

Wellesley Laure Cullege.

Prof. 6. N. Horsford.

No. 45959





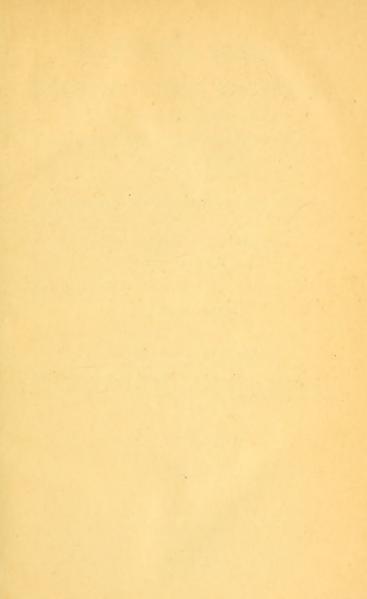



# D. Martin Inther's Tischreden oder Colloquia,

fo er in vielen Jahren

gegen gelahrten Leuten, auch fremden Gaften und feinen Tifchgesellen geführet,

nach

ben Sauptstücken unserer driftlichen Lehre zusammen getragen.

Nach Aurifaber's erster Ausgabe,

mit forgfaltiger Bergleichung

fowohl ber Stangwald'ichen als der Selneccer'ichen Redaction,

herausgegeben und erläutert

bon

#### Rarl Eduard Förstemann,

Doctor ber Theologie und Bhilosophie.

Königl, Breuß, Brefesson und Bibliothekar an ber Universität Halle. Bittenberg, Kustos ber von Paufausschlichten Bibliothek, dirigirenbem Secretair bes Thüring, Sach, Bereins zu Halle, Mitglieb ber tönigl. Atabemie ber Wissenschaften zu Stockholm ze.

Dritte Abtheilung.

"Sammlet bie ubrigen Broden, auf bag nichts umfomme !" Johannis am 6. Cap. B. 12,

Leipzig, 1846.

Gebauer's che Buchhandlung.
(E. Schimmel.)

# D. Martin Lather's Tigdreden over Colloania

mirare mille of the

manye and maket assissing data entitled unidator name

nicerna griengina, rasti nitradulità rirrita nrivattiquate un

Rand , Aufffahre a einer Angenbe,

indicate usual expressive ya also finds about most but them

4595-9

332

3-4

San Sannan and American

SPRE DIRECT

#### XXIII.

#### Tischreden D. Mart. Luthers von Engeln.

1. Was ein Engel sei. (A. 277. — St. 90b. — S. 84b.)

Doctor Martinus ward von einem gefraget, ,,,,,was doch ein Engel ware?"" Sprach er: ,,Gin Engel ift ein geistliche Creatur, von Gott ohn Leib geschaffen zum Dienste der Christenheit, sonderlich im Kirchenamt." (Pf. 103, 20. Gbraer 1, 14.)

2. Wie und was man von Engeln lehren foll.

Unno 38 am Tage Michaelis rebte Doct. Martin viel von Engeln, "daß berselben Erkenntniß in der Kirche noth ware; darum sollen fromme gottselige Prediger davon sein deutlich, ordentlich und christlich lehren, wie die Dialectica surschreibt<sup>1</sup>). Jum Ersten anzeigen, was Engel sind, nehmlich geistliche Creaturen ohne Leib. Jum Undern, was es fur Geisster sind, nehmlich gute und nicht bose. Und hie muß man durchs Gegenbild sagen von bosen Geistern, die von Gott nicht also geschaffen sind, sondern sind gefallen aus gesassen haß wider Gott, der sich im Paradies angefangen hat und wird bis ans Ende der Welt währen und bleiben wider Christum und seine Kirche. Darum sind die Engel nicht solche bose, sondern gute Geister. Jum Dritten muß man sagen von ihrem Umt, ""daß sie gute dienstdare Geister sind, "" wie die Epistel zun Ebräern (1, 14.) sagt.

Und hie wird den frommen Christen ein großer Trost und Spiegel der Demuth furgehalten, daß solche reine und herrliche Creaturen uns unslätigen, armen, geringen Menschen dienen in der Haushaltung, Poslicei und Religion. Da sind sie unser getreue Diener, thun die Werk,

<sup>-1) &</sup>quot;wie die Dialectica furschreibt" fehlt St. u. S.

ber fich auch ein armer elenber Mensch und Bettler, bem anbern zu bienen, schämet. Also soll man fein ordentlich und richtig von den lieben Engeln lehren. Wer es nicht thut und solche Ordnung nicht halt nach der Dialectica, der mag wol viel Ungereimtes, das nicht zur Sache gehoret, sagen, aber es bauet wenig ober gar nichts."

## 3. Bon guten und bofen Engeln. (A. 277. - St. 90. - S. 84b.)

"Außer dem Himmel ist nichts," fagt D. Martin, "aber 1) die Engel sind nahe bei uns und den Creaturen, welche sie aus Gottes Befehl behüten und bewahren, auf daß sie von Teufeln nicht beschädiget und umbracht werden; sehen zugleich Gottes Angesicht und stehen fur ihm. Darum wenn uns der Teufel will Schaden thun, so wehret ihm der liebe 2) heilige Engel und treibet ihn ab; denn er hat lange Hande, ja 3) stehet 4) fur Gottes Angesicht oder bei der Sonnen und kann 5) gleichwol in unsern Sachen, die uns besohlen sind 6), hart bei uns sein.

Die Teufel sind auch nahe bei uns, und stellen uns alle Augenblick, ohn Unterlaß, listiglich nach unserm Leben, Heil und Seligkeit; aber der lieben Engel Hute beschützt uns wider sie, daß sie nicht können thun, was sie gern wollten. Es sind viel Teufel in Wälben, Wassern, Wüsten und an feuchten pfuhlichten Orten, daß sie den Leuten mögen Schaden thun. Etliche sind auch in den schwarzen und dien Wolken, die machen Wetter, Hagel, Blitz und Donner, vergiften die Luft, Weider. Wenn solches geschicht, so sagen die Philosophi und Aerzte, es sei natürzlich, schreibens dem Gestirne zu und zeigen, ich weiß nicht, was fur Urzsachen an solches Unglücks und Plagen."

#### 4. Die Engel find unfer Schutherrn.

(A. 277 b. — St. 90 b. — S. 84 b.) "Es ware nicht gut, daß wir wüßten, wie die lieben heiligen Engel fur uns wider den Teufel so heftig streiten, wie ein harter schwerer Kampf und Streit? es ist. Denn wenn wirs sahen, daß ein einiger Teufel so vielen Engeln zu schaffen macht, so wurden wir verzaget. Darum sagt auch die heilige Schrift nur mit wenig und schlechten Worten (Psalm 91, 11): ""Er hat seinen Engeln uber dir Befehl gethan""c. Und (Ps. 34, 8): ""Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten""c. Über sei unde-

<sup>1) &</sup>quot;Außer bem Himmel — aber" fehlt St. u. S. 2) "liebe" fehlt W. 3) St. "und ob er wol" st. ja. 4) S. "ja, er stehet" st. ja stehet. 5) St. "kann er boch" st. und kann. 6) St. "ohn alle Hinderniß und Mühe" st. in unsern Sachen — besohlen sind. 7) St. u. S. "Streit und Ramps".

fummert! Sorge ober verzage nicht, zweifele auch nicht an ber Engel Hut und Wache, sie sind gewiß um dich her und bei dir und tragen dich auf ihren Handen; wie es aber zugehet und geschicht, dafur sorge du nicht, benn Gott der sagts, drum ifts gewiß!

Im Siob (4, 18) fiehet geschrieben: ""Siehe, unter seinen Anecheten ift feiner ohn Banbel und in seinen Boten ober Engeln findet er Thorheit,"" nehmlich in ben bosen."

(A. 2776. — St. 906. — S. 846.) Doctor Martinus Luther sagte ein Mal von den Engeln: "Dies ift meine Imagination und stehe gewiß drauf, daß die Engel schon jet in der Rustung sind und ziehen den Harnisch an und gurten die Wehre um sich; denn der jüngste Tag bricht schon herein und die Engel rusten sich zum Streit und wollen den Türken mit dem Papst in Abgrund der Höllen stürzen."

5. Hiftoria, wie ein Engel ein Rind behutet habe. (A. 277b. - St. 90b. - S. 85.)

Doctor Caspar Creuziger hat diese Historia von Doctore Martino Luthern selbs gehort: "daß nicht weit von Zwicka im Woigtland in einem Dorfe sich habe zugetragen, daß ein Kind, welches nährlich hat gehen und reden können 1), im Winter, nicht weit vom Dorfe, in einem Holze sich verloren hatte und sich verspätet, daß es des Nachts hat müssen im Holze bleiben. Mittler Zeit war ein großer Schnee gefallen, also daß das Kindlin hat müssen unter dem Schnee bleiben dis auf den dritten Tag. Es war aber alle Tage ein Mann zu ihm kommen, der ihme hat Essen gebracht 2), und wieder barvon gegangen. Um dritten Tage hat ihme der Mann wieder Esse war heimkommen 3). Solches hat das Kind hernach, da es war 4) wieder heim kommen, seinen Teltern gesaget, wie es ihme ergangen sei." Und hatte D. Luther gesagt, "daß dieser Mann, so auf das Kind gewartet hätte, ware ein guter Engel gewesen 5)."

<sup>1) &</sup>quot;welches nahrlich — können" fehtt S. 2) S. nach "gebracht" Zusag: "es gewärmt." 3) S. "wieder heinkommen". 4) "war" fehtt S. 5) Bei Stangwald lautet diese Historie also: "Doct. M. E. und H. Philippus haben folgener Historia oft zu erwähnen pflegen: Nicht weit von Zwickau im Boigtland in einem Dorf hat es sich zugetragen, daß die Actern ihren Sohn, einen jungen Knaben, in den Wald geschickt, die Ochsen, so allda an der Weiden gangen, heimzutreiben. Als aber der Knab sich etwas gesaumer, hat ihn die Nacht uberfallen, ist auch dieselbe Nacht ein großer tieser Schnee gesausen, der allenthalben die Berge bebecket hat, daß der Knab vor dem Schnee nicht hat können aus dem Walde kommen. Und als er auch des solgenden Tags nicht hein kommen, sind die Actern nicht so fast der Ochsen als

#### XXIV.

## Tischreden D. Mart. Luthers vom Teufel und feinen Werken.

1. Ein gottlofer Menfch ift ein Contrafect 1) ober Bilb bes Teufels. (A. 278. — St. 116. — S. 107.)

Da<sup>2</sup>) einer fagte: ""Ich möchte gerne wissen, wie ber Teufel gestalt und gesinnet ware,"" sprach D. Martin: "Willt du die rechte Gestalt voer Bild des Teufels sehen und wie er gesinnet ist, eigentlich erkennen, so had wol Achtung auf alle Gebot Gottes, ordentlich nach einander, und stelle dir sur Augen ein argen, schändlichen, verlogenen, verzweiselten, verruchten, gottlosen, lästerlichen Menschen, des Sinn und Gedanken allein bahin gerichtet sind, daß er wider Gott auf allerlei Weise handele und den Menschen Leid und Schaben thue. Da siehest du den Teufel leibhaftig.

Erflich ift in ihm keine Furcht, Liebe, Glaube, Vertrauen zu Gott, daß er gerecht, treu, wahrhaftig zc. sei, sondern eitel Verachtung, Haß, Unglaube, Verzweiselung, Gottslästerung zc. Da siehest du des Teusfels Kopf, der stracks gericht ist wider das erste Gebot der ersten Tafel.

Zum Andern, ein Chrisigläubiger führet den Namen Gottes nüglich, breitet sein Wort aus, ruft ihn von Herzen an in der Noth, dankt ihm, wenns wol zugehet, bekennet sein Wort zc. Dieses Teufelskind aber thut stracks das Widerspiel, halt Gottes Wort fur ein Fabel, mißbraucht schrecklich Gottes Namen, schändet und lästert ihn, schilt und flucht gräulich dabei zc., ruft an und ergibt sich dem bosen Feind. Da siehest du des Teufels Maul und Zunge, stracks gericht wider das ander Gebot zc.

des Anaben halben nicht wenig bekümmert gewesen und haben doch vor dem großen Schnee in den Wald nicht kommen können. Um dritten Tage, nachdem der Schnee zum Theil abgangen, sind sie hinaus gangen, den Anaben zu suchen, welchen sie endlich funden an einem sonnichten Higen, an dem gar kein Schnee gelegen. Der Knad, nachdem er die Acttern ersehen, hat er sie angetachet, und nachdem sie ihn gefraget, warum er nicht heimkommen? hat er geantwortet, er hatte warten wollen, die E Abend wurde. Dat nicht gewußt, daß schon ein Tag vergangen war, ist ihm auch kein Leid widerschapen. Da man ihn auch gefraget, ob er etwas gessen hatte? hat er berichtet, es sei ein Mann zu ihm kommen, der ihm Kås und Brot geben habe. Ist also der Knade sonder Iweiset durch ein Engel Gottes gespeiset und erhalten worden."

1) W.,, Contressit".

2) W.,, also's ft, da.

Jum Dritten, ein Christ halt das Predigamt lieb und werth, horet und Iernet Gottes Wort mit rechtem Ernst und Fleiß, braucht der heiligen Sacrament nach Christus Befehl und Ordnung, gehet sleißig zur Predigt, nicht allein zu seiner Besserung und Trost, sondern auch Undern zum guten Erempel, ehret und vertheidiget fromme treue Diener des Worts, läßet sie nicht Mangel leiden zc. Dieses Zeufelskind aber thut stracks das Widerspiel, hält nichts vom Predigamt, höret Gottes Wort nicht oder je sehr unsleißig, läßts zu eim Ohr ein, zum andern wieder aus gehen; da doch Gott durch die Prediger selber mit uns 1) redet, uns 2) seinen Willen offenbaret; sondern verachts, redet ubel davon und verkehrets lästerlich, hat seinen Spott drauß, ja hasset und ist Feind desselben Dienern, die seiner Person halben müßten wol 3) Hungers sterben, braucht keins Sacraments zc. Da siehest du des Teufels Ohren, eisern Hals und Nacken, stracks gericht wider das dritte Gebot zc.

Begehrest du weiter, wie des Teufels Leib ober 4) Rorper gestalt 5) sei, so hore die folgenden Gebot der andern Tafeln und habe Ucht drauf.

Aufs Erste, ein frommer Christ ehret und gehorchet um Gottes Wilsten, der es geboten und befohlen hat, seinen Aeltern, Oberkeit, Seelsorgern, Buchts oder 6) Lehremeistern zc. Ein solch Teufelskind thut stracks das Widerspiel, gehorchet seinen Aeltern nicht, dienet und hilset ihnen nicht, ja unehret, veracht und betrübt sie, verläst sie in ihrer Noth, schämet sich ihrer, wenn sie arm sind, spottet ihrer, wenn sie alt, gedrechtich und kindisch werden; gehorchet der Oberkeit nicht, erzeiget ihr keine Ehre, sondern redet ihr ubel nach, seht sich wider sie, bewegt Andere zu Ungehorsam und Aufruhr wider sie zc., fraget nach keiner Vermahnung, Strafe, Jucht, Ehre 7), sondern hasset sie Da siehest du des Teufels Brust.

Zum Andern, ein fromm Herz neibet seinen Nahesten nicht, tragt keinen Unwillen bierihn, begehrt sich nicht an ihm b du rachen, wenn er schon Ursache hat, ja hat Mitleiden mit ihm, wenn ihm Leib oder 10) Schaben widerfahret, hilft und schügt, so viel ihm möglich, wider die, so ihm nach Leib und Leben stehen ic. Dieses Teufelökind aber thut stracks das Widerspiel, kann er seinem Nahsten an Leib und Leben keinen Schaden thun, mit der Faust nicht erworden, so hasset und neibet er

<sup>1)</sup> W. "mit uns felbst".

2) W. "unb" ft. uns.

3) "wol" fehtt W.

4) St. u. S. "unb" ft. ober.

5) W. "Leib ober Gestalt" ft. Leib ober Körper gestalt.

6) St. u. S. "unb" ft. ober.

7) W. "Lehre" ft. Ehre.

8) St. u. S. "ABiberwillen".

9) "an ihm" sehlt W.

10) St. u. S. "unb" ft. ober.

ihn boch, gornet mit ihm, ift ihm von Sergen Keind, gonnet ihm bas Leben nicht. Gehets ihm aber ubel, so ift er frohlich und lachts in die Kauft. Da fiebest bu bes Teufels grimmig, gornig und morderisch Berg.

Bum Dritten, ein gottfurchtig Menich lebt guchtig und feusch, meibet allerlei Unzucht, fürchtet fich fur Gottes Born und ewiger Strafe. "ber bie Surer, Chebrecher ic. richten mirb "" Ebr. 13 (B. 4), und Paulus 1) zun Ephefern am 5. (2. 5) fagt: ",Rein Surer, Unreiner ic. hat Erbe am Reich Gottes."" Rann er nicht feusch leben, fo halt er fich nach Sanct Paulus Rath: ""Um Surerei Billen zu vermeiden, hab ein iglicher fein eigen Gemahl;"" item "Es ift beffer freien, benn Brunft leiden,"" in der erften Epiftel jun Corinthern am 7. Capitel 2) (B. 2 u. 9). Diefes Teufelstind aber thut ftracks bas Widerspiel, ubet allerlei Ungucht und Schande mit Borten, Geberben, mit ber That, wie er bazu kann kommen , burch Surerei , Chebruch , Blutschande , Cobomiterei. Da fiebest bu bes Teufels Bauch.

Bum Bierten, ein gottseliger Mensch nahret fich feiner Arbeit, Gewerbs, Sandels ic. mit Gott und Ehren, entwendet Niemand bas Seine, ja leihet, hilft und gibt bem Nothburftigen nach feinem Bermogen ic. Diefes Teufelskind aber hilft und gibt Niemand, auch im geringsten nicht, sondern geizet, wuchert, raubet und stiblt, wie es fann, burch Gewalt, Bud ober Lift, braucht allerlei Bortheil, feinen Nabesten zu betrügen und Schaden zu thun mit falfcher Bare, Ellen, Gewicht, Mag zc. Da fieheft du des Teufels Sande und icharfe fpigige Rlauen.

Bum Kunften, ein frommer Mensch redet von Niemand ubel, will ichweigen, bag er feinen Nabesten belügen ober falfchlich wiber ibn zeugen follte. Ja, wenn er auch weiß, bag er Schuld hat, beett er aus Liebe feine Gunde ju; es fei benn , baf er von der Oberfeit angesprochen wird, die Wahrheit zu bekennen zc. Dieses Teufelskind aber thut ftracks bas Widerspiel; afterredet, berüchtiget 3), beleuget falschlich seinen Rabeften, verkehret mas er recht geredt hat, verrath ihn auch, wo er kann. Da fiehest bu bes Teufels bofen Willen.

· Bum Sechsten und Letten, ein Chrift trachtet nach feines Rabesten Saufe, Erbe, Gut ic. nicht, entführet ihm fein Beib ober Tochter nicht, spannet ihm fein Gefinde nicht abe; sondern lagt ihm Alles, mas fein ift, unentfremdet, ja hilft ihm, wo er fann, bag er bas Seine behalte. Diefes Teufelskind aber thut ftracks bas Widerfpiel, gedenkt, tracht und fucht

<sup>1) &</sup>quot;Paulus" fehlt St. 2) "in ber 1. Ep. jun Cor. am 7. Cap." fehlt W. 3) "beruchtiget" fehlt W.

Ursach Tag und Nacht, wie er kann, mit Gewalt ober Lift, daß er seinen Nahesten bringe 1) um Haus, Hof, Aecker, Land, Leute zc., sein Beib zu siche, sein Gesinde abspanne, seine Unterthane widerspenstig mache, sein Viehe ihm entwende. Da siehest du des Teufels Lust.

Ein solch freundliche Gestalt und Bild hat der Teufel. Christus hat dem Bosewicht mit kurzen Worten seine rechte Farbe angestrichen Joh. 8 (V. 44), da er spricht: ""Er sei in der Wahrheit nicht bestanden."" Item: ""Er sei ein Lügner und Mörder."" Denn durch Lügen (doch unterm Schein der Wahrheit) betreugt und verführt er fromme gottselige Leute; wie er Abam und Hevam im Paradies zu Fall brachte, da sie Gottes Gebot ubertraten, in Sünde und Tod sielen ze. Darum je heiliger die Leute sind, in je größer Gefahr sie stehen. Die Gottlosen halt er nach seinem Willen und <sup>2</sup>) Gefallen <sup>3</sup>), die lebendig todt sind in ihren Sünden.

Mögen uns derhalben fur ihm wol fursehen, zu Christo Zuslucht haben, der ihm den Kopf zutreten hat und <sup>4</sup>) uns von der Lügen erlöset und die Wahrheit, als der rechte einige Meister und Lehrer, gelehret, wie geschrieben stehet (Matth. 17, 5): ""Den sollt ihr hören;"" und uns durch seinen Tod vom ewigen Tod <sup>5</sup>) errettet und das ewige Leben erworzben hat."

2. Des Teufels Bilbe und Abmalung aus ben geben Geboten.

(A. 279.— St. 94. — S. 87<sup>b</sup>.) Doctor Martinus Luther fagte auf ein ander Mal: "Der Teufel rugete und <sup>6</sup>) feierte nicht, daß er täglich die Christen ansechte und sie anreizete, wider die zehen Gebot zu sündigen, in Sonderheit aber wider die erste Tasel zu handeln; daselbst müssen die großen Teufel wider und die Heerschihrer sein. Aber die andern Sünden in secunda tabula, als irasei, occidere, moechari, scortari und <sup>8</sup>) aliena bona rapere, können die junge Teuselein, die losen Parteskenhengste, ausrichten."

(A. 279. — St. 116. — S. 106<sup>b</sup>.) Es sprach einer zu Doctor Luthern, er wollte gerne ben Teufel kennen. Da antwortet ihm Doctor Luther und sprach: "Wie unser Herr Gott ist thesis decalogi, also ist ber Teufel antithesis decalogi. Wer nu will ein recht Bild oder Contraseit bes Teufels sehen, ber sehe nur den Decalogum oder die zehen Gebot an. Des Teufels haupt sind alle Laster und Schande wider das erste Gebot,

<sup>1)</sup> St. u. S. "bringt". 2) "unb" fehlt A. 3) St. u. S. "gefangen" ft. unbGefallen. 4) "hat, unb" fehlt St. 5) "vom ewigen Tob" fehlt St. 6) St. u. S. "noch" ft. unb. 7) "irasci" fehlt St. 8) "unb" fehlt St.

als Gott nicht glauben, ihn nicht fürchten, noch ihm vertrauen, noch ihn lieben. Die Sunde bes andern Gebots, als Gott läftern, wider ihn morren und seinen Namen misbrauchen, die sind bes Teufels Mund und Zunge. Die Ubertretung des dritten Gebots, als Gottes Wort nicht hören, dieselbigen 1) lästern, verachten, versolgen und seine Diener Hungers sterben, und allen Gottesdienst in Wind schlagen; dies ist des Teufels Hals und Ohren.

In der andern Tafel ber geben Gebot wird bes Teufels Leib abgemalet und uns beschrieben. Denn bas vierte 2) Gebot, ba man bie Meltern unehret und ber Oberkeit ungehorsam ift, und daß man ben Meltern nicht bienet und hilft, man schamet sich ihr und unehret fie; item, man richtet Aufruhr an wider die Oberkeit, folches ift des Teufels Bruft. Das funfte 3) Gebot, als tobten, gornen, ben Raheften haffen und anfeinden und allen Menschen Boses gonnen, neibisch fein und gerne Schaben thun wollen, bas ift bes Teufels Berg. Das fechfte 4) Gebot, als ehebrechen , Surerei treiben, ein sodomitisch Leben fuhren, unkeusch, und mit Gefichte. Borten, Munde und Geberben unzuchtig fein, bas ift bes Beufels Bauch. Das fiebente 5) Gebot, Niemands helfen, Undern mit Gewalt ober 6) Lift ftehlen, rauben, nehmen, wuchern ober fonft Gewalt thun, feine Bertrage, Sigil ober Brief halten, falfche Bar vertaufen, perbienten Lohn einem nicht geben, bas find bes Teufels Banbe. nach im achten Gebot, bem Nahesten ubel nachreben, ihn verleumben und in Schande und Unehre feben, bas ift bes Teufels Bille.

Ein solch freundlich Bilde ist der Teufel. Wenn du ihn recht kennen willt, so stelle dir fur die Augen einen verzweifelten, gottlosen und ruchlosen bosen Menschen, der ein bose Gewissen hat und ärgerlich? Beeben sühret; da siehest du den leibhaftigen Teufel. Diesen Schalk, den Teufel, beschreibet der Herr Christus Joh. 8 (B. 44.) mit wenig Worten und nennet ihn einen Ligener und Mörder. In der ersten Tasel leuget er, daß er die Christen mit Ketzerei, Irrthum, falscher Lehre und unrechtem Gottesdienst versühret, und je heiliger da die Leute sind, je größer auch die Ansechtung sind 8).

Des Molochs Gobenbienft ber hatte einen herrlichen Schein und gleißendes Unfeben, ba ber Teufel die Leute bahin führete, baf fie ihre eigene und liebste Kinderlein erwurgeten und opferten und bardurch

<sup>1)</sup> St. u. W. "basselsige" st. biesetbigen. 2) St. "im vierten". 3) St. "im fünsten". 4) St. "im schsten". 5) St. "im siebenten. 6) St. u. S. "und" st. ober. 7) St. u. S. "ein ärgerlich." 8) St. u. S. "die Ansechstung ist".

große Heiligkeit erlangen wollten. Wie es im Papstthum auch geschach; wer da der heiligste und beste Christ sein wollte, der stadte seine Kinder in die Klöster und Stifte, und ließ sie Monche und Pfaffen werden. Darnach in der andern Tafel ist der Teufel ein Morder; denn was er fur Mord, Jammer und Ungluck in der Welt anrichte, das bezeuget die tägliche Ersahrung."

3. Der Teufet ift ein geschwinder, liftiger Geift, ber auch bie besten Werk, so fromme Christen aus Gnabe und Kraft bes heitigen Geifts thun, schandlich taftern und verkehren kann.

"Damit gehet der Teufel furnehmlich um und besleißiget sich aufs Hochste, daß er uns den Artikel von Vergebung der Sunden aus dem Herzen reiße, der uns ein starker Fels wider alle seine Anfechtung ist, sonderlich wenn er kommt und uns beginnet furzuhalten: Wer hat euch befohlen, das Guangelium zu predigen? Wer hat euch dazu berufen, daß ihrs eben auf diese Weise prediget, als in viel hundert Jahren sichs kein Bischof noch Heilige je unterstanden hat? Wie, wenn Gott keinen Gefallen dran hatte und ihr aller Seelen schüldig waret, so durch euch verführt sind?

Also pflegt ber neibische, listige, giftige Boswicht auch rechte, gute und gottliche Werk, so ein gottsurchtiger, frommer Christ durch Enad, Wirkung und Huft bes heiligen Geists thut, zu verkehren und laftern. Daher er auch i diabolus, das ist ein Verkehrer und Lastere, heißet. Denn er kann nicht allein als ein Taufendkunstler die Sunde, so auch ben Gläubigen und rechten Christen für und für anklebt bis in die Grube, ausmußen und groß machen, sondern auch das, so gut, nothig, nüglich und heilsam ist und Undern, lasterlich verkehren. Darum muß eiener wahrlich durch Gottes Wort und Gebet ihm widerstehen und seiner Sache gewiß sein.

Ein fleischlicher Mensch versteht nicht, warum Paulus so oft ruhemet, daß er sei ein Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi nach dem Willen Gottes, item ein Apostel und Lehrer der Heiden. Dieser Ruhm ist ihm ja so nothig gewest in schweren Ansechtungen als ein Artikel des Glaubens. Wenn diese tiese Seufzen benmen in hohen Nothen, die sind die rechten großen Clamanten und das heftig Geschrei, fur dem die Himbel Aureißen. Mir hatte der Satan viel mehr 3) zu schaffen gegeschmel zureißen. Mir hatte der Satan viel mehr 3) zu schaffen geges

<sup>1) &</sup>quot;auch" fehlt St. u. S. 2) W. "Seufzer". 3) St. u. S. "nicht so viel" ft. viel mehr.

ben, wenn ich nicht ware Doctor 1) gewest. Es ist nicht ein geringe Sache, die ganze Religion und Lehre des Papstthums zu andern. Wie schwer mirs worden ist, wird man an jenem Tage sehen; jet glaubts Niemand!

Nu hatte ich mich gern bem Papft und seinen Geistlichen in der Erste unterworfen und ihnen Gehorsam geleistet, aber sie wollten solche Demuth und Gehorsam nicht annehmen, sondern flunden und drungen darauf, wie noch heutiges Tages, daß ich Gott sollte Lügen strafen, Christium verleugnen, sein Guangelium Keherei schelten. Ehe ich das thue, will ich mich, ob Gott will, wenns möglich ware, lieber zehen Mal drüber verbrennen lassen!

Ich hab meinem lieben Herrn Christo in der Taufe gelobt, ich wolle an ihn glauben und fest an ihm halten; das will ich durch sein Gnad, Wirkung und Huste thun. Nu weiß ich das in allen Unfechtungen, nehmlich das Gelübbe, so ich in der Taufe gethan habe, ich wolle an ihn glauben (welchs das rechte und hochste Gelübbe ist), und er wiederum zusgesagt, er wolle mein Gott sein. Wo ich diesen Trost nicht gehabt, wäre ich langst fur großem Leide in meinen schweren Unsechtungen vergangen. Der liebe Herr helse weiter! Umen."

4. Warum ber Teufel ben rechten Christen Feind ist und ihnen so hart und gefchwind zusehet.

"Der Teufel muß uns Feind sein, denn wir find wider ihn mit Gottes Bort, zerstören ihm sein Reich zc. Nu ift er aber der Welt Fürst und Gott und hat freilich ein größer Gewalt denn alle Könige, Fürsten und Herrn auf Erden; darum wird er sich gewißlich<sup>2</sup>) an uns rächen<sup>3</sup>) wolten, wie er denn ohn Unterlaß thut und wirs auch sehen und fühlen.

Dagegen haben wir nicht mehr von der Welt, denn so groß wir sind, was in Hosen und Wammes steckt<sup>4</sup>), nehmlich das <sup>5</sup>) Fleisch und Blut ist von der Welt<sup>6</sup>). Der Geist aber ist das kleine Beutelin, da das Pathengeld, das ungerisch Gold, innen liegt. Das soll und muß er uns unbetastet und unverruckt lassen und deß keinen Dank haben.

Auch haben wir zubem ein großen Bortheil wider ihn, wenn er noch fo bofe, liftig und machtig ware, daß er uns nicht schaden kann; benn wir haben wider ihn nicht gesundiget, sondern allein wider Gott; wie

<sup>1)</sup> St. u. S. "ein berufener Doctor" st. Doctor. 2) W. "gewiß". 3) St. "rechnen". 4) "was — steckt" sehtt St. 5) "das" sehlt St. 6) "ist von der Welt" sehlt St. u. S.

David Pf.  $51~(\mathfrak{B}.6)^{~1})$  fpricht: ""Un bir allein hab ich gefündiget"" u. Gott aber ift gnädig und barmherzig, gedüldig und von großer Gute gegen allen benen, die sich an Christum halten, den er ihnen zum Heiland gegeben hat."

5. Der Teufel plagt und mit unfern Sunben, da er boch aller Sunben und Bofes ein Urfach ift, als hatten wir daburch ewige Strafe verbienet; darum heißt er billig ein Lafterer und Berkehrer.

(A. 280. — St. 96 b. — S. 90.) "Ifts nicht ein verkehrt, verdrießlich Ding, daß der leidige Teufel, der ärgeste Feind Gottes, die menschliche Natur zu Fall hat bracht, und der Sunde, des Todes und alles Jammers und Unglücks ein Stifter und Ursacher ist, uns arme Menschen auf mancherlei Weise so jammerlich plaget, schreckt, anklaget und unser Sunde halben sich unterstehet uns zu verdammen? Was gehets den Bösewicht an, daß wir gesündiget haben? Haben wir ihm doch kein Leid gethan, viel weniger wider ihn gesündiget, weil er uns kein Geset gegeben hat, sondern wider Gott haben wir leider gesündiget und seine Gebot ubertreten. Darum gestehen wir dem Erzschalk nichts, sondern es heißt: Un dir, Herr, allein haben wir gesündiget ze.

Bir wissen aber aus Gottes Gnaden, daß wir ein gnadigen Gott und barmherzigen Bater im Himmel haben, welche Jorn und Ungnad wider und Christus, unser Herr und Heiland, durch sein theures Blut verschnet hat. Weil wir denn nu in und durch Christum Vergebung der Sunden und mit Gott Fried haben, so muß und der leidige Feind wol zu Frieden lassen, also daß er und nu forder auch nicht aufrücken kann, daß wir wider Gottes Gesetz gefündiget haben; denn ""Christus hat die Handschrift unsers Gewissens, so wider und war und zeugete, ausgetilsget."), aus dem Mittel gethan und and Creuz geheftet"" (Col. 2, 14). Gott sei Ehre, Lob und Preis in Christo Tesu ewiglich! Umen."

(A. 280. — S. 96<sup>b</sup>.) D. Euther fagte Unno 1533: "Alle Nacht, wenn ich erwache, so ist der Teufel da und will an mich mit dem Disputiren; da hab ich erfahren, wenn das Argument nicht hilft, quod Christianus est sine lege et supra legem, so weise man ihn flugs mit einem Furz³ ab. Der Bösewicht, er will mit einem disputiren de justitia, und ist doch selbs ein Bube, quia er wollt Gott vom Himmel stoßen, hat seinen Sohn gecreuziget. Es soll auch kein Mensch allein sein contra Satanam. Ideo hat Gott Ecclesiam eingesetzt und Ministerium verbi,

<sup>1)</sup> St. u. S. "im 51. Pfalm." 2) St. u. S. nach "ausgetilget" Zufaß: "unb". 3) St. "Schimpf".

bag man bie Sanbe zusammen thue und helfe ein ander. Silft nu Eines Beten nicht, fo hilft boch bes Undern!"

6. Der Teufel fuhrt und regirt aller Gottlosen herzen, barum weiß er, mas fie gebenten, tann auch zuweilen anzeigen und errathen burch feine Diener, mas in kunftiger Beit geschehen soll.

"Der Teufel weiß ber Gottlofen Gedanken, benn er gibts ihnen ein; er fiehet und regirt aller Menschen Bergen, Die nicht mit Gottes Bort vermahret find, ja er halt fie in feinen Stricken gefangen, baf fie benten, reben und thun muffen nach feinem Willen, 2. Tim. 2 (2. 26). Und 2. Cor. 4 (B. 4) fpricht Paulus 1): ...Der Gott biefer Belt verblenbet ber Unglaubigen Sinne, baf fie nicht feben bas belle 2) Licht bes Guangelii"" rc. Und Chriftus zeigt Urfach an, wie es tomme, bag viel bas Wort horen und boch nicht verstehen, noch baffelbe behalten: ,,,Der Teufel,"" fpricht er , ,,,, fommt und nimmt bas Wort von ihren Bergen, auf baß fie nicht glauben, noch felig werben"" (Matth. 13, 19). Darum ifts fein Bunder, bas er zu Beilen zuvor erfiehet und durch feine Propheten verkundiget, daß hernach geschehen ift. 2013 mit bem baierischen Rriege hat ers leicht errathen konnen; benn er hat gesehen, daß Pfalzgraf Ruprecht folg und reich, bagu fubne mar, bag er auch 3) Raifer Bieberum bat er gemarkt, bag Marimilian ein Marimilian peracht. ehrbar, aufrichtig Gemuth 4) hatte und berhalben unverachtet wollt fein; barüber ift berfelbe Rrieg entstanden Unno 1504."

#### 7. Des Teufels Wissenschaft. (A. 2806. — St. 94. — S. 88.)

Da einer sagt, Magister N. håtte geprediget, der Teufel mußte nicht, was die Menschen fur Gedanken håtten, sprach er: "Ei, ich gläube nicht, daß er also geprediget habe, denn die Schrift zeiget klar, daß der Teufel den Menschen bose Gedanken eingibt und der Gottlosen Sinne verblendet. Und vom Juda stehet geschrieben (Joh. 13, 27), daß ihm der Teufel ins Herz gegeben, daß er Christum verrathen sollte. Und Cain gab er nicht allein ein, daß er Boses von Habel, seinem Bruder, gedachte, und ihm Feind war, sondern heht und treib ihn, daß er ihn auch ermordet (1. Mos. 4, 8).

Der Glaubigen Gebanken weiß er nicht, bis fie bamit heraus fahren; benn Chriftus ift ihm gu klug. Wie er nu nicht hat wiffen konnen,

<sup>1)</sup> W. "St. Paulus". 2) "helle" fehlt St. u. S. 3) "auch" fehlt St. 4) St. nach "Gemuth" Jufat : "und einen tapfern helbenmuth."

was Christus in seinem Herzen gedacht hat; also kann er auch nicht wissen ber Gottseligen Gedanken, in welcher Herzen Christus wohnet. Aber ein gewaltiger verschlagener Geist ister, den Christus selbs ""der Welt Kürssten"" nennet (Joh. 14, 30), der umhergehet und scheußt schreckliche Gedanken, welche seine feurige Pseile sind, auch in die Herzen der Gottseligen, als da sind Unwill, Jorn, Haß wider Gott, Verzweiselung, Gottestäfterung w. St. Paul hat sie zum Theil wol verstanden, klagt auch heftig drüber, da er spricht 2. Cor. 12 (V. 7): ""Mir ist gegeben ein Psahl ins Fleisch, nehmlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage"" w.

Das sind die hohen geistlichen Ansechtungen, die kein Papiske verstanden hat. Die groben, ungeschickte, unversuchte Leute haben von keiner andern Ansechtung gewußt denn von der bosen Neigung und Lust des Fleisches. Daher sie die Wort Sanct Pauli ""mir ist gegeben ein Pfahl in das Fleisch" gedeutet haben von der unordentlichen Liebe Pauli, damit er sollte entbrannt sein gewest gegen der Thecla. Uh, der Teufel hat ihm so hart zugesaht, daß er der fleischlichen Unzucht wol verzgesen hat! Bon dieser Ansechtung, nehmlich von der Unkeuschheit, haben die Lehrer im Papsithum, der sie auch eins Theils fur heilig gehalten, am meisten geschrieben und von andern wenig.

Von Benedicto schreiben sie, daß 1) er einst sehr mit Unkeuschheit angesochten 2), hab er sich nackend in Dornstrauchen gewälzt und den Leib wol durchkratt, die bose Lust zu vertreiben z. Mit der und ander Weise, es heiße 3) haren Hemde, den Leib casteien mit Peitschen, uberzgem Fasten z., deren sie viel im Papstthum surgenommen haben, Unskuschheit damit zu dämpfen (damit auch etliche ihrem Leibe so wehe gethan haben, daß sie vor der Zeit haben sterben mussen), wird nichts ausgericht, ja der Teusel hat sein Lust und Freude daran gesehen, der armen Leute gelacht und verspottet 4), daß sie sich so zumartert haben, und gedacht: sur dieser Rustung und ströhern Harnisch bleib ich wol, werde lange nicht dadurch abgeweiset, noch in die Flucht geschlagen und uberwunden.

Darum 5) foll dem leibigen, giftigen Geist Widerstand geschehen, so ift das die Weise nicht, ohn Wort und herzlich Gebet ihm begegnen, wie im Papsithum, da sie nicht gelernet, viel weniger erfahren haben bes Worts und Gebets Nut und Kraft, sondern sich unterstanden, durch

<sup>1)</sup> W. "daß da"; St. u. S. "da" ft. daß. 3) S. "er heißet". 4) St. "gespottet".

<sup>2)</sup> W. "angefochten worden". 5) St. u. S. "bemnach" ft. barum.

eigene Werk, aus menschlicher Andacht und Gutdunken erwählet, der Brunst <sup>1</sup>) des Fleisches zu erwehren <sup>2</sup>). Denn uber diese Anfechtung, wie gesagt, haben sie am meisten geklagt, der wol zu rathen ware gewest, wenn man Gottes Wort und Ordnung gesolget hatte, da er spricht:

""Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei"" ic. Aber der Teusel hats Alles verkehret, die She verboten durch sein Statthalter, den Endechrist 3) zu Rom ic.

Sie schreiben von einer Nonne Mechtilbe, hab ichs recht inne <sup>4</sup>), da die hart angesochten ward mit Unkeuschheit, hab sie Gott gebeten, er wollt <sup>5</sup>) sie davon entledigen und ein anders auslegen, so groß und schwer es auch könnte sein. Da sie nu ihrer Bitte gewähret ward <sup>6</sup>), kriget sie Unsechtung, daß sie Gott verdammen wollt. Da ging Morren und Lästerung an wider Gott in ihrem Herzen. Diese Unsechtung konnte sie viel weniger tragen denn die vorige, begehrt derhalb, wenn sie dieser könnte los werden, wollt sie die vorige gern leiden.

Ah, ben armen Leuten hats am Wort und rechten Gebet gefeilet. Wir haben beides, Gott Lob, rein und reichlich. Wenig aber brauchen dieses? Harnisch wider ben Teufel. Es wird in Kurzen nach diesem hellen Licht wiederum ein gräuliche, schreckliche Finsterniß kommen!"

8. Des Teufels handwert, fo er tagtich treibt, die Leute zu beschäbigen. (A. 281. — St. 91. — S. 85.)

"Der Apostel gibt dem Teufel den Titel Ebr. 2 (B. 14), ""daß er bes Todes Macht und Gewalt habe,"" und Christus nennet ihn ""einen Morder"" (Joh. 8, 44). Er ist ein solcher Meister, der aus einem Baumblättlin kann den Tod machen. Er hat mehr Gefäß und Büchsen voller Gift, da er die Leute mit tödtet, denn alle Apotheker in der ganzen Welt. Hilft eine Gift nicht, so hilft die 8) ander! In Summa, des Teufels Gewalt ist größer, weder wir gedenken noch gläuben, weil allein Gottes Finger ihm Widerstand thun kann in den Gläubigen. Darf Christus sagen Luc. 13 (B. 11 stg.) vom Weib, das krumm war und nicht wol konnte ausstehen, daß 9) sie Satanas achtzehen Jahr gebunden hat, und Petrus Actor. 10 (B. 38): ""Christus habe gesund gemacht Alle, die vom Teufel uberwältiget waren:"" so wird er auch ein Menschen bezaubern können, rede jst nicht vom geistlichen Bezaubern Gal. 3 (B. 1), ihm

<sup>1)</sup> W. "Brûnste". 2) St. u. S. "wehren". 3) St. u. S. "Antichrist". 4) "hab ichs recht inne" sehlt St. u. S. 5) W. "wolle". 6) W. "war". 7) St. u. W. "biesen"; S. "biese" st. bieses. 8) W. "das" st. bie. 9) W. "da."

ein Glieb am Leibe verlahmen 1), ein Auge verderben 2) aus Gottes Bershangnis."

9. Der Teufet ift ein Ursacher bes Tobes und aller Seuchen und Krankheiten; item, bag bie Aernei von Gott komme, berhalb man ihr wol brauchen moge.

"Ich halte, daß der Satan alle schwere Seuchen und Krankheiten den Menschen zuschiefe, denn er ist ein Fürst des Todes. Daher sagt Petrus Actor. 10 (B. 38): ""Christus habe geheilet Alle, die vom Teussel uberwältiget waren."" Nu hat aber Christus nicht allein denen, die vom Teusel besessen die Blinden sehend, die Lahmen gehend, die Krüppel und Krumme gerade, die Ausstähigen rein, die Tauben hörend, die Sichtbrüchigen gesund gemacht. Darum denke 3) ich, daß durchaus alle sährliche 4) Seuche des Teusels Schläge und Plagen sind.

Doch braucht er bazu natürliche Instrument oder Mittel, wie ein Morber ein Schwert oder ander Wassen braucht. Wie auch Gott Mitztel brauchet, der Menschen Leben und Gesundheit zu erhalten, als Schlaf, Speise, Arank ze. Denn ohn Mittel wirket er gemeiniglich nicht. Sben so beschädiget und töbtet auch der Teusel die Menschen durch Mittel, die ihm dazu dienen, vergiftet die Luft ze. Wenn sich der Zaun vor ein wenig neiget, so stöft er ihn vollend um 5).

Ein Arzt ist unsers Herrn Gottes Flicker, hilft leiblich; wir Theologen geistlich, daß wir die Sache gut machen, wenns der Teufel verderbet hat. Der Teufel gibt Gift, den Menschen zu tödten; ein Arzt gibt Theriack o oder ander Arznei, hilft also der Creatur (dem Menschen) durch Creatur (die Arznei), welche ihr Ankunft hat nicht aus den Büchern, sondern Gott hat sie offenbaret, oder, wie Sirach sagt Cap. 38 (B. 23): ""sie kommt von dem Höhesten, und der Herr läßt sie aus der Erden wachsen." Weie auch die Juristerei nicht aus den Büchern kömmt, sondern aus der Natur sleußt und geschöpft ist.

Aber Bunder ist es (daß ich dieses auch sage, deß ich gewiß bericht bin), daß großer Fürsten und Herrn Arznei, die sie selbs geben und appliciren, kräftig und heilsam sind, sonst nichts wirkte, wenns ein Medicus gabe. Also hore ich, daß beide Kursursten zu Sachsen ic., Herzog Friedrich und Herzog Johanns, haben ein Augenwasser, das hilft, wem

<sup>1)</sup> W. "låhmen". 2) St. u. S. "verbrennen" ft. verberben. 3) W. "gebenke". 4) W. "gefåhrliche". 5) St. u. S. "gar um". 6) A., St. u. S. "Tiriad".

sie es geben, es komme die Ursach der 1) Augenweh aus Hite ober aus Kalte. Ein Medicus durfte es nicht wagen noch geben. Also in Theologia, da den Leuten geistlich gerathen wird, hat ein Prediger mehr Gnade, betrübte Gewissen zu trösten und lehren, denn ein ander. Darum mögen wir der leiblichen Arznei, als einer guten Creatur Gottes, wol brauchen.

Einst fragte mich unser Bürgermeister: ""Dbs wider Gott ware, Aerznei zu brauchen?"" Denn Doct. Carlstadt hatte²) offentlich 3) geprediget: Wer krank ware, der sollt keiner Aerznei brauchen, sondern Gott die Sache heim geben und beten, daß sein Wille geschehe ic. Fragte ich ihn wieder: Db er auch esse, wenn ihn hungerte? ""Ja,"" sprach er. Da sagte ich ihm: So möget Ihr auch wol Aerznei brauchen, die Gottes Creatur eben so wol ist als Essen, Trinken und anders, so wir zu Erhalten 4) dieses Lebens brauchen."

10. Der Teufel ift unfers herrn Gottes henter.
(A. 282, - St. 98b. - S. 91b.)

"Gott verhänget <sup>5</sup>) bem Teufel, daß er die Welt um ihrer Sinden, Undanks und Berachtung Willen durch mancherlei Krankheit, Trübfaln und Widerwärtigkeit, als Pestilenz, Krieg, theure Zeit, angstet und plazet, also daß alles Jammers und Unglücks der Teufel, nicht Gott, ein Stifter und Ursacher ist, wie aus den Sprüchen Luc. 13 und Apg. 10 (B. 38) — droben angezogen — zu sehen ist. Was nu zum Tode dienet und hilft, es sei und heiße, wie es wolle, das ist des Teufels Instrument und Handwerk, das er ohn Unterlaß in der Welt ubet und treibet. Wiederum, was zum Leben dienet, ist <sup>6</sup>) Gottes Gnade, Gabe und Wolthat. Zwar er tödtet auch, aber zum Leben; wie Hanna in ihrem Liede singet: ""Der Herr tödtet und macht wieder lebendig,"" 1. Sam. 2 (B. 6). Wenn aber gottlos Wesen und allerlei? Sünde uberhand nimmt, so muß der Teufel unsers Herrn Gott's Henker sein. Zur Zeit der Pestilenz bläset er in ein Haus; was er ergreift, das nimmt er hinweg!"

11. Der Teufel macht ben Leuten Unruge auch im Schlafe. (A. 282. — St. 100. — S. 93.)

"Der Satan angstet und plaget auf allerlei Beise bie Leute, also baß er auch etliche im Schlaf mit schweren Traumen und Gesichten verirt

<sup>1)</sup> St. u. S. "des" ft. der. 2) W. "hátte". 3) St. u. S. "oftmals" ft. offentlich. 4) St. u. W. "dur Erhaltung." 5) S. "verhånget auch". 6) W. "das ift". 7) W. "allerhand".

und erschredt, daß zu Beilen fur großer Angst bes Herzens ber ganze Leib schwiget. Bu bem führet er auch etliche schlafend aus ben Betten und Kammern an hohe fährtiche 1) Derte, daß, wo sie durch der lieben 2) beis ligen Engel Dienst und Schut, die um sie sind, nicht bewahret und beshütet wurden, sturzte er sie herab, daß sie sich zu Tode sielen."

12. Des Teufels Gewalt und Lift fteuret allein Chriftus, (A. 282. - St. 114. - S. 105.)

"Der Teufel ist zwar nicht ein promovirter Doctor, aber sonst hochsgelahrt und wol ersahren, doch hat er nu practiciret, sein Kunst versucht und geübet und sein Handwerf getrieben bis schier in das sechs tausend Jahr. Wider ihn gilt Niemand denn nur Christus allein. Gleichwol hat er sein Kunst und List auch an ihm versucht, da er dürstiglich zu ihm sagte (Matth. 4, 9): ""Bo du niedersällest und mich andetest, so will ich dir alle Reich der ganzen Welt geben"" zc. Er sagt nicht, wie zus vor: ""Bist du Gottes Schn,"" sondern schlecht: Ich din Gott, du bist mein Creatur; denn alle Macht der Welt und Herrlichkeit<sup>3</sup>) ist mein, und ich gebe sie, wem ich will; wo du mich nu anbetest, so will ich dirs geben. Diese Gottslästerung kann Christus nicht leiden, nennet ihn bei seinem rechten Namen und spricht (V. 10): ""Heb dich weg von mir, Satan!"" zc.

Diese Tentation kann Niemand verstehen. Wenn ichs könnt predisgen, wollte ich gerne sterben. Der Teusel wird Christum wahrlich bewegt haben, da er saget: ""Dieses Alles ist mein, und ich gebe es, wem ich will;"" benn es sind Wort der gottlichen Majestat, die Gott allein zustehen und gebühren.

Wahr ists, der Teufel gibt auch; aber siehe dich wol für und mache ein starken Unterscheid zwischen dem rechten Geber, der Alles gibt, was wir sind und haben, dazu seinen eingebornen Sohnze, und zwischen dem Meuchelmörder, der denen, so ihm dienen und ihn andeten, gibt eine kleine kurze Zeit, doch also, daß sie nachmals ewiglich mussen darben. Christus widersprichts nicht, daß er ein Herr und Fürst (wie er ihn selbs nennet) der Welt sei, aber er will ihn darum nicht andeten, sondern spricht: ""Hebe dich, Satan."" So thue du auch!

Er muß ein boshaftiger, giftiger, durstiger 4) Geift sein, daß er bem Sohn Gottes barf 5) anmuthen, daß er fur ihm foll niederfallen und ihn anbeten. Der Erzschalk wird bem herrn ein Gespenft furgelegt

<sup>1)</sup> W. "und gefährliche". und Herrlichfeit der Welt".

<sup>2) &</sup>quot;lieben" fehlt W. 4) "durftiger" fehlt W.

<sup>3)</sup> St. u. S. "Macht 5) A. "thar".

Dr. Luthers Tifchr. III.

haben 1), in einem Augenblick alle Reich ber ganzen Welt und ihre Herrlichkeit geweiset haben, wie Lucas (Cap. 4, V. 5. 6) schreibet, ihn zu bewegen, daß er gebenken sollt, es möchte einer solche Ehre wol annehmen und doch zugleich Gottes Sohn sein?).

Alber ber Herr begegnet ihm recht: ""Hebe bich, Satan! Du follt Gott, beinen Herrn, anbeten"" 2c. Matthaus sagt klar (E. 4, B. 1): ""Jesus sei vom Geist in die Buste gefuhrt, daß er vom Teufel versstucht wurde."" Das ist ohn große schwere Unsechtung und Kampf nicht zugangen 3)."

13. Dem Teufel zu begegnen, wenn er uns bie Sunbe furhalt. (A. 282b. ---- St. 218.)

"Benn dich der Teufel plagt und dir furhalt, du feiest ein Sunder, Ja, sage, ich kanns nicht leugnen. ""Darum bist du mein!"" Noch lange nicht, denn Gottes Gnade ist viel größer denn meine, ja 4) aller Welt Sunde! Bill berhalben nicht mehr und gräulicher Sunden uber die vorigen häufen, daß ich sollt Gott, meinen Herrn, Lügen strafen, der barmherzig ist, und Christum verleugnen, der sich selbs fur unser Sunde gegeben hat. David richtets ubel aus, nahm Uria sein Weib, schlief bei ihr, daß sie von ihm schwanger ward (2. Sam. 11, 4 ff.), da er mit guten Worten den frommen Uriam nichtets bereden noch dewegen mocht, daß er in sein Haus ging, bei seinem Weibe schliefe w. Aber er bekennete seine Sunde und erlangete durch Christum Vergebung dieser seiner Sunde."

14. Dem bofen Geift wiberfteben , wenn er unser Gewiffen angftet ber Gunben hals ben , fo wir gethan haben.

(A. 282b. — St. 234b. — S. 218b. Bgl. unten XXVI. Abschnitt §. 10.)

"Wenn uns der neidische, giftige Geift, unser Feind, der leidige Satan, ansicht und plaget, wie er pflegt, unsers Lebens, boser Werk und Sunden halben und gibt uns ein, als sollten wir um derselben Willen in sein Reich gehören, seine Knechte und Gefangene und ewig verbammet sein, daß er uns in Verzweiselung führe, sollen wir ihm begegnen und antworten auf diese Weise: Warum unterstehest du dich, du lästeriger beift, mich solchs zu bereden? Weißest du nicht, daß Ehristus, mein Herr, der dir den Kopf zutreten, mir verboten hat, dir nicht 6) zu

<sup>1) &</sup>quot;haben" fehlt W. 2) Aurif. am Rande: "Wie jet die Rottengeister und Heuchler". 3) S. "abgangen". 4) W. "und" st. ja. 5) W. "lästerischer". 6) "nicht" sehlt St.

glauben, wenn bu auch die Wahrheit fageft, in bem er bich taufet und nennet ,,,einen Morder, Lugener und Bater ber Lugen"" (Joh. 8, 44). Much geftehe ich bir nicht, bag ich von bir als bein Gefangener um meiner Sunde Willen als ein verdammter Mensch zum ewigen Tod und holliicher Qual und Marter foll verurtheilt werden, ber bu nu lang von Chrifto, meinem Berrn und Beiland, ausgezogen, gerichtet und mit emigen Banden und Retten ber Finfterniß gur Solle verftogen und ubergeben bift . baf bu mit alle beinen Gefellen zum Gericht bes großen Tages behalten und endlich mit allen Gottlosen in Abgrund ber Sollen gefturzt Beiter, aus was Macht 1) unterstehest bu bich, folch Recht und Gewalt wider mich zu uben, fo du mir doch weder Leben, Weib noch Rind, ja bas Geringste nicht gegeben haft, auch mein Berr nicht bift, viel weniger meins Leibes und Seelen Schopfer? Much haft bu mir bie Gliedmaße, damit ich gefündiget habe, nicht gemacht. Wie bift du benn, bu bofer, falscher Geift, fo frech und dummkuhn, daß du dich unterwinden 2) barfft, uber Mues, bas ich bin und habe, mit aller Gewalt, als warest bu Gott, zu herrichen?

Auch follt du ihm fur die Nasen halten, wenn er dich plagen will, wie gesagt, daß du sprechest, du habst einen Gott und Herrn, der da spricht, Ich bin ein Gott der Todten, das ist, der betrübten, elenden Sünzber; aber daß ich sie lebendig, frohlich und gerecht mache, wie geschrieben stehet (1. Sam. 1, 6), ""Ich tödte und mache lebendig, ich sühre in die Hölle und wieder heraus:"" Den erkenne ich sur meinen Gott, ruse ihn an in aller Noth, lobe und preise ihn sur alle seine Gnad und Wolthat. Du bist auch ein Gott, aber der Lebendigen, das ist der Sichern, Vermessenen z., die ihre Sünde und Verdammniß nicht fühlen, daß du sie tödtest. Den Gott will und mag ich nicht, darum trolle dich, du Schandgeist 3)!"

15. Dem Teufel muß man mit dem Wort und Gebet Widerstand thun, sonst kann man ihm nichts abbrechen.

(A. 283. — St. 232. — S. 215<sup>b</sup>. (Bgl. §. 21. des XII. Abschnitts, S. 103 der II. Abth. Wahrscheinlich lag beiben Redactionen ein gemeinschaftlicher latein. Text zum Grunde.)

"Es ift nicht gnug, daß einer, so vom Teufel angefochten wird, ihm

<sup>1)</sup> St. u. S. "Macht und Gewalt". 2) W. "überwinden". 3) St. "Ich bin nicht ein Gott der Todten , sondern hab dich geschaffen zum Leben. Darum will ich deinen Tod nicht, will nicht, daß du sterben, sondern daß du leben sollt, wie Darwid spricht Psamber 88: Wir haben einen Gott, der da hilft, und den herrn herrn, der vom Tode errettet; denselben erkenne und ehre ich" st. ich bin ein Gott — du Schandgeist.

fürhalte Gottes Wort, benn ber arge, listige Geist 1) ist so geschieft, daß er einem die Wehre nimmt und ihm unversehens ein solch Schrecken einzigt, daß er nicht weiß, wo aus; wie er mir oft thut. Er weiß und suhlets, daß mein Herz ohn Unterlaß betet; noch pflegt der Bosewicht mir oft fürzuwersen und mich zu plagen, ich bete nicht. In Summa, er ist ein geschwinder Geist, der eim nach dem Schwert greift und auch zu Weilen aus der Hand reißet, wenn unser Herr Gott hinter das Thürlin tritt und sich ein wenig verdirget. Darum muß es immer gebetet sein: Uh, lieber himmlischer Vater, hilf um Christus Willen!

Es foll auch Niemand fich untersteben mit ihm zu kampfen, er bete benn zuvor mit großem Ernft. Er ift ein Taufenbkunftler, ber uns viel zu ftark und machtig ift, benn er ift ber Belt Furft und Gott. Go ift er uns auch viel zu flug und liftig, und hat fein Sandwerk, Lugen, Trugen, Berführen und Morden lange Beit getrieben, bag wir das taufende Theil deg, das er weiß, nicht wiffen. Dazu ift er uns mordlich feind, gehet herum wie ein brullender Lowe ic., hat auch viel großer, beiliger, gelahrter Leut zu Fall gebracht, benn wir find, ja benen wir nicht fonnten bas Baffer reichen, als Ubam, Mofe, Maron, David, Petrumic., baß er wol weiß, wie er uns bei foll kommen, weil2) er jene betrogen hat. Darum follen wir immerdar mit Beten und Bachen anhalten. baß wir nicht in Unfechtung fallen. Die falfchen Beiligen geben ficher bahin, leben ohn alle Unfechtungen wie Judas, ihr Bater. Darum wenn ihr Stundlin fommt, geben fie babin; wiffen nicht, wo aus. Wir aber, die wir mit ihm zu Felde liegen, wiffen durch Gottes Gnade, wie bem geschwinden Schalf zu begegnen ift; wiewol er uns oft ein Ungftfcweiß austreibt.

Sein größte Tud und List ist, daß er aus dem Euangelio ein Geset machet. Wenn ich die zwei, Gesetz und Euangelion, wol unterscheiden könnte, wollt ich alle Stunde sagen, er sollt mich im A. l. 3) Auch wenn ich schwerlich gesündiget hatte, wollt ich ihm Trotz bieten und sagen: Wie? soll man darum, daß ich gesündiget hab, das Guangelium Lügen strasen oder verleugnen? Noch lange nicht! Die Gnad ist viel mächtiger denn die Sünde!

Wenn er mich aber aufs Thun und Lassen bringet, daß ich bei mir bisputire: ""Das hast du gethan, jenes hast du gelassen,"" so hat er gewonnen, und ich liege danieder, es sei denn, daß ich mich durch Gottes Gnade ermanne, aufraffe und das Schwert wieder ergreise, mich wehre

<sup>1)</sup> S. "Feind"; St. "der arglistige Feind" st. Geist.
2) St. u. S. "wie"
st. weil.
3) St. u. S. "weiß nicht wo, kussen" st. im A. t.

und sage: Daß ich das gethan, jenes gelassen hab, darum 1) unverzagt, benn ich gläube durch Christum Bergebung der Sünden; und daß ich daran nicht zweiseln soll, hab ich deß ein gewiß Pfand, denn ich bin gestauft ic. Dazu hab ich den wahren Leib, der fur mich gegeben ist, das Blut meines lieben Herrn und Heilands Tesu Christi, das fur mich versgossen ist, zu Bergebung der Sünden empfangen.

Wer aber auf dem Thun und Lassen beharret und den Artikel Verzgebung <sup>2</sup>) der Sünden nicht ergreift, der gehets dahin, wie N. N. zu H. 3. <sup>3</sup>), der siel in die Ansechtung, weil er das halb Sacrament, das er zuvor ganz nach Christi Besehl empfangen <sup>4</sup>), dem Bischof zu Gesallen genommen hatte, so wäre er versorn, Christus stünde wider ihn und verklagt ihn w. Es hätte aber kein Noth mit ihm gehabt, wenn jmand da wäre gewest, der ihm in Gottes Namen Trost zugesprochen hätte: Hast dus gethan, so ists gethan. ""Ich hab aber wider mein Gewissen gehandelt, darum bin ich des Teusels."" Noch nicht <sup>5</sup>)! Es stehe <sup>6</sup>) mit unserm

<sup>1)</sup> W. "bin barum". 2) St. u. S. "von Bergebung". 3) S. "Salle" ft. S. Murif. am Rande : "Schrecklich Grempel eines S. D." Es ift von Dr. Rraufe bie Rebe. Bgl. die Unmerkung G. 104 ber zweiten Ubth. 4) S. "gang empfan= gen nach Chrifti Befehl". 5) Bei Stanam, heißt es fatt "ber gebets babin noch nicht" alfo: "bem gehets als jenem Doctor, welcher fagte: .... Uch, Chriffus ftehet wiber mich und verklaget mich"" ic. Diefer Doctor mar eines großen Bifchofs Diener Unno 1527 und in der Erfte ein Freund des Guangelii, alfo bag er bas Abendmahl in beiber Geftalt nach bes herrn Chrifti Ginfegung empfing wider feines Berrns Mandat und Berbot. Aber da er beffen wegen in feines Berrn Unanab fiel und fabe , bag andere Guangelische bes Orts verjagt und verfolget wurden , ba fiel er wieber ab und verleugnet bas Guangelium. Alls er nu fahe, bag andere Chriften fich ins Glend verjagen ließen und mit großer Freudigkeit des Bifchofe Tyrannei verachteten , da ruhret ihn fein Gemiffen , daß er fich nicht hatte mit ind Glend vertrei= ben laffen und bag er wiederrufen hatte. Fiel darüber in eine Rrantheit und Traurig= feit, bag feine Bermahnung noch Troft ber gottlichen Berheißungen bei ihm Statt haben wollte, gerieth berhalben in Berzweiflung und fprach : ,,, Chriftus ftehet fur feinem himmlischen Bater, ber verklaget mich und spricht: Gei ihm nicht gnabig, veraieb ihm die Gunde ber Gottelafterung und Berleugnung nicht , benn er hat mich und mein Guangelium fur bem Bifchof nicht bekannt."" Mit biefen praestigiis hat ihn der Teufel gar gefangen und verblendet, ber ihm den herrn Chriftum furbildet als einen Richter, Berfucher und Unklager, und nicht als einen Beiland, Mittler, Bobenpriefter, Berfohner und Gnabenthron. Wenn nu ba mare ein frommer Chrift gewesen , ber ihn getroftet und zu ihm gesagt hatte : ,,,, Saft Du es gethan, fo ifte gethan"" 1c. , fo hatte es mit ihm teine Roth gehabt. Aber ba findet fich benn bas bofe Bewiffen , das faget : ,, ,, Du haft wider bein Gewiffen gehandelt ; barum bift bu bes Teufels!"" Darauf fout Du antworten : ,,,,Roch lange nicht! Denn uber bas facere ift noch bas credere ba."" 6) St. "ftehet".

Thun und Laffen, wie es kann, so will Gott, baß wir seinen lieben Sohn, an bem er Wolgefallen hat, sollen horen; ber spricht: ""Wer ba glaubt"" ic. Niemand ausgeschlossen, ber soll selig werben (Marc. 16, 16). ""Kommt her zu mir Alle, die ihr muhfelig und beladen seid" ic. (Matth. 11, 28.)

Ber nu ein stark Unterscheib machen könnte zwischen dem Gesetz und Euangelio, der stünde wol! Denn es ist zweierlei Bort 1). Eins rebet von unserm Thun und Lassen; das ander von Gottes Gnad und Bahrheit; oder 2) eins schreckt, das ander tröstet. Benn nu der Teusel dir furhält: ""Du hast 3) nicht gehalten, was Gott geboten, noch gelassen, was er verboten hat, darum bist du mein 4)." Dnein, mir nicht 5)! Das Gott zörnet und strafet, ist wahr, aber die Halsstarrigen und Unbussertigen 6). Freundlich aber und gütig ist er denen, die ihr Elend sichten und seiner Gnad begehren. Sein Gnad aber ist tausend Mal größer denn unser Sünde 7). ""Er zörnet, aber 8) nur ein Augenblick, und hat Lust zum Leben" (Ps. 30, 6), wie er durch den Propheten spricht (Ezech. 33, 11): ""So wahr ich lebe, ich hab nicht Lust an des Sünders Tod"" v. 9) Hab ich nu gesündiget, so helse Christus, unser Mittler, der sich selbs fur uns Alle 10) gegeben hat zur Erlösung 11).

Das ware die rechte Kunst, dem Teufel zu begegnen; aber schwer kömmts an, daß einer dahin komme 12), sonderlich weil die Anfechtung währet, wie Paulus selbs drüber klagt Rom. 7 (V. 23): ,,,,,Ich sehe ein ander Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemuthe, und nimmt mich gefangen in der Sunden Gesetz." Das

<sup>1)</sup> Stangiv .: "Derhalben feib nicht zu fect , fondern lernet bas Wefes und Guangelium wol unterscheiben; benn baran liegts Mles und bas thuts allein. Benn man allein bei bem Gefete bleibet, fo ift man balbe babin; ber Teufel fchtaget einem bas verbum auf den Ropf. Aber diefe Diftinction die thuts allein, bag man faget, Gottes Bort ift zweierlei" ft. Ber nu ein - zweierlei Bort. 2) "ober" fehlt St. 3) St. "habft". 4) St. "fein" ft. mein; und Bufag : "Darauf foult Du antwor-5) Stangw. nach "mir nicht" Bufat: "Denn Gott hat auch gefagt, er wolle nicht ben Tod bes Gunbers , sondern daß er fich bekehre und lebe. Item daß feine Gnade überschwenglich reicher fei benn die Gunde, wie Paulus zun Romern fagt: Gratia abundat super peccatum. Sic quoque major est vita quam mors. 6 6) St, nach "Unbuffertigen" Bufat: "ftrafet er." 7) "Gein Gnab aber -Sunbe" fehlt St. 8) "aber" fehlt St. 9) "wie er burch ben Propheten Tob ze." fehlt St. 10) "Mue" fehlt W. 11) Stangm.: "Darum foll man jum Teufel fagen: Sab ich bas gethan ober jenes nicht gethan, fo vertrete es unfer herr Chriftus mit feiner Gnabe ac." ft. habe ich nu gefunbiget - Ertofung. 12) S. "fommt" ft. fomme; St. "aber wer fann in praesenti tentatione babin tommen? Schwer fommts an" ft. aber ichmer - babin tomme.

ift aber unser Troft, baf Gott getreu ift, ber uns nicht last versuchen uber unser Vermögen, sondern macht, daß die Versuchung so ein Ende gewinne, daß wirs können ertragen 1)." (1. Cor. 10, 13.)

16. Wie die Teufel ausgetrieben werben. (A. 283b. — St. 109b. — S. 101.)

"Bir sollen ist nicht und können auch nicht die Teufel austreiben mit gewissen Geremonien und Worten, wie vor Zeiten die Propheten, Christus und die Apostel gethan haben. Beten sollen wir im Namen Christi, die Kirch mit Ernst vermahnen zum Gebet, daß der liebe Gott und Vater unsers lieben Herrn Tesu<sup>2</sup>) Christi durch seine Barmherzigskeit den besessenen Menschen wollt<sup>3</sup>) erlösen. Geschicht nu solch Gebet im Glauben auf Christi Zusage (Joh. 16, 23): ""Wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet"" ic., so ists start und kräftig, daß der Teufel aus dem Menschen weichen muß; wie ich etliche Erempel erzählen könnte. Sonst können wir bose Geister nicht austreiben, vermögen es auch nicht zu thun.

Bo aber einer ohne Mittel von Gott berufen ware und ein Glauben hatte, Bunder zu thun, der könnte Teufel austreiben, so den Menschen leiblich besihen; wie vor Zeiten die Propheten und Aposteln, welche ohn Mittel von Gott berusen waren und ein sonderlichen Besehl hatten, unzeine Geister auszutreiben und ander Bunder zu thun. Darum drungen und rissen sie auch gewaltiglich hindurch, ""also daß die Kranken gesund worden, die allein der Schatte Petri uberschattet" Uctor. 5 (B. 15), und Uctor. 19 (B. 12) schreibet Lucas, da die um Paulo waren, ""seiner Haut 4) Schweißtüchlin und Koller uber die Kranken gehalten, seien 5) die Seuchen von ihnen gewichen und die bösen Geister von ihnen ausgesfahren."

Es werden aber die Leute auf zweierlei Beise vom Teusel besessen; etliche leiblich, etliche geistlich, wie alle Gottlosen. In den Rasenden, so er leiblich besitzt, hat er allein aus Gottes Berhängniß Gewalt uber den Leib, den angstet und plagt er, nicht uber den Geist, den muß er zu Frieden und unverletzt lassen, also daß er ihn an der Seligkeit nicht hindernkann. Die Gottlosen aber, so göttliche Lehre versolgen und erkannte 6)

<sup>1) &</sup>quot;sonbern macht, daß die Bersuchung — ertragen" sehlt St. Dagegen Zussas nach "uber unser Bermögen": "Er läßts aber gleichwol oft mit einem also sehr auf die Gesen und Neige kommen, daß einer nicht mehr kann." 2) "Zesu" sehlt St. u. S. 3) W. "wolle." 4) In den Ausga. "Hand" st. Haut. 5) W. "sind." 6) St. u. S. "bekannte" st. erkannte.

Wahrheit als Teufelslügen lästern, der leider ist viel sind, die sind 1) geistlich vom Teufel besessen, die werden seiner nicht los, sondern bleiden (das schrecklich ist zu horen) seine Gefangene, als zur Zeit Christi Hannas, Caiphas und alle gottlose Juden waren, aus welchen Christus selbs nicht konnte die Teufel austreiben und ist der Papst sammt seinen Meß-bischofen und Unhange, Rottengeistern und gottlosen Tyrannen 2)."

17. Befchworer ber Teufel im Papfithum. (A. 284, - St. 110. - S. 101.)

"Die armen Leute vom Teufel befessen unter dem Papstthum sind nicht durch Kunst, Wort oder Geberde, welcher 3) die Beschwörer gebrauchet haben, ihres bosen beschwerlichen Geists los worden. Er läßt sich nicht mit schlechten Worten austreiben, als da sind: ""Fahr aus, du unreiner Geist!"" So habens auch die Beschwörer mit Ernst nicht gemeinet w. Die Krast Gottes muß es thun, und muß einer sein Leben dran seizen 4), daß ihm der Teusel bang gnug macht. Ohn Schrecken gehets nicht abe!

Da das Weib, so zwölf Jahr den Blutgang gehabt, den Saum des Kleides Christi anrühret, sprach er: ""Ich fühle, daß ein Kraft von mir ausgangen ist,"" Marc. 5 (W. 30), Luc. 8 (W. 46). Also, da er wollt Lazarum von Tobten auferwecken, ""ergrimmet er im Geist und entssetzt sich bei sich selbs"" Joh. 11 (W. 33). Auch liest man von einem Mönche, der ein Christ war, da er ein Teusel austrieb und es mit Ernst meinete, starb er drüber.

Der Teufel wird entweder ausgetrieben durch das Gebet der ganzen Kirche also, daß alle Christen das Gebet zusammen segen und knupfen, das so start und kräftig ist, daß es durch die Wolken dringet und erhört wird, oder aber den argen Feind austreibet, muß 5) im Geist hoch erleuchtet sein 6) und ein starken beständigen Muth haben 7), so der Sachen gewiß ist, als Elias, Elisaus, Petrus, Paulus re.

Daß aber ber Teufel ausgefahren ift burch papiftischer Monchen und Pfaffen Beschweren und ein Zeichen nach sich gelassen, etwa Glasscheiben B) oder ein Fenster ausgestoßen, oder ein Stud von der Mauer geriffen, das hat er gethan, die Leute zu affen, die nicht anders wußten, er

<sup>1) &</sup>quot;die sind" schit S. 2) Die Stelle: "Es werden aber die Leute — gottslosen Turannen" kommt in einer andern Nedaction unter §. 64. dieses Woschnitts vor. 3) St. u. S. "wechde." 4) St. "bran sezen sein Leben." 5) St. "durch ein Verson, die" st. der den argen Feind austreibet "muß. 6) "sein" sehlt St. 7) St. "dat" st. daben. 8) St. u. S. "ein Glassscheiben."

ware ausgefahren, weil er ben Befeffenen ferner nicht plagte; Alles der Meinung, daß er nachmals durch fold Spiegelfechten, aber gar auf ein ander Beise, nehmlich geistlich, die Leute besigen mochte und sie in ihrem Aberglauben ftarken &.

Ulso begab sichs auch in Sanct Cyriac 1) Kirche im Kloster zu Weismelburg 2), nicht weit von Eisleben gelegen, bahin ein große Ballfahrt und Zugelauf war, daß ein Monch, ein guter Zechbruder, einem besessen Menschen gebot, daß er den Mund aufthät, ihn zween Finger ließ hinein legen, und ihn doch nicht beißen sollt. Das geschach also. Auch gebot er dem Teufel, daß er sollte ausfahren, wenn man Sanct Cyriac Glöcklin läuten würde. Das thät der Schalf auch, auf daß er das arme Bolk in dem Wahn und Irrthum starke, das Glöcklin ware so heilig, daß der Teufel zu seinem Klang ausfahren mußte, und also den Glauben an Christum gar vertilgete."

18. Bur Beit Chrifti find viel Befeffene geweft. (A. 284b. - St. 111. - S. 102.)

"Ich gebenke, es komme baher, daß zur Zeit Christi so viel armer Leute vom Teufel besessen gewest, daß die rechte reine Lehre im Bolk Ifrael schier gar untergangen und verloschen war, wenig ausgenommen, die sie lauter hatten, als Zacharias, Elisabeth, Simeon, Anna ic. Und wo die Pharisaer (die zur selben Zeit so wenig der Religion achteten als jet der Papst, Cardinal, Bischofe ic.) und Sadducker (die Epicurer waren, nicht hielten, daß ein ander Leben nach diesem vergänglichen Leben wäre) hätten länger regiren sollen und Christus nicht kommen wäre, so wäre aus dem Judenthum gar ein heidnisch Wesen worden 3); wie vor dieser Zeit, ehe das helle Licht des seligen Euangelii ausging, unter dem Papstthum auch zu sehen war, da die Leute so wenig von Christo und seinem Wort verstunden als Heiden und Türken" ic.

19. Der Teufel taft fich jet gur Beit, ba bas Guangelium gelehret wirb, nicht fo austreiben, wie zuvor im Papftthum, benn feine Schaltheit und Lift ift uns bekannt, bag er uns nicht betrügen kann.

(A. 284b. — St. 111. — S. 102.)

"Nu halt ich 4), daß ist ja so viel Besessene find 5), als zur Zeit Christi; man wolle benn allein fur 6) Besessene rechnen 7), die leiblich

<sup>1)</sup> In den Ausgg. "Ciliar." 2) Wimmelburg (ursprünglich Wimobesburg). 3) Aurif. am Rande: "Wie jet aus den Guangelischen wieder Papisten worden."

<sup>4)</sup> St. "ich halte"; S. "ich halte nun" ft. Ru halte ich. 5) St. u. S. "feien."

<sup>6) &</sup>quot;fur" fehlt St. u. S. 7) S. "richten" ft. rechnen.

vom Teufel geplagt und gepeiniget werden, nicht die Mondsüchtigen, Narren, Sinnlosen zc. Es läßt sich aber der Bosewicht zu unser Zeit, da das Licht des Euangeliums scheinet, nicht so austreiben, wie im Papstthum, da er sich stellet, als sühre er aus, wenn er beschworn ward, weil er uns nicht so äffen und bethoren kann wie vor dieser Zeit. Za, er beweist zur<sup>1</sup>) letten Zeit seine höchste Macht und List, spielet und gäukelt nicht wie vormals im Papstthum, wie man an den Leuten wol siehet, die zusehens täglich ärger werden und doch Christen wollen sein, vom Euangelio viel wissen zu reden zc. Dagegen stellet sich Christus aller Ding schwach, lässet die Gottlosen in ihrem Furnehmen fortsahren und nimmt sich, wie es scheinet, seiner kleinen Herrn Christi selige Erzscheinung und Zukunft nicht serne<sup>2</sup>) muß sein, da er wiederum seine göttliche Kraft wider den Teusel und seine Schuppen sehen lassen und beweisen wird. Er lässet ihn jet wol ausbossen bis zu seiner Stunde.

Der Schalk hat das Messer wol abgewetzt an den Erzwätern vor und nach der Sündsluth, item an den Propheten, Christo, den Uposteln und ihren Jüngern. Wir sind das letzte und schwächste Häuslin, ja die Hefen gegen ihnen zu rechnen, und derhalb ihnen kaum das Wasser reichen. Denn nirgend so ein gewiß Erkenntniß, sester Glaube, hohe Erkeuchtung, große Weißheit, Heiligkeit, Beständigkeit und Kraft, dem Teusel widerzussehen und die Ungnad und den Jorn der argen und die Verdammten Welt zu verachten, als in ihnen gewest dist. Doch hoff ich, daß Christus in und durch und, so am aller schwächsten sind, den mächtigsten, giftigsten und grimmigsten Feind überwinden werde. Umen."

20. Ob ber Teufel Chriftum nach bem Fleisch gekannt habe.
(A. 285, - St. 92b. - S. 86b.)

Da einer fraget: ""Db der Teufel Christum nach dem Fleisch gekannt hatte?"" antwortet Doctor Martinus: "Za, die Schrift kennet er wol, ""Siehe, eine Jungfrau wird schwanger,"" Tes. 7 (B. 4). Item: ""Ein Kind ist uns geborn"" w. , Jes. 9 (B. 6), und höret, daß wir täglich singen: ""Verdum caro factum est;"" item: ""Et incarnatus est de Spiritu sancto, et homo sactus est."" Uber weil Christus sich so niederig hielt<sup>5</sup>), mit offentlichen Sündern und Sünderin umging wund derhalben kein Unsehen hatte, sahe er oben hin und kennete ihn nicht. Denn der Teufel ist uberssichtig, siehet nur nach dem, das groß und

<sup>1)</sup> St. "zu biefer" ft. zur. 2) A. "ferner." 3) "und" fehlt St. u. S. 4) S. "nicht gewest" ft. gewest. 5) S. "hatt" ft. hielt.

hoch ift, ba hånget er fich an; unter fich, und was niederig ift, fiehet er nicht an.

Aber der ewige barmherzige Gott kehrets um, der  $^1$ ) siehet  $^2$ ), was niedrig ist, wie der 113. Psalm (B. 6) singet: ""Unser Gott siehet auf das Niederige;"" und Tesaia 66 (B. 2): ""Ich sehe an den Elenden und der zubrochens Geistes ist, und der sich fürchtet fur meinem Wort."" Was aber hoch ist, das läßt er fahren, ja es ist ein Gräuel fur ihm, wie Christus Lucă am 16. Capitel (B. 15) spricht: ""Was hoch ist unter den Menschen, das ist ein Gräuel fur Gott."" Darum wer hoch will sahren, der nehme des Teusels eben wahr, daß er ihn nicht stürze; denn seine Art ist, daß er erstlich in den Himmel sühret, darnach in Abgrund der Hößet."

## 21. Den Teufet foll man nicht zu Gafte laben. (A. 285, - St. 103, - S. 95.)

Einer vom Abel 3) ließ D. Martin Luthern aufs Land in seine Beshausung holen, sammt etlichen Gelehrten zu Bittenberg, und bestallte eine Hasenjagd. Da ward von Allen, so dabei waren, ein schöner 4) Hase und Fuchs gesehen, ber kam gelausen. Da ihm aber der Edelmann auf einem starken gesunden Klöpper mit Geschrei nacheilete, siel das Pferd plöslich unter ihm darnieder und starb, und der Hase suhr in die Luft und verschwand, denn es war ein teuflisch Gespenste.

Darnach ward einer Historien gedacht, wie etliche viel vom Abel mit einander in die Wette gerannt und geschrien: ""Der letzte des Teussels!"" Und da der erste zwei Pserde hatte, ließ er das eine fahren, und rannte eilends fort; da bleibt <sup>5</sup>) das ledige Pserd dahinten, das <sup>6</sup>) ward vom Teufel in die Lust weggesührt. Darauf sprach Doctor Martinus: "Man soll den Teufel nicht zu Gaste laden, er kömmt sonst ungesbeten; ja, es ist Alles voller Teufel um uns, und wir, die wir täglich besten und wachen, haben zu schaffen gnug wider ihn!"

Unno 1546 ward Doctor Martin Luthern zu Gisleben uber Tisch gesagt, daß Sebelleute im Lande zu Duringen ein Mal am Hörfelberg?) bes Nachts Hasen geschreckt und ihr bei acht gesangen hatten. Wie sie nu heim kommen und die Hasen aufhängen, so warens des Morgens eitel Pferdetofe gewesen, so sonst auf den Schindleichen liegen.

<sup>1)</sup> St. u. S. "und" ft. ber. 2) W. " fiehet an. "3) Nach ber latein. Hanbschr. Er asmus Spiegel. 4) St. u. S. "ein großer schoner." 5) St., S. u. W. "blieb" ft. bleibt. 6) "bas" fehlt W. 7) bei Eisenach.

22. Bie Gottestafterung und Bermeffenheit geftraft werbe.

(A. 616. - St. 112b. - S. 103b.) Doctor Luther fagte zu Gisleben, "baß ein Mal aute Gefellen bei ein ander in einer Beche gefeffen maren. Run war ein wild wufte Rind unter ihnen gewesen, ber hatte gesaget: .... Benn einer mare, ber ihm eine gute Beche Beins ichenkete, wollte er ihm barfur feine Geele verkaufen."" Richt lange barnach kommt einer in die Stuben zu ihme, fetet fich bei ihm nieder und gecht mit ihme. Und fpricht unter andern zu beme, ber fich alfo viel vermeffen gehabt: .... Sore, bu fagft zuvorn, wenn einer bir eine Beche Beins gabe, fo wollft du ihm dafur beine Seele verkaufen."" Da fprach ber 1) noch= mals 2): ", Sa, ich wills thun, lag mich heute recht schlemmen, bammen und guter Dinge fein!"" Der Mann (welcher ber Teufel mar) fagte ja, und bald hernach verschlich er fich wieder von ihme. 2013 nun derfelbige Schlemmer ben gangen Tag frohlich war und zulest auch trunken wurde, da kommt ber vorige Mann (ber Teufel) wieder, und fest fich ju ihm nieder, und fraget die andern Bechbruder, und fpricht: "Lieben Berrn, mas bunkt Guch, wenn einer ein Pferd fauft, gehort ihme ber Sattel und Baum nicht auch bargu?"" Diefelbigen erschrafen alle. Aber lettlich fprach ber Mann: ..., Ru, fagts flugs!"" Da bekann= ten fie und fageten: "Ja, ber Sattel und Zaum gehort ihm auch barzu."" Da nimmt ber Teufel benfelbigen wilden, roben Gefellen und führet ihn durch die Decke hindurch, daß Niemands gewußt, wo er mar hinkommen.

(A.616.—St. 113.—S. 103<sup>b</sup>.) Auf eine andere Zeit erzählete Doctor Luther diese Historien von Vermessenheit und Gottslästerung, und sprach: "In der Mark wäre ein Mal ein Kriegesmann eingesetzt worden, aber man hätte ihme Gewalt und Unrecht gethan. Dieser hat seinem Wirth Geld aufzuheben gegeben, und da ers von ihme hatte wieder gesordert, da hat es der Wirth verleugnet und gesaget, er hätte in nichts von ihme empfangen. Als nun der Landsknecht mit dem Wirth des Geldes halben uneins wurde und das Haus flürmete, da war der Wirth her und ließ ben Landsknecht gefänglich einziehen; wollt also den Landsknecht ubertäuben, daß er das Geld behielte; klagete derhalben den Landsknecht zu Haut und Haar, zu Hals und Bauche, als der ihm seinen Hauskriede gebrochen hätte. Da kömmt der Teufel zum Landsknecht ins Gefängniß, und spricht zu ihm: "Morgen 4) wird man Dich sür Gerichte aus-

<sup>1)</sup> St. u. S. "er" ft. ber. 2) St. u. S. "nachmals" ft. nochmals. 3) W. "habe." 4) St. u. S. "morgens."

führen und Dir ben Ropf abichlagen brum, bag Du ben Sausfried ge= brochen haft. Willt Du mein fein mit Leib und Geel, fo will ich Dir barvon helfen."" Aber ber Landsfnecht wollts nicht thun. Da sprach ber Teufel: .... Go thue ihm alfo: Wenn bu fur bas Gerichte kommft und man wird Dich hart anklagen, fo beruhe brauf, daß Du bem Wirth bas Gelb gegeben haft, und fprich: Du feieft ubel berebt, man foll Dir vergonnen einen Kursprach 1), ber Dir bas Wort rebe; alsbann will ich nicht weit von Dir fteben in einem blauen Sut mit einer weißen Febern, und Dir Deine Sache fuhren; und bitte um mich."" Diefes gefchahe nun alfo. Aber ba ber Wirth fur bem Gericht ernftlich verleugnete, bag er bas Gelb nicht hatte, ba fagete bes Landsknechts Procurator im blauen Sute: ""Lieber Wirth, was magft Du es doch 2) verleugnen, das Geld liegt in Deinem Bette unter bem Sauptpfuhl! Ihr Richter und Schoppen, ichidt bin, Ihr werdet bes Landsknechts Gelb allba finden."" Da verschwure fich ber Wirth und fprach: ""Sab ich bas Gelb empfangen, fo fuhre mich ber Teufel hinmeg!"" 2113 nun die Gefandten in ben Gafthof kamen, funden fie bas Geld im Bette und brachtens ins Berichte. Da fprach ber im blauen Butlein: ", 3ch wußte wol, ich wollt einen barvon befommen, entweder ben Birth oder ben Gaft!"" und drehete bem Birth ben Ropf um und führete ihn in ber Luft barvon." Und fagete Doctor Luther: "daß ers 3) ungerne horete, bag man alfo bei bem Teufel schwure und fich verfluchte, benn ber Gefell ware nicht weit von uns. Man durfte ihn nicht zu Gevattern 4) bitten , noch uber die Thur malen laffen, er mare fonft nahe gnung bei uns."

## 23. Wie bes Teufels Hoffart gerbrochen werbe. (A. 285b. - St. 115. - S. 105b.)

Doctor Martinus Luther sagte: "Der Teufel ist ein stolzer Geist, jedoch kann er nicht horen insimmitatem filii; denn wenn sich der Teufel sehr bruftet, so kömmt irgends ein armer Prediger, der treibet ihn ein. Also lesen wir in Vitis Patrum, daß ein Mal ein Altvater saß und betete; da war der Teufel balde hinter ihm her und machte ein Gerümpel, daß den Altvater dauchte, er horete einen ganzen Haufen Saue girren und grunzen ""Zo! zo!"", damit der Teufel ihn schrecken und sein 5) Gebet verhindern wollte. Da sing der alte Pater an und sprach: ""Ei Teufel, wie ist Dir so recht geschehen, Du sollt sein ein schöner Engel, so bist Du zu einer Sau worden!"" Da hörete das Getone und Gekirre

<sup>1)</sup> St., S. u. W. "Fürsprecher." 2) W. "benn" st. boch. 3) W. "evs." 4) St. u. S. "Gaste." 5) St. "an sein.m"; A. u. S. "ex sein" st. sein.

auf, denn der Teufel kann nicht leiben, daß man ihn veracht. Und daß siehet man sein, wenn sich der Teufel hat wider einen Christen gelegt, so ist er zu Schanden worden, denn wo sides et siducia in Christum ist, da kann er nichts gewinnen!"

"Im Bergwerk veriret und betreuget der Teufel die Leute, macht ihnen ein Gespenst und Geplarr fur den Augen, daß sie nicht anders wähnen, als sähen sie ein großen Hausen Erzes und gediegen Silber, da es doch nichts ist. Denn kann er die Leute uber der Erden unter der Sonnen, beim hellen lichten Tage bezaubern und bethören, daß sie ein Ding anders ansehen und halten, denn es an ihm selbs ist, so kann ers sonderlich im Bergwerk thun, da die Leute oft betrogen werden. Ich verneine in nicht, daß in vielen Gruben und Schachten Erz funden wird und ist ein sonderliche Gabe Gottes, wird aber nicht eim jglichen gegeben. Ich weiß, daß ich kein Glück in Bergwerken habe; alle Andere mußten meiner entgelten. Denn der Satan gönnet mir diese Gabe Gotzes nicht. Das bin ich auch wol zu Frieden!"

"Der Satan ist ist in diesen unsern Zeiten sehr gewaltig und rumort weiblich mit allerlei Ketzereien und Lastern, dazu er die sichern und sattsfamen Geister treibet mit Verfälschungen Gottes Worts, Morden, Shebrechen, Stehlen, Rauben ic., spielt und treibt jhund nicht solch Narrenund Gaufelwerk wie etwa im Papstthum; Christus aber stellet sich gar schwach. Daher man abnehmen und schließen kann, das Christus mit dem jungsten Tage bald kommen wird und seine Kraft und Macht wiesberum beweisen und sehen lassen."

## 26. Som Teufel kommt alle Traurigkeit und Schwermuth. (A. 286. — St. 92.)

"Alle Traurigkeit, Seuchen und Schwermuth kömmt<sup>2</sup>) vom Satan. In solchem Fall der Traurigkeit oder Krankheit schließe ich und halts gewiß dafur, es sei des Teufels Werk und Getrieb. Denn Gott betrübt nicht, schrecket nicht, todtet auch nicht, weil er ein Gott der Lebendigen ist; darum hat er auch seinen eingebornen Sohn gesandt, daß wir durch ihn leben sollen; ist gestorben, daß er ein Herr des Todes

<sup>1)</sup> St. u. S. "vernehme" ft. verneine. 2) W. "kommen."

wurde. Daher saget die Schrift: ""Seib frohlich, getroft"" ic. Geistlicher Anfechtungen Aerznei ist Gottes Wort und bas Gebet."

27. Des Satans Buthen wiber bas menschliche Geschlecht.

"Der Satan weiß wol, daß wir sterben mussen; gleichwol wuthet und tobet er so heftig wider uns, daß er alle Augenblick (so viel an ihm ist) mit allem Fleiß, ohn Ablassen damit umgehet, daß er uns umbringe und morde 1), auch alsbald wir geborn werden."

28. Den Teufel vertreiben. (A. 286. - S. 221b.)

"Wenn der Teufel mein Gewissen beschweren und mich meiner Sunden halb plagen will, sage ich zu ihm: Teufel, ich habe auch in die Hofen geschmissen, hast du das auch zu den andern Sunden geschrieben? Item: Ist das Blut Christi nicht grung fur meine Sunde, so bitte ich dich, lieber Teufel, du wollest Gott fur mich bitten."

29. Bom Teufel umkommen ift ruhmlicher, benn von Menichen.

"Ich will," sprach Doctor Martinus, "lieber durch den Teufel denn burch den Kaiser sterben, so sterbe ich doch durch einen großen Herrn! Aber er soll auch ein Bissen an mir gessen haben, der ihm nicht wol bekommen soll! Er soll ihn wieder speien und ich will ihn wieder fresen, wenn nu der jüngste Tag kömmt 2)!"

30. Des Teufels Urt wiber Chriftum, (A. 286. — St. 2376. — S. 2216.)

"Der Teufel darf mir nicht fagen, daß ich nicht fromm bin, ich wollt auch nicht, daß ich allzu fromm ware, das ift, daß ich gar keine Sünde mehr an mir fühlete, und meinete, ich durfte keiner Vergebung mehr; denn also ware der ganze Schaß Christi an mir verloren, weil er selbs sagt (Matth. 9, 13): ""Er sei kommen nicht um der Frommen, sondern um der Sünder Willen, dieselben zur Vuße zu berusen, gerecht und selig zu machen."" Der Teufel will schlecht nicht lassen Christium regiren und muß ihn doch regiren lassen, es sei ihm lieb oder leid! Denn, wie Sohannes sagt (1. Epist. 4, 4): ""Der in uns ist, ist größer, denn der in der Welt ist"" w. Das 3) ist ihm wahrlich viel gegeben!"

<sup>1)</sup> St. u. S. "ermorde." 2) St. u. S. nach "kómmt" Zusaß: "bas soll ge» wiß sein." 3) St. "ba" st. bas.

31. Wie man foll geschickt und geruftet fein, in Tobeenothen wiber bee Teufels Unfechtung ju bestehen.

(A. 286°. — St. 238. — S. 221. Steht in Luther's ausschicher Auslegung ber Epiftel an die Gatater, übers. von Juft. Menlus; in Luther's Werken, herausg. v. Wald VIII, 1614. 6. 78 u. 79.)

32. Der Teufel fann wol aus guten Werfen Gunbe machen.

(A. 286b. — St. 238. — S. 222. Aus Luther's ausführl, Auslegung ber Epiftel an die Galater, übers. von Menius; in Luther's Werken von Walch VIII, 1615. 6. 79.)

33. Geiftlicher Sarnifch und gottliche Baffen wiber ben Teufel.

(A. 287. — St. 2386. — S. 222. Aus Luther's ausführt, Austegung b. Epiftel an b. Gal., überf. v. Menius; in Luther's Werken v. Wald VIII, 1616. §. 81 u. 82.)

34. Ber glaubet, ber hat ben Teufel leicht zu uberwinden.

(A. 287. — St. 238. — S. 222. Aus Luther's ausführl. Erklarung ber Epiftel an bie Galater, überf. v. Menius; f. Luther's Werke, herausgeg, von Walch VIII, 1618. 6.83 u. 84.)

(A. 2876. — St. 105. — S. 114.) Auch fagte Doctor Martinus Lusther: ""Der Teufel fürchtet sich fur bem Bort Gottes; er kann es nicht beißen, die Zähne werden ihm lückicht bavon!"

35. Des Teufele Kunft = und Meifterftude. (A. 2876. — St. 235. — S. 2186.)

"Der Teufel ist ein solcher Tausendkunstler, daß er uns in der Anfechtung Christum verbirget und aus den Augen wegnimmt, und das Wort der Gnaden auch dazu aus dem Herzen reißet, daß wir Christum verlieren. Ja, er kann da Sünde machen, da keine oder gar 1) kleine Sünde ist, und aus einem Stäublin wol ein großen Berg machen und sich in Christus Gestalt also verstellen, daß wir dasur erschrecken mussen; als, wenn er uns irgend ein Orauwort Christi furhalt, dasur erschrecken 2) und meinen, er sei der rechte Christus, der uns solche Gedanken eingibt, da es doch der leidige Teufel selbs ist.

Endlich ift das 3) auch ein Stücke von dieses Bosewichts Listen und Tücken, daß er uns nur ein Stück von Christo, nicht den ganzen Christum furhält; nehmlich also, daß er wol Gottes Sohn sei, von der Jungsfrauen Maria Mensch geborn; sähret aber nicht weiter, nehmlich daß er sur unsere Sünde gegeben sei. Bricht kurz da 4) abe und flicket etwas Fremdes hinan, das gar nicht dahin gehöret; halt uns etwa einen Spruch

<sup>1)</sup> St. u. S. "ja"ft. gar. 2) St. u. S. "wir erschrecken." 3) St. u. S. "es" ft. das. 4) St. u. S. "da kurz."

Christistur, damit 1) er die Gottlosen schrecket, als ohngefährlich diesen Luc. 13 (V.3): ""Wo ihr nicht Buße thut, werdet ihr alle also umkommen und verderben."" Beschmeißt und vergiftet denn also das reine und gewisse 2) Erkenntniß Christi mit seinem Sift, und machet, wenn wir gleich 3) gläuben, daß Christis unser Heiland und Mittler sei, daß er doch gleichwol in unsern Gewissen für und für ein schrecklicher und grausamer 4) Tyrann und Stockmeister bleibt. Werden also oder auf diese Weise von dem Feinde betrogen, daß wir daß freundliche und liebliche Trostbitbe unsers Hohenpriesters und Mittlers Tesu Christis allerding verlieren und fahren lassen. Und wenn solchs geschehen ist, werden wir fur ihm ja 5) so surchtsam und schüchtern 6) als fur dem Teusel selbs.

36. Der Teufel fichtet alle Artifel bes Giaubens an in ber Glaubigen Bergen.
(A. 2876. — St. 96. — S. 896.)

"Der Satan kanns nicht lassen, er muß alle Artikel des Glaubens in unsern Herzen ansechten, ehe wir aus diesem Leben abscheiden; so bitterseind ist er dem Glauben, welchen er wol weiß, daß er die Krast und Uberwindung ist, damit wir die Welt uberwinden! Wie Johannes sagt 1. Joh. 5 (V. 4. 5): ""Unser Glaub ist der Sieg, der die Welt uberwunden hat. Wer ist aber, der die Welt uberwindet, ohn der da gläubt, daß Jesus Gottes Sohn ist?"" Darum ist es wol Noth, daß wir den Glauben eigentlich und gewiß fassen, und daß wir ihn durch tägliche Ubung im Wort und Gebet von Tag zu Tag slärken und sesse machen, damit wir dem Teusel widerssehen mögen."

37. Der Teufel ift ein Urfach aller Krankheit und Unglucks.
(A. 288. — St. 98. — S. 91.)

"Keine Krankheit kömmt von Gott, als der gut ist und jedermann alles Gutes thut, sondern ist vom Teufel, der alles Unglück stiftet und anrichtet und sich in alle Spiel und Künste menget, scheußet aus Pestielenz, Franzosen, Fieder z. Kömmt er unter die Juristen, so macht er Unglück, Uneinigkeit, aus Necht Unrecht und aus Unrecht Necht. Geräth er unter gewaltige große Potentaten, Kaiser, Könige, Fürsten z., so richt er Krieg und Blutvergießung an. Kömmt er unter die Theologen, so richt er abermals ein solch Unglück an, dem kein menschlicher

<sup>1)</sup> W. "da" st. damit. 2) "und gewisse" schlt St. u. S. 3) "gleich" sehlt St. u. S. 4) "und grausamer" sehlt St. u. S. 5) "ja" sehlt W. 6) St. u. S. "scheuch" st. sehlichtern.

Wig rathen kann; bringet die Leute mit falfcher Lehre um 1) Gut und Ehre 2), um Leib und Seele. Aber allein Gott ifts, ber ihn mit seinem Wort stillen und steuren kann, wiewols große Muhe koftet."

38. Ob ber Teufel, wenn er ein Mal uberwunden ift, wiederkomme? (A. 288. - St. 92. - S. 86.)

Darauf sagte D. Martinus: "Ich halt, wenn ein Teufel, der ein Mal ist todtgeschlagen, das ist uberwunden mit Gottes Wort und Geist, daß derselbe davon musse und darf nicht 3) wiederkommen mit derselben Unsechtung. Denn Christus sagt (Matth. 4, 10): ""Heb dich, Satan"" w. und (Marc. 5, 8): ""Kahre aus"" w. Da sprechen sie (V. 12): ""Laß uns in die Säuen sahren."" ""Ich gläube, daß die Heiligen im Kampf viel Teufel schlagen und würgen,"" spricht Drigenes. Ich aber gläube 4), daß aus den geschlagenen und uberwundenen Teufeln Poletergeister oder wilde Lappen 5) werden, denn es sind verdorbene Teufel. Deßgleichen gläube ich, daß die Ussen, denn es sind verdorbene Teufel.

383. Wie ber Teufel die Leute bezaubert.

(A. 288. — St. 548. — S. 956. Aus Luther's ausführt. Erklärung ber Epiftel an bie Galater, überf. v. Menius, in Luther's Werken, herausg. v. Walch XII, 1959 ff. §§. 16 — 21.)

39. Der Teufet plaget auch wol die rechten Chriften mit seim Gespenst.
(A. 288. — St. 966. — S. 896. Und Luther's ausführt. Erklarung der Spistel an die Galater, übers. von Menius, in Luther's Werken, herausg. v. Balch XII 1962 ff. §§, 22 u. 23.)

40. Bon Poltergeistern. (A. 289. - St. 101b. - S. 93b.)

Da gefragt ward: """Db auch Poltergeister waren, benn Dsiander verneint es und unbilligets?)?"" antwortet D. M. E.: "Er muß abers mal etwas Sonderlichs haben 8). Gleichwol muß man 9) bekennen, daß die Leute vom Teufel beseisten werden, und ich habs erfahren, daß Geister umhergehen, schrecken die Leute, hindern sie am Schlafe, daß sie krank werden."

<sup>1)</sup> W. "und" st. um.
2) "und Ehre" schit W.
3) St. u. S. "seichtlich nicht."
4) St. u. S. "ich hatte auch" st. ich aber gläube.
5) St. u.
S. "Affen , Meerkagen und witbe ungestüme Gespenste" st. oder witbe Lappen.
6) "Deßgleichen — Zeufel sind" schit St. u. S.
7) "benn Osiander — unbilligets"
schit St. u. S.
8) "Erwuß — haben" schit St. u. S.
9) St. u. S. "Wan
muß" st. gleichwot muß man.

41. Siftoria, wie ein Pottergeift einen Pfarrherrn geplagt habe, und D. Luther8
Rath, wie er folle vertrieben werden.

(A. 289. - St. 102b. - S. 94b.)

Es kam zu D. M. Luthern ein Dorfpfarrherr von Supz<sup>1</sup>), hart bei Vorgau wohnend, der klagte ihm, daß der Teufel des Nachts ein Poltern, Stürmen, Schlagen und Werfen in seinem Hause hatte, daß er ihme auch alle seine Topfe und holzern Gefäß zerbreche und er keinen Frieden sur ihme hatte; denn er wurfe ihme die Topfe und Schüsseln am Kopfe hin, daß sie auf Stücken sprungen; plaget ihn und lachet seiner noch dazu, daß er oftmals des Teufels Lachen hörete, er sehe aber nichts. Dies Wesen und Spiel hatte der Teufel ein ganz Jahr lang angetrieben, daß sein Weib und Kinder nicht mehr im Hause bleiben wollten, sondern wollten stracks herausziehen.

Da sprach D. M. Luther: "Lieber Bruder, sei stark im herrn und sei Deines Glaubens an Christum gewiß, weiche diesem Morder, dem Teusel, nicht, leide und dulde sein außerlich Spiel und Larmen, auch den geringen zeitlichen Schaden, daß er Dir die Topse und hölzerne Schüsselnzubricht; denn er kann Dir doch an der Seele und am Leibe nichts thun. Das hast Du bisher in der That also ersahren; denn der Engel des herrn hat sich um Dich her gelagert, der schüßet und behütet Dich. Darum laß den Teusel immer hin mit den Topsen spielen; Du aber bete zu Gott mit Deinem Weibe und Kinderlein, und sprich: Trolle dich, Satan, ich bin herr in diesem Hause, und du nicht!

Also foll man zum Teufel sagen, wenn er von sich selbst kömmt und man ihn mit unsern Sunden nicht hat ) zu Gaste geladen oder einen Boten geschießet. Denn spreche man: Ego autoritate divinahie sum patersamilias et vocatione coelesti Pastor Ecclesiae (burch gottsliche Macht und Befehl bin ich in diesem Hause ein Herr, und ich habe einen himmlischen Beruf, daß ich Pfarrherr in dieser Kirchen sei). Deß hab ich Zeugniß vom Himmel und auf Erden, darauf poche ich. Aber du, Teufel, schleichest in dies Haus als ein Dieb und Mörder, du bift ein Bösewicht und Mörder. Warum bliebst du nicht im Himmel? Wer hat dich

<sup>1)</sup> St. u. S. "Spig." Es ist die Rebe von Suptis bei Torgau. Im lat. Mipt. "Pastor Ecclesiae Sop dic ens is prope Torgam." Diet mann in seiner Priesterschaft bes Aurs. Sachsen IV, 786. giebt kein Namensverzeichniß der früheren Pfarrherren in Suptis und läßt sich ber Name diese Predigers schwertich nachweisen.

2) St. "habe"; S. "haben" st. hat.

3) St. u. S. "und" st. v.

hierein 1) in dies Haus geladen? Ulfo finge ihm feine Litanei und Legenda, und laß ihn feine Zeit fvielen.

Als ich Anno 1521 zu Wartburg uber Eisenach in Pathmo auf bem hohen Schlöß mich enthielt, da plagete mich der Teufel auch oft also, aber ich widerstund ihm im Glauben und begegnete ihm mit dem Spruch: Gott ist mein Gott, der den Menschen geschaffen hat, und hat dem Menschen Alles unter seine Füße gethan; hast du nu darüber was Macht, so versuche es!"

## 42. Der Glaube uberwindet den Teufel. (A. 289b. — St. 114b. — S. 105b.)

Der Teufel ift ein Geift und Stifter ber Bermeffenheit und wird nicht vertrieben von einem Ungläubigen, wilden oder roben Chriften, fondern ber Glaube uberwindet ihn. Darvon D. Luther bies Erempel erzählete: "Daß ein Doctor ber Urznei gewesen fei, ber hab in ber Rirche zugesehen, wie man ein Kindlein getauft hatte, und hatte 2) die Bort ber Ginsebung ber Taufe mit Fleiß horen sprechen und baraus einen festen starten Glauben geschopft, daß er mit großer Freudigkeit gefagt hatte: ""Wenn ich wußte, daß ich mit diesen Worten gleich als bies Rindlein getauft ware, fo wollt ich ben Teufel nicht mehr fürchten."" MIS nu des Rindes Gevattern und die Undern, die fonft um die Zaufe ftunden, fagten, daß er eben alfo auch getauft ware und man hatte diese Bort uber feiner Taufe auch gesprochen, ba gewann ber Doctor noch einen großern Muth und Geift, bag er wider den Teufel, noch fein Unglud fürchten wollte. Ru traget fiche zu, daß ber Teufel diefem Doctor er= ichiene in Geftalt eines gotigen Bockes mit langen Sornern, und ließ fich an der Band alfo feben. Der Doctor merfete, baf es ber Teufel mare und faffet ein Berg, erwischet ben Boch bei ben Bornern, und reißet ibn von ber Band, schlägt ben Bock auf den Tifch, behalt die Sorner in der Sand und der Leib verschwindet.

Dieses siehet nu ein ander, und gedenkt: ""Ei, hat dies der Doctor gethan, ich wills auch nachthun, bin ich doch sowol getauft als er."" Als ihme nu der Teufel in einer Gestalt eines Bocks auch begegnete, da wollt er dies Mirakel auch nachthun und fuhr dem Bocke aus Bermessenheit an die Hörner. Da drehet ihme der Teufel den Hals um und erwürget ihn. Also gehets einem, der da will ein Simia hein und aus Sicherheit und Vermessenheit die Erempel imitiren, so allein dem Glauben zustehen und einer sonst nicht nachthun kann."

<sup>1) &</sup>quot;hierein" fehlt St. 2) St. u. S. "bat" ft. hatte. 3) W. "Uffe."

43. Pottergeister, fo D. Luthern geptaget haben zu Wartburg in feinem Pathmo. (A. 2896. — St. 102. — S. 94.)

Unno 1546, als D. Buther zu Gisleben mar, erzählet er biefe folgende Hiftorien, wie ihn ber Teufel zu Wartburg geplaget hatte, und fprach: "Als ich Unno 1521 von Worms abreifete und bei Gifenach gefangen ward und auf bem Schloß Wartburg in Pathmo faß, ba war ich ferne von Leuten in einer Stuben, und konnte Niemands zu mir kommen benn zwene edele Knaben, fo mir des Tages zweimal Effen und Trinfen brachten. Ru hatten fie mir einen Gack mit Safelnuffen gekauft, Die ich zu Beiten af, und hatte benfelbigen in einen Raften verschloffen. 2018 ich bes Rachts zu Bette ging, zog ich 1) mich in ber Stuben aus, that bas Licht auch aus, und ging in die Rammer, legte mich ins Bette. Da fommt mirs uber die Safelnuffe, bebt an und quizt eine nach ber andern an die Balken machtig hart, rumpelt mir am Bette; aber ich fragte nichts barnach. Wie ich nu ein wenig entschlief 2), ba hebts an ber Treppen ein folch Gepolter an, als murfe man ein Schock Kaffer bie Treppen hinab; fo ich boch wol wußte, daß die Treppe mit Retten und Gifen wol verwahret, daß Niemands hinauf konnte; noch fielen fo viel Kaffe bin= unter. Ich stehe auf, gebe auf die Treppe, will sehen, was da fei; da war die Treppe zu. Da sprach ich: Bift bu es, so sei es! Und befahl mich bem Berrn Chrifto, von bem geschrieben flebet: Omnia subjecisti pedibus eius, wie der 8. Pfalm (B. 7) fagt, und legte mich wieder nieder ins Bette.

Nu kam Hans von Berlibs 3) Frau gen Eisenach und hatte gerochen 4), daß ich aufm Schloß ware, hatte mich gerne gesehen; es konnte aber nicht sein. Da brachten sie mich in ein ander Gemach, und hatten dieselbige Frau von Berlibs in meine 5) Kammer gelegt. Da hats die Nacht uber ein solch Gerümpel in der Kammer gehabt, daß sie gemeint hatte, es waren tausend Teufel drinnen. Aber das ist die beste Kunst, ihn zu vertreiben, wenn man Christum anruft und den Teufel veracht; das kann er nicht leiden. Man mußzu ihm sagen: Bist du ein Herr uber Christum, so sei! Denn also sagte ich auch zu Eisenach."

44. Den Teufel kann man mit Berachtung und lacherlichen Poffen vertreiben.

(A. 290. — St. 239. — S. 223.) Doctor Luther sagte: "Wenn er bes Teufels mit ber heiligen Schrift und mit ernstlichen Worten nicht hatte konnen los werden, so hatte er ihn oft mit spisigen Worten und

<sup>1) &</sup>quot;ich" fehtt St. u. S. 2) St. u. S. "einschlief." 3) d. i. Bertepsch, 4) St. u. S. "hat gemerkt" st. hatte gerochen. 5) St. u. S. "in meine vorige."

lächerlichen Possen vertrieben. Und wenn er ihm sein Gewissen hatte beschweren wollen, so hatte er oft zu ihm gesaget: Teusel, ich hab auch in die Hosen geschmissen 1), hast du es auch gerochen, und zu den andern meinen Sünden in dein Register geschrieben?" Item er hatte zu ihm gesagt: "Lieber Teusel, ists nicht gnug an dem Blut Christi, so fur meine Sünde vergossen ist, so ditte ich dich, du wollest Gott fur mich ditten. Wenn ich müßig din und nichts zu thun hab, so schleicht der Teusel zu mir herein, und ehe ich mich denn umsehe, so jagt er mir einen Schweiß ab; diete ich 2) ihm denn den Spieß mit dem göttlichen Wort, so sleucht er. Nichts desto weniger macht er mich zuvor blutrüstig oder zeucht mir sonst eine Hathuschen."

(A. 290. - St. 115. - S. 106.) Dag man ihn aber nirgends mit besser3) vertreiben konne benn mit Berachtung, bef erzählet ber 4) Berr D. Luther eine Sifforien, Die fich hatte zu Magbeburg zugetragen, und fprach: "Im Unfang meiner 5) Lehre, ba bas Euangelium anging, ba legte fich ber Teufel fast brein, und ließ nicht gerne ab von bem Poltern, benn er hatte ju Magdeburg bas Purgatorium und ben Discursum animarum gerne erhalten. Nu war allda ein Burger, dem farb ein Kind, bem ließ er nicht Bigilien und Seelmeffe fingen, benn es ftunde trefflich viel. Da fing nu ber Teufel ein Spiel an und fam alle Nacht um 8 Uhr in die Rammer und winselte wie ein jung Rind. Dem auten Manne war 6) bruber leide, und wußte nicht, wie er ihm thun follte. ichrien die Pfaffen: "Ei, ba febet Ihr, wie es gehet, wenn man nicht Bigilien halt zc. Bie thut bas arme Geelchen!"" Darauf fchieft ber Burger an mich, und ließ mich um Rath fragen; benn es mar mein Germon uber den Spruch: ""Gie haben Mofen und die Propheten "" 7), ausgegangen, ben hatte er gelefen. Da schriebe ich ihme wieder: Er follte nichts halten laffen, benn er und bas gange Sausgefinde follts gewifilich bafur halten, daß es ber Teufel mare, ber folches anrichtete. Das thaten die Rinder und Gefinde und verachteten ben Teufel, und fprachen: ""Teufel, mas machst bu, hast bu sonft nichts mehr zu thun? bich, bu verfluchter Beift, bahin bu gehoreft, in Abgrund ber Solle!"" Bie nu ber Teufel bas merfete, ba war er fein Kind mehr, fondern er polterte, fturmete, warf und schlug, und that scheußlich, ließ sich oft fehen wie ein Bolf, ber ba heulete; aber die Kinder und idermann ver-

<sup>1)</sup> St. u. S. "gethan." 2) "ich" feht W. 3) St. u. S. "ben Teufel nirgende besser" st. ihn — besser 4) St. u. S. "et". 5) St. u. S. "ber" st. meiner. 6) W. "warb". 7) Euc. XVI, 29.

achteten 1) ihn. Wenn irgends eine Magd mit dem Kinde die Treppen hinauf ging, so trappete er mit den Handen hinnach; so sagete denn das Gesinde: ""Bui, bist du toll?""

Endlich kommt herr Jacob 2), ber Propft von Bremen, gen Magbeburg, und jog zu dem Manne zur Berberge ein, und will ben Beift auch boren. Der Wirth fagt: ""Ja, Ihr follt ihn wol boren. Auf ben Abend um acht Uhr,"" fagt er, ,,,,da horet brauf, ba wird er fommen."" Das geschach also. Er kam uber ben Dfen und warf Alles herunter. Da fagte Berr Jacob: "Bolan, ich hab ihn gehort; wir wollen zu Bette geben!"" Es maren aber zwo Rammern neben einander; in der einen lag feine Frau und die Rinder und Gefind, Berr Jacob und ber Wirth lagen haußen fur der Rammer. Wie Berr Jacob fich nu zu Bette leget, ba kommet ber Teufel und fpielt mit ihme und nimmt ihme bas Deckebette; ba hatte Berr Jacob gegrauet, und hatte fleißig gebetet, und war ihm angst und bange gewesen, benn er hatte auf bem Boben ubel gerumpelt und gepoltert. Lettlich fommt er hinüber zu ber armen Frauen, die in der einen Kammer lag, mit der scherzet er auch also, läuft auf ihrem Bette baber wie eitel Rattenmaufe. Da er nu nicht will aufhoren, da ift bas Beib ber, und wendet den U- jum Bette binaus, und lagt ihm einen F- (mit Buchten zu reden), und fpricht: .... Siebe ba, Teufel, ba haft bu einen Stab, ben nimm in beine Band, und gehe darmit wallfahrten 3) gen Rom zu beinem Abgott, dem Papft, und hole bir Ablag von ihm!"" Spottet also noch bes Teufels bazu 4). Nach bem bliebe ber Teufel mit feinem Poltern außen, quia est superbus spiritus et non potest ferre contemptum sui. "

45. Bogu es gut ift, daß der Teufel die Chriften anfichtet.

(A. 290°, - St. 97°, - S. 90°. Aus Luther's aussuhrt. Erklarung ber Spiftel an bie Galater, übers. von Menius; in Luther's Werken v. Balch VIII, 1963. §. 24 u. 25.)

46. Der Teufel kann auch wol die rechten Heiligen übereiten, und was der Reher Urt ift.

(A. 291. — St. 936. — S. 876. Aus Luther's ausführt. Erklarung ber Epiftet an bie Galater, überf. v. Menius; in Luther's Werten v. Wald VIII, 1965. §. 27.)

47. Der Teufel ift gewaltig, die Leute gu bezaubern.

(A. 291. — St. 109. — S. 1006. Aus Luther's ausführt. Erklarung ber Epiftet an bie Galater, übers. v. Zuft. Menius; in Luther's Werken, herausg. v. Wath VIII, 1967. §. 30 u. 31.)

<sup>1)</sup> W. "verlacheten." 2) Aacob Prápofitus. 3) St. u. S. "Ballsfahrt." 4) St. u. S. "noch dazu" st. noch d. Z. dazu.

48. Der Teufel kann fich in Chriftus Perfon verftellen.

(A. 291. - St. 926. - S. 866. Aus Luther's ausführt. Erklarung ber Spiftet an bie Gatater, überf. v. Menius; in Luther's Berkin, herausg. v. Wath VIII, 1967. §. 32.)

49. Bie man fich fur bes Teufele Bauberei huten foll.

(A. 2916. — St. 94. — S. 876. Aus Luther's ausführt. Erklärung ber Epiftel an bie Galater, überf. v. Menius; in Luther's Werken, herausg. v. Wald VIII, 1970. §. 36 — 38.)

50. Des Teufels Werk. (A. 2916. — St. 93. — S. 87.)

"Der Teufel hat zwei Ding, mit welchen er umgehet und sein Reich fordert!) und 2) in der Welt rumort, nehmlich Lügen und Morden, die treibt er sur und für mit allem Fleiß, ohn Aushören. Gott hat geboten: ""Du sollt nicht tödten,"" und ""nicht andere Götter haben."" Wider diese zwei Gebot handelt der Satan in seinen Gliedern mit allem Ernst unabläßlich. Er kann und mag anders nichts denn lügen und morden, wie man leider allzuviel siehet und erfähret. Er scherzt und äffet die Leute nicht mehr so mit Poltergeistern, denn er siehet wol, daß jet viel ein ander Meinung und Gelegenheit hat denn vor etlichen zwänzig 3) Jahren. Er greifts wahrlich jeund am rechten Ort an und seiret nicht. Die Poltergeister sind jet bei uns dünne worden, aber die Rottengeister nehmen uber die Maße zu und überhand. Gott wehre ihnen!"

51. Gewalt des Teufels.
(A. 291b. — St. 113b. — S. 104b.)

D. Martin ward von einem gefragt, ""was der Teufel fur Gewalt brauchete, obs ihm vergunnt und gestattet oder besohlen wurde?"" "Onein," antwortet er, "die Gewalt, so er ubet, ist ihm nicht besohlen; sondern unser Herr Gott wehret ihm nicht, siehet durch die Finger, läst ihn machen und rumoren, doch länger und weiter nicht, denn er will; denn er hat ihm ein Ziel gestekt, darüber er nicht schreiten darf noch kann. Gleich als wenn ein großer Herr sähe, daß ihm einer seine Scheune ansstete, und wehrete ihm nicht, sondern sähe durch die Finger, also thut unser Herr Gott auch mit dem Teufel." Da sagte jener: ""Spricht doch Gott von Hied zum Satan (E. 2, B. 6): Siehe, er sei in deiner Hand, doch schone seines Lebens."" "Ja," sprach D. Martinus, "die

<sup>1)</sup> A. " foddert." 2) "und" fehlt St. u. S. 3) W. "etlich und zwanzig."

Gewalt, fo ber Satan wiber Hiob gebrauchte, war ihm von Gott zugelaffen und erlaubet. 21s wollt Gott fagen: Wolan, ich will bir ein Mal eins zugeben und gestatten; aber an feinem Leben thue ihm nichts."

"Wie der Teufel haushalt, rumort, wüthet und tobet mit Lügen und Morden, an Leib und Seel, Gut und Ehre, deß liefet, siehet und ersahzret man viel gräuliche Erempel, aber gleichwol muß man gedenken, daß es Gott also zugebe und lasse geschen."

53. Der Teufel ift ein Stifter alles Unglucks.

(A. 292. — St. 113 b. — S. 104 b.) "Unfer Herr Gott schickt kein Unglück noch Ubel in die Welt denn durch die Teufel, von welchen 1) alle Traurigkeit, Jammer und Krankheit könnnt. Und geschicht darum, daß man Gott nicht will fürchten und fur Augen haben, sein Wort versachtet und verfolget ic. Denn Petrus fagt in Geschichten der Apostel (C. 10, V. 38): ""Und er errettet alle, die vom Teufel geplaget waren.""

(A. 292. — St. 98<sup>h</sup>. — S. 91<sup>h</sup>.) "Meine Krankheit," sprach er <sup>2</sup>) (D. Martinus), "die ich hab vom Schwindel, und ander Ding ist nicht natürlich. Es hilft mich nichts, was ich nehme und thue, wiewol ich meinem Urzte fleißig folge."

54. Der Teufel kann die Welt am beften regiren.

"Gott weiß die Welt nicht zu regiren, als den die Welt nicht haben will zum Negenten<sup>3</sup>), sondern der Satan <sup>4</sup>) kann sie regiren und weiß, wie er mit ihr soll umgehen. Aber doch hat Gott diesen Vortheil, wenn er des Teufels Negiment ansiehet, das bose ist und nicht taug, daß er es zu Trümmern und zu Pulver zerstoße<sup>5</sup>)."

55. Des Teufels große Gewalt bricht Gott und sturgt fie burch menschliche Schwachheit.

"Es ift schier lacherlich und schimpflich, daß Gott befohlen hat, daß wir, ein so schwach Fleisch und Blut, kampsen und streiten sollen mit einnem so gewaltigen Geiste, wie der Teufel ist; und hat uns kein andere Wehre in die Hand gegeben denn allein sein Wort, welchs wir mit dem

<sup>1)</sup> A. "welchem." 2) "er" fehlt St. u. S. 3) St. u. S. "Die Welt will Gott nicht haben zum Regenten , barum muß sie ben Satan annehmen" ft. Gott weiß — Regenten. 4) St. u. S. "der" ft. sondern der Satan. 5) St. u. S. "derftoßet".

Glauben fassen und ihn damit schlagen und uberwinden; das muß dem großmächtigsten Feinde von Herzen wehe thun und ihn gewistlich sehr verdrießen. Aber in solchem Kampf ists sonderlich sehr schwer, daß man den Teufel fur ein Teufel erkenne; denn Niemand kanns mit Worten ausreden, viel weniger gläuben, wie sich die versluchte Majestät 1 verzstellen kann in ein Engel des Lichts, wie Paulus sagt (2. Cor. 11, 14). Wenn man aber nu den Teufel kennet, so kann man leichtlich zu ihm sagen, ihn zu beschämen: Leck mich im U.—. Ober 2): Schmeiß ins Hemde, und hängs an Hals" et.

56. Der Teufel verdammt une, ba er boch årger ift benn wir.
(A. 292b. - St. 236b. - S. 220b.)

"Ists nicht ein arm 3) Ding und zu erbarmen, daß uns der Teufel anklagt und verdammet, da er doch viel årger ift, denn wir sind. Was gehets ihn an, daß ich gefündiget habe? Hab ich doch wider ihn nicht gefündiget, sondern wider Gott und sein Gesetze. So hat er mir das Gesetz nicht gegeben, sondern Gott. Es heißt: ""Dir allein hab ich gefündiget"" (Ps. 51, 6). Darum weil wir Gott zum Vater und Verzgebung der Sünden aus Gnaden haben, um Christus Willen, so muß uns der Teufel wol unverdammt lassen; denn Christus hat die Handschrift unsers Gewissens ausgetilget, ein Strich dadurch gemacht und ausm Mittel gethan, Coloss. 2 (V. 14)."

57. Der Teufel ift ein gewaltiger, heftiger Feinb. (A. 292b. — St. 91. — S. 85.)

"Der Teufel ist nicht ein geringer, schlechter, sondern ein gewaltiger, großer, heftiger und geschwinder Feind, der weder Tag noch Nacht ruget oder seiret, läßt sich mit außerlichen und leiblichen Waffen nicht verjagen; denn er hat Goliaths Spieß, mit welchem er uns anläuft und stechen will. Dazu wappnet ihn Gott, schärft ihm seine Waffen, gibt ihm ein Stachel zu seinem Schaft, nehmlich das Gesetz Gottes, damit slicht er uns und greift uns gewaltig an. Über Gott wappnet ihn darum, auf daß, wenn er von den Gottseligen 4) durch den Glauben uberwunden und geschlagen ist, es 5) ihm desto werser 5) thue und er zu Schanden werde. Daß ein Starker von eim Schwachen uberwunden ist, das thut ihm im Herzen weh und verdreußt ihn sehr ubel."

<sup>1)</sup> St. u. S. "Zeufelei." 2) "ober" fehtt St. u. S. 3) S. "ander" ft. arm. 4) St. u. S. "Gottlofen." 5) St. u. S. "daß ce" ft. ee. 6) W. "weher" ft. werfer.

58. Wie ber Teufel bie rechten frommen Chriften anficht.

(A. 292b. - St. 95b. - S. 89.)

"Der Teufel fichtet die gottseligen und frommen Christen auf zweierstei Weise an. Entweder er stürmet mit Gewalt zu ihn ein, ob er sie möchte darnieder wersen und gewinnen; oder wenn er das nicht kann, so halt er mit der Ansechtung immerdar an, läst nicht nach, daß er sie also müde und schachtmatt mache. Wie Cyprianus von etlichen Martyrern schreibt, daß sie gerne wären gestorben, aber man wollte sie nicht umbringen und töbten."

59. Der Teufel ist wie ein Bogelsteller. (A.292b. — St. 117. — S. 108.)

Darnach rebet D. Martin viel vom Teufel und von seiner großen Macht und Betrügerei; benn wenn ihm Gott nicht Widerstand thate und wehrete mit seiner Gewalt und den heiligen Engeln, so wurden wir nicht eine Stunde lebendig bleiben. Und sprach: "Der Teufel ist gleich wie ein Bogelsteller, welche Vogel er fahet und berückt, denen drehet er allen die Halse und wurget sie, behalt ihr gar wenig; allein die da locken und singen sein Liedlein und was er gerne hat, die sehet er in ein Baurlein, daß sie seine Lockvogel seien 1), andere mehr damit 2) zu berücken und zu sahen. Die Andern mussen alle herhalten. Ich hoffe nicht, daß er mich in ein Baurlin sehen wurde.

Darum wer bem Satan widerstehen will, der muß wol gewappnet und gerüstet sein, und seinen Harnisch und Panzer mit 3) Gottes Wort sur sich haben ohn Unterlaß und beten. Denn wenn einer sicher ist und gehet mit seinen Gedanken um ohne Gottes Wort, so ist er hinter dir her, und gehet 4) dich an. Du wirst dich auch seiner nicht leichtlich erwehren, denn nur allein mit Gottes Wort und mit dem Gebet. Die Schirmschläge gestehet er dir nicht. Wenn du ihn gleich ein Mal weg 5) geweiset haft, so kömmt er doch bald wieder, sonderlich wenn du sicher bist, liegst und schnarchest, und meinest, es hab nu kein Noth mehr.

Auch muß man ben Satan nicht fondern von den Gottlosen, als ware er weit von ihnen und in der Holle, gleich wie N. N. einer ift, da er doch in seinem verstockten Herzen wohnet, reitet und treibet ihn nach all seinem Willen und Gefallen; wie er denn alle Gottlosen gewaltig regiret und führet. Denn wenn der Teufel nicht mehr Gewalt hatte, denn daß er uns an Leib und Gute plagte, so ware er noch kein Teufel, wenn

<sup>1)</sup> W. "finb." 2) "damit" fehlt W. 3) St. "das ist" st. mit. 4) St. "greiset" st. gehet. 5) St. u. S. "hinweg" st. weg.

er uns nur mit Kummerniß und Sorge fur die Nahrung dieses Lebens verirte und marterte. Er kann noch ein hoher Kunst, er scherzt nur mit solchen Unfechtungen fur das Zeitliche mit uns, esist noch eitel Kinderspiel.

Aber 1) das ist des Teufels größte Kunft und hohe subtile Disputation, daß er uns den Artikel von der Rechtsertigung, wie man fur Gott soll gerecht und selig werden, nehme und verfälsche, beide, privative und positive, entweder gar ausm Herzen reiße, wie im Papstthum geschehen ist; oder beschmeist ihn, wie er durch die Notten und Secten thut, daß wir 2) wol viel davon reden und plaudern, doch hänget man ein Glößlin dran von Werken oder sonst, das nicht rein ist. Läßt uns also die Hilsen von der Ruß, der rechte Kern aber ist weg.

Er kann uns fein furwerfen und mit diesen Gedanken plagen: Ja, wahrlich, Ihr prediget das Euangelium. Wer hats aber geheißen? Wer hat Euch berusen? Und sonderlich auf die Weise, wie es kein Mensch in so viel hundert Jahren nicht gelehret hat. Wie, wenn es Gott nicht gesiele, und Ihr waret also schüldig an so vieler Seelen Verdammniß?

Alfo calumnirt und laftert er auch, was bu zuvor Buts haft gethan, und fann auch die allerbeften Bert zu Gunden und Schanden machen. Und baber bat er ben Namen, daß er Diabolus, ein Lafterer, beißt; benn er kann bie Runft fur ein Meister, baf er nicht allein boch aufmußen und groß machen fann, was bofe und Gunde ift, fondern auch vernichten und laftern, was recht gethan ift. Da muß mahrlich einer feiner Gaden. Lehre und Glaubens gewiß fein und nicht auf diefen ober ben Menfchen bauen, er fei fo gelehrt und heilig er immer kann, ober feinen eige= nen Gedanken trauen, fie scheinen und gleißen auch, wie gut fie wollen. D nein! Denn alfo bift Du verloren, ber Teufel kann fich in einen fcho= nen meifen Engel verkehren, ba er boch ein rechter schwarzer Teufel ift, ja wol fur Gott ausgeben. Gin fleischlicher Mensch weiß bavon nichts, verftebet nicht, mas ber Ruhm S. Pauli ift, da er baber ruhmet: ,,,,Pau= lus, ein Anecht Jefu Chrifti, berufen jum Lehrer ber Beiden und Upoftel, ausgesondert zu predigen bas Guangelium Gottes"" zc. Rom. 1, 1. Diefer Ruhm war ja fo noth, als der Artifel des Glaubens ift 3)."

60. Des Teufels Kunftstud und Natur. (A. 293. — St. 93. — S. 87.)

"Chriftus Joh. 8 (23. 44) malet den Teufel mit feinen rechten Farben ab, da er zu den Juden spricht: ""Das ift euers Vaters, des Teufels,

<sup>1)</sup> Bu bem Folgenden vgl. & 3. diefes Abschnitte (S. 9). 2) St. u. S. "ob wir."
3) "Diefer Ruhm — bes Glaubens ift" fehlt St. u. S.

Werk, derfelbe ist ein Morder von Anbeginn, und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lügen redet, so redet er von seinem eigen, denn er ist ein Lügener und ein Vaeter derfelbigen." Hieraus folget, daß der Teusel von Anbeginn allzeit mit Lügen umgehet und die Leute ansicht. Wie er Adam und Evam mit Lügen versührete; nach der Lügen bracht er sie in den Tod, und bald darnach macht er auch, daß Cain seinen Bruder erschlug. Also gehet sein Regiment; wo er hinkommt, da sähet ers mit Lügen an und versühret die Leute; darnach seiret er nicht, er richtet auch Morden an, Aufruhr und Ungehorsam.

Bum Dritten, wenn er die Leute in Mord und Ungehorsam bracht hat, so treibet er fort, daß man in solchen Sunden verzweifelt, bis daß sich etliche selbs ersäusen, erhenken, erwürgen und ums Leben bringen. Wie er Judas that, welchen er erstlich mit Lugen besaß; darnach jagt er ihn, daß er ein Verrather und Morder ward an feinem eignen Herrn Christo, zuletzt führet er ihn dahin, daß er verzweifelte und sich selbs henkete.

Darum hute Du Dich fur ihm! Er ist ein Lügener und Morber; wer ihm dienet und gehorchet, dem lohnet er zu lest wie seinem Diener Jubas. Aber dafur ist Christus gut, unser Heiland, der uns von seinen Lügen und Mord errettet hat. Der Christus ist der rechte Meister und Lehrer, der von dem Bater das höchste Zeugniß hat, Matth. 17 (B. 5):

61. Der Teufel veracht und verlacht alle Werk Gottes. (A. 293b. — St. 107b. — S. 99b.)

"Der Teufel hat etwan die Leute auf mancherlei Weise bethort und verirt, bisweilen gesagt, das geweihete Wasser verbrennte 1) ihn. Bald darnach, er fürchte sich surm geweiheten Wasser nichts uberall, weil einer bes Morgens sich damit besprenget hatte, der bei seinem Weibe hatte geschlasen. Usso verachtet er mit solcher Superstition und Aberglauben 2) die She. Da ein Besessener das Sacrament des Altars, des wahren Leibs Christi, hatte genommen, sprach er: ""Es kann wol ein Schalk unter der Treppen sihen und einen frommen Mann lassen suruber gehen!""

3wo Meilen Weges ungefährlich von S. 3) war ein groß Zulaufen

<sup>1)</sup> W. "verbrenne." 2) S. "von Abergtaubigen." 3) Hatte? Wahre scheintich ift die Rede von bem guten Lubben, welcher zu Schochwiß im Mansefetbischen verehrt wurde. Bgt. über diese Berehrung die Nachrichten von Wig :

und Wallfahrt zur gulben Lupa, benn die nicht canonisitt, und vom Papst oder aus seinem Befehl von den Bischosen nicht erhaben waren, wurden wol selig, aber nicht heilig genannt. Darnach wards offenbar, daß ein Kirchner seinen Hund, Lupa genannt, dahin begraben hatte 1)."

62. Bon einem Wahrfager. (A. 2936. — St. 112. — S. 103.)

"Bu E. 2) ward ein Wahrsager und Schwarzkunstiger 3) verbrannt, ber etliche Sahr traurig und betrübt war baber gangen barum, baß er febr arm war und hatte weder zu beißen noch zu brocken. Da begegnete ihm ein Mal ber Teufel in einer fichtlichen Gestalt und verhieß ihm Großes, baß er follte reich werben, wenn er die Zaufe und die Erlofung, burch Chriftum geschehen, verleugnen und nimmermehr Buge thun wollte. Der Urme nahm folchs an; ba gab ihm ber Teufel von Stund an ein Arnstall, baraus er konnte mahrsagen, baburch bekam er einen großen Namen und ein groß Bulaufen , daß er reich druber ward. Endlich betrog ihn der Teufel redlich und ließ ihn in Sintern sehen, daß er etliche unschüldige Leute aus der Arnstallen angab und Dieberei bezüchtigte. Dadurch verursachte er, daß er ward ins Gefangniß gelegt, und bekannte barnach, daß er ben Bund, mit bem Teufel gemacht, gebrochen hatte, bat, man wollte einen Prediger laffen zu ihm geben. That rechtschaffene Buffe und brachte mit feinem Erempel viel Leute zu Gottesfurcht, und ftarb mit frohlichem Bergen in seiner Leibesftrafe. Alfo hat fich ber Teufel in feiner eigenen Runft beschmiffen und in feinen bofen Unschlagen und Tuden offenbaret."

63. Di ber Teufet bie Menschwerbung Christi, Gottes Sohns, gewußt habe? Und warum bie Prophezeien von Christo bunket find?

(A. 293b. -- St. 93, -- S. 86b.)

"Die Prophezeien und Weissaungen, sonderlich im Propheten Daniel, sind etwas dunkel um des Teufels Willen, wie auch die von der Menschwerdung des Herrn Christi. Und ich gläube, daß der Teufel nicht habe gewußt, daß Gottes Sohn in der Jungfrauen Marien Leib, vom heiligen Geist emptangen, sei Mensch worden. Darum sagt er zu Christo in der Wüsten (Matth. 4, 3): ""Bist du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brot werden."" Heißt ihn also und gibt ihm einen solchen großen herrlichen Titel, nicht daß ers also 4) gewiß dasur hält,

gert und Forster in ben N. Mitth. bes Thuring. - Sachs. Vereins III, 1. 130, V. 2. 110, VI, 1. 25. 1) S. "hat." 2) In bem latein. Mfpt.: "Erphordiae". 3) W. "Schwarzkünster." . 4) "also" fehlt St. u. S.

fondern spottet sein. Als wollt er sagen: Ja, verlaß dich auf Gott, und backe nicht: Si, harre, dis dir ein gebraten Huhn ins Maul fleugt. Sage nu, daß du einen Gott habest, der fur dich sorge. Wo ist nu dein himmlischer Vater, der sich beiner anninmt? Ich meine ja, er lasse dich fein antausen. Is 1) nu und trink von deinem Glauben, laß sehen, wie du satt wirst; ja, wenns Steine waren! Wie fein bist du Gottes Sobn 20."

64. Der Satan besitht die Leute auf zweierlei Beife.

(A. 294. - St. 110. - S. 1016. Bgl, ben Schluß bes &. 16. biefes Abschnitts S. 23.)

"Die Leute werden vom Teufel auf zweierlei Weise<sup>2</sup>) besessen, etliche leiblich nach dem äußerlichen Menschen und Ansehen; etliche geistlich nach dem Geist und Seele, wie alle Gottlose besessen sind. In Unsinnigen, Rassenden und <sup>3</sup>) die nur leiblich besessen sind, hat der Teusel nur <sup>4</sup>) den Leib eingenommen <sup>5</sup>) und plaget ihn, nicht den Geist oder die Seele, darum bleibet dieselbe unverruckt und unverleht <sup>6</sup>). Bon denselbigen nu kann man die Teusel austreiben mit dem Gebet und Fasten <sup>7</sup>). Aber die Gottlosen und Lästerer sind geistlich besessen <sup>8</sup>), denselben kann nicht geholsen noch sie davon erlöst werden; ja Christus hat die Teusel nicht können austreiben <sup>9</sup>) von Hannas, Caiphas und andern gottlosen Juden <sup>10</sup>). Darum ist es viel größer und schrecklicher, ja fährlicher <sup>11</sup>), geistlich denn leiblich vom Teusel besessen sein, wiewol es die Welt nicht achtet, noch dafur hält <sup>12</sup>)."

<sup>1)</sup> W. "effe" ft. if. 2) St. "Es werben aber die Leute auf zweierlei Beife vom Teufel." 3) St. "und rafenden Leuten" ft. Rafenden und. 4) St. ,, aus Gottes Berhangniß allein" ft. nur. 5) St. nach "eingenommen" Bufas: "bat Bewalt barüber, angftet." 6) St. ,,uber ben Beift und Geele aber hat er feine Gewalt, ben muß er gu Frieden und unverleget laffen" ft. nicht ben Beift - unver-7) St. "ben Teufel mit Gebet und Raften austreiben und bie fann er an ihrer Seligkeit nicht hindern" ft. die Teufel - Raften. 8) St. "bie Gottlofen aber und gafterer, fo die erkannte und bekannte Bahrheit bes gottlichen Borte verfolgen und als Teufelstugen taftern (ber leider jest viel find), die find geiftlich vom 9) S. "nicht ausgetrieben" Teufel befeffen" ft. aber die Gottlofen - befeffen. ft, nicht konnen austreiben. 10) St. "werben auch feiner nicht los, fondern bleiben (bas febrecklich zu boren ift) feine Gefangene, als zur Beit Chrifti Sannas, Caiphas und alle gottlofen Juben waren. Bon benen hat Chriftus die Teufel nicht ausgetrieben. Dergleichen find jegund ber Papft fammt feinen Degbischofen und gangem Unhang, besgleichen alle Rottengeifter und gottlofe Tyrannen" ft. benfelben fann nicht - gottlofen Juben, 11) St. "fchrecklicher und gefährlicher." 12) St. "bie Belt es nicht bafur achtet und halt."

65. Was ber Teufel fur Geftalt und Formen führet.

"Der Teufel führet!) zweierlei Formen und Gestalt ober Larven, barein er sich verkleibet und vermunmet; entweder er verstellet sich in eine Schlange, zu schrecken und zu tobten; ober in ein Schaf, benn er zeuhet schäfen Pelze?) an, zu lugen und zu betrügen. Das sind seine zwo Hoffarben."

66. In welche Thiere fich ber Teufel am meisten versteckt und fahret.

"Die Schlangen und Uffen sind fur allen andern Thieren dem Teufel unterworfen 3), in die er fahret und sie besigt; braucht derfelbigen, die Leute zu betrügen und zu beschädigen."

67. Wie man ben Teufel uberwinde mit Berachtung im Glauben, nicht in Bermeffenheit.

Magister Simon 4), Superattenbent zu Bern in Schweiz, sagte D. Martino, da er bei ihm zu Bittenberg war 5), eine Siftorien, die fich hatte zu Bern zugetragen mit einem Burger bafelbft, einem gelehrten Derfelbige vermahnete ein Beib, die ber Teufel im Saufe mit Gevolter und Getummel des Nachts verirte und plagete, fie follt ihn verachten und zu ihm fagen: Lag mich zu Frieden! und ihn heißen zu ihm, bem Burger, fommen. Gie thats alfo. Da war ber Teufel zu bemfelbigen Burger fommen, hatte ihn ein ganges Sahr mit mancherlei Gepoch und Poltern geplaget. Da fprach D. Martin: "Der Satan kann zwar mit Berachtung vertrieben und uberwunden werden, aber im Glauben und Gottesfurcht, nicht burch Bermeffenheit und Dummfühnheit. Man foll ihn gleichwol nicht zu Gafte laden, denn er ift ein ftarfer, gewaltiger und liftiger Feind, fiehet und horet Alles, mas fur uns ift, was wir ist reden und thun. Und wenns ihm Gott verhanget und gulaft, fo verderbet er Alles, mas gut ift; er wollte, daß nicht ein Graslin ober Laublin wuchse.

Das ist des Teufels Gewalt. Aber doch kann er in unser Herz, Gewissen und Glauben nicht sehen. Er hat wol etlicher Maße ein Gleichniß von der Gottheit, aber Gott hat ihm <sup>5</sup>) die rechte Gottheit furbehalten, der kann dem Teufel wehren. Darum spricht Christias (Joh. 16,

<sup>1)</sup> St. "Ge fuhret ber Teufel"; S. "Es fuhret aber ber Teufel." 2) W. "Schafspelze." 3) St. u. S. "am nahesten und unterworfen." 4) Simon Sulcer. 5) im Jahr 1538. 6) b. i. sich.

33): ""Seid getroft, ich habe die Welt uberwunden, "" das ist, den Teufel mit seinem ganzen Reich. Darum bitten wir im Bater Unser: Erlöse uns von dem Bosen, wie im Griechischen siehet, oder, wie wir sagen, von dem Ubel; welchs mancherlei ist, als allerlei Unglück, Krankbeit, Armuth, Pestisenz, theuer Zeit, Sünde und Schande, Aergernißze.

Summa, es ist kein Ausbören mit diesem Ubel. Wir beten alle Tage und werden auch glie Tage erhöret, wie wir sehen, daß des Teussels und seiner Schuppen Anschläge gehindert werden. Denn wir Gläusbigen richten über die bosen Engel, wie Sanct Paulus sagt 1. Cor. 6 (V. 2). Wiewol er immer wieder einschleicht, denn er will sich nicht gern aus der Possessina lassen bringen. Es ist aber ein narrischer Geist, denn er gibt Christo Ursach 1), daß er sich muß wehren. Und in dem er die armen, schwachen Christen ansicht und plaget, damit bestätiget er des Herrn Christi und seiner Aposteln Autorität. Alls wenn sie die Kranken gesund machen, da sollt der Teusel nur zu Frieden sein und es lassen gehen und geschehen; aber seine äußerste Bosheit und Begierde, Schaden zu thun, treibt ihn, auf daß er zu Schanden 2) werde."

Darnach sagte er (D. Martinus) von den trefflichen großen Bunderzeichen der Aposteln und ihrer Predigt, die viel herrlicher waren denn Christi selbs 3). Denn Petrus bekehrete in einer Predigt in drei tausend Menschen, wie in Geschichten der Aposteln (2, 41) stehet. Darum sagt Christus von ihm selbs und Johanne, Matth. 11 (B. 11): ""Ber aber der kleinest ist im Himmelreich, der ist größer denn er." Doch hat Christus in seinem schwachen Neich die herrlichsten Mirakel und Bunderwerk gethan."

68. Der Gottiofen Straf, wenn fie dem Satan ubergeben und ber Teufet Wohnungen werden.

"Die Gottlosen können harter nicht gestraft werden, denn wenn sie von der Kirchen dem Satan ubergeben, das ist in Bann gethan werden, auf daß sie von ihm geplaget werden. Derselbige, da es ihm Gott zusläßt, tödtet sie entweder, oder zum wenigsten plaget und martert er sie mit mancherlei Plagen und Ungluck; darum sind noch in viel Landen Derter, da die Teusel wohnen. Preußen hat viel boser Geister, deßgleischen sind in Pilappen 4) viel Teusel und Zäuberer. In der Schweiz, nicht weit von Lucern, auf eim sehr hochen Berge ist ein See, der heißt

<sup>1)</sup> S. "bie Ursach." 2) A. "Schaden." 3) "die viel herrlicher — Christi seibe" sehlt St. u. S. 4) d. i. Lappland.

Pilatus Teich, da hat der Teufel ein wuft und gräulich Wefen inne." "In meinem Vaterlande," fagt D. Martinus 1), "auf eim hochen Berge, der Poltersberg 2) genannt, ist ein Teich, wenn man ein Stein hinein wirft, da erhebt sich ein groß Wetter, und wird die ganze Gegend herum erreget und bewegt. Es sind Wohnungen der Teufel, da sie gesfangen liegen."

69. Ob ber Teufel ber Menfchen Gebanken miffe? (A. 2946. — St. 946. — S. 886.)

"Sanct Augustinus schreibt von einem, der da hat können sagen, was einer im Sinn gehabt; als wenn einer an ein Vers ausm Virgilio gebachte. Aber den Vers hat ihm der Teufel zuvor eingegeben, wie er denn der Gottlosen Gedanken weiß, was sie im Herzen haben. Denn er reit und treibt sie, wirkt in ihnen, wozu und was er will, nach all seinem Gefallen; gleich wie der heilige Geist in den Gottseligen ist und treibt sie zu allem Guten.

Aber was Gott im Herzen wirft und der heilige Geist im Menschen thut, das kann er nicht wissen, noch sehen. Da wird er gar ausgeschlossen, wie ein Knecht aus seins Herrn Schlafkammer. Also hat der Sastan nicht gewußt, daß der heilige Geist die Jungfrau Maria mit seiner Kraft uberschattet, da sie Christum empsing; hat auch nicht gehört der Engel Gesang bei den Hirten in der Nacht, da Christus geborn ward; auch nicht Zacharia und Simeons Lobgesang und Segen; ja Alles, was im Abendmahl, da Christus den Jüngern die Füße wusch, uber Tisch geredt ward, das hat er nicht gehört. Die Verklärung Christi aufm Berge Thabor hat er nicht geschen, denn die Engel haben ihn abgetrieben; sonst würde er gewußt haben, daß er Christus, der rechte Messias, wäre gewest. Db er wol bisweilen sagte, er wüßte, daß Tesus der Christ wäre, doch, weil er ein Lügengeist ist, soll man seinen Worten nicht gläuben, da er gleich sagt, er wisse es."

70. Bon Befchworern bes Teufels. (A. 295, - St. 95, - S, 88h.)

"Ich hab ein Mal von einem Eroreisten und Beschwörer gehort," sprach D. Martinus<sup>3</sup>), "da erden Teufel hatte beschworen, daß erihm anzeigen wollte, was verlorn war worden, hatte ihm der Teufel die Stadt

<sup>1) &</sup>quot;fagt D. Martinus" fehit St. 2) Im lat. Mfpt.: "ber Pubelsbergk."
3) "fprach D. Martin" fehit St. u. S.

gezeiget; aber ba er ihn hatte gefraget, in welchem Haufe es ware, hatte ber Teufel gefagt: Ich kanns nicht feben, benn es ift ein bider Nebel uberher gezogen.

Aber Gott und Christus sehen wol, was der Teufel thut, was er und die er treibet, im Sinn haben. Deßgleichen kann der Teufel nicht sehen, was die Heiligen, was der heilige Geist und Christus thun und gedenken. Darum schleußt dies Argument nicht: Christus sahe der Pharisaer Herzen und Gedanken, und ist Gott; aber der Teufel siehet sie auch; darum zc. Denn der Teufel hatte ihnen ihre Gedanken eingegeben; sondern also schleußt es recht: Christus siehet dem Teufel und seinen Gliedern ins Herz, was sie gedenken, welchs der Teufel nicht kann; darum ist Christus rechter, natürlicher, wahrhaftiger Gott."

71. Der frommen gottfeligen Chriften Wort und Werk thun dem Teufel weh.

Doctor Martinus fuhr ein Mal auf eim Bäglin hinaus in ein Holz und auf die Aecker spazieren, sich zu erlustiren 1), sang und war frohlich, Gotte zu Ehren, und sprach: "Unser Gesänge verdrießen den Teusel ubet und thun ihm sehr wehe; wiederum unser Ungeduld, Klagen und Auweh schreien gefällt ihm wol und lacht drüber in die Faust. Er hat Lust, uns zu plagen, sonderlich wenn wir Christum bekennen, rühmen, predigen und loben. Denn, weil er ein Fürst der Welt und unser abgesagter Feind ist, so müssen wir ihm durch sein Land passiren, darum will er auch wahrzlich den Joll von uns haben und schlägt unsere Leibe 2) mit mancherlei Plagen 3)."

72. Woher alle Rrankheit furnchmlich kommen.

"Die Aerzte betrachten in Krankheiten nur allein die natürlichen Urfachen und befleißigen sich, denfelben mit Arzeneien zu helfen <sup>4</sup>), und thun Recht daran. Aber sie bedenken nicht, daß der Teufel ein Treiber ist ber natürlichen Urfachen in der Krankheit, als der die Urfachen und Krankheiten <sup>5</sup>) bald ändert, das Heiße ins Kalte und wiederum das Gute

<sup>1)</sup> St. u. W. "ertustigen."
2) St. "plaget uns also am Leibe" st. schlägt unsere Leibe.
3) St. "Krankseiten rc." st. Plagen.
4) St. "causas naturales, die natürlichen Ursachen und woher eine Krankseit komme, und wollen denselbigen mit ihrer Arznei hessen "f. die natürl. Ursachen — zu hetsen.
5) St. "der Krankheit" st. und Krankheiten.

ins Bofe kehret 1). Darum muß eine hohe 2) Aerznei fein 3), fo bie belfen foll 4), nehmlich der Glaube und das Gebet 5), wie der Pfalm (31,
16) fagt: ""Mein Loos stehet in deinen Handen!""6)

Diefen Spruch hab ich 7) in meiner Krankheit gelernet und will ihn corrigiren und andern 8); denn zuvor hab ich ihn nur auf die Stunde des Todes gezogen. Es foll aber heißen, in deinen Händen stehet meine Zeit, das ist, mein ganz Leben, alle meine Tage, Stunden und Augenblick 9). Als wollt er sagen, mein Gesundheit, Krankheit, Unfall, Glück, Leben, Sterben, Freude, Trauren stehet 10) in deiner Hand ic., wie auch die Ersahrung zeuget. Wenn wir gedenken, wir wollen fröhlich, lustig, fromm, gesund ic. sein 11), so kehret sichs um und geschicht das Widerspiel 12)."

73. Urfach bee Teufele Tyrannei. (A. 295b. — St. 112b. — S. 103b.)

Unno ic. 38 hatte der Teufel zu Sußen 13) drei Knechte leiblich weggeführet am Charfreitage, die fich ihme ergeben hatten. Da fagte Doctor Martinus: "Das ift der Sunden Strafe; wie mans treibet, so wird einem gelohnet!"

74. Ber bem Teufel bienet, bem tohnet er auch. (A. 295b. — St. 109. — S. 100b.)

Unno ic. 38 ben 12. Septembris ward geredt von des Teufels, des Morders, Tucken und Betrug. Da fprach D. Martin, "daß Peter Balbierers Eidem, so vom Schwäher erstochen ward, war 14) ein Landestnecht gewest im Kriege, und die Kunst gekonnt hatte 15), daß man ihn nicht hatte 16) können verwunden 17), hatte 18) auch feinen Tod zuvor

<sup>1)</sup> St. "bas Ralte ins Beige verkehret. Item bag ber Teufel oft einem eine Rrankheit an Sale wirft, ba man feine causas naturales bat" ft. bas Bute ine Bofe febret. 2) St. "bobere ft. bobe. 3) St. "da fein" ft. fein. "foll man bes Teufels Seuchen wehren" ft. fo bie helfen foll. 5) St. nach "Bebet" Bufag: "daß man geiftliche Urgnei aus Gottes Wort fuche." 6) St. "Da ift benn ber 31. Pfalm gut zu, ba Pavid fpricht : .... In manibus tuis sortes meae" " (Mein Loos fteht in beinen Sanden) ft. wie der Pfalm - Sanden. 7) St. nach "ich" Bufat : "igund." 8) St. "im Pfatter corrigiren" ft. corrigiren und anbern. 9) St. giebt biefe Stelle auch lateinisch : "In manibus tuis tempora mea, omnis vita mea, omnes dies, horae et momenta vitae meae." 10) St. "fte-11) St. "frifch, frohlich, luftig und gefund fein ze." ft. frohlich het Alles." 12) St. "fo fchickte Gott balbe, daß wir das Widerspiel erfahren" ft. fo fehret fichs - Biderfpiel. 13) Im lat. Mipt .: "Apud Augustam gu Gegen." 14) A., St. u. S. "berfelbige war." 15) St. "hatte die Runft gefonnt." 16) W. "habe." 17) W. "überwinden". 18) W. "hatte" ft. habe.

gesehen und gesagt: ""Mein Schwäher solls thun!"" Item: ""An diesem Tische werde ich erstochen werden!"" Desigleichen desselben Tazges soll er zu seinem Weibe gesagt haben: ""Käuse ein, Du wirst heute Gäste bekommen, das ist, Zuscher."" Welches also geschach; denn da ihn sein Schwäher erstach, da lief jedermann in des Balbirers Haus und wollte 1) den todten Menschen sehen. Also hat ihn der Teufel bezahlet 2)."

Warnung Doct. Mart. Buth.

Go fcharf wird nicht werden ein Mann, Der ben Teufel gnug fennen fann, Er hangt ihm boch ein Schlappen an. Und wird ihn nicht zu Frieden lan, Es fei benn Chriftus bei ber Sand. Der hat das Spiel ihm gar gewandt! Conft ifts mit une furmahr verlorn . Bie viel wir Menschen find geborn. Er macht fich zu bick und zu breit , Und weiß zuvor das Mlls bereit, Bas Meifter Peter jest gedenkt Und hart fich wider ihn befrantt, Dag er ein Buch will Schreiben groß Und den Teufel nicht laffen los. Er bentt : ""Ich furcht mich nicht fo fehr Diesmal fur folcher neuen Mahr. Ich habs wot ebe fo faur gefehn, Fur ihm will ich auch noch beftehn.

<sup>1)</sup> St. u. S. "wollten." 2) Stangw, hat a. a. D. folgenden Bufat: "Diefer Meifter Peter, Balbirer zu Bittenberg, ift ein frommer, gottfurchtiger Mann ge= mefen, ber gerne Gottes Bort gehoret, gerne bavon gerebt und viel um D. M. Bu= ther zu fein pflegen. Muf welches fleißig Unsuchen auch D. M. bas feine nubliche Buchlin mit bem Titel: ,,,, Gin einfaltige Beife gu beten"" zc. hat laffen ausgeben, wie baffelbe Tomo Jen. VI. Anno 35. ju finden. Derfelbe Mann bat pflegen viel und oft von des Teufels Lift und Gewalt zu reden und hat immer zu fagen pflegen, er wollt ein groß Buch bavon und bawider schreiben, bamit fich ein jeder dafür wußte zu huten. Es hat aber D. M. Luther, als ber den Teufel beffer gekennet, bagumal ermelbten Meifter Petern folgende fcone Reime beneben einer furgen Muslegung bes Spruchs Johan. 8. Ihr thut eueres Baters (des Teufels) Bert, berfetbige ift ein Morder von Unfang ze. (wie dieselbe Mustegung Tomo Jen. VIII. bes andern Drucks 331h ju finden) jur Barnung mit feiner Sand in ein Buch gefchrieben, und ift bernach mit Meifter Petern (bas wol zu wundern), wie die Marnung D Martini lautet, ergangen. Denn nicht viel uber ein Sahr bernach bat ibn ber Toufet in ben großen Sammer gefturget, bag er (wie obgemeldt) biefen ichrecklichen Mord begangen , um beffen wegen er bernach mit Begnabung bes Lebens permiefen morben und enblich an einem fremben Orte mit berglicher Bereuung feiner Gunben driftlich und felialich geftorben.

75 Zweier vom Abel Geschicht. (A. 295<sup>b</sup>. — St. 98<sup>b</sup>. — S. 91<sup>b</sup>.)

Dazumal fagte bem Berrn D. M. Luthern D. Gregorius Brud. Sachfischer Cangler, bergleichen Erempel, ,,, wie zweene vom Ubel, ans 1) Raifers Marimiliani Sofe ein ander todtfeind waren gewest, baß einer ben andern zu erwurgen geschworn hatte. Des Rachts ein Mal ward ber eine Goelmann mit bes andern Schwert burch ben Teufel erftochen, welches doch wieder in die Scheide gestackt war und ans Bette oben gelebnet. Da bas geschach und ber Teufel ben einen Gbelmann ermordet hatte, ba lag ber ander in einem fehr fcweren Traum und Schlafe und bunkt ihn nicht anders, benn als erstech er jenen 2); item fein Pferd im Stalle hatte fich in ber Strau bin und ber gewalzt, gestanden 3) und gegittert und geschwißt. Ru frube ward ber im Bette tobt funden. Biel hatten ein Argwahn und Berdacht, als hatte ihn jener erstochen, weil fie ein ander todtfeind waren und bagu fein Schwert blutig gefunden mar, ba er es boch nicht hatte gethan, sondern der Teufel. Also marb berfelbe Ebelmann ums Argwohns Willen ins Gefangnif gelegt und als ber Thater gehalten. Aber ba er beweifen konnte mit stattlichen Beugen, baß er bie Nacht uber aus feiner Berberge nicht kommen mare und es fich

> Ich bleibe boch ein Furft der Belt, Dbs gleich Guch Chriften nicht gefällt! Der große Saufe bei mir fteht, Nach Gurem Willen wenig geht. Und wer ba will, ber zeig mir an, Db etwa fei gewest ein Mann, Die beilig, flug und groß ber fei, Der fur mir mochte leben frei Und ohn Schaben entlaufen mir, Ge mar benn einer ober vier, Der feiner Meifter Peter beißt. Bas gilte, mein Reich behalt bas meift ?"" Go tropia gar ber Teufel ift, Boll aller Schaltheit, Tuck und Lift, Das Meifter Peter auch wol barf Bufeben in ber Gachen icharf, Dag er ihm nicht zeig einen Tuck und bring ihn auch in groß ungluck. Er hats viel mehr Leuten gethan, Denn jemand immer gablen fann. Darum fo ift bie Betens Beit; Der Teufel ift voll Grimm und Reib!"

aussindig machete, daß der Teufel diesen Mord begangen hatte, da ward dem 1) Sbelmanne die Strafe gelindert. Und als er zum Tode verurtheilet 2), war dies das Urtheil: Wenn man ihn auf den Platz fur das Gerichte brächte, sollte man die Erde seines Schattens wegstechen und wegstoßen und dagegen 3) des Landes verweisen. Das heißt man mortem eivilem, einen bürgerlichen Tod oder gemalten Tod, weil er den andern zu erwürgen 4) Willens war gewest. Und ob 5) es wol vom Teufel war geschehen, doch war er des Todesschlags schüldig."" Und beschloß D. Luther diese Nede, und sprach: "Also gehets denen, die mit dem Teufel einen Bund machen und sich in Sünde stützen und in die Lüste und Begierde führen lassen; diese hält er ein Zeitlang wol, künzelt 6) mit ihnen und läßt ihnen ihren Willen, und 7) sie machen, was sie nur gelüstet; aber zu letzt bezahlt er sie redlich und lohnet ihnen, wie der Hänger seinem Knechte."

76. Wunderbarlicher Streit und Sieg der Chriften mit dem Teufel.

(A. 296. - St. 95. - S. 88b.)

Doctor Martinus befahl, das Volk zu vermahnen zum fleißigen Hören des göttlichen Worts und zum Gebet, denn "wir hatten zu kampfen nicht wider den Papft, sondern wider den Teufel, welchen Christus uberwunden hat. Wider ein solchen gewaltigen Geist mussen wir arme, schwache Menschen stehen, daß wir mit ihm streiten und wider ihn obsiegen mussen. Es ist furwahr ein wunderbarlicher Sieg. Gleich als wenn einer ein großes Feuer, Glut 8) und Brand mit einem Lössel voll Wassers oder mit einem Tröpslein Wassers sollte austöschen, oder wenn ein arm Schäsein viele reißende Wolfe und grimmige Löwen verjagen sollte. Denn ein einiger Teufel ist stärker und klüger denn alle Menschen, als der uns auswendig und inwendig kennet, und gegen ihm zu rechnen sind wir 9) Alphabetschüler, schwache und arme Sünder, wie wir aus Ersahrung lernen.

Darum sind das Gottes Werk, daß wir arme Menschen mit unser Schwachheit in Christo mehr ausrichten denn alle Kaiser, Könige, Papste 10), Fürsten, Juristen, Doctores. Denn in der außersten und hochsten Thorheit sind wir am allerweisesten; in der größten Schwach-

<sup>1)</sup> St. u. S. "vom" ft. dem. 2) W. "vorrurtheilet worden." 3) St."ihn" ft. dagegen. 4) St. "ermorden" ft. erwürgen. 5) "ob" fehlt St. 6) ft. künz ftett? oder günftett? 7) St. u. S. "daß" ft. und. 8) St. "ein große Feuerzgiut." 9) St. u. S. "wie" ft. wir. 10) St. "Yapft."

heit 1) am ftarkeften; in ber hochften Ungerechtigkeit die aller heiligften; im größeften Born die aller angenehmesten und liebsten.

Darum ift biefer Gieg weit uber allen Berftand menschlicher Bernunft und wird boch mit zugeschloffenen Augen burch den Glauben gefant und verstanden. Und wenn und Gott nicht batte Die lieben beiligen Engel zu Sutern und Sackeschützen zugegeben, welche gleich wie ein Bagenburg fich um uns lagern2) (Df. 34, 8), fo mare es bald mit uns aus. Bie wir wol feben im Siob , ba ibn ber Satan als ein Berleumder anflaget und fpricht: Ja Lieber, "Siob hat gut fromm, schlecht und gerecht zu fein, benn bu haft ein Wall 3) gerings um ihn ber geschutt 4); ba bu aber beine Sand wirst ausstrecken und mir erlauben, baf ich ihn angreife, foll man wol feben, wie fromm er ift."" (Siob, 1, 9ff.; 2, 4. 5.) Da erlaubets ihm Gott und fprach (2, 6): "Giehe ba, er fei in beiner Sand,"" greif ihn an feinem Leibe an und plage ihn, wie bu willt, ,,, allein schone feines Lebens"" und tobte ihn nicht. Da fuhr ber Teufel aus, , und behanget ben armen Siob mit fo voll 5) bofer Frangofen, daß nicht ein ganges Flecklin an feiner Saut mar, von der Auffohlen an bis auf feine Scheitel, daß er fich in die Ufche feste und schabet fich mit Scherben (C. 2, B. 7. 8.) Da gingen auch die Kluche an, daß Siob ben Tag permaledeite, an dem er geborn mar (C. 3, B. 1 ff.). Und ift bas die Summa und ber gange Inhalt bes Buchs Siobs: wenn uns Gott nicht bewahret und gleich 6) ein Ball 4) um uns her schuttet, fo hat uns ber Satan bald geffurzt und gefreffen. Darum ftehet biefer Sieg nur im Blauben, bag wir ftets in Gottesfurcht leben, macker feien 7) und Gott anrufen mit Ernft. Denn ce ift bie nicht Scherzens, es gilt bir bein Ehr und Gut, Leib und Seel. Darum bift bu ein Gunder (wie wir benn Alle ohn Unterlag find), fo 8) glaube, fo wirst bu gerecht! Bift bu schwach, glaube, so wirst bu fart! Bift bu narrisch, glaube, so wirst du meife!"

77. Bechfeltinder vom Teufel.

(A.296b. - St. 105b. - S. 97b. Bgl. &. 96. diefes Abschnitte.)

"Bechselbalge und Kilefropfe legt der Satan an der rechten Kinder Statt, damit die Leute geplaget werden. Etliche Magde reißet er ofte mals ins Wasser, schwangert sie und behalt fie bei ihm, bis sie des Kinedes genesen; und legt barnach bieselben Kinder in die Wiegen, nimmt

<sup>1)</sup> S. u. S. Zusab: "find wir." 2) St. "lagern wellten." 3) A. "Wahl". 4) A. "gefchüßt." 5) St. , S. u. W. "viel" st. voll. 6) W. "gleichsam."

<sup>7)</sup> W. "find." 8) "fo" fehlt St. u. S.

bie rechten Kinder draus und führet fie weg. Aber folche Wechfelbalge follen, wie man fagt, uber 18 ober 19 Jahr nicht leben."

78. Boher es kommt, daß die Leute des Nachts aufstehen und im Schlaf umher gehen.

(A. 296b. - St. 100. - S. 93.)

"Der Satan führet 1) die Leute des Nachts im Schlaf hin und wiesder, daß sie Alles thun, als wenn sie wachten 2). Welche, obs wol ein Mangel und Gebrechen mit zu ift, doch 3) ists Teufels 4) Werk. Bor Beiten sagten die Papisten als abergläubische Leute, daß solche Menschen nicht sollten recht getauft sein, irgend von einem trunkenen Pfaffen."

79 -84. Etliche Siftorien, von D. M. Luthern ergablet.

Die erste von einem Pfeifer, den der Teufel wegführte.
(A. 296b. - St. 111b. - S. 102b.)

"Bu Mölburg<sup>5</sup>), im Land zu Düringen, nicht weit von Erford, war ein Pfeiser, der sich aufn Hochzeiten als ein Spielmann gebrauschen ließ; der klagte dem Pfarrheren daselbst, wie er vom Teusel täglich angesochten würde, und hatt ihm gedrauet, er wollt ihn wegführen darum, daß er etwa in einer Gesellschaft hatte getrunken aus einem Spechter <sup>6</sup>) und langem Glase, darein Wein und Pferdemist aus Furwitz etliche junge Gesellen gethan hatten; das ware ihm herzlich leid. Da tröstet ihn der Pfarrhere, dat fur ihn, rüstet <sup>7</sup>) und unterrichtet ihn mit vielen Sprüchen aus der heiligen Schrift wider den Teusel. Daraus er nu so viel ternete, daß er an seiner Seelen Scligkeit gar <sup>8</sup>) nicht zweisselte, und sprach: ""Der Seelen wird der Teusel keinen Schaden thun, aber meinen Leib wird er wegführen, und das würde ihm Niemand können wehren."" Empfing darauf zu einem gewissen Pfande das heilige Sacrament des wahren Leibs und Bluts Christi.

Der Teufel aber zeiget ihm an, wenn er kommen und ihn holen wollte. Da verordnet man ihm Bachter zu, die ihn verwahren follten in dem Gemach, da er war, die mit ihm beteten ) und lasen aus Gottes Bort; haußen aber waren etliche mit ihrem Harnisch und Wehren bestellet. Das währete und verzog sich etliche Tage, daß man seiner also wartete. Ausn Sonnabend zu Mitternacht saßen die Bachter und etliche

<sup>1)</sup> St. u. S. "führet auch." 2) Aurif. am Rande: "Ein solcher ist gewesen zu Erford, ein Hausenecht zum Schlehedorn." 3) St. u. S. "noch" st. doch. 4) W. "des Teufels." 5) Mühlberg. 6) d. i. ein hohes, enges Trinkgeschir. 7) St. u. S. "tröstet". 8) "gar" seht W. 9) A. "betten."

bei ihm mit Lichten, da kam ein Sturmwind und blies die Lichter alle aus, nahm ihn und führete ihn zur Stuben hinaus, die doch verschlossen war, durch ein klein enge Fensterlin hinaus auf die Gasse. Da war ein sehr groß Geprässel und Getümmel worden, gleich als wenn viel geharnischter Leute ein ander geschlagen hatten. Kam also weg und ward verslorn, daß Niemand wußte wohin.

Des Morgens suchten sie ihn hin und her, und funden ihn zulegt liegende Ereuzweise mit ausgestreckten Armen in einem Bäcklin oder Bässerlin, das von Gleichen herunter nach Mölburg steußt, todt und kohlschwarz. Diese Historie ist gewiß geschehen," sagt Doctor Martinus, "wie mir Herr Friederich Mecum, Pfarrherr zu Gotha, angezeiget und er es von Herrn Johann Becken, damals Pfarrherrn zu Mölburg, geshort hat."

Die andere hiftorien, wie der Teufel bas Gemiffen angfligen fonne und am Leibe bem Menfchen Schaben thun.

(A. 297. - St. 112. - S. 103.)

Doctor Martinus Luther fagte Unno 1543: "Es ware neulich, vor 15 ober 171) Jahren, zu Gifenach geschehen, daß daselbst mare ein Pfeifer gemesen, ber hatte eine Unfechtung gehabt vom Teufel, als wollt er ihn wegführen, um ber Urfach Willen, bag er hatte zu einer Sochzeit gepfiffen, ba man einem batte eine Braut gegeben, die nicht fein mar, fondern einem Undern war verlobt gewesen. Bei diesem ift nu Suffus Menius und viel feiner Pfarrherr gewesen, die alle an ihm getroftet ha= ben mit Spruchen aus ber beiligen Schrift, gaben ihme bas Sacrament und absolvirten ihn, haben Tag und Nacht bei ihm gewacht, und Thur und Kenster verwahret, daß er ja nicht weggeführet wurde. Endlich hat er gefagt: "Bolan, an ber Seel kann er mir nicht schaben, aber ben Leib wird er gleichwol wegführen, heint 2) um acht Uhr."" man nu bestellet die Bache und Alles wol verwahret. Aber ber Teufel ift kommen und hat zwo ober drei Racheln aus dem Dfen gestoßen und ihn weggeführt. Muf den Morgen bat man ihn auf allen Strafen fuchen laffen, aber nicht weit von ber Stadt in einer Safelftauden ift er tobt funden 3).

Das thut conscientia. D, ich wollts gerne ben Juriften fagen. Er hatte bem armen Menschen gerne an ber Seelen geschabet, aber wenn man ben Mann Christum ihme furhalt, ben er gecreuziget hat, ba schämet

<sup>1)</sup> St. u. S. "16 ober 17"; W. "20 ober 27" ft. 15 ober 17. 2) heint, hint = in ber heutigen Nacht; W. "heut". 3) W. "gefunden worben."

er sich bafür. Darum wenn bu sprichst: ""Ich gläube an Tesum Christum, ich bin getauft, hab im Abendmahl bes Herrn Christi Leib und Blut empfangen,"" und redest bas von Herzen, so kann er dir nicht schaben. Was er nu dem Leibe thut, das hat er dem Sohn Gottes auch gethan, den hat er gecreuziget und zu Tode gemartert. Aber wenn er nicht die Seel gewonnen hat, da stehets wol."

Die dritte, von eim Cbelmann, bem ber Teufel bienete.
(A. 297. - St. 106. - S. 986.)

"Ein Edelmann, nicht weit von Torgan gesessen, ging spazieren. Da begegnet ihm einer, den fragteer: ""Ob er ihm wollte dienen? denn er bedürste eines Dieners."" Da antwortet er: ""Za, er wollt ihm dienen."" Fragte ihn der Sdelmann, wie er hieß?"" Sprach er: ""Auf Bohemisch würde er N. N. genannt 1)."" ""Wolan,"" sagte der Edelmann, ""gehe mit mir heim."" Und suhrte ihn in Stall, und weissete ihm die Pferde, die er sollt warten.

Es war aber ber Ebelmann ein gottloser Mensch, der sich ausm Stegereif nahrete, dazu er denn einen guten Knecht hatte bekommen. Ein Mal ritt der Ebelmann hinweg und befahl ihm ein Pferd, das ihm sehr lieb war, daß er deß ja sleißig sollte warten. Da nu der Junker hinweg war geritten, führete der Knecht das Pferd auf einen hohen Thurm, hoher denn zehen Stufen. Da nu der Ebelmann wieder nach seinem Hause geritten kam, kannt ihn das Pferd, sing an zu schreien und stackte den Kopf oben im Thurm zum Fenster heraus. Deß er sich sehr verwundert und fragte, so bald er heim ins Haus kam: ""wo das Pferd ware hingesührt?"" Da sprach der Knecht: ""Er hatte seins Herrn Befehl sleißig ausgericht, und weisete ihm, wo das Pferd war. Das mußte man darnach mit großer Mühe und Arbeit, mit Stricken und Seilen herunter vom Thurm lassen.

Uber bas begab fichs, ba er (ber Ebelmann) auf ber Beute mar, eisteen ihm die, so er beraubet hatte, nach. Da sprach der Anecht: ""Junster, gebt eilends die Flucht!"" und steiget ab vom Pferde. Kam bald barnach wieder zu ihm und sagte: ""Er hatte ihren Pferden alle Huseisfen genommen, daß sie nicht hatten konnen fortkommen, und klingelte mit dem Sacke, in welchem\*die Eisen waren, und schutte sie heraus<sup>2</sup>).

Muf ein ander Beit, ba ber Ebelmann gefangen lag um eines Tobt-

<sup>1)</sup> Im lat. Mipt,: "Respondit Schart, Bohemice se diabolum nominari." 2) Aurif. am Rande: "Der Schnapphahnen u. Placker Barnung."

schlages Willen, rief er ben Knecht um Sulfe an. Da fagte er: "Er konnte ihm nicht helfen, benn er hatte ftarte eichene Sofen an, mit eifern Senkeln 1) gebunden."" Aber ba ber Ebelmann anbielt und fagte, ...er fonnte ihm wol helfen,"" ließ fich der Knecht uberreden und fprach: ....Ich will bir helfen, Du mußt aber nicht viel fur bir mit ben Sanden flandern 2) und Schirmstreiche machen, benn ich fanns nicht leiden"" (mei= nete ein Creuz fur fich machen). Der Ebelmann fprach: ""Er follt ibn immerhin nehmen, er wollt sich recht brinnen halten."" Da nahm er ihn und führete ihn in die Luft mit den Retten und Fesseln. fich der Edelmann in der Sobe furchtete, fcbrei er uberlaut: ... Silf Gott. wo bin ich?"" Ließ 3) er ihn herunter in ein Pfuhl fallen, fam heim, und zeigts ber Frauen an, fagt, ",fie wollt 4) ihn heilen 5) laffen."" Da fie es aber nicht glauben wollte, fprach er: .... Barum fie ihren Junkern nicht wollt los machen? Er fage bort in einem tiefen Pfuhl im Stock ge= fangen."" Da lief die Frau mit ihrem Gefinde flugs hin, fand ihn alfo liegend und macht ihn los."

## Die vierte, von einem von Ubel. (A. 297b. — St. 106b. — 8.98b.)

"Ein Seelmann ging zu einem franken Bauern, der war besessen, und wie denn etliche dummkuhne sind, sprach er: ""Du Teufel, warum plagest du den armen Menschen so jämmerlich?"" Und fraget ihn, ""warum er nicht lieber die großen Hansen zu Hose anginge und plagete?"" Sagte weiter zum Teufel: ""Laß den armen Menschen zu Frieden!"" Da antwortet der Teufel: ""Er wollts gerne thun, so er nur möchte in ihn sahren."" Und fraget ihn, ""ob ers ihm erläuben wollte?"" Er aber sprach: ""Mit nichten nicht!"" Da bat der Teufel, ""er wollt ihm erläuben, daß er möchte wohnen im Schweif seines Kleides, er wollte ihm kein Schaden thun, ja er sollt in allen Mitterspielen und Ubungen Glück und Sieg haben." Da erläubtes ihm der Svelmann, und geschach, daß er in allen Mitterspielen, Rennen und Stechen allzeit gewann und das Beste that. Summa, er lag allweg oben und uberkam das beste Kleinod und die größte Ehre davon.

Buleht aber fagte der Ebelmann: ""Ich gedenke auch, wie es nach biesem Leben wolle werden; mir gefällt dies Leben nimmer; darum hab Urlaub. Fahre hin, ich will dich bei mir nicht langer wissen."" Und zog von Hofe in ein Spital, und dienete da armen Leuten ic."

<sup>1)</sup> St. u. S. "Schenkeln." 2) St. u. S. "fladbern". 3) W. "ba ließ " 4) W. "follt." 5) St. "bolen" ft. heilen."

Die funfte, von einem Monche und Teufel. (A. 2976. - St. 108. - S. 100.)

"Es reisete ein Mal ein Monch uber Land. Da kam einer zu ihm, der war wol bewehret und trug ein Armbrust oder stählen Bogen mit sich. Da ward der Monch froh, daß er einen Wandergesellen hatte bekommen, denn der Weg war unsicher. Da sie nu ein Theil des Wegs gangen waren, sprach der Monch zum Gesellen, und fragete ihn: ""ob sie auch recht gingen?"" sagte er: ""Nein!"" Da nu der Monch sahe, daß ein gar undekannter Weg war, begunnt er sich zu fürchten. Der Gesell aber wandte sich zu ihm und sprach: ""Du Müller", gib die Kappe her!"" Weil er das redte, dunkt ihn, als züge ihm? gleich wie ein Wind die Kappe aus, und lief mit großer Furcht eilends, was er konnte, nach dem nähesten Dorf zu, halb todt. Darnach, da er wieder zu ihm selbs kam, zeigete er an, wie es gangen wäre."

Die fechste, von zweien Monchen. (A. 298. - St. 108. - S. 99b.)

"Ein Guardian3) ging mit eim andern Bruder uber Feld, und ba fie in die Berberge famen, fagte ber Birth . ... fie follten ihm liebe Gafte fein, er wurde nu Glud haben."" Denn er hatte in einer Rammer ei= nen bofen Geift, daß Niemand brinnen schlafen konnte. Doch wurden Die Bafte, fo brein gelegt waren, nicht geschlagen, sondern nur veriret. Und fprach: "Gr wolle den heiligen Batern ein gut Bette drinnen gurichten laffen, es waren beilige Leute, die den Teufel wol beschworen fonnten."" Des Nachts nu, ba fie fich gelegt hatten und schlafen woll= ten, raufte der Beift immerdar einen nach dem andern bei dem Kranglin an ber Platten. Da fingen die Monche an fich mit einander zu ganten, und fagt einer zum andern: .... Lieber, rauf mich boch nicht! Laf uns ibt schlafen."" Da fam ber Teufel abermal wieder und guckte ben Guardian beim Rranglin. Der Guardian fprach: "Tahr bin im Namen bes Baters und bes Cohns und bes heiligen Beifts, und fomm ju uns ins Rlofter!"" Da er bas gefagt, schliefen fie ein und hatten Ruge. Da fie nu wieder ins Rlofter gingen, fag ber Teufel auf der Schwell ber Pforten, und fchrei: ,, ,, Bene veneritis4), Berr Guardian!"" Sie aber waren ficher, benn fie meineten, er mare nu in ihrer Gewalt und Hand, und fragten ihn, ""was er wollte?"" Untwortete er: ""Er

<sup>1)</sup> W. "Mondy" ft. Muller. 2) W. "ihm einer." 3) So auch im tattein. Mipt: "Gardianus, ein Oberfter unter ben grauen Munchen, cum fratre ordinis iter fecit"; A. u. W. irrig "Cardinal." 4) A. u. W. "Benevenerts."

wollte ihnen im Kloster bienen,"" und bat, ""man wollte ihn irgend an einen Ort ordenen, da sie seines Dienstes bedürften und ihn finden könnten."" Da wiesen sie sihn in einen Winkel in der Küchen. Und damit man ihn kennen könnte, zogen sie ihm ein Monchskappen an und bunden eine Schelle oder Glöcklin dran als ein Zeichen, dabei man ihn kennete. Darnach riesen sie ihm, daß er sollt Vier holen. Da horten sie die Schelle und daß er sagte: ""Sebt gut Geld, so will ich Euch 1) auch gut Vier bringen.""

Ist also bekannt worden in der ganzen Stadt. Wenn er vor ein Keller kam, da 2) man ihm nicht wol gemessen hatte, sprach er: ""Gebt voll Maaß und gut Vier, ich hab Euch gut Geld gegeben."" Es war ansehnlich, und hatte ein großen Schein. Die Papisten haben gemeinet, daß es sollten gute Geister sein, als Diana und andere viel dergleichen Göben und Erauel, die Heiden fur Götter ehreten.

Und weil der Geist, wie gefagt, oder das Wichtlin (wie es unsere Leute nennen) in einem Winkel in der Küche wohnete, war der Küchenbub ein Schalf und goß hinein Spülich und andern Unflath, heiße Brühe und dergleichen unreines Dinges, was überblieben und nicht tüchtig war, in Winkel. Und ob ihn wol das Teuselchen dat und warnete, er wollt 3) aufhören und ihm nicht mehr Verdrieß thun, doch wollt er nicht nachelassen noch aufhören. Da ward der Kobel 4) und Teusel zornig und hing den Küchenbuben überquer über ein Balken in der Küchen, doch daß es ihm am Leben nicht schadete. Da gab ihm der Guardian Urlaub."

85. Bunderbartiche Hiftorie vom Teufel, der die Leut betrug und würgte. (A. 298. — St. 99. — S. 92.)

Es schreib ein Pfarrherr M. Georgen Rorer gen Wittenberg, wie ein Weib auf einem Dorf gestorben ware, und nu, weil sie begraben 5), fresse sie sich selbs im Grabe, darum waren schier alle Menschen im selben Dorf gestorben. Und bat, er wolle D. Martin fragen, was er dazu riethe. Der sprach: "Das ist des Teufels Betrügerei und Bosheit; wenn sie es nicht gläubeten, so schadete es ihnen nicht, und hieltens gewiß fur nichts anders, denn sur des Teufels Gespenst. Aber weil sie so abergläubisch waren, so stürben sie nur immerdar je mehr dahin. Und wenn man solchs wüßte, sollt man die Leute nicht so freventlich ins Grab wersen, sondern sagen: Da friß, Teufel, da hast du Gesalzens! Du betreugest uns nicht!"

<sup>1) &</sup>quot;Euch" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "bag" ft. ba. 3) W. "fellte."
4) ft. Kobolb. 5) St. u. S. "bagraben wäre."

Und sprach D. M. Luther weiter: "Der Teufel will kurzum gefurcht, geehret und angebetet sein wie Gott. Es ist ein sehr heftiger stolzer Geist, kann nicht leiden, daß man ihn will verachten." Also befahl ich auch," sprach D. Martinus, "man sollt dem Pfarrherrn wiedersschreiben, daß sie es gewiß sollten dasur halten und gläuben, es wäre kein Gespenst oder!) Seele, sondern wäre der Teufel selbs. Darum sollten sie in die Kirche zusammen gehen und Gott bitten, er wollt ihnen ihre Sunde vergeben um Christus Willen und dem Teufel wehren."

86. Bon wahnwisigen Leuten, vom Teufel befessen. (A. 298b. — St. 110b. — S. 101b.)

"Bon wahnwißigen tollen Leuten," sprach D. Martin, "halte ich also, daß alle Thoren und die der Vernunft beraubet sind, vom Teusel also geplaget werden, nicht, daß sie darum verdammt seien 2), sondern daß der Satan die Leute auf mancherlei Weise ansicht und martert; etzliche heftiger und schwerer, etliche leichter, kürzer oder länger. Denn daß die Aerzte viel der Art Krankheiten den natürlichen Ursachen zumesen und zuschreiben, auch disweilen dieselbe mit Arznei lindern, dasselbe geschicht daher, daß sie nicht wissen, wie mächtig und gewaltig der Teuzel ist.

Christus fagt wahrlich rund von dem krummen Beiblin im Euangelio Luc. 18, daß sie vom Teufel also gebunden sei. \* Und S. Petrus in
den Geschichten der Apostel (E. 10, B. 3\*) spricht, daß die, so Christus
gesund gemacht hatte 3), vom Teufel besessen seinen gewest. Also muß
ich auch sagen, daß viel Taube, Lahme, Blinde 2c. aus Bosheit des Teufels also seien 4). Deßgleichen soll man gar nicht zweiseln, daß Pestilenz, Fieber und andere große schwere Seuchen und Plagen des Teufels
Werk seinen, weil er auch der ist, der große Wetter, Brand, theure Zeit,
daß das Getraide und die Früchte im Felde verderben 5), zurichtet und
machet.

Summa, weils gewiß ift, daß sie 6) bose Engel und Geister sind, so ists kein Wunder, daß sie alles Boses anrichten, dem menschlichen Geschlecht Alles, was schädlich ist, zusügen und sie in mancherlei Gefahr bringen, so fern es ihnen Gott zuläßt und verhängt; ob wol vielen Krankeheiten 7) durch Krauter und natürliche Aerznei kann geholsen werden, wenn es Gott also wolgefället und er sich uber uns erbarmet.

<sup>1) &</sup>quot;Gespenst ober" sehtt St. u. S. 2) W. "sind."
4) W "sind." 5) St. nach "verderben" Zusah: "zc."

<sup>3)</sup> St. u. S. "hat." 6) St. u. S. "die"

ft. fie. 7) A., St. u. S. "den Krankheiten vielen."

Siehe nur, was hiob vom Teufel muß leiben, welchs alles ein Mebicus und Arzt spräche, daß es natürlicher Weise geschehe und ihm gesteubret und geholfen könnte. Darum soll man wissen, daß wahnwisige und unsinnige Leute vom Teufel versucht und geplagt werden, aber nur zeitlich und leiblich. Denn wie sollte der Satan nicht können die Leute toll und unsinnig machen und sie der Vernunft und des Versstandes berauben? Kann er doch die Herzen mit Morden, Hurerei, Rauben und allen bosen Lusten und Wollüsten erfüllen und einnehmen, wie wir täglich sehen und erfahren.

Summa, der Teufel ift uns naher, denn ein Mensch gedenken und glauben kann, sintemal er auch den Heiligsten am nahesten ist; also daß er auch S. Paul mit Fausten geschlagen und Christum geführt hat, wo er hin gewollt. Matth. 4."

87. Uber welche und wie fern Gott bem Teufel verhanget, die Leute zu plagen (A. 298b. - St. 113b - S. 104.)

"Gott gibt dem Teufel und den Zauberern auf zweierlei Beise Geswalt uber die Menschen. Erstlich uber die Gottlosen, wenn er sie strafen will von wegen ihrer Sunde. Zum Andern uber die Frommen und Gottsuchtigen, wenn er sie versuchen will, ob sie beständig im Glauben und in seinem Gehorsam bleiben wollen. Denn ohn Gottes Billen und unser Berwilligung kann uns der Teufel nicht schaden. Denn also spricht er: ""Wer euch anrühret, der rühret mir mein Augapfel an"" (Zachar. 2, 8). Und Christus spricht: ""Ohn den Willen euers himmslischen Baters kann euch nicht ein Harlin von eurem Haupt fallen"" (Luc. 21, 18).

88. Gin wunderbartiche Siftorie von einer Jungfrauen, wie der Teufet ein Spiel mit ihr getrieben hat.

"Zu Erford waren zweene Studenten 2), unter denen einer eine Tungfrau also sehr lieb hatte, daß er auch schier drüber ware wahnwihig worden. Da sprach der ander, von dem er nicht wußte, daß er ein Schwarzfünstiger 3) war: ""Willt du sie nicht herzen und in die Arme nehmen, so will ich machen, daß sie soll zu dir kommen."" Da der es zusagte, brachte ers mit seiner schwarzen Kunst zu Wegen, daß die Jungfrau zu ihm kam. Und da sie in die Stude zu ihm hinein ging, wie es

<sup>1)</sup> W. "tonne." 2) St. u. S. "Zu Bononien [Bologna] find gewesen zweene Studenten, bergleichen benn auch zu Erfurt geschehen ist." 3) W. "Schwarzstünster."

denn ein sehr schon Mensch war, empsing er sie so freundlich, und redet mit ihr, daß der Schwarzsünstler immer Sorge hatte, er würde sie herzen. Und da der Student fur großer Liebe sich nicht enthalten konnte, herzet er sie. Da siel sie nieder und starb. Da sie nu also todt lag, erzschräcken sie sehr. Sprach der Schwarzkünstler: ""Nu müssen wir das Aeußerste versuchen."" Und machte, daß der Teufel sie wieder heimstrug. Und that, was sie zuvor im Hause gethan hatte; sie war aber sehr bleich und redte nichts. Nach dreien Tagen gingen die Aeltern zu den Theologen und fragten sie um Nath, was man doch mit ihr thun sollte? Da dieselbigen nu sie hart anredten, weich der Teufel von ihr und slohe, und der todte Leib siel stracks darnieder mit eim großen Stank. Denn das Blut ist ein Ursach einer guten Farbe und die lebendigen Spiritus, dieselben kann der Teufel nicht machen, sondern Gott ist allein der Schöpfer."

89. Wie man ber Hifterien von bes Teufels Tyrannei brauchen foll. (A. 299. — St. 1116. — S. 1026.)

"Bor etlichen Jahren wollte im Lande zu Duringen der Teufel eisnen jungen Gefellen wegführen, er aber wehrete sich und streit lange mit ihm, daß der Teufel weichen mußte. Da that er Buße und besserte sich; ward 1) also erhalten.

Das sind wahrlich nicht unnüge und vergebliche Historien und Geschichte, die Leute damit furchtsam zu machen; sie sind traun schrecklich und gar kein Kinderwerk, wie die Klüglinge meinen. Darum wollet solche Historien und dergleichen wol merken, daß Ihr bescheidener, züchtiger und fleißiger seid und Euch hütet sur Fluchen und Gotteslästerung, und ladet den Teufel nicht zu Gaste; er ist uns viel näher, denn wir gedenken. Und gedenkt zugleich an diesen Spruch: ""Der Sohn Gottes ist erschienen, daß er zerstöre die Werk des Teufels (1. Joh. 3, 8).""

Wolan, unser Herr Gott helfe uns, nicht allein barum, daß des Himmels Lauf und das Gestirn sammt vielen grausamen erschrecklichen Zeichen nichts Guts anzeigen, sondern auch um des Teufels List, Tut 2) und Practifen Willen, der ist auf allen Seiten ohn Unterlaß die Kirche aufs heftigste und gewaltigste ansicht und zu ihr einsturmet."

90. Des Teufels Art. (A. 299. — St. 118. — S. 108b.)

"Der Teufel," fagte D. Luther, "hat eben die Urt zu wurgen wie

<sup>1)</sup> St. "und ward." 2) St. "und Tuck." Dr. Luthere Tijder. III.

ber Wolf, welcher nicht ehe anfänget zu fressen, er habe benn alle Schafe in ber Hurben erbissen und gemorbet 1); benn er wollte gern alle Mensichen auf einmal tobten und umbringen, wenn ihm Gott nicht wehrete."

91. Des Teufels Gewalt fiehet man im Fall ber heiligen. (A. 299b. - St. 95b. - S. 89.)

"Wie gewaltig der Teufel, der Welt Fürst, sei, das kann man nicht sowol sehen und erkennen aus dem Fall der fleischlichen Leut und Klugen dieser Welt, die da schlecht leben wie sonst vernünstige fromme Heiden nach der Natur, als an den Heiligen, die mit dem heiligen Geist begabet sind. Wie denn gewest sind Adam, David, Salomon, Petrus ze., welche große grobe Sünden gethan haben und aus sonderlichem Nath Gottes gefallen sind, daß sie nicht hoffärtig würden und sich Gottes Gaben uberhüben. Wie David darum so schönlich in Ehebruch und Mord siel, auf daß er nicht könnte rühmen, er wäre der Mann, so wol regiren und Krieg führen könnte, und allein fromm wäre, sonden daß er seine verderbte Natur und angedorne Sünde lernte erkennen und das Miserere beten, uns zum Erempel, daß wir stets in Gotteskurcht leben, wachen und beken."

92. Der Satan, wenn er ein Mal eingeseffen ift, so weicht er so balbe nicht.
(A. 2996. — St. 92. — S. 86.)

Doctor Martino ward angezeiget, wie daß N. N. 2) den Teufel sehe, der sich verstellete in ein Menschen. Da sprach der Doctor: "Ber den Teufel zu Gaste ladet, der wird sein nicht also los! Denn 3) D. Lucas Gauricus, der Schwarzsünstler 4), den er auß Italien hatte holen lassen 5), hat mir offentlich bekannt, daß der N. N. 6) mit dem Teufel sei umgangen und daß er sich mit der heiligen Schrift behelsen wollte. Er thate recht dran, denn es stündegeschrieben 7): ""Des Weides Same soll der Schlangen den Kopf zutreten"" (1. Mos. 3, 15). Daß der Mensch die Gewalt uber den Teufel hatte 8), daß er ihm müßte 9) kommen, wenn er wollte 10)" ic. "Das will ich," sagt D. Martin, "darauf nicht wagen!"

<sup>1)</sup> St. u. S. "ermorbet."
2) St. u. S. "einer" ft. daß N. N.
3) "benn"
fehlt St. u. S.
4) St. u. S. "ber welfche Schwarzkünstiger."
5) "ben er —
hoten lassen" fehlt St. u. S.
6) St. u. S. "er" st. der N. N.
7) St. u. S.
"Etiiche wollen auch sich mit der h. Schrift behelsen, als thun sie Necht daran, weil
geschrieben stehet" st. und daß er sich — ftunde geschrieben.
8) St. u. S. "als
habe der Mensch die Gewalt uber den Teusel" st. daß der Wensch — hatte.
9) St.
u. S. "müsse."
10) St. u. S. "wüll."

93. Von verstorbenen Gbelleuten, so irr gangen.
(A. 299b. — St. 103. — S. 94b.)

Darnach erzählete er eine Hiftorie, die ihm Herr Niclas von Amsborf håtte fur gewiß gesagt: ""Bie er ein Mal des Nachts in einer Herberge gelegen, wären zweene vom Abel, die doch zuvor gestorben, mit zweien Knaben, die Fackeln getragen, zu ihm in die Kammer gangen, håtten ihn aufgeweckt, daß er aufstünde, es 1) follt ihm kein Leid widersahren. Da er nu aufgestanden war, hatten sie ihn heißen einen Brief schreiben, wie sie ihm den aus ihrem Munde in die Feder gesagt hatten; darnach ihm²) besohlen, er wollte 3) ihn dem alten M. 4) geben. Waren also verschwunden. Er aber hatte den Brief dem Fürsten uberantwortet."" "Das hat mir Amsborf sur gewiß angezeiget, daß ihm widersahren sei. Also siehet man in vielen Historien und Schriften, wie der Teufel nicht seiret. Er ist wahrlich nicht ein schlechter Herr, der so zu verachten ist, er ist uns viel näher, denn wir gedenken; kann er des Menschen Seel und Geist bethören und betrügen, wie viel mehr kann er den Leid veriren und plagen."

94. Wie ber Teufel bie Leute betrügen und Rinber zeugen fann.
(A. 299b. - St. 105. - S. 97.)

Doctor Martin Luther sagte, "daß er selbs von H. Johanns Friederich, Aurfürsten zu Sachsen, eine Historien gehört hatte, daß ein Geschlechte vom Abel im Deutschlande gewesen, dieselbigen waren geboren von einem Succubo<sup>5</sup>). Denn so nennet mans; wie denn die Melusina zu Lucelburg auch ein solcher Succubus oder Teufel gewesen ist <sup>6</sup>).

Es ware aber also zugangen. Ein Stelmann hatte ein schön jung Weib gehabt, die war ihm gestorben und auch begraben worden. Nicht lange barnach, da liegt der Herr und Knecht in einer Kammer bei einander; da kömmt des Nachts die verstorbene Frau und lehnet sich uber des Herrn Bette, gleich als redete sie mit ihm. Da nu der Knecht sahe, daß solches zwier in nach einander geschach, fraget er den Junkern: ""was es doch sei, und ob ers auch wisse, daß alle Nacht ein Weibsbild in weißen Kleidern vor sein Bett komme?"" Da saget er: ""Nein, er schlase die ganze Nacht aus und sehe nichts."" Als es nu wieder Nacht ward,

<sup>1)</sup> W. "als" st. es. 2) "ihm" sehtt St. u. S. 3) W. "sollte." 4) In latein. Mipt. "seniori Marchioni" b. i. dem Kurf. Ioachim I. von Brandenburg. 5) Aurif. am Rande: "Die Zoden von Losschenau." 6) Luther meint den bekannten Roman: "Histoire de Lusignan ou histoire de Melusine." 7) W. "weimal."

gibt ber Junker auch Ucht brauf und wachet im Bette; ba kommt bie Frau wieder fur das Bette. Der Junker fraget, ... wer fie fei und mas fie wolle?"" Sie antwortet: ""Sie fei feine Sausfrau."" Er fpricht: .... Bift du doch gefforben und begraben!"" Da antwortet fie: .... Sa. fie habe feines Kluchens halben und um feiner Gunde Willen fterben muffen; wolle er fie aber wieder zu fich haben, so wollt fie wieder feine Sausfrau werden."" Er fpricht: ""Sa, wenns nur fein tonnte!"" Aber sie bedinget aus und vermahnet ihn, er mußte nicht fluchen, wie er benn einen sonderlichen Fluch an ihm gehabt hatte, benn sonst wurde fie bald wieder fterben 1). Diefes fagte ihr ber Mann gu. Da bliebe bie verstorbene Frau bei ihme, regirete im Sause, schlief bei ihm, iffet und trinket 2) mit ihme, und zeugete Kinder. Ru begibt fichs, daß ein Mal ber Ebelmann Gafte frigt, und nach gehaltener Mahlzeit auf ben Abend bas Weib einen Pfefferkuchen zum Dbft aus einem Raften holen follte, und bleibet3) lange außen. Da wird ber Mann schellig und fluchet ben gewohnlichen Fluch, ba verschwindet die Frau von Stund an und mar mit ihr aus. Da sie nu nicht wieder kam, geben sie hinauf in die Ram= mer, zu feben, wo die Frau bleibe. Da liegt ihr Rock, ben fie angehabt, halb mit den Aermeln in dem Kaften, das 4) ander Theil aber heraußen, wie fich das Weib hat in Kaften gebucket, und war das Weib verschwunben und fieder 5) der Zeit nicht gefehen worden. Das thut ber Teufel, er kann fich in einer Frauen und Mannes Geftalt verkehren.

lam est Quaestio: Db das rechte Weiber seien 6)? und obs rechte Kinder seien 6)? Davon sind das meine Gedanken, daß es nicht rechte Weiber sein können, sondern es sind Teufel. Und gehet also zu: der Teufel macht ihnen die 7) Geplärr fur die Augen, und betreuget sie, daß die Leute meinen, sie schlafen bei einer rechten Frauen, und ist doch nichts. Deßgleichen geschichts auch, wenns ein Mann ist. Denn der Teufel ist kräftig 8) bei den Kindern des Unglaubens, wie S. Pauslus sagt.

Die werben aber die Kinder gezeuget? Darauf fage ich alfo, daß diese Sohne sind auch Teufel gewesen, haben solche Leibe gehabt wie die Mutter. Es ist wahrlich ein graulich schrecklich Erempel, daß der Satan so kann die Leute plagen, daß er auch Kinder zeuget. Also ists auch

<sup>1)</sup> Aurif. am Ranbe: "Videte, sprach Doct. M., wie kann sich diabolus in angelum lueis transformiren, daß er das Schwören und Fluchen verbeut."
2) W. "aß und trank."
3) W. "blieb."
4) W. "ber"st. das.
5) W. "sint"; A. "sidder."
6) W. "sind."
7) St., S. u. W. "cin"st. bie.

mit bem 1) Niren im Wasser, ber die Menschen zu ihm hinein zeucht, als Jungfrauen und Mägbe, mit welchen 2) er barnach zuhält und Teuselszfinder zeuget. Denn sonst Kinder zeugen allein ein göttlich Werk ist, und da muß unser Herr Gott Schöpfer sein, denn wir nennen ihn ja allzeit Vater, und muß auch die conceptio per constituta media et per homines in einem momento geschehen; denn er gebraucht zur Schöpfung der 3) Menschen als ein Mittel, und durch dieselbige wirkt er allein, und nicht durch den Teusel. Darum so müssenden Kinder sein, wie denn der Teusel wol Kinder stehlen kann; wie man denn bisweilen wol Kinder in Sechswochen verleuret, oder müssen supposititii sein, Wechselkinder, die denn die Sachsen nennen Kielkrops."

95. Siftoria von einem Wechfelfinde gu Deffau.

(A. 300b. - St. 105b. - S. 98.) "Vor acht Jahren war zu Deffau eines, bas ich Doctor Martinus Luther gefehen und angegriffen hab, welches zwolf Jahr alt war, feine Mugen und alle Sinne hatte, baß man meinete, es ware ein recht Rind. Daffelbige that nichts, benn bag es nur frag und zwar fo viel als irgends vier Bauern ober Drefcher. Es frag, ichig und feichte, und wenn mans angriff, fo fchrie es. Wenns ubel im Saufe zuging, baß Schaben geschah, fo lachete es und war frohlich; gings aber wol zu, fo weinete es. Diefe zwo Tugend hatte es an fich. Da fagte ich zu ben Fürften gu 4) Unhalt: Wenn ich ba Furst ober Berr ware, so wollte ich mit biesem Rinde in das Baffer, in die Molda 5), so bei Deffau fleußt, und wollte bas homicidium bran magen! Aber ber Rurfurft zu Sachsen, fo mit zu Deffau mar, und bie Kursten zu Unhalt wollten mir nicht folgen. Da fprach ich: Go follten fie in ber Rirchen bie Chriften ein Bater Unfer beten laffen, baf ber liebe Gott ben Teufel wegnehme. Das thate man taglich zu Deffau; ba ftarb baffelbige Wechfelfind im andern Sahre barnach. Alfo muß es ba auch fein. Es hat einer fonst von den succubis und incubis fein geschrieben, benn es ift 6) nicht feltsam. Und find bie Succubi Beiber, welche mit dem Teufel zu thun haben und benfelbigen alten Suren und Bettermacherinnen bie Luft bufet, wie die Melufina zu Lucelburg?) auch ein folcher Succubus und Teufel gewesen ift."

(A. 300 h. — St. 105 h. — S. 97 h.) Unno 1541 hat D. Luther biefer Hiftorie auch uber Tische gebacht, und daß er den Fürsten von Unhalt

<sup>1)</sup> A. u. W. "ben". 2) St. u. S. "folchen" ft. welchen. 3) St. u. S. "bic". 4) St., S. u. W. "von" ft. zu. 5) die Mulbe. 6) St. "daß 6" ft. benn es ift. 7) Bgl. §. 94. S. 67.

gerathen håtte, man follte den Wechselbalg oder den Kielkropf (welchs man darum so heißet, daß es stets kielt im Kropf) ersäusen. Da ward er gefraget: ""Warum er solchs gerathen håtte?"" Untwortete er drauf: "Daß ers<sup>1</sup>) gånzlich dasur hielte, daß solche Wechselkinder nur ein<sup>2</sup>) Stück Fleisch, eine massa carnis, sein<sup>3</sup>), da keine Seele innen ist; denn solches könne der Teusel wol machen, wie er sonst die Menschen, so Bernunft, ja Leib und Seele haben, verderbt, wenn er sie leiblich besiget, daß sie weder hören, sehen, noch etwas fühlen, er machet sie stumm, taub, blind. Da ist denn der Teusel in solchen Wechselbälgen als ihre Seele. Es ist eine große Gewalt des Teusels, daß er unsere Herzen also gesangen hålt." Und sprach: "Drigines hat die Gewalt des Teusels nicht gnugsam verstanden, da er in den Gedanken gewesen ist, daß am jüngsten Tage die Teusel von der ewigen Verdammniß sollten erlöset werden. Uch," saget er, "es ist eine große Sünde des Teusels, daß er sich wissentlich wider Gott, seinen Schöpfer, seget!"

96. Ein andere Siftorie von einem Bechfelfinde.

(A. 300b. — St. 105b. — S. 98.)

"In Sachsen, bei Salberstadt, hat ein Mann auch einen Rielfropf gehabt, ber feine Mutter und fonft funf Mumen gar ausgesogen und uber bas viel gefreffen hatte und feiner feltfam begunnt 4). Diefem Manne haben die Leute den Rath geben, er follte ihn zur Ballfahrt gen Sockelftadt 5) zur Jungfrau Maria geloben und bafelbst wiegen laffen. Diefem folget ber Bauer und tragt ihn babin in einem Rorbe. Wie er ihn aber uber ein Baffer tragt und auf dem Stege oder ber Brucke gehet, fo ift ein Teufel unten im Baffer, ber rufet ihm zu, und fpricht: ,,,,Rielekropf, Rielekropf!"" Da antwortet bas Rind, fo im Rorbe fag und zuvor nie fein Bort geredt hatte: ""So, So!"" Deg war der Bauer ungewohnet und fehr erschrocken. Darauf fraget ber Teufel im Baffer ferner: ..., Bo willt bu hin?"" Der Rielekropf fagt: ""Ich will gen Sockelftedt zu unser lieben Fraue, und mick laten wiegen, bat ich moge gebiegen."" Wie folchs der Bauer horet, daß das Wechfelfind reden kann, welchs er zuvor nie von ihm vermerkt, wird er zornig und wirft bas Kind alsbalbe ins Waffer, mit bem Korbe, barinne ers trug. Da waren bie zweene Teufel zusammen gefahren, hatten geschrien: ""So, bo, ba!"" mit

<sup>1)</sup> St. u. S. "er". 2) "ein" fehtt St. 3) A., St. u. S. "fei." 4) A. "tountt." 5) Wahrscheinlich ist eine langst abgebrochene Kapelle zu Hakenstäder (im Kreise Neuhalbensleben) gemeint, worin sich ein berühmtes, wunderthätiges Marienbild befand.

einander gespielet und sich uberworfen, waren darnach zu gleich versichwunden.

1) Solche Wechselbalge und Rielkropfe supponit Satan in locum verorum filiorum und plaget die Leute darmit. Denn diese Gewalt hat der Satan, daß er die Kinder auswechselt, und einem für sein Kind einen Teufel in die Wiegen legt, das denn nicht gedeiet, sondern nur frisset und sauget; aber man saget, daß solche Wechselbalge und Kielkropfe über 18 oder 19 Jahr nicht alt werden. Dies geschicht nun oft, daß den Sechswöcherinnen die Kinder verwechselt werden, und die Teufel sich an ihre Statt legen und sich garstiger machen mit Scheißen, Fressen und Schreien denn sonst andere zehen Kinder, daß die Ueltern fur solchen Unslätern keine Ruhe haben und die Mütter also ausgesogen werden, daß sie nicht mehr stillen können."

Und als Doctor Luther uber Tifch gefraget ward: ""Ob man auch folche Bechfelkinder pflege zu taufen?"" Da antwortet er: "Ja; denn man kennet sie nicht balde im ersten Jahre, sondern man kennet sie ale leine an dem, wenn sie die Mütter also aussaugen?)." Es saget D. Luther drauf: "Lasset uns den Teufel nicht also verachten; er ist wahrlich ein Tausendkunstiger. Sehet, wie er den armen Knaden ubereilet hat, der sich hie in Umbrosii Reuters Hause Unno 1538 am 5. Tage Decembris zu Tode gefallen hat, der doch ein frommer und fleißiger Student war, aber als er auf den Abend um vier Uhr oben im Hause stehet, fället er plöhlich herab und stirbet. Diesen Tück kann der Teufel auch frommen Herzen beweisen."

97. Der Satan ift ein kluger Geift, burch lange Erfahrung und Ubung. (A.301. — St. 91b. — S. 85b. Bgl. §. 124. bieses Abschnitts.)

Anno 39 ben 15. Januarii ward geredt von der großen Sicherheit der Leute in diesen letzten Zeiten. Da sprach Doctor Martinus: "Ach, man durste 3) nicht so sicher sein, denn wir haben je große gewaltige Wiedersacher und Feinde wider und, nehmlich die Teusel, die nicht zu zählen sind, so ein großer Hause ist ihr; und es sind nicht geringe Partekenteusel, sondern Landteusel, Hose und Fürstenteusel, die nu ein sehr 4) lange Zeit daher, uber fünf tausend Jahr, durch stete Ubung uberaus klug und ersahren sind worden. Denn denket nur, wenn gleich der Teusel im Ansang der Welt ware eine schlechte Creatur gewest, doch ist er sehr listig und weise worden durch so lange Ubung, daß er angesochten

<sup>1)</sup> Bgl. oben §. 77. dieses Abschnitts (S. 56).

2) A. "aussagen".

3) W. "barf."

4) St. u. S. "sehr ein."

und mit aller Macht ohn Aufhören geplaget hat Abam, Methufalem, Enoch, Noah, Abraham, David, Salomon, die Propheten, Apostel 1), ja ben Herrn Christum und alle Gläubigen."

98. Von Samuel, fo Konig Saul erschein, was es geweft.
(A. 301. — St. 102. — S. 94.)

Doctor Martinus ward gefraget: ""Da Samuel auf des Königs Sauls Begehren von der Wahrsagerin ihm erschienen wäre (1. Sam. 28, 14), ob es der rechte Prophet gewest?"" Sprach er: "Nein, sondern ward <sup>2</sup>) ein Gespenst und böser Geist gewest. Welchs damit beweisset wird, daß Gott in Mose verdoten hat, daß man die Wahrheit nicht soll von den Todten fragen, sondern ist nur des Teufels Gespükniß gewest, in der Gestalt des Mannes Gottes. Gleich wie ein Zäuberer und Schwarzkünstiger, der Abt von Spanheim<sup>3</sup>), hatte zu Wegen bracht, daß Kaiser Maximilian alle verstordene Kaiser und große Helden, die Neuen<sup>4</sup>) Besten, so man also heißet, in seinem Gemach nach einander gehend gesehen hatte, wie ein jglicher gestalt und bekleibet war gewest, da er gelebet, unter welchen auch gewest war der große Alexander, Julius Cäsar, item des Kaisers Maximiliani Braut<sup>5</sup>), welche der König von Frankreich Carolus Gibbosus <sup>6</sup> ihme genommen hatte."

99. Wo es herkomme, daß man sich des Nachts mehr fürchtet benn am Zage? (A. 3016. — St. 100. — S. 93.)

Einer fragte D. Martinum: ""Bie es boch zuginge, daß eim so bose Ding einfällt, wenn er des Nachts horet etwas fallen, rumpeln oder sonst in Nothen ist?"" Da sprach er: "Das macht der Teufel; da stihlt man, da raubt man, da mordet man. Darum kann einer des Nachts nichts Guts gedenken."

100. Der Teufel hindert alle Freude. (A. 301b. — St. 99. — S. 92.)

"Ich follt frohlich fein," fagte D. Martinus, "baß ich fur Freuden ganz gefund ware und nicht konnte krank werden fur Freuden. Aber der Teufel gehet ohn Unterlaß allzeit umher, macht mich traurig und bekummert, und wo ers selbs fur sich ohne Mittel nicht thut, doch 7) thut ers

<sup>1)</sup> St. u. S. "und Apostet." 2) St. "es ware"; W. "ist." 3) Joh. Trithemius. 4) A., St. u. S. "Neien." 5) Anna, Herzogin von Breztagne. 6) A. "Gilebosus." Es ist die Rede von Karl VIII. 7) "boch" fehlt St. u. S.

durch Mittel, als durch den N. oder einen andern 1), und das geschicht und wiederfähret mir nur oft."

101. Des Teufels Runft und Meisterstücke uns anzufechten.
(A. 301b. — St. 228b. — S. 212b.)

"Es ift nut und gut, daß man wiffe bes Teufels Runftftucke, Tucke und Practifen. Er nimmt die aller geringften Gunden, die fann er alfo hoch aufmußen, daß einer nicht weiß, wo er foll dafür bleiben. mich einmal mit bem Spruch S. Pauli an Timotheum recht geplaget und schier erwürget, daß mir das Berg im Leibe zuschmelzen wollte 2). Denn 3) er hielt mir fur und flagte mich an, ich ware ein Urfach, baß fo viel Monche und Nonnen waren aus ben Rloftern gelaufen zc. nahm mir ben Sauptartifel von der Gerechtigkeit, die fur Gott gilt, fein aus ben Augen und Bergen, daß ich nicht baran gedachte und hielt mir ben Text fur 1. Tim. 5, 11 von ben jungen Witwen, welche, wenn fie geil und furwißig worden sind, daß sie das Kutter flicht, so wollen sie freien. und haben ihr Urtheil, daß fie ben erften Glauben gebrochen haben ic. Und ich fam aus Gottes Gnade in die Difputation von dem Gefet; ba hatte er mich bloß und in ein Winkel bracht, daß ich nirgend konnte hinweichen. Da war D. Pommer bei mir, bem hielt ich es fur, ber ging mit mir auf ben Bang; ba fing er auch an zu zweifeln und zu manken, benn er wußte nicht, daß mirs fo heftig angelegen war. Da erschraf ich allererft fehr und mußte es bargu bie gange Racht mit schwerem Bergen verbeißen. Des andern Tages fam D. Pommer wieder zu mir und sprach: ....Ich bin recht zornig, ich hab ben Tert allererst recht angese= ben"" ic. Und ift mahr, es ift ein lacherlich Argument; ja, wenn einer bei ihm felber ift, außer ber Unfechtung, sonst nicht ebe. Gin solcher Gefell ift ber Teufel, er lauret allenthalben auf uns.

Aber bennoch haben wir Christum, ber ist kommen, nicht baß er versbamme, sondern selig mache. Wenn man auf dem stehet und bleibet, so ist kein ander Gott im Himmel oder auf Erden denn ein solcher Gott, der gerecht und selig macht. Wiederum, wenn man den aus den Augen und Herzen laßt, so ist auch kein Hust, Arost noch Ruhe. Allein wenn der Spruch kömmt: ""Gott hat seinen Sohn gesandt und die Welt also geliebt, daß er seinen Sohn gab"" w. (Joh. 3, 16), als denn hat das Herze Ruhe. Darum sollen Alles, die angesochten werden, ihnen Christum

<sup>1)</sup> St. u. S. "Reger, Rottengeister, falsche Brüber u. bergleichen" st. als burch — andern.
2) St. u. S. "derschmelzen wollte im Leibe."
3) St. u. S. "und" st. benn.

jum Erempel und Aurbilde fur bie Mugen ftellen, ber auch allenthalben versucht ift worden, aber es ist ihm viel faurer worden benn uns und mir 1).

Es hat mich oft Wunder genommen, wie es moglich geweft ift, weil Chriftus gewußt hat, daß er gang reine gewest ift, daß ihn ber Teufel hat konnen anfechten. Aber das hat ihn gedemuthiget, daß ber Teufel zu ihm gesagt hatte: ""Boreft bu? bu bift ber Schalfsgefell, bift unter ben Buben, bift bes Menfchen Gobn; follteft bu ber Ausbund fein? Darum bift bu theilhaftig aller Gunden ber gangen Welt und biefes Fleisches, bas bu angezogen haft."" ""Sa,"" spricht Chriftus, "ich 

Ich hab feine größer noch schwerer 2) gehabt benn von meinem Prebigen, daß ich gedacht: bies Befen richteft bu Alles an! In ber Unfechtung bin ich oft babin gangen, in die Holle hinein, bis mich Gott wieder heraus geruckt und getroftet hat, daß meine Predigt das mahre Wort Gottes und die rechte himmlische Lehre ift 3). Aber es kostet viel, ebe 4) einer diefen Eroft befommt; mit 5) Undern kommt er mit Gerechtigkeit ober 6) Frommkeit und fichtet fie baburch an.

7) Der Teufel will nur activam justitiam in uns haben, eine folche Gerechtigfeit, die wir felbs thun; fo haben wir nur passivam, ein fremde Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird, und sollen auch feine activam und eigene haben, bie wir thun und fur Gott etwas gelte. Die ander will er uns nicht laffen, nehmlich die fremde und geschenkte Gerechtigkeit Christi. So haben wir nur 8) die activam iustitiam, die Gerechtigkeit, fo wir felbs aus unfern Rraften thun, verlorn, benn mit berfelben kann feiner fur Gott bestehen. Aber wenn man ihn abweiset und faget: ... Sie ift ber, fo fur die Gunder gecreuziget, geftorben und wieder auferstanden ift: fennest bu ben auch? In beg Gerechtigfeit lebe ich, nicht in meiner; habe ich gefündiget, fo antworte er dafür!"" Und das ift die aller befte Beise und Weg, ben Satan zu uberwinden durchs Wort. Der ander Beg ift, bag wir ihn burch Verachtung uberwinden, bag wir die Gedanfen, fo er uns eingiebt, ausschlagen und wenden bas Berg auf andere Gedanken, als daß man Rurzweile treibe mit fpazieren geben, effen, trin=

<sup>1) &</sup>quot;und mir" fehlt St. 2) W. fest hingu: "Unfechtung." 3) St. u. S. 4) St. u. S. "bie" ft. ebe. 5) St. "&u"; W. "bei" ft. mit. 6) St. u. S. "ober mit." 7) Die folgende Stelle bis: "fo antworte er dafur" vgi. oben f. 1. des XIV. Abfchn. (G. 203 ber II. Abth.) 8) St. u. S. "nun" ft. nur.

fen, zun Leuten gehe, mit ihnen rebe und frohlich fei, daß man ber schweren Gedanken los werbe. Das ift auch gut, bavon hat Gerson geschrieben.

Es muß also sein, unser Herr Gott greift uns redlich an, aber er läßt uns dennoch nicht steden. Wir sollen das Unser auch thun und unsers Leibs warten, und ihm geben was ihm gebühret, essen und trinfen, guter Ding sein; nach dem gemeinen alten 1) Sprüchwort: Trinf und iß, Gottes nicht vergiß 2)! Denn in Ansechtungen ists 3) hundert Mal ärger fasten, denn essen und trinken. Wenn ich in Ansechtung bin, so wollte ich wol in dreien Tagen nicht einen Bissen essen, denn ich hab kein Appetit noch Verlangen oder Lust dazu. Das ist denn duppel 4) und zwiefaches Fasten, daß ich esse und trinke, und dennoch ohne Lust. Wenn nu die Welt solch siehet, so siehet sie es an fur Trunkenheitz aber Gott wird Nichter sein, ods Trunkenheit oder Faste sei. Sie wird die Faste krigen, aber nicht wie ich. Darum halt deinen Bauch und Kopf wohl, und martere dich selbs nicht 5) mit Fasten zu Tode, sonderlich wenn du in Melancholei, schweren Gedanken und Ansechtungen bist; du hast sonst Plage gnug!

Mit mir ists also: Wenn ich bes Nachts erwache, so kommt ber Teufel bald und bisputiret mit mir und machet mir allerlei feltsame Gebanken, bis so lange ich mich ermuntere und sage: Kuffe mich aufs Gefäß! Gott ist nicht zornig, wie du sagest!"

102. Des Teufels Anfechtung. (A. 302b. — St. 234. — S. 217b.)

"Außer ber Gnad," fagte D. M. E. 6), "bas ift nach bem Gefet, sind wir bose. Diese Ansechtung pflegt uns der Teufel immerdar fürzu-werfen und uns damit zu plagen, sonderlich am letzten Ende oder wenn wir in Gefahr Leibs und Lebens sind."

103. Schreckliche Historia von einem Stubenten, ber fic hatte bem Teufel ergeben.

(A. 302b. — St. 112b. — S. 103b.)

Unno 1538 am 13.7) Februar war ein junger Student zu Wittenberg mit Namen Valerius von N. 8) Derfelbige ward in der Sacriftei

<sup>1)</sup> St. u. S. "alten, gemeinen."
2) A. "gewiß."
3) St. u. S. "ift."
4) W. "boppett."
5) W. "nicht felbst."
6) "fagte D. M. L." felht St. u. S.
7) W. "18." st. 13.
8) Im lat. Mspt.: "Adolescens quidam Valerius nomine, civis Nurnbergensis silius." Wahrscheinlich ift die Nede von dem Valerius Glockner Neuburgen, welcher seit dem Sommersemester 1535 zu Wittenberg studiet. S. Album Acad. Viteberg. ed. Förstemann pag. 158.

basethst in Beisein ber Diaconen und seines Präceptors, Georg Majors, von D. M. Luther absolviret, benn er war seinem Präceptor sehr unge-horsam gewest. Endlich aber, ba er von ihm eraminirt und gefragt warb: "Borum er boch so lebete, und fürchte sich weber fur Gott, noch scheuct sich fur den Menschen?"" bekannte er, daß er sich vor fünf Jahren dem Teusel hatte ubergeben mit diesen Worten: ""Ich sage dir, Christe, beinen Glauben auf, und will einen andern Herrn annehmen.""

Bon biefen Worten eraminirt ibn D. M. L. und ichalt ibn bart. und fragte mit Ernft: "Db er auch etwas mehr geredet hatte? Dbs ihm auch leid ware und fich nu wieder jum Berrn Chrifto bekehren wollte? Da er aber .... Sa"" fagte und hielt emfig und fleißig an mit Bitten, ba legete D. Martin bie Bande auf ihn, kniet nieder mit ben Undern, fo babei maren, betet bas Bater Unfer und fprach barnach: "Berr Gott, himmlischer Bater, ber bu uns burch beinen lieben Cohn befohlen haft zu beten und das Predigtamt in der heiligen drifflichen Rirche geordnet und eingesett haft, bag wir die Bruder, fo etwa burch einen Keil ubereilet werden, mit fanftmuthigem Geift unterweifen und wieber zu Recht bringen follen; und Chriftus, bein lieber Gobn, fagt felber, er sei nicht kommen benn nur allein um ber Gunder Willen. Darum bitten wir bich fur 1) diesen beinen Diener, bu wollest ihm feine Gunde vergeben und 2) in den Artifel der Bergebung der Gunden wieder mit einschließen und in ben Schos beiner heiligen Rirche wieder annehmen um beines lieben Cohns willen, unfers herrn Chrifti, Umen."

Darnach sagte er dem Knaben 3) auf Deutsch diese Wort fur, die er ihm nachsprach: ""Ich Balerius bekenne fur Gott und allen seinen heiligen Engeln und fur der Versammlung dieser Kirche: daß ich Gott meinen Glauben hab aufgesagt und mich dem Teusel ergeben. Das ist mir von Herzen leid, will nu hinfort des Teusels abgesagter Feind sein und Gott, meinem Herrn, willig solgen und mich bestern. Umen."" Auf das vermahnet er ihn zur Buß und zu Gottessurcht, "daß er nu hinfort wollte 4) leben in Gottseligkeit, Ehrbarkeit und Gehorsam und des Teusels Singeben und seinen Lusten widerstehen im Glauben und Gebet (Jac. 4, 7). Wenn gleich der Teusel ihn mit bösen Gedanken würde angreisen, sollte er sich mit Gottes Wort rüsten und seusel mit seinen Präceptor oder Caplan gehen, ihm solchs offenbaren und den Teusel mit seinen Nathschlägen anklagen."

<sup>1)</sup> St. u. S. "um" st. für. 2) St. u. S. "und ihn." 3) St. "Stubenten" st. Anaben. 4) W. "sollte."

104. Des Teufels Tyrannei vergebens an Gottfurchtigen.

"Der Teufel hat uns den Tod geschworen; ich hoffe aber, er soll ein 1) taube Rug beigen, wenn er mich schon wurget."

105. Die ein Menfch, ber boch ein arme, schwache Creatur ift, ben Satan, ben aller gewaltigsten und ftareften Feind, uberwinden moge.

"Gott wird gar fur ein Narren angesehen und gehalten in dem, daß er wider den allermächtigsten Feind, den Teufel, der gewaltiger und stärker ist denn tausend Türken, den Menschen, so ein schwache Creatur 2), sest, der doch ist wie ein zerstoßen Rohr. Es muß den Teusel sehr versichmahen, daß er den gemeinen Menschen nicht uberwinden kann und daß er ihm nicht schaden kann, Gott verhänge und erläube es ihm denn. Darum ist der Satan zornig und scheußet seurige Pfeile in uns. Ist dershalb uns 3) von Nöthen des Glaubens Schild.

Diesen Kampf hab ich wol versucht und erfahren. Iht schabet er mir nichts, wenn ich bei Leuten bin; wenn er mich aber allein ergreiset, so lehret er mich mores. Der Satan nimmt ein die Allerklügesten, Heistigften und Gewaltigsten in der Welt; wiederum brauchet Gott gar einsfältige Leutlein, schieft ein armes Bauerlein, ein Hirder ze. wider sie. Das verdreußt den Teufel sehr."

106. Von bes Teufels Gewalt. (A. 303. — St. 91. — S. 85.)

Es ward viel gerebet von der Gewalt des Teufels, der die Leute, die mit ihm buhlen, leiblich in der <sup>4</sup>) Luft führet. Wie einer, der ein Bund mit dem Satan gemacht hatte, endlich fühlete sein Gesahr, that Buß und bekannts. Da nu seine Stunde kam, sagte er oft: ""Der Leib ist des Teufels, aber der Seelen wird gerathen werden." Bu leht håtte ihn der Satan durchs Fenster weg gesührt in Beisein vieler Wächter z. Da sprach D. M. L.: "Man darf den Teufel nicht locken, er kömmt wol sonst und wollte gern bei uns sein als unser abgesagter Feind, wie ihm die Schrift einen greulichen schrecklichen Titel gibt, damit sie ihn abmalet, heißt ihn einen Fürsten der Welt und ein Gott der Welt; ist ein starker, großer Feind. Darum gläube ich, wenn die Taufe der Kinder nicht wäre, so würde keine Kirche sein; denn die gewachsenen und Wülten würden sich nimmermehr

<sup>1)</sup> St. u. S. "in eine" ft. eine. 2) W. Zusate: "ist" 3) S. "in uns". 4) W. "bie". 5) "unb" sehtt W.

laffen taufen und dem Teufel abfagen, wenn fie feben, daß feine Gewalt und Macht fo groß ift."

107. Der Teufel verblendet ben Leuten bie Augen. (A. 303. - St. 103b. - S. 95b.)

Da sich H. B. 1) verwunderte, daß man sagte: Der Teufel könnte 2) den Leuten die Augen verblenden, sprach D. M. L.: "Gläubt Ihr das nicht, so sehet, wie der Teufel so mächtig die Vernunft kann blenden, wie er N. N. 3) blendet." Damals ward gedacht des Wetters, das im 33. Jahre den 18. Februarii zu Nürnberg gewesen war, welches sich erhoben hatte um Mitternacht und also gewülthet, daß es im Nürnbergischen Walde in vier tausend Bäume hatte eingerissen und das Dach auf der Vesten daselbst schied ein bie Hälfte entblößet; denn es war ein großer grausamer Wind kommen mit Donner und Blir, so gewaltig, daß man gemeinet, der jüngste Tag käme.

Da sprach D. M. E.: "Der Teufel macht solche Wetter, aber die guten Winde machen die guten Engel. Denn Winde waren nichts anders, benn gute oder bose Geister 4). Der Teufel schnaubt und haucht, wie auch die Engel, wenn gesunde, gute Winde gehen."

108. Troft miber bes Teufels und feiner Schuppen Buthen.

(A. 303b. — St. 114b. — S. 105b.)

"Lieben Brüber," sprach D. Martin Luther, "verachtet den Teufel nur flugs! Denn der von ihm ans Creuz geheftet ist, der hat ihn wieder gecreuziget, der Herrscher in Ifrael, und hat ihn im Schauspiel geführt und uns gegeben zu verlachen, zu verspotten und uns wider ihn aufzulehnen, so wir anders gläuben an den Gecreuzigten, des Teufels Creuziger. Denn ob er gleich uns creuziget<sup>5</sup>), so wollen wir ihn doch wieder creuzigen, eben mit dem er uns creuziget<sup>5</sup>). Wir werden ihn creuzigen auch an jenem Tage oder auch zuvor und im Schauspiel umher führen."

109. Welchs die größest Anfechtung des Teufels sei und wie man sie soll uberwinden.

(A. 303b. — S. 217b. Bgl. §. 56. bee XXVI. Abschnitts.)

"Dies ist die hochste, größte und schwereste Anfechtung des Teusfels6), daß er sagt: Gott ist den Sundern feind: du aber bist ein Sunder; darum ist dir Gott seind. Diese Ansechtung fühlet einer mehr und

<sup>1)</sup> Henning Bohme? 2) W. "tonne." 3) St. "B. G." ft. N. N. 4) St. u. S. "tommen von guten ober bofen Geistern" ft. waren nichts anders — Geister. 5) St. u. S. "gecreuziget."

anders benn der Under. Mir wirft er meine bose Thaten und Werk nicht für, als daß ich Messe gehalten, Gott<sup>1</sup>) damit gelästert, oder dies und das in meiner Jugend gethan habe. Wiederum plaget er Undere und wirst ihnen für ihr ubel begangen Leben.

In diesem Syllogismo und Schlußrebe soll man den ersten Spruch stracks verneinen und kurz sagen: Es ist falsch, daß Gott den Sündern Feind sei, denn Christus spricht rund und klar aus Befehlch des Vaters: "Ich bin kommen, die Sünder selig zu machen" (Matth. 9, 13). Wenn aber der Satan dir hie surhält Sodom und andere Erempel Gottes Jorns, so halt du ihm Christum für, der Mensch ist worden und um unser Willen in unser armes Fleisch und Blut gekrochen, doch ohne Sünde. Denn da Gott den Sündern Feind wäre, so hätte er wahrlich seinen eingebornen Sohn nicht fur sie gegeben. Das sollen wir wol lernen, denn es ist uns nütz und gut und ist nicht, wie man sich dünken läßt, verlorn und vergebens. Ein jglicher, der ein rechtschaffener Christ will sein, der gesdenke, daß er Christum ohne Unsechtung nicht lernen kann."

110. Unterscheib unterm heiligen und bosen Geiste.

"Der heilige Geist ist geherzt, verachtet den Tod und alle Fährlichfeit. Er spricht: ""Bill mich Gott nicht lebendig haben, so will ich sterben; will er mich nicht reich haben, so will ich arm sein."" Aber der bose Geist betrübet und schreckt zuletzt, wenn er die Seinen lange frech, vermessen und sicher hat gemacht. Darum muß man mit dem Otterngezücht, Pharisäern und Heuchlern anders reden; wie Moses spricht: ""Er wird sich freuen, wenn er euch umbringet."" Fröhlichseit kömmt von Gott, Traurigkeit<sup>2</sup>) aber kömmet vom Teufel."

111. Womit ber Satan bie Chriften am meisten anficht. (A. 303b. — St. 238b. — S. 222b.)

"Der Teufel sichtet die gottseligen und rechtschaffenen 3) Christen an4) mit fehr kalten und lofen Argumenten. Die großen, schweren und subtilen, als von Berachtung und Lafterung gottliches Namens, vom schwachen Glauben und von der Liebe, wirft er ihnen nicht für, rückts ihenen nicht auf, läßt sie damit unangesochten; sondern mit kleinen und gebichten Sunden plagt er sie; wirft uns nur mit Schneeballen, nicht mit

<sup>1)</sup> S. "ihn" st. Gott. 2) St. u. S. "übermäßige Traurigkeit," 3) St. u. S. "rechtschaffenen und gottseligen." 4) "an" sehlt S.; bei St. folgt es erst nach "Argumenten."

großen Werkstiden. Und gleichwol furchten wir uns fur ihm, als wenn er nach uns wurfe mit gangen Saufern!

Summa, er ift und bleibt ein Calumniator, Berleumber. Aber Gott sei gelobt, der uns nicht läßt von ihm versucht werden mit großen, schweren Sunden wider die erste Tasel der zehen Gebot Gottes, denn wir konnen in diesem Kampf nicht bestehen, noch ihn ertragen. Er verirt uns allein mit kleinen Bislein, Gott gonnet ihm die Ehre nicht, daß er uns mit rechten Sunden plagen sollte."

"Wenn eine Anfechtung kömmt, so fraget und sprecht: ""Teusel, in welchem Gebot stehet es geschrieben?"" So er das nicht anzeiget, so sprich: ""Troll dich, du Schalk, und laß mich mit den Zoten zu Frieden!"" Item wenn ja diese Anfechtungen nicht wollen außen bleiben, so ercommuniciret und thut sie in Bann im Namen des Herrn Issu Christi, und sprecht: ""Die Münze hat uns Gott verboten zu nehmen!"" Es sind nicht ungerisch oder böhemische Groschen oder der Herrn von Sachsen Thaler, sondern sind vom Teusel geschlagen; darum sollen wir sie nicht nehmen, sondern ihm seine Münz verwerfen; denn es ist verboten Münze."

"Ariegen hat seine Zeit; Friede seit; narrisch fein hat seine Zeit; klug sein feine Zeit; Unsechtung und 1) Kummerniß hat auch seine Zeit (Pred. 3, 1). Uber ber Herr horet ber Betrübten und Ungesochtenen Seufzen leife."

114. Ein anderes von Anfechtungen und seinen 2) Gedanken D. M. Luthers.
(A. 304. — St. 244. — S. 228.)

"Wenn dir schwere Gedanken einfallen, so vertreib sie, womit du kannst; weißt du nichts mehr, so rede mit guten Freunden von etwas anders, dazu du Lust hast." Da nu einer sagte: ""Kann man doch ohne schwere, tiese<sup>3</sup>) Gedanken nichts Großes ausrichten!"" hierauf sprach D. Mart. Luther: "Gedanken muß man unterscheiden. Gedanken des Berstandes, intellectus cogitationes, machen nicht traurig, sondern cogi-

<sup>1) &</sup>quot;und" fehlt St. u. S. 2) Wahrscheinlich Drucksehler st. "schweren."
St. u. S. haben zur Ueberschrift: "D. M. Luthers Unsechtungen."
3) St. u. S. "große" st. tiese.

tationes voluntatis<sup>1</sup>), die Gedanken des Willens, die <sup>2</sup>) thuns; wenn einem ein Ding verdreufit oder gesället <sup>3</sup>) einem, welchs melancholische und traurige Gedanken sind, da man seufzet und klaget, die thun wehe. Der Verstand aber ist nicht traurig.

Also wenn ich wider den Papst schrieb, war ich nicht trauria, denn ba arbeite ich mit bem Ropfe und Berstande, ba schreib 4) ich mit Kreuben 5), daß auch der Praceptor zu Lichtenberg 6) aufn Abend uber Tisch ju mir fagte: ",, Mich wundert, daß Ihr konnt fo frohlich fein; wenn ber handel mein ware, ich mußte brüber fferben"" 2c. Der Pauft bat mir noch nie weh gethan, ohne zum ersten, ba Sploefter ?) wider mich fcbrieb, und fatte borne auf fein Buch biefen Titel: "Des beiligen Palafts Meifter."" Da gedacht ich: Leichnam, wills babin gereichen, daß die Sache will fur den Papft kommen? Dennoch gab mir unfer Berr Gott Gnade, da der Bachant fo bos 8) Ding ichrieb, daß ichs mußte lachen. Sint ber Beit bin ich nie erschrocken. It in biefem meinem Alter hab ich keine Unfechtung von den Leuten, hab nichts mit ihnen zu thun; aber ber Teufel gehet mit mir auf bem Schlafhause spaziren, und 9) hab einen oder zween, die lauschen stark auf mich und sind visirliche Teufel, und wenn fie mir im Bergen nichts konnen abgewinnen, fo greifen fie mir den Ropf an und zuplagen mir ihn wol 10); und wenn der nicht mehr rugen wird, so will ich sie in Urs 11) werfen, ba gehören fie bin 12)."

115. Traurigkeit bes Geistes.
(A. 304b. — St. 228b. — S. 212b.)

Einen plagte die Ohnmacht in Gegenwartigkeit D. M. L. also, daß er umfiel. Da sprach er: "Gott wende und strase dieh, Satan!" und sagte dazu: "Dieser wird genannt ein Engel des Todes, er ist zu einer Sau worden, versucht und sichtet diesen an nicht mit Lügen, sondern mit Morden."

Darnach redet er den Kranken an und sprach zu ihm: "Ihr mußt biefer Tentation und Unsechtung gewohnen und Euch nicht fürchten;

<sup>1)</sup> St. u. S. "voluntatis cogitationes." 2) "die" fehtt St. u. S. 3) W. "miffället." +) W. "fchrieb". 5) W. "mit Frieden." 6) Aurif. am Rande: "Reißenbufch." 7) Sitvester Prierias. 8) St. "foß" st. und. 10) Lgl. §. 137. diese Abschmitte. 11) S. "in Hintern." 12) St. "Asem sie denselbigen werden abgemergett und also zugerichtet haben, daß er nichts mehr taugen wird, so will ich diesetbigen zwene Teuste, meine Feinde, in die tateinische Aunst weisen, dahin sie dem gehören" st. und wenn der nicht mehr rugen wird — gehören sie hin.

benn David hat folde Ansechtung oft gefühlet und ich erfahre sie auch oftmals. Solche Ansechtungen gehören an die Gottlosen, die sollten sie billig haben, als Cochläus, Eck, Schmidt 1), und die offentlich und muthwilliglich wider Gott thun; wir aber sind Gottes Diener, die seinen Namen und Ehre mit dem Bekenntniß preisen."

Da schrie der Kranke uber laut: ""Ach, meine Sünde!"" D. M. L. aber sprach zu ihm: "Wenn dich der Satan im Gewissen betrüben, verwirren und ansechten will, so halte ihm diese vier Zeichen für: 1. die Taufe, daß du getaust bist; 2. daß du absolvirt und von Sünden los gesprochen bist; 3. das Sacrament des Altars; 4. das Gebet und Anrusen?). Ob uns nu die Ansechtung ein wenig wehe thun, schadet nichts. Denn willt du unsern Herrn anrusen, so wird dirs sauer werden; willt du aber S. Anna, S. Christophel w. anrusen, so wird dir sauer werzeutz willt du aber S. Anna, S. Christophel w. anrusen, so wird dir der Teufel bald helsen. Disputire mit dem Teufel bei Leibe nicht vom Gesseh, sondern von der Gnade; denn der Bosewicht kann auch aus einer 3) Laus ein Kameel machen. Und wenn du gleich aller Gottlosen Sünde hättest, so überwindet doch dieselben allezumal der Glaube an Christum, und löschet aus alle feurige Pfeile des Satans. Also mangelts uns nur am Glauben."

116. Was der Satan selbs nicht ausrichten kann, das thut er burch alte bose Weiber.

### (A. 304b.)

"Da ich noch ein junger Knabe war, sagte man ein Historia, daß <sup>4</sup>) der Satan zwei Cheleut, die mit einander in großer Einigkeit gelebt und sich brunftig lieb gehabt, nicht konnte mit seinen Listen uneins machen, da richtet ers aus und brachts zu Wegen durch ein alt Weib. Dieselbe legte heimlich einem jeglichen ein Schermesser zu den Häupten unters Kissen und uberredete ein jegliches in Sonderheit, wie eins das andere Willens wäre umzubringen, und daß <sup>5</sup>) wahr wäre, könnten sie dabei abnehmen, daß ein jegliches würde ein Schermesser zun Häupten unterm Kissen sien Gurgel damit entzwei. Darnach kam der Teusel und reichte dem ale Gurgel damit entzwei. Darnach kam der Teusel und reichte dem ale m Weibe ein Par Schuhe an einer langen Stangen zu. Da fragte sie: ""Borum er nicht zu ihr ginge?"" Untwortet er: ""Du bist böser denn ich, denn was ich zwischen biesen Cheleuten nicht konnte zu Wegen

<sup>1)</sup> Soh. Fabri. 2) St. u. S. "Anrufung." 3) St. u. S. "der" ft. einer. 4) W. "da". 5) W. "daß cb". 6) W. "schnitte".

bringen, das haft bu ausgerichtet."" Alfo sehet ihr, was ber Teufel thut in feinen Wertzeugen."

117. Womit ber Satan D. M. E. angefochten. (A. 304b. — St. 223b. — S. 208b.)

"Der Satan will, daß ich soll ansehen das Gesetz, die Sünde und ben Tod. Diese Dreiheit halt er mir für und plaget mich damit, und er hat darinnen den Vortheil, daß die Sünde ist wider Gott und das Gesetz. Aber Sanct Paulus unterrichtet und lehret mich dagegen sein 1) meisterlich, da er 2) spricht, 1. Cor. 15 (V. 57): ""Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Herrn Jesum Christum".""

Da ihm, dem Doctor, Schlaginhaufen <sup>4</sup>), Anhaltischer Pfarrherr zu Köthen, klagte seine Anfechtung vom Gebet <sup>5</sup>), sprach er: "Er hat mirs auch oft gethan; doch weiß ich, daß ich einen Tag mehr bete denn alle Mönche und Pfaffen, wiewol ich nicht viel plapper. Und man soll die beschriebene Gebet nicht verachten, denn wer ein Psälmlin betet, dem soll wol warm werden. Der Teusel hat mir oft fürgeworfen und argumentiret wider die ganze Sache, so ich führe, und wider Christium. Aber es ist besser, daß der Tempel gar zureiße, denn daß Christus sollte verssteckt und verdorgen bleiben. Wenn einer in Ansechtung ist <sup>6</sup>) oder bei denen ist, die angesochten werden, so klage er nur Mosen zu Tode und werfe alle Steine auf ihn. Wenn er aber wieder gesund ist worden, so lasse man ihm Mosen wol predigen; denn einen, der bekümmert und gesplagt ist, soll man nicht weiter bekümmern und plagen <sup>7</sup>)."

118. Gott macht lebendig, der Teufel töbtet. (A.305.—St. 98b.— S.91b.)

"Mes, das Gott machet, das schafft er zum Leben, wie Jeremias sagt: Er schaffet, daß es sei, und ruft das nicht ift, daß es sei. Es heißt: ""Er hat Lust zum Leben, aber aus des Satans Neid und Bossheit ist der Tod in die Welt kommen."" (Weish. 1, 13. 24.) Darum heißt er ein Stifter des Todes; denn was thut der Teufel anders, denn daß er die Leute versühret von der rechten reinen Neligion, erwecket Aufruhr, Krieg 8), Pestilenz und alles Unglück?"

<sup>1) &</sup>quot;fein" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "und" ft. da er. 3) St. u. S. "Ghriftum Testum." 4) W. "Schlainhaufen." 5) St. "da Schlaginhaufen, Unhalt. Pfarrherr zu Köthen, D. Martino seine Ansechtung vom Gebet klagte" ft. da ihm — vom Gebet. 6) "ist" fehlt W. 7) "Wenn einer in Ansechtung ist — bekümmern und plagen" sehlt St. u. S. 8) "Krieg" sehlt W.

119. Des Teufels Milbigkeit. (A. 305. — St. 92b. — S. 86b.)

"Der Teufel giebt den himmel vor der Sunde, und nach ber Sunde macht er verzagte Gewissen und Verzweifelung; Christus aber thut gleich das Widerspiel, der gibt den himmel nach der Sunde und macht ein frohlich Gewissen."

120. Wie ber Satan mit D. M. Luther umgangen.
(A. 305. — St. 237. — S. 220b.)

"Heint")," sprach D. Mart. L., "da ich erwachte"), kam ber Teufel und wollt mit mir disputiren, objiciret und warf mir für, ich wäre ein Sünder. Da sprach ich: Sage mir etwas Neues, Teufel! Das weiß ich vorhin wol; ich hab sonst viel rechter wahrer Sünde gethan. Es muß rechtschaffene Sünde da sein, nicht gedichte und erdachte Sünde, die ihm einer selbs ausspeculirt, die Gott vergeben soll um seins lieben Sohns Willen, der meine Sünde allzumal auf sich von mir genommen hat, daß nu meine Sündes"), die ich gethan hab, nicht mehr") mein, sondern Christus eigen sind. Solche Wolthat und Gnade Gottes will ich nicht verleugnen, sondern bekennen. Hat du aber nicht gnug daran, du Teufel, so hab ich auch geschmissen und gepinkelt, daran wische dein Maul und beiße dich wol damit!

Darnach warf er mir für und sprach: ""Bo haft du die Klöffer in ber Welt hin gethan?"" Untwortet ich und sagte: Da schlag Blei zu! Du magst schen, wie 5) dein Gottesdienst und 6) Gotteslafterung bleibt!

Ich halt, daß mich der Teufel oft aufwecket?), da ich sonst wol schliefe, allein darum, daß er mich verire und plage. Ich stede und bin ist ganz und gar im Artikel von Bergebung der Sunde, damit gehe ich stets um, Tag und Nacht, und sind alle meine Gedanken von Jesu Christo, meinem einigen Heilande, der fur meine Sunde gnug gethan und bezahlet hat. Ich gestehe dem Geset nichts nicht 8), noch allen Teufeln. Wer nur kann gläuben Vergebung der Sunde, der ist ein seliger Mensch!"

121. Satan fleuget die Musica. (A. 305b. — St. 99b. — S. 92b.)

"Der Teufel ist ein trauriger Geift und macht traurige Leute, barum

1) d. i. in der vergangenen Nacht. In Halle fagt man noch jest in berfelben Bebeutung "hinte." W. "heut." 2) St. "Heint, da ich erwachte, fprach Boct. M." Eben fo S., aber "neutich" st. heint. 3) "Sünde" sehte S. 4) "mehr" seht St. u. S. 5) St. u. S. "wo und wie." 6) "Gottesbienst und" seht St. u. S. 7) W. "ausgewectt". 8) "nicht" seht St. u. S.

kann er Frohlichkeit nicht leiben. Daher kommts auch, daß er von der Musica aufs Beiteste fleuget; bleibt nicht, wenn man singet, sonderlich geistliche Lieber. Also linderte David mit seiner Harfen dem Saul seine Unsechtung, da ihn der Teufel plagte."

Doctor Martin Luther fagte Anno 1541, "baß die Musica ein herrelich und göttlich Geschenk und Gabe ware, welcher ganz seind sei der Teusel, und man könne viel tentationes und cogitationes damit vertreisben; denn der Teusel erharret der Musica nicht gerne." Und kehrete sich Doctor Luther zu seiner Tischganger einem 1), und sprach: "Habt Ihr Gedanken zu verkäusen? Lieber, schlaget sie aus, und legt Euch nicht in Streit und Kampf ein mit dem Teusel und disputiret mit ihme nicht vom Gesche, denn er ist ein Tausendkunstiger, der die Leute wunderbarslicher Weise plaget."

Darauf fagte M. Leonhard, Pfarrherr von Guben, ,,,,ba er ware gefangen gewesen, hatte ihn ber Teufel ubel geplaget, und hatte 2) bem Teufel fein Berg gelachet, wenn er hatte3) ein Meffer in die Sand genommen, benn er hatte oft zu ihm gefaget: Gi, erflich bich! Darum hatte er oft muffen bas Meffer von sich werfen. Stem wenn er einen Zwirnsfaden an der Erden 4) liegen gesehen, so hatte er ihn aufgehoben, und 5) fo viel gesammlet, baf er hatte mogen einen Strick baraus machen. baran er fich binge. Ja, er hatte 6) ihn bahin getrieben, daß er auch bas Bater Unfer nicht hatte beten, noch die Pfalmen lefen konnen, die ihme boch fonst gar wol waren befannt gewesen."" Da antwortet Doctor Luther: "Das ift mir auch oft begegnet, bag, wenn ich ein Meffer hab in bie Sand genommen, fo find mir bergleichen bofe Gebanken eingefallen, und daß ich oft nicht habe beten konnen, und mich der Teufel druber aus ber Rammer gejagt hat. Denn wir haben die großen Teufel, welche Doctores Theologia find; die Turken und Papiften haben schlechte, geringe 7) Teufel, welche nicht theologische 8), sondern nur juristische Teufel find.

Der Teufel kanns nicht lassen, er muß uns ansechten, und er hat einen großen Vortheil darzu, ja eine starke Bastei und Bollwerf wider uns, nehmlich unser Fleisch und Blut, das ihm balde beifället; wenn dasselbige thate, so wollten wir ihme wol einen Zorn entsigen. Aber was schadets uns, daß er uns gleich plaget und martert? Der Herr

<sup>1)</sup> St. u. S. "tu Doctor Wellern" st. zu seiner Tischgänger einem. 2) "hätte" sehlt W. 3) St. u. S. "nur hätte." 4) St. u. S. "hätte a. d. Erben." 5) St. u. S. "und hätte." 6) W. "habe". 7) St. u. S. "und geringe." 8) A. "theologische seien".

Shriftus spricht: ""Meine Kraft soll in eurer Schwachheit stark sein."" Der Herr Schriftus ist der jenigen Gott, die betrübtes Herzens sind und einen zerknirschten Geist haben." Und saget der Doctor: "Wenn er mich dahin bringet, daß ich von Gott wegssiche<sup>1</sup>) und nicht beten kann, und er mir einbildet, Gott sei ferne von mir — so sage ich: Nu, so will ich schreien und ihn anrufen! Und sielle mir denn fur die Augen der Welt Undankbarkeit und das gottlose Wesen der Konige, Fürsten und Herrn, item der Keher Toben und Wüten. Darüber erhiset denn mein Gebet, daß ich aufange und sage: Ei, unser Vater, der Du bist im himmel, geheiliget werde Dein Name, zukomme Dein Reich, Dein Wille geschehe ze."

#### 122. Bon Unfechtung.

(A. 306, - St. 224, - S. 208b.)

"Wenn wir kaum durch die Ankechtung 2) gerissen haben 3) und mit aller Muhe und Arbeit dahin kommen sind, daß wir anheben zu beten, so hebt sich der Streit allererst recht an. Denn da kömmt unser Gewissen und halt uns sur unser Sunde; da schuret denn der Teufel zu auf allen Seiten, daß wir schlechts nicht glauben können, daß uns Gott will erhören; denken, wir sinds nicht werth. Zudem schlägt denn das Ungluck, daß je langer wir beten, je ärger es mit uns wird."

123. Unterscheib bes Gehorfams gegen Gott und bem Satan.

(A. 306. — S. 188b.)

"Unter dem außerlichen und offenbarlichen Gehorfam gegen Gott und dem Satan ift nichts schöners denn Superstition oder Aberglaube, Gottesdienst ohn sein 4) Wort und Befehl; in dem uben sich die Leute am aller fleißigsten. Der Gehorfam gegen Gott ist der Gehorfam des Glaubens und guten Werk, die Gott geboten hat; aber der Gehorfam gegen dem Teufel stehet in bosen Werken und Aberglauben und Goten-biensten."

124. Menschliche Sicherheit unter so vielen gewattigen bofen Geiftern. 5)
(A. 306, - St. 113b. - S. 104b.)

Unno ic. 39 am 15. Januarii ward gerebet von der großen Sicherheit der Menschen in lehten Zeiten. Da sprach Doctor Martinus Luther: "Ach, man durfte nicht so sicher sein, wir haben große Widersacher gnug,

<sup>1)</sup> A. "wegfliege". 2) St. "Anfechtungen". 3) "haben" fehtt St. u. S. 4) W. u. S. "Gottee" ft. sein. 5) Bergt. oben §. 97. bieses Abschnitts (S. 71).

bie uns nach Leib und Seel, Gut und Ehre ohn Unterlaß stehen, nehmlich bie bosen Geister, ber ungahlig viel sind, und sind nicht alle eitel geringe Partekenteufel, sondern Landteufel und Fürstenteufel, die nu eine sehr lange Zeit, uber fünftausend Jahre, wol geübet und versucht und auf das aller klügeste und listigste worden sind."

125. Siftoria von einem Rleinschmibe.

Ein junger Gesell, seines Handwerks ein Kleinschmid, ward von einem Gespenste durch alle Gassen hin und wieder in der Stadt geführet. Der ward von Doct. Mart. Luther in Beisein anderer Gelehrten und glaubwürdigen Leute frühe von sechsen an dis zu acht Horen eraminirt und gefragt: "Db er auch den Katechismum könnte?" Erberichtet?) aber vom Geiste beredet, ""daß er wider Gott gethan, daß er das Sacrament unter beider Gestalt empfangen hatte, der auch endlich zu ihm sagte: Wirst du in deines Meisters Haus gehen, so will ich dir den Hals brechen. Darum ware er in etlichen Tagen nicht hinein gangen.""

Da<sup>3</sup>) sprach Doctor Martinus Luther: "Man soll nicht leichtlich einem iglichen gläuben, benn viele erdichten oft solchs; und da er gleich das Gespenste gesehen hätte, sollt er seinen Beruf nicht verlassen haben." Und fragte<sup>4</sup>) ihn weiter: "was er mit dem Satan geredet hätte?" und sprach: "Siehe, daß du nicht leugest, suchte Gott, höre Gottes Wort mit Fleiß und gehe hin in deins Herrn Haus, und thue deine Arbeit nach deinem Beruf, und wenn der Satan wiederkömmt, so sage zu ihm: Ich will dir nicht gehorchen, sondern meinem Gott, der mich zu diesem Amt und Handwerk berusen hat; ich will meines Berufs warten, wenn gleich ein Engel vom Himmel käme, und mir anders sagte."

126. Bon einem munberlichen Gefpenfte und Ungehouer.

Im Niederlande ift ein seltsam greulich Ungeheuer umgelaufen, so hoch als ein Mensch und in Gestalt eines Hundes<sup>5</sup>); das hat die Leute angerochen, die da haben sollen sterben; und dasselbige haben ander Leute gesehen, aber nicht die es angerochen hat; und ist Leichmal genannt. Die sterbende Leute hatten ihre Zuslucht auf Aberglauben, Superstition und Opfermessen.

<sup>1)</sup> W. "Uhr". 2) St. u. S. "beichtet". 3) St. u. S. "barum."
4) St. u. S. "fragten". 5) Wgl. §. 131. bieses Abschnitts.

Da sprach Doctor Martin Luther: "Lieber Gott, erhalt dunns bei beinem!) Wort, denn alsbald man das verleuret, so glauben wir Alles? ohn Unterscheid und betens an; wenn das hinweg ist, so ist nichts so ungereimt und schändlich, das man nicht ehret und sur hoch und groß halt, wie Priapus bei den Römern. Also, da wir das Wort verloren hatten, stiftet man Begängniß, Vigilien, Seelmessen, Dreißigste, gemeine Wochen sur die Verstordene, daß auch die heiligen Leute, als Bernhardus und Gregorius, betrogen worden, und drauf sielen, wie Christus sagt, Matth. 24 (B. 24), ",,da³) es möglich wäre, daß auch die Auserwählten versührt würden." Denn wenn man Christum verleuret und den Artikel von der Nechtsertigung, wie man sur Gott gerecht und selig wird allein durch den Glauben an das Wort, so fallen wir von Stund an in solche Trethum. Wenn aber der Artikel von der Nechtsertigung siehen, bleibt, rein und unverfälscht, so fällt auch solcher Betrug und Aberglaube dahin, wie wir in der Erfahrung sehen."

127. Des Teufels Gefuche unter ben Chriften.
(A. 306b. - St. 96. - S. 89.)

"Erstlich der Teufel sichtet die Christen an <sup>4</sup>) mit falscher Lehre und falschem Gottesdienste, und je heiliger die Leute sind, je hestiger und greuslicher er sie plaget, stellet ihnen fur die hubschsten<sup>5</sup>) Gottesdienste, so einen großen Schein haben. Damit lockt und reizet er sie, daß sie von Gott und dem rechten Gottesdienste abfallen sollen.

Der Gösendienst Moloch hatte <sup>6</sup>) unter allen den größten Schein und Ansehen, und war doch die größte Lügen und Abgötterei; denn er treib die Leute, daß sie ihre lieben <sup>7</sup>) Kinder umbrachten und verbrannten. Ein greutiche Abgötterei, daß ein Mensch sein eigen Kind erwürgen sollte! Wie im Papsthum auch geschehen; je mehr Kinder einer in die Klöster gestoßen hatte, je fur heiliger ward er <sup>8</sup>) gehalten. Darnach versucht und sichtet er die Leute an täglich <sup>9</sup>) mit Tobtschlagen und Morden und andern Sunden, wie die Ersahrung zeiget. Darum soll sich ein jglicher fur ihm hüten, so viel er durch Gottes Hüsse und Gebet kann."

128. Des Teufels Bilbe. (A. 3066. — St. 118. — S. 109.)

Doctor Martin Luther fand eine große Raupe und sprach: "Das ift

<sup>1)</sup> W. "dem" ft. deinem. 2) St. u. S. "das Alles". 3) W. "daß" ft. da. 4) St. "3weicrtei Weife fichtet der Zeufel die Christen an, erstlich" ft. Erstlich — an. 5) St. u. S. "hübschen". 6) St. u. S. "hat". 7) St. u. S. "arme" ft. lieben. 8) St. u. S. "er ward." 9) St. u. S. "täglich an".

ein teufelischer Gang ober Kriechen, und ist von mancherleien Farben, wie der Teufel, der siehet, gehet und schleicht auch also."

"Cerberus griechisch, hebraisch Scorphur1), heißet ber hollische Hund, ber drei Rachen hat. Die drei Mauler find: die Sunde, bas Gesetz und ber Tod2)."

"Hiob hat zwei Capitel (40. und 41.) vom Behemoth, vom Wallssisch, geschrieben, daß niemand fur ihm sicher sei. Was willt du mit dem Leviathan machen, spricht er, meinst du, er werde <sup>3</sup>) dir zu Füßen sallen und dich andeten? Es sind verblümete Wort und Figuren oder Bilder, damit der Teusel angezeigt wird. Der Wallsisch fragt nach keinem Schiff, Behemoth auch nicht. Er fragt nach keiner Kunst, Weisheit, Gewalt und Macht; der Fürst dieser Welt hälts Alles sur Stoppeln und Strohe, er fragt nicht darnach, es ist ihm als <sup>4</sup>) nichts. Aber ein Ding soll ihn stürzen, das ist, Gottes Wort und der Glaube. Des Weibs Same, der muß es thun."

Es wurde Doctor Martin Luthern über Tisch von einem gesaget, wie der Teufel in seinem Hause seiner politerte und stürmete, und man könnte doch nichts sehen, es redete auch nicht; und fragte drauf den Doctor: ""dein, unverworren mit ihme, fragt ihn nicht; wisset Ihr doch wol, wer es ist; Ihr wisset wol, daß es der Teufel ist, man soll ihn auch nicht beschwören 6)." Und sprach: "Es ware in Saronia ein Spectrum wie ein Hund umgelausen. wen der hatte angerochen, der war gestorben?). Das könntes, "frrach D. Luther, "der Teufel wol, er sehe desectum complexionis. Wie ein Medicus aus dem Harn des Kranken Gelegenheit siehet und

<sup>1) &</sup>quot;hebr. Scorphur" fehtt S. 2) St. "Der Teufel ist der rechte höllische Hund Gerberus (von welchem die Poeten dichten), der drei Rachen oder Maller hat, damit er alle Menschen frisset und verschlinget, nehmlich das Gese, die Sinde und den Iod.

3) S. "vird" st. werde. 4) St. u. S. "alles" st. als. 5) St. u. S. "er st. 6) A., St. u. S. "beschweren".

7) Bgl. §. 126. diese Abschinites. St. 8/ W. "tonne".

spricht, "Der wird uber drei Tage nicht leben" ic.: also siehet er die voluntates hominum, daß einer so und so gegen dem Andern gesinnet ist und Widerwillen zusammen tragen; da kann er leichtlich sagen: ",, die werden noch einander erstechen"; denn er siehet fein die cohaerentiam causarum. Da gehets denn fort, wenn das Gebet nicht darzwischen kömmt und daß unser Gerr Gott dem Teufel nicht wehret.

Man kann den Teufel sonst nicht verjagen benn credendo in Christum, daß einer sage: ""Ich bin getauft, ich bin ein Christ." Wenn man den Namen Jesum Christum mit Ernst nennet, so steuhet er vor dem Semine mulieris für Christo, denn er fürcht sich für ihm, und er weiß, daß er seine Zähne drinnen verderbt hat; gleich wie wir die Zähne im Upfelbiß, also hat ers in dem Semine verderbt. Verhängt aber unser Herr Gott, daß der Teufel uber uns gewaltig wird, so ist eine Tentation.

In Preußen ists geschehen, allda sind in einem Kloster gute volle 1) Brüder gewesen, die haben alle Zeit gnug Biers mit sich in die Kirchen getragen, denn sie waren Tag und Nacht voll gewest. Endlich heben sie an, und sollen die Untiphonam singen: ""Bonorum meorum non eget""; da singen sie etwas anders darfür. Da kömmt der Teusel herfürgetreten, wie man ihn vor Zeiten malete, mit einer Höllstangen, stieß mit derselben Stangen vor ein jeden Monch ein Stoß nieder auf die Erden, daß sie alle danieder zu Boden sielen und etliche todt blieben. Das höret nun ein alter Bruder oben auf dem Chor, der siehet auf den Altar, war nicht in Chor gangen, und hebt an zu schreien: ""Eece, Verbum earo kaetum est!"" Da verschwunde der Teusels flugs."

Und faget D. Martinus Luther: "Innecessitate wirft man Kappen, Platten und alle gute Werk hinweg und ergreifet Christum, daß man sage: ""Hilf, lieber Herr Jesu Christe!"" Dann<sup>2</sup>) hilft er auch. Man kennet den Teufel nicht denn in Christo. Christus illuminat nos."

132. Bon bes Teufels Gefpenft und Betrug, aus M. Beit Dieteriche geschriebenen Collectaneis.

### (A, 618, — St. 100, — S. 93.)

Man redte uber Doct. Martin Luthers Tische von den Spectris und von Wechstellindern, da hatte die Frau Doctorin, seine Hausfrau, eine Historien erzählet<sup>3</sup>), wie eine Wehemutter an einem Ort vom Teufel ware<sup>4</sup>) weggeführet worden zu einer Sechswöcherin, mit welcher der Teufel hatte zu thun gehabt. Die hatte <sup>5</sup>) in einem Loche im Wasser in der Mitda<sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> St. u. S. "und volle". 2) St. S. u. W. "benn". 3) "da hatte erzählet" fehit St. u. S. 4) W. "wäre vom Teufel". 5) A., St. u. S. "hatte". 6) St. u. S. "Mulbe."

gewohnet, und hatte 1) ihr bas Baffer gar nicht 2) geschabet, sonbern fie ware in bem loch geseffen wie in einer iconen Stuben.

Darauf sagte Doctor Martinus Euther: "Das sind lauter Somnia. Es hat sie also gedauchet, als suhret er sie unter das Wasser. Denn der Teusset macht die Leute schlasend; das kann er wol thun, und machet ihnen ein Gaukelwerk für die Augen, damit spielen sie, dis daß sie erwachen. Ein solch Ding ists auch mit dem Horselberg im Land zu Thuringen bei Eisenach; das sind auch nur lauter Somnia.

Man liefet eine Hiftorien von dem Episcopo Germano, der war auf ein Zeit in ein Berberge kommen. Da hatte 4) man neben feinem Tifch einen andern Tifch bereitet, und fofilich zugerichtet mit Effen und Trinfen, und war doch gar Nacht. Wie er nun fragt: ""Bas bas bebeute?"" ba fagt man ihme, fie wurden noch mehr Gafte friegen. Da fragt er: .... Ber die Gafte fein wurden ?"" Da fagten fie ihme: ,... Es wurden ihre Nachbarn fein"". Wie es nun Beit mar, ju Bette zu geben, und will jedermann 5) fcblafen, und follten boch bie Gafte noch kommen: ba bittet ber Bischof ben Wirth, er wollt 6) ihn laffen in ber Stuben liegen, benn er wollte boch gerne die Gafte feben. Der Birth ifts zu Frieden. Der liegt nun und wachet; ba kommen bie Gafte getreten, und bas waren lauter Dæmonia. Die siehet er nun wol an, und gebeut ihnen, fie follen ba bleiben, und nicht weg geben, bis er fie es beiffe. Und weckt feinen Famulum auf, und schickt ihn binauf jum Birth, er folle herunter fommen mit feinem Beib und Gefinde. Da fie nun fommen7), fragt ber Bifchof: "Gind bas bie Bafte?"" Da fpricht ber Birth: ""Ja, benn ba fint Bans, ba Cung"" und wie feine Nachbarn geheißen hatten. Da fprach ber Bifchof: "Bolan, fo schieft hin und laft fie aufpochen, und febet 8). ob fie baheim find."" Da waren fie alle baheim gewesen. Da fahe ber Birth, baf es lauter Teufelsgefpenft mar gewesen. Und St. Germanus acbeut ben Teufeln, bag fie fich wegtrollen follten. Darnach famen bie Gafte nicht wieder.

Similis est historia von einem andern Altvater, ber war in ein Haus gezogen, da sonst niemands innen wohnenkonnte; alsbalbe er aber hinein

<sup>1)</sup> St. "hatte". 2) St. u. S. "nichte". 3) Bgl. §. 21. bieses 26schmitte, S. 27. Auf bem Horfelberge liegt eine enge Spatte, das Horfelboch, von welchem heute noch die fabethaftesten Sogen in der Umgegend verbreitet sind. Bgl. v. Horf u. Zacobs "der Thüringerwald" 1, 330. 4) St. u. S. "hat". 5) W. "jiedermann will." 6) W. "wolle." 7) St. u. S. "kamen." 8) St. u. S. "shite — laß — sehe."

kommt, ba wurds 1) stille brinnen. Denn ber Teufel kann ben Chriftum nicht leiben, ben bie Juben fo laftern und bie Balen fo verlachen.

Sed illa omnia pulcherrime conspiciuntur in historia de Gregorio Neocaesariensi, wie diese hohe Leute den Teusel haben pochen können, da er also im Brief schriebe: ""Gregorius") Apollini salutem."" Das muß ein großer Glaube sein gewest! Es hat seine Leute zur selbigen Zeit gehabt, plenos sidei. Es gehöret ein Muth darzu, daß man sich nicht für dem Teusel fürchte. Ehristus der fürchtet sich für ihme, daß er im Garten blutigen Schweiß drob schwizet. Wir müssen diese ein Großes ist, daß der Papst, die hohe Macht, aber er wird noch stark werden; Ihr werdets sehen, er wird noch etwas ausrichten. Wiewol dies ein Großes ist, daß der Papst, die hohe Macht, muß jet stille schweigen und darf sich ninnner für dem Wort Gottes regen; so doch nie keine größere Macht oder imperium auf Erden ist kommen. Denn er hat 3) nicht regieret mit dem Schwert, sondern wenn er nur gesagt hat: ""Thue das; sei du Kaiser!"" so hats müssen sein 4).

133. Spott bes Teufels wiber bie Monche. (A. 618b. — St. 395b. — S. 361b.)

Doctor Martin Luther sagete ein Mal, daß der Teufel an einem Ort hatte 5) einen Bauren leibhaftig besessen. Nu war ein Monch gewessen, der hatte ihn wollen austreiben und hatte andere Monche mehr zu sich genommen, die in der Procession mit großer Undacht waren ins Haus gegangen, darinnen der Besessen war. Als er nun ins Haus kommen, da spricht der Teufel durch den besessenen Bauer: ""Popule meus, guid seei tibi 6) ?""

134. Bon bes Teufele Poltern. (A. 619. — St. 102. — S. 94.)

"Benn der Teufel aus den Saufern, darinnen er poltert, vertrieben?) wird, daß er nicht mehr umgehen und rumoren muß," saget einmal D. M. Luther8), "so fähret er in die Menschen, als in die Kecher, Rottengeister, in Munger und seines Gleichen, item in die Bucherer und Undere.

Es ist aber nicht ein feltsam unerhort Ding 9), daß der Teufel in

<sup>1)</sup> St. u. S. "wirds."
2) S. "Gregorio."
3) St. u. S. "Kommen benn er. Er hat" ic. 4) Wyl. Euthers Kirchenpostille üb. das Gvang, vom reichen Manne. Dom. 1. p. Trinit. Stangw, theilt die betrespede Stelle Wt. 100<sup>h</sup> mit. 5) W. "habe"; St. u. S. "hat." 6) St. u. S. "tibi seci."
7) St. u. S. "getrieben."
8) "saget — D. M. L." seht St. u. S.
9) St. "nicht settlam" st. ein — Ding.

ben Haufern poltert und umhergehet. In unferm Kloster zu Wittenberg habe ich ihn bescheiden 1) gehört. Denn als ich ansing den Psalter zu lesen, und nach dem wir die Nacht-Metten gesungen hatten und ich im Rempter 2) saß, studiert und schriebe an meiner Lection, da kam der Teusel und rauschet in der Höllen drei Mal, gleich als wenn einer einen Scheffel aus der Höllen schleifte. Zulett, da es nicht wollt aushören, rafft ich meine Bücherlein zusammen und ging zu Bette; aber mich reuet es diese Stunde, daß ich ihm nicht aussaß und hätte doch gesehen, was der Teusel noch wollte gemacht haben. So hab ich ihn sonst auch ein Mal uber meiner Kammer im Kloster gehört, aber da ich vermarkt, daß ers war, acht ichs nicht und schlief wieder ein.

Herzog Johansen zu Sachsen plagete der Teufel auch, als S. F. G. lettes Gemahl Unno 1521 sturbe, daß er im Schloß polterte, gleich als ginge seines Gemahls Seele um. Aber S. F. G. schriebe mir D. M. Luthero, und erbote sich, tausend Floren d. zu geben, darvon man sollte Seelmeß halten, und fragte mich um Nath, was S. F. G. hierinnen thun sollte. Aber ich antwortete S. F. G., daß er mit Nichten sollte Seelmessenheiten, fondern er sollte den Teufel und sein Poltern nur weidlich verachten, so würde er wol außen bleiben."

135. Bon einem Teufels-Scinglein. (A. 619. - St. 103. - S. 95.)

"Die Epicurer," saget D. M. Luther, "halten weber von Gott noch vom<sup>5</sup>) Teusel etwas." Da sprach einer: ""Ei, sollten sie ihn nicht fürchten, sehen sie doch, daß der Teusel die Leute besiget leiblich?"" Da antwortet der Doctor und sagte: "Sie halten solches pro phantasia oder melancholia. Wie jene Magd auch that, die hatte alle Zeit einen Teusel bei ihr am Herde sien, da er ein eigen Stättlein hatte, das er sehr rein hielt, wie es der Teusel denn gerne pslegt rein zu halten, wo er ist, wie die Fliege auch gerne aus Reine 6) scheißt, als auf weiß Papier. Nun dat ein Mal die Magd das Heinzlein (denn also hieß sie den Teusel), er sollt sich doch sehen lassen, wie er gestalt wäre; aber das Heinzlein wollts nicht thun, die daß ein Mal die Magd in einen Keller gehet, so siehet sie in einem Faß ein todtes Kindlein schwimmen. Da erzeiget er sich, wer?) der Teusel wäre, nehmlich autor cædis; denn die Magd hatte ein Mal ein Kind gehabt und es erwürget und ins Faß gesteckt.

<sup>1)</sup> W. "verschiebenmal" st. bescheiben.
2) A. "Remper" (Resectorium).
3) St. "aussali,"
4) W. "Gülben."
5) W. "dem" st. vom.
6) St.
u. S. "reinste."
7) St. u. S. "wie" st. wer.

136. Bon des Teufels Lift und Toben wider uns Menfchen.

(A. 619. - St. 91b. - S. 85b.)

Man erzählete uber D. M. Luthers Tifche, wie einer an einem Bißlein Brod fchier erstickt ware, item ein ander vom Saufe berab gefallen und schier tobt blieben ware. Da fagete D. Mart. Luther: "Dieses thut Alles der Teufel, der ift fo nahend hinter uns ber. Aber die Welt glaubts nicht, daß es ber Teufel fei, fie meinet 1), es geschehe casu. Darum, wenn du fo in Gefahr kommft, daß dich ber Teufel etwa die Treppe will hinunter werfen, fo rufe nur: ""Silf, lieber Berr Jefu Chrifte,"" und fchlage bas Creuz fur bich, jedoch im Glauben, fo trollet fich ber Teufel, benn er kann biefen Namen nicht leiden. Der Teufel ift uns gram 2) bes Mannes Chrifti halben, den fann er nicht leiden. Drum heißets:,,,Orate. " Item: ,... Sufficiat tibi gratia mea, "" faget er zu S. Paulo (2. Cor. 12, 9): ""Lasse dir gnugen, daß ich dich erhore, und ich 3) dich beten heiße. Da gehort benn her die doctrina de officio angelorum bonorum et malorumi. Kicht dich denn der Teufel an, fo fage: "3ch bin ein Chrift." Bie jene Jungfrau faget: ""Ich bin getauft und heiße Chriftina."" Da bleibet benn ber Teufel nicht lange."

Und fagete D. Luther brauf eine Siftorien, "daß in einem Rloffer ein befessener Bruder mare gewesen, der hatte konnen feben, wenn jemands Fremdes kommen mare4). 2(185) ein Mal faget er zu bem Schaffener (ben hießer Gackeltrager, wie ben Judas): ""Bore, Du wirft heut Bafte bekommen, bestelle die Ruche."" Daffelbige geschach nun. Darnach kommt ein Mal der Vicarius deffelbigen Ordens und reisete ins Kloster; ba faget er abermals: ,,,, Sore, Sackeltrager, bas kleine Davidchen kommt, bestelle die Ruche."" Rennet den Vicarium alfo, benn er war ein flein Mannichen; und hatte gesagt: ""Ich wollte ihn zwar die Treppe haben herunter6) geworfen, aber die Breite"" - nennet die Jungfrau Mariam alfo - ,,,, half ihm."" Da fiehet man, wie ber Teufel ein mendax7) ift! Wie der Vicarius nun kam, da fraget ihn der Schaffener: ""Db er hatte Gefahr ausgestanden auf einer Treppen?"" Da bekennet ers, baß er ware schier eine Treppen berab gefallen. Endlich wollt man ihm nun helfen, und fragten diefes Bruders halben uberall um Rath. Da rieth ber Abt zur Bell 8) in Meißen, man follt ihn accufiren inobedientiæ und

<sup>1)</sup> St. u. S. "meinen." 2) St. u. S. "gar gram." 3) "ich" fehlt St., S. u. W. 4) W. "vurde." 5) St. u. S. "auf" ft. als. 6) W. "hinunter." 7) W. "Lugner." 8) Alten & Belle, Gistercienser-Kloster bei Rosen an der Mulde.

mit Ruthen ståupen. Das geschach nun; man führet ihn für. Wie er nun die Ruthe sahe, schrie er: ""Mit der Ruthen nicht, denn es sind viel heislige Brüder damit gestäupt!"" Aber sie fuhren fort. Da fuhr der Teufel aus. Das sind nur des Teufels mendacia und illusiones."

137. Wie Doctor Luther bes Teufels Unfechtung hat konnen verachten. (A.6196. — S. 2276. Bgt. ben Schluß bes 114. §. bieses Ubschnitts.)

Alls Doctor Luther ift alt worden, hat 1) er nicht viel Tentation von den Leuten gehabt, denn er nicht mit ihnen zu thun 2); sondern der Teufel ware" — wie er selbst bekennet — "mit ihme auf dem Schlashause im Rloster spazieren gegangen und ihn geplaget und angesochten. Denn erhätte einen oder zweene Teufel gehabt, die start auf ihn gelauscht hätten, und dasselbige waren visstliche Teufel gewesen; denn wenn sie im Herzen nichts konnten gewinnen, so griffen sie den Kopf an, und plagten ihm denselbigen." Und hat Doctor Luther oft gesagt: "wenn sie denselbigen würden abgemergelt und also zugerichtet haben, daß er nichts mehr taugen würde, so wolle er dieselbigen zweene Teufel, seine Feinde, in Urs³) weifen, dahin sie denn gehören."

137a. Dominare in medio inimicorum tuorum (Pf. 110, 2.).

(A. 619b. - St. 261. - S. 242.) Dies lautet also, gleich als follt unfer Berr Gott fagen jum Teufel: Ich weiß es wohl, bag bu Dominus mundi und oberfter Abt in biefem Rlofter bift. Gleichwol will ich bir 4) ben Herrn Chriftum in bein Regiment fegen, der foll mir bleiben. Erot, der ihme etwas thue!" Der hat nun regieret uber funf taufend Sahr, und wenn biefer Berr nichts ware, so ware sein Reich lange untergangen 5). Denn alle andere idololatriæ 6) haben aufgehort und find an ihre Statt andere neue aufgangen, aber biefer Berr Chriftus bleibet alleine, quia7) ber Bater hat ihn bahin gefest: Constitui 8) eum super montem Sion eins. Der gecreuzigte Chriftus, der alfo ichwach und gemartert ift, foll alfo hindurch geben. Drum faget ber 24. Pfalm (B. 7.): Attollite portas principes vestras, als follt David fagen: Bebenkt und lagt ihn regieren, feid ihm gehorfam. Nun fagen fie (B. 8.): Quis est iste Rex gloriæ? Gi, es ift Dominus exercituum. Siehe, wie David fo ein feiner Poet uber alle Poeten ift. Aber N. und D. gedenken: "Bir wollen unfer Land bran fegen, und bas Guangelium und ben Chriftum nicht leiden."" Aber David

<sup>1)</sup> S. "da hat."
2) W. "zu thun gehabt."
3) S. "in die lateinische Kunst."
4) "dir" sehlt St. u. S.
5) St. u. S. "vergangen."
6) A. idolatriæ,
7) W. "weil" st. quia,
8) St., S. u. W. "constituit."

spricht allhier: ""Ihr mußt bran, und gehorchet ihme, ober Ihr werbet alle umkommen."" Ein Christ soll den Psalter so wohl kennen, als er seine fünf Finger kennet. Darnach sind die vier Evangelisten auch sein klar."

"St. Bernhardus hat pflegen zu sagen", sprach D. M. Luther 1): ""Ecce in pace amaritudo mea amarissima, "" id est, im Friede ist meine Traurigkeit am aller") größten. Die Kirche stehet nimmer årger, benn wenn sie Ruhe und Friede hat."

138. Des driftlichen Lehrers Gersonis Rath, wie man bes Teufels Anfechtung fteuren moge,

Doctor Martin Luther hat oft 3) pflegen zu fagen, "daß Gerson gesschrieben hab, man könne durch keine andere noch bessere Weise des Teufels Unsechtung los werden, denn wenn man sie nur verachtet. Denn wenn ein Wandermann von einem Hunde angefahren wird, der da ubel billet und den Wandermann beisen will, und der Mensch gehet füruber, lässet den Hund schreien und bellen und fraget nichts nach ihm, so lässet ihn der Hund ungebissen und höret auch 4) auf zu bellen. Wenn er aber nach dem Hund schlägt und wirft, so erzörnet er den Hund noch sehrer, und muß sich fürsehen, daß ihn der Hund nicht ansahre und beiße. Ulso wird der Teufel nimmer mehr aufhören, einen 5) mit Unsechtung zu plagen, es sei denn, daß man ihn verachte. Denn Verachtung kann der stolze hoffärtige Geist nicht leiden."

#### XXV.

# Tifchreden D. Martin Luthers von Zauberei.

1. Plage vom Teufet burch Bauberin

(A. 307. — St. 103b, — S. 96.)

Doctor Mart. fagte viel von Zäuberei, vom Herzgespann<sup>6</sup>) und Alpen<sup>7</sup>), "wie seine Mutter sehr geplaget wäre worden von ihrer Nachbarin, einer Zäuberin, daß sie sie aufs aller freundlichste und herrlichste hat muffen

<sup>1) &</sup>quot;fprach D. M. L." fehlt St. u. S. 2) "aller" fehlt W. 3) "oft,, fehlt W. 4) "auch" fehlt W. 5) "einen" fehlt W. 6) St. u. S. "Gerzenspann." 7) A., St. u. S. "Elben"; W. "Alben."

halten und versohnen. Denn sie schoß ihr die Kinder, daß sie sich zu Tobe schrien. Und ein Prediger strafte sie nur in gemein, da bezauberte sie ihn, daß er mußte sterben; man konnte ihm mit keiner Aerznei helfen. Sie hatte die Erde genommen, da er auf war gangen und ins Wasser geworsfen, und ihn damit bezaubert, ohne welche Erde er nicht konnte wieder gesund werden."

2. Bon Rraft ber Zauberei wiber bie Chriften. (A. 307. - St. 107. - S. 96.)

Darnach ward er gefragt: """Ob die Gottfürchtigen und rechte Christen auch könnten bezaubert werden?"" Sprach er: "Ja, denn unser Seele ist der Lügen unterworfen; aber dieselbige wird erlöset, doch muß der Leib des Teufels Mordstichen gewärtig sein. Und ich gläube, daß meine Krankheiten nicht allewege natürlich seien<sup>1</sup>), sondern daß Junster Satan seinen Muthwillen an mir ubet durch Zäuberei. Gott aber errettet seine Auserwählten von solchem Abel."

3. Von Gauklern. (A. 307. — St. 104<sup>b</sup>. — S. 97.)

"Zu N. war einer, mit Namen Wilbserer 2), der fraß einen Bauer mit Pferd und Wagen. Welcher Bauer darnach uber etliche Stunden uber etliche Feld wegs in einer Pfüge mit Pferd und Wagen lag. Also dinget ein Monch mit einem Bauer, der ein Fuder Heu ausm Markte feilhatte, ""was er nehmen wollte, und ihn Heu lassen fressen ?"" Da sprach der Bauer: ""Er wollte einen Creuzer nehmen."" Der Monch sing an und hatte schier das Heu gar auffressen, daß ihn der Bauer mußte abtreiben.

Dergleichen ließ ihm ein Schulbener ein Bein von einem Juden ausreißen, daß der Jude davon lief, und er ihn nicht bezahlen durfte ic. 3) So gewaltig ift der Teufel, die Leute an den außerlichen Sinnen zu besthoren; was follt er denn nicht 4) an der Seelen thun?

Ein Burger zu B. ward von Heren bezaubert, daß er allen Segen an Gutern verlore und verarmete. Da fragte er den Teufel um Rath<sup>5</sup>); aber darnach ruhret ihn das Gewissen, also daß er mußte Trost fuchen,

<sup>1)</sup> W. "(inb." 2) Sm (at. Mfpt.: "Quidam in Northausen, nomine Wiltfewer" (Wilbfeuer).
3) Aurif. am Rande: "Solchen Zeufelebuben vergdnnet man, offentlich ihr Gespenst zu treiben." 4) "nicht" sehtt St. 5) Sm (at. Mfpt.: "Civis quidam Brandenburgensis sascinatus ab incantatricibus omnem benedictionem rerum amisit abiitque Berlinum Sathanam consulens."

wie er ihm boch thun follte? Da sprach D. Martinus: "Er hat ubel und wider Gott gethan. Warum hat er nicht dem Erempel des lieben Hiobs nachgefolget? Geduld gehabt, bei unserm Herrn Gott verharret und ihn gebeten um seinen Segen? Darum saget ihm, daß er Buße thue und nicht mehr Zuslucht habe zum Satan, sondern trage Gottes Willen mit Geduld."

### 4. Bon einem bezauberten Magbelein.

(A. 307b. - St. 104. - S. 96.)

Magister Spalatinus zeigte D. Martino an Unno 38, wie ein Mägdlein zu Altenburg bezaubert wäre, daß sie Blut weinete, und wenn die Zäuberin an einem Orte wäre und sie sie gleich nicht sähe, noch von ihr wüßte, doch fühlete sie ihre Gegenwärtigkeit, und weinete. Darauf sprach D. Martinus: "Da sollte") man mit solchen zur Strase eilen. Die Juristen wollen zu viel Zeugnisse und Beweissungen haben, verachten diese offentliche. Ich habe diese Tage einen Ghehandel gehabt, da das Weib den Mann wollen?) mit Gift umbringen, also daß er Sidechsen hat von sich gebrochen; und da man sie peinlich gefraget, hat sie nichts wollen bekennen. Denn solche Zäuberin sind gar stumm und verachten die Pein; der Teufel läßt sie nicht reden. Solche Thaten aber geben Zeugniß gnug, daß man sie billig sollte") hart strasen zum Erempel, damit Undere abgeschreckt würden von solchem teufelischen Kürnehmen."

### 5. Bon Milchdiebinnen.

(A. 307b. — St. 104. — S. 96b.)

Anno 1538, ben 25. Augusti ward viel geredt von Heren und Zauberin, die Gier aus den Huhnernesten, Milch und Butter stehlen Sprach D. Martinus: "Mit denselben soll man keine Barmherzigkeit haben; ich wollte sie selber verbrennen. Wie man im Geset liest, daß die Priester angesangen, die Ubelthäter zu steinigen. Man sagt aber, daß solche gestohlene Butter stinke und falle zu Boden im Essen, und daß solche Zäuberin darnach, wenn man ihnen wieder ein Schalkheit will thun, vom Teusel weiblich verirt und geplagt sollen werden. Die Dorfpfarrherr und Schulmeister haben vor Zeiten ihre Kunst gewußt und sie wohl geplaget."

Und sagte, "wie ein Mal auf S. Johannstage ins 4) Johannsfeuer ein Ochsenkopf vom Zaume5) mare6) gelegt worden, ba ware ein großer

<sup>1)</sup> St. u. S. "folle."
2) St. u. S. "hat wollen."
3) St. u. S. "foll."
4) St. u. S. "in ein" st. ins.
5) "vom Zaune" sehtt St. u. S.
6) W. "war."

Haufe Zäuberinnen bahin kommen, und aufs höchstegebeten, man wollte sie lassen Lichte und Rerzen andrennen. Aber D. Pommers Kunst ist die beste. D, daß man sie mit Drecke plaget und den oft rühret in der Milch, so stinkt ihr Ding alles. Denn als seinen Kühen die Milch auch gestohelten ward, streisete er slugs seine Hosen ab. und sehet einen Wächter in einen Usch voll Milch, und rührets um, und saget: ""Ru frett, Tüfel!""4) Darauf ward ihm die Milch nicht mehr entzogen."."

6. Bon zweien Zäuberinnen. (A. 3076. — St. 104. — S. 966.)

Es ward 6) von zweien Zäuberin bei D. Martino geredt, welche in einem Wirthshause zwo Gelten mit Wasser beiseits ausn Abend gesast hatten an einen Ort, und beredten sich mit einander, ob es dem Korne oder Weine gelten sollte. Da das der Wirth, so auf ein heimlichen Winstell stund, hörete, nahm er die Gelten oder Stunzen alle beide, und da sie sich zu Bette gelegt hatten, goß er die uber sie; da ward das Wasser zu Eis, daß sie beide von Stund an davon gestorben waren. Sprach D. Martinus: "Der Teusel ist sehr gewaltig in den Zäuberin."

7. Zäuberei auf theologisch abgemalet. (A. 308. — St. 104b. — S. 96b.)

"Wiewol alle Sunde find ein Abfall von Gottes Werken, damit Gott greulich erzörnet und beleidiget wird; doch mag Zäuberei von wegen ihres Gräuels recht genannt werden erimen læsæ Maiestatis divinæ, ein Rebellion und ein solch Laster, damit man sich furnehmlich an der göttelichen Majestät zum höchsten? vergreift. Denn wie die Juristen sein künstlich disputiren und reden von mancherlei Urt der Rebellion und Mishandlung wider die hohe Majestät, und unter anderen zählen sie auch diese, wenn einer von seinem Herrn selbssüchtig, treulos? wird, und begibt sich zu den Keinden; und denselbigen allen erkennen sie zu die peinliche Strafe an Leib und Leben. Also auch, weil Zäuberei ein schändlicher, gränlicher? Abfall ist, da einer sich von Gott, dem er gelobt und geschworen ist, zum Teusel, der Gottes Feind ist, begibt, so wird sie billig an Leib und Leben gestraft."

<sup>1)</sup> St.u.S. nach "anbrennen" Zusaß: "benndamit hatten sie viel schaden können."
2) St. u. S. "Was den Diebstahl mit der Milch belanget, ift D. Pommers Kunst die bester" st. Weber — die beste.
3) "streisete er — ab" seht St. u. S. 4) d. i. mun friß, Zeusel. 5) St. u. S. "gestohlen."
6) St. u. S. "Es ward auch."
7) W. "allerhöchsten."
8) St. "und treutos."
9) "gräuticher" seht St. u. S.

8. Daß Zauberei eine die andere bezahlet hat.

(A. 308. - St. 104b. - S. 96b.)

Raifer Friederich, Maximiliani Berr Bater, ließ einen Schwarzfunftigen zur Mablzeit laben, und machte burch feine1) Gefchicklichkeit und Runft. baß ber Schwarzfunftige Ochfenfuße und Rlauen an ben Banden befame, und ba er uberm Tifch fag, hieß ihn der Raifer, er follt effen. Er aber schämte fich und verbarg die 2) Rlauen unterm Tisch. Endlich, ba ers 3) nicht langer konnt bergen, mußte ers feben laffen. Da fprach er zum Raifer: ""Ich will E. R. M. auch etwas machen, ba fie mirs erlaubet."" Da fagte ber Raifer : ""Ja."" Da machte er mit feiner Bauberei, baß ein garmen ward draugen 4) fur des Raifers Gemach. Und ba ber Raifer jum Kenfter binaus fabe und wollte erfahren, mas ba mare, ba frigte er am Saupte ein groß Geweih 5) und Sirschhörner, daß er den Ropf nicht konnte wieder zum Kenster hinein bringen. Da sprach ber Raifer: "Mach fie wieder ab. Du haft gewonnen!""6) Und faget D. M. Luther: "Das gefällt mir wohl, wenn ein Teufel ben andern veriret und geheiet 7). Daraus schließe ich, daß ein Teufel farter ift benn ber ander."

### XXVI.

# Tischreben D. Martin Luthers von Anfechtungen.

1. Unfechtung D. M. Luthers feiner Lehre halben, bamit ihn ber Teufel oft geplagt, und wie er fich feiner erwehret hat.

"Wer mit bem Teufel von ber Gunde und Gefet bifputirt, ohns Wort ber Gnaden und Gebet, ber hat verlorn; barum 8) hore er 9) nur

<sup>1)</sup> St. u. S. "seine fürwisige." 2) S. "ein" st. die. 3) W. "er sie." 4) St. u. S. "draußen ward." 5) St. u. S. "Gewächs" st. Geweih. 6) "Da sprach der Kaifer — gewonnen" seht W. 7) "und geheiet" sehlt St. u. S. 8) St. "aus dem Gesed bisputrien will, der ist schon geschlagen und gefangen. Wer aus dem Euangetio mit ihm disputiret, der sieget und gewinnet. Darum unterstehe sich nur teiner mit ihm aus dem Gesez u disputiren, sondern" st. von der Sunde und Gesez — darum. 9) "er" sehlt St.

bei Zeit auf, denn er hat Goliaths Schwert<sup>1</sup>), Spieß und alle seine Ruftung wider uns, das ift, er ist uns viel zu machtig und stark. Auch hat er fur sich <sup>2</sup>) unser eigen Gewissen, so wider uns zeuget, daß wir allzumal Gottes Gebot ubertreten und keines niemals von Herzen gehalten haben. Darum ist er uns weit uberlegen.

Er kömmt oft, wirst mir fur, es sei groß Aergerniß und viel Boses aus meiner Lehre entstanden. Da setzt er mir wahrlich zu Weilen hart zu, macht mir angst und bange. Und wenn ich schon antworte, es sei auch viel Gutes draus kommen, kann er mirs meisterlich verkehren zc. Er ist ein geschwinder, listiger Rhetor, der aus eim Splitter ein großen Balken und was Gutes aus der Lehre kommen, deß, Gott Lob, nur sehr viel ist, zu eitel Sünden kann machen. Er ist von Andeginn nie so grimmig zornig<sup>3</sup>) gewest als jet am Ende der Welt. Ich sühle ihn sehr wol.

Ich weiß, Gott Lob, daß mein Sache gut, recht und gottlich ist; denn ist das Euangelium, Tauf, Sacrament und Absolution recht, so hab ich auch Recht. Ist Christus nicht im Himmel und ein Herr uber alles, so ist meine Sache unrecht. Was ich lehre, schreibe, predige und fürhabe in der Schul und Kirche, das schlere ich frei offentlich am Tage, nicht verborgen in eim Winkel, und richte Alles aus dem Euangelio, Tauf, Vater Unser ic. Noch will mirs der Boswicht Alles verkehren! Christus stehet da, den kann ich nicht verleugnen. Aufs Euangelium gründe ich meine Sache; daß ich dasselbe widerruse, da behüte mich mein Gott für! Gleichzwol bringt er mirs oft mit seinem Disputiren so nahe, daß mir der Angstschweiß drüber ausgehet. Heftig zornig ist er, das verstehe und fühle ich wol<sup>4</sup>). Er schläft viel näher und mehr<sup>5</sup>) bei mir denn meine Kätha<sup>6</sup>), das ist, er macht mir mehr Unruge denn sie mir Freude.

Aber durchs Guangelium folvire un d verlege ich ihm alle Argumenta wenn ich michs nur erinnern kann und es ergreife und ihm damit begegne, Es feilet mir aber zuweilen dran. Darum er mir furhalt, das Gefet sei auch Gottes Wort, warum ich ihm denn immer das Guangelium entgegenshalte? Ja, sage ich, aber 7) so weit unterscheiden vom Guangelio als Himmel und Erden. Denn im Guangelio beut uns Gott an seine Gnade, will unser Gott sein, schenkt uns aus lauter Liebe seinen eingebornen Sohn, der uns von Sund und 8) Tod erlöset, ewige Gerechtigkeit und

<sup>1) &</sup>quot;Schwert" fehlt St. 2) St. "wiber uns unsere Hanbschrift, das ist" st. fur sich. 3) W. "und zornig." 4) St. u. S. "oft wot." 5) "und mehr" fehlt St. 6) St. u. S. "mein Weib und Kinder" st. meine Kätha. 7) St. "aber es ist." 8) "und" fehlt St. u. S.

Leben erworben hat durch fein Leiden und Auferstehen; deß 1) halte ich mich, will ihn nicht jum Lugner machen. Neben dem Cuangelio hat er auch das Gesetz gegeben; aber aller Ding zu eim andern Brauch 2).

2. Rraft bes gottlichen Borte.

(A. 309. -- St. 2416. - S. 2256. Bgl. §. 32, des I. Abschritte. S. 36, der I. Abtheilung.)

"Wenn mich der Teufel mußig findet, daß ich Gottes Wort aus der Acht lasse, damit nicht geruft bin, machet er mir ein Gewissen, als hab ich unrecht gelehret, den vorigen Stand der Kirchen, der unter dem Papstthum sein still und friedsam war, zerrissen, viel Aergerniß, Zwietracht und Notten durch meine Echre erreget ze.

Nu, ich kann nicht leugnen, mir wird oft angst und bang drüber; so bald ich aber das Wort ergreife, hab ich gewonnen! Ich begegne aber bem listigen Schalk durchs Wort also: Diese Lehre, die ich durch Gottes Gnad an Tag gebracht mit Lehren, Predigen, Schreiben ic., ist nicht mein, sondern das reine lautere Guangelium Jesu Christi, des Sohns Gottes, das ewiglich bleibt, und berhalb es weder du, noch die Welt (welcher du Kirst und Gott bist) auch nicht hindern kann noch soll ic.

Bubem, was fragt unfer Herr Gott nach der Welt, wenn sie auch noch zehen Mal größer ware? Er hat seinen eingebornen Sohn eingesett zum Könige, und ihm die Heiden zum Erbe geben, und der Welt Ende zum Eigenthum. (Ps. 2. W. 6. S.) Wollen sie ihn nicht annehmen, so hat er ihn so fest geseht, daß sie ihn mit all ihrer Macht, Weisheit a. nicht außeben noch umstoßen sollen, sondern mussen ihn bleiben lassen; des und kein anders. Unterstehen sie sichs aber, so wirst er sie allzumal uber ein Haufen, denn Gott der Vater halt uber ihm, der gesprochen hat (Matth. 17 V. 5.): "Diesen sollt ihr hören""; und Psalm 2 (V. 10. 12.): "Leaßt euch weisen, ihr Könige a. Kusset den Sohn a."", wo nicht, so werdet ihr zu Grund und Boden gehen mit all euren Gesehen, Ordnungen, Regimenten, Rüstung, Gewalt, Herrschaften a., wie der Juden und Römer Reich geschahe, da sie Christum nicht hören wollten und zuvor Babel, Persen, Griechen, da sie Christum nicht hören wollten und zuvor Wabel, Persen, Griechen, da sie Gottes Volk, denen<sup>3</sup>) Messias verheißen war, ubel handelten.

Eben so mußte fich Sanct Paulus auch wehren und troffen, ba er zu Philippen horen mußte von Beiben und Juben, er machte die Stadt

<sup>1)</sup> St. u. S. "an das" ft. deß. 2) St. "nach Brauch" Jusas: "nicht, daß man dadurch foll felig werden." 3) W. "dem"; St. "dem der."

irre ic. Actor. 16 (B. 20.). Und zu Theffalonich, er erregte<sup>1</sup>) ben ganzen Weltfreis, handelte<sup>2</sup>) wider des Kaifers Gebot ic. Act. 17 (B. 6.). Und zu Cafarien, Act. 24 (B. 5.), daß er Aufruhr erreget<sup>3</sup>) unter allen Juden auf dem ganzen Erdboden ic. Das war so viel gefagt: Er ware ein Aufrührer wider ben Kaifer und Gottestäfterer wider Gott.

Alfo mußte auch Chriftus sterben, als hatte er verboten, bem Kaiser ben Schoß zu geben, bas Wolf erregt; item Gott gelästert, baß er sich hatte zu Gottes Sohn gemacht. Darum sage ich zum Teufel: Wie du au Christo und Paulo bift zu Schanden worden, Junker Satan, also soll birs mit mir auch gehen ze."

3. Wie fich ein Chrift ber schweren Gebanken vom Tobe erwehren soll, die ihm ber Teufel eingibt, als zörne Gott mit ihm; so er uns doch Christum gefandt hat, daß wir durch ihn leben sollen ze.

"Alle Schwermuth und Traurigkeit kommt vom Teufel, benn er ift ein Berr bes Tobes, Ebraer 2 (B. 14.), fonderlich wenn ein Menfch betrubt ift, und angstet fich, als hab er einen ungnabigen Gott, fo ifts gewiß bes Teufels Bert und Getrieb. Darum wenn bir ein schwerer Gebanken einfallt, als wolle fich Gott beiner nicht erbarmen, item4) er wolle bich in beinen Gunden fterben laffen und verdammen, ober bu werdeft itt fur Ungft ben Beift aufgeben: fo ichliefe bald, baf folder Bedanke vom Teufel herkomme. Urfach, benn Gott betrübt nicht, schrecket nicht, tobtet nicht, fondern ift ein Gott der Lebendigen, bat auch 5) feinen eingebornen Sohn barum 6) in die Belt gefandt, bag er die Gunder nicht schrecken, fondern troften foll. Much ift Chriftus barum geftorben und aufecftanden, baß er ben Tob, ber bes Teufels Berk ift, zerftorete, ein Berr bruber wurde und uns lebendig machte?). Daher in ber Schrift diese und bergleichen Troftwort oft8) angezogen werben: Seid frohlich; freuet euch in bem Berrn; fürchtet euch nicht; feid unverzagt; feid getroft, ich habe Die Welt uberwunden; ber Stachel Des Todes ift an mir ftumpf und schartig geworden, ja gar zubrochen 9).

Derhalb follt du in folder Unfechtung ein Muth faffen, und gebenfen, du feieft nu forthin nicht eins Menschen, sondern Gottes Kind durch ben Glauben an Chriftum, in welches Ramen du getauft bift; darum

<sup>1)</sup> W. "errege."
2) W. "handele."
3) W. "errege."
4) "item" fehlt St. u. S.
5) St. u. S. "auch darum."
6) "barum" fehlt hier St. u. S.
7) St. "und wir durch ihn lebten" ft. und und lebendig machte.
8) "oft" fehlt W.
9) St. nach "dubrochen" Zusaf: "zc."

könne der Tod feinen Spieß in dich nicht floßen. Denn fo ferne du Chriftum 1) angehöreft, an ihn glaubest und auf ihn getauft bift, hat der Tod kein Recht bu dir, viel weniger kann er dir Schaden thun, denn er ift burch Chriftum verschlungen ewiglich.

Aber ber leidige 2) Satan wehret, wie er kann, daß uns fo gute 3), tröftliche Gedanken von Gott in der Anfechtung nicht einfallen, oder versunkelt und versinstert sie uns. Denn das Herz deß, der also angesochten wird, ist alsdenn so 4) heftig eingenommen mit den schweren Gedanken vom Gesehe, von der Sunde und Tod 5), daß es den Artikel von der Justisiation und des Glaubens 6), ""ich gläub an Jesum Christum"" ze. nicht ergreisen, viel weniger sich trösten kann.

Dagegen kommt alle Freude, Troft, Friede, gut Gewissen, frohlich Herz in Christo von Gott. Denn der heilige Geist ift in der Glaubigen?) Herzen unerschrocken und unverzagt, ja er ist der Muth und Troft selbs in Unsechtungen des Todes. Er spricht muthig heraus: Belt, Sunde, Tod, Holle lasse mich zu Frieden, du haft an mir kein Theil! Billt du mich nicht lebendig lassen, so sterbe ich in Gottes Namen! Es soll dir aber nicht gelingen. Schlässt du mir den Kopf ab, schadet nicht; ich hab einen, der wird mir ihn wol wieder aufsetzen!"

4. Rug ber Anfechtungen.

(A. 309b. - St. 221. - S. 206.)

"Es sind uns aber solche Ansechtungen 8) nicht allein nothig, sondern auch gut und nüslich, sonst gingen wir sicher dahin, ohn alle Gottesfurcht, ruften ihn nicht an um Huse. Denn wer gesund und frohlich ist, der darf keines Arzits noch Trosters 9) nicht 10); so könnte der Teusel ums auch leichtlich betrügen. Darnach dienet die Ansechtung auch dazu, daß wir in 11) Gottes Furcht leben, sursichtiglich wandeln, ohn Unterlaß beten, in der Gnad und Erkenntniß Christi wachsen und die Kraft des Worts lernen verstehen. Und ob wir gleich noch schwach sind, so ist doch unsers Herrn Christi Kraft in den Schwachen mächtig, 2. Cor. 12 (B. 9)"

<sup>1)</sup> St. u. S. "Chrifto." 2) "leibige" fehtt St. u. S. 3) St. u. S. "folde" (ft. so gute. 4) St. u. S. "association 5) St. u. S. "vom Tobe." 6) St. u. S. "Gen Glaubene" (ft. des Glaubene. 7) St. u. S. "den Glaubigen." 8) St. "Die Ansechtung sind und" ft. Es sind uns aber solche Ansechtungsen." 9) St. u. S. "Trostee." 10) "nicht" seht Est. 11) St. u. S. "in der."

5. Unfechtung find ein gewiß Beichen, bag une Gott lieb hat, weil er Alle, bie er aufnimmt, guchtiget.

(A. 310. -St. 231b. - S. 215.)

Einen, ber hoch betrübt und vom Teufel angesochten ward, trostet er 1), D. M. Luther, wie folget: "Besser ists eim Christen, daß er traurig sei denn sicher, wie die Welt pfleget. "Bohl dem," spricht der weise Mann Proverd. 28 (B. 14), ",, der sich allwege fürchtet"; doch also, daß er wisse, er habe einen gnadigen Gott im Hinnel um Christus Willen, wie der 147. Psalm (B. 11) singet: ", "Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gute warten."

Es find aber zweierlei Unfechtungen, bes Geists<sup>2</sup>) und Leibes<sup>3</sup>). Der Satan plaget und angstet bas Gewissen mit Lugen, baß er also lastert und verkehret, bas auch recht und wol <sup>4</sup>) gethan ist nach Gottes Wort<sup>5</sup>). Den Leib plaget er auf ander Weise.

Es foll ihm aber keiner selbs ein Creuz auflegen ober ein Anfechtung erwählen, wie im Papstthum geschehen; kömmt ihm aber eine zu, so leibe er sie und wisse, daß sie ihm gut und nüglich sei<sup>6</sup>). Denn eben also müssen wir durch Ersahrung lernen, daß der Satan ein Lügener und Mörder ist, und Schwermuth des Geistes vom Teufel komme, als der aus lauter Haß uns nicht gönnet, daß wir einige Freude haben. Aber sei getrost und stark im Herrn; es wird besser werden! Wird man uns Christum aus dem Himmel herunter stoßen, so wollen wir uns an den nächsten Baum, den wir sinden, henken. Er wird aber wol bleiben und seine Verheißung treulich halten: ""Ich lebe, und ihr sollt auch leben"" (Ich.14, 19), item (V.18) ""Ich will euch nicht Waisen lassen sie ihr seid, wo ich bin ze.""

Bird aber aus der Anfechtung ein Ungeduld, so hebt sich des Teusels Freude und Gelächter an. Hiob erzeiget erstlich so große Geduld, daß sie nicht konnte größer sein. Da ihms aber der Teusel aus Gottes Verhängniß zu viel und schwer machte, entsiel ihm der Muth, suhr heraus mit Ungeduld, versluchte den Tag, darin er geborn war ic. ,,,,, Warum bin ich nicht gestorben von Mutterleib an?"" (Hiob 2, 11.) Als wollt er sagen: Gott zörnet mit mir, hat aller seiner Barmherzigkeit vergessen. So er

<sup>1) &</sup>quot;er" fehlt St. 2) St. nach "Geifte" Jusaf: "ober bes Gemuthe."
3) St. u. S. "bes Leibes." 4) S. "wol und recht." 5) St. "Den Geist oder das Gewissen plaget der Teufel mit Lugen, item daß er das Gute, so nach Gottes Wort wot und recht gethan ift, lastert und verkehret, item daß er das Gewissen schrecket mit dem Gese, mit der Sunden" st. Der Satan plaget — nach Gottes Wort. 6) St. u. S. "ist" st. sei.

boch nicht anders kann, benn barmherzig!) fein, wie Siob hernach selbs bekennet, er habe unweislich geredt (C. 39, 37). Denn so wenig Gott sein Natur oder<sup>2</sup>) Wesen andert, so wenig kann er seiner Barmherzigkeit vergessen.

Darum hoffe ich, der liebe Gott werde dir gnabiglich helfen und deiner Anfechtung ein Ende machen. Denn er macht die Todten lebendig, tröftet die Taurigen und rufet dem, das nicht 3) ist, daß es sei. Auch liegst du nicht allein in diesem<sup>4</sup>) Spital krank. Alle außerwählete Kinder Gottes zu jeder Zeit tragen ihr Greuz, werden vom Teusel angesochten und geplaget, ein jglicher nach dem Maß, so ihm Gott zutheilet. Daher spricht Sanct Paulus (Actor. 14, 22): ""Durch viel Drübs amissen wir in das Weich Gottes gehen""; item (2. Tim. 3, 12): ""Alle, die gottselig leben wolten in Christo Tesu, müssen Werfolgung leiden 7)."" Darum sei nicht so kleinmuthig und zaghaftig, sondern nimm solche Ansechung an fur ein gewiß Zeichen, daß du ein gnädigen Gott hast, weil du dem Gbenbild seins Sohns gleich bist, und zweisel nicht dran, du gehörest in die große herrliche Brüderschaft aller Heiligen, von welcher Sanct Peter saget: ""Widerschehet dem Teusel seiten haben (1. Petr. 5, 9).""

Doch thust du recht, daß du Rath und Erost bei mir suchest; benn unser keiner ist so stark, daß er dem Teufel allein konnte Widerstand thun. Ich hab dies Berslin im Psalmdurch Erfahrung verstehen gelernet<sup>8</sup>): ""Ich bin so mude von Seufzen; ich schwemme mein Bette die ganze Nacht und nehe mit meinen Thranen mein Lager" (Ps. 6, 7), gleichwol ist meiner ber Satan, Gott Lob, noch nie machtig worden (wiewol er mir manchen Ungstschweiß ausgetrieben hat), denn er hat sich an Christo, unserm Herrn, zu hart verbrannt.

Gerson<sup>9</sup>) allein hat vor dieser Zeit 10) von geistlichen Unsechtungen geschrieben (alle Undere haben allein leibliche oder fleischliche Unsechtung gefühlet), darum er auch allein die Gewissen trösten und aufrichten kann; benn er hats durch Erfahrung gelernt. Doch ist er so weit nicht kommen, daß er den Gewissen hatte 11) konnen Rath schaffen 12) in Christo durchs

<sup>1)</sup> S. "Barmherzigkeit." 2) St. u. S. "und" ft. ober. 3) St. u. S. "nichte." 4) St. u. S. "bem" ft. biesem. 5) W. "bie" ft. viel. 6) W. "ins." 7) St. nach "Berfolgung leiben" Jusat: "Siehe an den Psalter Daube da wirst du sinden, wie auf mancherlei Beise die Heiligen versuchen. Daher Daub schreitet: ""Dixi in excessu meo"" etc. 8) St. u. S. "ternen." 9) Das Folgs, scht St. 10) S. "biesen Zeiten." 11) S. "hatte den Gewissen."

Euangelium, allein hat er die anliegende Noth oder Anfechtung durch Linderung des Geseiges leidlicher und träglicher gemacht, gesagt: Uh, es muß die Sünde und der Tod nicht so hart sein! Sanct Paulus aber stößt dem Faß den Boden gar aus, spricht schlecht: Es soll sich kein Mensch aufs Geseig verlassen, denn kein Fleisch werde durch des Geseiges Werk fur Gott gerecht (Gal. 2, 16), sondern allein auf 1) Christum. Bist du, sagt er, nicht fromm, so ist Erfromm! Und das ist eben das rechte 2) Meisterstück, sich erschwingen und einen starken Sprung von unser 3) Sünde auf 4) Christi Gerechtigkeit thun, daß wir gewiß wissen, daß unser Sünde sein und seine Gerechtigkeit unser sei."

6. Gotteelästerung ift zweierlei. (A. 310b. — St. 233b. — S. 216b.)

Da einer Doctor Martino anzeigte, wie daß ein ander heftig angefochten wurde, daß er bei ihm nicht befunde 5) formalem justitiam, das ift. ein ganze vollkommene Gerechtigkeit, daß er nicht fo fromm ware, wie es6) Gott im Gefet von uns fodert, und fuhlete im Gebet ?) allzeit folche Lafterung wider Chriftum, fprach Doctor Martinus: "Das ift ein gut Beichen! Denn Gottslafterung ift zweierlei, eine activa, wirklich, wenn man wiffentlich und muthwilliglich Urfachen fucht, Gott zu laftern, wie Faber (Doctor Schmid) thut, S. M.8) 2c. Da behute uns Gott fur! Die ander ift eine leidende Gottslafterung, passiva, wenn uns der Teufel wider unfern Billen folche bofe Gedanken eingibt, ehe wirs uns verfehen, und wir ihnen widerstehen 9); mit welchen Gott will, daß wir geubt werden, auf baß wir nicht liegen und schnarchen oder faul werben, sondern kampfen und beten dawider. Alfo werden zuleht folche Gedanken verschwinden und ablaffen, fonderlich am letten Ende. Alsbenn ift ber beilige Beift bei feinen Chriften, ftehet ihnen bei, treibet den grimmigen Teufel weg, bampft ihn und macht ein fein rugig und friedfam Berg und Gewiffen 10)."

"Darum schreibet ihm", sprach Doctor Luther, "daß er sich nichts bekümmere noch!!) martere, sondern sei getroft, traue Gott und halte sich ans Wort. Der Teufel wird alsbenn von ihm selbs aufhoren, solche Gottslästerung zu erwecken und zu mehren. Was aber die gar vollkommene Gerechtigkeit belanget, daß er gern wollte vollkommlich gerecht und fromm sein, und fühlen und erfahren, daß er ganz heilig und rein sei, da

<sup>1)</sup> S. "burch" ft. auf. 2) "rechte" fehlt S. 3) S. "ber" ft. unser. 4) S. "bu" ft. auf. 5) St. u. S. "finbe." 6) "eb" fehlt St. u. S. 7) S. "im Gebet allein." 8) "\$. M. 2c." fehlt St. u. S. 9) St. u. S. "wehren" ft. widers ftehen. 10) St. u. S. "Gewissen und Herz." 11) St. u. S. "und" ft. noch.

wird nichts aus in 1) diesem Leben, sondern das ist ein englisch Leben, welchs und im kunftigen Leben widerfahren wird. Hie sollen wir und gnügen lassen an der Gerechtigkeit Christi, die er und mit seinem rosenfarben unsichtlichigen Blut gar theuer erworben und verdienet hat, und schenkt sie und im Wort aus lauter Gnad und Barmherzigkeit, ohn alle unser Verzbienst und Würdigkeit, denen, die es mit dem Glauben fassen, darnach mit guten Werken, als Früchten 2), die Gott befohlen hat, nicht wir 3) selbs erwählen, beweisen z."

"Bon Gottes Gnabe kann Niemands bisputiren, er sei benn wohl verssucht und vom Teufel etlich Mal durch die Hechel gezogen und gemartert. Wenn der Teufel mit mir aufs Gesetze kömmt, so hab ich verlorn. Aber ich muß ihm Christum fürhalten und ihn damit verjagen, und ein andern Tert fur die Nase halten, nehmlich, Christus hat sich selbs fur die Sünder gegeben. Und wie er selbs sagt (Matth. 9, 13): ""Ich bin kommen die Sünder zur Buße zurusen, nicht die Gerechten."" Und, ""Ich bin kommen selig zu machen, das verloren ist."" Matth. 18. (B. 11.)

8. Was einer nicht hindern fann und unrechtist, foll er Geduld haben und beten, aber nicht billigen, sondern Gotte befehlen.

"David ist ein wundertrefflich Mann gewest, daß er hat offentlich") durfen lehren und reden wider die falschen Gottesdienste des judischen Wolks, und hats doch nicht wehren können. Da hat er Einen sehen Meß halten und opfern, den Andern falsch lehren. Und derselben ") ist der größeste und gewaltigste Hause gewest. Wenn ers mit Macht Alles hatte können umstoßen und wehren, so hatte ers gethan; weil er aber keinen Rath noch Huse dawider wußte, hat er mussen Patienz haben und unserm Herrn Gott ein Liedlin davon gemacht, gesungen und zu ihm gerusen."

"Benn ich", sprach Doctor Martinus 6), "in Gebanken bin, so bas weltlich oder Hausregiment belangen, so nehme ich ein Psalm oder Spruch Pauli, und schlafe?) brüber ein. Über die Gebanken, so vom Teufel kom-

<sup>1) &</sup>quot;in" fehtt S. 2) St. u. S. "mit Früchten." 3) St. u. S. "bie wir."
4) W. "öffentlich hat." 5) St. u. S. "berfelbe." 6) "sprach D. M." fehtt St. u. S. 7) St. u. S. "entschlase."

men, koften mich etwas mehr; ba muß ich einen ftarken Possen reißen, bis ich mich heraus reiße."

10. Wie man antworten foll ben fcmeren Unfechtungen bee Teufele, ber Gunben balben.

"Wenn uns der Satan versucht und ansichtet, unser Werk, Lebens und Sunden halben, und spricht: Siehe, also hast du gelebt und wider Gott gethan; daß er und in Verzweiselung bringe, und gibt uns ein, als wären wir um solcher Sunde Willen in seinem Reich gefangen und gar verdammt zc., so sprich du also: Du Bosewicht, wie darfst du dich unterstehen, mich solches zu bereden? Hat mir doch mein Herr Christus besohlen, ich soll dir nicht gläuben, wenn du schon wahr redest. Denn du bist ein Lügener und der Lügen Vater, darum gestehe ich nicht, daß du mich um meiner Sunde Willen verdammen willt, denn du bist allbereit gerichtet und verurtheilt. Uns was Macht unterstehest du dich der Gerechtigkeit und solcher Gewalt wider mich? Hast du doch mir weder Weib noch Kinder, noch das Leben gegeben; bist auch mein Herr nicht oder Schöpfer meins Leibs noch? Seelen, daß du dir dieselben wolltest zueigenen; hast mir auch diese Glieder nicht gegeben, damit ich gesündiget habe. Warum maßest du dichs denn an?

Bubem soll man ihm auch in solchen Ansechtungen dies fürhalten, und sagen: Ich habe ein Gott und Herrn, der sagt: Ich bin ein Gott nicht der Todten, sondern hab dich geschaffen zum Leben; darum will ich beinen Tod nicht, will nicht, daß du sterben, sondern leben sollt; wie David spricht Ps. 68 (B. 2): ""Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn Herrn, der vom Tode errettet!"" Denselben erkenne und ehre ich."

11. Wie fich ein Chrift in Armuth und Trubfaln halten foll.

"Da Chriftus zu Petro fagte: ""Petre, haft bu mich lieb? Weibe meine Schafe ic."" (Joh. 21, 15.), hat er Petrum wollen bemuthigen in bem, baß er ihn nicht ein, fondern drei Mal fragte: ""Petre, hast du mich lieb? Weibe meine Schafe ic."" Richte-sie wieder auf, nicht mit der Strenge des Gesehes, sondern mit der heilfamen und sußen Weibe des holbseligen Cuangelii. Gegen Undern aber, die nicht Schafe sind, da brauch

<sup>1)</sup> W. "geurtheitet," 2) W. "ober" ft. noch.

bes Gefetes Scharf und Strengkeit; benn ich thuc und leibe Alles um ber armen, demuthigen Schaftein Willen.

Denn die hochste Weisheit der Natur und Vernunft ist das Gesel. Darum wenn der Satan darnach in deinem Herzen prediget, und gibt für, Gott wolle dir deine Sünde nicht vergeben: wie will sich der arme Sünder da trösten, aufrichten und ermannen? Sonderlich wenn die Jornzeichen dazu schlagen, als nehmlich Krankheit, Armuth, Verachtung z. Da sagt er: Siehe, du bist krank, arm, veracht zc. Wie kannst du benn wissen, daß der Gott gnädig sei? Dies sind je nicht Enades, sondern Jornzeichen.

Da muß sich ein Christ auf die ander Seite wenden und sagen: Wahr ists, ein Sunder bin ich, das bekenne ich und leugnes nicht; aber ich bin getauft und durchs Sacrament des wahren Leibs und Bluts des Herrn Christi<sup>1</sup>) im Brod und Wein, so ich mit dem Munde empfangen habe, Christo eingeleibet und sein Sliedmaß worden, Ein Kuche mit ihm; darzu hab ich sein Wort, das ist gewiß, und kann mich nicht betrügen, ehe mußt Himmel und Erden vergehen!

Ja, sagt er hiewieder, es ist nichts; benn viel sind berufen, aber wenig auserwählet (Matth. 20, 16). Hierauf sprich du: Die, so sich ihrer Tauf nicht annehmen, verlieren, daß sie getauft sind, fallen?) wider davon, bleiben bei dem Gesetz und vergessen des Herrn Christi, die sind nicht auserwählet; denn ob sie wol berufen sind und haben eben die Tauf, das Sacrament und den Christum, so wir haben, aber wenns zum Tressen kömmt, so fallen sie auf die Kappen, Messen und andere Werk.

Aber ein Christ bleibet Schnur gleich auf dem Christo 3) und spricht: Bin ich nicht fromm? Ist doch Petrus auch nicht fromm gewest; so ist aber Christus fromm und heilig, der schenkt mir seine Frommigkeit und Heiligkeit, ja sich selbs zu eigen zc. Und die sind auserwählt. Die Andern aber sagen wol: Gott ist mir gnädig; denn ich will mich besesen. Das ist nur ein Galgenreu! Wiewol, wie man sagt, die Bosen und Schälfe bisweisen auch Neu und Leide haben, das ist, nehmen und sehen ihnen für, sie wollen fromm werden, währet aber nur<sup>4</sup>) ein Tanzund hoh Meß, wie man spricht; gehen beiseit abe wieder den Holzweg, sind gute Gesellen, bleiben heur wie serne, wollens verdienen zc. Aber ein Christ spricht: Ich will thun, so viel ich durch Gottes Wirfung und

<sup>1)</sup> S. "Jefu Christi." 2) S. "und falle." 3) S. "Herrn Christo." 4) "nur" fehlt W.

Hulfe kann; aber Chriftus ift der Seelen Bischof und Erzhirte, an dem will ich hangen; wenn ichs gleich als ein Mensch versehe, falle und 1) doch stehe ich wieder auf. Also 2) kann man bleiben!"

12. Unfechtung lehret zwar, aber wir vergeffens balb.

"Wenn ein Anfechtung uberhin ift, so kömmt bald ein ander drauf, wider die wir uns seigen muffen. Und wenn ein andere kömmt, so stellen wir uns, gleich wie in der Erste, als ware zuvor nie keine mehr da gewest, werden traurig, betrübt und liegen auch wol unten, werden nichts gelehreter, ob wirs wol zuvor versucht haben, vergessens?) balde. Welchs der Euangelist straft, da er sagt: Und sie verstundens nicht, daß er nicht von Broten redete ic. Sanct Paulus aber vermahnet uns und spricht (Ephes. 3, 13): ""Berdet nicht laß noch mube,"" nehmlich wenn eine Anfectung auf die ander folget, und wie eine Welle die ander treibt, dadurch unser kleisch geübet wird zu unserm Besten."

13. Fromme Chriften muffen viel leiben.

(A.312. — St.219. — S. 20.4)

"Die Gerste muß viel leiden von <sup>4</sup>) Leuten. Denn erstlich wirds in die Erde geworfen, daß sie verweset. Wenn sie nu gewachsen und reif worden ist, schneidt oder hauet man sie abe. Darnach drischt und quellt man sie ein, dörret und kocht Bier oder Kosent draus, das wird von Baurn gesoffen und wieder gegeben unten und oben <sup>5</sup>) und an die Zäune gevinkelt <sup>6</sup>).

Des Gleichen Martyrer ift ber Lein ober Flachs auch. Wenn er reif ist, so rauft, rostet, borret, blauet, brecht, hechelt, spinnet, wirket man ihn, und machet Leinwad draus zu Hemden und Kitteln ic., die werden zurissen. Darnach braucht mans zum Wischen, schmieret Pflaster drauf, die legt man auf die Bunden und Schwären. Item die Lunten binimmt man draus, legt sie in Stämpfel auf der Papiermuhl, zustößts klein. Daraus macht man Papier zu Kartenspiel, zum Schreiben, zu Drucken. Das Papier wird zurissen und zun aller geringsten Werken gebraucht.

Diese und bergleichen viel Creaturen, davon wir viel Nuges haben, muffen sich leiden. Also muffen alle gottselige und fromme Christen viel leiden von den Gottlosen und Bosen. Da ift David ein munderauser-

<sup>1)</sup> W. "und falle" st. falle und.

2) S. "und also."

3) St. u. S. "versehens" st. vergessens.

4) St. u. S. "von den."

5) S. "oben und unten."

6) St. "oben und unten an die Zaune 2c."

7) W. "bleuet."

8) St.,

S. u. W. "Eumpen."

wählter<sup>1</sup>) Mann gewest und wüst<sup>2</sup>) gerollet worden. Aber ein solcher Mensch ist Gott lieb<sup>3</sup>). Gersten, Wein, Korn z. haben doch sur dem Lein und Flachs einen Vortel, werden zu Fleisch und Blut und ererben in den Gottsürchtigen und Christen das Reich Gottes. Aber am jüngsten Gericht werden sie uber die gottlosen Bauren, Bürger, Edelleute z. schreien und sie verklagen, daß sie ihrer so schändlich mißbraucht haben."

14. Muf ein Beit ergablete D. Martin Luther biefen Reim:

(A. 615. — St. 58<sup>b</sup>. — S. 57.) "Chriftus läßt wol sinken, Uber nicht vertrinken <sup>4</sup>)!"

15. Folge ber Anfechtung. (A. 312. — St. 221b. — S. 206.)

"Das liebe heilige Creuz, Anfechtung und Verfolgung, lehren einen die guldene Kunst; aber Fleisch und Blut hats nie 5) gerne, kommts schwer an, wollt gern Fried und gut Gemach haben!"

16. Bozu Anfechtungen bienen. (A.312b. - St. 233b. - S. 217.)

"Niemand kann von Gottes Gnade recht und eigentlich weber reben noch schreiben, er sei denn mit geistlichen Mnsechtungen wohl geübet und versucht. Ich zwar könnte außer solche Ansechtung von der Gnade nicht lehren. Darum haben die Monche und Juristen nichts eigentlich und rechtschaffenes davon können lehren oder schreiben. Wenn ich mit dem Teufel vom Geset disputire, so din ich bald von ihm geschlagen und gesangen; denn ich din ein Sünder, und er brächte mein Gewissen in Berzweiselung, denn ich, noch jemand ich kand deses Gottes gnug dehun. Darum mußt du sagen: ""Das Geset ist nicht mir, sondern den halbstarrigen, muthwilligen, undußsertigen Sündern gegeben. Ich gehöre das 9) Euangelion und Christum an, nicht Mosen, der gehet mich nichts an; denn Christus ist das Lämmlin Gottes, das der Welt Sünde trägt. Darum sind meine Sünde nu nicht mehr mein, sondern meines Herrn

<sup>1)</sup> St. "auserwählter." 2) S. "mußte"; St. "mußte boch weidlich" ft. wust. 3) St. "Und ein folcher soll Gott lieb sein" ft. Aber ein solcher — lieb. 4) St. u. S. "ertrinken" und darauf Zusaß:

<sup>&</sup>quot;Er lagt uns zeitlich fterben, Aber ewig nicht verberben."

<sup>5)</sup> St. u. S. "nie."
6) St. u. S. "chriftlichen" ft. geiftlichen.
7) St. u. S. "chriftlichen" ft. geiftlichen.
9) W. u. S. "bem" ft. daß.

und Heilands Christi<sup>1</sup>), dem liegen sie ausm Ruden und hat fur mich gebüßet und bezahlt am Creuze. Also wiederum soll man den gottlosen, wilden, ruchlosen<sup>2</sup>) Leuten das Euangelium nichtpredigen, denn sie ziehens auf fleischliche Freiheit, und werden ärger und ruchloser<sup>3</sup>) davon; sondern das Geseh soll man ihnen predigen, sie strafen und ihnen anzeigen, daß sie mussen ewig verdammt und verloren sein, wo sie nicht von Sünden ablassen, sich bessern und an Christum gläuben.

Diesen Unterscheid soll man fleißig merken und behalten, daß man die Gottlosen mit dem Geses schrecke, betrübe, und gleich als in eim Kerker halte gefangen<sup>4</sup>); aber betrübte und bekümmerte Gewissen, die ihre Sünde erkennen, Gottes Zorn fühlen, und erschrocken sind, soll man wieder aufrichten und trösten mit dem Euangelio<sup>5</sup>), ihnen Christum predigen, daß der himmlische Vater sie zu Gnaden angenommen und lieb habe auß lauter Varmherzigkeit um seines lieben Sohns, Tesu Christi Willen. Densselben hat er ernstlich besohlen, daß wir ihn hören sollen, der spricht: ""Seid getrost! Fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden""(Joh. 16, 33). ""Komunt<sup>6</sup>) zu mir Alle, die ihr mühselig und beschweret seid""cc. (Matth. 11, 28.) Darum werdet ihr Christum hören und in der Noth anrusen, so wirds Euch Alles zugeworsen.

Und das ist derrechte Gottesdienst, ja der aller leichteste und tröstlich?) den 8) armen geangsten und beschwerten Gewissen, die sonst dem Geselb nicht können gnug thun, und darum betrübet werden, daß sie es nicht gehalten haben noch vermögen 9). Denen soll man das Euangelion predigen und fürhalten!"

17. Anfechtung.
(A. 312b. — St. 222b. — S. 204.b)

"Alle Anfechtung ift, daß man des Gegenwärtigen vergiffet und bas Zukunftige begehret wie Eva im Paradies."

18. Der Chriften Gieg burch ben heiligen Geift.

(A.312b. - St. 225. - S. 209b.)

Den 25. 10) Aprilis redete Doctor Martinus viel von menschlicher Schwachheit, welche allen Ansechtungen und Gefahren, innerlichen und auswendigen, leiblichen und geistlichen, mußte herhalten und fürgeworfen

<sup>1)</sup> St. u. S. "Sefu Chrifti."
2) A. "rochlofen."
3) A. "rochlofen."
4) St. "gefangen halte."
5) S. Zusag: "und also wieder aufrichten."
6) St. u. S. "kommt her."
7) St. u. S. "tröstlichst."
8) St. u. S. "ber."
9) St. "zu halten vermögen."
10) W. "5."

werben 1), ja auch bem Teufel und ben Geistern 2) in der Luft; und wenn Gott nicht uber uns hielte, uns schützte und beschirmete, so könnte unfer keiner eine Stunde dauren und bleiben 3). Darum gibt die heilige Schrift dem heiligen Geist ein sehr feinen Namen, heißt ihn ein Abvocaten und Beistand, der unser Sache führet und das Beste dei uns thut, unser Wort redet, vertritt uns und hilft uns wieder auf, wenn wir gefallen sind. Also behalten wir den Sieg durch den Glauben, uberwinden den Teufel und die Welt nicht aus unsern Kräften und Bermögen, sondern durch Kraft und Wirkung des heiligen Geistes und des Glaubens. Es ist surwahr ein Großes, daß ein armer, elender, schwacher Mensch, Fleisch und Blut, soll solche große gewaltige Geister und des Teufels Macht uberwinden!"

"Wir, die getauft sind, mussen herhalten und leiden, beide active und passive, von Gott, der Alles in ihnen wirkt und schafft, wie ein Topfer den Thon zurichtet, und vom Teufel und der Welt, die sie wohl plagen und zumartern, daß ein Christ nur immerzu leidet und ein rechter Martysrer ist."

Da M. Georg Rorers Kinderlin frank lagen, sprach Doct. Martinus: "Unser Herr Gott veriret seine Heiligen alle, sie mussen alle aus dem Kelche trinken. That ers doch auch Marien, seiner Mutter! Summa, was ihm lieb ist, das muß herhalten. Christen uberwinden, wenn sie leiden, und wenn sie streiten, so verlieren sie. Da grauet mir für."

 $\Lambda$ . 313. "Es ist unmöglich", sprach Doctor Martinus, "daß das menschliche Herz könnte  $^4$ ) an Gott gedenken und sein nicht vergessen, wenns ohne Ercuz und Ansechtung ist."

20. Unfechtungen Bonnen nicht Alle gleich ertragen.

"Nicht Alle tragen gleiche Anfechtungen. Gie konnens auch nicht, fondern etliche muffen Knochen und Beine fein, die das Fleisch konnen tragen und erhalten. Darnach gleich wie am Leibe des Menschen, wenn eitel Fleisch da ware, so siel es in ein haufen. Die Knochen und die

<sup>1)</sup> St. u. S. "aller Anfechtung und Gefahr, innerticher und auswendiger, leibe licher und geistlicher muß fürgeworfen werden und herhalten." 2) St. u. S. "Bestien" st. Geistern. 3) W. "bleiben und dauren." 4) W. "könne"

Nerven ober Spannabern 1) halten das Fleisch. Also mussen in der christzlichen Gemeine etliche sein, die gute Pusse mussen herhalten dem Teufel, als wir drei, ich, Philippus Melanchthon und Doctor Pommer. Aber Alle könnens und vermögens nicht zu ertragen 2), darum bitten wir in der Kirchen immer Einer fur den Andern, und für Alle. Das Gebet thuts auch!"

21. Davids Unfechtungen find viel ichwerer gewest, benn unfere.

"David wird årgere Teufel gehabt haben denn wir, denn er håtte solche große Offenbarung 3) nicht können haben ohne große Unfechtungen; denn sie sind ja groß und herrlich. David hat Psalmen gemacht und gefungen; wir wollen auch, als gut wir können, Psalmen machen und singen, unserm Herrn Gott zu Ehren und dem Teufel und seiner Braut zu Verdrieß 4)!"

22. Wie man einen troften foll, ber angefochten wird und meinet, er habe wiber ben beiligen Geift gefündiget, welche Sunde nicht vergeben wird.

Doctor Martinus Luther, da er darum gefragt ward, sprach er: "Mansoll ihm fürsagen, daß er der Unsechtung müßig gehe und sich nichts damit bekümmere. Denn er ist solcher Sünde nicht schüldig. Unser Herr Gott saget zu keinem Shebrecher oder Mörder: Du hast meines Sohnes Blut mit Füßen getreten; sondern: wenn dirs leid ist und gläubest an den Sohn, so sind dir deine Sünde vergeben. Wie er zu der Chebrecherin sagte Joh. am 8. Cap. (N. 11.) und zum Mörder am Ereuze. Zu den Pharisäern und Schristgelehrten aber, die sich wider die Gerechtigkeit des Euangelii legten und auf ihre eigene Frömmigkeit trauten, sprach er: ""Wehe euch!""

Da fragte ihn einer: ""Db auch ber wiber ben heiligen Geist funbigete, der Gottes Wort wissentlich verleugnete, wie berselbigen viel jst sind unter H. G. S. 5), die es verleugnen?"" "Nein," sprach er, "da es aus Schwachheit geschicht, wie Petrus Christum verleugnete und doch nicht wider den heiligen Geist sundigte. Aber Judas verharrete also brinne; that nicht Buße und blieb verstockt."

<sup>1)</sup> St. u. S. "bie Spannabern." 2) St. "tragen." 3) St. nach "Offenbarung" Zusaß: "und Erkenntniß Gottes." 4) W. "zum Berdruß"; S. Zusaß: "Esaias hat all sein Kunst aus den Psalmen genommen." 5) Herzog Georg.

23. Wie Doctor Martinus Luther bem Teufel geantwortet, wenn er ihn bes Nachts angefochten.

"Wenn ber Teufel bes Nachts an mich kömmt," sprach Doctor Martinus I), "mich zu plagen, gebe ich ihm diese Untwort: Teufel, ich muß jst schlasen! Denn das ist Gottes Besehl und Ordnung, des Tages arbeiten und des Nachts schlasen. Zum Undern, wenn er nicht ablassen will und halt mir für meine Sünde, so sprecheich: Lieber Teufel, ich habs Register gehört, aber ich habe noch eine Sünde gethan, die stehet nicht 2) in deinem Register, schreib sie auch an! Ich habe in die Hosen geschmissen hanges an Hals und wisches Maul dran! Zum Oritten, wenn er nu weiter anhält, dringet hart und klagt mich an als einen Sünder, so verachte ich ihn und spreche: Sancte Satane, ora pro me! Lieber Teufel, bitte fur mich, denn du hast nie<sup>4</sup>) ubel gehandelt, bist allein heilig! Gehe hin zu Gott und erwird dir selbs Gnade; und so du mich willt fromm machen, so sage ich dir: Medice, cura te ipsum! Urzt, hilf dir selbs!

Der Teufel aber ist ein solcher Boswicht, daß er mir große und grauliche Sunde nicht furbringet und halts), als nehmlich Meßhalten, Gottes Berachtung 2c. Auch behüt mich Gott dafür! Denn wenn mir einstel, was fur ein großer Grauel ist das Teudelwerk mit der Messe und die Größe der Sunden wider die erste Tasel der zehen Gebot Gottes, so müßte ich sterben. Ich wollt ja nicht gern mein Hansichen sehr schlagen, sonst würde er blode und mir seind; so wüßte ich kein größer Herzeleid! Also thut Gott auch, und spricht: Ich züchtige euch 7), meine lieben Kinderlin, aber durch einen andern, nehmlich durch den Teufel oder die Welt. Wenn ihr aber zu mir Zuslucht habt und zu mir schreiet, so will ich euch erretten und helsen. Denn unser Herr Gott wollte je nicht gerne, daß wir ihm feind würden."

24. Bozu die Leute gezüchtiget werden von Gott. (A. 313b. - St. 219b. - S. 494.)

"Der Gottsuchtige wird gezüchtiget, auf daß er nicht mit der Welt verdammt werde; der Gottlose aber, auf daß er sich erkenne oder verstocketer\*) werde. Je größer Christen, je mehr Ansechtung; je mehr Sunde, je mehr Furcht."

<sup>1) ,,</sup> sprach D. M." fehlt St. u. S. 2) St. u. S. ,, noch nicht." 3) St. u. S. ,, gethan" st. gefchmissen. 4) W. ,, nicht" st. nic. 5) ,, und hált" fehlt St. u. S. 6) St. ,, Uch" st. auch. 7) ,, cuch" fehlt St. u. S. 8) St. u. S. ,, wersteckt."

25. Der Jugend Unfechtung und eines iglichen Altere.

"Junge Leute ficht an die Liebe und Brunft. Der gemeine Mann und Pobbel wird mit andern Laftern geplaget. Ein Mann von dreißig und vierzig Jahren ze. firebt nach Shr und Gut. Wenn er sechszig Jahre erreichet, so hat er seine Unsechtung, und gedenkt: ""Bare ich nu fromm!""

"Da David dies Liedlin sang: ""Absolon, mein Sohn; Absolon, mein Sohn<sup>1</sup>)!"" ah, wie ist er so gar ein betrübter, bekimmerter Mann gewesen und hat so groß Herzleid gehabt, wie diese Wort anzeigen, so er mit großem Seufzen und Schmerzen redet. Der fromme heilige König hat sehr große Ansechtung und Widerwärtigkeit gehabt, welche die Gnad und Verheißung gar verdunkelten. Denn ob er wol zum König gesalbet war, doch hatte er nur <sup>2</sup>) acht Sahr lang zweene Stämme. Es ließ sich ubel zum Königreich an. Darnach, da er nu König war in Ifrael, empörreten sie sich wider ihn. Absolon erwürgete seinen Bruder Amnon, die Schwester wird vom Bruder geschwächt und zu Schanden gemacht. (2 Sam. 13.3)

Es sind schreckliche, gräuliche Erempel und Aergernisse, so die Gnade verfinstern, also daß ihm leid war, daß er jemal geborn ware 4) und geslebt hatte."

"Als wenn mir", fprach Doctor Martinus, "ein folder Unfall widerführe, da Gott für sei, daß mein Sohn seine Mutter zu Schanden machte, seinen Bruder erstäche und machte ein Verbündniß wider mich, so verzagte ich und spräche: Ich ware der aller elendeste Mensch! Ich hatte unserm Herrn Gott nicht einen solchen Puff ausgestanden. Also hat Gott schier mit allen Patriarchen gethan, welcher Leben und Erempel die Gnade und Verheißung Gottes mehr verdunkeln, denn sie sie fordern. Es gilt hie seste halten!"

27. Wie man fich halten foll bei ben angefochtenen Gewiffen.

"If jemand," fagte Doctor Martinus 5), "in Anfechtung ober bei benen, so angefochten werben, so schlage er nur Mosen zu Tobe und werfe alle Steine auf ihn. Wenn er aber wieder gesund und ber Anfechtung los wird, so predige man ihm bas Gefege. Alioqui adflicto non est addenda

<sup>1)</sup> St. hat nur ein Mal: "Abfolon, mein Sohn." 2) "nur" folgt bei W. auf "acht Jahr lang." 3) A., St. u. S. "Reg." st. Sam. 4) W. "worden" st. ware. 5) "sagte D. Mart." schit St. u. S.

adflictio 1); benn wenn einer bekummert ift, foll man ihm nicht mehr Kummernis machen."

28. Bermahnung gur Gebulb in Unfechtungen.

(A. 314. — S. 209.)

"Wenn wirs recht bedachten," fprach D. Martinus, "wie groß bie Herrlichkeit bes fünftigen Lebens fein wird, welchs wir warten, wenn wir nu wieder von den Todten werden auferstehen: fo wurden wir nicht so fcmer und unwillig fein, allerlei Unfechtungen, Plagen und Unrecht gerne zu leiden, fo uns von der argen Belt geschicht2). Wenn nu bes Menschen Cobn, unfer lieber Berr Chriftus, am jungften Tage fommen wird, ju richten die Lebendigen und die Tobten und bas Urtheil fallen beide über Gottfürchtige und Gottlofe, ba werben wirs erfahren und uns ichamen muffen in unfer Berg, und ein iglicher felbs fagen: Pfui bich Mal an 3)! Batte ich ber heiligen Schrift und Gottes Bort geglaubt, fo murbe ich nicht allein gerne gelitten haben eine schlechte Unfechtung und unrecht Gefangniß im Thurm, fondern wurde 4) auch fagen: D, daß ich mich nicht habe unter die Rufe aller Turken und Gottlofen geworfen und gelegt um der funftigen Berrlichkeit Willen, Die ich ist offenbaret febe, fo aus ber Wahrheit ber Berheißung Gottes Worts fommt und widerfahret benen, die es angenommen und geglaubt haben. Darum fagt S. Paulus wol: ....Ich halts dafur, daß biefer Beit Leiden nicht werth fei ber Berrlichfeit, die an uns foll offenbaret werden."" Rom. 8 (2. 18).

29. Beiftliche Unfechtung bie aller fehwerften.

(A. 314b. --- St. 223b. -- S. 208.)

"Die rechte christliche Kirche hat nicht zu streiten mit Fleisch und Blut, sondern mit den bosen Geistern unter dem Himmel, wie S. Paustus fagt Ephes. 6 (B. 12). Und der Kampf ist am aller schweresten und fährlichsten. Denn Fleisch und Blut nimmt nur weg Leib, Weib und Kind, Haus und leckerze., was zeitlich ist, aber die geistliche Bosheit nimmt weg die Seele, ewiges Leben und Seligkeit."

30. Troft in ber bochften Unfechtung.

(A. 314b. — St. 234. — S. 218.)

Doctor Martinus sprach zu Schlainhauffen 5): "Seib nur getroft und unverzagt! Es wird Alles zum Besten gerathen, benn euer Unfech-

<sup>1)</sup> St. u. S. "alioqui adflictio — adflicto." 2) W. "gefchehen" ft. geschicht. 3) A. "Wetan." 4) W. "werden" ft. wurde. 5) A. "Schla in Sauffen." St. u. S. "M. Schlaginhaussen, Pfarrherrn zu Kothen." Bgl. §. 117 des XXIV. Abschnitts.

tungen werben kommen zu Gottes Ehre und zu unserm und vieler Leute Nutz und Heil. Ich bin auch in dem Spital krank gelegen, hatte aber Niemand, der mich troften konnte. Ich klagte wol D. Staupisen meine Unsechtungen, er aber sprach zu mir: ""Magister Martine, ich verstehe es nicht!""Darum kommt zu mir, mein lieber Schlainhaussen, item zu Magister Philippo, Cordato ic., und gläubet, daß sie Euch gewiß Gottes Wort werden sagen. Denn so Ihr Euch zu mir Gutes versehet, was will Euch nicht Guts widerfahren von Christo, der fur uns gestorben ist? Wenn Ihr Euch zu dem Guts versehet, der tausend Mal besser ist denn ich, Philippus, Cordatus! Halt ihm nur aus, heißt den Teusel murren, so lang er will; er soll gewißlich anlausen!"

Darnach klagte Schlainhaussen seine Ansechtungen, beibe zur Rechten und zur Linken. Da sprach D. M. Luther: "Das kann der Teusel meissterlich; benn wenn ers nicht könnte, so ware er kein Teusel. Die Aposteln sind auch Sünder gewest und gute, grobe, große Schälke, wie Paulus war, der sagt (1. Tim. 1, 13): ""Ich bin gewest ein Lästerer, Verfolger und Schmäher, hab aber Barmherzigskeit erlanget."" Also hat Petrus Christum verleugnet; das war 1) ein Böswichtstück! Summa, Christus hat die Aposteln zum Erempel der Vergebung der Sünden gesest, auf daß wir an ihnen sehen und haben ein Erempel und Spiegel der Barmherzigskeit Gottes. Und ich gläube, daß die Propheten auch oft grob und schwerzlich gesündiget haben, denn sie sind auch Menschen gewesen wie wir."

31. Bon einem anbern Ungefochtenen. (A. 314b. - St. 231. - S. 214b.)

Einer ward angesochten, da er ist wollte zum Sacrament gehen, also daß 'er wieder gedachte 'davon zu gehen und es nicht nehmen2). Da sprach Doctor Martinus: "Die heiligen Bater haben gesagt, daß wir bleiben sollen bei dem ersten Fursah und Meinung. Nu aber ist das3) Eure erste Meinung und Fursah gewest, daß Ihr habt wollen haben 4) Bergebung der Sunden und dieselbige im Sacrament suchen und holen; darum laßt die anderen Gedanken immer hin rauschen!"

32. Troft wider Traurigkeit.
(A. 315. — St. 234b. — S. 218b.)

Doctor Martin Luther fahe D. J. 28. 5) an, und sprach: "Seid

<sup>1)</sup> St. u. S. "war ja."
2) W. "zu nehmen."
3) St. u. S. "je" ft. das.
4) St. u. S. "haben wollen."
5) Aurif. am Nande: "D. Feronymus Weller." Auch nach bem lat. Mfpt. ist unter "I. W." Hieronymus Weller zu verstehen. Man stoße sich nicht an den Buchstaben I. (st. H.), da man damals "Iheronymus" schrieb.

gutes Muths! Ihr feids nicht allein, der angesochten wird; ich bin auch einer und habe viel größere Sunden denn Ihr und Euere Bater. Ich wollt lieber, daß ich ware ein Hurenwirth oder Rauber gewesen, denn daß 1) ich Christum 15 Jahr lang mit Messiren so geopfert und gelästert habe!"

33. Rug und Frucht bes heiligen Greuzes. (A. 315. — St. 221b. — S. 206.)

"Es ist unmöglich, daß des Menschen Herz könne Gott recht 2) erz kennen und im Gedachtniß behalten und an ihn gedenken 3) ohn das liebe Ereuz und Ansechtung." Darnach wandte er sich zum Schlainhausen und sprach: "Gläubet mir, wenn Ihr nicht so einen guten Stein im Brete hättet bei Gott dem Vater, Ihr wurdet die Tentation und Ansechztung nicht haben!"

34. Des Teufels Unruge.
(A. 315. — St. 221b. — S. 206b.)

"Der Satan kanns nicht lassen, er muß uns ansechten. Und er hat einen guten Vortheil und gute Bastei, denn unser eigen Fleisch und Blut fällt ihm zu und hälts mit ihm; wenn das thate, so wollten wir ihm wol entsigen! Und zwar ist es je wahr, wenn wir nicht also mit Schwachheit und Versuchung angesochten wurden, so wurden wir die hoffartigsten Buben. Darum demuthiget uns Gott. Ich ware<sup>4</sup>) sonst 5) lange ein 6) Münzer und Zwingel worden!

Aber was ifts benn mehr?,,,, Meine Kraft''', fpricht Chriftus,,,,, wird in Schwachheit?) start"'' (2. Cor. 12, 9). Er ist ein Gott berer, die eins betrübten Geistes sind und ein zumalmet Herz haben. Psalm 51 (2. 19). Der Großes thut, und seine Macht und Weisheit beweiset 8) in Schwachen und Narren, 1. Cor. 1 (2. 25. 27). Jeremias klagt, Gott sei weit von uns und wie ein Gast und Frembling auf Erden, als der sich an der Schwacheheit ärgerte."

Weiter fagt D. M. E. 9): "Ich bin bisweilen fo kalt und unlustig, daß ich nicht kann beten. Da stopf ich meine Ohren zu, und spreche: Ich weiß, Gott ist nicht weit von mir, darum muß ich schreien und ihn anrusen. Sehe mir dagegen 10) bie Undankbarkeit und daß gottloß Wesen

<sup>1) &</sup>quot;daß" fehtt St. u. S. 2) W. "recht Gott." 3) St. nach "gebenken" Zufaß: "und sein nicht vergessen." 4) St. u. S. "wir wären" st. ich wäre. 5) W.
"schon" st. sonst. 6) "ein" fehtt St. u. S. 7) W. "Schwachen." 8) Bei W.
folgt "beweiset" erst nach "Narren." 9) "Beiter sagt D. M. L." fehtt St. u. S.
10) St., S. u. W. "bagegen für (vor)."

ber Wibersacher, des Papsts mit seinem Geschwürm und Gewürm 2., also daß ich erwarme und fur Zorn und Haß brenne, und barnach sage: D Herr, geheiliget werde dein Name, zukomme dein Reich, dein Wille geschehe 2c. Also erwarmet mein Gebet und wird hihig."

35. Gott hilft aus Anfechtung. (A. 315. — St. 242b. — S. 226b.)

"Glaubt nur fest, Gott wird der Ansechtung ein Ende machen! Denn er ruset dem, das nicht ist, daß es sei. Wie ichs<sup>1</sup>) an mir selbs ersfahren habe<sup>2</sup>), daß ich in den höchsten Ansechtungen, die mich an meinem Leibe so erschöpften und zumarterten, daß ich kaum lechzen und Odem holen konnte, ging wie ein Schome<sup>3</sup>), verdorret und ausgetrocknet, und kein Mensch konnte mich trösten. Alle, denen ichs klagte, sprachen: ""Ich weiß nicht!"" Also daß ich sagte: Bin ichs denn alleine, der so traurig im Geist sein muß und angesochten werden? D, ich sahe gräuliche Gesichte und Spükniß<sup>4</sup>). Aber vor zehen Jahren, da ich alleine war, tröstet mich Gott wiederum durch seine lieben Engel mit Kämpsen und Schreiben.

Darum fürchtet Euch nicht! Ihr feibs nicht allein. Sehet an und lefet mit Fleiß ben Pfalter, ba werdet ihr Anfechtungen sehen, da er also spricht: ""Ich sagte in meinem Zagen"" x. (Pf. 116, 11.) Summa, es ist kein Mensch auf Erben, der eim einigen Teusel widerstehen könnte. Ich hab mich oft in meinen Ansechtungen verwundert, ob ich auch noch irgend ein Bislin von meinem Herzen in meinem Leibe hatte. Ein solcher Morder ist der Teusel; er wird aber nichts gewinnen noch schaffen, auch nicht obssegen."

Und sagte weiter: "Der traurige Geist ist das Gewissen selbs; wir mussen aber solchs leiden, denn wir kröchzen nach dem jüngsten Tage und liegen in Kindesnöthen um Christus Willen. Die also angesochten werden mit geistlichem Leiden im Gewissen, die fühlen leidliche Ansechtung nicht; die kleinen Partekenteusel haben da kein Platz, noch was zu schassen. Und ich weiß, wer gerne und fleißig studiret, der ist wol gefreiet von der Ansechtung der Hurrei und Unzucht; und wiederum, ein Hurenjäger kann nicht studiren. Also hindern bie Affect und innerliche Bewegung äußerliche Sünde. Wenn ich essen soll, so muß ich in 6) Gedanken essen, sonst kann ich nicht essen."

<sup>1)</sup> St. "idn"; S. "ihr" ft. ichs. 2) S. "habet." 3) W. "Scheme" (Schemen, b. i. Schatten). 4) A. "Spüchniß"; St. u. W. "Spügniß." 5) St. "hinbert." 6) St. u. S. "ohn" ft. in.

36. Die rechtschaffene Kirche ift stets in Fahr und Anschtung. (A. 3156. — St. 217. — S. 2026.)

"Mir fehen und lernen, beide 1) aus ber heiligen Schrift und aus Erfahrung zugleich, daß die Kirche für und für in Noth und Gefahr stehet, also, daß sie möchte wol 2) drüber verzweifeln. Denn was haben wir anders vor, in und nach dem Neichstage zu Augspurg Anno 1530 gesehen und gesühlt, denn daß es mit der Kirchen und Religionssache aus sei? Weil wir aber nu aus dieser3) Furcht durch Gottes Gnad erlöset sind, so erhebt sich ein größer Gesahr und Ansechtung von den Rottenzeisern, sonderlich von den Wiedertäufern und Sacramentirern. Darum muß die Kirche stets in Zagen und Fahr stehen, wie geschrieben ist: Wenn ich nicht an dein Gesetz gedächte, so hätte meine Seele in der Hölle gewohenet, das ist, ich hätte mussen und verzweiseln."

37. Son Unfechtung und wie man fie vertreiben und ihnen widerfteben foll. (A. 315b. - St. 242b. - S. 226b.)

Da D. M. E. mit etlichen uberm Tifch redete, flund feine Sausfrau auf, ging in die Rammer und fiel in ein Dhnmacht. Da fie nu wieder zu ihr felbs fam, fraget fie ber Doctor: "Bas fie fur Gedanken hatte gehabt?" Und erzählete viel sonderliche, treffliche und schädliche Unfechtung und Gedanken, "welche gewiffe Beichen bes Todes find und ichieffen gewiffer nach bem Bergen benn irgend ein Pfeil ober Buchfe, und vertrucken4) bas Mart in Knochen. Wie mich benn folde bofe Gebanken mehr geplagt haben benn alle meine Arbeit, ber boch viel und unzählig gewesen find. Ich habe oft fonft andere Bandel fur mich genommen, ben Catan bamit zu vertreiben; es wollt aber nichts braus werben, er wollt nicht weichen noch aufhoren. Denn ber Satan, als ein Stifter5) bes Tobes, hat unfer Natur also verderbet und beschmeift, daß wir uns nicht wollen troften laffen. Darum wer folche teuflische Gedanken fühlet und damit angefochten wird, bem rathe ich treulich, bag er fie bald austreibe, gedenke irgend an etwas Luftiges, thue einen guten Trunf, fpiele und furzweile, ober nehme fonft etwas Chrlichs und Chrbars fur, barauf er heftig gebenke, fo viel ihm möglich ift und er 6) kann. Wiewol bas die hochste und beste Merznei ift, glauben an Jesum Chriftum; benn berselbige ift barum tommen, bag er troften und lebendig machen will und die Werke bes Teufels zerstoren folle.

<sup>1)</sup> St. u. S. "beibes." 2) St. u. S. "wol modte." 3) St. u. S. "ber."
4) W. "vertrocken." 5) W. "Stiffer." 6) "er" fehlt St. u. S.

Und weil alle Traurigkeit und Schwermuth vom Teufel kommt, so muß man Gott um seinen heiligen Geist bitten, welcher ein gar 1) geherzter Berächter ist 2) bes Tobes und aller Fahr. Derselbige ist der Trotz. Wenn nu der Teufel mir diese Gedanken eingibt, wolan, wie du willt, du mußt doch sterben, so gebe ich die Untwort und spreche: Nein, ich werdenicht sterben, sondern leben (Pf. 118, 17). Denn wo Christus ist, da ist Freude, Fried und Leben.

Aber, lieber Gott, der Artikel will nicht ein, darum ist so viel Traurigseit und Schwermuth bei uns, damit wir uns selbs plagen; und durstens nicht. Ich din oft selber auf mich zornig, daß ich nicht kann in der Ansechtung durch Christum meine Gedanken austreiben, noch derselben kann los werden, da ich doch so viel davon gelesen, geschrieben und geprediget habe, noch kann ichs nicht! Darum sagt die Schrift: Freuet euch im

Beren, lobfingt ihm zc.

Ein Chrift soll ein frohlich Mensch sein; da wir gleich viel Plagen mussen und wol zumartert werden von außen und von innen, beide von der Welt und dem Teufel, so laß³ immer hingehen, sei getrost und ruse Gott an, und hab Geduld, der ist ein Nothhelser, wird dich nicht trosts= noch hulsos, noch stecken und verderben 4) lassen in der Ansechetung. Denn sie sind uns gut und noth, auf daß Gottes Krast in unser Schwachheit stärker werde. Siehe, wie die lieben heiligen Erzväter, Propheten, Apostel so kleinmuthig gewest sind: was sollen wir arme, elende und schwache Würmlin nicht sein in solchem gottlosen Wesen, das ist uberhand genommen hat, und 5) Gottseligkeit, Glaub und Liebe erkaltet und schier gar verloschen ist? Doch erhält Gott seine Kirche wunderbarzlicher Weise!"

38. Wo das Guangelium reingelehret wird, da folget stets Verfolgung und Anfechtung. (A. 316. — St. 217. — S. 2026.)

"Das Euangelium kann 6) nicht ohne Verfolgung sein. Denn ber Mann, der Christus heißt, muß Blut kosten; wie Mosis Weib zuvor zu ihrem Manne, Mose, saget (Erod. 4, 24): ""Du bist mir ein Bluts brautgam."" Denn der Antichrist kann nicht Christi Freund sein, wie wir iht bei unsern Zeiten aus Erfahrung sehen, wie der Papst wider das Euangelium tobet und donnert. Wenn ich nicht ware beißig 7) gewest, so håtte mich der Papst gefressen: Nisi ego suissem mordax, Papa suisset vorax. Er hatte uns Alle gefressen und verschlungen. Ich bin des Papsts

<sup>1)</sup> St. u. S. "gar ein." 2) "ift" fehlt S. 3) W. "laß es." 4) St. u. S. "fterben" ft. verberben. 5) St. "da" ft. und. 6) St. u. S. "Es kann das Euansgeium." 7) A. "fleißig" ft. beißig.

Raulepers1), ber ftachlichte Schuppen hat, ben er nicht verschlingen kann. Er hat einen Igel an mir funden zu kauen!"

39. Troft fur einen Ungefochtenen.

(A. 316, - St. 219. - S. 204b.)

"Der Herr, unser Gott, ist ein Gott der Demuthigen und Bekummerten, die in Nothen, Unfechtungen, Verfolgung und Gefahr sind, in welchen Gott seine Macht und Kraft beweiset. Denn da wir gar stark waren, so wurden wir stolz und hoffartig, sintemal Gott seine Gewalt nicht erzeigen und beweisen kann denn in unser Schwachheit. Er löschet das glimmende Docht 2) nicht auß; so will er auch das zubrochene Nohr nicht zerknirschen. Der Teufel aber wollt es gerne gar auslöschen und Alles zumalmen.

Gott hat Anfechtung lieb, und ift ihnen auch feind. Lieb hat er sie, wenn er uns badurch zum Beten und ihm zu vertrauen reizet und lockt; feind ist er ihnen, wenn wir um ihren Willen verzagen. Darum," sprach D. M., "ist Euch wol, so singet Gott ein Liedlin und lobet ihn; ist Euch aber ubel, so rufet Gott an und betet. Denn der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und auf seine Gute warten (Ps. 147, 11). Friede hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit; weise und narrisch sein hat seine Zeit; frohlich und traurig sein, desgleichen Betrübniß und Unsechtung hat auch seine Zeit. Es ist mit uns wie das Uprilenwetter!

Wer nu fuhlet, daß er schwach sei im Glauben, derselbige begehrt je ftark zu sein: die Speise gefällt Gott wol in uns und schmeckt ihm wol. Uh, wie gar ein groß Theil und Stück der Gerechtigkeit ists, gerne wollen gerecht und fromm sein! Darum verzage nicht, sondern richte dich auf und troste dich mit Gottes Wort und mit den Erempeln der heiligen Schrift. Denn Gott, der allen Patriarchen, Propheten und Heiligen gebolsen hat, wird dich auch nicht verlassen 3)!"

<sup>1)</sup> Raulbars (Rauthaupt, Augelhaupt). 2) A. "Zacht." 3) St. u. S. nach "nicht verlassen" Jusas: "Es heißet, ""das Lobopfer heiliget mich, denn ein betrübter Geist und ein zerschlagenes Herz ist Gott ein angenehm Opfer""te. (Pl. 34 19. 51, 19.) Darum ist Euch wohl, so pfaltirt und lobet Gott mit einem schonen Lien; ist Euch whel, das ist, kommen Euch Inschritungen, so betet, denn der Hert hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Aber das ist das Beste an denen, die auf seine Gitte hossen, den Gott hilt den Niedrigen und Demittigen, dieweit er spricht: ""Meinest du, meine Dand sei verkürzt, das ich nicht helsen könne ?"" (Tel. 59, 1.)

40. Unfechtung des Glaubens.

(A.316b. - St. 223b. - S. 208b.)

"Die Unfechtung des Glaubens ift die aller größeste und schwereste, denn der Glaube soll die andern Ansechtungen allzumal uberwinden. Wenn nu derselbige unterliegt, so mussen die andern alle, auch die aller!) kleinsten und schlechtsten²), den Menschen uberfallen. Da aber der Glaube bleibet, so kann man die allergrößten Unsechtungen und Kährlichkeiten verachten. Denn wenn der Glaube recht und gesund ist, so mussen alle andere Unsechtungen abnehmen und nachlassen. Diese Unsechtung des Glaubens ist S. Pauli σχόλοψ gewest, ein großer Bratspies und Psahl, der beide durch Geist und Fleisch gangen ist, durch Leib und Seele. Es ist nicht ein Unsechtung noch Plage sleischlicher Unzucht gewest, wie die Papisten träumen, als die kein andere gefühlt haben denn solche fleischliche Unzucht. Die großen Kämpse haben sie nicht versucht, noch jemals erstahren, darum reden und schreiben sie davon wie der Blinde von der Farbe."

41. Wie man fich wehren foll wiber geiftliche Anfechtung.
(A. 316b. — St. 234b. — S. 218b.)

"Benn wir vom Teufel angefochten werden im Gewissen unfer Sunden halben, so soll man sagen," sprach D.M. E.: "Heiliger Teufel, bitte für und: Sancte Satan, ora pro nobis! Haben wir doch nicht wider euch gefündiget, gnädiger Herr Teufel! So habt ihr und auch nicht geschaffen, noch 3) das Leben geben; warum klagt ihr und denn<sup>4</sup>) so hart an für Gott, als wäret ihr so gar heilig und der oberste Nichter uber die rechten Heiligen Gottes? Nimm den Stab in die 5) Hand und gehe gen Nom zu beinem Diener, des Albaott du bift!"

42. Aus was Ursachen Gott ben Gottseligen bas heilige Ereuz auslegt.
(A. 316<sup>b</sup>. — St. 219<sup>b</sup>. — S. 204<sup>b</sup>.)

"Gott legt das liebe heilige Creuz den Gläubigen darum auf und panzerfeget seine Christen wol um der uberigen Sunde Willen, so noch im Fleisch ist, welches wuthet und tobet in uns umser Leben lang und wider Gott strebet. Darum taug dies Urgument nicht, so die Vernunft aus der Philosophie und angeborner Erbseuche furgibt, und spricht: ""Den Frommen und Gerechten soll es wol gehen; die Gläubigen sind gerecht in diesem Leben, darum sollt es ihnen wol gehen. Man siehet und erfähret aber, wie es ihnen gehet, so da wollen rechte Christen seiner." "D nein,"

<sup>1) &</sup>quot;aller" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "schwächsten" st. schlechtsten. 3) St. u. S. "ober" st. noch. 4) St. u. S. "benn uns." 5) St. u. S. "beine" st. bie.

fprach Doctor Martinus, "das ist nicht recht christlich geschlossen. Denn ob sie wol gerecht sind imputative darum, daß ihnen Gott die Sunde nicht zurechnet aus Gnaden um Christus Willen, deß Gerechtigkeit er ihnen schenkt, daß nu dieselbige soll ihr eigen sein, als hätten sie die selbs gethan; doch, weil noch Sund im Fleisch ubrig ist, darum werden sie gezüchtiget und geplaget, damit dieselbige von Tag zu Tag ausgeseget wird, bis in die Grube. Daß man aber sagt, den Frommen solls wol gehen, das ist ein Spruch des Gesetzes, dem kein Mensch vollkömmlich gnug thun, noch es erfüllen kann."

43. Je größer Beiligen fur Gott, je größer Unfechtung. (A. 317. — St. 235. — S. 219.)

Da D. J. W. 1) so sehr angesochten ward, sprach D. M. Luther zu ihm: "Der Teufel ist ein treslicher Meister, Argumenta zu schmieden, so er furbringen und eingeben kann, unversuchte und sichere Herzen damit zu bethören. Wenn er also daher kömmt getrollet: ""Du hast gesündiget und wider Gott gethan: Gott aber ist den Sündern feind; darum verzweisele""zo.: da müssen wir wahrlich vom Geset lassen und zum Euangelio schreiten, und den Artikel von Vergebung der Sünden ergreisen. Wie Sanct Petrus vermahnet, daß wir nicht sollen darum kleinmüthig werden, weil wir gleiche Ansechtungen haben wie andere unsere Brüder. Zwar Moses, David, Esais und andere Heiligen haben große Unsechtung gehabt und viel müssen leiben.

Was meinet Ihr, daß David fur Tentationes und Anfechtung wird gehabt haben, da er diesen Psalmen hat gemacht: ""herr, straf mich nicht in deinem Jornic."" (Ps.6.)? Er håtte ohn Zweifel viel lieber ein Schwert durch sich stechen und sich erwürgen lassen, denn solch Schrecken göttliches Jorns fühlen und leiben?) mussen.

Ich glaube, daß folche Confessores (Beichtiger) weit ubertreffen die Martyrer, so am Leibe geplagt und gepeiniget sind. Denn sie sehen täglich in der Welt 3) grauliche Abgötterei, Aergerniß, Keherei, Irrthum, Verzfälfchung der reinen Lehre, Sinde und Schande, groß Glück und Sicherbeit der Gottlosen, daß denselbigen wol und Alles hinaus gehet, was sie nur fürnehmen und sie 4) gelüstet. Da möchte ihnen das Derz brechen! Fromme, rechtschaffene Christen aber werden täglich geplaget, verjagt, geföpft, gehenkt, gesenget, ertrankt und aufs heftigste verfolget wie Schlachtschafe."

<sup>1)</sup> Hieronumus Weller. 2) St. u. S. "leiben und fublen." 3) St. u. S. "in der Welt taglich." 4) St. u. S. "ihnen."

Und damals vermahnete er D. W., "daß er in solcher Traurigkeit, Anfechtung und Kümmerniß sich sollte zun Leuten halten und je nicht allein sein, noch sich verkriechen, und mit seinen und des Teufels Gedanten und Singeben sich beißen und zumartern; denn der heilige Geist spricht: ""Behe dem, der allein ist."" (Pred. 4, 10.) Wenn ich untustig und schwermüthig din, so kliehe ich Einsamkeit, gehe zu Leuten 1) und schwaße 2) mit ihnen. Und Christus selbs ist in der Wüsten vom Teufel versucht worden. Ob wol die Wüsteni Johanni dem Täufer nicht einsam war, denn es wohneten Leute umher; wie Düben3), Jessen und dergleichen Derter bei den Leuten4) sind.

Summa, geistliche Unsechtung sind viel hoher, größer, schwerer und fährlicher denn leibliche; daher diese Anfechtung entstanden<sup>5</sup>), damit der Teufel Juda das Gewissen rührete:,,,,Duhaft das unschüldige und gerechte Blut verrathen ic."" (Matth. 27, V. 4.) Das ist ihm der erste Tod gewest, sonderlich wenn er ausm Guangelio ein Geseh machet. Denn die zwo Lehren vom Geseh und Guangelio sind hoch von Nöthen, so man muß mit einander predigen, doch mit Unterscheid, ordentlicher Weise, nach Gelegenheit der Zeit und Zuhörer; sonst sielen und geriethen die Leute in Verzweiselung oder in Vermessenheit. Darum beschreibet Woses diese zwo Lehren seind durch die oberste und unterste Mühl 6). Die<sup>7</sup>) oberste poltert und stößt, welchs ist das Geseh, sie<sup>7</sup>) ist aber von Gott recht gehängt, daß sie<sup>7</sup>) nur zureibe und zutreibe. Der unterste Stein ruget, das ist das Guangestium. Den obern Stein hat unser Herr Gott sein gehänget, daß er nicht gar zumalme, sondern dem untern<sup>8</sup>) Stein die Körner zuschiebe und zurichte<sup>9</sup>).

Das ist das einige und fürnehmste, lieber Herr 10) Doctor, sehet Ihr zu, daß Ihr nicht alleine bleibet, wenn Ihr angesochten werdet. Za, sliehet Einsamkeit! Wie ein Monch that, da er in seiner Zell angesochten ward, sprach er: ""Hie bleibe ich nicht, ich lause aus der Zell zun Brüdern."" Also stehet in Geschichten der Aposteln von S. Paulo, da er 11) vierzehen Tage großen Hunger und Schiffbruch erlitten hatte, darnach da er zu den Brüdern kam und von ihnen aufgenommen ward, kam er wieder zu ihm selbs, und ward erquickt und getröstet. (Apg. 28, 16.) Und also thue ich

<sup>1)</sup> St. u. S. "den Leuten." 2) St. u. S. "fchwähe." 3) A. u. W. "Dieben;" St. "Thieben;" S. "Tüben." 4) St. "der Haben," 6) W. "den obersten und untersten Mählstein." 7) W. "der"st. die, und "er"st. sie. 8) S. "untersten." 9) "Denn die zwo Lehren — zuschiebe und zurichte" schl St. 10) A. "cr." 11) St. u. S. "berda" st. der.

auch, gehe ehe zu meinem Schweinhirten Johannes und zun Schweinen, benn bag ich allein bliebe 1).

Bischof Albrecht von Mainz hat pflegen zu sagen, ""daß das menschliche Herz sei gleich wie ein Mühlstein auf einer Mühl. Wenn man Korn drauf schüttet, so läuft er umher, zureibet, zumalmet und macht es zu Mehl; ist aber kein Korn vorhanden, so läuft gleichwol der Stein umher, aber er zureibet sich selbs, daß er dünner, kleiner und schmäler wird."
Also will das menschliche Herz zu schaffen haben; hat es nicht die Werk seines Berufs fur sich, daß es dieselbige ausrichte, so kömmt der Teusel und scheußt<sup>2</sup>) Ansechtung, Schwermuth und Traurigkeit hinein. Da frißt sich denn das Herz mit der Traurigkeit, daß es drüber verschmachten muß und mancher sich zu Tode bekümmert."" Wie denn Sirach davon saget, ""daß Traurigkeit viel Leute tödtet; und Traurigkeit Mark und Beine verzehret, und garkein Nuch an ihr sei."" (Sir. C.30, 25. C.38, 19.)

## 44. Schwere Gebanken franken ben Leib. (A. 317b. - St. 224b. - S. 209.)

Da D. J. W.3) klagte uber die Flusse, trostet ihn D. M. Luther und sprach: "Ich glaube es wol, mein lieber Doctor, denn Gedanken machen Flusse. Benn die Seele mit Gedanken umgehet und das Herz bekümmert ist, so wird der Schlaf und die Dauung gehindert. Wenn nu die Seele traurig und kleinmuthig ist, so muß es der Leib auch entgelten. Darum hat Augustinus wol gesaget: ""Anima plus estudiamat, quam ubi animat.""Denn alles Unliegen, schwächt den Leib, welcher ohne Seele todt ist wie ein Pferd ohne einen, der es regiert. Aber wenn das Herz zu Frieden ist, so sorget furn Leib, und thut ihm sein Gedücht, und psleget seiner. Darum soll man schweren Gedanken widerstehen, so viel möglich ist. Denn mein größter Streit ist das, wenn ich mit Gedanken mit dem Feinde kämpse."

## 45. Ein jglicher hat feine Unfechtung. (A.3176. — St. 2226. — S. 207.)

Da einer uber seine Ansechtung klagte, sprach Doctor Martinus Luther: "Keins Menschen Leben ist friedlich und ohne Unruge; ein jglicher hat seine Ansechtung, und sollt er ihm gleich selber Unruge machen. Denn Niemand läßt sich begnügen an dem Seinen, was ihm Gott zusschiedet und gibt. Hat einer ein Weib, so wollt er, daß er keins hatte. Ein

<sup>1)</sup> St., S. u. W. "bleibe." [2] W. "schießt." 3) St. "Doct. J. Beller"; S. "Doctor J. B."

lebiger Gefelle will ein Weib haben. Ein Herr wollt lieber ein Anecht sein, und herwieder ein Armer 1) wollt gerne reich sein. Ein Reicher will immer mehr haben, kann nicht gnug haben und voll werden. Also gehets denn, daß des 2) Menschen Herze nimmer kann zu Frieden sein. Das 3) ist nu auch seine eigne Schuld mit zu!" Und gab dem Angesochtenen den Rath, "daß er je 4) nicht allein wäre, noch seinen Gedanken folgete, sondern brauchete der Andern Rath und Arost aus Gottes Wort. Denn keiner, der anaesochten und bekümmert 5), sei bei ihm selbs!"

46. Doctor Martin Luthers Bunfch in feiner Rrankheit.
(A. 318. - St. 241. - S. 225.)

"Alh, wie gern wollte ich jhund sterben! Denn ich bin nu matt und abgearbeitet, und habe jhund ein fein frohlich und friedlich Gewissen und Herz; benn ich weiß, alsbald ich wiederum gesund werde, so werde ich doch keinen Friede und Nuge haben. Sorge, Mühe und Anfechtung werden nicht außen bleiben! Denn weils der große Mann, Paulus, nicht hat können uberhaben sein, der so klaget uber des Satans Engel, der ihn mit Fäusten schlag (2. Cor. 12, 7), so werden wirs auch nicht Alles im Friede haben ohne Anfechtungen. Denn wir mussen durch viel Trübssaln ins Reich Gottes geben. (Avossa, 14. V. 22.)

Alh, wenn Sanct Paulus ist lebte, wie gerne wollt ich von ihm lernen, was es fur ein Anfechtung ware gewest! Es ist nicht ein Stachel im Fleisch gewest von der lieben Thecla zur Unzucht, wie ihnen die Papisten träumen lassen. D, nein! denn es ist nicht ein Sunde gewest, noch das ihn im Gewissen hätte gedissen. Ich weiß nicht, was es gewest ist. Es ist etwas Höhers denn Berzweiselung von wegen der Sünden, wie die Anfechtung sind in Ps. 8 (B. 6): ""Du wirst ihn lassen") ein kleine Zeit von Gott verlassen sein, und Ps. 22 (B. 2): ""Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?"" Als wollt er sagen: Du bist mir seind ohn alle Ursache; und war gleichwol da keine Sünde. Item Psalm 73 (B. 21): ""Es sticht mich in meinen Nieren,"" das ist, es gehet mir ein Spieß durch meine Nieren.

Solcher Unfechtungen ift voll das Buch hiobs, da feine Freunde und Rathgeber?) verständige, kluge, weife, gerechte und fromme Leute sind, noch bennoch treffen sie es nicht. Denn darauf stehet die gange Disputation im selben Buch: Ich bin gerecht und unschüldig, spricht hiob,

<sup>1)</sup> W. "und herwieder. Ein Armer" ic. 2) W. "ber" ft. des. 3) S."da."
4) "je" fehlt St. u. S. 5) St. u. S. ", "ber Angefochtenen und Bekümmerten";
W. "bekümmert ift." 6) "laffen" fehlt W. 7) W. nach "Rathgeber" Zusax "bie."
Dr. Luthers Tisax. III.

wiewol Gott nichts fragt nach menschlicher Frommigkeit und Unschwld. Sie aber reden dawider, und sagen: ""Ei, das mußte der Teufel sein, daß du solltest fromm und gerecht!) sein. So mußte Gott ungerecht sein."" Uber der Quastion und Frage gehet der ganze Hader. Ich halt, daß Hobs Buch sei ein Historie, und darnach in ein Poema und Gedicht gebracht, das einem widerfahren sei, doch nicht mit solchen Worten, wie es beschrieben ist.

Hieronymus und andere Bater haben solche Anfechtung nicht gefühlet, haben nur sleischliche und kindische Anfechtung gehabt, welche wol auch etlicher Maße verdrießlich sind. Item Augustinus und Ambrosius haben auch Anfechtung gehabt und sich furm Schwert gefurcht; es ist aber nichts gegen des Satans Engel, der mit Fausten schlägt. Szódow, Pfahl, da einer an Galgen wird geheftet, da vergehen 2) einem die kindische Anfechtung Hieronymi und Anderer wol.

Wenn ich noch ein Weile leben follt, wollt ich ein Buch von Anfechstungen schreiben, ohne welche kein Mensch weber die heilige Schrift versstehen, noch Gottessurcht und Liebe erkennen kann; ja, er kann nicht wissen, was Geist ist. Wie unser Grickel<sup>3</sup>) ist, der sich viel vermisset und dunken lässet, da er doch nie kein Anfechtung hat gehabt, hat nichts verssucht noch ersahren. Er wird Schaden thun nach meinem Tode!

Alh, lieber Herr Gott, die heilige Schrift verstehet man nicht so leichte lich, wenn man sie gleich mit Fleiß liefet. Lasset uns die 4) drei Borter wohl lernen und ewig Schüler darbei bleiben, was da sei, Gott lieben, fürchten und vertrauen! Kann man doch Virgilium, Ciceronem, Terentium nicht auslernen, wie sind wir denn in der heiligen Schrift so vermessen? Pfui dich Mal an 5)!"

47. Leibliche Unfechtung find viel leichter benn geistliche. (A. 318b. — St. 223. — S. 208.)

Unno 38 ben andern Augusti in der Nacht hatte D. M. Luther sehr große Schmerzen im Arm, drinnen es ihn reiß^6). Da sprach er: "Der Name des Herrn sei gelobet! Das kann man noch sprechen, denn es ist noch leichtlicher<sup>7</sup>), den Pfenning, Nock<sup>8</sup>), die Haut hinanzu strecken. Wenn aber kommen die geistliche Ankechtungen, daß darauf folget: ""Verflucht sei der Tag, an dem ich geborn bin"" ic. (Hiob 3, 1. 2. 3), da hats Mühe. In solcher Ankechtung war schier Christis im Garten, da er sagte (Matth. 26, 39): ""Vater, nimm diesen Kelch von mir!" Da war

<sup>1)</sup> St. u. S. "gerecht und fromm."
2) St. u. S. "vergehet."
3) Soh.
Agricola.
4) "bie" fehlt St. u. S.
5) A. "Mel an."
6) W. "riß."
7) St. u. S. "leicht."
8) St. u. S. "ben Nock."

ber Will wibern Billen. Doch wenbet und richtet er fich balb nach bes Baters Willen, und ein Engel troffet ihn.

Summa Chriftus, so in unserm Fleisch versucht und angesochten ist worden, ist der beste Aurbitter und Fursprach 1) bei Gott in unsern Unsechtungen. Er ist Prasitdent, da wir nur Respondenten sein, wenn wir nur ihn walten und uns 2) vertreten lassen. Laß gleich sein, daß es scheint, Gott zörne, wenn wir geplagt und angesochten werden; doch wenn wir Bußthun und glauben, so werden wir sehen und erfahren, daß unterm Zorn Gottes Gnad und Gute verborgen liegt, gleich wie unter Schwachheit Starke und Kraft, da wir nur in Hoffnung beständig bleiben und auswarzten, lassen uns solche Larven nicht ärgern noch ansechten, und beten fleißig."

48. Im Leiben Gebuld zu haben. (A. 318b. — St. 224b. — S. 209.)

Am 8. Augusti des 38. 3) Jahrs lag D. Mart. mit seinem Weibe frank am Fieber. Da sprach er: "Gott hat mich dennoch ziemlich angegriffen, bin auch ungeduldig gewest, weil ich von so vielen und großen Krankheiten erschöpft bin; aber Gott weißes besser, wozu es dienet, denn wir selbs. Unser Gert Gott ist wie ein Drucker, der setzt die 4) Buchstaben zurück; seinen Satz sehen wir und fühlen ihn wol, aber den Abdruck werden wir bort sehen; indeß mussen wir Geduld haben!"

49. Wozu Creuz und Anfechtung nuch ift. (A. 3186. — St. 221. — S. 206.)

Doctor Jonas erzählete mancherlei Anfechtung, damit die Gottsfürchtigen geplagt würden. Da sagte D. Martin: "Man muß Patienz und Geduld haben, und beten, denn wenn es Alles nach unserm Willen ginge, so würden wir faul und zu wilden Thieren, wie den Romanisten geschehenist. Darum ist das heilige Creuz und Anfechtung die beste Aerzenei, die uns dienet zu viel Guts und wider viel Boses; wie Guer Calculus und Stein<sup>5</sup>), D. Jona, der macht Guch munter und sorgfältig, ist Guch nüger denn zehen Kuckes<sup>6</sup>) Unser Herr Gott weiß am Besten, wie er seiner Auserwählten Leben soll regiren. Wir sollen ihm gehorsam sein, ein jglicher nach seinem Berus!

"Lieber Herr Gott," fprach er (D. Martin) weiter, "wie muß beine Kirche allenthalben geplaget werden von innen und außen! Doch ift die

9\*

<sup>1)</sup> W., St. u. S. "Fürsprecher." 2) "uns" fehlt St. u. S. 3) St. u. S. "31" ft. 38. 4) St. u. S. "seine" ft. die. 5) Jonas litt bekanntlich häusig an Steinbeschwerben. 6) Rure ober Bergtheile (Untheile am Gewinn eines Bergwerks). 7) "sprach er — weiter" fehlt St. u. S.

äußerliche Berfolgung besser benn die innerliche. Denn dieselbige macht die Gottsurchtigen und rechte Christen munter, daß sie sich mussen zusammen halten in Gottesfurcht und im 1) Gebet, welchs sonst außer der Ansechetung gar erkaltet."

50. Unangefochtene verstehen in Gottes Sachen nichts. (A. 319 - St. 222, - S. 207.)

"Der gottfürchtigen Christen Anfechtungen sind kräftig und nüglich, und eine rechte dristliche Schule und Ubung für das Fleisch und Blut. Wer nicht versucht noch angesochten ist, der verstehet und weiß nichts. Darum ist der ganze Psalter schier in einem jglichen Vers anders nichts als Ansechtung, Traurigkeit, Kümmerniß und ein Buch voller Ansechtungen. Der heiligen Väter Ansechtung sind gar kindisch Werk dagegen in der ersten Tasel der zehen Gebot Gottes?), wie S. Hieronymus Ansechtung von sleischlicher Lusk. Uh, die großen Ansechtungen können den Partekenteuselchen?) wol wehren! Darüm thun sie Sanct Paulo Unrecht, daß sie ihm Schuld geben, er hab sich nach der Thecla gesehnet, gleich als hätte er daß genannt einen Psahl im 4) Fleisch, da doch dabei stehet, des Satans Engel hab ihn mit Fäusten geschlagen."

51. Wie man wehren kann der Anfechtung. (A. 319.— St. 225b. — S. 209b.)

"Man fagt, und ist wahr: ubi caput<sup>5</sup>) melancholicum, ibi diabolus habet paratum balneum. (Wo ein melancholischer und schwermüthiger Kopf ist, der mit seinen eigenen und schweren Gedanken umgehet und damit sich frißt, da hat der Teufel ein zugericht Bad)." Und sprach D. Luther: "Ich habe aus Erfahrung gelernet, wie man sich in Unsechtung<sup>6</sup>) halten soll. Nehmlich wer<sup>7</sup>) mit Traurigkeit, Verzweiselung oder anderm Herzeleib geplaget wird und einen Wurm im Gewissen hat, derselbige halte sich erstlich an den Trost des göttlichen Worts, darnach so esse und trinke er, und trachte nach Gesellschaft und Gespräch gottseliger und histlicher Leute, so wirds besser mit ihme werden."

Und erzählete barauf eine Hiftorie von einem Bischofe, "der hatte

<sup>1) &</sup>quot;im" fehlt W. 2) "in ber ersten Tasel — Gottes" sehlt St. 3) "Partekenteuselschen", b.i. Particularteusetchen , im Gegensas des Generals oder Universalteusels. Ebenso sprach man im 16. Jahrh. von Partekenschulen (Particularfellen) im Gegensas von Universalschulen (Universitäten); daher also ist auch der volk of vorkommende Ausbruck "Partekenhengst" zu erklären. 4) St. u. S. "ins." 5) "caput" sehlt A. 6) St. u. S. "in der Ansechtung." 7) St. u. S. "wenn einer." 8) "und" sehlt W.

eine Schwester in einem Rlofter, Die vom Geift ber Traurigfeit und von bofen Eraumen und Unfechtungen ubel geangstiget ward und fich gar nicht wollte troffen laffen. Run gog fie gum Bruder und flaget es ihm. Der Bruder ließ ein foftlich Abendmahl gurichten, und bat die Schwester su Gafte und vermahnete fie, baf fie flugs effen und trinken follte. Das thate nun die Nonne. Des Morgens fragte fie ber Bischof, wie fie geschlafen hatte, ob ihr auch Traume und Unfechtungen waren furkommen bes Nachts1)? ""Rein,"" fagte fie, ",ich hab gar wol geschlafen und kein Unfechtung gehabt."" Da sprach ber Bischof: "Liebe Schwefter, zeuch wieder beim, und marte beines Leibes wol mit Gffen und Trinken bem Teufel jum Berdrieß, fo wirft du der bofen Eraum und Unfechtung wol los werden,"" Darum2)," faget D. M. E., "foll man traurige Leute mit Effen und Trinfen erquicken. Aber Allen mochte bies 3) Remedium nicht nube fein, fonderlich jungen Leuten. Mir alten Manne aber mochte ein ftarter Trunt vertreiben Unfechtung und einen Schlaf machen. Darum hat S. Augustinus in feinen Regeln weislich geredet: Non omnia aequaliter omnibus, quia non aequaliter valetis omnes."

52. Von Melancholicis, und wie ihnen ihr Melancholia fei vertrieben worden.

(A. 319b. - St. 244b. - S. 228.)

Doctor Luther erzählete etliche Erempel von melancholischen Leuten, die in große Traurigkeit gefallen waren, und sprach: "Er hatte einen gekannt4), der hatte5) nichts essen noch trinken wollen, und je mehr manihn vermahnete zu essen, je weniger er es gethan hatte5), sondern hatte5) gesprochen: ""Ei, sehet Ihr nicht, daß ich gar todt und gestorben bin? Wie follte ich denn essen?" Und als er sich ein Mal in einen Keller versfrochen hatte, und darinnen etliche Tage im Finstern gesteckt, und nicht wieder zu Licht kommen wollte, da hatte man in demselbigen Keller einen Tisch becken lassen in bestiechen Essen und bernehmen wollte, da hatte man in demselbigen Keller einen Essen lassen, und bärneben köstliche, gute Wein auf den Tisch gestellet, und einen dicken seisten Monch in Keller gehen lassen, der sich an den Tisch gesehet und weidlich geschlemmet und sich voll gefressen hatte und den Wein lustig durch die Zähne gerissen. Summa, er hatte einen guten Muth gehabt. Da dies der Melancholicus im Keller gesehen, war er aus dem Winkel herfür gekrochen, hatte zum Monche gesaget: ""Ich

<sup>1)</sup> W. "des Nachts waren fürkommen." 2) "Darauf" st. darum. 3) W. "das." 4) St. u. S. "es ist einer gewest" st. er habe einen gekannt. 5) St. "habe." st. håtte. 6) "tassen" fehtt W.

kanns nicht laffen, ich muß mit dir trinken, wem ich gleich hundert Mal tobt ware."" Als er nun anfänget zu trinken, da fället er drüber in eine Ohnmacht 1). Wie man ihn aber gekühlet und erfeckelt 2), da hatte er angefangen wieder 3) zu effen und zu trinken, und war der Melancholei los worden.

Auf ein ander Zeit ist auch ein Melancholicus gewesen, den hat gedaucht, er war ein Haushahn und hatte auf dem Ropf einen rothen Ramm und im Angesicht einen langen Schnabel und gab für, er krähete als ein Hahn. Unders konnte man ihn nicht bereden. Da gesellete sich einer zu ihme, der wollte auch ein Haushahn sein, simuliret sich als ginge, singe und krähete er als ein Hahn. Da er nun etliche Tage mit ihm umging, sprach er letztlich zum andern: ""Ich bin nicht mehr ein Hahn, sondern ein Mensch; also bist du auch wieder ) zum Menschen worden."" Durch diese Gemeinschaft und Gesellschaft brachte er ihn wieder zu Rechte, und machte ) ein Narr den andern wieder klug."

Darnach sagete D. Martin Euther, "daß ein gut fromm Mensch ware gewesen, ein Berkheiliger; der hatte von einem Monch horen predigen, daß ein Heiliger gewesen ware, der hatte auf einer Stusen an einer Statte drei Jahr über gestanden. Darnach auf einer andern und höhern Stusen ware er noch einmal drei Jahre gestanden, und hatte diese Zeit über gar nichts gessen noch getrunken. Drüm waren aus seinen Füßen Maden gewachsen. Aber alsbalde solche Maden auf die Erde gefallen, so wären daraus blauter Perlen und köstliche edele Gesteine worden. Und hatte der Mönch die Predigt mit diesem Erempel beschlossen und gesagt: ""Also mußt ihrs euch auch lassen blutsaur werden, so ihr wollet selig werden "!""

Da dieses ein Melancholicus gehört, hatte er ihm fürgesetzt, er wollte sein Wasser (mit Züchten zu reden) nicht von sich lassen. Es hatte ihn auch kein Mensch darzu bereden können, daß er hatte wollen pinkeln. Und solches hatte er exliche Tage gethan. Darnach kömmt einer zu ihm und überredet ihn, ""daß er daran recht thate, daß er seinen Leib casteiete, und sollte ja bei diesem Fürsat und Gelübben (Gott zu dienen, und ihme selber wehe zu thun, und den alten Udam zu tödten und zu creuzigen), verharren und bleiben, denn man müßte durch viel Creuz und Trübsal eingehen ins himmelreich. Item derselbige hatte sich gestellet, daß er auch

<sup>1)</sup> A. "Amacht"; St. "große Dhnmacht."
2) St. "erkühlet und gesecket."
3) "wieder" steht St. u. S. 4) St. u. S. "wiederum."
5) St. u. S. "machte also." 6) "darause" steht bei St. u. S. erst nach "edele Gesteine"
7) St. "euch anzgreisen und euch wehe thun, so ihr Gott dienen und selig werden wollt," st. so ihr wollt selig werden.

ein folch Gelübbe håtte gethan und ihm fürgenommen, nicht zu pinkeln, aber da er auf diesem Gelübbe stolziret håtte und vermeinet, dardurch den Himmel zu verdienen, håtte er mehr gefündiget, denn wenn er håtte gepinkelt. Auch wäre er schier ein Mörder an seinem eigenen Leibe worden. Darüm so wird alle Welt dergleichen von dir sagen, daß du es aus Hosfart thust 1); so stehe nun von deinem Fürsah ab und laß der Natur ihren Gang."" Also hatte er den Melancholicum uberredet, daß er wieder gepinkelt hatte 2).

53. Doctor Martini Buthers Unliegen unterm Papfithum. (A. 320. — St. 243. — S. 227.)

"Doctor Staupigen habe ich oft gebeichtet, nicht von Beibern, sons bern die rechten Knoten. Da sagte er: ""Ich verstehe es nicht!"" Das heißt recht getröstet! Kamich darnach zu einem Undern, so ging mirs auch also. In Summa, es wollt kein Beichtvater nichts drüm wissen. Da gedacht ich: die Tentatio und Unsechtung hat Niemand denn du. Da ward ich als ein todte Leich. Zulest hub D. Staupig an zu mir uber Tisch, da ich so traurig und erschlagen war, und sprach: ""Bie seid Ihr so traurig, Frater Martine?"" Da sagte ich: Uh, wo soll ich hin? Sprach er3): ""Uh, Ihr wisset nicht, daß Euch solche Tentatio gut und noth ist, sonst würde nichts Guts aus Euch!"" Das verstand er selbs nicht, denn er gedachte, ich wäre gelehrt, und wenn ich nicht Ansechtung hätte, so würde ich stolz und hoffärtig werden. Ich aber nahm es an, wie Paulus sagt

<sup>1)</sup> St. "Dies hatte ein armer Menfch, ein Melancholicus gehoret und hat ihm auch eine eigene Undacht fürgenommen und ihm furgefest, er wollte Virgam virilem Bubinden und fein Baffer nicht von fich laffen. Bie nu bie Leute bas boreten, mollten fie ihn bavon abreben. .... Denn,"" fagten fie, ... fubre er alfo fort, fo murbe er fich ums Leben bringen."" Es funnt aber Niemand ihn bavon abreben. Enblich tommt ein frommer Menich ju ihm, ber ftellet fich anfanglich, ale hatte er auch ein fold Gelubbe gethan, fein Baffer nicht zu laffen; lobet ihn baneben, bag er baran recht thate, bag er feinen Leib cafteiete, vermahnet ihn auch, er follte bei biefem Rurfas und Belubbe (Gott gu bienen, ihm felber mehe zu thun, und ben alten Abam gu tobten und zu creuzigen) verhauren; benn man muffe burch viel Greuz und Trubfal ine himmelreich eingehen zc. Rach etlichen Tagen aber fpricht er ihm alfo gu: ,,,,Das gefallet mir nicht von bir; bie Leute fagen, bu thuft es aus eigener Unbacht unb Beiligkeit, fucheft barin einen Ruhm, wolleft gefehen fein, bag bu etwas Reues und Gigenes furgenommen; vermeineft, baburch ben himmet ju verbienen"" ft. Da biefes ein Melancholicus geboret - aus Soffart thuft. 2) St. nach hatte ,,2c." und barauf Bufat: "Darum foll man folden Melancholicis Leute zugeben, bie fich ihnen eine Beitlang bequemen und fie allmablich von folden Fantafeien abfuhren. 3) W. "Er fprach." Und ift folde Melancholia ohn Zweifel vom Teufel ac."

(2. Cor. 12, 7): ""Mir ift ein Pfahl ins Fleisch gegeben, daß ich mich ber hohen Offenbarung nicht uberbube 1). Darum nehme 2) ichs auf als ein Wort und Stimm bes heiligen Geiftes.

Ich war sehr fromm im Papstthum, da ich ein Monch war, und boch so traurig und betriebt, daß ich gedachte, Gott wäre mir nicht gnädig! Da hieste ich Messe und betet, und hab 3) kein Beib, da ich im Orden und ein Monch war (so zu reden), sörder gesehen noch gehabt 4). Ist muß ich andere Gedanken vom Teusel leiden. Denn er wirst mir oft für: D, wie ein großen Hausen Leute hast du mit deiner Lehre verführt! Bisweisen tröstet mich und machet mir wieder ein Herz ein schre werführt! Bisweisen tröstet mich und machet mir wieder ein Herz ein schre Wort in der Ansechtung. Es sagte ein Mal mein Beichtvater zu mir, da ich immer narrische Sünde für ihn brachte: ,,,,Du bist ein Narr! Gott zörenet nicht mit dir, sondern du zörnest mit ihm; Gott ist nicht zornig auf dich, sondern du bist auf ihn zornig!" Eintheur, groß und herrlich Wort, das er doch fur diesem Licht des Euangelii sagte!

Darûm wer mit dem Geist der Traurigkeit geplaget wird, der soll aufs Hochste sich hiten und fürsehen, daß er nicht alleine sei. Denn Gott hat die Gesellschaft in der Kirche geschaffen, und die Brüderschaft gebeten, daß sich ihre Glieder sollen zusammen halten, wie die Schrift sagt: ""Wehdem Menschen, der allein ist; denn wenn er fällt, so hat er nicht, der ihm aushilft."" (Pred. 4, 10.) Auch gefällt Gott die Traurigkeit des Herzens nicht, ob er wol weltliche Traurigkeit zuläßt; er will aber nicht, daß ich gegen ihm betrübt sei, wie er spricht: ""Ich hab nicht Lust am Tode des Sünders w." (Ezech. 33, 11.) Item: ""Freuet euch im Herrn."" (Philipp. 4, 4.) Er will nicht einen solchen Diener haben, der sich nichts Guts zu ihm versiehet. Wiewol ich aber das weiß, doch werd ich einen Tag wol hundert Mal anders gesinnet, widerstehe aber dem Teufel.

Bu Weilen halt ich ihm den Papst für und sage: Was ist benn<sup>5</sup>) bein Papst, wenn du es gleich groß machst, daß ich ihn seiren soll? Siehe, was hat er für einen Gräuel angericht, und hört noch heutiges Tags nicht auf! Also halt ich mir sur Vergebung der Sünden und Christum, dem Satan aber werse ich für und stelle ihm für die Nase des Papsts Gräuel. So ist denn die Abominatio und der Gräuel so groß, daß ich muthig drüsber werde und bekenne frei, daß des Papsts Gräuel nach Christo mein größter Trost ist. Darüm sind das heillose Tropfen, die da sagen, man solle den Papst nicht schelten. Nur flugs gescholten, und sonderlich, wenn

<sup>1)</sup> St. u. S. "uberhebe." 2) St. u. S. "nahm." 3) St., S. u. W. "hatte" st. "hab". 4) "so zu reden — gehabt" sehlt St. 5) "denn" sehlt W.

bich ber Teufel mit ber Juflification anficht! Er greift mich oft mit einem Argument an, bas nicht eines Drecks werth ift, aber in ber Tentation und Anfechtung sehe ichs nicht; wenn ich aber wieder genesen bin, so sehe ichs sein.

Bolan, ber giftige Beift thut uns viel zu Leibe, weil wir aber bie Bebre rein baben und behalten, foll er und nicht ichaben; fallt aber bie Lehre ober wird gefälfcht, fo ifts mit uns aus! Aber, Gott hab Lob, ber uns bas Wort gegeben hat und bazu feinen einigen Sohn hat laffen fur uns fterben. Er 1) hats ja nicht vergeblich gethan; barum sollen wir gewiffe Soffnung ichopfen und glauben, bag wir heilig und felig find. Sat er ben Schacher am Creuz fo angenommen und Paulum nach fo vielen Lafterungen und Verfolgungen 2), fo haben wir je fein Urfach zu zweifeln. Und zwar, wir muffen alle alfo zur Seligfeit fommen wie ber Schacher und Paulus. Lieber Gott, mas meinet Ihr, bag er feinen einigen Sohn gegeben hat? Drum fest er auch hinan alles ander Gut, mas er hat. Saben berhalben nicht Urfach, daß wir uns follen fur feinem Born furch: ten, und muffen uns bennoch furchten um bes alten Abams Willen, ber fann es nicht faffen, wie es wol zu faffen ware. Und wenn wir gleich nur Die erften drei Wort im Glauben hatten : "... 3ch glaube an Gott Bater", fo find fie doch weit uber unfer Bernunft."

54. Unfechtung des Satans. (A. 320b. — St. 230b. — S. 214.)

"Der Teufel plagt uns an dem Ort, da wir am schwächsten sind. Also greif 3) er im Paradies Adam nicht an, sondern Evam. Es regnet allezeit dahin, da es vorhin naßist. Wenn du nu gedenkst, ich ruse unsern Herrn Gott wol 4) an, er will mich aber nicht erhören, drüm ists ein Zeizchen, daß er das Herz von mir gewendt hat, und zörne 5). Das sind gewaltsame Gedanken, die wir leiden, nicht die wir machen; sind eingedruckt mit Gewalt, nicht in uns geborn. Wider dieselbigen mußt du dich rüsten mit Gottes Wort, in welchem er zugesagt hat, daß er dich will erhören. Daß wir aber wollen Personen, Zeit, Stätt bestimmen, wenn, durch wen und wie ers thun soll, das taug nicht. Statt, Zeit, Person sind Uccidentia, zusällige Ding; die Verhöret?) werden.

Gottes Gebanken 8) find: Ich glaube an ben Sohn Gottes; welche Gebanken ich nicht kann haben ohn ben heiligen Geift. Zum Andern, fo

<sup>1)</sup> St. u. S. "ber." 2) St. u. S. "vieler Lafterung und Verfotgung."
3) W. "greift." 4) St. u. S. "gar wol." 5) W. "zürnet." 6) St. u. S. "das Wefen und die Substanz." 7) St. u. S. "gehöret." 8) W. "Gedanken von Gott."

bin ich getauft und zum Glauben der Kirche berufen. Weil ich nu die Taufe habe und glaube an Christum, so folget das gewiß, daß mich Gott erhöret. Ob er mir die Liebe verbirget, das 1) also scheinet und du dich dunken läßt, das ist seine Weise; Gott pflegt also mit uns zu handeln. Wie er im Mose sagt, daß er wolle wohnen im Dunkeln. Item, er hat seine Wohnung geseht in Dunkel<sup>2</sup>). Item wir mussen kücken sehen. Wir werden wol niedergeworsen, aber nicht verlassen.

Wer die Gedanken nicht fühlet, der wird nicht erfahren, was Chriftus ift und vermag. Darüm foll man sagen mit Hidd: "", Wenn er mich gleich erwürgete, so wollt ich doch auf ihn hoffen."" (Hidd 27, 2 ff.) Der Herr Jesus Christus, mein Heiland, hat gewonnen, obgesieget und das Feld behalten; darüm werde ich wol bleiben. Und das ist mein Fundament und Trost in solchen Ansechtungen, und sonst keiner mehr. Durch den heiligen Geist, der im Herzen ist, sagen wir, ich gläube; sonst können wirs nicht sagen; der heilige Geist muß sie mit seinem Finger 3) in unsere Herzen schreiben, daß der Mund bekenne und daß das Herz gläube: und das sind Zeichen, daß du gehörest in die Gesellschaft, Brüderschaft und Gemeinschaft Christi. 4).

Man lieset von einer Nonne, die selbige, da sie angefochten ward und nichts hatte, damit sie den Teufel abtriebe und verjagte, sprach sie: ""Ich bin ein Christin; denn das Wort hat es Ales in sich."" Also sage du auch: Wenn es Alles dahin ist, so glaube ich doch, das Christus noch lebe, auch bin ich getauft, und das Euangelium gefällt mir je wohl, so bin ich den Sacramenten und dem Herrn Christo selbs nicht feind, sondern halt es für wahrhaftig, daß er ein Heiland sei. Dawider kann der Teufel nichts ausbringen.

Wenn nu der Teufel dir furhalt und spricht: Gott erhort dich doch nicht, sondern ist dir feind? so sprich du: Ich habe die Wort selbs nicht gemachet, sondern habe sie aus feinem Munde durch seine Diener empfangen und angenommen, daß er mich will erhören und selig machen. Ob er nu gleich verzeuhet, das ist seine Beise; er will unbegriffen sein, er wohnet im Finstern und hat seinen Stuhl ins Dunkel geseht.

Aber was foll man viel fagen? Der Teufel thut, wie fein Art ift; er gehet mit eitel Lügen und Betrügen um, macht ein Geptarr für den Augen mit dem, das zufällig, ja nichts ift, damit er uns das Wesen, den

<sup>1)</sup> W. "baß."
2) W. "im Dunkeln."
3) St. u. S. "mit Fingern."
4) Dazu bemerkt Aurif.: "Bo bleiben nu die Synergiften mit ihrem freien Billen?
Uh, Gott schände ben Teufel mit seinen Schuppen!"

Herrn Sesum Christum, an ben wir glauben, wegnehme und aus bem Gerzen reiße. Das ist sein Meister- und Kunststücklin, ba mogen wir wol zusehen, daß wir das Haupt behalten; wenn wir das haben 1), so soll und nicht ein Nagelin noch ein Harlin dahinten bleiben; sonst fischen wir für dem Hamen."

55. Die in Unfechtung und ichwach find, follen fich haten, daß fie nicht alleine feien. (A. 321. — St. 235b. — S. 219b.)

"In allem Ungluck und Fahr zeiget der Satan an Gottes Jorn. Darum, wenn Ihr Euch schwach fühlet," sprach Doctor Martin Luther zu N. N. 2), so bleibet ja nicht allein, sondern laßt mit Euch reden von Christo, daß Ihr Euch nicht allein beißet mit dem Teufel. Denn er ist ein solcher Disputator, wo er mit dem Ropf hinein kömmt, da kreucht er mit dem ganzen Leib hinnach. Darum gehe zu deinem Bruder und rede mit ihm von Gottes Wort, da heißt es denn: ""Wo zween w. in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen w." Eins<sup>3</sup>) allein ist ihm<sup>4</sup>) wahrlich zu schwach. Ich darfs oft wol, daß ein Kind mit mir redet.

Solchs geschicht barum, auf daß wir uns nicht rühmen können, als waren wir selbs machtig gnug uns zu helsen und zu bestehen, sondern daß bie Kraft Christi in uns gerühmet und gepreiset werde. Darum muß mir zu Weilen einer helsen, der im ganzen Leibe nicht so viel Theologiam hat, als ich in einem Finger habe, auf daß ich lerne, daß ich an Christo nichts vermöge. Also wird zu Paulo gesagt: Meine Kraft wird starf in Schwachheit (2. Cor. 12, 9).

Es ist nicht ein Kraft, die um sich schlägt mit Gewalt und Ungestum, sondern in Schwachheit, Stillschweigen und Geduld, daß wir sagen: Ich armer Sünder gläube an dich, es gehe mir, wie es wollt! Hast du mein vergessen, zurnest du, so zurnest du, ich will drüm kein Unchrist sein; ich bin noch in dem Glauben, daß Christus für mich gestorben ist bas unverruckt bleibt als das Wesen und Hauptstück, so muß das ander Alles, was zufällig ist, weichen.

Das ift ein große Gabe Gottes, daß einer gerne in der driftlichen Gemeinde ift oder fein will, ob er gleich nicht fühlet, daß er drinnen ist; wenn mans nur begehret. Denn dasselb ift Gottes Kraft und Gabe, und alsdenn stehet die Sache noch wol und hat kein Noth. Gott ist nicht so ein Eprann, daß er nicht konnte in solchen Nothen einem ein Blasphemiam, Lästerung oder Berleugnung, zu Gute halten, wie er Petro that, auch Paulo.

<sup>1)</sup> St. u. S. "behalten." 2) "sprach — zu R. N." fehlt St. 3) St. "einer." 4) b. i. sich. 5) "ist" fehlt St. u.S.

Laffet die klagen, die Christum für einen Narren und Spottvogel halten, wie Erasmus R. 1) und Andere. Diefelben lasset sorgen, so sicher dahin leben, denen der Teufel kein Leid thut; doch nicht ohn Ursach, denn sie sind vorhin sein! Denen er zuseht, die wollte er auch gerne haben. ""Der in uns ist, der ist größer, denn der in der Welt ist"", sagt Sanct Johannes (1. Epist. 4, 4). Ansechten soll er uns und den Kampf sauer machen, aber nicht gewinnen. Denn Christus spricht: ""Lebe ich, so sollt ihr auch seben."" (Joh. 14, 19.)

Das ist mein Trost, sonst könnte Niemand den Teufel ertragen, noch fur ihm bleiben; wie wirsehen an denen, so verzweiselen. Die wollen nicht hören, da sie könnten 2), darnach, wenn sie es dürsen, können sie nicht an Christum gedenken. Wie N. N. vom Abel, der sich in Düringen selber erstach, der meinete, er dürste unsers Hert Gott und zweisele nicht, du seiest in der Gesellschaft der christlichen Kirchen, seiest under Gliedmaß und wir mit dir gehören an einen Leib, der durch Christus Blut gewaschen und erlöst ist! Darüm lindere die Schmerzen des Leibes mit geistlicher Freude, und hab Geduld! Christus bewahre und erhalte dich in deinem Glauben, und schicke es mit dir nach seinem gnädigen, guten, våterlichen 3) Willen! Umen."

56. Welche die größte Ansechtung sei.
(A. 321b. — St. 236. — S. 220. Bgl. §. 109. des XXIV. Abschn.)

Um 14. Decembris Anno 15414) sprach Doctor Martinus Euther: "Die größeste Ansechtung bes Teufels ist diese, daß er sagt, Gott ist Sündern feind; du bist ein Sünder, drum ist die Gott seind zo. Diese Ansechtung fühlet einer anders denn der Ander. Mir wirst er für nicht die Sünde, so ich in der Jugend gethan hab, als fürnehmlich unter andern, daß ich Messe gehalten und Gottes Sohn geopfert und gemartert und damit ihn gelästert habe: sondern viel andere Stücke, so diesen nirgend 3) gleich sind; Andern halt er für, was sie zuvor in ihrem Leben gethan haben.

Aber in diesem Syllogismo und Schlufrede soll stracks die maior, bas erfte Stud, verneinet werden, nehmlich, es ift nicht wahr, daß Gott ben Sundern seind fei. Wenn nu der Teufel hie wider sagt und halt dir fur Sodom und ander Exempel gottliches Jorns, so halt ihm dagegen

<sup>1)</sup> St. u. S. "Noterodamus" ft. N. 2) W. "können." 3) St. u. S. "våterlichen, guten." 4) W. "k. Decbr. Anno 1542." 5) St. u. S. "nicht."

widerum für Christum, Gottes Sohn, den er um der Sünden Willen hat lassen Mensch werden. Wenn er nu den Sündern feind wäre, so hätte er wahrlich seinen Sohn nicht um unsert Willen gesandt 1) und ihn nicht so jämmerlich lassen zurichten, zuplagen 2), leiden und sterben. Doch ist er denen Sündern feind, die da meinen, sie seien fromm und gerecht 3), das ist, die sich nicht für Sünder erkennen, die will er weder hören noch sehen, dis sie zum rechten Erkenntniß der Sünden kommen und sich an Christum allein mit dem Glauben ans Wort 4) halten 5).

Solche Anfechtung find uns sehr nuh, gut und noth, und geschehen nicht, wie man meinet, darum, daß wir sollten dadurch verderbet und verlorn<sup>6</sup>), sondern unterweiset und gelehrt werden. Denn ein jglicher Christ soll gedenken und wissen, daß er Christum ohn Anfechtung und Creuz nicht recht lernen noch ) erkennen kann; daß ist die Schule, in der man den Mann und Heiland recht erkennen lernet. Vor zwänzig Jahren hab ich erst die Verzweiselung und Ansechtung göttliches Jorns gefühlet. Zuvor hatte ich Ruhe, daß ich auch ein Weib nahm; so gute Tage hatte ich. Aber darnach kam<sup>9</sup>) sie wieder.

Da ichs nu Doctor Staupigen klagte', sagte er: ""Er hatte solche Unsechtung niemals gefühlt noch erfahren; aber so viel ich verstehe und merke,"" sprach er, ""so sind sie euch nothiger denn Essen und Trinken."" Darum die sie fühlen, sollen sich gewöhnen und sie lernen tragen; denn das ist das rechte Christenthum. Wenn mich der Satan nicht so 10) gesplaget und geübet hatte, so hatte ich ihm auch nicht können so sein bein 111, hatte ihm auch nicht können so kind kinden sollen bein 120) Schaden thun. Denn wenn die Unssechtung kömmt, so kann ich nicht auch ein einige, tägliche, geringste Sünde uberwinden; darüm bewahret sie uns für Hossart und mehret zu gleich das Erkenntniß Christi und Gottes Gaben. Denn von der Zeit an, da ich damit begunnte angesochten zu werden, gab mir Gott diesen herrlischen Sieg, daß ich die Möncherei und das schändliche, versluchte, gottstäfterisch Leben, so darinnen ist, uberwand.

Und zwar, wie foll es unfer Herr Gott anders machen? Beil Papft und Kaifer mich nicht konnen bampfen, so muß ein Teufel sein, der mir

<sup>1)</sup> St. u. S. "um unsern Willen nicht gefandt" ft. nicht — gefandt." 2) St. u. S. "plagen." 3) St. u. S. "gerecht und fromm." 4) "and Wort" fehlt St. 5) S. "halten and Wort." 6) St. "verforen werden dadurch" ft. dadurch — verforen. 7). St. u. S. "und." 8) St. u. S. "erstlich." 9) St. u. S. "famen." 10) St. u. S. "fo nicht." 11) St. "so seine können sein." 12) St. u. S. "nicht so sonnen."

zusehe, auf daß Gottes Kraft erkannt, und ohne Feinde nicht matt werde und vergehe. Sanct Petrus hat einen seinen Spruch 1.Petri am 5 (29.9), da er sagt: Und wisset, daß wenn 1) ",,,, bieselben Leiden uber eure Brüder in der Welt gehen"", daß wirs nicht alleine sind, sondern viel in der Welt allenthalben hin und wieder, dieselbigen leiden mit uns, die wir nicht kenenen. Doch werden wir nicht trostlos gelassen, sondern unfer Sieg bleibt, daß wir uberwinden und obliegen; denn wir haben Vergebung der Sünden. Darüm, die wir unser Sünde fühlen, haben nicht Ursach uns zu fürchten; sondern die sie nicht fühlen, dieselben mögen sich wol fürchten. Es liegt Alles daran, daß wir, so zuvor erschreckt sind, uns der harten, schrecklichen Sprüche nicht annehmen, noch der schrecklichen Erempel, weil uns allein der Trost<sup>2</sup>) gehört!"

"Die allerschweresten und fährlichsten Unfechtungen sind, wenn uns der Teufel also angehet und ansicht, daß er die Ursach alles Unglücks und Guts suchet in unserm Gewissen, das ist, worüm es uns wol oder ubel gehe? Und diese Gedanken sind zum Fall nicht ungeneigter denn erforsichen und grübeln, warüm dies oder das geschicht. Dies kömmet von Udam und Eva her, währet und bleibt bei allen ihren Nachkommen; und ist keiner so heilig jemals<sup>3</sup>) gewest, der nicht mit diesem quare, quare, warüm, warüm geschichts, wäre geplaget worden 4)!

Gerson schreibet, daß man des Teufels Anfechtungen und Gedanken, so er einem eingiebet, durch nichts besser meiden und vertreiben kann, denn daß man ihn nur redlich verachte. Gleich als wenn einer einen Hund, der seindlich billet<sup>5</sup>), verachtet und furüber gehet; so beißt er nicht allein nicht, sondern horet auch auf zu bellen. Aber wenn man ihn reizt mit Schlahen und Wersen, so ist zu besorgen, daß er dich anfalle und beiße und zureiße. Also horet der Teufel nimmer mehr auf mit seinen Ansechtungen, wenn er siehet, daß man sich für ihm fürchtet, und nicht verachtet, sondern man fördert und hilft ihm je mehr und mehr."

58. Wie Doctor Martin Luther ein Frank, angefochten Weib besucht und getroftet hab.

(A. 322b. — St. 229b. — S. 213b.)

Doctor Martin Luther befucht ein Beib und troftete fie, welch ein groß Sehnen und Verlangen nach ihme gehabt. Sie hatte aber eine schwere

<sup>1)</sup> St. "weil"; W. "eben" ft. wenn. 2) St. u. S. "ber Troff allein."
3) W. "jemals fo heilig." 4) das Folgenbe fehlt St. 5) W. "bellet."

Rrankheit an ihr gehabt und grauliche Parorismos ausgestanben, benen fein Medicus rathen noch helfen konnte; benn es ein lauter Teufelswerk und unnaturlich Ding und von Schrecken und Teufels - Gefvenft berfommen war, dieweil ber Teufel in Geffalt eines Ralbes fie gebruckt hatte. daß fie gar in Dhnmacht 1) gefallen. Drum fam fie bernach uber etliche Tage groß Schrecken und Bittern an, bag fie bruber vier Parorismos hatte, berer ein jeder mahrete brei ober vier Stunden, baruber fie gar gu Boben fiel und gar babin ftarb, baf man fie wieder erfeckeln, laben und fühlen mußte, und ward brüber alfo fehr frank, daß fie nahrlich Dbem2) haben konnte. Drum ichlug fie ihre Bande in einander, und fahe mit ben Mugen gen Simmel und feufrete. Ihre Sande und Rufe murben ihr burch ben Spasmum alfo frumm, gleich als wenns Sorner waren, und bazu gar falt, bie Bunge burre und trocken. Much ward ihr Leib von ber Rrankheit gar in die Sohe gehoben und wieder nieder gefturzt. 2118 fie nun alfo fehr frank mar, hub fie ihre Mugen auf, die gleich wie fie fchlaftrunken waren3) und fprach: ",,,, Uch , wie schwer hab ich getragen! Nehmet ben großen Stein von mir!"" Und wie fie alfo rebete, fiehet fie Doctor Martin Luthern fur dem Bette fteben. Da ward fie fehr frohlich, richtete fich auf und empfing ihn, und fprach: ,,,,Uch, mein lieber Bater in Chrifto, bittet Gott fur mich!"" Und fiel wieder ins Bette, und fprach: ....3ch bin noch gar schlaftrunken.""

Da sprach Doctor Martin Luther: "Teufel! Gott gebiete bir, daß du diese seine göttliche Greatur und Geschöpf zu Frieden lassesse." Und kehrete sich zu denen, die mit ihme zu diesem kranken Weibe gegangen waren, und sprach: "Sie wird am Leibe geplaget vom Teufel, aber die Seele ist selig und wird erhalten; darum laßt und Gott danken und bitten für sie." Und betete 4) laut über sie das Vater Unser, und beschloß letztlich mit diesen Worten: "Herr Gott, himmlischer Vater, der du und und 5) die Kranken hast heißen beten, wir bitten dich durch Jesum Christium, deinen lieben Sohn, daß du diese deine Dienerin von ihrer Krankheit und von des Teufels Banden väterlich erlösen wollest. Schone doch, lieber Gott, ihrer Seelen, die du sammt ihrem Leib durch deines lieben Sohns Jesu Christi Blutvergießen erworden und errettet hast von der Sünden, des Todes und des Teufels Gewalt!" Darauf sagte das kranke Weib: ""Amen!"" und sprach zu Doctor Luthern: ""Ach, lieber Vater

<sup>1)</sup> A. "Amacht."
2) St. "Athem."
3) St. u. S. "wäre" ft. waren;
W. "gleich waren, als ob sie schlaftrunken wäre" ft. gleichwie — waren.
4) St. u. S. "beteten."
5) St. u. S. "vor" ft. und.

bittet Gott fur mich, daß ich an dem Herrn Christo bleiben möge, welchen Ihr mir gar treulich gepredigt habt. Der ist mein einiger Trost und Leben! Ob er gleich 1) jhunder stäupet, so thut ers darum, daß er mich demuthige, aber nicht, daß ich durch dies wieder selig werde 2). Aber, o lieber Herr Christe, gib Geduld und Erkenntniß meiner Sunden!""

Da troffet Doctor Martin Luther fie mit Gottes Wort, und fprach: "Sie follte biefen vaterlichen Willen Gottes erkennen und ihme fich befehlen: benn unfer Berr Gott pflegte feine Kinderlein zu ftaupen, auf baß ihr Geift felig wurde." Da that bas Beib eine herrliche driftliche Be= fenntniß ihres Glaubens und eine Schone Dankfagung, und sprach: ""Ich bin ftolz und hoffartig gewefen, hab mich auf den Schmuck mehr benn auf Gottes Wort befliffen; es ging mir bie Predigt3) zu einem Ohr ein und 4) zum andern wieder aus. Aber jeund bin ich in ber rechten Schule, ba mir Gott prediget. Drum hilf, lieber Berr Gott, um beines Sohns Willen!"" Dergleichen viel herrliche Bort rebete fie mehr, und fprach: "Wenn fie im Parorismo lage, so fublete fie nichts 5), sie horete auch nichtsb); fonbern rugete nur als in einem tiefen Schlafe und als truge fie eine schwere Laft; und wenn fie wieder zu ihr felbst kame, fo mare fie in allen Gliedern fehr mude."" Und als fie benfelbigen Sag Doctor Luther besucht hatte, ba hatte fie bie folgende Racht guten Friede gehabt; aber barnach mar bie Schmachheit wieder kommen. Ift aber gu lett bavon anabialich erloft worden.

59. Aroftschrift Martin Luthers an D. Benebict Pauli, beß Sohn vom Hause sich zu Tobe gefallen hatte 6).

(A. 323. - St. 573b. - S. Append. 23.)

"Wiewol es in der heiligen Schrift nirgend verboten ist, daß man nicht trauren und") Leide tragen follte, wenn einem ein fromm Kind oder Freund stirbet (denn wir haben viel<sup>8</sup>) Erempel frommer, heiliger<sup>9</sup>) Pastriarchen, Erzväter und Könige, die ihrer Kinder Tod heftig und schmerzlich beweinet und sich drüber bekümmert haben), doch soll des Traurens und Leides<sup>10</sup>) auch ein Maß sein.

Darum thut Ihr recht, lieber Herr Doctor, baß Ihr uber bem Tobe Euers Sohns trauret, wenn es nur nicht auch zuviel wird gemacht und

<sup>1)</sup> St. "mich gleich." 2) "aber nicht — felig werde" fehlt St. u. S. 3) "die Predigt" fehlt St. u. S. 4) "und" fehlt St. 5) St. u. S. "nicht." 6) "wollt die Sperling ausnehmen und fiel zu Tok." Anmerk in Euther's latein. Tifchreden (Mfpt.) Bgl. §. 34. des XIII. Abschnitts. 7) St. u. S. "noch" ft. und. 8) "viel" fehlt St. u. S. 9) "heiliger" fehlt St. u. S. 10) St. u. S. "ecibene."

Ihr Euch auch tröffenlasset. Derhalben soll das Euer Trostsein: 1. daß Ihr bedenkt, daß Ench Gott diesen Sohn gegeben und wieder genommen hat; 2. daß Ihr solget dem Erempel des frommen, heiligen Mannes Hiods, welcher, da er Alles verlorn hatte, Kinder und alle Guter und Habe, sprach er endlich: ""Haben wir Guts vom Herrn empfangen, warum wollten wir nicht auch das Bose dulden? Der Herr hats gegeben, der Herr hats wieder genommen; wie es dem Herrn gefallen hat, so ists geschehen. Der Name des Herrn sei gelobt!"" ic. (Hiob 1, 21.)

Der hats recht bedacht, daß beide, Guts und Bofes, vom Herrn kömmt. Also thut Ihr auch, so werdet Ihr sinden und sehen, daß Ihr viel mehr und größere Güter und Gaben habt, die Euch Gott gegeben und gelassen hat, denn Boses, das Ihr ist fühlet. Nu aber sehet Ihr nur auf das Bose, nehmlich, daß Euch der Sohn gestorben ist, und vergesset indes der großen herrlichen Güter und Gaben Gottes, nehmlich, daß er Euch das recht Erkenntniß seines Worts gegeben hat, daß Euch Christus günstig und hold ist, und daß Ihr ein gut Gewissen hat, welchs auch allein fur sich ein solch Gut ist, das billig alles Boses und 1) Unglück, das uns bezegenen könnte, uberwägen und zudecken sollte. Aber solchs gläubt Riemand, denn der es erfahren und gefühlt hat, wie ein arm Ding es ist um ein Gewissen, das erschreckt ist, welchs eigentlich und recht der Tod selber und die Holle ist! Weil Ihr denn nu ein gut Gewissen habt, was bezümmert und plagt Ihr Euch denn so sehn dem Tode Euers Sohns?

Alber zu seigen, als sei das Unglück, das Euch ist widersahren ist, sehr groß und schwer, doch ists nicht neu, noch Euch allein widersahren, weil Ihr viel Gesellen habt, denen solch Leid und Unfall geschehen ist. Denn Abraham hat viel großer Herzleid gehabt und ersahren an seinem Sohn, da derselbige noch lebete, denn da er todt war. Denn der Hern beschlichm, daß er ihn mit seinen eignen Handen schlachten und opfern sollt, der doch sein einiger liebster Sohn war, in welchs Samen Gott verheißen hatte alle Wölker zu segenen. Wie meinet Ihr, wird ihm da zu Herzen gewest sein, da er mit einem bloßen Schwert seinen Sohn köpfen wollt? (1. Mos. 22.) Meinet Ihr nicht, daß auch Jacob wird ein groß Herzleid gehabt haben, da ihm angesagt ist worden, sein lieber Sohn Toseph wäre von wilden Thieren zurissen? (1. Mos. 37, 31.) Ober welcher Vater ist jemals im Herzen so betrübt und bekümmert

<sup>1) &</sup>quot;und" fehlt St. u. S.

gewesen als Davib, ba er von seinem Sohn Absolon (ben er herzlich erzogen hatte) so seindlich aus dem Königreich vertrieben und verfolget ward? Ja, da i) er in solchem Aufruhr so jämmerlich erstochen und darzu verdammt ward (2. Sam. 18), da hatte ihm ohn Zweisel mögen 2) das Herz zuschmelzen. Darüm wenn Ihr diese und derzleichen Exempel so hoher, großer 3) Leute recht ansehet und bedenkt, so werdet Ihr verstehen, daß dies Guer Herzleid auch im wenigsten nicht zu vergleichen ist gegen ihnen, ja Guers ist viel leichter und träglicher.

Ihrmochtet aber sagen: ,,,,, Ja, mir ist mein einiger Sohn gestorben."" Was bekimmert und sichtet Euch das so sehr an? Gleich als könnt Euch Gott nicht einen andern geben, sintemal er allmächtig ist! Und da er Euch hohn keinen andern mehr geben wollte, sondern wollte Euch noch dazu das Weib und Gut allzumal nehmen: doch sollet Ihr Euch drüm nicht so hoch bekümmern und trauren, weil Ihr Christum noch habt, der Euch hold und günstig ist, dazu Gott zum gnädigen Vater, und uber das alles viel geistliche Güter, welche auch nach unsern Tode unverruckt und ewig bleiben!

""Er hat aber gleichwol ein gräulichen, schrecklichen Tob genommen!"" Gleich als ware nicht ein jglicher Tob graulich, es sterbe einer, wie er wolle; weil der Tod der ganzen menschlichen Natur schrecklich und zu fürchten ist, sonderlich benen, die keinen Gott haben. Uns aber, die wir Kinder Gottes sind, wird das schreckliche Bilde des Todes lieblich<sup>5</sup>). Denn wir haben einen Gott, der uns also trostet: ""So wahr Ich lebe, sollt ihr auch leben!"" (Joh. 14, 19.)

Ihr beforget und fürchtet aber, ,,,,, Gott hab Euch den Sohn aus Born genommen."" Solche Gedanken sind nicht von Gott! Das ist aber ber rechte Griff: Gewiß ists Gottes gnadiger, guter Wille, daß Euer Sohn also gestorben ist, obwol Euer Vernunft dawider strebt und pelvert, und benket, Gott zörne. Denn die Vernunft ist also gesinnet, daß ihr wohl gefället, was sie gut dunket; Gottes Werk aber mißfallen ihr für und für allzeit. Drum ware es nicht allwege gut, daß unser Wille geschehen sollte; benn wir wurden also in Sicherheit gerathen und sallen. Drum wir und gnügen lassen und zu Frieden sein, daß wir ein gnädigen Gott haben. Warum er aber und bies oder das widersahren lasse, damit sollen wir und nicht bekümmern."

<sup>1)</sup> W. "baß." 2) A. "mbcht." 3) St. u. S. "und großer." 4) "Euch" fehlt St 5) St. u. S. "leidlich."

60. Eroft an M. Umbrefium Bernb von Jutterboch 1), bem fein Beib, Rinber und Mutter in einer Wochen geftorben waren.

(A. 324. — St. 226b. — S. 211.)

"Wisset, lieber M.2), daß Gottes Barmherzigkeit größer ist denn unser Unglud und Widerwärtigkeit. Ihr habt zwar wol Ursach zu trauzen, wie Ihr meinet, aber es ist nichts denn ein guter Zucker, vermischt mit Essige. Euerm Weiblin ist sehr wol geschehen, denn jet lebt sie mit Christo, hat einen Sprung gethan. D, wollt Gott, daß ich den Sprung auch gethan hätte! Ich wollt mich nicht sehr herwieder sehnen! Sehet nicht aufn Essig allein, laßt den Zucker auch etwas gelten. Sehet an anderer Leute Unglück, die nur voll Essig sind, da kein Zucker innen ist; wie im gräulichen Fall des Zwingels, Münzers ze.

Euer Leiben ift nur ein leiblich Leiben, nehmlich die natürliche Liebe und Neigung zu den Guern. Guer Hausfrau ist wol gestorben, hat Guch hie nichts begers gelassen benn ein Gedächtniß einer freundlichen, holdsetigen, lieblichen Beiwohnung und Gehorsams. Damit sollt Ihr Euch trösten und Guer Herz anzeigen, und beweisen, daß Ihr ein freundlicher Chemann gegen ihr gewest seib und ihr nicht vergesset. Ihr seid ein guter Dialecticus und lehret Andere solche Kunst; dieselbige wollet Ihr jht uben und in Brauch bringen, recht dessiniren, theilen und schließen. Lernet das Geistliche vom Leiblichen scheiben und absondern. Hatet Guer Unglück gegen der Andern Unglück, so werdet Ihr sehen, daß Guers Weibes Tod

<sup>1)</sup> Umbrofius Bernbt von Juterbog ftubirte feit bem 3. Mai 1520 gu Bittenberg. Um 30, Upril 1528 mard er hier zum Magifter ber Philosophie promos virt und am 16. Octbr. beffetben Sahres zugleich mit bem befannten Beit Dertet aus Binsheim in die philosophische Racultat aufgenommen. Das Decanat ber Racultat verwaltete er im Commerfemefter bes 3. 1537 und ftarb entweber im 3. 1541 (nach dem Unschlag der Universität in den Scriptis publ. propositis I. 44h) oder im Januar 1542 (nach Bugenhagen's Ungabe bei Batch XXI. Rochtefe S, 339, 6, 19,). Dhaleich ihn Bugenhagen Buthers Schwager nennt, fo ift bie andere Ungabe, baß er im 3. 1538 die Tochter einer Schwefter Luthers zur Frau nahm, die allein richtige. Bgl, oben bie Unmerf. ju G. 184 ber I. Abth. und &. 34 u. 35 bes XLIII. Abschnitts, wo ihn Luther mit ben Worten "lieber Bert Schoffer und Gevatter" anredet. Uebrigene muß Bernbt, ba er (nach Bugenhagene Ungabe a. a. D.) bei feinem Tobe eine Chefrau hinterließ, gweimal verheirathet gewesen fein. Seine Wittme, bie Muhme Bene, verheirathete fich wieber mit bem Dr. med. Ernft Reuchlin, geb. aus Beifingen, welcher noch im 3. 1577 als bestellter Argt ber Stadt & ubect ,, zwo Sauftafeln und underricht vor bie Reichen und Urmen - wiber bie Peftilens" (Lubed 1577, 4.) herausgab, worin er ben Dr. Euther "feinen lieben Schmager" nennt. 2) b. i. Magister. 3) St. "leiblichen."

an ihm felbs nicht jammerlich noch erbarmlich ift, fondern nur allein in Euerm Sinn, ba die natürliche Neigungen find, so eheliche Leute, Aeltern und Kinder, eins zum andern hat.

Darum ift bas ein feine Rebe Raifer Maximiliani, ber man billia gebenken foll, bamit er feinen Gohn, Ronig Philippum, troftete, ber fich fo hoch!) betrübete und befummerte uber bem Tobe eines treuen, ehrlichen, frommen Mannes, ber in ber Schlacht mar blieben. Denn alfo fprach er su ihm: .... Lieber Philippe, bu mußts gewohnen! Du wirst ihr noch viel muffen verlieren, die dir lieb find2)!"" Alfo follen ehrbare und chriftliche Bergen thun; es wird doch nichts anders braus. Denn ber Satan feiret nicht, ber ein Lugener und Morder ift, führet die Leute in Irrthume und tobtet fie. Er übet seine Tucke wol an Chrifto, es gebeiet ihm aber nicht. Und barum ift Chriffus unter feinen Sanden gewesen, auf daß er zerftb= rete ben herrn und Stifter bes Tobes. Denn Satan3) ift ein Morber, Gott aber tobtet Niemand felber; benn wenn Gott tobtschluge, wer wollte Bu ihm laufen? Das ift nicht Gottes Werk noch Umt; fondern wenn er Die Sand abzeucht, fo frift uns ber Teufel auf 4). Ulfo ift Gott nicht effective, sondern privative ein Ursach bes Todes, bas ift, Gott todtet niemand, er lagts aber geschehen und verhangts. Dag wir fterben, ift mol Gottes Bille; er bat aber fein Luft dran. Summa, Gott und ber Satan find aufs heftigste wiber einander. Alles, mas Gott thut, bas thut er, baf es fei; ber Satan aber macht, bag es nicht fei. Darum ift ber Satan ein Stifter und Urfprung bes Tobes, ein Lugener und Morder; bas ift fein Sandwert!

Unfer gnabigster Furst und Herr hat in ber Krankheit viel und Großes erlitten, und mehr benn kein Hercules und der schlimmeste Knecht nicht<sup>5</sup>) würde leiden; aber das Gebet half ihm. Darum betet, daß ein gute Poslicey bleibe und Regiment sei; denn die ganze Welt ist jet voll gottloses Wesens und Undankbarkeit, welche Meister Hanns ziehen muß; wir konnen sie nicht fromm machen! Darum thut Kaiser Karl recht, daß er die Todtschläger und Mörder läst weiblich uber die Klinge springen, flugs den Grind weg gehauen; wie einem seiner Spanier vom Abel geschach, den ließ er köpfen. Darum ists hoch von Nöthen, daß man in der Welt des höchsten und gestrengsten Rechtens brauche, hart und scharf strase; wie Herzog Georg einem Edelmann nicht weit von Leipzig that, der ihn troßen wollt."

<sup>1)</sup> St. u. S. "boch" st. so. noch viel lieber sein, verlieren."

<sup>2)</sup> St. "bu wirst ihr noch viel mehr, die bir 3) St. u. S. "ber Satan." 4) St. "gar

auf." 5) "nicht" fehlt St. u. S.

61. Troft für eine Erante, betrübte Perfon. (A. 324b. — St. 227. — S. 211b.)

Unno 36. ben 18. Julii 1) nach ber Predigt ging D. M. E. zu einer ehrlichen, frommen Matron, so von 2) Leipzig vertrieben war, welche von Wegen, daß ihr Mann ertrunken war, in solch Kummerniß und Herzleid kam, daß sie auch drüber krank ward und in einer Nacht funfzehen Mal in Ohnmacht 3) siel. Da nu der Doctor kam, empfing sie ihn freundlich, und sprach: ""Uh, mein lieber Herr Doctor, wie soll ichs um Euch verdienen?"" D.M. antwortet und sprach: "Es ist lange verdienet! Christus Tesus mit seinem Blute hat viel mehr gethan und verdienet."

Darnach fragt er sie: "Bie es ihr ginge, wie sie sich hielte?" Bermahnete sie, daß sie ihr Gottes Willen wollte gefallen lassen und mit Gezbuld tragen, als der sie als ein Bater züchtigete, die er zuvor erlöset håtte von dem größten Ubel, vom Satan und Gräueln des Papstithums. "Liebe Tochter," sprach er, "seid zu Frieden und leidet des Baters Züchtigung, es gereiche nu zum Leben oder zum Tode, wie es dem lieben Gott gefället. Denn wir sind des Hern, wir leben oder sterben 4); wie er selbs spricht: ""Ich lebe, und ihr werdet auch leben."" (Joh. 14, 9.) Er hat Euch gar ein edles Kleinod zugeschickt zu leiden, er wird Euch geben, daß Ihrs mit Geduld tragen könnet. Darüm betet fleißig!" Darauf antwortet sie sehr christlich: ""Sie wäre wol zu Frieden; Gott meinets je gut und väterzlich mit ihr, würde ihr auch Geduld verleihen und solch Ereuz helsen tragen""ze. Also schied der Doctor von ihr, gesegnet und besahl sie in den Schutz unsers lieben Gottes.

62. Ein ander Troft D. M. L. an ein frankes Beib. (A. 324b. — St. 227b. — S. 211b.)

Unno 36 den 4. Augusti besuchte D. M. E. die Hohendorffin 5), Bur-

<sup>1)</sup> St. u. S. "Zunii." 2) St. u. S. "zu" ft. von. 3) A. "Amacht."
4) S. "wir sterben," 5) Benedicta, seit 1534 Wittwe bes um Wittenberg wohlberdienten Burgermeisters Johann Hohndorf. "Sevatter" nennt sie Euther, weit diese fromme Frau im T. 1526 seinen Sohn voh annes aus der Zause gehoben hatte. Sie starb am 3. April 1546. Bzl. den Anschlag der Wittenb. Universsität in den Script. publ. propos. I, 155. Ueberdas in Kettners histor. Nachricht v. d. Naths-Collegio der Chur-Stadt Wittenberg S. 13. erwähnte Hohndorssiche Stipenbium heißtes in dem latein. Mspt. der Tischreben: "Matrona honesta, vidua consulis Hondorsti Wittenberg en sis, legavit sisco ecclesiastico ir hauß und hoss, studioso quotannis 25 ft., quinto anno debedant dari puellae nubili. Egregium testamentum! Gott wird ja noch bescheren und geben, wenn wir nur fromm wären!"

germeisterin zu Wittenberg, in ber Krankheit und sprach zu ihr: "Mein liebe Gevatter 1)! Ihr wollet Geduld haben und den Willen Gottes, der gut und heilig ist, gerne tragen; denn der Leib, so 2) gefündiget hat, muß leiden und sterben. Aber den Trost und Vortheil haben wir, daß wir unfer liebes Seclichen dem in seinen Schos uberantworten, der es erlöset hat. Den Trost hat die Welt nicht!"

63. Wie D. M. E. ben alten Meister Lucas Cranach, Malern zu Wittenberg, getrbstet, ba ihm sein Sohn Ishannes in Italien gestorben war.

(A. 325, — St. 227b. — S. 211b.)

Unno 1536 ben ersten Decembris besuchte D.M.E. ben Bürgermeister Lucas Maler, der sehr traurig und bekümmert war uber seins lieben geshorsamen Sohns Abscheid, so mit der Aeltern und anderer Gottsürchtigen Rath, Wissen und Willen in Italien gezogen, und zu Bononien den 9. Tag Octobris aufn Abend in schönen, herrlichen, driftlichen Bekenntsniß gestorben war<sup>3</sup>). Aber die Aeltern waren uber ihre natürliche Liebe und Neigung auch im Gewissen geplaget und gemartert, gleich als waren sie seines Todes ein Ursach gewesen, weil sie ihn hatten da hinein 4) geschickt.

Darauf sprach D. M. E.: "Benns deß gutte, so ware ich so hoch eine Ursache, als Ihr, benn ichs Euch und ihm treulich gerathen habe. Bir habens aber nicht ber Meinung gethan, daß er sterben sollte. Unser Gewissen gibt und Zeugniß, daß ihr ihn viel lieber lebendig wüßtet, ja viel lieber felber sturbet und alle euer Gut lieber verloret. Darum leget hin biesen Stachel im Gewissen, benn beibe, Herz und Wille, solches Bedenstens zeugen viel anders, wie Ihr gegen Eurem Sohn gesinnet feib."

Darnach wandt er sich zum Bater, der da weinete, und sprach: "Liesber Meister Luca, halt stille! Gott will Euern Willen brechen, denn er greift einen gern an, da es ihm am wehesten thut, zur Tobtung unsers alten Udams. Und ob wir schon nicht die größen Unsechtungen haben, so thun uns doch die unsern, die wir fühlen, am wehesten. Gedenkt an den lieben Udam, was da für ein Herzleid gewest ist, da sich 5) die ersten zween Brüs

<sup>1)</sup> St. u. S. "Gevatkerin." 2) St. u. S. "ber" ft. so. 3) In das Album Acad. Witteberg. (ed. Förstemann, pag. 68.) wurde am 9. Octbr. 1517
"Johannes Sonder de Wittenbergk Brandend. dioc." mit dem Bemerken eingetragen "propter desectum actatis nondum juravit." Da Eranach's Familien. Name bekanntlich "Sünder" war, ist es mehr als wahrscheinlich, daß unter diese Angabe sein hoffaungsvoller ättester Sohn Iohannes zu verstehen ist. So frühzeitige Immatriculationen kommen öftere vor; merkwürdig aber ist, daß der Tag seiner akademischen Inservition auch sein Todeskag ist.

4) St. u. S. "dahin."

5) "sich" seht St.

ber für seinem Angesichte ermordeten 1). Gebenkt an den lieben David, der zwei ganze Jahre heulete uber seinen erstgebornen 2) Sohn Amnon, da ihn Absolon erstach (2. Sam. 13.) Darnach, da er Absolon in seinen Sunden erstochen, am Baume hangende, erfuhr, da ist ein Jammer angangen; da er seinen Sohn ewig verdammt gesehen hat, da ist ein Heulen und Angst gewesen. (2. Sam. 18.) Für Eins.

Bum Undern , foll uns billig troffen fein Frommigkeit und Geborfam. Denn die Welt ihunder fo bofe und ungeschlacht ift, daß auch die allerfeinsten Junglinge zu Schanden und Gunden fommen, bas benn Gurem Sohne auch hatte3) konnen wiederfahren. Denn Ihr febet, wie ungezogen und wufte die Belt ift, daß man frei fundiget und Alles aufs Leugnen thun barf, alfo bag man auch in offentlichen Gunden und Ubelthaten unverschamt fagen barf 4): ",,Mein Rein fo 5) viel als Guer Ja!"" Und fagte zu Mal6) von unferer Studenten muften Leben. Darnach fagte er von einem Magister zu Erfort, "welcher ein gelehrter und frommer Mensch gewest ware, aber barnach, ba er ein Pfaff worden, fiel er in Chebruch mit eines Steinbrechers Weibe, die boch haftlich gnug mar, fonnte fie aber nicht laffen. Endlich begab fichs, ba7) auf ein Tag, frube um fechs Hora8), nachdem er Meg gehalten hatte, ging er zum Weib, und ward vom Manne ergriffen und erstochen. Das ift ein schrecklicher Tod! Ich habe auch funf Rinder, die mir herzlich lieb find; doch wenn ich an die bofen Laufte ber zufunftigen Beit gebenke, barin fie auch ubel gerathen mochten; wenn ich in ben Gebanken ftebe, fo wollt ich, daß fie alle geftorben maren! Denn es ift wenig Befferung an ber Belt zu hoffen, wie fur Mugen.

Bum Dritten, obs auch 9) schmerzlich ist, daß Ihr einen frommen, gehorsamen Sohn gehabt (benn man je ehe der bösen, ungehorsamen verzgessen kann, denn der frommen und getreuen), so lasset Euch sein Gehorzsam 10) und christlichen Abscheid eine Freude sein; denn er hat ein gutes setündkin, ihm von Gott erwählet, uberkommen. Ah, selig und aber seliges Stündkin, ihm von Gott erwählet, uberkommen. Ah, selig und aber selig ist der, welcher mit dem Stündlin wol zukömmt! Es ist mein täglichs Seuszen und Flehen, daß mir Gott ein seliges, fröhlichs Stündlin verleihe! Alsdenn bin ich wol hie gewesen und werde, von allem Elende und Betrübniß erlöset, mit Gott fröhlich sein!

<sup>1)</sup> St. u. S. "einander ermordeten."
2) St. u. S. "abgestorbenen" st. erstzgebornen.
3) St. u. S. "håtte auch."
4) A. "thar."
5) W. "istso" st. so.
6) St. "D. M. dazumat."
7) St. u. S. "daße."
8) St., S. u. W. "uhr."
9) St. "euch" st. auch.
10) St. u. S. "gehorsamen."

Zum Vierten. Lieber Meister Luca, besehlet dies Gott, dem höchsten Bater, der mehr Recht 1) an Eurem Sohne hat denn Ihr. Denn Ihr seid nur sein leiblicher Bater, habt ihn nur ein Zeitlang erzogen und ernähret, Gott aber hat ihm Leib und Seel gegeben, bisher behütet und bewahret, ist viel, viel näher 2) Vater denn Ihr seid. Der weiß und kann ihn baß erhalten, versorgen und ernähren denn Ihr und die ganze Welt!

Bum Fünften. Macht bes Harmens und Eraurens ein Maße; vergessets immer sauberlich; befehlets Gottes Willen, ber besser ist benn unfer! Euerm Sohne ist wol geschehen! Esset und trinket, labet Euch und franket Euch nicht also abe, benn Ihr sollet noch mehr Leuten bienen! Trauriakeit und Kummerniß aber vertruckent die Beine."

64. Troft für einen Rranten.

(A. 325b. — St. 228. — S. 212.)

Bu Torgau besuchte D.M. E. einen Canzleischreiber, der ein frommer, sleißiger Mensch war und lag krank an der Bassersucht; trostet ihn, "daß er undekummert sollte sein um diese seine Krankheit, nicht sich mit Trauziskeit noch dazu selber plagen, sondern sollte sich halten nach der Aerzte Regel, daß durch Kummerniß und Herzteid nicht verhindert wurde Gottes Segen. Denn, wie man saget: Guter Muth ist halber Leib; wenns Herzgströhlich ist, so hat es mit dem Leibe nicht noth! Und 4) daß er sich wollte halten 10, nach dem Nath S. Petri, und seine Seele dem treuen 6) Schöpfer bezsehlen." "Wir sollen gerne sterben", sagte er, "denn wir haben uns gnug gelebet, allein daß wir noch ein Beile um der Andern Willen mussen leben."

65. Bon Doctor Martini Luthers Krankheit, wie er sich felbe getroftet hat.

(A. 325b. — St. 243b. — S. 227b.)

Da D. M. E. frank lag und der Medicus ihm an den Puls griff, und befand, daß er sich geandert hatte, sprach er: "Ich bin, stehe und liege hie in Gottes Willen; demselbigen hab ich mich gang 7) ergeben, er wirds wol machen! Denn das weiß ich gewiß, daß ich nicht werde sterben, denn Er ist das Leben und die Auferstehung, und wer da lebet und gläubet an ihn, der wird nicht sterben, und wenn er gleich stürbe, so wird er leben (Joh. 8. B. 25, 26). Drüm befehle ichs seinem Willen und lasse ihn walten!"

<sup>1) &</sup>quot;Recht" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "viel ein näherer" ft. viel näher.
3) "Derk" fehlt St. 4) "Unb" fehlt St. 5) W. "halten follte." 6) St. u. S. "theuern" ft. treuen. 7) St. u. S. "gar" ft. ganz.

66. Ein ander Troft für eine fehr kranke Perfon.

(A. 325b. — St. 228. — S. 212b.)

Doctor M. E. besuchte gar ein ehrliche Matron, Die hart frank lag, und troffet fie alfo: "Muhm Lene, fennet Ihr mich auch und vernehmet 3hr mich? Und ba fie ihn verftund und fannte, fprach er zu ihr: "Guer Glaube ftebet ja gang und gar auf bem Berrn Chrifto!" Darnach fagt er brauf : "Derfelbige ift die Auferstehung und bas Leben! Guch wird nichts1) gewähren, Ihr werdet nicht fterben, fondern wie in einer Wiegen entschlafen; und wenn die Morgenrothe aufgehen wird, follt Ihr wieder aufstehen 2) und ewig leben." Da sprach sie: ""D ja!"" Da fragt fie ber Doctor und fprach: "Sabt Ihr feine Unfechtung?" ""Rein"", fagt fie. "Bie? Thut Euch benn nichts weh3)?" ""Sa"", sprach fie, ""ums. Berg ift mir meh."" Da fagt er: "Der Berr wird Guch bald erlofen von allem Ubel. Ihr werdet nicht fterben!" Und wandte fich zu uns, und fprach : "D, wie wol ift ber! Denn bas ift fein Tob, fondern ein Schlaf." Und ging als bald allein an bas Fenfter, und betet. Und ging alfo von ihr wider meg um zwolfe nach Mittag; aufn Abend aber um fieben ents fcblief fie in Chrifto fein fanft ein.

67. Troftgebet Doctor Martini Luthers im legten Stunblin. (A. 326. — St. 5346. — S. 4866. Bgl. unten XLVIII. Abfchn. §. 42.)

"Allmächtiger, ewiger, barmherziger Herr und Gott, ber du bist ein Bater unsers lieben Herrn Tesu Christi, ich weiß gewiß, daß du <sup>4</sup>) Alles, was du gesagt hast, auch<sup>5</sup>) halten kannst und willst, denn du kannst nicht lügen; dein Wort ist wahrhaftig! Du hast mir im Ansang deinen lieben einigen Sohn, Jesum Christum, zugesagt, derselbige ist kommen, und hat mich vom Teusel, Tod, Hölle und Sünden erlöset. Darnach<sup>6</sup>) zu mehrer Sicherheit aus gnädigem Willen sind mir<sup>7</sup>) die Sacrament der heiligen Tauf und des Altars, meines lieben Herrn Jesu Christi wahrer natürlicher<sup>8</sup>) Leib und Blut im Brot und Wein geschenket<sup>9</sup>), darinnen mir angeboten<sup>10</sup>) Vergebung der Sünden, ewiges Leben und alle himmlische Güter. Auf solchs dein Andieten, hab ich derselben gebraucht, und im Glauben auf dein Wort mich vest verlassen, und sie empfangen. Derhalben ich nu gar nicht zweisele, daß ich wohl sicher und zu Frieden bin für Teusel, Tod, Holl und Sünde. Ist dieses meine Stunde und dein götts

<sup>1)</sup> W. "wirds nicht."
2) W. "auferstehen."
3) St. u. S. "wehes.
4) "bu" sehlt St. u. S. 5) St. u. S. "bu auch."
6) St. u. S. "barnach hast bu."
7) "sind mir" sehlt St. u. S. 8) St. "seinen wahren "natürlichen" ft. meines — natürlicher.

9) St. u. S. "mir geschenkt."
10) W. "angeboten wirt."

licher Wille, fo will ich mit Fried und Freuden auf bein Wort gern von hinnen scheiden, und ju bir in beinen Schos fahren!"

68. Erost wiber bie Anfechtung ber Berfehung. (A. 326. — St. 239. — S. 223.)

Giner fragte: .... Bie man ben troffen follte, ber ba zweifelt, ob er auch einer von der Bahl mare der Auserwählten und derer, Die felig merben follen, weil er ben Friede nicht fublete, welchen die Gottfeligen und Chriften haben, wie Sanct Paulus fagt (Rom. 5, 1): ",, Weil wir nu gerecht find worden, fo haben wir Friede"" zc. Darauf antwortet Doctor Martinus Luther und fprach: "Man vermahne und fage einem folden erftlich 1), daß ein driftlich Leben ftehe mitten 2) in Unfechtungen, Traurigkeit, Rummernig 3), Trubfaln, Jammer, Tobe 4) 2c. Drum foll man bie, fo vom Satan mit folden schweren Gedanken verunrugigt und geplagt werben, alfo troften, baf fie Rinder Gottes feien, und haben einen anabigen, lieben Bater im Simmel, ber fich ihrer von Bergen annimmet und für fie forget; wie zun Ebraern am zwolften Capitel (2.5-8) geschrieben fteht: ", Mein Sohn, achte nicht geringe bie Buchtigung bes Berrn, und verzage nicht, wenn bu von ihm geftraft wirft. Denn welchen ber Berr lieb hat, ben zuchtiget er, er ftaupt aber einen jalichen Sohn, ben er aufnimmt. So ihr die Buchtigung erdulbet 5), fo erbeut fich euch Gott als Kindern. Denn wo ift ein Sohn, ben ber Bater nicht guchtiget? Seid ihr aber ohn Buchtigung, welcher fie alle find theilhaftig worden, fo feid ihr Baftarde, und nicht Rinder.

Weil 6) nu die jenigen Gottes Kinder find, die alhie vom Satan geplaget und zumartert werden, so folget je unwidersprechlich, daß Gott für sie, als seine lieben Kinder, forge, und nicht? verachte noch verwerfe. Darum sollen sie auch mitten in Anfechtungen, Nothen und Wider-wartigkeit frohlich, sicher und gewiß sein, daß sie Gott lieb habe 8).

Du mochtest aber sagen: Ich hore es wol. Was sagst du aber zu bem Spruch Sanet Pauli, da er spricht: ""Daß die, so nu gerecht sind worden durch den Glauben, haben Friede?"" Untwort: Wahr ist, sie haben Friede im Glauben; derfelbige ist aber unsichtlich und ubertrifft alle Sinne, also daß man auch im Tode, da man gleich kein Leben fühlet, doch muß gläuben, daß man lebe. Aber nach dem Fleisch und Fühlen hat man groß Jammer und Traurigkeit, wie auch David klagt, da er spricht

<sup>1)</sup> St. u. S. "ernftlich."
2) "mitten" fchlt St. u. S. 3) St. u. S. "und Kummerniß."
4) St. u. S. "und Tobe."
5) St. "aufnehmet" st. erduldet.
6) W. "wenn" st. weil.
7) St. u. S. "sie nicht."
8) "St. u. S. "liebe" st. lieb habe.

(Pf. 38. 33. 4.): ""Ich habe feine Ruge in meinen Gebeinen;"" fo fühlet Chriftus am Creuz auch feinen Friede.

Uber das, wenn die Christen, und so nu durch den Glauben gerecht sind worden, kein Anfechtung, Kummerniß noch Widerwärtigkeit sühleten, wozu wäre denn nüche so viel reiches Trosts der Verheissung des Euangez lii und Gnadenpredigt? Als, da Christus sagt (Matth. 11, 5): ""Den Armen wird das Euangelium geprediget""; und (Luc. 12, 32): ""Kürchte dich nicht, du kleine Heerbe"". Item (Kom. 14, 1): ""Rehmet den schwachen Bruder aus"", und (2. Cor. 13, 11); ""Einer tröste den andern, oder tröstet euch unternander.

Darum weil die rechten Chriften allzeit fühlen Anfechtung, Traurigkeit und Kummerniß, so fodert Gottes fürnehmste und erste Gebot, daß wir auferichten und tröften sollen, die in Traurigkeit und Herzleid stecken. Und wiederum, die in solchen Anfechtungen sind, sollen sich auch trösten lassen, oder je deß ein Maß und Ende machen, Gottes Wort mehr glauben denn ihren Gedanken und des Satans Eingeben und verleibten 1) Pfeilen ze."

69. Wie man die Anfechtung ber Berfehung uberwinden foll. (A. 3266, --- St. 2396, -- S. 2236.)

Doctor Martinus Luther sagte von der Ansechtung der göttlichen Versehung und sprach: "Wie ein unauslöschlich Feuer ist es, lieben Herrn, wenn ein Mensch anfähet zu disputiren von der Verschung! Denn je mehr er disputiret, je tieser er hinein könnmet, und daß<sup>2</sup>) er endlich verzweiskeln muß. Unser Herr Gott ist der Disputation so seind, daß er dawider gesatt hat die Taufe, sein Wort daß, Sacrament des Altars, seines lieben Sohns wahren natürlichen Leib und Blut, als gewisse Zeichen und Pfande; auf benselbigen sollten wir fest stehen, trozen und pochen, und sagen: Ich din getauft, ich gläube an Iesum Christum, ich hab daß Sacrament empfangen z. Was liegt mir daran, ob ich versehen bin oder nicht?

Er hat uns einen Grund geleget, darauf wir fußen sollen, Tesum Christum, und durch ihn in Himmel steigen. Der ist allein der Weg und die Thur, zum Vater zu kommen (1. Cor. 3). So wollen wir ins Teusfels Namen oben am Dache erstlich 3) anheben zu bauen, und 4) verachten den Grund! Darum mussen wir auch fallen 5). Wenn wir nur konnten den Verheissungen gläuben, daß sie Gott geredt hatte, und sehen auf ihn alleine, der da selber redet, so wurden wir das Wort groß achten; aber

<sup>1)</sup> St. u. S. "vergiften."
2) A. "und daß."
3) St. u. S. "am ersten."
4) "und" festt St. u. S.
5) St. "wiederum herunter porhein" st. fallen.

weil wirs feben im Munde eines armen Menfchen, fo ifts uns gleich, als wenn eine Rube geblockt hatte."

70. Wider bie Unfechtung unfer Unmurbigfeit.

(A. 3266. — S. 5566. S. Append. 8. Das Folgende fteht auch (aus Aurifasber's ungebruckter Sammlung bei Sch ü ge III, 158, und in Euther's Briefen, hers ausgegeben von de Bette V, 324.)

Da Doctor Jonas, der fromme treue Mann, heftig am Fieber danieber lag und hart versucht ward, schieft ihm Doctor Martinus Luther diese Trostschrift, wie man dem Teufel antworten sollte wider die Unfechtung unser Unwürdigkeit, nehmlich also:

Creari a Deo, creatore meo,
Doceri de Filio Dei et Spiritu Sancto,
Cui ministerium verbi credatur,
Qui in tantis malis versarer,
Cni praeciperetur 1) ista credere,
Cui sub aeternae irae maledictione interminaretur, ne
vllo modo de his dubitarem.

Memor igitur ero operum tuorum, et meditabor in factis <sup>2</sup>) manuum tuarum. Jacta super Dominum tuam curam, et ipse faciet ac te enutriet. Viriliter agite, et confortetur cor vestrum, omnes, qui speratis in Deum!"

## Das ift:

"Db ich wol unwurdig bin, so bin ich doch wurdig,

- 1. Daß ich bin3) von Gott, meinem Schopfer, geschaffen,
- 2. Gelehrt von feinem Gohn und heiligen Beift,
- 3. Dem bas Predigamt vertrauet ift,
- 4. Daß ich in fo großem Unglud bin,
- 5. Dem ernftlich befohlen, folche zu glauben,
- 6. Und bem bei 4) Gottes Jorn, Ungnad und ewiger 5) Vermalebeis ung hart gebrauet und eingebunden ift, daß ich daran je nicht zweisfeln foll.

Darum will ich gebenken an beine Werk, herr, und betrachten die Ehaten ) beiner hande. Wirf beine Sorge und Anliegen auf ben herrn! Er wirds wohl machen, und bich versorgen. Seid getroft und unverzagt Alle, die ihr des herrn harret!"

<sup>1)</sup> S. u. W. "praeciperentur." 2) S. "sanctis" ft. factis. 3) "bin" folgt bei St. u. S. erst auf "geschaffen." 4) S. "bei dem" st. dem bei. 5) "ewiger" seht St. u. S. 6) St. u. S. "That."

71. Wie die zu troften, fo im Glauben angefochten werben. D. M. E.

(A. 327. - St. 240. - S. 224.)

"Erflich 1) follen fie fich huten, daß fie nicht alleine, fondern alleit bei Leuten2) feien, mit benen fie von Pfalmen und der heiligen Schrift reben und Gesprach halten.

Bum Undern: Wiewol es febr schwer zu thun ift, boch ift bas bie befte Mergenei, daß du es gewiß bafur halteft, folche Gedanken feien nicht bein, fondern gewißlich bes Satans. Darum foll man fich aufs hochfte befleißigen, baß man bas Berg auf ander Ding wende und folche Gebanfen ausschlabe. Denn barauf bestehen, sich bamit schleppen und mit ihnen fampfen und fie uberwinden wollen und bes Ends erwarten, bamit werden fie mehr gereigt und gemehret, bis bu bruber gu Boben geheft, benn bag ihnen baburch gesteuret und gewehret werde 3). Das Befte ift fallen sie ein, so laß sie wieder ausfallen und nicht lange nachbenken ober bisputiren. Wer bas nicht thut, bem ift nicht zu rathen. Aber bu wirfts4) fuhlen und erfahren, wie schwer bich bas wird ankommen, und wie faur birs werden wird! Denn wenn man mit folchen Gebanken umgehet und bifputiret von Gott und ewiger Seligkeit, fo kann mans fcwerlich laffen fahren und verachten, es fei benn, daß die, fo zweifeln, zuvor gewiß merben, baf folche Gewifiheit unmoglich fei, wenn man brauf bestebet, fich mit ihnen ichleppt und bisputiret. Denn ber Satan weiß febr mohl, baß wir mit folden unfern Gedanken und Rechten Gewigheit5) fuchen, brum elevirt er fie fo tief ein, und macht fie nothig, daß fie Niemand will fahren laffen und fich bavon abwenden, fondern will ihr ein Ende feben und greifen, bas ift, unterliegen und ben Teufel regiren laffen.

Damit sie aber gewohnen, solche Gebanken beste ehe auszuschlagen, soll man sie bahin weisen und bereden, daß sie eines frommen, gottfürchtigen Menschen Wort als eine Stimm vom Himmel klingende hören und annehmen. Also bin ich mit diesem Wort Doctor Pommers oftmals erquickt und getröstet worden; denn er sagt ein Mal zu mir: ""Lieber Herr Doctor, was ich Euch sage, sollt Ihr nicht als mein, sondern als Gottes Wort aufnehmen, der es durch mich Euch anzeiget 6)!"" Solches nahm ich an, und gläubte, daß es Gottes Stimme vom Himmel wäre. Da ver-

<sup>1)</sup> St. "Auf ein ander Zeit gab D. M. diesen Rath für die, so mit der Ansechung von der Bersehung geplaget werden. Erstlich zc." 2) St. "den Leuten." 3) Bei St. u. S. solgt "dadurch" erst auf "werde." 4) St. "wirst." 5) St. u. S. "die rechte Gewißheit" st. und Rechten Gewißheit. 6) St. u. S. "angezeiget."

stehet man, was bas1) fei, bein Wort hat mich wieber lebenbig gemachtic. (Pf. 119, 50, 92.)

Diefe Unfechtung hat Chriftus gehabt und gelitten, ba er zum Teufel fagte: ... Du follt ben Berrn, beinen Gott, nicht versuchen."" Mit bem Bort uberwand und fchlug er ben Teufel, und hat uns bamit gelebret, daß wir ihn auch alfo überwinden follen und konnen. Denn folche Gebanken find in 2) Babrheit nichts anders, benn bes Satans Unfechtungen und Eingeben, wie wol wirs nicht meinen, wenn fie ba furbanben find, sondern halten fie fur 3) gewiß und hoch von Rothen zur Geligfeit, weil fie uns Gott furhalten (wie wir gebenken), welchen man je nicht verachten foll, und bem bas Berg nicht barf fagen: Du bift nicht Gott und ich will bich nicht zum Gott haben. Und gleich wol muß man es fagen, daß du folder ichweren Gebanken los werdest, und anders gebenkest benn auf folde Beife. Beldis als benn geschicht, wenn bu glaubest bem Bort beg, ber bich troffet und wieder ju Rechte will bringen, und bich gang und gar brauf ergebeft 4). Dies fage ich mit vielen Worten, wiewol nicht zur Inuge, benn ich fenne ben Teufel zum Theil ein wenig und weiß, was er mit folden Unfechtungen vermag und fann.

Zum Dritten soll man auch fleißig beten und gläuben, Gott wolle und werde uns helfen, wie er denn gewißlich hilft, da man gläubt und nicht allein kämpft oder leidet. Denn wir allzumal stehen ihm bei und helfen mit unserm Gebet.

Bum Vierten, wenn der Satan nicht will aufhören und nachlassen, daß man den Verzug und das lange Währen mit Geduld trage, nicht lasse Hande und Küße gehen, noch verzage, als werde es kein Ende mehr nehmen. Nein<sup>5</sup>), nicht also! Sondern man stehe unserm Herrn Gott aus und bete, und wisse, was der Teufel nicht kann durch Stürmen, plößliche Gewalt und listige Practiken einnehmen und gewinnen, das gedenket er mit Anhalten müde und matt zu machen. Wie im Psatter stehet: ""Sie haben mich oft gedränget, aber nichts übermocht 6) w."" An solchem Spiel hat Gott mit allen seinen lieben Engeln Lust und Freude, und es wird ein gut selig Ende nehmen, das wird man gewiß sehen!"

<sup>1)</sup> St. u, S. "ba" ft. bas. 2) St. u. S. "in ber." 3) "für" fehlt St. u. S. 4) St. u. S. "begebest." 5) "nein" sehlt St. u. S. 6) St. u. S. "vermocht."

72. Des Teufels furnehmeste Unfechtung, (A. 327b. — St. 236b. — S. 220b.)

Der Satan plaget die Gewissen allermeist mit dem Geset und halt ihnen Christum fur als einen strengen Richter. Denn also sagt er: "Gott ist den Sundern feind; weil er gerecht ist, so will er auch fromme Leute haben; du aber bist ein Sunder, drum ist dir Gott feind zc. Da ist das Gewissen geschlagen und gefangen, weiß nirgend auß. Wer da wol dividiren und unterscheiden konnte, und sagen: Gott ist nicht allen Sundern ohn Unterscheid feind, sondern nur allein den gottlosen Sundern, Lästerern und Verfolgern, die verstockt sind und nicht Buße thun, denen ist er seind; aber die schwachen Sunder, die ihre Sunde erkennen und bekennen und thun Buße, um welcher Willen er kommen ist, sie selig zu machen, die hat er lieb. Denn Sunde ist zweierlei, wie auch zweierlei Gerechtigkeit ist.

Die beste Arznei wider die Anfechtung iff, daß du beine Gedanken bavon abwendest, das ist, redest von andern Dingen, von Markolfo 1), Eulenspiegel und bergleichen lächerlichen Possen, so sich gar nichts zu solzchen Sandeln weder reimen noch dienen, damit du jener schweren Gedanken vergesselfest oder haltest dich stracks and Gebet und einfältig an den Text bes Euangelii."

73. Under Leute Bermahnungen die troften einen in Unfechtung.
(A. 328. - St. 2256. - S. 210.)

Doctor Luther sagete 2): "Wenn er in Unfechtung gewesen ware, hatte ihn oft ein Wort getröstet, so er von einem guten Freunde gehört hatte. Denn als Unno 1535 ³) die Universität zu Wittenberg um der Sterbensläufte Willen gen Iena verleget und ich einer Sachen halben gar bekümmert und traurig ward, sprach Doctor Pommer zu mir: ""Unser Herr Gott gedenkt ohne Zweisel im Himmel: Was soll ich doch mit diesem Menschen mehr machen? Ich hab ihme so viel herrlicher großer Gaben gegeben, noch will er an meiner Gnaden verzweiseln!"" Diese Wort waren mir ein herrlicher, großer Trost, und beklieben 4) mir sest in meinem Herzen, als hatte sie mir ein Engel vom Himmel selber gesprochen, wiewol damals Doctor Pommer darauf nicht 5) gedachte, daß er mit seiner Rede mir einen Trost wollte geben."

<sup>1)</sup> Luther meint das Bolksbuch "Frag und Antwort Salomon's und Marcolfi."
2) St. "sprach'; S. "Es sagte D. M. L.: der Teufel sürcht sich vor dem Wort Gettes; er kann es nicht beißen, die Jähne werden ihm lückicht davon. Darum sprach er ferner" st. D. L. sagte.

3) Es geschah im Auli 1535; in den Ausgeg. steht irrig 1536.

4) St. u.S. "blieben."

5) St. u.S. "nicht darauf."

74. Ein Anbers von der Berschung. (A. 328. — St. 240b. — S. 224b.)

"Man soll sich mit allem Fleiß huten für der Disputation von der Bersehung, denn dadurch wird ein Mensch dahin bracht vom Satan, daß er Gottes Wort und der Sacrament nichts nicht!) achtet, daß er Christum mehr für einen grausamen Tyrannen und Henker oder Stockmeister halt denn für einen Heiland; ja hebt? Christus Umt und Brauch gar auf, und macht, daß wir Gottes vergessen, daß der ganze Gottesdienst, der im Unrusen und Danksaung stehet, verlösche und vergehe, und dagegen nichtes anders denn Gotteslästerungen uberhand nehmen und gemehret werden<sup>3</sup>).

Darum ergreif 4) wider diese 5) Disputation das Wort, in welchem du hast Gott, wie er sich selbs hat offendart und recht abgemalt, und die große Wohlthat Christi erkennest, daß er um deinet Willen ist vom Himmel kommen, dir zu Gute Mensch und dein Bruder, ja Fleisch und Blut worden, hat deine Sünde allzumal von dir auf sich genommen, dassür gnug gethan, und ven Vater für dich bezahlt mit seine bittern Leiden und Sterben ist wieder auferstanden vom Tod, hat Tod, Teusel und Höll, uberwunden und gesangen genommen durch seine Himmelsahrt, Alles dir zu Gut! Das ist je ein große unaussprechliche Liebe, die Gott der Vater zu dir hat, daß er seines eingebornen Sohns nicht verschonet, sondern sür dich in Tod gegeben hat. Von dem laß dich durch keine andere Gedanken absühren, sondern bleib bei Christo, in der Mutter Schoß an der Brust liegende, oder am Creuz hangende."

75. Daß man von der Berfehung nicht foll bifputiren. (A. 328, - St. 177, - S. 166.)

"Bei Leibe man bisputire nicht von ber Verselhung! Also hat mir oft Doctor Staupiß gerathen und gesaget zu mir 6): ""Billt du von der Bersehung disputiren, so sahe an an den Wunden Christi, so wird zugleich alles Disputiren von der Versehung aushören und sallen. Wiederfum, wenn man ihr nachhänget und will viel disputiren, so muß Christus, sein Wort und Sacramente weichen. Ich vergesse Alles, was Christus und Gott ist, wenn ich in diese Gedanken komme, so halt ich Gott für einen Bösewicht und Stockmeister.""

<sup>1) &</sup>quot;nicht" fehlt St. 2) St. "fie hebt." 3) St. "Gotteëlasterung uberhand nehme und gemehret werde." 4) St. "ergreiset"; S. "begreiset."

5) W. "bie" st. biese. 6) St. y. S. "tu mir gesagt."

Darum halt du dich nur an das Wort, bei demfelben bleibe, in welschem sich Gott offenbaret hat. Da hast du den rechten Weg deines Heils und Seligkeit, wenn du ihm nur gläubest. Aber in der Versehung dergessen wir Gottes, da höret das Laudate auf und das Blasphemate gehet an. Denn in Christo Tesu alle Schäse verborgen liegen (Col. 2, 3), außer ihm aber sind sie gar verschlossen. Derhalben bitde dir Christum wol ein, so ist die Praedestinatio schon im Werk, bist allbereit versehen. Denn Gott hats zuvor ersehen Killen Sohn leiden wurde um der Sünzber, nicht um der Gerechten Willen. Wer das gläubet, der soll das liebe Kind sein, und wiederum.

Darûm soll man in diesem Artikel also gebenken: Gott ist wahrhaftig, und leuget noch treuget nicht; das weiß ich. Derselbige hat mir seinen eingebornen Sohn geschenkt mit alle seinen Gütern, hat mir gegeben die heilige Tause, das Sacrament des wahren Leibs und Bluts seines lieben Sohns, Weib und Kind und allerlei Gaben, zeitliche und ewige ic. Wenn ich also bedenke die großen, unaussprechlichen Wohlthaten, die mir Gott, der himmlische Vater, um Christus Willen aus lauter Gnad und Barmberzigkeit gegeben hat, ohn alle mein Verdienst, gute Werk und Würdigkeit, und bleibe auf solchen Gedanken stehen, so ist die Versehung voll Trostes, und bleibet fest und beständig; wo nicht, so ists dahin und geschehen!

Beiter, so redet Gott selbs mit mir in seinem Wort durch feine Diener; wie Christus spricht (Luc. 10, 16): ""Ber euch horet, der horet mich""c., und spricht zu mir: Ich habe dich getauft und zum Kinde angenommen um Christus Willen<sup>5</sup>), meines lieben Sohns, dem es je blutsauer ist worden, dich zu erlösen. In dem sind alle Schät der Weisheit und Erkenntenis verborgen, die schenke ich dir, daß sie sollen dein eigen sein zc. Das tröstet allein. Wenn aber Christus weg ist, so iste Alles weg, was im Himmel und auf Erden ist. Darum soll man dies Argument von der Versehung Gottes stracks verneinen und ihm nicht Raum geben."

76. Nug ber Spruche von ber Versehung. (A. 328b. — St. 178. — S. 166b.)

"Die Sprüche von ber Versehung, welche bas Unsehen haben, als schrecken fie uns, follen allein bas ausrichten und bazu bienen, baß fie uns

<sup>1) &</sup>quot;rechten" fehit St. u. S. hung." 3) St. u. S. "versehen." folgt bei St. u. S erst nach "Sohne."

<sup>2)</sup> St. "in ber Disputation von ber Borses 4) St. u. S. "werde." 5) "Willen"

anzeigen bie Schmachheit unfer Rrafte und Unvermogen, und jum Gebet vermahnen. Wenn wir bas thun, fo find wir verfeben.

Da man aber also argumentiren und sagen will: "",Wer da versehen ist, der gefället Gott wohl; David ist versehen, drum hat er nicht unrecht gethan noch gesündiget:"" Antwort: Und gebühret nicht, zu urtheilen nach der Versehung, sondern nach Gottes Wort, so offenbaret ist und bose Werk verbeut. Denn ein gottsürchtiger und rechter frommer Christ ist nicht müßig, sondern gute Werke sind nur Zeugnisse und Früchte unsers gläubigen Herzen, ja ein neu geborner Mensch ist schüldig und pflichtig, daß er thue, was Gott besohlen hat."

77. Urfach ber Verfehung.
(A. 328b. — St. 178b. — S. 166b.)

"Die Ursach, warum Gott diesen ober jenen erwählet 1), soll man auf unsern Herrn Gott nicht legen, sondern auf den Menschen; dem soll man die Schuld geben, nicht Gotte. Denn die Verheißungen sind 2) universales, allen Menschen gegeben und versprochen, Niemand ausgenommen, er sei, wer er wolle, ohn Unterscheid. Nu will Gott, daß alle Menschen selig werden; darum ist die Schuld nicht unsers Herrn Gottes, der es versheißt, und was er zusagt treulich und gewiß halten will, sondern unser eigen, die wirs nicht gläuben wollen."

78. Anfang in Gedanken von ber Berfehung. (A. 329. — St. 2406. — S. 2246.)

"In der Disputation von der Versehung ists nützlich und das Beste, unten an Christo ansahen, so sindet und höret man den Vater; denn alle, die oben angesangen haben, die haben den Hals gestürzt. Also hab ich ein Mal von Carlstadt gehört in einer Disputation von der Versehung, daß er sagte: ""Menn das sollte sein, so wärs eben so mehr in die Hölle gerannt, als hinein getrabet"! Und M. Eisteben suhr ein Mal hersür mit diesen Worten: ""Ich habe Sorge, es werde Dreck regnen3)."" Und Münzer, da wir ihm diesen Spruch S. Pauli Rom. 8. (30) surhielten: ""Welche er zuvor versehen und berusen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht""; sagt er: ""Ich weiß je 4) Eure Sprüche wol!"" Darüm stießen sie sich hart in der Disputation, denn es wollt keiner an Christo ansahen. Und von dem Herrn sagt doch5) Gott 6): ""Den sollt ihr hören."" (Matth. 17, 5.)

<sup>1)</sup> St. u. S. "verwirft" st. erwählet.
2) St. u. S. "sind in der Kirchen."
3) St. u. S. "ubelzugehen" st. Dreck regnen.
4) "je" fehlt St. u. S.
5) "boch"
fehlt S.
6) St. "von dem doch Gott der Bater sagt" st. und v. d. Herrn — Gott.

Sofpricht Chriftus:,,,, Niemand kömmet zum Vater denn durch mich !!"; aber fie wollten 1) Chriftum und fein Wort nicht. Wie auch Minzer fagte (daß ihms Gott verzeihe!): ,,,, Benn Chriftus nicht mit mir reden wollte, so wollt ich ihn nicht ansehen!" ic. Darum gingen sie auch zu Boden, und Münzer richtet die erste Secte an mit dem Geist und verachtet das göttliche²) Wort. Carlstadt hielt³) nichts vom Sacrament, da kommen die Sacramentirer heraus; und die Wiedertäufer richteten auch ihre Secte an. Es sind drei harte gräuliche Secten, aber nach unserm Tode werden viel Secten aufgehen! Gott helse uns!

Ich bin mit ben Gedanken von der Versehung wol geplagt und gemartert worden, nehmlich was und wie es doch Gott mit mir machen wollte? Aber zu lest hab ich sie, Gott Lob, gar lassen sahren und verachtet, und mich<sup>4</sup>) wiederum geschwungen und gehalten an den geoffenbarten Willen Gottes und sein Bort. Wir könnens doch nicht höher bringen, denn der Mensch kann nimmermehr den heimlichen<sup>5</sup>) Willen Gottes ersforschen, und Gottverbirget ihn um des Teusels Willen, auf daß der kluge Geist betrogen und zu Schanden werde. Denn von uns hat er den offensbarten Willen Gottes gelernt, den heimlichen aber behålt ihm Gott selber für und verbirget ihn. Wir haben gnug an der Menschheit Christi zu lernen, in welcher sich der Vater offenbart hat; wir sind aber <sup>6</sup>) Narren, daß wir des Worts und des offenbarten Willens des Vaters in Christo nicht achten, grübeln und forschen die Geheimniß, so verborgen sind, die uns zu wissen Gott nicht besohlen hat. Darüm stürzen ihr auch viel den Hals drüber!"

79. Bon Chriffus Unfechtungen.
(A. 329. — St. 222b. — S. 207b.)

"Christus kam wieder gen Jerusalem am zehenten Tage, und am vierzehenten Tage ward er geschlachtet und getödtet. Seine Gedanken und Unsechtungen sind gewest von der Sunde, Gottes Jorn und vom Tode, für dem auch Könige und große Herrn sich fürchten und ihnen schrecklich ist. Da er aber jung war, weinet er?). Die andere Unsechtung und Bekümmerniß des Herrn B Christi war, daß er vergebens und um sonst arbeiten würde für sein Bolk, hebt drüber an bitterlich zu weinen, daß sie die Zeit?)

<sup>1)</sup> W. "wollen" st. wollten.

"hált."

4) "mich" sehlt S.

5) St. u. S. "himmlischen" st. heimlichen.

5) St. u. S. "himmlischen" st. heimlichen.

7) "Da er aber jung war, weinet er" sehlt St.

8) "bes Herrn" sehlt St.

9) "3eit" sehlt A.

ihrer Beimfuchung1) nicht erkennen wollten, gingen also sicher bahin, bis bag fie bag2) Unglud uberfiel und jammerlich zu scheitern gingen.

Wir klagen und schreien ist auch über die Plagen, so über und kommen, damit wir billig gestraft werden, aber wir schweigen der Ursach still, nehmlich der Sinden, die solchs wol verdienen. Wenn wir sagten, wie wir billig thun sollten: ich will nicht mehr so leben wider meines Herrn Befehl, denn mein Erlösung hat ihn viel gekostet, ist ihm blutsauer worden ic. Und es ist ein großes und schrecklich 3), daß ein solche Strase über seine Stadt und Volk gehet, da seine Kirche, Priester und Oberkeit waren. Was ist gegen ihr Babylon, Ninive, Ussprien, Sodom und Gomorra? Was ist zerusalem, ja auch Antiochia, da die erste christliche Schule gewest und so viel Martyrer begraben liegen? Wie viel sind noch Steine an den Mauren vorhanden? Was ist Kom? Wie ists ihr gangen? Wie meinest du, daß<sup>4</sup>) Deutschland wird gehen?"

80. Christen follen nicht gerne alleine sein. (A. 329b. — St. 257b. — S. 238b.)

Doctor Martin Luther fagte, bag bie Papisten und Wiebertaufer lehreten, wenn man Chriftum erfennen wollt und bas Berg rein behalten, fo folle man gerne alleine fein 5), und nicht unter vieler Gefellschaft fein; man foll ein Niclas-Bruder werden. Das ift eine teufelische Persuafion wider die erfte und ander Safet! Denn die erfte Safel erfobert Glauben und Kurcht, baffelbige will er im andern Gebot geprediget und fur ben Menschen gerühmet haben. Manfoll unter ben Leuten barvon reben, und nicht in die Winkel flieben 6) und friechen. Alfo lehret die andere Tafel, baß man bem Rabesten folle Guts thun, barum follen wir uns zu ihme gefellen und nicht ben Nabesten meiben. Darum ift bas Rurgeben ber Wiedertaufer wider den Cheffand, wider bas Sausregiment und weltliche Regiment 7). Go fieheft bu nicht, daß ber Berr Chriftus auch ein fold Leben geführet hatte, ba er auf Erben ging. Er ift nicht viel allein gewest, es war immerdar ein garm und Getummel von viel Bolks um ibn; er war nimmermehr allein, benn wenn er betete. Darum foll man bie immerbar hinfahren laffen, die ba fagen: ""Bleibet gern allein, fo blei= ben euer Bergen rein."" Gott will, daß man in die Rirche geben foll 8), und mit andern Chriften fein Wort horen und die Sacrament empfahen."

<sup>1)</sup> St. u. S. "ihre Heinfuchung" ft, die Zeit ihrer Heinfuchung.

2) "das" fehlt St. u. S.

3) St. u. S. "schreckliches."

4) St. u. S. "daß es dem."

5) "fein" fehlt W., St. u. S.

6) A. "fliegen."

7) W. sest hinzu "falsch."

8) "soll" folgt bei St. erst auf "empfahen."

81. Ein einfam Leben ober vitam solitariam foll man flieben. (A. 3296, - St. 2256, - S. 210.)

Doctor Luther sprach 1) ein Mal zu einem traurigen Manne: "Ei, Herr Doctor von Schashausen, Ihr musset nicht allein sein! Denn Ihr seid dem Teusel zu schwach, er 2) ist viel stårker, denn tausend Welt sein 3) und der Herr Christus ist selbs nicht gerne alleine gewesen, wie man dies im Johanne am sechszehenden Cap. (V. 32) siehet, da er spricht: ""Es kömmet die Zeit, daß ihr werdet zerstreuet werden, ein jeder in das Seine, und werdet mich alleine lassen; aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir." Mit den 4) Worten hat er sich getröstet, daß 5) er saget: "Der Vater ist bei mir." Man saget: Wo da ist melancholicum caput, da sei balneum Diaboli<sup>6</sup>)."

82. Bas Ginsamkeit fur Schaben bringe. (A. 330. — St. 226. — S. 210.)

"Es geschehen viel mehr und größere Sunde, wenn die Leute allein sind, denn wenn sie sich zu anderer Leute Gesellschaft halten. Da Eva im Paradies allein spazieren ging, da hatte sie der Teufel gar betrogen und versühret. Item wo Winkel sind und einsamer Ort ist, allda geschehen gemeiniglich Todtschläge, Mord, Raub, Diebstahl, Unzucht, Chebruch und alle andere Sunden. Denn wo eine solitudo?) und Einsamkeit ist, da hat der Teufel locum et occasionem, die Leute in Sunde zu sühren; aber wer unter Leuten und bei ehrlicher Gesellschaft ist, der schämet sich, Sunde, Laster und Schande zu begehen, oder er hat je nicht Raum oder Gelegenheit darzu. Uber daß, so hat 8) der Herr 9) Christus auch verheißen und zugesaget: ""Daß, wo ihr zween oder drei in seinem Ramen bei einanderssind, da will er mitten unter ihnen sein." (Matth. 18, V.20.)

Also auch, da der König David einsam und mußig war, und nicht mit in Krieg zoge, siel er in Ehebruch und Todtschlag. Und ich habs von mir auch ersahren, daß ich nimmer in mehr Sunde falle, denn wenn ich alleine bin. Gott hat den Menschen zur Gesellschaft geschaffen, und nicht zur Einsamkeit. Das denn mit diesem starken Argument zu beweisen ist, daß Gott in der Schöpfung der Welt Mann und Weib geschaffen hatte, daß der Mann am Weibe eine Gesellin 10) und Gehulsin haben

<sup>1)</sup> St. "Es sprach D. M. E."; S. "Es sprach auch D. M. E." 2) S. "Es" st. u. S. "sinb." 4) W. "biesen" st. ben. 5) St. u. S. "ba" st. baß. 6) "Wo da ist — caput" sehlt St. u. S. Agl. §.51. bieses Ubschnitts. 7) A. u. W. "solutio." 8) S. "hat auch." 9) "ber Herr" sehlt S. 10) S. "cin Gesellschaft."

sollte. So hat Gott auch die driftliche Kirche gestift, die Gemeinschaft der Heiligen, daß die Chriften zur Predigt zusammen kommen mogen und Troft aus dem gottlichen Wort anhören und die Sacrament gebrauchen.

Sonst machet bie solitudo 1) lauter Traurigkeit, und es hat einer arge, bose und beschwerliche Gedanken, wenn er alleine ist. Da benkt man einem Ding emsiger nach, und ist uns etwas Widerwartiges geschehen, so bisden wir es uns desto heftiger ein, und machens größer und ärger, denn es an ihm ist, gedenken, als sei Niemands unglückseliger, denn als wir sind, und träumen uns darvon, als werde es ein boses Ende mit unsern Sachen gewinnen. In Summa, wenn wir alleine sind, so haben wir wünderbarliche Gedanken und legen ein Ding immerdar ärger aus, denn es an ihm selbs ist; meinen dargegen, daß andere Leute viel glückseliger sind benn wir, und thut uns denn sehr wehe, daß es Undern also wol gehet und wir dargegen in Trübsal und allerlei Noth stecken 2)."

<sup>1)</sup> In den Musgg. "solutio." 2) Unter ber Ueberfchrift: "Bebenten D. M. E., warum Ginfamfeit zu flieben, Unno 34," giebt Stangwalb a. a. D. biefe Rede in folgender Geftalt: "Mehr schwerer und größer Gunde thun die Leute, wenn fie allein find, benn wenn fie fich zu andern Gefellen vorhalten. Der Teufel verführete unfere erfte Mutter Evam im Paradies, ba er fein Gefprach mit ihr allein hatte. Ben. 3. Mord, Raub, Diebstahl und allerlei Bofes gefchiebet gemeiniglich an Orten, wenn Leute nicht furhanden find. Denn ba ift Raum und Gelegenheit, baburch ber Satan bie Leute reiget und treibet, allerlei Gunbe und Untugend gu begeben. Wo aber Leute beifammen find, ba muß doch ein Ubelthater fich fürchten ober zum wenig fcheuen, bas bofe Bert unterlaffen, fo er im Ginn hat zu uben, weil er nicht Raum noch Gelegenheit hat, feine Unthat auszurichten. Much versuchte Chriftum ben herrn ber Teufel in ber Buften. Item Daoid ward zum Chebrecher und Morber, ba er allein und mußig mar. 2. Sam. 11. So hab ich oft erfahren, daß ich eben benn, wenn ich einsam gewest, in große, schwere Unfechtung, Zweifelung zc. bin gefallen. Bu bem hat Gott ben Menfchen gur Gefell= fchaft, nicht zur Ginfamteit geschaffen, welches ausweifet, bag er beiberlei Geschlecht ber vernünftigen und unvernünftigen Thiere im Manntin und Fraulin geschaffen hat. Uber bas hat er auch bas Predig- ober Lehramt, die Sacrament und Predigten in ber Rirchen verordnet , bag bie Leute ba gufammen follen kommen , Gottes Bort boren, in ber Bemein fur allerlei Roth ber Chriftenheit beten , item Eroft in ber Beicht und Abfolution holen 2c. Much fpricht Chriftus, unfer Berr: .... Bo gween ober brei verfammlet find in meinem Ramen, ba bin ich mitten unter ihnen."" Dagegen macht Ginfamteit Schwermuth und Traurigfeit, ba fallet benn allerlei Bofes, fo Leib und Seele schablich ift, einem ein, ba beweget und betracht auch ber Mensch allein bas, fo bofe ift, mit großem Fleiß. Und fo ihn etwa ein Ungluck brucket und angftet, bas bilbet er ihm fo fehwer und fahrlich ein, bag er in bie Bedanken gerath, es fei fein un= feliger Menfch benn er, es fei auch Riemand, bem fein Furnehmen fo gargurucke gebe, bazu auch ein bofen Musgang werbe nehmen, als eben, mas er anfahet und furhat.

83. Traurigkeit ift bes Teufels Inftrument.

(A. 330. — St. 237b. — S. 221.)

"Traurigkeit," fagte Doctor Martin Luther Unno 1541, "ift ein Werkzeug und Instrument des Teufels, dardurch er viel Dings ausrichtet. Denn 1) je tiefer einer in Traurigkeit stickt und seinen Gedanken nachhanget; je mehr der Teufel mit ihme zu schicken und zu 2) schassen gewinnet. Gedanken sind des Teufels Instrument, dardurch er einen Zutritt zu uns hat. Denn wo es zuvor naß ist, da mag man leichtlich gießen, daß es gar schlüpferig, glatt und naß werde; und wo der Zaun niedrig und bose 3) ist, da kann man balbe hinüber steigen. Usso, wo Traurigkeit ist, da hat der Teufel gute Sache wider uns. Drüm so betet sleißig, und wenn Ihr Traurigkeit habt, so gehet mit gottseligen Leuten um, und tröstet Euch mit Gottes Wort!"

84. Traurigkeit und blutiger Schweiß bes herrn Chrifti im Garten.

(A. 330b. - St. 48. - S. 46.)

"Man findet in keinen Historiis gentium, daß ein Mensch also sehr betrübt ware worden, daß er Blut hatte geschwiget. Drüm ist es eine wunders dare Historia. Es kanns kein Mensch verstehen, was der blutige Schweiß sei, und daß der Dominus gratiae et irae, vitae et mortis soll also schweiß sei, und daß der Dominus gratiae et irae, vitae et mortis soll also schweiß sein und so hoch betrübet werden, daß er bei den armen Jüngernsolatium suchen muß und sagen: Uch, Lieber, schlafet nicht! wachet doch, redet doch mit einander, auf daß ich hore, daß Leute um mich sind 4). Daß heißt recht, wie der (8.) Psalm (3.6) sagt: ""Minuisti eum paululum ab angelis, ""Sebr. 2, 75), aber die Sünde der ganzen Welt drucken ihn also, und treiben ihme den Schweiß aus. Darwider wird er gebetet haben: ""Domine, ne in surore tuo arguasme, nec in ira tua corripias me. "(Ps. 6, 2.) Den schweren Psalm hat er herfür gezogen, und werden viel Wort in dem langen Gebet gefallen sein."

85. Wie man ben Geist ber Traurigkeit wehren und die Traurigen troften solle.  $(A,330^b, --- St, 237^b, ---- S, 221.)$ 

Doctor Martinus Luther war bei einer betrübten Perfon, troftet fie

Summa, ein solcher Mensch solgert immer eins aus bem andern und deutet Alles zum ärgesten, um alle Andere (tässet er sich dunken) stehe es wol. Derhalben es ihm wehe thut und leib ist, daß es Andern nach alle ihrem Willen hinaus gehet, ihm aber eben das Widerspiet begegne. Daher haben die Allen gesagt: ""Caput melancholieum est Diaboli paratum balneum."" (Beibe Rehactionen scheinen ihren Ursprung in einem gemeinschaftlichen lateinsschen Texte zu haben.) 1) St. u. S. "und" st. denn. 2) "du" sehrt St. u. S. 3) St. u. S. "am niedrigsten" st. niedrig und bisse. 4) St. u. S. "seien." 5) "Hein. 2, 7" sehrt St. u. S.

und sagte Unno 1541: "Db wol die Traurigkeit das Herz, Mark und Bein vertrocknet und verschmachtet, bennoch so 1) ware sie besser denn der Welt Sicherheit; denn es ware zweierlei Unsechtung. Der Teusel plagte das Gewissen mit Lügen und verklagte und der Sünden halben, aber der Leib wurde angegriffen mit Todtschlag 2) und anderer Krankheit; und keiner erwähle ihme irgends eine Unsechtung, aber kömmt sie von sich selbs, so leibe er sie und wisse, sie sollte ihme nügesein. Denn wir müssens<sup>3</sup>) aus der Erfahrung lernen, daß der Teusel ein Vater der Lügen und des Mords seie. Der Teusel, als <sup>4</sup>) ein Vater der Traurigkeit, vergönnet <sup>5</sup>) uns die Freude. Darüm seib getrost, es wird bald besser werden!"

Darauf sprach ber Patiente: ""Ich wollte lieber bie größte Leibsfrankheit bulden und leiden, denn solche angustias conscientiae tragen."
Da antwortet der Doctor: "Ja, darnach die Krankheiten seien; denn
wenn zur Krankheit schlägt noch 6) Ungeduld, so hebt sich des Teusels
Freude 7). Also gings dem lieben Hied auch, der erstlich gar geduldig
war; aber darnach sprach er: ""Gott zörnet mit mir." Da wards 8) ihm
sauer, sing an, lästerte Gott, und sprach: ""Gott ist nimmer barmherzig."
So doch Gott anders nichts ist denn eitel Gnade und Barmherzigkeit;
benn wie Gott seine Natur nicht andert, also verkehret er seine Barmherzigkeit auch nicht. Aber gläube du gewisslich, Gott wird dieser Unsechtung wol ein Ende machen; denn ipse vocat ea, quae non sunt, ut sint."

Und sprach ferner: "Ich Doctor Luther bin auch in so hohen. Eentation und Anfechtungen gewesen, die meinen Leib gar verzehreten, daß ich nicht wol Athem hatte und mich schier kein Mensch trössen konn wem<sup>10</sup>) ichs nur klagte, der sprach <sup>11</sup>): ""Ich weiß nichts von dieser Tentation."" Daß ich drauf sagte: Bin ichs denn alleine, der ich den Geist der Traurigkeit leiden muß? Aber ich wars nicht allein und <sup>12</sup>) Du bists auch nicht allein! Siehe den König David an, der hat diese Tentation auch gehabt. Er sprach wol erstlich: ""Dixi in excessu meo: non consundar in aeternum""etc. (Ps. 30, 7.) Darnach spricht<sup>13</sup>) er (Ps. 6, 2): ""O Domine, ne in surore two arguas me, nec in ira tua corripias me!"" Diesen Vers habe ich aus auch der Experienz gelernet (Ps. 6, 7): ""Lavabo per slngulas noctes lectum meum, et stratum meum lachry-

<sup>1) &</sup>quot;fo" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "Zobtfchlagen." 3) St. u. S. "müffen." 4) "als" fehlt St. u. S. 5) St. u. S. "mifgahnet." 6) W. "noch fchlágt." 7) St. u. S. "Freude an." 8) St. u. S. "vörtbé." 9) St. u. S. "folchen." 10) A. "wenn." 11) St. u. S. "fagte" ft. fprach. 12) St. u. S. "benn" ft. unb. 13) St. u. S. "fprach."

mis meis rigabo 1). "" Der Teufel ist ein solcher Tobtschläger, und er hat mich oft also geplaget, daß ich mich in meinen Unsechtungen oft verwundert hab, ob ich auch noch ein Bistin Gehirns in meinem Häupte hätte; aber er hat mich nicht ubertäuben können, denn er hat sich an Christo verbrannt?"

86. Doctor Luthers Schwachheit. (A. 331. — St. 243b. — S. 227b.)

Doctor M. Luther mar unter ber Communion in ber Kirche zu Wittenberg ein Mal frank worden, und als er aus ber Rirche gehet, fpricht er auf bem Bege: "Gestern war ich fein, heute ifts gar umgewendet! Es ift bie mutatio aëris. Die Menschen find bie naturlichsten und besten2) Mathematici, fie fuhlens an ihrem Leibe und Gliebern balb, wenn am Himmel und an ben Sternen eine Conjunction, Opposition ober Beranderung des Wetters furhanden ift. Go ift benn ber Teufel ein folcher Gefell; er fann bald Rranfheiten anrichten, wie G. Petrus in den Beschichten ber Apostel faget, bag bie Rrankheiten vincula Diaboli fein. Und obwol Gott mancherlei Urznei wider eine Krankheit allein geordnet hat, und dieselbige vielmals gebrauchet werden, so wirkt boch fie3) nichts. Denn ber Teufel ift also fraftig, er kann Urznei und Apotheken mandeln, und Staub in die Buchfen thun. Darum follen wir zu bem rechten und mahrhaftigen Urst, Chrifto, Buflucht haben, und ihn bitten, daß wenn ein Mal bas Stundlin kommet, bas uns erwurgen foll, wie es benn ein Mal fein muß, daß er uns denn ein froblich Ende gebe!"

87. Wie D. Luther ein Erant Weib getroftet hat.

 $(A.331. -\!\!\!\!\!-- St.228. -\!\!\!\!\!-- S.212.)$ 

Doctor Luther besuchte ein Mal ein frank Weib vom Abel zu Wittenberg, genannt die Selbigin 4), und troftet sie also sagende: "Es ift viel zu lange geharret, wenn wir erst ist 5) in der letten 9) Noth wollen Christum erkennen lernen. Er ist zu uns kommen in der Taufe und bei 7) gewest, und hat uns schon8) ein Brucke gemacht, daß wir auf ihn 9) von diesem

<sup>1)</sup> St. u. S. "rigabo lachr. meis."
2) W. "besten und natürlichsten."
3) St. u. S. "sie boch."
4) Offenbar ist die Rebe von der frommen Frau Feticitas von Selmenie, Tochter des Mitters Hand no de Mond und Wittere des im S. 1519 zu Halle ermordeten Wolf von Selmenie, Die Marienbibliothek zu Halle, wo sie ihre Tage beschloß, besieht noch die Exemplare mehrerer Oruckschrieben ut here, welche Euther der "ehrbaren, tugenbhaftigen Frau Felicitas von Selmenie, seiner herzlieben Gevalterin", laut seiner eigenhandigen Anschrit verehrt hat. Bgl. Unschuld. Nachr. 1752. S. 13. Kreysig Beitr. z. Historie d. schollende II, 91 ff.
5) "jeh" seht St. 6) "sehen" seht St. u. S. 7) St., S. u. W. "badei."
8) A. "schon."
9) A. "jum."

Leben durch den Tob geben in jenes Leben. Das follt Ihr gewisilich glauben!"

88. Wie man fich wider Anfechtung foll wehren. (A.331. — St. 237. — S. 221.)

"In omni tentatione foll man sehen, daß man ben Gedanken nichtes einraume mit dem Nachdenken; benn wenn man baffelbige thut, fo folget balb ein Kall barauf, bag man in eine Gunde gefturzt wird. Denn mo Die Schlange ben Ropf in ein Loch bringet, ba freucht fie gewißlich mit bem gangen Leibe hinnach. Da ift fein Wehren! Darum fo beift es: Principiis obsta, sero medicina paratur! Und ber 1) Apostel Petrus uns auch vermahnet 2), daß wir dem Teufel, der als ein brullender Lowe um= ber gehet und fuchet, wen er verschlinge, im Glauben widersteben follen (1. Petr. 5, 8). Also muffen wir in hohen Unfechtungen thun. Es ift wol wahr, wir follen ber Gunbe halben erftlich erschrecken; aber in biefem Schreden sollen wir nicht fur und fur bleiben und verharren 3), sondern wir follen wiederkehren zur Gnade Gottes. Man thut fonft auf beiden Seiten zu viel; benn aus großer Freude folget gemeiniglich eine Sicherbeit, und großes Schrecken machet Berzweifelung. Und hats unfer Berr Gott boch beibes bei ber hochsten Strafe verboten, nehmlich bag man an ihm nicht foll verzweifeln, und in uns nicht follen ficher fein."

89. Rug und Frucht ber Unfechtung. (A. 331. — St. 221b. — S. 206b.)

Doctor Luther gedachte Unno 1541 feiner geistlichen Unsechtung und Krankheit, da er in 14 Tagen weber gessen, getrunken 4), noch geschlasen hatte, und sprach: "Dieselbige Zeit uber disputirte ich viel mit unserm Herrn Gott auß großer Ungeduld, und würse ihme für seine Verheißung. Da lernet mich Gott recht die heilige Schrift verstehen; denn wenns einem nach alle seinem Willen gehet, so weißer nicht viel von Gottes Wort. Nu, Gott will 5) nicht haben, daß wir sollen zu sehr ungedüldig werden; darüm ersodert er allenthalben in der heiligen Schrift, daß wir hoffen und harren sollen, wie der Psalm saget: ""Ich harre des Herrn von einer Morgenwache an dis zur andern,"" oder dis auf den Abend (Ps. 130, 5). Denn wenn Gott schon nicht balbe hilft, so gibt er doch Gnade, daß man die Unsechtung ertragen könne. Also gaget Hiod auch: ""Db mich Gott gleich tödtete, dennoch will ich auf ihn hoffen."" Als sollt er sagen: Dh es wol

<sup>1)</sup> St. "ber heitige."
2) W. "vermahnet uns auch."
3) St. u. S. "verharren und bleiben."
4) "getrunken" fehlt St. 5) St. u. S. "veille."

icheinet, als haft 1) bu bein Ungeficht von mir weg gewendet, bennoch will ichs nicht glauben, bag bu mein Feind feieft.

Das Buch Siob ist ein gut Buch und man hat darinnen ein fein Bitd und Erempel eines angesochtenen und betrübten Christenmenschens. Denn dasselbige Buch ist nicht für den Siod geschrieben oder sonst für eine einzele Person, sondern ist ein Spiegel aller?) leidenden Christen. Denn wir sehen darinnen, was Gott für einen Proces mit den Ansechtungen der Heiligen führet. Denn wenn der Teufel und die Arabes schlig sein, so ist Siod gedülchig und kann leiden, und spricht: Der Name des Herrn sei gebenedeiet in Ewigkeit! Aber da Gott mit ihme zörnen will, da kann ers nicht vertragen, und gerieth 3) in das Aergernis und in die Disputation vom Glück der Gottlosen. Aber er wirkte sich aus diesem Aergernis auch heraußer und sprach: Ich weiß, daß du gnädig bist! Wiewol ers schwerlich saget. In Summa, alle Menschen haben in ihrem Busen Fleisch und Blut stecken, das da wider Gott murret und sich wider-Gott leget, denn es ist schwer zu gläuben, wenn wir in Ansechtung sind, daß Gott uns solle 4) gnädig sein.

S. hieronymus hat uber das Buch hiob nur Gedanken geschrieben; benn er hat nicht große Ansechtung gehabt. Wenn ich aber in meiner Krankheit hatte predigen konnen, so wollt ich manche schone Predigt und Lection von Unsechtungen gethanhaben, denn da verstunde ich den Psalter und seinen Trost ein wenig. Die Christen solls gar nicht verdrießen, daß den Gottlosen in diesem Leben wol gehet; es soll ihnen ein Trost sein, daß sie harren sollen, was Gott ihnen so reichlich im himmel geben will. ""Meine Krankheit ist kommen libratim und gehet unciatim wieder hinzweg,"" sprach der Graf von Nassau."

90. Teufelische Ansechtung eines Beibes. (A. 331b. — St. 231. — S. 214b.)

Man sagete D. M. Luthern von einem Weibe, die vom Teufel ubel geplaget wurde mit diesen Gedanken, als daß sie nicht gläubte. Darauf antwortet D. Luther und fragte: "Gläubt sie denn auch, was man prebigt von Christo, als wie er für unsere Sünde gestorben sei und darfür hab gnug gethan 5)?" Da sprach man: "", Ja, sie bekennet sich zum christlichen Glauben und hat Gottes Wort lieb, aber der Teufel ängstiget und plaget sie so ubel, daß sie sich sehr bekümmert und Sorge trägt, daß sie ihr noch selbst möchte den Tod anthun, wenn sie nicht ihre Kinder

<sup>1)</sup> W. "habeft." 2) St. u. S. "ber" ft. aller, 3) St. u. S. "geråth." 4) W. "wolle." 5) St. u. S. "gnug gethan hab."

scheuete1)."" Da sprach Doctor Luther: "Saget dieser Frauen, sie solle solche Ungst bes Teufels leiben und Patienz tragen, fleißig beten, glauben und mit Gottes Wort sich wiber ben Teufel wehren; benn wurde sie ber Teufel barüber übereilen, daß er sie henkte ober ertränkte, so sollts ihr an der Seel nicht schaden; benn es geschehe ihr eben, als wenn sie in einem Traum des Nachts ging und siel den Hals entzwei.

Denn solches ist des Teufels Werk, der hanget und leget sich also an die Frommen. Wenn er ein fromm Herz weiß, so leget er sich dran als an eine arme, schwache Creatur, wie an dies Weib oder sonst an einen Kranken Menschen. Da beweiset denn dieser starke Geist seine Macht und Starke und thut denn an der armen Christen Leibe Schaden. Aber es soll dem Teufel wol an jenem Tage wieder? belohnet werden! Es sind nur tentationes charitatis et spei erga Deum, wenn einer aus Gott machet den Teufel. Aber das verstehet Niemand denn filius Dei, der hat diese Tentation auch versucht und drüber Blut geschwichet. Wir hießens vor Zeiten tentationes blasphemiae, und es ist auch recht also 3) genennet, daß einer unserm Herrn Gott stracks ins Angesicht speie 4). Und für solcher Tentation behüte uns unser Herr Gott!"

## XXVII.

## Tischreden D. Martin Luthers vom Antichrist oder Navite.

1. Des Antichrifts Abmalung. (A. 332. — St. 346b. — S. 318b.)

"Des Untidrists Kopf," sprach D. Mart. Luther 5), "ist zugleich der Papst und Turk; benn ein lebendig Thier muß Leib und Seele haben. Des Untidrists Geist ober Seele ist der Papst; sein Fleisch aber oder Leib ist der Turk. Denn dieser verwüstet, vertilget und verfolget die Kirche Gottes leiblich; jener, der Papst, geistlich, wiewol auch leiblich mit Sengen, Hängen, Morden z. Aber gleich wie zur Zeit der Apostel die Kirche den Sieg behalten hat und blieben ist wider der Iuden Heiligkeit und der Römer Gewalt, also wird sie auch heutiges Tages für und für das Feld

<sup>1)</sup> St. "ihrer Kinder schonete." 2) "wieder" fehlt St. u. S. 3) St. u. S. "also recht." 4) St. u. S. nach "speie" Zusat : "Das ist taftern und Gott fluchen." 5) "sprach D. M. E." fehlt St. u. S.

behalten und bleiben wiber bes Papfis Heuchelei und Abgotterei, bes Turken 1) und anderer Feinde Macht, Tyrannei und Butherei!"

2. Austegung D.Martin Luthers uber die Prophezei des Propheten Daniels, Cap.12. (B. 1, 2) vom Antichrift.

(A. 332, - St. 347, - S. 318b.)

""Und der Konig wird thun, was er will, und wird fich erheben und aufwerfen wider Alles, bas Gott ift, und wider den Gott aller Gotter wird er graulich reden, und wird ihm gelingen, bis ber Born aus fei ; benn es ift beschloffen, wie lange es mahren foll. Und feiner Bater Gott mirb er nicht achten; er wird weber Frauenliebe, noch einiges 2) Gottes achten; benn er wird fich wider Alles aufwerfen" zc. Diefe Prophezei gehet ganz und gar unter Untiochus Namen auf ben Untichrift, wie es alle Lehrer eintrachtig auslegen; benn berfelbige wird weber Gott, noch Frauenliebe (bas ift, ben Cheftand) achten. Und alfo foll man fie verfteben, bag ber Untichrift biefe zwei auf Erben verachtet, nehmlich Gott (bas ift bie Religion) und Menschen; und weil er ein Mann ift, wird er bes Beibes nicht achten, ja verachten; bas ift, bas Welt= und Sausregiment, alle Gefete, Rechte, Kaifer und Konige. Denn burch Beiber werden Kinder gezeuget, bamit bas menschlich Geschlecht erhalten, und die Welt erhauet wird. Wenn nu3) dieselben nicht geachtet, ja verachtet werden, fo wird auch bas Saus = und weltlich Regiment verachtet, ja alle Raifer und Konige und alle ihre Rechte, Gefete und Ordnunge.

Wer Prediger und Weiber schändet, dem wirds nimmermehr wol gehen! Prediger 4), das ist, das Predigamt; Weiber, von welchen Kinder kommen, durch welche darnach das Hauß- und Weltregiment erhalten wird. Wer die verachtet, der verachtet beide, Gott und Menschen!

Daniel ist ein hoher, trefflicher Prophet gewest, ben Christus lieb hat gehabt, als von bem er sagt (Matth. 24, 15): ""Mer ihn lieset, ber merke drauf." Hat er doch von dem Gräuel so klar geredt, als hått er ihn schon gesehen 5). Liese das ganze zwölste Cap. Er hebt wol an zu der Zeit, da Kaiser Caligula und andere Tyrannen regieret haben; aber er sagt klar und ausbrücklich (W. 10): ""Un der heiligen Stadt zwischen zweien Meeren," das ist zu Rom in Italien, da soll er regieren. Der Türke regieret auch zwischen zweien Meeren, zu Constantinopel, aber es ist keine heilige Stadt, so ehret, stärket noch sordert er auch nicht den Gottesdienst Maosim (W. 3), auch verbeut er nicht die She (V. 4).

<sup>1)</sup> St. u. S. "und wider des Türken."
2) St. "eines."
3) St. u. S. "aber nun."
4) St. u. S. "Predigen."
5) W. "geschehen."

Darum hat Daniel eigentlich auf ben Papst gesehen, ber es beides mit großem Grimm thut und ausrichtet. Es sagt aber der Prophet (B. 11), er soll auch von seinem Herrn verlassen werden. Es läßt sich wol an, daß ihn Könige und Fürsten bereit lassen siehen. Darüm bitte ich Euch 1), Ihr wollets ja gewiß dafür halten und dem Daniel gläuben, daß der Papst der rechte Antichrist sei!

Was die Form in der Religion betrifft, da ist unter dem Papst und Turken kein Unterscheid oder Aenderung denn in Geremonien. Ursach: dieser, der Turk, halt mosaische Geremonien; jener aber, der Papst, halt christliche. Doch verfalschen sie beide ihre Geremonien. Und gleich wie der Turk Moses Baden und Waschen zureist und beschmeist, also verzunreiniget der Papst den rechten Brauch der Tauf und des Sacraments des Altars, unsers Herrn Tesu Christi wahren Leibs und Bluts 2).

Im Daniel und in ber Offenbarung Johannis wird bas Reich bes Untichrifts fein artig beschrieben und abgemalet. Upocalppsis sagt (13, 17): "Und es wird ihm gegeben zu streiten mit ben Beiligen, und fie gu 3) uberwinden."" Dies scheinet, als sei es 4) vom Turken und nicht vom Papft geweiffaget. Aber ber Text zwingets, bag vom papftlichen Grauel und Eprannei im weltlichen Wefen muß verftanden werden, wie benn auch bas Werk und die Erfahrung zeiget. Folget weiter (12, 14): ""Und ward ihm gegeben eine Zeit und zwo Zeit und eine halbe Zeit."" Sie ift Die Frage, was bas fur ein Beit fei? Da Beit ein Jahr heißt, fo machts vierthalb Jahr und trifft gleich auf ben Untiochum, welcher eben fo viel Jahr im Bolf Ifrael Tyrannei ubete, ftarb aber barnach in feinem eignen Unflath und Stank. Alfo wird auch ber Papft ohn Sand zubrechen und untergeben und wird in sich selber fterben, benn er hat fein Reich nicht burch Gewalt, sondern durch Superstition und außerlichen Schein und Autoritat ber Schrift angefangen, als: ""Du bift Petrus"" ic. (Matth. 16, 18), und: .... Beibe meine Lammer"" vc. (30h. 21, 19.)

Auf biefen Grund ist das Papstthum gebauet, gewachsen, ist auch badurch wieder gefallen. Drüm gehet diese Prophezei: ""Er wird ohn Hand zerbrochen werden"" (Dan. 8, 25), fürnehmlich auf den Papst, benn alle andere Tyrannen und Monarchen brauchen weltlicher Gewalt und Macht; wiewol diese Prophezei gemein ist und begreift beide, Papst und Türken. Denn Beide haben angesangen zu regieren sast auf ein Zeit unterm Kaiser Phoca, der seinen eignen Herrn, Kaiser Morigen, sammt

<sup>1) &</sup>quot;Euch" fehlt W. 2) St. u. S. "Leib und Blut." 3) "du" fehlt S. 4) A. "es fie."

seinem Gemahl und jungen Herrlin jammerlich ermordete, das nu in diesem 1538. Jahre bei 900 Jahrn ist. Bur selben Zeit sing der Papst an geistlich in der Kirche zu regieren, und Mahommed zu wachsen. Des Papsts weltlich Reich ist <sup>1</sup> kaum 300 Jahr gestanden, da er die Kaiser und Könige verirt und geplagt hat.

Ich kann diese Prophezei nicht befiniren und örtern: ""eine Zeit, zwo Zeit und eine halbe Zeit"" (Dan. 7, 25). Ich wollt es gern auf den Türken ziehen, der angefangen hat zu regieren, nachdem Constantinopel eröbert ward 1453. Welchs nu ist 85 Jahre. Wenn ich nu die Zeit rechne, nach dem Alter Christi 30 Jahre, so macht dieser Spruch 105 Jahre, und hätte der Türk noch 20 Jahre zu regieren. Nu wolan, Gott weiß wol, wie ers machen will, wie er die Seinen erretten will! Wir sollens nicht wollen errathen noch wissen, sondern Buße thun und beten!"

3. Daß ber Papft ein vermummeter lebenbiger Teufel sei. (A. 333. — St. 348b. — S. 320.)

"Ich glaube," sprach D. Martinus, "daß der Papst ein vermummeter und leibhaftiger Teufel ist, weil er der Endechrist 2) ist. Denn gleich wie Christus rechter naturlicher Gott und Mensch ist, also ist auch der Antischrist ein leibhaftiger Teufel. Darum ist es wahr, wie man vom Papst sagt, er sei ein irdischer Gott, der weder purer Gott noch ein 3) purer Mensch ist, sondern zwo Naturen vermischet; ein irdischer Gott, das ist, ein Gott dieser Welt.

Warum nennet er sich aber ein irdischen Gott? Gleich als ware ber rechte einige und allmächtige Gott nicht auch Gott auf Erden! Es ist fürwahr ein gräulicher großer Zorn Gottes des Papsts Reich, nehmlich ""ein Gräuel der Verwüstung, der da stehet an der heiligen Stätte,"" wie Christus saget und spricht flugs drauf: ""Wer es liefet, der merke drauf."" Matth. 24 (V. 15).

Ein großer Grimm<sup>4</sup>) Gottes muß es sein, daß ein Mensch darf sich in der Kirche Gottes uber Gott erheben, nach dem Christus kommen und offenbaret ist. Wenn es unter den Heiden ware geschehen, vor Christus Zukunft und Offenbarung, so ware es nicht so ein Wunder. Und wiewol uns Daniel, Christus selber, S. Paulus und Petrus sleißig für solcher giftigen Bestien und Petilenz gewarnet haben, doch sind wir Christen so tölpisch und unsinnig gewest, daß wir alle seine Lügen und Abgötterei angebetet haben und uns bereden lassen, er sei ein Herr uber die ganze

<sup>1)</sup> St. u. S. "aber ift." 2) St. u. S. "Antidrift." 3) "ein" fehlt St. u. S. 4) St. "Zorn" ft. Grimm.

Belt, unterm Titel und Namen S. Peters Erbtheils, ba boch Chriftus und S. Peter feine Herrichaft auf Erben gelaffen haben."

4. Bom Papft Julio bem Anbern. (A. 333, - St. 372b, - 8.341.)

"Das Gefpräch vom Papst Julio<sup>1</sup>) dem Andern ist ein fein lustig Gedicht und gleichwol wahr an ihm selbs und wol werth, daß mans nicht lasse umkommen, sondern fleißig für und für behalte und lese. Denn es beschreibet mit herrlichen, prächtigen Worten das Papstthum, sonderlich am Julio, welcher für Andern ein gräulich gewaltig Bunderthier ist gewest, gar ein gottloser Mensch, ein grausamer Wütherich und anschlägiger Kriegsmann, der alles hat dursen fürnehmen, wagen und sich unterstehen, daß er möchte ein irdischer Gott sein. Die Benediger hat er geschlagen, aber mit Hülfe des Kaisers und des Königes zu Frankreich. Da er nu derselben mächtig ward, legt er sich wider den Franzosen siener Paerson, da er am Ostertage geschlagen ward. Wenn er des Franzosen wäre dazumal mächtig worden, so hätte er sich an König zu<sup>2</sup>) Hispanien und den <sup>3</sup>) Kaiser aemacht, sie bektieget und sich<sup>3</sup>) unterstanden unter sich<sup>5</sup>) zu bringen.

Summa, er ist die letzte Flamm in der Lampen, wenn sie jet bald verloschen und ausgehen will, und das letzte Fürnehmen des Teufels gewest, der mit Bann und Schwert blitzte und donnerte, sührete Krieg durch Anderer Gewalt und Macht; wie Daniel sagt, daß er mächtig sei, aber nicht aus eigener Kraft und Macht; wie man jet erfähret. Denn etwa vor dieser Zeit sagte man, daß der Papst in einem Finger mächtiger wäre denn alle deutsche Kürsten. Was meinst du, sprachen die Walen, daß der Papst nach Germanien und 6) Deutschland fraget? Aber die unverschämete Hure, der gräuliche Schandssed und Unslath ist durch den Geist Gottes Mundes angegriffen und in Vieler Herzen also gestürzt, daß man nichts 7) mehr von ihm hält. Welchs kein Kaiser mit dem Schwert und Gewalt hätte vermöcht zu thun, noch zu Wegen zu bringen. Denn der Teufel schweißt auf 8) Messer und in die Scheide; wenn er aber mit Gottes Wort geschlagen wird, so wird der Papst zur Puppen und Tostblumen<sup>9</sup>), das ist, zu einer solchen Blumen, die Morgens mit der

<sup>1)</sup> Ueber ben seit bem J. 1517 bekannten und ofters in lat. u. beutscher Sprache erschienenen Dialog "Aulius" vgl. Panzer's Hutten in litter. Hinsicht S. 185. Allgem. litter. Anzeiger 1798. S. 1814 u. 1800. S. 1501. 2) St. u. S. "in" st. zu. 3) "ben" seht St. u. S. 4) A. u. S. "sie" st. sich. 5) St. "sie unter sich." 6) W. "ober 'st. und. 7) S. "nicht." 8) St. "auf das." 9) Der Doft, Wolgemuth (Origanum vulgare L.).

Sonnen aufgehet, mit ihr wieber untergehet, wie dieselbige gele Blume, baraus 1) auf ben Abend ein fliebender kabler Monch wird."

5. Woher ber romifche Bifchof ben Namen habe, baß er Papa, Papft, heißt. (A. 333b. - St. 348. - S. 319b.)

Da D. Martinus gefragt ward: ""Woher doch der römische Bischof Papa, Papst, genannt würde?"" sprach er: "Ich weiß keine gewisse Ursache anzuzeigen, woher er solchen Namen hat, es kame denn vom Wörtlin Abba durch Verkehrung der Buchstaden, gleich als wäre er ein Vater der Väter. Denn etwa bei den Alten sind die Vispo war, schreisbet, ""dem heiligen Papa"", der doch weniger war denn Hieronymus. Und in der Eegende Cypriani, der vor Hieronymus in der Kirche ein Märthrer gewest ist, lieset man, daß der Richter zu Cypriano sprach: ""Bist du der Cyprianus, welchen die Christen ihren Papam heißen?""

Also bunket mich, daß es ein Name sei, der allen Bischofen gemein gewest ist; gleich wie die Kinder ihre Bater Aebbe<sup>2</sup>) heißen (baher es vielleicht kommen ist), also sind die Bischofe auch der Kirchen Bater. Und da wirs durften also deuten, wollten wir, wie S. Paulus sagt (1. Tim. 6, 10): ""daß der Geiz ein Burzel ist<sup>3</sup>) alles Ubels"", von Rom auch sagen, daß der Papst ist<sup>4</sup> ein Gift der Seelen und Vater des Gräuels<sup>5</sup>).

Wer aber hatte<sup>6</sup>) folchs vor dreißig Jahren von ihm durfen gedenken, da man von ihm nichts denn alles Guts halten und sagen durfte mit großer Chrerdictung und Anbetung, oder 7) hatte hundertmal mussen vers bannet und verdammt sein, wer es nur ware 8)? Der 9) es nur heimlich bei sich gedacht hatte, was 10) man iht offentlich von ihm saget und schreibet, der ware von jedermann verslucht worden. Denn dazumal konnte der Papst in die Höble werfen und wieder heraus ziehen."

6. Daß dem Papft, dem Barwolfe, zu wehren und zu widerstehen jedermann schulbig ift. (A. 3336. — St. 410. — S. 3756.)

Unno 1539 11) den 9. Mai hielt D. Mart, zu Bittenberg offentlich in ber Schule ein fehr scharfe ernste Disputation bei drei Stunden lang wider bas graulich ungeheur Thier, den Papst, ben Barwolf, der aller Tyrannen Butherei ubertrifft, als der allein will Exlex (ohn alle Geseh) sein, frei sicher leben und thun nach all seinem Gefallen, und noch dazu

<sup>1) &</sup>quot;daraus" fehlt St. u. S. 2) In den Ausgg. "Ebbe." 3) W. "ist eine Wurzel." 4) "ist" fehlt St. u. S. 5) St. u. S. "des Gräusts sei." 6) W., St. u. S. "hátte aber." 7) W. "der" st. oder. 8) "wer es nur wåre" seht W. 9) W. "wer" st. der. 10) St. u. S. "das" st. was. 11) St. u. S. irrig "1530."

angebetet sein, mit Verlust und Verbammnis vieler armen Seelen; darum soll ihm mit allen Kräften, Macht und Vermögen widerstehen und wehren, wem Gottes Ehre und der Seelen Heil und Seligkeit lieb ist!

Der Papst ruhmet sich in seinen Drecketen: Er habe Macht, Fug und Recht uber alle Regiment im Himmel und Erben, ein 1) Herr uber alle Herrn. Wie kann boch ein Mensch also reden? Das kann weber Gott noch Könige leiben. Er 2) ist ein Eselskönig, wie man vom Könige zu 3) Frankreich saget. Sein Tyrannei ist zu hoch gestiegen, er hat dursen Kaiser und Könige mit Füßen treten, hat die ganze Welt unterdruckt und unter sich bracht mit dem Wort: ,,,, Du bist Petrus!"" Niemand durst ihm einreden, und sagen: Worum thust du das? Denn unser Herr Gott hatte<sup>4</sup>) die Welt geblendet durch kräftige Irrthum, wie Daniel sagt: Bis der Jorn uber und aus ist.

Ich hoffe, er soll das Größte und Meiste gethan haben; und ob er gleich nicht gar fället, doch wird er nicht mehr zunehmen und steigen. Die alten Päpste waren frommer und reiner; da sie aber begunnten nach dem Regiment und Herrschaft zu stehen, besorgeten, sie müßten wieder Diener werden: da konnte Cain seinen Bruder nicht långer dulden noch leiden. Und ist den Papisten nimmermehr zu vertrauen, wenn sie gleich Fried zusagen, verschreiben und verbriefen. Auf dem Tage zu Nürnberg erdickteten sie und nahmen ein Disputation vor  $^5$ ), auf daß sie die Weile und verdrucken und uberziehen mögen  $^6$ ). Drüm laßt uns beten und wachen in diesem Friedstand, auf daß durch dies Licht des Euangelii Gottes Name geheiliget werde! "zc.

7. Das Papstthum ift ein gemischte Majestat. (A. 334. — St. 350b. — S. 322.)

Da sich ihr viere ließen ordiniren zum Predigamt, vermahnete sie ber Doctor mit allem Fleiß, "sie wollten treulich für die Herde Christi wachen und auf sie sehen. Und weil die papstische Bischofe nicht die Kirche, sondern der Kirche Widersacher und Feinde sind, so ist daran kein Zweisel, wo Gottes Wort rein ist, da ist auch der heilig Geist und sein Umt und Werk. Denn der Papst und seine Bischofe sind nicht Hirten der Kirchen, sondern ein gemischte und zusammen geslickte Majestät, ein kaiserlich Papstihum und ein papstlick Kaiserthum!"

8. Des Papste breifachtige Krone. (A. 334. — St. 350. — S. 321h.)

"Der Papft hat brei Kronen. Die erfte ift ftracks wiber Gott; benn

<sup>1)</sup> St. "als cin." 2) St. "es." 3) St. "in." 4) St. u. S. "hat." 5) "vor" fehlt St. u. S. 6) W. "mbchten."

er verbammet die Neligion. Die ander wider den Kaifer; benn er verbammet das weltlich Negiment. Die dritte ist wider gemeine Leute; benn er verbammet den Hausstand, hat den Priestern und seinen Geschmierten das kaiferlich Necht, die Ehe und Haushaltung, verboten.

Der Papst ist der rechte Nattenkönig der Monche und Nonnen und Plättlingen, hat vor sechs hundert Jahren ungefährlich angefangen, aber zwei hundert Jahr hernach, da die Secten einrissen und uberhand nahmen, sehr zugenommen und gestiegen."

9. Der Papfte Tyrannei wiber ihre nachfommenbe Papfte.

"Etwan find brei Papste nach einander gewest. Da einer gestorben, hat sein Successor, der an seine Statt kam, alle seines Vorfahren Geset, Decret und Ordnungen aufgehaben und abgethan, ließ ihn ausgraben und die Finger abschneiden. Da nu der ander auch gestorben war, folget ihm der dritte; der hub auch auf Mes, was der vorige geordnet hatte, ließ den todten Korper ausgraben, ihm den Kopf abhauen und den Strumpf in die Liber werfen. Solche Gesetz und Rechte haben die Papste gehabt und Vyrannei geübet!"

"Julius, der Under des Namens, ist ein trefflicher Mann in Kriegen und Regiment gewest, hat gar ein weltlichen Kopf und Verstand gehabt, wider den Kaiser, die Venediger und den König zu 1) Frankreich gekriezget; und da ihm angezeigt ward, daß sein Kriegsvolk vor Navenna vom Franzosen geschlagen war, lästerte er Gott im Himmel, und sprach: ""Ei, bist2) nu gut Französisch in tausend Teufel Namen! Beschirmest du deine Kirche also "Mandte das Ungesicht gegen der Erden, und sprach: ""Heiliger Schweizer, bitte für und !"" Und schieste alsbald den Cardinal von Salzburg, Bischof Matthiam Langen, zum Kaiser Marimilian.

Da er nu gedemuthiget war, also <sup>4</sup>) daß er Kaiser Maximiliano schier zu Füßen siel und anbetet, ein so großer Kriegsmann, sehr reich, der auch große Gebäude führete; doch ward er <sup>5</sup>) sehr gefurcht von Carbinalen und Romern. Er hielt die Gassen zu Rom so rein, daß nicht viel Pestilenz da waren. Es <sup>6</sup>) war ein Weltmensch, alle Tage stand er des Morgens frühe um zwei auf, und richtete seine Handel aus bis zu fünsen

<sup>1)</sup> St.u.S. "aus." 2) A. "bis" = [ci. 3) Bgl. §.31. bicf. Abfdnitts. 4) St.u.S. "Er ward aber alfo gedemuthiget." 5) "bodh ward er" fehlt St. u. S. 6) W. "er."

ober fechfen; barnach nahm er für weltliche Geschäfte, Kriegen, Bauen, Müngen ic. Man sagt, er habe 56 Connen Golbes gehabt; benn ba er sterben wollt, bescheibet er benen, die seinen Schatz verwahreten und buteten, 50,000 Gulben.

Er trachtete nach bem Raiferthum, ware auch gerne Raifer geweff. und hat Ronig Ludewigen zu Frankreich fehr geplaget, also daß er an alle Universitaten in Frankreich Schreib und begehrete, fie wollten feine Soffart mit offentlichen Schriften bampfen. Wenn ich zur felben Beit mare fommen, fo hatt man mich gegen Paris mit großen Ehren gefodert. Aber ich war ihm noch zu jung, und Gott wollte nicht zur felben Beit, bag ich wider ihn follt schreiben, auf daß man nicht gedacht hatte, als ware er burchs Konigs von Frankreich Gewalt ober bes Papfithums Beisheit gefturzt und vom Stuhl gefeht, fondern allein durch Gottes Wort. Denn Gott erweckt, bas nicht ift, bag es fei, macht aus Nichts Etwas und wiederum. Der Ronig zu 1) Frankreich mare nicht nichts geweft, sondern etwas; barum niebriget Gott allein Alles burch fein Bort. Denn wenn Bott nur ein Bort fpricht, und fagt: ""Terusalem, falle babin; Rom, fomm um und lieg in ber Ufchen; Ronig, gib bich gefangen; Junter Papft, ffeige vom Stuhl berab"": von Stund an geschicht Alles. Alfo bat er bas große, machtige Papfithum gefturzt, welches bas allermachtigft war!

Papst Julius wollte Kaifer sein; Alexander wollt seinen Sohn zum Kaifer machen; Papst Leo deßgleichen seinen Bruder, den macht er zum König zu Neapolis, ward aber mit Gift getödtet. Also Papst Clemens war der allerreichste, denn er hat Papst Julii Schatz uberkommen, und war der listigste; doch was er furnahm, das war Alles vergebens und gar tückisch, weil er ein Wal und ein<sup>2</sup>) Florentiner war, derselben einer thut so viel als drei Walen. Dazu war er ein Bastard oder Hurenkind eines vom Geschlecht Medices, das macht sieben Walen.

Summa, es ist kein årger noch größerer Schalk auf Erben gewest, benn Papst Clemens ber Siebente; boch hat Gott dieser aller Autorität, Macht und Gewalt geschwächt und gestürzt. Denn also rühmeten die Walen von Julio, daß von S. Peters Zeit an kein Papst in solchem Unssehen gewest ware als Julius. Nu liegts Alles in der Asche!

Uh, Pfaffen follten beten und nicht regieren, sonderlich biefer Papft Clemens! Er ift der größte Bosewicht, es ift ihm zu viel auf einen Biffen. Wie der Teufel sagte: Du heißt Petrus, an S. Peterstage genennet 3), ein Peter ift bein Pathe, hast frause Bar, bist wunderlich. Es ist ihm zu

<sup>1)</sup> St. u. S. "in." 2) " ein" fehlt St. u. S. 3) A. "geneet."

viel; frause Har, frause Sinn!" Da sprach M. B.: ""Ich hab wol frause 1) Sinn, aber nicht frause Har." Darauf antwortet D. Mart.: "Nehmet ein Weib, so werden die frausen Sinn wol vergehen; alsdenn wirds heißen, wie sie will! Wenn einer gefreiet hat, so verleurt er die besten Tage. Die Pfassen haben bisher die besten Tage gehabt, nu aber uberskommen sie die sauren!"

11. Des Papste Geiz. (A. 335. — St. 370. — S. 338b.)

"Papft Leo ward von den Barfüßermonden bestochen mit 80,000 Duscaten, daß er sie nicht wollte reformiren. Da er nu das Geld aufm Tisch sahe, sprach er: ""Ber kann so viel Gewappneten widerstehen?"" Summa: Geld macht Schalke!"

12. Som Papft Alexander. (A. 335. — St. 372. — S. 340b.)

"Papft Alerander war ein Maran, bas ift, ein getaufter Jube, der gar nichts glaubte. Diesem war Papft Julius, der an seine Statt kam, so feind, daß er alle Thuren und Fenster, darinne seine Wappen waren 2), ließ ausbrechen und abthun 3)."

13. Epitaphium scorti Alexandri Papae. (A.335, — S. 560b. — S. Append. 11b.)

,,,,Conditur hoc tumulo Lucretia nomine, sed re Thais, Pontificis filia, sponsa, nurus."

Grabschrift Papite Alexanders Bulichaft.

""Un dieser Statt begraben leit Lucrez, Papsts Alexanders Weib,

Auch Tochter, ja seins Sohnes Braut.

Auch Tochter, ja feins Sohnes Braut.

Solds ist der Vävstler Krömmkeit Laut!""

14. Bon Papfts Gregorii allzu monchischer Frommkeit.

(A. 335. - St. 3796. - S. 347.)

"Papft Gregorius war in ber monchischen Heiligkeit und Superstition fo vertieft, daß er seinen Schäffener, der ihm sehr treu gewest war, da er nach seinem Tode drei Gulben in seiner Zell funden hatte, offentlich für seinen Brüdern im selbigen Kloster dem Teufel gab, und warf die drei Gulben in sein Grab, und sprach: ""Bermalebeiet seiest du mit dem Gelde!"" Solche Leute sind die 4) gewest, die so straf 5) und hart, ohne

<sup>1)</sup> W. "kraufen." 2) St. u. S. "sein Wappen war." 3) St. u. S. "aul?» brechen und abthun ließ." 4) W. "sei". 5) St. u. S. "stark."

alle Milberung gebrungen haben auf ben monchischen Gehorfam, also baß ein Nonne, die nur ein Nautenblatt abgebrochen und ohn Erlaubniß baran geleckt hatte, ber Teufel befessen hatte 1).

Die guten Leute waren so geplaget, wußten nichts. Denn alle Gesetz follen der Liebe weichen und nach Billigkeit und Umständen gedeutet werden. Denn das schärsste 2) Recht ist das höchste Unrecht. Also martert uns der Satan auf mancherlei Weise, wenn man von Christo nichts weiß und derselbe weg ist. Du aber sollt mit kestem Glauben gewiß also schliefen: Christus ist uber das Gesetz, uber Mosen und uber den Papst, und aller Ding ein Herr. Darum, wenn dich das Gesetz und dein Gewissen anklaget, so sprich: Ich hore die Stimm des Knechts, aber sie gilt hie nichts. Der Herr aber dieses Knechts ist Jesus Christus, der saget:

15. Bon Papft Clemens. (A. 335. — St. 372b. — S. 341.)

"Dieser Papst Clemens der Siebente ift der aller reichste, und daneben der unseligste. Er ift ein Grundbube, stiftet alles Boses; denn er hat also gesagt: Ehe er wollte aufhoren uns Lutherische zu verfolgen, ehe wollt er den Turken uns 3) auf den Hals laden. Das wird er auch thun. 4) Darum betet fleißig, und gedenket dran, wenn ich nu todt bin. Denn der Papst gehet mit eitel bosen Tucken und Betrug um, aber es wird ihm nicht von Statten gehen, gleich wie auch nicht dem Konige in N. N.

Es ist kein größer Schalk nach dem Satan auf Erden kommen benn diefer b) Papst; denn er hat Reichthum, Gewalt, Unsehen und Autorität. Ein Bater Unser dienet für 6) ihn, denn er hat Boses in Sinn; er hat den Türken erweckt und uns ubern Hals bracht, aber er soll der letzte sein. Er hat erlebt, daß Rom ersäuft, geplündert und ausgestorben ist, noch 7) sicht ihn solchs nichts an, gehet ihm nicht zu Herzen, bewegt ihn nichts! Das muß mir ein Gesell sein, der sich nichts schrecken läßt, und immerdar Unglück drauet! Er wollte den Franzosen umbringen, hat mit dem Kaiser zu Bononien ein Bündniß gemacht. Nu wird er uns den Türken zu Gast laden, es wird ihm aber seilen. Was soll ich viel sagen? Er ist ein florenzisch Hurenkind.!"

16. Wie ein Papst sein muß. (A. 3356. — St. 349. — S. 3206.)

"Bu einem Papft gehoret nicht ein frommer Mann, sondern ein Schalt

<sup>1)</sup> St. u. S. "hat." 2) St. u. S. "allerschärfte." 3) St., S. u. W. "und ben Türken." 4) Aurif. am Nande: "Sie sind, Gottlob, moch blieben. Er geb weiter. Amen." 5) St. u. S. "ber." 6) St. u. S. "wider" st. für. 7) "noch" sehlt St. u S.

und Bofewicht; benn wer fich bes Regiments will annehmen, ber muß ber nahfte Bofewicht nach bem Teufel fein."

17. Des Papsts Schwert. (A. 335b. — St. 405b. — S. 371.)

Doctor Martinus Luther sagte ein Mal uber Tische: "Der Papst und die 1) Papisten, bieweil sie sehen, daß sie gar zu Schanden werden und sich nun nicht mehr mit der heiligen Schrift decken und schützen können, so schreien sie: ""S. Petri Schlüssel wollen wir nicht mehr haben, sondern wir wollen nach S. Pauli Schwert greisen!"" Das ist, sie haben blutz gierige Nathschlädige, daß sie uns alle gerne morden und todten wollten 2)."

18. Bon einem, ber fich bem Teufet ergeben, bag er Papft murbe. (A. 3356. — St. 349. — S. 3206.)

"Einer ware gern Papst worden, und ergab sich dem Teufel, da<sup>3</sup>) er ihn zum Papstthum forderte und hulfe, doch mit der Condition wollte er des Teufels sein nicht ehe, denn wenn er zu Jerusalem Messe hielte. Nu begab sichs ungefähr, da er Papst war worden, daß er unwissend in einer Capell zu Nom, so Jerusalem hieß, Messe hielt; da kamen die Teusel häusig geslogen<sup>4</sup>). Fragt er, wie die Capell hieße, und da es ihm angezeigt ward, erinnerte er sich des Pacts<sup>5</sup>) und Bundniß mit dem Teusel, bekannte es offentlich, und befahl, daß man ihn als bald nach gehaltener Messe zu kleinen Stücken hiebe, und Uchtung drauf gebe, ob die Raben den Leib wegführeten, und da sie das Herz da liegen ließen, so hoffete er, daß er noch wollte selig werden. Welches also geschach, denn er hatte Buße gethan, und, wie sie sagen, mit solchem Tode gebüßet und gnug gethan <sup>6</sup>)."

19. Biel Martyrer liegen gu Rom.

(A. 335<sup>b</sup>. — St. 361<sup>b</sup>. — S. 330.<sup>b</sup>) "Zu Rom," fagt D. Mart. <sup>7</sup>), "in S. Calirti Kirche liegen begraben 176,000 heiliger Körper und 45 Papfte Martyrer; fie liegen unter ber Erben schränkigt<sup>8</sup>). Denfelben Ort heißen sie Crypta, die Hohle."

(A. 335 b. — St. 371 b. — S. 340.) Stem: "Bu Rom hab ich gefehen in einer großen Gaffen, fo stracks nach S. Peters Münster gehet, offentslich in einen Stein gehauen einen Papst, wie ein Weib mit einem Scepter, papstischen Mantel, trägt ein Kind am Arme; durch dieselbe Gaffe zeucht tein Papst, daß er solch Bilde nicht darf sehen.

<sup>1) &</sup>quot;die" fehlt St. u. S. 2) St., S. u. W. "wollen." 3) St., S. u. W. "bah." 4) A. u. St. "geflohen." 5) A. "pacis". 6) "und, wie fie fagen — gethan" fehlt St. 7) St. u. S. "Doct. M. E. fagte: 3u Nom" ic. 8) St. u. S. "schränklicht."

Denn ein Weib mit Namen Agnes, so von Mainz<sup>1</sup>) burtig war, ist etwa von einem Cardinal knabenweise in Engeland geführt und endlich gen Rom bracht. Da ist sie von Cardinalen zum Papst gewählet worden, aber sie ist zu Schanden und offenbar worden, daß sie offentlich in derselben Gasse ein Kind gehabt. Es ist den Buben eben recht geschehen; der Teufel hat ihrer sein gespottet mit seinem<sup>2</sup>) Creaturichen. Es nimmt mich Bunder, daß die Papste solch Bilde leiden können; aber Gott blendet sie, daß man sehe, was Papstthum sei: eitel Betrug und Teufelswerk!"

20. Drei Papfte sind auf eine Zeit gewest. (A. 336. - St. 371b. - S. 339b.)

"Bur Beit Johannis Suffen find auf ein Mal brei Papfte geweft, Die augleich regieret haben bis ins breifigfte Sahr lang, und ein jglicher hat ben andern mit feinen Unterthanen und Bermandten ercommuniciret und in Bann gethan. Johannes ber 23. hielt hof zu Rom. Petrus de3) Luna gu Urragonien. Benedictus bleib aufm malfchen Gebirge. Und mar ein graulich Spaltung, welchs bedeutet, daß bas Papfithum bald hernach fallen wurde. Da nu Kaifer Sigmund folchs nicht leiden konnte, berief er zu Coffnit ein Concilium. Aber die Cardinal wollten feine Reformation zulaffen, sondern legten sich barwider, und sagten incongrue: Es ware fein Schismam, Spalts. Sprach ber Raifer: .... Gi, fonnt ihr ben Priscianum noch nicht? Man foll fagen: Schisma, Spaltung, nicht Schismam, Spalt."" Da antwortet ein Carbinal: "Beil wir Berren find uber bie Rechte, fo find wir auch Berren ubern Priscianum und bie Grammatica (14). Und in dem Concilio wurden5) alle brei Davfte abgefest und ber vierte ermablet. Uber Papft Johannes, ber bas Papftthum ubergeben hatte ber Meinung, daß er hoffete, man follte ihn wieder gum Dapft erwählen, ftarb fur Leibe, ba es nicht gefchach. Defgleichen Benedictus; Petrus bleib halsftarrig.

Papst Johannes ward verworfen um seiner vielfältigen bofen Stuck und Tücke willen; benn er hatte seinen Vater ermordet, die Bisthum verkauft ic. Und da ihm solche und bergleichen gräuliche Artikel uber dreißig offentlich fürgelesen worden, sprach er: ""Ah! ich hab viel ärgers gethan, benn dieses allzumal ift, nehmlich, daß ich von Rom ubers wälsche Gebirge hieher gezogen bin; ware ich zu Rom blieben, solltet 6) Ihr mich wol unabgeseht gelassen haben!""

<sup>1)</sup> A., Menh." 2) St. u. S., seinen." 3) "de" fehlt St. u. S. 4) "und sagten incongrue — grammatica" fehlt St. u. S. 5) A. u. S. "werben"; St. "doch wurden in dem Concisio" st. und — wurden.

6) A., St. u. S. "sollet."

21. Ein Papft muß ein großer Bofewicht fein. (A. 336. — St. 372. — S. 340.)

"Das Papsithum," fagt D. Martinus 1), "ist allzeit burch bie argesten Buben regieret worden, wie auch ihre Lehre ist; benn wie der Schöpfer ist, so sind auch seine Creaturen; wie der Teufel ist, der des Papsithums Stifter ift, also ist auch der Papst."

Und erzählete Papsts Alexanders des Sechsten Historiam, "was er für ein Leben hätte geführt; denn er hätte zweene Sohne und eine Tocheter mit Namen Lucretia gehabt, mit welcher beide, Vater und Sohn, gebuhlet und Blutschande begangen hätten. Ein Bruder hätte den andern um einer Huren Willen aufm Pferde umbracht und erwürget. Der Cardinal Valentinus hätte den andern Herzogen zu N. N. erstochen, und war Herzog worden, und schrieb von ihm: ","O Caesar, o nullo!"" (Kaiser oder nichts.)

Darnach bat der Vater Alexander sammt seinem Sohn alle Cardinal, die Columneser, zu Gaste, und wollt ihnen vergeben mit Gift, so in einer sonderlichen Flaschen zugericht war, aus welcher ungefähr dem Papst und seim Sohn geschenkt und gegeben ward. Der Vater starb davon, aber der Sohn soff Baumol, ließ sich an den Beinen empor hängen, und brach die 2) Gift also wieder von sich. Endlich ward der Sohn, nachdem er viel diese schandliche Thaten begangen hatte, gesangen vom Könige Castilisä in Hispanien, und da man ihn richten wollte, rieser zuvor im Gesängnis Misericordia, begehrete zu beichten. Da ließ man einen Mönch zu ihm hinein gehen, der ihn sollt beichten poren. Denselben erwürget er und zog seine Kappe an und kam also davon."

"Das hab ich," fagte D. Mart. 4), "du Rom für gewiß gehört. Also haben sie es getrieben; darûm ist ihre Bosheit reif gewest, daß sie zu Schanden würde. Und ist unerhört, daß Papst Leo bei unsern Zeiten ein Concilium hat gehalten, in welchem erst beschlossen ist worden, man sollte gläuben ein Auferstehung der Todten, und daß kein Cardinal uber fünf Hurlin und Büblin 4) haben sollte.

Summa, es foll keiner Papft fein worden, er fei benn ein ausgefeimeter, ubertrefflicher Schalf und Bofewicht. Der Bischof zu N. N. follt
billig auf nachstemmende Wahl zum Papft gemacht werden; er betreuget
Land und Leute! Der Herzog zu B. foll haben gesagt: ""Der Bischof
zu N. N. käuft viel Tuchs zum Nocke, und wenn er beg noch so viel käufte,

<sup>1) &</sup>quot;fagt D. Mart." fehit St. u. S. 2) W. "ben." 3) W. "du Casti: lien." 4) "fagte D. Mart." fehit St. u. S. 5) St. u. S. "Bübin."

so raget boch ber Schalf oben und unten heraus!"" Herzog Friederich, Kurfürst zu Sachsen ic., ein löblicher, weiser Fürst, ist weidlich ubern Tölpel 1) geworsen und betrogen worden vom selbigen Bischose, welcher hat lassen ein Münz schlahen 2), auf welcher stehet: ""Der Herr ist mein Helsen, sür wem sollt ich mich fürchten ?"" Also misbrauchen und führen die epicurischen Säue die seinsten und besten tröstlichsten Sprüche in der heiligen Schrift, da man doch weiß, daß ihr Ernst nicht, sondern das Widerspiel ist, spotten unsers Herrn Gotts noch dazu, die verzweiselten Buben! Aber der im Hinnel wohnet, lachet ihr wiederum und der Herrspottetihr, er wird einst<sup>3</sup>) mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Errn wird er sie schreken, und mit einem eisern Scepter zerschlahen, und wie ein Töpsen zerschmettern, wie der ander Psalm (28.4, 5, 8) sagt."

22. Di Petrus ber erfte Papft fei geweft, und wie bie Guter, Canb und Leut an ihn fommen find.

(A. 336b. St. 367b. - S. 336b.)

"Alle Hiftorien fagen, bag Petrus fei ber erfte Papft zu Rom geweft; aber es ift alles erbicht Ding! Nach ihm follen zu gleich auf ein Mal ba gewest fein Lucius, Cletus und Clemens, welche einer um ben andern regieret haben. Denn gur felben Zeit war bie Rirche noch febr flein und bunne, und diese brei haben in eiteln 4) Baufern bei frommen Chriften geprediget wie Diaconi, nicht offentlich, haben die Dberkeit nicht getadelt. Darnach haben ihnen bie Raifer Privilegia gegeben um biefer Urfachen Willen fürnehmlich. Denn bie Raifer hatten aus Erfahrung befunden, baß fich Italien von ihnen nicht wollte regieren laffen, benn bie Walen fonnen fein Saupt leiden, noch Fried unter fich felbs haben, brum ha= bens bie Raifer ben Bischofen zu Rom ubergeben, welche alle wol regieret haben, bis auf Papft Silbebrand, ben Schalf, ber ben Balen zufiel und bezahlete bie Deutschen mit Undanke. Denn die ersten funfzehen Raifer, beren acht vom Stamm Raifer Raris bes Großen und fieben von Deut= fchen und Franken, find fromm geweft, die haben die Balen konnen bezwingen. Ist aber haben fie einen rechten Stock 5) am Rarolo, ber fann fie mit ben Spaniern fein muftern und Mores lehren!"

23. Dom Papft Abrian und einem engelischen Cardinal. (A. 336b. - St. 372. - S. 340b.)

"Papst Abrian ward von Kaiser Karolo, best Praceptor er gewest war, zum Papstihum gesodert, hat nicht lang regieret, denn er von

<sup>1)</sup> A. "Topel," 2) W. "schlagen laffen" ft. laffen — schlaben. 3) In ten Ausge, "eines." 4) St. "eitel." 5) "Stock" seht St. u. S.

geringem Geschlecht 1), eines Bürgers Sohn zu Edwen 2). In Engeland war ein Cardinal, eines Fleischhauers Sohn, zu dem sagte ein Mal ein Stocknarr: ""Gott sei gelobet, daß wir einen solchen Cardinal haben. Wenn derselbe nu Papst wird, so werden wir dürsen in der Fasten und auf andern verbotenen Tagen Fleisch essen. Denn S. Peter als ein Fischer hat verboten, Fleisch zu essen, damit er seine Fische desto theurer verkäuste; aber dieser Fleischhauers Sohn wird uber dem Fleische halten, daß er Geld draus lose!""

"Papst Abrian hatte zwo Stadte lassen auf eine Tafel malen; eine seine Baterland, da er geborn war, die ander Lowen, da er war Magister noster promovirt worden, und dabei geschrieben zu der ersten: ""Ich hab gepflanzt""; zur andern: ""Ich hab begossen."" Aber unter den zweien Stadten war gemalet des Kaisers Bilde, das antwortete: ""Ich hab das Gedeihen dazu gegeben!"" Denn er hatte ihn lassen zum Papst wählen. Da hatte einer mit Kreide dazu höhnisch<sup>3</sup>) geschrieben: ""Da<sup>4</sup>) hat Gott nichts gethan!""

24. Beg fich ber Papit am meisten befleißiget. (A. 337. — S. 368. Bgl. §. 27 bes LIV. Abschnitts.)

"Des Papfts und feiner Berwandten hochfter Fleiß und Furnehmen, Unschläge und Gebanken find, daß unser Lehre unterdruckt und ausgerottet werbe. Will die Sache in einem gemeinen und freien Concilio nicht erfennen noch ortern laffen; bringet auf ein Concilium, ba nach feinem Sinn und Willen alles furgenommen und gehandelt werde, bag ers allein beschriebe, versammlete, ba es ihm gelogen ift, in bem er furschriebe und schloffe nach feinem Gefallen, und die andern allzumal schweigen mußten, wie bisher ein Zeitlang geschehen ift. Aber es will nu nimmer gelten, benn es ift ist ein ander Welt, benn etwa gewest ift. Darum begehrt ber Papft fein Concilium, schlagt fur und erwählet bie allerungeles geneste und 5) unbequemeste Derter und Stadte, ba niemand bin will. Ulfo verleuret er mit foldem Aufzuge fein Autoritat. Wie S. G. foll gesagt haben: ", Er wollte feinen Leuten, die ums Enangelium beten 6), etwas nachlaffen und erlauben, wenn der Papft damit langer wollte vergieben."" Summa, ber romische Stuhl lagt fich nicht reformiren, meiftern, vermahnen, lehren noch richten, fondern er will Alle lehren, urtheiln und richten, weil fie aller Kirchen Mutter und Frau Raiferin ift; wider welche Bermeffenheit kein Prophet, Apostel, Doctor ic. Statt noch Macht haben

<sup>1)</sup> W. "Geschiecht war."
2) St. u. S. "ber endlich gewohnet hat zu Edwen."
3) "höhnisch" sehlt St. u. S.
4) St. "hiebei" st. da.
5) "und" sehlt S.
6) S. "bitten."

foll zu urtheilen. Denn unzählige viel Spruche in Decreten geben bem Papft folche Autoritat und Gewalt. Und Gratianus, ber bas Decret zusammen bracht und gerafft hat wie ein Subelfoch mancherlei Brube, ber Bube 1) fcbleuft alfo: ""Raifer Conftantinus nennet ben Papft Gott; wer aber Gott ift, ber kann von Menschen nicht gerichtet werben. Der Pauft ift Gott, barum foll er von feinem Menschen gerichtet werden."" 21fo folgert und schleußt er a genere ad speciem, von bem, bas gemein ift, auf bas, fo fonderlich ift (als wenn man fagte: Das ift ein Thier, barum ifts ein Mensch; ber Teufel ift ein Beift, barum ift er Gott) aus bem 82. Pfalm (23. 6), ba Gott fpricht: .... Sch hab wol gefagt: ihr feid Gotter"" ic. Das zeuget2) und reißet ber Papft auf fich, nennet fich ein irbischen Gott und herrn ber gangen Belt. Man follte aber ben Sullogismum umfehren und alfo fchließen : Der Raifer und alle Dberkeiten find Gotter, barum gebühret bem Papft nicht, bag er fie mit gugen trete! Daber hat ber in einer Disputation etwa recht gethan, ber ba verneinete bes Papfis Gewalts wollte nicht leiden, daß man fie follte anziehen und allegiren, und ba ber ander fich unterstund zu beweifen, ber Papft mare ein irbifcher Gott, antwortet jener: ""Ja, ber Juriften Gott vielleicht ift er 3), nicht ber Theologen und Chriften!""

25. Der Papisten Blindheit. (A. 3376. — St. 368. — S. 3366.)

"Es ist ein große, grauliche Blindheit der Papisten," sprach D. Martin 4), "daß Bunder ist, nehmlich daß sie aus des Herrn Christi Sacrament und Testament ein Verschindper gemacht haben fur die Lebendigen und Todten zc. Wiewol sie es ist beschönen und bemanteln wollen, als sei es ein Dankopfer. Da doch alle Sophisten, Schultheologen Sermonicisten 5), Canonicisten, Domstifte und Klöster sie gnugsam uberweisen; noch sind sie so kühne und dursen solchen einem klosten noch seugenn!

Wie jet Cochlaus thut, ber sagt: ""Der Papst habe sein Gewalt und Macht nicht von Kaisers Constantinus Donation, sondern ausm Euangelio!"" Und unterstehet sich solchs damit zu beweisen: ""Ein iglicher Statthalter,""spricht er, ""hat vollkommene Gewalt seines Herrn. Petrus ist Christi Statthalter; darum hat er eben dieselbige Gewalt, die Christus hat."" Und wills mit diesem Spruch beweisen: ""Mir ist alle") Gewalt gegeben im Himmel und Erden."" (Matth. 28, 18.)

<sup>1) &</sup>quot;ber Bube" fehlt S. 2) W. "siehet." 3) "vielleicht ift er" fehlt S. 4) "fprach D. Martin" fehlt St. u. S. 5) A. u. W. "Sermocinisten." 6) St. u. S. "aller" st. alle.

Aber wir antworten hierauf: Petrus ist wol Christi Statthalter hie auf Erben, aber nicht im Himmel; ja, da er sich auch halt nach seinem Besehl und Wort. Denn Christus sagt (Matth. 16, 19): ""Was du auf Erden wirst binden;"" spricht nicht: Was du wirst binden uberm 1) Himmel. Und sagt zu Petro (Joh. 17, 19): ""Folge mir! Weide meine Schase. Ich bin kemmen, daß ich diene;"" und (Joh. 18, 36): ""Mein Reich ist nicht von dieser Welt."" Und zwar ists in der Welt, aber nicht von der Welt, das ist, es ist nicht durch menschliche Kraft und Macht erworben, es wird auch nicht dardurch erhalten.

Darum ist der Papst ein rechter rother Jude, der in Christo rühmet, nur was 2) leiblich und zeitlich ist. Wie sie sagen: Petra dedit Petro, Petrus diadema Rudolpho, das ist, der Fels (das ist Christus) hat das Scepter und Regiment Petro gegeben, Petrus aber hats Rudolpho gegeben. Derselb Rudolph, da er vom Papst zum Kaiser gemacht war, und Kaiser Heinrichen den Vierten in Bann gethan und abgesatzt hatte, hats auch frisch gewaget und auf die Faust gesetzt, welche ihm auch in der Schlacht wider seinen Herrn, den rechten Kaiser, abgehauen ward 3); wie auch Papst Bonisacius der Achte that."

26. Wie lange bas Papftthum mahren und fteben foll. (A. 337b. - St. 363. - S. 337.)

"In des Papsts Decreten," sprach D. Martinus<sup>4</sup>), "sind <sup>5</sup>) viel guter nühlicher Sprüche, aus den Vätern genommen und von Gratiano zusammen bracht; aber der Papst hat ihnen ihr Autorität und Macht gesnommen und auf sich gezogen, will alleine Gewalt und Macht haben, zu regieren und schließen in der Kirchen nach seinem Gesallen. Gehet also einher und regieret unterm Namen Gottes! Welchs Reich stehen soll sechs hundert und sechszig Jahre, nach der Jahl des Thiers in Apocalypsi C. 13 (V. 18). Denn das Herzleid hat bald nach Papst Gregorio dem Ersten angefangen. Darnach haben die zweene Bischose, der zu Constantinopel und der zu Nom, mit einander um das Papstthum gezankt dis auf Carolum Magnum; da kam der römische Papst empor und ward zum Herrn gemacht über alle Könige auf Erden."

27. Gemälbe vons Papfte gottlofem Befen und Tyrannei. (A. 337b. — St. 394. — S. 360b.)

"Es find in fehr alten Buchern etliche Figuren und Gemalbe vom

<sup>1,</sup> St. "droben im" ft. uberm. 2) St. "das" ft. was. 3) Man zeigt bekanntlich diese Hand noch heutiges Tages im Dom zu Merseburg. 4) "sprach D. Martinus" sehlt St. u.S. 5) St. u S. "sind wot."

Papst funden worden, in welchen seine Trügerei, Impietät, gottlos Wesen, Abgotterei und Tyrannei sein abgemalet sind. Denn etliche Leute sahen seine große Büberei wol, dursten aber nicht dawider mucken, sondern zeichenetens nur heimlich mit Figuren und Bildern an, daß mans merken und verstehen konnte. Wie derselben etliche zu Nürnberg und anderswo funden und durch den Druck ausgangen sind 1)."

28. Wie und wodurch bas Papfthum aufsommen ift und zugenommen hab.
(A. 338. — St. 369. — S. 3376.)

"Nachdem die Verfolgung in der Kirche aufhörete<sup>2</sup>), habendie Papste bald nach dem Regiment gegriffen aus Ehrsüchtigkeit und Geiz. Der erste war Hilbebrand oder Höllebrand. Darnach schreckten sie mit dem Banne alle Menschen. Denn der Bann war ein solch schreckted Ding, daß er auch auf die Kinder erbete, ja die Knechte mußten den Bann auf sich nehmen. Gleich wie wiederum des Papsts Trügerei und Practiken waren sehr freundlich, gingen süß ein, dadurch man suchte groß Zufallen und der Leute Gunst, verhießen und rühmeten Vergebung aller? Sunde, auch der aller größten und schweresten. Wenn gleich einer die Jungfrau Maria hätte geschwächt oder Christum gecreuziget, doch konnt<sup>4</sup>) es der Papst vergeben, wenn er nur Gelb gab. Diese<sup>5</sup>) Majestät und Gewalt des Papsts hat ihm Gott durch meine Feder," sagte D. Mart.<sup>6</sup>) "zu Schanden gemacht und genommen; denn er hat Alles aus Nichts gemacht, und kann aus Nichts Alles zu Schanden machen."

29. Des Papsithums Fall. (A.338. — St.393b. — S. 360.)

"Das Papstthum," sagt er 15397), "muß wieder herhalten und bezahlen. Etwa ward nur das Leben und der Mißbrauch angegriffen, daß der Papst mit den Seinen so ein dos schändlich Leben sühreten; jet aber greisen wir an seine Lehre und das Wesen und den Grund, darauf es stehet, mit aller Macht. Auch wird er gefressen von Mönchen, seinen Läufen und eigenen Creaturichen. Darum hat Campejus, der Cardinal, recht gesagt: ""Der große unzählige Haufe und Menge der Mönche richtet groß Unglück an und thut viel Böses, nehmlich zurüttet und löset auf die schönste Monarchie des Papstthums, so mit großem Rath und Bedenken angerichtet ist.""

<sup>1) &</sup>quot;find" fehit S. 2) St. "aufgehöret."
4) St. u. S. "fönnte." 5) St. u. S. "biefer".
St. u. S. 7) "fagt er 1539" fehit St. u. S.

<sup>3)</sup> St. u. S. "ber" ft. aller.
6) "fagte D. M." fehlt

Ich meine, feine Prophezei ift erfullet, bag ber Rattenkonig von feinem eignen Bolf wird bezahlet. Die Theologia fann ihn nicht vertheidi= gen noch ichuten; benn daß die Canoniften, feine Weschworne und Beschorne, fich wol untersteben, ihn etwas zu schützen aus langer Gewohnbeit, daß bas Papfithum fo ein lange Zeit geftanden hat und im Brauch ift, aber es gilt nichts. Denn die Gewohnheit1), fo zu Rechte gilt, foll ber Bernunft und Billigkeit gemäß fein; es ift gar ein falt Argument." Und fprach weiter: "Uch, lieber Gott, was foll ber Papft urtheiln und richten, ba er boch nichts von Sandeln weiß noch verstehet; ift ein fremder auslandischer Richter, ber nichts weiß von Kallen, Die fich im Belt 2) = und Sausregiment gutragen. Darum bat er fo narrifch geurtheilt und gesproden in Chefachen, welchen Cheffand er verboten bat feinen Geschmiereten, ba er ihn boch fur ein Sacrament zu halten befohlen hat. Da nu die Ghe ein Sacrament mare, fo konnte fie nicht bei ben Beiben fein, benn die Sacramente geben die unglaubigen Beiden nichts nicht an. Wir in der Rirchen wollen ist mit ben Chefachen nichts zu ichaffen haben, benn fo viel bas Gemiffen belanget, baffelbe zu unterrichten; benn es find eitel weltliche Handel, und geben die Jurisdiction der Rirchen nichts an, gehoren nicht in ihren Gerichtszwang und Richtstuhl 3)."

30. Bas bas Papsithum gestürzt hat. (A. 3386. — St. 394. — S. 3606.)

"Der Papft wird ist recht und billig gedränget und geplaget, weil er sich wider Gottes Wort gelegt hat. Denn da er vor 21 Jahren nur bestannt hatte, daß etliche unterm Titel und Namen der Kirchen gesündiget und unrecht oder nur zu viel gethan hätten, und hätte dem Kursürsten zu Sachsenze. und mir still zu schweigen aufgelegt mit dem Erbieten, erwollte die Seinen reformiren ze., und hätte Ecken und Teheln verdammet und mich nur zu Frieden gelassen: so wäre es nicht so weit kommen. Aber er wollte sich vertheidigen, bligte und donnerte. Da brach die Wahrheit herfür, also daß auch die Papisten selbs mit dem Papst nicht alle zu Frieden sein. Also gehets recht; denn wider den Horrn hilft kein Rath! Iht sind Philip. Bücher ), in welchen die fürnehmsten Artikel unser christlichen Lehre kurz, ordentlich und fein richtig gesaßt sind, in Welschand auch kommen, die nehmen die Widersacher an. Muß also von seinem eigenen Bolf und Fürsten mehr geplaget werden denn von uns. Iht stellet er sich, als

<sup>1) &</sup>quot;daß das Papstthum — Denn die Gewohnheit" sehlt St. u. S. 2) St. "in der Welt." 3) W. "Aichterstuht." 4) St. u. S. "Philippi Melanchth. Bücher." Aurif, am Rande: "Loci communes Phil. M."

achtet er bes Gelbes nicht, laffet fie es immer hin nehmen, wenn er nur 1) fein Autorität und Ansehen mag erhalten. Er gebenkts mit ber Zeit Alles wieber 2) zu bekommen!

Wir aber greifen ihm nach der Gurgel und Kehle; denn wir fechten an seine höchste Autorität und Lehre, zu der stürmen wir ein, und machen ihn gleich den andern Bischofen. Das that ich in der Erste nicht. Wie denn auch Johannes Huß nur des Papsts und seiner Beschmierten Mißbrauche und Leben strafete. Wiewol der Cardinal zu Camers in seinem Besperbuch den Papst gnug angegriffen und ubertäubet 3) hat, und zu Paris offentlich wider des Papsts Gewalt disputiret."

31. Des Papfts Gewalt und Practifen. (A. 3386. — St. 3696. — S. 338.)

"Bor dieser Zeit war der Papst sehr stolz und hoffartig, verachtete jedermann, wie Cajetanus der Cardinal, sein Legat zu Augsburg, zu mir sagte: ""Was? Meinest du, daß der Papst nach Deutschland frage? Der kleinste Finger des Papsts ist stärker und mächtiger denn alle Fürsten in Deutschlanden!"" Ru aber, weil er siehet, daß der Kaiser nicht fur ihn streitet, sleuhet ers Concilium, macht ihm eine Zwickmühle zwischen dem Kaiser und Franzosen, ohne welche zweene er nicht sein noch bestehen kann in dieser Zwietracht. Denn wenn der Kaiser gestorben ist, wird der Franzos sich unterstehen, das Reich anzugreisen und einzunehmen; wie er denn in der nächst vergangenen Wahl schier fünf Stimmen der Kursürssten gehabt. Werden ihn dieselbigen verlassen, so wird er anrusen den Türken, König in Persen, ja den Teufel in der Hölle selbst, den er a parte, ante und fur sich und auf seiner Seiten hat. Er ubergibt die Zwiskmühl nicht mit dem Kaiser und Franzosen, sondern hält es mit der beiden eim<sup>4</sup>), und ist neutralisch, trägt auf beiden Uchseln!"

(A. 338. — St. 3736. — S. 342.) Darnach fagt er 5) von ber unauss sprechtichen Bosheit des Papsts: "Bie einer, der zu Rom neun Jahre Notarius Nota gewest, offentlich bekannt hatte, daß nur die grobe Lügen und gemeine Sachen außen im selben Gerichte gehandelt wurden, aber inwendig ins Papsts Kammer, im engen Nath, wurden grauliche Practifen und Ranke wider Könige und die protestirende Stände fürgenommen.

Papst Julius der Under hat sich je 6) wol geloset, der aufs allershoffartigste sich beide, wider Gott und Menschen, auslehnete 7), also daß

<sup>1)</sup> S. "nu." 2) "wieber" fehlt St. u. S. 3) St. u. S. "ubertaubert."
4) W. "feinem." 5) St. u. S. "D. M. L. sagte" st. Darnach sagte er. 6) "je" sehlt St. 7) St. u. S. "aufgelehnet."

er am Oftertage fruhe ein grautiche, große, erbarmliche Schlacht mit bem 1) Franzofen hielt, in der viel Bluts vergoffen ward und viel guter Leute umkamenund todt blieben" (wie droben allbereit ein Mal gemeldet worden ist 2). "Wiewol der Franzoß das Feld und den Sieg behielt, doch gings mit großem Blutvergießen und Herzeleide zu, denn er verlor seine beste Leute, da doch der Papst hoffete, er wurde gewiß obliegen und das Feld behalten.

Darnach lafterte er Gott im Himmel. Denn da ihm die Botschaft kam, daß sein Volk geschlagen ware, und er saß und betet seine Horas canonicas, nahm er das Buch, und warfs wider Gottes Boden, und sprach: ""Ei, sei nu Französisch in aller Teusel Namen! Sancte Suicere, ora pro nobis!""3) Und also ists auch geschehen, denn er Kaiser Marimilianum durch Betrug und Practiken vom<sup>4</sup>) Franzosen abgewandt, und ward die Schweizer geschwächet, nachdem er einen solchen großen Schaden in derselben Schlacht genommen hatte.

Er hat am Offertage dem Teufel eine schöne Meg gelesen, da in die zwanzig tausend Christen umkommen sind. Uh, was sollten die Buben fur die Kirche streiten, die sich nicht um die Kirche bekümmern, sondern daß sie viel Geld und <sup>5</sup>) Gut <sup>6</sup>), Land und Königreiche uberkommen, das ist ihre größte Sorge! Wenn ers noch heutiges Tages könnte dazu bringen, auf daß er sein Autorität möchte erhalten, so thäte ers gerne.

Ich hoffe, ber gerichtliche Proces Gottes wider den Papst und die Seinen wird seinen Fortgang haben, wie angefangen ist. Denn die ersten drei Bitten im Vater Unser gehen allermeist wider ihn: Gelästert und verslucht werde des Papsts Name, sein Reich werde zustört und salle, sein Bille werde zu Schanden und gehindert! Ich hoffe nicht, daß mehr Monche und Nonnen sollen werden. Wenn ihm die Füße werden abgehauen, so muß er kriechen, denn es kann die?) Länge nicht also bestehen!"

32. Des Papfte Bosheit und Buberei fannman mit Worten nicht gnugfam ausreben.

(A. 339. — St. 3496. — S. 321.)

"Ich wollte noch 8) gerne bes Papfis Canones und Decret angreifen, bes Papfis geflickten Mantel. Es ift kein Name noch Schmahewort, bamit ber Papfi feinbselig gnug konnte genannt werben, wie ers wol werth ift. Wenn man ihn gleich geizig, gottlos, abgottisch nennet, so ifts boch Alles zu wenig. Man kann seine große Bubenstücke nicht erlangen noch

<sup>1)</sup> St. u. S. "den." 2) "wie broben — worden" ift fehlt St. u. S. 3) Wgl. §. 10 dieses Abschnitts. 4) St. u. S. "von." 5) "und" fehlt St. 6) "Gut" sehlt St. u. S. 7) W. "in die." 8) "noch" sehlt W.

außeben. Darum zeigets Chriftus mit einem Wort an und heißt ihn (Matth. 24, 15) ein Gräuel der Verwüstung, so da stehet an der heitigen Stätte. Und S. Petrus malet ihn sein ab, und streicht ihn mit wünderlichen seltsamen Farben aus. Deßgleichen S. Paulus heißt ihn (1. Thess. 2, 4) ",,einen Widerwärtigen, der sich uberhebt uber Alles, das Gott genannt wird."" Daniel hats auch geweissaget, und sagt (12, 1): ",, Er werde der aller hoffartigste werden, und den Gott seiner Väter nicht achten.""

Dies haben wir vor Zeiten gelefen und wieder gelefen, 1) und doch nichts davon verstanden. Nu aber, weil und solcher Gräuel, beide in Gottes Wort und mit Erfahrung, angezeiget wird, so werden wir so boshaftig, daß ich solche Gedanken drüber kriege, die ich nicht gerne habe, nehmlich daß dies Erkenntniß des Worts wird wieder fallen und das helle Licht des Euangelii wird verlöschen. Denn das Euangelium sagt klar, daß Christus wird kommen zu Mitternacht, da kein Tag noch Licht wird vorhanden sein."

33. Der Papft ift fein Oberkeit noch Primas in ber Kirchen. (A.339b, - St. 368b, - S. 337b.)

"Der Papst fann das Primat nicht haben, noch das oberste Saupt in ber Christenheit sein; benn es ist unmöglich, daß er konnte alle Rirechen visitiren und regieren, wenn er gleich Elias, Elisaus, Petrus ober Paulus ware."

34. Frage.
(A. 339b. — St. 307b. — S. 368.)

""Benn ber Kaiser bem Papst ubergabe sein Recht, ein Concilium zu beschreiben<sup>2</sup>) und zu berufen, ob man ihm (bem Papst) auch sollte gehor-sam sein?"" Hierauf antwortete D. Martinus: "Der Kaiser als ein verbum personale und ordentliche Oberkeit hats bem Papst, als einem verbo impersonali (ber keine Oberkeit ist), nicht Macht zu ubergeben. Denn der Papst ist ein solche Person oder Ding, gleich wie ein Zins, der auf keinem Grunde oder unbeweglichem Gute stehet. Auch wäre es kein Translation, Verwendung der Gewalt vom Kaiser auf den Papst; sondern viel mehr ein Verwüsstung; denn wenn der Kaiser dem Papst seine Gewalt und Macht ubergabe<sup>3</sup>), so schmälerte und verwüsstete er das Reich. Nu aber hat er das weder Macht noch Necht, denn das Kaiserthum ist nicht sein eigen; es erbet auch nicht.

Summa, wenn man verneinet, baf ber Papst ein Oberkeit sei (wie er benn auch 4) keine ift), so wirds ihm Alles genommen. Denn was er hat,

<sup>1) &</sup>quot;und wieder gelefen" fehlt W. 2) St. "auszuschreiben; W. "schreiben" ft. beschreiben. 3) St. u. S. "gåbe." 4) St. u. S. "auch denn."

bas hat er nicht mit Recht, sondern hats geraubet und gestohlen. Darum ists nichts, daß man will sagen, der Kaiser hab das Reich vom Papst. Denn er hat ihm nicht könnt geben, das er niemals gehabt hat. Denn Carolus Magnus hat dem Papst nichts übergeben noch eingeräumet, wie sie sich fälschlich rühmen; sondern da er regieret hatte dis ins achte Glied, auch ohn den Papst, ward zum Kaiser gewählet Henricus, Herzog zu Sachsen, der 1) Vogelsteller genannt, und regierete dis ins vierte Glied, ohne welcher Kaiser allzumal Vorwissen und Willen kein Papst gewählet ward. Über unter Kaiser Henrichen dem Vierten, da hub sichs denn da sein Vater, Kaiser Heinrich der Dritte, geordnet hatte, daß man keinen Vischos? wählen sollte ohn Vorwissen und Bewilligung des Kaisers, das konnte Papst Höllebrand nicht leiden, hat mit Papst Gregorio dem Siedenten alles Unglück angerichtet. Sieder 3) der 4) Zeit ists gegangen, wie man gesehen und ersahren hat. Alsso gehets in der Welt!"

35. Des Papfte Guter. (A. 339b. — St. 369. — S. 337b.)

Da einer fragte: ""Db es wahr ware, daß Kaiser Constantinus dem Papst so viel Guter, Land und Leute gegeben hatte, wie sie rühmeten?"" antwortet D. Martinus: "Es ist eitel erdicht Ding und Fabeln. Aber das lieset man wol, daß Constantinus den Armen viel und reiche Almosen gegeben hat und den Bischofen befohlen, und sie zu Vorsteher und Kasstenherren gesaßt, dieselben auszutheilen. Als sind sied herren worden. Aber Land und Städte hat er ihnen nicht gegeben. Derhalben verwundert sich die ganze Welt, woher doch der Papst solche Herren gewest uber Kaiser und Könige, sondern sind von Keiser nicht Herren gewest uber Kaiser und Könige, sondern sind von Kaisern gevordnet und eingesest worden.

Raifer Lotharius, herzog zu Sachsen, hat ihnen (ben Pfaffen) die Wahl genommen; benn es war ein ewiger Zank in der Wahle. Aber sie habens darnach<sup>5</sup>) mit Betrug und Practiken wieder an sich gezogen, daß sie die Raiser consirmiret und bestätiget haben. Welchs erstlich geschehen ist in der Wahl Raisers Caroli Magni, der zum Raiser gewählet ward von wegen der Succession des Erbes, daß es von einem auf den andern desselben Stammes und Geschlechts erbete. Da blieb das Reich ein Zeit lang bei den Nachkommen. Da nu derselben nicht mehr vorhanden war, hat der Papst ihm die Gerechtigkeit, einen Raiser zu wählen, angemaßet. Darnach kam Raiser Otto, der ordnete sieben Kursürsten, machte des Zanks und Kriegs ein Ende; sonst war ein ewiger Streit 6) unter den Papsten."

<sup>1)</sup> St. "auceps ober" ft. ber. 2) "Bifchof" fehtt St. u. S. 3) W. "fint." 4) "ber" fehtt S.: 5) St. u. S. "barburch." 6) St. u. S. "Jant" ft. Streit.

36. Das Papfithum ift gestohlen Gut. (A. 340. - St. 370b. - S. 339.)

"Das Papfithum ift eitel gestohlen und geraubet Gut, muß wieder gestohlen werden! Ift Hurenlohn; muß wieder also hingehen, wie es erworben ist! Esift zu nichts nuhe weder im Nirchen- noch Weltregiment!"

37. Constantini Donation. (A. 340. — St. 369b. — S. 338.)

"Raifers Conftantini Donation ift ein große Lugen, baburch ber Papft sich anmaßet und haben will die Halfte bestömischen Reichs. Und wenns gleich geschehen und wahr ware, boch ware es nicht ins Kaifers Gewalt gewest; er hatte es nicht Macht gehabt zu vergeben. Es gebühret auch bem Papft nicht nach dem Spruch Christi: ""Ihr aber nicht also" (Luc. 22, 26.)

38. Des Papftthums Steigen. (A. 340. — St. 3696. — S. 338.)

"Aristoteles fagt, daß der Lauf der Natur im Anfang sehr langsam sei, aber am Ende sehr schnell und neige 1) sich zum Fall. Also ist das Papstthum diese<sup>2</sup>) 15 Jahr aufs höchste gestiegen. Bor 30 Jahren durste<sup>3</sup>) kein Pfass zwei Lehen oder Pfründe haben, die sich beinander nicht litten<sup>4</sup>); nu aber haben sie der unzählig viel, und ein Bischof hat jet wol drei Bischum."

39. Des Papfts Geprang mit feinen neugemachten Carbinaten, und wie Gott folchs gesegnet habe.

(A. 340. — St. 374. — S. 342)

Doctor M. E. sagte: "Daß ber Papst håtte auf einen Tag 30 Carzbinal gemacht, welchen viel tausend Reiter waren jenseit der Tiber entzgegen gezogen mit großem Geprange, sie håtten mit vielen Buchsen geschoffen, aufs herrlichste empfangen. Da kam unser Herr Gott auch mit Donner und Blig, daß sie alle erschraken, also daß in einer Kirchen der Mutter Gottes ihr Kindlin auß den Urmen gefallen, wie Pasquillus schreibet, und gen Himmel gefahren war, das 5) nicht auch zum Carzbinal gemacht wurde.

Um felben Tage hatte ein Pfaff uberm Altar, ba er Meffe hielt, bie gefegnete Hostie verlorn und fur Schrecken und Kummerniß ben Relch verschutt, und ber Papft hatte uber laut geschrien, baß einer von benselben Carbinalen wurde ein Pestilenz und Gift bes romischen Stuhls werden.

<sup>1)</sup> W. "neigte." 2) St. u. S. "bie" st. biese. 3) A. "thurste." 4) St. u. S. "leiden." 5) A. u. S. "bas"; W. "bas" st. ba.

Welchs auch also geschehen ift furz zuvor, ehe bas Guangelium wieber offenbaret und ans Licht bracht ift.

Da aber meine ersten Positiones vom Ablaß fur ben Papst kommen waren, soll er gesagt haben: ""Ein voller, trunkener Deutscher hatte sie geschrieben; wenn er nu wieder nüchtern wurde, so wurde er anders gessinnet werden."" Also höhnisch und sicher verachtet er jedermann!"

40. Wie der Gerson das Papsithum hab angegriffen.
(A. 340b. — St. 395. — S. 361.)

Anno 1542 fagte D. M. Luther: "Ihr wisset nicht, in was großen Finsternissen wir unter dem Papstthum gesteckt sind. Gerson ist der beste gewesen, der sing erst an den Papst anzugreisen, wiewol er noch nicht gewiß war, wo er darinnen war; jedoch kam er dahin, daß er die Distinction sunde in hac quaestione: ""Utrum in omnibus sit obtemperandum!) potestati Papae."" Und sagte: ""Non esse peccatum mortale, non obtemperare."" Und hing doch hinan: ""si non sieret ex contemptu."" Er dürste sich nicht erwägen, daß er den Niß hätte gar hindurch gethan; jedoch war er den Leuten etwas trösslich, darum nenneten sie ihn Doctorem consolatorum. Er ist aber vom Papst auch als ein Keher verdammt und in Bann gethan worden. Darum hieß mich der Cardinal Cajetanus auf dem Neichstage Anno 1518 auch einen Gersonisten, da ich vom Papst appellirete an ein christich frei Concilium.

Und wer mich verbenken will, daß ich zum Ersten bem Papst zu viel hab nachgegeben, der sehe an, in was Finsterniß ich noch damals gesteckt sei. Die im Papstthum nicht gewesen sind, die halten die Lehre und War-nung fur dem Untichrist ganz fur unnothig; aber diejenigen, so darinnen gesteckt sind, die haltens fur nothig, daß man die Jugend darvon fleißig erinnere."

41. Das erfte Capitel Sanct Pauli an die Romer.
(A. 340b. — St. 347b. — S. 319.)

"Ich glaube, daß Sanct Paulus ein Register großer, graulicher Sunsten und Schanden zun Römern am ersten (21 ff..) mehr prophetischer benn historischer Weise beschrieben habe. Iht wirds zu Nom erfüllet. Der Papst macht nicht vergebens so viel 2) Cardinal. Ein jglicher hat jährlisches Sinkommens dreißig tausend Gulben, und dieselben geben 3) fur das Pallium, auf daß der Papst durchs Geld und Unsehen der Cardinal confirmiret und gestärkt werde. Darum sagt Daniel wol (12, 1): ,,,,Der

<sup>1)</sup> St. "obtemperandum sit." 2) "so viel" fehlt St. u. S. 3) St. u. S. "so viel geben sie" st. bieselben geben.

König wird regieren nach all seinem Gefallen und Willen."" Denn die Cardinal sind in allen Landen des Papstthums Pfeiler; wie wir in Deutschlanden viel Cardinal haben, desigleichen Frankreich, Hispania. Also verzlässet sich der Papst noch heutiges Tages auf sein Heiligkeit und Gewalt, auch unserm Herrn Gott zu Troh, wie sehr er auch geschwächt und verzstummelt ist und in seinem gottlosen Wesen offenbaret!

Es ist ein große Blindheit der Leute gewest, daß man dem Papst Alles nachgegeben hat, daß Alles mußte recht sein, was er nur surnahm und sich untersiehen durfte. Papst Clemens macht Hippolytum zum Cardinal, der hatte jährlich einzukommen 2) sechszig tausend Ducaten an barem Gelde, da er doch ein Privatperson war, der nichts zu schaffen noch zu regieren hatte. Ist das nicht ein Tyrannei gewest? Endlich, da sies Alles zu sich gerissen, geraubt und gestohlen hatten, wurden sie, wie die unvernünstigen Thier, gar viehisch, und die armen Leute gläubten Alles, was sie furgaben, von wegen ihrer Autorität und Gewalt; also daß sie Papst Clementem sur den aller heiligsten ehreten, der doch der größte und tückischte Boswicht war, seiner Schwester Sohn, ungetauft und ein Krieger!"

42. Bons Papfts bofen Tucken. (A. 340b. . . . St. 370. . . S. 338b.)

Aus Engeland wurden Anno 393) neue Zeitung geschrieben, wie der Papst die geheimsten und innerlichen Rathe des Königes corrumpirt und mit Gelbe bestochen hatte, daß sie den König, als ein abtrünnigen Mamelucken, sollten heimlich umbringen; verhieß ihnen das Königreich. Denn einer unter ihnen war des Königs Blutsfreund, der ihm stets an der Seiten war; und der Papst rühmete sich, er ware ein Erbe des Reichs, weil es von ihm zu Lehne ginge, darum that er solchs billig und mit Rechte. Aber da solcher heimlicher Anschlag offenbar ward, wurden sie gefangen und enthäuwtet.

43. Der Papft ift ein Tifche ober Bauchbiener, (A. 341, — St. 3506. — S. 3216. Wyl, unten XXXII, Abfchn. §. 11a.)

"Nach bem ber Papft aufgehort hat, ein Lehrer 4) au fein, ift er ein Tischbiener und Bauchknecht worden, wie seine Decret zeugen 5). Er hat

<sup>1)</sup> St. u. S. "geftummelt." 2) St. u. S. "Einkommen." 3) St. "30" ft. 39. 4) St. u. S. "in ber Kirche ein Lehrer." 5) St. u. S. "alle feine Werk, Decret und Bucher zeugen, in welchen er gar nichts handelt von theologischen und gottlichen Sachen, sondern nur vom Bauch" ft. Decret zeugen.

breierlei für, ber er sich am meisten besleißiget 1). Zum Ersten thut er Alles und richtets dahin 2), daß er ein Herr sei und bleibe uber Alle 3). Zum Undern, daß er Könige und Fürsten in 4) einander hehe 5) und zu Uneinigkeit und Kriege reize 6); denn das dienet auch dazu, daß seine Tyrannei bestätiget und erhalten werde 7), und in dem ist er auch offentzlich ein Böswicht. Das Dritte ist, indem er heimlich ein Teufel ist, daß er sie wieder 8) vereiniget und Krieg und Feindschaft ausseht, da es doch sein Ernst nicht ist; sondern thuts nur zu seinem Vortheil und zum Schein 9)."

44. Der Papft ift ein Teufet. (A. 341. - St. 372b. - S. 340b.)

"Nach bem Teufel ift ber Papft ein rechter Teufel, welche leichtlich an biefem Papft Clemens beweifet wird. Denn er ift bofe, weil er ein Wal ift; bofer, benn er ift ein Florentiner; am bofeften, benn er ift ein Hurenkind. Ift etwas Bofers, so thue es auch bagu!"

45. Des Papfts und seines Anhangs haß wiber bas Guangelium ift unaufhörlich.

(A. 341. — St. 404b. — S. 370.)

"Des Papsts mit all seinem Unhang der 10) Papisten Haß wiber das Euangelium höret nicht auf, ist auch nicht zu versöhnen, welcher von Unfang der Welt gebrannt hat und kann nicht zu versöhnen, welcher von Unstag Babel ließen nicht nach, sondern schrien für und für: ""Immer mit Euch weg!"" Defigleichen höreten die Juden nicht auf wider Christum und die Uposteln zu toben, dis sie ausgerottet worden. Also thun heutiges Tages die Papisten auch; sie trachten Tag und Nacht mehr darnach, wie sie bie Lutherischen außrotten mögen, denn daß sie dem Türken widersstehen und wehren. Darum laßt uns wacker sein und beten!" sprach D. Martinus 11).

<sup>1)</sup> St. u. S. "Denn er hat sich breierlei beflissen" st. Er hat — befleißiget.
2) St. u. S. "hat er all sein Thun dahin gerichtet" st. thut er — bahin. 3) St. u. S. "ware und bliebe uber Alles" st. sein beibe uber Alle. 4) St. u. S. "an" st. ii. 5) St. u. S. "hehetee." 6) St. u. S. "bewegete" st. reize. 7) St. "wurde." 8) W. "wiederum." 9) St. u. S. "dum Dritten aber kann der Teusel durch ihn als seine Ercatur heimlich handeln, daß er als ein gütiger, frommer Bater (wie er sich sälssticht rühmet) angesehen will sein, machet sie wieder eins, die er zuwor uneins gemacht und in einander gehänget hat, da es doch sein Ernst nicht ist, sondern thut's nur zum Schein und zu seinem Bortheil. Denn er es nicht ehe thut, denn wenn er siehet, daß es seiner Gewalt und herrschaft etwas nücklich und ersprickstich mag sein" st. das Oritte ist — zum Schein. 10) W. "den."

46. Bon ber Papisten Practifen. (A. 341. — St. 404b — S. 370b.)

Den 28. Junii sagte D. Martinus viel von der Papisten heimlichen Practiken, die hoffeten auf des Kaisers Zukunft und sammleten allenthalben Geld aus den Klöstern, Stiften und 1) Bisthumen, Kriegsteute anzunehmen unterm Namen als wider den Türken; wollen uns auf 2) allen Seiten heimlich uberfallen. Wie denn ein Bischof gesagt: ""Es ist noch um ein Kleines"" 20., wollt nicht von M. ziehen, daß er dem K. desto näher möchte sein. Aber diese Practika hat ihnen geseilet, Gott hats verzhütet durch seine lieben Engel. Ps. 2. Wenn die Gottfürchtigen beten, so werden die 3) klugen Unschläge zu Schanden und zu Nichte."

47. Der Papisten Blindheit. (A. 341b. — St. 366b. — S. 335.)

"Benn unfer Herr Gott einen strafen will, fo taft er ihn blind wersten, baß er Gottes Bort nicht achtet oder verachtet<sup>4</sup>), wie jet die Papisten sind. Die bekennen, unsere Lehre sei Gottes Bort, sie wollen aber diesen Syllogismum und Schlußrede<sup>5</sup>) nicht zulassen noch gestehen wider ihr Gewissen: Benn Gott redet, so soll man ihn hören; Gott aber redet durch die Lehre des Guangelii, darum soll man ihn hören. Darauf antworten sie und sprechen: Nein, man soll die Kirche hören!

Es ift sich wahrlich wol 6) zu verwundern, daß sie beide Propositiones zulassen, aber die Folge und den Beschluß wollen sie nicht lassen recht sein, und reißen also hindurch, wie im Decret und Beschluß des Concilii zu Costnig geschrieben ist. Denn wiewol Christus, der die Wahrheit ist, das sagt; doch soll ein alte Gewohnheit und alter Brauch fur ein Geseh und Recht gehalten werden, fagen sie. Also soll man die Urgumenta solviren und antworten, wenn man will Recht behalten. Ja, fein!

Ist diese Sunde des Antichrists nicht ein Sunde wider den heitigen Gest, so weiß ich die Sunde nicht zu definiren und zu örtern. Denn sie stündigen jet wissentlich und muthwilliglich, und vertheidigen die Sunde aufs aller halsstarriglichste wider die offentliche Wahrheit Gottes Worts. Lieber, wer wollt da<sup>7</sup>) dem Teusel, dem unverschämeten Lügenmaul, nicht widerstehen? Es nimmt mich nicht Wunder, daß Johann Huß so freudig gestorben ist, da er solche große Impietät und Bosheit der Papissen gehort hat."

<sup>1) &</sup>quot;und" fehlt St. 2) St. "aus" ft. auf. 3) St. u. S. "der" ft. die. 4) "ober verachtet" fehlt St. u. S. 5) St. u. S. "Schlußreden." 6) "wol" fehlt St. u. S. 7) St. u. S. "benn" ft. da.

48. Bon bes Papfts Tucken.

(A. 341b. - S. 320b. Wgl. unten LIV. Abschnitt §. 6.)

Es ward ein gebruckter Zebbel bracht, daß das Concilium ware aufgeschoben bis auf den Maien, in welchem 1) große, ungeschwungene und 2) nverschämte Lügen waren unterm Titel und Namen Gottes. Da sprach D. Mart.: "Rom, leug dich nicht zu Tode! Aber niemand ist so beredt, der des Papsts Bosheit könnte ausreden; sie ist zu groß und ubertrifft weit, weit 3) aller Menschen Gedanken und Berstand. Niemand gläubts, denn der es erfahren hat. Wie halt doch der Papst uber der Kirche? Und will sie bauen und erhalten nur mit zufälligen Dingen, das ist, nach dem äußerlichen Schein, Anschen und Succession! Wir aber wollen sie nach dem Wesen, wie sie an ihr selbs und an ihrer Substanz ist, das ist, nach Gottes Wort und den Sacramenten urtheiln und richten.

Laß gleich sein, daß der Papst rühmet, ein Concilium zu halten; so will er gleichwol Könige, Fürsten und Andere mit Eiden ihm verpstichtet haben. Summa, der Papst ist Gottes Urtheil furdehalten, darum wird er auch allein mit Gottes Wort gewürget. Und der König von Engeland ist 4) des Papsts Person Feind, aber nicht seinem Wesen und seiner Lehre; tödtet 5) allein den Leib, läßt 5) die Seel lebend 6). Das kann der Papst noch wol ausstehen. Uber zwanzig Jahr hoffet er sein Reich und Regiment wieder zu bekommen. Wir aber greisen dem Papst nach seiner Seele mit Gottes Wort, achten seins Leibs nichts, räusen ihm die Federn nicht aus, wie H. G. und der K. von E. 7), sondern seizen ihm das Messen die Gurgel und würgen ihn, wollen die Gans an den Spieß stecken. Wenn man sie gleich beräuft, so keilet 8) sie bald und die Federn wachsen ihr wieder. Darum ist uns der Satan so seind, daß wir dem Papst die Kehle abstechen. Dergleichen thut der König zu Dännemark, der such ihm auch die Seele."

49. Des Papfte Fall zu unfer Zeit. (A. 342 — St. 395. — S. 361,)

"Ein sehr groß Bunderwerf ifts iht zur Zeit, daß des Papsts Majesstat gefallen ift das mehrer Theil. Denn dafür mußten sich alle Monarchen, Kaifer, Könige, Fürsten und Herrn fürchten und erzittern; keiner durfte<sup>9</sup>) auch das Geringste nicht furnehmen noch mucken wider den Papst, der sie

<sup>1)</sup> A. u. S. "welcher."
2) "ungeschwungene und" sehlt S.
3) S.
"weit" st. weit, weit.
4) A. "sinb"; S. "bie Könige von England sinb."
5) A. u. S. "tödten — lassen."
6) S. "seben."
7) W. "der Kaiser, K. von
E."
8) S. "kielet."
9) A. "thurste."

Alle nur mit Winken und einem Finger erschreckte und eintreib. Derfelbe Gott ist nu gefallen, daß ihm auch alle Monche Feind sind, ob er wol ihr Patron, Schutherr, ja Schöpfer und Gott ist und sie seine Ereaturichen. Daß sie aber noch uber ihm halten, daß thun sie um ihres Genießes Willen, sonst waren sie viel heftiger und böser wider ihn, denn wir sind. Seine Bösheit und Schalkheit aber wird jet gar 1) offenbar, weil es am Tage ist, daß er 120,000 Kronen ausgeschickt hat, Mordbrenner zu bestellen."

## 50. Des Papfte Rron.

(A. 342. — St. 350b. — S. 321b.) Des Papfis Krone heißt Regnum mundi, ber Welt Reich. Doctor Martinus fagt: "Er hab es zu Rom von einem Monche gehört, daß ein solch Kron soll sein, die ganz Deutschland sammt allen Kürsten nicht könnte bezahlen."

(A. 342. — St. 371. — S. 339.) "Gott hat das Papsithum nicht ohn Ursach in Italien gesetzet; benn die Wasen können viel Dinges machen und zurichten, als sei es wahr, und ist doch nicht; haben listige und verschwiebte Kovse!"

51. Der Papft ift nicht ber Rirchen Baupt. (A. 342. - St. 368b. - S. 337b.)

"Der Papst ift nicht bas haupt ber driftlichen Kirchen, sonst ware bie Kirche eine Bestie, die zweene Kopfe hatte; sintemal Christus allein ihr haupt ist, wie Sanct Paulus sagt. Wol ist ber Papst bas haupt ber falschen und Teufels-Kirchen."

52. Collation ober Vergleichung bes Papsts mit bem Vogel Auckuk.
(A. 342, — St. 3486, — S. 320.)

Doctor Martinus Luther sagte, "daß der Ruchuk hat die Natur und Urt, daß er der Grasmücken ihre Gier aussäuft, und legt seine Gier darzgegen ins Nest, daß sie die Grasmücke muß ausbrüten. Darnach, wenn die jungen Ruchuk aus der Schalen gekrochen und groß sind, so kann die Grasmücke sie nicht bedecken, darvon werden die Ruchuk auffähig, und zuleht fressen die jungen Ruchuk ihre Mutter, die Grasmücken. Darnach auch kann<sup>2</sup>) der Ruckuk die Nachtigall nicht<sup>3</sup>) leiben," sagte Doctor Luther<sup>4</sup>). "Der Papst ist der Ruckuk, er frisset der Kirchen ihre Eier und scheißt dargegen eitel Cardinál aus. Darnach so die will er seine Mutter,

<sup>1) &</sup>quot;gar" fehlt St. 2) St. "so kann" st. darnach auch kann. 3) St. u. S. "auch nicht." 4) "sagte D. L." fehlt St. 5) "so" sehlt St. u. S.

bie driftliche Nirche, freffen, barinnen er boch geborn und auferzogen ift; fo fann er frommer, driftlicher, rechtschaffener Lehrer Gesang, Prebigt und Lehre nicht bulben ober leiben."

53. Der Papft ift ber Rudut und die driftliche Rirche ift die Berche.

(A. 342b. - St. 348b. - S. 320.)

Doctor Luther sprach Unno 1542: "Bo bie Lerche ist, ba ift ber Kuckuf auch gerne. Denn er meinet, er könne tausend Mal bester singen benn die Lerche. Also seiget sich auch ber Papst in die 1) Kirche, und da muß man seinen Gesang hören, darmit uberschreiet er die Kirchen. Gleich aber wie der Kuckuf bennoch zu etwas nuge ist, benn er zeigt an, daß der Sommer nahe sei: also dienet der Papst auch darzu, daß er uns verkinzbiget, daß der jungste Tag nicht ferne sei."

54. Der Papisten Unbuffertigkeit und Berftockung. (A. 342b. — St. 401b. — S. 366.)

Darnach fagte 2) Doctor Martinus von der großen, gräulichen Impietät und Blindheit der Papisten, die mit Ernst, wissentlich und muthe williglich zur Holle rennen 3). Denn wiewol sie sehen und wissen, daß wir ein gerechte Sache haben und unschüldig sind, bekennen auch oder könnens je nicht leugnen, daß sie Unrecht haben, doch trachten sie Zag und Nacht darnach, rathschlagen und gehen damit um, wie sie uns möchten dampfen und ausrotten, wollen uns stracks todt haben, und sich gar nicht besser; sondern weil sie verzweiselte Buben sind, wollen sie uns mit sich ziehen, daß wir auch wie sie umkommen. Es wird aber ein ungleicher Gang sein; sie werden in die Holle, wir aber in himmel fahren!

Es sind solche Gefellen, die da ben erkannten Irrthum noch wollen vertheibigen und die Wahrheit ausrotten. Ich hab mein Lebenlang bergleichen nicht gelesen. Caiphas und die Pharisar behielten doch die Gebanken der Gerechtigkeit des Gesehe, meineten, sie waren fromm, nachdem sie außerlich das Geseh hielten und die Werk thaten. Alle Keher lassen sich dunken, ja stürben wol drauf, sie haben die rechte Wahrheit; aber die Papisten wissen, daß ihre Sache bose ist und daß sie Unrecht haben, versdammen sich selbs und sündigen wissentlich wider den heiligen Geist. Sie wollen die offentliche Hure zu Nom sur eine reine Jungfrau vertheidingen. Wolan, kömmt nicht der jüngste Tag bald, so kömmt er nimmermehr 4)!

<sup>1)</sup> St. u. S. "ber" ft. die.
2) St. "Es fagte auf ein Zeit" ft. Darnach fagte.
3) St. "renneten."
4) St. u. S. "ber jüngste Tag wird besto ehe herein dringen und des Wesens bald ein Ende machen" st. kömmt nicht — nimmermehr.

Ich gebenke oft bes Nachts im Bette, wenn ich nicht schlafen kann, mit großem Bergleid und Ungft, wie ihnen mocht geholfen werden, bag ben Buffertigen bie Guter und Ehre mochten bleiben, aber es will nicht fein; fie wollen nicht Buge thun, fonbern es burftet fie ftracks nach un= ferm Blut. Wie der Bischof von Salzburg 1) ju M. Philippo ju Mugsburg fagte: ", Bas willt bu viel bisputiren? Bir wiffen wol, bag wir Unrecht haben."" Und da er mit Philippo zu Augsburg aufm Reichstage 1530 von biefem Sandel redete, fchlug er breierlei Wege fur, jur Ginigfeit zu kommen: ""Der erste,"" sprach er, "ift, wenn ihr Lutherischen thatet, was wir wollen. Das konnt Ihr nicht thun. Der ander, wenn wir Guer Lehre annahmen. Das wollen wir nicht thun. Der britte, bag fich beibe Theil vertragen und vergleichen ließen. Das ift unmöglich; benn fein Theil will bem andern weichen. Darum muß ein Theil bas ander 2) ausrotten. Guer ift wenig, unfer aber viel; wollen feben, welcher ben an= bern wird ausbeißen !"" Ich batte nimmermehr geglaubt, bag ich folde Bort erleben follte. Gott belfe und und behute und fur allem Mergerniß und Ubel!"

55. Gott ift bem Papsithum feinb. (A. 342b. — St. 393b. — S. 360.)

"Daß Gott bem Papfithum feind fei, bas erscheinet aus bem, baß ers beraubet hat bes Leibes Frucht. Diefen Segen bes Leibes hatten wir nicht, wenn Gott nicht hatte ben Sheleuten die Liebe ins Herz gegenander gepflanzt; die bringt Kinder, welche die Eltern lieb haben, ba fie gleich ungestalt und haßlich find."

56. Der Papiften Blutburftigfeit. (1. 343. — St. 404b. — S. 370b.)

Der 3) Carbinal Campegius hat Unno 30 zu Augsburg gefagt: ""Bollt Ihr Deutschen Euch von des Papsts Joch entziehen und ihm nicht unterworfen sein? Wolan, so wollen wir machen, daß Deutschland soll im Blute schwimmen!"" "Das sind mir 4) Gedanken," sprach Doctor Martinus 5), "hoher denn wir erlangen konnen, denn der Papst und F. 6) haben jet gewisslich etwas im Sinn."

57. Wer ber Papst sci. (A. 343. — St. 348b. — S. 320.)

Ins Papfts und feiner Suppenfreffer Buchern ftehet offentlich, mas

<sup>1)</sup> Matthaus lang.
2) W. "ben andern."
3) S. "ein" st. der.
4) "mir" sehlt St. u. S.
5) "sprach D. Mart." sehlt St. u. S.
6) W. "Franzos" st. F.

ber Papst sei, nehmlich nicht allein ein Mensch, sondern auch Gott, das ist, der Papst ist ein irdischer Gott, ein Mensch mit der Gottheit vermenget. Da, ein rechter irdischer Gott wie der Teusel, der nichts himmlisch hat! Dies Argument brachte ein Mal in einer offentlichen theologischen Disputation für ein Doctor Juris M. K. Darauf antwortete D. Wenzlaus Link, und sprach: ""Ja, der Papst ist der Juristen Gott, nicht der Theologen.""

58. Der Papft ift ber rechte Untichrift. (A. 343. — St. 348. — S. 3196.)

"Daß der Papst der rechte Widerchrist sei," sagte D. Martinus<sup>2</sup>), "erscheinet aus dem klarlich und offentlich, daß die, so seine Sahungen ubertreten, viel harter gestraft werden, denn die wider Gottes Geseh, Gebot und Wort thun. Also sitzt der Papst im Tempel Gottes, ja deß, der Gott geprediget und geheißen wird, das ist, was den Gottesdienst belanget, darüber erhebt er sich und will Gott sein. Nicht aber ist er Gott nach desselben Wesen, das ist, er wird nicht in Himmel hinein erhaben. Darum heißt er eigentlich der Widerchrist, daß er im Tempel und in der Kirche Gottes sitzt und uberhebt sich uber Alles, was Gott und Gottesdienst heißt und genannt wird. Der Türk ist nicht der 3) Antichrist, denn er ist und sitzt nicht in der Kirchen Gottes, sondern ist ein bose Bestie; aber der Papst sitzt in der heiligen Kirche und maßet sich des Diensts und der Ehren an, die allein Gotte gebühret 4)! Denn Neimand ist ein Widerchrist außer Gottes Kirchen."

59. Die Orbination ber Priester im Papsithum, (A. 343. — St. 3776. — S. 3456.)

"Im Papstthum hat man die Priester geweihet nicht zum Predigamt, Gottes Wort zu lehren, sondern allein Messe zu halten und mit dem Sacrament umzugehen. Denn wenn sie  $^5$ ) der Bischof ordinirte, sagt er: ""Rimm hin, ich gebe dir Gewalt, Messe zu halten, zu weihen und zu $^6$ ) opfern fur die Lebendigen und Todten."" Wir aber ordiniren Priester nach dem Besehl Christi und S. Pauli, nehmlich zu predigen das rechte, reine Euangelium und Wort Gottes. Sie aber, die Papisten, gedenken nichts nicht  $^7$ ) in ihrem Ordiniren des Predigamts, Gottes Wort zu leheren; darum ist ihr Weihen salsch und unrecht, denn aller Gottesdienst, der von Gott nicht geordnet, noch aus und nach  $^8$ ) Gottes Wort und Besehl aufgericht ist, der taug nichts, ja ist eitel Abgötterei."

<sup>1) &</sup>quot;ein Mensch — vermenget" sehlt St. u. S. 2) "sagte D. Mart." sehlt St. u. S. 3) St. u. S. "ein solcher" st. der. 4) W. "gebühren." 5) "sie" sehlt W. 6) "zu" sehlt St. u. S. 7) "nicht" sehlt St. u. S. 8) "und nach" sehlt St. u. S.

60. Doctor Martin Luthers Sinfalt und geringe Person hat bem Papst geschabet.

(A. 343b. — St. 397. — S. 363.)

"Meine Einfalt und arme gering Perfon, will nicht fagen, gerechte Sache," fprach D. Martinus, "hat dem Papst den Schaben gethan. Denn da ich anfing zu predigen und zu schreiben, verachtet mich der Papst. Denn er gedachte: ""Es ist ein einzeler Mann, ein armer Monch ic. hab ich doch diese Lehre vertheidiget fur vielen Königen und Kaifern, Fürsten und herrn, was sollt denn nu ein einzeler Mann thun?"" Hatt er aber mein geachtet, so hatte er mich bald in der Erste konnt!) ausrotten und dampfen."

61. Der Papft ruhmet fich falfchlich, bag er in S. Peters Fußftapfen getreten, barum wirb ibm feine Bewalt billig genommen.

(A. 343b, — St. 368, — S. 337.)

Sanct Peters Umt war nicht, die Leute mit Gewalt zu regieren und zu zwingen, sondern, wie er selbs saget (1. Epist. 5, 2. 3): ""Beidet die Herbe Chrifti, die euch befohlen ist, nicht um schändlichs Gewinnsts Wilten, nicht als die uber ihr Volk herrschen""c. Und Christus spricht: ""Petre, folge mir nach, weide meine Lämmer"" (Joh. 21, 15. 19), spricht nicht: Ich gebe dir alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nu aber will der Papst Christi Statthalter sein und S. Peters Fußstapsen solgen; und will doch nicht dienen, sondern man soll ihm dienen, will ein irdischer Gott und ein Gott dieser Welt sein, und mit großer Pracht, Herrlichseit und Gewalt alle Könige, Kaiser, Fürsten z. regieren und uber sie herrschen.

Darum wird ihm solche Gewalt billig²) genommen, und er ist ist gar verachtet. Denn wenn er vor Zeiten nur mit einem Finger drauete, da erschraken und erzitterten Kaiser, Könige und Fürsten; also surchteten sie sich fur ihm! Nu aber fürchtet sich kein Bauer noch Bürger fur aller Gewalt des Papsts oder aller papistischen Bischose, und gabe nicht ein Klipplin³) auf sie; ja schier alle Menschen verachten den Papst mit allen Geschmierten. Er lache oder weine, sei ihnen gnädig oder ungnädig, das gilt Alles gleich bei ihnen 4). Und wiewol etwa auch vor 5) dieser Zeit viel fromme Herzen gemarkt haben, daß des Papsts Lehre falsch und seine Dignität und Würde nichts sei, doch haben sie es nicht dürsen 6) noch können sagen oder offentlich an Tag geben, denn sie sind allwege gedämpst

<sup>1)</sup> St., S. u. W. "können." 2) W. "billig folche Gewalt." 3) Eine Munze. 4) St. u. S. "ihnen alles gleich" ft. alles gleich bei ihnen. 5) "vor" fehlt S. 6) A. "thuren."

und gehindert worden! Iht aber kann mans nicht hindern, denn seine Bosheit und Schalkheit, die Leute zu betrügen, ist zu sehr offenbaret."
62. Des Papsts Bildniß ist unter der Erden im Mansfeldischen Bergwerk gefunden

worden. (A. 343b. — St. 398. — S. 364.)

Im Bergwerk zu Mannsfeld hat man Anno 1538 ein 1) fechszig Klafter tief unter der Erden einen Schieferstein gefunden, darauf ist des Papstes Bildniß gewesen, daß er in einer Chorkappen gesessen, hat eine dreisache Krone auf dem Häupt gehabt, wie man sonst im Bergwerk Schieferstein sindet, die allersei Bildniß von Fischen haben. Diesen Schieferstein hat man D. M. Luthero 2) gen Wittenberg zu besehen geschieft; da hat ers also ausgelegt, daß es bedeute die Offenbarung des Papsts als des rechten Antichrists. Dieser Schieferstein ist darnach dem Könige von Frankreich Francisco 3) zugeschieft worden.

63. Daß man wider den Papst hart predigen soll. (A. 343b. — St. 397b. — S. 363b.)

Doctor Luther sagte: "Wiel klagen brüber und meinen, ich sei allzu heftig und geschwinde gegen dem Papstthum; dargegen klage ich, daß ich leider viel zu geschwinde 4) bin. Ich wollt aber, daß ich eitel Donnersschläge wider das Papstthum reden konnte und ein jglich Wort eine Donnerart ware!"

64. Die papftische Bischofe haben nicht Gewalt ben Aposteln gleich.

(A. 344. — St. 375. — S. 343.)

"Die Papisten ruhmen viel und muten hoch auf der Bischofe Gewalt und Autorität, als die Macht hatten, Gottes Ordnung zu andern. Denn die Aposteln, sprechen sie, haben die Taufe geandert. Antwort: Auweh<sup>5</sup>), nein! Esistein große Ungleichheit untern Aposteln und unsern Bischofen. Denn die Apostel sind die rechten, großen Helben gewest, in eim gemeinen Beruf von Christo selbs geordnet, die außer und ohne Regeln und Erempel haben mögen thun und handelen, wie sie Christus und der heilige Geist gelehret und geführt hat. Aber die Bischofe sind in einem sonderstichen einzelen Beruf, sollen sich begnügen lassen an den Erempeln und Regeln der heiligen Schrift."

65. Bom erbichten Untidrift ber Papiften. (A. 344. — St. 346,. — S. 318.)

"Es ift gar ein kalter, lofer Wahn vom Untichrift, wie die Papiften furgeben, bager ein fonderlicher und einzeler Menich und Person solle fein,

<sup>1) &</sup>quot;ein" fehtt St. u. S. 2) St. u. S. Jufah: "vor allen Unbern." 3) St. u. S. "bem Könige Francisco in Frankreich." 4) St. u. S. "linde" st. geschwinde. 5) A. "Uwe."

ber regieren wurde, Gelb strauen, Wunderzeichen thun, einen feurigen Ofen mit sich umber führen, und drein werfen und verbrennen Alle, die es nicht mit ihm wollen halten; der die Heiligen Eliam und Enoch wurde töden."

66. Von Junker Papft. (A. 344. — St. 394b. — S. 360b.)

Es ward D. Martino eine Tafel geschickt 1), auf welcher ber Papst, Carbinal und Monche abgemalet waren und ausgestrichen mit Versen; aber ber Doctor malet die rechten, seindseligen Tucke, Bubenstücke und Abgötterei des Papsts darzu, und sprach mit Seufzen: "Ah, wer sollte da schweigen und Geduld haben in solcher Bosheit, der es nur erkennet! Wer des Herrn Christi theures Blut ehren will und lieb hat von Herzen, der kanns nicht lassen, er muß aufn Papst, als der es mit Füßen tritt, zornig sein und ihm fluchen. Man kann diesem Höllerachen nicht gnug gram sein, sonderlich die Christum recht lieb haben; denn er sündiget nu muthwilliglich und sursesslich, nicht aus Irrthum und Unwissendet. Was aus Irrthum geschicht, das ist Irrthum, da ist Hossnung. Darum hab ich, D. Luther, zu den vorigen Versen noch einen Vers dazu gesatzt, der ist seinbselig gar satt, damit ich ihm sein Gewissen rühre und den Schalk recht tresse. Das weiß und halt ich selbs fur wahr.

Denn er rühmet und führet den Namen und das Cuangelium Christi nur allein um seines Genieses Willen, zum Schein und Deckel seiner Büberei, ist eitel Heuchelei, gehet nicht von Herzen, damit er die Leute betreuget; denn zu Nom ist der Name Bon Christe<sup>2</sup>) ein lauter Gespotte und Hohnlacheln. ""Uh, ein guter Narr!"" spricht man.

Uh, wir follten bleiben bei bem Artikel: Sch glaub an Jesum Christ ic.; ben follte man in Ehren halten, banken und loben! Aber aus bemfelbigen wird ber Papst ein stolzer, hoffartiger und ruhmrediger<sup>3</sup>) Tyrann. Das Blut, das Jesus Christus fur unsere Sunde vergossen hat, das kehret er wider unsere Seelen; darum schreiet Christus billig schrecklich und bitter: ""Beh, weh!"" (Matth. 23, 13 ff.) Und der Doctor las basselbige ganze Capitel.

67. Der Papft hat Luft zu friegen, darum hindert er bas Concilium. (A. 3446. — St. 307. — S. 3676.)

Da vom Concilio geredt ward, wie der Papst daffelbe flohe 4), darum war es am Besten, daß der Kaifer, Frankreich und ganz Deutschland einmuthiglich den Papst zum Concilio citireten, daß er seine Lehre

<sup>1)</sup> Aurif. am Nande: "10. April Anno 38." 2) St. "Christian" ft. Christe. 3) A. "rhumretiger." (W. "ruhmräthiger.") 4) A., St. u. S. "floge."

vertheibigte zc. Darauf antwortet D. Mart.: "Das läßt ber Papst und weiß ein Kunst bafur, auf baß bas Concilium nicht gesordert wird und ein Fortgang hat. Darum läßt ers nicht zu, daß der Kaiser und Franzos eins und vertragen werden. Und da gleich ein Concilium angesetzt würde, so würde doch kein Potestat!) dahin kommen. Darum ware es Sunde2), wenn ein Christ dem Schelmen, dem Papst, nicht von Herzen Feind ist."

68. Des Papfts Regiment ift am Besten fur bie Welt, (A, 344h. — St. 410. — S. 375.)

"Der Papft ift ohn Zweifel ber beste Regent fur die Welt. Denn er kann und weiß die Regel wol, so der Welt aufgelegt wird<sup>3</sup>), also daß er ein Herr ist uber unser Aecker, Wiesen, Geld, Haufer und Alles <sup>4</sup>), ja auch uber <sup>5</sup>) unser Leibe, wie man siehet an seinen Pfassen<sup>6</sup>), die immer eine Jungfrau und Matron nach der andern nehmen und rauben. Und wenn ers Alles also nach seinem Muthwillen und Gesallen gemacht hat, sogibt er Welt zu Lohn den ewigen Fluch und Vermaledeiung! Das will die Welt also haben, kuffet ihm die Füße dafür! D recht, also soll man den Narren die Kolbe laufen!"

69. Papfte Clemens bes Siebenten Unschlage wiber bie Lutherifchen.

(A. 3446. — St. 372b. — S. 341.)

"Ich," sprach D. Martinus?), "hab auch wol vorm Reichstage zu Augsburg gesehen und gemerkt, daß Papst Clemens, ein Mensch der Sunden, mancherlei Anschläge hat. Denn weil wir den Teufel kennen und wissen, was er im Sinn hat, wie sollten wir denn nicht auch sein aller schönstes Glied, so er auf Erden hat, kennen und wissen, was es 8) sürhabe? Nu aber ist dieses Papsts fürnehmester Anschlag gewest, daß er durch seine Tücke und Practifen den Kaiser dahin vermocht und getrieben hat, daß er Italien, da es ihm glücklich gnug von Statten ging, verließ und in Deutschland zog, und die Lutherischen durch seine Macht ubersiele und ausrottete."

70. Bon bes Papits Betrug, wie und woraus er Munge ichlagt. (A. 3446. -- St. 3706. -- S. 339.)

"Raiser, Könige, Fursten und Alle, so Macht haben zu munzen, diefelben schlagen ihre Munz aus Gold ober 9) Silber, aber der Papst schlägt aus allen Dingen Munze und Geldes die Fülle, als aus Ablaß, Messen, Geremonien, Speise, Essen und Trinken, Buße, aus der Kirchen

<sup>1)</sup> W. "Protestant." 2) St. "ist es eine große Sünde." 3) St. u. S. "so sür die Wett dienet," st. so der Wett aufgelegt wird. 4) St. u. S. "sa uber Alles, das wir haben." 5), "uber" seitt St. u. S. 6) St. u. S. "Weßpfassen." 7) "sprach D. Mart." seitt St. u. S. 8) St. u. S. "er" st. es. 9) St. u. S. "und" st. oder. Dr. Lutbers Tischer. III.

Schluffeln, Kappen, Platten zc. Allein aus ber Taufe hat er nichts können 1) schmieden, zwacken und schinden; denn die jungen neugeborne Kinderlin kommen nacket und bloß in die Welt, bringen nichts mit ihnen, das sie geben könnten."

71. Von S. Johannes Haupt. (A. 3446. — St. 362. — S. 3306.)

"Zu Nom wird S. Johannes des Taufers Haupt geweift<sup>2</sup>), da doch alle Lehrer schreiben und Chronifen <sup>3</sup>) anzeigen, daß die Saracener sein Grab haben<sup>4</sup>) geoffnet, den Körper heraus genommen und gar zu Pulver gebrannt<sup>5</sup>). Man lasse den Papst mit seinen Lügen immer hinfahren zum Henker. Also hat er mit andern Heiligen auch gethan."

72. Der Stationirer Betrug. (A. 345. — St. 3606. — S. 3296.)

"Gin Stationirer, ber 6) furgab, er fonnte bie Seelen ausm Fegfeuer mit feinem Beiligthum und Ablaß, ben ber beiligste Bater, ber Papft, bazu gegeben hatte, erretten, fam an einen Ort. Da ging ein Landsfnecht zu ihm, und sprach: ""Berr, wenn ich gewiß wußte, bag bie Seelen meiner Weltern und Freunde erlofet wurden, fo hab ich noch zweene Gulben, die wollt ich euch zwarten?) geben."" Er aber, der Stationirer, fprach: "Bas ift bein Bater fur ein Mann geweft?"" Der Landsknecht fprach: ""Es ift ein frommer Mann geweft."" Drauf fagte ber Stationirer: ""Co ift er nicht in ber Solle."" Und fragte weiter: ""Thut er denn auch Bunderzeichen?"" ""Nein,"" fprach der Landsfnecht. Da fagte ber Pfaff: ""Go ift er im Fegefeuer."" Und ber Krieger gab ihm ein Baben, und erlofete bamit feinen Bater. Darnach 8) fragte er seiner Mutter halben, ob die auch fonnte erloset werden? Da forschete ber Stationirer, wie zuvor vom Bater, was fie fur ein Frau gewest ware, und schlosse, daß sie im Regfeuer mare. Da gab ihm ber Rrieger abermal ein Baben. Und alfofort fur die andern feine Freunde, bag er vierzeben Seelen ausm Tegfeuer erlofete mit vierzeben Baben. Da spracher: ""Berr, binich gewiß, daß sie nu erlofet und felig feien?"" ""Sa,"" fprach der Pfaff, ""ich schwore bir einen Gib, daß fie felig find."" "Bolan,"" fagt der Landsfnecht, ""Berr, Ihr habt gerne Gold, gebt mir bie vierzehen Baben wieder, fo will ich Euch ein Golbgulben bafur geben."" Da ihm nu der Stationirer Diefelben gab, nahm fie ber gands=

<sup>1) &</sup>quot;können" fehtt S. 2) W. "gewiesen." 3) St. "die Chroniken." 4) "haben" fehtt St.; S. "haben fein Grab." 5) Aurif. am Rande: "Auch schreibet Aofephus in Antiga anders davon." 6) "der" fehtt St. u. S. 7) W. "gern" st. zwarten. 8) W. "darauf" st. darnach.

knecht wieder zu fich, und sprach: ""Die Seelen find nu im Himmel, konnen nicht wieder heraus; ich bedarf das Geld bag denn Ihr, lieber Berr!"" Und ging also davon 1).

Alfo that Tehel auch. Als er zum Stolpen, ba ber Bifchof von Meisen haushatt2), geprediget hatte, daß eine Seele erlofet wurde, wenn man ein 3) Grofchen einlegte, fragte ihn einer, des Pfarrherrs Vater dafelbst, was er fur Munz wollt haben? Da er sich nu lang bedacht hatte, sprach er: ""Morgen kommt wieder, so will ichs Euch sagen.""

73. Bon einem Antoniue-Herrn. (A. 345. — St. 361b. — S. 330b.)

"Einer, der S. Antonius Botschaft führete, ein Stationirer, hatte ein Mal irre geritten, und da sein Herr mit dem Heilthum nicht vorhanden war, uberredet er die Bauren, daß die Glocklin eben so viel Kraft hatten als das Heilthum, denn sie waren stets dabei gelegen. Also segenete der Capellan und Diener, Abwesens seines Herrn, das Wasser mit dem Glocklin. Das hat man Alles konnen glauben."

74. Bom Papstthum und feiner Schinderei. (A. 345. — St. 370b. — S. 339)

"Wenns Papstthum noch hatte sollen zehen Tahr stehen, so waren alle Klöster in Deutschland wuste worden und gen Rom gesallen. Denn in Italien sind in den aller reichsten Klöstern nur zwo oder drei Personen, die man spärlich drinnen erhält und ernähret; das ander Einkommen wird Alles den Cardinalen gereicht und gegeben. Zu Nom bei St. Calirt liegen in einer Klust mehr denn acht tausend Märtyrer begraben, wie sie sagen, und ist eine große Heiligkeit dabei. Es sind aber nur zweene Minoriten und graue Mönche drinnen, dieselben reichen dem Papst Alles, was da gefällt und erschunden wird; lassen ihnen mit sechszig Ducaten genügen.

Dafelbst ift ein solche grauliche Abgotterei, wenn einer will Messe halten, da laufen die Leut zu mit großen Haufen, die Prasenz begehrn, und wenn einer ein halbe Stunde verzeucht, so bekonnnt er eine ganze Hand voll Groschen, und ist ein solch Gedrange mit dem Schandgrauel der Opfermesse, das zwene Pfassen zu gleich über ein Altar gegen einander stehen, und halten Messe; sind mächtig fertig mit ihrem Handwerke, haben ein Messe in einem Hui geschmiedet. Wenn dieselben abgehen, so treten andere zwene über und halten Meß; es muß aber ein jglicher seine igen Messewand mit sich bringen.

14\*

<sup>1)</sup> Aurif. am Rande: "E'n Mufter rechter Leutbetrüger! Go fommt gemeiniglich Schaft uber Schaft!" 2) St., S. u. W. "haushielte." 3) St. u. S. "feinen" ft. ein. 4) St. u. S. "Opferung."

Also hat bes Papsts Treubelmarkt gegangen, hat um einen F. (mit Buchten), das ist für seine Lügen, ein zehen tausend Gulben bekommen. Aber wir wollen 1) jet den undankbarn Bauern, Burgern, Ebelleuten ic. den höchsten Schah gern um sonst geben, so wollen sie ihn nicht haben. Uh, was gibt, das gilt, nach dem Sprichwort; darum wollt ich wunschen, daß ein jglicher, der ein Prediger sollte werden, zuvor zu Nom wäre gewest, und hatte dasselbige 2) gesehen, wie es da zugehet."

75. Des Papfis und der Carbinal hoffart hat ihre Cache verberbet und Dector Luthers Lehre geforbert.

"Der Papft und die Seinen haben sich auf ihre große Macht verlassen, barmit haben sie sich auch selbs gestürzet; benn wenn sie sauberlich mit ben Sachen waren umgangen, hatten nicht also gestürmet, poh tausend ka mi re, quid non obtinuissent? Aber bas Papstthum sollte fallen. Us ich gen Nom zog, ba nennete man Rom kontem iustitiae, aber ich sahe, baß Rom ein Hure ober Hurenhaus war. Der Cardinal Campegius hat Unno 1530 zu Augsburg gesagt: ""Es hat der Cardinal Cajetanus Unno 16. 18 diese Sache verderbet, denn er wollte mit dem Kopf hindurch. Da sollte man geschicklich, mit List und künstlichen Griffen, mit der Sache umgangen sein."

Und sprach D. Luther: "Der Papst ist nu im deutschen Lande gestürzt, ohn daß er noch etliche Derter innen hat. Das geschicht nicht um seiner Autorität Willen, sondern daß ihn etlicher Maßen eins Theils Kürsten noch schüßen. Denn wie Petrus Paulus Vergerius Unno 1533 des Papsts Legat im deutschen Lande war, da hatten ihn die Hallbuben, als des Papsts Mutter, schier mit Dreck zu Tode geworfen. Nach dem Reichstage zu Augsburg zoge der Cardinal Campegius gen Wien mit dem Könige Ferdinando; da machten sie von Lappen ein Männlin als einen Cardinal, und setzen das auf einen Hund, das hatte des Papsts Ablaßbriefe und Sigil am Halfe hängen und ein Schweinsblase mit Erbeis³) unter dem Schwanz, und mußte also der Hund durch die Gassen zu Wien laufen als ein Schauspiel. Des andern Tages hernach hatte der Cardinal ein Hure zu sich des Nachts bescheiden, dieselbige hatte ihme das Cardinalcreuz gestohlen. Dieser Cardinal, weil ²) er reich war, ist durch des Papsts Sohn mit Gift umgebracht."

<sup>1)</sup> St. u. S. "wollten." 2) W. "dafelbft." 3) St., S. u. W. "Erbfen."
4) St. u. S. "biemeit."

76. Manus Dei.

(1.345b, --- St, 361b, -- S, 330b.)

"Das Agnus Dei, wie mans genannt hat, ward fur bem Sacrament getragen nur ein Mal, weil ber Papst lebete. Bei Papsts Leo Zeiten ward es geweihet, da es vom Feuer war umkommen und verbrannt. Das geschach nur aus einer Dispensation, das Leo wiederum weihete."

77. Bom Heiligthum. (A. 346. — St. 361. — S. 330.)

"Der Bischof zu M. ruhmete fich, er batte ein Flamme vom Busche, ben Moses gesehen hatte brennen. Bum sinstern Stern zu Compostell in Hispanien wird gewiesen die Fahne fur 1) Heiligthum, die Christus in der Hölle hat gehabt, desgleichen die dorne Kron 2), das heilige Creuz, Nägel 1c."

78. Bom heilthum von der Efelin, auf welcher Chriftus am Palmentage geritten.
(A. 346. — St. 362. — S. 331.)

Er Friederich Mecum, Pfarrherr zu Gotha, war zu Wittenberg bei D.Martino, sagteviel von der Walen Hoffart, und erzählete eine Historien, daß ein Megpfaff zu Rom in der Beicht etliche Deutschen mit guten füßen Worten fein betrogen und recht aufn Esel gesaßt hatte.

""Ich weiß,"" sprach er, ""daß die Deutschen fromme, anbächtige Leute sind, so die Religion lieb haben, die Walen aber waren Spötter, die es verlachten. Darum wollte er ihm geben ein großen trefflichen Schaß von Heilthum, ben er bei sich verborgen hatte, da ers wollte heimlich halten und etwas dafür geben. Denn davon wurde ganz Deutschland groß Glück und Heil bekommen; er mußte es aber Niemand offenbaren, benn sie möchten beide drüber in Gefahr Leibes und Lebens kommen.""

Da es nu ber Deutsche mit einem Eibe verhieß, er wollte es Niemand sagen noch zeigen, bis er in Deutschland kame, gab ihm der Pfaff ein Bein von der Eselin, auf der Christus am Palmentage zu Jerusalem einzgeritten war, sein in ein seiden Tüchlin gewickelt, und sprach: ""Das ist das Heilthum, darauf der Herr Christus leibhaftig gesessen hat, und mit seinen Beinen dieses Esels Beine berühret."" Da ward er frohe, und trug solchen heimlichen Schatz mit sich in Deutschland. Da er nu an die Grenze kam, rühmete er sich gegen seinen Gesellen des Heilthums und weisete es ihnen. Die andern drei hatten auch ein jglicher ein Bein, und eben das zugesagt, wie der erste. Sie wollten schweigen. Der fünste, der

<sup>1)</sup> W. "für ein." 2) St. u. S. "bie Rron."

auch ein Bein hatte, da ers horete, sprach er: ""Hat benn ber Esel fünf Füße gehabt?"" Da sagte D. Martinus: "Das war der Walen Ruhm, daß sie der Deutschen also spotteten, als grober, unverständiger Leute. Aber nu merkt man ihre Schalkheit von Gottes Gnad. Und man kann den Walen, den hoffartigen Geistern, nicht werscher!) thun, denn daß man sie verachte und fur Kühe halte, wie sie uns gethan haben. Und wie jener Schulmeister einem unverschämeten Mönche that, der in Predigten alle gute Künste verwarf und verachtete, gab den Knaben in der Schul ein solch Latein auf: ""Monachus, ein Teusel, Diabolus, ein Monch.""

79. Ein anber Betrug. (A. 346. — St. 359b. — S. 329.)

"Die Monche in Engeland hatten ein Erucifir zugericht mit Regisfiern und Zügen hinten aufm Nücken, daß sichs hatte <sup>2</sup>) mit dem Angesicht, Munde, Lippen und Nicken oder Winken können regen, und viel Leute damit betrogen, gleich als ware es der höchste Gottesdienst. Aber endlich ward es offenbart, da der König hatte lassen visitiren, und vom Bischofe zu London<sup>3</sup>) offentlich <sup>4</sup>) gewiesen, auch endlich durch alle Gassen umher getragen und zubrochen <sup>5</sup>)."

80. Des Papfts Rauberei. (A. 346b. — St. 370b. — S. 339.)

"Ich glaube," sprach D. Martinus 6), "bag ber Papft aus sonderlischem Bedenken S. Sylvesters und Thoma Cantuariensis Fest auf ben achten Tag nach bem heiligen Christiage und Weihnachten gelegt hat, weil dieser bas engelische, jener aber bas romische Reich bem Papst zu Wegen bracht und gewonnen hat.

S. Thomas, der Apostel, ift nichts bei dem Papst geachtet gegen dem Thoma zu Cantuarien; denn der Papst besleißiget sich deß am allermeissien und furnehmlich, daß er die Guter mag behalten, und wenn das Kaiserthum ist verlediget worden, hat er allweg nach dem Neich geschnappt. Darum hab ich in des Papsts Schlüsseln<sup>7</sup>) alle seine Räuberei angezeizget, welchs Gemale wird ihm wehe thun und ubel verdrießen, da die That mit den Worten uberein stimmet. Es ist Zeit gewest, daß diese Bosheit offenbaret ist. Ich hoffe nu, der jüngste Tag soll nicht lang außen sein, daß es gar zu Grunde gehe."

<sup>1)</sup> St., S. u. W. "weher." 2) St. u. S. "hat." 3) In den Ausgg. "Lunden."
4) St. "dafielbe Grucifir öffentlich." 5) W. Zusat: "worden." 6) "sprach D. Martinus" sehitt St. u. S. 7) Luther meint sein Buch von den Schlüsseln.

81. Bon bes Papste Trethumen. (A. 346b. — St. 352b. — S. 323b.)

"Des Papsts Irrthume, wiewol sie sehr grob sind gewest, ehe bas Euangelium wieder an Tagist kommen, doch haben wir sie angebetet, der wir ums nu schämen zu gedenken, als mit dem Heilthum Iosephs Hosen, S. Francisci Niederwat 1), so man hie zu Wittenberg geweiset hat." Und sprach D. Martinus: "Es sind fehr wenig Prediger gewest, die den armen Gewissen hatten können rathen; ja, sie legten den schwangern und säugenden Weibern auf, zu fasten ohn Dispensation!"

82. Der Papisten unverschämete Lügen. (A. 346b. — St. 353. — S. 323b.)

"Der Papisten Lügen find so greiflich, daß sie sich jet ihrer schämen. Wie vor Zeiten ein Burger zu Oschig<sup>2</sup>), ein<sup>3</sup>) Gastgebe<sup>4</sup>), in der Fasten offentlich Fleisch speisete und ihn H. Georg darum beredte, bekannt ers ohn alle Scheu und Furcht, und beweisete solch sein Recht, daß ers Macht hatte, mit seinem Butter und Ablaßbriese. Damit war der Herzog zu Frieden. Item ein Burger zu S. ließ sein Beib begraben ohn alle Bigitien und Seelmessen, berief sich auf sein Consessionalbries, in welchem ihr alle Sunde bei ihrem Leben vergeben waren, darum durste sie keiner Bigilien und Seelmessen.

Bu Orleans 5) in Frankreich ist ein Weib gewest, die befahl, da sie noch lebete, wenn sie sturbe, sollte man ihr kein Rigilien noch Seelmessen nachhalten, und ist in ein Kloster begraben. Da gaben die Monche für, ihr Geist ginge um, heulete und weinete, und bate, man wollt ihr Messe nachhalten, denn sie ware im Fegseuer um ihrer Sunde Willen. Zuleht ward der Betrug und Büberei durch ein Knaben offenbar, und vom Konige ausm Lande vertrieben. In Summa, der Papst will nicht nachlassen, sondern will zu Schanden werden, und sind seine Lügen nicht menschelich, sondern teuselisch."

83. Bon Antonitern. (A. 346b. — St. 361b. — S. 330b.)

Bu Liechtenberg 6) verwundert sich D. Mart. bes großen Guts und herrlichen Gebäude 7) der Antoniesherrn 8), also daß zu diefer Zeit mit drei Bonnen Goldes schwerlich zu enden 9) ware. "Das hat vor Zeiten das schändliche Treudelwerk gegeben, sie sind umher gezogen, wie die

<sup>1)</sup> Nieberwand, Nieberkleib. 2) St. "Ofchaß." 3) "ein" fehtt W. 4) St. u.S. "Gaftgeber." 5) A., St. u.S. "Ortieng"; W. "Ortig." 6) W. "Leicherberg" (Lichtenburg). 7) St. u.S. "Gebäueß." 8) St. u.S. "Antonitersherren." 9) St. "ånbern."

Anappsäcke1), haben bie Leut an sich gelockt mit Gurtelin, Tafchlin2) und Messerlin.

Tehel war auf St. Unnenberg von ben Untonitern mit Gelbe bestochen 3), und lobet sie also, daß ein solcher Zulauf war worden, daß man ihnen drei Meil Weges war nachgelaufen. Ulso waren sie uberredet mit seinen Worten, wenn sie das Heilthum nicht ehreten, so wurden alle Schacht und Erzgruben verfallen und Gange verschwinden.

Alh, lieber Gott, welcher Ebelmann, Bürger, Bauerze. danket unserm Herrn Gott boch ein Mal darum, daß er uns von solcher Schinderei erzlifet hat, dadurch ein großer Schatz und unzählig viel Gelds ward zu Wegen bracht mit täglichen Zufällen. Nu werden sie undankbar, unterzstehen sich, den Gottseligen nicht allein die Zugefäll.), sondern auch die Substanz und Guter, so zu rechtem Gottesbienst gestiftet sind, zu entziehen!"

84. Des Papste Geiz und Treubelmarkt. (A. 347. — St. 370. — S. 338.)

"Der Papst nimmt jahrlich in Engeland von einem iglichen ein Petrinchen, bas ift, zwene Groschen, bas hat gemacht bei neun mal hundert tausend Gulben.

Viet Altaristen haben 5) jährlich kaum 60 6) Groschen, und haben sich gleichwol reichlich erhalten können von den Accidentalien und Krekschmerei, Vigilien, Seels und Opfermessen. Die Pfarr zu Wittenberg hat kaum gewisses Geldes und Einkommens dreißig Gulben gehabt, und hat doch uber drei hundert Gulben jährlich getragen. Das Eingeschneite? ist groß gewest. Ich weiß, daß dem Bischof von Mainz 9) in die zwei tausend Gulben jährlich abgehen, die er vom Consistorio hat gehabt auß Bußen ber 10) Ebebrecherei und Hurerei. Es gehöret eigentlich den Fürsten; wären sie klug, so könnten sie solch Geld an sich bringen."

85. Bon bes Papfte Nechten. (A. 347. - St. 3626. - S. 3316.)

"Ich wollt die geistlichen oder Kirchenrechte auch wiffen," fprach D. Mart. und las Summan Angelicam. Darauf fagte D. H.: ""Man sollte sie nicht engelisch, sondern teustisch nennen um der großen Büberei und Sophisterei Willen, so drinnen ist, daß Niemand sich drauß richten kann."""Allso spielt der Papst," sprach D. Mart., "mit seinen Fällen, die er ihm alle fürbehält im Schrein seines Herzens, hat sie also nachgelassen, daß er sie ihm gleichwol furbehalten hat. Also sind alle seine Nechte

<sup>1)</sup> W. "Andride." 2) St. u. S. "Záfchen." 3) St. u. S. "gcftochen."
4) St. u. S. "Záfchen." 5) W. "hatten." 6) St., S. u. W. "40" ft. 60. 7) W. "Eingefchneise." 8) W. "su" ft. von. 9) A. "Meng." 10) W. "unb" ft. ber.

ungewiß, so gar hat er uns mit seinen teufelischen Lügen veriret unterm Schein der Schlüssel Gewalt. Darum heißt S. Paulus nicht unbilligdie<sup>1</sup>) Zeiten gräusiche Zeiten, da aus Gottes Zorn die Papste zu Rom durch so viellügenhaftige Zeichen regiert haben, brauchten ihre curtisanische Stücklin. Engeland hat er frei, aber der Peterspfenning brachte dem Papst jährlich bei neun Tonnen Goldes. Ja S. Petrus beschreibt den Papst mit sehr heftigen und ernsten Worten (2. Epist. 2. W. 3.): ""Es sind,"" spricht er, ""durchtriebene Leute im Geiz."" Erredet nicht von schlechtem und menschlichem Geiz.

Man sehe nur, was Papst Urban ber Sechste, Gregorius ber Neunte und Bonifacius der Zwölste vor dem Concilio zu Cofinig gethan haben. Wiewol die Nomanisten im selben Concilio etlicher Maße gedemüthiget und erschreckt worden, doch ermannneten sie sich wieder und wurden stolz, wie sie denn jet auch wieder geschreckt sind und zu Chore getrieben. Macht es doch Tehel so gar grob, daß mans mußte greisen. Er schreib, ""das?) Ublaß ware eine Verschnung zwischen Gott und Menschen?) und daß es nun ware, da gleich ein Mensch nicht Buße thate<sup>4</sup>), ohne all Reu und Leid.""

86. Ben des Papfte Schluffeln und Beutel, daran er gehängt. (A. 3476, - St. 3946, - S. 361.)

Doctor Martino warb ein Gemald bracht, in welchem ber Papft sammt Juba bem Verrather anseine falsche Schlüsselund Beutel gehänget war. Da sprach er: "Das wird bem Papst weh thun, ben Kaiser und Könige haben angebetet, und soll nu an seine Schlüssel gehänget werben! Es wird bie Papisten sehr schmerzen, benn ihr Gewissen wird geruhrt, und bas Werkzeugets. Darum wappent sich ber Beutel mit den Vischofshüten und Cardinal-Inseln sehr wol; benn des Papsts Geiz ist so groß gewest, daß er nicht allein Unnaten, Pallien in allen Landen zu sich gerissen, sondern auch die Sacrament, Ublaß, Brüderschaften, Christi Blut, die Ehe z. verkauft hat. Darum steckt der Beutel voll Raubes, und ihm wird billig eingeredt und widersprochen, wie Johannes in seiner Offenbarung (18, 6) sagt: ""Bezahlet sie, wie sie euch bezahlet hat, und machts ihr zwiesältig nach ihren Werken." Er hat mich verdammet, verbrannt und dem Teusel in Hintern gesteckt, so will ich ihn an seine eigene Schlüssel henken."

<sup>1)</sup> W. "biefe" fi. bie. 2) W. "ber" fi. das. 3) W. "ben Menschen"; S. "Mensch." 4) St. u. S. nach "thate" 3u'ag: "und biebe." 5) Dazu bes meikt Stangwald: "Dieses Gemalbe hat Anno 45 D. M. E. selbst zu Wittenberg

87. Bon bes Papfts Graueln in seinen Decreten. (A. 3476. — St. 363. — S. 3316.)

"Es ist ein großer, graulicher Jorn Gottes, in so vielen des Papsts Decreten wird doch nicht ein einiger Spruch der heiligen Schrift oder ein Artikel des Catechismi drinnen gehandelt. Denn der Papst hat seine Kirchen wollen anrichten, wie sonst ein außerlich weltlich Regiment; darum hat er gottslästerisch gelehret, daß ein lausige Monchskappe, so man sie eim Todten anzuge, brächte Vergebung der Sunden; vergleichte sie also dem Verdienst Christi, des einigen Heilandes! Diese gräuliche Abgötterei und Gottslästerung hat der Papst nicht allein zugelassen, sondern auch bestätiget."

88. Von der papistischen Abgötterei Kraft. (A. 3476. — St. 3556. — S. 326.)

"Die Abgötterei und Superstition im Papstthum hat große Kraft und Wirkung gehabt, benn sie ist durch gedrungen mit Gewalt. Darum sagt Daniel vom Antichrist: ""Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn aus ist."" Ich hosse, daß derselbige Zorn nu 1) aus sei, daß Gott dem Papst werde wehren, wenn nur unser eigene<sup>2</sup>) Sicherheit und Verachtung Gottes Worts solch übel nicht fördern<sup>3</sup>) wird."

89. Von Bifchofs Benno Abgötterei und ber Papisten Ruhm. (A. 3476. — St. 369. — S. 338.)

Da von ben Visitatorn geschrieben ward, wie Bischofs Benno Ubgötterei zu Meißen zustöret ware, sprach D. Mart.: "Lieber Gott, wie
werden die Papisten nu schreien und rühmen kaiserliche Gestifte! Denn
die Bischofe wollen Fürsten des Neichs sein; so gar ist der Kaiser gezwungen worden, das Papstthum wider sich selbs zu bestätigen und zu stärken.
Darnach haben sie nach dem Schwert gegriffen, wie Papst Julius. Denn
da sie Gewalt und ein Unsehen erlanget hatten, legten sie den Habit und
die geistliche Kleider ab, und worden Fürsten und Kaiser, wie der Cardinal zu Salzburg und Mainz waren die gewaltigsten. Aber Gott sei Lob!
ber sein Gericht uber und wider sie legt, wie die Schrift sagt. Also wird ihnen

Wenn zeitlich gestraft follt werben Papst und Carbinat auf Erben, Ihr Lafterung verdienet hatt, Bie ihr Recht bie gemalet steht.

Mart. Buther. D. 1545."

abmalen und bruden laffen mit diesem Titel: Digna merces Papae satanissimi et Cardinalium suorum. Und barunter diese Reimen geseht:

<sup>1) &</sup>quot;nun" fehtt St. u. S. 2) "eigene" fehtt W. 3) A. "fobern."

ber Herr thun, wie sie uns gedachten zu thun. Denn ich sehe ihre Bersstockung, daß die besten Leute, alsbald sie zu Bischosen gewählet werden, und dem Papst das Jurament gethan und geschworen haben, so werden sie verstockt, wie Judas, denn der Satan fähret in sie, wenn sie den eingestunkten Bissen genommen haben."

90. Bon eim Official und feinem Caplan. (A. 348. — St. 378. — S. 346.)

"Es war ein Official," fprach D. Martinus<sup>1</sup>), "der hatte einen Bicarien und Pfassen, der fur ihn Messe hielt. Derselbige, da er auf eine Zeit die Messe, wie ihm besohlen war, nicht gehalten hatte, ward sein Herr so zurnig auf ihn, daß er ihn wollte vom Umte seigen, er gebe ihm denn zwanzig Gulben. Der Pfass erschen Tage Frist geben, indeß wollt er Geld ausbringen. Da nu die vierzehen Tage furuber waren und er dieweit einen andern Herrn uberkommen hatte, kauft er zwene Besen und brachte sie dem Official ind Haus. ""Bad,"" sagt der Official, ""bringst du Besen? Weißt du doch wol, daß ich Geld gesordert habe?"" ""Bad denn mehr,"" sprach der Pfass, ""bic³) zwene Besen hab ich bracht, dir gebe ich einen, den andern behalte ich sur mich, daß ein iglicher sur seiner Thür kehre, so wird mir mein Herr kein Geld ansodern 4)."" Und ging also davon 5)."

90. Der papistischen Tyrannen Wuthen wiber Chriftnm und sein Wort. (A. 348. — St. 405. — S. 370b.)

Von papistischen Tyrannen sagte D. Mart., "daß sie dahin waren kommen, daß sie mußten bekennen, wir lehreten recht, ob sie wol sich das wider legen; aber Gott wollte ihre Unschläge zu nichte machen! Lasset uns nur bitten, daß eben das Ungluck, so sie wider uns gedenken, auf ihren Kopf komme, und sie in die Grube fallen, die sie uns gemacht haben. Wir haben uns gnug gedemuthiget und gelitten. Sie haben die Unsern erstrankt, gehenkt, verbannet, verbrannt, sie wollen ihnen bicht rathenlassen!

Aber Gott halt uber feinem Könige und wird ihn wol fur ihnen, ben stolzen Junkern, vertheidigen, zu dem er fagt Pf. 110 (B. 1, 2): ""Setze bich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel beiner Füße lege, herrsche unter beinen Feinden z."" Er hat ihm ein hoch Schloß gebauet, das hat nu uber funf tausend Jahr gestanden. Itt schießen sie

<sup>1) &</sup>quot;sprach D. M." schlt St. u. S. 2) "kein" sehlt St. u. S. 3) St. u. S. "biese." 4) W. "abserbern." 5) "so wird mir — bavon" sehlt St. u. S. 6) d. i. sich.

mit einer Buchfen hinauf, fo schlägter mit Donner und Blig herunter. Die Biberfacher haben ungahlige viel und unbeständige Unschläge und täglich neue, barum köhnen sie nicht bauren, noch bie Lange!) währen und bestehen.

Bir aber haben nur einen einigen, schlichten und einfältigen Rath, nehmlich daß Tesus Christus, Gottes und der Jungfrauen Marien Sohn, ist vom Bater zum Könige eingesetzt, der wird wol sur ihnen bleiben, er hat viel große Könige gestürzt und in die Asche gelegt. Ich wills lieber mit ihm halten denn mit dem Türken, Kaiser und der ganzen Welt. Aber unser Kaiser Carol ist friedsam, sucht Friede, darum lasset und fur ihn bitten! Denn der Papst stellte ihm ohn Zweisel hinterlistiglich nach, gehet mit bösen heimlichen Practiken um, wollt den Franzosen gern zum Kaiser machen, bemühet sich, Engeland und die Venediger mit 2) in solch Bundniß zu bringen, denn er siehet, daß es ihm gilt, gedenkt: Soll ich je fallen, so muß der Kaiser auch mit! Unser lieber Herr Gott hindere, breche und mache zunicht seine Unschläge! Amen."

92. Der Papisten Haß wiber Doctor Martin Luther.
(A. 3486. — St. 4056. — S. 371.)

"Daß mir die Papisten gram und seind sind, nimmt mich nicht Wunder, denn ich habs wol um sie verdienet. Christus strafete die Juden höslicher denn ich die Papisten, und dennoch töden sie ihn. Darum verstolgen sie mich nach ihrem Gesetz und Necht billig, aber nach Gottes Necht und Willen werden sie sehen, in wen sie gestochen haben. Ich werde auch ein Mal am jüngsten Tage mit dem Papst und seinen Tyrannen reden, die Gottes Wort und seine Sacrament ansechten und versolgen. Denn sie erwürgen die armen Shepfassen, die Gottes Wort und sein Stiftung annehmen und ehelich<sup>3</sup>) werden, da doch alle Nechte und Gesetze sie nur allein vom Amte entsetzen und nicht wollen umbracht und getöbtet haben. Also vertreibt H. N. 4) die Leute ums Worts und Sacraments Willen. Er hat jet zehen Bürger und Hausväter zu Oschis<sup>5</sup>) mit 27 Kindern verjagt; das Seufzen wird uber ihn schreien im Himmel, wie Islus Sirach sagt (35, 18): ""Die Thränen der Witwen fallen unter sich, steigen aber doch uber sich !""6)

93. Doctor Martini Luthers Sanftmuth gegen ben Papiften. (A. 625. — St. 3976, — S. 3636.)

Doctor Martinus Luther fagete Unno 1546 zu Gisleben uber Tifche:

<sup>1)</sup> W. "in die Lange." 2) St. u. S. "mit ihm." 3) St. "ehrlich." 4) St., S. u. W. "H. G." st. H. H. H. S. N. 5) St. "Ofchas." 6) Aurif. am Rande: "Andere werdens auch besinden!"

"Ich bin ben Pfaffen und Monchen gar zu weich und zu linde gewesen, ich hab ihnen noch die Benediction gegeben und bin ihr Schutz gewesen. Aber ich besorge, es wird ein Ander nach mir kommen, der wird es viel gröber machen denn ich, der wird eine stumpfe Sichel haben und ihnen andere Platten scheren. Wie Christus auch saget (Joh. 5, 43): ,,,,Ego veni in nomine patris mei, aber ihr wollt mich nicht haben; sed alius veniet in nomine suo, hunc suscipietis 1).""

(A. 625. — St. 5596. — S. Append. 11.) Und hat Doctor Martin Luther diesen Bers ein Mal von sich selbst gemacht  $^2$ ):

"Pestis eram vivens, moriens ero mors tua, Papa!" Und Gegorgius 3) Sabinus hat 4) sie also rebbiret:

", "Qui dum vixit, erat tua pestis, Papa, Lutherus, Hic tibi causa suo funere mortis crit!""

(A. 625. — St. 397 b. — S. 3636.) Auf ein ander Zeit hat D. M. Luther gesaget 5): "Ego deseusor et columna sum Papae, post mortem meam wird er mussen einen großen Stoß leiben, deß wird er sich nicht erwehren können. Denn werden sie sagen: D, hatten wir jet den Luther, der rathen könnte! Ist ware zu rathen! Da wollen sie nicht; wenns Stundlein aus ist, so wirds 6) Gott nicht wollen."

94. Papisten lassen sich nicht reformiren. (A. 348b. — St. 306b. — S. 367.)

"Der Papst mit den Seinen kann nicht leiden, daß man ihn reformire, denn dem Wort "reformiren" ist man zu Nom feinder denn dem Donner vom Himmel oder dem jüngsten Tage. Wie ein Cardinal gesagt: ""Lasset") sie essen, trinken z. und thun, was sie wollen; aber daß sie und reformiren wollen, das ist und nicht zu leiden, da mussen wir streiten!"" So sind wir Lutherischen nicht zu Frieden, wenn sie gleich das Sacrament in beiderlei Gestalt und die Priesterehe<sup>8</sup>) zulassen, sondern wir wollen auch haben die Lehre vom Glauben und der Rechtsertigung, wie man sur Gott gerecht und selig wird, rein und unverfälsicht, welche alle<sup>9</sup>) Ubgötterei und Gößendienst austreibet; wenn die ausgetrieben ist, so fället auch des Papstthums Fundament, darauf es gebauet ist. Diese Reformation sühlet und fürchtet das Papstthum. Indes sind die Papisten in Deutschlanden

<sup>1)</sup> W. giebt biese beiben latein. Stellen in beutscher Sprache. 2) St. u. S. "Lutheri Prophezeiung, wie er nach seinem Tobe bes Papsts Tob und Untergang sein werbe" st. Und hat D. M. E. — gemacht. 3) W. "Gregorius." 4) St. u. S. "Und hat G. S." 5) "Auf ein ander Zeit — gesaget" sehlt St. u. S. 6) St. "Wird." 7) W. "Laß" st. lasset. 8) St. u. S. "ber Priester Ehe." 9) "alle" sehlt St u. S.

furchtsam gar fatt. Denn ba wir wieder von Schmalkalben kamen, fragten die Pfaffen zu Erfurt: ""was da beschlossen ware, obs zu ihrem Heil oder Verderben gereichte?"" Da saget ihnen Philippus: ""Lieben Herren, sehet auf das Erempel zu Augsburg!"" Aber die Pfaffen im Lande zu Franken machen ihnen Freunde von!) dem unrechten Mammon, nehmlich verbinden sich mit etlichen Fürsten."

95. Warum furnehmtich ber Streit ift mit ben Papiften. (A. 348<sup>b</sup>. — St. 411. — S. 376<sup>b</sup>.)

"Lehre und Leben soll man wol und recht unterscheiben und von einander sondern. Das Leben ift auch <sup>2</sup>) bei uns bose, wie auch bei den Papisten; darum streiten wir mit den Papisten<sup>3</sup>) nicht des Lebens halben, sondern um die Lehre. Das haben Huß und Wicklef nicht gewußt, die allein das Leben der Papisten angesochten haben <sup>4</sup>). Ich aber sage von ihrem Leben surnehmlich nicht, sondern von der Lehre. Db die Widerssacher recht lehren, das ist furnehmlich mein Beruf und Streit. Die Undern haben nur das Leben angegriffen und gestraft. Uber wenn man die Lehre angreift, so wird der Gans an Kragen gegriffen <sup>5</sup>); nehmlich wenn<sup>6</sup>) wir sagen, daß des Papsts und seiner geschmiereten Bischose, Psassen wir das erhalten, so wollen wir leichtlich erhalten, daß auch das Leben bose sei. Da aber das Wort rein bleibet, so kann das Leben noch wol zu Rechte kommen und bracht werden, ob gleich etwas dran mangelt.

Es liegt 8) und stehet aber Alles im Wort, welchs uns der Papst hat genommen, verfälscht und beschmeißt und ein anders in die Kirche bracht. Auf die Weise und also hab ich den Papst geschlagen und uberwunden, nehmlich, daß ich recht lehre, daß meine Lehre göttlich und christlich ist, seine aber unchristlich und teufelisch. Wiewol wir weltlicher und außerlischer Weise nach auch etwas frommer sind denn die Papisten in gemein, doch ist darauf fürnehmlich nicht zu dringen, sondern allein auf die Lehre, die bricht dem Papst den Hals 9)!

<sup>1)</sup> W. "mit" st. von. 2) "auch" sehtt S. 3) "mit den Papisten" sehtt S. 4) S. "Wickless und buß haben das Eeden im Papstehum angesochten" st. das haben — angesochten haben. 5) Die Stelle: "Das Leden ist auch dei und die Worter "nichte gegen ihrem Geschreitst." 6) St. u. S. "daß" kt. wenn. 7) W. "tauge" st. tüge. 8) St. u. S. "gitt" st. liegt. 9) Das Folgende seht die Korter "nichte degen ihrem Geschreitst." 6) St. u. S. "gitt" st. liegt. 9) Das Folgende seht die Kriste die Kriste die Kriste und bie Stelle am Ende die Se. "Dies Wort, da Gott spricht — nichts gegen ihrem Geschreitsst." Darauf die oben ausgelassen Stelle: "Das Leden ist dei uns bhe" ze. Sie lautet aber mit dem Folgenden also: "Das Leden ist die uns bhe" ze. Sie lautet aber mit dem Folgenden also: "Das Leden ist die uns bhe" ze. Sie lautet aber mit dem Folgenden also: "Das Leden ist die uns die den Papisten, darum stretten

Drum hat Daniel ben Papst mit seinem Reich') recht abgemalet, ba er spricht (12, 1): ""Und der König wird thun, was er will "" 2. 2) Das ift, er wird weder nach Geistlichen noch nach Weltlichen <sup>3</sup>) fragen <sup>4</sup>), sondern wird <sup>5</sup>) sagen: Also will ichs haben, so gefällt mirs, deß und keins Undern; nichts angesehen, es seien <sup>7</sup>) geschriebene und natürliche Rechte<sup>8</sup>) ze.

Denn wegen man fraget, ""eb der Papst eingesett ) sei aus natürstichem, göttlichem oder menschlichem Rechte 10) zum Häupt und Herrn der ganzen Christenheit 11)?"" so antworte ich: Aus garkeinem! sondern es ist nur ein eigen selbserwählet Ding, und er muß sagen: Niemand habs ihn geheißen, sondern sei stracks ein selbs angemaßete Neligion des freien Willens; darüm heißt ihn Daniel (12, 3) Maosim 12). Paulus 13) hat Daniel wol gelesen, braucht 14) auch seiner Worte 15): ""Er wird sich erheben uber Alles, was Gott oder Gottesdienst beißet.""(2. Thess. 2, 4.)

Dies Wort, ba Gott fpricht: ",, Bachfet und mehret euch"" (1. Mof. 1, 28), hat Gott ja 16) zu keinem Monche, Pfaffen, Papft, Bifchofe

wir nicht um bas leben, fonbern um die Bebre. Wickleff und bug haben bas leben im Papftthum angefochten ; ich aber fechte bas Leben nicht furnehmlich an , fondern tie Behre, ob bie Wiberfacher auch recht lehren. Dazu bin ich berufen; Undere haben nur bas leben angegriffen. Aber von ber Lehre handeln und biefelbige angreifen, bas beißt ber Bans an ben Rragen gegriffen. Wenn wir nun erhalten, bag bes Papfts Lehre falfch ift, fo wollen wir leichtlich auch erhalten, daß bas leben bos ift. Die gange Macht und Mues zumal fteht aufm Bort ber Lehre; diefelbige hat ber Papit aufaes haben und ber Rirchen eine andere beibracht und aufgehanget. Allein mit bem einigen hab ich das Papftthum gefturgt, daß ich recht lehre, und fonft mit andere nichts zu thun hab. Und wenn wir gleich außerlich frommer waren benn die Papiften, doch foll man barauf nicht bringen ; benn auch Seiben und Turten fonnen außerlich fromm und heilig anzusehen fein. Sondern auf die Behre foll man bringen, die bricht bem Papft allein den Sats." 1) "mit feinem Reich" fehlt S. 2) S. "daß er wird ein folcher Ronig fein, und ein folch Reich und Regiment haben und fuhren, ber ba thut nach feis nem Billen" ft. ba er fpricht - was er will zc. 3) W. "Geiftlichem - Beltli: chem." 4) S. "weber Beiftliches, noch Belttiches achten." 5) S. "ftracke" ft. wird. 6) S. "alfo und" ft. alfo. 7) W. "find" ft. feien. 8) S. "fo gefällt mire - Rechte" fehlt S. 9) S. "geordnet und eingesest." 10) S. "aus und nach naturlichen, gott= lichen und menschlichen Rechten." 11) "jum Saupt - Chriftenheit" fehlt S. 12) S. "fo ift bies bie Untwort : Dein, fondern bas ift ein felbft eigen erwählet Ding und ein angemaßte Religion bes freien Willens, bas fich aus eigner Bahl mit Gewalt eingebrungen hat. Darum muß ber Papft fagen, daß ihn Riemands geheißen hat, alfo zu regieren. Daniel beißt ihn einen Gott Maofim; er hatt gern gar und flar berausgefagt Meffe, welches Bort Deuteron. am 26. Cap. ftehet" ft. fo antworte ich -Maofim. 13) S. "S. Paulus." 14) S. "und braucht." 15) S. Bufah: "ba er fpricht: und." 16) "ja" febit W.

gesagt; noch können sie ihre Statuta, Sahunge und Menschentand so hoch aufmugen, daß Gottes Wort schier nichts gegen ihrem Geschrei ift."

96. Worüber man mit ben Papiften gankt, was und wie viel man ihnen nachgeben kann. (A. 349, — St. 411. — S. 3766.)

"Das Sacrament unter beiberlei Gestalt, wie mans nennet," fagt D. Mart. 1), "zu reichen 2), soll bleiben. Deßgleichen die Priesterehe soll auch frei sein; wiewol viel Pfassen werden Hurer bleiben. Zum Dritten, wollen und sollen wir uns den Artisel von der Rechtsertigung, daß man allein durch den Glauben an Jesum Christum sur Gott fromm, gerecht und selig wird, ohn all unser Werk und Berdienst, um sonst und aus lauter Gnade und Barmherzigseit, nicht nehmen noch wehren lassen, es gehe uns drüber, wie der liebe Gott will. Denn denselben mussen wisten werden. Die Winkels und Privatopsermessen, wollen wir anders seig werden. Die Winkels und Privatopsermessen wir dei Andern nicht wehren, sondern mussen siel lassen, ob wir wol offentlich dawider schen und predigen, sie sei eine arose Gotteslästerung und Ababetterei.

Nu wolan, es muß entweder an ein Raufen gehen, oder fie muffen und das zugeben und nachlassen in unsern Landen. 3) Wenn es nu dahin kömmet, daß sie es nachlassen, so mußen wir zu Frieden sein; denn wie haben die Christen gethan mit den Arianern und wie hat S. Paulus mit den Juden mussen thun? also mussen wir sie, die Papisten, auch auf ihren Gewissen lassen. Und weil sie und nicht folgen wollen, so können, sollen, noch wollen wir sie nicht zwingen, mussen sie immer fahren lassen und Gottes Gericht besehlen, und uber unser Lehre fleißig und treulich 4) halten; es zörne, wers nicht lassen kann oder will!

Denn Christus soll seine Predigt lassen; das thut er nicht, man kopfe, henke, ertränke, senge, verbrenne, wurge dort und da. Ich lasse mich, ob Gott will, auch köpfen und warte der Verfolgung, dis sie ihr mude werden; und es muß doch zu leht dahin kommen, daß man einen jglichen lasse gläuben, wie ers in seinem Gewissen weiß zu verantworten für Gott. Drum ware diese Vereinigung am Besten, wie gesagt 5). Die Schweizer waren noch nicht eins worden, wenn sie sich nicht drüber gerauft hatten. Ich fürchte, es werde den Papisten auch also gehen!"

<sup>1) &</sup>quot;sagt D. M." sehlt St. u. S. 2) "zu reichen" sehlt St. 3) Aurif. am Rande: "Sie habens noch keinen Willen!" 4) St. "treulich und fleißig." 5) "und es muß doch — wie gesagt" sehlt St. u. S.

97. Der Papisten falsche Lehre und Blindheit. (A. 3496, - St. 3546. - S. 325.)

"Die Papisten," sprach D. Mart.<sup>1</sup>), "lehren, daß ein Mensch, wenn er thut, so viel an ihm ist und er kann, verdiene Gnade, dadurch er geschickt und bereitet wird, daß er darnach Gott gefalle und selig werde, also daß es nicht kann anders sein. Diese Lehre hat allzeit, auch zur Zeit des treffentlichen <sup>2</sup>) hocherleuchten Mannes und Lehrers Gerson gewähret und ist blieben bis auf diese meine Zeit, und ist kein Unterscheib unter dieser und der Arianer Lehre und Ketzerei, allein daß andere Wort gebraucht werden."

98. Worauf bas Papstthum gegründet sei. (A. 3496. — St. 351. — S. 322.)

Doctor Martinus Luther sagete Unno 1541³), "daß des Papsts Reich eine gräuliche Blindheit und Born Gottes sei gewesen, das in so frästigen Trethum und offentlichen Lügen so 4) in der Welt regieret und geherrschet hat, daß es kein Mensch verstanden und gemerkt hat; so doch die christliche Kirche für ihme so reichlich ist gewarnet worden durch den Herrn Christum und die Aposteln! So hats je im Papstthum auch nicht an Leuten geseilet, die schöne Ingenia gehabt und große Zeugniß ihrer Kunst und Geschicklichkeit. Drüm verwundere ich mich oft, daß so große Finsterniß im Papstthum gewesen ist. Aber ich kann mich draus nicht richten benn durch den Spruch S. Pauli 2. Thess. 2 (11, 12), da geschrieben stehet: ""Dieweil sie der Wahrheit nicht gegläubt haben, so hat ihnen Gott kräftige Irrthume gegeben."" Drüm hätten des Papstthumes Gräuel und Finsterniß nicht können größer gewesen sein.

Der Papst hat zwo Saulen ober Fundament, darauf er stehet; eine heißt: ""Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein" (Matth. 16, 19). Item, daß der Herr Christus zu Petro saget: ""Beide meine Schafe"" (Joh. 21, 16). Diese zweene Sprüche hat er dahin gedehnet, daß er freie Macht und Gewalt hab zu thun in der Kirche und im weltlichen Regiment, was ihn nur gelüstet. Derhalbenhat er gelehret, was ihnen geträumet hat, und hat die Lehre geändert. Er hat verdammet und selig gemacht, wen er gewollt hat; darnach so hat er die Kaiser, Könige, Fürsten und Herrn abgesehet nach seinem Willen und Wolgefallen. Gleich als wenn zu solcher äußerlichen weltzlichen Macht und Gewalt der Herr Ehristus gegeben håtte das Edsen und Binden, so allein für betrübte Gewissen und zur Lehre des Glaubens

<sup>1) &</sup>quot;sprach D.M." schit St. u. S. 2) W. Zusak: "und." 3) W. "1542."
4) W. "also" st. so.

gehorete. Pfui bich an, bag wir bie Definition biefer Gewalt nicht gefeben noch verstanden haben!

Darnach so ist des Papsts Decret dazu kommen, das ist gar voller Lügen und Tyrannei gewesen, darinnen der Papst also unverschämet brüllet: ""Non est praesumendum, quod tantae celsitudinis apex errare possit."" (Man solls in Sinn nicht nehmen, daß die große Hoheit des Papsts irren könne.) Haben aus ihme Deum mixtum gemacht, einen halben Gott. Item, aller Richter Thron haben ihn müssen zu Frieden lassen und keine Kirche hat den Papst urtheilen noch richten dursen. Item es ist ein ander Canon gewesen: ""Quod autoritas sacrae scripturae pendeat a sede Romana,"" das ist, daß die heilige Schrift etwas gelte, dasmusse sew Schuhl zu Rom haben. Nachdem nu der Papst solches die Leute überredet, so hat er mögen lehren, was er nur gewollt, und hats dahin gebracht, daß ein Christ des Herrn Christi Blutvergießen verleugnet und eine Monchskappe angezogen und die Seligkeit darinne gesuchet hat! Das ist so ein gräulicher Fall, der von Heiden gnug wäre.

Aber dies Reich des Antichrists hat nicht sollen offenbaret sein, und hat doch wahrlich an seinen Leuten nicht geseilet, die es sollten gegriffen haben; aber die frästige Irrthume haben einen nicht lassen zum Erfenntniß kommen. Wie auch Daniel davon saget: ""Erit tempus, quo prosternetur") veritas."" Der Jüben Aberglaub und Superstition ist nicht so groß gewest als des Papsts. Denn sie haiten das Gesetz zum Grunde und Kundament für sich , und wollten ihren Gottesdienst aus Gottes Geset, so sie abergläubisch verstünden, schüsen und handhaben; aber der Papst ist ohne Gottes Wort, und brucket Gottes Wort unter sich, und unterstehet sich zu lehren, was ihm nur gefället, auf daß er des Propheten Danielis Weissagung erfülle, der vom Papst also redet, daß er wird wollen exlex, das ist ohne Gesetz, sein und thun, was ihn nur gesüstet; das ist son kein: ""Sie volo, sie iubeo, sit proratione voluntas!""

Derhalben haben die Canonisten fürgegeben, wenn schon der Papst unzählig viel Seelen in die Holle führete, so sollt man doch nicht sagen zu ihm: ""Borüm thust du das? Pfui dich an!"" Drüm hat Niemand wider den Papst mucken dürfen. Und ich werde ist der ärgeste Feind des Papsts geheißen, ja der größte Keher, und mir geschicht Recht dran. Denn worüm hab ich des Papsts Wesen, Substanz und Lehre angegriffen? Ich hab nicht Moralia oder nur die Mißbräuche<sup>2</sup>) angesochten, sondern dem

<sup>1)</sup> S. "prosternatur." 2) W. "Megbrauche."

Papst stracks nach ber Gorgel und Kehle gegriffen, und hab solchs nun 1) zwänzig Jahr getrieben gar redlich, also daß seine Autorität und Gewalt in der Kirche durch den Geist des Mundes des Herrn gefallen und zu Grunde gegangen ist und der Papst gar keinen Schutz mehr hat noch einige Hossnung denn nur zu dem weltlichen Schwert. Denn von den Seinen wird er gar veracht, und schlägt ihm jet das Concilium um, so liegt er doch gar im Dreck danieder! Es wird doch nicht besser, und wird mit dem Concilio nichts ausgerichtet werden.

Bu Schmalkald haben die Kur: und Fürsten des Papsts Legaten gar spöttlich gehalten, und wenn durch Gottes Wort des Papsts Autorität nicht also gefallen wäre, so sollte die Fürsten der Teufel beschiffen haben. Aber wir fragen nach dieser Liberation nicht viel und werden Gott und dankbar; aber es werden harte Strafen und ein großer Jorn Gottes drauf folgen, alleine daß mich noch das tröstet<sup>2</sup>), daß der jüngste Tag wird nicht<sup>3</sup>) lange außen sein. Denn die Prophezei Danielis ist ganzlich erfüllet, welcher den Papst so klar und deutlich beschrieben hat, gleich als wenn der Papst zu seiner Zeit gewesen wäre und er hätte ihn abmalen und beschreiben sollen."

99. Des Papfte Tyrannei. (A. 3506. — St. 3696. — S. 338.)

"Decam schreibet, daß Constantinus der erste rechte christliche Kaiser sei gewest; denn da er dem Papst das Reich geschenkt hatte, nahm ers vom Papst wieder zu Lehen, und ist also rechtmäßig und billig Kaiser worden, vom Papst constrmiret und bestätiget. Zeuhet an den Spruch, da Christus spricht: ""Mir ist gegeben alle 4) Gewalt in Himmel und Erden k."" (Matth. 28, 18.) Denselben hat der Papst auf sich gezogen, weil er will Christus Statthalter sein. Also prahlet 5) er in seinem Decret daher: ""Ber in einem Bort oder Berk der römischen Kirche zweiselt und gläubet nicht, was 6) sie sagt und thut, der sei 7) ein Keher." D. Wimpseling wäre schier umbracht worden darüm, daß er in Iweisel stellete, ob Augustinus wäre ein Monch gewest. Also waren wir gefangen, daß wir nicht dursten wider das aller geringste mucken."

100. Bom Rosenkranz im Papstthum. (A. 350b. — St. 359. — S. 328b.)

Doctor Martinus fagte ein hifforien, bavon G. Bernhard ichreibet: ,,,,,Bie ein Carthaufer uber Feld gezogen und unter bie Morber gefallen

15\*

<sup>1)</sup> W. "nun folches." 2) W. "baß ich mich noch beß tröste" st. baß mich — tröstet. 3) W. "nicht lange wird." 4) St. u. S. "aller." 5) St., S. u. W. "prallet." 6) St. u. S. "bas." 7) W. "ist" st. sei."

ware. Da er aber beffelben Tages keinen Rosenkranz gebetet hatte, wie er täglich pflegte, siel er von Stund an wieder 1) auf die Knie und betet. Da sahen die Straßenrauber ein sehr schöne Jungfrau bei ihm stehen, die hatte ein Schiene oder Reislin in der Hand, und nahm immer ein Roslin nach dem andern aus des Carthausers Munde, und die zehente Rose war allzeit roth, die sahte sie dazwischen und machte also einen schönen Kranz draus. Da das die Rauber sahen, ließen sie ihn zu Frieden und thaten ihm nichts, ließen ihn gehen.""

"Ah, lieber Herr Gott! was haben wir doch nicht durfen glauben? Ift doch Alles glaublich gewest und ist nichts so ungereimet und lügerlich gewest, das wir nicht geglaubt haben! Dahin wollt uns der Papst gerne wieder bringen, gibt für und stellet sich, als wollt er ein Concilium halten. Aber laßt uns beten, und laßts gehen, wie es Gott will! Wenn er 2) uns verdammet, so wollen wir ihn wieder verdammen und für den Antichrist offentlich erklären. Er wird mussen zu Schanden werden mit alle seinen Anschlägen. Sie haben jet viel zu schaffen, fürnehmlich der Epicurer zu M."

101. Des Papfte Durftigkeit. (A. 350b. - St. 349b. - S. 321.)

"Groß ist des Papsts Tyrannei gewest, der ohn Gesetz nach all seim Muthwillen geblitzt und mit vollen aufgeblasenen Backen also gedonnert hat: ""Bergebens und umsonst ist"), der die vier Euangelia gleich halt, und halt nicht die Satunge der romischen Kirche."" Das sind die schwülstigen und aufgeblasenen Bort, wie Petrus sagt (2. Spist. 2, 3). Das sind die sieben Donner, des Papsts Drauunge in der Offenbarung S. Johannis (10, 3).

Der ehelose Stand im Papstthum ist eben die Figur, davon Johannes in seiner Offenbarung schreibt (10, 1): ""Da der starke Engel vom Himmel kömmet, bekleidet mit einer Wolken,"" das ist, mit einem verborgen Geheimnisse, "",hatte auf seinem Häupt ein Negenbogen,"" das ist Gebote und Lehre; "",sein Untlis leuchtet wie die Sonne,"" das ist, hat einen großen Schein und Ansehen; "",hat in seiner Hand ein Büchlin ausgethan,"" das ist, rühmet das Euangelium, das muß offen stehen. Da wird das Papstthum sein artig<sup>4</sup>) abgemalet, denn er ist ein gemaleter König, mit Schmink und Farben angestrichen, der ein groß außerlich Unssehen und Schein hat, und doch ein rechter Unssah und Larve ist. Gott aber ist nicht ein seiblich und sichtbar persönlich Ding, wie des Papsts Reich ein vermummete Person und Faßnachtslarve ist."

<sup>1)</sup> W. "nieber" ft. wieber. 2) St. u. S. "ber Papft" ft. cr. 3) St. u. S. "ifts." 4) "artig" fehlt W.

102. Blindheit im Papfithum. (A. 351. - St. 352. - S. 323.)

"Bor dreißig Jahren," sprach D. Martinus, "war die Bibel undeskannt, die Propheten waren ungenannt und gehalten, als waren sie unsmöglich zu verstehen. Da ich zwanzig Jahr alt war, hatte ich noch keine gesehen. Ich meinete, es waren kein Euangelia noch Episteln mehr, denn die in den Possillen sind. Endlich fand ich in der Liberei zu Ersurt eine Bibel, die las ich oftmals mit großer Verwunderung D. Staupigen.

In soldem 1) Finsterniß regirete ber Papst mit großer Superstition, Glaub und Schein, welchen engelischen Schein ich nimmermehr hatte durfen angreisen, wenn nicht S. Paulus die künftige Blindheit des Papstthums mit klaren und hellen Zeugnissen angezeiget und consutiret hatte, und Christus, Gottes Sohn, die Majestat selbs, ihn, den Papst, nicht mit so großen Donnerarten danieder geschlagen hatte. Matth. 15(B.9) und 252): ""Bergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche Lehre, die nichts denn Menschengebot sind."" Wenn es Esaias 3) (29,13) allein also geschrieben und Christus selber nicht wiederholet und angezogen hatte wider die Pharisaer, so hatten sie es verachtet.

Summa Summarum, die Papisten sind betäubet und uberwunden mit gewissen Zeugnissen der Schrift. Ich erkenne 4) von Gottes Gnaden diesen Irrthum von hinten und vorne mit all seinen Umständen und Ursachen; noch schwige und ängstige ich mich drüber, wenn ich den großen herrlichen Glanz und gleißende Majestät des Papsis antaste und angreise, da sie doch selbs erkennen, daß die ganze 5) heilige Schrift wider sie ist.

Da ein Carbinal in der Erste viel wider mich gerathschlaget und das ein Stocknarr gehört und gesehen hatte, soll er gesagt haben: ""Mein Herr! Folget meinem Rath, seht ehe zuvor Paulum aus der Apostel 6) Chor, berselbe thut Euch für allen Andern den größten Schaden und das gebrannte Leid!"" Dieser abergläubische gleißende Gottesdienst, ob er wol viel Leute betrogen hat, doch halt er im Kampf des Gewissens den Stich nicht, ja taug gar nichts!"

103. Gräulicher Truthum im Papstthum von zwölf Räthen im Guangelio. (A. 351. —  $\mathbf{St}$ .  $354^{\mathrm{b}}$ . —  $\mathbf{S}$ . 325.)

"Johannes Huß hat nur ein wenig bas Papfithum angegriffen, noch mußte er bruber verbrannt werben; lehrete aber gleichwol noch, baß zwolf Rathe im Guangelio waren, und ander Ding mehr, wie die Papisten.

<sup>1)</sup> W. "folder." 2) "und 25" fehlt W. 3) St. u. S. "Erasmus" ft. Efaias. 4) W. "fenne" ft. erkenne. 5) "ganze" fehlt W. 6) St. u. S. "Engel" ft. Apoftel.

Welchs wahrlich ein graulicher Irrthum ift, die Schrift also in Gebot und Rathe zu theilen, daß etlichs sollte von Gott allein geboten sein, etliches nur allein gerathen und jedermann frei heimgestellt sein, zu halten ober nicht! und darnach lehren, daß alle Menschen können und sollen Gottes Gebot halten, die Rathe aber waren frei, verbunden und verpflichteten Niemand, daß er sie mußte halten, wenn er nicht gerne wollte.

Aus <sup>1</sup>) diesem falschen Wahn, als aus einer Bornquell, ist kommen Sicherheit in Leuten und Seuchelei der uberigen Werk <sup>2</sup>), so Andern werden mitgetheiset <sup>3</sup>), nehmlich daß die Monche in Klöstern, als die solche Rathe hielten, frommer und heiliger waren denn der gemeine Christenmann. Gemeine und häußliche Urmuth fliehen sie und erdichten ihnen eine freiwillige und selbserwählete Lehre<sup>4</sup>) ihres Gefallens. Eheliche Keuschheit und der Laien verachten sie, erheben und preisen hoch der Jungfrauen und Witwen Keuschheit; sagen, daß die andern gemeine Christen und Gläubige leben in Hadersachen, sie aber erwählen ihnen ein sonderlichen Stand und Orden, da kein Jank innen ist, da sie doch die allerzänkischsten, neidischsten und rachseligsten <sup>5</sup>) Leute sind!"

104. Menichen-Sagungen hat man im Papftthum mehr und bober geachtet benn Gottes Wort,

(A. 351b. - St. 359. - S. 328b.)

Da D. Mart. der Nonnen Statuta las, die gar kalt geschrieben und gemacht waren, seufzet er sehr und sprach: "Das hat man mussen hoch halten, und dieweil Gottes Wort verachtet! Sehet nur, was für ein Stockmeisterei und Marter der Gewissen im Papstthum gewest ist, da man auf die horas canonicas und Menschen-Sahunge drang. Wie Hugo, der tressliche Mann, ein gräulich Wort geschrieben hat, ,,,,daß wer nur ein Syllabe ausließe und nicht gar ausbetete, müßte Rechenschaft dasin geben am jüngsten Gerichte." Ich halt, Hugo hab es darüm geschrieben, auf daß der Minder Zucht erhalten würde, welchs darnach in ein bosen Brauch und zum Verderben der Gewissen gerathen ist. Denn in Kindern ist das Gewissen noch nicht, drüm muß man sie in der Zucht ausziehen; darnach, wenns Gewissen kömmet, muß man Mosen steinigen."

105. Des Papfte breiertei Kirchen und Tyrannei. (A, 351b. - St. 367. - S. 335b.)

"Der Papft hat breierlei Kirchen erbichtet; eine essentialis, wefentliche, als bie Versammlung ber Chriftglaubigen; bie ander repræsenta-

<sup>1)</sup> St. u.S. "aber aus" ft. aus. 2) St. "operum supercrogationis b.i. ber übers flufsigen Berke. 3) St. "könnten mitgetheilt werben." 4) "Cehre" fehlt W. 5) A. "neibischen und ratsetigsten." 6) W. "bie" st. ber.

tiva, die die Kirche bebeute 1), als der Cardinal Rath; die dritte, virtualis, die tugendliche oder fraftige, als des Papsts Decret. Diese dritte war uber alle andere, wie er brullet in c. Cancta novit 2) d. q. q. 3) Item: Wenn gleich der Papst viel Seelen mit sich in die Holle suhrete, doch sollt 4) ihm Niemand einzureden Macht haben, und fragen, warum ers thate ic. Hierauf soll man antworten: Christus besiehlet seinen Jungern und spricht (Matth. 28, 20): ""Gehet hin, und lehret Alles, was ich euch besohlen hab""ic. Deß sollt man sich billig halten. Aber aus Gottes Jorn um unser Sicherheit und Undankharkeit Willen hat der Papst durchgedrungen und zugenommen, und ein groß Ansehen und Gewalt gewonnen fürnehmlich mit dem Schein, daß Petrus und Paulus sind zu Kom gewest, wiewol es mit Petro ungewiß und zweiselhaftig ist.

Mit diesem großen Schein hat der Antichrist sein Reich angefangen und also hoch bracht, daß auch der Kaiser selbs sammt etlichen Kurfürssten haben wie die Stallknechte dieser Bestie mussen den Zügel und Stegereise halten auf dem Concilio zu Costniß, da Johannes Huß, verbrannt ward. Drüm ist er so stolz, daß der Cardinal Cajetanus zu Augsburg bei Leben des löblichen Kaisers Maximilian zu mir sagte: ""Was meinst

Du, daß ein Cardinal nach Deutschland frage?""

Du aber muß er feben, daß der größte und befte Theil in Deutschlanden ift 5) ihm abgefallen, befigleichen Danemark, auch achten feiner nicht viel mehr feine eigene Schutherrn. Er ift gemartert mit bem Beift bes Mundes, wird aber zerftoret werden burch bie Bufunft und Erfcheis nung bes herrn! S. G., fo ber furnehmefte Schutherr bes Papfts ift, will ihn reformiren. D, wie ein gar 6) unleiblich Wort ift ben Papiften bies Bortlin "reformiren", bas tonnen fie nicht dulben! Bie ber Carbinal zu Placeng?) aufm Concilio von 8) Bobemen gesagt batte: .... Laffet bie Bestien freffen und faufen, mas fie wollen, aber baß fie uns reformis ren wollen, bas ift uns nicht zu leiben. Denn wenn wir ihnen in eim Urtifel wichen, so ware es um unfer Kirche geschehen"" ic. Und ift auch mahr, brum gebenken fie etwas und feiren 9) nicht. Denn diefe Folge feben fie wol: Ift ein Urtitel, fo fie lehren, falfch, fo find die andern allzumal falsch; benn10) wenn sich einer ein Mal verschalkt hat, so vermuth man fich, er fei ftets alfo. Drum, weil fie in ber Poffession figen, fo wollen fie nicht weichen und vertheidingen offentliche Irrthume.

<sup>1)</sup> St. u. S. "bebeutet." 2) S. "non id" ft. novit. 3) St. "etc." ft. d. q. q. 4) W. "foule." 5) "ift" fehlt St. 6) W. "gar ein." 7) Piacenza. 8) St. u. S. "zu" ft. von. 9) A. "freien" 10) "benn" fehlt St., bagegen Zusfaß: "Qui semel malus etc."

Derhalben ists nicht Wunder, daß mir der Satan feind ist; benn er verläßt seine Rirche nicht, sondern nimmet sich ihrer mit Ernst an und streitet für sie aufs aller gewaltigste und heftigste er immer kann, und beißt die Gottselige in die Ferse. Aber Christus, unser Herr und Heiland, zersknirscht ihm seinen Kopf; denn er soll unter seinen Feinden herrschen, wie sehr auch die Papisten, Sacramentirer, Wiedertäuser und andere dergleichen Schwärmer und Rottengeister wuthen und toben. Drum laßt uns beten, denn es ist nicht ein schlechte Sache, die jet für ist! Der Satan ist gar erbittert, erbremst und erzörnet; wird er ein Krieg in Deutschlanden anrichten (da Gott gnädiglich für sei!), so wirds ubel gehen und ein Verwüstung folgen!)! Composita rerum (wie man es nennet) sind im Papstthum gemeine und gebräuchlich, als geweihet Salz, geweihet Wasser, geweihet Feur, Licht, Palm 2) 2c."

106. Borauf bas Papftthum ftehet. (A. 352. - St. 351b.)

"Im Papstthum sind zwei furnehmeste Hauptstück, darauf es stehet, nehmlich eigene Gnugthuung und Erfüllung des Gesetes, welche gar wider einander sind und dem Verdienst des Herrn Christi entgegen. Denn so bald das Gewissen horet, dem Gesetz muß gnug geschehen und es muß gehalten werden, so sagts und schleußts von Stunden an: du haft es nicht gehalten, drum mußt du es thun oder bist verdammt; nu aber kannst du es nicht halten ze. Da hebt sich ein ewige Marter und Angst im Gewissen. Drum hat jener Monch am Todbette, da er lag und sterben sollte, wol und christlich gethan. Da er sahe, daß es Alles zurinnen und gar nichts helsen wollte, wie ein gestreng Leben und Orden er gefuhrt hatte, reiß er endlich durch alle menschliche Satzung und ergreif das Erucifir, und sprach: ""Der für meine, ja der ganzen Welt Sünde am Stamm des Greuzes gnug gethan und dasür bezahlet hat, deß Verdienst nehme ich an und verlasse mich drauf!"" Und küssers?."

107. Der Papisten löcherichte Argument. (A. 352. — St. 355. — S. 325<sup>b</sup>.)

"Beil die Papisten ein bose Sache haben, so unterstehen und bemühen sie sich, dieselbe mit sehr losen und locherichten Argumenten und Grunben zu vertheibingen und zu schüchen, die den Stich gar nicht halten. Drum kann man sie leichtlich widerlegen. Als da ist, daß sie sagen: ""Alles Loben ist anrusen; die Heiligen soll man loben; drum soll man sie anrusen."" Antwort: Es folget lange nicht! Denn nicht alles Loben heißt

<sup>1)</sup> Aurif. am Rande: "D. Martin Buth. Prophezei, welche wir gesehen und erfahren." 2) St. "Pfalmen"; W. "Pfalm." 3) "und kussets" fehtt St.

und ift auch anrufen; ehrliche Leute foll man loben, aber brum ruft man fie nicht an. Denn bas Unrufen gebuhrt allein Gott, nicht einer Ercaturen weber im Himmel noch auf Erben, auch keinem Engel nicht!

Item: ",, Ein iglich Werk ber bofen Lust ober so mit bofer Lust geschicht, ist unziemlich und wider Gott; ehrliche Werke geschehen mit boser brum sind sie unziemlich und wider Gott, und folgends Sunde." Untswort? Eheliche Werk an ihnen selbs sind nicht Werk der bosen Lust, sondern daß ein ehlich Gemahl das ander lieb hat und begehret, ist Gottes Ordnung; wiewol solche Werk!) zufälliger Weise unreine sind um der Erbsund Willen, doch sind sie an ihnen selbs recht und 2) rein.

Stem: ""Die Lehre von Vergebung ber Sunden ift nothig; Ablaß und Gnade sind Bergebung der Sunden; drum sind sie nothig u."" Antwort: Des Papsts Ablaß ist nicht Vergebung der Sunde, sondern 3) ein Gnugthuung dur Vergebung der Straf, welchs ein lauter Fabel und Gebichte ist."

108. Der Papisten Schalkheit und Heuchelei, so sich jet weißbrennen und ihre Absgeben beschienen wollen.

(A. 352b. — St. 402. — S. 366b.)

"Pfarrherrn, Lehrer und Prediger sollen fleißig wachen und gut Uchtung haben auf der Papisten Tuck und Erügerei, die neutralisch sein und ihre Lügen und Superstition sein decken und verneinen wollen und beschönen, und nicht dassur gehalten werden, als hatten sie jemals geirret oder ein Wasser betrübet, und Unrecht gethan und gelehret. Haben unsere Sprach etlicher Maß zu reden und nachzusolgen gelernet; brauchen auch der Wort, der wir brauchen, wie die Papageien 4). Ist lauter Heuchelei und Büberei mit ihnen, haltens im Herzen viel anders, und bleiben auf ihrem gottlosen Wesen, wie das Werk zeuget. Darüm soll man ihnen nicht 6) gläuben; es ist ein lauter Betrug und Geplärre, den 7) sie machen 8), einfältige Herzen zu 9) betrügen und zu 9) versühren.

Und wenn wir sie nicht konnten mit ihren eigenen Buchern und lebendigen Zeugen uberweisen und uberzeugen, so mußten sie Recht und wir Unrecht gethan haben, daß wir sie gestraft und viel graulicher 10) Frzthume und Abgottereien beschüldiget haben. Darum sei man vorsichtig und glaube nicht schlecht ihren gleißenden guten Worten, damit sie den Schalk becken und sich gerne weißbrennen wollten. Wer kann aber alle

<sup>1)</sup> St. Jusag: "per accidens." 2) "und" sehlt St. u. S. 3) W. "sondern nur."
4) A. "Papegdgen." 5) St. u. S. "in" st. aus. 6) W. "nichts." 7) A. u. S. "denn." 8) "den sie machen" sehlt St. u. S. 9) "zu" sehlt S. 10) "graulicher" sehlt St. u. S.

> 109. Von Sorbonnisten. (A. 352b. — St. 402. — S. 366b.)

"Die Sophisten zu Paris in der Sorbonne 1) haben wider mich geschrieben uber den Spruch Matthai am fünften. Nehmlich, so die zwölf Rathe daselbst sollten Gebote sein, so ware es argerlich und zu gar 2) beschwerlich. Deßgleichen sagen sie: Ein Christ musse zweiseln, nicht was die Verheißung Gottes, sondern was ihn belangt und für sein Person. Nu aber sahen sie an, sich zu entschülzigen und weiß zu brennen, als sei zwischen und und ihnen kein Unterscheid der Lehre halben, sondern sein nur ein gefährlich unnug Wortgezank; in der Hauptsache ware kein Widerwartigkeit, Jank noch Uneinigkeit, sondern man ware im selben einig 3).

Hierauf soll man ihnen antworten, und sie fragen: Barûm haben sie benn soviel seine, treffliche, fromme Leute umbracht, ermordet, gehenkt, ertränkt, verbrannt, verbannt und mit Weib und Kindern ins Elend gejagt und vertrieben um Wortgezank Willen? Wehe ihnen! Sie sind in ein verkehreten Sinn gegeben, wollen jet von gottsürchtigen Leheren und Predigern nicht gestraft sein. Es sind grobe, ungeschiekte und gottlose Eselsköpfe die Papisten. Wie jener Pfarrherr, der bei dem Bischof beklagt war, als sollt er nicht recht täusen, und da er nu erschien, gab ihm der Bischof eine Kindertocke zu täusen, daß er hörete, was er sür Worte brauchte. Da sing er an, und sprach: ""Bego te Baptiste in nomine Christe."" Da sich ihn der Bischof, daß er so ein ungelehrter grober Geselle wäre und könnte die Wort nicht recht reden. Da warf der Psass die Tocke zur Erden, und sprach: ""Wie das Kind und die Tause ist, so sind und die Wort.""

110. Der Papisten hoffnung von der Restitution des Papstthums. (A. 353. — St. 400b. — S. 365b.)

Unno 39 ben zwolften Januarii feufzete Doctor Martinus tief und

<sup>1)</sup> A. "Sorben"; St. u. S. "Sorbon." 2) W. "gar zu." 3) "sonbern — einig" fehlt St. 4) St. u. S. "gebannet." 5) St. u. S. "verklagt."

flagete mit großem Herzleib uber die 1) grauliche Blindheit der Papisten, und sprach: "Die armen verstockten Leute hoffen noch immerdar, das Papstthum soll wieder restituirt werden und in seinen vorigen Stand wiederum kommen nach dem Spruch, den sie pflegen zu führen: ""Sanct Peters Schifflein wird wol von Winden und Wellen getrieben und angestochten, wanket auch wol, aber es gehet nicht unter, noch ersäust.""

"Es ist gleichwol ein Wunderding und Erfindung," sagt Doctor Martinus<sup>2</sup>), "daß des Papsts geschmierte Ereatürichen, Monche, Pfassen und Ordenspersonen, gemeiniglich alle mussen Platten und Creuze tragen, da es doch Gott in <sup>3</sup>) Mose verboten hat. Vielleicht hat unser Herr Gott mit diesem<sup>4</sup>) Zeichen wollen anzeigen, daß man sich für ihnen hüten konnte und sollte."

Ein ander las elicere für dicere. Item, ein ungelehrter Collegiat zu E. ber sagte auf eim Doctorat in der Danksagung: ",,,Inelyti Senati!"" Der ward barnach ein Dompfaff zu M."

"Zu Bamberg weisen sie jahrlich für Heilthum ein Buch, barinnen Kaiser Heinrichs und seines Gemahls, Königunden, Chestiftung soll besichrieben sein, da sie gelobten Jungfrauen beide zu bleiben. Als nu Pirkeheimerus dahin kam und ein Fürwiß gewann, das Buch zu sehen, was doch für ein Contract sie mit einander hatten gemacht, da sie sponsalia hatten contrahirt: als er das durch große Practiken erlangete, machen ihm die Domherrn das Buch auf, da warens die Topica Ciceronis gewesen! Solche Bescheißerei ist mit ihnen gewesen. Sonst lasen?) Mönche in eim

<sup>1) &</sup>quot;bie" fehit S. 2) "fagt D. M." fehit St. u. S. 3) "in" fehit St. u. S. 4) St. u. S. "biefen." 5) W. "Bafen." 6) "ben" fehit W. 7) St. "lassen."

Kloster "mumsimus" für sumpsimus. Da sie nu ein junger Monch aus ber Grammatica barum strafete, sagten bie andern Patres: ""Du junger Lecker, willt bu uns strafen? Wir haben also lange mumsimus getefen, es soll und muß mumsimus heißen und bleiben 1)!""

114. Gewalt ift ber Papiften Behre. (A. 353b. - St. 393b. - S. 360,)

"Die Papisten haben die Sache verlorn, streiten nur mit Gewalt, bamit meinen sie, die zu erhalten und zu gewinnen. Bei ihnen ist Gewalt neben Thorheit, bei uns aber ist Weisheit mit Schwachheit. Es wird aber ihr Ding von ihm selbs fallen. Denn wo wollen sie die 2 Lange Pfassen und Monche nehmen? Es sind hie viel Studenten, aber ich glaube nicht, daß einer drunter sei, der sich wollt schmieren lassen und das Maul aufhalten und ihm den Papst 3) seinen Dreck hinein lassen schmeißen; es wolltens denn Matthessus und M. Plato thun 4)." Welche beide damals Lutheri Tischgesellen waren 5).

Auch fageteer bamals vom Papstthum, daß Gott mit dem Papstthum umgehe, gleich wie er thut mit einem durren Sommer, da die Baume verdorren für großer Hige, die Born und Bache vertrockenen und verfeigen. Also verseigen ist auch 6) alle Gelehrten im Papstthum, daß man nicht weiß, wo sie hinkommen. Sie verschwinden alle mit einander!"

"Rom," fprach D. Martinus?"), "hat gelehrte Leute, aber in ber heiligen Schrift findet man da große Esel. Wie einer diesen Spruch Marci am letzten (V. 17) also auslegte: Signa eos, qui crediderint etc., das ist: Zeichne mir die an, so da gläuben w. Nahm ein nomen für ein verdum, zeichne für Zeichen!" Da sprach D. Jonas drauf: ""Die Nach-kommen haben die beste Zeit zu hossen!" "Ja," sagte D. Martinus, "ich hab Sorge, das Beste ist nu geschehen. Es werden nu Secten und Rotten solgen 8)!"

<sup>1)</sup> Dazu bemerkt Stangwalb: "Bon biefem Papstesel Mumpsimus hat F. Andreas Placus in seinem Vocabulario biblico folgenden Bers gesegt:

<sup>,,,,</sup>Mumpsimus orabat triginta circiter annos Indocti quidam sacrificus generis: Sumpsimus interea quantumvis esse legendum Admonitus tenuit Mumpsimus ille suum. Sic hodie multi retinent didicère quod olim. Nec bona complecti nec meliora volunt."

<sup>2)</sup> W. "in bie." 3) W. "bes Papste." 4) S. nach "thun" Jusah: "bie es in Sonberheit nimmermehr thun werben." 5) S. "biese beide bamals Lutheri Tifchz gefellen gewesen sind," 6) W. "auch jet." 7) "fprach D. Mart." fehlt St. u. S. 8) Auris. am Rande: "D. M. L. Prophezei, bie sich jet anhebt."

115. Der Papiften Grauel. (A.353b. - St. 350. - S.321.)

M. B. 1) Calirti erzählete Doctor Martin Luther ein Hiftorie von einer Disputation, die zu Rom ware gehalten worden, in welcher er neben dreißig Magistern oder mehr gewest ware. Da hatten sie wider des Papsts Gewalt disputiret, der sich rühmete, daß er mit der rechten Hand den Engeln im Himmel gebiete, mit der linken Hand aber ziehe er die Seelen aus dem Fegseuer, und daß sein Person vermischt ware mit der Gottheit. Er aber, Calirtus, hatte dawider disputiret, nehmlich daß dem Papst allein Gewalt gegeben, auf Erden zu binden und zu lösen. Matth. 16 (B. 19). Und da sie 2), die Undern, heftig das angesochten hatten, hatt er beschlossen, er hatte es disputirlicher Weise, nicht daß ers gewiß dasür hielte, geredet. Darauf sagte Doctor Martinus Luther, "daß in viel hundert Jahren kein papistischer Wischos oder Pfass gewest, der sich der armen Schulen, Taufe und Predigt hatte mit Ernst angenommen; denn sie waren damit zu gar sehr beschweret, daß sie Gott seind sind."

D. Jonas fagte: ""Er hatte es von vielen gelehrten Leuten gehoret, daß die Kirchen ein lange Zeit daher ein Reformation bedurft hatten, aber Niemand hatte das Papstthum durfen angreisen. Denn da der Papst hatte diesen Namen gehabt: Noli me tangere (Taste mich nicht an), drum hat man geschwiegen."" Da sprach Doctor Martinus: "Das hab ich auch wol gewußt, denn Doctor Staupiß sagte zu mir: ""Berdet Ihr das thun, so werdet Ihr die ganze Welt wider Euch haben."" Und sagte weiter: "Doch ist die Kirch auss Blut gegründet, wird auch mit Blut begossen"), beschneitelt, fortgepflanzet und beraubet. Drum wollte ich," sprach Doctor Martinus, "daß Alle, die das Euangetium wollen predigen, die papistischen Gräuel, Decret und der Papisten Bücher läsen, und allermeist wol bedächten den Gräuel und Treubelmarkt mit den Opfermessen, um welcher Willen auch allein Gott hätte billig die ganze Welt mögen ersäusen, auf daß ihr Gewissen gerüstet und constreiret würde wider die Widersacher und ziese Kerenisse!"

116. Ein anders. (A. 354. — St. 382. — S. 349.)

"Die Bucher Johannis Capella, fo man Conformitatum nennet, in welchen die Bergleichniß Chrifti und Francisci ift, find fo voll großer Lugen, daß es scheinet, der Meister deffelben sei vom Teufel besessen, nicht alleine geistlich, sondern auch leiblich; denn er speiet grauliche Lugen aus,

<sup>1)</sup> Nach bem tat. Mfpt. "Wolfgangus." Wolfgang Calirtus war Prebiger zu Pollereborf (Apolleneborf?) bei Wittenberg. Wgl. Luther's Briefe, herausgegesben von be Wette, V, 301. 2) "fie" fehlt St. u. S. 3) W. vergoffen."

nennet Chriftum ein Figur und Vorbilde Francisci, und fagt unverschämt: ""Christus hab Francisco das Gericht aufgetragen und ubergeben, daß er moge die Brüder selig machen ober verdammen.

Bu Luneburg in einem Kloster stehet noch auf biesen Tag ein geschnitzer großer Altar, barinnen die Geburt, alle Werk und Mirakel Christi, auch sein Einzug zu Jerusalem, Gefängniß, Leiben, Sterben, Höllefahrt, Auferstehung und Himmelsahrt geschnitzt war, und barneben auch-1) Francisci Geburt, Wunderwerk, sein Leiben, Sterben und Himmelsshrt gesetzt und gemacht; daß man also S. Francisci Werk des Herrn Christi Wunderwerken und Leiben gleich gerechnet und geachtet hat; welchs ein große Gotteslästerung ist gewesen."

116°. Ein anders, (A. 354. — St. 388°. — S. 355°.)

"Der Papst, wie man sagt, soll alle Lutherischen mit ihren Weibern zu Gnad genommen haben, wenn sie nur predigen und lehren, was er will, und ihre Weiber für Huren und Köchin halten. Pfui dich mal an2)," sprach D. M., "was darf der Teufel nur3) thun! Ehebruch läßt er ungestraft! Der Ehe nicht achten, ist menschlich, aber verdammen, das heißt und ist Gott gar4) verachten. Ulso wird 5) Wißel mit seinem Weibe auch thun; ich wills keinem frommen Weibe rathen, daß sie dermaßen bei ihm bleibe."

116b. Ein anbere. (A. 354. — St. 391. — S. 357b.)

"Der Papst ift 6) beide Gottes und ber Menschen Spotter, benn er verlacht und veracht die Religion, die weltlichen Stande und alle Ehrbarsfeit. Das beweiset er auch damit, denn sein Sohn, das Hurenkind, hat des Kaisers uneheliche Tochter gefreiet, und ist zum Herzog zu N. N. gemacht, schämet sich gar nichts, ja wills noch als ehrlich gerühmet sein! Er sollte sich billig in sein Herz schämen, so er ein Pfaff wollt gerühmet sein."

117. Bergleichung ber Reiche Chrifti, bes Papfte und Turfen.

(A. 354b.)

"Christus Reich ift ein Reich ber Barmherzigkeit, Gnad und Gute; bes Papfts Reich ist ein Reich der Lugen und Verdammniß; des Mahommeds ift ein Reich der Rache, Zorns und Verwustung."

118. Der Pfaffen Surerei. (A. 354b. - St. 391b. - S. 358.)

Einer fagte D. M. E., daß ein Reformation unter ben Domherren

<sup>1)</sup> W.,, auch baneben." 2) A.,, Molan." 3) "nur" fehlt St. u. S. 4) "gar" fehlt St. u. S. 5) St. u. S., "will" ft. wirb." 6) St. u. S., "Es ift ber Papft."

zu C. und N. gemacht ware, und waren die Domherrn gezwungen worben, ihre Kochin zu verlassen, und von ihnen zu thun. Das hatte vierzehen Tage gewähret; benn sie konnten ihr langer nicht 1) entrathen,
noch sich enthalten. Drinn nahmen sie sie wieder zu sich; aber sie, die
Kochin, wollten nicht, sie verhießen ihnen denn, sie wollten sie bei sich behalten und vertheidingen. Darauf haben sie sie aufs neu muffen kleiden,
daß man sie nicht gekannt hat.

Und man fagt, ein Aleinschmidt ober Schlöffer foll gefagt haben: Er habe in vierzehen Tagen uberaus viel zu arbeiten gehabt, Tag und Nacht, allein Schlüffel zu machen. Denn eine jglich Frau wollte nu einen Schlüffel zum Pfaffenhause haben, weil sie bie huren hatten weggethan zc.

Da fagt D. Martinus: "Ich wollt, man spottet unsers Herrn Gottes nicht also! Man sollt mit Gottes Ordnung und Gebot nicht so leichtsertig handeln. Denn weil die Gottseligen kaum können bestehen, wie wird es denn den Spöttern, Gottlosen und Gottslästerern gehen? Aber die gottslosen Papisten haben ihren Gott, den Papst. Wie ein großer Doctor sagte: ""Wenn ich dem Papst treulich diene, so werde ich selig, und habe ubrig gnug zur Seligkeit; denn wenn man mir ein Monchskappe anzeucht, wenn ich gestorben bin, und die ubrige Werk der Monchen mittheiset, darauf ich mich verlasse, so werd ich selig.""

Also meinet ich auch, da ich ein Monch war, wenn ich ohn ein Schepler 2) ware aus der Zelle gangen, hatt ich ein große Todsunde begangen, und ware verzweifelt. Ifts nicht ein großer graulicher 3) Grauel, daß man auf solch Narrenwerk vertrauen und sich verlassen soll, da man solche Shre allein dem Herrn Christo sollt geben? Sollte man doch dem Papsithum um dieses einigen Stucks und Irrthumes Willen gram sein!"

119. Bas ber Papft mit den Seinen zu Rom von der Seelen Unsterblichkeit gehalten. (A. 354b. — St. 355. — S. 325.)

"Da zweene Narren<sup>4</sup>) fur des Papsts Tische ein Mal<sup>5</sup>) mit einander disputireten: Ob des Menschen Seel unsterblich ware, und einer ja, der ander nein sagte, sprach der Papst: ""Zener, der da hielt, die Seele ware unsterblich, redete wol recht und hatte gute Argument und Beweisungen; aber er hielts mit dem Andern, der da sagte, die Seele war sterblich, denn es machte ein frohlich Angesicht und einen guter Dinge 6).""

<sup>1)</sup> St. u. S. "nicht langer." 2) Der Schapel, das Scapulier, ein kurzes Oberkleid ber Monche. 3) "graulicher" fehlt St. u. S. 4) St. u. S. "zween Juriften
und cpieurische Narren" st. zweene Narren. 5) "ein Mal" folgt bei W. schon
nach "Narren." 6) Dazu bemerkt Stangwalb: "Obgemelbter historien von

Solche Bofewichter und Spicurer foll die driftliche Rirche zu Regenten haben! Alfo ward zu Bafel aufm Concilio beschloffen, daß die Pfaffen sollten lange Rocke bis auf die Rnochel tragen, hohe Schuh, breite Platten, und kein roth noch grun Kleid; und man follte nicht disputiren, ob die Seele sterblich oder unsterblich ware.

Der Papft ift ein Konig ohn Gott und Ehe. Denn was gottlich ift, bas hat er weg genommen; barnach hat er geandert, was Gott in ber Welt geordnet und eingeseht hat, als bie Ghe."

120. Papft Gregorius hat ben Dreißigften angericht, Seel-Meffen fur bie Berftorbene ju hatten.

"Die Trigefima, dreißig Meffen für die Tobten zu halten, find vom Papft Gregorio erfunden und bei acht hundert Jahren gestanden. Der war so heilig, ja abergläubig, daß er einen Bruder, der brei Gulben verzgessen, die er in seinem Umte nicht berechnet hatte, da er gestorben war, uberm Tische verdammete, und ließ solch Geld ins Grab werfen und ihm breißig Messen halten, dadurch er soll aus dem Fegseuer erlöset sein worden. D, des großen Gräuels!"

121. Tegels gottlose Ruhnheit mit feim Ablaß hat D. Martin Luther Urfach geben zu fchreiben,

"Tehel machte es fo grob, daß mans mußte greifen, denn er schreib und lehrete, daß der Ablaß des Papsis ware die Versühnung zwischen Gott und Menschen. Zum Andern, daß der Ablaß gleichwol fraftig ware und gulte, da schon der Mensch weder Reu noch Leide hatte oder Buße thate. Sa, wenn einer gleich die Jungfrau Marie hatte geschwängert, so könnte ers ihm vergeben. Auch könnt er die Sunde vergeben, die einer zukunftig Willens ware zu thun. Item, daß das Ablaßcreuz, so der Papst

zweien des Papste Narren erwähnet auch D. M. Euther in seiner schönen Borrebe auf des Büchlein H. Philippi: "Responsio ad Clerum Coloniensem" etc. Auch erwähnet derselben Historia Doctor Martin us in seinem großen Comment über die Genesin Cap. XIX. mit diesen Worten: "Narratur historia de Leone Pontisce, quod adhibuerit aliquando ad mensam duos philosophos, quorum alter de immortalitate animae, alter de mortalitate disputaret. Cumque post longam et acrem concertationem, uter rectius dixisset, pronunciandum esset, ""Tu,"" inquitad illum, qui immortalitatem animarum desenderat, ""vera quidem videris dicere, sed adversarii tui oratio facit bonum vultum."" Sic Epicuraei solent, amplectuntur carni et rationi consentanea contra manifestam veritatem." Haec Lutherus. Reserunt alii hanc historiam ad Julium secundum" etc.

hatt aufgericht, bes Herrn Christi Erenz gleich ware und gleiche Kraft hatte ze. Solche und bergleichen Grauel verursachten mich, daß ich mich dawider sahte und schrieb, nicht um eins einigen Menschens ober Gelbes Willen."

122. Der Papft ift ein Reger, uberhebt fich uber Gottes Wort. (A. 355, -- St. 353, -- S, 324.)

"Augustinus und Andere machen diesen Unterscheid unter eim Keger, Sehismatico, der Spaltung und Trennung anricht, und einem bosen Christen. Ein Keger ist der, so falsche Opinion und Meinunge wider die Artikel des christlichen Glaubens, außer und wider den rechten Versstand der heiligen Schrift aufbringt und halsstarrig 1) vertheidiget. Ein Schismaticus und Trennungsmacher heißt, der eines rechten Glaubens mit der rechten christlichen Kirchen ist, halts aber und ist nicht mit ihr einig um etlicher Geremonien und Brauche Willen. Ein boser Christ halts beides, Glauben oder die Lehre und Geremonien, lebt aber ubel, sühret einen bosen, ärgerlichen Wandel.

Nu durfen mich die Papisten nicht einen Keher schelten, sondern heißen mich einen Schismaticum, der Trennung und Spaltung anrichte. Uber ich halte den Papst für einen Keher, ja Erzseher; so halt er mich wieder dafür. Denn er ist des Herrn Christi Widerwartiger, und ich des Papsts; sintemal er unverschämet lehret, das Priesterthum Christisei bracht auf seinen Statthalter, den Papst, der habe Macht, Uenderung und neue Geset zu machen, verleugnet also das ewige Priesterthum Christi.

Sehet nur die zwei Stück in seinen Decreten an, da er sich mit großer Pracht und Majestat uber die heilige Schrift erhebt, läßt dieselbige wol die Bäter auslegen und deuten, aber drüber zu erkennen und zu sprechen, was Recht ist, das dehâlt er für allein?) dem römischen Stuhl. Denn er will ein Herr uber die Schrift sein, als den Niemand Macht habe zu richten. Drüm läßt er ist uber mich sein Donner und Bligen gehen, auch wider sein eigen Decret. Denn er sagt selbs Dist. 8, ,,,,die Gerechtigkeit soll der Wahrheit weichen." Beucht dazu an das Erempel des Königs Ezechias, der die eherne Schlange zubrach, die doch Gott des sohlen hatte aufzurichten. Nu aberthut er strackswider sein eigen Recht; denn er will jit, daß die Wahrheit soll weichen seinen unzähligen und greislichen Irrthumen. Und das ist das aller schwerest, daß die Jugend solche Irrthumen nicht hat gesehen, weiß auch nichts davon, noch kennet sie<sup>3</sup>); denkt

<sup>1)</sup> S. "Saleftarrige." 2) St. u. S. "allein fur" ft. fur allein. 3) St. "kennet fie nicht."

nicht anders, es habe immer alfo gestanden mit dem Lauf des Cuangelii, baß stets, wie jut, gelehret und geprediget sei.

Nu, Gott hat mich wünderlich ins Spiel geführet, den Drachen anzugreisen, daß ich hab Monch und Nonnen ausgejagt aus den Klöstern und den Papst drüber gehenkt! Bolan, also gehets! Hätten wir Gottes Bort in Ehren gehalten, so wären solche gräuliche Irrthume und Abgöttereien nicht entstanden noch eingerissen. Uh, lieben Herrn, laßt uns diesem Nath Gottes folgen, daer sagt: ""Den (meinen lieben Sohn) sollt ihr horen"" (Matth. 5, 17). Laßt uns bei dem lieben Sohn und Doctor bleiben und das ander Alles 1) fabren 2)!"

123. Das Papfithum verleugnet die Rraft ber Gottfeligkeit. (A. 355b. — St. 353b. — S. 324.)

"Das Papsithum hat ein schönen, gleißenden Gottesbienst, rühmet wol Gottes Wort, Glauben, Christum, Sacrament, Liebe, Hoffnung ic., aber die Kraft dieser aller³) verleugnets, lehret bas stracks
darwider und fremde ist. Drüm sagt S. Paulus wol (2. Tim. 3, 5),
",,daß sie die Kraft der Gottseligkeit verleugnen;"" spricht nicht, daß sie
nach ihrem Leben nicht Gottseligkeit haben oder die Gottseligkeit verleugnen, sondern ihre Kraft verleugnen sie mit falscher und abergläubischer
Lebre."

124. Der romischen Kirche Schifflein. (A. 355b. = St. 366b. - S. 335.)

Doctor Martinus zeigete eine Tafel, auf welcher gemalet war, wie der Papst mit seiner Superstition und Abgötterei die ganze Welt bethöret hat; nehmlich der Kirche Schifflin war voller Monche und Pfassen, die reicheten und warsen Stricke bund Bretter zu benen, die im Meer schwummen und in Gefahr Leibs und Lebens stunden; der Papst aber saß mit den Patriarchen, Cardinaln, Bischofen im Schiff hinten, mit dem heiligen Geist uberschattet 7) und bedackt, und sahe gen Himmel. Dies ist ein sehr alt Gemälde, von einem Paulermönche zu Venedig erdacht und gedicht<sup>8</sup>), welchs wir Alles gegläubt haben als Artikel des Glaubens, ja wider den christlichen Glauben.

Ulfo gings mit ber Beronica zu Rom, bas nur ein ichwarz Bret ift, mit zweien seibenen Tuchern behanget, ba man nur bas eine wegnimmet und zeiget. Berebt alfo bie Leute mit einem erbichten Bilbe, als ware es recht

<sup>1) &</sup>quot;Alles" fehit St. u. S. 2) in den Ausgg. "fahren lassen." 3) W. "dieses Alles." 4) St. u. S. "richteten" st. reicheten. 5) St. "Stude." 6) St. u. S. "von" st. und. 7) St. u. S. "verschattet." 8) Eine Nachbitdung in Kupferstich sindet man in J. Ald. Fabricii centifolium Luther. pag. 27.

gemalet, und ist boch nur ein schwarz Tafelin, barauf nichts nicht stehet. Also find auch S. Peters und Paulus Haupter zu Nom im Vorhofe S. Peters Munfter gehauen, barüber gegen Morgen und Aufgang ber Sonnen geschrieben siehen biese Vers:

",,Ecclesiam pro mari rego, mihi climata mundi Sunt mare, scripturae retia, piscis homo.""

Das ift:

""Die Kirch ich fur bas Meer regir, Die ganze Welt ift furs Meer mir. Die heilige Schrift ift bas Net mein,

Da Menschen zu fahn, die Fische sein!""

Das ist bes Papsts Ruhm und Triumph."

125. Des Tegels Gottsläfterung und ber Belt Undankbarkeit. (4.356. — St. 409. — S. 374.)

Da von bes 1) Tetzels Gottslästerung gerebt ward, ber mit prächtigen, schwülstigen 2) Worten seine Lügen betheurete, sprach D. Martinus: "Wir sind in der außersten Blindheit und Gottslästerung gestecket; nu weil wir davon erlöset sind durchs Euangelium aus lauter Gnad Gottes, so sind wir auch auf unserm Theil undankbar, gar satt, reizen von beiden Theilen Gott zu Jorn mit gräulichen Gottslästerungen 3) und Undankbarkeit.

Uh, lieber Gott, firaf uns nicht nach unfern Sunden! Silf, daß wir uns bessern! Werden wir nu darüber gerauft und väterlich gestäupt um unser Undankbarkeit Willen; wolan, so wollen wir uns unsers Schadens leichtlich erholen: aber unser Wibersacher mussen brüber gestürzt werden und zu Boden gehen, denn sie ubermachens zu sehr mit ihrem Gottsläftern."

126. Des Papsithums Abgötterei und Superstition. (A. 356. — St. 371. — S. 339b.)

"Der Satan, des Herrn Christi und seines Euangelii ärgester Feind, hat alle Boben können leiden, daß man angebet hat Zwiedeln, Knoblauch, Schlangen, Priapen, Förze und dergleichen schändliche Gräuel, wie S. Paus lus zun Röm. 1 (V. 21, 23) anzeiget, ""daß sie<sup>4</sup>) die Ehre, so allein Gott <sup>5</sup>) gebühret, den Greaturen gegeben<sup>6</sup>) und verwandelt haben die Herrlichkeit bes unvergänglichen Gottes in ein Wilde, gleich dem vergänglichen Mensichen und ber Vogel und vierfüßigen und kriechenden Thiere;"" noch hat

<sup>1) &</sup>quot;bee" fehit St. u. S. 2) A. "schwülsichten." 3) St. u. S. "gräulicher Gottstästerung." 4) "sie" fehit St. 5) St. u. S. "Gott allein." 6) St. u. S. "geben."

ber Bofewicht vergeffen ber Monchskappen, bag man bie ben Tobten angiebe und baburch bie Gunbe austilae.

Diefe Superstition und Ababtterei ift fo ein großer Grauel, baß. wenn ichs nicht hatte mit meinen Augen gefehen und mare allein gefchrieben, bag etwa also gewest ware, so glaubt iche nicht. Und ift bahin fommen, bagi1) ichier alle Ronige haben einen Orben angenommen: ber Ronig 212 Franfreich S. Michels Drben; Engeland S. Georgen Orben; ber Raifer bas gulben Kell zc. Ulfo haben folde grauliche Frrthume aller Menschen Bergen gefangen und eingenommen. Das ift bes Teufels Luft, Freude und Gefallen geweft! Das hat der Papft wol gewußt und beweiset, als ber feines Schopfers, bes Teufels, Willen erfüllet, Gott und Menschen veracht hat. Und nu, je beller bas Guangelium an Zag fommet, defto unverschameter fundiget er. Macht alle Ronigreiche voll Carbinal, bas find Beichlinge, weibisch und ungelehrte Efelskopfe, liegen in Ronigs Sofen, in Frauengimmern und buhlen. Er hat alle Lande mit Carbinalen und Bischofen eingenommen. Unfer Deutschland ift gar gefangen mit3) Bischofen; benn man rechnet wol in etliche vierzig Bisthum, ausgenommen die Mebteien und Stiftfirchen, welche reicher find benn bie Bisthumer. Wiederum werden nur ungefehrlich in 28 Fürftenthum in Deutschlanden gefunden. Alfo find die Bifchofe viel machtiger benn die Kursten in Deutschland. Drum find auch die Papisten fo tropia, verlaffen fich auf ihr Geld und Gewalt, und wir feben nicht, daß in biefen amangia Sabren ein einiger Bischof fich befehrt und gebeffert batte!

Der Bischof von M. 4), ba er bie Propheten las in unser Bibel, soll gesagt haben: ""Finde ich boch nichts brinnen, benn wie wir Pfaffen gescholten werben!"" Und ist wahr, ber Propheten Schriften sind eitel Donnerschläge wider die falschen Propheten und Bischofe. Darum stögelt5) und erhalt bes Papsis Neich der große Haufe ber Papisten, und nimmet alle Lander ein und gesangen. Aber darauf haben die beutschen Fürsten nicht Uchtung, wollens nicht merken, wie der Papst die ganze Welt verschlinget und auffrift nach der Prophezei Danielis!"

127. Des Papfts Glaub. (A. 356b. — St. 354b. — S. 325.)

"Der Papst gebenkt: ""Sollte ich einem einzelen Monche weichen, ber mir meine Krone und Majestat nehmen will? D, das ist mir nicht zu rathen!"" Uh, ich gabe meine beibe Sande drum, ber ich boch nicht

<sup>1)</sup> S. "ba" st. doß. 2) St., S. u. W. "in" st. zu. 3) St. "von" st. mit. 4) Auris. am Nande: "Alberti, Bischofs von Magbeburg, Nede." 5) St. u. S. "stügett."

gern eine verlieren wollte, daß ich so feste und gewiß konnte an Christum glauben, wie er, ber Papst, glaubt, daß Christus Nichts fei !"

128. Der Parft verwüstet alle Ordnung Gottes.
(A. 356b. — St. 350b. — S. 321b.)

"Der Papst, der Antichrist zu Nom, unterstehet sich Alles, was Gottes ist, zu verwüsten 1), und seine Gräuel aufzurichten. Denn er vedammet Kirchen, weltlich und Hausregiment. Diese drei Hierarchien und Ordnung Gottes, ohne welche die Welt nicht kann bestehen, bekackt²) er. Denn aus dem Hausstande kommen Leibsfruchte, Kinder und Mehrung vieler Versonen. Aus dem weltlichen Regiment³) kommen Gesehe, Ordnung, Rechte, Schutz und Schirm für unrechte⁴) Gewalt. Aus der Kirchen ewiges Leben und Seligkeit. Drum ist Gott nicht unbillig zornig auf den Papst, ist kein Wunder, daß bisweilen eine Stadt untergehet, Theurung wird, Krieg angehet, und allerlei Plagen, Seüchen und Krankheiten kommen. Doch ist in solchem allen mehr Barmherzigkeit denn Jorn zu sehen. Denn da gleich einer oder etliche umkommen und sterben, so bleiben ihr dennoch 5) viel lebendig. Ist ein Mörder und Ströter 6); so sind dagegen viel Schutz, da Friede ist."

129. Der geiftlichen Papiften Stand ift ein gottlofer Stand, und wollen boch bie Rirche regiren und reformiren.

(A. 356b. — St. 307. — S. 367b.)

"Die Papisten rühmen?), sie seien ) die Kirche und die Autorität des Conciliums stehe bei ihnen; sie wollen Macht haben, dasselbe zu verssammlen, drinnen zu erkennen und schließen, wollen Alles reformiren, da sie doch gar? kein Erkenntniß noch Verstand in der heiligen Schrift haben, wissen weniger davon denn ein Kind 10), und find viel ärger denn die Sadducäer, die doch etlicher Maße ein seine äußerliche Zucht hielten und Wandel 11) sühreten; diese aber, die Papisten, sind gar gottlos, Gottslästerer und Sodomiter, und wollen gleichwol noch die Kirche reformiren mit äußerlichen Ceremonien und Bräuchen. Aber wenn die Lehre nicht reformiret wird, so ists vergebens, daß man sich unterstehet, die Ceremonien und daß Leben zu reformiren. Denn Superstition, Aberglaube

<sup>1)</sup> St. u. S. "verstören" st. verwüsten. 2) St. "beschmeißt." 3) St. u. S. "Weltregiment." 4) W. "unrechter." 5) St. u. S. "bennoch ihr" st. ihr bennoch. 6) St. u. S. "Stórer" st. Ströter. 7) St. u. S. "Es rühmen sich die Papisten." 8) St. u. S. "sind" st. seien. 9) "gar" sehlt St. 10) A. "Rind." 11) St. "einen ehrbaren Wandel."

und gedichte Heiligkeit ober Heuchelei kann nicht erkannt werden benn burchs Wort und Glauben, sintemal zweierlei Heiligkeit ist, eine wesentzlich ober innerlich, die anihr selbs rechtschaffen ist, die ander zusällig ober düßerlich ober heuchlisch. Als S. Franziscus ist rechtschaffen, wesentlich und innerlich heilig gewest durch den Glauben an Fesum Christium, aber darnach ist er bethöret 2) worden durch die äußerliche und heuchlische Heiligkeit. Es ist weder ein naturlich, noch formlich zufällig Ding, sondern ein gräulich, unnaturlich Ungeheuer.

Uh, lieber Herr Gott, sollen wir mit den Kleidern in Himmel kommen, da wir doch mit diesem Fleisch, Haut und Har, wie es jet ist, mussen, heraussen bleiben? Wir bursen nicht Kappen noch Stricke an uns nehmen; wir hatten Kappen und Ordens gnug und gar satt zu schaffen, ein jglicher in seinem Beruf und Stande, ein Prediger mit seinem Lehren; ein Umtmann, mit seinem Regiren; ein Schulmeister mit seinem Erudizen und Unterweisen, die Knaben in guter Jucht und im Gehorsam zu erhalten. So ist die ganze Welt voller Monchskappen gesteckt, mehr benn wir ertragen konnen. Meine Kappe, die ich jet tragen muß, hat mehr denn hundert tausend Falten; und also druckt und beschwert einen iglichen serus!"

130. Der Papisten unzucht. (A. 357. — St.391. — S.357b.)

"Papst Paulus der Dritte hatte eine Schwester; dieselbe, ehe er Papst ward, ließ er dem Papst zur Buhlschaft und verdienete also damit, daß er zum Cardinal gemacht ward. Da verließ als bald sein ehelich Weib, und that sie von ihm; denn er war im ehelichen Stande und hatte ein Sohn gezeuget, der ist ein Cardinal ist. Solche Schande und Bubenstücke haben die Päpste getrieben, die weit uber menschliche Gedanken gehen! Die Pfassen mußten ihm als einem Hurenwirth von ihren Rochin, wenn sie ein Kind hatten, ein Gulden geben, den nennet man einen Milchpfenning; deßgleichen von der Mutter auch einen Gutden. Und kam endlich dazu, daß alle Pfassen möchten Huren bei ihnen haben ohn alle Scham und Schande, dafür sie doch etwan slohen wie der Teufel fürm Weihrauch. Wie es denn auch im geistlichen Necht verboten ist.

Ich weiß eine Stadt, da 3) werden 4) ber Pfaffen Kochin auf Hochzeiten und in Babstuben in großen Ehren gehalten, und man hieß sie Frau Dechantin, Frau Propstin, Frau Sangerin z. nach ben Aemtern,

<sup>1)</sup> St. u. S. "unb" ft. ober. 2) St. u. S. "erhöhet" ft. bethöret. 3) "ba" fehlt A. 4) W. "vurben."

fo ihre Herrn hatten. Drum warf Doctor Staupih bem Bischofe zu M. im Scherz für, und sagte: ""Er ware der größest Hurenwirth in Deutschland, denn kein Hurenwirth hatte, auch in dem reichsten Muhmenhause"), jährlich uber sunfzig Gulden nicht?) zu Bins, er aber 3) hatte funf hundert Gulden und wol mehr."" Da lachte der Bischof, und sprach: ""Za, davon besoldet man die Schreiber in der Canzlei!""

130. Ein anbere. (A. 357. — St. 391b. — S. 358.)

Ein Domherr zu B. nahm einem Brautigam seine junge Braut, und sprach: ""Gefällt Dirs, so lasse mir sie, so sollt Du einen gunstigen Herrn an mir haben; willt Du es aber nicht thun, so mußt Du es dennoch leiden!"" Da sprach Doctor Martinus: "Das sind wälsche Hochzeit und stumme Sunden, die in himmel schreien. Und gehet, wie Genes. 6 (B. 2) geschrieben stehet: ""Sie nahmen zu Weibern, welche sie wollten,"" und achteten auch nicht der 4) Blutfreundschaft."

131. Bergeblicher Ruhm ber Papftischen. (A.357b. - St. 366. - S. 334b.)

"Was ists boch, daß die Papisten sich 5) rühmen, sie seien die Kirche? Da sie doch der Kirchen Feinde sind und von der heiligen Schrift nichts wissen, viel weniger verstehen! Papst, Cardinal, Bischof haben die Bibel nie gelesen, sie^6) ist ihnen gar fremde, ja sind faule, müßige, reiche Wänste, die sich auf ihre Gewalt verlassen, bedenken und bekümmern sich nichts weniger denn nach Gottes Willen, wie des Erasmi Dialogus vom Papst Julio wol<sup>7</sup>) anzeiget<sup>8</sup>). Die Sadducker sind viel frommer gewest denn die Papisten sind, als die doch äußerlich fromm waren; die Papisten aber sind gar gottlos, Gottslästerer und Sodomiten. Unser lieber Herr Gott behüte uns für ihrer Heiligkeit! Laßt uns beten wider Sicherheit<sup>9</sup>), denn daraus kömmet Undankbarkeit, darnach Verachtung, bald Gotts-

lafterung, und endlich Berfolgung! Alfo fuhret uns ber Teufel hinan bis aufs Meugerfie!"

132. Wenn ber Artifel von Auferstehung ber Tobten im Papftthum zu giauben geboten fei.

(A. 357b, — St. 355, — S. 325b.)

"Im Concilio zu Lateran (welchs gehalten ift im Jahr nach Chrifti Geburt 1515 bei Leben Papsts Julii und nach seinem Tode unter Papst Leone vollendet worden), da ift erst erkannt und beschlossen worden, daß man sollt gläuben Auferstehung der Todten, und daß ein Cardinal möchte fünf Knaben zu Buhlen und Kammerlingen haben; welchs aber Papst Leo hernach 1) geändert hat. Es muß was dahinter steden, daraus ein Berwüstung folgen wird. Drüm laßt uns beten! Sie werden müssen fallen, die solchs noch vertheibingen wollen!"

133. Das Buch von der Geburt bes muften Grauels bes Untichrifts, ber ba ift ein Sohn ber heuchelei, bes Sohns bes Teufels.

(A. 357b. - St. 560b. - S. Append. 11b.)

Bei Aurifaber fehlt ber tatein. Text. Stangwald bemerkt: "Diefer schone Pasquillus ift nicht von D. M., sondern von einem andern Theotogen gestellet, weil er aber im Deutschen was dunkel, hab ich das tateinische Deiginal allhie schen wöllen, wie solget." Dasselbe fagt auch Selneccer; nur heißt es bei ihm "dieser seine Pasquillus" (ft. bieser schone Pasqui), "und von einem Undern bieser unsere Zeugen" (ft. von einem andern Theologen).

## Liber generationis, desolationis Antichristi, filii hypocriseos, Diaboli filii.

Diabolus genuit caliginem,

Caligo autem genuit ignorantiam.

Ignorantia autem genuit errorem et fratres eius,

Error antem genuit liberum arbitrium et arrogantiam ex philautia.

Liberum arbitrium autem genuit meritum,

Meritum autem genuit gratiae oblivionem.

Gratiae autem oblivio genuit praevaricationem,

Praevaricatio autem genuit diffidentiam.

Diffidentia autem genuit satisfactionem,

Satisfactio autem genuit sacrificium.

Sacrificium autem genuit sacerdotem ex unctione sacerdotii.

Sacerdos ex unctione genuit superstitionem,

Superstitio autem genuit Hypocrisin Regem.

Hypocrisis autem Rex genuit quaestum et ea quae sunt offertorii.

<sup>1)</sup> St. u. S. "bernach Papft leo."

Quaestus autem genuit purgatorium,

Purgatorium autem genuit fundationem anniversariorum.

Fundatio anniversariorum autem genuit patrimonium Ecclesiae.

Patrimonium autem Ecclesiae genuit mammona,

Mammon autem genuit luxum,

Luxus autem genuit saturitatem,

Saturitas autem genuit ferociam,

Ferocia autem gennit immunitatem.

Immunitas autem genuit dominationem,

Dominatio autem genuit pompam.

Pompa autem genuit ambitionem,

Ambitio autem genuit simoniam.

Simonia autem genuit Papam et fratres eius Cardinales in transmigratione Babylonis,

Et post transmigrationem Babylonis Papa genuit mysterium iniquitatis.

Mysterium autem iniquitatis genuit theologiam sophisticam.

Theologia autem sophistica genuit abiectionem scripturae.

Abiectio autem scripturae genuit tyrannidem.

Tyrannis autem genuit mactationem sanctorum.

Mactatio autem sanctorum genuit contemtum Dei.

Contemtus autem Dei genuit dispensationem.

Dispensatio autem genuit licentiam peccandi.

Licentia autem peccandi genuit abominationem.

Abominatio autem genuit confusionem.

Confusio autem genuit anxietatem.

Anxietas autem genuit quaestionem.

Quaestio autem genuit argumentum veritatis, ex qua revelatus est

Desolator Papa, qui dicitur Antichristus!

Zu Deutsch also:

Der Teufel zeugete Finfterniß.

Finfterniß zeugete Unwissenheit.

Unwiffenheit zeugete Irrthum und feine Bruber.

Errthum zeugete ben Freienwillen und Bermeffenheit aus eigenem Cabuntel.

Der Freiwill zeugete Berdienft.

Berdienst zeugete Bergeffenheit ber Gnabe.

Bergeffenheit zeugete Ubertretung.

Ubertretung zeugete Unglauben.

Unglaub zeugete Gnugthuung.

Gnugthuung zeugete Megopfer.

Megopfer zeugete Pfaffen von der Schmier ober Chrifam 1).

Der Pfaff zeugete ausm Chrifam Superstition und Aberglauben.

Aberglaube zeugete Beuchelei, ben Ronig.

Beuchelei aber zeugete Handthierung vom Opfer.

handthierung und Genieß zeugete das Fegfeur.

Das Reafeuer zeugete Die Kundation ber Jahrbegangniffen.

Jahrbegangniß zeugete ber 2) Rirchen Guter.

Rirchenguter zeugeten Mammon.

Mammon zeugete Schwelgerei.

Schwelgerei zeugete Sattsamkeit.

Sattsamfeit zeugete Butherei.

Butherei zeugete Freiheit.

Freiheit zeugete Herrschaft und Regierung 3).

Berichsucht und Regierung zeugete Pracht.

Pracht zeugete Chrgeiz.

Chrgeis zeugete Simonei.

Simonei zeugete ben Papft und feine Bruber, bie Carbinal, um bie Beit ber babylonischen Gefangnig.

Nach ber babylonischen Gefangniß zeugete ber Papft bas Geheimniß ber Bosheit.

Das Geheimniß ber Bosheit zeugete bie fophistische Theologei.

Die sophistische Theologei zeugete Berwerfung ber Schrift.

Berwerfung ber heiligen Schrift zeugete Tyrannei.

Enrannei zeugete Schlachten und Mebeln ber Beiligen.

Schlachtung 4) und Megeln der Beiligen zeugete Gottes Berachtung.

Berachtung Gottes zeugete Dispensation.

Dispensation zeugete Muthwillen zu fündigen.

Muthwillen zu fundigen zeugete Grauel.

Grauel zeugete Bermuftung.

Berwuftung zeugete Ungft.

Ungft zeugete Frage.

Frage zeugete Nachforschung und Grund ber Wahrheit, aus welcher ift offenbart 5) ber Verwüster 6) bes Papsts 7), ber genannt wird Untidrist.

<sup>1)</sup> In den Ausgg. "Chresen." 2) St. u. S. "bie." 3) St. u. S. "Butherei zeugete herrschaft und Regierung st. Freiheit — Regierung. 4) St. u. S. "Schlachsten." 5) St. "offenkar." 6) S. "ber Wust" st. ber Berwüster. 7) St. "ber Papst."

134. Bon bes Untidrifts Lugen. (A.358. — St. 364b. S.318.)

Da einer fagte von ben ') Lugen bes Untichrifts, welcher furz vor bem jungften Tage fommen wurde und viel Zeichen thun, und mit einem feurigen Dfen umber gieben, und drein werfen Alle, Die es nicht mit ihm halten wollen (bamit ber Papft und bie Seinen bie Ginfaltigen bethoret hat, daß fie nicht follten merken, daß ber Untichrift regirete), fprach D. Luther 2): "Es find ja Kabeln! Aber doch ffimmen fie zum Theil mit ber Prophezei Danielis überein; benn bes Papfts Gerichtstuhl ift feurig. Er greift mit Feuer an, ber Turk mit Gabeln! Der Untichrift ftraft mit Reuer, brum wird er wieder mit Feuer gestraft werden, nach bem Sprichwort: ",, Nach Blut hat bich gedurft, brum fauf nu Blut!"" Der Papft ift ist etwas furchtfam, halt hinterm Berge und bedt ben Ruchs, wird von seinen Schutherrn angetaftet und benaget 3). N. N. hat bas Bisthum N. eingenommen, befigleichen ber A-zwei Bisthume, Luttich 4) und Uterich 5). Das muß ber Papft leiben, und wird noch Großers feben! Wiewol er hoffet, Diefer Parorismus werde bald ein Ende nehmen; alsbenn wollte6) er Blig und Donner wider folche Einnehmer geben laffen!"

135. Bon bes Papfte und ber Seinen Unverftand und Blindheit in Gottes Sachen.
(A. 358. - St. 352b. - S. 323).

"Kein Papft noch Carbinal," sprach Doctor Martin Luther, "hat in etlich hundert Jahren die Bibel gelesen; verstehen weniger vom Katechismo denn mein Töchterlein! Gott behüte und für solcher Blindheit, und erhalte und bei seinem Wort rein und unverfälscht! Die Papisten sehen ist, daß sie zu Schanden werden und fürchten ihr eigen Gewissen. Für und fürchten sie sieh nicht, denn sie trösten sich selbs, fassen ein Herz und sprechen: ""Der Parorismus wird ein Mal aufhören und nicht ewig währen; wir haben wol Schwerers etwan mussen leiben, Gott wird diesem auch ein Mal ein Ende machen!"" Daher wird unter den Papisten dieser Spruch gerühmet: ""S. Peters Schifflin wanket wol von Bulgen, sinkt aber nicht unter, noch ersäuft."" Aber das Herz ist ihnen entfallen aus ihrem eigen Gewissen!

Sie haben ben frommen Johann Huß unschüldiglich erwürget und verbrannt, ba er boch vom Papsithum nicht eins Fingers breit gewichen ist; benn er hat eben basselbige gelehret, allein hat er ihre Laster und boses Leben gestraft. Hat nichts wider bas Papsithum gesundiget, wie auch

<sup>1)</sup> St. u. S. "ber." 2) St. u. S. "D. M. Luther." 3) W. "begnabet" ft. benaget. 4) "Luttich" fehlt W. 5) Utrecht. 6) W. "wolle."

Chriftus nichts wiber die Pharifaer gethan, gleichwol mußt er sterben. Aber nu muß Johannes Huß gerochen werden nach der Prophezei Johann Hiltens 1), der zu Gisenach im Barfüßer-Kloster ein Monch gewest und bei unserm Gedenken erwürget ist worden 2). Derselbige soll gesagt haben, da er hat sterben mussen: ""Ein ander wird nach mir kommen, den werdet ihr sehen!""

Diese Prophezei ist geschehen, da ich noch ein Knabe war und zu Eisenach in die Schule ging. Summa Summarum; es sind jet sehr geskährliche Zeiten, wie auch S. Paulus klagt, 2. Thim. 4 (B. 3, 4): ,,,, Es wird eine Zeit sein, "" sprichter, ,,,,da³) sie die heilsame Lehre nicht werden leiden, sondern nach ihren eigen Lusten werden sie ihnen selbs Lehrer aufsladen, nach dem ihnen die Ohren jücken, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden, und sich zu den Fabeln kehren."" Und 2. Timoth. 3 (B. 1—5): ,,,,Das sollt du aber wissen, daß in den letzten Tagen werden gräuliche Zeit kommen. Denn es werden Menschen sein, die von sich selbs viel halten, geizig, ruhmräthig, hoffärtig, Lästerer, den Ueltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, unsreundlich, storrig, Schänder, unkeusch wilde, ungütig, Verräther, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn Gott, die da haben einen Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie; und solche meide z.""

Und las Doctor Martinus Luther damals ben ganzen Tert, und sagte: "Da ich diesen Spruch etwa las, gedachte ich an Juden und Türken, nicht gen Rom, so er doch klärlich uns heißt vom Papst gehen, und malet uns die Monche meisterlich ab. Niemand gläubts, daß diese Wort bes heiligen Geistes Wort sind, der uns treulich warnet und vermahnet. Wie sie auch S. Peter in seiner Epistel meisterlich beschreibet und abmalet, aufgeblasen, haben ein Herz mit Geiz durchtrieben, versluchte Leute, Schandslecke, prangen und prassen von Umosenund armer Leute Schweiß, verachten die Herrschaften, durstig <sup>4</sup>), eigensinnig, nicht erzittern<sup>5</sup>), die Majestäten zu lästern z." 2. Petr. 2 (B. 13, 14, 15).

<sup>1)</sup> A. "Sittins." 2) "Mentio hic ctiam aliqua faciunda est Joh. Hiltenii, monachi Franciscani, qui ante coeptam a Luthero disputationem a sodalibur in monasterio Isnacensi ob puriorem doctrinam et abusuum reprehensionem carceri mancipatus et in eo ad mortem usque detentus fuit. Commendatur in Apologia A. C. Cap. de votis monasticis et refertur eius vaticinium de futura a. 1519 monachorum reformatione aliisque casibus, quos eventus probavit" etc. Sgl. Seckendorf comm. de Luther. I, 20. Add. I. litt. C. 3) St. u. S. "baß." 4) W. "finb burftig." 5) W. "ergittern micht"; St. u. S. "bis micht ergittern."

136. Daniels Prophezei vom Papft. (A. 3586. — St. 3476. — \$.319.)

"Daniel (12, 1) hat geweissaget von einem Tyrannen, ber wird wollen sein uber den Gott der Götter und uber Alles, was Gott heißt, das ist, uber alle göttliche Ordnung und wider allen Gottesdienst, und was Gott genannt wird, den wir ehren und der in der Kirchen geprediget wird. Das ist die rechte Beschreibung des Papsts, denn er ist wider die Kirche, Polizei und den Hausssand, wider Gottes Wort, die Oberkeit und den Gestand."

137. Die papstische Kirche ist nicht die christliche Kirche. (A.359. — St.401. — S.365b.)

"Der Bischof zu M. 1) sagte: ""Ich weiß, daß wir eine unrechte und bose Sache haben, und daß des Luthers Lehre recht ist, dennoch wollen wir sie nicht annehmen."" Deßgleichen sagte der Cardinal zu Salzburg, Bischof Lang: ""Wir wissen und ist in unsern Gewissen geschrieben, daß es recht und billig ist, daß die Priester mögen ehelich werden, und daß die Che besser ist denn die gräuliche und schändliche Hurerei, so die Pfassen treiben; doch wollen wirs nicht andern. Denn der Kaiser wird Deutschland nicht lassen verunruhigen um der Gewissen Willen.""

Bas ist das anders denn Gott verachten? Es sind teuslische Wort! Gott spottet ihrer wiederum auch; wie wir sehen, daß Kaiser, Könige, Fürsten und alle Neichsstädte ihnen absallen, und sie können sich nicht mehr schüßen noch entschüldigen denn<sup>2</sup>) mit dem Namen der Kirche, und wüthen und toben gleich wol wider ihr eigen Gewissen! Denn sie wissen wol, daß die Kirche Gottes Wort unterworsen ist, und kann nirgend nicht sein, denn da Christus gelehrt und geprediget wird. Nu mussen sicht sein, denn da Christus gelehrt und geprediget wird. Nu mussen sieder ihren Dank bekennen, daß unser Lehre sei Christi Lehre. Warum wollen sie uns denn nicht hören?

Die Buben wissen, daß das Papstthum nicht Gottes Kirche -ist, dennoch schreien sie alle einmuthig; und wissen, daß sie mit diesem Titel nicht können bestehen, noch sich schügen, gleichwol wollen sie sich damit schügen! Die Kirch ist, da Christus gelehret und geprediget wird; wir lehren Christum, wie sie selbs sagen, und wollen uns dennoch nicht horen! Drum ist das Papstthum nicht Gottes Kirch. Wollen auch nicht nachzgeben, noch zulassen, daß Gott uber die Kirch, und nicht die Kirche uber Gott ist."

<sup>1)</sup> Aurif. am Rande: "Bekenntniß bes Bifchofs Alberti und bes Salfburg:"
2) St. u. S. "benn allein, was ba gefchicht" ft. benn.

138. Der Papiften Trugerei.

(A. 359. — St. 360. — S. 329.)

"Der Kurfurst zu Sachsen, Berzog Johanns Friederich," fagte D. M.1). .. bat ein Bilbe im Bauern Aufruhr 1525 befommen, welche er noch hat. Das hab ich gefeben, nehmlich Maria mit ihrem Kinde2). Wenn ein Reicher dabin ift fommen, und bafur gebetet, fo hat fich bas Rind gur Mutter gewandt, als wollt es ben Gunder nicht ansehen, drum follt er Kurbitte und Sulfe bei der Mutter Maria suchen. Sat er aber viel 3) ins Rloster 4) verheißen, so hat sichs zu ihm wieder gewandt; hat er aber noch 5) mehr verheißen, so hat sich das Rind freundlich erzeigt und mit ausgestrackten Urm ein Creuz über ihn gemacht. Es ift aber hohl gewest innwendig, und mit Schloffen und Schnuren alfo zugericht. Dahinter ift allzeit ein Schalk gewest, ber bie Schnure hat gezogen, und bie Leute verirt und betrogen, daß fie ihm fein Liedlin haben muffen fingen. Bollten aber die Pfaffen, baß sich bas Rindlein follte gegen einem unanabig erzeigen, fo fehrets einem gar ben Ruden zu. Gin folch Bilb hat ber Ronig von Engeland auch gefunden und bem Bolf geweift, und barnach zubrochen. Es ware aber gut, daß man folch Ding aufhube, damit unfer Nachkommen konnten feben, mas die Pavisten fur Leute find gewest, benn fie wollen fein Waffer betrubt haben, fie bamit zu uberweisen. Dies Bilde hat Kurft Bolf von Unhalt in der Bauern Aufruhr bekommen und bem Rurfürsten zu Sachsen geschankt."

139. Bon ber papistischen Messe, wie sie bie jest verblumen. (A. 359. — St. 385b. — S. 352.)

"Wir haben die größesten Helben wider uns, die unfer Apologiam widerlegen wollen, als den Schmidt, Ged und Rochlöffel 6). Schmidt will schreiben wider den Artifel der Nechtsertigung; Ed will das Papstthum und menschliche Satzung vertheidigen; Rotlöffel wider der Priester Ehe und 7) Anrufung der Heitigen. Iht heißen sie die Messe ein Opfer, das ein Geheimniß bedeutet.

Bolan, laßt fie hergehen! Ich will ihnen die Stelzen bestreichen! Die Buben widerrufens Alles mit verdeckten geschraubeten Borten8), die fie mogen deuten nach ihrem Gefallen, wie sie wollen, allein die Einfalti-

<sup>1) &</sup>quot;sagte D. Mart." fehlt St. u. S. 2) Aurif. am Ranbe: "Marienbild mit ihrem Kinblin, bas sich bewegt und geregt; ift zu Eisenach im Pauler Rlofter gewest."
3) St. u. S. "mehr" st. viet. 4) "ins Kloster" fehlt St. 5) "noch" sehlt St. u. S. 6) Faber, Ec und Sochläus. 7) St. "von" st. unb. 8) Aurif. am Nande: "Beschraubete Wort, zweizungige, der man igt auch vielbraucht in Kirchen und Schulen."

gen zu betrügen, als hatten sie nie kein Wasser betrübt; heißen ist bie Opfermeß ein Geheimniß, welchs sie uns nintmermehr hatten zugegeben! Denn sie bisher je und allwege die Messe genannt haben ein recht Opfer, das gerecht machte, gnug thate und versühnete, und das sie verkauft haben; damit haben sie den Leuten das Geld abveriret und sie schändlich betrogen. Ist schreiben sie, es sei ein Mysteriale, das ist, ein bedeutlich Opfer. Daraus muß je folgen, daß kein rechtschaffen Opfer ist. So wird der gemeine Mann nicht dran wollen, wird das angewandte Geld, so man dafür und dazu geben hat, wieder wollen haben, weil es kein rechtschaffen Opfer ist. Ich will ihnen recht kommen und anzeigen, was 1) Sacrisicium mysteriale, ein 2) bedeutlich Opfer, sei!"

140. Der Papisten Morberei. (A. 3596. — St. 4076. — S. 373.)

"Unterm Papft Leo bem Zehenten waren zween Monche Augustiner Orbens in eim Kloster. Dieselben verdroß, daß die Papisten so unchristzlich und unbillighandelten, beide mit Lehren und Leben, und redeten etwas in ihren Predigten wider den Papst. Siehe, da kamen bei der Nacht zweene Meuchelmorder zu ihnen ins Kloster heimlich hinein und ermorzbeten sie, hieben ihnen die Haupter ab, schnitten ihnen die Zungen aus, und stackten sie ihnen in Hintern. Das sind des Papsthums Tugende!"

141. Ein Unders von bes Papstthums Morberei.
(A. 359b. — St. 407b. — S. 373.)

Den 8. Augusti ward ein Schrift Buceri gebracht, in welcher angezeigt ward, wie das Concilium zu Vincenz geendet und die Cardinal waren abgezogen, daß auch das Euangelium mit großem Ernste, Freuden und und Beständigkeit zu Placenz und Bononien anginge. Der Papst aber wüthet und tobete uberaus sehr drüber, und hatt einen Deutschen, mit Namen Corfentium, gen Nom zu sich gesodert, und ein frei sicher Geleit gegeben. Da derselbe nu kommen ware und hatte wollen zum Papst gehen und die Ursach horen, warum er ersodert, ware er aufm Bege von der Brücken in die Tiber geworfen. Da sprach D. Martinus: "Das ist der wälschen Papisten Glaub! Bol dem, der solchen Buben nicht trauet! Da aber die, so in Italien das Euangelium predigen, werden beständig bleiben, so wirds viel Blut kosten. Denn sehet, was man in Deutschland für wünderliche Practiken wider uns täglich fürhat und rathschlägt, daß wir keine Stunde für ihnen sicher sind. Wie mancherlei Unschläge und

<sup>1)</sup> St. u. S. "bas" ft. mas. 2) St. u. S. "was ein" ft. ein.

Ranke haben nur biesen Sommer an vielen Orten bie Papisten wiber und heimlich fürgenommen und beschlossen? Und wenn nicht Gott für und wachte und sorgte, so hatten wirs langst verschlafen!"

142. Des Papfte Laftermaul. (A. 359b. - St. 396b. - S. 362b.)

Der 37. 1) Psalm ward zu Tisch gelesen, in welchem David redet von dem Aergerniß, da die Gottlosen reich sind und es ihnen wol gehet, spotten der armen und betrübten Heiligen, als kennete und achtete Gott derselben nichts. Aber sie und ihre heilige Werk, was sie lehren und sagen, muß eitel köstlich Ding und ganz himmlisch, göttliche Weisheit und Heiligkeit sein; ihr Person brüftet sich wie ein setter Wanst; sie thun, was sie nur gedenken; sie vernichten Alles und reden ubel davon, und reden und lästern noch höcher. Was sie reden, das muß vom Himmel herab geredt sein; was sie sagen, das muß gelten auf Erden zc.

Also ist des Papsts Lehre von seiner Gewalt: ""Du bist Petrus"" 2c. und vom Ablaß 2c., damit sie Johann Hussen und mich ausgesodert und auf den Plan bracht haben; denn sie hielten an, drungen hart darauf, schlossen und sagten: ""Beil es der Papst sagt, so muß mans gtäuben."" Wiewol S. Johannes Huß noch nicht recht verstanden hat, was das Papstthum sei; er hat nur etliche Mißbräuche erkannt und aus dem Leben von der Person des Papstes disputiret und argumentiret. Wir aber gehen von der Person und Leben auf seine Lehre, die sechsen wir an, und sagen: Wenn gleich der Papst S. Peter ware, so ware 2) er ein gottloser Bube und Leufel3)!"

143. Des Papftthums Betrügerei und Schinderei. (A. 360. — St. 361. — S. 330.)

Einer fragte: ""Bie S. Jacob gen Compostell ware kommen? Untwort Doctor Martinus und fragte wieder: "Bie ist es kommen, daß achtzehen Upostel funden worden, da ihr doch Christus nur zwölf hat geshabt? Denn zu Tolosa sind ihr sechs, S. Matthias ist da, deßgleichen zu Trier und zu Rom. Also rühmen viel von der Jungfrauen Marien Milch, vom Heu, auf welchem Christus in der Krippe gelegen ist. Und ein Stationirer rühmete sich und sagte, "er hatte desselben Heues in einer Schacket, aber der Pfarrherr nahm es ihm heimlich heraus, und legte Kohlen drein; da nu der Stationirer auf der Canzel das Heu dem Volk wollt

<sup>1)</sup> St. u. S. "73" ft. 37. 2) St. u. S. nach "ware er" Jusas: "bei seiner Albgotterei und falscher Lehre und Syrannei, so lang er darin verharrer." 3) W. "Teufel gewesen."

weisen, fant er Rohlen brinnen. Da erbachte er ein feine Lugen, und sprach: ""Lieben Freunde, ich habe nicht die rechte Schachtel ergriffen, sondern hie find die Rohlen, barauf S. Lorenz gebraten ist 1)!""

Uijo haben wir allen graulichen Lugen geglaubt, fonderlich von den Relbteufeln, welcher Rirchen man nicht weihen burfte, benn ber Satan fonnte2) alsbenn fein Beichen thun. Golder Betrugerei haben mir geglaubt, und mit unfer Sab und Gut geehret, unfer Schweiß und Blut bran gewandt! Dagegen aber verfolgen und verachten ist die Leute mit bochfter Undankbarkeit ben größten theuren Schat bes Guangelii und berfelben Diener. Da man zuvor unzählige viel Berführer und Gaue gemaftet und in ben bochften Ehren gehalten bat, ist fann man kaum. mit aller Noth, einen rechtschaffenen, treuen, frommen Pfarrherrn und Prediger, der Gottes Wort rein lehret, erhalten, ja viel werden verachtet von ihren Buhorern und 3) Pfarrfindern, ubet gehalten und ichandlich augerichtet, daß fie ichier verschmachten und Sungers fferben muffen; bafur will fein Erempel noch Bermahnung nicht helfen, man wollt ihr gerne los fein. Aber Gott, ber rechte Bifitator und Richter, wird fommen und bie undankbare Belt heimsuchen und ftrafen und die Frommen megraffen. Darnach febnen fich alle fromme Chriften mit großer Begierbe, daß Chriftus ja bald wollt kommen mit dem jungften Sage, ungeachtet Beib und Rinder, wie lieb bie auch find, und ber teufelischen Undanfbarfeit und Befen fteuren und bes Spiels ein Mal ein Ende machen! 26men."

144. Der Papisten Grauet foll man nicht vergeffen. (A.360. — St.410b. — S. 375b.)

Man follte es wahrlich ben Papisten nicht also schenken, man sollt sie wieder ausbeden und mit ihrer rechten Farbe heraus streichen! Denn sie wollen sich jeund weißbrennen, als hatten sie nie kein Wasser betrübet: badurch junge Leute leichtlich verführet und betrogen werden, als die von ihren Graueln und Abgottereien nichts wissen. Man sollte sie mit ihren eigenen Exempeln, Werken und Lehren zu Schanden machen, wie man nur konnte. Man lese nur den Gabriel Bieln uber den Canonem der Messe<sup>4</sup>), das doch das beste Buch der Papisten ist, wie schändlich Ding drinnen ist! Das war vor Zeiten mein bestes Buch."

145. Bom Fest Corporis Christi. (A. 360b. — St. 359. — S. 328b.)

"Das Fest des Frohnleibs hat unter allen den größten und schönsten

<sup>1)</sup> Aurif. am Rande: "Stationirer Trügerei, zu Gotha geschehen." 2) St. u. S. "könnte." 3) "Zuhörern und" sehit St. u. S. 4) St. "missae."

Schein, strebet und streitet mit seiner Schmink und erdichten Seiligkeit wiber Christus Ordnung und Einsehung; benn er es nicht befohlen hat also umber zu tragen. Darum hutet Euch für solchen Gottesdiensten," sprach D. Mart., und sagte brauf: "Man weiß zu Rom nicht, wo S. Peters und Pauls Korper begraben liegen, und weiset boch an ihrem Tage falsche Korper!"

146. Des Papftthums Pfeiler. (A.360b. - St. 356b. - S. 326b.)

"Der Papst ist der rechte Widerchrift, 1. Tim. 4 (B. 1). Sein Burg und Festung ist Maosim, das ist, die Messe, wie Daniel sagt, da 1) er ihn nennet ein Verwüster der Religion und des Hausstandes, Gottesbienstes und der Weiber (Dan. 12, 1, 2, 3). Bas? Das Papstthum hat die Inad der Religion ausgehaben!"

147. Der Papisten Gebet. (A. 360b. - St. 402b. - S. 328b.)

"Die Papisten 2) beten3) taglich biese Bort: ""Gott ift die Liebe""ic. Und Niemand ift weiter von der Liebe denn eben fie felbs!"

148. Vom Jubetjahr. (A. 360. — St. 361. — S. 330b.)

"Das Jubeljahr ist im alten Testament der gebräuchlichste und gemeineste Gottesdienst gewest alle sunfzig Jahr, dem hat der Papst nachgeohmet und gefolget mit der guldenen Pforte; die ist dazumal offen gestanden. Wird billig ein guldene Pforte geheißen, denn sie hat viel Geldes bracht; welchen Genieß, da ihn der Papst sahe, verwandelt er das sunszigste Jahr in das fünf und zwänzigste, darnach legte ers in funszehente und siedente Jahr, daß er immer frisch Geld bekam. Es ware ihm sonst zu lang worden!"

D. M. Luther sagete nachmals vom Jubeljahr, daß eben Papst Bonifacius VIII. hat das Jubeljahr zu Rom verändert. Denn es also verordnet gewesen, daß alle hundert Jahre solch Inbeljahr begangen würde; aber da er sahe, daß so ein groß Bolk auf dieselbige Zeit gen Rom lief und so groß Geld und Gut dahin brachte, da wollten hundert Jahr zu lang werzen, denn viel Leute würden das Jubeljahr versäumen, so nicht hundert Jahr lebeten. Drüm sefahl ser, daß man alle sunfzig Jahr sollte das Jubeljahr begehen. Darnach kam ein anderer Papst, der war auch geldzgierig und verkürzte die Zeit des Jubeljahrs abermals, und brachts auf

<sup>1)</sup> St. u. S. "bag" ft. ba. 2) St. Jufag: "fagte auf ein Beit D. Martinus."
3) St. "beten und fprechen."

bas 25. Jahr, baß alle 25 Jahr bas gulbene Jahr war. Darnach truge es Geld mit großen Haufen! Uch, Herr Gott, wer kann diese Lügen und Schalkheit bes Papsts gnug ausreben ? Attamen Papistae nunc?) volunt esse justissim!"

149. Der Papisten Satsstarrigkeit, Grimm und Verfolgung. (A. 361b. — St. 400. — S. 365b.)

"Der Brand zu N.3) ist ein Zeichen eins großen Zorns Gottes. Denn die Bürger sagten daselbst, daß<sup>4</sup>) in zweien Stunden ware es<sup>5</sup>) Alles gestanden<sup>6</sup>) und zergangen, daß wenn gleich in eim jglichen Hause drei Landsknechte waren gewesen und hatten in allen Hausern angesteckt, doch follt nicht ein solch <sup>7</sup>) groß Feuer sein worden, das in so kurzer Zeit Alles hatte verbrannt und verzehret. Aber die Gottlosen kehren sich nichts dran, geht ihnen nichts <sup>8</sup>) zu Herzen, noch beweget sie <sup>9</sup>); ja, die Papisten wüthen daselbst je langer je sehrer, und bauen eine neue Kirche daselbst mit großer Unkost, dem Euangelio zu Verdrieß und Verachtung, als würde ihr Gößendienst ewig bleiben, das Euangelium aber untergehen!

Alfothun sie auch zu<sup>10</sup>) E. 11) Da verneuen sie wiederum zweene Thurm, das foll ein ewig Gebau sein; gleich als wurde ihr Gogendienst ewig bestehen. Aber sie werden innen werden und erfahren, daß ihre Halsstarigsteit und Hoffart wird dem Euangelio mussen weichen. Der Widersacher Natur und Art<sup>12</sup>) ist nicht menschlich, sondern teuslisch. Denn ein Menschtut, so viel ein Mensch kann, wenn ihn aber der Teusel besitzt, so entstehet Feindschaft zwischen ihm und des Weibes Same. Genes. 3 (15). Summa Summarum, die erste Tasel der zehen Gebot Gottes hat wider sich eitel Teusel, die ander aber nur Menschen."

150. Der Papisten Tyrannei. (A. 361. — St. 406b. — S. 372.)

Um 3. bes Uprilen kamen D. Martino Briefe von einem ehrlichen Burger, in welchen ward angezeiget, wie N. N. 13) graulich tyrannifirete und wollte alle seine Unterthane unter die papistischen Sagungen zwingen, benselben zu gehorsamen, sonderlich aber zum Sacrament unter einer

<sup>1)</sup> St. am Rande: "Solche Narrerei hat der Teufel neulicher Zeit wieder ins Deutschland durch etliche sichere Bischofe einführen wollen." 2) S. "non" st. nunc. 3) Aurif. am Rande: "Aroß Feuer zu Nürnderg." Es wird das große Feuer zu Nordhausen im S. 1540 gemeint fein. 4) St. u. S. "daß es." 5) "ese" seht St. u. S. "näche sein" 5) "ese" seht St. u. S. "nicht." 9) "noch beweget sie" seht St. 10) "zu" fehtt S. 11) Aurif. am Rande: "Pfassen zu Ersut." 12) St. u. S. "Art und Natur." 13) St. "H. B. N.

Gestalt bringen. Und wers nicht thun wollte und sturbe barüber, ben sollte ber Tobtengraber frühe auf eim Karn ober Schleife hinaus aufs Ungeweihete schleppen, ohne Lauten und Deuten, Gesange 1) und Gepränge begraben, wie neulich D. Specht 2) geschehen, ber boch christlich verschieden war. Fur Eins.

Bum Undern maren in die achtzig Personen vom Rath examinirt und perhoret ber lutherischen Lehre halben, und bei ihnen gesucht und angehalten, daß fie wollten bavon abtreten; aber fie hatten von ben Gnaden Gottes 3) fcbier alle beständiglich ihr Bekenntnif gethan. Er aber, berfelbe Burger, hatte geantwortet: .... 3ch hab gebeichtet und beichte gern, benn es ift mein größter Eroft; aber bas Sacrament unter beiber Geftalt hab ich noch nicht empfangen, wills aber wol thun."" Und hing hinten an im felben Schreiben: ",,Mein Datum ift jum Thor hinaus. Gott ffarte mich!"" Da fagte Doctor Martinus: "Das gebe ber liebe Gott!" und las eine Bebbel, in welcher4) ein fehr ichrecklich Erempel und Geschicht anzeiget war von einem Goldschmiebe zu Mersburg, ber ware vom Bifchofe bafelbft babin getrieben, bag er bas Euangelium hatte wiberrufen und bag er bas Sacrament unter beiber Geftalt genommen 5) als bie hochste Reberei verdammte fammt ber gangen lutherifchen Lehre, und Gott banfte, bag er hatte Bug gethan und wiederum mare zu Recht fommen, erbote fich Alles bruber zu leiden: ""Das schwore ich bei Gott und feinem beiligen Guangelio !""

Bum Dritten las er eine gebruckte Schrift vom Bischof von 6) Meisen ausgangen, in welcher angezeiget, daß er auf die 7) Oftern die Kinder strmeln wollte; darum sollten sie auf dieselbe Zeit gen Meißen kommen und die Kinder sirmeln lassen. Lobete und preisete die Firmelung aus der Maßen sehr, doch kindisch gnug, will geschweigen unchristlich. Darauf sagte D. Mart.: "Das wird nicht ein gut Ende nehmen! Sie werden damit zu Trümmern gehen, denn sie thun wider ihr Gewissen, weil sie bekannt haben, wir seien keine Keher; sagen, unser Lehre sei Gottes Wort, wollens aber nicht leiden, viel weniger annehmen, sehen sich stracks wider den Friedstand, so von Kais. Majestat gegeben ist; werden aber nichts damit ausrichten! Es ist Gottes Macht wundersam; je mehr sie wüthen, je mehr Christus regieret, wie der Psalm (110, V. 2) sagt: ""Herrsche unter deinen Feinden."" Als wollt er sagen: Ihr musset mich haben, ihr

<sup>1)</sup> St. "ohne Gefangt." 2) bem Juciften Augustin Specht (Pieus) zu Leipzig. Bgt. Fabricii origg, Saxon. Lib. VII. p. 874. 3) W. "von Gottes Gnaben." 4) St., S. u. W. "welchem." 5) "genommen" fehlt St. 6) W. "zu" ft. von. 7) "bie" fehlt St.

wollet oder wollet nicht. Das werden sie innerhalb wenig Jahren erfahren, steht anders die Welt so lang, wie sich das Euangelium wird rächen wider das gottlos Wesen des Papsis, der Bischofen und der Domstifte, welche die erkannte Wahrheit (wie sie selbs sagen, sie sei wahr) verfolgen und sprechen: ""Weils uns aber nicht gefällt, darum wollen wir sie nicht annehmen, noch auch Andern gestatten, die 1) anzunehmen."" Wollen also gar nicht weichen, haben Sorge, sie möchten ihre?) Gewalt und Güter verlieren. Denn die Opfermeß und der ehelose Stand sind des Papstthums zwo Säulen oder Pfeiler, darauf er 3) gegründet und gebauet ist, welche Christus, unser Samson, rege gemacht, und werden fallen mit großem Schaben der Welt."

151 nnb 152. Eid ber jenigen, so wiberrufen und von ihrem Arrthum abstehen sollen. (A. 361b. — St. 406b. — S. 372.)

Doct. Mart. sagte mit großem Ernst fur gewiß, "daß N. N. vom Teufel besessen wäre, nicht allein geistlich, sondern auch leiblich, und daß er vor seinem Ende, ja Aussahrt, so jst vorhanden und fur der Thür wäre, toll und thöricht und vom Teufel getrieben wurde. Darum wäre da keine Hoffnung mehr, daß er Buße möchte thun und bekehret werden. Derhalben sollt man wider ihn und nicht fur ihn bitten, daß Gott ein solchen gistigen Worm wolle wegnehmen und in den feurigen Pfuhl werken.

Wenn man alle historien durchlieset, so findt man keinen Tyrannen, wie grausam er sonst gewesen ist, der so sehr gewüthet hatte wie N. N. Wol findet man, die gewüthet haben, aber nur und furnehmlich wider den Leib, nicht wider das Gewissen, wider welches auch Pharao in Aegypten gewüthet 4) hat. Denn er will nicht allein die Gewissen erforschen, sondern auch zwingen zu gläuben, wie es ihm und den Papisten gefällt. Und in dem ubertrifft er den Papist, der sich am Bann gnügen läßt wider die, so seinen Satzungen nicht wollen gehorsam sein. Die Gewissen zu erforschen und zu regieren hat er sich niemals unterstanden; wol hat er sie veriret und gemartert, hat sie aber mit Gewalt nicht gezwungen zu gläuden, was ihm gefällt, wie N. N. gethan hat. Darum ist er weit uber alle Tyrannen und Verfolger des Euangelii."

Form bes Eides der Widerrufung. 5)
(A. 361 b. — St. 562b. — S. 373.) ,,,,,Ich N. bekenne offentlich mit

<sup>1)</sup> W. "fie" ft. bie. 2) St. u. S. "ihren." 3) St. u. S. "baraufe" ft. barauf er. 4) St. "nicht gewüthet." 5) St. bemerkt am Nande: "Diese Formula ift zu sinden Tom. Jen. VI. des ersten Drucks fol. 23, des andern Drucks fol, 54 fast mit ders gleichen Worten."

bem 1) Munde und Gemuthe ben beiligen driftlichen Glauben in allen Artifeln, wie viel die heilige driffliche Kirche bis anher gehalten und ju halten geboten. Und nachdem ich burch bie lutherifche Predigt verführet bin, bag ich wider ben gemeinen Brauch ber heiligen driftlichen Rirche bas hochwurdige Sacrament bes Krobuleichnams Jefu Chriffi unter beiber Geffalt Brobts und Beins genommen, bamit ich mich aus bem gemeinen driftlichen Glauben und Gehorfam gewandt habe, bas mir von Bergen Teib ift, fcmore ich bei bem mahren, lebenbigen Gott, meinem Schopfer, und allen Beiligen, bes Luthers Reterei in biefem und allen andern Urtikeln nimmer anbangig zu fein, fondern verdammen und-verachten, als keberisch und irrig zu halten. Und will nu und 2) allwege ber fein, ber der Rirche gebührlichen und schüldigen Gehorfam leifte. Und wo ich in aufunftigen 3) Zeiten in gemelbte feberische Lehre fallen wurde (ba mich Gott fur behute!), so will ich mich jet als benn und benn als jet aus rech= ter Biffenschaft bewilliget haben, Die Scharfe und Strafe ber Rechten, wie bie ben Biebergefallenen aufgelegt, zu leiben und unnachläßig bamit geftraft zu werben. 2018 mir Gott helf und fein liebes Guangelium!"" Rach gethanem Gibe folget bes Bischofs Absolution.

(A. 362. — St. 407. — S. 372.) Da fragte D. S.: ,,,,ob D. Mart. meinete, daß N. N. 4) das Euangelium ernstlich verfolgete?" Sprach der Doctor: ,, Ja, er ist so verblendt, daß er die Wahrheit nicht leiden kann. In der Erst widerstrebte er der Wahrheit offentlich aus einem Haß, welche er selbs wußte, daß die rechte Wahrheit ist; weil er aber wissentlich dawider strebte aus lauter Bosheit, so hat ihn Gott mit Blindheit und Wahnwig geschlagen, daß er nu im hellen Mittage gleich wie ein Blinder nach der Wand tappet, kann die Wahrheit nicht mehr sehen noch erkennen, muß Lügen fur Wahrheit, Finsterniß fur Licht annehmen.

Es ist aber zweierlei Fall. Der erste geschicht aus Schwachheit, wie S. Peter fiel, benselben kann Gott wol zu gut halten und vergeben. Denn er spricht: Bolan, weil du mich sur ein Herrn erkennest, glaubst meinem Wort und gibst mir die Ehre, so sahre hin, es sei dir vergeben, thue es nicht mehr! Der ander Fall geschicht aus Halsstarrigkeit und sursählich; als, wenn einer bekennt und spricht: ""Ja, das ist Gottes Wort!" sicht und strebt gleichwol dawider. Das ist der Teusel, da ist kein Rath noch Hulfe mehr!"

Da fagte einer: ""N. N. 5) halt gleichwol gut Regiment, ift ein feiner, weiser Furft, ber wol regieret."" Untwortet D. Martinus: "Laß

<sup>1)</sup> W. "mit bem Munbe." 2) "unb" fehlt W. 3) St. u. S. "tunftigen." 4) St. "H. G. H. R. R. 5) St. "H. G. R. R. R.

gleich fein, bag er ein feiner Beltfürft ift, mas liegt unferm Beren Gott baran? Denn mit eim folden Schein und garven pflegt er bie Belt gu bethoren und ihr eine Rafe zu machen, Die allein auf folche weltliche Eugende fiehet, welche auch viel gottlofe Ronige, Furften und Berrn, auch unter ben Beiden gehabt haben1), als Saul, Ahab, Ariffibes, Auguftus2) und bergleichen Regenten, find feine geschickte Weltleute3) gewesen, Die wol regieret und groß Blud gehabt haben, wie benn unfer Berr Gott folde außerliche zeitliche Gaben in die Rapuse wirft. Dagegen aber David, ber fromme, gottfurchtige Ronig, ob er wol Glucks gnug hatte (benn er hatte die Philister, Moabiter, Chomiter, Sprer zc. bezwungen), boch war er babeim in feinem Saufe ungluchfelig, ein armfeliger, betrubter Mann, es war Alles voll Aergernig um des Chebruchs und Mordes willen. Da beschlief ber Bruder Die Schwester, einer ermordet ben andern; Abfolon erregte Aufruhr wider feinen eigenen Bater, ben vertrieb er ausm Konigreich; war 4) nur eitel Jammer und Noth. Und wiewol fein Regiment nicht so glucklich und ansehnlich war wie ber andern gottlosen Ronige, was die außerliche Geftalt belangt, fo hatte er boch Gottes Bort rein. Daffelbige ehrete und foberte er mit treuem Fleiß, bamit brach er unferm Berrn Gott bas Berg. Belches bie Undern nicht thaten, barum mußten fie auch zu scheitern geben und jammerlich umkommen!"

153. Der Papiften Bosheit. (A. 362, - St. 397. - S. 363.)

"Der Satan hatte mir viel zu schaffen geben, wenn ich nicht ware Doctor<sup>5</sup>) gewest! E3 ist nicht ein schlecht Ding, die ganze Religion<sup>6</sup>) des Papstthums andern, die so tief war eingewurzelt!" Hierauf sagte D. Jonas: ""Es ist Bunder, daß Euch der Satan so ansicht, da Ihr doch unsers Herrn Gottes Sache führet, wie Euer Schriften zeugen."" Untwortet D. M.: "Bir wollen dem Papst und den Bischosen gerne Gehorsam leisten, sie wollen aber diesen unsern-Gehorsam und Erbieten nicht annehmen, sondern wollen stracks, wir sollen Christum verleugnen, Gott zum Lügner machen und sagen: Das Suangelium sei Keherei. Das können, wollen, noch sollen wir nicht thun, es gehe uns darüber, wie der liebe Gott will! Denn wir haben gelobt und geschworen in der Taufe, daß wir wollen bei ihm und seinem Bort halten, sest an ihn gläuben, und dem Teufel und allen einen Lügen abgesaget. Und in allen Unsechtungen

<sup>1)</sup> St. "hatten." 2) "Angustus" sehst St. 3) St. u. S. "Leute." 4) St. "ba warb" st. war. 5) W. "D." st. Doctor. 6) St. u. S. "Regierung"st. Retiaion.

wird die Taufe und das hochste Gelübbe verneuet. Ohne das hatt ichs 1) in Unsechtungen nicht konnen erwehren, daß sie mich nicht getöbtet und uberwältiget hatten."

154. Ob ber Papft uber ein Concilium fei? (A. 362b. — St. 307b. — S. 368b.)

Doctor Euther sagte, "daß Gerson ware der erste gewesen, den unser Herr Gott angesangen hatte in dieser letten Zeit der Welt zu erleuchten. Und er ist vielen Leuten und Gewissen tröstlich gewesen. Aber der Papst hat ihn verdammet, denn er hat angesangen zu disputiren, ob der Papst uber ein Concilium ware; und schriede davon einen Dialogum, der mir uber die Maßen wol gefallen hat. Er führet zwo Personen ein, als den Detrectatorem und Adulatorem, die disputireten vom Papst. Er hatte gern ein Medium getroffen, daß man dem Papst nicht zu viel, noch zu wenig sollte geben.

Ju Angsburg Anno 1518<sup>2</sup>), da ich an ein Concisium appellirete vom Papst, da hieß mich der Cardinal ein Gersonisten. Da antworte ich: "Ich that es aus Geheiß und Besehl des Concisii zu Costniß, denn dasselbige hat sich am Ersten wider den Papst gelegt, und der Päpste wol drei abgesetzt. Darauf sprach der Cardinal: ""O, est reprodatum illud Concilium!"" (Es gilt nichts mehr). Denn der Papst hat wollen 3) uber 4) die Concilia und uber Gottes Wort sein. Aber weil jet das helle Licht des Euangelii scheinet, ist eine große Berachtung des göttlichen Worts. Und das ists, das der Herr Christus saget (Ioh. 3, 19): ""Dies ist das Gericht, daß das Licht in die Welt kam, und die Menschen liebeten die Finsterniß mehr denn das Licht."" Jedoch saget er an demselbigen Orte auch: ""Gläubet an das Licht, dieweil ihrs habt, auf daß ihr des Lichtes Kinder seid" (Ioh. 12, 35). Aber wir hören nicht, und lassen uns nicht sagen, thun eben auch wie die Jüden!" Solches hat Doctor Martinus Luther einmal zu M. Hieronymus Besolde von Nürmberg gesaget.

Doctor Martinus hat auch auf eine andere 5) Zeit zu bem Herrn M. Beit Dieterich gesaget, "daß Panormitanus Canonista fürgab, ""quod privati hominis sententia praeserenda sit toti Concilio, si sit rationalis, aut melior, testimoniis seripturae confirmata; und hat das Exempel des Paphnutii eingeführet. Aber um dieser seiner Meinung Willen sei er vom Papst excommunicirt worden."

<sup>1)</sup> St. u. S. "ich mich" ft. iche. 2) A., S. u. W. "1530." 3) St. u. S. "benn die Papste wollen." 4) "uber" fehlt St. u. S. 5) "andere" fehlt St. u. S.

155. M. Beit Ammerbachs Fürgeben, daß der Papft das außerliche Saupt ber Rirchen fein follte.

Es war ein Professor artium zu Wittenberg, mit Namen M. Vitus Ummerbachius 1), ber gabe für, daß in der driftlichen Kirche dennochs müßte ein äußerlich 2) Häupt sein, und daß 3) man den Papst fur ein solch Häupt erkennen und annehmen sollte. Davon sagte D. Mart. Luther: "Ist doch Gräcia nie unter dem Papst gewesen, India, Scythia auch nicht, wie S. Hieronymus schreibet, da doch viel frommer Christen sind gewesen. Wie kommen sie doch nur mit dem faulen Argument her, quod Ecclesia debet 4) habere externum caput, videlicet Romanum Pontificem! Ist doch die ganze Historia ecclesiastica darwider, ganz Occidens ist nicht sub Papa gewesen, totus Oriens auch nicht. Es ist nur eine Superdia mit Ammerbach. D, Herr Gott, wer also fället, das ist ein Fall uber alle Källe! Es ist mir leid fur ihn, er wird in ander Irrethum mehr fallen. Es sind arme Leute, sie denken nicht an das Stündelin, das ihnen begegnen wird!"

Und sagt Doctor Luther ferner brauf: "Wittenberg gibt bennoch ziemliche Schwärren<sup>5</sup>). Aber wie soll man ihm thun? Es heißet, wie S. Johannes in seiner Episteln (2,19) spricht: ""Sie find von uns ausgangen, aber von uns nicht gewesen."" Die falschen Aposteln und Brüder mußten von ben Aposteln herkommen. Wo kömmt der Teufel her? Von Engeln! Wo kommen die Huren her? Von Jungfrauen! Wo die Busben? Von frommen Leuten! Das bose Ding muß vom Guten herkommen. Wo kam Gain her? Von Abam und Eva!"

156. Der Papisten Lügen find offentlich. (A. 363. — St. 401. — S. 363b.)

Da einer fagte, ""wie sich die Papisten rühmeten, unser Lehre wurde nicht lange bestehen, sondern bald fallen und untergehen, gleich wie Ariis nicht viel über vierzig ?) Jahre gewähret hatte,"" sprach D. Martinus: "Des Arii Secte hat schier bei 8) drei hundert Jahre gewähret; aber weil es Keherei war, ist sie gefallen und zu Schanden worden. Aber die Widerssacher mussen auch wider ihren Willen unser Lehre billigen, ja die That und Wahrheit ist fur Augen und am hellen lichten Tage, welchs kein

<sup>1)</sup> Bgt. Ragenberger's geheime Geschichte von ten Churz und Sachsischen Hefen ic., herausgeg. von Strobel (Altborf 1774. 8.) S. 29 ff. 2) "außerlich" sehlt St. u. S. 3) "baß" sehlt St. u. S. 4) St. u. S. "debeat." 5) W. "Schwarmer." 6) St. u. S. 3usab: "Lehr." 7) St. u. S. "20" st. 40. 8) "bei" sehlt St. u. S

Berftanbiger verneinen kann. Ihre Lugen aber find nu, Gott Lob, offenbaret und ans Licht bracht, daß fie jedermann erkennen kann, wer anders nicht flockblind ifi!"

157. Der Papft ift ein Lowe und Drache.
(A. 363. St. 348b, - S, 320.)

"Es ift unmöglich, daß der Papst kann rugen. Wenn er gleich 1) ben zugefügten Schaden duldet und verbeißt, doch gedenkt er solche Schmache zu rächen mit heimlichen Listen und Tücken, wie und wenn er nur kann. Es ist aber leichter einen Löwen zu uberwinden denn ein Orachen. Also sagt S. 2) Augustinus vom Teufel, daß er zur Zeit der Märtyrer ein Löwe sei gewest; ein Orache zur Zeit der Keher. Darum lasset und wachen und beten; denn ob wir ihn gleich am Leibe gemattet 3) haben, doch lebet sein Seele noch. Lasset und ohn Unterlaß und getrost beten, es ist hoch von Nöthen, denn wir haben zu streiten nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den bösen Geistern in Lüsten. (Ephes. 6, 12.)

Der König von Engeland verachtet des Papsts Leib, hat sein Bann und Canonisiren 4) verworfen und Joch ausgeschlagen; aber seine Lehre behalt er noch, hat sie noch lieb und werth. Es wirds ihm aber der Papst nicht schenken, wird ihn berücken und hinterschleichen mit Hinterlisten 5) und heimlichen Tücken und Practiken 6). Denn ins Papsts Reich ist die ses Königs Ubfall ein bos Erempel. Es sollten darnach die andern Könige wol auch also thun."

158. Der Papiften Bosheit.
(A. 363. - St. 401b. - S. 366.)

"Es ist unsäglich, wie groß und unverschämt der Papisten Bosheit und gottlos Wesen ist. Denn, wiewol sie mussen bekennen, unsere Lehre sei das rechte, wahre Wort Gottes, doch sechten sies an und versolgens. Wenn sie es lehreten 7), so wäre und müßte es recht sein; aber weil wirs sagen und lehren, so muß es falsch sein. Das ist das Regnum mundi, der Welt Reich und des 8) Teufels Kanzelei, da die Folge verneint und was vorher gehet, zugelassen wird. Welchs eine Sünde ist, die nicht auß Irrhum, sondern aus verstockter Bosheit könmt. Denn auch die natürliche Vernunft muß sagen und schließen: Hats Gott geboten, so soll mans billig halten. Auch litte es N. N. oder ein ander Fürst und Herr nicht, daß ein Umtmann sein Gebot sollte verachten."

<sup>1)</sup> W. "ich n" ft. gleich. 2) "S." fehlt St. 3) St. u. S. "gemartert." 4) St. "Canones." 5) W. "hinterlistigen." 6) Aurif, am Rande: "Ja freilich, er, ber Papst, hat ihn beruckt." 7) S. "lehren," 8) "bes" fehlt St. u. S.

159. Der Papiften Butherei und Tyrannei. (A. 3636. — St. 4076. — S. 373.)

Unno ic. 39 ben 21. 1) Februarii fam D. E. 3. 2) zu D. Mart. Den tröstet er und macht ihn geherzt 3) zu seiner Bocation. "Denn es ware Gottes Werk, den müßte man anrufen, daß er sein angefangen Werk so bern und segnen wollte, und tüchtige Diener geben und in reiner Lehre erhalten." Verhieß ihm auch, "daß aus Beschl des Kurfürsten die Vistatores dahin auß förderlichste kommen wurden und die Erecution thun, daß er den Schnapphähnlin, so die geistlichen und Kirchen-Gitter zu sich

reißen wollten, Wiberftand thate."

"Es legt 4) sich," sprach Doctor Martinus weiter, "ber Teufel uberall in Weg, daß er den Lauf Gottes Worts hindere! Bei uns thut ers durch Undankbarkeit und Sicherheit und falsche Brüder; damit macht er, daß uns die Leute feind werden, strickt 5) sie uns also ab. Bei den Auswärtigen und in fremden Nationen thut ers durch Tyrannei und Morderei. Denn man hat in Frankreich so viel Leute umbracht und erwürget um der Lehre Willen des Euangelii, daß der König es den Theologen in der Sorbonna und 6) den Parlamentsherrn zu Paris hat endlich mussen verdieten. Also auch 7) die 8) Kehermeister in Hispanien, wenn sie einen ergriffen haben, so hat ihn der Kaiser nicht können ausbitten.

Bu Paris ) haben sie einen frommen, ehrlichen Burger um eines einigen Worts Willen, bas boch Gottes Wort gemäß fur seinem Hause an einen Schnellgalgen mit einer Ketten mitten um den Leib gethan, in die Hohe gezogen, ein Feuer untergestört 10), also gemählich eine Weile braten lassen, und darnach, da er wol gequalet und gemartert war, ins Feuer lassen sallen, daß er vollend zu Pulver verbrannte; haben sein Weib, so mit schwangerm Leibe gangen, und kleine Kinderlin 11) mussen 12) solch gräulich 13) Spectakel sehen 14), und 15) ihnen dazu darnach alle Guter conssisciret und genommen darum, daß er ein Mal sollt gesagt haben: ""Es wäre ja zu viel, daß man der Mutter Gottes die Ehre gebe, die allein ihrem Sohne gebühret, der wäre je allein unser einiger Mittler und Furbitter.""

<sup>1)</sup> St. u. S. "2." ft. 21. 2) St. "D. Zellarius." (Aurif. am Ranbe: "D. Zellarius.") 3) W. "beherzt." 4) W. "lege" 5) St. u. S. "fobreckt." 6) "unb" feht St. 7) St. "fdhreadt." 5) "that auch." 8) S. "ber" ft. die. 9) Aurif. am Ranbe: "Der Wiberchristen Wordhandwerk. 1535." 10) St. u. S. "untergeschöret." 11) St. "gezwungen, daß sie beneben ihrer keinen Kinbertein" st. und keine Kinbertin. 12) "gräutich" sehlt St. 13) "müssen" folgt b. Walch erst nach "sehen." 14) St. ansehen." 15) St. "haben" st. und.

160. Bermahnung gur Gebulb in foldher Tyrannei. (A. 363b. — St. 405b. — S. 371.)

"Es ist besser," sprach Doctor Martinus 1), "daß wirs mit Geduld uberwinden, denn daß Deutschland sollte ein Tumult erregen und ein Larmen anrichten. Denn Deutschland ist ein groß Corpus, wenn daß recht rege wird, so kanns nicht ohn großen Schaden abgehen. Wie wir im 2) Bauren-Aufruhr gesehen und ersahren haben, um einer kalten Ursach Willen, wie so in einer kurzen Zeit ein so große Empörung uberhand und zunahm. Schweige denn, wenn die Fürsten und Stände zusammen thäten, da wir still dazu schwiegen 3). Uh, die Papisten habens damit nicht ausgerichtet! Ob sie uns Wittenbergischen oder Sächsischen gar austilgeten, so würden sie doch aus einem kleinen Fünklin ein groß Feuer zubereiten und erregen! Darum lasset mit uns verderben und zu Grunde gehen, so feind sie uns!"

161. Bauchbiener, bie es machen, wie mans haben will, hangen ben Mantet nach bem Minb.

(A.364, - St. 410. - S.375.)

Bon D. Petern G., Pfarrherrn zu D. 4), der ein großer Verfolger bes Euangelii, ward gesagt, daß er sich besserte; benn er gab für, er hatte viel müssen thun wider seinen Billen, dazu gezwungen; nu aber wollt er bem Euangelio folgen und dasselbe predigen, auf daß er im Umte bleiben möchte. "Solche Gesellen," sprach D. Martinus, "sind die papistischen Bauchdiener, hängen den Mantel, nach dem der Wind wehet, richten sich nach der Zeit und nachm Wetter, suchen nur das Ihre, nicht Gottes Ehre, noch der Menschen Seil. Auf dieselben ist gar nichts zu bauen!"

162. Der Papiften bitter Saß. (A. 364. - St. 404. - S. 370.)

Doctor Martino ward ein gedruckt Buchlin vom Neichstage geschickt, in welchem ein gräuliche Legenda, und darneben Schriften, die waren voller Bluts. Da ers gelesen hatte, sprach er mit großer Verwunderung: "Das ist ein Bunderwerk Gottes, der solche Briefe hat lassen an Tag kommen, in welchen der Papisten blutige Undacht<sup>5</sup>) und gräuliche Tyrannei offenbart wird, und daß solche große Lügen, wider die heilsame Lehre Christi erdichtet, kund werden. Gott sei gelobet, der da wachet fur die Seinen, so da schlasen; aber der Feinde blutige Unschläge, Lauft und Practifen aushält und verbindert!"

<sup>1) &</sup>quot;fprach D. Mart." fehlt St. u. S. 2) W. "in der." 3) S. "fchweigen." 4) Peter Eifen berger? A. am Rande: "D. Peter, Pfarrherr zu Dresben, unter H.B. "und nach seinem Tobe unter H.H." 5) W. "blutiger Unschlag" ft. blutige Undacht.

163. Berfolgung und Butherei ber Papiften. (A. 364. - St. 404b. - S. 370.)

Zwo Stabte, über welche Saboletus gesaht war in Frankreich, sind ums Euangeliums Willen gar auf den Grund angesteckt uud verbrannt worden; also daß man auch der Sauglingen nicht verschonet hatte. Darum ware Calvinus in Schweiz gestohen 1), hatte sie vermahnet, sie wollten in solche gräuliche Tyrannei nicht willigen und ehe dem Könige das Bund-niß aufkindigen. Da sprach D. Martinus: "Das sind schreckliche und grausame Thaten!" Calvinus ist ein gelehrter Mann, aber sehr verdächtig des Irrthums halben vom Sacrament. Uh, lieber Gott, erhalt uns bei deinem Wort!"

164. Unfang ber Lehre Lutheri mit bem Ablaß.
(A. 625<sup>h</sup>. — St. 396<sup>h</sup>. — S. 362.)

165. Doctor Luther ift wider ben Papft unerschrocken geweft. (A. 625b. — St. 397b. — S. 363.)

Doct. Mart. Luther hat felbst bekennet, da 3) er erstlich ben Papst mit dem Ablaß hat angegriffen, daß er mit Freuden wider ihn geschrieben hab und sich gar nicht bekummert hatte4). Drum auch Doctor Wolfganguß Reißenbusch, Präceptor des Stifts Lichtenberg, ein Mal uber Tisch zu ihm gesaget: ""Mich wundert, daß Ihr könnet so fröhlich sein; wenn der Handel mein ware, ich müßte drob sterben."" Aber Doctor Luther sagte: "Der Papst hätte ihm nie wehe gethan ohne zum Ersten, da Sylvester Prieriaswider ihn geschrieben und den Titel "Sacri Palatii Magister" auf sein Buch geseth hatte. Da hätte er gedacht: Poh Leichnam! will es dahin gereichen, und die Sache für den Papst kommen? Was will daraus werden? Aber da berselbige Bachant also lose Ding geschrieben, da hatte Gott ihme5) die Enade gegeben, daß er 6) nur dazu gelacht hatte, und sint 7) der Zeit nie erschrocken wäre.

<sup>1)</sup> A. "geflogen." 2) St. u. S. "er ihn" ft. ich euch." 3) W. "baß ba."
4) St. "babe." 5) S. "mir" ft. ichm. 6) S. "ich" ft. er. 7) St. u. S. "feither."

166. Dağ D. Mart. Luther alber fei, und boch feine Sache wiber ben Teufel hinausführe.

(A. 621b. — St. 408b. — S. 374.)

Um Sonntage nach Michaelis Unno 1541 war Doctor Martinus sehr frohlich, und scherzte mit seinen guten Freunden uber Tische, achtet seine Kunst und Geschicklichkeit sehr gering, und sprach zu einem uber Tische: "Ich bin alber, aber Ihr seid ein Schalk und viel gelehrter in redus oeconomicis et politicis dann ich 1). Ich nehme mich der Sachen nicht an, sondern habe mit der Ecclesia zu schaffen und muß dem Teussel gabe, ich wollts auch merken. Ich gläube einem iglichen, drüm kann man mich wol bescheißen<sup>2</sup>), alsbalde ich mich aber für einem fürsehe, derselbige nimmt mir nichts." Und sprach zu denen, die uber Tisch saßen: "Habt mirs nicht vor Uebel, ich bin frohlich und guter Ding, denn ich hab heut viel böser Zeitung gehört und ist auch einen bösen Brief gelesen. Nun stehets recht, wenn uns der Teusel also zusehet!

Wir haben eine gute gewonnene Sache und Gott ift mit uns im Spiel, ber wirds balbe berrlich binaus fubren! Denn fie, Die Papiften, ubermachens und find verzweifelte Buben. Der Papft will uber uns Richter fein, ba er boch Part ift, und wir haben angeklaget 4). Bifchof Albrecht von Mainz will feine eigene Stadte verbrennen, hat ist einer 5) Stadt einen Gefangenen, ber euangelifch ift gewesen, mit Gewalt genommen. Go hangen fich andere Leute an den Turfen und geben ihme Tribut. Gott wird fich aufmachen und bie Erde richten, und Ihr werdets balbe erfahren! Man halte Gott nur ftille, fie muffen alle hinunter! Ulfo pflegte D. Staupit zu mir zu fagen, wenn er auch betrübet und bekimmert war: ""Gott verleihe Geduld! Bleibt boch nichts ungeftraft, und alle Siftorien bezeugens, daß Gott fomme, und endlich ftrafe!"" Es gehet icon baber, daß man ben Luther vor einen Propheten und Apostel halten will, benn er hat prophezeiet, es fei nichts Guts in einem Papiften. Das findet fich ist im Mordbrennen. Lagt und ein wenig harren! Wiewol fie fich eins Theils beghalben ist weißbrennen, aber es hilft nicht; Abels Blut ichreiet Beter uber fie!"

<sup>1) &</sup>quot;benn ich" festt St. u. S. 2) St. u. S. "betrügen." 3) St. u. S. "ibn betrügen." 4) St. u. S. "ibn angeklagt." . 5) W. "in einer."

## XXVII.

## Tifchreden D. Martin Luthers von den Wider- fachern, fo wider ihn geschrieben haben.

1. Bon Cochlao, herzog Georgens zu Sachsen Theologo.
(A. 364b. — St. 384b. — S. 341b.)

Wiel ward bei D. Mart. gerebt von der großen unverschämeten Dummfühnheit des Rochloffels, der fich oft groß ruhmete von feiner Disputation, ba er boch zu Mugsburg, wenn er rebete, allzeit von Ectio verlacht ward; macht fich ist fo grob und unverschamt berfur. Da fprach D. Martinus, "baf er auch die Papiften felbs mit folden feinen gugen beschamet. Aber von bem Buchlin, fo er hatte laffen nach bem Reichstage brucken, hat Docs tor Gregorius Brud pflegen ju fagen: ""Es machet mich reifig 1), es foll mich viel Dinges erinnern, die im Ausschuffe Unno 1530 auf bem Reichstage ju Mugsburg fich zugetragen und noch follen herfur kommen."" Denn weil ers nicht vergeffen will, fo wollen wir Protestirende es wol gebenken. Und fagte weiter: "Er heißt mich einen Bechfelbalg und Babemagbs 2) Sohn, bie boch nicht konnen an einem Menschen zugleich fein; benn diefer ift ein naturlich Rind, jenes aber 3) verwechfelt. Es heißt Sus Sau, Grobianus Schwein. Mich mundert, bag Du fo grob magft fein! Aber bie fiehet man N. N. Klugheit, er wird so viel an mir mit seinem Hofprediger gewinnen, als in Friesland vorm E. Unno 1512, ba er ein Sirten ju feinem Narren eroberte. Darum warf ihm berfelb ju &. oft fur, und fagte: 3ch bin nicht Paftor, bas ift, fein Birte, fondern ich bin ein Raifer und ber groffte Schat aus Friesland. Bas haft Du fonft braus gebracht? Den Narren trug N. N. in feinem Wamms und Bofem ins felbe gand, ber fam wieder mit ihm heraus.

Ich will hinfort bem Cochlao auf kein Buch, wider mich geschrieben, antworten; so wird er viel zorniger werden; benn da ich ihm antworten wurde, so wurde er stolz. Und wills darum thun, auf daß er nicht die Ehre erlange, die er durch mein Schreiben suchet."

2. Bon ben fieben Kopfen Cochtai wiber Lutherum. (A. 364b. - St. 385. - S. 351b.)

Cochlaus hat in einem Buch D. Luthern genennet ein Thier, bas

<sup>1)</sup> W. "reißig." 2) St. u. S. "Bauermagbe." 3) "aber" fehit St. u. S.

fieben Köpf hatte 1). Darauf sprach D. M. E.: "Mir gefallen alle Ding wol mit den sieben Köpfen, aber das ist Sunde und Schande, daß sieben Köpfe nicht können einen Hals zu Wegen bringen oder eines Halses werth sein. Man will sagen, des Markgrafen Sohn soll gesagt haben: ""Hat D. Luther sieben Köpfe, so wird er unüberwindlich sein, weil sie ihn bisher, da er nur einen gehabt, nicht haben können uberwinden!""

3. Bon Emfer.

 $(A. 364^b. - St. 385^b. - S. 332.)$ 

"Ich hatte nimmermehr gemeinet, daß Emfer so giftig und bose ware, als ich jut sehe. Er hats bester gewußt denn ers geschrieben hat; wie ich in seinem Neuen Testament sehe, da er von Noth wegen meine Verdolemetschung muß gebrauchen und gebraucht hat. Aber daß er H. G., der ein Vorrede dasur gestalt, Gunft behielte, hat er bisweilen ein Wort wider sein Gewissen geandert und sein unnütz Geschwaßt daran gehänget. Aber wem er gedienet hat, der wird ihm auch sohnen!"

4. Raifer Carls Urtheil von D. Ed und Faber.
(A. 365, — St, 385, — S. 3516.)

Der Raifer') foll gefügt haben: ""Mein Bruder halt vom Faber und Eden viel, achtet sie groß. Sollten 2) sie ben christlichen Glauben vertheibigen? Ja wol! Der eine ift alle Zage trunken, ber ander ist ein Hurentreiber und Narr!"" hat als ein weiser herr recht geurtheilet."

5. Der Spicurer und Geighatfe Rede und Liedlin.

(A. 365. — St. 509. — S. 463b.)

Ein Ebelmann in Meißen, ber sonst nicht ein unverständiger Mann ist, hatte 3) einen großen Schaß gesammlet und gesagt, da das Euangestium in der Erst war angangen 4): ""Es muffen mußige Leute sein, die sich um solche Sachen bekunmerrn."" Wie denn N. von N. auch gethan: ""Bas Städte, Schlösser, Hengste kaufen antresse, das wüßte er wol, aber aus der Schrift sollt 5) ihn Niemand fragen.""

6. Bon ber Papiften Schreiben wiber D. Martin.

(A. 365. - S. 350b.)

"Unter allen Büchern, so die Widersacher, die Papisten, wider mich geschrieben haben, hab ich keins gar ausgelesen denn allein des Erasmi Büchlin: Diatriben vom freien Willen; wiewol ich dasselbe also gelesen

<sup>1)</sup> A. "ber K."

2) St. ein Buchlein, wieder D. Mart, geschrieben, in bessen Eitet er Lutherum mit 7 Kopfen abgemalet" st. in einem Buch — hatte.

3) W. "follen."

4) St. u. S. "hat."

5) W. "angangen war."

6) St. "foll."

hab, daß ich oft gebachte, ich wollts hinter die Bank werfen. Denn sie gaben mir allzumal so viel, die wider mich geschrieben haben, gnug Urgumenta und Ursachen, auch wenn ich nur ein Blatt oder zwei gelesen hatte. Das uberige war gut Pilato zum Opfer, die Kunst daran zu wisschen, damit mich die Lügen, so in solchen ihren Büchern uberig waren, nicht zu sehr beschwereten und druckten."

7. Bom Meuchler zu Dreeben. (A. 365. - St. 385. - S. 351b.)

"Das Buchlein wider H. G. hat nicht so großen Jorn angericht als zwei Buchlein; eins: ""wider das K. Edict""; das ander: ""Barnung an meine liebe Deutschen."" Das konnte H. G. nicht leiden, und schried dem Kursurschen deim; darnach richtet er ""den Meuchler"" zu. Also thut er1) ist mit Rohloffel, dem Cochlao, auch; ich will aber den Meister wol treffen! In diesem Buchlin bin ich sehr linde, sahre gar säuberlich. Aber zu letzt will ich ihm antworten, will die ungeweiheten Pfassen heraus haben und ihre Opfermesse hernieder schlahen, daß sie nicht wissen sollen, ob sie ein Sacrament ausm Altar haben oder nicht!"

8. Von D. Ect. (A. 365. — St. 384. — S. 351.)

Doct. Mart. lobete D. Eden, "wie daß er viel treffliche, feine, natur= liche Gaben hatte, und mare fein Ernft nicht, bag er auf bes Papfts Seiten ftunde, fondern hielts mit beiben Theilen; allein bag er bem Papft mehr heuchelte ums Bauchs Willen. Denn er ift gar ein Sau, er nahme Geld und hielt es mit bem2) Turfen und Sartern. Denn gu Mugsburg aufm Reichstage (1530), ba er ein Domerei 3), die eim Undern um 400 Gulden war verkauft worden, nicht hatte konnen bekommen noch erhalten, follt 4) er gefagt haben: ""Ich kenne bas Papfithum wol, ba ihm ber Luther nicht hatte zu viel gethan, so wollt ich ihm balb zufallen und es mit ihm halten."" Er ift schier neutralisch und tragt auf beiben Uchfeln; doch hangt er mehr auf jene, bes Papftthums, Seite. Aber folche Leute find bie allerargeffen, bie ben großten Schaben thun. Die von Uthen, als weife, verftanbige Leute in Griechenland, ftrafen folche Gefellen, als Die auf beiden Seiten Ehre und Ruhm suchten, peinlich an Leib und Leben. Ed ift im Disputiren und in 5) Collationen wol beredt und frohlich, lebt Alles an ihm; aber im Predigen und Schreiben ift er gar falt."

<sup>1) &</sup>quot;er" fehit A. 2) St. u. S. "ben." 3) A. "Thumerey." 4) W. "folle." 5) " n" fehit St. u. S.

Dr. Luthere Tifchr. III.

9. Ein Anbers von Ec.

(A. 365b. — St. 384. — S. 351.)

Doctor Eck hatte zu Ph. 1) M. gesagt: ""Er wollte, daß alle Monche und Nonnen aus den Klöstern liefen;"" da doch er und seines Gleichen das Papstthum vertheidigen und wollen die Priester, so eheliche Weiber nehmen, um der She Willen umbringen und ermorden. "Damit bezeugen sie offentlich," sprach D. Mart., "daß sie offentlich Teuselslehren versteidigen."

10. Bon Karln von Miltig. (A. 365b. — St. 507b. — S. 462.)

"Carl von Miltig, ein stolzer, prachtiger Mann, verkauft sein vaterlich Erb um 6000 Gulben, trachtete nach hohen Dingen, zog in Italien, bekam baselbs fette Pfrunde und Domereien, unterstund sich, mich wegzusuhren und mit dem Papste zu vertragen; brachte ein gulbene Rose von Rom mit ihm, die der Papst Churfurst Friederichen geschenkt hatte; endlich, ba er des Bischofs von Mainz Legat war, ersof er jammerlich im Rhein!"

> 11. Von Saboleto. (A. 365<sup>b</sup>. — St. 386<sup>b</sup>. — S. 353<sup>b</sup>.)

"Saboletus, ber bes Papsts Secretarius 15 Jahr gewesen, gar ein sinnreicher und gelehrter Mann, schreib M.Ph.M. auf das aller freundlichst, aber sehr listiglich und tuckisch nach italianischer Weise, vielleicht daß sie ihn durch ein Cardinalat auf ihre Seite brächten, ohne Zweisel aus Befehl des Papsts; benn ben Junkern ist bange, wissen nicht, wie sie es angreisen sollen.

Derselbe Saboletus ist um seiner Geschicklichkeit und geschwinden Kopfs Willen zum Cardinal gemacht worden vom Papst, auf daß er sollt wider und schreiben. Aber da ist fein Verstand in der heiligen Schrift nicht, wie man klarlich siehet in seinem Comment uber den 51. Psalm, wie gar fremde und ungereimt Ding er hinein bringt. Ach, lieber Herr Gott, hilf du, dein guter Geist führe uns auf den rechten Weg!

Die Papisten sind hoffartige und ungesehrte Leute in der Schrift, konnen keine Kirche regieren, noch ein einiges Umt verwalten, denn sie verstehen nichts, lesen, noch schreiben nichts recht, sondern sienen steil und flotz im Regiment und schreien: ""Der Bater Decret und Beschluß,"" sagen sie, ""soll man nicht in Zweisel führen; was sie erkannt und endlich beschlossen haben, davon und darüber soll man nicht disputiren, sonst mußte man einem jeglichen Bachanten oder 2) Dorspfarrherr aufspringen.

<sup>1)</sup> W. "Philippo" st. Ph 2) W. "und."

Darum vertheibinget ber Papst, als ber voller Teufel ift, seine Tyrannei und halt so hart druber, wie man in seinem Decret siehet c. si Papa 40. dist. 1) Da stehet klar: ""Benn gleich ber Papst bie ganze Belt in die Holle führete, so sollt ihm boch Niemand einreden, noch fragen, worum? ""

Das ist je schrecklich und graulich, daß wir um seiner Autorität und Tyrannei Willen sollten unser Seele verlieren, die Christus mit seinem rosenfarben Blut gar theuer erarnt und erlöset hat. Der sagt Joh. 6 (B.37) ""Wer zu mir kömmet, den werde ich nicht hinausstoßen."" Dawider spricht der Papst: ""Also gebiete ich es, so will ichs kurzum gehabt haben. Ihr sollt ehe umkommen und verloren sein, denn Ihr mir widersteben sollt!"" Darum ist der Papst voller Teusel, welchem doch unser kürsten noch zu Küßen fallen und andeten! Darum muß man ihm widerstehen, und schlagen im Gottes Wort und Gebet."

12. Bom Faber. (A. 365<sup>b</sup>. — St. 384<sup>b</sup>. — S. 351.)

Doctor Schmidt, Bischof zu Wien, hat zu Spener auf bem Reichstage<sup>3</sup>) offentlich gepredigt mit diesen Worten: ""The ich den lutherischen Glauben wollt annehmen, so wollt ich ehe den turkischen Alcoran annehmen; benn die Turken haben je noch Ceremonien mit Fasten, Beten und andern guten Werken."" Darauf sprach D. Mart.: "Ich hab leider Sorge und fürchte, er hab wie Caiphas geweissaget, daß er wird den türksichen Glauben mussen annehmen, er wolle oder nicht, ehe er zum Erskenntniß der Wahrheit kömmet."

13. Bon Lemnio D. Martin Luthers Bermahnung.
(A. 366. — St. 561b. — S. 354)

Wiber bes Lemnii 4), der zu Wittenberg ein Poet war 5), Schands schrift und Gebicht fagte D. Mart.: "Sehet doch, wie uns der Teufel allenthalben zusetzt! Denn wir sind das Ziel, auf welches alle Pfeile gerichtet und geschoffen werden; des mussen wir gewohnen! Er hat iht solche Buben und sonderlich bei den Papisten, durch welche er uns ansichtet und angreift. Das thut er dem 6) Türken nicht: die läßt er wol zu Frieden! Aber weil wir Christum predigen lauter und rein, so versolget er uns, wie er nur kann, aufs aller geschwindeste und harteste wie ein brüllender Löwezc. Darum werdet nicht traurig, erschrecket nicht, bekümmert

<sup>1) &</sup>quot;dist." fehlt W. 2) St. "ihn schlagen." 3) Å. am Ranbe. "Anno 44." 4) Aurif. am Ranbe: "Lemnius, ein grober, unverschämter Lästerer und Berleumber." 5) "ber zu W. ein Poet war" sehlt St. 6) St. u. S. "ben."

Euch nichts nicht, sondern weil Christus fagt (Joh. 15, 19, 20): ""Benn ihr von der Welt waret, so hatte die Welt das ihre lieb; aber gedenkt, ihr werdets nicht besser haben, denn daß es der Hausvater hat gehabt.""

Ihr wisset, daß Salomon saget (Sprüchw. 17, 15): ""Wer den Gottlosen Recht spricht und den Gerechten verdammt, die sind beide unserm Herrn ein Gräuel." Wir sind darum hie, daß wir den Papisten und Bösen widerstehen, und nicht für und für stillschweigen sollen. Den Papst soll man ein Antichrist heißen, weres aber nicht thun will, der ziehe von dannen gen N. und sahre mit ihm zum Henker! Die weltliche Fürsten und Herrn sind nicht also betrogen wie die Wischofe, welche dem Papst mit Giden und Psichten verwandt sind. Wir sollen sagen: Ihr seid verzweiselte, gottlose Wuben und Gottes?) Feinde! Da wir nu solchs lehren und sagen, und gleichwol hie leiden, die sie mit ihren Versen und Schriften loben, was wird anders drauß, denn daß sie sagen: It loben sie uns, bald schelten und tadeln sie uns wieder! Also spotten sie unser

Ich glaube wol, daß viel Kundschafter hie seien; aber wir fragen nichts darnach. Sore und, gefällt dirs, und siehe, das sind wir wol zu Frieden. Daß sie und aber wollen ins Maul schmeissen und unsere Feinde hoch loben und preisen, das wollen wir nicht leiden. Es ist gnug, daß du hie unter und bist als ein Bub und Verrather; du sollt aber die Bischofe mit offentlichen Schriften und Büchern nicht loben, die uns mit dem

<sup>1)</sup> Auri f. am Rande: "Allo thun jet auch bie Abiaphoriften, Declarirer' Glofer, Zuncher und Schmierer." 2) St. u. S. "gottlofe" ft. Gottes.

Schwert nach bem Leben trachten und wollen unfer Seel mit Lugen ermorben. Ber aber fie lobet, ber hab ihm bas zu Lohn, bavon Salomon fagt, ber Gottlose fomme um und gebe zu scheitern.

Dies fage ich barum, bag Ihr wiffet, bag wir bargu berufen finb, jum Licht, wie G. Petrus fagt (1. Epiff. 2, 9), in welchem wir Chriftum bekennen follen. Dieweil wir benn fo viel 1) große gewaltige Keinbe haben, so mussen wir wahrlich wacker sein und wachen, sonderlich wider ben Teufel, ber uns ohn Unterlag nachstellet und verfolget innerlich und außerlich. Er feiert mahrlich nicht! Aber hab Gebuld, fei getroft und freudig, es ift bir gewißlich aut und nub, ob bu es ist nicht bafur halteft. wenn 2) bu in ber Unfechtung fleckst, boch lag bich nicht anfechten, richte und urtheile nicht nach beinem Rublen, fondern nach Gottes Wort. Chriffus ift bas Biel, auf bas man feben 3) und barnach trachten foll. Aber nicht alle treffens und erlangens; etliche feihlens und fommen um, geben barüber Boben. Wir follen fromm fein und folch 4) Rauchlein verrauchen und bas scharfe Windlein furüber rauschen laffen; fällt barüber etwas mehr fur, das follen wir auch unter uns mit gugen treten und verbeißen, und feben, daß wir unfern Brautigam, Jefum Chriftum, in unfern Bergen haben und behalten und, wie die Braut im Sohenlied Salomonis fagt, (8, 6) ... wie ein Sigill im Urm."" Diese Bermahnung that D. Martinus offentlich in ber Rirche am Tage ber Beiligen Dreifaltigkeit, und verlas fein gebruckt Mandat wider bes Simonis Lemnii Schandbuch und Lafterung.

14. Ein Unbere von Lemnio. (A. 3666. — St. 3876. — S. 3546.)

Da des Lemnii Schandbuch <sup>5</sup>) D. Mart. bracht ward<sup>6</sup>), in welchem er auch des armen, weiblichen Geschlechtes nicht verschonete <sup>7</sup>), da sprach er: "Wolan, sie <sup>8</sup>) handeln wider uns mit Lügen und Schein <sup>9</sup>). Daher sagt Christus (Matth. 5, 11. 12): ""Selig seid ihr <sup>10</sup>), wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und versolgen, und reden allerlei Ubel wider euch, so sie daran lügen, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wol versohnet werden ze."" Solche <sup>11</sup>) Bücher machen mich nicht blöbe noch kleinmuthig <sup>12</sup>), die Wisel, Tölpel, Lemnius und dergleichen schreiben <sup>13</sup>)."

1) "viele" fehtt St. u. S. 2) St. u. S. "benn" ft. wenn. 3) S. "fehe."
4) St. u. S. "follen" ft. solch. 5) St. "Schandgebichte," und Jusaf: "für." 6) St. "worden." 7) "in welchem — verschonete" feht St. 8) St. "bie Papitlen" ft. sie. 9) A. "Scheien", St. u. S. "Schreien" ft. Schein. 10) St. "aber fetig seib ipt, sagt Christius." 11) St. "folche ber Papitlen." 12) bei St. stehen bie Worte "machen mich nich steinmüthig" erst nach "schreien"; ("bibbe noch" fehtt.)

13) Dazu bemerk

15. Vom Faber. (A. 366<sup>b</sup>. — St. 384<sup>b</sup>. — S. 351.)

Da Johannis Fabri, des bosen und gistigen Verleumders gedacht ward, sagte D. Martinus: "Solche gistige Leute sind am allerverdrieß- lichsten und schädlichsten, mit denen man nicht handeln noch disputiren soll; denn sie treten nicht frei offentlich aufn Plan, und gehen eim nicht recht unter Augen 1), sondern lästern und schmähen nur Alles aus gistigem Haß aufs allerbitterste und gräulichste, wie auch Emser, Cochläus, Ect z. waren."

16. Von Wigel. (A. 366<sup>b</sup>. — St. 385<sup>b</sup>. — S. 352.)

Anno 38 ben 11. Octob. ward gesagt von dem großen, gräulichen Haß des Wigels und Cochlai, welche wider die Augsburgische Confession hatten geschrieben, und rühmeten die Väter hoch. Da sprach D. Mart.: "Ich will sie nicht lesen. Was denn mehr? Haben wir doch nur 2) einen Water im Himmel, der ist uber alle Väter! Es gilt ihr Flicken und Lappenwerk nichts. Ob sie gleich viel aus einem verboseten und lästerlichen Herzen schreiben, doch weiß und siehet man wol, daß ihr Schreiben nur eitel Lügen sind 3)."

17. Von bes Wigels Lafterftucken. (A. 3666. — St. 3856. — S. 352. Bgl. XL. Abschnitt & 2.)

Es ward bes giftigen Menschen, des Wigels, gedacht, ber alle Urtifel ber Confession ansocht 4), und mit seltsamen, wünderlichen Calumnien

Stangwald: "Diefer Poetafter Simon Lemnius ober Lemch en hat Unno 38 gu Wittenberg fich herfur gethan und angefangen, viel ehrliche und gum Theil auch fürnehme Leute mit schandlichen und lafterlichen Berfen zu schmaben und namhafte Berfolger bes Guangelii mit feiner Poeterei ju greifen, auch D. Martinum in feiner Rrantheit zu verhohnen, bargu ihm großer Leute Bermandten geholfen, baß folche Schmahfchriften meuchlings gebruckt und heimlich ausgestreuet worben. Wie auch berfelbe Lemnius hernach eine Riffianische und grautiche gafterschrift, die er "ben Burenfrieg" genennet, bem beiligen Cheftande und ber Rirchendiener Che und vielen ehrbaren Frauen gur Schmach ausgehen laffen. Drum gebachter Berd= macher ordentlich durch ber Universitat Rectorem citirt worden. Beil er aber wider fein Gib und Pflicht fich bavon getrollet, fich nicht eingestellet ze., ift er feiner Bafte= rung und Contumacien halben auf fein lebtag von ber Universitat Bittenberg relegiret und verweiset worden. Much hat D. Martinus beides auf ber Cangel und in einer befondern Schrift (wie in Tomo Jen. VI. gu finden) fur biefen criminibus und Schands verfen manniglich verwarnet und gebeten, alle Ehrliebende wollten fie Botte und feinem Borte zu Chren ind Feuer werfen ze." Bgl. Strobel's N. Beitrageze. III. Bbes. 1. St. S. 13 ff. 1) St. u. S. "bie Mugen." 2) "nur" fehlt W. "fein" ft. find. 4) A., St. u. S. "anfacht."

lafterte. Da fagte Doctor Martinus: "Ich lefe ber Gefellen Bucher nicht, benn fie schmaben und laftern fo gar unverschamt und graulich. ichreiben offentlich wider ihr eigen Gemiffen, lehren, unterrichten und bauen bie armen Gewissen nicht auch mit zu 1)! Wie auch Cochlaus ars gumentiret und folgert, ba er alfo geifert: ,,,Der Artifel von ber beiligen Dreifaltigkeit ftehet nirgend ausbrucklich in ber Schrift, und wird boch geglaubt; barum foll man auch Menschensatungen ohn und außer Gottes Bort glauben zc. Wibel fteckt voller Errthum und Gotteslafterungen. ohn alle Mag und Hufhoren; noch lagt man ben Buben leben. Er lebet2) ist Jedeln und Grideln nur3) und zu Berdrieß, Sohn und Spott, als hatten fie recht gelehrt, daß, wer einmal bekehret mare, ber konnte barnach nicht mehr fundigen; fondern er thate, was er wollte, fo ware es recht und gut. Aber es ift St. Paulo nicht anders gangen, ber mußte auch horen, daß die Lafterer fagten, da er lehrete, daß man ohne Werk bes Befetes felig wurde allein burch ben Glauben an Chriftum; .... Gi, fo lagt uns Bofes thun und weiblich fundigen, auf bag Gutes braus fomme!"" ic. Lagt uns beten wider ihre Lafterung!"

18. Gottlofer Beforberung. (A. 367. --- S. 352h.)

Es ward des treulosen, meineidigen Mamelucken, des Bigels, abermals gedacht, der nur aus lauterm Haß und Neid lästerte, wie er gen Leipzig berusen wäre; sprach D. Martinus: "Habt nur Geduld! Der Bösewicht, der sich selber verurtheilet hat, ist nicht werth, daß man ihm antworte. Denn er weiß selbs wol, daß er ein gar bose Sache vertheidingt wider sein Gewissen. Er ist ein undankbar 4) Bube! Da er den Tod verschuldet und daß Leben verwirkt hatte, ward er von uns erbeten und ehrlich gehalten. Nu gibt er uns den Lohn! Er wird aber gewiß seinen Richter haben. Ich wollt nicht groß Geld nehmen, ein einiges Büchlein wider ihn zu schreiben. Fur einem solchen Buben soll man sich nicht fürcheten, sondern man soll ihn nur verachten. Er wird sammt allen Papisten mit seinem Schelten und Lästern nicht viel gewinnen noch ausrichten; sondern das sollen wir thun: wenn sie lästern, so sollen wir schweigen, beten und segnen, und nicht Holz zum Feuer tragen. Darum ist mein Rath, man antworte solchen gottlosen Buben gar nichts!"

18a. Ein Unbers. (A. 367. — St. 386. — S. 352b.)

Da man abermals fagte, Wițel ware zu &. angenommen, fagte D.

<sup>1) &</sup>quot;auch mit zu" fehit St. u. S. 2) St. u. S. "lobt." 3) W. "unb" ft. nur. 4) S. "wunderbarer."

Martinus: .. 3ch bin frohe, daß er ba ift, gleich wie in einer Maufefalle gefangen. Denn er ift voll fehr bofer Dvinion und Gebanken; wenn die beraus brechen, so wird er seinen Lohn befommen. Er hat Die 1) Bift vom Campano gefogen, ber hat ein gottslafterlich Buch geschrieben mit biefem Titel: ... Bider alle, fo in ber gangen Belt find, fint ber Apostel Beit"" te. Es ift viel auf einen Biffen gefaßt, aber er bat bas gemeine Webet verloren: man balt nichts mehr von ibm. Wibel balt binterm Berge, barum find feine Predigten fo falt, ja falter benn ein Gis. Denn er barf nicht berausfahren und fagen, mas ibm2) im Bergen fleckt; gebet wie gelvann= ter Safe, fürcht fich fur bem Urtheil ber Buhorer, als bef Rebe und Mund nicht frei ift, fondern gebunden, gleich wie in eim Rerter. Der Runft= rebener und mobiberedten Leute Wort, fo Undere bewegen und ihnen zu Bergen geben follen, die muffen frei und nicht angebunden fein gleich wie an eine Schnure: aber, Die, fo nichts Rechtschaffenes und Reines lebren, find wie die halben Grafen und Gelahrten. Diefelb gewachsene Doctores find bummfühn und vermeffen, wie alle hoffartige Beifter thun, als Carlstadt mit seinem rovio, aus dem er adroc machte.

Summa, der Beift lehret, und nicht die Bunge, die Bunge aber hilft bem Geift, ohne welchen die Wort nur ein unnut Gctone find. Diefelben follen ben Sandeln bienen, und nicht die Sandel ben Borten. Gleich wie Raifer Sigismund geschach auf bem Concilio zu Coffnit. Da er fagte: "Bir wollen fein Schismam haben,"" antwort bes Papfts Drator: "Micht Schismam, fonbern Schisma!" Der Raifer aber fprach: ... Sind wir ein Berr uber bie Rechte und Sachen, fo find wir vielmehr ein Berr uber die Grammatica, das ift, uber die Bort."" Und die Papi= ften waren bazumal sein machtig, hielten ihn wie ein gefangenen Mann, ber ba thun3) mußte, mas sie wollten. Er mußte ein Diaconrock anziehen und bem Papft in ber Chriftmeffe 4) bas Guangelion lefen. Alfo ift ein jalicher Raifer ber romischen Rirchen Diaconus, ber romische Ronig aber Subbiaconus, fo bie Epiftel gelefen werben, und alfo bes Papfts Meffefnecht. Bald aber barnach hatte er fein Glud wiber ben Turken, noch in Deutschland. Das bobemisch Reich ift gefallen und schier wuft worden und zuriffen, bas boch zuvor ein fehr schon Konigreich mar; brachten ben frommen Konig Ladislaum jammerlichen um, und erwähleten einen andern jum Konige. Endlich ba Konig Matthias 5) ftarb, ward es aus mit bem Ronigreich Bobem."

<sup>1)</sup> W. "ben" ft. bie. 4) St. u. S. "Rirchmeffe."

<sup>2) &</sup>quot;ihm" fehlt St. v S. 3) A. "nu" ft. thun. 5) In den Ausgg. "Matiesko."

19. Ein Anbers von Wigeln. (A. 367b. — St. 386. — S. 352b.)

Da bes Wißels Buch, so "Tesseratheca" genannt, gebracht ward, in welchem er ben Papst und ben Luther mit einander versöhnen und vertragen wollte aus lauter Hoffart und Bermessenheit, sprach Doctor Martinus: "Wenn das der I) Wißel beim Papst kann zu Wegen bringen, so will ich ihnen auf unserm Theil mehr nachgeben denn sie begehren. Diese Propositiones und Fürschläge sind mehr aus Furcht, denn aus Undacht und gutem Willen geschmiedet und gemacht. Denn die von N.2) wollen vielleicht N. N. mit diesen Fürschlägen hosiren, als die dem Euangelio sonst feind sind. Denn das Euangelium ist nicht eine Lehre fur die Wucherer."

20. Bom Catomo. (A. 367b. — St. 387. — S. 354.)

Doct. Martinus fagte, "daß Latomus ware unter allen seinen Wiberssachern, die wider ihn geschrieben hatten, der allerbesse, welches Hauptsgrund und Punct 3) dieser war: ""Was von der Kirche ist angenommen, das soll man nicht verwersen."" Dies Argument und Grund hat einen Schein. Gleich wie die Jüden schrien: ""Wir sind Gottes Wolk,"" also schrien." Jack ist das höchste Argument, damit sie die Propheten und Apostel geschlagen haben, wie Moses fagt Deuteron. 32 (21): ""Sie haben mich gereizt mit dem, der nicht Gott war, so will ich sie auch wieder reizen mit einem narrischen Volk." Item St. Paulus spricht (Kom. 2, 29): ""Das ist ein Jüde, der inwendig verborgen ist, und Gottes Volk." Also saget auch Esaas (11, 10): ""Und die Heiden werden auf seinen Ramen hossen."

Darum argumentiren und folgern die Papisten also: ""Es ist unmüglich, daß Gott seine Kirche sollte verlassen; denn er sagt (Matth. 28, 20): ""Ich bin bei euch alle Tage, dis an der Welt Ende. Drum""c. Hierauf sollt Ihr antworten: Das Vobiscum (mit euch) muß man wol<sup>5</sup>) unterscheiden und recht verstehen, welchs die rechte wahre Kirche sei, von welcher Christus da redet, ob es besummerte und erschrockene Herzen seien oder die römischen Curtisan und sodomitische Buben."

21. Bon einem bekehreten Papiften. (A. 368. - St. 399. - S. 364b.)

Es ward geredt von einem fehr trefflichen Manne, eim Papiften, ber

<sup>1) &</sup>quot;ber" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "E." ft. N. 3) "und Punct" fehlt St. 4) S. u. W. "fdrien." 5) St. u. S. "also" ft. wol.

bas Euangelium hatte angenommen. Da sprach D. M.: "Das find bie besten, die nicht ploglich zuplagen, sondern thuns bedachtig, halten gegen einander beider Theil Schriften und Argumenta, legen sie auf die Goldwage, und forschen in Gottesfurcht nach der rechten Wahrheit. Daraus werden denn feine Leute, tuchtig zum Streit, die können den Stich halten. Ein solcher Mann war S. Paulus, der im ersten ein gestrenger Pharisar und Werkelige war, so mit Ernst und steif uber dem Gesetze hielt; darnach aber lehrete und predigte er Christum auf das aller Beste und Reineste wider das ganze Judenthum."

#### XXVIII.

## Tischreden D. Martin Luthers vom Untergang der Feinde des göttlichen Worts.

1. Bon etlicher Papiften schnellem und erschrecklichem Tobe.

(A. 368. — St. 3996. — S. 3646.)

Niemand hat Ucht auf Gottes Bunderzeichen, Die täglich geschehen. Man sehe nur," sagt D. M., "wie ber B. zu Trier nach ber Kronung Kaiser Carols 1), Unno 1531 in großem Schrecken, nur an einem Trunk 2) jammerlich gestorben ift.

Graf N. von 3) 28.4) ift zu Angsburg eins ichnellen Tobes geftorben, ber wollte im Kriege wiber mich erfterben.

D. M., Doctor H. Sohn 5), der kurz zuvor seine erste Messe zu Ersurt sang, damit zu bestätigen, daß der Papisten Lügen und Abgötterei Wahreheit waren, ist jämmerlich gestorben. Denn die zu N. 6) ließen ihn mit dreien seinen Köchin und Bälgen ins Muhmenhaus führen, und sur jedermann offentlich verhöhnen. Denn man sührete ihn in einem langen Mantel hinein, davon er zu letzt in einem Jahr sich zu Tode kummerte.

Auch foll man bas wol merken, daß biefe 7) Jahre her alle Berachter, Spotter und Verfolger bes Guangelii, die so höhnisch wiber Gottes Bort gerebet haben, jammerlich gestorben sind: G. von B. u. M. 8), so bie

<sup>1)</sup> Im (at. Mfpt. richtiger "post coronationem Ferdin and i." 2) Im (at. Mfpt. "ex uno haustu," alfo: an einem Schlucke. 3. St. u. S. "&u" ft. von. 4) Im (at. Mfpt., Comes de Werthenbergh." 5) Im (at. Mfpt., "Er. "poctor Matthias, filius Henning ii" (Göde?). 6) Im (at. Mfpt. "Er. "phordienses." 7) St. u. S. "bis." 8) Im (at. Mfpt.: "Ernestus, comes Mans-

feste Burg wollten umstoßen; besgleichen ber T. Cangler, C. P. 1), ber ba fagte: ""Es mussen mußige Leute sein, die sich bes Guangelii annehemen""zc. Die sind alle erbarmlich gestorben, sine crux et lux2), wie bie unvernünftigen Saue. Also wirds ben Andern auch gehen!"

Ein trefflicher berühmter Papist U. E. 3) ist in wenig Tagen in großer Berzweifelung gestorben, und da er in Zügen und im Todkampse gelegen, soll er gräulich gesagt haben: ""Teusel, da hast du die Seele!"" Da sagte D. M.: "Es ist ein schrecklich Erempel, aber es ist zuvor auch wol mehr geschehen und ersahren. Denn der Venediger oberster Häuptmann, da er ein Stadt N. belagerte und im Sturm geschossen ward und sterben mußte, redete er gräuliche, schändliche Lästerung wider die Mutter Gottes zu Pantano<sup>4</sup>), schalt sie mit unverschämeten Worten, und St. Peter auch ubel, davon sur züchtigen Ohren nicht zu reden ist. Und ein ander Wale, da er sterben sollte, sagte er: ""Mein Gut besehlte ich der Welt, mein Leib den Würmen, meine Seele dem Teusel!"" Es sind große Lästerungen, der sich solch Volk viel braucht. Erasmus kennet sie und ihre Weise wol, aber sie reiben sich nicht an ihn; er würde ihnen solche Stucktin 5) fein wissen zu sagen!"

2. Bermeffenheit.
(A. 368b. — St. 388b. — S. 355b.)

"Sich hoch vermessen und anmaßen ist ein verdrießlich Ding, als wenn einer ein Ding nicht kann und wills doch konnen. Also brauchen ist die Papisten meiner Wort, ihr Ding zu bestätigen wider mich; wie einer zu E. 6) aus meiner Postill soll geprediget haben wider mich; er ist aber von Gott gestraft worden?)!"

3. Straf eines Schanbere Gottes Worts. (A. 368b. - St. 400. - S. 365b.)

Mag. Ubam von B. schreib gen Wittenberg, wie einer, Urban genannt, vom Guangelio ware abgefallen, und da er zu  $\Re.^8$ ) unverschämet wider

fe l densis, qui summo zelo Caesare adveniente (Augustam a. 1530) acclamavit "Salvator venit," importune dicens (cum audiret canere psalmum: Eine feste Burg ist unser Gott 1c.): ""Ich will die Burg helsen zerschießen und will wider ben Luther in dem Kriege ersterden." Hie in triduo mortuus repertus est."

1) Nach dem lat. Mspt.: "Cancellarius Trevirensis, Caesar Pflugk." Eden so Kuris. am Nande: "Teiteische Ganzler, Pflug. 2) St. "sine lux"st. et lux. 3) Nach der lat. Handschift: "Nobilis quidam papista Asman Ziegler." 4) A. u. St. "Putana"; S. "Pantana." 5) St. "von solchen Stücksn." 6) In dem lat. Msspt.: "Lipsensis ille concionator."

7) Nuris. am Nande: "Wie ziet die Adaphytisten, Synergisten, Glossier, Mssie ziet die Adaphytisten,

das Euangelium gelästert 1) und sich verslucht, daß, wo er die lutherische Lehre wiederüm würde annehmen, so sollt ihn der Donner erschlagen: eben desselben Tages kam ein groß Wetter. Da gedacht er an solche Wort, erschrack und lief in die Kirche, ließ zum Wetter läuten, und da er vordem Altar kniete und betete, schlug ihn das Wetter, daß er ohnmächtig 2) ward. Da sie ihn nu kühleten und wieder 3) erquickten, und wollten ihn heimssühren, schlug ihn das Wetter zwischen denen, die ihn führeten, abermal oben zum Häupt hinein, daß es unten zum Geschäste wieder heraus ging, versengete und verbrannte ihn gar. Da sprach D. M.: "Das wären ja Zeichen, wenn wirs gläuben wollten! Also geschach auch einem Prediger zu L. auf der Kanzel. Aber die Welt achtet nichts, weder Gottes Zorn noch Barmherzigkeit. Es sind Zeichen zum jüngsten Tage!"

"Also auch, ein Pfarrherr zu F.4) bei Frankfort, so das Euangelium vor neun Jahren geprediget hatte, da die Schweißkrankheit regirete, sagte er: ""Gott strafete die Welt mit neuen Plagen, denn sie håtte neuen Glauben und falsche Lehre angenommen; sie aber, seine Pfarrkinder, sollten bleiben im Gehorsam der Mutter, der christlichen Kirche. Und sagt ihnen ein Tag an, da sie wollten ein Procession und Betsahrt halten wider solche Krankheit. Desselben Tages frühe starb derselbe Pfarrherr; also ward eine Leichsahrt drauß. Solche Erempel," sagte D. Martinuß, wären werth, daß man sie wol merkte und behielte; denn man siehet darinnen Gottes Gewalt gegenwärtig!"

"Anno 26 hieß ein Monch aufm Predigstuhl St. Pauln einen Lotterbuben und Lügener; man follt ihm nicht gläuben, benn er hatte gesagt: ""Freuet euch mit denen, die frohlich sind"" (Kom. 12, 15). Da fiel er als bald nieder und starb. Wie auch der Pfarrherr zu Kunwalde<sup>5</sup>), ward am Tage Trinitatis vom Donner erschlagen, denn er hatte sich selbs verslucht wider das Euangelium: ""Bo es recht ware, so sollt ihn der Donner erschlagen!""

"Ein Doctor zu K.6), der doch ein rechter Papist war in der Unisversität zu K., disputirte einmal daselbst in der Schul, und brachte dies Argument für: ""Eins Menschen Testament, wenn es bestätiget ift, barf man nicht andern, viel weniger Gottes. Nu aber ist das Abendmahl

Budissina scripsit Vitebergam, Urbanum quendam ab Euangelio defecisse et factum esse pastorem in Kunewalde." 1) St. u. S. "(láftert,"
2) A. "amáchtig." 3) "wiecter" fehtt St. u. S. 4) 3n ber lat. Sanbfértift:
"parochus quidam in Frideburg in Marchia prope Franck fordiam."
5) Urban. 6) 3m lat. Mýpt.: "Doctor quidam Silesiacus, acerrimus papista in Academia Regiomontana."

bes herrn Christi unter beiber Gestalt Gottes Testament; barum barf, noch soll mans nicht anbern."" Nach der Disputation ging er mit einem furnehmen reichen Burger heraus, zu bem sprach er: ""Bie gefällt euch meine Disputation?"" ""Sehr wel,"" sprach jener und klopft ihn fein säuberlich auf die Achsel, und sprach: ""Der Knecht "der des herr Willen weiß und thut ihn nicht, der wird zwiefächtig geschlagen werden!"" (Luc. 12, 47.) Des andern Tages darnach starb der Doctor des schnellen Todes. Also gehets. Gott läßt nicht mit ihm scherzen in dem Stück; er will uber seim Wort halten oder will nicht Gott sein. Solche Erempel sollte man wol merken und bedenken, denn sie sind beide schrecklich und trösslich; schrecklich den gottlosen Verächtern Gottes Worts, trösslich aber den Gottsürchtigen, so die Lehre des Euangelii lieb und werth haben."

#### XXIX.

## Tischreden D. Martin Luthers von Mönchen, ihrem Leben und guten Tagen.

1. Der Papiften Faften.

(A. 369. - St. 360. - S. 329b.)

"Im Papsithum war es Alles ohn alle Beschwerung, Alles that man willig und gerne. Ihr Fasten war ihnen leichter benn unser Essen. Bu einem Fasttage gehöreten d brei Frestage. Bur Collation aufn Abend gab man einem jeden Mönche zwo Kannen gutes Biers, ein Kännlin Wein, Pfesserkuchen oder gesalzen Brod, daß man wol trinken könnte. Da gingen die armen Brüder wie die feurigen Engel, so gar waren sie verblicken und verschmacht!"

2. Moncherei ftrebt ftrade wiber Gottes Schopfung.

(A. 369. -- St. 383b. - S. 350)

"Gott hat im Unfang nur einen Menschen geschaffen. Das war ein weiser Rath! Darnach schuf er auch ein Weib; ba kam ber Schabe! Darum haben die Monche bem ersten Rath Gottes gefolget und leben allein, ohne Che; berhalben hatt es Gott wol mogen laffen bleiben, daß ein Mensch allein lebete! Benn ber Kaiser wollt ein gut und löblich

<sup>1)</sup> St. "gehoren ;" S. "gehorten." 2) "jeden" fehlt St. u. S.

Werk thun, so sollt er ber Barfüßermonchen Orben gar ausrotten, und ihre Bücher zum ewigen Gebächtniß solches Gräuels bleiben lassen und wol bewahren, baß sie nicht umkamen. Denn es ist bie allerärgste und giftigste Secte; bie Augustiner- und Bernhardinermonche ze. sind nichts gegen biesen schändlichen Läusen gewesen."

3. Was Monche macht. (A. 369. — St. 380b. — S. 348.)

"Iwo Ursachen sind, so Monche machen, nehmlich Ungebuld und Berzweifelung; denn sie sahen in der Welt allerlei Irrthum, die noch leidlich. Über die große, äußerste Bosheit der Welt konnten sie nicht leiden noch dulden D. Drüm flohen sie die Welt. Denn es ist die Welt zu grundböse," sprach D. Mart. und erzählete eine Historien von einem ungehorfamen Knecht Lucas Malers 3), der zu Leipzig war davon gefahren, und seinen Herrn mit Christian Goldschmiede hatte lassen gen Düben den andern Tag hernach zu Fuße folgen. "Daß er mir," sagte der Doctor, ja nicht ein solch Tücklin thate; ich wollt ihm auch gebetet haben! Darum sagt Augustinus: ""Wenn sich Regenten und Herrn zu hoch demüthigen, so wird ihr Unsehen geschwächt, und werden veracht d."" Ein Knecht soll Knecht sein, ein Herr Herr!"

4. Bon einem Monche, ber ausm Rtoffer gelaufen und ben Papft betrogen hat. (A. 369. — St. 392b. — S. 359.)

"Die Walen sind sehr listige und verschmiste Leute, da sie aber die Deutschen lernen recht erkennen, so können sie sein von ihnen? betrogen werden. Wie ein Carthäuser, ein verzweiselter Bube, der allwege in seiner Zell bei ihm heimlich ein Weiblin hatte; zuleßt lief er ausm Kloster und ward ein Mameluck. Darnach gereuet es ihn, und kam gen Rom zum Papst. Erging aber zuvor in die Küche. Und da sie alle fur ihm flohen als sur einem Apostaten und Abtrünnigen, meineten nicht anders, der Papst würde ihn lassen umbringen und tödten, da sprach er: ""Gebt mir ein gute Suppe und Erunk Weins; darnach will ich meine Sache wol ausrichten!"" Ging also wol bezecht zum Papst, siel fur ihm nieder und sprach: ""Misericordia, misericordia, misericordia!"" (Gnade, Gnade, Gnade!) Da stieß der Papst ihn 8) mit Füßen, und sprach: ""Bas willt

<sup>1)</sup> S. "haben." 2) St. "bulben noch leiben." 3) Era nach. 4) Chriftian During, mit bem Zunamen Aurifaber, welchermit Buc. Era nach eine Druckerei errichtete. Agl. Köhler's Beiträge II, 183. Aurifaber's Tochter, Anna, heisrathete ber Prof. ber Rechte Johann Schneibe win zu Wittenberg, welchem sie 16 Kinber gebar. 5) A. "Dieben." 6) "und werben veracht" fehlt St. u. S. 7) "von ihnen" fehlt St. u. S. 8) W. "ihn ber Papst."

bu?"" Sagt 1) er: ""Ich will mich bessern, Allerheiligster Vater!"" Da absolvirete ihn der Papst, und er ging hinaus wieder in die Küche, schlug ihn ein Klippichen, und sprach: ""Sagte ichs nicht, ich wollte meine Sache wol ausrichten? Ihr sollt euch nicht bekünnnern!""

5. Die große Menge ber Ribfter. (A. 3696. — St. 379. — S. 3466.)

"Das Kurfürstenthum zu Sachsen hat zwölf Barfüßer- und Minoriter, fünf Prediger- oder Pauler- und Carmeliten- und vier Augustinerklöster gehabt; das sind nur Bettelklöster gewest, die nu von ihnen selbs
zustieben." Da sprach der Engeländer, so bei D. Mart. zu Tisch ging:
""In Engeland, so nicht viel deutscher Meil Wegs lang und breit wäre,
håtte es 32²) Bettelklöster."" Summa, die geistlichen Güter sind verflucht und vermaledeiet, denn sie kommen von Hurenlohn und Abgötterei;
darum kommen sie wieder zu den Huren. Es ist ein mönchsche Urt zu
reden: ""Soll ich deß 3) entgelten, deß ich nie 4) genossen habe?"" Wie
sie herkommen sind, also gehen sie wieder hinweg. Ubel gewonnen, ubel
zurunnen! Fressen auch neben und mit sich die wol gewonnenen Güter.
Darum hütet euch dafür, die Ihr nicht in Kirchen- oder Schuldiensten
und hausarme Leute seid 5), welchen sie allein gebühren."

6. Der Mönche Freiheit.
(A. 3696. — St. 3786. — S. 3466.)

"Die Monche haben große Privilegia vom Papst auch uber die Bischofe gehabt; sie hatten einen Bischof nicht angesehen. Sie waren ohn Mittel unter dem Papst und sonst Niemands unterworsen 6). Der Bischof von Mersburg hatte ein Haber mit den Benedictinermönchen; aber der Papst, da es fur ihn kam, wollte sich nicht drein legen noch die Sache vertragen, schreib dem Bischofe: ""Der römisch Stuhl könnte solch Geschrei der Mönche nicht erleiden"); er sollt sich demuthigen und mit ihnen zu Frieden sein!""

Won grauen Monchen und Francisco.
 (A. 369<sup>b</sup>. — St. 381<sup>b</sup>. — S. 349.)

"Franciscus ist ein Wale, aus ber Stabt Afis 8), ohn Zweifel ein frommer Mann gewesen, hat nicht gedacht, daß ein solch Superstition und abergläubisch Wesen aus seinem Leben kommen sollte. Es sind ber

<sup>1)</sup> St. u. S. "ba fagt."
2) St. u. S. "27" ft. 32.
3) W. "benn"
ft. beß.
4) St. u. S. "nidót."
5) A. u. S. "finb."
6) St. u. S. Jufaß:
"benn."
7) St. u. S. "(eiben."
8) Uffifi.

grauen Monche fo"viel gewesen, daß sie vierzig taufend Monche wiber ben Turfen zu schiefen fich erboten haben, und sollten gleichwol die Klöster wol besatt bleiben.

Der 1) Franciscaner und grauen Monche Orben ist erstlich aufkommen unter Kaiser Friedrichen bem Andern, bei welches Regierung S. Elisabeth canonisiret ist und in die Zahl der Heiligen gebracht Anno Domini 1207. Franciscus hat sein Spiel achtzehen Jahr getrieben, zwei Jahr unter Kaiser Philippo, vier Jahr unter Kaiser Ptiederichen dem Andern. Darnach, da er gestorben war, erschein er dem Papst im Schlaf, hielt ein Becher in der Hand, und ließ ihn voller Bluts aus seiner Seiten laufen.

Ist nicht ein Regiment, bas mit Traumen und Lügen anfahet? Drum ist der Papst nicht Gottes Bild, sondern sein Uffe! In Summa, er will Gott und Kaiser sein. Wie Papst Innocentius der Dritte fagte: ""Entweder ich will K. Philippo die Krone nehmen oder er mir." Uch, solche Historien sollt man mit Fleiß beschreiben! Wenn ich junger ware, so wollt ich eine Chroniken von den Papsten schreiben."

8. Woher die papistischen Pfaffen und Monche ihren Zugang am meisten haben gehabt.
(A. 370. — St. 378b. — S. 346b.)

"Die Papisten haben ihren größten Genieß und Zugang vom Opferzgelbe und Dreißigsten, Bigilien und Seelmessen gehabt. Ein Kloster gestund einem jeglichen vom Abel, eines 3) bem andern 4) zu Sutfe, jahrzlich dreißig Gulben; eim reichen Bauer einem Hufener, der anzuspannen und Pferde hatte, vier Gulben. Teht gabe einer 5) ungern vier Opferzesninge!"

9. Des Papfithume Caulen. (A. 370. — St. 382b. — S. 349.)

"Des Papsis Reich stehet<sup>6</sup>) nicht auf Gesegen und Rechten, wie des Kaisers, sondern allein auf Superstition, Aberglauben und Abgötterei. Unter allen Monchen sind die Prediger und Minoriten oder Barfüßer die fürnehmesten und gewaltigsten Gelser und Vertreter<sup>7</sup>) des Papsis gewesen. Die Dominicastri und Predigermonche sind die ruhmräthigen und herrlichen Utsanten und des Papsis Träger. Die wollten gerne Schre erjagen aus Underer Schande, wenn sie die Leute schmäheten; konnten gelehrte Leute nicht leiden, sie wolltens allein sein!

<sup>1)</sup> S. "bie" ft. ber. 2) "unb" fehlt St. u. S. 3) A. u. S. "einen."
4) St. "einem andern" ft. eines bem andern. 5) W. "er" ft. einer. 6) St. u. S.
"Es stehet bes Papsts Reich."
7) "und Bertreter" fehlt St. u. S.

Ich meine, sie haben sich redlich am D. Reuchlin 1) verbrannt, und haben sich viel wider mich unterstanden und seltsame Practisen getrieben, aber nicht ohn ihr Unglück! Im künftigen Concitio werden sie sich viel vermessen mit ihrem Schreien neben den Papisten. Das größte und höchste ihr Geschrei ist gewesen und noch, daß sie sagen: ""Bas Biblia und Schrift! Der Kirche und Concilien soll man gehorsam scin!"" Damit werden sie uns wollen uberschreien. Denn sie maßen sich an und wollen Recht und die Superattendenz haben uber alle Menschen, und unterstehen sich mit Gewalt uber die Gottseligen zu urtheilen und Richter zu sein. Wie auch den Propheten geschahe, die mußten unterliegen und Unrecht haben, als Ieremia am 29. Cap. (B. 26, 27), da er wider Zephaniam den Priester redet: ""Der Herr hat dich zum Priester geseht an Statt des Priesters Tehojada, daß ihr sollt Ausseher sein im Hause des Herrn uber alle Wahnssinige und Weissager, daß du sie in Kerker und Stock legest. Nu, warum strafest du denn nicht Ieremiam von Anathoth, der euch weissagt?""

Aus diesem Spruch ift klar, daß die Priefter im hochften Amt gesessen sind und ihrer Gewalt wider die rechtschaffen fromme Propheten miß-braucht haben; drum wird es<sup>2</sup>) also gehen und geschehen, daß die Gottlosen uber den Gottseigen mit Füßen werden<sup>3</sup>) gehen und sie unterdrucken unter dem Schein der Gottseligkeit. Wol aber dem, der sich nicht dran argert!"

10. Von Bettelmonchen. (A. 370. — St. 383b. — S. 350.)

"Wird ber Papft wollen die Bettelmonche vertreiben, sowird er ein fein Spiel anrichten! Er hat sie gestärft, seist<sup>4</sup>) gemacht und in seinen Schoß genommen, und ihnen die hochsten, größten Schuhherrn gegeben, die uber ihnen halten sollen. Wenn er sie nu wollte außtreiben, wurde<sup>5</sup>) ein fein Spiel werden! Alle wurden sie sich wider den Papst verbinden und die Fürsten wider den Papst hehen und erregen. Denn Fürsten, Konige und große Herren, ja der Raiser selber haben Monche zu Beichtwätern, die wurden sie sein uberreden.

Papst Julius der Under, ein troßiger und sehr kluger Mann und ein leibhaftiger Teufel, hatte bei ihm ganzlich beschlossen, die Franciscaner zu reformiren und sie in ein gleichsormige Regel zu bringen. Uber die Monche liefen Konige und Fürsten an, bewegten sie, daß sie dem Papst mit Schriften Biderstand thaten. Julius aber, ungeachtet solches Schreibens, wollte

<sup>1)</sup> W. "Reuchtein." 2) "es" fehlt A. 3) "werben" fehlt St. u. S. 4) St. u. S. "feft." 5) W. "wurde es." Dr. Luthers Tischer. III.

procediren und fortfahren. Zulest schrieben die Monche ein heftige Supplication, und schieften ihm daneben 80,000 Kronen, die erweichten ihn, baß er fagte 1): ""Ber kann so viel Geharnischten widerstehen?"" Und bewegten ben Papft, daß ers ließ anstehen und gut bleiben.

Was sollt ist geschehen, ba man so viel Bettelkloffer und Monche wollte verstoren? Und ba man sie gleich ausjagte und vertriebe, so murben die königlichen und kaiserlichen Stifte und Kurstenklöfter zugleich auch mit auffliegen und zerstöret werden durch ein Aufruhr bes Pobels. Denn wenn man ben Hund lagt am Lappen kauen, so frist er bald bas Fleisch hernach. Um Niemen lernet er Leber fressen!

Summa, Monchen ift man billig feind, auch die Pfarrherrn in Kirchen, denn sie zueigenen ihnen und nehmen allen Genieß zuvor weg, allein die Taufe lassen sie den Pfarrherrn. Den andern Rutz nehmen sie allzumal ohn alle Urbeit, und beschweren und unterdrücken mit ihren Supersstitionen und Narrenwerken der Kirchen Aemter. Darum ist etwan vor dieser Zeit unter den Monchen selbs, da doch ein Orden dem andern bitter feind und gar nicht zu versöhnen waren, spottisch geredt worden, daß die Prediger und Monche einer den andern hasseten um der ersten Erbtheilung Willen, da ein Theil die Haare, das ander 2) das Fleisch vom Kalbe behielt!"

## 11. Allerlei Reben D. Luthers von ben Monchen.

### (A. 370b.3)

Man rebet auf ein Zeit uber D. Luthers Tische von ber Monche großen Gewalt, so sie vor Zeiten gehabt. Sprach D. Luther: "Die Monche sind des Papstthums Columna gewesen, sie haben den Papst getragen, gleich wie die Nattenmause ihren König tragen."

(A. 370b. — St. 395b. — S. 361b.) Dergleichen fagete D. M. Luther: "Ich bin unfers Herr Gottes Queckfilber gewest, bas er in ben Teich, bas ift, unter die Monche, hat geworfen."

(A. 370°. — St. 383. — S. 350.) Item es fagete D. M. Luther: "Die Barfüßer sind proprie die Laufe, die der Teufel unserm herr Gott an den Abamspelh sehet; der schwarze Schild, so sie oben führen, ift simulatio poenitentiae. Die Predigermonche aber sind die Floch; die haben sich ewig mit einander gebissen."

<sup>1)</sup> St. u. S. "da fagt er." 2) W. "ber anbere." 3) Bei Stangw. Bl. 379. u. Schn. Bl. 347. fehlen die Worte: "Man rebete — fprach D. Luther," die folg. Worte aber: "die Monche — ihren König tragen" bilben den Schluß des 26. §. dieses Abschnitts.

(A. 3706. — St. 3806. — S. 348.) Auf ein andermal fagete D. M. Euther: "ein Monch war bose und ware nichts Guts an ihme, es ware') nu²) gleich im Kloster oder außerhalb des Klosters. Denn wie Aristoteles ein Exempel gibt vom Feuer, daß es brenne, es sei einer in Aethiopia oder in Germania; also sei es mit dem Monche³) auch." Signisicans, naturam non mutari circumstantiis loci aut temporis.

12. Der Monche Unwiffenheit in guten Runften. (A. 3706. — St. 3886. — S. 355.)

"In Italien war ein sonderlicher Orben von Monchen, die hießen Fratres ignorantiae, Brüder der Unwissenheit, die da schwören und geloben mußten, daß sie nichts wissen, verstehen noch lernen wollten, und löseten alle Fragen auf mit Unwissenheit, daß sie nichts könnten. Aber diesen Titel und Namen führen billig alle Klöster und Monche. Denn sie sehen nur aufs Lesen; wenn nur die Wort geplappert sein, nach dem Verstande aber 4) fragen sie nichts. Denn sie sagen: ""Wenn du gleich die Wort nicht verstehest, so verstehets doch der heilige Geist, und der Teufel sleuget."" Das war die höchste Proposition und Fürgeben der Mönche, die allen guten Künsten und Gelehrten feind sein. Denn sie schlossen also: ""Wird dieser Frater (Bruder) studiren und gelehrt, so wird er unser Herr wollen sein, ergo saccum per nackum! Drüm hänge man ihm den Sack ubern Nacken und laß ihn betteln gehen von Haus au Haus; durch die Stadt und ausm Lande.""

13. Der Monche Betrug und Geig. (A. 371. — St. 3836. — S. 350.)

Ein fromme, gottfürchtige Matron hie zu Wittenberg, die H. Hagete uber ben Betrug und Geiz der Barfüßermönch, die ihre Aeltern, da sie am Todbette waren gelegen, hatten wollen bereden, ein Testament zu machen und dem Klosser etwas drinnen zu bescheiden. Und da sie von wegen und aus Besehl des Vaters dem Guardian 400 Gulden verträuslich zu behalten hatte geben, hatte sie ihm mussen einen Sid thun und schwören, sie wollt es niemand sagen. Und also hatten die Monche nach des Vaters Absterben solch Geld behalten, allen Kindern und Unmundigen zu merklichem Schaden und Nachtheil. Endlich hatte sie es aus Besehl und Geheiß der Oberkeit offenbaret, wie die Monche waren damit umgangen.

<sup>1)</sup> W. "seie." 2) "nu" fehlt St. u. S. 3) W. "den Monchen." 4) "aber" fehlt St. 5) "die H." fehlt St. u. S. Ift die Frau Burgermeister Hohndorf gemeint?

Da sprach D. M.: "Dergleichen Erempel hat man viel erfahren, und hat sie doch niemand durfen darum beklagen; ob wol des Raubens und Stehlens kein Ende nehmen noch Maß gewesen ist bei den unersättlichen gelbsuchtigen Buben!"

14. Moncherei ift ber Tauf gleich gehalten. (A. 371. — St. 379b. — S. 347b.)

Doct. M. fagte von dem großen jammerlichen Grauel ber Monche, "baß, wenn sie Profeg thaten und in Orden angenommen worden, ihre Namen mußten andern; benn fie gaben fur, fie wurden als benn burch folde Profession und Gelubbe gleich, als wenn sie neu getauft waren. Damit bezeugeten fie je offentlich, daß fie folche Profeffion und Gelubbe ber heiligen Tauf Christi gleich bielten. Pfui bich ! Gollen wir Menfchentand Gottes Sacramenten gleich halten, ja fürziehen, und bas Blut Chrifti mit Kuffen treten? Denn Augustinus Simel 1), ber bie ein Augustiner= monch gewesen, war sonst in der Tauf Henricus genannt, Henricus 2), fo von Ditmarichen Bauern gemartert und verbrannt ift worden, wird Johannes genannt. Wie Joachim Schnabel3) auch Johannes im Rlofter wieder getauft ift. Darum ift die Moncherei ein gottlofer Stand, als ber ftracks wider Gott ift, beibe an Lehr und Leben, benn in ben Aloftern ift fein Studium sondern ein Berfinfterung ber beiligen Schrift. Denn fein Monch studiret drinnen, sondern murmelt und proppelt nur auf gewisse Stunde die horas canonicas; es hab denn irgend4) einer fonderliche Gnade die heilige Schrift zu lesen, wie ich hatte.

Ich halte, daß der uberige Pracht und Byrannei zu Hofe, deßgleichen der Welt Bosheit etliche fromme Leute in die Klöster getrieben habe, und ist doch nichts mehr mit ihnen denn nur eitel Heuchelei. Wie Chrysostomus saget: ""Ein König gleißt und hat ein Ansehen von seiner Krone; ein Monch aber von wegen der bi außerlichen Tugend."" Sollt billiger gesagt haben, von wegen seiner Heuchelei! Gleich als sehe Gott die Person an, und ließ ihm seine Kappe gefallen, und verwürfe jenes guldene

<sup>1)</sup> Augustin himmet, Pfarrer zu Goldig.

2) Er studirte seit dem Sommersemester 1508 in Wittenberg und ist in das Album (m. Ausg. S. 26) also eingetragen: "Fr. Hinrieus Gelrie de Zutphania, ord. Augustini." Am 17. Febr. 1511 ward er daselbst zum Magister artium promovirt. In dem Dekanatsbuche der Wittenberg. philosoph, Facultät ist dei seinem Namen bemerkt: "Propter euangelium crematus est in Ditmaria."

3) Wahrscheinlich eine irrige Angabe statt Titem ann Schnabet, welcher ein Augustinermönd, war, in Wittenberg studirte und von Dr. Luther im I. 1515 zum Doctor der Abeologie promovirt wurde.

4) "irgend" fehlt St. u. S.

5) St. u. S. "von seiner" st. von wegen der.

Rette! Ein König, Fürst und Oberkeit gehet täglich mit hohen, trefflichen Tugenden um, damit er geschmückt ist und sein soll, aber auch der frommste Monch hat nur eigene, selbserwählete Werk und Tugende, die er an1) gestegener2) Zeit thut.

Summa: Die Taufe und bas Christenthum foll weit, weit uber alle Monch sein, sie seien wie fromm sie immer mogen. Dagegen verwerfen unser Schwarmer die heitige Schrift ganz und gar; wie Thomas Munzer Alles nach seinem Geist richtete und hieß die Wittenberger Diebe der Schrift; und jetzt sagt unser Jackel Schenk: ""Ich hab auch einen Kopf!""
15. Wie zween Monche, ein Barfüßer und ein Prediger, wiber einander geprediget hatten.

(A. 371b.— St. 382b.— S. 349b.)

Man brachte D. M. Luthero einen Sperling ubern Tisch, da sing er an diese nachfolgende Wort zu reden: "Du Barfüßermönch mit deiner grauen Kappen, du bist der allerschädlichste Vogel! Ich wollt, daß einer von dieser Fabel einmal<sup>3</sup>) ein Declamation schriebe, nehmlich daß eine Predigermönch und ein Barfußer mit einander gewandert waren, die sur ihre Brüder betteln<sup>4</sup>) und Almosen sammlen wollten. Nu hat einer auf den andern mit unnügen Worten gestochert, und hat der Barfüßermönch erst geprediget und gesaget: ""Liebe Bauern, gute Freunde! Hütet euch fur dem Vogel der Schwalben, denn inwendig ist sie weiß, aber auf dem Rücken ist sie schwalben, denn inwendig ist sie weiß, aber auf dem Rücken ist sie schwarz; es ist gar ein böser Vogel, waschhaftig, nirgends zu nüß; und wenn man diesen Vogel erzörnet, so wird er ganz<sup>5</sup>) unstinnig, und sticht die Kühe; und wenn dieser Vogel pserchet, so werden die Leute blind davon, wie ihr das im Buch Todia leset."" Wollt damit den Predigermönch abmalen, die tragen auswendig schwarze Kappen und 6) inwendig weiße Röcke.

Als nu nach Mittage ber Predigermonch auch auf die Kanzel kam und predigte, ba stach er wieder auf den Barfüßermonch und sprach: ""Ich kann zwar den Bogel, die Schwalbe, so groß nicht vertheidigen oder schühen; aber der graue Sperling, der ist viele in ärger und schällicher Bogel benn die Schwalb; denn er raubet, stihlet und frisset Alles, was er nur bekommen kann, als Hafern, Gersten, Waizen, Rocken, Aepfel, Birn, Erbeis und Kirschen a. So ist er auch ein unkeuscher und geiler Bogel, und ist seine größte Kunst, daß er immerdar schreit: Scirp! Scirp?)!", Damit hat ein Bettler den andern hindern wollen. Und sprach D. E.:

<sup>1)</sup> St. u. S. "zu" st. an. 2) A. "gebenez" W. "eigener." 3) "einmal" sehtt St. u. S. 4) W. "bettelten." 5) "ganz" sehtt St. u. S. 6) "und" sehtt St. u. S. 7) St. u. S. "serie, serie, serie, serie."

"Es mußte ein Rhetoricus brüber kommen, ber diese Fabel fein 1) amplificiren und ausstreichen konnte; aber der Barfüßermonch der mußte die Schwalben, ben Predigermonch, noch mit bestern Farben ausstreichen; benn die Predigermonche sind die allerstolzesten Sbentheurer und rechte Epicurer und Mastschwein gewesen, die eine sonderliche Hoffart getrieben haben; dagegen waren die Bettler, die Barfüßer, unter dem großen Schein der Heiligkeit und Demuth mehr stolzer denn alle Kaiser und haben am aller meisten Lügen erdacht."

Darauf fagte D. 2) Severus: ""Lieber Herr Doctor, es kam einmal ber König Ferdinandus in ein Monchskloster der Barfüßer; nu funde bes Königs Secretarius einer diese Buchstaben gar schon und herrlichen an die Wand geschrieben. Als:

## M. N. M. G. M. M. M. 3)

Da nu der Secretarius die Buchstaben ansiehet, und gedenket, was sie boch bedeuten möchten, da könnnt der König Ferdinandus an denselben Ort auch gangen, siehet die Buchstaben auch an und fraget, was sie bezbeuten müßten? Da antwortet der Secretarius: ""Benn E. K. Maj. kein ungnädiges Mißfallen darob tragen wollte, so dünket mich, ich wollts errathen, was die Buchstaben bedeuten möchten." Der König spricht, er sollts 4) sagen, es sollt ihm ohn Gefahr sein. Da spricht der Secretarius:

""Mentitur Nausea (welcher Bischof zu Wien war), mentitur Gallus, (ber war bes Königs Hofprediger), mentiuntur Maiores, Minores, das ist, die Barfüßermonche, Minorarii, das sind sonderliche Monche, so in den Alpibus wohnen."" Der König Ferdinandus hörete solches und verzbiß es, und ging hinweg. Und war ganz höslich von dem Secretario also gedeutet und ausgeleget.""

16. Bon etlichen Monnen und Ribstern. (A. 372. — St. 384. — S. 350b.)

Etliche Nonnen aus eim Kloster im Nieberlande schrieben D. Marstino<sup>5</sup>) und befahlen sich in sein Gebet, waren gottsuchtige fromme Jungsfrauen, die sich allzeit ihrer Hande Arbeit genahret und in Einigkeit gezlebet. Mit denselben hatte der Doctor ein groß Mitleiden und sprach: "Solche Nonnlin sollt man lassen bleiben nach ihrem Gefallen; wie auch die Feldklöster sind Furstengestifte fur die vom Adel. Aber die Bettelorden

<sup>1) &</sup>quot;fein" fehtt St. 2) W "ber D." 3) Aurif. feht nochmals "M." hingu. 4) St., W. "folls." 5) St. u. S. "D. W. L."

find nur Fischreusen und Summeln, Die Mues an fich gieben und freffen; find murbig, bag fie beschamet und ju Schanden werben.

Ich wollte gern, daß die Feldklöfter und Gestifte blieben, zu erhalten arme Personen vom Abel 1) und Kirchendiener; wie ich benn von Anbeginne nichts anders bavon geschrieben hab. Denn aus solchen Klöstern und Stiften kann man barnach Leute nehmen und kiesen, die geschickt sind zu Kirchenamtern, zum weltlichen Regiment und Hausstande."

17. Der Rlofter Disciptin. (A.372 .- St.378b. - S.336b.)

Unno 38 ben 9. Novemb. sagte D. M. von der Disciplin und Zucht, so in Klöstern gehalten ware worden mit der Jugend, da die Gewissen waren beschweret, "wenn er 2) einen Psennig stehle, so müßte er in die Hölle sahren. Aber ist," sprach er, "ist leider, die Welt so toll und thöricht, daß wenn man gleich 100,000 3) Gülden stehle, so nehmen sie kein Gewissen darüber. Die Klöster haben ein feine Unkunft, aber die Supersstitten und das Vertrauen auf eigene Werk hat alles Unglück angerichtet. Es ist des Teufels Urt!"

18. Bon grauen Monden. (A. 372. — St. 382. — S. 349.)

"Die Franciscaner und grauen Monche haben erstlich sich gerühmet, als lebeten sie nach dem Guangelio Christi, da sie doch nichts vom Glauben, Hoffnung, Liebe und rechten guten Werken lehren; sondern allein von losen, kalten, selbserwähleten 4) außerlichen Werken, von erdichter Armuth und Keuschheit, welche wir allzumal in der Taufe gelobt und gesichworen haben."

19. Ein Unbere von Monchen. (A. 372. — St. 395. — S. 361b.)

"Ein Provincialmonch gebot aus Befehl bes Kaifers bem Rath zu N., daß man die Monche baselbst sollte ihre papistische Bräuche und Cerremonien halten lassen. Da ward ihm vom Rath diese Untwort, ""daß er sich sollte packen, und nicht finden lassen."" Den andern Monchen aber ward das Kloster zugeschlossen, daß niemand konnte zu ihnen hinein kommen, und etwas zutragen. Also wollens die Papisten haben!"

20. Bom Ursprung ber Monchereien. (A. 372. — St. 378. — S. 346.)

"Bu Beidelberg im Quodlibet ward disputirt und gefraget: ""Woher

<sup>1) &</sup>quot;vom Abel" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "einer" ft. er." 3) St. u. S. "1900." 4) St. u. S. "felbserbichten."

bie Monche kamen?"" Darauf ward geantwortet: ""Der Teufel wäre der Monchen Stifter und Schöpfer; denn da Gott die Priester gemacht hatte, wollte ihm der Teufel nachohmen, hatte er 1) die Platte zu groß gemacht, da wäre ein Monch daraus worden."" Ist ein recht fein Gebicht. Denn ein Monch taugt weder zum Kirchen- noch weltlichen oder häuslichen Negiment! Darum muß der Teufel Monch machen, die Gottes Wort verdunkelen; in der Kirche tögen sie nicht; die weltliche Oberkeit lästerten sie, vom Scheskande hielten und lehreten sie kalt Ding; denn weit derselbe bestehet und in Schren und Würden bleibt, so ist Moncherei nichts. Darüm hat der Teufel unter einer schönen Larve die schönste Drdnung Gottes, nehmlich die She, versinstert. Hätte man in 2) Kirchen vom Sheftande recht, christlich und rein gelehret, so sollten der Monche und Nonnen wol weniger sein gewesen!"

21. Bon Bitwen. (A. 373b. — St. 392. — S. 358b.)

"Sanct Paulus verdammt die Witwen, so den ersten Glauben brechen 1. Timoth. 5 (22. 12), welchen Spruch die Bater, auch Augustinus, auf der Monchen Gelübbe gezogen und gedeutet haben, da doch der Tert klar sagt von Witwen, die von gemeinen Almosen erhalten und ernähret werden. Ach, lieber Herr Gott, wie leichtlich sallen die, so mit Superstition und Aberglauben bezaubert, dem großen Hausen folgen! Gleich als wenn man Holz und Stroh ins Wasser wälzet, so reißt es mit sich Erden und Koth. Also gehets in der Kirche auch zu!"

22. Von S. Bernhard. (A. 372<sup>b</sup>. — St. 380<sup>b</sup>. — S. 348.)

"Sanct Bernharb ift der frommste Monch gewesen, den hab ich fur allen andern Monchen lieb; doch hat er durfen sagen: Es ware ein gewiß Zeichen der Verdammniß, wenn einer nicht im Kloster bliebe. Hat drei hundert Monche gehabt, und keiner unter ihnen sei verdammet worden. Darnach nach seinem Tobe hat einer viel Gottloses geschrieben, als sollte vor St. Bernhards Tobe keine Seele sein selig worden, da doch die Moncherei wider die Natur und Kirche ist. Bernhard hat zugefährlichen Zeiten gelebt, unter Kaiser Heinrichen dem Vierten und Fünsten, Kaiser Konraden und Lotharien. Er ist wol ein erfahrener und geübter Monch gewesen, aber er hat ein bos Erempel geben.

Summa, die Welt will Superstition und Abgotterei haben, ben grauen Rock, und, wie Paulus 3) saget, solche Leute, die ihres Leibs nicht

<sup>1) &</sup>quot;er" fehlt W. 2) W. "in ber." 3) St. u. S. "St. Paulus."

schonen. Ich halt, daß Abams und Evan Pelze muffen Monchskappen gewesen sein. Uch, daß das Moncheleben nur nicht ware gezwungen gewesen, sondern frei, so ware es noch zu leiden. Denn was Guts hat der unmugliche ehelose Stand bracht? Fluffe im Schlaf, welchs auch die Cheleute nicht gar uberig sind, wie Moses schreibt, da doch die Ehe den Jüden geboten und den Heiden frei war. So wird in vielen Negimenten der Brauch gehalten, daß kein lediger Gesell, der nicht ein Ehemann ist, in Rath gewählet, noch zum Negiment gebraucht wird. Wollt Gott, daß es auch frei und ehrlich bliebe!"

23. Von Möncherei. (A, 3756, — St. 378. — S. 346.)

"Die Monche, sonderlich aber die Minoriten und Franciscaner, haben bie besten Tage gehabt und in größten Lusten 1) gelebt durch Heuchelei; die griffen fein Geld an, und waren doch die Reichesten mit großer Ruhe! Die schändliche Moncherei hat zeitlich angefangen, da die Leute unterm Schein der Gottseligkeit flohen 2) fur den weltlichen Handeln, welche seindselig sind und machen viel Gramschaft. Aber das sind die christlichsten Stande, die Gott stiftet und geordnet hat, derselben sind drei Hierarchien, als der Haus, der weltliche und Rirchenstand."

24. Beher die Monche fo ftolg find worden. (A.372b. — St. 378b. — S. 346b.)

"Die Bettelkönige mit den Kappen sind so ausgeblasen und stolz, daß sie 3) auch Kaiser und König angebetet haben. Wie man von Kaiser Constantino schreibet, der soll St. Antonien dem Einsiedeler geschrieben und ihn gebeten haben, er wollte 4) fur ihn und seine Kinder bitten ic. Das sollt noch wol einen Monch und Bachanten aufgeblasen und hoffartig machen!

In Frankreich war etwa ein solche Superstition und Ungeistlichkeit, baß alle Anechte und Leibeigene ber mehrer Theil wollten Monche werben; barum mußte ber König die Moncherei verbieten. Denn Frankreich ist sonst aberglaubisch und in 5) Superstition erfossen. Desgleichen sind die Walen entweder gar abergläubisch oder epicurisch; denn der wenigste Theil der Walen gläubt ein Auferstehung der Todten. Und ist eine gemeine Rede in Italien, wenn sie wollen in die Kirche gehen, daß sie sagen: ""Last und zum gemeinen Irrthum gehen!"" Denn es ist ein sinnreich und gescheit Volk, und die Kirchen sind wust und verlassen

<sup>1)</sup> St. u. S. "Wollusten." 2) A. "sichen;" S. "siehen." 3) "sie" steht bei St. u. S. erst vor: angebetet. 4) W. "wolle." 5) W. "in der."

von Pfarrheren. Sie sehen, daß des Papfis Hoffart und Wesen sehr argerlich ift, und daß die Monche ungelehrt und grobe Esel sind, darum halten sie alle Religion fur ein lauter Fabel und verspotten sie."

25. Moncherei wird nicht wieder restituirt werden, so lang der Artikel von der Rechtsfertigung rein bleibt.

(A. 373. — St. 398b. — S. 364.)

"Die Monche haben einen folden Schnapp genommen und Fall gethan, daß sie nicht werden wieder aufkommen. Denn so lang der Artikel von der Nechtsertigung, wie man fur Gott fromm, gerecht und selig wird, rein und unverfälscht bleibt und stehet, so wird niemand leichtlich ein Monch werden. Und weil diese ärgerliche und falsche Lehre von Werken, als sollt man dadurch gerecht und selig werden, einmal offenbart und verzdammet ist, so liegt die Moncherei gar danieder. Da mussen die Bettelskonige in Kappen versiegen 1), die sich etwa dörsten wider Kaiser und Konige aussehnen und ihnen widerstehen. Darum sind ist die Monche so zornig, toll und thöricht, daß man ihr nicht achtet."

26. Der Monche Unsehen im Papstthum. (A. 373. — St. 379. — S. 347.)

"Bor Zeiten waren die Monche in sehr großem Unsehen, fur benen sich ber Papst sehrer furchte benn fur Königen und Bischosen. Denn die Monche hatten ben gemeinen Mann in ihrer Hand, welchen sie leichtlich konnten bem Papst versöhnen oder abwenden; darum waren die Alöster bes Papsts beste Wogelherbe. Der König von Engeland, indem er uber ben Monchen noch 2) halt, ob er gleich 3) den Papst nicht fur das oberste Haupt halt in der Christenheit, thut nichts anders, denn daß er des Papsts Leib verirt und plaget, aber seine Seele stärkt er4)!"

27. Bon Paulern und anbern ungelehrten Monchen, (A. 373. — St. 388. — S. 355. Bgl. §. 12. biefes Abschnitts.)

"Die Predigermonche waren gute Brüder und sehr gelehrt, aufgeblasen und hoffartig gnug; aber die grauen und Barfüßermonche waren aberglaubisch und ungelehrt, sollten und wollten nicht gelehrt sein, ja versachteten die, so gelehrt waren. Wie meine Brüder im Kloster, die waren mir gram darum, daß ich studirete; sagten: ""Sie tibi, sie mihi, Sackum per Nackum!"" (Es gehe dir, wie mir!) Hielten keinen Unterscheid. Ein Ungelehrter galt bei ihnen gleich so viel als ein Gelehrter. Fragten

<sup>1)</sup> St. u. S. "verfeigen."
2) St. u. S. "noch fehr."
3) St. u. S. "wol" st. u. S. folgen barauf bie Worte: "benn bie Monche sind bes Papsthums Columna":c. Bgl. oben §. 11 biefes Ubschnitts.

nicht barnach, er ware geschickt ober ungeschickt, schwach ober stark, bas sahen sie nicht an. Es mußte strafs steif nach ihrer Negel gehen und geshalten werben.

Daher kamen bie Deutschen Herren und Fratres ignorantiae, die unwissenden Brüder; das waren gräuliche Wunderthier von Leuten wider
die Natur! Denn alle Menschen sind natürlich also gesinnet, daß sie gern
wollten etwas wissen und gebraucht werden, wie Aristoteles sagt; allein
die Mönche sind ungeheure Thier, grobe ungelehrte Eschköpfe, die nichts
lernen noch wissen wollen wider alle Natur; wissen nicht, wie man einen
jeglichen nach seiner Geschicklichseit und Gelegenheit halten soll; wissen
nichts von den göttlichen Ständen, die von Gott geordnet und gestistet
sind. Der Hausstand mehret und nähret, der weltliche schützt und schier
met, der geistliche oder Kirchenstand lehret und unterrichtet. Davon wissen
die Kappenhengste gar nichts!"

28. Der Monche und Nonnen Sunde und Lafter in Rioftern. (A. 373b. — St. 392. — S. 358b.)

Das Mönchvolk ist ein faul mußig Volk, thut, wie es Petrus bes schreibet (2. Epist. 2, 13), achten bas zeitliche Leben fur Wollust. Da regiren die sieben Todsünde mit Gewalt. Es ist nirgend kein größere<sup>1</sup>) Hoffart denn in <sup>2</sup>) Klöstern wider die erste Takel der zehen Gebot Gottes: großer, unsättlicher <sup>3</sup>) Geiz, Unzucht, nächtliche Flüsse und Verzunreinigung, Haß und Neid, dem nicht zu helfen ist, noch der <sup>4</sup>) hingelegt und versöhnet kann werden, damit sie sich unter einander beißen und fressen; fressen und kaufen, Tragheit und Unlust, und Uberdruß zu Gottsbienste, ist kund und 6) offenbar. Es sind Bauchdiener und Säurang!"

29. Reichthum ber Ribster. (1. 373b. — St. 379. — S. 347.)

"Int") Eumbardia am Pad8) ist ein sehr reich Moster S. Benedicten Ordens, das alle Jahr sechs und dreißig tausend Ducaten Einkommen hat; da ist ein solche Eust und Schlemmen, daß sie zwölf tausend Ducaten auf die Gasterei wenden, zwölf tausend auf die Gebäude, das dritte Theil auf das 9) Convent und die Brüder. Im selben Moster bin ich, " sagt D. Mart., "gewesen und ehrlich tractirt und gehalten worden."

Uch, Gottesbienst stehet nicht im Reichthum nach bem Spruch: Mater Religio peperit diuitias, postea filia devoravit matrem! Die Religion

<sup>1) &</sup>quot;größere" fehlt St. u. S. 2) W. "in ben." 3) St. "unerfättz licher." 4) St. "ber auch nicht" ft. noch ber. 5) "und fressen" fehlt St. 6) "und" fehlt St. 7) W. "in ber." 8) Po. 9) St. "bie" st.

als die Mutter hat Reichthum geborn; barnach hat sie die Tochter gesfressen, nehmlich durch Superstition und Aberglauben. Ach, was sollen die verdeusterte Monche engelische Monche sein? Ist doch Tesus Christus Gottes Sohn, schlecht und einfältig in menschlicher Gestalt einher gangen, also ""daß er an den Geberden als ein Mensch erfunden ist,"" wie St. Paulus sagt (Phil. 2, 7). Und wir armen, elenden Menschen werden ungeheure und teuflische Engel!"

30. Die Monchskappe Chrifti Blut vergleicht und fürgezogen. (A. 373b. — St. 380b. — S. 348.)

"Es ist ein gottloser, gräulicher Wahn gewesen, daß man hat gegläubt, wenn einer ein Monchskappe anzöge, so würde er von Sünden und Tod erlöset. Also hat man die lausige Kappe dem theuren Blut Christi vergleicht, ja fürgezogen. Das heißt ""ein Gräuel der Verwüstung, der 1) an der 2) heiligen Stätte stehet"" (Matth. 24, 15), und wie Paulus sagt (Hebe. 6, 6. 10, 29): ""Die ihn 3), Christum, noch einmal creuzigen und Gottes Blut verunreinigen."" Und wie S. Petrus spricht (2. Epist. 2, 1): ""Die den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat."" Das sind die rechten Früchte der Erbsünde in der ersten Tasel der zehen Gebot Gottes, welche die verstockten undußfertigen Leute in ihrer Bosheit ohn alle Gewissen erhalten."

31. Oer Monche Vertrauen auf iher eigen Werk und Regel. (A. 374. — St. 3796. — S. 3476.)

"Die Philosophi, so man Stoicos nennet, wollten ohn alle Begierde und Affect sein, die sich nichts ließen ansechten, weder Guts noch Boses, wollten sein wie die Stock und Block, wie der arm Mensch Thomas Munzer mit seiner Notte und Schwarmern fürgab. Denselben<sup>4</sup>) Narren haben darnach die Monche nachgefolget und sind viel ärger gewesen; denn sie haben das höchste Gut und Scligkeit in ihren Ordensregeln und Menschensahungen und Werken gesucht. Denn sie sagten: ""Wirst du nach bieser Regel leben und dich halten<sup>5</sup>), so verheiße ich dir das ewige Leben!""

32. Die Monche find mit ihren Regeln, Kappen und Werken zum Teufel gefahren.

(A. 374. — St. 3996. — S. 3646.)

"Ich glaub, baß ihr viel vor biefer Beit im Papfithum fein felig worben, benen am Sobbette bas Crucifir ift furgehalten worben, und ba 6) man fie gefraget: ob fie auch glaubten an biefen Heiland, beß bas Bilbe ware, fo fur bie armen Sunder gelitten und gestorben ift? Und ba fie

<sup>1)</sup> St. u. S. " fo" ft. ber. 2) "an ber" fehlt A. 3) "ihn" fehlt St. u. S. 4) S. "demfelben." 5) St. "dich halten und leben." 6) "da" fehlt W.

erinnert find, daß sie an ihn glaubten und auf den hoffeten, der fein Blut vergoffen hat zu Vergebung der Sunde; also sind sie selig worden. Aber wo find die Monche mit ihren Kappen hinkommen? Es ift alles zum Teufelgefahren, was nicht an allen seinen Werken verzaget und sich allein mit dem Glauben an Christum gehalten hat."

33. Monderei ist eine Berleugnung Christi. (A. 374. — St. 392. — S. 358b.)

"Wer da gelobet, ein Klosterleben zu führen, der vermeinet ein bessers!) zu führen benn ein ander Christenmensch und mit seinem Leben nicht allein ihm felbs, sondern auch andern Leuten zu helsen. Derselbige thut nicht anders, denn daß er Christum verleugnet und tritt Christi Verdienst mit Küßen. Das ift ein Gottsläfterung. Pfui dich, du leidiger Teufel!"

34. Der Nonnen Kronichen und das chelofe Mosterleben. (A. 374. — St. 392h. — S. 359.)

"Das ehelose Leben 2) ist ein große Heuchelei und Buberei, daß auch die allerheiligsten Bater mit solchem Schein betrogen sind 3) worden. Augustinus, ber doch zur angenehmen guten Zeit gelebet hat, ist mit dem 4) Krönichen der Klosterjungfrauen und Nonnen betrogen und verssühret worden. Und ob er ihnen gleich die Ehe erläubte, doch sagt er: ""Bollen freien, wäre ihnen Sünde, und thäten unrecht und wider Gott, wenn sie ehelich wurden."" Darnach aber, da die Zeit des Zorns und der Blindheit kam, die Wahrheit verjagt ward, und Lügen uberhand nahm und wuchs, verachtet man das arme weibliche Geschlecht fur großer scheinender Heiligkeit und Heuchelei.

Aber Chriftus solviret und lofet alle Argumenta auf nur mit einem Bort und Spruch: ""Gott schufse ein Mannlin und Beiblin"" (1. Mos. 1, 27). Biewol die heiligen Bater ungeschickt gnug vom Chestand schreiben. Wie St. Hieronymus von einem Chemann schreibet, der zur Zeit des Papsts Damasi zwolf Beiber hatte gehabt, und nahm ein Beib, die hatte neun Manner gehabt. Endlich überlebet er sie, und ging mit ihr zu Grabe, hatte ein Kranzlin aufm Haupt, triumphiret, gleich als hatte er gewonnen und den Sieg behalten!"

35. Encomium Monachorum. (A. 617.— St. 561.— Append. 12<sup>b</sup>.)

Giner fagte ein Mal zu Doctor Martin Luthern uber Tifch biefen Bers von ben Monchen 5):

<sup>1)</sup> W. "ein bessers Lehen." thum." 3) W. "find betrogen." fagte — Monchen" fehit St. u. S.

<sup>2)</sup> St. Bufag: "ber Geiftlichen im Papft= 4) St. u. S. "ben" ft. bem. 5) "Einer

,,,,O Monachi, ventres pigri estis, amphora Bacchi, Vos estis, Deus est testis, turpissima pestis.""

(Daŝ ifi :

Die Monche find faul und faufen fehr, Sind bofe Burm, bezeugt 1) Gott der Herr!)

(A. 380°. — St. 617. — S. 348.) Stem 2) D. M. Luther fprach ein Mal: ""Das heißt Sau geschwemmet!"" sprach ber Teufel und erfaufte einen Wagen voll Monche."

36. Bon ber Barfüßermonche Pantoffeln. (A. 617. — St. 3836. — S. 350.)

Doctor Martinus Luther sagete ein Mal, daß ber Barfüßermonche Pantoffeln waren gemacht von dem Holze des versluchten 3) Feigenbaums, davon Christus im Euangelio sagte (Matth. 21, 19): """Berdammt seist bu, daß du von nun an und nimmermehr keine Frucht mehr tragest!""
37. Wie ein Landgraf in Thuringen sich hab tassen in einer Monchskappen begraben.

37. Wie ein Landgraf in Thuringen sich hab lassen in einer Monchstappen begraben (A. 6176. — St. 3816. — S. 3486.)

Doctor Martinus Luther sagete, "daß im Papstthum große Supersitition und Aberglauben gewesen ware, da jit die junge Gesellen gar nichts von wüßten, und uber zehen Jahr wurde es niemands glauben, daß sich die Leute hatten lassen 4) in Monchskappen begraben. Und sprach: ""Schon für dreihundert Jahren hatte sich ein Landgraf in Düringen in einer Rappen begraben lassen; und wie man ihn 5) hatte in einen Sark geleget, und er noch unverspündet gewesen, da war daß hofgesinde um den Sark hergegangen und ihren Hern angesehen, und gesaget: ""Sehet, wie ist unser Herr jit so fromm, und wie halt er jit Silentium!"" Denn er sein Lebenlang ein wilder Mensch fonst gewesen war.

(A. 617°. — St. 381°. — S. 348.) Sonst ist in einem Lande ein Weißbild von hohem Stande gewesen, die sonst große Unzucht getrieben. Als sie nun gestorben, da hat sie im Testament besohlen, man sollte die Intestina aus ihrem Leibe ausnehmen, und sie voller Balsam und Burze steden, auf daß sie nicht bald verwesete oder versaulete; auch sollte man dem todten Körper eine Nonnenkappe anziehen und in ein Kloster tragen. Wurde also in 6) ihrem Tode eine Uebtissin, wollt ihr Unzucht in der Kappen büßen und darfür gnung thun. Nun bracht man sie ins Kloster und satte

<sup>1)</sup> St. u. S. "Lougt." 2) "Item" fehit St. u. S. 3) W. "von dem versluchten Holze des Feigenbaums." 4) "lassen" folgt bei St. u. S. erst nach begraben. 5) St. u. S. "da man ein Landgrafen in einer Monchekappen" st. und sprach — wie man ihn. 6) A. "an" st. in.

sie hinter einen Tisch, und wurde dieser Aebtissin ganz fürstlich Essen und Trinken fürgetragen, gleich als wenn sie noch am Leben wäre. Aber man hat es nicht vierzehen Tage gethan, ba 1 es die Obrigkeit desselbigen Landes erfuhr, da ließ sie den tobten Leichnam begraben, und schaffete diese unnöthige Unkostung<sup>2</sup>) und Narrwerk ab, und schämete sich dieses Gäukelswerks."

38. Wie ein Furst zu Anhalt auch sei ein Monch worben. (A.617<sup>b</sup>. — St. 381. — S. 348<sup>b</sup>.)

Item Doctor Martinus Luther sagte, "daß ein Furst zu Unhalt<sup>3</sup>) sei ein Barfüßer Bettelmonch worden, und zu Magdeburg in der Stadt herum gegangen und Brot gebettelt, auch selbst den Sack getragen; ob schon ein langer großer Monch für ihme herging, der den Sack zehenmal besser hatte tragen können denn er, so trug er ihn doch allizeit; also 4) demuthig wollt er sein. Also sind wir im Papstthum tribulirt worden. Man soll dies Exempel merken, quia est notabile!

(A. 6176. — St. 291 . — S. 269.) Doctor Martinus fagte, "baß Carolus Magnus hatte so viel Bisthume und Domkirchen gestift, als Buchstaben im 28 C feinb."

#### XXX.

## Tifchreden D. Martin Luthers von Cardinaln und Bifchofen.

1. Bom Carbinal von Salzburg. (A. 374b. — St. 374. — S. 342b.)

Mag. Philippus lobete gegen D. M. Luthern ben hohen Verstand und geschwinden Kopf bes Carbinals und Bischofs zu Salzburg, Matthia Langen, und sagete: "Er ware Unno 1530 sechs Stunde lang bei ihm zu Augsburg gewesen, hatte mit ihme geredt von ber Religion<sup>5</sup>). Da hatte er endlich zu ihm gesaget: ""Mein Domine Philippe, wir Pfaffen

<sup>1)</sup> St. "daß" st. da. 2) St. u. S. "Kostung." 3) Der Bruber des Bischofs Abolf zu Merseburg. Luther sab das mit eigenen Augen, als er in seinem 14. Sahre zu Magbeburg in die Schule ging. Bzl. Luther's Werke, Jena'sche Ausg. VI, 7ª. 4) St. u. S. "so" st. also. 5) St. u. S. "unter anderm sehr viel von der Religion geredet" st. gereckt von der Religion.

find noch nie gut gewesen."" Item er hatte auch gesaget: ""Bir wisen wol, daß Euer Lehre recht ist; wisset Ihr aber nicht hinwiederum, es hat nie jemands den Pfaffen können etwas abgewinnen? Ihr werdet der erste auch nicht fein!"" Dieser Cardinal war eines Ausreiters Sohn von Augsburg gewesen, und war sein Bater von einem guten, alten, fürnehmen Geschlecht daselbs gewesen, aber Armuths halben zu einem Diener worden. Dieser ist der erste Cardinal im Deutschlande gewesen, und durch Beforderung seiner Schwestern an Kaiser Maximiliani Hof bekannt, und darnach zum Papst gen Rom geschickt worden in einer Legation, das benn geschah. Darüber ward er zum Coadjutor des Bisthums Salzburg gemacht.

2. Bon einem andern Bischofe im beutschen ganbe. (A. 374b. — St. 376. — S. 344.)

Man sagete D. Martinus Luther, daß derfelbige Bischof einen Schulmeister und Cantor enturlaubet hatte, welche man aus Wittenberg in seiner Städte eine zum Schuldienst berufen hatte; nu hatte er ihnen zehen Gulden geschenkt und sie springen lassen. Da sprach Doctor Martinus Luther: "Die Bischofe thun, wie ihr Art ist; es sind Bluthunde und ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Er hat einen Sinn wie Cain, er hat nicht Ruhe, bis er den Abel erwürget hat. Heben sie Krieg an, so verlieren sie wahrlich! Wir habens ihnen gnug gesaget und geprediget; nu muffen wir uns mit dem Gebet wider sie rüsten und bereiten. Uch, lieber Gott, wie gar gedüldig bist du! wie kannst du dich also mit Füßen lassen treten! Zedoch, Gott hat von Ansang der Welt her von seiner Creatur gelitten; er kann sie auch zu seiner Zeit wol bezahlen."

Dieser Bischof hatte einmal gesehen, daß in seiner Stadt eine das Wolk mit Hausen war zur Predigt des Euangelii gelaufen. Da hat er mit weinenden Augen gesagt: ""Ach, das sollten wir 1) hirten thun! Wie geben unsere Schase in der Irre? Nu, ich kanns nicht anders machen!""Da dieses D. M. Luthero angezeiget ward, sagete er darauf: "Wird Christus ihme daran auch einmal gnügen lassen, das wird er wol sehen! Er hat das Cardinals und Bischossüklin lieber denn die göttliche Wahrsheit; er fürchtet, er möchts verlieren und er möcht vom Bisthum abgesett werden. Er gläubet nicht, daß Gott könnte die Gewaltigen vom Stuhl sehen und die Niedrigen erhöhen, wie sie alle Tage im Magnisicat singen. Uber sie gläuben nicht, sie sind die verzagsten Leute. Es kann die Länge mit ihnen nicht bestehen; sie haben zu 2) bose Gewissen; sie sind mit

<sup>1)</sup> St. u. S. "bie" ft. wir. 2) St. u. S. "fo" ft. zu.

ihnen selbst nicht eins, sie sind irre in ihrem Kram? Denn in der Augsburgischen Handelung Anno 1530 da gedachten sie nicht mit einem Wort des fürnehmsten Artikels vom Primat des Papsis und Vicariat S. Petri, welcher etwan der Hauptartikel war des ganzen Papsithums."

D. M. E. sagte einmal uber Tische: "Es ware ein deutsch Sprückwort: ""An einem Fuchs bricht man keine Wildbahn,"" bas ist, man
möchte einem Fuchs nachgehen und nachstellen, als weit und ferne man
könnte. Das darf man sonst mit Hasen, Hirschen und andern wilden
Thieren nicht thun. Also," sprach er, "mag man einem bösen, gottlosen
und 1) verruchten Menschen auch wolzusetzen, wider denselbigen predigen,
lehren und schreiben." Und gedacht eines großen geistlichen Herrn, eins
Bischofs, und sprach: "Gönnet mir Gott das Leben nur noch ein halb
Jahr, so will ich mit derselbigen Braut ein Tanzlin thun uber Stock und
Stein! Wollt Gott, es kämen mir die Juristen auch ins Spielichen, so
wollt ich sie auch redlich zuzausen und sie lehren, was Subiectum Iuris
hieße. Das lus ist gar eine schöne Braut, wenn sie in ihrem Bette bleibt,
aber wenn sie herüber steiget in ein ander Bette und will in der Kirche
die Theologiam regieren, da ist sie eine große Hure. Darum soll das lus
fur der Ebeologia das Baret abziehen!"

Von diesem und andern Bischofen sagete auf ein andere Zeit D. M. E.: "Ich hab kein so erschrecklich und gründlich Erempel der Verstodung gelesen als eben an ihnen. Sie ubertreffen weit die Juden, Pharaonem und Andere, ja sie find dem Teufel am nachsten. Mein Herz im Leib er-

zittert und bebet mir oft, wenn ich an fie gedenke!

Bu Worms aufm Neichstage hab ichs ihnen prophezeiet, daß sie einmal gerne wurden wollen die erkannte Wahrheit annehmen, aber sie wurden sie nicht können haben, dieweil sie dieselbige iht aus großer Bosheit verdammten. Diese Prophezei hab ich leider erlebt; sie bekennen selbs, daß unsere Lehre sei die Wahrheit, und wollten, daß es also ginge; aber die verstockte Leute fürchten des Bauchs und können nicht andern Nationen ein gut Erempel geben, noch ihre Möncherei und Negiment trennen und ausschen lassen. Ist aber prophezei ich ihnen, daß sie sollen zu Grund gehen und verderbet werden; ich wills aber nicht erleben, und ich bitte Gott, er wollte mich mit Gnaden zuvor wegnehmen."

Und sprach ferner: "Dieser Bischof ift nicht ein Frater ignorantiae sed malitiae! Was er thut, bas thut er nicht aus Unwissenheit, sondern aus Bosheit. Er ift ein großer Epicurer, gelehrig, ductilis, er läßt sich

<sup>1) &</sup>quot;und" fehlt St. u. S.

führen, horet wol zu, was man saget, stellet sich freundlich und fanste muthig, thut aber, was ihn gelüstet; kann sich sein artig schieden und richten in die Leute, wie die Italianer alle können gute Wort geben aus einem falschen Herzen 1)." Seufzete derhalben uber ihn, und sprach: "Lieber Herr Christe, friste mir mein Leben und starke mich, daß ich diesem Pfassen eine Platte moge scheren! Denn es ist nicht ein schlechter, sondern der allerlistigste und tücksischie Spotter, alle andere Fürsten sind gegen diesem Plattlinge einfältige Bauern: es ist ein abgeseinter Schalk! Er darf sich rühmen, es sein ihme nicht viel Anschläge zurücke gegangen."

Auf ein andere Beit sprach D. Luther: "Diefer Bischof fing mit einem Unterthanen und Diener einen bofen Sandel an, ein gar erschreckliche That. Drum nahm er alle Juriften ein und hielt fie gleich als gefangen, baß keiner in berfelbigen Sache wiber ihn bienen wollte." Und fagte D. E .: "Diefe verzagte Leut furchten fich, ihre Profession zu betennen und ber Bahrheit beizusteben; fie wollen bem Erempel bes frommen beibnischen Juriften Papiniani nicht nachfolgen, welcher vom Raifer Untonio umbracht und getobtet ward barum, bag er bie Morbthat, an feinem eigenen Bruder begangen, nicht billigen und fur recht erkennen und justificiren wollte. Dieweil denn die Juristen bier ihre Pfeife einzieben, so muffen die Theologen es 2) biefem Junkern fagen, daß er unrecht und thrannisch handele. Große geherzte Belben thun Alles offentlich und ungescheuet, wie David, Julius Cafar und andere. Die haben keinen Taffen meuchlings umbringen noch erstechen, fondern fie find einem weid= lich und richtig unter Mugen gegangen; aber Tyrannen find gemeiniglich weibischer und verzagter 3) in ihrer Tyrannei."

Nachdem D. M. E. diesem Bischose in einer Sachen ganz hart und geschwinde geschrieben, und mit hohnischen, verdrießlichen, verblumten, harten, spihigen Borten angegriffen: da hat er bekannt, daß er in Religionssachen unrecht hatte, darinnen wollt er sich auch D. Luthern gegriffen geben, aber in andern Weltsachen wollt er ihme nicht weichen. Da sprach D. Luther: "Ich muß ihnen besser auswecken! Uh, lieber Herr Gott, mit dir sollt man nicht scherzen, noch deinen Namen mißbrauchen! Es ist gnug, daß wir gesündiget haben; wir sollen darnach Buße thun und es und lassen leid sein. Diese Leute mussen sewissen Buße thun und es und lassen leid sein. Diese Leute mussen sewissen haben. Sie thun wie jener Landsknecht, der einmal zu mir kam, und ich vermahnete ihn, daß er von seinem bösen Leben und Büberei wollte abstehen. Da

<sup>1)</sup> Aurif, am Ranbe : "Belfche Urt und Beife, ist gar beutich." 2) W. "es bie Theologen." 3) W. "weibisch und verzagt." 4) "id," fehit S.

antwortet er mir: "", Ja, lieber Herr Doctor, wenn ich bahin gebächte, so zöge ich nimmermehr in Krieg!" Also thun auch die Cardinal und Bischofe." Und sprach: "Fur diesen Bischof hab ich dis anher gebeten categorice, afkirmative, positive, von Herzen, daß ihn Gott wollt bekehren. Ich hab 1) auch durch Schrift versuchet, ob ich ihn könnte zur Buße berufen und bringen; ich hatte aber solche Wort wol innen behalten. Nu bete ich sur ihn hypothetice et desperabunde, unterschiedlich, als der ich an ihm verzagt hab. Denn er gibt die besten Wort aus einem bosen 2) Herzen. Er 3) ist gar ein verrüchter boser Mensch und Heuchler; er täuschet und betruget jedermann 4); er wittert wie ein Steuber alles Geld; er wird viel Leute erschrecken und betrüben, wenn er stirbet, den er schuldig ist."

Eine Fürstin sagte zu D. Martin Luthern: ""Db auch Hoffnung zu diesem Bischofe mare, daß er möchte bekehret werden?"" Und sprach: ""Sie wollte D. Martino Luthero diese neue Zeitung balde bringen, daß er sich erkennen sollte."" Da sprach D. Martinus Luther: "Ich gläube es nicht, wiewol mirs eine große Freude wäre, wenn er gewonnen würde und Buße thäte. Aber da ist keine Hoffnung zu! Ehe gläub ichs von Pilato, Herode, Diocletiano, die doch offentlich gesündiget haben." Darauf sagte die Fürstin: ""Gott wäre") allmächtig und barmherzig, der auch den Judas wieder zu Gnaden angenommen hätte, wenn er hätte Buße gethan."" Da antwortet Doctor Martinus Luther: "Ja, er nähme auch wol den Satan wieder an, wenn er könnte von Herzen sagen: ""Gott sei mir Sünder gnädig!"" Aber zu ihm ist leider keine Hoffnung, denn er sichtet wider die erkannte Wahrheit. Vor wenig Tagen hat er dreizehn Christen, die das Sacrament unter beider Gestalt genommen, jämmerlich durch Hunger tödten lassen.

Wahr ists, Gott ist allmächtig und barmherzig, er kann mehr thun, denn wir können gedenken; er will aber nicht mehr thun, denn er beschlossen hat. Wie St. Paulus zun Römern am 8. (V. 30) spricht: ""Belche er verordnet hat, die hat er auch erwählet und berufen."" Wenn er spricht <sup>6</sup>): ich wills nicht thun, da lasse mans fahren, und sei Frieden! Wie in den Büchern Samuelis Gott zu Samuel fagte: ""Borum klagst du Sauln, den ich verworfen hab?"" (1. Sam. 16, 1.) Drüm kann ich kein Hoffnung zu diesem Bischose haben. Ich befehle es Gott, den laß ichs <sup>7</sup>) walten!"

<sup>1)</sup> St. u. S. "habs." 2) W. "fatschen" st. bbsen. 3) St. u. S. "es" st. er. 4) St. u. S. "nur jedermann." 5) W. "sci." 6) St. u. S. "sagt." 7) W. "ich." 20 \*

Und sprach Doct. Martinus Luther: "Dieser Bischof hat mir oft freundlich geschrieben und das Maul also geschmieret, daß ich ihme schriftzlich gerathen habe, ein Beib zu nehmen. Er aber hat uns dieweil mit guten Borten betrogen und spottet nur unser. Bis auf den Augsburgisschen Reichstag, da lernet ich ihn erst kennen. Doch wollt er noch gleichswol Freund sein, bis 1) auf N. N. Sache, in der wollt er mich zum Unterhändler und zum Schiedemann 2) wählen.

Dieser Bischof hatte einmal zu einer Stadt diese Wort gesaget: ""Lieben Leute, seid mir gehorsam, und empfahet das Sacrament nur unter einer Gestalt, so will ich nicht allein Guer gnädiger Herr, sondern auch Euer Vater, Bruder und Freund sein, und Euch große Privilegia vom Kaiser erlangen und Euch hoch begnaden. Da Ihr mir aber nicht werdet gehorsam sein, so will ich euer Feind sein und die Stadt in die äußerste Schande und Verderben bringen."" Dies sind Wort eines Rabssacis und eines türkischen Kaisers, ja des Teufels in der Hölle selber, der fromme christliche Kerzen und Gewissen betrübt und bekümmert."

Bon biefem Bifchofe fagte D. Martinus Luther auf ein ander Mal: Das Beugnif will ich binter mir laffen, baf er ber gröffte Schalk ift, ber je auf Erben kommen, ausgenommen Neronem und Caliquiam, fonft ift er uber fie alle. Es fehlet ihm nur, daß er fein Blud hat, fonft ift er liftig anug. Er hat mich fo wunderlich gefucht, daß, wo mich unfer Berr Gott nicht sonderlich behütet, so hatte er mich gefangen. Er schickte mir Unno 1525 burch einen Doctor zwanzig Goldgulben und ließ fie meiner Rathen geben; aber ich wollts nicht haben. Denn ben Ramen hab ich, Gott Lob, behalten, baf ich nicht Geld nehme. Und mit Gelde hat diefer Bifchof alle 3) Juriften eingenommen, daß fie barnach fagen : ", Gi, es ift ein4) Berr, bers gut meinet."" Da figet er benn und lachet in die Fauft bargu. Es war ein Pfarrherr an einem Ort, ber prediget bas Guangelium. Ru ichenkt er ihm eine bamafchken Schaub, und ichickt ihme Gelb, bag er Schwiege und revocirete. Da hatte er barnach gefaget: ",, Ulfo bofe Buben find die Butherifchen; fie thun Mues ums Geldes Billen!"" Aber bieweil ich bei Gottes Wort bin blieben, fo hat er mir nicht konnen abgewinnen. Denn außerbem veriret er fonft jedermann."

> 3. Von anbern Bischofen. (A. 376b. — St. 375. — S. 343.)

Unno zwei und vierzig fagte D. Martinus Luther: "Der Bifchof

<sup>1)</sup> A. u. W. "bis er"
2) St. u. S. "Scheibemann."
3) St. u. S. "auch" ft. alle.
4) St. u. S. "unfer" ft. ein.

von Burzburg laßt fich ansehen, als hielt ers schier mit uns, benn er leibet, daß die Chorschuler Nonnen zur She nehmen z. Auch hat er einem Domherrn gerathen, ber heimlich ein ehelich Weib 1) gehabt, daß auch bie2) heimliche She zu billigen sei, wenn sie gleich offentlich nicht gehalten noch zu Kirche und Straße mit einander gangen waren, wenn nur fromme, gottfürchtige Zeugen babei waren gewesen.

Der Bischof von Cameris 3) consutirte und widerlegte des Papsis Primat; sagte: ""bie heilige christliche allgemeine Kirche stünde nicht auf einer einzeln oder 4) der römischen Kirche. Beweisets also: denn die Kirche konnte auf einer einzeln Person bleiben, als zur Zeit Christi auf Marien und dem Schächer am Creuz. Die Apostel wären gefallen, darüm konnten ihre Successores und die an ihre Statt treten, auch fallen; drim stehet die Kirche nicht auf eim gewissen Orte und ordentlicher Succession." Benn einer jet solches unsern Tyrannen sagte, der müßte sterben," sprach D. Martinus Luther.

Die Bischose zu Rom sind die allerarmsten, sind nur Herrn mit dem Namen und Titel, mußen zu Fuße gehen; haben sie aber ein Pserd, das mussen sie erhalten von einem andern Umte. Denn der Papst hat unzählig viel Tischgesellen, die das Privilegium mit viel tausend Ducaten käusen mussen, auf daß sie darnach mögen Erspectanzen haben auf Bischosthum und Domereien in Deutsch und andern Landen, also daß ein Tischgesell mußte eine Erspectanz käusen um drei tausend Ducaten. Also ist des Papsts Neich nur eine Verwüstung und Zureißen des häuslichen, weltlichen und Kirchenregiments oder der Religion, und viel schädlicher denn keine Tyrannei, die allein mit Gewalt fähret und einbricht; aber der Papst zureißt alle göttliche Ordnungen mit lauter Wetrug und Lügen! Die Bischose in Italien, Frankreich, Engeland, Hispanien sind gemeiniglich der Könige Hofrathe, aus Ursachen, darum daß sie arm sind. Aber in Deutschlanden, weil die Bischose reich und gewaltig sind, und haben ein groß Unsehn daneben, regieren sie alleine."

M. Untonius N. 6) zeigete D. M. Luthero einen Brief des Bischofs von Meißen an den Prediger zu N., darinnen er ihn beschüldigte und klagte, daß er mit seinen Predigten die Leute nur muthwilliger machete, schreckte sie nicht, gingen 7) dahin in Sicherheit und fürchteten sich nicht, lehrete 8) nur Werk des Fleisches, nicht des Geistes. Da sprach D.

<sup>1)</sup> St. u. S. "ein Speweib."
2) St. n. S. "ein" st. die.
3) Camerino.
4) "einer einzeln ober" sehlt St. u. S.
5) St. u. S. "eitel" st. lauter.
6) Musa ober Lauterbach.
7) St. u. S. "ging."
8) St. u. S. "lehreten."

Martinus Luther: "Daß die Buben das Unglud ankame! Was durfen sie uns Schuld geben, gleich als predigten wir von Werken des Fleisches, da wir doch dawider aufs allerheftigst und beständigste allzeit lehren; allein daß sie solches fur großem Haß und Neid nicht können sehen! Haben unzählige Unschläge und Practiken wider uns für; bemühen sich sehr, wie Martha, machen ihnen viel zu schaffen ohn Noth, vergebens. Wir aber haben das beste Theil erwählet, bleiben allzeit auf einer Meinung bestehen, nehmlich daß Gott wunderbar und Nath ift, und daß Christus lebet und regiret; sie aber, weil sie bose Sache haben, nehmen unendliche Unschläge und Nathe für, und kommen nimmermehr auf den rechten Weg!"

"Die papftischen Bischofe thun nichts, bas ihr Umt erfordert," fprach D. M. Luther 1). "Das ift unfer Eroft, bag fie nicht bie rechtschaffene Rirche find, welche ihr bedurft um bes Predigamts Billen, Zaufe und Sacraments. Darum find fie feine rechte Bischofe, weil fie nicht folche Bifchofe find, wie G. Paulus einen Bifchof befiniret und befchreibet Dit. 1 (B. 9) nehmlich, ,,,ber ba halte ob bem Bort, bas gewiß ift, und lebren kann, auf baß er machtig fei zu ermahnen burch bie beilfame Lebre und zu ftrafen die Bidersprecher."" Denn ber Rirchen ift noth die Behre erfilich bes Gefetes, mas wir schuldig find und thun follen; zum Undern, von der Rechtfertigung und Beiligung, wie wir fur Gott gerecht und gebeiliget werben, nehmlich so viel ber beilige Beift in uns wirkt, benn berfelbe muß allzeit allein ber Meifter fein; jum Dritten bas Gebet und bie Danksagung, auf bag wir taglich immer je mehr wachsen und gunebmen im rechten Glauben, Bekenntniß und guten Werken. Die Untino: mer und Gefet ffurmer verachten bies Mlles, haben nur ein Schein bavon. Darum hat ber Satan als Gottes Uffe viel außerliche Beiligung erfunben, weil er fiehet, daß Gott folchs thut, fo thut ers nach, aber um eines bofen Ends Willen, nehmlich daß er bie Leute entweder irre und beffurzt mache, ober Lugen und mas falsch ift der Bahrheit und 2) mas recht= ichaffen ift, fürziehen3) und hoher halten und ehe annehmen und barüber halten ober verachten Wahrhaftiges fur Falsches 4).

(A. 377. — St. 374b. — S. 342b.) D. Martinus Luther gedachte bes Bischofs zu Brandenburg, mit welchem er zu Dessau zu Gevattern an einem Offertage gestanden war, der aus eigenem Bewegniß, von ihm selber, sich zum Euangelio begeben hat und heftig geredet hatte wider das Papstthum, die Messe, den Canon und das Opfern ex opere operato, Werk

<sup>1)</sup> fprach D. M. C." fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "und bem." 3) St. u. S. "fürziehe." 4) "und hober hatten — Falfches" fehlt St. u. S.

thun aus eigener selbserwählter Andacht, da der Pfaffe, wenn er die Hostie aushebet 1), spricht: ""Gott, ich opfere dir haec dona, haec munera et haec sacrosancta" (biese Gaben, Geschenke und Heiligste), da er 2) doch ein Stück Brodts ifset 3). Denn solche Wort sagt er vor der Consecration, ehe er consecrirt. Uch, Gott gebe und solcher Wischose mehr, wie er und etliche Universitäten geben hat, als 4) Wittenberg, Leipzig, Rostock, Kopenhagen, Königsberg, Ersurt. Wir hoffen Menz soll auch kommen; von Göln ist keine Hoffnung."

Darnach wünscht er 5) Glud und Gottes Segen M. Cellario und M. Antonio Lauterbach<sup>6</sup>) zu ihren Bisthumen, und hieß sie Bischofe; sie waren rechte Bischofe und hatten ein größer Regiment und Superattenbenz benn S. Augustinus. Denn Hippon ware nicht so groß gewesen als Dresben. Denn wenn S. Augustinus ware mit andern Sachen beschweret gewesen, wie jet die Fastnachtsbischofe, so hatte er nicht so 7) große Bücher schreiben, noch predigen können. Wir erfahren leider, daß jet die Bischofe so nachläßig und untreu sind, daß sie nicht allein ihr Amt verlassen und nicht ausrichten, sondern stellen heimlich nach und wollten die gerne hindern, ja umbringen, die es thun.

Der Bischof von N. N., ob er wol ein Beib zur Ehe genommen hat, boch ist er ein gottloser Papist, forbert 8) bas Euangelium nicht, suchet nur seinen Nut. Summa, die Bischofe sind nur Gift und Pestisenz ber Kirschen und Policeien. Berkforer beider Regimenten!"

(A. 377. — St. 412<sup>b</sup>. — S. 376<sup>b</sup>.) Anno 1539 am 25. Januarii vermahnete D. M. &. D. Gasparn <sup>9</sup>) zuvor <sup>10</sup>), daß er die Superattendenz und das Predigtamt zu Freiberg mit Freuden annähme, Gott zu Ehren. "Denn ob wir wol zu solchem hohen Amt zu schwach und viel zu wenig sein, so will uns doch Gott zu Miterben und Sehülsen haben, und er will durch uns wirken," sprach er. Und bewilligete, daß er an Bischof von Meißen schriebe, ob derselbige zu solchem heiligen Werk helsen wollte. "Wir müssens dennoch," sprach D. Martinus Luther, "bei ihnen suchen; wir wollen nicht, daß sie ihre Autorität und Gewalt verlieren sollen, wenn sie nur Gottes Wort annehmen, oder lassen ihm zum wenigssten seinen freien Lauf!

Ich will mit allem Fleiß baran sein und helfen, bag bie Stifte und kleine Bisthum mogen bleiben, bag man Prediger und Pfarrherrn in die

<sup>1)</sup> St. u. S. "aufhált."
2) St. "ee."
3) St. "ift."
4) St. u. S. Sufat: "Zúbingen, Grepswalb."
5) St. u. S. "er auch."
6) A. "Euterbach."
7) "fo" fehlt St. u. S.
8) A. "fodbert," St. u. S. "fódert,"
9) St. u. S. "Casparum Zeunerum."
10) "zuvor" fehlt St.

Stadte daraus konne wahlen und nehmen und auferziehen, und aus den kleinen Schulen gemeine Pfarrherrn. Die große Bisthum werden doch weltlich werden. Wenn man nu wollte alles 1) lassen fallen, wo wollte man Prediger und Diener nehmen? Denn der gemeine Pobel und der gemeine Mann wird und will uns nicht ernahren, so können wirs selber auch nicht thun und uns ernahren; darum laßt uns dies Mittel behalten. Wie ich jet gedenke und fürhabe, darum zu bitten die Fürsten in meinem Buch von der Kirchen.

Wenn wir einen ober zweene Bischofe auf unser Seite hatten<sup>2</sup>) und an uns brächten, wie der Bischof von Eichstadt war, der zum Kaiser frei offentlich sagte: ""Man sollte den Lauf des Euangelii nicht hindern!"" Diese Hoffnung haben wir auch zum Bischofe zu <sup>3</sup>) Meissen, der zu Leipzig ausm Tage gerathen hat, daß man sollt lassen gehen die Priesterhe und das Sacrament unter beiderlei Gestalt zu reichen. Wenn das geschähe, hätten wir gleich satt. Denn der Colibat und das ehelos Leben der Priesster ist nicht uber fünshundert Jahr, daß angesangen hat. Zur Zeit Bischofs Ulrichs ist es erst fürgenommen und angesangen worden. Und sie haben wol hundert Jahr damit umgangen, ehe sie es in Schwang bracht haben. Und hatten den Bischof von Menz zu Ersurt bald erschlagen, da er die Erecution wollte ausrichten <sup>4</sup>)."

4. Biefern man bie Bischofe bulben moge. (A. 377b. - St. 413. - S. 377.)

Unno 345) aufn 15. Mai, am Tage unsers Herrn Christi himmelfahrt, aß 6) D. M. L. zu Mittage mit dem Kurfürsten zu Sachsen. Da ward auch berathschlaget, daß man die Bischofe ließ bleiben in ihrer Autorität, allein daß sie den Papst verschwören und sein gottselige Personen, die<sup>7</sup>) das Euangelium fördern<sup>8</sup>), und ihm unterthan und gehorsam seien, wie Speratuß<sup>9</sup>) ist. Usbenn wollen wir ihnen geben und zueigenen die Gerechtigkeit und Macht, Kirchendiener zu ordenen. Wiewol es Ph. M. widerrieth, denn es wurde Fahr dabei sein, wenn sie sollten eraminizen. Da sprach D. Mart. Luther: "Unsere Leute mußten das Eramen halten und darnach mit Aussegung der Hände sie ordiniren, wie ich jüt ein Bischof bin."

<sup>1)</sup> St., S. u. W. "alles wollte." 2) "hûtten" fehit A. 3) St. u. S. "von" ft. zu." 4) St. "das Decret vom Editidat der Priester erequiren und ins Werk richten wollen" st. der die Execut. — ausrichten 5) W. "1543" st. 34. 6) W. "speistete." 7) "und seien gottselige Personen, die" fehit St. 8) A "födern." 9) St. "Paulus Speratus, Bischof in Preußen" st. Speratus.

5. Vom Wortlin Bifchof, woher es komme und was es beiße.
(A. 377b. — St. 374. — S. 342b.)

Da sie viel disputirten vom Wörtlin Bischof, wie es ein so 1) groß Umt ware, daß einem eine Herde, nicht Ziegen oder Saue, noch Silber oder Gold, sondern die Herde und Schässin Christi besohlen würde, sprach D. Mart. Luther: "Er könnte kein deutsch Wort sinden, das solchs eizgentlich und deutlich gebe. Denn daß griechische Wörtlin επισχοπείν heißt ausmerken, Uchtung haben, aussehen und sorgen. Daher werden die Pfarrherrn recht Seelsorger, Pfleger und Hirten genennt; sonst wirds ursprünglich nicht unbequem verdolmetscht Bischof, Beischaf der dei ben Schasen sein soll, stets auf sie sehen, sleißig merken und Uchtung haben. Daß Wort Haußmann oder Thürner 3) ist auch ein Name der Geschässlichteit, est nomen habitus, aber es soll eigentlich sein ein Namen der Uction und des Werks.

Dieser schöne, herrliche Name ist bei den Papisten gar schändlich mißbraucht und verderbet, benn er ist gemacht nicht allein zum Namen der Dignität und Schren, sondern zum Gespenst eines vermummten Tyrannens; wie auch das Wort geistlich mißbraucht ist und geistliche Güter sind Zinse geheißen. Pfui dich! Zur Zeit Hieronymi waren Bischose nichts anders denn Priester und Diaconigenannt, wie seine Spistel än Eugrium anzeiget. Zur selben Zeit waren weder Cardinal noch Primas, weder Patriarch noch Erzbischof, sondern Bischose, das ist, Aeltesten oder Priester, Seelsorger oder Pfarrherrn und Diaconi. Aber nu ist ein solch Geschwürm daraus worden, also daß die Kirche, Christi Braut, nu geändert und verwandelt und des Papsts Hurenbalg ist worden, die allein ein äußerliche Larve und Schein hat, innwendig aber ist sie ohne Gottes Wort."

(A. 377<sup>b</sup>. — St. 375. — S. 344<sup>b</sup>.) D. Mart. Luther fragte D. Jonas vom Spruch I. Petri 5 (B. 1, 2): ""Die Aeltesten, so unter Euch sind, ermahne ich, der Mittelste und Zeuge der Leiben, die in Christo sind, und theilhaftig der Herrlichkeit, die offenbaret soll werden: Weidet die Herbe Christi, so euch besohlen ist, und sehet wot zu, nicht gezwungen, sondern von Herzen gerne;"" nicht als müßten sie es thun. Wer thut das? Und weiter: ""Nicht um schändlichs Gewinns Willen, sondern von Herzens Grund;"" sondern 4) sollen sich besleißigen, allein den Seelen und Gewissen zu dienen und nüße zu sein. Mit diesem Spruch schlägt er

<sup>1)</sup> St. u. S. "so ein." 2) W. "Beischaft." 3) W. "Thurmer."
4) "sondern" fehit St.

banieber als mit einem gewaltigen Donnerschlage bas Papfithum, bas nur ichandlichen Genieß und Sandthierung treibt und fucht allein Ehre. Geld und Gut. Dies find Bort, Die nicht alleine lehren, fondern auch weiffagen. Denn G. Peter hat im Geift wol gefeben bas gottlos Befen feiner Nachkommen und Statthalter, die Alles gezwungen, ungern und um Genieges Willen thun murben. Summa, welcher Bifchof, Priefter, Seelforger, Pfarrherr und Prediger bas Beugniß in feinem Gewiffen bat, bas mit biefem Spruch ubereinstimmet und ihm gemaß ift, ber mag wol froh fein und mit Freuden marten auf den Erzhirten Chriftum, gewiß ruhmen und fagen: Sie ftebe und predige ich bagu berufen von Gott, ber mich zu biefem Umte geordnet und ausgestoßen 1) hat. Wieberum follen die Buborer alfo gefinnet fein und gewiß glauben, daß fie konnen fagen: Sie site und hore ich Gott reben, nicht einen Menschen. Alfo ftunde die Rirche rechtschaffen. Summa, S. Peter hat heftig und fleißig vermahnet. Es ift ihm auch ein Ernst gewesen, wie er benn seine erfte Epiftel beschleußt und spricht alfo (5, 10, 11): ... Der Gott aber aller Gnabe, ber uns berufen bat zu feiner emigen Berrlichkeit in Chrifto Sefu. berfelbige wird euch, die ihr ein fleine Zeit leidet, vollbereiten, ftarten, fraftigen, grunden. Demfelbigen fei Gbre und Macht von Ewigkeit zu Ewiakeit. 26men.""

(A. 378. — St. 3776. — S. 3456.) Um Rheinstrom ist vorzeiten ein Bischof gewesen, ber viele arme Leute, die zu ihm kamen und baten um ein Ulmosen, in ein Haus stackte und verschloß. Darnach ließ ers anzünden, und da die armen Leute jammerlich übersaut schrien, fagte er: ""Lieber, höret, wie die Mäuse pipen und schreien!"" Ebenderselbige Bischof und Tyrann ist darnach von großen Mäusen gefressen worden. Denn da er sich der Mäuse nicht konnte erwehren, ließ er ihm ein steinern Haus mitten in Rhein bauen, darinnen er wohnete. Wie denn geschach. Doch solgeten ihm die Mäuse nach, schwammen durch den Rhein und fraßen ihn."

6. Der Bifchofe Nachtäffigkeit. (A.378. — St. 3751. — S. 3431.)

"Es hat in hundert Jahren kein Bischof ober papiftischer Pfaff sich mit Ernst angenommen, fur die Urmen zu sorgen, wie die Schulen und Kirchen mit der Tauf und dem Predigamt bestellet sein mochten; denn sie sind beschweret mit Gottes Haß."

<sup>1)</sup> W. "ausgesonbert."

7. Bom Bifchofe zu Branbenburg. (A. 378. — St. 397. — S. 363.)

Doct. M. E. sagte 1): "MS er erst angefangen hatte 2), wider ben 3) Absaß Un. 1517 zu schreiben, hatte 2) er einen Brief an den Bischof 4) zu Brandenburg geschickt und gebeten, daß er dem Tehel wehren wollte. Da antwortet er 5): ""Ich6) sollt mit den Dingen nicht ansahen, wurde ich7) aber anheben, so wurde ich7) zu schaffen gewinnen, denn ich7) griffe der Kirchen Sache an."" Da redete der leibhaftige Teufel aus diesem Bischose!"

8. Der Bischofe Orbination im Papsithum. (A. 378. — St. 375b. — S. 343b.)

"Benn man einen Bifchof im Papfithum machet, fo fahret ber Teufel bald in ihn. Denn er muß bem Papft zu Rom geloben, wiber die Intherische Lehre zu ftreben, toben und wuthen und bem Papft zu bienen und gehorsam zu sein. Er schwöret, bem Teufel zu bienen, und berfelbe fahret auch von Stund an in ihn."

### XXXII.

# Tischreden D. Martin Luthers vom papstlichen oder geistlichen Nechte.

1. Was des Papfts Decret in sich halt. (A. 3786. — St. 3636. — S. 332.)

"Des Papsts Decret taug gar nichts, und der es gemacht und geschmidet hat, ist ein Esel gewesen. Denn es hat drei Theil: Distinctiones, Causas et Consecrationes. Es ist ein zusammen gerafft Ding, wie ein Bettlersmantel zu Hauf geslicht von vielen Haberlumpen. Im Eingang schreibet er, wie ein Bischof geschickt sein und seben soll aus der Epistel St. Pauli zu Tito, nehmlich daß ein Bischof soll unsträsslich sein, ein gut Leben und Wandel sühren, nicht beißig, nicht eigensinnig, nicht zornig noch prächtig

<sup>1)</sup> St. u, S. Jufah: "auf ein Zeit." 2) W. "habe." 3) St. u, S. "das" st. den. 4) St. u. S. "an den Cardinal und Bischof." 5) St. u. S. "Darauf habe der Bischof geantwortet" st. da antwortet er. 6) St. u. S. "D. M. L. st. "F. ich." 7) St. u. S. "er" st. ich.

fein, soll nicht uber sechs Hunde haben, ein ober zwei Hurlin halten. Darnach rebt er von der Digamia, von zwei Weiber nach einander haben; als, wenn einer ein Jungfrau nimmt, und findet sie nicht Jungfrau, dersfelbige soll keine Hoffnung haben, Priester zu werden. Darum war es fährlich ein Weib nehmen und hoffen, ein Pfaff zu werden, wenn sie stürbe. Weiter ist die Frage von Kirchen, Lichten, Fladen, Raseln z., wie man die 1) weihen soll z. Die Decretales aber regieren die Welt. Denn es stehen drinnen begriffen und verfaßt Gerichtshändel, wie man rechten und habern soll. Von der Kirchen wird nichts darinnen gesehret, sondern allein von weltlichen und politischen Sachen, die zum Regiment mögen dienen. Es ist der Papst mit seinem Recht und Decret eitel Bettelwerk und aus dem weltlichen oder kaiserlichen Necht geraubet und gestohlen."

2. Bom Decret.
(A. 378b. — St. 363b. — S. 332b.)

"Das Decret ift vom Papft nicht bestätiget und approbiret, und gleichwol folget ihm ber Papft in bem, was fur ihn ift; und ift alfo burch langen Brauch eingeriffen und eingenommen. Denn Gratianus, ber es geschmibet hat, da er sahe bes Papsts Gewalt und prachtigen Stand, besichtoß er, und stellet es Alles in bes Papsts Gefallen und Willen; aber bas ift wider die Concilia. Drum soll man bem Papst gehorsam sein!

Defgleichen thut Thomas von Aquin. Derfelbige, ob er wol die hübschsten Sprüch in der Schrift gehandelt, doch schleußet er zuleht mit der Meinung Aristotelis. Gratianus in Canone von der Consecration und Beihe machts sehr bachantisch. Es sind auch Fratres ignorantiae (ungelehrte Brüder) dabei gewesen. Ich wollte, daß ihr viel das Decret lesen, auf daß sie sähen die große Impietät, gottlos Wesen und Bosheit des Papsts und seiner Kirchen. In der Erste und bisweilen sind feine, gute, gesunde, rechtschaffene Canones drinnen, aber darnach folget sehr gottlos Ding. Es sind zwei Cuncta<sup>2</sup>) darinnen, da hat sich der Papst wol lassen merken und sich beweisen als ein Wierchrist. Also gehets, wenn Christus nicht da ist und verbirget sich! Ich las Dinum uber 3) das Decret, derfelbige consirmiret mich und gab mir Ursach, daß ich wider den Papst schreib. Ein jeglicher Theologus sollte 4) des Papsts Decret lesen, doch mit Bescheibenheit und sleißigem Ausmerken, daß er untersscheibe das Gute von dem Bosen; nach der Regel S. Pauli, da er

<sup>1)</sup> St. u. S. "sie" ft. die. 2) St. u. S. "Puncta." 3) St. u. S. "ober" ft. über. 4) St. u. S. "soll."

1. Theffal. 5 (B. 21) fagt: , "Prüfet Alles und behaltet, was gut ift."" Aber bei bem Guangelio foll man allein bleiben und bemfelben schlecht glauben.

Der Papst hat gewollt, daß sein Decretal soll 1) den Schriften des Euangelisten und Aposteln gleich gehalten werden, und ein Zweck sei, darauf alle Canones und Distinctiones gericht waren<sup>2</sup>). Summa, der Papst will ein Herr uber Guter und Kirchen und ein herr uber alle herren fein, Pfui dich mal an!"

3. Des Papfts Drecets Impietat und seine Tyrannei. (A. 379. — St. 364: — S. 332b.)

Bu M. Holstein, bem neuen Juristen, sagte D. M.: "Des Papsis Decrete haben viel häßlicher, teuflischer Canones in sich. Wenn Ihr sie nu lesen werdet, so gedenkt daran. Die Kirche ist sonderlich damit geplaget und beschmeißt. Denn der Papst darf unverschämt sagen: ""Wenn einer gleich alle vier Euangelisten hielte und gläubte, und hielt sein Decret nicht, so wäre er vermaledeiet und wäre vergebens und umsonst, daß er an Christum gläubte." Item in einem andern Canone stehet also: ""Benn gleich der Papst unzählig viel Seelen ins höllische Feuer sührete, doch sollt 3) man nicht fragen, warum thust du das?" Ist das nicht der Teusel und der Kirchen äußerst Verderben und Gist? Ich soll dem Papst solgen, wenn er mich gleich in die Hölle sicheret; da doch sein Umt ist, die armen Gewissen trösten und zu Christo führen. Pfui dich mal an!

Item, Ihr werdet oft in Dreceten sinden, daß ein Artikel aus der Schrift mit seinen, schönen Sprüchen beweiset wird. Wenn er (der Meister) nu alle Schrift geführet hat, so argumentiret er dawider und sagt: ""Die römische Kirche hats anders beschlossen;"" und darf unverschämt die heitige Schrift den Menschen unterwersen. Also thut auch Thomas Aquinas, der in seinen Schriften und Büchern pro und contra disputiret, und wenn er einen Spruch aus der Schrift hat geführet, so beschleußt er endlich also: ""Aristoteles im sechsten Buch Ethicorum halt es anders."" Da muß die heilige Schrift dem heidnischen Meister Aristoteli weichen!

Solche Finsterniß und Gräuel will die Welt nicht erkennen, sondern verachtet die Wahrheit und fällt in gräuliche Irrthum. Drum laßt und ber Zeit wol brauchen, denn es wird nicht immerdar also bleiben, wie es iht ist!"

<sup>1)</sup> Bei W. folgt "foll" erft nach "gehalten werben." 2) W. "werben" ft. wacen. 3) St. u. S. "foll."

4. Bon Decretalen und Decreten. (A. 379b. — St. 364. — S. 333.)

"In Decretalen herrschet und triumphiret der Papst wie ein Siegsmann und Uberwinder; da ist erin der Possession und auf seiner Misten!), billt 2) und donnert einher mit diesen Worten: ""Wir erkennen, urtheiln und richten aus göttlichem Befehl; wir haben Macht zu gebieten und zu schließen, die Undern sollen und mussen und gehorsam sein."" Item: ""Alle Welt soll wissen, daß niemand uber den Papst zu richten Macht hat, sondern er allein hat Gewalt die ganze Welt zu richten.""

Im Decret streitet er nur allein, aber im Decretal triumphiret er. Ich glaube, daß uber tausend Mal im geistlichen Recht stehet, daß der Papst von niemands moge noch soll gerichtet werden. Und hat deß eine sonderliche Beweisung: ""Denn ein Papst führet den andern ein!"" Beweiset also ein Ding mit ihm selber. Gratianus, der das Decret zusammen gerafft hat, hebt in der Erste fein an, wie droben gesagt, am Spruch S. Pauli vom Umt eines Bischofen, und theilets sein gleich in Haupstsprüche; aber zu leht beschleußt er nichts denn von Prabenden, Beihen, Zehenten, Delen, Schmieren und der gleichen Gaukelwerk und Gräuel. Dazu haben alle Juristen still geschwiegen ohn der einige Petrus von Ferrara.

5. Das geiftliche Recht, was es sei. (A. 379b. — St. 362b. — S. 331b.)

"Das geistliche 3) Recht, wie alle Juristen sagen 4), ist ein schändlich Buch 5), das nach Gelde stinkt. Nimm daraus Ehrgierigkeit und Geiz 6), so wird nichts darinnen bleiben 7) von seinem Wesen. Und hat doch einen großen Schein 8); benn es muß sich in nomine Domini, im Namen des Herrn, alles Unglud anheben. Gleich wie allein im Namen des Herrn Gerechtigkeit 9) und Seligkeit ist; also kömmt 10) unterm Schein und Decket Gottes Namens 11) alle Abgotterei und Aberglauben. Darum folget das ander Gebot fein auf das erste: "Du sollt den Namen Gottes, deines Herrn, nicht unnuß führen."

<sup>1)</sup> St. u. S. "auf seinem Mitte." S. "auf seinen Miften." 2) St. "brüllet."
3) St. u. S. Zusat: "ober papftische." 4) "wie — sagen" sehlt St. u. S. 5) St. u. S. Zusat: "voller Unstathe." 6) W. "Sprzeizigkeit." 7) St. u. S. "wenn man Chracitzigkeit und Geiz daraus nimmt, so bleibt nichte mehr darinnen" st. nimm — bleiben. 8) St. u. S. Zusat. "ist mit einer hübschen Farbe und Schminke angestrichen." 9) St. u. S. "unser Gerechtigkeit." 10) St. u. S. "enstelbed auch" st. fommt. 11) St. u. S. "bes Namens Gottes."

6. Figur und Cantrafect bes Papfte Decretalen. (A. 3796. St. 364. — S. 333.)

"In Decretalen bes Papsts werben die Gewissen und Leibe geplaget und gemartert; brum werden sie recht diesem Bilde vergleichet, das am Haupt eine Jungfrau ist, denn der Anfang ist hübsich und lieblich anzussehen; der Leib ist ein Lowe, so mit Gewalt durchbricht; der Schwanz ift eine Schlange, das ist, eitel Lugen und Betrügerei. Also geht einher das ganze Papstthum mit seinen Superstitionen, Aberglauben und Gräuel!"

7. Bas Gratianus im Decret gefucht. (A.379b. — St. 363b. — S. 332.)

"Gratianus, ber Jurift, so bas Decret zusammen bracht, hat sich beg 1) am hochsten beflissen, und die endliche Urfach, warum ers gemacht, ift geweft, daß er bie Canones mochte concordiren und zusammenstimmen und vereinigen, und ein Mittel finden zwischen ben Guten und Bofen. Er hats wol febr aut gemeint, ber gute Mann, aber es ift ubel gerathen; benn es ift ihm alfo gangen, bag er verworfen hat, mas gut ift, und mas bose ift, gebilliget. Denn ba er sich unterstanden hat, bas unmuglich ift, ift er burch die Gloffa abgeschreckt, bie ba fagt: "Das foll man nicht halten, benn es ift wider ben Papft."" Denn die Siftorien zeugen, baß ber Papft hat allweg wollen ein Berr und Meifter fein auch uber Die beilige Schrift und Gottes Wort. Und ob ihm gleich viele Bischofe Widerstand gethan haben, doch haben sie nichts wider ihn konnen ausrichten noch erhalten aus Gottes großem Born, ber Welt Undankbarkeit und Berachtung feines Borts zu ftrafen. Alfo hat fich ber Gratianus aus gutem Gifer unterwunden, ber Concilien Spruche zu concordiren, und die guten driftlichen Canones von den gottlofen und bofen zu purgi= ren und reinigen."

8. Bon bes Papfte Decret und Canglei. (A. 380. - St. 363. - S. 332.)

Unno 39 ben 21. April las D. M. im Decret, und fprach: "Es wundert mich, daß in einem solchen großen Buch nichts vom Glauben gehandelt wird. Also haben auch die Rater, ecclesiastici scriptores, kalt Ding gnug von der Lehre des Glaubens geschrieben." Und da er im Decret las, wie Kaifer Ludwig, des großen Caroli Neffe, dem Papst Gewalt uber alle Königreich und Lande gegeben soll haben, sprach er: "Ich

<sup>1) &</sup>quot;deß" fehit St. u. S.

halt, daß bes Papfis Canglei ein Cloacke voller Eugen ift, als ber alle Privilegia auf die Gewohnheit gezogen hat."

9. Wiber die Canoniften.

(A. 380. — St. 364b. — S. 333.)

Auf bem Wege, da D. M. nach Schmideberg fuhr, war<sup>1</sup>) er hoch bewegt und sehr zornig auf die Canonisten, und sagte: "Er wolle<sup>2</sup>) des Umbsdorfs brauchen als eines Mittlers zwischen ihm und D. H. S. 3); da er dadurch nichts nicht ausrichtet, so wollt er offentlich wider ihn leheren. Denn der Canonisten Facultät wäre die allerunslätigste und häßigste, fremde von allen Künsten und in römischer Kaiser<sup>4</sup>) = Rechten nicht gezgründet, sondern wäre nur ein Händelchen und Genießlin der Rabulen und Jungendrescher. Und die sollten das Cuangelium und Gottes Wortregieren?"

10. Bom geiftlichen Recht. (A. 380. — St. 362b. — S. 331b.)

Kaifer : Recht ist anders nichts, denn was menschliche Vernnnft lehret; aber das geistlich Recht ist, was der Papst fest, farget und träumet. Ich wollt die linke Hand drüm geben, daß die Papsisten müßten ihre Canones halten. Ich meine, sie wurden schreien mehr 5) denn uber den Luther!"

11. In bee Papfte Buchern ftehet nichte von Chrifto.

(A. 380. — St. 363. — S. 331b.)

"In allen Rechtsbuchern und Gesetzen des Papsts stehet nicht ein Wort, das da lehret, was und wer Christus sei. Das heißt ja 6) nicht der Kirchen Hirte, sondern der Teufel, und troftet mich auch, so oft ich daran gedenke. Bon der Taufe redet er schäbicht gnug; das Sacrament des Altars hat er gar zurissen."

11ª. Gin Unbere.

(A. 380. - St. 3506. - S. 3616. Bgl. oben XXVII. Abschn. §. 43.)

Item: "Nachdem der Papst hat aufgehört") in der Kirchen ein Hirte<sup>8)</sup> zu sein, ist er ein Tisch und Bauchdiener<sup>9</sup>) worden; wie alle seine Werk<sup>10</sup>) und Bucher zeugen, in welchen er gar nichts handelt von theologischen und gottlichen Sachen, sondern nur vom Bauch. Denn er hat sich

<sup>1)</sup> St. "warb." 2) St. u. S. "wollte." 3) Hieron. Schurf. 4) St. u. S. "taiferlichen." 5) St. u. S. "mehr fehreien brüber" st. schweren mehr. 6) "ja" sehtt St. u. S. 7) St. u. S. "aufgehört hat." 8) St. u. S. "Lehrer" st. Hitte. 9) St. u. S. "ein Tischbiener und Bauchknecht." 10) St. u. S. Jusab: "Decret."

breierlei bestiffen. Zum ersten hat er Alles 1) bahin gerichtet, seine Herrschaft und Regiment zu stärken und zu erhalten 2); zum Andern, daß er Könige und Kürsten uncins und wieder ein<sup>3</sup>) mache nach seinem Gefallen, wenns ihn gelüstet. Alsbenn aber thut er solches, so oft er siehet, daß durch solche Uneinigkeit und Zwietracht sein Neich bestätiget werde mözgen 4). Und in dem ist er 5) offentlich ein Böswicht. In einem 6) aber kann der Teusel durch ihn als seine Creatur heimlich handeln, daß er als ein gütiger, frommer Vater (wie er sich fälschlich rühmet) angesehen will sein, machet sie wieder eins, die er zuvor hatte 7) uneins gemacht und in einander gehänget 8); er thuts aber nicht ehe<sup>9</sup>), denn wenn er siehet, daß es 10) seiner Gewalt und Herrschaft etwas nüglich und genießlich 11) mag sein. Wer aber die Wahrheit Gottes Worts verkehrt und versälscht, der thut nicht wie Papst 12), sondern als ein Widerchrist und rechter Widerssacher Gottes 13)."

(A. 3806. — St. 410. — S. 375.) "Das Papfithum ist ein Reich und Regiment, bas nur dienet fur alle Gottlosen und Verächter Gottes, daß sie auch wider ihren Willen mussen seinem Schaff und Bosewicht gehorssam sein 14), die Gotte nicht wollen gehorchen. D, recht!"

12. Bergleichung ber Papiften und Biebertäufer. (A. 380b. - St. 354b. - S. 325.)

"Das gange Geschwurm ber Papisten und Rottengeister stehet nur im Thun und Wirken; ber Wiedertaufer Wefen aber ftehet in Leiben."

13. Der Papft bienet fur bie Welt. (A. 3806.)

"Der Papft ift ohn Zweifel ber allerbeste Regent fur die Welt; benn er kann die Regel, so fur die Welt dienet. Also, daß er sei ein Gerr uber unser Aecker, Wiesen, Geld, Gut, Haufer, ja uber alles, das wir haben, auch unsere Leibe; wie man siehet an den Mespfaffen, die immer eine Jungfrau und Matron nach der andern rauben. Und wenn er solchs

<sup>1)</sup> St. u. S. "all sein Thun" st. alles. 2) St. u. S. "baß er ein Herr ware und bliebe uber Alles" st. seine Herrendert — zu erhalten. 3) W. "eins."
4) St. u. S. "an einander heste und zu Uneinigkeit und Krieg bewegete. Denn das dienete auch dazu, daß seine Tyrannei bestätigt und erhalten würde," st. uneins — möge werden. 5) St. u. S. "er auch" st. er. 6) St. u. S. "zum Dritten" st. in einem. 7) "hatte" sehlt St. u. S. 8) St. u. S. "gehänget hat," und Jusaß: "da es doch sein Ernst nicht ist, sondern thuts nur zum Schein und zu seinem Vortheil." 9) St. u. S. "denn er es nicht ehe thut." 10) S. "er" st. et. 11) St. u. S. "erschießlich" st. genießlich. 12) W. "der Papst." 13) "Ber aber die Wahrheit — Widersacher Gottes" sehlt St. u. S. "Schässe

Alles gethan hat nach all seinem Muthwillen, so gibt er ber Welt zu Lohn ewigen Fluch und Verdammniß. Das will die Welt also haben; kuffet ihm die Füße bafür!"

14. Der Monche, Papisten und Schwarmer Regiment und Vergleichung.
(A. 3806. — St. 3666. — S. 334.)

"Die Monche haben mit ihren Satzungen und menschlichem Tand die Gewissen regirt und sind viel ärger gewesen denn die epicurischen Säue, des Papsts Cardinale. Dieselben haben doch nur leiblich regiert, sind also eitel Juristen worden, aber mit sehr großem Schaden der armen Gewissen. Der Kirchen Name hat mussen Deckel sein aller dosen Frrthumen. Die Papisten maßen sich dieses Namens an als fur ihren eigenen, da sie doch die allerärgesten Feinde der Kirchen sind; eins Theils sind sie Epicurer, eins Theils Abgöttische. Darum soll man nicht achten noch fragen, was sie halten und gläuben ohn 1) Gottes Wort.

Wiederum ift auch nicht zu leiden der Muthwille, Furwig und Vermessenheit der Nottengeister, die der Kirchen Autorität, Macht und Gewalt gar verwerfen und sind von Herzen seind 2) allem, was fromme, rechtschaffene, treue driftliche Lehrer predigen, schreiben und lehren aus Gottes Wort; das muß nichts seyn. Aber was sie aus ihrer Vernunft spinnen und fürgeben, mit Sprüchen der Schrift uberzogen, verblümet und gefärbet, das muß eitel köstlich Ding und Heiligthum seyn, vom Himmel geredt und bracht. Beyde thun sie Unrecht, Papisten und Nottenzeisser, darum muß man fleißig Achtung geben auf den Namen der Kirchen und wol lernen, welches die rechte Kirche sey."

15. Auf bes Papfts gottlose Decreta hat so lange Zeit Niemand Achtung gehabt.

(A. 380b. - St. 366. - S. 344b.)

"Das soll man wissen, daß die rechtschaffene Kirche niemals den Namen und Titel in der Welt gehabt, sondern ist allzeit ohn Namen gewest; daher wird sie gegläubt und nicht gesehen. Wie wir im Kinderglauben bekennen und sagen: Ich gläube eine heilige christliche Kirche, denn sie ist gemeiniglich mit dem heiligen Creuz beschwert und bedeckt. Sehet nur an, wie es ben dem Papst ist gangen. Sind das nicht gottlose gräuliche Decret, das Cap. Cuncta 9. q. 3. C. si Papa dist. 40, item das Cap. ad Apostolicae, de appellat. in 3 6? Kein Kaiser, König, noch Theologe hats gemerkt, daß ich mich der großen Blindheit wundere, daß sie so große grobe Lügen des Papsts nicht gemerkt haben, der sich unverschämet ges

und Bofewichte geheißen fein" ft. einem Schatt gehorfam fein. 1) S. "an" ft. ohne. 2) St. u. S. "und von Herzen feind find." 3) "in" fehlt St. u. S.

ruhmet hat, daß die heilige Schrift ihre Autorität, Macht und Gewalt 1) habe von ber romischen Kirche, und zeucht an fur ihr Jundament und Grund den Spruch aus der Schrift: "Du bist Petrus!""

16. Des Efels Testament.
(A. 381. — St. 3876. — S. 3546.)

"Der Esel<sup>2</sup>) bescheibete im Testament den Papisten sein Saupt, den Cardinaten die Ohren, den Sangern die Stimm, den Mist den Tunchern<sup>3</sup>), die Beine den Spielern, die Haut den Scharrhannsen und Kriegesgurgeln zur Paufe und Trommet!"<sup>4</sup>)

### XXXIII.

# Tischreden D. Martin Luthers von menschlichen Traditionen.

1. Betrügliche Fürgeben. (A.381. — St. 290b. — S. 268.)

"Die feinbseligen und verdrießlichen Sahungen im Papstthum find aus lauter Hoffart kommen nach dem Spruch Christi: ""Sie binden schwere und unträgliche Burden und legen sie den Menschen auf den Hals, aber sie wollen dieselbigen nicht mit einem Finger regen." Matth. 23 (B. 4.). Denn sie drungen mit großer Gewalt und Autorität auf das, das sie selbs verachteten. Wie zweene Franzosen, so neulich aus Italien kamen, sagten: ""Sie hätten zu Nom gesehen, daß man am Freitag und 5) in der Fasten hätte offentlich Fleisch gessen, wenns in Frankreich geschähe, so würde einer mit Feuer verbrannt." Ein solch gottloß Wesen ist des römischen Stuhls!"

2. Endliche Urfach menschlicher Sagungen im Papstthum.

(A.381<sup>b</sup>. — St. 290. — S. 268.)

"Die endliche Urfach menschlicher Sahungen im Papfithum, barum fie eingesatt 6), daß sie sollen Gottesbienste sonn nothig zur Seligkeit, das ist der Teufel und alles Ungluck, wenns gleich die allerbesten und ansfehenlichsten, ja chriftliche Werk seyen. Wenn ein Prediger, Regent, Hauss

<sup>1) &</sup>quot;Macht" fehlt W.
2) W.: "Im Testament bescheibete der Esel."
3) A. u. St. "Tüngern."
4) St. "Drummet."
5) "und" fehlt St. u. S.
6) St. Jusak "ist."

vater feines Berufs treulich wartet und fest biefe Ursache bazu, baß er gebenkt: ""Siehe, ich thue es barum, baß ich Gott bamit gnug thue fur meine Sunde, seine Gnade zu erwerben:"" fo ifis Alles verderbet.

Ein solche gottlose Superstition und Grauel war in den Werken, die sie nannten opera supererogationis, Werke, die sie uberig hatten und Andern verkauften, als der sie nicht bedürften. Wie das Schiff wol anzeiget, in welchem nur allein saßen Monche, Pfaffen und Nonnen, welche den andern Menschen, so im weiten tiesen Meer schwummen 1), die Stricke und Brete zuworsen und die Hande reichten, daß sie könnten heraus zu ihnen ins Schiff kommen, und also erhalten und selig werden ze. Gleich als ware die heilige christliche Kirche nichts anders denn ein Haufe voll geschorner Buben! Und Wigel lastert mich jut, daß ich die gemeinen Werk im weltlichen und häuslichen Regiment und Ständen lobe und erhebe!"

3. Geremonien find Bunder bes Aberglaubens.

(A. 381. — St. 291, — S. 268.)

"Wenn wir ben Ratechismum konnten erhalten," sprach D. Mart. Luther, ... und die Schulen den Nachkommen aufrichten, so hatten wir wol gelebt! Ceremonien mogen immer hinfahren, benn fie find bas Bundpulver, die Urfach geben zu Aberglauben, daß die Leute meinen, fie feien Got= tesbienft, nothig zur Seligkeit, wenn man fie halt, wenn man fie aber unterließe 2), so ware es Sunde. Wenn ich nur das konnte zu Wegen bringen und helfen, daß die Oberkeit fur fich als ein außerlich Ding um guter Disciplin und Bucht Willen ordnete, daß man die Woche zwene Tage nicht Fleisch effe, doch nicht eben am Frentage ober Connabend, noch ums Papfts Willen, fondern fonft3) an andern zwenen Tagen, nicht Die Gewiffen damit zu beschweren : fo ware es eine feine außerliche Bucht. Wir wollen ber aberglaubischen papistischen Kasten gar nicht 4) haben, ba bie Collationen beffer waren benn vieler armen Leute Mahlzeiten." Und fagte eine Siftorien, die in Stalia geschehen ware 5): "Da ein frember Gaft 6) vom Wirth in der Herberge in der Faften gefragt ward : ob er aufn Abend wollte uber den Tifch fiben, da man ein rechte Mahlzeit hielte, ober nur ein Collation haben? Da er nu jum rechten Abendmahl, ba man ordentlich speisete, wahlete, trug man roftige?) und Bratharinge und andere schlechte, geringe, gemeine Speife auf; am andern Collationtisch aber hatte man allerlei aute Kische, Rosin, Keigen, Confect und

<sup>1)</sup> A. "schwimmen." 2) W. "unterlasse." 3) "sonst" sehlt St. u. S. 4) St. u. S. "nichte." 5) W. "war." 6) A. "Papst," W. "Papist," st. Gast. 7) A. u. W. "Bossige."

ander eingemacht Ding benen, bie ba fasteten, und ein guten Wein bagu. Es ift ein lauter heuchelen und bes Teufels Gespott und Gespenft."

4. Bon ber papiftischen Faften.

(A. 381b. — St. 291. — S. 268b.)

"Die papistische Faste ist eine rechte Mordgrube, damitviel junger Leute verderbet sind gewesen, da die Leute stracks ohn Unterscheid einerlen Beit halten und einerlen Speiseessen mußten ingemein durchaus. Ulso werden die natürslichen Kräfte verderbet. Daher der Gerson, der alte Lehrer zu Paris, ein Trostbüchtin schreiben mußte fur die bekümmerten und angesochtene Gewisssen, daß sie nicht verzagten noch verzweiselten. Denn die da fasteten, sündigeten weniger, wenn sie ihm zuviel thäten mit Essen und Trinken, denn wenn sie zu wenig thäten und brächen ihnen ab; denn das Abbrechen verderbet die Natur und schwächt die Kräfte. Solche Finsterniß sind im Papstthum gewesen, da man weder die zehen Gebot Gottes, noch den Glauben, noch das Vater Unser gelehrt oder zu lernen gemeint hat."

5. Seucheten und erbichte Beiligfeit betreugt bie Leute.

(A. 381b. - St. 381b. - S. 348b.)

"Die Leute werden burch felbs erdichte und erwählete Beiligkeit ber Beuchter und Aberglaubischen jammerlich betrogen. Aber allein ber heiligen Schrift und beiligen Beiftes Umt ift es, foldes offenbaren. Reine Dialectica fann lehren, mas fur Unterscheid zwischen ber wesentlichen und zufälligen Beiligkeit fen. 2018: S. Franciscus ift wesentlich beilig gewest nur durch das Wort des Glaubens, darnach ift er zufällig bethoret mor= ben burch die Beiligkeit, so in ber Rappen ftecken follte, welche ber Pobel fonnte feben und greifen, und alfo annahm, als ware es koftlich Beiligthum; ba boch bie Rappe ein fremd und fein eigen zufällig Ding ber Beiligkeit war, als die gar nichts bazu that. Ift fein naturlich Ucci= bens und zufallig Ding, bas jum Befen gehoret, wie bie Geftalt und Rrafte in einem jungen Menschen ein naturlich und eigen Accidens ift, obwol das Wesen ohn dieselben fur sich selbs wol sein kann. Monchskappe und ber Strick S. Francisci ift gar ein fremd ungeheuer Uccidens und aufällig Ding; als wenn einer ein Narrenkappe ober Kaffnachtslarve anzoge, ohne welche ein Mensch wol sein kann."

6. Von S. Bernharts Stiftung. (A.381b. — St.381. — S. 348b.)

"Sanct Bernhart ift 36 Jahr ein Abt gewesen, in welcher Zeiter hat 160 Klöfter gebauet und biefelben reichlich verforgt mit Ginkom

men. Denket 1), was bazu gehört hat", fprach D. Martinus 2), "160 Klöster zu erhalten! Also nimmt zu und steiget aufs höchste die Superstition und Aberglaube in kurzer Zeit, daß 3) das Evangelium indeß muß betteln und nach Brot gehen!"

7. Woher bas Wort Oftern Comme. (A. 382. — St. 290b. — S. 267b.)

Es sind etwa mancherlei Fragen und Meinungen gewest von dem Wort Ostern, woher es also genannt ist <sup>4</sup>). Etliche haben in der Erste gefagt, es komme daher, daß man die, so des Heiligen gedrauchet, fragete: edistis Ostern, esset ihr ihn? Die Undern sagen, es sen daher gekommen, daß Christus, da er ist wieder auferstanden von Todten, habe gegen dem Ost gesehen. "Ich", sprach D. M., "achte, es sen ein corruptum vocadulum, ein Wort, in welchem die Buchstaden versetzt und verkehret sind, als Ostern sur Urständ <sup>5</sup>). Ulso haben sie vor Zeiten das Fest Epiphaniae (das man der heiligen drei Könige nennet) Uberschein geheißen."

8. Bom Fest ber heiligen Dreifaltigkeit.

(A. 382. — St. 290b. — S. 268.)

Doct. Mart. sagte, "bag das Guangelium Luc. 9. von ber Berklarung 6) bes herrn Christi reimete sich baß auf das Fest ber heiligen Dreifaltigkeit.

Den Gefang ""Komm, heiliger Geist"" 2c. hat ber heilige Geist seiber von sich gemacht, bende, Wort und Meloden. Gleich 7) zu Oftern "Stetit Angelus" (ber Engel stand beim Grabe 2c.), ist ein sehr auter Gesang.

Aber die Mussici und Sanger sind ungleich. Gleich wie ein Deutscher, da er zu S. Jacob zog und ausm Wege, da er in Frankreich kam, da bazten ihn die Leute daselbs, er wollte Deutsch singen, weil er eine gute Stimme hatte; da sang er: ""Der Schäfer in 8) der Niedermuhl hatte mein Töchterlin gerne"" und neigete sich. Da bogen die Franzosen auch ihre Knie, als nennete er GOtt.

9. Reue und aberglaubische Geremonien foll man meiben.

(A.382. - St. 289 - S. 267.)

Da M. Antonius 9) D. Martino des Consistorii Ordnung zu Mers-

<sup>1)</sup> St. u. S. "benk." 2) "fprach D. Mart." fehlt St. u. S. 3) W. "ba" ft. daß. 4) W.: "Bon dem Wort Ostern, woher es also genannt ist, sind etwa mancherten Fragen u. Meinungen gewest." 5) b. i. Auferstehung. 6) A) "Umskrunge." 7) W. "gleichfalls." 8) St. u. S. "auf" st. in. 9) Anton auterbach?

burg erzählete, daß es mit neuen und abergläubischen Ceremonien gemehret wäre, da doch weder der Fürst, noch die im Consistorio nichts drim wußten noch drein gewilliget hätten, sprach D. Mart.: "M. 1) ist ein wünderlicher Kopf, hat ein frommen Bischof, der sich leichtlich bereden läßt Ceremonien anzurichten, hat mir ein Buch geschieft, darinnen viel Ceremonien verzeichnet, daß ichs wollte approbiren und billigen. Ich aber habe aufn Rand daneben geschrieben: ""Das kann nicht gesein; es ist unleidlich und unchristlich; abergläubisch, unnüß und nicht von Röthen. Dies konnte etlicher Maße geduldet werden"" w. Also verwarf ich des Bischofs Andacht.

Ich bin solchen Ordnungen von Herzen feind, ob sie gleich könnten fren gehalten werden. Denn der Satan sucht neue Fallstricke der Gewissen, die Leute mit Menschensatungen zu berücken, wider welches ich nu länger denn 25 Jahr aus Gottes Wort gestritten hab, unsere christliche Freiheit zu erhalten. Darnach kam M. Daniel von D. 2), der redete oft mit uns davon und bat: ""wir wollten in solche Ordnung und Decreta je nicht willigen, wenn gleich der Fürst oder der Engel Gabriel darauf drünge, sondern daß wir wollten also fortsahren in dem reinen Wort Gottes, rechtschaffnen Sacrament und in einem christlichen und ehrbarn Leben wandeln 3). Wir hätten gnug Ceremonien und guter Disciplin und Zucht, wenn wir den nur folgten."" Und D. Martinus sprach zu ihm und M. Untonio: "Werdet Ihr drein willigen, so will ich Dich 4) aus der Zahl unser Kirchen schließen und in Bann schun!"

10. Worum und von wem ber Sabbath ift aufn Sonntag gelegt.
(A. 382b. — St. 289b. — S. 267.)

"Ich glaube," sprach D. Mart., "baß die Apostel ben Sabbath auf ben Sonntag verleget haben, sonst ware niemand so kuhne gewesen, daß ers hatte durfen thun; und glaube, daß sie es furnehmlich gethan haben, daß sie den Leuten aus den 5) Herzen rissen diesen Wahn, als waren sie gerecht und fromm ums Gesehes Willen, wenn sie das hielten, und auf daß mans gewiß und beständig dafür hielte, das Geseh sey nicht nothig zur Seligkeit.

Dazu aber hat die Aposteln bewogen die Auferstehung des herrn Christi und bag ber heilige Geift am Pfingstage gefandt warb. Doch

<sup>1)</sup> Anton Musa? 2) St. u. S. "Dresben" ft. D. Es ift von M. Daniet Erafer von Dresben bie Rebe. 3) St. "Leben und Wandel" ft. Leben wandeln. 4) St. "euch" ft. dich. 5) St. u. S. "bem" ft. den.

waren sie zuvor in dem fleischlichen Wahn, daß fie gedachten und meineten, er wurde das Reich Ifrael wieder aufrichten; imaginirten und traumeten nur ein weltlich und politisch Reich."

11. Menschensagunge, wem fie zu vergleichen fegen.

(A. 382b. — St. 289. — S. 267.)

"Ich weiß," fprach D. Martinus, "kein besser Erempel und Gleichniß, bem 1) Menschensagunge gleich und eben sind, benn (mit Züchten zu
reben) ber Urs, ber läßt sich nicht binden, will stracks Herr sein und die Oberhand und bas Regiment haben; barum hat der Papst sonst nichts unverboten gelassen an des Menschen Leib und Seele benn benselben.

Ceremonien, wie da find, Fleisch, Fasten, Kleibung, Ort, Zeit zc., find an ihnen selbs frey und ziemlich, benn solchs verbeut weber Gottes noch bas naturliche Geseth.

Superstition und Aberglaub, Mißbrauch in Ceremonien ift, wenn man sie nothig macht und als Gottesdienst und Verdienst achtet. Aber das kann man also verlegen, denn sie sind nur Mitteldinge, die da eingessetzt sind um eines politischen Endes Willen, nehmlich daß man Ordnung halte und Ales ordentlich und ehrlich zugehe in der Kirchen. Wie auch das natürliche Gesetz lehret, so allen Menschen ins Herz gepflanzt ist von Gott, und wie wir denn auch in der Schöpfung aller Ereaturen sehen, wie sein ordentlich die von Gott gemacht sind. Zum Andern sagt Christus (Matth. 15, 9): ""Bergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche Lehre 3), die nichts denn Menschengebot sind."" Und S. Paulus (Gal. 1, 8): ""So auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde Euangelium 4) predigen anders, denn das wir euch geprediget haben, der sen verslucht!"" Denn das Euangelium lehret, daß wir allein um Christus Willen fur Gott fromm, gerecht und selig werden."

12. Berkheiligen erbenten viel neue Geremonien.

(A. 382b. — St. 289. — S. 266b.)

"Der Gottesbienst im neuen Testament und ber christlichen Kirchen stechet gar in der Wahrheit und Einfältigkeit; da sind keine gefärbete und geschminkte <sup>5</sup>) Superstition noch Gögendienste. Daher beschreibet S. Johannes in seiner Canonica und Epistel, daß drey Ding seven, die Zeugniß geben: 1. der Geist, das ist, das Predigamt; 2. das Wasser, das ist, die Taufe; 3. das Blut, das ist, das Abendmahl des Herrn. (1 Joh. 5, 8.)

<sup>1)</sup> St. u. S. "ber bie" st. bem. 2) "ist" sehit St. u. S. 3) St. u. S. "solche Lehre lehren." 4) St. u. S. "bas Euangelium" 5) St. u. S. "geschmü &te."

Aber ber Papft und die Rottengeister verachten biese Zeugnisse und haben unzählig viel Gottesbienste, Ceremonien und Opfer erdacht und angericht aus eigener Wahl ohne Gottes Wort; also ist die Kirche aus Trtthum aus 1) ihres Bräutigams Einsehung und Ordnung gedrungen worden."

13. Bon rechtschaffenem driftlichen Faften. (A. 383. - St. 291. - S, 268b.)

Da<sup>2</sup>) einer sagte, daß der König von Danemark und Herzog zu Holstein hatte<sup>3</sup>) eine Fasten eingesetzt und dren Tage nach einander zu halten geboten, das Wolk zu vermahnen zum Gebet und Friede, sprach Doctor Martinus Luther: "Es ist recht! Ich wollt gern, daß sie (die Herrn) es wieder aufrichteten; es ist die außerste<sup>4</sup>) Erniedrigung und Demuth, und so die innerliche auch dazu kömmt, so ist es gut!"

#### XXXIV.

# Tischreben D. Martin Luthers von Ceremonien.

1. Bofer Bufan.

(A. 383. — St. 289. — S. 266b.)

"Sin Hausvater fpricht zu seinem Gesinde: Seph fromm und thut mit Fleiß, was ich haben will und besehle, sonst esset, trinkt, kleibet euch, wie ihr wollt. Also fragt Gott nicht, was wir essen und wie wir uns kleiben, er läßts uns Alles hrey, Geremonien und was Mittelbing, Adiaphora, sind, allein daß man nicht daran schmiere, als wären sie noth oder nüß zur Seligkeit."

2. Ob man auch Fleifch am Freytage und andern verbotenen Zeiten effen moge?
(A. 383. — St. 2916. — S. 2686.)

Darauf antwortet Doctor Martinus Luther und sprach: "Ja! Welches also wird beweiset: denn Christus spricht (Matth. 15, 11): ""Bas zum Munde eingehet, das verunreiniget den Menschen nicht."" Item: ""Den Reinen ist's 6) Alles rein," Tit. 1 (15.) Dawider sagte einer: ""Die Kirchenregenten und Bischose haben verboten am Freitag z. Fleisch zu essen, drüm soll man solch Verbot halten."" Untwort: "Menschen-

<sup>1)</sup> St. "von" ft. aus. 2) W. "als". 3) W. "håtten." 4) St. "åußerliche." 5) "Alles" fehtt W. 6) St. u. S. "ift."

satinge und Traditionen mag und soll man halten in ber Kirchen um außerlicher Bucht und Shrbarkeit Willen; benn bas ift ihr Ende, bazu sie sollen eingesetzt werben, nicht aber ber Meinung, als machten sie fur Gott gerecht, fromm und selig."

3. Un M. Nicolaum Sausmann Bericht und Bebenken D. M. Luthers von Ceremonien.

(A. 383. - St. 558b. - S. Append. 10).

"Ich halts nicht ficher genug noch gut fein, bag bie Unfern gufammen tommen, Ginigkeit und Vergleichung in Geremonien in Rirchen anzurich: ten. Denn es ift ein Ding, bas ein bos Erempel gibt, obs wol guter Meinung und aus Gifer geschicht und furgenommen wird, wie folches alle Concilia ter Kirchen von Unfang beweisen; also daß auf dem Concilio, bas bie Aposteln gehalten haben zu Terufalem, schier mehr von Werken und Satungen benn vom Glauben gehandelt ift. In folgenden und neulichsten Conciliis ift niemals vom Glauben, fondern allewege von Opinios nen 1) und unnüben Dingen, ober2) von Ceremonien und Ordnungen in Rirchen bisputiret und geschloffen worben, bag mir also ber Rame Concilia ja 3) fo verdachtig und feindselig ift als ber Name freie Wille. Wenn eine Kirche ber andern in außerlichen Dingen nicht will freiwillig nachfolgen, was ifts nube bag mans thun 4), viel gebieten will burch Decret der Concilien, baraus benn bald Wefete und Stricke ber Seelen werben? Drum, entweder eine Rirche folge ber andern, ober laffe ein jeglicher fur fich ihre Brauche halten und walten, allein bag nur bie Ginigkeit bes Geiftes im Glauben und reinem Wort unversehret und gang bleibe, wie mancherlei auch die fleischlichen und weltliche Satungen und Brauche feien."

4. Doctor Martin Luthers Bebenken an bie Kirchenbiener zu Nordhausen. (A. 383b. — St. 559. — S. Append. 10.)

"Bürbige, lieben Herrn und Freunde! Ihr sehet leider, was der Satan allenthalben fur Larmen und Ungluck in Kirchen erweckt und anrichtet <sup>5</sup>), daß schier so viel Opinionen und Meinung sind, da ein jeg-liche <sup>6</sup>) will regiren, als Köpfe der Kirchendiener seien. Daher ist auch fur mich kommen und erschollen, als sollten unter Euch entstanden seyn etliche Fragen von sehr geringschäßigen und losen Dingen; denn daß <sup>7</sup>) die Lehre ben Euch noch gesund und reine <sup>8</sup>), in dem habt Ihr noch ein gut Gerüchte.

Aber nichts beste weniger, wie Ihr wiffet, wie ber grobe Pobel ber

<sup>1)</sup> St. "Spinion." 2) St. u. S. "und." 3) "ja" fehlt St. u. S. 4) "thun" fehlt St. 5) S. "ausrichtet." 6) St. u. S. "jeglicher." 7) "daß" fehlt St. 8) St. u. S. "reine ist."

ganzen Lehre nicht achtet, also nimmt er lieberlich ein Ursach, auch bie höchsten Artifel bes Glaubens zu tadeln und zu lästern, sonderlich bei Euch, da Papisten sind, die nur Feur zutragen und Verbitterung anrichten und aus einem kleinen Fünklin ein groß Feur machen. Darum bitte ich Euch um Christus Willen, in welchem wir leben, uns rühmen und in des Geist wir eins sind: Ihr wollet erkennen und bewegen die Gnade Gottes, in der er uns eins gemacht und in der rechten gesunden Lehre und den fürnehmsten Häuptartikeln bisher erhalten hat und, wie Paulus sagt (2 Cor. 6, 3.): ""niemand ein Anstoß und 1) Aergerniß geben"" in den äußerlichen und Mitteldingen und Geremonien.

Ja, wie jet die Papisten toll und thoricht sind in dem, das ben den Schwachgläubigen fährlich und ärgerlich, ben den Verstockten aber schädelich ist also wird mein und Euer Christus unter und Allen einer, welches Blut und Tod wir billig furziehen und hoher achten sollen denn unser Gedanken, ja des Teufels Anfechtung. Derselbige unser Herrschiftus erhalte und vollsühre das Werk, wie ers in Euch angefangen hat, bis an jenen Tag unser Hossinung und Erlösung! Amen."

5. Vom Fest Johannis des Täufers. (A 383b — St. 290. — S. 267b.)

"Sanct Johannis Feft, bes Taufers, foll man bleiben laffen, an bem fich bas neue Teftament angefangen hat; benn es heißt; "Das Ge= fet und die Propheten haben geweiffaget bis auf Johannem."" Matth. am 11. Capitel (B. 13.) Go foll mans auch halten um ber fchonen Gefange Willen, welche wir noch haben im Papftthum gelefen, aber nicht verstanden." Da fagte einer: ""Der Gefang Bacharia ift fein."" "Sa," fprach D. Martinus Luther, ger ift fein; benn die Prafation und Borrede zeigt es wol an, die Lucas machet, ba er fpricht: ,,,llnd Bacharias ward bes Beiligen Geiftes voll""ic. (Buc. 1, 67.) Wir Prediger und Pfarrherr fol-Ien wachen und baran fenn, daß Ceremonien alfo gemacht und gehalten werben, auf bag bas Bolk nicht fo gar wilde, noch zu gar heilig werbe. Ber eine Ceremonien anrichten will, fie fen fo geringe als fie wolle, ber muß bas Schwert zu benden Sanden faffen, nicht thun wie Erasmus, ber verlacht fie nur allein beghalben, baß fie narrisch und lacherlich find. Aber wenn man dawider fagt: ,,,, Ift boch Gott auch ein Marr und gebeut narrisch Ding, als bie Befchneibung, Opfern, Isaacs Schlachtung ic. Bie benn. wenn folch narrisch Ding, bas bu verlacheft, Gotte wolgefallt?"" Das Argument wird Erasmus nimmermehr folviren noch verlegen; benn die Bernunft fonft, wenn fie kommt und gerath in gottliche Sachen, fo ver-

<sup>1)</sup> W. "ober ein" ft. und.

achtet sie biefelben. Er 1) weiß das Principium, den festen Grund nicht, nehmlich daß man aus Gottes Wort dringen und demselben folgen muß. Allein der Artikel von der Rechtsertigung durch Christum muß es thun, sonst bleibt der Gedanke immerdar in der Vernunft: ""Bielleicht gefällt das Gotte wol, warum wolltest du es denn ansechten? Hat unser Here Gott nicht närrischer Ding geboten?" Diese Argument stehet keiner nicht aus, der nicht mehr kann denn Erasmus. Das Argument: ""Die Kirche heißts und gebeuts""2) sidset sie Alle. Es ist unmüglich, daß ein Gläubiger so viel Bücher könnte schreiben als Erasmus, und nicht ein einigen Vers und Zeilichen von Christo mit untersprengen und mischen."

 Psal. 150. Omnis spiritus laudat Dominum, ergo omni lingua et scrmone est laudandus<sup>3</sup>).

(A. 622. — St. 460b. — S. 420b.)

"Das <sup>4</sup>) will N. N. <sup>5</sup>) nicht leiben, sondern man soll singen, lesen, beten und Messe halten in aller Welt <sup>6</sup>), allein in der latinischen Sprache. Er will dem lieben Christo zu reden verbieten, er soll nur latinisch reden, qui tamen omnes linguas callet <sup>7</sup>), wie im 19. Psalm (B. 4.) geschrieben stehet: ""Non sunt loquelae nec sermones, quorum non audiantur voces eorum<sup>8</sup>)."" Aber <sup>9</sup>) N. N. spricht <sup>10</sup>): ""Tu non debes loqui <sup>11</sup>)."" Darauf spricht denn Christus <sup>12</sup>): ""Lieber <sup>13</sup>), laß mich <sup>14</sup>) reden <sup>15</sup>). Sed videdimus, quis tandem victoriam sit habiturus! <sup>16</sup>)""

<sup>1)</sup> S. "ee" ft. er. 2) S. "bebeute." 3) St. "Omnis spiritus laudet Dominum, Mues, was Uthem hat, lobe ben herrn, fagt ber 150. Pfalm. Daraus folget, bas man Gott in allen Sprachen predigen und loben fell" ft. Psal. 150 - laudandus. 4) W. "folches" ft, bas. 5) St. der Raifer" ft. N. N. 6) St. "hat auf des Papfts Ungaben befohlen und verordnet, bag man in aller Belt finge, lefe, bete, Deffe halte te." ft. man foll - in aller Belt. 7) St. "Co faget man, bag auch in England bie Bauern und andere einfaltige Leute lateinifch beten muffen. Alfo will Papft und Raifer ben Beren Chriftum einsperren, ihm bas Maul binben, ihm zu reben verbie: ten, baß er nicht mit mancherlei Sprachen rebe; er foll und muß lateinisch reben, ob er wol alle Sprachen kann und Allen Mund und Bunge geschaffen hat" ft. Er will linguas callet. 8) "eorum" fehlt S. 9) W. "at." 10) St. "Dagegen fpricht ber Raifer" ft. aber R. R. fpricht. 11) St. Bufat : "Du follt nicht mit mancher= lei Sprachen reben. 12) St. "Chriftus tagegen fpricht." 13) "Licher" fehlt St. 14) St. "mich boch." 15) St. Bufan : "Mifo liegen fie gegen einander ju Reibe." 16) St. "wir wollen aber gufchen, welcher bem Undern weichen werte." ft. sed videbimus etc.

### XXXV.

# Tischreben D. Martin Luthers von der Meffe.

1. Des Papstthums Fundament. (A. 384. — St. 356b. — S. 326b.)

"Das Papsithum stehet auf ber Messe auf 1) zweierlen Weise. Bum Ersten geistlich, benn sie halten bie Messe fur einen Gottesbienst. Bum Unbern leiblich, benn bie weltliche Fürsten erhalten bas Papsithum.

Die Meffe ift ber Papisten Fels, beibe im Geist und Fleische. Ist ift sie im Geist gefallen; Gott wird sie bald im Fleisch zustäubern und verstören !  $^2$ )"

2) Gräuel ber Meffe. (A. 384. — St. 357. — S. 3266.)

"Man kann ben Gräuel ber Messen mit keiner Zunge ausreben, noch mit keinem Herzen begreifen. Es ware kein Bunder, daß Gott lang um ihren Willen die Welt mit Schwefel und Pech hatte umbracht 3), wie er sie denn ohn Zweisel mit Feuer verderben wird."

3. Großer Migbrauch und Berunheiligung ber Meffe.

(A. 384b. - St. 356b. - S. 326b.)

Doctor Martin Luther erzählete eine gräuliche <sup>4)</sup> Profanation und Entheiligung der Messe, so in Italia geschehe <sup>5)</sup>, da zween Mespefassen zugleich uber eim Altar gegen einander stehen und Messe halten. Einer kehret sich gegen Aufgang, der ander gegen Niedergang der Sonnen; der lieset das Euangelium auf dieser, jener auf der andern Seiten; sind aus der Maßen sertig auf ihrem Handwerke, suchen nur ihren Genieß und den lieben Groschen, halten die Messe weder fur ein Opfer noch fur ein Sacrament, nur sehen sie unverschämt ihren Nuch an; haltens fur ein Handthierung und Gewerb. Diese gräuliche Monstra und Ungeheure allzumal hat der Papst gesehen und gehort, aber gar nichts geachtet. Hats lassen geschehen; wird entweder ein grober Esel oder ein leiblicher Teussell müssen sein. Ein Esel, daß er solche Irrthum nicht verstanden hat; ein Teusel, daß er solche Gräuel angerichtet und vertheidinget hat."

4. Winkelmeffe.

(A.384b. - St. 357b. - S. 327.)

"Die Winkelmesse hat viel Seiligen betrogen und verführet, von der

<sup>1) &</sup>quot;auf" fehlt St. 2) St. u. S. "zustören." 3) St. "verberbet hatte." st. hatte umbracht. 4) St. u. S. "große" st. grauliche. 5) St., S. u. W. "geschehen."

Zeit Gregorii uber acht hundert Jahr, und Johannes Huß ift auch mit der Schminke gefangen gewesen. Mich wundert," fagt D. M. 1), "wie mich Gott von dieser einigen Abgötteren erlöst und daraus gerissen hat." Da sprach Phil. Melanch.: ""Bor dreyen Jahren ware ein Mohr hie 2) gewesen, der hatte fur gewiß angezeigt und gesaget, daß in Usia kein Privat und sonderliche Messe gehalten würde."" "Und ich gläub," sagt D. Martinus Luther, "daß in Urmenien, Uethiopien, Mohrenland, Indien und den Ländern gegen Morgen noch viel Christen seien, aber in Klein Alfia sind sie alle unter dem Türken."

5. Ein Unders von der Winkelmeffe. (A 384b. — St. 357b. — S. 327b.)

Es ward von der Winkelmesse und ihrer Superstition und Abgotterey gerebet. Da sprach D. Mart. Luther: "Sie ist in folchem Ansehen gewesen und so hoch gehalten, daß ich in der Erste meinete, daß ihr an ihrer Autorität nichts nicht wurde abgehen<sup>3</sup>) noch abgebrochen werden. Die Messe ist der höchste und größte Gottesdienst, Gewerb und Pfeiler des Papsts. Da war ein solch Messehören, daß, wenn große Herrn und Gewaltige des Morgens keine Messe hatten gehort, so mußte man ihm ein truckene<sup>4</sup>) Messe halten, alle Gebet, die Epistel, das Euangelium, den Canon, die consecrirte Hostien aus dem Ciborio mit dem Kelch aussehen."

Da sagte D. B., ,, ,, daß in Frankreich nicht alle Messen und ein jede in Sonderheit so hoch geachtet wurde, wie in Deutschland gewesen. Denn wenn einer ein Messe hatte gehort des Morgens (dieselbige hörete er mit großer Andacht), so fragte er darnach nach keiner mehr, so viel der gehalten wurden, sondern ging furüber ohne sonderliche Reverenz und Ehrerbietung. Und der König zu 5) Frankreich, wenn er eine Messe hörete, so gebe er dem Pfassen allzeit eine Krone, und lege sie ihm 6) aufs Buch, das er ihm brachte und furhielte.""

Darauf sprach D. Martinus Luther: "Es ist bennoch sehr gefallen. Ich ließ mich in ber Erste dunken, es ware unmöglich, daß die Messe sollte sallen, die so gegründet und eingewurzelt war in so vielen Orten und Herzen der Menschen. Wenn das Sacrament in beiderley Gestalt gebet, so wird die Messe nicht lange stehen; drum wollt ichs gerne gewiß seyn, ob es wahr ist, daß der Bischof zu Coln beide Gestalt zuläßt. Er ist sonst ein guter Epicurer, er gläubt so viel als der Stuhl."

<sup>1) &</sup>quot;fagt D. M." fehit St. u. S. 2) "hie" fehit St. u. S. 3) St. u. S. "abgethan" st. abgehen. 4) St. u. S. "trunkene." 5) St. u. S. "in" st. &u. 6) St. u. S. "sich" st. sie ihm.

#### 6. Bom Canone.

(A. 385. — St. 358. — S. 328.)

"Der Canon in der Messe ist aus vielen Lügen zusammen geslickt und bracht; die Griechen haben ihn nicht. "Ich," sagt D. M. Luther 1), "da ich 2) in Italia war, sahe, daß die zu Mailand kein solchen Canonem haben 3) Und da ich an dem Ort wollte Messe halten, sagten sie 4) zu mir 5): "Nos sumus Ambrosiani" (Wir sind Umbrosianer); das auch also geschehen und wahr ist 6).

Denn man sagt, daß die Mailander etwa mit einander uneins sollen gewest sein und gezankt, ob sie Ambrosii oder Gregorii Buch sollten in ihrer Kirche annehmen; haben Gott gebeten, er wollt es ihnen durch ein Mirakel anzeigen. Da sie nu des Nachts beide Bücher in der Kirchen hingelegt hatten, da fand man Ambrosii Buch ausm hohen Altar ganz unverruckt, aber Gregorii Buch war in einzele Stücke zurissen und hin und wieder zerstreuet. Das haben sie also gedeutet: Ambrosius soll zu Mailand ausm Altar bleiben, Gregorius durch die ganze Welt zerstreuet werden. Also haltens die von Mailand anders denn die römische Kirche."

7. Woher ber Schmud und Rleibung ac., fo man in ber Meffe braucht, im Papftehum kommen fep.

(A. 385. — St. 358b. — S. 328.)

"Der Ornat, Schmuck und Kleidung, so man ben der Messe mit andern Ceremonien im Papstthum braucht, ist genommen zum Theil aus Mose, zum Theil von den Heiden. Denn da die Pfassen sahen, daß das Bolk durch offentliche Spectakel aufn Markt oder Spielhäuser gezogen ward und Lust dazu hatte, und die Kirchen dadurch?) wüste und leer blieben, worden sie bewegt und verursacht, in der Kirchen auch solche Spectakel und Gaukelspiel anzurichten und einzuseizen, dadurch die Kinder und ungelehrte Leute bewegt und gereizt würden, deste lieber in die Kirche zu gehen und solchem Gaukelspiel und Narrenwerk zuzusehen. Man sehe nur an, was sie am Osterabend für Kinderspiel und Gepränge getrieben haben. Das gessel jedermann wol, und wäre auch eins Theils sein, wenn nicht der Aberglaub wäre dazu kommen."

<sup>1) &</sup>quot;fagt D. M. L." fehlt St. u. S. 2) St. Jusah: "Unno 1510." 3) Rgt. f. 19 bes XIX. Wishnits. 4) St. "bie Pfassen" st. sie. 5) St. Jusah: "Bas wollt Ihr machen? Non poteris hie elebrare, quia." 6) "Bir sind—wahr ist" sehlt St. Stangw. bemerkt am Ranbe: "Eadem haec refert Lutherus ad sinem bes kurzen Bekenntniß vom Abendmahl." 7) "dadurch" sehlt St. u. S.

Da ich," fprach Doctor Martinus Luther 1), "zu Erfurt ein junger Monch war und terminiren 2) und nach Kasen gehen mußte auf die Odr, fer, kam ich auf eins und hielt da Messe. Da ich mich nu angezogen hatte und für den Altar trat in meiner Kleidung und Schmuck, da sing der Kirchner an das Kyrieleison und Patrem auf der Lauten zu schlagen; da konnte ich mich schwerlich des Lachens enthalten, denn ich war solches Orgelns nicht gewohnet; mußte mein ""Gloria in excelsis" nach seinem Kyrie richten!"

8. Die Meffe im Papfithum ber größte Gottesbienft und gut Werk.
(A. 385. - St. 357. - S. 327.)

Unno 38. ben 5. Decembris ward viel geredt von bem schablichen, graulichen Brrthum eigener Gerechtigkeit, Die viel fromme Leute von der Mahrheit Gottes abgezogen und verführt hat. Die Juden hielten ihre Opfer ex opere operato; wenn nur außerlich bas Werk geschehen war, meineten fie, die Gunde ware bamit verfohnet und bezahlet. Die merfen fie bem hollischen Sunde, wie eine Suppe (welche allein Chriftus ift 3) in Rachen, ba boch alle ihre 4) Opfer follten Dantzeichen fein. Allso ift auch ber Papisten Errthum von der Opfermesse; wenn dieselbe nur gehalten ift und ber Degpfaff ein ungelehrter Efel, ber auch fein Latein verftehet 5), fich unterftehet, mit foldem Bert fur die Gunde gnug6) Und bamals fing D. M. E. an viel zu reben von ber Profana= tion, graulichem Migbrauch der Meffe, die alle Menschen, beide die Megpfaffen, Benftander und 7) Buhorer, gefangen hat 8) gehalten. Und wenn einem Pfaffen bas Meghalten gelegt warb, bas war fein bochfte Strafe; benn bas Mefihalten war bas Fac totum, that Mes. Drum ifts nicht Munder, daß in Engeland die Meffe nicht fobald kann abgethan werden benn fie hat einen groffen Schein.

9. Von der ersten Messe.
(A. 385b. — St. 358b. — S. 328.)

"Die erste Messe ward<sup>9</sup>) hoch gehalten und trug viel Geldes, benn es schneiete da zu und war das rechte Geldmeige mit Opfer und Geschenk. Da legte man die horas canonicas mit Fackeln zu. Da mußte der liebe junge Herr mit der Mutter, da sie noch lebte, tangen, daß auch die Busseher stunden und weineten für Freuden; war sie aber gestorben, so stürzte

<sup>1) &</sup>quot;sprach D. M. E." fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "terminiret." 3) "welche allein Christus ist." fehlt St. u. S. 4) "thre" fehlt St. u. S. 5) St. u. S. "nicht verstehet." 6) St. u. S. "gnug für die Sünde." 7) St. "viel" st. und. 8) St. "hatten; S. "hatten." 9) St. u. S. "war."

ec sie untern Kelch und erlösete sie aus bem Fegfeuer. Da ich zu Ersurt meine erste Messehielt, ware ich schier gestorben; benn da war kein Glaube, sondern ich sahe nur allein an, wie wurdig ich für meine Person war, daß ich je nicht ein Sunder ware, und nichts außen ließe in der Messe mit den Schirmschlägen und Gepränge."

Was zu einer papistischen Messe gehöre.
 (A. 385<sup>b</sup>. — St. 358<sup>b</sup>. — S. 328.)

"Bur papistischen Meffe muß gehoren ber Charafter, bas Malzeischen, baß einer geschmiert und geweihet war, und ein Altarstein. Wenn einer nur ein Pfass war und konnte eine Messe für die Tobten halten, bas konnte ihn ernähren; benn es war ein reicher Jahrmarkt, ber viel Gewinnst trug. Wenn einer aber 1) eine Messe von der Jungfrauen Marien hatte, der stund wol."

11. Unwissenheit ber Megpfaffen. (A. 3856. — St. 388. — S. 385.)

"Die Meßpfaffen in Italien und Frankreich sind ben mehrer Theil grobe ungelehrte Esel, verstehen gar kein oder je wenig Latein, nahren sich nur mit Meßhalten und sind noch viel ungelehrter benn die beutschen Psaffen. Wenn man sie fragt: Quot sunt Sacramenta? (Wie viel sind Sacramenta?) antworten sie: Tres (Drey). Quas? (welche?) Der Squermwebel 2), bas Rauchfaß und bas Ereuz.

Wenn einer drey Meffen konnte schmieden, so ward er geweihet. Die erste ein Requiem für die Todten, die ander von unser lieben Frauen, die dritte von der heiligen Drenfaltigkeit oder vom heiligen Creuz. Es ist leider eine große Blindheit, und wenn die Tage nicht waren verkurzt worden, so waren wir zu eitel unvernünftigen Thieren worden.

Ich fürchte aber, es wird uns noch arger gehen um der groffen Verzachtung Willen Gottes Worts. Denn Fürsten und Städte, da auch das Euangelium geprediget wird, nehmen sich der rechten reinen Religion weinig an, lassen Alles hangen, strafen kein Boses. Es werden sehr gefährliche Zeiten folgen. Summa, die Welt ist ein wünderlicher Kauz, Gott wolle ihr bald ein Ende machen! Umen."

12. D6 bie Meffe ein Opfer sey. (A. 385b. — St. 357b. — S. 327.)

"Die Papisten handelten mit uns aufm Reichstage mit Schrecken und

<sup>1)</sup> St. u. S. "und wenn einer" ft. wenn einer aber. 2) W. "Spreng-

Dr. Luthere Tifder. III.

Drauen; wollten stracks, wir follten willigen, die Messe ware ein Opfer bes Lebens, daß sie sich nur mit dem Wort Opfer mochten behelfen zum Schandbeckel. Ich aber wollte 1) leichtlich zugeben, daß die Messe ein Lobopfer sen, wenn sie dagegen wiederum zuließen, daß der Priester 2) nicht allein ausm Altar opferte mit Danksagung, sondern auch ein jglicher Communicant, der zum Sacrament gehet.

Die Messe muß man abthun furnehmlich um zweiger Ursachen Wilsten. Die erste auch 3) die Vernunft urtheilen kann, daß ein schändliche Handthierung und unehrlicher Genuß ist, eine Messe um einen Gröschen ober acht Pfenning verkäusen. Die ander wird nach dem Geist gerichtet, nehmtich daß ein gräuliche Abgötteren ist, daß damit wird der ganze Christus vertilget und begraben 4) drum, daß sie für die Sünde damit wollten gnug thun, allein ums Werkes Willen, wenn das nur geschehen war.

Diese zweene Mißbrauche können sie gar nicht entschüldigen, bas ist gewiß; wiewol alle Universitäten haben drein conspirirt, gewilliget und zusammen geschworen, diesen Grauel zu vertheidigen und zu erhalten. Drum können wir mit den Papisten nicht leichtlich uns vertragen noch einig werden; denn wenn sie die Privat = und Winkelmesse fallen ließen und abthaten, so mußten sie Alles restituiren und wiedergeben, was sie mit der Messe Kursten, herrn 5) und den Leuten abgelogen, gestohlen und zu sich geriffen haben.

Kein Fürst ist gewest im Papstthum, der da sagte: Meine Stiftung soll sein geschehen um armer b) Jungfrauen Willen, dieselben ehrlich auszusstatten, sondern allein um Vergebung der Sünden Willen; denn also tauten und zeugen alle Briefe und Siegel der Fürsten. Ich will lieber geschehen lassen, daß kein Bauer den Pfassen, Monchen und Geistlosen etwas gebe; ja viel lieber Türken und Tatern leiden, denn daß die Messe sollt bleiben. Aber die Belt ist blind, siehet schal 7), wenn einer ein Klosster einnimmt; da doch sie, die Welt, nichts mehr ist denn die Trebern, die man den Sauen gibt.

Die Meffe ift ein zwiefältige Impietat und Grauel. Erstlich ift sie eine theologische Gottslafterung; zum Andern eine politische Sunde, nehmlich ein Betrug und Diebstahl."

<sup>1)</sup> St. u. S. "möcht" ft. wollte. 2) St. u. S. "Papft" ft. Priefter. 3) St. u. S. "bie auch." W. "so auch." 4) St. "begraben wirb" ft. wird — begraben. 5) St. u. S. "und Herrn." 6) S. "aller" ft. armer. 7) W. "schel."

13. Die Meffe ift ben ben Balen ber größte Gottesbienft.
(A. 386. - St. 356b. - S. 326b.)

Doctor H. Schneidewein sagte zu D. M. E.: ,,,, daß die Italianer in vielen Stücken lutherisch wären und wären wol mit Euch, herr Doctor, zu Frieden; wenn Ihr nur die Messe nicht hättet angegriffen, so hättet Ihr einen großen Zufall in Italien. Aber die Messe verwersen, ist bei ihnen und in ihren Augen das allergräulichste Ding; benn sie hangen so sess daran und sind in dem Wahn, daß wer des Tages ein Meß hat gehört, dem könne es nicht ubel gehen, seu ohn alle Gesahr fren und könne nicht sündigen, er thue auch, was er wolle; daher geschehen so viel Sünde und Morde nach gehörter Messe. Denn einer hätte seinem Feinde zwen, Jahr lang heimlich nachgetrachtet, wie er ihn möchte umbringen, hätte ihn aber nicht können erwischen denn in der Kirchen, da er eine Messe gehort; da hatte er ihn erstochen und wäre davon gestoben.""

Da fagte D. M. E.: "Das Buch von der Abthuung der Meffe ist hart genug geschrieben wider die Widersacher, die Lästerer<sup>1</sup>). Es<sup>2</sup>) ist nicht für die, so da<sup>3</sup>) allererst ansahen und noch junge, weiche<sup>4</sup>), unersthren Milchchristen sind. Dieselben ärgern sich dran. Denn wenn mir einer vor zwanzig Jahren hätte die Messe sollen nehmen, <sup>5</sup>) der hätte mit mir sollen zu Kause kommen; denn ich hing von Herzen dran und betet sie an. Wiewol das Fundament und Grund der Messen und des ganzen Papstihums ist kein ander denn nur ein Hurenhandelchen und gräuliche Schinderen und Ubgötteren."

14. Woher die Messe ihren Namen hat. (A. 3866. — St. 3566. — S. 326.)

"Missa, die Meffe, kommt vom ebraischen Bort Maofim, daß heißt ein 6) zusammengetragen Almos, Spende oder Steuer um der Priefter ober armen Leute Willen."

15. Grauel ber Meffe. (A 3866.)

"Niemand kann mit Worten ausreden, wie groß und gräulich nach Gottes Wort und in der Theologei sen die Profanatio der Messe, auch nicht nach der Vernunft zu rechnen, daß sie so viel Geldes gefressen hat und um ihren Willen verloren ift."

<sup>1)</sup> St. "Mein Buch de abroganda missa etc., vom Mißbrauch ber Meffen 2c, hart und scharf, wiber die Widersacher und Lästerer surnehmtich gerichtet," st. das Buch — Lästerer. 2) "Es" sehlt St. 3) "da" sehlt St. 4) St. "neue" st. junge, weiche. 5) St. "die Messe hatte nehmen sollen." 6) "ein" sehlt W.

### XXXVI.

# Tifebreden D. Martin Luthers vom Regfeuer.

(A, 386b. — St. 360. — S. 329b.)

Doctor Martin Luther, da ihn einer mit Fleiß fragte vom Fegfeuer, sprach er: "Ambrosius, Augustinus, Hieronymus halten nichts vom Fegfeuer; Gregorius ist durch Gesichte des Nachts betrogen und etwas vom Fegfeuer gelehrt, da doch Gott offentlich verboten hat, daß man von Geistern nichts forschen noch fragen soll, sondern von Mose und den Propheten. Drum soll man in diesem Stuck Gregorio nichts zueigenen noch gläuben. Aber der Zag des Herrn wirds anzeigen und erklären, benn da wirds durch Keuer offenbart werden.

Aber dieser Spruch: ""Ihre Werk werden ihnen nachfolgen"" ic. (Offenb. 14, 13) soll nicht vom Fegfeuer, sondern von der Lehre und vom guten oder besen Leben der gottseligen, rechtschaffenen Christen und der Keher verstanden werden. Arius, der Keher, hat seinen Tag und Gericht gehabt, aber des Glaubens Feuer hats erklaret; wie denn der jungste Tag Muss erklaren und offenbaren wird.

Summa Summarum, Gott hat uns in feinem Wort zweene Wege fürgeleget; einen, ber da führet zur Seligkeit durch den Glauben, den andern zum Verdammniß durch den Unglauben. Des Fegfeuers wird nirgend gedacht, man foll auch das Fegfeuer nicht zulassen, denn es verkleinert und verfinstert die Gnade, die Wolthaten und Verdienst des Herrn Christi. In der Welt mochte das Fegfeuer in seinem Cirkel zugelassen, da werden die rechten Christen wol gefeget und purgirt."

### XXXVII.

# Tischreden D. Martin Luthers von Schwärmern, Notten und Secten, so sich wider Doctor Martin Luthern gelegt haben.

1. Marcus von Zwickau.

(A. 387. — St. 332. — S. 305.)

"Unno 21. fam einer, mit Ramen Marcus N.1) von Zwickau, zu mir," fprach D. Martinus, "ber war mit Worten fehr freundlich, aber mit Ge-

<sup>1)</sup> Rach ber lat, Hanbschrift: "Marcus Storck." Diese Angabe beruht auf einer Berwechselung bes Claus Storch mit Mareus Stubner.

berben und im Leben leichtfertig, wollte sich seiner Lehre hatben mit mir unterreden. Weil er sichs aber ohne Schrift zu thun unterstund und versmaß, wollte ich außer der Schrift nichts mit ihm zu schaffen haben, er thate denn Zeichen. Denn Gott läßts bei seinem Wort, das er uns ofsehvart und gegeben hat, bleiben, will außer und ohne das nichts mit uns handeln. Drum, sprach ich, mußt du Zeichen thun." Da sagte er: ""In sieben Jahren wirst Du ein Zeichen 1) sehen!"" Welchs der Teusel aus ihm redete. Denn nicht lang darnach, im 25. Jahr, folgete brauf ber Bauern Aufruhr. Und sagte weiter mit großer Vermessenbeit: ""Auch Gott selber soll mirs nicht nehmen!"" Sagte auch: ""Ich kauns eim ansehen, ob er erwählet sey ober nicht.""

Alfo kann sich der Satan nicht verbergen; verlief sich balbe und brauchte seltsame ungewöhnliche Wort, als: Pfund, Entgröbung, Langweiligkeit, Willigkeit<sup>2</sup>) 2c. Da fragt ich ihn, wer solche Sprache versstünde? Antwortet er: ""Er predigte nicht, er håtte denn geschiekte und verständige Discipel."" "Boher weißt Du denn, daß sie geschiekt sind?" Sprach er: ""Ich wills ihnen bald ansehen; wenn ich einen ansehe, so will ich merken, was er für ein Pfund hat."" "Lieber Marce," sagt ich, "was habe ich für ein Pfund?" Antwortet er: ""Ihr seyd im ersten Grad der Beweglichkeit, Ihr werdet noch kommen in den ersten Grad der Unbeweglichkeit, in welchem ich bin."" Da sas ich ihm ein guten Tert, und ließ ihn darnach sahren. Es verdroß ihn aber sehr ubel, wie seine Geberde anzeigten. Darnach schreib er mir von Kemberg einen sehr freundlichen Brief und Vermahnunge. Ich aber sagte: "Abe, lieber Marce!"

Darnach kam zu mir unser Dresler. 3) Und da ich aus meinem Hause ging, redet er mich mit frechen Worten kühnlich an und sprach: ""herr Doctor, ich hab eine Botschaft an Euch von meines Baters wegen." Da fragt ich ihn: "Wer ist denn 4) Dein Bater?" Sagt er: ""Jesus Christus."" "Der ist mein Bater auch," sprach ich; "was hat er Dir befohlen, das Du mir sagen sout?" ""Ich soll Euch sagen von meines Vaters wegen, daß Gott zornig auf die Welt ist."" "Wohat er Dirs denn gesagt? Untwortet er: "Gestern ging ich zum Koswicker Thor hinaus, da sah ich ein kleins feuriges Wölklin in der Luft, die war ein Zeichen, daß Gott zörnet.""

<sup>1)</sup> W. "ein Zeichen." 2) Im lat. Ms.: "Grolifeit, Weilifeit, Langweis likeit." 3) W. "Drechster." In ber latein. Handschr.: "Civis quidam Tornator, n Drefler." 4) "benn" fehlt St. u. S.

Darnach fagt er von einem andern Zeichen, und sprach: ""Ich lag in einem tiefen Schlaf, und sahe die Säufer sißen, die 1) fagten: ""Es gilt, es gilt dir!"" und die Hand Gottes uber ihn. Darnach goß mir einer ein Kandel Biers auf den Kopf, davon erwacht ich."" Da sprach ich: "Hat er Dir nichts mehr befohlen? Hörst Du Gesell, scherz mir nicht mit Gottes Besehl noch Namen!"" Und schalt ihn ubel. Er aber ging mit zornigem noch hoffärtigem Muth davon, und sprach: ""Ber nicht hält, was der Luther lehret, der muß ein Narr sein!""

2. Rotten sind ftolg und vermessen. (A. 3876. — St. 3326. — S. 305.)

"M. Mart. Cel. 2) versuchte mich auch," sprach D. Martinus, "und heuchelte mir und sprach: ""Euer Beruf, Herr Doctor, ist größer benn der Apostel."" Da sagt ich: "Ah, was bin ich gegen den Aposteln?" Darnach ubergab er mir vier Quatern voll, die er geschrieben hatte von Moses Hütten und sein Allegoria, was sie bedeutet hätte. Im selben rühmete er seinen Geist, und lobete mich doch sehr und höher uber die Apostel; mit welchen Worten der Teusel mich verirete. Da ich ihm aber nicht gläuben wollte, richtet er mich ubel aus, war stolz und vermessen, wie die Schwärmer als hossärtige Geister pslegen zu thun. Sprach ich zu ihm: "Gehe hin; thue, was Du willt; Du wirsts wol gewahr werden!"

"Ein ander ausm Niederlande kam auch zu mir und wollte mit mir bisputiren bis ins Feuer, da er doch gar ungelehrt war. Zu dem faget ich: "Laß uns um ein Kandel Biers oder zwo disputiren!" Da ging er wieder davon, denn der Teufel als ein stolzer Geist kann nicht leiden, daß man ihn verachtet."

3. Bon Sacramentirern. (A. 387<sup>b</sup>. — St. 328. — S. 302.)

"Martinus Bucer conferirte mit mir zu Coburg vom Sacrament, und nachdem er Alles zugab und zu Frieden war, was ich 3) ihm sagte, fragte er: """Db auch den Gottlosen wurde gereicht der wahre Leib und Blut Christi?"" Untwortet ich: "Beil der Gottlose könnte 4) Gottes Wort horen und desselben mißbrauchen, wie viel mehr 5) mißbrauchte der 6) des Sacraments, der des Worts mißbraucht?" Darnach schreib er mir mit diesen Worten: ""Ihr wollet je nicht zweiseln, sondern es

<sup>1)</sup> W. "bie da." 2) "Martinus Cellarius, impiissimus nebulo" (Ms. lat.) 3) St. Jusaf: "sprach D. M. L." 4) W. "tonne." 5) "mehr" sehlt S. 6) St. u. S. "er."

gewiß bafur halten, baß wir eben bas lehren vom Sacrament bes Altars, bas 3hr lehret.""

Darnach sagte D. H. 1), daß Decolampabius und Zwinglius gefagt hatten: ""Sie wären mit Luthero zufrieden brum, daß Gott burch
ihn erstlich uns hätte das Evangelium gegeben; aber nach seinem Tobe
wollten sie ihre Opinion wieder herfürbringen."" "Sie wußten aber
nicht," sprach D. Martinus, "daß sie des Luthers nicht erharren wurden."

4. Von Carlstadt. (A. 387b. — St. 329. — S. 302b.)

Doctor Luther sagte viel von D. Carlstadt, der Alles aus Ehrgeiz angesangen hatte. "Denn er ließ sich dunken," sprach Doctor Martinus, "es wäre kein Gelehrterer auf Erden denn er; und was ich schrieh, dem ohmet er nach und wollt es mir nachthun; doch streich er ihm ein ander, fremde Farbe an. Er wollt es allein seyn. Und ich wollt ihm gerne mein Lebenlang gewichen und die Ehre gegonnet haben, doch so ferne es wider Gott nicht 2) ware gewest. Ich zwar bin, Gott Loh, nie so vermessen gewest. Da ich am ersten wider den Ablaß schrieb, gedachte ich dasselben nur zu entwersen, darnach würden wol andere Leute kommen, die es würden vollend ausstreichen und hinausssühren. Also gedachte ich ben mir selbs, der ich doch von Gottes Gnaden gelehrter bin denn alle Sophisten und Schultheologen."

5. Bon Campano und feiner Schwarmeren. (A. 387b. - St. 331b. - S. 304b.)

"Diesen versluchten Unflath und Buben, Campanum<sup>3</sup>), sollman nur verachten und so balb nicht wider ihn schreiben; denn da man wider ihn schriebe, so wurde er deste kuhner, stolzer und muthiger. Man verachte ihn nur, damit wird er am ersten gedampft, denn er wird doch mit seinem Schwarm und Autorität nicht viel ausrichten." Da sprach M. Philipp: ""Sein Bedenken ware, daß man ihn an den lichten Galgen hinge; und solchs hatte er seinem Herrn geschrieben.""

"Campanus ift noch jung und ungenbet, und in folde Fragen gerathen und in Schwarmeren gefallen. Denn er meinet, er konne mehr Griechisch benn Luther und Pomer; hat nie keinen Kampf gefühlet, noch

<sup>1) &</sup>quot;Dominus Heinneck, ein Bohemischer hetr." (Ms. lat.) 2) St. u. S. "nicht wider Gott." 3) Ueber Johann Cam panus vgl. die Anmerk. zu §. 39 bes H. Abschnitts und die Anmerk. zu §. 7 bes VI. Abschnitts.

fich mit dem Teufel gerauft. Drum rühmet er sich, er sey der Sachen ganz und 1) gar gewiß, es könne ihm nicht feilen, und sagt: ""Er könne von der Gottheit Christi deutlicher und klarer reden und dieselbe aussstreichen2) denn Johannes der Euangelist selber. Berdammt mich als ein Lügner und teufelischen Menschen, daß ich lehre, wie der Glaub in den Gottseligen noch schwach sey und musse täglich wachsen und zunehmen und in Schwachheit und im Kampf fortsahren und immer stärker werden. Da verdammt er mich mit seiner Plerophoria und Gewißheit, und spricht: ""Also gewiß als Gott Gott ist, also gewiß ist Luther ein teufelischer Lügener; denn die Christen sollen gewiß und vollkommen seyn."" Und definiet ""daß ein Christ sey beilig, fromm und gerecht, daß er nicht könne irren."" Also versührt er das arme Volk.

Aber er beschreibt einen Christen nicht recht. Denn ein Christ ist zwar heilig, doch ein armer Sinder, geplagt und den innerlichen bosen Lusten unterworfen, wie auch Paulus klagt. Campanus aber macht aus den Leuten eitel Stocke und Blocke, wie die Stoicer thaten, als sollten sie keine bose Zuneigunge und Begierde fühlen. Da ich könnte ein folcher Mensch werden, so wollt ich mich bald lassen viermal 3) täusfen. Wenn wir keinen Kampf in uns felbs hatten und also könnten gewiß seyn, so wollt ich nicht ein Heller geben um die Predigt und Sacramente. Er will allein der seyn, ders allerding gewiß sey."

Und sagte weiter: "Erasmus, Decolampadius, Zwinglius, Carlstabt wollens mit ihrer Weisheit messen und ausgründen, werden also zu Schanden; ich aber danke Gott, daß ich weiß, daß Gott mehr weiß und kann denn ich. Er kann wol Hohers machen und thun, denn ich bez gehren kann, er kann aus unsichtlichen Dingen sichtliche machen. Denn dies, so ist in gemein 4) geschicht durch Kraft des Euangelii, sind sichtliche Ding aus unsichtlichen.

Wer hatte vor zehen Jahren gemeinet, daß es also wurde kommen und geschehen, wie wirs ist sehen für Augen! Aber Fleisch und Blut ist gar gottlos. Gott theilt uns mit und schenkt uns aus lauter Gnad Vergebung der Sunden, und setzt darzu Drauwort denen, die es verachten. Ehe wir das glaubten und umsonst annahmen, so marterten wir uns lieber zu Tode, gingen in einem ganzen Kuriß zu S. Jacob. Summa, für die Welt gehört nicht Wahrheit und Leben, sondern Lügen und Mord, unter welchen ist einer der Papst, der ander der Türk."

<sup>1) &</sup>quot;gang und" fehlt W. 2) St. u. S. "ausrichten." 3) St. u. S. "viermal laffen." 4) St. u. S. "in der Gemein."

6. Gin Unbere vom Campano, bag Rottegeifler halten fieif uber ihrer Schmarmerei, und bag fie auch fortgebet.

(Ift schon oben in §. 39. des 11. Abschnitte gegeben.)

7. Bon ber Rottengeifter Chrgeig. (A. 3886, - St. 328, - S. 302.)

Er rebete auch von Carlstadts Hoffart, Vermessenheit und Ehrgeis, welcher ben Lauf bes Guangelii viel gehindert hatte, und fprach: "In andern weltlichen Künsten, Standen und Gaben, da ists nicht so schächich, stolz und ehrgeizig sein; aber in 1) Theologia vermessen, hoffartig und ehrgeizig sein, das thut den größten Schaden. Denn die Himmel, spricht der Psalm (19, 2), sollen erzählen Gottes Ehre, nicht ihre Ehre suchen. Gott gebührt allein die Ehre.

Darum erschrack ich sehr, da Caristadt sagte: ""Ich habe gleich so gerne Ehre als ein ander."" Bu Leipzig auf der Disputation wollt er mir den Borzug und Anfang nicht lassen, hatte Sorge, ich wurde ihm die Shre zuwor wegnehmen, die ich ihm doch gerne gegonnet hatte; aber er legte Schande für Ehre da ein. Denn er ist ein armer, unseliger Disputator, hat ein wüsten, starrigen 2) Kopf, wiewol er ein sehr lustige Materie hatte. Bulegt aber ließ er mir des Ecken Propositiones vom Primat des Papsis und von Johann Huffen anzusechten und dawider zu disputiren. Doch erlangete mir Eck, ob er wol ein vermessener, unverschämter und unzüchtiger Mensch ist, von H. Georgen ein fren, sicher Geleite, daß ich möchte mit ihm disputiren; denn ich war nur unter des Caristadts Klügel und Schuß mit ihm gen Leivzig kommen.

Carlstadt und Petrus Lupinus waren in der Erste, da das Euangelium anging, meine heftigsten Widerfacher; aber da ich sie mit Disputiren beschloß und uberwand sie mit den Schriften Augustini und sie denselben gelesen hatten, waren sie viel heftiger in dieser Sache denn ich. Aber die schandliche Hoffart betrog den Carlstadt."

"Wir muffen," fagt D. Mart. weiter3), "alle Jahr etwas neues haben. Vor zwenen Jahren waren die Morbbrenner, dies Jahr ist der vatermörderische Krieg gewest, welchen die Vapisten anrichteten durch ihren welschen G. von K., den sie corrumpiren und mit Geld stechen. Aber Gott wird ihn bald zu Schanden machen, da er nicht wird Buße thun.

So richtet und D. 3.4) auch ein Spiel zu F. an, ber will nach meis

<sup>1)</sup> W. "in ber." 2) St. n. S. "ftörrigen." 3) "sagt D. M. weiter" fehtt St. u. S. 4) Aurif. am Ranbe: "D. Teckel," asso Dr. Jac. Schenck zu Freiberg. In ber lat. Hanbschr.: "mit Doctor Becker, qui meas literas privatas a Hieronymo Wellero scriptas vult expiscari." Bielleicht ist "Becker" eine falsche Angabe st. Jackel.

nen Briefen, die ich D. H. fonderlich und heimlich geschrieben hab, grübeln und auskundschaften. Aber es sollen ihm die Horner geschabet werden, da er nicht wird aufhoren. Tegund lehnet sich B. Amerbach auch wider uns auf, unterstehet sich, unser Lehre und der Priester Che zu tadeln.

Alh, die schändlichen Rotten thun dem Euangelio großen Schaden auch ben fremden Nationen, daher denn die Widersacher uns laftern. Denn ein franzosischer Kundschafter sagte mir rund und ausdrücklich, wie sein König ware deß ganz und gar beredt, daß wir weder der Rezligion, noch Policen und weltlichen Regiment, noch der Ste achteten, sondern es ging Alles wuste.) durch einander wie das Viehe."

Bubem fahren Carlftabt und Zwingel unverschamt und tröglich herfür. Denn Zwingel barf sich vermessentlich rühmen und sagen: ""Wir wollen Frankreich, Hispanien und Engeland in dreyen Jahren auf unser Seiten und unsers Theils haben."" Also hat N. N. unter unserm Namen seine Bücher aus Schweiz in Frankreich führen lassen, also daß viel Städte noch damit verunreiniget und beschmeißt sind. Und die Stadt N. N. ist auch noch nicht rein, allein daß sie unterm Schein des Schuhes simuliren und hinterm Berge halten. Aber zu benen zu Straßburg hab ich größer Hoffnung."

8. Rottengeister muß man verbammen, bie sonst ihre Meister für heiligen ausrufen.
(A. 389. — St. 3246. — S. 298.

"Alle Rottengeister justificiren, rechtfertigen und ehren für Heiligen ihrer Secten Meister und Stifter; wie heut zu Tage die Sacramentirer Zwinglium, Decolampabium, Münzern ic. für Heilige halten. Darüm ist uns viel dran gelegen, daß wir dieselben wieder verdammen und für Berdammte ausschreien, auf daß die Nachkommen von ihrer Kegeren und Irrhum abgeschreckt werden und sich dafür hüten können, auch den verirreten Gewissen, die noch zweiseln und wanken, gerathen, oder die, so noch in ihrem Irrthum stecken, gewarnet und zurück gerufen werden, damit sie länger nicht drinnen bleiben und verharrren."

9. Rottengeifter find ehrgeizig. (A. 389. — St. 321. — S. 295b.)

"Wie gehets zu", sprach Doctor Martinus, daß alle Rotten sprechen: ""Ich bins!"" Sie wollen allein die Ehre haben und find Undern feind und gram. Wie der Papst, der wills auch allein sein, also auch die Schwarmer. Ich werde von beiden geplagt; benn die Sacramentirer

<sup>1) &</sup>quot;wufte" fehlt St. u. S.

und Wiedertaufer find mir feinder benn bem Papft; fo ift mir ber Papft feinder benn ihnen. Alle, auf beiben Seiten fechten fie bas Guangelium an und fturmen bawider."

"Man saget vom Pfau, daß er hab ein englisch Gewand, ein diebischen Sang und teuflischen Gesang. Dieser Bogel ist ein recht Bild der Reger. Denn alle Nottengeister können sich fromm und heilig und als Engel stellen, aber sie kommen einher geschlichen und dringen sich ein, ehe sie zum Predigamt berufen werden, und wollen lehren und predigen; aber sie haben einen teufelischen Gesang, das ist, Lügen, Irrthum, Regerei und Berführung predigen sie."

11. Die Fliegen find bes Teufels und ber Reger Bild.

Doctor Luther sprach einmal: "Ich bin ben Fliegen darum feind und gram, quia sunt imago Diaboli et haereticorum. 1) Denn wenn man ein schön Buch aufthut, bald so 2) fleuget die Fliege drauf und läuft mit dem Urs herum, als sollt sie fagen: Hie sich, und alhier soll ich meinen Balfam oder meinen 3) Dreck her schmieren. Also thut der Teufel auch; wenn die Herzen am reinesten sein, so kömmt er und scheißt drein. Wenn ich am allerlustigsten und geschicktsten zum Beten bin, da komm ich etwa mit meinen Gedanken gen Babylonien oder baue sonst schoß oder Häufer."

12. Bolfe und Fuchfe find ber Reger Bilb.

Anno 1536. hat Doctor Martinus Luther, als die oberländischen Theologen in causa sacramentaria zu Wittenberg waren, gesagt: "Unser Herr Gott hat abgemalet haereticos et damnatos homines in lupis et vulpibus; denn lupus und vulpes sehen also 4) einfältig und fromm, ac si omnibus horis orarent Pater noster et Symbolum; aber der Teusel gläube ihnen!"

13. Die Gott D. Martin fur den Rotten bewahret hat.

"Gott hat mich," fprach D. Martinus, "sonderlich bewahret fur ben Schwarmern, ber viel zu mir fommen find und mich hoch gelobet,

<sup>1)</sup> St. u. S. Bufag: "benn fie find ein Bilb bee Teufels und ber Reger."
2) "fo" fehlt W. 3) "meinen" fehlt W. 4) W. "fo" ft. alfo.

auch mich mit Weinen und Thranen meines Berufs erinnert; aber Alles ohne Schrift! Wollten also meine Lehrer seyn, die ich demuthiglich horete. Aber wenn sie außer der Schrift handelten, da weisete ich sie von mir, und wollte sie nicht horen. Es sind Buben, wollten gern an uns und uns uberraschen, gleich als wären wir blind und kennten ihre Kunst nicht. Sie sind blind, sehen nur mit einem Aug. Brot und Wein sehen sie, das Wort aber, so daben stehen sie nicht; drüm mussen sie sich ärgern. Denn außer und ohne das Wort und den Glauben in göttlichen Sachen kömmt anders nichts denn Aergernis."

14. Schwarmer und Rotten feben nicht auf Gottes Bort.

(A. 389. — St. 332b. — S. 305b.)

"Der Satan hat mich," sprach D. Martinus, "oft mit vielen Schwarmern, so sich des Geistes rühmeten, geplagt, mehr denn dreußig 1), welche allzumal sich unterstunden, mich von Gottes Wort auf ihre Traum zu suhren. Wie denn eine Magd von Halle hieher gesuhrt ward, die klagte und gab für, sie ware vom bosen Geiste beselsen. Da sie aber in meiner Gegenwartigkeit der Hauptmann ernstlich anredte und sagte: Sie ware eine Kundschäffnerin 2), Verleumderin und Lästerin des Guangelis, die man mit dem Henker austreiben sollte, trollete sie sich aus der Stadt.

Also wollt mich auch einer, mit Namen Gutwalt, mit seinen bes muthigen, heuchlischen Worten uberreben, daß ich seiner Meinung und Schwarm wollte Beyfall geben, und sagte: ""Herr Doctor! Verachtet mich nicht, ob ich wol ein armer, unverständiger, einfältiger Mann vin; benn Gott kann auch durch solche viel wirken und außrichten. Ich betete<sup>3</sup>) Tag und Nacht mit Fasten und Thrånen, und rief Gott an; da that ich daß Buch auf und fand es allererst recht, und der heilige Geist offenbarete mir damals die rechte Wahrheit. Daß ist meine Meinung" zc.

Drum, die da den Geist ruhmen und suchen sonderliche Offenbarung und Traume, die sind unglaubig und Berächter Gottes; denn sie lassen sich an Gottes Wort nicht begnügen, wollen damit nicht zu Frieden senn. In geistlichen Sachen suche noch begehre ich keine Offenbarung noch Traume. Ich hab ein klar 4) Wort, daben allein bleib ich. Wie auch S. Paulus vermahnet und lehret, daß wir uns dran sollen halten und hangen, wenn gleich auch 5) ein Engel vom himmel anders lehrete

<sup>1)</sup> St. u. S. ,,50," 2) W. ,, Mundschafterin." 3) A. ,, bete." 4) W. ,, klein" ... flar. 5) St. u. S. ,, auch gleich, "

(Gal. 1, 8). In weltlichen und außerlichen Sachen kann ich Propheten wot zulassen, die da reden und weisflagen von kunftigen Dingen, wie es gehen würde und von Gottes Jorn 2c.; aber in geistlichen Sachen, was die Seligkeit angehet, da bleibe ich allein bei der Krippen, gläub an Jestum Christum, geborn von der Jungfrauen, gelitten, gekreuziget und gestlorben 2c. für mich. Davon lasse man sich nicht weisen. Und da wir auf diesem Artikel fest bestehen und bleiben, so werden wir können vertreiben alle Geister, und mit ihnen von den andern 1) Artikeln allzu mal mit Segen und Sieg disputiren und ihnen Mannes gnug sein!',

15. Von Wigeln. (A. 389<sup>b</sup>. — St. 386. — S. 353.)

Doctor Martinus sagte: "Wißel ists nicht werth, daß ich wollt wider ihn schreiben, damit er in seiner Bosheit nicht gestärkt werde. Denn ich habs erfahren, daß die von uns sind abgefallen, sind die elendesten Menschen worden, da kein Herz, Freude noch Muth innen ist. Nichts ist da denn ein erbittert Herz, das gerne mit Gewalt sahren und sich rächen wollte; haben keine gute Stunde. Also bin ich, Gott Lob, nicht, daß ich ums Papst Willen wollte meine Nuhe, Effen, Trinken und Freude verderben. Aber sie sind Schlangen, unter uns erzogen, haben alle menschliche Uffect und Liebe hingelegt, nehmen sich der Andern Noth nicht an."

16. Borum Georg Wigel vom Euangelio wieder abgefallen fev. (A. 389b. - St. 386b. - S. 353.)

Doctor Martinus Luther fagete, "daß Doct. Gregorius Brück, Sachsfischer Canzler, den Georgium 2) Wigelium ben dem Leben erhalten hatte; denn er ware ein Anfänger mit gewesen der Aufruhr in Thüringen. Drüm als er gefangen worden, hatte man ihn köpfen follen. Da hatte Doctor Brück ihn erbeten. 3) Als er nu zu uns gen Wittenberg kam, da satte ich ihn uber die Pfarr 4) zu 5) Niemeck zum Pfarrherr, welche Pfarr itz Conradus 6) Cordatus hat. Aber da er sich hernach an den Campanum hing, zusammen schrieben und mit einander ein Ruche war, und den Artisel von der Gottheit Christi ansochten, welchs Dominus Philippus Melanchthon zum Ersten ersuhr und den Campanum anher ersoderte, und er so erschreckliche Gottestässterung fürgab: da fuhr Kurserboterte, und er so erschreckliche Gottestässterung fürgab: da fuhr Kurserboterte, und er so erschreckliche Gottestässterung fürgab: da fuhr Kurserboterte, und er so erschreckliche Gottestässterung fürgab: da fuhr Kurserboterte, und er so erschreckliche Gottestässterung fürgab: da fuhr Kurserboterte, und er so erschreckliche Gottestässterung schreckliche

<sup>1) &</sup>quot;anbern" fehlt W. Strobel's Beiträge II, 292. 3u. 6) "Conradus" fehlt St.

<sup>2) &</sup>quot;den Georgium" fehlt St.

<sup>3)</sup> Bgl. bagegen

<sup>4) &</sup>quot;uber die Pfart" fehlt St.

<sup>5)</sup> St. "gen" st.

fürst Hans zu und ließ ben Wigel fangen und in Thurm legen; aber wir Theologen wußten nichts brum. Da fiel Wigel von uns gar 1) ab, und hing sich wieder an ben Papst, und ift nu unser argester Feind worden; aber er wird sein bescheiden Theil auch kriegen!"

Am 9ten bes Mayen kam Johannes Cellarius, Prediger zu B. 2) zu D. Martino, und sagt ihm viel von seinen F. 3) welche, ob sie wol von der Lehre des Euangelii gefraget, zu antworten; doch bekenneten sie nichts fren, behielten immerzu Mehl im Maul. Ihr Antwort ware: ""Run, nun""4). Da sprach D. Mart.: "Es ist je wahr, sie geben kein richtige runde Antwort; solche 5) sind sie, daß sie nicht durfen bekennen, was sie gläuben; sie sind gar Erasmisch und ihre Wort sind geschraubet 6), wie mans 7) jet heißt, und zweiselhaftig, die man deuzten und versichen kann, wie man will, daraus nichts Gewisse eigentlich zu nehmen ist. Ich kann auch scherzen, trinken, fröhlich sein, lachen 2c., aber in dieser 8) Sache spotte und scherze mir keiner nicht 9), ich leide es kurzum nicht.

M. Bucer erzeigte fich ganz bemuthig gegen mir zu Coburg, beibe schriftlich und mundlich, doch wollt ich ihn nicht horen 10) und sagte zu ihm: Martine, ist birs nicht Ernst, so ists besser, wir bleiben Feinde, benn daß wir ein gedichte Freundschaft und Gesellschaft machten." 11)

18. Gott ftraft bie Berachter und Lafterer bes Borts.

"Gott ift ein gerechter Richter und fein Gericht ift recht, ber bie Berächter und Lafterer ungestraft nicht laßt, sondern fie kommen jammerlich um. Das hat er in diesen kurzen Tagen zu hamburg beweifet.

<sup>1) &</sup>quot;gar" fehlt St. u. S. 2) "Budisnensis praedicator" (Ms. lat.)
3) "de suis Franckfordiensibus." (Ms. lat.) 4) St. "mum, mum." Gben so in der latein. Handschrift. 5) St. "soche Gesellen." In der latein. Handschrift. 5) St. "soche Gesellen." In der latein. Handschrift. "soche verzweiselte Buben." 6) St. "gar geschraubt." 7) St. u. S. "man se" st. mans. 8) St. u. S. "der" st. dieser. 9) In der lat. Handschr.: "spott meiner nur keiner nicht." 10) In der lat. Handschr.: "sego autem eum ter repudiadam." 11) Im lat. Ms. Jusab: "Sehet, was das Busselien ihunder thut. Hesterna die dinas accepi literas a quodam, quae signissicant se intersuisse missae Argentinensis Ecclesiae, ubi verda Christi canuntur: Dominus Jesus, in qua nocte tradedatur etc. Sed haec verda: ". "Hoc est corpus menm, Hic est sanguis mens" omittuntur. Also sollen sie bandlen!"

Da war ein verzweiselter Bube und Verächter bes Worts, ber bas Euangelium sehr lästerte und viel Leute abwendig machte; was man ihm sagte und vermahnete, wollte gar nichts ben ihm gelten. Der siel bald barnach in die höchste Verzweiselung, also daß er sich gar nicht wollte trösten lassen, und sprach: ""Meine Sunde ist größer, denn daß sie mir könnte vergeben werden; denn ich hab viel Leute verführt."" Und im Mittage!) brach er mit Gewalt aus dem Hause, und sprang in ein Born. Da aber das Wasser nicht tief gnug war, daß er hätte können ertrinken, lief das Volk zu und wollte ihn heraus ziehen, schrie ihm zu mit Trosssprüchen des Gewissens. Er aber siel nieder ins Wasser, und ersäufte sich selber.

Also war zu Basel ein Lästerer, der stürzte sich zum Fenster herab und brach den Hals. Wolan, Gottes gerechte Gerichte und schreckliche Erempel wären Verdammniß gnug, daß man dem Wort nicht gläubet; aber noch dazu spotten und lästern, daß ist zu viel und gräusich. Ja, solche Buben, ob sie gleich gottloß sind und verzweiselte offentliche Schälke, noch dennoch dürsen sie sich für 2) fromm und gerecht achten. Wie sie sehut zu Tage Thomas Münzern, der die armen Bauren zum Aufruhr 1525. erregete, Zwingeln, den Sacramentschänder, für Heiligen rühmen. Es ist aber viel bester und ein Werk der Liebe, man verdamme Zwingeln und Decolampadium, ob man an ihnen gleich Gewalt thut 3), auf daß man die Lebendigen erhalte und abschrecke, denn sie die Todten rechtsertigen und für fromm und gerecht sprechen. Dadurch werden die gottlosen Schwärmer, Rotten und Secten gestärkt und consirmiret in ihrem Irrthum."

19. Schwarmer find vermeffen und dummeuhn. (A.3906. — St. 3216. — S. 2956.)

"Der Schwarmer Vermessenheit und Dummkuhnheit ist sehr schablich, dadurch sie sich stürzen und in Jammer und Noth bringen. Denn Zwingliuß schrei und ließ sich horen: ""Und soll nichts hindern, laßt und hindurch reißen, in dreven Jahren wird man sehen, daß Hispania, Frankreich, Engeland und ganz Deutschland ze. wird zum Guangelio treten und es annehmen."" So gewiß hielten 4) sie es dafür nach ihren Gedanken, hatten unsern Herrn Gott ungerne ein Mal gebeten, daß sein Name geheiliget wurde ze., sondern: ""Laßt uns hindurch reißen!""

<sup>1)</sup> St. u. S. "um Mittag" ft. im Mittage. 2) St. u. S. "fehr" ft. für. 3) "ob man — Gewalt thut" fehlt St. 4) St. u. S. "hatten."

fagte er. Aber mit diesem seinem gedichten Siege und Victorie machte er sich selbs zu Schanden, dem Euangelio einen bofen Namen, daß es verzlästert ward und stärkte das Papstthum. 1) Das haben sie mit ihrem ""Perrumpamus"" (laßt uns durchbrechen) ausgerichtet; sind stolz, verzmessen und verlassen sich auf ihre gute 2) Sache.

Und da sie gleich eine gute rechte Sache hatten (die sie boch nicht haben), gleichwol sollt man Gott bitten, daß er Glud und Segen dazu geben wollte. Denn was ist gerechter benn das Euangelium! Doch muß man immer beten: Geheiliget werde dein Nam! Gerechtigkeit und Fortzgang, Glud und daß es wol gerathe, sollen einander kuffen. Und die Buben, ob sie wol ihrer Lehre ungewiß sind, doch beten sie nicht."

Darauf sagte N. N. 3), ,,,,,Er hatte Decolampabium gehört beten in feiner Kannmer, da er wollte gen Bern auf die Disputation ziehen, und hatte gesagt: ,,,,,herr Gott, ist diese meine Sache nicht die Wahrheit, so fördere sie nicht!"" Und gleichwol des andern Zags sagte er für beständig und halsstarriglich und protestirete offentlich, seine Sache ware recht und wahr, daran er doch zuvor im Gebet gezweiselt hatte.""

Da sprach D. Martinus: "Ich glaube, daß Decolampadius habe gebetet und gleichwol gezweifelt, wie dies sein Gebet anzeiget. Aber wenn wir beten und mit Gott reden, da sollen wir aufs allergewisselse sein, und nicht also am Wort und unser Lehre zweifeln; denn Ungewisselt und Zweifel gehört nicht in die Theologei, sondern man soll es für Gott gewiß seyn. Für den Leuten soll man wol bescheiden seyn, säuberlich sahren und sagen: Weiß es jemand besser, der thue es; Gottes Wort will ich gern weichen, da man mich daraus berichten und lehren kann.

Ich zwar war in ber Erste auch etwas zweifelhaftig und ber Sachen so gar gewiß nicht in allen Stucken. Wiewol ich bes Urtikels von der Zustistication, wie wir fur Gott sollen gerecht und selig werden, gewiß war, boch konnte ich bazumal bas ganze Papsthum burch benselben nicht gar sturmen und ansechten, als ben ehelosen Stand, die Messe und

Summa, ihr Stols und Bermeffenheit wird fie fturgen. Bie ist bie von N. N. 4) unfinnig find, haben allen ihren Geiftlichen ben

<sup>1)</sup> Im lat. Me. Jusaf: "Nam, proh dolor! omnes Helvetii iterum deficiunt ad papatum, bauen Kirchen, altaria etc. exceptis Zurich, Bern, Basel; die werben leiber auch nicht lange halten." 2) St. u. S. "bose." 3) Nach ber latein. Handschrift: "Magister Joannes Cellarius. 4) In der latein. Handschrift: "sieut Francfordienses iam insaniunt."

Schutz aufgefagt, laffen alfo bem Pobel ben Zaum zum Aufruhr; kommt berfelbige, fo fallen fie bahin! Wie die 1) zu Muhlhaufen, biefelben wolltens auch nicht glauben, fondern erfahren. Da ich wider ben Altstädtisschen aufrührischen Geist schreib, darauf gab Munzer diese Antwort: ""Wiber das sanfte Fleisch zu Wittenberg.""

20. D. Bochen Bekehrung und Meinung von ben Sacramentirern.

(A. 390b. — St. 398b. — S. 364.)

"Da ber alte Doctor Boch zu Halle, erzbischoflicher Magbeburgischer Rath, meine Bucher wiber die Sacramentirer hatte gelesen," sprach Doctor Martinus, "hat er gesagt : ""Nu gläube ich, daß dieser Mann mit dem heiligen Geist erleuchtet sey, denn kein Papist håtte das können thun!"" Und kam also zum Guangelio. Und ich sage frey, daß die Papisten allzumal auf einen Hausen nicht vermocht håtten weder mit ihrer Gewalt und Unsehen, noch mit Schreiben der Sacramentirer Frethum zu widerlegen. Gleichwol ist kein Dank ben ihnen zu verdienen. Uber ich will mit ihnen reden, wenn ich nu gestorben bin. Ich hab mich gnug gegen ihnen erboten in der Vermahnung, daß ich um Christus Wilsen gerne wollte Mühe und Arbeit haben und Alles leiden, da sie nur uns auch wollten dulden, daß wir das Guangelium predigten und lehreten, wie es Christus eingeseht und befohlen hat. Es will aber nicht helsen."

Da sprach D. Jonas: ""Es ist ein groß Buch, Herr Doctor, bas Ihr geschrieben habt, und bewegte am ersten die Papisten sehr zu Augsburg; benn sie sagten: ""Bas sollen wir rathschlagen, ists doch allbezreit Alles beschlossen, was sie thun und lassen wollen und können."" Und gleichwol vergaßen sie besselben Buchs in acht Tagen und wurden gar sicher. Darnach erzörnet sie abermal der ander Psalm, den Euer Chrewürde ließen unter demselbigen Reichstage ausgehen. D, wie lang war uns die Zeit allda! Wie seufzeten und beteten wir! Eure Briese und Schreiben waren unser höchster Trost und Labsal, sonderlich von Wolken und ver Sonnen, so durch dieselben scheinet, sammt ihrer Allegorien und geistlichen Deutung.""

21. Bon etlichen Schwarmern. (A. 391. — St. 3236. — S. 3086.)

"Carlstadt war sehr vermessen, daß er auch zu Rom in dem furnehmessten Collegio, in domo Sapientiae, hat durfen disputiren. Kam mit großer Hoffart wieder in Deutschland wol gekleidet, ward barnach aus

<sup>1) &</sup>quot;bie" fehlt St. u. S. Dr. Luthers Tifchr. III.

lauterm Neib ein Baur, ging barhauptig und wollt nicht Doctor, fonbern Nachbar Enberg 1) benannt fenn.

Decolampadius war in ber Erste ein gutiger Mann; barnach aber gar bitter und herbe. Zwingel ist ein frohlicher, hoflicher Collationmann gewest, aber boch so gar verduftert und traurig barnach worden.

Campanus fam gen Marburg und wollte mit mir bisputiren, konnte fein Dialecticam und wollte gleichwol feinen Bahn und Schwarm hoffartiglich und vermeffentlich vertheidigen ; fagte, ",,daß vom Nachtmahl bes herrn weber ber Luther, noch Zwingel, noch Decolampadius, auch der Papft nicht recht gelehret hatte,"" benn er fragte weder nach Figuren noch Tropen, und machte ein neue Urt zu reben; fagte, ,,,es ware ein brotern wortlicher Leib."" Und verdroß ihn fehr ubel, bag er zu Marburg nicht auch mit ins Gemach jur Disputation und Gesprach berufen und gelaffen warb. Solche Gefellen werben vom Teufel verblenbet. Bucer und Capito find fehr freundlich, gutig und Mittler 2), wolltens je gern wieder zu Recht bringen; es fann aber nicht fo bald geschehen. Man hat ein groß Mergerniß in Franfreich und Stalien mit bem Schreiben vom Abendmahl im Dberlande angericht. Die Sache, wiber bas Papftthum erhoben, ging fein von Statten; aber bie Schwarmer, Carlftadt, Mun= ger, Zwingel und ihres Gleichen wollten auch Ehre erjagen, fischten nur fur bem Samen und foberten alfo bamit bas Papfithum."

22. Sacramentirer find gottlos.

(A. 391. - St. 329b. - S. 302.)

"Gottlos heißt und ift, der Gott verleugnet, welchs die Sacramentiz rer sind; denn sie verneinen das Wesen und den Brauch des Sacraments. Die Andern, die da nur verneinen den Brauch des Sacraments, sind nicht gottlos, sondern sind schwach im Glauben."

23. Beiche bie beften Prediger ben ben Schwarmern find.

(A. 391b. — St. 331b. — S. 304.)

"Ben ben Schwarmern find das die besten Prediger, die diese vier Stucke wol konnen: Eins, kein Chorrock anziehen; das Ander, keine Rassel; das Dritte, nichts von der Beichte halten, und zum Vierten, daß im Sacrament des Altars nichts sen denn Brot und Wein. Gleich wie ben Dapisten die von Bischofen geschmiert 3) und beschorn sind, groß geachtet werden, ob sie wol die ungelehrtesten und gröbesten Esel sind.

<sup>1)</sup> b. i. Unbreas. 2) St. u. S. "milter." 3) St. u. S. "befchmiert."

Darum fagt G. Jacobus in seiner Epistel recht, bag in letten Zeiten werbe man bie Personen ansehen."

24. Schwarmer wollen nicht geirret haben, fonbern recht gethan.

(A. 391b. - St. 392. - S. 302b.)

Unno ic. 36. ben 25. Augusti kamen D. Martino Briefe von M. Bucero, barinnen er bat, ber Doctor wollte ben Schweigern fchreiben, und die Notel ber Concordien, wie fie fich verglichen hatten mit einander. suschicken 1). Da sprach Doctor Martinus: "Ich weiß nicht, was ich Schreiben foll. Gie fuchen nur ein Deckel mit unferm Schreiben ihre Sache zu beschönen, und wollen boch ihre Errthume nicht bekennen : geben für und ruhmen fich, als follt fein Theil bas ander verftanden ha= ben. Belche ich nicht habe wollen leiben, will auch bie Schuld auf mich nicht kommen laffen, daß ich ihre Opinion und Mennung nicht follte verftanden haben. Uh, Berr Gott, fie ift allzu flar verftanden! Warum hab ich benn jo hart wiber fie geschrieben, fo2) ichs nicht verstanden habe? Das aber wollte ich gerne thun; wenn fie ihre Brrthum bekenneten, so wollte ich auch bekennen, daß ich heftig und bitter wider fie ge= west ware. Aber biefe3) Proposition, daß keiner ben Undern follt verftanden haben, kann ich nicht leiden. Man foll mirs auch nach meinem Tobe nachfagen. 4) Denn ich folchen Mittlerenen allzeit bin feind gewest. Und habe fie uber geben Mal gebeten, ba fie nicht rechte 5), reine, mabre Einigkeit fuchten, fo follten fie es ben bem erften Diffibio und Uneinigkeit bleiben laffen fo lange, bis fichs felbs zu Tode blutete. 3ch will mich mit fremden Gunden nicht beladen, baf ich ben ihnen ein Runtlin ausloschte und ben uns ein groß Feur machte. Da behute mich Gott für!

Ich habe Gottes Wort allzeit einfältig gelehret, ben dem bleib ich und will mich demfelbigen gefangen geben, oder will ein Papft werden, der weder Auferstehung der Todten noch ein ewiges Leben gläubet. Sie has ben nur geschrieben, was der Bernunft gemäß ist, daß man im Sacrament empfahe Brot und Wein, den Leib 6) und das Blut, aber der Leib und das Blut werde allein mit dem Glauben und Geist gessen und getrunken, mit dem Munde aber nur? Brot und Wein.

Es fann fein rechte mahre Einigfeit werben, benn fie meffen biefe Sache nur mit ber Bernunft. Ich wollte gerne flerben, wenn wir die

23\*

<sup>1) &</sup>quot;zuschiefen" fehlt W. 2) W. "wenn" st.so. 3) St. u. S. "bie." 4) St. u. S. "nicht nachsagen." 5) St. u. S. "recht." 6) W. "Brot, Wein, nicht nur Leib" 2c. 7) "nur" fehlt St. u. S.

Rirche in Schweiz und Stabten konnten wieder gewinnen und zu Rechte bringen. Alsbenn wurde sich Papst und Kaiser für uns fürchten. Man soll aber auf Menschen nicht trauen, ja Menschen soll man fahren lassen. Sie suchen meine Wort aufs aller Genauste und Geschwindeste. Ich hab allein verheißen, ich wollte das Beste ben der Sachen thun. Mit den Worten wollen sie mich gefangen haben, meinen sie. O nein, ich will Gottes Wort nicht ubergeben, ich habs weder zu Augsburg noch zu Worms wollen thun, da man mich auch uberreden wollte, ich sollte die Sache ubergeben. Ich aber wollte lieber mein Geleite aufsagen und ubergeben mit großer Gefahr Leibs und Lebens denn meine Lehre, ja Gottes Wort sahren lassen und Menschen ubergeben!"

25. Rlage D. Martini uber bie Schwarmer. (A. 392. — St. 330. — S. 303)

Doctor Mart. sagte mit Seufzen: "Ah, Caristadt und Munzer haben bem Euangelio großen Schaben gethan! Die Sacramentirer haben immer so gemählich nachgelassen; benn in der Erste lehreten sie, daß nichts benn Brot und Wein da ware; zum Andern, daß nur geistlich empfangen wurde, das ist, daß der Leib und das Blut speculative, nur nach unsern Gedanken, da ware; zum Dritten ware er da leibelich, aber wurde mit dem Glauben empfangen.""

"Das sind eitel philosophische Gedanken! Denn die Artikel des Glaubens sind wider alle Philosophei, Geometrei und Arithmetrei, ja wider alle Vernunft. Es ist est, non, ja, nein! Das reimet niemand zusammen. Darum wollte der E. 1), so etwan dem Zwinglio gunstig war, Einigkeit zwischen uns machen, daß einer den Andern Bruder nennete; aber ich wollte nicht. Wiewol Zwingel mit Thränen sagte: ""Er begehrete in unser Gemeine und Gesellschaft zu bleiben und Spaltung zu meiden."" Darum hoffe ich, er sey zeitlich gestraft worden und habe Buße gethan und sich bekehret. Es werden allzeit pericula in salschen Brüdern seyn. Fur falschen Brüdern hat man sich am aller meisten zu besorgen. Wir werdens von unsern guldenen Freundlin nicht uberzhaben werden, weil Ehristus selber solchs hat müssen leiben."

26. Das Aergerniß, fo bie Schwarmer anrichten, thut großen Schaben. (A. 392 - St. 3306. - S. 303.)

Doctor Mart. fagte gum Boten, ben bie Schweizer zu ihm geschickt hatten: "Er hoffte noch Guts zu ihnen, baf fie bie Opinion und Gebanken

<sup>1)</sup> Der Landgraf Philipp.

aus der Vernunft gesogen, wurden fahren lassen, nehmlich vom Hernies der und Auffahren Christi von der rechten Hand ins 1) Brot. Davon haben wir nie gelehrt; sondern schlecht und einfältig gegläubt, daß der wahre Leib und Blut Christi sen mort und Bein ohne Auf und Niederfahren; sonst wurden wir kein Artikel des Glaubens von der heiligen Dreysaltigkeit und Menschwerdung des Sohns, als der Mittel-Personen, können gläuben, wenn wir die Vernunft mit ihrer Weisheit wollten zu Rath nehmen.

Uh, lieber Gott, dies Mergerniß hindert viel Leute! Wenn die Lehrer unter einander in der Lehre uneins find, ba einer dies ber ander bas furgibt, und nicht aus einem Bergen und Munde lehren, bas ftogt viele Leute furn Ropf, daß fie irre werden, wiffen nicht, wem fie glauben follen. Lieber, was meinft bu, bag bie Juden, fo in bas ichonfte Ronigreich ober Regiment und Priefterthum von Gott geordnet und gefat waren, geargert und verdroffen hab, da fie faben, daß die Gerechtigkeit Allen ohn Unterscheid umfonft, aus lauter Gnad, ohn allen Berbienft angeboten und gegeben mard, und die Beiben follten ihnen gleich fenn? meinest bu, bag bas romische Reich und Raiserthum, so bas aller machtiaffe war und bie weifesten 2) Leute hatte und in feinen Gottesbienften fein ordentlich baber ging, werde gedacht haben, daß fie follten von einem narrischen Bolt ber Juden durch wunderliche, feltsame, ungeheure und aberglaubische Fabeln (wie fie ben Glauben an3) Chriftum ben Gecreugigten hießen und lafterten) regieret werben? Solche Mergerniffe haben allzeit gemacht, daß das Euangelium ift verfolget worden; wie auch beut ju Tage geschicht. Bas fur Lafterung und Schmablugen erbenft und fagt man von ber rechten reinen Lehre bes Glaubens und ber Rirchen ! 2013 senen wir Reber, Aufrührer ic. Roch gebets fur fich!"

27. Der Schwarmer Bermeffenheit und hoffart.
(A. 392b. - St. 330b. - S. 303b.)

Unno 38. ben 29. Septemb. fagte D. Mart, viel von der Schwärs mer Vermessenheit und seltsamen wünderlichen Köpfen. "Denn Carlssstadt wäre störrisch, stolz und aufgeblasen gewest; Zwingel war in der Erste ein seiner, frohlicher aufrichtiger Mensch, aber nach dem Fall ward er so vermessen, daß er durste sagen und schreiben: ""Ich halt, daß kein Mensch in der Welt gegläubt habe, daß der Leib und das Blut Christi im Sacrament sey"" ic. Solchs hat er dursen schen schier wider

<sup>1)</sup> St. u. S. "im." 2) St. u. S. "allerweisesten." 3) St. u. S. "benn" ft. ben Glauben an.

aller Menschen Erkenntnig und Biffenschaft. Darum ift er jammerlich umkommen."

28. Von M. Feleben.
(A. 392b. — St. 335. — S. 307b.)

Im felbigen 1) Jahre auf ben letten November war D. Mart. mit seinen Bettern, Bruder und Schwester 2), und sonst guten Freunden von Mansfeld frohlich und guter Dinge. Und da M. Grickels gedacht ward und sie fur ihn baten, sprach ber Doctor: "Ich hab ben Menschen fur meinen treusten Freund gehalten, er hat mich aber mit seinen Tucken so betrübet, daß ich ihn nimmermehr kann wieder zu eim treuen Freunde annehmen und will in Kurzen wider ihn schreiben, deß mag er sich verssehen! Denn da ist feine Buße; er ist ein kuhner, unverschämter Mensch!

29. Bon D. Jacob Schenken. (A. 392b. — St. 335. — S. 308.)

Magister Gabriel<sup>3</sup>), Pfarrherr zu Torgau, schrieb D. Mart. von D. Jacob S. also: ""D. Jacob bleibt Jockel; Jackel will nicht heim, ist ein Antinomer."" Darauf sagte D. Mart.: "Christus ist in diesem Kampf wol geübet und sagt: ""Des Menschen Feinde werden sein seigen Hausgesinde."" Innerliche Gift ist viel schädlicher denn auswenzbige an der Haut."

30. Von Erzfegern. (A. 392b. — St. 335b. — S. 308.)

Es ward geredt von Erzfehern in Gegenwartigkeit D. Erasmi Alberi, der gen Brandenburg berufen war, daß keine Hoffnung ware zu ihrem Vaterland. Sprach D. Mart.: "Erasmus Roterodamus ift dashin und gestorben wie ein guter Epicurer, ohne Sacrament; Gott helse N. N. auch, daß es sein Ernst sep! Eisleben bleibt verstockt und ein versichlagener, tückischer Spotter, der simuliren und heucheln kann. Darum wollte ich ihn nicht empfahen, da er her kam. Und sagte zum Markzgrasen: Er war mit mir noch nicht versöhnet; ich wollte es ihme gern verzgeben, so es ihm leid ware. Da sprach der Markgrase zum Doctor: ""Benns nur sein Ernst ware?"" Untwortet D. Mart.: "Da laß ich E. Churs. G. für sorgen! Es ist sehr beschwerlich") und verdrießlich, solchs vom Hausgessinde 5) zu erfahren. Über Judas solvirt dies Argu-

<sup>1)</sup> St. u. S. "38" ft. selbigen. 2) St. u. S. "Brubern u. Schwestern."
3) Gabriel 3willing. 4) St. u. S. "schwerlich." 5) St. "von Haus-genoffen."

ment, ba Chriftus zu ihm fagte: D Juba, bu verrathest bes Menschen Sohn mit bem Ruß! Alfo muffen wir die Gloffe erfahren und lernen verstehen.

Ein folcher Gefell ist auch D. Jäckel, ber jht zu Leipzig inne liegt und von jedermann veracht wird; benn er soll mehr können benn predigen. Er ließ um mein Mühmlin Unna S. freyen; aber ich ließ ihm sagen: Das soll in Ewigkeit nicht geschehen. Und zum Mägdlin: Billt Du ihn haben, so heb Dich alsbald immer von mir! Ich will Dich weber hören noch sehen! Uss gings ihm auch beym Bürgermeister H. K. 1), ba er um seine Tochter ließ werben."

## 31. Ehrgeiz verberbet Alles. (A. 393.)

"Die Ehre thut ben Schaben," fprach D. Mart., "benn Ladunklein beißt die Leute machtig sehr. Zwingel war uberaus ehrsüchtig, wie er benn schrieb, ""er hatte nichts von mir gelernt."" Und wollts?) auch nicht gerne, daß ers von mir gelernt hatte, benn er machts nicht gut Also ließ sich Decolampadius dunken, er ware Doctor Doctorum und mir weit uberlegen, auch ehe er mich horete. Deßgleichen sagt Carlstadt: ""Um Euch, Herr Doctor, ist mir nichts!"" Und Munger predigte wiber zwene Papste, ben alten und neuen, und ich mußte Saul senn, hatte

wol angefangen, aber ber Geift Gottes ware von mir gewichen! Dich jammert bes Decolampabii. Gleichwol nahm michs Wunder, wie es juging, bag ein folcher gutherziger Mensch so bitter Ding wiber uns aus-

fpeiete.

Darum mogen und sollen alle Theologi und Prediger zusehen, und sich je fleißig huten, daß sie nicht ihre Ehre suchen in der heiligen Schrift und Gottes Wort, oder sie gehen zu Boden. Im Virgilio und Cicerone stehet Ehr und Ruhm, aber die heilige Schrift will ein demuthig und zerschlagnes Herz und Geist haben, in dem ruhet der heilige Geist!"

32. Bergleichung ber Papilion, Zweifalter ober Sommervogel, mit ben Schwarmern.

"Ein Papilio ober Sommervogel wird also generirt: Erftlich ift es eine Raupe und hanget sich irgends an eine Wand, gewinnet ein Hauschen; darnach im Fruhling, wenn die Sonne warm scheinet, so bricht

<sup>1)</sup> Bahricheinlich hieron. Rrapp, Burgermeister zu Bittenberg, ber Schwager Melanchthons. 2) W. "ich wollte."

bas Hauschen auf und fleuget ein Papilio heraus. Wenn er nu wieder sterben will, so setzt er sich auf ein Baum oder Blatt, druckt einen langen Tractum Eier von sich, daraus werden benn eitel junge Raupen. Also ist es generatio reciproca; es ist erstlich eine Raupe und wird wieder zu einer Raupen. Ich hab in meinem Garten varia genera der Raupen gefunden; ich gläube, es habe sie mir 1) der Teusel herein geführet. Erstlich haben sie gleich als Hörner in der Nasen ze. Aber es sind eigentslich die Schwärmer. Denn die Raupen haben schöne, silberne, güldene Striemen, gleißen und scheinen hübsch; aber inwendig sind sie voller Gift. Die Schwärmer stellen sich fromm und heilig, aber sie haben falsche, irrige und verführische Lehren. Und wenn die Sommervogel sterben, so lassen sie viel Eier hinter sich und werden aus einer Raupen viel andere Raupen. Also versühret ein Schwärmer viel Leute und wachsen aus ihme andere mehr Schwärmer und Rottengeister."

(A. 393. — St. 3226.) Auf eine andere Zeit nennete D. M. Luther die Rottengeister, die da Klüglinge und Naseweise waren, "unzeitige und unreise Heiligen, welche bald wurmstichig wurden und von einem weichen Winde untern Baum sielen."

33. Bon Untinomern und Gefecfturmern. Gieleben. (A. 393. — St. 365b. — S. 308.)

"Meine besten Freunde," sprach D. Martinus mit großem Seufgen, "wollen mich mit Füßen treten und das Euangelium beschmieren und turbiren; darum will ich ein Disputation fürnehmen, das Gegentheil zu reizen, daß sie herfür 2) ans Licht kommen müssen. Und da sie sich gleich demuthiglich erbieten und stellen, so will ich doch mit ihrem Schmink und Heucheln nicht zu Frieden senn, sondern will sie dahin treiben, daß sie entweder sich dawider legen, oder daß sie präsidiren und antworten auf ihre Propositiones und Furgeben. Nein, es gilt nicht also Scherzens. Es ist hie nicht zu thun um unsern Namen und Nuhm, sondern um Christi Ehr."

Und sagte weiter mit großem Herzeleib: "Ah, wie weh thuts, wenn einer einen guten Freund verleurt, ben er sehr lieb hat! Diesen (Giseleben) hab ich am Tische gehabt, ist mein guter Gesell gewest, ber mit mir lachte und frohlich war; gleichwol ist er rücklings wider mich. Das ist mir nicht zu dulben, er kanns auch nimmermehr erhalten. Denn es ist gar ein grober Frrthum, das Geset verwerfen. Wenn doch andere Frrthume und Aergernisse gingen, so ware es leidlicher; aber das Geset

<sup>1)</sup> St. u. S. "mir fie." 2) W. "beraus."

verwerfen, ohne welchs weber bie Kirche, noch bas weltlich und hauslich Regiment, auch fein Mensch seyn und bestehen kann, bas heißt bem Faß ben Boben ausgestoßen! Da ist Zeit Wehrens; ich kann und mags nicht leiben!"

Darnach fagte ber Doctor: "D, wie freundlich und mit fanftmuthi= gem Beift hab ich ihn gestraft! Aber wie hinterliftig und tuckisch hat er mir brauf geantwortet ? 1) Uch, die schandliche Soffart und Bermeffenbeit, mas richtet fie an? Sie ift ein Mutter aller Reberen. 36t mare bie Beit, bag man bas Te Deum laudamus funge und Gott banfte; fo wird ein Beit bes Bankens und Riffelns 2) braus. Pfui bich! Ift boch fein Errthum fo grob, ber nicht Buborer habe! Das muß ich feben, baß fie noch ben meinem Leben folgiren und wollen regieren! Bie G. Paulus jun Corinthern (1 Epift. 4, 8) fagt : .... Bollt Gott, baf ihr ohne mich regieretet."" Der gute Paulus hat berer Ding viel muffen feben, wie Gott fpricht Act. 9 (B. 16): ""Ich will bir zeigen, mas 3) bu um meines Mamens Willen leiben mußt."" Legte ihm balb bas pati und Leiden auf; hats auch wol erfahren. Welches Leiden und Bergleid auch bitterer war benn ber Tob. Es heißt ein martyrium interpretativum, geiftlich Leiben, bas ohne Blut zugehet, barinnen fich einer bratet und anaftet. Das muß ich auch leiden in folden Mergerniffen und Bermeffenheit meiner Junger und Schuler, baf ich viel lieber ben Tob leiben wollte und mit meinem Blut befchließen!" ic. Darnach iprach er zu feinen Tischgangern: "Betet um Fried ber Rirchen wider Die Mergerniffen! 3ch bin betrogen, wie Chriftus im Pfalm wider ben Judam schreiet. Die Wiberfacher thun fo großen Schaben nicht, fondern die, fo aus uns fenn wollen und Mergerniß anrichten, die find die aller schadlichsten.

Es ift gar zu 4) grob und viel, Mosen verwersen. So 5) er ein ander Buße, so die Polizen, außerliche gute Sitten und Zucht belanget, gelehret hatte, nicht der Kirchen Buße, das ware noch zu leiden. Und ist nicht gnug, daß er sich entschildibiget und sagt, er habe D. Creuzigern und M. Korern gemeint; denn der Katechismus, die Auslegung der zehen Gebot und die Augsburgische Tonfession sind mein, nicht Creuzigers oder Korers. Da er die Buße will lehren aus Liebe der Gerechtigkeit, so prediget er nur allein den Gerechten und Frommen die Offenbarung des Jorns, den Gottlosen prediget er nichts. Da doch S. Paulus sagt

<sup>1)</sup> Das Folgende bis zu den Worten: "bie sind die allerschädlichsten" sehlt St. 2) W. Kiffels.
3) St. "daß" st. was.
4) A. "zu gar."
5) St. "ba" st. "ba"

1Eim. 1,9): ""Das Gefet ift ben Ungerechten gegeben. ""Summa, er thut Fenster und Thur auf zu aller Sicherheit; benn wer bas Geset aufhebt, der hebt bas Guangelium auch mit auf. Er zeucht unsere Lehre vom Trost bes Gewissens auf bes Fleisches Muthwillen. Ich hatte mich solcher Tucke nicht zu ihm versehen; hatte er boch alle Tage mit mir bavon reben können und anzeigen, was seine Meinung ware, wenn er ein Aeberlin christliches Herzens hatte!"

34. Ein Anbers von M. E. (A. 394. — St. 336. — S. 308b.)

"Den M. Eisleben plaget eine große Hoffart und Vermessenheit, er wills alleine seyn und mit seinem Stolz und aufgeblasenem Herzen die Andern allzumal ubertreffen. Aber er ist wol behauen. So hat unser gnädigster Herr heut besohlen, daß er in der Kirchen offentlich predigen soll, auf daß man höre, was er lehret. Da sagte M. Antonius Lauterbach, Diaconus, zum D., daß es ihm Doctor Pomer, der Pfarrherr, auch besohlen hätte. Darauf sprach D. Martinus: "Des Kurfürsten Besehl ist mehr denn des Pfarrherrns; dringet nicht ohn Ursache so hart drauf, gibt ihm auch 1) nicht vergebens ein so große stattliche Besoldung; darum will er, das er soll rein seyn." E. Amsdorf aber konnte den Argwohn wider ihn nicht sahren lassen; denn er konnte mit Simuliren viel bedesen 2), hinterm Berge halten und viel mit Reden nicht bekennen, als ware er rechtschassen und rein.

Da sprach D. Martinus: "Wir wollen wol Uchtung auf ihn haben und ihn zwingen, daß er klar rede, deutlich und rund. Und da er nicht wird vom Gesetzechtschaffen lehren, daß mans in der Kirchen predigen und haben muß, so sehe er zu. Ich habe ihn jhund erhalten, er ware sonst dahin, der Kursurst hatte ihn langer nicht gelitten. Uh, wie groß Herzeleid und Kampf hab ich in dieser Sache mussen haben und leiden von wegen des Aergerniß, das der 3) nu heraus bricht, auf den ich meine Hoffenung gesaht, den ich gefordert, erhöhet, vertheidiget, der uber meinem Tisch sich freundlich und gütig von Angesicht außerlich stellete, aber viel anders denn er im Herzen hatte. Wenn es Schwachheit wäre, so könnte mans leiden und dulden; ist es aber Bosheit, wie ich besorge, so muthwilliglich geschicht, so ists schwachheit wäre, der leiblich sein Blut vergeußt; was ich aber fur Ansechtung in dieser Sache erlitten und ersahren habe, das weiß Gott. Ich wäre schier fur Angst

<sup>1) &</sup>quot;auch" fehlt W. 2) St. u. S. "bebenten." 3) W. "er" ft. ber.

geftorben, ehe ich meine Propositiones gefasset und geftellet hatte, mit welchen ich biesem Aergerniß gerne wollte begegnen und wehren.

Uh, herr Gott, wie schwer, fahrlich und sehr schaldt ists, daß einer in der 1) Theologei seine Ehre sucht! Welche Ehrgeizigkeit und geistliche Hoffart ist ein verzehrend keuer, wie Christus spricht (Joh. 5, 44): ""Wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre von einander nehmet? Und die Ehre, die von Gott ist, suchet ihr nicht!"" Die heilige Schrift ist gegeben, das Fleisch zu Schanden zu machen, und wir Narren wollen Ehre drinnen suchen? Alle andere Hoffart und Ehrsucht, als in Aerzten, Philosophen, Poeten, Handwerken, Jugend, Schönheit ist noch leidlich, denn sie kann bald geandert werden und verschwinden; ein hübsiche Jungfrau, die hoffartig ist und gefällt ihr selbs wol, kann ein kleines Fieberlin demuthig²) und ungestalt machen: aber die schändliche Hoffart und Chrgeizigkeit in der Theologia ist ein Zunder alles Ubels und ein fressen Feur, die Alles verzehret und wegnimmt. Lasset uns Gott bitten, daß er uns dasür behüte!"

35. Ein Anbers. (A. 394<sup>b</sup>. — St. 336. — S. 309.)

Unno ic. 38. 3) ben 18. Augusti verwunderte sich Doctor Martinus der Hoffart, Vermessenheit und Sitelkeit M. E. 4), der mit seinen kalten Gedanken das Regiment suchte und ware gern ein großer Herr worden, setzte hintan und verachtete dieweil die Sache des Guangelii. Da sprach Ph. M. 5): ,,,,Diese Klage ist allzeit gewest; denn alle große wichtige Sachen haben wenig Gehulsen 6), aber viel die sie hindern; gleichwol hindert, steurt und wehret Gott der Vielen Furnehmen durch Beniger Schwachheit.""

Darnach sagte D. Mart.: "Ber hatte gedacht an-die Secte der Untinomer und Gesetsstürmer? Ich habe drey gräuliche Wetter erlebt und außgestanden, Münzer, Sacramentirer und Wiedertäuser; weil die gestillt und weg 7) sind, so kommen Undere. Ulso würde des Schreibens kein Ende werden. Ich begehre nu nicht länger zu leben, denn es ist kein Fried mehr zu hoffen. Die Ulten, als Bernhardus, haben wol gesagt: Man solle<sup>8</sup>) von vier Dingen predigen: von Tugenden und Lastern, von Belohnungen und Drauung. Ist sehr wol geredt! Uber der Untinomer Klugheit hälts viel anders dasur."

<sup>1) &</sup>quot;der" fehlt St. u S. 2) St. u. S. "demuthigen." 3) Nach der latein. Handfrift "Anno 39." 4) St. S. u. W. "M. Eißlebens." 5) Melanchthon. 6) St. u. S. "geholfen." 7) W. "hinweg." 8) St. u. S. "follte."

D. Juftus Jonas fagte zu D. M. Luth.: ""Des M. Eislebens Oportet wirds thun!"" und erzählete, wie er pflegte zu fagen, ""das MUSS muß weg 1) fenn; es ift versalzen, wir wollens nicht haben!"" Da faget D. Luther drauf: "Er muß das MUSS wieder freffen, ich wills ihm also salzen, daß er drüber speien möchte."

Darauf machte Philippus Melanchthon viese Bers:
,,,,Arator<sup>2</sup>) quoties miserandum portat Oportet,
Ipse sui fastus non bene portat onus.""

36. Ein Anders.
(A.394<sup>b</sup>. — St. 336<sup>b</sup>. — S. 309.)

"Magister Eisleben kann hinterm Berge halten, verhören und versehen, lassen Holz auf ihm hacken und große Wetter uber sich gehen, als gingen sie ihn nichts an, und stellt sich frohlich. Ich verwundere mich, daß er kann so guter Dinge seyn und in solchem Unglud nicht gedemuthiget wird. Er hat mir sein Nevocation und Widerrufen ) gerühmt, vielleicht daß er meint und hofft, ich werde säuberlich und freundlich mit ihm umgehen; aber ich will des Herrn Christi und nicht seine Ehre suchen und ben hoffärtigen Mann mit seinen eigenen Worten heraus streichen, als der der Kirchen großen Schaben gethan hat; und sein Nevocation und Widerrufen ) in seinem Namen D. Caspar Güttel und den andern Predigern zu Eisleben zuschreiben."

"Magister Eisteben," sprach D. Martinus, "will sich wiber seine Praceptores legen; aber seine Kunft ift zu binne bazu! Ich bin ihm nicht feind aus einigem eigenen Affect, Ungunst und Rachgierigkeit, beß gibt mir Zeugniß mein Gewissen, sondern um der gemeinen Sachen und Kirchen Willen, daß der arme elende Mensch darf seine eigene Sache der offentlichen, gemeinen und rechtschaffenen reinen Lehre in unsern Kirchen fürziehen. Er wills allein Alles seyn; die Andern sollen nichts seyn, und unterstehet sich solch aus lauterm Muthwillen durch eine neue Lehre.

Alh, das wurde ein feine Theologei werden, wenn man Ales ließe frey hingehen und 5) darum nicht strafte und schreckte, auf daß die Gewissen nicht offendirt und erzörnet wurden. Wo bliebe aber dieser Spruch Pauli, da er saget (2 Tim. 4, 2): ""Strafe, schilt, vermahne"" zc.? Also erzörnen und beleidigen die Juristen mit ihren Rechtssprüchen und Urtheiln die Diebe, die Aeltern ihre Kinder, wenn sie die schelten und

<sup>1)</sup> W. "hinweg." 2) A. u. W. "Orator." 3) St. "Wiberruf." 4) St. "Wiberruf." 5) "unb" fehit St. u. S.

stäupen. Unders kanns nicht gesenn. 1) Wenn gleich ein Vater um seiner Kinder Willen fur die 2) Nahrung sorget mit Gott und Ehren, gibt ihnen gute Wort, verheißt ihnen und speiset und kleidet sie, noch dennoch muß er auch görnen, schelten, strafen und der 3) Ruthen brauchen."

Und sagte weiter von Eislebens heimlichen Tücken und Seuchelen, und sprach: "Das will ich thun, und mich gegen ihm also <sup>4</sup>) erzeigen, daß er entweder widerruse oder offentlich wider mich schreibe. Ich will sein Simuliren und Heuchelen nicht länger dulden. Bisher hab ich so viel unsinniger Rottengeister wider mich erlitten, die ich durch Gottes Gnade erlegt und uberwunden hab; nu sicht mich der Satan an mit einer neuen Urt der Rottengeister, die können wunderbarlich heucheln und sich die besten Freunde stellen und erzeigen mit Worten und Geberden; gehen niemand recht unter Augen und streiten nicht offentlich wider einen, sondern können sein simuliren und heucheln. Es sind rechte Meuchelgeister und Kaben, die vorne lecken und hinten kraben!"

## 37. Ein Anbers. (A. 395. - St. 336b. - S. 309b.)

"Eisleben ist mit Unsinnigkeit und Blindheit geschlagen, stellt sich, als wollt er widerrusen; es ist aber sein Ernst nicht, sondern eitel Heuscheld, Uh," sprach D. Martinus mit Seufgen, "ich gann 5) ihm das nicht, daß er ihm selbs ein solch Unglück und Verderben macht und zuricht. Wollt Gott, daß er weder Weib noch Kinder hatte! Ich habe ihn vor wenig Tagen durch die Caplanen mit meinem Schreiben vermahnet zu ernstem und rechtschaffenem Widerrusen, darnach abermal erinnert durch D. Creuziger und M. Umbrosium. 6) Aber er ist so unverschämt, stolz und halsstarrig, daß er mich will zum Lügner machen und mich uberweissen 14 Lügen, die ich soll 7) wider ihn gebrauchet haben; calumniret und spricht, ich sen kein Dialecticus. Nu, der Fürst hat die Sache zu sich genommen und ihn diese Tage lassen beschieden; dem will ichs beseselnen!"

## 38. Ein Anbers. (A. 395. — St. 341. — S. 309b.)

"Bolan, Eisleben ift gar ein stolzer, hoffartiger, vermessener Geist, unterstehet sich und fahet ein groß Ungluck an; eilet, damit er zu Schanben werbe; wiberruft sein voriges Wiberrufen abermal und will sich justi-

<sup>1)</sup> W. "fein." 2) "bie" fehtt St. u. S. 3) "ber" fehtt St. u. S. 4) St. u. S. "also gegen ihm." 5) St., S. u. W. "gónne." 6) Ambros. Bernb. 7) St. u. S. "solte."

ficiren und weiß brennen. Das will ich ihm, ob Gott will, nicht schenken! Ich will ihm die Larven, Schmink und Namen oder Schein abziehen und abzwagen. Er sollt 1) zwar Erempel und Spiegels gnug
haben an Zwinglio, Decolampadio, Münzern und andern Rottengeistern,
ware er anders klug. Bucerus hat in der Zeit Buß gethan und sich gebessert, der doch geschickter in eim Kinger ist denn alle Grickel. Summa,
was will man viel sagen? Es ist des Satans Betrug, der macht alle
gottlose, sichere Prediger zu stolze, hossärtige, ruhmräthige Thrasones,
gleich als suchten sie alleine Gottes Ehre und der Leute Heil und Seligkeit!"2)

39. Ein Anbers von M. Eisteben. (A. 395. — St. 337. — S. 309b.)

Anno 39. auf ben 19. April 3) befahl D. Mart. ernstlich M. Ambrosio Bernd, daß er als ein Magister den Professoribus in der Universität wollte anzeigen, sie wollten 4) nicht Factiosi werden und Spaltung oder Trennung anrichten, sondern die rechte Ordnung halten. Und verbot, daß M. Eisleben nicht zum Decano gewählet würde, auf daß seine Hoffart, Vermessenheit und Ungehorsam dadurch nicht conssirmiret und gestärkt würde. "Denn er ist ein gar 5) unverschämter und hoffärtiger Feind der Kirchen, Schulen und unser aller; würden 6) also ein Schlange in unserm Busen müssen haben, die soll man nicht mit Milch, sondern mit Erde ähen und speisen, es sen denn, daß er sich rechtschsfen bekehret und bessert. Das saget Euren Facultisten; werden sie es aber nicht thun, so will ich offentlich wider sie predigen!

Mir grauet fur nichts fehrer benn vor unfer Undankbarkeit, welche nu?) uberaus fehr wird gemehret werden, zunehmen und wachsen durch der Antinomer Lehre und Heuchelen; denn sie verheißen den Leuten aufs Allersicherste Alles außerhalb des Creuzs; machen nur rohe, wilde Gefellen aus ihnen; dichten und schnigen ihnen selbs einen Gott und Gewissen nach ihrem Sinn und Wolgefallen.

Alh, daß wir unser Sunde erkennten und nur zu Gott schreien konnten: ""Gott sey mir gnadig!"" so ware ber Sachen geholfen. Denn unser Herr Gott kann uns wol was zu Gute halten, wenn wir gleich Sunder sind, da wir nur Buße thun, bekennens und lassen uns von

<sup>1)</sup> St. u. S. "foll." 2) St. giebt darauf eine den Agricola betr. Stelle aus Matthefius XI. Predigt von der Historien Luthers (Nurnb. 1583. 4.) 281, 120. 3) Nach der lat. Handschr.; "21. April." 4) W. "follten." 5) St. u. S. "gar ein." 6) S. "würde." 7) St. u. S. "mit" ft. nu.

Herzen leib fenn und halten uns mit dem Glauben an Christum den Gecreuzigten, so ists Alles vergeben, geschlicht und gericht. Aber die gistige Lehre der Antinomer gehet sanst ein, schmeckt Fleisch und Blute wol, ist sein süße. Sie wird großen Schaden thun! Wolkte Gott, D. Pomer ware ist hie, so wolkte ich den Heuchler Eisleben mit dem Gericht der Kirchen angreisen und in Bann thun. Denn sein Simuliren und Heuchlen, daß er sich stellet als ein Freund und ist doch ein Feind, ist sehr verzbrießlich und seindselig. Nach meinem Tode wird er den Kampf wieder empor heben und muthig werden. Das Männlin hat noch nicht ein einige Proposition gesatt oder gemacht, darinnen ers verjahete oder verzneinete; sagt weder Ja noch Nein, wie der Leute Art ist, gehen nicht gleich zu, behalten immer Brey im Maul!"

40. Bon D. Jacob Schenken. (A. 395b. - St. 337, - S. 310.)

Doctor Jacob Schenk verwarf in seiner Epistel an die Pfarrherrn die Predigt des Gesets ganz und gar, als die nicht nottig ware, denn sie ware menschlicher Vernunft bekannt. Das Euangelium aber, als das uber allen Verstand menschlicher Vernunft ist, sollt man allzeit aufs Allerssügeste<sup>2</sup>) predigen. Darum hatte auch Christus Petro besohlen: Weide, weide, weide meine Schase; nicht, schlachte und wurge sie. Auch ware es nicht Nath, daß ein Prediger um etlicher wenigen Gottlosen Willen wollte in seinen Predigten donnern und bliren<sup>3</sup>), und in des die ganze Kirche und den großen Hausen lassen mußig stehen und versaumen. Die Gottlosen sollte man heimlich und sonderlich strafen und der Obrigkeit ihre Mißhandlung anzeigen ze.

Da sprach D. Mart.: "Solche ungeheure Unflather mussen wir noch ben unserm Leben sehen! Unser Kurfürst hat ohn mein Bedenken 4) M. G. K. 5) lassen einsehen, weil er sahe des Satans Spiel, das sie mit einander trieben, auf daß einer auf den andern singen moge. Vielleicht geschicht das Alles wider die zukünstigen Aergernisse, Christo und dem Euangelio zu Ehren und Preis!"

41. Ein Unbers vom selbigen. (A. 3956. — St. 337. — S. 310.)

Doctor Mart. schrieb D. Jacob Schenken und vermahnete ihn bas

<sup>1)</sup> St. u. S. am Ranbe: "Das ist auch geschehen 1548." 2) W. "süßeste." 3) St. u. W.: "bligen." 4) Dagegen im lat. Met. "non absque meo consilio." 5) St. u. S. "M. G. Rarg" mit der Bemerkung am Rande: "Erat discipulus et simia D. Jacobelli." Bgl. Korbes Agricola's Schriften 16. S. 310.

lette Mal alfo: "Db wol mancherlen Rlagen bin und wieber von ben Nachbaren uber und von ihm fommen und ausgesprenget maren worben, doch hatte er ihm mehr benn allen Undern geglaubt. Ru aber finge fein Glaube an zu manken; benn ihn burftete nachm Regiment, wollte gern ber oberfte Bischof fenn, nach bem fich bie Undern alle richten und halten mußten. Er hatte ihm M. G. 1) mit feiner Sandichrift obligi= ret und verpflichtet, ber hatte fich gegen ibm verschrieben, fich nach ibm ju halten. Darum, ba er wollte ber Lehre bes Guangelii Gefelle fenn, fo follt er aufrichtig handeln und recht damit umgehen oder ein offentlicher Keind fenn. Burde er aber biefe lette Bermahnung verachten und fich auf etwas verlaffen, fo follt er wiffen, daß fich D. Luther wiederum auf Jefum Chriftum verließe, berfelbige hatte ihn bisher fur ben bollifchen Pforten und viel Schwarmer und Rottengeistern erhalten. Derhalben fiehe bich fur 2), daß du nicht anläufest, und gebenk, daß du mir nicht mit Briefen, fondern mit ber That und bem Bert Untwort gebest und meinen wankenben Glauben mit ber That in mir ftarkeft" ic.

Und fagte 3): "Ich habe gnug bei dem Menschen gethan, ich hab ihn bisher benm Kursurstern gefordert, entschildiget und verbeten; aber seiner geschminketen 4) und gefärbeten Lehre will ich nicht. Ich hab ihm gnug gethan mit Vermahnen in geheim, beyde sonderlich und offentlich. Das saget mir nach meinem Tode kühnlich und frey nach!"

42. Die Sunden foll man unterscheiden. (A. 396. — St. 3376. — S. 310.)

"Doctor Jacob Schend, etwan Kurfürst Johans Friederichs Hofprebiger," sprach D. M. Luther<sup>5</sup>), "hat es gemacht, daß man ihm nimmer gläuben will, wenn er schon die Wahrheit sagte. Erstlich redet er ohne Unterscheib von der Sünde, wie ich ihn selbst hörete zu Eisenach predigen. Da sagt er: ""Sünde, Sünde, Sünde, ist nichts. Gott will die Sünder haben, denn er spricht: Sie werden ins Neich Gottes gehen." Er machet bei keinen Unterscheid zwischen den Sünden, die da geschehen wären und die man jit thate oder zukunftig noch thun möchte. Wenn das der gemeine Mann höret, daß Gott will Sünder haben, so sagt er balbe: ""Igitur peccemus!""7) Das ist falsch gelehret. Es heißt nicht, Gott will die Sünder haben, sondern es heißt, wenn der

<sup>1)</sup> In ber latein. Handfar.: "Magistrum Georgium Kargk." 2) St. 2us [at: "schrieb unter anderm D. M." 3) St. Zusate: "D. M." 4) St. u. S. "zeschmüdten." 5) "sprach D. M. L." sehlt St. u. S. 6) W. "machte." 7) W. "peccamus."

Sünder Buse thut, so will ihn Gott haben; darum muß man einen Unterscheib machen unter den Sünden. 1) Agnitum peccatum ist eine schlechte Sünde, aber velle peccare dasist der Teufel. Dazu stehet der Tert da und saget nicht, daß Gott die Sünder will haben, sondern er spricht: ""Die Sünderwerden ehe ins Himmelreich sommen denn die Heuchler."" Si ist eine Comparatio in den Worten und damit man verstehe, was er sur Sünder meine, so folget balde im Tert de agentidus poenitentiam. Item wenn es uns vergönnet ware zu sündigen, warum strafet denn die Obrigkeit die Sünde? Ist wollt ers nu gerne mit seiner Disputation zu Leipzig gut machen; aber er hat nu den Glauben verloren, es will ihm Niemands mehr trauen!"

43. Ein Anders.
(A. 396. — St. 337<sup>b</sup>. — S. 310<sup>b</sup>.)

Herzog Heinrichs zu Sachsen ic. Gemahl kam gen Wittenberg von Freyberg, mit welcher D. Martinus zwen Mal redete von D. Jäckel, wie er so stolz und hoffartig ware, vermahnete und bat sie, sie wollte das Aergerniß der Kirchen bedenken. Deßgleichen kam auch der Rath zu Freyberg, einen Andern zu berufen, der zeigete an, wie sich D. Jacoff hielte, denn er hatte in der Kirchen offentlich gelehret und gesagt: ""Thue was du willt; gläube nur, so wirst du selig""ze.

Da sprach D. Martinus: "Es ist ubel unterschieden; sondern man kehre es stracks um also: Lieber Mensch, glaube an Christum, und wenn du nu wieder geborn und ein neuer Mensch bist worden, alsdenn so thue, was dir sur und zur Hand kommt. Die Narren wissen nicht, was Glaub ist, meinen, es sey ein kalter, fauler Gedanke und Wahn, wie die Sophistien und Schultheologi gelehrt haben vom eingesessenen Glauben, daß derselbe sey ein Gabe? des heiligen Geistes auch in den kleinen Kinderstin, der auch steht in Todsünden. Aber der Glaub, den sie nennen sormatam, so durch die Liebe seine rechte Form und Gestalt gewinnet, sündige nicht. Also haben sie gelehret, da es doch unmöglich ist. Denn Sünde thun und aus Gott geborn seyn, ist stracks wider einander. Uh, lieber Gott, wie viel Aergernisse werden kommen und ungereimtes Dinzges wird solgen! Denn wir fürchten Gott nicht, sondern verlassen uns auf unsere Kräfte, Bermögen und Verstand."

44. Ein Unders. (A. 3966. — St. 338. — S. 3106.)

Unfer Sackel fagt ist: ""Ich hab auch einen Ropf."" Ja, wenn

<sup>1)</sup> St. u. S. "Sundern." 2) St. u. S. "eine Gabe fen,"
Dr. Lutherd Tischer. III,

Sott damit zu Frieden ware, so hatte ich auch einen! Also verstockt sind sie und fahren fort, fühlen ihr eigen Ubel nicht. Ah, lieber herr Gott, erlöse und von diesem Ubel! Du hast Gefallen an benen, die dich fürchten und auf beine Gute warten. (Pf. 147, 11.) Wenn ich gestorben ware, so sähe ich dies Alles nicht. Aber unser Herr Gott will mich noch länger martern, den Papisten zu Trotz, welche nach meinem Tode meine Wolthaten erst erkennen werden, wie gut ichs gemeint habe, und dieser Spruch wird ben ihnen an mir erfüllet werden: ""Wer gestorben ist, der ist gerechtsertiget von Sünden."" (Rom. 6, 7.)

45. Bon falfden Brubern. (A. 396b. — St. 338b. — S. 310.)

Man fagte Bunberding von Grickel und Jackel, die mit Heuchelen ihre Klugheit trieben und die Leute an sich hingen, daß sie ihnen Beyfall gaben, sich ihrer verwunderten, viel von ihnen hielten, hoch hüben und fur fromme, gelehrte, rechtschaffene Lehrer hielten. Da sprach D. Martinus: "Das mussen wirsehen an falschen Brüdern! Darum sagt Christus u Paulo: ""Siehe, ich will dir zeigen, was du leiden sollt"" (Upg. 9, 16). Er wills den Seinen sauch hinein bracht, der liebe Herr wird mir auch heraus helsen. Ich hab genug, wenn ich nur seine Inade habe!"

45a. Ein Andere.
(A. 396b. — St. 338b. — S. 310b.)

Unno 38. den 3. September kam herr Gabriel 1), Pfarrherr zu Torgau, gen Wittenberg zu D. Mart. und klagte uber D. Jäckels 2) Hoffart, heuchelen und Büberen. Denn erzoge hinterliftiglich an sich schier alle vom Udel, Räthe und den F. selbs 3), die hielten viel von ihm, also daß er auch wider die Ordnung der Visitation mußte leiden, daß sein Bruder zu T. 4) predigete. Da das der Doctor hörete, erschraft er, seufzet, schweig und betet. Und desselben Tages befahl er, mit Eisleben zu handeln, daß er entweder offentlich widerrufte oder zu Schanden gemacht würde.

46. D. J. falfcher Ruhm. (A. 396b. — St. 338. — S. 310b.)

Doctor Jacob S. 5) ruhmete fich betrüglicher Weife, wie er mit

<sup>1)</sup> Gabriet Zwilling (Dibymus) f. Korbes a. a. D. S. 293. 2) In ber latein. Handschr. heißt es: "Ioannis Schenckii insolentia." Wahrscheinlich war er ber Bruber bes Iac. Schenck, bessen hier gebacht wird. 3) In ber lat. handschr.: "ipsum principem" 4) In ber latein. handschr.: "Torgae." 5) In ber lat. handschr.: "Ioannes Schenck."

ben Wittenbergern eins ware. Da sprach D. Martinus: "Ich muß ihn fur meinen 1) Freund annehmen und das gläuben, wiewol ich ihn mit Briefen und Siegeln zu uberzeugen hab. Aber laß gehen, wie es gehet! Meine und seine Zeit ist noch nicht kommen. Im Auskehrich und am Ende wird siches finden. Lasset uns beten wider Aergernisse!

47. Von D. Jäckels hoffartiger Halestarrigkeit. (A. 3966. — St. 338. — S. 311.)

Unno 38. 11. September hörete D. Mart. zur Lochau D. Jacob S. 2) ben andern Pfalm predigen mit großer Dummkühnheit. Nach Mittage redet er sammt D. Jonas lang mit ihm, ob er ihn könnte gewinnen. Über leider! da war keine Buße zu spüren, ja er war noch dazu unverschämt, stolz, ehrgeizig, widerspenstig und meineidig. Da ihm nu D. Martinus fürwarf, "er verstünde es nicht, wäre unversucht und unersahren, wäre weder in der Dialectica noch Rhetorica geschieft und gerüstet, und dürste solchs wider seine Präceptores fürnehmen," sprach er: ""Ich muß es thun um des Bluts Christi Willen und seines theuren Leidens, auch daß mich mein Gewissen und Horzeleid bazu zwinget. Ich muß Gott mehr fürchten denn alle meine Präceptores, denn ich hab sowol einen Gott als Ihr.""

Da sprach D. Mart.: "Da Du gleich unsere Lehre gar wol versstündest, boch solltest Du uns, Deine Praceptores, von welchen Du es am ersten gelernet hast 3), ehren, Gotte zu Ehren. Benn ich gleich alle Psalmen Davids könnte und verstünde eben mit dem Geist, durch welchen sie gemacht sind, dennoch wurde ich keinen können machen, ja ich versmöchte nicht den ersten Bers im ersten Psalm zu machen": . Und D. Mart. sprach: "Bist Du da zurissen, so lappe 4) Dich der Teufel! Nu, wir mussen das periculum in falsis fratribus, Gefährlichkeit unter salschen Brüdern (2 Cor. 11, 26.), auch versuchen, ersahren und leiden. Das arme Frenderg verwindets nimmermehr! Aber Gott, der ein Rächer und gerechter Nichter ist, wird den zerstreuen und ubel umbringen, der seinen Tempel entweihet und verunreiniget. Und hie siehet man, daß das Sprichwort wahr ist, ta man sagt: Wo Haut und Har nicht gut ist, da wird kein guter Pelz aus. Ein verzweiselter böser Bube!"

Darnach saß er 5), D. Jackel, uber Tifch zu Abend, sahe sauer und stocherte D. Martin und die von Freyberg. Da sprach D. Mart.:

<sup>1)</sup> St. u. S. "einen." 2) Schenck. 3) Bey St. steht die Anrede in diesem Sage im Plurat: "da Ihr — wol verstündet" ze. 4) In der latein. Handschr. "flicke" st. lappe. 5) "er" sehlt St. u. S.

"Benn ich ben Hof so fromm mache, als Ihr bie Welt, so hab ich verthan!" ic. Und 1) saß stets und 2) sahe saur, schlug die Augen nieder; zeigete damit an, was er im Sinn hatte. Bulett, da D. Martin aufftund und wollte weg gehen, hatte er gern mit ihm exposuliret und gezankt, aber D. Luther wollt nichts mehr mit ihme reden.

D. Jonas sagte viel<sup>3</sup>) von der großen Hoffart und Vermessenheit Grickels und Jäckels, die sich Großes unterstunden. Da sprach D. Mart.: "Uh, wie ein große Plage ists doch unter den Leuten, wenn es ihn wol gehet! Glück bethört die Leute mehr denn Unglück. Denn diese zweene sind in solche Hoffart und Vermessenheit gefallen drüm, daß ihnen glücklich gehet; sind unversucht und unerfahren, unterstehen sich Alles vermessenhilt, sind müßige, sichere Geister und rühmen sich, daß sie wollen regieren in unser Arbeit. Da sollte eine schöne Kirche folgen! Der Katechismus ware ihrenthalben lang aus der Kirchen dahin und verloschen, den wir doch mit großem Nut und Frucht noch predigen. Gott erhalte uns in derselben reinen Lehre!"

49. Der Teufel fann leiden, daß man Chriftum prediget mit bem Maul, ftraft aber nicht mit zu, was zu ftrafen ift ic.

Anno 38. ben 18. September, ba man allenthalben D. Jacob Schencken hoch lobte und preisete als einen reinen Lehrer des Euangelis, ber die Gewissen sein tröstete, sprach D. Mart.: "D, wie gern hörete ich dies Zeugniß von ihm, wenn er nur nicht so süßmündige, glatte, prächetige Wort führete! Wie S. Paulus zun Römern (10, 2) klaget, welchs die größesten Betrüger sind. Wie der Wind Cacias, so sein sanst, weich und warm wehet, damit die Blüte heraus locket zu ihrem Verderben: also thut der Teufel auch, welcher gedenket Christum zu vertilgen eben in dem er Christum lehret, und leuget, wenn er gleich die Wahrheit sagt. Es kann wol ein fromm Mann uber die Treppe gehen, da ein Schalk unten liegt.

Denn das kann der Teufel wol nachgeben und leiben, daß Chriftus uber die Zunge gehet und er dieweile drunter liegt, daß den Leuten die Ohren gekußelt und sie angesteckt werden mit dem, das sie gern horen. Dasselbe Geschwäß wird nicht lang bleiben. Denn der Satan will

<sup>1)</sup> St. u. S. "er aber" ft. und. 2) "und" fehlt St. u. S. 3) W. "Es fagte D. Jonas."

das Euangelium burchs Euangelium verkehren, sintemal in vermessenen und sichern Geistern kein Erkenntniß der Sünde ist, noch Materie oder Zunder, daß es fähig seyn könnte. Da hat Christus kein Werkstatt, darinnen er arbeiten könnte; denn er ist allein kommen um dere Willen, die eines geängstigten und zerschlagenen Herzens und Geistes sind. Wie er selbs saget Matth. 11 (5): ""Den Armen wird das Euangelium gepreziget."" Und im Propheten Esaia spricht Gott (C 66. B. 2): ""Ich sehe an den Etenden und der zubrochens Geistes ist, und der sich fürchtet sür meinem Wort."" Aber diese<sup>1</sup>) Verächter des Gesches sind die hoffärtigsten<sup>2</sup>) Geister, gleichwie im Papstthum die Leute unter des Gesches Traditionen weit davon und ihm<sup>3</sup>) gar fremde waren. Drüm ist die Prezdigt des Gesches ein Vorbereitung des Euangelii, und gibt Christo, der des Glaubens Werkmeister ist, Materie, dadurch<sup>4</sup>) er wirken kann."

50. Fur wen bie Predigt bee Gefeges und bes Guangelii gehore, (A. 397b. - St. 149. - S. 138b. Bgl. oben XII. Abfchn. 6, 58.)

"Die Predigt des Gesehes muß man in der christlichen Kirchen haben um der bosen und muthwilligen Buben Willen, aber das Geseh trisst<sup>5</sup>) gemeiniglich<sup>6</sup>) die frommen Herzen<sup>7</sup>), welche es zumartert und zuplaget, daß sie nicht wissen, wo sie aus oder ein sollen<sup>8</sup>), und drum sich sür einem rauschenden Blatt fürchten und immer verzweiseln wollen. Darzgegen ist die Predigt des Euangelii gegeben, die betrübte elende Gewissen und fromme Herzen zu trössen und zu stärken. So ergreisen<sup>9</sup>) die gottslosen und halsstarrigen, bosen Leute die Lehre des Euangelii <sup>10</sup>) und meinen, sie wollen daraus eine Frenheit haben zu sündigen und zu thun, was sie nur wollen. "<sup>11</sup>) Und sagte Doctor Martinus Luther: "Es gehet dem Euangelio gleich als wenn es regenet ins Wasser, da der Regen wenig Ruch schaffet, denn es ist zuvor Wassers gnug in einem Strom oder Flusse; oder wenn es in einen großen wilden Wald regenet, als daß <sup>12</sup>) es in der düblischen Heide sehr regenet, da schaffet der Regen nicht viel Nuch oder Frucht; wenn es gleich sehr im Holz regenet, so ists doch verge-

<sup>1)</sup> St. u. S. "die" ft. diese. 2) St. u. S. "hoffartigen." 3) "ihm" sehtt St. u. S. 4) A. "in der Materie 3" W. "Materie, in der" ft. Materie, dadurch. 5) St. u. S. "tiffi aber" ft. ader das Geset trifft. 6) St. u. S. "oft und gemeiniglich," 7) St. u. S. Jusae: "am meisten." 8) St. u. S. nach "sollen" Jusae: "bie siche annehmen, da sie es doch nicht bedursen, denn was den alten Menschen, Keissen Welte, belanget." 9) St. u. S. "und fället doch unter" st. so ergreisen. 10) St. u. S. "die die Lehre des Euangetis ergreisen." 11) St. u. S. nach "wolken" Juae: "und wird ihnen also nicht nüß und werden nur sicher davon." 12) St. da" st. daß.

bens. Aber bieweil muffen bie Garten, Wiesen und guten Aeder verstruckenen und verdorren, welche sonst eines Regens wol bedurfen 1), auf baß sie Gras und Krüchte tragen mochten."

(A. 397". — St. 149. — S. 139.) Auf eine andere Zeit fagete D Martin Luther: "Die Predigt, so da heißt Deus est misericors (benn er läßt. sich selbs creuzigen), die gehört nicht für die Bauren, sondern man soll den Bauren predigen von dem Gott, der die Welt straft mit Pestilenz, Hunger, theuer Zeit und mit Kriege, auf daß die Bauren kirre werden und sich fürchten mußten."

(A. 3976. — S. 139.) Item er sagete, "daß des Gesetes Lehre uns nicht gerecht machte, und wer das Gesete recht verstünde, der verzweiselte; aber wer es nicht recht verstünde, der würde drüber zum Heuchler." Item: "Wenn man das Euangelium nicht recht verstehet, so machts sichere Leute; wiederüm, verstehet mans recht, so machets fromme, gotteseige Leute. Derhalben so ist das Gesete alleine gegeben um der Uberztretung Willen, auf daß den Leuten nach Christo wehe werde und man in der Welt eine außerliche Zucht und Disciplin halten könnte."

51. Die Stotzen und Bermeffenen fonnen Chriftum nicht tehren.

"Doctor Jacob S.2) handelt die heilige Schrift, gleich wie ein Schulmeister Terentium den Anaben in der Schule lieset. Allo siehet er in der Schrift auf seine Person, wie in einer Comodien. Er solls und wills senn. Drum ifts unmöglich, daß ein hoffartiger, stolzer, vermesener Mensch sollte Christum konnen predigen; derfelbige will nur zuschtgagene, betrübte Bergen und niedrige, demuthige Geister haben."

52. Schwarmer find ftolge Rarren.

Es gebachte Doctor Mart. 3) D. J. S. 4) und fagte: "Er ware ein hoffartiger Lügengeist, ber sich Alles unterstünde und doch leugnete; wo er könnte, richtete er Uneinigkeit und Spaltung an, verließe sich auf den E. F. 5) und Benfall des Pobels. Aber er wird zu Schanden werden zu seiner Zeit! Denn wiewol Grickel zu Hofe auch in ein großen Unssehen war und schierder innerlichste geheimde Nath, doch siel es bahin auch ohn mein Zuthun. Denn da er zu Zeitz predigte 6), mißsiel er jedermann. Der arme Mensch, den seine Hoffart so ausbließ, betrog sich

<sup>1)</sup> St. u. S. "bedürften." 2) W. "Schenk." 3) W. "66 gebachte D. M." 4) D. Jac. Schend. 5) Kurfürften? 6) In ber tatein. Handschrift: "cum in Cicensi synodo doceret."

felbs mit neuen Wocabeln und Worten, die er gebrauchte. Denn er brang hart brauf und sagte: ,,,,,Man soll predigen Offenbarung des Zorns, nicht das Gesetz;"" da doch Offenbarung des Zorns und Gesetz ein Ding sind und einerlen Deutung haben. Ich fragte nach der Offenbarung des Zorns gar nichts, wenns Gesetz aufgehaben und abgethan wäre. Solche Narren und grobe Esel sind es, daß sie die Wort nicht verstehen, so einerlen bedeuten und heißen. Gleich als wenn ich sagte: Vom Tode soll man nicht predigen, sondern vom Sterben mag man predigen. Wäre ich nicht ein unssinniger Narr?

Ich hab bem Menschen (M. Eisleben) so viel vertrauet, daß ich ihm die Lehre, den Predigstuhl, Kirche, mein Weih, Kind, Haus und Heimlickeit besohlen hab, da ich gen Schmalkalden Unno 1537 zog; er aber hat seine Bosheit mit seiner teufelischen Heuchelen sein verborgen und heimlich gehalten, scherzte und ginge täglich mit mir um, daß ich Narr ihm gläubete; hätte mich deß zu ihm nicht versehen. Ich will ihm nimmermehr trauen, noch in mein Gemeinschaft und Gesellschaft wieder annehmen.

D lieber Gott, behute uns für Hoffart, daß wir nicht in Vermessenheit und eigen Dunkel fallen und gerathen! Laß die Juristen, Aerzte und andere Künstler stolzieren und Hoffart treiben, da sie es nicht lassen können oder wollen; da ists noch etwas zu leiden. Aber in der Theologia soll Hoffart und Ladunkel keinen Raum noch Statt haben, wie sie auch nicht kann; denn sie will nur arme, betrübte, erschrockene Herzen und Gewissen haben, die Gott anrusen, denen er auch will helsen und sie heraus reißen, wie er im Psalm (50, 15) sagt: ""Aufe mich an in der Noth, so will ich dich erretten."" Und sest dazu: ""Und sollt mich preissen""; nicht dich selber. Item (Psalm 19, 2): ""Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,"" nicht unser, wie diese 1) stolzen Klügel thun.

Wunder ists, daß wir arme, elende Leute uns noch durfen rühmen in folchem Ubel und Nothen, darinnen wir stecken bis uber die Ohren! Wir haben uns mit dem Teufel zu plagen und zu nagen, der hat gar starke Knochen, ehe wir sie zubrechen und zureißen. Christus und Paulus haben gnug zu thun und zu schaffen gehabt mit dem Satan. Er hat sie beide wol zuplaget. Do erfahre ichs zwar täglich auch, wie ich mit ihm zu kämpfen hab. Aber die elenden, unerfahrne Leute rühmen sich vermessenlich gnug vor dem Siege. Wie denn war Thomas Munzer, Iwingel, Decolampadius z., welche allzumal durch die leidige verfluchte

<sup>1)</sup> St. u. S. "bie." 2) St. u. S. "geplaget."

Hoffart gefallen find. Der liebe Gott erhalte mich; benn ich bin ein funbiger Menfch, ich kann auch fallen!"

53. Rottengeister konnen ein Weile hinterm Berge halten, brum gilte gut Aufsebens.

Da auf ein Zeit viel von D. J. Schenken geredt ward, sprach D. Mart.: "Ich will ihn der Lehre halben beschüldigen 1), ich hab noch etzlicher Maße gute Hoffnung, doch darf ich des Argwohns nicht gar ohn seyn, daß ich ihn nicht verdächtig hielte. Denn ich bin gebrannt. Es darf wohl Ausselens, man lobe ihn, wie man wolle. Der Römer Sylla sagte sein hösslich vom Julio Cäsare, den jedermann lobete: Wolan, lobet ihn, wie ihr wollt, doch wisset, daß er viel Marios im Kopf stecken hat, daß ist, viel Mücken, trachtet nachm Regiment und Monarchie. Also sagte Petrus, Bischof zu Alexandria von seinem Diacon Ario, daß er fremde würde werden von der Ehre Christi und nicht des Herrn Christi, sondern sein eigen Ehre suchen. Da Bischof Petrus starb, kam an seine Statt Alexander, der that dem Ario Widerstand, deßgleichen Athanasius und des Arii Mitältester 2); aber diese große seine Leute allzumal verzachtet er und siel in ein 3) große, schädliche Keberen."

"Ich lobe boch," sprach D. Martinus, "bie, so sein offentlich, rund und ohne Scheu mit Worten und Geberben sich erzeigen und redens fren heraus, was sie im Herzen haben, sind nicht Lügner und Heuchler wie Grickel und Jäckel, die sich in allem sein freundlich stellen, doch aus eim falschen Herzen. Das Wort Heuchler ist gar ein heftig Wort, das viel hinter ihm hat; wie es auch Christus braucht. Man kann einen nicht höher schelten, denn wenn man ihn einen Heuchler heißt. Denn ein Heuchler ist die äußerste und höchste Plage und Seuche auf Erden."

54. Ein Anders. (A. 398<sup>b</sup>. — St. 339<sup>b</sup>. — S. 312.)

Unno 39. den 16. Januarii kamen D. Martino Briefe von M. Gabriel Didymo, in welchen er klagte uber D. J. S. 4), des Untinomers, Hoffart, mit welchem er sich offentlich in Zank gelegt und an E. F. 5) suppliciret von wegen seiner unreinen Lehre; denn er lehrete klarlich: Man sollte sich von den groben Sinden enthalten und dieselben meiben. Mit welchen Worten würde 6) Souchelen vertheidingt.

<sup>1)</sup> W. "nicht beschulbigen;" St. "noch nicht beschülbigen," 2) "und des Arii Mitattester" sehtt St. u. S. 3) St. "die"st. eine. 4) Jacob Schendt. 5) "ad Electorem" nach der latein. Handfiger. 6) "würde" seigt bei St. erst nach "verstheibingt,"

Da fprach D. Martinus: "Das Narrlin kann sich nicht bergen, benn es ift ein Kunft uber alle Kunst, wer 1) seine Kunst bergen kann. Die elende, ruhmräthige, ehrgeizige Leute suchen auch im geringsten Wort nur bes gemeinen Mannes Gunst."

55. Bon M. Eisleben Propositionen. A. 398b. — St. 339b. — S. 312.)

Unno 39. ben letten Nanuarii aufn Abend las D. Martin bes Gislebens Propositiones von ber nachftfunftigen Disputation, Die boch gar ungereimt waren, von Jonatha, Saul 2). Die furnehmefte endliche Urfache, daß Curfilo recht geschehen, daß er ware umbracht; Meneas ware noch zu entschüldigen.3) Bulett markte er vom Gefet bes Gislebens Betrug, ber mit Allegorien und heimlichen Deutungen fpielete, gab fich bamit bloß und an Zag, mas er im Sinne hatte und meinete. Mus folchem Aramobn floffen und bingen an einander alle 4) Propositiones. Man muß aber und folls alfo verftehen: Jonathan ift M. Gisteben, ber Bonig iffet und bas Guangelium prediget; Lutherus aber ift Saul, ber in ber Rirchen ben Brauch bes Honigs hindert ic., fommt aber nicht wieder jum rechten Biel. Und fagte gulett 5): "Uh, Gisleben, bift Du ein folcher? D. vergebe Dirs Gott, baf Du fo bitter bift und haltst mich fur Deinen Keind! Gott fen Beuge, baf ich Dich hab lieb gehabt und noch liebe. Wenn Du boch nur offentlich wiber mich ftrittest und nicht so meuchlings hinterm Vockler fochteft!" Des andern Tags war bie Disputation, ba marb Gisleben offentlich zu Schanden.

56. Der Antinomer Lehre ift ein fehr schabliche Lehre.
(A. 399. — St. 339b. — S. 312.)

Es ward M. Hams 6) gedacht, der ben dem Markgrafen 7) ein Unstinomer war 8). Der wollte nicht strafen und besleißiget sich auf Allegorien und geistliche Deutungen, welchs Lehren ungewiß, aber dem Bolk angenehm und lustig ist. Da sprach D. Mart.: "Lieber Gott, wie schmeißt und frist die 9) Gift um sich! M. Ham, Täckel Schenk 10) sind

<sup>1)</sup> St. u. S. "der." 2) St. nach "Saul" Zusaß: "ic." 3) "Die fürnehmeste — zu entschüteigen" sehtt St. u. S. 4) St. "alle ander." 5) St. Zusaß: "D.M." 6) In den Ausga. "Dains" st. Dams. Ueber M. Heinrich Ham vogl. Korbes a. a. D. S. 304 ff. Auch in der latein. Handschurg in der Reumark (jüngerer Bruder des Kurs. Jaachim II.). 8) St. "Es ward M. Hains des Antinomers gebacht, der bey dem Markgrafen war." 9) W. "das." 10) In der latein. Ham, J. Schenck."

bahin; also mochte man M. Eisleben billig einen bunten Molch heißen und einen Kanker, ber viel Sterne 1) hat. Es ist gar ein schändliche und schädliche Lehre, die Christum verleugnet, indem sie bekennt 2) und 3) sein Reich schändet und verstört, indem sie Christum lehret 4), macht die Leute vermessen und Berächter Gottes Gnad, ob sie sich gleich der Inab rühmen."

P. M. 5) schreib von Frankfurt, wie er mit den Antinomern zu streiten hatte und sie ihr Ding hoch vertheidingten und viel Leute an sich hingen. Da sprach D. Mart.: "Der Teufel ist gar unsinnig, wüthet und tobet. Er wird durch die Antinomer viel Unglück anrichten, denn es wird viel ungereintes Dings und Boses drauß kommen und erfolgen, wenn man das Geset aus der Kirchen aufs Nathhaus wird bringen. Darnach wird die Oberkeit sagen: Wir sind trauen auch Christen, das Gesetz auch von sich wersen. Da wird denn eitel süße Gnade, das ist, großer unendlicher Muthwill und Büberen solgen, der nicht wird können zu steuren seyn. Also schlos und folgerte Münzer Anno 1525 auch mit seinem und ander Leute, so ihm anhingen und solgeten b, und thaten?) großen Schaden, macheten viel bose Gewissen, brachten die arme Leute um Leib und Seele."

57. Der Untinomer Lehre von unterschiedlicher Bufe.

Λ. 399.

Unno ic. 39. ben 15. Aprilis wurden D. Martin geschickt Positiones, zu Leipzig gedruckt 10), die sagte man, daß sie Johann Hanerus 11) hatte gemacht, darinnen er gar scharf disputirete, wie das Gesetz ginge die Christen nichts an 12) und theilete die Buß in drey Stuck und sagte: Die Juden hatten ein ander Buß, ein ander die Heiden und ein ander die Christen. Da sprach D. Martinus: "Wer hatte gedacht, daß solche ungereimete Geister kommen sollten? Denn das ist gar ein bofer und

<sup>1)</sup> In der lat. Handschr.: "der viel Striemen hat und Sterne." 2) W. "ihn bekennt." St. "indem sie Christum zu bekennen vermeint." 3) Bei S. schlen die Worte "indem sie Christum dekennt und." 4) St. "zu lehren vermeint." 5) Phit. Melanchthon, im I. 1539. f. Vordes a. L. S. 289. 6) "mit seinem — folgeten" seht St. 7) "und thaten" seht W. St. "thate." 8) St. u. S. "machte." 9) St. u. S. "brachte." 10) "Joh. Han eri theses de poenitentia." (Lips. 1539. 4.) Agl. Kordes a. a. D. S. 308. 11) In den Ausgeg steht immer "Hamerus" st. Hancrus. In der laztein. Handschrift wird er Joh. Hannerus und auch Joh. Hennerus genannt. 12) St., S. u. W. "nichts anginge."

schäblicher Irrthum, die Buß unterscheiben nach ben Personen; da boch einerlen Buße ist aller Menschen, weil alle Menschen, einer so wol als der ander, zugleich einen einigen Gott beleidiget und erzörnet haben, sie sein!) Iuden, Heiden oder Christen. Drum ist ein grober, gräulicher offentlicher Irrthum, die Buße nach den Personen unterscheiden; gleich als hatten die Männer für Gott ein ander Buß und Glauben denn die Weiber, die Fürsten ein andere denn die Unterthane, die Herrn ein andere denn die Knechte, die Neichen ein andere denn die Urmen. Machen also ein Unsehen der Personen?) ben Gott."

58. Gin Unbere.

(A. 399. St. 340. — S. 312b.)

"Haner"), ber elenbe Mensch, unterscheibet die Buß unrecht und wister Gott und sein Wort; sagt: ""Wir Christen haben ein ander Buß benn die Inden und Heiben""; gleich als hatten die Propheten von der Buße nicht recht gelehret und der zu Ninive Buß ware nicht rechtschaffen gewest. Daher denn endlich folgen wurde, da man die Buße aus dem Geseh nicht predigen sollte, daß Christus nicht ware unterm Geseh gewest, da er doch unterm Fluch des Gesehes gewest ift um unsern Willen.

Summa, der Satan kann nicht ruben noch feyren, es kommen mancherley Regereyen, welche allzumal Chriftum als ein Gott, der Mensch worden ift, ansechten. Denn alle Regereyen, so gewest sind, die sind gewest entweder wider des Herrn Christi Gottheit oder Menschheit, entweder 4) haben verleugnet seine Wirkung und Kraft oder etliche Umstände. Also verleugnen die Antinomer Christum, der unterm Gesetz gewest ist, wenn sie das Gesetz ansechten und meinen, es sen keine Sunde mehr benn Christum creuzigen; gleich als ware es nicht ein Sunde wider das erste Gebot, Christum wiederum 5) creuzigen.

Wir mogen wol beten und wachen, es werben noch gar viel mancherlen 6) Keizerenen kommen. Ich sage nicht, daß man denen, die allbereit nu durch den Glauben gerecht sind worden, nicht sollte die Buße predigen, sondern das sage ich und dringe hart drauf, daß man die undußfertige, hartnäckige Sunder soll erstlich 7) schrecken und durchs Geset zum Erkenntniß der Sunden bringen; denn wo man die Sunde nicht erkennet noch bekennt und will nicht gesundiget haben, da kann Christus und das Euangelium kein Statt haben, denn wo nicht Sunde ist oder seyn

<sup>1)</sup> W. "find." 2) W. "ber Perfon." 3) In ten Ausgg. "Hamer." 4) St. "oder." 5) W. "wieder." 6) St. u. S. "und mancherley." 7) St. u. S. "ernflich."

will, da ist auch keine Vergebung. Aber die Antinomer wollen Christum bringen mitten unter die undußsertige Sunder, die kein Gewissen haben, noch sich seibs nicht kennen, wie verderbet und bose ihre Natur sen; da hat wahrlich Christus kein Raum noch Ort!"

59. Falfche Bruber, die fußmundigen Lehrer, find schädlicher benn die offentliche Feinde und Papisten.

(A. 399b. - St. 340. - S. 312b.)

"Unfere Widerwartige, die Papisten, werden uns nichts nicht schapen, aber die größeste Gesahr haben wir von falschen Brüdern. Wer hatte sich doch der Antinomer versehen, die sich aus meinen Büchern schüben und behelsen, gleich als ware nur eine einige Sünde, die der heis lige Geist strafete? Wenn man aber die Antinomer fragte: Ob die Besteidigung des Sohns nur die einige Sünde sen? So würden sie sagen: Für welche Christus gestorben ist, nehmlich für unsere Sünde, so wieder die zehen Gebot Gottes gethan sind 1). Uh, ich bin den Antinomern recht feind; Gott gebe, daß sie sich erkennen!"

60. Ein Anders von M. Eisteben. (A.399b. - St.340. - S. 312b.)

Da gesagt ward 2), daß E. A., Pfarrherr zu S. 3), und M. Ham in der Mark Antinomer waren, seufzete Doctor Martinus tief und sprach: "Lieber Gott, wie schmeißt der 5) Gift um sich! M. Eisteben sollt billig Stellio, ein bunter Molch, heißen, denn mit seiner gifftigen Lehre wird das Euangelium versinstert. Sie, die Antinomer, veriren und spotten des Herrn Christi zur Nechten, wie die Papisten zur Linken. Denn indem sie Christium lehren, sechten sie ihn 6) an und nehmen ihm sein Kraft und Werk. Also simulier und halt hinterm Berge ein Zeitzlang I. Schenk und der Bube Schwenkselb, der viel Irrthum erreget, sähet und versühret viel Leute mit seinen süßen Worten. Es werden noch gar mancherlen Gedanken herfürkommen nach der Weissagung Simeonis, Christus wird zum Zeichen geseht, dem widersprochen wird; es mussen alle Keher auf ihn zielen. Also werden Bieler Gedanken offensbar werden, daß man siehet, was sie im Sinn haben.

Sehet boch, wie mancherlen Gedanken jegund an Tag kommen, die gur Beit ber papistischen Finsterniß nicht gewest sind; benn ba war man

<sup>1) &</sup>quot;Benn man aber — gethan find" fehlt St. u. S. 2) Im S. 1539.
3) Caspar Aquita, Pfarrherr zu Saalfeld. [. Rorbes Agricola's Schriften 2c. S. 293. 4) In ben Ausgg. "Hain." 5) W. "bas" ft. ber. 6) "ihn" fehlt St. u. S.

mußig und sicher, und der Teufel hatte die Herzen gar innen und bewahrete sein Pallast in Fried. Darum mussen wir diese Prophezen Simoonis mit Erfahrung ternen. Wie auch den andern lieben 1) Batern vor
uns wiederfahren ist. Denn der Teufel ist gar erzörnet, wüthet und tobet wie ein unzüchtig Weib, wenn es erzörnet und erbittert wird und ihr boshaftiges Herz nicht stillen, noch ihren Jorn büßen kann denn mit
Schmähen und Lästern ohn Ausschaft."

61. Falfche Bruder und Reger foll man nur verachten.

(A. 400. — St. 225b. —S. 297b.)

"Wir können," sprach D. Martinus<sup>2</sup>), "falschen Brübern und Kehern, die von uns weichen und sich absondern, nicht werscher<sup>3</sup>) thun noch kein größer Pein und Herzeleid anlegen, denn daß wir sie lassen machen, was sie machen <sup>4</sup>) und zu Frieden seyn. Wollen sie es nicht mit uns halten, so lasse man sie immer fahren!<sup>5</sup>) Wir wissen, Gott Lob, gewiß, was wir lehren und halten, daß es recht und christlich, ja Gottes, der hohen Majestät, Wort und Besehl ist. Wer ein sonderlichs haben will, der sehe zu, was er mache und wie ers verantworte. Wir wollen uns nicht drüber zu Tode grämen, allein das ausgenommen, daß wir nicht sagen, daß sie uns angehören und unsere Brüder und Verwandten seien.<sup>6</sup>) Ulso schiesen wir sie mit ihrem eigen Schmuck zur Hölle!"

62. Bon Thomas Munger. (A. 400. — St. 325<sup>b</sup>. — S. 299<sup>b</sup>.)

"Munzer, da er zu Zwickau war, kam er zu einem schönen Maiblin, und sagte: ""Er ware burch eine göttliche Stimm zu ihr gesandt, ben ihr zu schlafen, denn wenns nicht geschehe, so könne er Gottes Wort nicht lehren."" Solches hat die Jungfrau bekannt in der Beichte ihrem Pfarrherrn, da sie todtkrank lag."

63. Von Carlstadt. (A. 400. — St. 328. — S. 301b.)

Carlftabt fagt ein Mal: ""Wenn ich wüßte, daß mich unfer Herr Gott wollte verdammen, so wollt ich in die Holle hinein traben, so lieb als fahren."" Ein gräuliche, schreckliche und gottlose Nede! Gott sagt: Gläube, halt dich an mein Wort allein und thue, was ich dir sage; das ander laß mich machen. So wollen sie zuvor wissen, ohn und außer Gottes Wort, was sein heimlicher und verborgener Wille sey, da wir uns

<sup>1) &</sup>quot;lieben" fehlt St. u. S. 2) "fprach D. M." fehlt St. u. S. 3) W. "übler." 4) "was sie machen" fehlt St. u. S. 5) St. u. S. "hinfahren." 6) W. "find."

boch follen an bem offenbarten Willen gnugen laffen, bemfelben glauben und zu Kriebe fenn."

64. Bon M. Gisteben. (A. 400. — S. 313.)

Da D. Mart. Luther Positiones und Schlußrede bracht worden, man sollt das Gesech nicht lehren; sprach er: "Will sichs bereit anheben bei den Unsern, weil wir noch leben? Es ist Grickels Opinion! Den plaget Junker Haß und Frau Ehrgeiz. Uh, daß wir könnten M. Ph. 1) die Shre geben, der lehret klar und unterschiedlich vom Brauch des Gesechs. Es will Grasen Albrechts zu M. 2) Prophezen wahr werden, der schreib 3) mir: ""Es steckt ein Münzer dahinten!"" Denn der das Gesech aufhebt zu lehren, derselbe hebt auch auf das politische und Hausrez giment; da mans aber in der Kirchen nicht lehret, so ist kein Erkenntniß der Sinden. Es sahre zum Henker, daß er saget: ""Die Ubertreter sünden nicht wider das Geseh, sondern violiren und thun wider den Sohn Gottes."" Solche speculativi Theologi, so mit Gedanken umgehen und spielen, thun der Kirchen den größten Schaden, sind ihre Gift."

65. Bon Balbenferbrübern im Cand zu Bobem.
(A. 400b. — St. 345b. — S. 317b.)

Doctor Martinus lobte die Waldenses, daß sie ein fein eingezogen, züchtig Leben und Wandel führeten und brächen die bose Lüste und Bezgierde, so viel sie konnten; "sind nicht stolz noch vermessen," sprach er, "lassen Andere auch fromm seyn, wollen nicht allein fromm seyn, verzdammen die Messe, das Fegseuer, der Heiligen Anrusung z., ihre Kirzchendiener und Priester sind ledige Personen, die nicht Cheweiber haben, lassen ihnen zu, ehlich zu werden, wenn sie wollen, aber im Amt durfen sie nicht mehr seyn, wenn sie gefreyet haben; verdammen die She nicht, und bekennen frey rund, wenn sie nicht konnten ledige Personen mehr haben, so wollten sie die, so im ehelichen Stande sind, nicht verachten noch verwersen, sondern im Kirchenamt gern brauchen. Wie es denn mit uns auch gehen und geschehen wird; wenn wir wollen Pfarrherrn z. haben, so werden wir müssen Bürger dazu nehmen!

Sie geben nicht mußig, schlemmen und bemmen nicht, halten eine feine außerliche Disciplin und Zucht, aber ben Artifel von der Rechtfertigung haben sie nicht rein. Sie bekennen wol, daß der Mensch aus Gnaden und durch den Glauben felig werde, sie verstehens aber, daß der

<sup>1)</sup> S. "M. Philippo." 2) "Manefelb." 3) S. "schreibt."

Glaub sen im Herzen ein Qualitas und Ding, bas regiere; geben bem Glauben an Christum alleine nicht die Seligkeit; beuten den Glauben und Gnade anders denn wir und geben die Gerechtigkeit, so fur Gott gilt, zugleich und mit einander dem Glauben und Werken. Denn sie sagen: ""Der Glaub ohne Werk ist todt,"" welches wol recht ist, wenn dieser Spruch allein auf die Predigt des Gesehes und den außerlichen Wandel gerichtet wird nach den zehen Geboten. Da er aber in Artikel der Rechtsertigung gesaht wird und vom selbigen verstanden, so ist er unrecht, ja stracks wider Gott und die heilige Schrift."

66. Den Glauben und die Berk nicht recht wiffen zu unterfcheiben, bas feilt ben Balbenfern.

"Die Walbenser reden 1) besser und reiner vom Glauben denn die Papisten, aber sie wissen nicht den Glauben von den Werken 2) zu untersscheiden und einem jglichen seinen Ort zu geben, welchs ein sonderliche seine Kunst ist; doch sind sie geschickter und frommer denn alle Papisten. Das Wort formata ist ein giftig 3) Wort in der Beschreibung des Glaubens, und ist anders nicht gesagt, denn daß die Werk sammt dem Glauben mit einander gerecht machen und daß der Glaube nur sen deckel der Werk und Grund der Nechtsertigung. In welchem Wahn viel Väter gewest sind; wie auch Iohann Huß drinne stak, doch hat er vor seim Tode bekannt, daß allein der Glaub an Christum selig macht, da er also bat: ""Du, Sohn des lebendigen Gottes, der du für uns gelitten hast 4), gestorben und auferstanden bist, erbarm dich mein"" w. Wer den Artikel hat, der hats gar."

67. Bas fie vom Sacrament bes Altars halten. (A. 400h. — St. 346. — S. 317h.)

Die Waldenses haben 5) seltsame Opiniones vom Sacrament des Altars, die sie selbs nicht können verstehen. Denn sie sagen 6), im Brot und Wein sen der Leib und das Blut des Herrn Christi wahrhaftig, wefentlich, natürlich, aber nur sacramentlich, nehmlich daß etlichen in der Hossien erschienen sen ein Kindlin, etlichen ein Finger eins Menschen ze. Das nennen sie sacramentirlich."

Und faget weiter ?): "Die Balbenfes waren 8) ernfte, geftrenge

<sup>1)</sup> St. u. S. "boch reden sie" st. die Watbenser reden.
2) St. u. S. "von
guten Werken."
3) St. u. S. "kräftig" st. giftig.
4) "hast" seht St.
5) W. "Es haben die Watdenser."
6) St. "sagten."
7) "Und sagt weiter"
sehtt St. u. S. 8) St. u. S. "sind" st. wären, u. s. f. im Präsens" "sehen,"
"martern" 16,

Leute, fahen fauer, marterten sich nur mit dem Geseh und Werken, handelten aber die Verheißung des Euangelii nicht rein, håtten kein frohlich Gewissen; ob sie wol die papistischen Werke verachteten, doch waren es Werkheiligen und håtten kein ruhig noch friedsam Gewissen. Drum gefällt mir das Symbolum, die Ordnung des Glaubens, der ich mich nicht gnugsam verwundern kann; denn es ist der armen betrübten Gewissen höchster Trost; mit dem gehen die Waldenses nicht um, drum können sie kein frohlich Gewissen haben." Da sprach einer N.: ,,,,,3ch bin oft so bekummert gewest, daß ich Gott gelästert hab, daß er mich nicht hat lassen ein unvernünstig Thier geborn werden."

68. Der Walbenfer Frethum. (A. 401. — St. 346. — S. 318.)

"Die Balbenfer irren. Erstlich, denn sie halten, daß der Glaub ohne Werk nicht gerecht und selig mache, sondern der durch die Liebe reformiret?) ist; von der zugerechneten Gerechtigkeit wissen sie nicht. Zum Undern wissen sie nichts von der Kraft des Worts, daß Gott auch vor unsern Werken gnadig sen und gebe sein Wort, und mit seim gnadenreichen Wort uns gottlose Menschen anrede vor dem Glauben und den Werken, ehe wir ansahen zu gläuben und etwas Guts zu thun; wie er Paulum bekehrete. Ulso hat er berusen Kdam, Abraham, Mosen ze. auch vor der Gnade, ehe sie bekehrt worden."

69. Bon etlicher Schwarmer erbichten Ginigkeit, bie ba fürgeben, fie lehren eben, bas wir lehren.

(A. 401. - St. 324. - S. 298.)

Auf ben 28. Augusti kam ein Schreiben vom Nath zu N. 3), in welschem angezeigt ward, wie N. N. 4) von ihm entursaubet ware brum, daß er in Predigten zankisch, beißig, heftig, nachlässig ware; und ob man ihn wol etlich Mal erinnert und dafür gebeten hatte, doch ließ ers nicht, wollte sich nicht bessern. "Haben also," sprach Doctor Martinus, "ben frommen Mann und treuen Prediger mit großer Schande verstoßen dien, daß er ben Schwarmern, als Michaeln C. 5) und 6) Bo:, nicht wollte heucheln, durch die Finger sehen und ihren Schwarm billigen. Sie aber schreiben mir ins Angesicht, daß sie all Zeit gelehrt haben und

<sup>1) &</sup>quot;Da sprach einer — geboren werben" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "formiret." 3) Augeburg. 4) Aohann Förster. Es geschah im I. 1538. Byl. Sectenborf III, 200. §. 35. Strobel's vermischte Beitrage S. 137. Luther's Briefe von de Wette V, 124. 5) Mich. Kelner (Cectarius). 6) S. "von" st. und.

noch lehren, wie wir lehren; wollen nicht bafür gesehen seyn, als håtten sie geirret, und legen uns die Irrthum auf, als irreten wir. Das thun sie, weil ich noch lebe und dürsen mir noch solchs dazu schreiben; drüm hat mir die gedichte Einigkeit niemals gefallen, und ich fürchte, das Lehte wird ärger werden denn das Erste. Denn daß sie sich also fromm stellen, als wären sie mit uns eins in der Lehre, das thun sie nicht von Herzen, sondern vom Nath dazu gezwungen; wähnen ihr Ding also damit zu beschönen und ihre Gift fein heimlich in die Leute zu bringen. Ich bin nicht wenig drüber bewegt; drüm will ich mich ein Zeitlang enthalten, ihnen auf ihr Schreiben zu antworten, sehen, wo es hinaus will, und diese Sache Martino Bucero besehlen; hat ers gut eingebrockt, so mag ers auch hinaus führen!

Es sind die verzweiseltsten Tropsen! Dieser M. E. ist gar ein furchtsamer Mensch. Ausm Reichstage flohe er aus der Stadt, so surcht er sich. Ein solcher kuhner Held war auch Münzer, Carlstadt, Zwingel. Die waren sehr kuhn, wenns wohl und glücklich zuging, aber in Gefahr und Nothen waren sie die allersurchtsamsten Tropsen; drum werden sie billig genannt keck und frech im Glück, aber in Gefahr und Unglück weibisch und verzagt!"

70. Bon Wigeln. Wiber die Lafterer foll man nicht fchreiben, fonbern fie verachten. (A. 4016. — St. 3866. — S. 353.)

Da bes treulosen Buben, Wigels, den die zu E. 1) berufen und zum Prediger angenommen hatten, gedacht ward, als der aus großem unersfättigem Haß und Neib nur lästert und calumnirt, sprach Doct. Martisnus: "Der Schandbube, der verkehret ist, wissentlich sündiget und sich selber verurtheilet hat, isis 2) nicht werth, daß man ihm antworte, denn er weiß wol, daß er ein bose Sache vertheibinget wider sein eigen Gewissen. Es ist gar ein undankbarer Bube! Er ware des Todes werth gewest und man hatte ihn auch gerichtet, aber durch unser Wohlthat und Borbitt ist er erhalten worden ben seinem Leben und den Schren. Nu gibt er uns den Lohn und Dank dasür; aber er wird gewisslich seinen Richter sinden zu seiner Zeit! Ich wollte nicht groß Geld nehmen, nur ein einiges Büchlin wider ihn zu schreiben. Für solchen Buben soll man sich nicht fürchten, sondern man soll sie verachten. Er wird sammt allen Papissen mit seinem Lästern und Schelten nicht viel gewinnen oder außrichten. Wir aber sollen ihm also thun: wenn sie lästern, so sollen

<sup>1)</sup> St. "Leipzig" ft. L. 2) St. u. S. "ift." Dr. Luthers Alfchr. III.

wir ichweigen, beten und fegenen, und nicht Holg jum Feuer tragen. Drum ift mein Rath, bag man folchen gottlosen Buben nicht antworte!"

Darnach fing er an und sagte, was für ein Unterscheid ware unter einem Schmeichler 1) ober Tellerlecker, Lästerer und schändlichen Bossewicht 2): "Severus, Paulus Jovius waren Schmeichler, zódazes; Hamann und Wigel waren Lästerer, avxoqurrau, so die 3) Leute schandeten und schmeichler, giftige Jungen, schälliche Bosewichte; zazoh Versaber waren solche Gesellen, die Tag und Nacht trachteten, andern Leuten Schaden und Leid zu thun, sind auch geschickt, solche Practiken zu finden, wie Ahitophel, Sadoletus ze."

71. Schwärmer sind vermessene und tolle Leute.
(A. 401b. — St. 330b. — S. 303b.)

Doctor Martinus fagte 4) von ben Sacramentirern, bie auf bas geiftliche Effen und Trinfen im Sacrament bes Altars fo hart bringen, und fprach: "Gott hat geordnet und eingefatt beide, bas man feben und greifen kann, und ihren Brauch und Rus, als die Tauf und 5) bes Berrn Chrifti Leib und Blut im Abendmahl. Der Brauch ift, bag fie nute find. 6) Ru aber verneinen bie Reber, ber beider eins; entweder rem, bas Befen felbs, wie es von Gott eingefatt ift, ober feinen Brauch, bagu es eingefatt ift. Die Sacramentirer und Biedertaufer verneinen rem, bas Befen. Denn fie fagen, im Sacrament bes Ultars fen fchlecht Brot und Bein, nicht der mabre Leib und Blut Chriffi; Die Tauf fen Der Papft mit ben Seinen verneinet bas Befen nicht, schlecht Waffer. lafte bleiben, wie es von Gott eingefatt ift, als ber Rirchen Schluffel, Die Taufe und bas Sacrament bes Altars; aber ben rechten Brauch hat er nicht. Die Schwarmer und Rottengeister heißen bas Werk ein papi= ftisch Ding, ben Brauch und Rut aber heißen fie Geift, benfelbigen wollen fie nur haben.

Aber hute Du<sup>7</sup>) Dich für folcher Geisteren! Denn bas ist gewiß, was Gott gibt, bas gibt er also, baß mans sehen und horen kann; bas sollen wir auch annehmen als geistliche Ding. Also hat sich Gott wollen leiblich an Tag geben, und Christus wollte greislich seyn, wie Johannes in seiner Epistel sagt 1. Johann. 1 (1): ""Das da von Ansang war, das wir gehöret haben, das wir gesehen haben mit unsern Augen, das wir be-

<sup>1)</sup> St. "Gnathone, Schmeichier." 2) St. "und einem Sycophanta ober Lafterer" st. Lafterer — Bosewicht. 3) S. "ba" st. die. 4 W.: "Es sagte D. Martinus." 5) "und" sehst St. 6) "Der Brauch — nüge sind" sehst St. u. S. 7) "Du" sehst W.

schauet haben und unsere Hande getastet haben" .. Also hat er auch gegeben das mundliche Wort, die Tause, des Herrn Christi wahren Leib und Blut in Brot und Wein, wie er am Creuz gehangen, seinen Leib sür uns gegeben und sein Blut für uns vergossen hat w., wie wirs im Mund empfahen, daß wir Alles sollen leiblich und sichtlich haben. Ich frage die Schwärmergeister, darauf sollen sie mir antworten: Ist Gott nicht greistlich, wie können sie denn gewiß seyn, daß ein Gott ist? Ah, es sind tolle Esclsköpse!

Der Teufel redete aus Marren, Stork und Carlstadten, den Schwarmern, benn sie zu mir, D. Martin, sagten: ""Ihr sollt Zeichen gnug sehen!"" Sie meineten aber 1) der Bauren Aufruhr; ich verstunds aber damal nicht. 2) Bas der Teufel thut, da druckt er allwege das Siegel mit dem Hintern drauf!"

72 Bon Thomas Munger und seiner Schwarmeren. (A. 402. — St. 325b. — S. 299b.)

"Munzer", sprach D. Martin3), "sagte: ""bag bas außerliche mundliche4) Wort und Predigt nichts ware; ber Geist mußte es thun, ben mußte man haben. Niemand wurde ein Christ, unser Hert Gott rebete benn zuvor mit ihm; er schmisse auf den Gott, der nicht mit ihm redete"" zc. Damit zeiget der Satan an, wie seind er dem Wort sey.

Er machte aber etliche Grad oder 5) Stufen des Christenthums. Die erste nennet er die Entgröbung, daß einer die groben Sünden abthun soll, als Fressen, Saufen, Hurerey; die ander die Studirung, daß einer einem andern Wesen nachdenket und sich besleißiget zu bessern; die dritte die Verwunderung, die Speculationes und Gedanken von der Sünde und Gnad; die vierte die Langweile (also hieß er das Schrecken des Gesses, daß ihm einer selbs seind wird und hat Leid uber die Sünde); die fünste und letzte Stufe nennet er suspensionem gratiae, die tiese Gelassenheit oder den tiesen 6) Unglauben und äußere Verzweiselung, wie in Judas 7) war. Gelassenheit, der Glaub an Gott, daß mans unserm Herrn Gott heimstelle, ihn lasse machen. In diesem Grad wären die, so Gottes Wort gehöret haben.

Diese Lehre hat 9) ein Ansehen ber Heiligkeit, und auf folche Beise verkleinert er bie Autorität und Herrlichkeit bes mundlichen Worts, ruh-

25\*

<sup>1) &</sup>quot;aber" fehlt St. u. S. 2) Bgl. oben §. 1. dieses Abschn. 3) "sprach D. Martinus" sehlt St. u. S. 4) "mündliche" sehlt W. 5) St. u. S. "und" ft. ober. 6) St. u. S. "åußersten" st. tiesen. 7) St. u. S. "Zonas." 8) St. "würden sie Gottes Stimmen hören und würde Gott mit ihnen reden 36." st. "wären die — gehöret haben." 9) St. "hatte."

mete die Offenbarung und das heimlich Einsprechen, vermahnete und strafete die versornen Seiden 1), das ift, die seine Lehre nicht lobeten noch annehmen wollten, und beweiset es mit Erempeln des alten Testaments, bis er ein großen gewaltigen Haufen Bauren und armer unverständiger Leute zusammen brachte, mit welchem er die Fürsten uberfallen und vertilgen wollte. Also brachte er in die sechs 2) tausend Menschen jämmerlich um Leib, Ehr und Gut, die erschlagen worden.

Schreib 3) von mir: ""Ich will ihn auch holen; es soll ihm sein scharf Zünglin nicht helsen!"" Einmal schreib er mir und M. Philippo: ""Sig gefällt mir wol, daß Ihr zu Wittenberg den Papst so angreift, aber Euer Hurenehe die gefällt mir gar nicht."" Von der Ehe lehreter also: ""daß ein Mann nicht sollte 4) bei seinem Weibe schlafen, er ware denn zuvor durch göttliche Offenbarung und Eingeben gewiß, daß er wurde mit ihr einen heiligen Sohn oder Tochter zeugen; die das nicht thaten, die brächen die Ehe mit ihren Weibern.""

73. Bon Sacramentirern. (A. 402. — St. 331. — S. 303.)

"Alle Heuchler und Schwarmer schmucken ihre Betrügeren mit bem Schein und unter bem Deckel des Euangelii. Denn die Prediger zu N. N., wie anher geschrieben ist, die es mit Zwinglio b halten, bonnern und schrenen seindlich wider die Euangelischen, und sprechen: ""Halten wir es boch mit Doctor Martin Luther und den Theologen zu Wittenberg, die billigen unser Lehre. Ihr wisset nicht, was Ihr an unser Lehre strafet und tadelt."" "Beil sie denn," sprach D. Martinus, "in Gottes Namen unsere Freunde nicht seyn wollen, so seyen sie es in aller Teusel Namen, wie Judas Christi Feind war."

74. Bucers Argument vom Sacrament Anno 1531. (A. 402b. — S. 304.)

""Die Gottlosen empfahen nicht ben Leib Christi, benn sie gläuben nicht; drum ist der Leib Christi nicht im Abendmahl."" Es ist gleich ein Argument wie dies: ""Der Gottlose gläubet den Gesehen nicht, drum sind bie Geseh nicht; oder: der Gottlose gläubet Gottes Worte nicht, drum sists Gottes Wort nicht"" ic. "Wenn diese Gonsequentia und Folge gultig und schlüssig ware, so wurde Niemand verdammt und Alles könnte entschüldiget und aufgelöset werden. Es ist aber gar ein narrisch Ding, argumentiren bund folgern von dem gottlosen Wesen des Gottlosen auf

<sup>1)</sup> St. "Bolker" ft. Heiben. 2) St. u. S. "hunbert" ft. seche. 3) St. u. S. "Er schreib." 4) W. "solle." 5) St. u. S. "bem Zwinglio." 6) S. "arzguiren."

Gottes Wahrheit. Denn also wurde 1) folgen: der Gottlose kann Christum nicht geistlich empfahen, drum kann er ihn auch nicht leiblich empfahen. Aber also sind gottlose Leute mit Blindheit und Wahnwiß geschlagen!"

75. Mißbrauch ber Sacrament ftraft Gott. (A. 402b. — St. 331. — S. 304.)

"Da Zwingel und sein Anhang mit den todten steinern Bilben kriesgeten, da gewunnen sie; da aber die lebendigen Bilder kamen, nehmslich die Schweizer und Sidgenossen auf des Papsts Seiten, da wurden sie geschlagen. Also geschach Munzer auch mit seiner Rotte. Wenn man die Sacrament anders braucht, denn sie Gott hat eingeseht, so gehet es nicht wol hinaus, wie mit Gedeon geschach, da er das Ephod aufrichtet, doch guter Meinung, da gings ihme nicht wol drüber.

Zwingel hat das Schwerdt gezuckt, darum hat er seinen Lohn empfangen nach dem Spruch: Wer das Schwert nimmt, der kommt durchs Schwert um. (Matth. 26, 52.) Hat ihn Gott selig gemacht, so hat ers extra regulam, außer der Regel seines Worts gethan und mit ihm dispensirt." Und D. Martinus sprach weiter: "Zwingel und Decolampadius sind wie Phaeton und Jearus bei den Poeten, wollen die Schrift meistern und deuten, wie es ihnen eben ist und gefällt."

76. Der Sacramentirer Wahn vom Nachtmaht und D. M. Luthers Bebenken. (A. 402b — St. 331. — S. 304.)

(Mus einem Schreiben 3. Forfter's an 3. Schlaginhaufen.)

""Die Sacramentirer find nu in dem Wahn, daß der Leib Chrifti wahrhaftig sen im Brot und sein Blut sen wahrhaftig im Wein, aber Chriftus Leib und Blut werde weber von den Gottlofen noch Gottsfürchtigen geeffen und getrunken benn nur allein geistlich.

Und daß dies der Schwarmergeister Wahn sey vom Sacrament des Altars, zeigte uns Kirchendienern zu Wittenberg allen zumal in unser Gegenwartigkeit D. M. E., unser lieber Vater, warnet uns fleißig dafür und sagte dies zum Zeugniß seiner Meinung und Lehre in dieser Sachen, nehmlich: "Er könnte, noch wollte die diese ihre Lehre nicht zulassen noch billigen oder willigen 3), drum daß sie ist," sprach er, "wider die klaren offentlichen Wort Christi, in welchen er uns besihlet seinen Leib zu effen; benn auch Judas der Verräther den Leib Christi gleich sowol gessen hat als die andern gottselige fromme Apostel. Für eins. Zum Undern, daß diese ihre Lehre nicht gewiß ist, drum sie auch nicht kann die Gewissen gewiß machen, noch versichern, daß sie recht sey. Und aus diese wissen gewiß machen, noch versichern, daß sie recht sey. Und aus diese

<sup>1)</sup> S. "wird." 2) W. "konne - wolle." 3) "ober willigen" fehlt W.

sen zwenen Ursachen, beschloß er, er wollte 1) viel lieber, war auch besser, biese Zwiespalt unter uns und den Sacramentschwärmern bliebe, denn daß man sich vergliche und einig wurde auf gewisse fürgeschlagene Condition und Mittel." Dies hat mir, Johanni Schlaginhausen, Johann Forster 2) von Wittenberg 3) geschrieben 19. Decembris Unno 1534.""

77. Bon Saboleto bem Carbinal. (A. 403. - St. 387. - S. 353b.)

Anno 39. ben 1. Aprilis werden des Sadoleti Briefe an Sturmium gebracht, in welchen er Phil. Mel. und Bucero heuchelte und sie hoch lobte. Da sie D. M. L. nu gelesen hatte, sprach er: "Bie kann sich der Teusel so tief bemüthigen, daß er die trefflichen Männer gern wollte vom Euangelio bringen und abwenden! Wenn Phil. willigen wollte, so wurde er leichtlich zum Cardinal gemacht, möchte gleichwolsein Beib und Kinder behalten; Sadoletus suchet und meinet Ph. mehr denn Sturmen. Der Satan seiret nicht, sondern gehet umber und suchet, den er verschlinge (1 Petr. 5, 8.), darum lasset und wacker seyn, wachen und beten!"

78. Der Reger Krieg. (A. 403. — St. 323 — S. 296b.)

""Wenn die Keher,"" spricht Hilarius, ""mit einander in Haren liegen und streiten, so hat die rechte Kirche Friede."" "Also sind aus Arii Keheren kommen die Eunomiani und Macedoniani; weil sich diesselben mit einander rissen und bissen, hatte die Kirche Ruhe und Friede."

79. Bon Thomas Munger.
(A. 403. — St. 325b. — S. 299b.)

"Da fich Thomas Munger wiber mich legte, als wollte er ben Sachen helfen, mußte ich mich wiber ihn strauben; thats aber nicht gern, sondern warb 4) dazu aus großer Noth gezwungen; da half mir auch Gott gnabiglich!"

80. Schwarmer und Notten thun bem Guangelio ben großten Schaben. (A. 403. — St. 323. — S. 297.)

"Gleich wie kein Schwert, Gewalt noch Macht ben Papft, ber Welt Herrn, hat konnen flurzen noch zwingen benn nur ber einige Mann, Martinus Luther, also wird auch D. Luthern keine Tyrannen konnen hindern benn der Satan durch seine liftige tuckliche Notten und Secten. Wie in Apocalypsi stehet, bag ber Lowe keinen Schaden gethan hat, son-

<sup>1)</sup> W. "wolle." 2) St. u. S. "Johannes Schlaginhaufen und Johann Forfter." 3) St. u. S. Jufah: "die es felbs aus Doctor Luthers Munde gehöret haben." 4) St., S. u. W. "war."

bern ber Drache. Denn weil ber Satan mit Gewalt nichts ausrichten kannno ch vermag, so unterstehet er sich, Alles mit Listen und Tucken zu Wegen zu bringen und bas Guangelium zu versinstern, verfälschen, wo er es nicht gar bampfen kann; sate Unkraut heimlich 1) unter uns. Darum laß dich die Rottengeister nicht einnehmen noch ärgern, benn dies ist allziet des Guangelii Bildniß und Glück gewest; es pflegt ihm also zu gezhen. Bleib Du nur baben, Gott wirds wol erhalten und vertheidigen furm Teufel und seinen Schuppen!"

81. Bon Pauli Ricii Furgeben D. M. Luthers Meinung. (A. 403b. — St. 334. — S. 306b.)

Aufm Reichstage Anno 32. zu Regensburg ließ Paulus Ricius ein Buchlin ausgehen 2), in welchem Moses und Paulus mit einander reden und ein Gespräch halten, wie die Sprüche, so jet in der Religion streitig sind 3), verglichen könnten werden. Da dasselbige D. M. Luther sahe, sprach er: "Ein jglicher weiß etwas bessers, wie man der Welt rathen soll, denn wir, die wirs herzlich gerne wollten und besser könnten denn sie. Also gehets auch in andern Facultäten und Künsten; ein jeder meinet, er könne es allein, die Andern nichts!"

82. Ein anders von demfelbigen Ricio. (A. 403<sup>b</sup>. — St. 334. — S. 306<sup>b</sup>.)

Doctor Martinus Luthers Tifchgeselle D. Severus Schiffer hatte ein Mal uber Tische gesaget, daß Doctor Nicius, ein Jude und Arzt, wider unfern christlichen Glauben jitt ein Buch schriebe, und derselbige sollte ubel zu Frieden seyn, daß Philippus Melanchthon schriebe, daß man die Artikel unsers christlichen Glaubens mit der Vernunft nicht begreisen sollte. Darauf hat Doctor Martinus Luther geantwortet: "Ach, was soll die Vernunft darvon verstehen? Weiß sie doch nichts darvon, wie aus einem Tröpflein Bluts ein Mensch geschaffen wird, oder wie es komme, daß aus einem Blumlein oder Blute auf einem Kirschaum eine Kirsche wachsen solle, oder wie unser Mund und unser Fleisch geschaffen werde! Die Welt ist voller Mirakel und Wunderwerk, so da täglich geschehen. Über, wie Augustinus über das sechste Capitel Johannis spricht: ""Haec omnia propter multitudinem viluerunt."" Es hat der Herr Christus ein Mal mit etlichen Broten viel tausend Menschen gespeiset, aber wie viel hundert 4) tausend Menschen speiset er wol täglich? Omne rarum, cha-

<sup>1) &</sup>quot;heimlich" fehlt St. u. S. 2) Es hat ben Titel: "Statera prudentum" (Ratisb., J. Kol. 1532. 4.) 3) St. "bie wiberwartigen Meinungen und Lehren in jest fürstehenben Religionsstreiten" st. die Sprüche — streitig sind. 4) "huns bort" fehlt W.

rum vilescit quotidianum. Er lagt taglich aus ben Steinfelfen Bein machfen, aus bem Sande fann er Butter und Brot schaffen, aber wer achtets?

Alfo hat er ein Mal aus ber Erben ben Menfchen geschaffen und noch taglich aus einem Blutstropfen formiret er einen Menschen. ift nicht ein großer Unterscheit. Dort im Paradies nimmt er einen Klump Erben in die Sand und fpricht: Berbe ein Menfch braus! Da ge-Ibiger Beit nimmt er ein Blutstropflein und ichaffet einen Menschen braus. Das find große Mirakel, aber 1) weil fie taglich ge= schehen, fo achtet man ihr gar nichts, und wer kann im Unfang etwas barvon versteben? Es ift wol mahr, wenn die Bernunft burch ben beiligen Beift erleuchtet ift, fo fann fie etlicher Magen bie geben Gebot verffeben, und fich in ber Juden Religion richten; aber die Artifel bes Glaubens, als von ber beiligen Drenfaltigkeit, item von ber Menfcheit Chrifti, ganglich verfteben, bas wird weit feilen, benn es reimet fich nicht. 3ch fann nicht fagen, bag ber Ronig von Frankreich und diefer Stein eine Person sen, ober bag bies Meffer und ich eine Person sen, benn es rei= met fich nicht aufammen. Alfo reimet fichs auch nicht, baf Gott fen Mensch worden, barum fo haben wir baran zu ftubiren! Ich benke ibm auch nach, aber ich verftebe es nicht. Sanct Paulus hat ein treff: lich Stud baran verftanden, wiewol ers nicht gar ergriffen hat. Aber ba fahret er heraus, als er fpricht (Col. 2, 3): .... In Christo sunt omnes thesauri sapientiae Dei " ; benn in Chrifto erkennet man alle Ding, ja alle Creaturen und die gange Gottheit; in Chrifto findet man die hochfte Starte und Schwachheit, Tob und Leben, Gerechtigkeit und Gunbe, Gnade und Born Gottes. Uch, es ift ein hoher Artifel und wenig nehmen fich brum ernftlich 2) an!"

83. Daß alle  $^3$ ) Religionen und Gottesbienste aus dem opere operato herkommen. (A. 404. — St.  $206^{\rm b}.$  — S.  $194^{\rm b}.$ )

Unno 1542 lase M. Matthessus und die andern Tischgesellen uber Doctor Luthers Tische des getauften Judens Untonii Margarită Buch-lein de variis ritibus et ceremoniis ludaeorum. Da sagte D. M. Luther: "Alle Meligiones, so da wider die rechte, christliche, wahre Religion sind, die kommen alle her ex opere operato, daß man saget: ""Dies will ich thun, es wird Gott wol gefallen."" Uber man soll diese Regel wol merken, quod omne opus operatum est idololatria. Ulso, was die Papissen nur lehreten, das war Alles opus operatum. Mich gemahnet ihrer

<sup>1) &</sup>quot;aber" fehlt St. u. S. 2) St., S. u.W. "ernstlich brum." 3) W.,,alle folche."

Regeln und Erabitionen sonst wie ber Juben, wie sie benn viel von den Juden genommen haben. Der Papst wollt auch, man sollte dies oder jenes thun, als eine Kappen anziehen, ein haren Hemde und Strick um sich tragen und sich auf dem Kopf bescheren lassen; wer das nicht also 1) that oder hielt, der war verdammt. Wiederum wenn es einer nu that, so konnten sie einem nicht sur gewiß sagen, ob man darburch selig wurde oder nicht. Pfui dich an, Teusel, was soll das fur eine Lehre seyn! Wenn man darnach nicht thut, so soll das sur eine Lehre seyn! Wenn man darnach nicht thut, so soll es einem die Verzdammiß bringen; wiederum, wenn man es hielte, so sollte 2) man ungewiß seyn, ob es Gott angenehme ware oder nicht. In solchem Irrthum sind wir arme Leute gesteckt!"

Darauf fagte einer von ben Tischgesellen: ""Benn die Welt noch funfzig Jahre stehen sollte, so wurde sich noch viel Dinges erregen."" Da antwortet ber Doctor und sprach: "Das wollte 3) Gott nicht, daß die Welt noch also lange stehen sollte; benn es wurde arger werben, benn es je gewesen ist. Denn es wurden mancherlen Secten sich erheben, die jet noch in der Menschen Herzen verborgen senn, daß man nicht wußte, wo man darinne waren. Darum komm, lieber Herr, komm und schlage brein mit dem jungsten Tage, benn es ist keiner Besserung mehr zu gewarten!"

84. Wie allen Regern konnte gemehrt werben.
(A. 404.)

"Man thue die zehen Gebot Gottes hinweg," fagte Doctor Martinus, "so horen alle Regerenen auf. Denn die zehen Gebot find ein Bornquell, daraus alle Regeren entspringt und fleußt. Denn die heilige Schrift ift ein Buch aller Reger."

85. Bon funftigen Secten, fo bie rechte Rirche Gottes jammerlich murbe argern, betruben und vermuften.

(A. 404. - St. 333. - S. 305b.)

Doctor Martinus saß betrübt und beweinete ben jhigen jammerlischen Zustand der armen Kirchen, die so in mancherlen Fahr jht stünde von wegen der Tyrannen und falschen Lehrer, Secten und Rotten, das durch diese vergangene Jahr der Satan das Euangelium, die Tauf und das Nachtmahl des wahren Leibes und Bluts Jesu Christi angesochten hat. "Ich hoffe aber, sprach er, die zweene Irrthum sollen nu schier versauset sein. Ich sürchte mich aber noch fur zwegen Secten, als surm Epicurismo und Enthusiasmo; die zwo Secten werden noch regieren! Denn

<sup>1) &</sup>quot;alfo" fehit St. 2) W. "halt - folle." 3) W. "wolle."

bie ganze Welt gehet in ber außersten hochften Sicherheit aufs aller Bermeffentlichste baher, als wollte sie ewig hie leben und als ware tein Gott
noch ander Leben nach diesem.

Die andern, die da nicht wollen 1) dafür angesehen seyn, als achten 2) sie Gottes nicht, die werden staddern nach hohen Dingen, das mündliche Wort Gottes verachten und mit ihren eigenen Gedanken und Speculationen umgehen, sich des Geists rühmen und surgeben, das mündliche und äußerliche Wort sey nichts. Wie der Schwärmer Marcus von Zwisau war, der sagte: ""Diese Lehre soll mir Niemand nehmen, auch Gott selber nicht!""3) Und hätte mich überauß gerne durch mancherlen Weise auf seine Meinung bracht; rühmete sich und gab für, er hättes 1) Alles ohne die Schrift aus Offenbarung gelernt. Item er rühmete sich, sein Pfund und Gabe wäre im Grad der Unbeweglichkeit (denn also brauchten solche Schwärmer seltsamer, ungewöhnlicher Wort), nehmlich er könnte den Leuten ins Herz sehen, was sie fur Gedanken hätten ze. Aber Gott behüte mich fur seiner Schwärmeren!

Ich hab Sorge, berfelben Enthusiasten werden mehr kommen, in grauen Rocken einhergehen, die Köpfehangen, saur sehen, ersoffen in ihren Gedanken und verdüstert, bleiben steif auf ihrem Bahn bestehen, weichen Niemandes ) und das mündliche Bort verachten. Darum hab ich allzeit mit höchstem Fleiß gerathen, vermahnet und gebeten, man wollte ) die heilige Schrift fleißig lesen und die Predigt hören, da Gott selbs durch seine Diener redet, daß wir mit Gott handeln, der sich offenbart hat und mit uns redet; aber den Gott, der da schweiget und in seiner Maziesta verborgen ist, soll man gar fahren lassen. Darum, weil Gott wol gesehen hat, daß wir mit unsern Gedanken und Speculationen in göttzlichen Sachen irren, so hat er sich uns in seinem Wort offenbaret und burch seinen eingebornen Sohn, so der Mutter im Schos liegt am Zigen, mit uns geredt und ernstlich besohlen, da er sagt: ""Diesen solltihrhören, der wirds euch Alles lehren."" (Matth. 17, 5.)

Aber wir wollen leider ihn nicht horen und verachten oder meistern das mundliche Wort, wollen nicht unten ben der Krippen und Windeln Christum suchen, sondern oben anfahen. Uh, wenn Gott durch einen Esel redete, so ist es sein Wort, wie viel mehr, da ers thut durch feinen Sohn und seine Apostel und gesandte Diener? Darum ruhmet S. Pau-

<sup>1)</sup> S. "wollen nicht." 2) St. u. S. "achteten." 3) Bgl. §. 1. bieses Abschn. 4) W. "habe." 5) St. "niemands weichen." 6) W. "und veracheten bas mündliche Wort." 7) W. "solle."

lus die Theffalonicher (1 Theff. 2, 13): ""Ihr habt,"" spricht er, ""unfer Wort als Gottes Wort angenommen,"" wie es denn auch in der Wahrheit ist. Wenn wir das könnten gläuben, daß Gott mit uns redete, so würden wir das Wort in größern Chren, lieb und werth halten. Aber man kann das Concretum, nehmlich!) das Neden, loquitur, nicht erhalten. Denn das enthusiastische Quare, wie das? Gott mit eigenen Gedanken suchet, richtet alles Unglück an: Warum der einige Gott drepfältig fen, eine Person Gott und Mensch, seine Mutter eine Jungfrau sen? Warum er sich des erbarme, jenes nicht?

Es ift bas Peccatom originale, bie Erbfunde, fo ben Mbam im Parabies in alles Unglud bracht hat, und ift und in bie Saut und Inmenbiges gefrochen, muß auch burch ben Chriftum wiederum heraus bracht Das Quare, auf Deutsch wie, ift uns jum Bebe gerathen; benn ba Ubam wollte folgieren und mit bem Quare, Bie, umgehen, ba ward ein Bebe braus. Ift boch fein Sauswirth fo schlimm im Saufe, ber feinem Knechte geffattete 3) zu fragen in feinen heimlichen Sachen, wie und warum er folchs thue? Condern ber Anecht foll ju Frieden fenn an feines Berrn Befehl; benfelben foll er ausrichten und nicht fragen, warum. Alfo will Gott auch, bag wir ibn follen furchten und mit gitternbem und gerschlagenem Bergen und Beifte thun, mas und wie ers befohlen hat, und weiter nicht fragen, forschen und grübeln nach ber Urfach, warum ers alfo haben will. Er will, bag wir uns bie Schande, ibm aber bie Chre allein geben follen 4), bag wir arme Marren und Gunder find, er aber flug und gerecht, und halt die fur gerecht, bie an feinen Sohn glauben, wie S. Paulus fagt (Mom. 3, 24.). Dagegen aber fuchen wir unfer Chre und Ruhm und feine Schande.

Darum wer da will, daßihm foll gerathen und geholfen werden, der habe fleißig Achtung aufs mundliche Wort, glaubs und mache aus dem Quare ein ita, und werde wie ein Kindlin; wie die heilige Schrift gar fein meisterlich vom mundlichen Worte redet. Wenn wir gleich nicht mehr hatten denn die zween Psalmen, den hundert und neunzehenten und hundert und ein und dreyßigsten, die lehren uns, daß wir ja fleißig Achtung geben sollen auf das Wort; daran sollten wir uns gnügen lassen, wenn wir das teuflische Quare (warum, wie) nicht hatte also durch die Erbsunde eingenommen.

Dag aber etliche furgeben und sagen: "", das mundliche Wort thue nichts, fondern ber Geist thue es, ber ift von Nothen; benn es hatten bie

<sup>1) &</sup>quot;das Concretum, nehmtich" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "man" ft. das.
3) St. u. S. "gestatte." 4) "daß wir uns — geben sollen" fehlt St. u. S.

Uposteln auch nicht gegläubt, darum müßte ihnen Gott den heiligen Geist senden z. Untwort: Die Apostel haben gleich so wol gegläubt, wiewol schwächlich; aber darnach ist solcher schwacher Glaube durch die Sendung des heiligen Geistes start worden. Denn der heilige Geist hat nichts anders gelehret, denn was Christus zuvor gelehret hatte 1), sintemal Christus say mit klaren Worten Joh. 16 (13): ""Er (der heilige Geist) wird von ihm selbs nicht reden, sondern was er wird hören, das wird er reden" z. Summa Summarum, der Teufel will nicht, daß wir auf dem rechten Wege sollen bleiben, sondern treibet uns immerdar neben aus auf die eine Seite. Der Epicurismus gehet auf die linke Seite, der Enthusiasmus auf die rechte, auf welchem die allerfrömmesten und andächtigsten in großer Superstition und Abgötteren einher gehen!"

86. Bon Antinomern und Arii Jerthum. (A. 405. — St. 325. — S. 298. b)

Unno 12. 38. ben 13. Septembris ward eine heftige Disputation wider die Antinomer und Gesetsstürmer fast ben fünf Stunden gehalten, in welcher Doctor Martinus sich aufs Gewaltigste wider die neuen Lehrer legte und ihnen einredete: "Die das Geset durchs Euangelium verwürfen und das Geset wollten ausheben und den Leuten, die sonst allzu sicher wären, heuchlen zum Bosen, benselben," sprach er, "wollte 2) er widersstehen bis an sein Ende, sollte er auch drüber sterben. Man sollts 3) ihm auch nachsagen nach seinem Tode!"

Und aufn Abend uber Tisch sagte er: "Er hatte niemals gewilliget in Jadels und Grickels Meinung und Opinion, die hatte er ihm noch nie gefallen lassen, auch im wenigsten nicht. Denn es pflegte sich allzeit das Feuer an einem Funklin anzuheben. Wie die Sacramentirer sagten in der Erste: ""Es ware nur Brot;"" darnach bedeutets nur den Leib; zuleht: ""es ware wol der wahre Leib, aber nur geistlich.""

Also suhr Arius auch einzeln gemählich fort mit seiner Reheren, von welcher Petrus, Bischof zu Alexandria, da ers markte, lange zuvor sagte, daß er 4) fremde und wider die Ehre Christi ware; benn wer da verneinet die Gottheit Christi, der nimmt ihm ja seine Ehre. Und er, Arius, sing also an. Erstlich verleugnete er, daß Christus Gott ware, und sagete, er ware ein Creatur, doch vollkommlich. Da ihm aber die Katholischen und fromme Bischose Widerstand thaten, sagte er zum Andern, Christus ware die aller vollkommenste Creatur, auch uber die Engel, durch welche Alles gemacht ware. Bum Dritten gab er für, er ware nur mit bem

<sup>1)</sup> St. u. S. "hat." 2) W. "wolle." 3) W. "folle." 4) W. "es."

Namen Gott. Jum Vierten, er ware wahrer Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht, führete Christum in die Schule und lehrete also von ihm, daß der Irrthum so subtil war, daß ihr viel ihm zusielen und hieletens mit ihm. Auch ward der feine Bischof zu Mailand Aurentius durch benfelben Irrthum betrogen, wider welchen Hilarius ein Epistel gesschrieben.

Da aber die frommen, christlichen Bischose nicht zu Frieden waren, sagte er zum Fünften, Christus ware nicht geborn vom Vater, gleicher Gott, sondern gemacht eins Wesens mit dem Vater; wollte nicht zugeben, daß er nicht gemacht sein. Da erhub sich der Haber uber dem Homousion. Dawider hat sich Hilarius gelegt, welchs Buchs 1), so er wider ihn geschrieben, Summa und Inhalt ist, daß Christus ist natürlicher Gott, eines gleichen Wesens mit dem Vater. Wiewol sich darnach Sanct Hieronymus dawider saste, hatte gern gesehen, daß dies Wort Homousion aus dem Symbolo Athanasii und Bekenntniß des Glaubens gethan ware worden, weil es nirgend in der Bibel und heiligen Schrist stünde. Welchem Athanasius Einhalt that und sagte: ""Daß man auch vom Vater redete, er sey ungeborn 2), könnte nicht geborn werden. Obs wol nicht in der Schrift stünde, doch reimete sichs wol und würde recht also von ihm geredt.""

Summa, was foll ich fagen? Es ist kein Irrthum, Aberglaube ober Abgötteren so grob, ber man nicht zusiele und sie nicht annähme; wie ist ber Papst zu Rom auch geehret wird als ein Gott. Und die Heiden hatten auch einen Gott, welchs Name nicht auszureden war; denn ders felbige begriff so viel Schöpfere, als Jahr in der Welt waren, wie das griechisch Wort? an der Zahl mit sich bringt."

87. Ein anders vons Arii Regeren. (A. 405b. — St. 324b. — S. 298b.)

"Des Arii Ketzeren hat fehr lange gewähret, uber bren hundert Jahr, hat erreicht die Zeit Augustini und Gregorii. Unterm Kaiser Constantino ist sie in der höchsten Blut gestanden; unter dem Kaiser Domitiano hat sie tyrannissiret; unterm Joviniano, Valentiniano und Gratiano hat sie etwas abgenommen hat wol sieben Kaiser ausgesstanden, bis die Gothen kamen. So ist der Turk noch heut zu Tage ein Arianer, wiewol er in seinen Siden die vier Euangelia rühmet, item daß Gott ein Schöpfer himmels und der Erde sen, desgleichen die Auser-

<sup>1)</sup> W. "Buch." 2) "er fen ungeborn" fehlt S. 3) Aurif. am Rande und Walch im Texte: "άλραξις" (ft. "Αβραξας?)

stehung der Tobten. Aber seinen Mahommed rühmet er als ben höchsten Propheten; lässet Christum zu Constantinopel offentlich predigen, boch daß man seinen Mahommed zu Frieden lasse und nicht angreise und 1) tadele, der ein wunderbarlicher Mensch ist."2)

88. Bon ben funftigen Secten Prophezen Doct. Mart. Luthers. (A. 405b, -- St. 320. -- S. 294.)

Unno ic. 39. den 23. Januarii beweinete und beklagte Doct. Martinus die Secten, so noch kommen wurden von falschen Brüdern. "Es wird des Schreibens," sprach er, "noch so viel werden, daß der geringste Grammaticus und Philosophus wird sonderlich Ding wollen schreiben, und wir werden wieder in die vorigen alten Irrthume fallen! Denn der Teufel ist ein Tausendkunstler, kann einen Irrthum mancherlen verbremen und schmücken, als des Samosateni und Urii Irrthum ist sast gleich, allein daß jener eine Person mit dem Vater, dieser aber zwo Personen, doch gleichwol einen genannten Gott, der nur den Namen hat, bekennet. Also haben die Sacramentirer diesen Spruch: ""Das ist mein Leib,"" auch verdrehet und geschmückt."

89. Bon Regern, ben Abeliften. (A. 406. — St. 325b. — S. 299.)

Er, Doctor Martinus, gedachte auch damals der Reher, so man Abelisten nennet und den Namen von Abel genommen hatten; dieselben wären die fürnehmesten Lehrer äußerlich im Scheine gewest, so die Sonne beschienen hat. Denn erstlich hielten sie, daß alle, die in ihrer Secten seyn wollten, sollten in ehelichen Ständen 3) seyn und Weiber haben. Zum Andern, daß sie ben einander wohnen und sich gleichwol ehelicher Werkenthalten sollten und die Haushaltung mit Gütern und Nahrung sleißig mehren. Zum Dritten, daß sie von Andern und Fremden 4) Kindere wählen 5) sollten zu Erben. Ist wahrlich ein wünderliche Keheren gewest und ein leutselige, die fremde Leute zu Kurkindern angenommen hat! Wer könnte das nicht leiden? Also wird der Chestand und Gottes Drbnung allzeit angesochten."

90. Alle Secten und Rotten find aufrührisch.

(A. 406. — St. 322. — S. 296.)

"Gewiß ist es," sprach D. Martinus, "daß ein jglicher Reger und Nottengeist ist auch aufruhrisch; denn nach dem er hat Lugen gelehrt

<sup>1)</sup> St. "noch" ft. und. 2),, der ein wunderbarticher Mensch ift" sehlt St. 3) W. "im ehelichen Stande." 4) A., St. u. S. "fremde." 5) St. u. S. "erz wählen."

und ausgestreuet, so versiegelt ers mit dem Morden. 1) Wie der Herr Christus den Teufel mit den zweven Titeln abmälet 2), der die armen Menschen also zurichtet, daß sie nur das Antecedens seizen unter einer guten Meinung und Schein des Friedes, als suchten sie nichts anders denn der Leute Seelen Seligkeit und Heil, Fried und Einigkeit. Darnach inseriet der Teufel bald ein solche Consequentiam und führet 3) eine solche Folge drauf, so die Nottengeister selbs nie gemeinet noch gedacht haben. Also siehet Grickel ist nicht diese Consequentiam, so da solgen wird. Aber der Teufel ist ein guter Dialecticus, der hat den Syllogismum, Antecedens 4) und Consequens, die Schlußrede und Folge, schon gemacht; wir aber sind sicher, meinen, der Teufel schlase, gehe müßig und regiere nicht, da er doch unter den Kindern Gottes ist und umher gehet, wie Hiob (1, 6.) klaget und S. Petrus saget (1 Epist. 5, 8).

91. Der Reger und Rotten Irrthum haben ein großen Schein.

(A. 406. - St. 322. - S. 296.)

"Der Keher und Rottengeister, Juden und Schwarmer Thun und Furnehmen ist allzeit hoffartiger, hihiger und hat ein größern 5) Schein und Unsehen denn der rechten Christen, darum man nicht anders meinet, sie sewen rechtschaffen und ihr Ding sey eitel Heilthum. Aber man kann und muß ihnen mit diesem einigen Argument und Grunde begegnen, und sie fragen: Lieber, ist das auch unsers Herrn Gottes Befehl? Da muffen sie verstummen!"

92. Reger und Rotten wollen noch bazu unschuldige Martwer fenn.

Doctor Martinus gedachte des Grickels und sagte: "Es 6) ist ein stolzer vermessener Mensch, den man weder mit Pfeisen noch Weinen gewinznen kann, man thue 7), was man wolle. Ich war neulich im Willen, auch schon ausm Wege, mich mit Jäckeln und Grickeln 8) zu bereden und versöhnen, und ward doch ohn Gefährd dran verhindert und anders Naths; denn ich sehe, je gütiger und freundlicher ich mich gegen ihnen erzeige, je mehr schwillt ihnen der Bauch, werden immer stölzer und troßiger davon. Iener rühmet sich, er sey 9) Abel, müsse viel leiden und sich würgen lassen. Was? Er wird ein Martyrer unter meinen Händen und ich muß sein Henker seyn, der ihn zum Martyrer mache! Daer mich doch viel sehrer besümmert und gemartert hat denn alle meine

<sup>1)</sup> St. u. S. "Môrber." 2) St. u. S. "abgemalet." 3) S. "führen." 4) St. u. S. "auch antecedens." 5) S. "großen." 6) W. "er." 7) S. "thut." 8) St. u. S. "mit dem Záckel und Grickel." 9) "fey" fehlt St. u. S.

Widersacher. Es hat mich fein Papst noch Schwärmer höher betrübt als er, und will nu die Schuld auf mich legen! Also hat Arius auch gethan, da er den Seinen schreib: ""Ich werde von meinem Pfarrherrn und Bischofe um der Wahrheit Willen versolget, uberwinde es aber Alles""c. Ich meine, der war ein Märtyrer. Sben also machte Christus den Teufel auch zum 1) Märtyrer. Ah, lieber Gott, wie gehen wir in so großer Bosheit sicher einher ohn alle Furcht Gottes und Beten! Darum werden auch sehr gräuliche und bose Zeiten solgen.

Also ists auch gangen zur Aposteln Zeit, nach welchen bald Manichaus<sup>2</sup>), der Keher, kommen ist, und sagte: ""Die Apostel hatten wol
ben heiligen Geist gehabt, aber unvollkommlich, er aber hatte ihn vollkommlich."" Also sagen iht unser Rottengeister auch, ""wir haben wol
angesangen und sen sein und recht, aber sie waren vollkommen, sie mußtens vollend ausmachen und zu Rechte bringen"".c. Also gehet des Teufels Proceß; er thut ihm anders nicht, deß muß man von ihm gewarten; er
will allzeit unsers Herrn Gottes Meister seyn und Alles besser machen.

Ulfo hab ich diefe zwanzig Sahr uber mehr denn funfzig Rottengei= fter gehabt, die mich lehren wollten; aber Gott hat mich fur ihnen behutet und fagte: ""Ich will bir zeigen, was bu um meines Mamens Willen leiben muffeft" "3) (Upg. 9, 16). Summa, es muffen Reberenen fenn (1 Cor. 11, 19.), man fanns nicht erwehren, man thue, was man wolle. boch zur Apostel Beit gewest; wir werdens nicht beffer haben noch machen benn unfer Bater! Benn Tyrannen und Berfolgung aufhoret, fo folgen Darum hab ich mein Bekenntniß und bie bren Symbola Rebereven. unfers driftlichen Glaubens furnehmlich aus diefer Urfachen offentlich laffen ausgeben; benn biefe Urtikel werben bald in Gefahr kommen und angefochten werden. Die 4) Beiten unterm Guangelio find bofe; wo Die Lehre rein gelehrt und geprediget wird, ba wirds Mues rege. Jebund, weil bies helle Licht bes Guangelii aufgangen ift, fiehet man, mas bie Welt ift, bas man zuvor im Finfterniß nicht fabe. Und obs wol nu wehe thut, und wir gerne flagen wollten, fo hat uns Chriftus bas loquebar, reden, ftark niedergeleget, wie er fagt: .... 3ch bin euer Berr und Meifter, ihr fend meine Junger und Schuler; haben fie mich Beelzebub geheißen, wie viel mehr werden fie es euch thun. Ihr follts nicht beffer haben benn ich."" (Matth. 10, 24. 25).

<sup>1)</sup> St. u. S. "zu einem." 2) St. u. S. "Manes." 3) "und fagte — leiben muffeft" fehlt St. 4) St. u. S. "biese."

93. Bon Biedertäufern.

(A. 406b. - St. 326. - S. 300.)

"Die Wiedertaufer," fprach D. Martinus 1), "find bofe Buben, rubmen fich großer Gebuld, wollen nicht Wehre und 2) Waffen tragen, und es durftet fie doch immerdar3) nach Blut; fagen: ",, Man foll bie gottlofen Kurften verjagen, ju Tobe fchlagen und ihre Saufer verbrennen, wie Thomas Munger zu Alftadt zum Befchluß fang, wenn er bie Epiftel in ber Rirche las." Und zeigete uns einen Brief vom Abte von R. 4), in welchem angezeigt mar, wie die Wiedertaufer, in einem Saufe verschlossen, sich mit allerlen Waffen gewehret hatten, gulet mit Rafe und 5) Brot heraus geworfen. Und ftund Bunderding brinnen von ihrem Geift, wie im Gefangniß ein jalicher, nach bem ihn fein Beift fubrete, uberlaut fchrie, und machten ein folch Sunde : und Bolfsgeheule, baß im Gefangniß allenthalben erschallete, als wenn es bonnerte: meis neten, fie wurden mit foldem Schrenen los werben, nicht willig von ihnen felbs, fondern wie fie ber Beift riffe. Es find nicht Menfchen, fonbern lebenbige Teufel; mahnen, Die Tauf fen nur ein außerlich Beichen zo. Es ware beffer, fie ließen die Zauf zu Frieden und enthielten fich berfelben."

94. Ein Unders. (A. 407. — St. 326. — S. 300.)

Doctor Martinus sagte wiber die Wiedertäufer, die da furgeben, man folle die Kinderlin darum nicht taufen, denn sie haben keinen Glauben, also: "Benn ich nicht weiß, ob ein Alter, der nu zu Vernunft kommen ist, gläube, da er gleich sagt, er gläube: was ists denn mehr? Stehet doch das Zeugniß nicht in eines Menschen Munde! Darum kann ichs auch also nicht gewißsenn. Man soll auch nicht fragen, was sie und wir mit einander machen, sondern nur allein schlecht und einfältig darauf Achtung haben, was Gott besiblt und dir sagt: Du sollt die Weile predigen, lehren, täusen, absolviren, das Sacrament reichen, Gott gebe, einer gläube oder nicht. Du sollt gedenken und gewiß seyn, daß wir unfer Umt, so uns von Gott ernstlich besohlen ist, mit Fleiß ausrichten; thun wirs aber nicht, so wird Gott das Pfund, so er uns vertrauet hat, von uns sodern und nehmen.

Ulso aber ift uns das Pfund von Gott befohlen, daß er faget: Presbiget ihr, taufet ihr, absolvirt ihr und laffet mich 6) darnach machen,

<sup>1) &</sup>quot;fprach D. M." fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "noch" ft. unb. 3) St. "immer." 4) "literas Abhatis de Fulda"nach ber latein. Handschrift. 5) "Käse unb" fehlt St. u. S. 6) S. "euch" ft. mich.

Dr. Luthere Tifchr. III.

wenn sie nicht gläuben. Also ist auch der Papst ein Wiedertäuser und Sacramentirer, denn er spricht wie jene: Gläubst du, so will ich dich täussen; haft du Reu und Leid, so absolvire ich dich. Weiset also die Menschen ins Werk hinein, wenn er das gethan hat. \(^1\) Es ist aber nicht recht. Wir aber sprechen: Weil du sagst, du gläubest, lässest die deine Sünde leid seyn z., darum täuse ich dich?), absolvire dich, gebe dir das Sacrament zc. Denn darum hat Gott sein gnadenreich Wort und Sohn geschieft denen, die es ubel um ihn verdienen, das ist, den Gottlosen, welche die Sünde drückt und mit dem Tode kämpfen und ringen. Wie viel mehr, wenn sie noch Kinder sind! Summa Summarum<sup>3</sup>), man soll allein Gottes Befehl und Wort ansehen und bedenken."

95. Der Teufel kann bie Taufe nicht leiben. (A. 407. — St. 1856. — S. 494.)

Doctor Martinus Luther sagte<sup>4</sup>), "daß die Taufe ein solch Ding sey, ba alle Teufel nicht dursten einen Tropfen darvon schlingen, es sollte ihnen sonst ein Kellershals werden, der wie höllisch<sup>5</sup>) Feuer sie verbrennen würde; sondern, wo sie die Taufe sehen, da dürsen sie nicht herzu gehen noch darben bleiben, sondern müssen ferne davon sliehen. Warum das? Wasser und Buchstaben achten sie wahrlich nichts, sondern, weil bott geboten und besohlen hat, daß wir sollen unser Hand und Jungen darzu thun und das Wasser uber den der Taufling gießen mit den Worten und Buchstaben, die Gott gestellet hat, darzu verheißen und uns versichert auß aller gewissels, daß er selbst mit seiner göttlichen Enaden und Kraft darben sehn will, und solch Werk selber thun will: so ist die Tauf nicht ledige Buchstaben oder bloß schlecht Wasser, sondern darein sich Gott verbindet, daß er an uns und durch uns als seine Werkzeuge seine Enade, Kraft und Macht uben wolle."

96. Scheinbehelf ber Wiebertaufer. (A. 4076. - St. 327. - S. 301.)

""Man soll die Taufe Niemand mittheilen 10), denn die ihren Glauben bekennen."" Und das beweisen sie mit dem Erempel des Hauptmanns Cornelii (Upg. 10), welcher zuvor seinen Glauben bekannte, ehe er die Taufe empfing. Hierauf sagte Doctor Martinus und verlegte es also: "Sie argumentiren a particulari ad universale, von einem einzeln

<sup>1) &</sup>quot;wenn er bas gethan hat" fehlt St. u. S. 2) "bich" fehlt St. u. S. 3) "Summarum" fehlt St. u. S. 4) W. "Es fagte D. M. Luther." 5) St. u. S. "ein hblilfch." 6) St. u. S. "weils." 7) "und" fehlt St. u. S. 8) St. u. S. "bie." 9) S. "geben" ft. uben. 10) St. u. S. Jufah: "fprechen bie Wiesbertaufer und Sacramentiver."

und sonderlichen Stuck auf das Ganze, so ingemein in Allen geschicht, darum nichts schließlichs draus folget. Uber daß, so hat Petrus den Cornelium nicht getauft um seines Glaubens Willen, sondern um Gottes Worts und Besehls Willen, denn Gott besohlen hat 1), alle Völker zu täusen. Wenn man zuvor mußte gewiß seyn, daß der, so getaust soll werden, gläubte, so könnte niemand getaust werden. Auch folgete, daß unser Glaub mehr zur Tauf thäte und dieselbe wirkte und kräftig machte denn das Wort Gottes selbs, oder daß Gottes Wort gar kein Kraft hätte, noch etwas vermöchte, wenn unser Glaube nicht dazu käme. Das heißt eigentlich Gottes Kraft und Macht messen und achten nicht aus ihm selbs, sondern aus und nach unser Schwachheit; welchs die größte Gotzteslässerung ist.

Weiter und zum Andern bringen die Wiedertäufer auch dies auf die Bahn, und geben für: "Die Kinder haben keine Vernunft, noch derfelben Brauch, darum soll man sie nicht täufen" ze. Gleich als thäte und nückte die Vernunft etwas zum Glauben! Ja, eben um dieser Ursachen Willen soll man die Kinderlin täufen, weil sie nicht Vernunft oder Verstand haben. Darum sind sie 2) auch geschickter die Taufe zu empfahen; denn die Vernunft ist das allergrößeste Hinderniß des Glaubens, sintemal sie Alles, was Gott sagt und thut, sur ungereimt und närrisch Ding hält, als die sich stets an Gottes Wort ärgert und slößt. Uh, was will man viel sagen? Kann Gott den Gewachsenen und Alten den heiligen Geist geben, so kann er denselben viel mehr auch 3) den Kinderlin geben!

Item weil ber Glaub aus Gottes Wort fommt (Rom. 10, 17) und bie Kindlin horen Gottes Wort, wenn sie getauft werden, so folget je gewiß, daß sie in der Tauf den Glauben uberkommen. Denn aus Gottes Wort wird der Glaube gefaßt, in der Taufe klinget Gottes Wort, darum wird in der Taufe der Glaub gefasset und uberkommen. Welchs bezeuget das Erempel Iohannis des Täufers, der, so bald die Mutter des Herrn Christi ihre Muhme Etisabeth grüßete, in Mutter Leibe hüpfete."

97. Daß man Gottes Wort fleißig lesen und betrachten foll, benn man konne es nicht auslernen.

(A. 407b. - St. 19. - S. 19.)

Doctor Martinus Luther fagte, "daß Herzog Friederich zu Sachsen Kurfürft hatte pflegen zu fagen: ""Bas man fonst liefet von weltlichen Dingen oder Weisheit, bas will ich noch wol verstehen, aber wenn Gott

<sup>1)</sup> St. u. S. "hat befohlen." 2) W. "die." 3) "auch" fehlt St. u. S.

redet, das ist zu hoch, das ergreift und ergrundet man nicht so bald.""
"Ja freilich," saget Doctor Martinus Luther, "noch gehen wir dahin, und gedenken, o wir haben es vor zehen Jahren gelesen und konnens wol; aber hore:

"Lectio lecta placet, decies repetita placebit.""

Dies faget man etwa von einem Poeten, als vom Virgilio ober Dvibio; und wenns einer uber zehen Jahr lieset, so sindet er etwas in denselben, quod delectet. Aber allhie schreien sie Aue: ""D du kannst nichts denn sides, sides, bona opera! etc. Nu, es heißt: Repete, repete, acue, acue! Also schreyet!) Moses: Lies nur, lies nur! Da wirst du wol mehr sinden; du wirst immer etwas sinden, das du zuvor nie gewußt hast. Aber wir thuns nicht. Ich thue es selber nicht 2), darum bin ich mir selbst gram, ego odi me; ader wenn ich drüber komme und lese es, so sinde ich Krast, so sühle ich, daß es eine Krast und daß es nicht eine Historie ist. Die Sapientia spricht: Kommet und essen und ihr werdet nicht hungern; trinket meinen Wein, und ihr werdet nicht dursten; trinket und werdet voll! (Hohel. 5, 1.)

So faget man: Fursten Briefe foll man zwen ober dren Mal lefen, benn sie find bedachtig und weislich geschrieben. Biel mehr foll man die Bibel oft lefen, denn darin hat Gott feine Beisheit schreiben laffen!"

98. Die Lehre bes Guangelii ift wie die Sonne und ber Mond.

(A. 408. — St. 4b. — S. 4b.)

"Die Lehre bes Euangelii ist 3) gleich als die Sonne und der Mond am Himmel sind. Denn gleich wie der Mond die Nacht helle macht, also erleuchtet das Euangelium auch die Nacht, das ist, unsere Vernunft und menschliche Weisheit und Verstand. Plato und Aristoteles wissen wol aus dem Licht der Natur: Quod tibi non vis sieri, alteri ne seceris, aber es ist ihnen noch sinster und Nacht. Wenn denn das Euangelium kömmt, so wische es den Menschen die Augen recht, daß sie müssen sagen: Ja wahrlich, es ist wahr. Darnach so ist das Euangelium auch eine Sonne, denn es bringet die Verheißung vom Sohn Gottes, wenn es spricht: Gläubet an den Sohn, der fur euch gekreuziget, gestorben, begraben und von den Todten auferstanden ist. Das ist das luminare magnum. Darum hat ein Cardinal zu Nom recht gesaget: ""Wenn gleich das Euangelium nicht wahr wäre (wie sie darvon pslegen zu reden),

<sup>1)</sup> St. u. S. "schreibet." 2) St. u. S. "leiber auch allzuwenig" ft. selber nicht. 3) W. "Es ist die Lehre des Euangelii."

so ist voch keine schwerere Lehre nie auf Erben kommen."" Und es ist wahr, es hat keine Lehre schwerere Leges denn sie, wie ihr sehet Matth. 5" (B. 20 sig.). 1)

99. Schwärmer finben allzeit Unhanger. (A. 408. — St. 3266. — S. 300.)

Ein Wiedertaufer hatte 2) einem geschrieben, wie M. Georg K. 3) sich seines Geistes rühmte, und woher und wie er benselben bekommen hatte, nehmlich er ware bei S. F. 4) gewest, welchs Hausfrau er uberaus hoch lobete, wie schön, beredt und geistreich sie ware, und wie er sich hatte mit ihr oftmals unterredet und von Gottes Wort gehandelt also, daß sein Geist und ihr Geist sich so hoch verbunden hatten, daß sie nu beide ein Mensch gleich gesinnet waren, wie er auch 17 Wochen bey ihr gewest ware mit großer Lust und Freude. Zu letzt, wie er ware von ihr gezogen wie Elias von Elisto xc.

Hierauf sprach D. Martinus: "Des Teufels Betrug ift wundersam, und seine Lügen sind sehr unverschamt, damit er die Wahrheit heimtich angeht<sup>5</sup>) und verfinstert, hat auch seine Schiler und Juhorer, die ihm folgen. Der grobe Teufel allhie ben uns hat noch Discipulos bekommen, weil wir noch leben. Ich kann Doct. Jäckeln unverdächtig nicht halten, der uns einen solchen Betrüger und Versührer her geschieft hat; aber am Ende wird mans finden und sehen euius toni, was es ist."

Er gedachte auch Hans Sturm, den man im Schloß zu Wittenberg oft besucht, verhöret und unterrichtet hatte; er wollt sich aber nicht bekehren noch bessern, blieb immerdar auf seinem Kopf. "Da ich ihn nu fragte," sprach D. Martinus in Beysenn Vieler, "ob er auch gläubte, daß Christus der Kinder ) Heiland und Mittler und ) fur sie gestorben wäre, darum müßten sie ja Sünde haben, sur welche Christus mit seinem Leiden und Sterben gnug gethan und bezahlet hot? antwortet er: ""Es wäre wahr, Christus wäre gestorben und zum Erempel, daß auch wir sterben sollten."" Berleugnet also und machte gar zu nichte die Kraft, Nuß und Frucht des Leidens Christi. Denn auf die W. Weise wäre Christus nichts mehr denn Johannes der Täufer und andere Heizligen, welche auch gestorben sind uns zum Erempel. Dergleichen viel Irrthume hatte ) er, darüber er steif hielt und Viel drein führete;

<sup>1) &</sup>quot;Und es ift wahr" :c. fehtt St. u. S. 2) St. u. S. "hat." 3) Georg Karg. 4) "apud Se bastianum Franck" (nach der latein. Handschrift). 5) St. u. S. "angreift." 6) "Kinder" fehtt St. u. S. 7) "und" fehtt St. 8) St. u. S. "diese." 9) St. u. S. "hat."

barum warb 1) er gen ber Schweinig geführt, und ba ftarb er im Sburm."

100. D6 die Biebertäufer auch felig werben? (A. 408b. — St. 328. — S. 301b.)

Da einer sagte, F. hatte viel Wiedertaufer lassen tobten, und wie beständig und freudig sie gestorben waren, fragte Peter Weller D. Martinum: ""Db sie auch selig wurden?"" Darauf sprach er: "Wir richten und urtheiln nach dem Guangelio: ""Wer nicht gläubt, der ist schon gerichtet!"" (Joh. 5, 18.) Darum mussen wir gewiß senn, daß sie irren und verdammt sind. Wiewol Gott kann außer der surgeschriebenen Regel etwas thun, welchs uns aber verborgen ist. Darum sollen wir nach dem Wort und offenbarten Willen Gottes aus der Schrift urtheisen und weiter nicht fragen noch grübeln, sondern es daben bleiben lassen und Frieden senn."

101. Schwärmer wollen Alles können und von Riemand lernen. (A. 408b. - St. 321, - S. 295.)

Unno 38. den 14. Augusti, war ein fromme gottsürchtige Matron von Frenderg, des Bürgermeisters daselbst W. L. <sup>2</sup>) Hausfrau, ben D. Martino und klaget ihm, wie stolz und muthwillig D. Jäckel wäre und wie er die zu W. <sup>3</sup>) verachtete. Da sprach D. Martinus: "Es ist derselbigen Geister Kunst und Urt, daß sie ihnen selds wolgefallen, lassen sich viel dünken und verachten die Andern allzumal, halten sie fur lauter Ganse, und sind recht Meister Klügel, ders Pferd im Hintern zäumet." <sup>4</sup>)

Und sagte weiter, "wie kuhne, unverschant und vermessen etliche waren, als Meister L. von T., der Wiedertäuser, und ein Goldschmid, die hieher gesuhrt worden; waren so stolz, daß sie sich von uns nicht wollten eraminiren lassen, spotteten unser und sagten: ""Bas hats geschlagen? Item: ""Bas? wolltest du, Luther, mich eraminiren? Ich hab das gewußt, ehe du auf ein Strohewisch geschnissen hast; ich din getaust und heilig, ich darf kein Kind mehr täusen lassen, denn alle meine Kinder werden heilig von mir geboren.""

"Solche wufte, grauliche, ungeheure Portenta und Monstra richtet der Satan an in denen, die da sicher, stolz und vermessen sind, daß sie mit solden Graueln schwanger gehen und die endlich gebaren und damit herausbrechen. Darum sagt Salomon recht Proverb. 28 (14): ""Boldem, der sich allwege fürchtet; wer aber halsstarrig ist, wird in Unglück fallen.""

<sup>1)</sup> S. "war." 2) Wolf Lose. Lgl. Andr. Molleri theatr. Freiberg. chron. p. 354. 3) Wittenberg. 4) St. "bieß — zaumen" st. berß — zaumet. 5) St. u. S. "gethan."

Lasset uns wol fursehen und beten, daß wir nicht in Versuchung fallen! Die Visitationen find sehr wol geordnet, daß man solchen Frevlern steuren kann."

102. Wiebertaufer haben wiber D. Martin Luther nichts geschrieben. (A. 409. - St. 3276. - S. 3016.)

Da eines sonderlichen fürtrefflichen Wiedertäufers gedacht ward 1), der drey Tage in eim wüssen Walde umher gangen war, hatte nichts geffen; darnach wäre er in die Stadt wieder kommen, håtte beynander versammlet stehen funden alle Bürger und Einwohner, Gelehrte und Ungelehrte, und gebeten, die Gelehrten wollten auf einen Ort treten und der Pobbel aufn andern Ort. Da håtte er aufs aller heftigste geredt und gescholten der Welt Weisheit, und sich darnach zum Pobbel gewendet, sie angenommen und gelobet als einfaltige fromme Leute.

Sprach D. Martinus: "Die Wiedertäufer haben nichts wider mich geschrieben, denn sie haben keine Gelehrten unter ihnen, weder Doctores noch Magistros, sondern ist nur ein armer, loser, aufrührischer Haufe. Ich habe mehr denn 30 Doctores Rottengeister wider mich gehabt, die alle haben wollen Meister 2) an mir werden."

103. D6 man die Wiedertäufer tödten möge? (4. 409. — St. 327b. — S. 301b.)

Darauf antwortet D. M. Luther und sprach: "Es sind zwenerlen Wiedertäufer. Etliche sind offentliche Aufrührer, lehren wider die Oberzteit, die mag ein herr wohl richten lassen und tödten. Etliche aber haben schwärmerische Wahn und Meinung, dieselben werden gemeiniglich verweiset."

104. Schwarmer find vom Teufel befeffen. (A. 409. — St. 3226. — S. 2966.)

"Munger, Carlftabt, Campanus und bergleichen Gefellen, Rotten und Secten find lauter leibliche Teufel, benn alle ihre Gedanken find bahin gerichtet, baß fie wollen Schaben thun und fich rachen."

105. Gottstäfterung bringet enblich Berberben. (A. 409. — St. 1446. — S. 1356.)

"Gotteslästerung macht den Garaus und stößt dem Faß den Boben aus. Das Lästern der Sacramentirer wird ihnen gewißlich den Hals brechen. Alsbald die Lästerung kommen, sobald muß ein ander Welt werden. Wie denn Pharao und Rabsaces, des Königs von Uffrien Erbschenk, 3) die Ihren durch Gotteslästerung sammt sich selbs jämmerlich verderbet und verlorn haben.

<sup>1)</sup> W. "Es mard gebacht." 2) W. "Magifter," 3) St. u. S. Bufat "bie."

Lieber Gott, iffs nicht gnug, daß uns Gott alle andere Sunde verzeihet und vergibt? Aber die Sunde der Lästerung Gottes will er niemand zu gute halten noch ungestraft lassen hingehen; wie er selbs sagt (Genef. 20, 7): ""Ich will den nicht unschüldig halten, der meinen Namen unnützlich führet." Und das ist das Gericht: ""Du sollt den Namen Gottes nicht unnützlich führen." Bon Anbeginn der Welt hat man Gottes Gebot stets angegriffen, aber sie stehen noch immer für und für; sie aber, die Ubertreter und Lästerer, vergehen und kommen um.

Item man beschüldiget das Euangelium als ein aufrührische Lehre, aber sie ist nicht aufrührisch; wiewol ihr allzeit Aufruhr 1) nachfolget, sie richtet aber keine nicht an, sondern bringet eitel Fried und Sinigkeit. Der Teufel sammt seinen Schuppen, Rotten und Secten erregt Aufruhr und alles Unglück, denn er kann reine Lehre, die ihm sein Reich zustöret, nicht leiden, macht, daß sich die Welt dawider legt. Daher kömmt Uneeinigkeit und Aufruhr.

Was hat es boch Gott gekostet, ehe er sein Volk bahin brachte, ba ers hin haben wollte? Nehmlich bas Königreich Aegypten ins rothe Meer und das ganze Volk Ifrael in die Wüsten. So hat Christus auch mit sich hingerissen die Policen, Negiment und Priesterthum der Juden und das römische Reich. Also wird auch heut zu Tage Deutschland zurissen und verwüstet werden."

106. D. Martini Urtheil von Erasmo Roterobamo.2)
(A. 409b. — St. 342. — S. 314b.)

Da D. Martin bes Erasmi Noterodami Conterfeitbild ansahe, sprach er: "Erasmus, wie die Gestalt seines Gesichts anzeiget 3), wird ein listiger, tuckischer Mann senn, der beide, Gott und Religion gespottet hat. Er braucht wol feine Wort: ""Der liebe heilige 4) Christus, das heilwartige Wort, die heiligen Sacrament,"" aber in der Wahrheit halt ers fur sehr kalt Ding. Zu beißen und stochern hat er ein Geist und Muth, und die Wort sind sehr geschwind und glatt, wie es in seiner Moria und Julio zu sehen ist. Im Lehren ist er gar kalt, taug nichts, er kann wol waschen, aber die Wort sind gemacht, nicht gewaschen. Wenn eine Predigt gemacht ist, so klinget sie wie ein geslickt Ding, ist gar kalt.

Darum fagt Cicero: ""Rein beffere Urt, ben Leuten bas Berg guruhren und fie gu bewegen ift, benn wenn birs zuvor felbe zu Berzen ge-

<sup>1)</sup> St. u. S. "Aufruhr allezeit." 2) Bgl. §. 119 viefes Abschnitts. 3) S. "angezeiget." 4) St. u. S. "H."(err) st. heilige.

het."" Die gottlosen Papisten brauchen nur unsere Wort, sprechen bie nach wie ein 1) Papagen. Sehet doch nur, mas er uber den schönen Psalm: ""Bol dem, der den Herrn fürchtet"" ic. (Ps. 128) und den zweiten Psalm in seinen Paraphrasibus schreibt und wäscht! Won dem Artikel, wie man fur Gott gerecht wird (der doch der höchste und fürnehmeste ist), sagt er kein Wort, nennet Christum nur um der Präbenden Willen, achtet aber seiner nichts. Will Christus nicht ein König senn, so sen er ein Bettler; es ist ihm 2) gleich eins. Er hat das Papstthum gereizt und verirt, nu zeucht er den Kopf aus der Schlingen."

107. Ein Anbers.
(A. 409<sup>b</sup>. — St. 342<sup>b</sup>. — S. 314<sup>b</sup>.)

Um Tage Trinitatis sprach D. Martinus: Ich bitte Euch alle, benen Christi Ehre und das Euangelium ein Ernst ift, daß Ihr wollet Erasmi Feinde seyn, denn er ist ein Berwüster der Religion. Leset nur sein Dialogum de peregrinatione, da werdet Ihr sehen, wie er die ganze Religion verlacht und verspottet, und schleußt zulest aus einzeln Gräueln dahin, daß er die ganze Religion verwirft, cum tamen dialectice ex puris particularibus nihil sequatur. Denn es folget darum nicht: Dieser Hans ist ein Schalk, darum sind die andern Jansen allzumal Schälke; oder: Dieser Gelehrter ist ein Bube, darum sind die andern alle Buben. Er aber schleußt also: Etliche Religionen sind gottloß, darum sind sie allzumal gottloß. Derhalben darf man der Dialectica sehr wol, ist gar ein nöttlige Kunst. Aber der sophistischen Betrügeren und Büberen darf man gar nichts: wie man etwa in Schulen gelehrt hat: ""Nullus et nemo mordent se in sacco.""

108. Erasmus ist ein Bascher. (A. 409b. — St. 342b. — S. 314b.)

Erasmus ift nicht ein Gracus, fondern ein Graculus 3), ein Rußhauer, ber allen Andern nachohmet und ihrer fpottet, gehet auch mit

Res et verba Philippus.

Verba sine re Erasmus.

Res sine verbis Martinus Lutherus.

Nec rem, nec verba Carolostadius.

Philippus Melanthon casu intervenit cum Magistro Basilio, affirmans, recte iudicatum essede Erasmo et Carolstadio, sed sibi nimium attribui, imo Luthero etiam verba adscribenda. Dixit Martinus Lutherus: "Erasmus non est Graecus, sed graculus."

<sup>1) &</sup>quot;ein" fehlt S. 2) St. "Erasmo." 3) Bollständiger heißt es in der latein. Handschrift: "Anno 36. 1. Augusti Martinus Lutherus solus in speculationibus sedens creta in mensem scripsit:

Christo, unserm Heilande, schlimm und schlecht um. Und da gleich Christus nur ware<sup>1</sup>) ein Mensch gewest, so ware er doch größer Ehre werth, denn ihm Erasmus gibt. Denn er hats ja wol um uns verdienet, der uns alles Guts und kein Arges gethan hat; ich will in deß geschweigen, daß er wahrhaftiger Gott und Heiland ist. Wenn Erasmus in seiner Kunst bliebe, so ware er ein Mann; weil er aber in Allem will klug seyn, da betreuget er sich selbs. Es heißt: ""Wer in Gott will klug seyn, der muß fur der Welt ein Narr seyn."" Das will Erasmus nicht thun, sondern will in Allem etwas seyn. Es heißt, wie man spricht: ""Neunersey Handwerk, achtzehnersey Unglück!""

109. Grasmus ift fein 2) Rrieger. (A. 410. — St. 342b. — S. 315.)

"Erasmus kann nichts benn cavilliren und spotten, consutiren aber und verlegen kann er nicht. Wenn ich ein Papist ware, so wollte ich ihn leichtlich uberwinden und schlagen. Db er gleich den Papst mit seinen Geremonien verspottet, so hat er ihn doch nicht confutirt noch erlegt; benn mit Beriren und Spotten schlägt man die Feinde nicht; ja indem er das Papsthum spottet, verspottet er Christum."

110. Erasmus ift nicht lutherisch, sondern ein papistisch Bloch und Spotter. (4. 410. — St. 3426. — S. 315.)

"Erasmus, Kochlöffel, Eck und andere 3) bergleichen haben ein andere Sprache denn ich. Erasmus ist ein gottloser Mensch, hat keinen Glauben denn eben den rechten römischen Glauben, gläubt eben das, das Papst Elemens gläubt. Ich will ihnein Mal von dem Argwohn erledigen ben den Papisken, daß er nicht lutherisch ist, sondern ein papistischer Klotz, der Alles gläubt, was der Papst will, und doch Alles verlacht und treibt sein Gespött draus. Leset sein gottlosen Dialogum, da werdet Ihr sein Herz sein abgemalet sehen, daß er sich an Gott ärgert in dem, als sollt er sich unser und menschlicher Ding nicht annehmen, frage 4) nichts darnach, wie es gehet. Daraus er denn will schließen, daß Gott entweder ein Narr muß seyn oder ohnmächtig oder ungerecht, der nicht Alles auf Erden regieren könne 5) nach seinem Willen. Es heißt aber: ""Es hat Gott wolgesalten, durch 6) thörichte Predigt selig zu machen z."" I Corinth. 1 (21).

111. Erasmus ein 7) Lucianus. (A. 410. — St. 343. — S. 315.)

"Erasmus," fprach D. Martinus 8), "fticht durch ben Baun, thut

<sup>1) &</sup>quot;ware" fehit W. 2) W. "ein" st. fein. 3) "andere" fehit St. u. S. 4) St. u. S. "fraget." 5) St. u. S. "könnte." 6) W. "burch bie." 7) W. "und" st. cin. 8) "sprach D. Martinus" fehit St. u. S.; W. "D. Mart. sprach."

nichts offentlich, gehet keinem frey unter bie Augen; barum sind seine Bucher sehr giftig. Wenn ich sterbe, will ich verbieten meinen Kindern, daß sie seine Colloquia nicht sollen lesen, denn er redet und lehret in denselbigen viel gottlos Ding unter fremden erdichten Namen und Personen, fürsehiglich die Kirch und den christlichen Glauben anzusechten. Mich zwar und andere Leute mag er verlachen und verspotten, er spotte aber unsers Herr Gotts nicht, das rathe ich ihm; er will ungeverirt senn. Darum besorge ich, er wird ein bos Ende nehmen!

Bucianum lobe ich boch, ber gehet fren heraus und verspottet Alles offentlich; Erasmus aber verfalscht Alles, was Gottes ift, und die ganze Gottfeligkeit unterm Schein ber Gottfeligkeit 1), darum ist er viel arger und schädlicher benn Lucianus."

112. Der Epicurer Argument ift wie Caiphas Rath. (A. 410. — St. 343. — S. 315.)

"Ich bin Erasmo von Herzen feind," sprach der Doctor<sup>2</sup>), "denn er brauchet und führet eben das Argument, wie<sup>3</sup>) Caiphas rieth<sup>4</sup>), da er sagte (Ioh. 11,50): ""Es ist uns besser, daß ein Mensch sterbe, denn daß das ganze Volk verderbe."" Es ist besser, daß das Euangelium untergehe oder nicht geprediget werde, denn daß ganz Deutschland, alle Fürsten in einander fallen und die ganze Welt rege werden sollte. Und um des Raths willen ist S. Johannes Caipha Feind. Desgleichen gibt Christus Caipha einen Stoß, der solls bezahlen, da er sagte zu Pilato: ""Der mich dir uberantwortet hat, der hat größer Sünde"" zc. (Joh. 19, 11).

S. Johannes redet gar schlecht und einfältig; was aber ein solcher Mann, unser Herr Christus, Gottes Sohn, redet, da soll man aufmerken. Denn ein jglich Wort in Johanne gilt und wiegt einen Centener, als da er spricht: ""Er kam in die Stadt Nazareth und redet mit dem Weibe"" ic. Item: ""Water verklare deinen Sohn""ic. (Joh. 17. V. 5). Es sind wol schlechte, albere, ja schläferige Wort anzusehen, aber wenn man sie aufweckt und auf die Wage legt, so gelten sie.

Ich glaube, daß sich Erasmus sehr argere an folder Einfaltigkeit S. Johannis und denkt, er redt nicht wie Homerus, Cicero, Demosthenes, Birgilius, noch auch wie wir nach der Vernunft. Aber Gottes Urtheil ist viel anders." Und sprach zu 5) D. Jonas und D. Pomer mit großem ernsten Eifer von Herzen: "Ich befehl Euch in meinem Testament, Ihr wollet dieser Otter gram seyn. Seine Wort sechten mich

<sup>1)</sup> St. Jusage: "und Heiligkeit." 2) "fprach der Doctor" sehlt St. u. S. 3) S. "wie es." 4) "rieth" schlt St. 5) "du" sehlt S.

nichts an, fie find wol gut und geschmuckt, aber es ift eitel bemocritisch und epicurisch Ding. Denn mit Kleiß und fursebiglich rebet er MUes zweifelhaftig; feine Bort find Bankelwort ober, wie man fonft faat, geschraubet bie er beuten kann, wie er will, also bag man ihn nicht beichulbigen kann; spottet indeg bas Papftthum, Guangelium, Chriftum und Gott mit feinen Wankelworten und ungewiffen Reben, welchs einem Chriften nicht gebühret, ja auch nicht einem frommen politischen Beltmenichen und Beiben. Denn, febet boch, mas fur Gift er in feinen Colloquiis unter erdichten Personen aussprist, und applicirt fich fein nach ber Jugend, fie bamit zu vergiften. 2118 bald ich wieder gefund werde, wills Gott, fo will ich wider ihn schreiben und ihn todten! Bir haben fein genug verschonet, damit wir ihn nicht verdachtig machen bem Papft, Rapfer und Ronige; wir haben von ihm gelitten, daß er unfer gefpot= tet und uns gewurget hat: weil er aber Chriftum wurgen will, welchem wir Alle gelobt und geschworen find, so wollen wir uns an ihn machen. Wiewol es mahr ift, mer Erasmum jubrudt, ber wurget eine Banste, welche tobt fehrer ftinkt benn lebendig. Doch ift mir mein Chriftus, deß er fpottet, viel lieber benn bie Gefahr fur Erasmo. Bas fann er benn thun? 3ch will ben Spruch Jefaia von Bafiliskeneiern wiber ihn an= gieben und brauchen, berfelbige ichickt und reimet fich fein auf Erasmum." Darnach fagt er biefe zween Berfe, bie er beffelben Tags im Bette gemacht batte von Grasmo:

Qui Satanam non odit, amet tua carmina, Erasme, Atque idem iungat Furias et mulgeat Orcum.

Ber nicht dem Satan recht ift gram,
Der mag Dich, Erasme, lieb han;
Die Teufel all zusammen spann,
Und Milch von höllschen Böcken sammln. 1)

113. Son Erasmi Vorreden uber das neue Testament.

(A. 410<sup>b</sup>. — St. 345. — S. 316<sup>b</sup>.) Um ersten Tage Aprilis des 36. Jahrs, da der Doctor frank lag, brachte er schier den ganzen Tag zu mit Lesen der Vorreden <sup>2</sup>) des Erasmi ubers neue Testament, ward drüber heftig bewegt, und sprach: "Wiewol diese Schlange schlüpferig ist, daß man sie nicht wol ergreisen noch fassen, doch wollen wir und unsere Kirchen ihn mit seinen Schriften und Büchern verdammen. Und wiewol sich viel weltweise Leute dran årgern werden, doch ists besser, wir lassen sie sahren, denn Christum, uns

<sup>1) &</sup>quot;Die Teufel - fammlen" fehtt St. u. S. 2) St. u. S. "bie Borrebe."

fern Heiland, verleugnen. Diefen Mann 1) hab ich mehr geftanben, benn ich immermehr bekommen mag.

Erasmus hat lose, faule Prafationes und Vorrede gemacht, wiewol er sie gelindert hat; denn er macht schier kein Unterscheid drinnen zwisschen Christo und Solon, dem beydnischen weisen Gesetzgeber. Daranach veracht er S. Paulum und Johannen, wie die Vorrede uber die Epistel zun Römern und Johannis zeuget, gleich als tochten sie gar nichts. Denn er saget, daß die Epistel zun Römern reime noch schieße sich nichts auf unsere Zeit und sie sey schwerer denn nüglicher ic. Heißt das den Meister des Buchs gelobet? Pfui dich mal an!"

114. Von Erasmi Moria. (A. 411. — St. 345<sup>b</sup>. — S. 317.)

"Da Erasmus fein Buch Moriam geschrieben, hat er eine Tocheter gezeuget, die ist wie er. Denn also pflegt sich der Ael 2) zu schlingen, winden und beißen; aber er als ein Morio und Stocknarr hat Moeriam, ein rechte Narreren, geschrieben!"

114°. Ein Anders. (A. 411. — St. 343°. — S. 315°.)

"Ich bin der Schlangen, dem Erasmo, gram und will seine Bücher zu lesen allen Gottsurchtigen treulich widerrathen, denn sie dienen wester zu guter Disciplin noch zum Verstande. Uns einem Blatte im Terrentio kann Erasmus ein großen langen Dialogum oder Gespräch machen. Ist ein Spötter der Religion, Policep und Deconomei, des Kirchen z, weltzlichen und Hausregiments. Und, da Gott fur sen, wenn unser Confessiond Upologia todt wären, so wurde Erasmus eine epicurische Kirche anzrichten!"

115. Erasmus fist zwischen zweien Stublen. (A. 411. — St. 3436. — S. 315.6)

"Erasmus håtte dem Handel des Euangelii wol können dienen und nühe seyn, wie er denn oftmals christlich vermahnet ist, er wollt 3) es thun, hats aber nicht gethan. Und da er jet gerne wollte, so kann er nicht, denn die Sache ist nu zu weit kommen, und er hat das Kartenspiel nicht mehr in seiner Hand, sondern hats von sich geven. Hat sich also dieser Sache geäußert, daß er auch nicht mehr von den Papisten dazu gebraucht wird, und gehet ihm gleich wie Judas Ischarioth, derselbige wollte auch nicht, da er gleich von Christo freundlich vermahnet ward, da Christus zu ihm sagte: ""Barum verräthest du des Menschen Sohn

<sup>1)</sup> St. 3ufat: "(Chriftum)." 2) A. u. W. "Del." 3) W. "foute."

mit dem Kuß?"" (Euc. 22,48.) ""Mein Freund, warum bist du kommen?"" (Matth. 26,50.) Da hatter mögen ablassen und Christo dienen; er wollte aber nicht. Darnach da es ihn gereuete und wollte, konnte er nicht, und ward auch von den Juden veracht und verworfen. Darum sagt ein Bischof von Ario, dem Keher, und sprach: ""Arius sucht nicht Gottes Ehre."" Also mag ich von Erasmo auch sagen."

116. Erasmi Beise ober Ingenium. (A.411. — St. 343b. — S. 315b.)

"Erasmus ift ein rechter Momus, der Alles spottet, auch die ganze Religion und Christum. Und auf daß ers deste baß thun könne, erzbenkt er Tag und Nacht Wankelwort, daß seine Bücher auch können von Türken gelesen werden. Und wenn man meinet, er habe viel gesagt, so hat er nichts gesagt. Denn alle seine Schriften kann man ziehen und beuten 1), wie und wohin man will; darum kann er weder von uns, noch von den Papisten ergriffen werden, es sey denn, daß solche Wankels und geschraubete Wort weg 2) gethan werden, welche beide in der heiligen Schrift und in kaiserlichen Nechten verboten. Denn also seizen sie: ""Wer zweiselhaftige, dunkele, ungewisse Wort braucht, wider den sollen sie gedeutet und verstanden werden.""

117. Erasmus achtet Christi und seines Worts nicht. (A.  $411^b$ . — St.  $343^b$ . — S.  $315^b$ .)

"Benn Erasmus Christum und das Euangelium lieb håtte und von Herzen meinete, so wurde er, weil er nu alt ist, uber ein Epistel S. Pauli schreiben und nicht also mit Kinder und Narrenwerk umgehen und spielen, wurde in Theologia ernste, schlechte und einfältige Wort brauden. Aber er gedenkt nicht, besleißiget sich auch nicht Christum zu lehren. Es ist nicht sein Ernst, da er seiner gleich<sup>3</sup>) gedenkt, wie gemeiniglich alle Italianer und Welschen thun, mit denen er viel umgangen ist, die sagen: ""Dhe 4), du bist ein guter Christ, daß du an einen gläubest, der von einer Jungfrau geborn ist!""

Diefe<sup>5</sup>) Kunst kann Erasmus fein. Ist in bem ein gelehriger Schilter worden, daß er die Wort fein schrauben kann, dunkel und ungewiß reben, daß man daraus weiß und schwarz verstehen kann auf beibe Mecht. Welchs ist fur die größte Weisheit gehalten wird, ist aber gar schädlich. Wie diese giftige Rede ist von S. Petro im Garten, als der zu Christo also sollte gegagt haben, da er dem Malcho das Ohr wieder

<sup>1)</sup> W. "beuten und ziehen." 2) W. "hinweg." 3) W. "gleich seiner."
4) W. "Dho." 5) St. u. S. "bie." 6) W. "solle."

ansatte und macht ihn gefund: ""Menge sich ber Teufel in ben Krieg! Was ich haue, bas heilet er; er halt es so schier mit ben Juben als mit mir!""

Das find eitel teufelische Wort, die Erasmus sehr wol kann, hat in ber Schule wol studiret und proficirt; ist ein Meister drauf! Aber mir nicht! Ich will einfältig von Christo reden, wie Josus sagte: ""Erwählet euch selbs,"" sprach er, ""wen ihr wollet, der euch gefällt; ich und mein Haus wollen bleiben ben dem Gott Ifrael, deß soll dieser Stein Zeuge und Zeichen seyn"" zc. (Jos. 24, 15.)

Wenn man Christum also laftert wie Erasmus thut, so muß es brechen. Gleich 1) ba man Christum am Creuze lasterte, erzitterte die ganze Natur, konntes nicht leiben, der Vorhang im Tempel zureiß, die Steine und Felsen sprangen von einander, die Sonne verlor ihren Schein."

(A. 411 - St. 344. — S. 316.)

"Nach meinem Tobe," sprach D. Martinus, da er nu viel von Erasmo geredet hatte, "sollt Ihr sagen, Erasmus sew ein gottloser Mann und Spicurer gewest. Lebe ich aber, so will ich mich an ihn machen. Man soll seine Tücke nicht leiden. Er meinet, er sey alleine klug und gelehrt, spottet unser, als waren wir eitel Ganse und schläserige Narren, braucht im Schreiben eitel Wankelwort, die man deuten kann, wie man will, auf daß er nicht gestraft werde; wie er jet in seinem neuen Katechismo thut. Solche dunkel, ungewisse und zweiselhaftige Reden frommen noch dienen nicht, sondern thun großen Schaden und machen die Leute irre. Eim Lehrer gebührt, daß er gewiß lehre, nähre und wehre."

118a. Ein Anders. (A. 411b. — St. 344. — S. 316.)

"Erasmus ift rex amphiboliarum, ein Meister geschraubeter und 2) Wankelwort und Reben. Wolan, ich will ihm ein Kampf anbieten und aussodern; er komme nur und lasse sich mit wenig Worten ergreisen; ich will ihm rathen, mit Gottes Hulf! Lebe ich, so will ich die Kirche von seinem Unslath reinigen; er hat Erotum, Egranum, Wigeln, Decolampadium, Campanum und andere Schwärmer und Epicurer gesäet und gezeuget. Ich will ihn in der Kirchen nicht wissen, daß mans wisse!"

119. Bon Crasmi Conterfeit. 3) (A. 412. — St. 345b. — S. 317.)

Da D. Martino bes Erasmi Conterfait gezeigt war, gefiels ihm

<sup>1)</sup> W. "gleich als." 2) "und" fehlt St. u. S. 3) Bgl. §. 106 biefes Abschnitts.

nicht. Und man fagt, da Erasmus sein eigen Conterfeitbild gesehen hatte, soll er gesagt haben: ""Sehe ich also, so bin ich ber größeste Bube!"" Also gefällt niemand sein eigen Gestalt wol.

120. Bon Grasmi Ratechifmo. (A. 412. - St. 345. - S. 316b.)

"Erasmus," fprach D. Martinus 1), ist zu Kom und Venedig mit dem Spicurismo vergiftet und beschmeißt worden; er hat die Arianer mehr gesobt denn die Katholische; hat durfen sagen: Christus sew nur ein Mal in Johanne Gott genannt, da Thomas also zu Christo spricht: ""Mein Herr und mein Gott"" (Joh. 20,28). Aber unter allen seinen verliebten Pfeilen kann ich am wenigsten leiden seinen Katechismum, denn er lehret nichts Gewisses brinnen, macht junge Leute nur irre und zweiselnde."

121. Bon feinem Leben und Enbe. (A. 412. - St. 344. - S. 316.)

"Erasmi Proposition und furnehmste Lehre ift, man foll sich nach ber Zeit richten und ben Mantel nach bem Winde hangen, wie man sagt; hat allein auf sich gesehen, ihm selbs gelebt, daß er möchte Ruhe und gute Tage haben, und ist gestorben wie ein Epicurer, ohne einigen Diener Gottes und Trost, ist gefahren in Bus correptum!<sup>2</sup>)

Erasmus Roterodamus hat in freyen Künsten viel trefflich Dinges geschrieben, benn er hat Verstand, Zeit und ein müßig Leben gesührt, ohn alle Mühe und Beschwerung, hat nicht geprediget, noch offentlich gelesen, ist kein Hausvater gewest und ist in einem Stande ohn Gott 3), hat in aller Sicherheit gelebt, wie er denn auch gestorben ist. Um Todbette hat er keinen Kirchendiener begehrt, noch das Sacrament, und diese Wort, so er am Ende soll geredt haben: ""Fill Dei, misere mei"" (Du Sohn Gottes, erbarme dich meiner), sind vielleicht erdichtet. Behüte mich Gott, daß ich an meinem lehten Ende nicht sollte einen frommen Diener begehren und zu mir sodern lassen! Ja, wenn und wo ich nur könnte einen frommen Christen bey mir haben, der mich aus Gottes Wort trösten könnte, so wollt ich Gott danken! Aber der Mensch hat solchs zu Rom gelernt, davon man jeht schweigen muß um seiner Autorität und Bücher Willen, die er geschrieben hat."

<sup>1) &</sup>quot;sprach D. M." fehlt St. u. S. schr.; in ben Ausgg. "correptam." febit St.

<sup>2)</sup> So in der lat. Hand=
3) "und ift — ohn Gott"

## 122. Gin Unbere.

(A. 412. — St. 344b. — S. 316b.)

Doctor Martinus weisete M. A. E. 1) ein sehr heftige, bittere Spisstel, die Erasmus an Kurfurst H. Friederichen wider ihn, den Doctor, geschrieben hatte Unno ic. 25. "Ja, dieser kann," sprach er, "mich schelsten und seinen Spicureismum nur gelobt wissen. Ah, Spicureismus ist die schallichste Secta, welche man nicht widerlegen kann mit der heiligen Schrift, denn sie acht der nicht!"

123. Rurfürst Friederichs Rebe von Erasmo.

(A. 412. — St. 385b. — S. 317.)

Doct. Martinus sagte, "daß H. Friederich, Kurfürst zu Sachsen, hätte ein Mal zu Coln Unno 1519 Erasmum angeredt und ihm einen Damaschken geschenkt; darnach zu M. Spalatino gesagt: ""Was ist Erasmus fur ein Mann? Weiß man doch nicht, wie man mit ihm dran ist!"" Und Herzog Georg, wie er pflegte, hatte gesagt: """Daß ihn die Sucht erstoße! Weiß man doch nicht, was er für hat. Ich lobe noch die Wittenberger, die sprechen doch Ja oder Nein!"" Es ist auch wahr," sprach D. M., "denn wir sagens dem Papst trucken heraus!"

(A. 412<sup>b</sup>. — St. 344. — S. 317.) Da fagte S. <sup>2</sup>): ""Erasmus ist<sup>3</sup>) ein Mal heraus gefahren, hat <sup>4</sup>) sich dieser Lästerwort vernehmen lassen: ""Benn Gott nicht wäre, so wollt ich die Belt durch meine Klugheit regieren."" Darauf antwortet D. Martinus: "Erasmus hat ihm allzeit diese Gottheit zugemessen, welche er wollte Christo entziehen<sup>5</sup>); hat sich allein fur klug gehalten, die Andern<sup>6</sup>) verachtet und uns fur seine Närrlin und Spielvögelin, an denen er seine Lust möchte haben, gehalten, als verstünden wir seine geschraubete und Wankelwort nicht. Ich hab ihm in der Epistel, die Phil. mißsiel, den Kampf angeboten und ausgesodert<sup>7</sup>), aber er wollte kein Gänglin mit mir thun; denn ich hatte viel aus seinem großen Buch, das er nennet<sup>8</sup>) sarraginem<sup>9</sup>) epistolarum, das wollt ich ihm ausgestrichen haben."

124. Erasmus, Chrifti Feind.

(A. 412b. — St. 344b. — S. 316b.)

"Das," fprach D. Martinus," laffe ich nach mir im Teftament und bazu nehme ich Euch zu Zeugen, daß ich Erasmum fur den hochsten Feind

<sup>1)</sup> M. Ant. Cauterbach. 2) "Da fagte S." fehlt St. 3) S. "da ift Grasmus." 4) St. u. S. "und hat." 5) St. "Ehristo entziehen wollte." 6) St. "alle andern." 7) St. "ihn ausgeforbert." 8) "das er nennet" fehlt St. 9) St. "ex farragine."

Dr. Buthers Tifchr. III.

Christi halte, als keiner in tausend Jahren nicht gewest ist. In seinem Katechismo ist nicht ein Wort, daß er sagte: Das thue oder das laß. Er thut nichts drinnen, denn daß er die Gewissen irre macht. Und zwar hat er wider mich geschrieben in seinem Buchlin Hyperaspisse, in dem er vertheidigen will sein Buch vom frezen Willen, dawider ich in meinem Buch vom knechtischen Willen geschrieben hab, daß er noch nicht verlegt hat und nimmermehr in Ewigkeit verlegen wird können. Das weiß ich surwahr und diete dem Teusel mit allen seinen Schuppen Troß und aber Troß, daß ers consutire. Denn ich bins gewiß, daß die unwandelbare Wahrheit Gottes ist. Aber sebt ein Gott im Himmel, so wird er (Erasmus) ein Mal gewahr werden, was er gethan hat!"

125. Erasmus urtheilt nur nach ber Bernunft in Gottes Sachen.
(A. 412b. — St. 344b. — S. 316b.)

"Ber eine Ceremonien anfechten will, sie sen so gering als sie wolle, ber muß das Schwert zu beiben Fäusten fassen, nicht wie Erasmus, der verlacht und verspottet sie allein darum, daß sie narrisch und lächerlich fur der Vernunft angesehen werden. Wenn man aber dagegen sagt: So muß Gott auch ein Narr senn, der narrisch Ding besihlet und gebeut, als die Beschneidung, daß Abraham seinen einigen Sohn opfern und tödten sollte; item daß Gott seinen liebsten Sohn hat 1) lassen an Galgen hängen und zum Fluch werden ze.: wie, wenn solches, das du fur narrisch hältest und spottest, Gotte recht wol gefällt?

Dies Argument wird mir Erasmus, noch kein Klügling solviren, benn die Vernunft pflegt anders nicht zu thun; wenn sie kömmt auf gotteliche Sachen, so verachtet sie bieselben. Erasmus weiß das Principium, ben Grund und die Regel nicht, daß die heilige Schrift und Gottes Bort soll Raiserin seyn, der man stracks folgen und gehorchen soll, was sie sagt, und kein Bort dawider reden, denn sie ist Gottes Mund. Allein der Artikel von der Rechtsertigung, wie man fur Gott gerecht, fromm und selig wird, der muß es thun, sonst bleibt der Gedank immerdar im Herzen und in der Vernunft. Vielleicht gefällt das Gott wol. Barum sehest du bich denn darwider? Barum sichtest du es an und verlachste Hat unser Gert Gott nicht närrische Ding geboten?

Diese Argumenta stehet keiner nicht aus, der nicht mehr kann denn Erasmus. Dies Argument, daß die Papisten und Klüglinge führen und so hart treiben, nehmlich die Kirche gebeuts, stößt sie Alle!"

<sup>1)</sup> St. "fo hat" ft. hat.

126. Gin Unbere.

(A. 413. — St. 341b. — S. 313b.)

"Ein laderlich Ding," fprach D. Martinus, "wirds Erasmo senn, daß Gott von einem armen Weibsbilde soll geborn senn. Ich weiß, daß er uns in seinem Herzen verlacht. Und wiewol Lucianus aller Götter gespottet und sie verlacht hat, doch ist Erasmus ein größer Bub und Spotter. Aber am jungsten Tage wird er sagen zu uns: ""Siehe, wie sind diese unter den Heiligen Gottes, der Leben wir doch hielten fur Thorheit und Unsinnigkeit und ihr Ende ohne Ehre?"" (Weish. 5, 4.5.) Er solls erkinden gewisslich!"

126ª. Gin Unberg.

(A.413.—St. 341b. S. 313b.)

"Erasmus Roterobam halt die driftliche Religion und Lehre fur eine Comodien oder Tragodien, in welcher die Ding, so darinnen beschrieben werben, niemals also geschehen und ergangen sind wahrhaftig, sondern sind allein darum erdichtet, daß die Leute nur zu einem feinen außerlichen Bandel und Leben unterrichtet und angerichtet wurden zu guter Disciplin und Zucht."

127. Ein ander icharf Urtheil D. M. Luthers von Erasmo Roterobam, an feinen Sohn mit eigener hand auf einen Zebbel Lateinifch gefchrieben Unno 1533.

(A. 413. — St. 5596. — S. Append. 106. Lateinisch in Euthers Briefen, herausgeg. von de Wette IV, 497.)

"Erasmus ift ein Feind aller Religion und ein sonberlicher Feind und Widersacher Chrifti, ein vollfommen Conterfeit und Sebenbild des Spicuri und Luciani. Dies hab ich Mart. Luther mit meiner eigenen Hand geschrieben Dir, mein lieber Sohn Johannes, und durch Dich allen meinen Kindern und ber heiligen christlichen Kirchen.

Sensibus haec imis, res est non parva, reponas<sup>1</sup>).

Diß faß, mein Sohn, je wol zu herz, Und laß es Dir fenn gar kein Scherz. Denn es ist nicht ein kleine Sache, 2) Die man verachten mog und lache."3)

128. Erasmus fragt nachm Glauben an Christum nicht. (A. 413. — St. 341b. — S. 313b.)

"Ich wollt nicht 10000 Gulben nehmen," fprach D. Martinus, "und in der Fahr ftehen fur unserm herrn Gott, ba S. hieronymus

<sup>1) &</sup>quot;Sensibus — reponas" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "benn es find ja nicht kieine Sachen." 3) St. u. S. "lachen."

inne stehet, viel weniger barinne Erasmus stehet, der mich an einem Orte sehr geärgert und fur den Kopf gestoßen hat. Da er sollte antworten vom Glauben an Christum, sagte er 1): ""Ich lasse dies geringe Ding furüber gehen und fahren.""

129. Fur Erasmi Buchern foll man fich huten. (A. 413. — St. 341b. — S. 313b.)

"Bin ich gesund und Gott verleihet mir Kraft und Starke, so will ich meinen Herrn Christum rund und frey bekennen wider Erasmum. Ich will das Jesulin nicht so verkäufen! Ich gehe alle Tage auf die Grube, darum will ich ihn bekennen mit freyem offenen Munde und kein Blatt furs Maul nehmen. Denn wer sophistisch redet und Brey im Maul behålt, dem ist man billig feind, sonderlich in Sachen, daran merklich gelegen ist. Wie auch der Heide Quintilianus saget, daß man sich sur dem huten soll, der zweiselhaftig, mit ungewissen und wankenden Worten redet, die man deuten und drehen kann, wo man hin will, auf beide Recht. Nu aber redet Erasmus mit Fleiß und sursätziglich, ja böslich, schlüpferig und, wie man zu Hose sagt, mit geschraubeten Worten, die keinen gewissen Verstand haben und die er lenken und verdrehen kann seins Gesallens, nach seinem Sinn, wie er will, nach Gelegenheit der Umstände.

Darum gebiete ich Euch aus Gottes Befehl," sprach D. Martinus zu benen, die ben ihm waren, "Ihr wollet ihm feind senn und Euch fur seinen Buchern huten, benn er halt unser ganze Theologia wie Democritus, der heidnische spöttische Philosophus, das ist, fur lauter Narrentheiding, lacht und spottet ihr. Ich will wider ihn schreiben, sollt er gleich drüber sterben und verderben; den Satan will ich mit der Federe tödten! Wiewoll mich diese Gedanken lange geplaget haben, daß ich michs enthalten und nicht wider ihn geschrieben habe; denn ich gedachte, wie, wenn du ihn tödtest? Wolan! Also ich dich Münzern getödtet, deß Tod liegt auf meinem Halse. Ich hab es aber darum gethan, denn er wollte meinen Christum tödten. Ungewisse, zweiselhaftige, wankende Wort und Nede soll man weidlich panzersegen, durch die Rolle lassen lausen, sluge zausen und nicht lassen gut seyn. Mit der Rhetorica kann ich ihm nicht gleich seyn, aber mit der Dialectica will ich ihm uberlegen seyn wo nicht schof und kraus, wie man sagt, doch alber und fest!"

130. Erasmus achtet Gottes Wort in ber Theologie nichts.

(A. 413b. - St. 342. - S. 314.)

"Erasmus," fprach D. Martinus, "verstehet fein Ding, bas ift,

<sup>1)</sup> St. Bufat : "Ego illa exigua transco."

heidnische Handel; aber unsere, das ist, theologische Sachen, achtet er nicht; bringt zusammen aller Philosophen, Könige und Fürsten Sprüche, Wort und Thaten; darnach bringt er zu Hause und zeiget an alle Aerzgernisse, fo von unser Lehre kommen sind, daß Christus, als ein unverstänzbiger, unersahrner junger Mann, die allzumal strafet und tadelt, ja verzdammt. Endlich schleußt er nothig also: ""So ein Gott wäre, der würde solchs nicht leiden."" Darum hat er einen Gott, der heißt Rhamnusia, das ist, das Glück: wie es gehet, so gehets; wie es fällt, so fällts; ohn Gefähr. Gläubt sonst keinen andern Gott.

Des hab ich zwen starke Argument. Das erste, daß in allen seinen Buchern kein Spruch zu sinden ist vom Glauben an Christum und wie er uber Sunde, Tod, Teufel und House gesieget und die uberwunden hat. Das ander, daß er unser Ding mit sonderlichem Fleiß sursätziglich schändet und lästert und braucht solcher Wort und Sprüche, die einem Stocknarren nicht einfallen, sondern er redet und schreibet besächtiglich. Er eröffnet aber sein Herz und machts offenbar, weil er sein Ding so hoch vertheidiget, sonst würde er auf den Epicurum dringen, wie geschrieben stehet (Luc. 19, 22): ,,,,Du Schalkfnecht, aus deinen Worten richte ich dich.""1)

131. Erasmus achtet Gottes Wert und Creaturen nicht.

"Wir," sprach<sup>2</sup>) D. Martinus<sup>3</sup>), sind jet in der Morgenrothe des künftigen Lebens, denn wir fahen an wiederum zu erlangen das Erkenntnis der Creaturen, die wir verloren haben durch Abams Fall<sup>4</sup>). Ist sehen wir<sup>5</sup>) die Creaturen gar recht<sup>6</sup>) an, mehr<sup>7</sup>) denn im Papstthum etwan.<sup>8</sup>) Erasmus aber fraget nichts darnach, bekümmert sich wenig, wie die Frucht in Mutterleibe formiret, zugericht und gemacht wird; so achtet er auch nicht den Ehestand, wie herrlich der sey.<sup>9</sup>) Wir aber beginnen von Gottes Gnaden seine herrlichen Werk und Wunder auch aus den Blümlin zu erkennen, wenn <sup>10</sup>) wir bedenken, wie allmächtig und gütig Gott<sup>11</sup>) sey; darum loben und preisen wir ihn, und danken ihm.<sup>12</sup>) In seinen Creaturen erkennen wir die Macht seines Worts, wie gewaltig

<sup>1) &</sup>quot;sonst wurde er — richte ich dich" fehlt St. 2) St. "sprach auf ein Zeit." 3) "sprach D. Mart." fehlt S. 4) St. "burch Abams Fall verloren haben." 5) St. "veir sehren eigt." 6) St. "twas näher" st. gar recht. 7) "mehr" sehlt St. 8) St. "benn etwan im Papstithum." 9) St. "veiß auch nichts von der Würde und Herrlichkeit des Ehestandes" st. so achtet er — der sev. 10) St. "baß" st. "bas" st. "ber Herr" st. Gott." 12) St. "loben, preisen und danken wir ihm."

bas sen. Da er sagte, er sprach, ba stund es ba, auch in eim Pfirsichkern; berselbige, obwol seine Schale sehr hart ist, doch muß sie sich zu seiner Zeit aufthun durch ben sehr weichen Kern, so 1) drinnen ist. Dies uberzgehet Erasmus fein und achtets nicht, siehet die Creaturen an wie die Ruhe ein 2) neu Thor. 3)"

132. Bon Grasmi Fall. (A. 414. — St. 342. — S. 314b.)

"Mich wundert 4)," fprach D. Martinus 5), "baß ein Mensch so tief kann fallen a cognitione Dei, von Gottes Erkenntniß, als Eras-mus gefallen ist. Denn Erasmus ist so gewiß, daß kein Gott ist, kein zukunftig Leben, so gewiß ich bin, daß ich Gott lobe 6), sehe. Lucianus ist nicht so sicher als Erasmus.

Das verdreußt mich, daß Erasmus will ein Theologus seyn, und weiß nicht, warum Christus in die Welt kommen ist. Er thut mit seiner ganzen Theologia nichts anders, benn daß er Christum zum Juristen macht. Unser Herr Gott lasse mich nur ein Jahr stark seyn; ich bin voller Gedanken und christliches Eifers, daß ich mich mochte am Erasmo und andern meinen Feinden rachen!"

133. Erasmus hålt von Gott nichts. (A. 414. — St. 342. — S. 314b.)

"Erasmus ist ein Bube in der Haut, das siehet man in allen seinen Buchern, sonderlich in Colloquiis, da er pflegt zu sagen: ""Ich rede nicht, sondern die Personen, sodarinnen stehen, reden."") Denn Erasmo ist Gott Vater, Sohn und heiliger Geist ein lächerlich Ding. Gott hat und zugegeben und ist wol zu Frieden, daß wir spielen mit Aepfeln, Birn, Nüssen und mit unsern Weibern 8) scherzen, aber mit Gott und seiner Wajestat will sichs gar nicht leiden. Erasmus ist großes Hasten. Ich vermahne Euch alle, Ihr wollet ihn fur einen Feind Gottes halten. Erasmus schlägt Feuer auf im Zunder den jungen Knaben und hält Christum wie ich Claus Narren; er lehret nichts denn waschen; was res sind und die Sachen belanget, da lehret er nichts von."

134. Bon Grasmi Diatribe.

(A. 414. — St. 345. — S. 317.) "Unter allen Buchern<sup>9</sup>), so die Feinde der Wahrheit 10) wider mich

<sup>1)</sup> St. "und muß weichen dem sehr weichen Kern, so" st. durch den — so. 2) S. "an ein." 3) St. "Dieses Alles übergeht Erasmus, achtets nicht, siehet die Greaturen an wie eine andere Kuh." 4) St. u. S. "Es wundert mich." 5) "sprach D. M." sehr St. u. S. 6) St. u. S. "Gottlob." 7) St. u. S. Jusaß; "D, wäre ich gesund, ich wollte mich mit ihm zuschelten." 8) St. u. S. "Kindern." 9) St. "Ed sprach D. M. E.: Unter allen Büchern" 2c. 10) St. "bie Papisten" st. die Feinde

geschrieben haben, hab ich keins gar 1) ausgelesen benn bes Erasmi Diatribe 2); boch hab ich dieselbe auch so 3) gelesen, daß ich oft gedachte, sie unter die 4) Bank zu werfen. 5) Denn Alle, so bisher wider mich geschrieben haben, die haben mir in einem oder zweyen Blättern Argumenta gnug geben, die andern hab ich Pilato geopfert und, mit Züchten zu reben, den Hintern dran gewisch, denn sie waren zu nichts anders nüge, weil nicht 7) mehr drinnen war, denn daß sie mich mit eitel Lügen uber die Maße beschwereten."

"In Erasmus Spifteln wirst bu nichts mehr sonderlichs finden, benn bag er die Freunde lobet und die Feinde und Widersacher schilt und läftert, und sonft nichts mehr."

136. Schwarmer taufchen fit felbe. (A. 414. — St. 322b. — S. 296b)

"Ich habe," sprach D. M. L., "die Schwarmer, die so feindlich toben, gerne, denn sie verderben und bringen sich selbs um. S. Paulus ist der klügeste Mann gewest nach Christo, der sagt (Tit. 3, 10): ""Einen kegerischen Menschen meibe, wenn er ein Mal und abermal ermahnet ist."" Ich bins wol zu Frieden; wer mich täuschen will, der täuscht sich gewißlich selbs. Denn dies Spiel ist im Namen Christi Jesu angefangen; ich wags nu frisch dran, frage nicht, wo Strumpf oder Schwanz bleibe!"

137. Bon Bileam.

(A. 414b, — St. 299. — S. 275b.)

"Ich glaube," sprach D. M. E., "baß Bileam verdammt sen, ber boch große Offenbarung gehabt hat, nicht geringer noch weniger benn die Daniel hat gehabt, denn er fasset auch alle vier Kaiserthum. Er ist ein Erempel wider die Hoffart, daß man nicht stolz werde noch sich erhebe in Gottes Gaben; sonst, wenn einer wüßte, daß er darum heilig ware, wenn er recht predigte, wurden wenig selig; aber da kann unser Herr Gott Bileam, Saul, Caipham, die aus Gottes Geist geweissaget haben, bahin werfen. Uh, man stehe stels in Gottes Furcht und bete, und sen nicht stolz!"

ber Wahrheit.

1) S. "gar keins."

2) St. Jusas: "vom freien Willen."

3) St. "also."

4) A. "ben."

5) St. "ich wollt es unter die Bank wersen."

6) St. "das überige war gut Pilato zum Opfer, die Kunst (mit Urlaub) daran zu wischen" ft. die andern — gewischt.

7) St. "nichts."

138. Von Regern. (A. 414b.)

"Ich weiß nichts an Christo, das der Teufel nicht angesochten hatte darum muß er jest vorne wieder anheben und die alten Irrthumen und Ketzerenen wieder hervor suchen."

139. Bon ber Rottengeifter Theologia. (A.414b. — St. 319b. — S. 293b.)

Einer sagte, wie ber Nottengeister Theologia ware ein Ursach 1) vieles Ubels und Unglucks. "Ja," sprach D. M. L., "es ist kein größer Schalf benn die Sonne; benn wenn dieselbe nicht schiene, so geschähen nicht Dieberen, Chebrecheren, Räuberen und Plackeren. Unser Herr Gott ist die größt Ursach zu sundigen; warum hat ers also geschaffen? fpricht Frau Hulba, die Vernunft."

140. Brrthum ift scheinlich und gleißet. (A. 414b. - St. 325. - S. 299.)

"Es ift kein Trrthum," fagt D. M. E. 2), "der nicht ein großen Schein und Ansehen habe, wenn man Gottes Wort mit der Vernunft ansiehet und beutelt 3). Also war des Manichai Trrthum sehr schon von zweyen Principiis und Grunden, einem guten, dem andern, so bose ist. Denn da er sich umsahe nach allen Creaturen und trachtet denen nach mit Verenunft, sahe er, daß in allen und in einer iglichen etwas Guts und Bose war; als in Baumen, etliche brachten gute Früchte, etliche aber waren bose, waren stichicht und hatten faule Aeste ze.

Daß er aber in so groben 4) Irrthum fiel, war bas die Ursach, baß er ben ersten Artikel nicht recht verstund noch handelte, oder je kalt uberbin tractirte, sonst hatte er einen andern Gott nicht 5) zugelassen, wenn er fleißig im Herzen bedacht und betrachtet hatte den Artikel: ""Ich glaube an Gott Bater, allmächtigen Schöpfer"" ic.

141. Bon Brrthumen und Secten. (A. 414b. — St. 326b. — S. 299b.)

Doctor Heinrich Schneibewein sagte zu D. M. E., wie daß in Italia ein groß Geschrey und Gerüchte ware von einem Prediger, ber da sollte gesangen und in Thurm gelegt seyn; etliche sagten von M. Georg Rorern, etliche von Georg Majorn. Da sprach D. M. E. und zeigte ihm an die Ursach und Person, die von einem Wiedertäuser angesteckt und beschmeißt ware, daß er verneinete 6), Christus hatte den Leib von

<sup>1)</sup> W. "ein Ursach ware." 2) "fagte D. M. E." sehlt St. u. S. 3) W. "beutet." 4) St. u. S. "großen." 5) St. u. S. "nie" st. nicht. 6) St. u. S. "vermeinete."

Marien nicht genommen. ""Bol"" fagte er, ""Chriftus hatte einen wahren Leib, nicht einen phantaftischen, wie die Manichaer, sondern einen himmlischen und göttlichen.""

Demselben, da ich ihm sagte: Hat Christus unser Fleisch nicht an sich genommen, so wird unser Fleisch und Blut nicht selig. Er aber sagte date date, ",,daß dies unser Fleisch nicht würde wieder auserstehen, sondern es würde ein neues geschaffen werden."" Also gebieret und heckt immer ein Irrthum den andern. Und gewiß, werden wir nicht wachen und beten, so werden unzählige Secten kommen und die reine Lehre verdunkeln. Darf der Satan das thun zu unser Zeit, weil wir noch leben, und ?) die Artikel des Glaubens beschmißen und verunreinigen: was Gutes haben unsere Kinder und Nachkommen zu hoffen ?

Ah, lieber Gott, ber Teufel ift uns gram, und wir sind sicher und schnarchen! Etliche wollen in der Theologia klug senn, aber wer in der heiligen Schrift seine Ehre suchet, der ist ein Narr, ja toll und thoricht. Ich halte D. Jacob Schenken fur einen stolzen Menschen, der mit seiner Hosfart und seinem Haß und Neib diesen seinen Discipel wider uns geheht hat. Denn ich hore, er ruhme sich, er wolle allen Theologen, Philosophen und Universitäten zu schaffen machen. Es ist eben viel auf einen Bissen gefaßt!"

(A. 415. — St. 328. — S. 301<sup>b</sup>.) "Die Biedertäufer und Sacramentirer," sprach D. M. Luther <sup>3</sup>), "haben wol Tumult und Lärmen angerichetet und die Kirche zurüttet, aber keinen sonderlichen Schaben gethan in der Christenheit. Ich aber, wenn ich wollte drey Bisthum vom Papste nehmen und Christum verleugnen, so wollt ich der Christenheit großen Schaden thun. Denn der Teufel gibt mir andere spisigere Argument für, die sie noch nicht wissen und fürgeben können. Aber <sup>4</sup>) Gott beshüte mich dafür! Und daben merk ich, daß der Teufel ein Herr der Weltist. Gleichwol merk ich auch, daß Christus stärker ist; denn Verdum Domini manet in aeternum (Gottes Wort bleibt ewig) und wer sich mit dem Glauben dran hänget, der bleibt auch ewig!"

142. Der falfchen Behrer Urt und Gunbe.

(A. 415. — St. 321. — S. 295b.)

""Aller morbifchen und wolfischen Lehrer Urt," sprach D. M. E., "ift, daß sie wollen gerühmet senn, als die es besser machen benn alle ander heilsame Lehrer. Darum sundigen sie auch damit also in den heis

<sup>1)</sup> St. "fagt er" ft. er aber fagte. 2) St. u. S. "und barf er." 3) "fprach D. M. E." fehtt St. u. S. 4) W. "ach" ft. aber.

ligen Geist, daß ihre Sunde nicht kann vergeben werden, sondern muß in die Strase fallen, weil sie nicht alleine sundigen, sondern solche Sunde auch fur recht mit allem Frevel vertheidigen; denn Sunde muß erkannt und bereuet seyn, soll sie vergeben werden."

143. Falfche Lehre halt die Lange nicht. (A. 415. — St. 322b. — S. 296b.)

Anno 1532 ging ein sehr giftig Buch aus wiber bie heilige Dreyfaltigkeit!), ba sprach D. M. L.: "Die Leute benken nicht, baß Andere auch
von diesem Artikel geschrieben und gehandelt haben; aber es halt ben
Stich nicht, baß ich meine Gebanken wiber Gottes Wort und ben heiligen Geift sehen will."

144. Reger laffen fich nicht bereben von ihrem Bahn.
(A. 415. — St. 321b. — S. 296.)

Unno 1542 sprach D. M. E.: "Kein Keger läßt sich bereben, baß er wiche von seinem gefaßten Bahn und Sinn und gabe ber Bahrheit gottsliches Borts die Ehre. Nein, sie sehen und hören nichts! Wie M. Stiefel 2), als er 3) Unno 1533 predigte, daß in demselbigen Jahr ber jüngste Tag kommen sollte, ber sahe und hörete mich nicht. Es hat mir mein Lebenlang kein Widersacher so bose Bort gegeben als er. Und da sie gleich Buße thun, so ists doch gemeiniglich ein 4) Galgenreu, die nicht die Wehre 5) noch rechte Wurzel hat.

Ah, es ist bald geschehen um einen Menschen, daß ihn der Teufel so gar einnimmt, daß er weder Sinn noch Bernunft hat! Wir gläubens nicht, daß wir so schwache Leute sind und der Teufel so mächtig ist. Ich wundere mich oft, was es doch muß fur ein Kampf seyn zwischen den Teufeln und Engeln. Ich halt, daß die Engel auch oftmals eine Weile unterliegen, wenn sie für uns streiten. Es heißt: Du sollt den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnühlich sühren, man soll nicht flucken, schelten zu, viel weniger Keheren anrichten. Ich halte, daß Grickel nichts gläube; er halt Gottseligkeit fur ein Händelchen und Gewerbe, und wiederum, wenn es ohn die Propheten wäre und hätten sie nicht, so müßten wir verzweiseln; aber ihre Erempel erhalten uns, weil es ihnen, ja dem Herrn Christo selds so gangen ist. ""Der Tünger ist nicht uber seinen Weister!"" (Luc. 6, 40.)

<sup>1)</sup> Bgl. I. Abth. S. 303. §. 7. 2) St. u. S. "wie ber fromme M. Stiesfel." Bgl. §. 2. bes 51. Capitels. Strobel's N. Beiträge I, 1. S. 44 ff. 3) St. u. S. "ber." 4) "eine" fehlt St. u. S. 5) A. "were"; St. u. S. "wehre" ft. wahre?

145. Manget an ben Buhbrern und an ben Prebigern. (A. 415b. — St. 271. — S. 251.)

Doctor Luther sagete, "es feilete 1) nur den Leuten daran, daß sie das Predigamt nicht fur unsers Herrn Gotts Wort halten können; sie meinen nur, es sey der Pfassen. Darum fürchten sie sich (wie sie sagen), daß man wolle wieder papistisch werden, oder daß man wolle uber die Laien wieder die Oberhand krigen. So fehlets darnach uns Pfarrherrn und Predigern auch, daß wir unser Lehre selbst nicht fur Gottes Wort halten! Denn wenn sich die Leute fur uns demuthigen, so wollen wir balbe tyrannissien.

Das ist nu die Plage, die allzeit ist von Anfang der Welt gewesen, daß die Zuhörer sich fürchten fur der Lehrer Aprannen, und die Prediger wollen Götter seyn uber die Zuhörer. Also ists den Propheten auch gegangen, wenn sie gleich lange vorher setzten: Haec dieit Dominus, so halse es doch nicht, dis daß die Strasen denn? hernach kamen. So klaget man denn: ""Ey, es seind bose Zeiten!" Ja, recordare Fili, spricht denn Gott, daß du mich auch nicht hast wollen hören! Das hat Salomon mit seinen Worten geredet (Sprüch. 1, 24 — 26): Extendi manus meas etc., nunc ego vos quoque ridedo. Es sind mala mundi, es gehet nicht anders zu, es wird wol also bleiben! Loth muß 3) seyn in Sodom und Moses in Legypten; Jacob bey dem Laban in Mesopotamia. Es wird nicht anders drauß; drüm mögen wir uns schicken, daß wir fröhlich leiden!"

146. Der Teufel thut bem Guangelio mit Berfolgung feinen Schaben. (A. 415b. - St. 222. - S. 207.)

Doctor M. Luther sagte ein Mal: "Benn ber Teufel so klug mare und schwiege stille, und ließe bas Euangelium ungehindert und unversfolget predigen, so wurde er weniger Schadens an seinem Reiche haben; benn wenn das Euangelium nicht angesochten oder 4) versolget wird, so verrostet es gar und hat nicht Ursach, seine Gewalt und Kraft an Tag zu geben!"

147. Rlage Lutheri, daß es im beutschen Lande ubel zustehe, und baß es Gott ftra, fen werbe, wie allzeit auf die Predigt Gottes Worts die Straf gefolget sey.

(A. 415b. — St. 270b. — S. 250b.)

"D, lieben Kinder, wer sterben kann, der sterbe nur balde! Es will nicht gut werden in der Welt; es will wahrlich nicht gut werden! Wenn ich wußte, daß meine Kinder sollten den Jammer sehen, der kommen wird, so wollt ich viel lieber, daß ich jet balde mit meinen Kindern und allen

<sup>1)</sup> W.,,fehle." 2) ,,denn" fehlt St. u. S. 3) St. ,,mußt." 4) St. u. S. ,, unb."

Christgläubigen stürbe. Es wird also gehen und fähet schon an, wie Johannes der Euangelist saget: Christus werde ventiladrum in manu sua haben und purgiren aream suam, er werde das Korn wurseln auf der Tenne (Matth. 3, 12.) Als das Euangelium zu Nom war, da wurselt unser Herr Gott getrost, und kamen viel feiner Leute hinweg. Gott sammlet das Körnichen in sein Scheunichen. Als die nu hinweg waren, da zündet er Nom an, daß es gar in der Aschen lag, und kann noch nicht recht wieder gebauet werden. Also wirds auch noch mit dem deutschen Lande gehen. Unser Herr Gott wird sein Körnichen einsammlen; wenn das weg ist, so wird er das deutsche Land anzünden. Denn unsere Sünden drücken uns und wir thun nicht Buße, sondern häusen noch Gottes Jorn und Strasen uber uns.

Es hat neulich ein großer Fürst dem Erasmo Albero Urlaub gegeben nur darum, daß er hat geschrieben an ihn: ""es sey nicht recht, daß die arme Pfarrer sollen Schahung und Steur geben von ihrem Solde, so sie sonst kein Gewerbe noch Zugänge hätten denn ihren Sold, davon sie nährlich das treuge?) Brod haben möchten zu essen, und diesen Sold sollten sie noch verschahen!"" Aber er mußte darum das Land räumen, und haben ihme die Bürger, da er gewesen, darzu ein Paar Schuhe an die Thür gebunden und drüber geschrieben: ""Surge et ambula!"" Hat also mit Schanden mussen damo Dei, so sen Lufrührer. Wolan, wollen wir also anfangen a domo Dei, so sen se sext geklaget!"

148. Bon ben Finfterniffen. (A. 416. — St. 520. — S. 478.)

Es ward einmal uber D. Luthers Tische gedacht, daß die Eclipses keine Effect noch Wirkung hatten; so man vor Zeiten hatte gesagt, daß die Eclipses oder Finsterniß allzeit eines Königes oder sonst eines großen Häupts Tod bedeuteten. Darauf antwortet D. Luther und sprach: "Es ist wahr, die Eclipses wollen kein Effect mehr haben. Ich hatte, unser Herr Gott werde balde mit dem rechten Effect kommen und mit dem jüngsten Tage drein schlagen; wie mir denn neulich hat geträumet. Uts ich mich nach Mittage hatte schlafen gelegt, da traumet mir, daß am Tage Conversionis Pauli der jüngste Tag kam, und ich sprach: In pace in id ipsum requiescam seu dormiam!"

Und sagte D. Luther: "Ich weiß keinen Rath mehr, benn es gehet, wie mir barvon traumete, bag ber jungste Tag kam. Denn bag bes Papsts Kirche ober ber romische hof sollte reformiret werben, bas ift ein

<sup>1) &</sup>quot;recht" fehlt St. u. S. 2) b. i. trocene.

unmöglich Ding; so läßt sich ber Türke und bie Juben auch nicht strafen und reformiren; so ist auch keine Besserung im römischen Reiche, man kann ihm nicht helsen. Sie sind nu dreißig Jahre wol zusammen kommen auf vielen Reichstagen und haben doch nie nichts ausgericht; es wird je länger je ärger! So heben unsere Leute an und werden nu auch incorrigibiles, daß dies Regiment also nicht kann stehen 1); es läßt sich Niemand mehr ziehen; darum kanns also nicht bleiben, oder es wäre kein Gott!

Es ist jest in der Welt kein größer Herr benn Knecht und Magd. Darum saget auch Salomo (Sprüchw. 30, 22. 23): ""Drei Ding machen die Welt rege, und das vierte kann sie nicht leiben (Per tria movetur terra, quartum sustinere non potest): 1. Wenn der Baur Herr wird.

2. Wenn der Narr voll wird. 3. Wenn die Magd Frau wird; 4. und die Frau Herr wird."" Denn wenn da 2) die Laus in Grind kömmt, so wird sie stolk.

Diese vier Ding gehen iht mit Gewalt im Schwang, barum weiß ich keinen andern Rath noch Hulfe, benn bag ber jungste Tag komme; man kann nimmer helsen, es ist desperat. Unser Herr Gott läßt auch vielleicht jeunder drum sein Euangelium gehen, daß er seine Christen zuvor einsammlen will, wie er allezeit gethan hat. Wenn er ein Königreich hat zerstören wollen, so hat er ihnen zuvor Prediger gegeben, und sie rufen lassen: Hieher! kommt, kommt! Lieber lernet!

Die Predigt ist allezeit fur der Strafe her gangen. Also that er auch zu Rom; als er nu seine Christen darinnen gesammlet hatte, da kamen die Gothen und Vandali und stießens in einen Hausen. Dergleischen that er auch zu Jerusalem. Wie Johannes der Täufer saget (Matth. 3, 12): ""Gott hat die Wurfschausel in der Hand und sammle seinen Waizen in die Scheune, und die Spreu werde er mit Feuer verbrennen." Wie wird er so manche starke Predigt haben gethan, die nur mit kurzen Worten beschrieben sind? Er wird gesagt haben: Lieben Leute, sehet draus, euer Heiland kömmt; ich bin sein Praecursor, er wird gewislich kommen, wenn ich todt bin. Ja wol, was richtet er damit auß? Wenig. Ich möchte wol eine solche Predigt hören. Wie wird das so eine scharse Predigt seyn gewesen, da Sanct Johannes spricht: ""Ihr Ottergezüchte!"" (Matth. 3,7). Es ist viel heftiger, denn wenn ich den Papst einen Untichrist schelte. Also sind alle 3) Propheten Predigt nur kurze Sentenz und

<sup>1)</sup> St. u. S. "beftehen." 2) "da" fehit St. u. S. 3) W. "aller.

Unzeigung, barauf ihre Lehre gestanden ist, benn wenn man sonst alle Predigten Ssaia und anderer Propheten hatte sollen zusammen fassen, so wurde es ein groß Buch worden senn, wol sechszehen Mal so viel, als sonst der Propheten Schrift ist sind.

Aber also gehets nu auch; unser Herr Gott sammlet sein Körnichen, ""die Art ist an den Baum gelegt,"" sagt Sanct Johannes (Matth. 3, 10). Es wird nicht anders draus. ""Curavimus Babylonem et non est sanata, ideo relinquamus eam,"" sagen die Engel (Jer. 51, 9), wir wollens lassen stehen und darvon gehen. D, es ist ein arm Ding, wenn die Welt also verlassen wird!

Darum gebenke ich oft, wenn ich gehe und speculire, was ich beten soll fur ben Reichstag; benn ber Bischof von Mainz 1) Albrecht E. ist nicht fromm; der Papst ist verloren; so weiß ich keine andere Hule, benn daß ich bete: Lieber Vater, adveniat regnum tuum, siat voluntas tua, und mache es ein Ende, veniat dies illa extrema! Es ist kein 2) Besestrung zu hoffen. Man kann dem Imperio so wenig helsen, als wenig ich einem Schiffe helsen mag, das mir aus ber Hand gehet und mitten in der Elbe schwimmet; allein daß ich bitte, daß siees nicht arger machen, auf daß noch ein wenig ein Aufenthalt sey.

Ich furchte mich fur bem Kaifer und Papst nicht so fehr, die uns verfolgen, als fur unfern eigenen Sunden und Undankbarkeit. Den Papst wollt ich nicht ansehen, er kann nichts thun, hat uns auch bisher noch nichts gethan, aber unser ingratitudo, contemptus et fastidium verbi in tanta luce die wird es thun, badurch der Teufel gar zu uns herein schleicht. 3) Solchs macht zuweilen, daß wir verzagt sind, denn diese 4) Sunde stößet dem Faß gar den Boden 5) auß!"

149. Daß man faliche Lehrer und Reger ohne Erkenntniß ihrer Gunbe und offents lichen Widerruf nicht foll wieder annehmen.

Unno 6) 1540 sagte D. Mart. Luther: "Wenn gleich der Papst wurde seine dreufache Kron wegwerfen und von seinem römischen Stuhl weichen und den Primat sahren lassen und offentlich bekennen, daß er gezirret 7) und die Kirche verwüstet und unschüldig Blut vergossen hat: so können wir ihn doch als ein Glied der christlichen Kirchen nicht wieder aufnehmen, sondern wir mussen ihn fur den rechten Untichrist halten."

<sup>1)</sup> St., S. u. W. "M." 2) St. "eine" ft. kein. 3) St. u. S. "fchlägt."
4) St. u. S. "bie." 5) St. "ben Boben ganz." 6) S. "im Jahr." 7) S. "geirret hat."

(A. 416<sup>b</sup>. — St. 341. — S. 298<sup>b</sup>.) Als M. Eisleben zu Wittenberg bie Antinomiam hatte angericht und gerne mit D. M. Luthern ware vertragen gewesen, und allerley Conditiones surgeschlagen worden, auch M. Eislebens Weib bitterlich weinete und sehr bate, ihren Mann wieder anzunehmen, item der Kursurst zu Brandenburg fur ihn schrieb und Furbitte that, antwortet D. M. Luther nichts drauf denn dies: "Wird er dieser Gestalt offentlich widerrusen, so kann er angenommen werden, als: ""Ich bekenne, daß ich genarret habe und habe den von Wittenberg Unrecht gethan, denn sie lehreten recht und ich habe sie unbillig gestrafet; das ist mir leid und reuet mich von Herzen, und bitte um Gottes willen, man wollt mirs vergeben!"" Sonst nehmen wir keine Revocation an, die er deuten kann. Es muß deutlich geredt seyn. Will er nicht, so will ich sie stellen.")

150. Untwort Doctor Martini Buthers, einem Rlugling gegeben.

1) Dazu giebt Stangwald folgende Rachfchrift :

Berlin I, 95. gegeben hat.

(A. 616. - St. 21. - S. 21b.)

Mis Doctor Martin Luthern einer ein Mal fragte, und ihme ber Berr

"Diefer M. Gricels Biberruf ift Unno 42 gu Berlin beutsch gebruckt und

auch anderswo nachgebruckt worben. Es ift aber Gricel auf bemfelben nicht beftanden, fondern bat nach Absterben D. Buthers (wie folches D. M. zuvor geweiffaget) nicht allein in feinem antinemischen Roth (veluti canis ad vomitum rediens) fich wieder gewalzet, fonbern auch mit bem verfluchten Interim Unno 48 (welches er um ein Jubas-Bohn ichmieben und fortfegen helfen) noch viel großern Schaben als mit ber lafterlichen Untinomia gethan. Und werben boch (alle beffen ungeachtet) noch Leute gefunden, die Meifter Gridel fur einen bocherleuchten Propheten aus= geben und feinen Rram fur Beilthum anbeten. Bie benn auch fein Gobn (mali corvi malum ovum) Philippus Agricola, ein vermeinter beutscher Poetaster und Rabula forensis, ju Berlin por wenig Jahren ein Schandgebicht bruden laffen von ber rechten (Gricelischen meine ich) Mittelftragen zwischen bem lutherifchen und papftlichen Glauben. Belche bes Teufels und Meifter Grichels Mittelftrage suo loco et tempore pro dignitate illuminiret und obgemelbter M. Gridel's Biberruf von neuem gebruckt foll werben." Die Ungabe, bag ber Biberruf Agricola's im 3. 1542 gebruckt worden fen, beruht auf einem Brrthum. Er ift batirt Berlin, Donnerstag nach Barbard (9. Decbr.) 1540 und erfchien unter bem Titel: "Confession und Bekenntnis Johanns Mgricolae Giflebens Bom Gefete Gottes. Gebruckt ju Berlin burch Sans Beifen. M. D. XL. (11/2 Bogen in 4.) Bgl. ben Ubbruck in meinem neuen Urfundenbuche I. Bb. G. 349. Rorbes Ugricola's Leben G. 276 ff. Man

findet den Biberruf auch in Flacii Verlegung des langen Comments Bl. Xb ff. Das von Stangwald erwähnte Gedicht des Philipp Agricola fehlt in dem Berzeichniß der Schriften besselben, welches Küster im alten und neuen Doctor drauf geantwortet hatte, und er wollte darmit nicht 1) zu Frieden sein, sondern 2) hielte noch viel mehr an mit mancherlenen Fragen, da sagte zu ihme Doctor Luther: "Hute dich fur dem Quare, si non vis errare! 3) Hader macht Hader! Hader significat panniculum, ex quo conficitur papyrus." 5)

<sup>1)</sup> S. "barmit nicht wollt."

2) "sondern" fehlt W. 3) St. u. S. Busat: "Bute dich fur bem Warum, willt du nicht irren."

4) St. u. S. Busat: "wie man siehet an ben Scribenten, die viel habern und viel haberns bedurfen."

5) St. u. S. "haber aber ift ein Lumpe, baraus man Papier macht" ft. haber significat — papyrus.

# Inhalt.

#### XXIII.

#### Tischreden von Engeln.

herrn . . . .

28

Seite

Geite

6. 2. Wie und was man von Engeln

Dr. Luthere Tifchr. III.

6. 1. Bas ein Engel fei . . . 1 6. 4. Die Engel find unfer Schut-

| tehren foll                                                   |       | S. 5. Hiftoria, wie ein Engel ein Rind behutet habe 3               |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| g. 5. Son gutth and objet engine                              | _     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                             |
| _                                                             |       |                                                                     |
|                                                               | XX    | AV.                                                                 |
| Tischreden vom Te                                             | ufe   | l und seinen Werken,                                                |
| @                                                             | seite | Geite                                                               |
| §. 1. Gin gottlofer Menfch ift ein                            |       | weiß er, was fie gebenken, fann                                     |
| Contrafect ober Bild bes Teufels                              | 4     | auch zuweilen anzeigen und erra=                                    |
| §. 2. Des Teufels Bilbe und Ubma=                             |       | then burch feine Diener, mas in                                     |
| lung aus ben zehen Geboten                                    | 7     | kunftiger Zeit geschehen soll 12                                    |
| 6. 3. Der Teufel ift ein geschwinder,                         |       | 6. 7. Des Teufels Biffenschaft 12                                   |
| liftiger Beift, ber auch die beften                           |       | S. 8. Des Teufels Sandwerk, fo er                                   |
| Werk, so fromme Christen aus                                  |       | taglich treibt, die Leute zu bescha=                                |
| Gnabe und Rraft bes heiligen                                  |       | digen 14                                                            |
| Geifts thun, schandlich laftern und                           |       | §. 9. Der Teufel ift ein Ursacher                                   |
| verkehren kann                                                | 9     | des Todes und aller Seuchen und                                     |
| 6. 4. Warum der Teufel den rechten                            |       | Rrankheiten; item, baß die Uerze<br>nei von Gott komme, berhalb man |
| Christen Feind ist und ihnen so                               | 10    | ihr wol brauchen moge 15                                            |
| hart und geschwind zusetet 6. 5. Der Teufel plagt uns mit un= | 10    | 6. 10. Der Teufel ist unsers Herrn                                  |
| fern Sunden, da er doch aller Sun-                            |       | Gottes Henker 16                                                    |
| ben und Bofes ein Urfach ift, als                             |       | 6. 11. Der Teufel macht ben Leuten                                  |
| hatten wir baburch ewige Strafe                               |       | Unruge auch im Schlafe 16                                           |
| verdienet; darum heißt er billig                              |       | 6. 12. Des Teufels Gewalt und Lift                                  |
| , , ,                                                         | 11    | steuret allein Christus 17                                          |
| 6. 6. Der Teufel führt und regirt                             | *     | 6. 13. Dem Teufel zu begegnen,                                      |
| aller Gottlosen Bergen; darum                                 |       | wenn er une bie Gunde furhalt . 18                                  |

|    | S                                    | eite | ©                                       | eite |
|----|--------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
| 6. | 14. Dem bofen Beift widerfteben,     |      | §. 33. Geiftlicher Sarnifch und gott=   |      |
|    | wenn er unfer Bewiffen angftet       |      | liche Waffen wider den Teufel .         | 32   |
|    | ber Gunben halben, fo wir gethan     |      | 6. 34. Wer glaubet, ber hat ben Teu-    |      |
|    | haben                                | 18   | fel leicht zu uberwinden                | 32   |
| 6. | 15. Dem Teufel muß man mit           |      | 6. 35. Des Teufels Runft = und Mei=     |      |
| 3. | bem Bort und Gebet Biberftanb        |      | fterftucte                              | 32   |
|    | thun, fonst kann man ihm nichts      |      | 6. 36. Der Teufel fichtet alle Artitel  |      |
|    | abbrechen                            | 19   | bes Glaubens an in ber Glaubigen        |      |
| 3  | 16. Wie die Teufel ausgetrieben      |      | Herzen                                  | 33   |
| 3. | werden                               | 23   | 6. 37. Der Teufel ift ein Urfach aller  |      |
| 8  | 17. Befchworer ber Teufel im         |      | Rrantheit und Unglucks                  | 33   |
| у. | Papsithum                            | 24   | 6. 38. Db ber Teufel, wenn er ein=      |      |
| 3  | 18. Bur Beit Chrifti find viel Be-   |      | mal uberwunden ift, wiederkomme?        | 34   |
| у. | fessene gewest                       | 25   | 6. 38a. Bie ber Teufel bie Leute be-    |      |
| £  | 19. Der Teufel laßt sich jet, da     |      | zaubert                                 | 34   |
| 3. | das Guangelium gelehret wird,        |      | 6. 39. Der Teufel plaget auch wol       |      |
|    | nicht fo austreiben, wie zuvor im    |      | bie rechten Christen mit seim           |      |
|    | Papftthum, benn feine Schaltheit     |      | Gespenst                                | 34   |
|    | und Lift ift une bekannt, bag er     |      | 6. 40. Bon Poltergeiftern               | 34   |
|    | une nicht betrügen fann              | 25   | 6. 41. Siftoria, wie ein Poltergeift    |      |
| £  | 20. Db der Teufel Chriftum nach      | 20   | einen Pfarrherrn geplagt habe, und      |      |
| 3. | bem Fleisch gekannt habe             | 26   | D. Luthers Rath, wie er folle ver-      |      |
| 2  | 21. Den Teufel soll man nicht zu     | 20   | trieben werden                          | 38   |
| 9. |                                      | 27   | 6. 42. Der Glaube uberwindet den        | 00   |
| 6  | Gafte laben                          | 21   |                                         | 36   |
| 0. | 22. Wie Gotteslafterung und Ber-     | 28   | Teufel                                  | 00   |
|    | messenheit gestraft werbe            | 20   |                                         |      |
| 9. | 23. Wie des Teufels Hoffart ger      | 29   | geplaget haben zu Wartburg in           | 37   |
| 6  | brochen werbe                        | 49   | feinem Pathmo                           | 0    |
| 9. | 24. Des Teufels Gefpenft in Berg-    | 30   | §. 44. Den Teufel fann man mit          |      |
|    | werken                               | 30   | Berachtung und lacherlichen Poffen      | 0.   |
|    | 25. Des Teufels Gewalt               | 30   | vertreiben                              | 3    |
| 9. | 26. Bom Teufel kommt alle Trau-      | 30   | §. 45. Bogu es gut ift, daß ber Teu-    |      |
|    | rigkeit und Schwermuth               | 30   | fel die Chriften anfichtet              | 39   |
| 9. | 27. Des Satans Buthen wiber          | 9.1  | 6. 46. Der Teufel kann auch wol         |      |
|    | bas menschliche Geschlecht           | 31   | bie rechten Beiligen ubereiten, und     |      |
|    | 28. Den Teufel vertreiben            | 31   | mas ber Reger Urt ift                   | 39   |
| 0. | 29. Bom Teufel umkommen ift          | 0.1  | 6. 47. Der Teufel ift gewaltig, bie     |      |
| _  | rühmlicher benn von Menschen .       | 31   | Leute zu bezaubern                      | 39   |
| 0. | . 30. Des Teufels Art wider Chris    | 0.1  | 6. 48. Der Teufel kann fich in Chriftus | 0.   |
|    | ftum                                 | 31   | Person verstellen                       | 40   |
| 9. | . 31. Wie man foll geschickt und ge= |      |                                         |      |
|    | ruftet fenn, in Todesnothen wider    |      | 6. 49. Wie man fich fur bes Teufels     |      |
|    | bes Teufels Unfechtung gu be=        | 0.2  | Bauberei huten soll                     | 41   |
|    | stehen                               | 32   | 6. 50. Des Teufels Bert                 | 40   |
| 9  | . 32. Der Teufel kann wol aus guten  |      | §. 51. Gewalt bes Teufels               | 40   |
|    | Berten Gunde machen                  | 32   | §. 52. Exempel biefes Lebens            | 4    |

|                               | Seite        | Seite                                  |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 6. 53. Der Teufel ift ein     | Stifter      | 6. 74. Ber bem Teufel bienet, bem      |
| alles unglucts                | 41           | lohnet er auch 52                      |
| 6. 54. Der Teufel fann bie ?  | Belt am      | 6. 75. 3weier vom Abel Geschicht 54    |
| besten regiren                |              | 6. 76. Bunderbarticher Streit und      |
| 6. 55. Des Teufels große      |              | Sieg ber Chriften mit bem Teufel 55    |
| bricht Gott und fturgt        |              | 6. 77. Bechfelfinder vom Teufel . 56   |
| menfchliche Schwachheit .     |              | 6.78. Bober es tommt, bag bie leute    |
| 6. 36. Der Teufel verdammt    |              | bes Rachts aufstehen und im            |
| er boch årger ift benn wir    |              | Schlaf umber gehen 57                  |
| 6. 57. Der Teufel ift ein ger |              | 6.79 — 84. Etliche Siftorien, non D.   |
| heftiger Feind                |              | M. Luthern erzählet 57—62              |
| 6. 58. Wie der Teufel die     |              | Scite                                  |
| frommen Chriften anficht      |              | Die erfte von einem Pfeifer, ben       |
| 6. 59. Der Teufel ist wie ein |              | ber Teufel wegführte 57                |
|                               |              |                                        |
| steller                       |              | Die andere Historien, wie der          |
| 6. 60. Des Teufels Runftft    |              | Teufel das Gewissen angstis            |
| Matur                         |              | gen könne und am Leibe dem             |
| 6. 61. Der Teufel veracht 1   |              | Menschen Schaben thun . 58             |
| lacht alle Werk Gottes .      |              | Die dritte, von eim Gbelmann,          |
| 6. 62. Von einem Wahrfage     |              | bem der Teufet dienete . 59            |
| 6.63. Db ber Teufel bie       |              | Die vierte, von einem von Abel 60      |
| werdung Christi, Gotte        |              | Die funfte, von einem Monche           |
| gewußt habe? Und wo           |              | und Teufel 61                          |
| Prophezeien von Christe       |              | Die fechfte, von zweien Monchen 61     |
| find?                         |              | Seite                                  |
| §. 64. Der Satan besitet t    |              | §. 85. Wunderbartiche Hiftorie vom     |
| auf zweierlei Beife           |              | Teufel, ber bie Leut betrug und        |
| §. 65. Was der Teufel fur     |              | würgte 62                              |
| und Formen führet             |              | §. 86. Bon mahnwißigen Leuten, vom     |
| § 66. In welche Thiere sich   | der Teu=     | Teufel beseffen ' 63                   |
| fel am meiften verftect un    | nd fähret 48 | §. 87. Uber welche und wie fern Gott   |
| 6. 67. Wie man ben Teufel u   |              | bem Teufel verhanget, die Leute zu     |
| mit Berachtung im Glaub       | en, nicht    | plagen 64                              |
| in Bermeffenheit              |              | 6. 88. Gin wunderbartiche Siftorie     |
| 6. 68. Der Gottlofen Stra     | f, wenn      | von einer Jungfrauen, wie ber Teu-     |
| fie bem Satan ubergeber       | und ber      | fel ein Spiel mit ihr getrieben hat 64 |
| Teufel Wohnungen werb         | en 49        | §. 89. Wie man ber hiftorien von       |
| S. 69. Db ber Teufel ber ?    | Menschen     | des Teufels Tyrannei brauchen foll 65  |
| Gebanken miffe?               | 50           | §. 90. Des Teufele Urt 65              |
| 6. 70. Bon Befchmorern be     | & Teufels 50 | 6. 91. Des Teufels Gewalt fiehet       |
| 6. 71. Der frommen gottfeli   |              | man im Fall ber Beiligen 66            |
| ften Wort und Werf tl         |              | §. 92. Der Gatan, wenn er ein Mal      |
| Teufel weh                    |              | eingefeffen ift, fo weicht er fo balbe |
| 6. 72. Bober alle Rrantheit   | furnehm=     | nicht                                  |
| lich kommen                   |              | §. 93. Bon verftorbenen Gbelleuten,    |
| 6. 73. Urfach bes Teufele 2   |              |                                        |
|                               |              |                                        |

|      | @                                   | seite |                                       | eite |
|------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|
| 6.   | 94. Wie ber Teufel bie Leute be-    |       | 6. 114. Gin anberes von Unfechtun-    |      |
| . N. | trugen und Rinder zeugen fann       | 67    | gen und feinen Gebanten D. M.         |      |
| 6.   | 95. Siftoria von einem Bechfel-     |       | Luthers                               | 80   |
| 3.   | tinbe zu Deffau                     | 69    | 6. 115. Traurigfeit des Beiftes .     | 81   |
| 6.   | 96. Gin andere hiftorie von einem   |       | 6. 116. Bas ber Satan felbe nicht     |      |
| 2.   | Wechselkinde                        | 70    | ausrichten fann, bas thut er burch    |      |
| 8    | 97. Der Satan ift ein fluger Beift, |       | alte bose Weiber                      | 82   |
| y.   | burch lange Erfahrung und Ubung     | 71    | 6. 117. Womit ber Gatan D. M. E.      |      |
| 8    | 98. Bon Samuel, fo Konig Saul       |       | angefochten                           | 83   |
| 8.   | erschein, was es gewest             | 72    | 6. 118. Gott macht lebendig, ber Teu= |      |
| λ    | 99. Wo es herkomme, daß man sich    |       | fel tödtet                            | 83   |
| λ.   | des Nachts mehr fürchtet, benn am   |       | 6. 119. Des Teufels Mildigfeit .      | 84   |
|      |                                     | 72    | 6. 120, Wie ber Satan mit D. M.       | O 3  |
| 6    | Tage?                               | 12    | Luther umgangen                       | 84   |
| 3.   |                                     | 72    | 6. 121. Satan fleuget die Musica      | 84   |
| c    | Freude                              | 12    |                                       |      |
| 0.   | 101. Des Teufele Runft und Mei=     | 72    | §. 122. Bon Anfechtung                | 86   |
| c    | fterftucte uns anzufechten          | 73    | §. 123. Unterfcheib des Gehorfams     |      |
|      | 102. Des Teufels Unfechtung .       | 75    | gegen Gott und bem Satan .            | 86   |
| 8.   | 103. Schrectliche Historia von      |       | 6. 124, Menfchliche Gicherheit unter  |      |
|      | einem Studenten, der fich hatte     |       | fo vielen gewaltigen bofen Geiftern   | 86   |
|      | dem Teufel ergeben                  | 75    | 6. 125. hiftoria von einem Rlein=     |      |
| 6.   | 104. Des Teufels Inrannei ver-      |       | schmibe                               | 87   |
|      | gebens an Gottfurchtigen            | 77    | 6. 126. Bon einem wunderlichen Ge=    | 01   |
| 6.   | 105. Wie ein Menfch, ber boch       |       |                                       | 87   |
| 3.   | ein arme, schwache Creatur ift,     |       | fpenfte und Ungeheuer                 | 01   |
|      | ben Satan, ben allergewaltigsten    |       |                                       | 88   |
|      | und startsten Feind, uberwinden     |       | ben Chriften                          | 88   |
|      |                                     | 77    | §. 128. Des Teufels Bilbe             |      |
| c    |                                     |       | §. 129. Höllhund, der Teufel          | 89   |
| -    | 106. Von des Teufels Gewalt .       | 7     | §. 130. Bom Ballfische, bem Teufet    | 89   |
|      | 107. Der Teufel verblendet den      |       | §. 131. Bon Poltergeiftern, aus M.    |      |
|      | Leuten die Augen                    | 78    | hieronymi Befoldi Collectaneis        | 89   |
| 6.   | 108. Troft wider des Teufels und    |       | 6. 132. Bon bes Teufels Gefpenft      |      |
|      | feiner Schuppen Buthen              | 78    | und Betrug, aus M. Beit Die-          |      |
|      | 109. Welche die großeft Unfech-     |       | teriche geschriebenen Collectaneis    | 90   |
|      |                                     |       | 6. 133. Spott bes Teufels wiber       |      |
|      | tung bes Teufels sei und wie man    | 70    |                                       | 92   |
|      | fie foll uberwinden                 | 78    | die Monche                            |      |
|      | 110. Unterscheib unterm heiligen    |       | §. 134. Bon bes Teufels Poltern .     | 92   |
|      | und bofen Geifte                    | 79    | 6. 135. Bon einem Teufele Being=      |      |
|      | 111. Womit ber Satan bie Chriften   |       | lein                                  | 93   |
|      | am meisten anficht                  | 79    | 6. 136. Bon bes Teufele Lift unb      |      |
|      | 112. Bie man fich in Unfechtungen   |       | Toben mider uns Menschen .            | 94   |
|      | halten soll                         | 80    |                                       | -    |
|      |                                     | 80    | 6. 137. Wie Dr. Luther des Teu-       |      |
| 3.   | 113. Ein jglich Ding hat feine      | 0.0   | fele Unfechtung hat konnen ver=       | 0.   |
|      | Beit                                | 80    | achten                                | 95   |

| Ş. | Seite 137a. Dominare in medio inimicorum tuorum (Pf. 110, 2.) . 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. 138. Des driftlichen Lehrers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Tischreden v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | on Zauberei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Seite  1. Plage vom Teufel durch Zdus berin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | §. 5. Bon Milchdiebinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Tischreden von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anfechtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | Seite 1. Anfechtung D. M. Luthers seizener Lehre hatben, bamit ihn ber Teufel oft geplagt, und wie er sich seiner erwehret hat 100 2. Kraft des zöttlichen Worte 102 . Kraft des zöttlichen Worte 102 . Kraft des zöttlichen Worte 102 . Kraft des zöttlichen Worte fehmeren Gedanken vom Tode erwehren soll, die ihm der Teufel einzight, als zörne Gott mit ihm; so er uns doch Christum gesandt hat, das wir durch ihn leben sollen 103 4. Nug der Anfechtungen | Seite  §. 10. Wie man antworten soll ben schweren Ansechtungen bes Teussels, der Sinden hatben . 109 §. 11. Wie sich ein Christ in Armuth und Arübsan hatben soll . 109 §. 12. Ansechtung lehret zwar, aber wir vergessens bald . 111 §. 13. Fromme Christen müssen viet leiden . 111 §. 14. Auf ein Zeit erzählete D. M. L. diesen Reim: . 112 §. 15. Folge der Ansechtung . 112 §. 16. Wogu Ansechtungen dienen . 113 §. 18. Der Christen Sieg durch den heiligen Geist |
| 3  | banken 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | schwerer gewest, benn unsere . 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    | Seite                                  | Seite                                                              |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6. | 22. Wie man einen troften foll,        | §. 45. Ein iglicher hat feine Unfech=                              |
|    | ber angefochten wird und meinet,       | tung 128                                                           |
|    | er babe wiber ben heiligen Beift       | §. 46. Doctor Martin Luthers                                       |
|    | gefundiget, welche Gunde nicht         | Wunsch in seiner Krankheit . 129                                   |
|    | vergeben wird 115                      | §. 47. Leibliche Unfechtung find viel                              |
| §. | 23. Wie Doctor Martinus Luther         | leichter benn geistliche 130                                       |
|    | dem Teufel geantwortet, wenn er        | §. 48. Im Leiden Geduld zu haben 131                               |
|    | ihn des Nachts angefochten . 116       | 6. 49. Bozu Creuz und Unfechtung                                   |
| §. | 24. Bogu die Leute gezüchtiget         | nuş ist                                                            |
|    | werden von Gott 116                    | §. 50. Unangefochtene verftehen in                                 |
| §. | 25. Der Jugend Unfechtung und          | Gottes Sachen nichts 132                                           |
|    | eines jglichen Alters 117              | §. 51. Wie man wehren fann ber Un=                                 |
|    | 26. Davide Unfechtungen 117            | fechtung 132                                                       |
| 9. | 27. Wie man sich halten foll bei       | §. 52. Von Melancholicis, und wie                                  |
|    | ben angesochtenen Gewissen . 117       | ihnen ihr Melancholia sei vertrie=                                 |
| 9. | 28. Bermahnung gur Geduld in           | ben worden                                                         |
| c  | Anfechtungen 118                       | S. 53. Doctor Martini Luthers Un-                                  |
| 9. | schwersten                             | liegen unterm Papstthum : . 135 6. 54. Unsechtung bes Satans . 137 |
| 8  | 30. Troft in der höchsten Unfech:      | 6.55. Die in Unfechtung und schwach                                |
| у. | tung                                   | find, sollen sich huten, daß sie nicht                             |
| З  | 31. Bon einem andern Angefochtenen 119 | alleine feien                                                      |
|    | 32. Troft wider Traurigfeit . 119      | 6. 56. Welche die größte Unfechtung                                |
|    | 33. Rug und Frucht bes heiligen        | fei 140                                                            |
| y. | Creuzes 120                            | 6. 57. Die fchwereften Bebanten bes                                |
| 6. | 34. Des Teufels Unruge 120             | Teufels 142                                                        |
|    | 35. Gott hilft aus Unfechtung 121      | 6. 58. Bie Doctor Martin Luther ein                                |
| 6. | 36. Die rechtschaffene Rirche ift      | frant, angefochten Beib befucht                                    |
|    | ftete in Fahr und Unfechtung . 122     | und getröftet hab 142                                              |
| §. | 37. Bon Unfechtung, und wie man        | 6. 59. Troftschrift Martin Luthers                                 |
|    | fie vertreiben und ihnen miberfte:     | an D. Benedict Pauli, beg Sohn                                     |
|    | hen foll 122                           | vom Haufe fich zu Tobe gefallen                                    |
| 5  | 38. Bo bas Guangelium rein ge=         | hatte 144                                                          |
|    | lehret wird, ba folget stets Ver-      | §. 60. Troft an M. Ambrofium Bernd                                 |
|    | folgung und Anfechtung 123             | von Jutterbock, bem fein Beib,                                     |
|    | 39. Troft fur einen Ungefochtenen 124  | Kinder und Mutter in einer Woche                                   |
|    | 40. Unfechtung bes Glaubens . 125      | gestorben waren 147                                                |
| 9. | 41. Wie man sich wehren foll wis       | 6. 61. Troft fur eine Erante, betrubte                             |
| c  | der geistliche Anfechtung 125          | person                                                             |
| 9, | 42. Aus was Ursachen Gott ben          | 6. 62. Ein andrer Troft D. M. E. an                                |
|    | Gottseligen das heilige Creuz auf=     | ein krankes Beib 149                                               |
|    | legt                                   | 6. 63. Wie D. M. E, ben alten Mei-                                 |
| 9. | . 43. Je größer Heiligen fur Gott,     | fter Lucas Cranach, Malern zu                                      |
| 6  | je größer Anfechtung 126               | Bittenberg, getröftet, ba ihm fein                                 |
| 9. | ben Leib                               | Sohn Johannes in Italien gestor:                                   |
|    | ben Leib 128                           | ben war                                                            |

|       | Sette                               | Sette                                  |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| §. 64 | . Troft für einen Kranken . 152     | §. 78. Unfang in Gebanken von ber      |
| 6. 63 | 5. Bon Doctor Martini Luthers       | Berfehung 162                          |
| R     | rankheit, wie er fich felbe getro=  | §. 79. Bon Chriftus Unfechtungen 163   |
|       | et hat 152                          | §. 80. Chriften follen nicht gerne     |
| 6. 66 | 6. Ein anber Troft fur eine fehr    | alleine fein 164                       |
|       | ante Person 153                     | §. 81. Gin einfam Leben oder vitam     |
| §. 6  | 7. Troftgebet Doctor Martini        | solitariam soll man fliehen . 165      |
| Li    | uthers im legten Stundlin . 153     | §. 82. Was Ginsamkeit fur Schaben      |
| 6. 68 | 3. Troft wider die Anfechtung       | bringe 165                             |
| be    | er Bersehung 154                    | §, 83. Traurigfeit ift bes Teufels In= |
| 6. 69 | Bie man bie Anfechtung ber          | ftrument 167                           |
|       | Bersehung uberwinden foll . 155     | §. 84. Traurigkeit und blutiger        |
| 6.70  | ). Wiber bie Unfechtung unfer       | Schweiß bes herrn Christi im           |
|       | nwurdigkeit 156                     | Garten 167                             |
| 6.71  | . Wie die zu troften, fo im Glau:   | 6. 85. Wie man den Geift ber Trau-     |
| ь     | en angefochten werden. D. M. E 157  | rigkeit wehren und die Traurigen       |
| 6. 72 | 2. Des Teufels furnehmfte Un=       | troften folle 167                      |
| fe    | echtung 159                         | 6. 86. Doctor Buthere Schwachheit 169  |
| 6. 73 | 3. Under Leute Vermahnung die       | 6. 87. Wie D. Luther ein frank         |
| tı    | roften einen in Anfechtung . 159    | Beib getroftet hat 169                 |
| §. 7  | 4. Ein Anders von der Verfehung 160 | §. 88. Wie man fich wiber Unfech=      |
| 6.78  | 5. Daß man von ber Versehung        | tung foll wehren 170                   |
| n     | icht soll disputiren 160            | §. 89. Rug und Frucht ber Unfech-      |
| 5.76  | 6. Nut der Spruche von der Ver-     | tung 170                               |
|       | chung                               | §. 90. Teufelische Unfechtung eines    |
| 5. 7  | 7. Urfach ber Versehung 162         | Beibes 171                             |
|       |                                     |                                        |
|       |                                     |                                        |
|       | XX                                  | XVII.                                  |
|       | Tifchreden pom An                   | tichrist oder Papste.                  |
|       | Seite                               | Seite                                  |
| 6 1   | . Des Untichrifts Abmalung . 172    | S. 7. Das Papftthum ift ein gemischt   |
| 6 2   | . Auslegung D. Martin Luthers       | Majestat 178                           |
|       | ber die Prophezei des Propheten     | 6.8 Des Papfts breifachtige Rrone 178  |
|       | Daniels, Cap. 12 (B. 1, 2) vom      | 6. 9. Der Papfte Tyrannei wider ihre   |
|       | Intidrift 173                       | nachkommenbe Papfte 179                |
| 6. 3  | . Daß ber Papft ein vermumme=       | 6. 10. Bom Papft Julio 179             |
| y. c  | er lebendiger Teufel fei 175        | 6. 11. Des Papfte Beig 181             |
| 6. 4  | . Bom Papft Julio bem Unbern 176    | 6. 12. Bom Papft Alexander 181         |
| 6. 5  | . Woher ber romische Bischof        | §. 13. Epitaphium scorti Alexan-       |
|       | en Ramen habe, daß er Papa,         | dri Papae 181                          |
|       | papst, heißt 177                    | 6 14. Bon Papfte Gregorii allau        |
|       | . Daß bem Papft, bem Barwolfe,      | monchischer Frommteit 181              |
|       | gu wehren und zu widerstehen je-    | 6.15. Bon Papft Clemens 182            |
| 1     | vermann schulbig ift 177            | 6. 16. Bie ein Papft fein muß . 182    |
|       | . ,                                 | 10                                     |

|    | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6. | 17. Des Papfte Schwert 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | §. 42. Bons Papfte bofen Tucken . 198    |
| 6. | 18. Bon einem, ber fich bem Teu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.43. Der Papft ift ein Tifch = ober     |
| 3  | fel ergeben, daß er Papft murbe 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bauchdiener 198                          |
| 6. | 19. Biet Martyrer liegen zu Rom 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. 44. Der Papft ift ein Teufel . 199    |
|    | 20. Drei Papft find auf eine Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. 45. Des Papfte und feines Un=         |
| S. | gewest 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hange haß wider das Guangelium           |
| 6. | 21. Gin Papft muß ein großer Bo=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ist unaufhörlich 199                     |
| 3. | fewicht fein 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | §. 46. Bon der Papiften Practiten 200    |
| 8. | 22. Db Petrus ber erfte Papft fei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. 47. Der Papisten Blindheit , 200      |
| λ. | gewest, und wie die Guter, Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. 48. Bon bes Papfte Tuden . 201        |
|    | und Leut an ihn kommen sind . 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| 2  | 23. Vom Papst Adrian und einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. 49. Des Papfts Fall zu unfer Beit 201 |
| 3. | and the second s | 3                                        |
| З  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. 51. Der Papft ift nicht ber Rir=      |
| g. | 24. Bef fich der Papft am meiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chen Haupt 202                           |
| c  | befleißiget 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 52. Collation der Bergleichung        |
|    | 25. Der Papisten Blindheit . 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | des Papste mit dem Bogel Ruckut 202      |
| 9. | 26. Wie lange das Papstthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6. 53. Der Papft ift ber Ructut und      |
| c  | wahren und stehen soll 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | die driftliche Kirche ist die Lerche 203 |
| 3. | 27. Gemalbe vons Papfts gottlo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. 54. Der Papiften Unbuffertigkeit      |
|    | fen Wefen und Tyrannei 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | und Verstockung 203                      |
| 0. | 28. Wie und wodurch das Papst=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §. 55. Gott ift bem Papftthum feind 204  |
|    | thum aufkommen ist und zugenom=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 56. Der Papiften Blutburftigfeit 204  |
|    | men hab 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | §. 57. Wer ber Papft fei 204             |
|    | 29. Des Papstthums Fall 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | §. 58. Der Papst ift der rechte Unti=    |
| g. | 30. Was bas Papstthum gestürzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chrift 205                               |
|    | hat 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | §. 59. Die Ordination ber Priefter im    |
| §. | 31. Des Papfte Gewalt und Prac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Papftthum 205                            |
|    | tifen 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | §. 60. Doctor Martin Luthers Gin=        |
| §. | 32. Des Papfte Bosheit und Bu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | falt und geringe Person hat dem          |
|    | berei kann man mit Worten nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Papst geschabet 206                      |
|    | gnugfam ausreben 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6. 61. Der Papft ruhmet fich falfch:     |
| §. | 33. Der Papft ift fein Oberfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lich, daß er in S. Peters Fußstapfen     |
|    | noch Primas in der Rirchen . 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | getreten, barum wird ihm feine Ge-       |
| 6. | 34. Frage 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | walt billig genommen 206                 |
|    | 35. Des Papfte Guter 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6. 62. Des Papfte Bilbnig ift unter      |
| 6. | 36. Das Papftthum ift geftohlen p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | der Erden im Mansfeldischen Berg=        |
| ., | Gut 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | werk gefunden worden 207                 |
| 6. | 37. Conftantini Donation 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6. 63. Daß man wiber ben Papft           |
| 6. | 38. Des Papftthums Steigen . 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hart predigen foll 207                   |
| -  | 39. Des Papfte Geprang mit fei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. 64. Die papftifche Bifchofe haben     |
|    | nen neugemachten Cardinaten, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nicht Gewalt ben Aposteln gleich 207     |
|    | wie Gott folche gefegnet habe . 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. 65. Bom erbichten Untichrift ber      |
| 6. | 40. Wie ber Gerfon bas Papft=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Papisten 207                             |
| N. | thum hab angegriffen 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6. 66. Bon Junter Papft 208              |
| 8  | 41. Das erfte Capitel Sanct Pauli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. 67. Der Papft hat Luft zu triegen,    |
|    | an die Romer 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | barum hinbert er bas Concilium 208       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | variable with the constitution 200       |

| Seite                                                          | Seite                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6. 68. Des Papfte Regiment ift am                              | 6. 95, Warum furnehmlich ber Streit                         |
| Beften fur die Belt 209                                        | ift mit ben Papiften 222                                    |
| 6.69. Papfte Clemens des Giebenten                             | 6. 96. Boruber man mit ben Papi:                            |
| Unschläge wider die gutherischen 209                           | ften gantt, was und wie viel man                            |
| §. 70. Bon bes Papfte Betrug wie                               | ihnen nachgeben kann 224                                    |
| und woraus er Munge schlägt. 209                               | §. 97. Der Papisten falsche Lehre                           |
| §. 71. Bon S. Johannes Saupt . 210                             | und Blindheit 225                                           |
| §. 72. Der Stationirer Betrug . 210                            | 6. 98. Worauf bas Papstthum ge-                             |
| §. 73. Bon einem Untonius = Seren 211                          | grundet fei 225                                             |
| §. 74. Bom Papstthum und feiner                                | §. 99. Des Papste Tyrannei 227                              |
| Schinderei                                                     | §. 100. Bom Rosenkranz im Papft-                            |
| §. 75. Des Papfts und der Carbinate                            | thum                                                        |
| Hoffart hat ihre Sache verberbet                               | §. 101. Des Papste Durstigkeit . 228                        |
| und Doctor Luthers Lehre gefordert 212<br>6. 76. Ugnus Dei 213 | §. 102. Blindheit im Papstthum 229                          |
| §. 76. Agnus Dei 213 §. 77. Vom Heiligthum 213                 | §. 103. Gräuticher Frethum im Papstthum von zwolf Rathen im |
| §. 78. Bom Beilthum von der Gselin,                            |                                                             |
| auf welcher Chriftus am Palmen=                                | Suangetio                                                   |
| tage geritten 213                                              | im Papstthum mehr und hoher ge-                             |
| 6. 79. Ein ander Betrug 214                                    | achtet denn Gottes Wort 230                                 |
| 6. 80. Des Papfts Rauberei 214                                 | §. 105. Des Papfte breierlei Rirchen                        |
| 6. 81. Bon bes Papfte Irrthumen 215                            | und Tyrannei 230                                            |
| §. 82. Der Papiften unverschamete                              | §. 106. Borauf bas Papftthum ftehet 232                     |
| Eugen 215                                                      | §. 107. Der Papiften locherichte Ur=                        |
| §. 83. Bon Antonitern 215                                      | gument 232                                                  |
| §. 84. Des Papfte Geiz und Treu-                               | §. 108. Der Papiften Schaltheit und                         |
| belmarkt 216                                                   | Seuchelei, fo fich ist weißbrennen                          |
| S. 85. Bon bes Papfts Rechten . 216                            | und ihre Abgotterei und gottlos                             |
| 5. 86. Von des Papsts Schlüsseln.                              | Wesen beschönen wollen 233                                  |
| und Beutel, daran er gehängt 217                               | §. 109. Bon Gorbonniften 234                                |
| 5. 87. Bon bes Papfts Graueln und feinen Decreten 218          | 6. 110. Der Papisten hoffnung von                           |
| s. 88. Von der papistischen Abgot=                             | der Reftitution des Papftthums 234                          |
| terei Rraft 218                                                | §. 111. Der papiftifchen Deffnechte                         |
| 5. 89. Von Bischofs Benno Abgot=                               | Platten 235                                                 |
| terei und ber Papiften Ruhm . 218                              | 6. 112. Der Papiften unwiffenheit                           |
| 5. 90. Bon einem Official und feinem                           | in guten Runften 235                                        |
| Captan 219                                                     | §. 113. Weltbetrügerei ber Papftischen 235                  |
| 5. 91. Der papiftischen Tyrannen Bu:                           | §. 114. Gewalt ift der Papiften Behre 236                   |
| then wiber Chriftum und fein Wort 219                          | §. 115. Der Papiften Grauet . 237                           |
| 5.92. Der Papisten haß wider Doctor                            | §. 116. Ein anders 237                                      |
| Martin Luther 220                                              | §. 116a. Ein anders 238                                     |
| 5. 93. Doctor Martini Luthers Canft=                           | §. 116 <sup>b</sup> . Ein anders 238                        |
| muth gegen ben Papiften 220                                    | 6.117. Bergleichung ber Reiche Chris                        |
| 5. 94. Papisten lassen sich nicht refors                       | fti, bes Papfte und Turken . 238                            |
| miren                                                          | §. 118. Der Pfaffen Surerei 238                             |

| Seite                                   | Seite                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| f. 119. Bas ber Papft mit ben Gei=      | 6. 138. Der Papiften Trugerei . 254     |
| nen zu Rom von ber Seelen un=           | 6. 139. Bon ber papiftischen Meffe,     |
| fterblichkeit gehalten 239              | wie fie die jest verblumen . 254        |
| §. 120. Papft Gregorius hat ben         |                                         |
| Dreißigsten angericht, Seel-Meffen      |                                         |
| fur bie Berftorbene gu halten 240       | §. 141. Gin Undere von bes Papft=       |
| §. 121. Tegels gottlofe Rubnheit mit    | thums Morderei 255                      |
| feim Ablaß hat D. Martin Luther         | §. 142. Des Papfte Laftermaul . 256     |
| Urfach geben zu fchreiben 240           | §. 143. Des Papftthums Betrugerei       |
| §. 122. Der Papftift ein Reger, uber:   | und Schinderei 256                      |
| hebt fich uber Gottes Bort . 241        | 6. 144. Der Papiften Grauel foll        |
| 6. 123. Das Papftthum verleugnet        | man nicht vergeffen 257                 |
| bie Rraft ber Gottseligkeit . 242       |                                         |
| 6. 124. Der romifchen Rirche Schiff:    | §. 145. Bom Fest Corporis Christi 257   |
| lein 242                                | §. 146. Des Papftthums Pfeiler 258      |
| §. 125. Des Tegels Gotteslafterung      | §. 147. Der Papiften Gebet . 258        |
| und ber Welt Unbankbarfeit . 243        | §. 148. Vom Jubeljahr 258               |
| §. 126. Des Papftthums Abgotterei       | §. 149. Der Papiften Salsftarrig-       |
| und Superstition 243                    | feit, Grimm und Berfolgung . 259        |
| 6. 127. Des Papfts Glaub 244            | §. 150. Der Papiften Tyrannei . 259     |
| §. 128. Der Papft vermuftet alle        | §. 151. Gib berjenigen, fo miberru=     |
| Ordnung Gottes 245                      | fen und von ihrem Irrthum ab-           |
| 6. 129. Der geiftlichen Papiften Stand  | stehen sollen 261                       |
| ift ein gottlofer Stanb, und wollen     | 6. 152. Form bes Gibes ber Biber=       |
| boch die Rirche regiren und refor=      | rufung                                  |
| miren 245                               | §. 153. Der Papiften Bosheit . 263      |
| 6. 130. Der Papiften ungucht . 246      | 6. 154. Db ber Papft uber ein Con-      |
| §. 130°. Ein anders 247                 | cilium sei? 264                         |
|                                         | 6. 155. M. Beit Ummerbache Fur=         |
| 6. 131. Vergeblicher Ruhm ber Pap=      | geben, daß ber Papft das außer=         |
| ftischen 247                            | liche Baupt ber Kirchen fein sollte 265 |
| §. 132. Wenn ber Artifel von Auf-       |                                         |
| erftehung ber Tobten im Papft-          | 6. 156. Der Papisten Lugen sind of      |
| thum zu glauben geboten sei . 248       | fentlich 265                            |
| §. 133. Das Buch von der Geburt         | §. 157. Der Papft ift ein Lowe und      |
| bes muften Grauele bes Untichrifts,     | Drache                                  |
| der da ist ein Sohn der Heuchelei,      | §. 158. Der Papiften Bosheit . 266      |
| des Schns des Teufels 248               | 6. 159. Der Papiften Butherei und       |
| §. 134. Bon bee Untichrifts Bugen 251   | Tyrannei 267                            |
| §. 135. Bon bee Papfte und ber Gei=     | §. 160. Bermahnung gur Gebulb           |
| nen Unverftand und Blindheit in         | in folcher Tyrannei 268                 |
| Gottes Sachen 251                       |                                         |
| 6. 136. Daniele Prophezei vom Papft 253 | §. 161. Bauchdiener, die es machen,     |
| 6. 137. Die papstische Kirche ist nicht | wie mans haben will, hangen ben         |
| y. 101. Die pupitique stitute ift nicht | Mantel nach dem Wind 268                |
| bie driftliche Kirche 253               | §. 162. Der Papiften bitter baß 268     |

Seite

| der Papisten                                                                                                                 | §. 165. Doctor Luther ift wiber ben Papft unerschrocken gewest 269 §. 166. Daß D. Mart, Luther alber sei, und boch seine Sache wiber ben Teufel hinaussuhre 270                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tischreden von den Wid                                                                                                       | erfachern, so wider ihn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| geschriebe                                                                                                                   | n haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seite   S. 1. Bon Cochlào, Herzog Geors gens zu Sachsen Theologo . 271   S. 2. Uon den sieben Köpsen Cochlài wider Lutherium | §. 10. Bon Karln von Miltig. 274 §. 11. Bon Saboleto . 274 §. 12. Bom Faber . 275 §. 13. Bon Lemnio D. Martin Luthers Bermahnung . 275 §. 14. Ein Anders von Lemnio . 277 §. 15. Bom Faber . 278 §. 16. Bon Bişel . 278 §. 16. Bon Bişel . 278 §. 18. Gottlofer Beforberung . 279 §. 18". Ein Anders von Bişeln . 281 §. 20. Bon Latomo . 281 §. 21. Bon einem befehreten Papisten 281 |
| XXV                                                                                                                          | пт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                              | Feinde des göttlichen Worts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seite S. 1. Bon etlicher Papisten schnels tem und erschrecklichem Tobe . 282 §. 2. Vermessenheit 283                         | S. 3. Straf eines Schanbers Gottes Worts 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XX                                                                                                                           | XIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tischreden von Mönchen, if                                                                                                   | brem Leben und guten Tagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geite §. 1. Der Papisten Fasten 285 6, 2. Moncherei ftrebt ftracks wiber                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| S                                                           | eite   Seite                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6. 4. Bon einem Monche, ber ausm                            | 6. 23. Von Moncherei 297                                    |
| Rlofter gelaufen und ben Papft                              | 6. 24. Woher die Monche fo ftolg                            |
| betrogen hat                                                | 286 find worden 297                                         |
| 6. 5. Die große Menge ber Riofter 2                         | 287 S. 25. Moncheres wird nicht wieber                      |
| 6. 6. Der Monche Freiheit                                   | 287 restituirt werden, so lang der Ur:                      |
| 6.7. Bon grauen Monchen und Fran-                           | titet von det steujesettigung tein                          |
| 3                                                           | bleibt                                                      |
| 6. 8. Woher bie papiftischen Pfaffen                        | 9. 26. Der Monche ansegen im                                |
| und Monche ihren Zugang am meis                             | Papstthum 298                                               |
|                                                             | gelehrten Monden 298                                        |
|                                                             | 288 6. 28. Der Monche und Nonnen                            |
|                                                             | 299 Sunde und Laster in Ribstern . 299                      |
| 3                                                           | §. 29. Reichthum ber Rlofter 299                            |
| 6. 11. Allerlei Reben D. Luthers von ben Monchen            | 190 S. 30. Die Monchskappe Christi Blut                     |
| ***************************************                     | vergleicht und fürgezogen 300                               |
| 6. 12. Der Monche Unwissenheit in guten Runften             | §. 31. Der Monche Bertrauen auf                             |
|                                                             | ihr eigen wett und Regei . 500                              |
| 6. 13. Der Monche Betrug und Geig ?                         | 9. 32. Die Monde fino mit tyten                             |
| 6. 14. Moncherei ift ber Tauf gleich                        | Regeln, Rappen und Werken zum                               |
| 5-7                                                         | Zeufer gefuhren                                             |
| 6. 15. Wie zween Monche, ein Bar-                           | §. 33. Monchereiift eine Berleugnung                        |
| füßer und ein Prediger, wider eins ander gepredigt hatten 2 | 93 Chrifti 301                                              |
| 0, 0,                                                       | 9. 34. Der Konnen Kronichen und                             |
| §. 16. Bon etlichen Ronnen und Rib=                         | 94 ehelose Klosterleben 301                                 |
|                                                             | §. 35. Encomium Monachorum . 301                            |
| N. Z. i i i i i i i i i i i i i i i i i i                   | 9. 30. 2011 vet 2011 filber monde 2011                      |
| 31 -01 10111 311111111111111111111111111                    | 05 10 110 110 110 110 110 110 110 110 11                    |
| y. 15. O                                                    | 9. 31. Wie ein Eanograf in Shurin-                          |
| §. 20. Bom Ursprung ber Monches                             | gen sich hab lassen in einer Monches 95 fannen bearaben 302 |
|                                                             |                                                             |
| 3 10-111 10-1111 1                                          | 96 §. 38. Wie ein Fürst zu Anhatt auch                      |
| §. 22. Bon S. Bernhard 2                                    | 96' sei ein Monch worden 303                                |
|                                                             |                                                             |
| _                                                           | PAGES MANAGEMENT AND    |

#### XXX.

## Tischreden von Cardinaln und Bischofen.

|      |     |  | Seite | 1  |              |       | Sei | ite |
|------|-----|--|-------|----|--------------|-------|-----|-----|
|      |     |  |       |    | Bon einem    |       |     |     |
| burg | 3 . |  | 303   | im | beutschen La | nbe . | 30  | 04  |

| §. 3. Von andern Bischosen 308<br>§. 4. Wiesern man die Bischose duls<br>den möge 312<br>§. 5. Vom Wörtlin Bischof, woher<br>es komme und was es heiße 313 | §. 7. Bom Bischofe zu Branden-<br>burg 315<br>§. 8. Der Bischofe Ordination im                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXX                                                                                                                                                        | 11                                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
| Tischreden vom papstlichen                                                                                                                                 | over geifitichen Rechte.                                                                                 |
| hált                                                                                                                                                       | §. 10. Bom geiftichen Recht                                                                              |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
| XXX                                                                                                                                                        | au.                                                                                                      |
| Tifchreden von menfel                                                                                                                                      | hlichen Traditionen.                                                                                     |
| 6. 1. Betrügliche Fürgeben . 323                                                                                                                           | §. 8. Vom Fest der heiligen Dreis fattigkeit                                                             |
| 5. 3. Ceremonien sind Zunder des Aberglaubens                                                                                                              | monien soll man meiben                                                                                   |
| feit betreugt die Leute 325                                                                                                                                | §. 12. Werkheitigen erbenken viel neue Geremonien 328 §. 13. Von rechtschaffenem christischen Fasten 329 |

#### XXXIV

#### Tifchreben bon Geremonien.

| Sei                                                                                      | e j Seite                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| §. 1. Bofer Bufan 32                                                                     | 9 benken an die Kirchendiener zu                               |
| 6. 2. Db man auch Fleisch am Fren-                                                       | Rordhausen                                                     |
| tage und anbern verbotenen Beiten                                                        | 6. 5. Bom Feft Johannis bes Tau=                               |
| effen moge? 32                                                                           | 9 fers                                                         |
| 6. 3. Un M. Nicolaum Sausmann                                                            | §. 6. Psal. 150. Omnis spiritus                                |
| Bericht und Bebenken D. M.                                                               | laudat Dominum, ergo omni lin-                                 |
| Luthers von Geremonien 33                                                                | gua et sermone est laudandus 332                               |
| 6. 4. Doctor Martin Luthers Be=                                                          |                                                                |
| 6. 3. Un M. Nicolaum Hausmann<br>Bericht und Bebenken D. M.<br>Luthers von Geremonien 33 | §. 6. Psal. 150. Omnis spiritus laudat Dominum, ergo omni lin- |

#### XXXV.

#### Tifchreden von der Meffe.

| Seite                                    | Seite                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6. 1. Des Papftthums Fundament 333       | größte Gottesbienft und gut Bert 336    |
| 6. 2. Grauel ber Meffe 333               | 6. 9. Bon ber erften Meffe 336          |
| 6. 3. Großer Migbrauch und Ber=          | 6. 10. Bas zu einer papiftifchen Meffe  |
| unheiligung ber Meffe 333                | gehore                                  |
| 6. 4. Winkelmeffe 333                    | 6, 11. Unwiffenheit ber Deffpfaffen 337 |
| §. 5. Gin Unbere von ber Winkelmeffe 334 | 6. 12. Db bie Deffe ein Opfer fen 337   |
| §. 6. Vom Canone 335                     | 6, 13. Die Deffe ift ben ben Balen      |
| 6. 7. Bober ber Schmud und Rlei:         | ber größte Gottesbienft 339             |
| dung ic., fo man in ber Deffe            | 6. 14. Bober bie Meffe ihren Ramen      |
| braucht, im Papftthum kommen fen 335     | hat                                     |
| §. 8. Die Meffe im Papftthum ber         | §. 15. Grauel ber Meffe 339             |

#### XXXVI.

| Tischreden | bom | Fegfeur. | Geite |
|------------|-----|----------|-------|
|            |     |          | 340   |

#### XXVII.

# Tifchreden von Schwarmern, Notten und Secten, fo fich wiber Doctor Martin Luthern gelegt haben.

|                                      | Seite |                            | Seite |
|--------------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| 6. 1. Marcus von Zwickau             | 340   | 6. 3. Bon Sacramentirern . | . 342 |
| §. 2. Rotten find ftolg und vermeffe | n 342 | S. 4. Bon Carlstabt        | . 343 |

| Seite                                    | Geite                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6. 5. Bon Campano und feiner             | 6. 27. Der Schwarmer Bermeffen=                         |
| Schwarmeren 343                          | heit und hoffart 357                                    |
| 6. 6. Gin Unders vom Campano, daß        | 6. 28, Bon M. Jeteben 358                               |
| Rottegeifter halten fteif über ihrer     | §. 29. Bon D. Jacob Schenken . 358                      |
| Schwarmerei, und baß fie auch            | §. 30. Bon Ergfegern 358                                |
| fortgehet 345                            | S. 31. Ehrgeiz verderbet Mues . 359                     |
| 6. 7. Bon ber Rottengeifter Chrgeig 345  | 6. 32. Bergleichung ber Papilion,                       |
| §. 8. Rottengeifter muß man verbam=      | Zweifalter ober Sommervogel, mit                        |
| men, die fonft ihre Meifter fur Beis     | ben Schwarmern 359                                      |
| ligen ausrufen 346                       | 6. 33. Bon Untinomern und Befet:                        |
| 6. 9. Rottengeifter find ehrgeizig . 346 | fturmern. Gieleben 360                                  |
|                                          | 6. 34. Gin Unbers von M. G 362                          |
| 6. 10. Der Pfau ift ein Bilb aller       | 6. 35. Gin Unbers 363                                   |
| Reger 347                                | 6. 36. Gin Unberd 364                                   |
| §. 11. Die Fliegen find bes Teufels      | 6. 37. Gin Anbers 365                                   |
| und ber Reger Bild 347                   | §. 38. Gin Unbers 365                                   |
| §. 12. Botfe und Fuchfe find der         | 6. 39. Gin Unders von M. Gieleben 366                   |
| Reger Bilb 347                           | S. 40. Bon D. Jacob Schenfen . 367                      |
| §. 13. Wie Gott D. Martin fur ben        | S. 41. Ein Unbers vom felbigen . 367                    |
| Roften bewahret hat 347                  | §. 42. Die Gunben foll man unter=                       |
| §. 14. Schwarmer und Rotten feben        | scheiben                                                |
| nicht auf Gottes Wort 348                |                                                         |
| §. 15. Bon Wigeln 349                    | §. 44. Ein Unbers 369 §. 45. Bon falschen Brubern . 370 |
| §. 16. Borum Georg Bigel vom             | 6. 45a. Ein Unders                                      |
| Guangelio wieber abgefallen fen 349      | 5. 46. D. J. falscher Ruhm . 370                        |
| §. 17. Schwarmer antworten nicht         | 6. 47. Bon D. Jactels hoffartiger                       |
| richtig                                  | Salestarrigteit 371                                     |
| §. 18. Gott ftraft bie Berachter und     | 6. 43. Glud bethoret die Leute . 372                    |
| Lasterer des Worts 350                   | 6. 49. Der Teufel Kann leiben, bag                      |
| §. 19. Schwärmer find vermeffen und      | man Christum prediget mit dem                           |
| <b>bummtůhn</b>                          | Maul, ftraft aber nicht mit gu,                         |
| §. 20. D. Bochen Befehrung und Mei-      | was zu strafen ist ic 372                               |
| nung von ben Sacramentirern 353          | 6, 50. Fur wen bie Predigt bes Be=                      |
| 6. 21. Bon etlichen Schwarmern 353       | feges und bes Guangelii gehore 373                      |
| 6.22. Sacramentirer find gottlos 354     | § 51. Die Stolzen und Bermeffenen                       |
| 6. 23. Welche die beften Prediger bei    | fonnen Chriftum nicht lehren . 374                      |
| ben Schwarmern find 354                  | 6. 52. Schwarmer find ftolge Rarren 374                 |
| 6. 24. Schwarmer wollen nicht geir:      | 6. 53. Rottengeifter konnen ein Beile                   |
| ret haben, fondern recht gethan 355      | hinterm Berge halten, brum gilts                        |
| 6. 25. Rlage D. Martini uber bie         | gut Muffehens 376                                       |
| Schwarmer                                | 6. 54. Gin Anders 376                                   |
| 6.26. Das Mergerniß, fo bie Schwar-      | 6. 55. Bon M. Eisleben Propost-                         |
| mer anrichten, thut großen Schaten 356   | tionen 377                                              |
|                                          | 29*                                                     |

|    | Seite                                   | Seit                                     |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 6. | 56. Der Antinomer Lehre ift ein         | 6. 79. Bon Thomas Munger . 390           |
|    | sehr schädliche Lehre 377               | §. 80. Schwarmer und Rotten thun         |
| g. | 57. Der Antinomer Lehre von un=         | bem Guangelio ben größten Scha-          |
|    | terschiedlicher Buße 378                | ben 390                                  |
| §. | 58. Gin Unders 379                      | S. 81. Bon Pauli Ricii Furgeben          |
|    | 59. Falfche Bruber, die fugmun-         | D. M. Luthers Meinung 39                 |
|    | digen Lehrer, find schadlicher benn     | §. 82. Ein anders von bemfelbigen        |
|    | die offentliche Feinde und Papiften 380 | Ricio 39                                 |
| 6. | 60. Ein Unders von M. Gisteben 380      | §. 83. Daß alle Religionen und Got=      |
| 6. | 61. Falfche Bruder und Reger foll       | tesdienste aus dem opere operato         |
| 3. | man nur verachten 381                   | herkommen 39:                            |
| 6. | 62. Von Thomas Munger . 381             | S. 84. Wie allen Regern fonnte ge-       |
| Q. | 63. Bon Carlstadt 381                   | mehrt werden 398                         |
| §. | 64. Von M. Gisteben 382                 | §. 85. Bon funftigen Secten, fo bie      |
| §. | 65. Bon Balbenferbrudern im             | rechte Kirche Gottes jammerlich          |
|    | Land zu Bohem 382                       | wurde argern, betrüben und ver-          |
| 6. | 66. Den Glauben und die Bert            | wusten , . 39:                           |
|    | nicht recht miffen zu unterscheiben,    | §. 86. Von Antinomern und Arii           |
|    | das feilt den Waldenfern 383            | Irrthum                                  |
| §. | 67. Bas fie vom Sacrament bes           | §. 87. Gin anders vons Arii Regeren 39   |
|    | Altars halten 383                       | §. 88. Bon ben funftigen Secten          |
| §. | 68. Der Walbenfer Irrthum . 384         | Prophezen D. M. Luthers . 398            |
| 6. | 69. Bon etlicher Schwarmer er=          | 6. 89. Bon Regern, den Abeliften 398     |
|    | dichten Ginigkeit, die ba furgeben,     | 6. 90. Alle Gecten und Rotten find       |
|    | fie lehren eben, das wir lehren 384     | aufrührisch 398                          |
| §. | 70. Von Bigeln. Wider die Ed=           | §. 91. Der Reger und Rotten Irr:         |
|    | fterer foll man nicht schreiben, son=   | thum haben ein großen Schein 399         |
|    | bern sie verachten 385                  | §. 92. Reger und Rotten wollen           |
| §. | 71. Schwarmer find vermeffene           | noch bazu unschuldige Martyrer           |
|    | und tolle Leute 386                     | fenn 399                                 |
| 9. | 72 Bon Thomas Munger und                | §. 93. Bon Wiedertaufern 401             |
| 6  | feiner Schwarmeren 387                  | §. 94. Gin Unbers 401                    |
|    | 73. Von Sacramentirern 388              | §. 95. Der Teufel kann die Taufe         |
| 9. | 74. Bucers Argument vom Sa-             | nicht leiben 402                         |
|    | erament Anno 1531 388                   | §. 96. Scheinbehelf der Wiedertaufer 401 |
| 0. | 75. Migbrauch ber Sacrament             | §. 97. Daß man Gottes Bort flei=         |
|    | ftraft Gott                             | Big lefen und betrachten foll, benn      |
| 0. | 76. Der Sacramentirer Wahn              | man konne es nicht auslernen . 403       |
|    | vom Nachtmahl und D. M. Lu-             | §. 98. Die Lehre des Guangelii ist       |
| 8  | thers Bebenken 389                      | wie die Sonne und ber Mond . 404         |
| 8. | 77. Bon Saboleto bem Carbinal 390       | 6. 99. Schwarmer finden allzeit Un=      |
| 3. | 78. Der Reger Krieg 390                 | hånger 405                               |

| Seite                                                           | Seite                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| §. 100. Db die Wiedertaufer auch fe=                            | §. 124. Erasmus, Chrifti Feind . 417                       |
| lig werden? 406                                                 |                                                            |
| §. 101. Schwarmer wollen Alles                                  | ber Bernunft in Gottes Gachen 418                          |
| konnen und von Niemand lernen 406                               | §. 126. Gin Anders 419                                     |
| 6. 102. Wiedertaufer haben wider                                | §. 126a. Ein Unders , 419                                  |
| D.Martin Luther nichts geschrieben 407                          | §. 127. Gin ander scharf Urtheil D.                        |
| 6. 103. Db man die Wiedertaufer tobten moae? 407                | M. Luthers von Grasmo Roter=                               |
| töbten möge? 407 6, 104. Schwarmer find vom Teufel              | bam, an feinen Sohn mit eigener                            |
| besessen 407                                                    | Hand auf einen Zedbel Lateinisch geschrieben Unno 1533 419 |
| §. 105. Gotteslafterung bringet end=                            | §. 128. Erasmns fragt nachm Glaus                          |
| lich Berberben 407                                              | ben an Christum nicht 419                                  |
| S. 106. D. Martini Urtheil von                                  | §. 129. Fur Grasmi Buchern foll                            |
| Erasmo Roterodamo 408                                           | man fich huten                                             |
| §. 107. Gin Unbere 409                                          | 6. 130. Erasmus achtet Gottes Mort                         |
| §. 108. Grasmus ift ein Bafcher 409                             | in der Theologie nichts 420                                |
| §. 109. Erasmus ift fein Rrieger 410                            | §. 131. Erasmus achtet Gottes Wert                         |
| §. 110. Grasmus ift nicht lutherisch,                           | und Greaturen nicht 421                                    |
| fondern ein papistisch Bloch und                                | §. 132. Bon Grasmi Fall +22                                |
| Spotter 410                                                     | §. 133. Erasmus halt von Gott nichts 422                   |
| §, 111. Grasmus ein Lucianus . 410                              | §, 134. Bon Grasmi Diatribe . 422                          |
| §. 112. Der Epicurer Argument ift                               | §. 135 Bon Grasmus Spifteln . 423                          |
| wie Caiphas Rath 411                                            | § 136. Schwarmer taufchen fich felbe 423                   |
| §. 113. Bon Erasmi Borreben uber bas neue Testament 412         | §. 137. Bon Bileam 423                                     |
| C 114 00 00 1 000 1                                             | §. 38. Von Regern 424                                      |
|                                                                 | §. 139. B on der Rettengeifter Theo:                       |
| §. 114a. Ein Anders 413<br>§. 115. Erasmus sist zwischen zwegen | logia                                                      |
| Stuhlen 413                                                     | §. 140. Frethum ift scheinlich und gleißet                 |
| §. 116. Erasmi Beise ober Ingenium 414                          | §. 141. Bon Srrthumen und Secten 424                       |
| §. 117. Erasmus achtet Chrifti und .                            | §. 142. Der falfchen Lehrer Urt und                        |
| feines Worte nicht 414                                          | Súnde                                                      |
| §. 118. Ein Anders 415                                          | §. 143. Falsche Lehre halt die Lange                       |
| §. 118a. Ein Anders 415                                         | nicht 426                                                  |
| §. 119. Bon Grasmi Conterfect . 415                             | 6. 144. Rober laffen fich nicht bere:                      |
| §. 120. Bon Erasmi Ratechismo 416                               | ben von ihrem Wahn 426                                     |
| §. 121. Bon feinem Leben und Ende 416                           | 6. 1+5. Mangel an ben Zuhörern und an ben Predigern 427    |
| §. 122. Ein Anders 417                                          | §. 146. Der Teufel thut bem Guans                          |
| §. 123. Rurfürft Friederichs Rebe                               | gelium mit Berfolgung keinen                               |
| von Grasmo 417                                                  | Schaben                                                    |

Seite |

Seit

- §. 147. Rtage Lutheri, daß es im beutschen Lande ubel zustehe, und daß es Gott strasen werde, wie allzeit auf die Predigt Gottes Worts die Erraf gefolget sey. 427 §. 148, Won den Kinsternissen. 428
- §. 149. Daß man faliche Lehrer und Reger ohne Erkenntnig ihrer Sunde und offentlichen Widerruf nicht foll wieder annehmen . 430
- §. 150. Untwort Doctor Martini &u= there, einem Rlugling gegeben 431

# D. Martin Luther's Tischreden oder Collognia,

fo er in vielen Sahren

gegen gelahrten Leuten, auch fremden Gäften und feinen Tifchgesellen geführet,

nadi

den Säuptstücken unserer driftlichen Lehre zusammen getragen.

# Nach Aurifaber's erster Ausgabe,

mit forgfåltiger Bergleichung

fowohl ber Stangwaldichen als ber Selnecce richen Redaction herausgegeben und erläutert

# Rarl Eduard Förstemann,

Doctor ber Theologie und Philosophie 2c.

unb

## Beinrich Ernft Bindfeil,

Doctor ber Philosophie 2c.

Bierte Abtheilung.

"Cammlet bie ubrigen Broden, auf baß nichts umtomme!" Johannis am 6. Cap. &. 12.

Berlin, 1848.

Gebauer'ime Buchhandlung.

#### Borwort.

Als den Heransgeber der drei ersten Abtheilungen dieser neuen Ausgabe der Tischreden Luther's ein unerwartet früher Tod hinweggerafft hatte, übertrug mir der Herr Berleger die Bearbeitung und Heransgabe dieser vierten, das Ganze beschließenden Abtheilung. Da diese nach demselben Plane, wie die drei frühern, bearbeitet werden mußte, der verstorbene Heransgeber aber hierüber durchans nichts Schriftliches hinterlassen hatte, so lag mir zunächst die nicht geringe Mühe ob, mittelst eines sorgfältigen Durcharbeitens jenes sertigen Theiles den dabei besolgten Plan mir zu entwickeln und aus allen dabei gesammelten Einzelnheiten ein systematisches Ganze zusammen zu stellen. Die genaue Kenntnis dieses Planes war aber nicht bloß für den Vollender dieser Ausgabe ein Bedürsniß, sondern ist es ebenso für Jeden, der dieselbe gestörig gebranchen will. Jener Plan aber setzt, um volltoms

men verstanden zu werden, eine Kenntniß des Ursprungs und der verschiedenen Ausgaben dieser Tischreden vorans. Beisdes dem geneigten Leser darzubieten, ift der Zweck meiner folgenden Einleitung.

Salle, den 15. September 1848.

S. G. Bindfeil.

# Ginleitung.

T.

Ursprung, Beschaffenheit und Werth dieser Cischreden im Allgemeinen.

Tischgespräche, bie im Kreise vertrauter Freunde gehalten werben, sind ihrer Natur nach völlig ungezwungene, denen weber eine Prüsung des Borzutragenden vorans, noch auch eine sorgsältige Abwäsung des Ausbrucks zur Seite geht. Der Gegenstand eines solchen Gesprächs wird bald länger seitegehalten, bald schneller mit verswandten oder auch ganz verschiedenen vertausicht, wozu theils das Austauchen eigener verschiedenartiger Gedanken, theils Fragen und Leußerungen Anderer veranlassen. Der Ton solcher Reden ist bald ein ruhiger, heiterer oder ernster, bald bei tieser ergreisenden Gesanständen ein bestiger.

Alles bieses tritt auch in biesen sogenannten Tischreben Luther's tebendig vor Augen. Unter der großen Menge lehrreicher Gespräche sind freilich auch gar manche, wovon das gilt, was er in seiner Haus-Postille über das Evangelium am Sonntage Jubilate 1) sagt: "In S. Augustini Büchern sindet man viel Sprüche, welche Kleisch und Blut geredet hat, und ich muß auch von mir bekennen, daß ich viele Worte rede, welche nicht Gottes Worte sind, wenn ich rede außerhalb dem Predigtamte, daheim über Tisch, oder sonst." Ueber den verschiedenen Ton, welcher darin herrscht, wird sich Keiner wundern, der nur einiger Maßen mit dem vielbewegten Leben des großen Resounators sich bekannt gemacht, und die große Verschiedenheit der Stimmungen kennt, in welche die Umstände ihn versetzen. Die Heftigkeit mancher Reden aber so wie mehrere mit

<sup>1)</sup> In Bald's Musg. ber Werke Luther's Eb. XIII. G. 1248.

unseren Begriffen von Anstand und Schicklichfeit unvereinbare Ausbrucke (in so weit als die hier vorsommenden wirklich seine Ausbrucke sind,) sinden wenn auch nicht ihre Nechtsertigung, so doch Entschuldigung theils in seinem feurigen Temperament und in der Gereiztheit seiner Stimmung, theils aber auch in dem Charafter jener Zeit überhaupt, deren Art zu reden und zu schreiben eine härtere war als jeht 1)

Diese Tischreben zeichnete Luther nicht selbst auf, sondern einzelne seiner Freunde und Tischgenossen, und zwar ohne sein Wissen und Willen. Sie thaten es ohne Zweisel zunächst in der Absicht, um das bei Tische Gehörte dadurch lebendiger in ihr Gedächtniß zurückzurusen und für ihr ganzes Leben aufzubewahren, weil ihnen bei ihrer hohen Verchrung jenes großen Mannes jede Aeußerung, auch die an sich minder bedeutende, als bemerkenswerth erschien. Bei solchen Auszeichnungen aus dem Gedächtniß ist es nicht möglich, alle Neden so wiederzugeben, wie sie wirklich gesprochen sind; dazu sommt ferner die Möglichseit, daß eine Nede unrichtig ausgesfaßt sein konnte, in welchem Falle dann auch, selbst bei volltommen treuem Gedächtniß, die Auszeichnung derselben Unrichtiges entsbalten mußte.

Hieraus ergibt sich, baß, wenn wir auch diese Tischreben im Allgemeinen für acht Lutherisch halten?), weil sich gegen die redliche Absicht von Luther's Tischgenossen, wirklich Gehörtes aufzuzzeichnen, gewiß nicht der geringste Zweisel erheben läßt, wir doch bessen ungeachtet alle darin enthaltenen Einzelnheiten in dieser Ges

<sup>1)</sup> Seckendorf comment. de Luther. lib. III. sect. 36. §. 134. p. 643. fagt: Multa verba et dicteria, quae hodie vilia aut spurca habentur, illo tempore sine turpitudine dici poter nt et inter facetias non inhonestas locum habebant. Bgl. auch Spener in den ersten theolog. Bedeffen Th. III. S. 712., außerdem D. Mart. Luthers bisher ungedruckte Briefe, aus Panhschriften auf der öffentl. Stadtbibliothek zu Haburg mitgetheilet von D. Gottfr. Schütze. 12 Bd. (Leipz. 1780. S.) S. 3. 43.; "Ueber Luthers heftige Schreibart, gegen neuere Misbeutungen," und Luther's eigene Rechtfertigung in den Schriften, weiche sich in der Attenburgsschaft am Dien Theology. 11. S. 158. 207. und 348. sinden. S. hierüber Walch's Borrede zu diesen Tischreben (Th. XXII. seiner Ausg. der Werke Luther's S. 33 ff [Diese Borrede ist im Folgenden überall gemeint. wo bloß "Malch's Borrede" ohne ausbrückliche Beisstung der Zahl eines Theiles seiner Ausgabe der Werke Luther's erwähnt ist.]

stalt keinesweges als ächt verburgen können, weil Niemand für die durchweg richtige Auffassung des Gehörten und die volle Treue des Gedächnisses der Aufzeichner Bürge sein kann. Dazu kommt endelich noch, daß, mit Ausnahme Aurifaber's, der aber uur in der lehten Lebenszeit Luther's, 1345 und 1346, um ihn war, keiner von jenen Tischgenossen selbst seine Aufzeichnungen in Druck gegeben, sondern jeder seine Papiere Andern überlassen hat, bei der en Benutzung dann abermals gar mancher Irrthum sich einschleischen konnte, welcher der ursprünglichen Aufzeichnung nicht anhaftete 1).

Aus diesen Gründen stehen die Tischreden Luther's mit anderen von ihm selbst versaßten und herausgegebenen Schriften keineswegs in gleichem Range, und können beshalb auch nicht zu Belegen für oder gegen ihn benutt werden?). Auch unterliegt es keinem Zweisel, daß er (wie wohl Zeder in gleichem Falle) gegen eine Beröffentlichung dieser vertraulichen Gespräche, selbst gegen die treueste, mit Entschiedenheit aufgetreten sein würde, wie man aus solgender Borrede ersieht, welche er einer ohne sein Wissen veranstalteten Ausgabe einiger Predigten, die er für einen guten Freund als Borbilder der Behandlung des göttlichen Wortes zwar selbst niedergeschrieben, aber nicht zum Druck bestimmt hatte 3), beifügte:

D. Mart. Luther, pio lectori.

Has cogitationes meas cum resurrexissem a mortuis 4) et do-

2) Namentlich bas Legtere ift niehrfach von Luther's Gegnern geschehen, während Unbere ihn gegen beren aus ben Tischreben entnommene Unschulbigungen gerechtfertigt haben, voll. Walch's Borrebe S. 28 ff.

<sup>1)</sup> Eben biefe Unficht fpricht Bald a. a. D. §. XVIII. S. 23 f. aus.

<sup>3)</sup> Diese Predigten führen in der Original-Ausgabe den Titel: Concionulae quaedam D. Mart. Lutheri amico cuidam praescriptae. Wittembergae 1537. Am Ende: Vuittembergae excudedat Nicolaus Schirlentz. M. D. XXXVII. (8½ Bog.) In kl. Octav. Sie wurden dann den lateinischen Heilenbergischen und Jenaischen Gesammtausgaden der Werte Luther's einverleibt; in Walch's Ausgade stehen sie, nach M. Joh. Gottgetreu Müller's deutscher Uebersetzung, im XII. Theile S. 2372—2411. Der Druck berselben war während seines Ausenbalts in Schmalkalben ohne sein Wissen begonnen; als er nach seiner Nückfehr davon Nachricht erhielt, gestattete er zwar die Fortsegung desselben, schrieb dann aber die obige latein. Borrebe dazu, welsche auch Stanzwald seiner Vorrede zu den Tischreben beigefügt hat (s. unten bei dieser Ausgade).

<sup>4)</sup> Er war in Schmatkatben fo fchwer erkrantt, bag er bereits die Boff:

mum reversus essem his diebus, inveni raptas sub incudem typographi, et aliquanta parte excusas. Effuderam autem cas amici cuiusdam gratia sub prandiis et coenis, non ut in publicum ederentur, sed ut ille haberet, quo sese exerceret, aliquo exemplo tractandi et docendi verbi. Nunc etsi ego frustra indigner et irascar, esse in publicum raptas, cogor etiam aliorum amicorum urgentibus precibus, praefatione ornare, cum tamen nihil habeam quod dicere possim, nisi quod negare non audeo, mea esse et cogitata et verba. Verum si iusto tempore et loco licuisset, saltem paulo uberiora et pleniora potuissem vulgare. Si quibus igitur ista ieiuna et egena fragmenta placent, placeant sane, me vel invito et favere coacto.

Rogo tamen per Christum, pios meos fures (scio cnim id eos facere candido et sincero animo), ne faciles sint ad edendum neque me vivo, neque mortuo, si quid vel per insidias me vivo furati fuerint mearum cogitationum, vel me mortuo habuerint iam antea sibi communicatum. Quando enim sustinere cogor personam talem ac tantam, praesertim tali tempore, necesse est me dies et noctes aestuare et abundare cogitationibus mirabilibus, quas memoriae imbecillitas (infinitae enim sunt.) cogit in chartam duobus aut tribus verbis signare, velut rude chaos, aliquando, si opus esset, formandum. Has autem furto aliquo vel dono ablatas edere, certe ingrati et inhumani ingenii esset. Sunt in eis, nt sumus homines, quae humana, imo et carnem sapiunt. Dum enim soli sumus et disputamus, saepius etiam irascimur. Deus ridet nostras istas egregias sapientias, quibus coram eo gesticulamur, credo, quod et delectetur istis suis morionibus, eum regere docentibus, id quod ego non raro feci, et adhuc facio saepe; sed si in publicum proderentur, nae ego fabula pulcherrima fierem omnium fabularum totius mundi, non quod impia et mala sint, quae sic ardens cogito; sed quod prae nimia sapientia stulta sunt, etiam me ipso iudice post refrigeratum calorem inventionis, qualia sunt multa, quae in principio causae meae fervens scripsi. Quare iterum oro, ut sine me nihil edat ullus amicus, aut ipse subeat onus et periculum operis testimonio

nung ber Genefung aufgegeben hatte, weshalb er hier biefelbe als eine Aufer: ftehung von ben Tobten bezeichnet.

aperto. Hoc et charitas et iustitia requirit, Dei enim gratia ego per me ipsum, etiam optimis scriptis, potui et possum me onerare periculis, invidia, oneribus, plus quam satis, ut nullo mihi in hac re sit opus adiutore. Christus Iesus toleret nos, et liberet nos, tandem etiam a nobis ipsis quoque, Amen.

Daß dieser einsten Mahnung und bringenden Bitte Luther's ungeachtet seine vertraulichen Gespräche, deren Bekanntmachung er gewiß am wenigsten gestattet haben würde, von Aurifaber versöffentlicht wurden, ist wohl sediglich daraus zu erklären, daß der Letzere Alles, was nur irgend von dem theuern, so hoch verehrten Manne hergeleitet und ihm zugeschrieben wurde, als ein heiliges Bermächtniß der Nachwelt erhalten zu mussen glaubte, ohne die Besorgniß zu hegen, daß Inhalt und Form dieser Reden theilweise Anstop erregen könnten.

Diese Bemerkungen legen zwar unsere sowohl als auch Anderer Ansicht über Ursprung und Beschaffenheit dieser Tischreben im Allgemeinen dar, sollen aber keinesweges ihren großen Werth und Nußen herabsehen. Denn obgleich wir nicht Einzelnheiten als authentisch verdürgen können, und auch mit Andern nicht leugnen, daß Vieles besser ungedruckt geblieben wäre 1), so müssen wir doch die daraus in reichem Maße zu ziehende Belehrung rühmen, und außerdem noch als einen wichtigen Punkt den hervorheben, daß, während die von Luther selbst unmittelbar ausgegangenen Schriften ihn gleichsam nur in seiner öffentlichen Wirsamkeit darstellen, diese Tischreben (ähnlich wie seine Briese) ihn uns besonders in seinem

<sup>1)</sup> Joh. Ernst Eberhard sagt in seinem Schediasma historicum de b. D. Lutheri colloquiis mensalbus (sub praesidio L. Adami Rechenbergii, der deshalb, wie es bei den ältern Dissertationen gewöhnlich geschieft, als Bersaffer genannt wird). Lipsiae 1698. 4. §. XVI. "Rectius colloquiorum istorum collectores secissent, si graviores ejus sententias a lepidis, quae ipsi forte remissionum tempore, in mensa cum jucundis amicis consabulanti, excidere, non conjecissent in charas, et postea typis mandassent publicis: ac adeo sycophantarum turbac, cui tantopere exosus est Lutherus, calumniandi ansam praeduissent. Ebenso urtheist Wasch in s. Borrede §. XXII. S. 27.: "Håtte man ja Lutheri Lisseren zum Druck besorber wollen, so wäre es gut gewesen, wenn man daden eine gehörige Luslese angestellet und nicht alle, welche man geschrieben angestroffen, sondern nur diesenigen, die keinen Anstos geben können, an das Licht gestellet håtte."

häuslichen Leben vor Augen führen und wichtige Beiträge zu feiner Lebensgeschichte enthalten, so daß man wohl behaupten barf,
es würde an dem Gesammtbilde bes großen Mannes, zu bem doch
auch seine Schwächen gehören, uns ohne diese Tischreben Vieles
fehlen 1).

#### II.

Quellen, welche den verschiedenen Ausgaben diefer Eischreden jum Grunde liegen.

Diese Quellen können theils schriftliche, theils munbliche sein. Denn Aurifaber, ber erste Herausgeber ber Tischreben, konnte als Zeitgenosse Luther's und vieler seiner Tischgenossen neben bem von ihm selbst und Andern Ausgezeichneten gar wohl auch munbliche Mittheilungen benugen (wie dieses z. B. auch Mathesius seiner eignen Angabe zusolge that). Die schriftlichen Quellen aber können gleichfalls von zweierlei Art sein, 1. solche, die unmittelbar von Luther's Tischgenossen selbst herrühren und das enthalten, was sie selbst bei Tische gehört zu haben sich erinnerten, jedoch auch wohl mit Beisügung solcher Reden, die sie nur durch Mittheilung Ande-

<sup>1)</sup> Bald beantwortet bie Frage: "Benn Lutherus ale Urheber ber Tifch: reben an fich angufeben, ob es rathfam gemefen, bag man fie nach feinem Tobe burch ben Drud befannt gemacht habe?" fo: "Darauf antworte ich mit nein, und halte bafur, man hatte beffer gethan, wenn man fie niemals gum Borfchein gebracht und herausgegeben hatte.' (in f. Borrebe §. XIX G. 24.). Much Gelneccer fuhrt in f. Borrebe (f. unten) vier von Unbern gegen bie Befanntmachung biefer Tijdreben erhobene Ginwurfe an, bie er aber alle gu wiberlegen fucht. Ueber eine abnliche Sammlung und Bekanntmachung ber Reben, welche Phil. Melandthon gegen Befannte und gute Freunde geführt, fallt Joachim Camerarius in f. vita Philippi Melanchthonis &, XXII. p. 85. folgendes mißbilligende Urtheil: "De iis, qui etiam dicta et sermones quotidianos atque familiares ipsius collegerunt, et ausi sunt cum suis commentationibus divulgare, quid dicam? Isti vero neque studio, neque iudicio, neque omnino consideratione aliqua congerentes, quae ne audiissent ipsi quidem, sed ex aliis fortuito cognovissent, stolida sua temeritate sese quidem infamarunt in primis; sed Philippi Melanchthonis nomini maculae aliquid adsperserunt, et multorum bonorum virorum futilem atque nugatoriam, vel indecoram quoque et indignam mentionem inculcantes, indignationem illa offensione concitarunt." (Bgl. Bald's Borr. f. XX. G. 25 ).

rer erfahren hatten; 2. solche, die von Andern ausgehen, welche, ohne selbst in seine unmittelbare Rähe zu kommen, sich es angelegen sein ließen, Alles, was sie von Andern über ihn hörten, zu sammeln.

Eine genaue Angabe biefer schriftlichen Quellen ift beshalb unmöglich, weil bie Herausgeber ber Tifchreben nur einige berfelben nach ihren Berfaffern namentlich anführen. Diefes sind folgende:

#### 1. M. Antonius Lauterhach.

Er ftammt von Stolpen aus einer Familie, die von bem nabe gelegenen Amtsborfe Lauterbach zubenannt war. 1515 begann er feine Studien auf ber Universität Leipzig, wurde 1517 Baccalaureus der Philosophic, ging in demfelben Jahre nach Wittenberg und zeichnete fich hier so aus, daß ihn Luther in fein Saus und an feinen Tifch nahm. Durch beffen Bermittelung wurde er jum Diaconus in Leisnig ermahlt, von bem Meifinifchen Bifchofe, Joh. von Schleinit, aber nicht als folder angenommen. Er fehrte beshalb 1538 nach Wittenberg gurud, und ward bier zweiter Diaconus. Im folgenden Jahre wurde er, auf Luther's Empfehlung, vom Bergoge Beinrich als erfter Superintenbent nach Birna berufen, wo er 1569 am 17. Juli ploglich ftarb. Ausführlicheres über ihn f. in R. Gottl. Dietmann: Die gesamte ber ungeanderten Mugep. Confession zugethane Priefterschaft in bem Churfürstenthum Sachsen. Bb. I. (Dreeben u. Leipz. 1752. 8.) G. 1019 ff. 3oh. Chrift. Erdmann: Supplemente u. Berichtigungen zur Biographie ber Wittenbergischen Diaconen vom Anfange bes XVI. Jahrh. an bis auf gegenwärtige Zeit. (Wittenberg 1808. 4.) G. 64 f. (Bgl. S. 347. Anm. 1. ber IV. Abth. biefer Tifchr.). Die von ihm ge= fammelten Reben Luther's brachte er, wie Stangwald in feiner Borrede bemertt, bann felbft "in gewiffe Ordnung und Locos": deshalb bilbete auch biefe Schrift Die vorzüglichfte Grundlage bes Aurifaber ichen Bertes, wie fich aus beffen Borrebe gur 1. Ausg. ergibt.

#### 2. M. Beit Dietrich

auch Vitus Theodorus genannt, geb. am 8. Dec. 1506 gu Rurnberg, bezog 1522 bie Universität zu Wittenberg. Hier wurde er mit Luther balb näher befannt, ber ihn in fein Haus nahm und zu feinem Famulus machte, ihn auch 1530 mit sich nach Coburg nahm, wo beibe während bes Augsburger Reichstags sich aushielten. Bald barauf erlangte er zu Wittenberg die Magister-Würbe und lehrte eine Zeitlang privatim die Philosophie, und predigte oft. 1535 kehrte er nach seiner Baterstadt zurück und übernahm hier eine ihm angetragene Predigerstelle an der Kirche S. Sedald den 6. Mai 1536, welcher er die am seinen Tod, den 25. April 1549, mit großem Beisall seine Kräste widmete. Er unterschrieb 1537 die Schmalstalbsschen Artisel mit, und wohnte dem Colloquio zu Regensburg mit dei. Aussührlicheres über ihn s. ine. Shrisch u. U. Würssel: Lebensbeschreibungen aller Herrn Geistlichen, welche in der Reichs Stadt Nürnberg seit der Reformation Lutheri gedienet. (Nürnberg, 1756—59. 4.); unter den Nürnberg, Predigern bei S. Sebald Rr. III. S. 4 ff. u. Ge. Th. Strobel: Rachricht von d. Leben u. d. Schriften Beit Dietrichs. Nürnberg 1772. 8.

#### 3. M. Sieronymus Befold

gleichfalls zu Rurnberg geboren, ging 1537 nach Wittenberg, wo er, an Melanchthon empfohlen, burch beffen Freundschaft Luther's Saus - und Tischgenoffe murbe. Rach beenbeten Studien murbe er auf Melanchthon's Empfehlung in feiner Baterftabt Unfange College an ber Sebalber = Schule, bann Mittage = Brediger bei ber Rir= de S. Jacob bis 1547, in welchem Jahre er jugleich mit bem Titel eines Superintenbenten bie Bredigerftelle im Neuen Spitale erhielt. 1548 fünbigte er, nebft feinem Schwiegervater Dfianber, wegen bes Interim feine Dienfte auf, anderte aber balb barauf feine Un= ficht und wurde beshalb am 22. Nov. in fein Umt wieder eingefest, boch war er 1553 ben 9. Mai mit unter ben Supplicanten um Aufhebung bes Interim; ben abweichenden Lehren feines Schwie= gervaters Dfiander aber ftimmte er nicht bei, fondern unterschrieb vielmehr 1555 bie Confessio Anti - Osiandrina. 1562 ben 29. Jun. erhielt er bie burch Jac. Lechner's Berfetung erlebigte Bredigerftelle bei S. Laurengen, Die er aber nur bis jum 4. Nov. verwaltete, wo er im 42. Lebensjahre burch bie bamale in Rurnberg beftig muthende Best hinweggerafft wurde. 3hm verbanten wir bie Bollen= bung ber von Beit Dietrich angefangenen, burch feinen Tob aber unterbrochenen Ausgabe ber Enarrationes Lutheri in Genesin, bona fide et diligenter collectae, in Fol., wovon er ben III. Thl. 1552, ben IV. u. letten 1554 berausgab. G. bie ichon ermahn=

ten Lebensbeschreibungen ber Rurnberg. Geistlichen, unter ben Rirnb. Bredigern bei S. Laurengen Rr. IV. S. 7 f.

#### 4. M. Johann Schlaginhauffen 1)

oder Schlainhauffen, wie er sich unter ben von ihm unterschriebenen Schmalkalbischen Artikeln nennt, war Prediger zu Cothen im Anhaltischen. Bon seinem Leben ist wenig Raberes bekannt.

#### 5. M. Johann Mathefius

ober, wie Biele ichreiben, Matthefins, geb. ben 24. Jun. 1504 au Rodlit in Meigen, bezog zuerft die Universität zu Ingolftadt, mußte fie aber feiner Durftigfeit wegen bald wieder verlaffen und als Saustehrer ein Unterfommen fuchen. Als er 1526 einige Schriften Luther's fennen gelernt, murbe er baburch bewogen 1529 nach Wittenberg zu geben. Sier borte er Luther, Melanchthon, Bugenhagen und Juftus Jonas. Auf bes Letten Empfehlung nahm ihn Luther an feinen Tifch und gewann ihn fo lieb, bag er ihn vorzugeweise gern um fich hatte. Spater begab er fich nach 21= tenburg und ertheilte baselbft Bripatunterricht, bis ihn ber Graf von Schlid 1532 nach Joachimothal jum Rector berief. Ginige Beit barauf murbe er Diaconus, bann 1545 Baftor bei ber borti= gen Gemeinde, in welchem Umte er bis zu feinem Tobe, ben 18. Det. 1565 blieb, indem er alle ihm von andern Orten angetragenen Stellen ausschlug. Bon feinen gebruckten Schriften ermahnen wir hier nur feine fur die Reformationsgeschichte wichtigen "Siftorien, Bon bes Chrwirdigen in Gott Geligen themren Manns Got= tes, Doctoris Martini Luthers, anfang, lehr, leben und fterben" Rurnberg 1567. 4., neu aufgelegt ebend. 1592. 4.2) Am Aus-

<sup>1)</sup> Ober Schlag in Sauffen, wie Melanchthon in einem feiner 3 an ihn gerichteten Briefe ben Ramen fchreibt (vgl. Corpus Reformatorum ed C G Bretschneider Vol. V. p. 420.; die 2 andern f. Vol. VI p 434 sq.).

<sup>2)</sup> Da hier vorzugsweise seine Aufzeichnung von Tischreben Luther's in Betracht kommt, so führen wir hier an, was Christian August Freyberg, Rector zu Dresben, in seinem kurzen Programm (Dresben 1727. 2 Blatter. 4.) "Bon Ein paar alten Manuscripten Der Tisch Reben D. Luthers" in Tctao, bie er selbst besaß, mittheilt: "Das eine führt ben Titul, Apophthegmata Lutheri, ist gleich a fronte mit bessen protome ober Brust-Bilbe, in einer runden Einsassung, (barinnen die Umschrift diese ist, Martinus Lutherus Doctor aetatis suae LXIII.) geziert, und unter demselben lieset man solgendes: Epi-

führlichsten ist sein Leben beschrieben von einem seiner Nachsommen, Johannes Balthasar Mathesius, Pfarrer zu Bradwiß, welche Schrift 1705 zu Dresben gebruckt ift. Andere fürzere Nachrichten von ihm sindet man in den Schriften, welche Walch in seiner Vorzebe S. 5. Note g. anführt, und in Zedler's Universals Lericon Bb. XIX. S. 2117. u. b. Art. Joh. Matthesius.

#### 6. M. Georg Rörer

ober Rhörer, Rorarius, geb. am 1. Oct. 1492, war ber erste, den Luther am Sonntage Cantate 1525 auf eine neue (nämlich auf die seitem eingeführte und noch jeht gewöhnliche evangelische) Art zum Prediger weihete. In den Wittenberger Kirchenrechnungen kommt er als Diaconus nur die 1537 vor, im Ordinanden Register aber ist er noch in den beiden folgenden Jahren erwähnt, in welchen er abwechselnd mit Luther und Bugenhagen Einige ordinirt hat. Viels leicht legte er sein Amt bei der dortigen Pfarrfirche seiner gelehrsten Arbeiten wegen zeitig nieder. Durch diese hat er sich um Lus

taphium D. M. L. Pestis eram vivus, moriens tua mors ero Papa. 1546. Sierauff fangt fich bas Buch felber mit bem 1. Januar 1538 und bem Voto an: Qnod bonum felixque faustumque sit novi anni auspicium. in gloriam Christi, et ecclesiae snae salutem, et confusionem Sathanae et suorum. Sobann geht es noch uber Lutheri Job hinaus, indem furs por bem Ende ein Brief von Phil. Melanchth. ben 1. Jul. 1546 datirt, fte: het, hat fonft in allen 667 pagg, und ift ein fauberes Autographum von bem alten, frommen und wohl bekannten Pfarr in Joachimethal, M. Joh. Mathesio, einem Schuler und Tifchganger Lutheri. Mein anbres Eremplar beißt außen auf ber Schale, Thesaurus theologicus. Es hat aber foldes D. Caf: par Cherhard (ein Schneeberger, geb. 1523), ber a. 1575 d. 21. Oct. ale Prof. Theol. und General - Superint. gu Bittenberg ftarb, ba er noch Schulmeifter in Joadimsthal mar, von einem Mathefifden Driginal abcopirt, wie er eigenhandig auff bem an bie Schale bes Buchs angeleimten vorberften Blatte beken: net: Hunc librum descripsi ex Dni Magistri Mathesii libellis, cui acceptum refero et gratias immortales ago, Caspar Eberhart, 1550. Aprilis 27. Un pagg. ift es ftarcfer ale bas vorige, immaffen bier 847 Geiten vollig befdrieben find; hingegen gehn bie Tifch : Reben Lutheri nur bis pag. 461. Darauff folgen Rhapsodiae de hystoria D. Martini Lutheri, quam collegit D. M. (Dom. Mathesius,) ex ore D. M L. von ber 469. Seite an bis auff bie 537. Das ubrige Papier hat D. Eberhard mit Recepten angefult. (Bleichwie biefe zwifden ben Colloquiis und Rhapsodiis fcon ein: gemenget find, alfo fteben unter ben Recepten hingegen unterfchiebene Discourse melirt.) - "

ther's Schriften, namentlich auch um beffen Bibelüberfehung große Berbienfte erworben. Denn außer ber von ihm besorgten Correctur. find auch die Randgloffen in den alten Bibeln ein Werk feines Rleis fes, indem er fie bei ben gelehrten (bas fleine Synedrium gengnnten) Busammenfunften, welche Luther bei feiner beutschen Uebersehung ber Bibel wochentlich mit Bugenhagen, Jonas, Creuziger, Melanch. thon, Aurogallus und Andern hielt, die ihm bei jenem großen Werte halfen, auffing und fammelte, ba er hierbei bas Umt bes Secretairs verwaltete. Er beforgte ferner 1539 ff. mit Ereuziger bie Bittenbergische Ausgabe von Luther's Berfen, und 1555 - 1557 mit Nic. v. Amsborf die Jenaische. Als unter ber Regierung bes Rurfürften Moris von Sachsen bie Wittenbergifche Bibliothet 1548 nach Jena gebracht murbe, ging er als erfter Bibliothefar berfelben borthin, folgte 1550 gwar einem Rufe nach Danemart, fehrte aber ichon nach furger Beit borthin gurud, und ftarb bafelbft 1557 ben 24. April im 66. Jahre feines Lebens. G. Erbmann's oben angeführte Supplemente u. Bericht. g. Biogr. ber Wittenb. Diaconen G. 53 f. Mathefius zuvor erwähnte Predigten vom Leben Lutheri, Die 12. Bredigt, S. Schott: Befch. ber teutschen Bibelüberschung D. M. Luthers (Leing. 1835, 8.) S. 93 f. und G. G. Beltner: furtigefaßte Siftorie ber gedruckten Bibel-Version und anderer Schriften D. Mart. Lutheri, in ber Beschreibung bes Lebens und Fatorum Sanns Luffts u. f. w. (Murnberg u. Altborff 1727, 4.) G. 73 ff.

#### 7. M. Johann Stol3

ober Stols, war Hofprediger zu Weimar. Es geben von ihm Nachricht Joh. Sebast. Müller in Annal. Saxon. p. 124 u. 127. u. ber Berfasser ber auserlesenen theologischen Bibliothes Th. V. S. 1052. s. Walch's Borrede z. Thl. XXII. S. 5. Note. i.

# 8. M. Jacob Weber

war, Aurifaber's Angabe zufolge, Pfarrer gu Ordorf.

Außer biefen, welche Aurifaber in ber Borrebe unter seinen Duellen namentlich erwähnt, nennt Mathesius zu Anfang seiner 12. Prebigt auch

# 9. Dr. Hieronymus Weller

geb. am 5. Sept. 1499 zu Freiberg, ging, nachbem er fich auf ber Schule zu Naumburg vorbereitet, nach Wittenberg, wo er fich Dr. Luthers Sifchr. IV.

burch feine Gelehrfamkeit auszeichnete. 2118 er 19 Sabr alt war, murbe er Baccalaureus; bald barauf aber mufte er aus Durftigfeit die Universität verlaffen und fich burch Privatunterricht in 3widau und Schneeberg bas Leben friften. Dach einiger Beit jeboch fehrte er nach Bittenberg jurud, um bie Rechte ju ftudiren, wobei er aber in einen lafterhaften Lebensmandel verfiel, bis ibn eine Bredigt Luther's jur Befferung veranlagte. Er widmete fich nun ber Theologie, und erlangte bald bie innige Freundschaft Luther's, ber ihn an feinen Tifch nahm, fo wie Melanchthons. 1535 wurde er Doctor theol. Er hielt fich noch ferner meiftens zu Wit= tenberg, eine Zeitlang jeboch auch an bem Sofe bes Fürften ju Unhalt auf. Als in Freiberg Die Reformation eingeführt mar, wurde er auf Beranlaffung Bergog Beinrichs von Sachfen und Luther's vom Freibergischen Stadtrathe als ber erfte Professor ber Theologie bort angestellt und ibm nebit bem bamgligen neuen Superintenbenten Cafp. Beuner, auch die Inftruction uber bas gefammte Rirchen = und Schulwesen übergeben. In Diefer Stellung wirfte er burch Unterricht und Schriften fegendreich bis an feinen Tob am 20. Marg 1572. Ausführlicheres f. in Chrift. Gotth. Willichens Rirchen - Si= ftorie ber Stadt Freyberg u. f. w. (Leipzig 1737. 4.) Thl. I. S. 237 - 245.

## 10. M. Cafpar Seidenreich

ober Heiberich, geb. 1516 zu Freiberg, war einige Jahre Herzog Heinrichs bes Frommen Hofprebiger baselbst, zog bann aber mit ber verwittweten Herzogin im Sept. 1553 nach Torgau, wo er Superintenbent wurde. In diesem Amte wachte er für die Erhaltung guter Ordnung und reiner Lutherischer Lehre in seinem Kirchesprengel. Ein Schlagsluß machte ihn im 70. Lebensjahre ben 30. Jan. 1586 sprachlos, worauf er bald verschied. Bgl. Willisch a. a. D. Thl. II. S. 111. und besonders Dietmann: die gesamte ber ungeänderten Augsp. Consession zugethane Priesterschaft in dem Chursussischen Bd. IV. S. 738 f. Sin Brief an ihn von Metanchthon sindet sich im Corp. Resorm. ed. Bretschneider Vol. IX. p. 422 sq.

## 11. M. Placo

wie bei Mathefius, ober Plato, wie in Walch's Borrebe G. 6.

fteht, welche lettere Form aber wohl ein Drudfehler ift. Raberes über ihn vermögen wir nicht anzugeben. Außer biefen nennt Mathefius an jener Stelle noch

## 12. Ferdinand a Maugis

aus Desterreich, jedoch nicht ausdrücklich als einen Aufzeichner von Luther's Tischreben, sondern nur mit dem Beisatz: "hat auch vil auslegung ober etliche sprüch in seine Bibel verzeichnet," die er aber wohl ebenso wie der gleich darauf erwähnte Nörer unmittels bar aus Luther's Munde vernommen hatte.

Endlich fügen wir noch aus Stangwald's Borrebe zu feiner Ausgabe von 1591 (vgl. bas S. XXIX. baraus Mitgetheilte) hingu:

#### 13. Dr. Joachim Mörlein

auch Magister Moerle, lat. Morlinus genannt, geb. ben 6. April 1514 zu Wittenberg, ftubirte bafelbft und wurde 1539 als Diaco-nus an ber bafigen Stadtfirche angestellt, ging aber fcon im folgenben Jahre, nachdem er unter Luther's Decanate und Brafibio Doctor ber Theologie geworben, ale Bafter nach Urnftabt in Thue ringen. Bon bort wurde er jedoch um feines übertriebenen Gifers willen balb vertrieben und wandte fich nach Göttingen, Schleufingen, Knipphausen und zulet nach Konigsberg in Breufen, wo er Pfarrer der Dom - Rirche im Aneiphofe wurde, gar bald aber auch 1551 in einen heftigen theologischen Streit mit dem bortigen Brofeffor Undreas Offiander fich verwickelte, ber jedoch balb mit bem plöglichen Tode beffelben endete. Als Morlein barauf wider bas Edict bes Fürsten: bag man nach der Burtembergischen Cenfur einhellig lehren folle, predigte, erhielt er feinen Abichied 1553. Er wendete fich nun nach Braunschweig, und ward hier Superintenbent; 1566 aber wurde er nach Breugen gurud berufen und gum Bifchof in Samland ernannt. Als folder erschien er im folgenden Jahre auf ber Synobe ju Konigsberg, auf welcher viele Anbanger Dfiander's abgefett wurden. In Diefem Umte ftarb er 1571 im 57. Jahre feines Alters. Gine Lebensbeschreibung beffelben findet man in Adami Vitae Theologorum und in Erdmann: Biographie fammil. Paftoren u. Prediger an der Stadt = u. Pfarrfirche gu Bittenberg G. 12. und in beff. Supplementen u. Berichtigungen gur Biographie ber Wittenb. Diaconen G. 65 - 70., auch in 3. 6. Balch: Cinleitung in bie Religiond : Streitigfeiten unferer Rirche Eb. IV. S. 160 f.

Außer biesen namentlich Angeführten seht Aurifaber ausdrücklich hinzu, daß er auch die Aufzeichnungen noch Anderer, die mit Luther stets umgegangen und täglich um ihn gewesen, benußt habe. Und ebenso erwähnt auch Mathesius, daß noch andere Kostgänger Luther's von ihm Gehörtes aufgeschrieben hätten. — Ueber alle diese ist auch Gößens Schrift de domestiels Lutherl zu vergleichen.

#### III.

Verschiedene Ausgaben und Bearbeitungen dieser Eisch-

## A. Aurifaber'iche Redaction ber Tifchreben.

Johann Aurifaber, eigentlich Golbichmibt, welchen beutschen Familiennamen er nach ber Sitte feines Jahrhunderts in jenen lateinischen übersetzt hatte, war um 1519 mahrscheinlich in ber Grafichaft Manofelb geboren. 3m 3. 1537 bezog er, auf Beranstaltung bes Grafen Albrecht von Mansfeld, Die Univerfitat Bittenberg, wo er fich ber Theologie widmete, und namentlich Luther, Melanchthon, Jonas und Bugenhagen bis gegen bas Ende bes 3. 1540 horte, in welcher Beit er gurudberufen und Lehrer ber jungen Grafen von Mansfeld murbe. Diefes Umt verfah er bis 1544, wo ihm Graf Bollrath ju Mansfeld eine Feldpredigerftelle ertheilte. Aber ichon im folgenden Jahre ging er aufs Neue nach Wittenberg, und war hier beständig um Luther, ben er auch auf feiner letten Reife im Jan. 1546 nach Gieleben begleitete, und bafelbft in feinen letten Stunden jugegen war. Rach biefer Beit biente er im fcmalfalbischen Rriege wieber als Felbprediger bei bem furfachfi= fchen Beere, und hielt fich nach ber Gefangennehmung bes Rurfürften Johann Friedrich (1547) ein halbes Jahr lang bei biefem in ber Gefangenschaft auf. 11m 1551 wurde er Sofprebiger in Beimar (weshalb er fich in einigen feiner Schriften jum Unterfchiebe von bem gang gleichnamigen von Breslau geburtigen Theo-

logen, Vinariensis nennt 1), und führte ale folder bie Mitaufficht über bie 12 Bande ftarfe Jenaische Ausgabe von Luther's lateini= fchen und beutschen Werfen. 218 er 1562 biefes Umtes entfest wurde, benutte er feine Beit zu einer Sammlung ber beutichen Schriften Luther's, welche weber in ber Wittenbergischen noch in ber Jenai= ichen Ausgabe enthalten waren, und gab biefe Sammlung in 2 Folio = Banten ju Gisleben 1564 und 1565 heraus 2), nachbem er bereits 1556 einen Band ber Briefe Luther's hatte erscheinen laffen, welchem er 1565 einen gweiten Band folgen lief 3). 1566 ward er als Pfarrer an die Predigerfirche ju Erfurt berufen. Sier gerieth er, jeboch ohne feine Schuld, in großen Streit mit feinen Umts= brudern, in beffen Folge einer feiner Gegner, Boach, abgefest und er felbit an beffen Stelle jum Genior bes evangelischen Minifte= riums ernannt wurde. Daburch aber fleigerte fich jener Streit noch mehr und endete erft 1572 mit ber Absehung feiner vier anbern Wegner. Die nun fur ihn eingetretene Rube genoß er jeboch nur furge Zeit, ba er fchon am 18. Nov. 1575 ftarb. Bgl. bie aus= führliche Biographie beffelben in Juft. Chrph. Motschmann: Erfordia literata. 2. Sammlung (Erfurt 1730. 8.) S. 211 - 224., G. G. Beltner: furg = gefaßte Siftorie ber gebrudten Bibel = Version u. f. w. S. 82 ff. 101 f., ferner ben 1. Urt. Aurifaber in Erich u. Gruber's allg. Encycl. Sect. I. Th. VI. S. 416 f.; und Bald's Borrebe ju Th. XII. feiner Musa, von Luther's Werfen G. 8. u. Goge: de domesticis Lutheri p. 6., in ber Auserlesenen theologischen Bibliothet Bb. III. S. 398. u. Bb. V. S. 1056.

Diefer unermubet fleißige und namentlich um Sammlung ber

<sup>1)</sup> Motschmann Erfordia literata. 2. Samml, S. 212. bagegen folgert hieraus, bag er aus Weimar geburtig sei,

<sup>2)</sup> Wegen biefer Sammtung kam er mit Chriftoph Walther, bem Corrector bes Wittenbergischen Buchbruckers ber Werke Luther's, in großen Streit, und gab beshalb heraus: Antwort auf bie Lafterschrift Christoph Walthers, von wegen bes Eislebischen Tomi. Eisleben 1565. 8.

<sup>3)</sup> Diese Iat. Briessammlung sührt den Titel: Epistolarum Rev. Patris Dom. D. Martini Lutheri Tomus primus continens scripta (sic) viri Dei ab anno MDXVII. usque ad ann. XXII. a Joh. Aurifabro, aulae Vinariensis concionatore, collectus. Anno MDLVI. Jenae. Excud. Christian. Rhodius. in 4. Secundus Tomus Epistolarum Rev. Patr. Dom. D. Mart. Lutheri continens scriptas ab a. MDXXII. usque in ann. XXVIII. a J. Aurifabro collectus. Eisleb. Excud. Andr. Petri, ann. MDLXV. in 4.

Schriften Luther's fehr verbiente Mann war ber erfte, welcher eine Sammlung von Luther's Gefprachen, Die er bei Tifche und bei an= bern Gelegenheiten mit feinen Tifchgenoffen und Unbern gehalten. unternahm. Gein Berfahren und feinen 3med babei berichtet er gegen Enbe ber Borrebe gu feiner Ausgabe mit folgenden Borten: "Nachbem ich bis anher etliche Tomos von hinterstelligen Buchern, Bredigten, Schriften und Sendbriefen D. Martin Luthers ju Gisleben habe bruden laffen, ale habe ich biefen Tomum Colloquiorum ober Tifchreben fest allbier auch verfertiget, und im Drud ausge= ben laffen, welcher anfanglich aus bes Chrwurdigen Beren D. Un= tonii Lauterbache Collectaneis Colloquiorum, fo er felbst aus bem beiligen Munde Lutheri aufgezeichnet, ift gufammen getragen, und hernach von mir in gewiffe Locos communes bistribuiret und verfaffet, auch aus anderer gottfeliger und gelehrter Leute gefchriebe= nen Buchern Colloquiorum, welche Doctor Martin Luthers Tifchs gefellen viele Sahre ber gemefen, als bes herrn M. Beit Dietriche, D. Sieronymi Befoldi, auch bes Pfarrheren zu Cothen, Magifter Johann Schlaginhauffens und Magifter Johannis Matthefit, item, aus Unberer mehr Bucher, fo mit D. M. Luthero ftets umgangen, und täglich um ihn gewefen, als, Magifter Georg Rorers feli= gen, zum mehrern Theil gemehret und gebeffert. Darnach fo hab ich auch aus Magifter Johann Stolffi feligen, und Magifter Jacobi Bebers, Bfarrheren ju Ordorf, geschriebenen Collectaneis Colloquiorum, viel gutes Dinges genommen, und in biefen Tomum gesetet. Und bieweil ich, Johannes Aurifaber, vor D. Martin Luthers Absterben Unno 1545 und 1546 auch viel um D. M. Luthern gewesen bin, als hab ich viel berrlicher Siftorien und Be= schichte, auch andere nothige und nugliche Dinge, fo er über Tifche geredet, fleißig aufgezeichnet, bas ich benn hierein auch geordnet und gebracht habe. - - Denn bieweil ich viele Jahre ber einen großen Saufen gefchriebener Bucher Colloquiorum Lutheri ben mir gehabt, fo hab ich mit gutem Gewiffen Diefen Schat ber Tifchreben Lutheri nicht also konnen ben mir langer verborgen fenn, und fold Pfund vergraben und verschorren bleiben, ober irgende nach meinem Tobe umfommen und untergeben laffen; fondern jest burch ben offnen Drud ber driftlichen Rirchen mittheilen wollen, Die fich folder Lehre beffern, und fie feliglich als Brofamlein, fo von bem Tifche Lutheri gefallen find, gebrauchen, und ben geiftlichen Sunger und Durst ber Seelen bamit fattigen und stillen können. Denn man folde Tischveben Lutheri, von hohen geistlichen Sachen, ja nicht foll lassen umfommen, sondern sie hoch und werth halten, als baraus man allerley Lehre und Trost haben mag."

Die erste Ausgabe bieser von Aurifaber gesammelten Tischreben erschien im Juli 1566 zu Eisleben, wo er bamals noch sich aushielt, in Folio und führt folgenden Titel: Tischreben Ober Colloquia Doct. Mart. Luthers, So er in vielen Jaren, gegen gelauten Leuten, auch frembden Gesten, und seinen Tischgesellen gefüret, Nach ben Heubistüden unserer Christischen Lere, zusammen getragen. Johan. 6. Cap. Samlet die odrigen Broden, Ausst das nichts umbstome. Gedruckt zu Eisleben, ben Brban Gaubisch. 1566.

Auf der Rudfeite des Titelblattes fteht das Gräflich Mansfelbifche Wappen mit einer Inschrift. Dann folgt bie 19 Seiten lange Borrede, welche "Den Goelen, Chrenueften, Erbarn, und Bolweifen, Ummeiftern, Stadpflegern, Elbtern, Gebeimbten, Burgermeiftern und Rath, Der Reiferlichen Reichstebte, Strafburg, Mugsburg, Blm, Norimberg, Lubed, Samburg, Luneburg, Braunschweig, Frandforth am Meyn, und Regensburg etc. Meinen großgunftigen Seren," als Dedication jugeschrieben ift, worin er besonders die Grauel bes Bauftthums und die Berbienfte Luther's barlegt, welche fich berfelbe burch feine Lebren erworben, Die außer feinen eigenen Schriften auch aus feinen Tifchreben erfannt wurden, weshalb ihre Befannt= machung unternommen fei. Auf biefe Borrebe folgen 2 Seiten "Re= gifter ober Bergeichnis, ber Seubtstude, fo in Diefem Tomo, ber Tijdreben Doctor Martin Luthers, begriffen find." Dicfes Regifter enthält, wenn man blog bie letten Bahlen beachtet, 82 Sauptffude; bei genauerer Unficht beffelben aber ergeben fich nur 80, ba bei ben Sauptftud = Bablen 3 Mal eine Babl übersprungen ift, nämlich 23, 32 und 78, indem auf Die Sauptftud = 3abl 22 unmittelbar 24, auf 31: 33 und auf 77: 79 folgt, bagegen ein Saupiffud in Diefem Berzeichniffe gar nicht mit aufgeführt ift, nämlich bas, meldes überschrieben ift: "Bon etlicher Papiften schnellem und erschrecklichem Tobe." Die Urfache biefer Auslaffung liegt barin, bag es im Werke felbst aus Versehen einerlei Bahl mit dem folgenden "Bon Monchen" u. f. w. (welches im Berzeichniffe fteht) hat, ba beibe mit XXX. bezeichnet find. Mit bem barauf folgenden Blatte beginnen Die Tifchreben felbft, welche 6251/2 Blatter fullen. (Rur biefe

Blätter sind mit Blatt-Zahlen bezeichnet, die übrigen nicht.) Die von Blatt 614 an bis zu Ende verzeichneten bilden einen Nachtrag zu den frühern, welcher die Ueberschrift hat: "Andere Tischreden D. Martin Luthers, die zum teil in die obgesehte Locos gehören, von allerley Sachen, aus etlichen geschriebenen Büchern zusammen getragen." Auf der Rückseite von Blatt 626 beginnt das 33 Seiten umfassen, "Register und Summarischer Inhalt." Am Schlusse befeschen stehen 4 Correcturen.

Bei diesem mit muhfamem Fleiße gesammelten und geordneten Werke brangt sich namentlich der Wunsch auf, daß er mit mehr Beurtheilung dabei versahren haben möchte, indem er dadurch für Luther's und seine eigene Ehre weit besser geforgt haben würde 1). Solcher Beschaffenheit jedoch ungeachtet fand dieses Werk großen Absah.

Im J. 1567 erschienen 2 Ausgaben zu Frankfurt am Main, bie eine in Folio, beren Titel ist: Colloquia Ober Tischreben Doctor Martini Lutheri, so er in vielen jaren, bie Zeyt seines Lebens, gegen Gelehrten Leuthen, Auch hin und wider bey frembben Geften, und seinen Tischgesellen geführet, Darinn von allen Articklen unser Religion, Auch von hohen Fragen und Nichtigen Antworten,

<sup>1)</sup> Juft. Chrftph. Dotfdmann urtheilt in feinem B .: Erfordia literata. 2. Samml. G. 222. fo uber ibn : "Im übrigen icheint Murifaber gar ein fleißiger und arbeitfamer Mann gemefen gu fenn, -. Singegen mag auch wohl bie Unterscheibungefraft ober bas ludicium febr fcmach ben ihm gemefen fenn, welches man überhaupt ben feinen Actionibus, fonderlich aber an benen von ihm gufammen getragenen Tifchreben Lutheri gar beutlich abnehmen fann, maffen er baben nicht ben geringften Selectum gehalten, fonbern alles, mas ibm nur porfommen ift, gufammen gerafft, ohne ju überlegen, ob es aus Schers ober in Ernft gerebet worben, ob es gut ober fchlimm tonne ausgeleget werben. Daber Berftanbige oft gewunschet, baf folde Sammlung entweber gar unterblieben, ober boch mit mehr Behutfamteit beforget worben mare," 20 alch macht hierzu in f. Borrebe G. 27. bie Bemertung: "Joh. Murifaber, ber bas Bert (bie Tifdreben) querft an bas Licht geftellet, bat barinnen einen Rebler begangen , nicht fowohl aus einem ihm angeflebten Mangel einer Ueberlegung , wie einige glauben, ale vielmehr aus allgu großer Sochachtung gegen gutherum, vermoge beren er meinte, man muffe von bem, mas er gerebet und gefdrieben, nichts gurucke laffen, fondern alles berausgeben und burch ben Druck bekannt machen. Und obgleich biefe Sochadtung bie geborige und hinreichenbe Ginficht verhinderte; fo fam toch bas baben vorgegangene Berfeben urfprunglich nicht aus einem Ber: berben des Berftanbes, fonbern bes Billens ber."

und fonft von allerlen Lehr, Rath, Troft, Weiffagung, Grundtli= lichen underricht ju finden. Durch Seren Johann Aurifaber. 30= bannes 6, Cap. Samlet bie vbrigen Broden, Muff bas nichts vmb= fomme. (Darunter ein Holzschnitt, welcher Luther nebft 6 Anbern am Tifche figend, und 4 Rinder vor bemfelben ftebend barftellt, welche alle bie Sande faltend ihr Tischgebet verrichten. Unter biefem Solgschnitte ftebt:) Gebrudt ju Frandfurt am Mann, 2c. 1567. In biefer Ausgabe find im Berfe felbft alle bei ber erften Aurifa= ber'ichen Ausgabe zuvor gerügten Berfehen in ben Bahlen ber Saunt= ftude richtig verbeffert, fo bag bas lebte als LXXX. bezeichnet ift; in bem voranstehenden Bergeichniffe ber Sauptftude aber ift baffelbe, was bei Aurifaber bort übergangen ift, "Bon etlicher Bapiften schnellem und erschrecklichem Tobe" hier gleichfalls ausgelaffen, mes= halb, ba bie Bahlen ber Sauptftude ohne biefe Lude bemertbar gu machen, ununterbrochen fortgeführt find, Die Bahl ber Sauptft. vom XXIX. an im Berzeichniffe um 1 hinter ber Bahl berfelben im Werke felbft jurudbleibt und bas lette bie Bahl LXXIX. hier hat.

Die andere jener beiben Ausgaben erschien in 2 Octav = Ban= ben mit bem Titel: Erfter Theil (und: Ander Theil), Der Tifchreben D. Mart. Luthers, fo er in vilen jaren gegen Gelehrten Leuthen, auch frombben Geften vnnd feinen Tifchgesellen gefüret. Darinn von allen Artideln unfer Religion, Auch von hoben ftuden, Fragen unnb Antwort, Stem vil merdlichen Siftoricie, und funft von allerlen Leere, troft, Rath, weiffagung, warnung vnd ver= manung, Bericht und unterricht zu finden. Anfendliche von Dt. Anthonio Lauterbach zusammen getragen, Bernacher in gewiffe Locos Communes verfaffet, vund auß viel anderer Belehrter Leuth Col= lectaneis gemehret. Durch Beren Johan Aurifaber. (Bierunter Qu= ther's Bilb.) Getrudt ju Frandfurt am Mann, ANNO M.D.LXVII. In Diefer Ausgabe hat baffelbe lette Sauptftud ber andern Ausgg. Die Bahl LXXXIII., nicht als ob in berfelben neue Sauptstude bingugefügt waren, fondern bloß beshalb, weil bei ihrer Bahlung 4 Bah= Ien: 23. 32. 35 und 79 überfprungen, bagegen Diefelben 2 Sauptftude, welche bei Aurifaber bie Bahl XXX. haben, hier gleichfalls mit ber nämlichen Babli bezeichnet find. Das XXVI. Sauptftud "Bon Bauberey" ift in ber Bablung nicht überfprungen, fonbern bloß im Bergeichniß weggelaffen.

3m folgenden Jahre 1568 erfchien eine neue Folio , Ausgabe

ju Frankfurt am Main, mit einer befonbern Borrebe Aurifaber's. Die er zu Erfurt geschrieben 1), welche wir ihrem größern Theile nach, fo weit fie fur bie Geschichte ber Ausgaben biefes Berfes wichtig ift, hier mittheilen: "Als nun berfelbige beutsche Tomus ber Tifchreben wohl abgangen und fehr taufbar gewesen, also, baß man ibn oftmale bat guflegen und nachbruden muffen; fo befinde ich jest, bag Meifter Klügling mir über folch mein Werf und 20: beit fommen ift, und baran ben Titel verandert, auch viel im Buch verset, und verschiedner Beit fold mein Werf mit neuen Tifdreben gemehret und verbeffert; welches boch alles ohne meinen Wiffen und Willen geschehen, ber ich fonft für bies Werf ber Tifchreben foll Antwort und Rechenschaft geben. Daffelbige thut mir webe, und ift ja nicht fein, bag man mir basjenige (fo ich mit unfägli= der Mübe, ichwerer Arbeit und manchfältiger großer Unfoftung, aus vieler gelehrter Leuten, fo mit Doctor Martin Luthern um= gangen find, geschriebenen Buchern und Collectaneis in eine Ordnung und in gewisse Locos communes zusammengetragen habe,) will nach eines jeben Gefallen besubeln, barinnen mublen und es gerrutten. Solches berhalben jedermann hinfurter bafur gebeten und gewarnet haben, bie fold Buch ber Tifchreben nachbrucken werben, benn fo jemand ift, ber ba biefe Tijchreben zu verbeffern und gu vermehren mußte, fo fonnte iche (ohne Ruhm) thun, ber ich noch etliche geschriebene Bucher mit Tischreden Lutheri ben mir bab, baraus man fonnte fast einen neuen Tomum gusammen lefen, ober je ben jest vielgemeldten erften gebruckten Theil herrlich und gewaltiglich verbeffern. Und weil mir aus ber nachsten Franffurti= ichen Meffe folder Tomus mit andern Tijdpreben und Cenbbriefen verneuert und verbeffert, ift zufommen, welchen Unhang und Bu= fat ich burchlefen habe, und befinde, bag barvon viel zuvor in ben Tischreben gebruckt gewesen, und aus bem Lateinischen von mir in Die beutsche Sprache gebracht ift, fo werden auch die Briefe gum Theil in ben Senischen beutschen Tomis gefunden: fo febe ich un= gern, bag man altes für neues faufen foll, und bie Leute burch die neuen Titel und Berbefferungen mit ber Rafen umgeführet wers

<sup>1)</sup> Walch theilt sie unter ber Ueberschrift: "Borrebe zu ber Ebition 1568. Un ben Spriftlichen Cefer." nach feiner eigenen Borrebe und ber Borrebe Aurifaber?'s zu feiner 1. Ausg., vollständig mit.

ben. — Und weil mein besonder lieber Herr und guter Freund, Simon Huter, Buchhändler zu Frankfurth, abermals diesen Tomum der Tischreden auflegen und drucken wollte, nach dem Eremplar zu Eißleben ausgegangen, so hab ich ihm diese meine wohlsmeinende Warnung vor dies Buch zu drucken zugeschickt. Geschehen am ersten Tage Julii Anno 1568."

In Bezug auf diese Klagen über Beränberungen bemerkt Walch S. 8. seiner Borrebe: "Bas Aurisaber damit eigentlich vor Ausgaben gemeinet: wenn, wo umd unter was vor Titel sie gedruckt worden, kann ich nicht sagen. Unter denjenigen Editionen, die ich ben der Hand habe, und die vorher, ehe Aurisaber die angemerkte Klage geführet, gedruckt sind, sinde ich seine, welche auf die von ihm gemeldete Maaße wäre verändert worden. Es wäre gut gewesen, wenn er solche geänderte Ausgaben besonders angezeiget hätte." Dieselbe Ansicht habe auch ich, nachdem ich beide Franksuter Ausgaben von 1567 mit der von 1566 im Allgemeinen verglichen; denn mit Ausnahme der geringen Aenderung des Titels und eines Theiles der Schreibweise, habe ich seine erhebliche Absweichung wahrgenommen 1).

Im 3. 1569 erschien eine neue Ausgabe zu Franksurt am Main in Folio, welche mit Aurisaber's oben S. XXIII. näher bezeichneten Borrebe, welche er 1566 geschrieben, beginnt, beren Jahrzahl aber hier in 1569 verändert worden (wie sie auch in andern Ausgaden in die benselben entsprechenden Jahrzahlen verändert ist.). Bei dieser Ausgabe ist noch ein Anhang beigefügt, mit der Ueberschrift: "Colloquia, oder Tischreben D. M. L. so der theure Mann Gottes gegen gelehrte Theologen und Pfarrherrn furt vor seinem End und seligen Abschied aus dieser Welt geführet hat, samt vielen Trostschriften, Senddriefen, und Historien, Antworten auf vielfältige Fragen" u. s. w. Er ist mit einer an den Rath der Stadt Rausschendung am 24. März 1568 von Johann Find gerichteten Zusschrift versehen, worin er meldet, er habe diese Reden Luther's aus etlichen geschriebenen Büchern und aus den Schriften desselben zussetlichen geschriebenen Büchern und aus den Schriften desselben zussetlichen

<sup>1)</sup> Auffallend ift, daß einzelne entstellende Druckfehler ber Ausg. v. 1567 in ber von 1568, die boch Aurifaber durch seine Borrebe als seine eigene anerekennt, nicht berichtigt find, wie die in Walch's Borrebe S. 8 f. Rote p. angeführten Beispiele zeigen.

fammengezogen. Auf biefen Anhang folgen noch: "Prophecevungen D. M. Lutheri, zur Erinnerung und Anreitung zur Chriftichen Buffe, orbentlich und mit Fleiß zusammen getragen burch M. Georg Balther, Prediger zu Halle in Sachsen 1)."

Außer ben bisher genannten werden noch zwei zu Eisleben bei Urban Gaubisch 1569 und 1577 in Folio erschienene Ausgaben

angeführt.

Alle biefe Ausgaben find nur als verschiebene Abbrude ber Aurifaber'schen Redaction gu betrachten.

### B. Stangwald'iche Redaction ber Tifchreben.

Andreas Stangwald, aus Breugen gebürtig, ber fich am Ende feiner Borrede einen Canbibaten ber Theologie nennt. unternahm es, bas in ber Aurifaber'ichen Ausgabe enthaltene Material zu fichten und in eine gang andere Ordnung zu bringen. Sieruber gibt er in ber Borrebe ju ber bemnachft ju nennenben Ausgabe von 1591 felbst folgende Rachricht: "Dieweil aber ber erfte Abdruck ber Tifchreben Lutheri, fo Anno 66. ju Gifleben er= gangen, nicht allein an ber Ordnung vielfaltig mangelhaft gewesen, fondern auch in bemfelben viel fremde Materien, fo entweder D. Luthers gang und gar nicht, ober je bem Titel biefes Werks nicht gemäß, jum Theil auch unrichtig und ungegrundet, bin und wider mit eingemenget gewesen, bas gange Werk auch burch Unfleiß ber Buchdrucker, und anderer, in ben Nachbrucken, an vielen Orten verfälschet und verrückt worden: als habe ich, aus Liebe bes theuren werthen Schapes Der Schriften Lutheri, und auf wohlgemeinte Bitte und Begehren autherziger Leute, ju allgemeinem Rus, bas gange Wert, Anno 71. gar in eine neue richtige Debnung bracht, Die materias peregrinas von ben Tischreben abgesonbert, und in Appendice peculiari angeheftet. Wie bann baffelbe Eremplar Anno

<sup>1)</sup> Walch bemerkt hierzu S. 9. Rote q. ber Borrebe: "Solchen Unhang von Tischreben, welchen ber gebachte Johann Find hinzugethan, hat man ben ben anbern und solgenben Ebitionen weggetassen und vielmehr benjenigen bewbehalten, ber sich ber der Unstagen 1506 und 1567 am Ende besindet; bey der Ebition aber 1568 ift er, außer einigen wenigen Stücken, in das Werk selbst an gehörigen Ort eingeschoben. Die Prophecenungen Lutheri trifft man zwar bey ben neuesten herausgaben ber Tischreben Lutheri von 1700 und 1723 an; hingegen sindet man sie bem ben ältern nicht."

71. ju Frankfurt am Mayn, burch Thomas Nebarts feligen Erben gebrudt, und nachmals zu Leipzig etlich mal nachgebruckt worden."

Auf biefe feine erfte Redaction ließ er 1591 eine perbefferte und vermehrte folgen, über bie er in ber Borrede gu biefer, unmittelbar nach ben eben mitgetheilten Worten Folgendes berichtet: "Weil aber bie Eremplaria (nämlich jener Ausgabe von 1571) alle vertrieben (b. i. verfauft), also bag feines mehr zu befommen ge= wefen, bab auf Anregung guter Freunde, und mit Borwiffen und Bewilliaung bes Chrwurdigen Consistorii zu Beimar, bas Gremplar nachmals ich unterhand genommen, mit ben geschriebenen Tifchreben, bie in guter Angahl ich benfammen gehabt, fleißig und treulich conferiret, und nach benfelben corrigiret, und in folder Correctur fleifig vor Augen gehabt bie Notationes bes Ehrwürdigen Sochgelahrten Beren Doctoris Joachimi Morlini 1) feligen, welche er in feinem Eremplar bes erften Druckes ber Tifchreben mit eige= ner Sand verzeichnet, (als er etliche Jahr Lutherum gehöret, auch als bamals Diaconus ber Kirchen zu Wittenberg viel um D. Quthern gewesen) und anderer driftlicher Theologen, habe auch etwa, mit anbern bergleichen gebenfwürdigen Reben und Colloquiis Lutheri, beren H. Matthesius und andere treue Discipeln Lutheri in ihren Schriften ermahnet, bas Wert vermehret, auch bisweilen, ju mehrer Rachrichtung und Erflärunge, aus andern bewährten Schriften D. Luthers, etwas weniges bingugethan, endlich auch mit fleis figen Regiftern bermaßen augerichtet, bag meines Berhoffens es numehr von männiglich mit Nut und Frucht zu gebrauchen 2)."

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. XIX.

<sup>2)</sup> In bem unmittelbar barauf Folgenden verspricht er noch einen zweiten Theil ber Tischreben. "Sollen auch zu seiner Zeit, wills Gott, in dem Anderen Theil die noch hinterstelligen Colloquia Eutheri und anderer Herren, so mit und neben D. Luther gelebet, baneben auch allerhand Apophthegmata und gedenkwürdige Reden der christichen Kaiser, Könige, Chur und Fürsten, so zu biesen letzen Zeiten gelebet, und endlich auch Apophthegmata Sanctorum Dei in Veteri Ecclesia dem christichen Leser in richtiger Ordnung mitgetheistet werden. Da dann auch in einem besonderen Appendice allerhand Micrographa Lutheri, das ist, kurze Memorialschriftein, welche D. Luther, entweder ihme selbest, oder andern, zum Gedächnis, in die Rücher, auf Zettelein, an die Wände, etc. verzeichnet Item, seine lateinische und beutsche Posmata. Item, seine Sprüchwörter, sein Onomasticon oder Namenbüchlein, seine Fabulae Aesopi, und andere Scherzschriften, und was bergleichen, so eigentlich in

Diefe verbefferte und vermehrte Ausgabe von 1591 führt folgenben Titel: Colloquia, Dber, Chriftliche, nubliche Tifchreben Doctoris Martini Lutheri, von ben Seuvtartideln Chriftlicher Lehre. und andern Chriftlichen und nutlichen Cachen, welche er in Collationen, am Tifch, vnb fonften, gegen Belerten Leuten, gegen feinen getremen Mitgebülffen, auch gegen feinen Tifchgenoffen, fremb= ben Geften, und andern befummerten und angefochtenen Berfonen geführet. Erftlich, burch M. Joannem Aurifabrum, Vinariensem, Anno 1566. in Drud gegeben, etc. Jest vffe newe (wie folgende aus ber Borrebe zu erfeben) in richtige Ordnung bracht, nach ben geschriebenen Tijdreben, vnb nach ben Notationibus etlicher Gottfeliger Theologen, trewlich corrigirt, mit mehren gebendwirdigen Tijdreden und Gesprechen D. Butheri vermehret, und alfo verfertiget, bas fie von allen Chriften nuglich und feliglich ju gebrauchen, und tarin allerlen Lehre, Bnterricht, Raht, Troft, Beiffagung, Bermanung und Warnung ju finden. Joan. 6. Samlet bie pbris gen Broden, auff bas nichts umbfomme. Gebrudt zu Ihena, burch Jobiam Steinman, 3m Jahre, M.D. Kci. In Folio.

Auf bas Titelblatt folgt bie 81/2 Seiten lange, zu Ihena 18. Martij. 1591 abgefaßte Borrebe, die er "Den Achtbaren, Cherenwhesten, Wolweisen, Bürgermeistern und Nathmannen, der Kaisferlichen Reichsstadt Mülhausen in Düringen, Meinen großgunstigen Herren und förderern." zugeschrieben, unter welcher er sich Andreas Stangwaldus, Borussus, S. Theologiae Candidatus unterzeichnet. In dieser Borrebe sucht er namentlich den Nugen dieser Tischreben, und die daraus sich ergebende Berpflichtung, sie der Nachwelt zu erhalten, darzuthun. Die hierauf solgenden 7 Blätter enthalten die von Aurisaber 1566 zu seiner 1. Ausgabe geschriebene Borrebe. Unter dieser steht eine furze Nachricht "Dem

bie Tomos ber geistreichen Schriften Lutheri nicht gehöret, bem christlichen Lefer mitgetheilet foll werben, baß also mit Wissen auch nicht das Geringste von D Luthers Arbeit, so zur Erbauung bienstlich, dahinten gelassen werbe." Bon biesem allen hat er zwar, so viel wir wissen, nichts herausgegeben, bessen ungeachtet aber haben wir es hier mitgetheilt, um baburch ben reichen Apparat feiner Cammlung anzubeuten. Außerbem verspricht er in ben zunächst barauf solgenzben zeilen jener Borrebe "eine ausschrichte Distoria nicht alleine bes Eebens und Abschiebes, sondern auch der Abschrieben beiteigen Bubtien und ber Kirchenpositisen, inmaßen auch der Tomorum Lutheri zu Wittenberg, Jena und Eisteben gebruckt"

Chriftlichen Lefer." ale Borbemerfung ju ber auf ber folgenben Seite ftebenben lateinischen Borrebe Luther's, welche er 1537 geschrieben, nachbem er von bem Tage ju Schmalfalben, mo er tobilich frank gelegen, nach Bittenberg gurudgefehrt mar 1). Dieje ift in ter Abnicht beigefügt, um bem Lefer Luther's Difffallen barüber, baß feine Brivatidriften, Centbriefe u. f. w. ohne Unterfchieb und ohne ein Bormiffen gebrudt wurden, fund ju thun, wie er fich benn auch gegen Die Ausführung bes ichon einige Jahre por feinem Tote von Mehrern entworfenen Planes, alle feine Schriften in Bande vertheilt, jufammen zu brucken, um fie jo ben Rachtommen beffer au erhalten, lange gar febr ftraubte, und nur auf anhaltenbes Bitten Bieler endlich feine Buftimmung bagu ertheilte. Diefe auf ber folgenden Geite ftehente lateinischen Borrete Buther's ift uberidrieben: Protestatio R. Patris D. Martini Lutheri etc.; unter berielben fteht eine Stelle aus einem lat. Briefe Luther's (überichrieben: Lutherus in epistola quadam), worin er über ben Druck zweier Brivatbriefe fich bitter beflagt. - Darauf folgen 2 Geiten in beuts icher Sprache unter ber Ueberichrift: Iudicia und Testimonia etlider Gottseligen Theologen, von ben Colloquije und Tifchreben D. Butheri. D. Vrbanus Rhegius, in einem Gentichreiben an ein qu= ten Freundt, Unno 1530. - Darnach ein 2 Ceiten langes lat. Gebicht, überichrieben: De Viro Sancto Martino Luthero, purae doctrinae evangelii instauratore, ex hac mortali vita ad aeternam Dei consuetudinem evocato, Ioannis Stigelii." Die barauf folgende beutiche Uebersepung biefes Gebichts: "Auff bas Christliche absterben, bes heiligen Theologen, Doctoris Martini Lutheri. Durch M. Johannem Stigelium" nimmt bie nachften 4 Geiten ein. Die barauf folgende Geite nimmt ein zweites lat. Gebicht ein, über= ichrieben: Cantio vera et pia, de Martino Luthero, purae doctrinae evangelii instauratore, Vrbano Regio autore, initio et fine mutatis: Opponenda hoc tempore Sycophantis Pontificijs, Flaschio, Naso etc. Calumniatoribus scriptorum Lutheri. Die 2 nachiten Ceiten fullt bie "Synopsis et methodus totius operis colloquiorum Lutheri. Ordnung ber Capitel in Tijchreben." Dieje leberficht fugen wir bier bei, um ben Lefer in ben Stand qu fegen, Die

<sup>1)</sup> Diese Borrebe Buther's haben wir bereits oben G. IX ff. vollstänbig mit- getheilt.

Stangwalb'iche Anordnung mit ber in unferer Ausgabe zu Grunbe gelegten Aurifaber'schen (bie am Leichteften nach bem jeder Abtheilung angehängten Inhalte überblicht wird) felbst zu vergleichen. Auch bie Blattzahlen haben wir eingeflammert beigeschrieben, bloß um baburch ben Umfang jedes Capitels anzubeuten.

# Scriptura, Verbum Dei.

- Cap. 1. Bon bem Wort Gottes, in ber H. Schrift ober Biblia, bas ift, in ben Buchern bes Alten und Neuen Testaments. Item, Bon ber H. Theologia. (Fol. 1.)
- Cap. 2. Bon Tropis, Allegorien, Geiftlichen und anberen Deutungen und Berbolmetschungen ber S. Schrift. (Fol. 34b.)
- Cap. 3. Bom heiligen Catechismo. (37.)

#### Deus, Creator etc.

- Cap. 4. Bon Gott, und ber Beiligen Drenfaltigfeit. (39.)
- Cap. 5. Bon bem Herren Befu Chrifto, und von ber Erlöfung bes menschlichen Geschlechts burch Chriftum. (43.)
- Cap. 6. Bon bem S. Geift, und von ber Heiligung. (735.)
- Cap. 7. Bon ber Schöpfung, Stem, von ber ewigen Borsehung, und andern Gottes Werfen und Ereaturen. (76.)
- Cap. 8. Bon guten und bofen Engeln in gemein. (95.)
- Cap. 9. Bon bem Teufel und seinen Werfen. (96.)
  Homo, et hominis cum Deo zorroria.

# Cap. 10. Bon dem Menschen, von besselben Kall, und ber Gunde

- vom freien Willen und Bekehrung bes Menschen zu Gott. (124.)
- Cap. 11. Bom Gefet und Guangelio. Stem, vom Decalogo, ober von ben zehen Geboten Gottes und von berfelben Tugenden und Laftern. (141b.)
- Cap. 12. Bon wahrer Buge, Glauben und Rechtfertigung bes Menschen für Gott. Item, von ber ewigen Borfehung und Erwählung. (1651.)
- Cap. 13. Bon Sacramenten in gemein. Item, von Opfern. Item, von ber H. Taufe. (1856.)
- Cap. 14. Bon ber Beicht und Absolution. Stem, von ben Schlufsfeln ber Kirchen. (1936.)
- Cap. 15. Bom Cacrament bes Altares. (198.)
- Cap. 16. Bon Chriften, und einem Chriftlichen Leben und Beruf. 3tem, von guten Werfen, und rechtem Gottesbienft. (2066)

- Cap. 17. Bom Gebete. (2146.)
- Cap. 18. Bon Beständigkeit im Bekenntniß ber Lehre, und von ben heiligen Martyrern. (222.)
- Cap. 19. Bom Creuz, Anfechtung, Berfolgung ic. und hergegen Unterricht, Rath und Troft in bemfelben. (224.)

Mundus, et in mundo Ecclesia ex hominibus collecta etc.

- Cap. 20. Bon ber Welt und ihrer Art. Stem, vom Aergerniß. (253.)
- Cap. 21. Bon ber S. driftlichen Rirchen. (265.)
- Cap. 22. Bom heiligen Predigtamt und besselben Dienern, Prebigern und Lehrern, und von berselben Beruf, Orbination 2c. (270.)
- Cap. 23. Bon ber Kirchen Jurisdiction, Ercommunication und Bann. (294.)
- Cap. 24. Bon Ceremonien, Abiaphoris und Mittelbingen. 3tem von Traditionibus ober Menschensagungen. (297.)
- Cap. 25. Bon geiftlichen ober Rirchengutern. (300.)
- Cap. 26. Bon ben beiligen Patriarchen, Propheten und anbern fürnehmen Bersonen, in bem Alten Testament. (303.)
- Cap. 27. Bon ben Aposteln und Jungern Chrifti, und anbern fürnehmen Bersonen im Reuen Testament. (3076.)
- Cap. 28. Bon Concilien, Reichstagen und andern Conventen ober Bersammlungen in Religionsfachen. (310.)
- Cap. 29. Bon Legenden ber Seiligen in ber alten Kirchen, und von berfelben Allegoria ober geistlichen Deutung. (323.)
- Cap. 30. Bon ben heiligen Batern in ber alten Rirchen, und von berfelben Schriften. (324b.)
- Cap. 31. Bon ben Schultheologen und ihren Schriften. (329.)
- Cap. 32. Bon Sophisteren und Lügen. Item, von Kegern, Schwärmern, Rotten, Secten, Heuchlern und falschen Brübern. (3306.)
- Cap. 33. Bom Antichrift in gemein. Item, von bem Römischen Antichrift, bem Papst zu Rom, und seinem verfluchten und vom Teufel gestisten Reich, bem Papstthum und bessen Gliedmaßen, Cardinalen, Bischosen, Pfaffen, München und Nonnen. Item, von papistischen Scribenten und Widersachern D. Martini. Item, von Abgötterey, Gottestästerungen, falscher Lehre, Bü-
  - Dr. Buthere Tifchr. IV.

beren, Tyrannen, ehelofem sobomitischem Leben ber Geiftlichen, und andern Graueln bes verfluchten Papftthume. (357h.)

Cap. 34. Bon ben Juben, ihrer Religion, Gottestäfterung und Buberen. (425.)

Cap. 35. Bon bem Constantinopolitanischen Antidrist, bem Turfen, seiner Religion und Mahometischen Gotteslästerung und Tyranney. Item, von den Tattern ic. (432.)

## Coniugium, Oeconomia.

Cap. 36. Bom heiligen Cheftand, und Deconomia ober haushaltung. (4386.)

#### Schola.

Cap. 37. Bon Universitäten und andern Schulen, Stubien, guten Runften, Sprachen, Buchern, Gelehrten, Stubenten 2c. (469.)

#### Politia.

- Cap. 38. Bon bem weltlichen Regiment und Oberfeit, Kaifer, Konigen, Fürsten und Herren, 2c. Item, von weltlicher Policey und äußerlicher Disciplin und Ordnung. Item, von Kaiserthumen, Königreichen, Fürstenthumen, Grafschaften, Landen und Städten. Item, von allerley Nationen und Bölfern. (487.)
- Cap. 39. Bom Sofleben. Item, von Sofrathen, Ebelleuten und Juriften. (521.)
- Cap. 40. Bon weltlichem Friede und Kriege. Item, von ber Gegen = und Nothwehre. Item, von fürtrefflichen Kriegsleuten und Helben. Item, von Landsfnechten. (531b.)

# Consummatio; Novissima Mundi.

- Cap. 41. Bon Mirafeln, Bunberzeichen, Ungewittern und andern Borboten bes jungften Tages und Endes ber Belt. (539.)
- Cap. 42. Bon Krantheiten und berfelben Urfachen. 3tem, vom zeitlichen Tobe. (541.)
- Cap. 43. Bon dem jüngsten Tage, Auferstehung ber Tobten, emisgem Leben ber Auserwählten, und der Gottlosen ewigen Berdammniß und Hölle. (5496.)

Die Borberseite bes auf biese Synopsis folgenden Blattes entshält Errata. Auf dem folgenden Blatte beginnen die Tischreden selbst (auf deren erster Seite zwischen der allgemeinen Ueberschrift und ber des 1. Cap. Luther's Bildniß steht), welche 589 mit Blatt-Zahelen versehene Blätter füllen, wovon die ersten 556 Blätter nebst

der Borderseite des folgenden Blattes das eigentliche Hauptwert, beren Inhalt in der obigen Synopsis angegeben ist, die folgenden Blätter aber von der Rückseite des Bl. 557 an den Anhang enthalten, welcher überschrieben ist: "Appendix Oder Anhang eilicher fremdden Materien, so in den vorigen Drucken, unter den Tischreben, hin und wider mit eingesprenget gewesen, und doch zum Tischreben eigentlich nicht gehören, zum teil auch D. M. Luthers gant und gar nicht seind. Nach Ordnung der Capitel in Tischreben." Auf diesen Anhang solgt ein Blatt, welches über einem Holzschnitte die Worte enthält: Gedruckt zu Jehna, durch Tobiam Steinman. Im Jahre, M. D. XCj.

Diefe Stangwalb'iche Ausgabe hat mehrere Auflagen erhals ten, beren eine 1603 in Folio erfchien. Das Titelblatt berfelben ftimmt gang mit bem von 1591 überein, nur bag am Enbe beffelben ftatt "Joan. 6. - 3m Jahre M. D. Kcj." hier ein fleiner, Luthere Bruftbild enthaltender Solzschnitt, welcher ben Zwischenraum von 16-03 füllt, und barunter "Gebruckt zu Ihena, burch Tobiam Steinman." fteht. Auf bas Titelblatt folgt bie Borrebe ber Ausgabe von 1591 und hierauf alle übrige bei biefer oben angegebene Stude, mit alleiniger Ausnahme bes bie Errata enthaltenben Blattes, ba auf bas bie "Synopsis" enthaltende Blatt unmittelbar bas erfte Blatt ber Tifchreben folgt, beffen Porberfeite gleichfalls Luthers Bruftbild wie jene Ausgabe, aber etwas fleiner, an berfelben Stelle enthält. Die Tifchreben fullen in biefer Ausgabe 574 mit Blatt-Bahlen verfehene Blätter an, wovon die erften 541 Bl. nebst ber Borberfeite bes 542. Bl. bas Sauptwerf, Die folgenden Blatter aber. von ber Rudfeite bes 542. Bl. an, ben Unhang enthalten 1). Diefe Berminderung ber Blattgabl rubrt nicht von einer Berminderung bes Inhalts, sondern lediglich von einem hier angewandten etwas engeren Drude her. Das auf ben Unbang folgende lette Blatt ent= balt auf ber Borberfeite benfelben Solzichnitt, wie bie Musg. von 1591. Neber bemfelben fteht: "Gebrudt ju Jehna, burch Tobiam Stein= man"; unter bemfelben: "Im Jahr, 1603." Diefe Auflage von

<sup>1)</sup> Diese Blattzahlen bes Unhangs find beschalb beachtenswerth, weil, sobalb bie bei einem Studte unserer Ausgabe stehenbe Blattzahl ber Stangwalb'ichen Rebaction baffelbe als ein in Stangwalb's Unhange stehenbes bezeichnet baraus beffen Urtheil über baffelbe von bem Leser gefolgert werben kann.

1603 ift bei unserer fritischen Ausgabe benutt, fo baß fammtliche barin angegebene Blattzahlen ber Stangwalb'ichen Redaction nur mit biefer Auflage ftimmen.

Eine andere Auflage erschien zu Leipzig in Berlegung Battholomäi Boigts 1621 in Folio, welche gleichfalls Stangwald's Borrede von 1591 und darnach Aurifaber's von 1566 enthält. Auf bem Schlußblatte dieser Auflage steht: "Gebruckt zu Jena durch Tobiam Steinmann, im Jahr 1603." Das Lestere rührt, wie auch Walch in seiner Borrede S. 12. vermuthet, von einer in der Drukferei vorgegangenen Nachlässigsteit her, daß man nämlich, als man die Zenaische Ausgabe von 1603 zu Leipzig 1621 wieder ausstegte, auch das Schluß-Blatt jener erstern (s. die obige Beschreibung berfelben) bei dieser ganz unpassender Weise mit abbruckte.)

Roch find zwei neuere Leipziger Folio = Musgaben zu erwähnen, beren eine 1700 erschien. Diese beginnt mit einem fast bie gange Seite füllenden Solsschnitte, welcher oben Mart. Luther, Bhil. Melandthon, Cafp. Creuziger, Juft. Jonas, Baul Cherus, Beit Dietrich, Joh. Bugenhagen und Joh. Forfter, um einen Tifch berumfisend barftellt. 3m untern offenen Raume biefes Solgichnitts ftebt: Colloquia ober Tifch Reben D. Martin Luthers. Leinzig, gebruckt und verlegt von Unbreas Zeidlern Anno 1700. Der auf dem folgenben Blatte ftebenbe Saupttitel lautet: Colloquia, ober Tifch - Reben und andere Chriftliche fehr erbauliche Befprache Des Socher= leuchteten Mannes Gottes D. Martin Luthers, Belche Er ben collationen, und fonft gegen feine getreue Mitgehülffen, Tifchgenoffen, auch andere Betrübte und Ungefochtene geführet, Bormahle aus gottseliger und gelehrter Manner Unmerdungen und Collectaneis, nach Ordnung ber furnehmften Glaubens - Artidel treulich gufammen getragen, Bor iebo aber nach fleißiger Uberfehung, und Begenhaltung etlicher ber beften Editionen in biefer bigber verlangten und bequemen form ausgefertiget, Denen zugleich mit bengefüget fonberbare und merdwurdige Prophezenungen herrn D. M. Butheri, aus

<sup>1)</sup> Sonft ift bei Nachbruden umgekehrt auf bem Titelblatte ber Ort ber Original-Ausgabe nicht felten beibehalten, am Ende bagegen ber wahre Druckort ber Auflage genannt, vgl. bas Borwort meines Berzeichnisses ber Original-Ausgaben ber Lutherischen Uebersehung sowohl ber ganzen Bibel, als auch größerer und kleinerer Theile und einzelner Stellen berfelben (halle 1841. 4.) S. IV.

beffen anbern Schrifften bin und wieder vorbem ausgezogen. Mit Konigl. Majeft. in Pohlen, und Churft. Durchl. ju Sachsen alleranabigsten Special Privilegio. Leipzig, Gebruckt und verlegt von Undreas Zeiblern, Anno MDCC. - Die 2 folgenden Blatter ent= balten Stangwald's Borrebe von 1591. Darauf folgt bie Murifaber's von 1566; unmittelbar nach biefer bie Protestatio Lutheri nebst ber bortigen Borbemerfung und ben bort barauf folgenden mit "Lutherus in epistola quadam" überschriebenen Beilen, hierauf bie "ludicia und Testimonia" und bas lat. Gebicht bes Stigelius mit nach= folgender deutscher Uebersetzung, Alles fo wie bei ber oben befchries benen Musgabe von 1591; bagegen fehlt bier bas bort nach biefer Hebersetzung folgende zweite lat. Gebicht nebft ber "Synopsis", in= bem unmittelbar auf jene Uebersetung bas erfte Blatt ber Tischreben felbst folgt, welches bier nicht mit einer allgemeinen Ueberschrift, fonbern mit ber bes I. Cap. beginnt. Die Tifcbreben fullen bier 968 Seiten, beren jebe eine Seiten - Bahl bat, mabrend in ben frubern Ausgaben nur Blatt-Bablen fich finden. Bon biefen 968 Geiten enthalten die erften 920 bas Sauptwerf, Die folgenden 921-968 ben Unhang. Rach biefem folgt ein mit einer neuen Seitengahl beginnender, 23 Seiten enthaltender zweiter Unbang, welcher bie Ueberschrift hat: "Brophecenungen Doctor Martin Luthers, por bem aus beffen andern Schrifften gufammen getragen burch Magifter Georg Balthern, Prediger ju Salla in Cachfen." Den Befchluß macht ein 11 Blatter fullendes Register. Diefe gange Musgabe ift, mit alleiniger Ausnahme ber 2 erften, Stangwalb's Borrebe von 1591 enthaltenben Blatter, in gespaltenen Columnen gebruckt.

Un biese Ausgabe von 1700 schließt sich bie zu Dreften und Leipzig, von Johann Christoph Zimmermann und Johann Nicolao Gerlachen 1723 verlegte Folio-Ausgabe eng an, ba sie wie jene ein Abbruck ber Stangwald'schen ist, ber sie, gleichsalls wie jene, nur ben bie Prophezeiungen enthaltenden Anhang beigesügt hat, welcher ber 1569 zu Franksurt am Main erschienenen Ausgabe entnommen

ift (vergl. oben G. XXVIII.).

# C. Selneccer'fde Redaction ber Tifchreben.

Ricolaus Selneccer, geb. zu Hersbruck in Franken ben 6. December 1530, ftubirte zu Wittenberg, wo er fich bei Melanchethon aufhielt und beffen Unterricht besonbers genoß. Im J. 1554

erlangte er bier bie Magifter : Burbe; 1557 murbe er Sofprebiger au Dreeben, 1565 Professor ber Theologie ju Jena, und 1568 ju Leipzig, wo er außer Diefer Professur jugleich bas Umt eines Superintendenten und Baftore ju St. Thomas verwaltete; 1570 marb er, nachdem er zuvor bie Doctor-Burbe erlangt hatte, hofprediger und Be= neral-Superintendent zu Wolfenbüttel, worauf er auch nach Selmstädt ging und zur Aufnahme ber bortigen neuen Universität nicht wenig beitrug. 1574 murbe er wieber nach Leipzig ju feiner fruheren theologifchen Brofeffur berufen, wozu er 1576 noch bas Umt eines Superintenbenten baselbst übernahm. 218 er auf Unftiften ber bem Calvin heimlich Bugethanen 1589 biefer Memter entfest murbe, manbte er fich querft nach Salle, bann nach Magbeburg, 1590 aber fam er als Guverintendent nach Silbesheim und von ba 1592 wieder nach Leipzig, wo er jedoch bald nach feiner Unfunft ftarb. Geine Schriften find zusammen in 4 Theilen zu Leipzig 1584 in Quart erschienen. Diefe furge Nachricht von ihm ift theils aus Balch's Borrebe ju ben Tischreben G. 12. Note v; theils aus Bebler's Universal-Lerifon Bb. 36. G. 1715 ff. entnommen, welcher lettere aber barin von Balch abweicht, bag er feine Beburt in bas 3. 1532, die Erlangung ber Pros feffur in Jena in bas 3. 1561 und feine erfte Burudberufung nach Leipzig ftatt 1574 in bas 3. 1577 fest. Gin großer Theil feiner Schriften wird hier namentlich aufgeführt. Gine ausführlichere Lebensbeschreibung findet fich in Georg Beinr. Gogens dissertationes de Nicolao Selneccero und in Joh. Undr. Gleichens annales ecclesiast. P. I. p. 89. und andern in Bebler's Univ. Ber. a. a. D. angeführten Schriften.

Dieser berühnte Gelehrte unternahm gleichfalls 1577 eine neue Ausgabe ber Tischreben in Folio; über sein Berfahren babei aber bemerkt er in seiner zu Leipzig im Februar 1577 geschriebenen Borzebe nichts weiter, als daß "jest des Tewren Mans, Doctoris Mart. Lutheri Gottseligen, vnsers Deutschen Prophetens, Tischreben, alhie zu Leipzig, nicht ohn grosse vrsachen, fleissiger vnd förmlicher, denn anderstwo zuwer geschehen, gebruckt worden, wie dieselbigen Er Johannes Aurifaber seliger, trewlich colligiet, vnd vns mitgetheilet hat." Eine neue Auslage berselben erschien, wie Walch in seiner Borrebe S. 13. angibt, 1580 in Folio. Da mir feine dieser beiden zur Hand ist, so fann ich nur die im solgenden Jahre 1581 in Folio erschiennen, welche bei unserer Ausgabe der Tischreben benut ist, hier ges

nauer beschreiben. Sie hat solgenden Titel: Colloquia Ober Christliche Rügliche Tischreden Doctoris Martini Lutheri, so er in vielen Jaren, gegen gelehrten Leuten, und frembden Gesten, und seinen Tischgenossen, nach den Heuptstücken unserer Christlichen Lehre, gehalten: Erstlich durch Herrn M. Johannem Aurisabrum seligen, fleissig gusammen getragen, und in Druck gegeden: Jest auffst newe in ein richtige Ordnung gebracht, und also verfertiget, das sie allen Christen seiten, zu lesen sind. Sampt einer newen Vorrede, und furgen Vestenzeiten, zu lesen sind. Sampt einer newen Vorrede, und furzen Beschreibung des Lebens und Wandels Herrn Doctoris Lutheri, auch sehr nüglichem Register am ende dieses Buchs angehenget, aller Bücher und Capitel der Göttlichen heiligen Schrifft, wo, und wenn dieselbigen der Herr Doctor Lutherus ausgelegt, und erkleret habe, und in welchen Tomis solche Ausselung zu sinden sey.

Quae semel edocuit diuina mente Lutherus,
Haec retinet verae grex pietatis amans.
Nicolaus Schneccerus, D.

Johan. 6.

Samlet bie vbrigen Broden, auff bas nichts umbfomme. Leipzig.

M. D. LXXXI.

1. 2. 3. 6.

Die vier nachftfolgenden Blatter enthalten bie von ihm gu fei= ner erften Ausgabe 1577 abgefaßte Borrebe, welche er "Dem Durchleuchtigften, Sochgebornen Fürften und Berrn, Berrn Ludwigen, Pfalggraffen ben Renn, bes S. Römifchen Reichs Ery Truchfes und Churfürften, Berbogen in Bayern etc. meinem Gnedigften Churfur= ften und herrn" jugeschrieben, unter welcher er fich ,, Nicolaus Selneccerus D. Bfarberr zu Leipzig" unterzeichnet hat. In Diefer eifert er gegen die Calvinisten und vertheidigt Luther namentlich auch gegen bie Angriffe, Die aus biefen Tischreben entnommen find, beren treue Erhaltung er burch ben großen baraus zu ziehenden Rugen rechtfertigt. Auf Diefe Borrebe Gelneccer's folgt Die Aurifaber's von 1566, bie aber in ber von Selneccer ihr vorangestellten Ueberschrift ebenfo wie am Schluffe berfelben als eine im 3. 1569 abgefaßte bezeichnet ift, weil fie ber Musgabe von 1569 entnommen worben, in welcher bie ber Borrebe gufommenbe Jahrgahl 1566 in bie ber Ausgabe felbit, 1569, verandert ift (G. oben G. XXVII.). Diefe Aurifaber'iche Borrebe füllt 7 Blätter. Hierauf folgt eine, 231/2 Blätter umfassenbe "Historica oratio Nicolai Selnecceri.

Bom Leben und Wandel bes Chrwirdigen Herrn, und themren Mans Gottes D. Mart. Luth. "1),

welche mit einem furzen Abschnitte, ber die Ueberschrift hat: "Summa: Was Lutherus gelehret, vnd außgerichtet habe, aus seinen Schrifften gezogen," endet. Hierauf folgt ein Abschnitt, überschrieben: "Propheceyunge Lutheri, was vor grewel vnd schaden aus der Sacramentirerey endlich solgen werden", welcher etwas über 6 Seiten einnimmt. Hieran reiht sich das 2 Seiten lange "Register der Capitel, wie die auff einander folgen." Dieses stimmt ganz mit dem oben S. XXXII ff. mitgetheilten der Stangwald'schen Redaction überein, mit Ausnahme solgender unwesentlicher Einzelnheiten:

Der 2. Abschnitt ist überschrieben: Deus statt Deus, Creator etc. Cap. 5. hat hier die einfachere Ueberschrift: Von dem Herrn Jesu Christo.

Cap. 6. ebenfo bloß: Bon bem S. Beift.

Cap. 7. Bon ber Schöpfung und andern Gottes Berfen und Creaturen.

Cap. 10. fteht in ber Ueberschrift "Befferung" ftatt Befehrung.

Cap. 12. ift in ber Ueberfchr. nach "Glauben" hinzugefest: "Bergebung ber Gunben."

Cap. 19. ift "Rath, Troft und Gebulb" ftatt Rath und Troft gesett. Cap. 20., welches bei Stangwalb bas erste Cap. bes folgenden Abschnittes ift, hat Selneccer zu bem vorangehenden, "Creatura" überschriebenen Abschnitte als Schluß-Capitel gezogen.

<sup>1)</sup> Auf biefe Lebensbeschreibung beutet Stangwald in ber Borrebe seiner Ausgabe von 1591 hin, wo er sast: "Belangende bie historia des Lesens, ond des sehligen Abschiedes Doctoris Martini Lutheri, wie deren ein kurger Ausgag, bem Leipzisschen Druck der Tichgreden vor dieser zeit einvorleibet gewesen, habe benselben in diesem Druck aus erheblichen Brsachen ich unterlassen wöllen, Sintemal in denen die daher ergangenen Narrationibus de Vita Lutheri, mancherlep Unrichtigkeit vond Widdervertigkeit ich befunden; worauf er dann selbst eine ausschlichtigke Lebensbeschreibung desselben herauszugeben verspricht (vgl. die oben S. XXX. in der Note daraus mitgetheilte, an diese Worte sich ausgabe gemeint, von welcher er sier seine eigene unterscheibet. — Iene Lebensbeschreibung hatte Selneccer schon vorder zu Leipzig 1576 in Octav besonders brucken lassen, und nahm sie dann erst in seine Ausgade der Tischerden mit auf.

Der folgende Abschnitt hat hier die Ueberschrift: Ecclesia statt der Stangwald'schen: Mundus, et in mundo Ecclesia ex hominidus collecta etc.

Cap. 29. steht in ber Ueberschrift "Chriftlichen Deutungen" ftatt geift-

lichen Deutung.

Cap. 33. steht "ehrlosem, geistlosem sobomitischem Leben und andern Gräueln des verfluchten Papftthums, und von Offsenbarung des Antichrists" statt ehelosem sobomitischem Leben der Geistlichen, und andern Gräueln des verfluchten Papstthums.

Der folgende Abschnitt hat die Ueberschrift: Oeconomia ftatt Coniu-

gium, Oeconomia.

Cap. 37. fehlt "Stubenten ac." in ber leberschrift.

Der lette Abschnitt ist überschrieben: Consummatio, seu novissima mundi dies statt Consummatio; Novissima Mundi.

Sierauf folgt ein 3 Seiten langes "Rurbes Regifter ber furnembften Materien, nach ordnung bes Ulphabets." Die 2 folgen= ben Seiten enthalten einen "Index biblicus. Das ift, Berzeichnis ber örter und Spruche ber S. Schrifft, fo in Tifchreben Lutheri aufgelegt und erfleret werben." Muf bem nachsten Blatte endlich beginnen bie Tifchreben felbft, beren erfte Seite (wie bei Stangwalb), zwifchen ber allgemeinen Ueberschrift und ber bes 1. Cap., Luther's Bruftbild enthalt. Das Sauptwerf ber Tifchreben fullt hier 494 mit Blatt = Bahlen versehene Blatter. Diefem Sauptwerfe folgt ein "Appendix Dber Unhang etlicher Materien, fo D. Mart. Lutherus erfleret, gang Chriftlich und nüglich. Defigleichen erinnerung von etlichen zweiffelhaftigen Reben, welche Doctoris Lutheri nicht find. Rach ordnung ber Capitel in Tifchreben." Diefer Unhang nimmt 231/2 Blatter ein, bie aber ohne Blatt= 3ahlen find. Der Lefer ift beshalb, wenn er ein in unferer Musgabe nach feiner Bahl angegebenes Blatt biefes Unbanges in jener Musgabe felbst aufsuchen will, genothigt, erst burch eigenes Bablen ber eingelnen Blatter bas betreffende aufzusuchen. Auf ber Ruckfeite bes letten Blattes bes Unhanges fieht eine mit ben Worten "Dem Chriftlichen Lefer Nicolaus Selneccerus" überschriebene Borbemerfung für bas folgende Regifter, welche mit "Datum Leipzig, Unno 1577." enbet, folglich icon ber erften Gelneccer'ichen Ausgabe beigegeben war. Das baburch eingeleitete "Regifter ber beutschen Auflegung D. Lutheri, vber bie Bucher ber Bibel, Gerichtet auff bie Wittenbergischen, Jenischen, vnd Eißlebischen Tomos" fullt 9 Seiten. Die Rückseite bes letten Blattes bieses Registers enthalt oben bie Borte: "Gebruckt zu Leipzig, durch Jgoob Berwaldts Erben." barunter als symbolische Darstellung bieses Namens einen Wald mit einem Baren. Unter biesem Bilbe steht: Anno M. D. LXXXI. 1)

Die große Uebereinstimmung bes Inhalteverzeichniffes biefer Musgabe mit bem ber Stangwald'ichen fonnte leicht zu ber Un= ficht verleiten, Die Gelneccer'iche, abgesehen von Borrede und Regifter, übrigens für einen blogen Abdrud ber Stangwald'ichen gu halten. Diefes ift fie jeboch feineswegs, wie icon bie Berglei= dung weniger Blatter beiber Ausgaben zeigen fann, wobei man namentlich balb in biefer, balb in jener Stude finden wird, bie ber andern entweder gang fehlen ober an einer andern Stelle verzeich= net find, wie biefes ber Lefer aus unferer Ausgabe felbit leicht erfennen wird. Diefe Berfchiedenheiten werden jedoch von den Bu= fammenstimmungen beiber weit überwogen, fo baß eine Benutung ber einen bei ber anbern unverfennbar ift. Leiber aber ift es uns nicht möglich, diese Untersuchung weiter zu verfolgen, ba fie nur mittelft einer Bergleichung ber erften Ausgabe Stangwalb's von 1571 und ber erften Gelneccer's von 1577 ficher angestellt werben fann. Bei Ermangelung biefer enticheibenben erften Musgaben fon= nen wir nur 2 Bermuthungen außern, Die beibe uns an fich gleich bentbar finb:

1. Entweder Selneccer entlehnte feine Unordnung bes Stoffes ber Tifchreben, fo weit fie mit ber von Stangwald übereinstimmt, von biefem. Hierbei sett man voraus, baf schon bie erste Ausgabe Stangwald's biefelbe Einrichtung hatte wie feine zweite von 1591,

<sup>1)</sup> Diese von uns benutte Selneccer'sche Ausgabe von 1581 ift Walch nicht vor Augen gekommen; benn S 15. seiner Vorrebe sagt er, nachem er zuvor Abam Rechenbergs, Joh. Gottl. Möller's und Joh. Albr. Fabricius Urtheile über einzelne Ausgaben der Tischreben angeführt, in Bezug auf die von diesen dreien erwähnte Leipziger Ausgabe von 1581: "Daß hiernächst die Selneccerische sollte 1581 herausgekommen seyn, wie die jest gedachten berühmte und gelehrte Männer, Rechenberg, Möller und Fabricius schreiben, ist mir nicht eigentlich bewußt. So viel weiß ich, daß von dem Selneccer zu Leipzig 1580 in sol. eine Ausstag zum Vorschein gekommen, wie der Titul besaget, und eben diese habe ich jeso der hand."

weil, wenn überhaupt eine Stangwald'iche, nur bie von 1571 ber Selneccer'ichen jum Borbilbe bienen fonnte 1).

2. Ober Stangwald entnahm die Anordnung seiner zweiten Ausgabe von 1591 und der darauf folgenden aus der Selneccer'schen. Hierbei setzt man voraus, daß die erste Stangwald'sche anders als die zweite geordnet war. Für diese Ansicht ließe sich ansühren erstens, daß Stangwald die Leipziger (d. h. Selneccer'sche) Ausgabe ausdrücklich als ihm bekannt erwähnt (vgl. oben S. XL. Note 1.), während Selneccer nirgends seine Bekanntschaft mit einer der seinisgen vorauf gegangenen Stangwald'schen ausdrücklich fund gibt, da er lediglich die Aurisaber'sche in der oden S. XXXVIII. aus seiner Borrede mitgetheilten Stelle erwähnt; zweitens, daß aus dem, was Stangwald über seine zweite Ausgabe von 1591 bemerkt (s. S. XXIX.), wohl auch eine bedeutendere Umarbeitung seiner ersten gesolgert werden kann.

Alle bis jest erwähnte Ausgaben sind mit Nandbemerkungen wersehen, die meistens den Inhalt des daneben stehenden Textes anziegen, theils auch auf Bibelstellen hinweisen, theils auch kurze Erstärungen enthalten.

# D. Walch's Musgabe ber Tifchreben.

Diese Tischreben waren bis auf die Zeit, wo Dr. Johann Georg Walch (geb. 1693 zu Meiningen, 1728 zum ordentlichen Prosessior der Theologie zu Jena ernannt, auch Sächs. und Bransbenb. Onolzb. Kirchens und Consistorials Nath, gest. 1775) seine Ausgabe von Luther's Werten (Halle, Joh. Just. Gebauer 1740—1753. 24 Theile. 4.) unternahm, nur besonders gedruckt, nicht aber

<sup>1)</sup> Diese Ansicht hegt Walch, indem er S. 13. seiner Vorrebe zu ben Tischereben sagt: "In bieser ider Seineccerischen) Aussage selbst hat man eben die Ordnung behalten, die Stangwald bery seiner Edition beliebet und jene nach bieser fast in allem abgebruckt, außer daß sich sie und da ein und der andere Unterscheit zeiget; da aber die Stangwaldische ebe, denn die Seineccerische an das Licht getreten ist, und ben jener zuerst eine andere Einrichtung, als man in der Aurisabrischen antrifft. getrossen worden, so ist, wenn man den Unterscheid solcher Stitionen anzeigen will, nicht sowohl die Seineccerische, wie es insgemein geschiehet, als vielmehr die Stangwaldische der Aurisabrischen entgegen zu sehen, do man wohl zene oder die Seineccerische gewissernach als eine besondere ansehn, und wo man dieses thut, dreperley Aussagen bemerken kann."

in irgend eine Sammlung ber fammtlichen Schriften Luther's aufgenommen. Bei ber erften Musgabe ber Bittenbergifchen, Jengiichen und Gislebischen Sammlung fonnte biefes icon beshalb nicht geschehen, weil Aurifaber's erfte Ausgabe fpater ericbien als jene. Aber auch bei bem wiederholten Abdrude jener Sammlungen nahm man fie nicht auf, einmal, weil babei überhaupt feine Bermehrung Des Inhalts vorgenommen murbe, fobann auch, weil man biefelben nicht ben authentischen Schriften Luther's beigablen fonnte und auch Die Urtheile ber Gelehrten über ihre Beröffentlichung fehr getheilt waren. Sierin liegt wohl ber Grund, warum fie auch in Die erft nach Aurifaber's erfter Ausgabe berfelben veranftaltete Leipziger Samm= lung von Luther's Werfen nicht aufgenommen find. Den Grund, warum fie Balch in feine Sammlung biefer Berte aufnahm, und fein Berfahren babei gibt er felbft in ben zwei letten SS. feiner Borrebe mit folgenden Worten an: "Bas nun endlich ben jegigen Drud ber Tifchreben Lutheri betrifft, fo fann ich nicht bergen, baß verschiedene benfelbigen vor bebenflich gehalten und gemeinet, es fen rathfamer, wenn man folde Tifdreben in biefe neue Sammlung ber fammtlichen Schriften Lutheri nicht brachte. Denn auf biefe Beife murbe bas Werf nicht nur noch mehr ausgebreitet; fonbern ibm auch gleichfam ein foldes Unfeben bengeleget, als wenn es ju ben mahrhaftigen Schriften Lutheri gehorte, ba man boch bisher ibm bergleichen Stelle anzuweisen Bebenfen getragen. 3ch fann auch nicht läugnen, daß ich felbft biefer Meinung gewefen, und wenn es nach berfelbigen gegangen, fo murben biefe Tifchreben weggeblieben feyn. Da aber bas Wert burch bie vielen Auflagen bereits mehr als zu befannt worden und in fo vielen Sanden ift; ba foldes bem feligen Luthero fo fchlechterbings nicht fann abgefprochen werden, und barinnen viel gutes angutreffen; ba bie Feinde burch bas, fo etwa anftößig und bedenflich ift, wiber Lutherum und feine Lehre nichts gewinnen, wie zur Gnuge in gegenwärtiger Borrebe, auch vorher von andern, bargethan worden; ja ba fie eben baber, wenn man es nunmehro gleichsam unterbruden wollte, Belegenheit ju gafterungen nehmen burften, und hiernachft von febr vielen ausbrudlich verlangt worben, man mochte folche ben biefer Samm= lung nicht weglaffen, fo ift ber Berte Berleger hiedurch bewogen worden, biefen neuen Drud vorzunehmen, und hat vermeinet, bag, wenn berfelbige unterbliebe, Die Sammlung ber Schriften Lutheri

nicht vollständig wurde, worinnen ich ihm benn nicht entgegen fenn wollen. Inbeffen nimmt man nicht mehr Theil baran, als baß biefe Tifdreben bargeftellet werben, wie fie querft an bas Licht ge= treten fint. Es werben folde auch nicht weiter, ale ein Unbana gu Lutheri Schriften angesehen, und find baber in ben letten Theil biefer Sammlung gebracht worben. - Den Drud felbft hat man nicht nach ber Stangwalbischen ober Selneccerischen; fonbern nach ben Aurifabrifchen Editionen eingerichtet. Diefes ift aus folgenben Urfachen gefchehen, weil man überhaupt ben biefer Sammlung ber Schriften Lutheri versprochen, alles nach ben erften Musgaben richs tig ju liefern; weil die bregerlen Editiones merklich von einander abgeben, und nicht wohl thunlich gewesen ware, bag man folchen Unterscheid allezeit angezeigt hatte; weil vieles von bem, fo man nachgehends in biefe Tifchreben gebracht, bereits in andern Schrif= ten, fo in diefer Sammlung fteben, befindlich ift und also boppelt binein batte gebracht werden muffen. Insbesondere hat man ben bem Abbrude Die Edition von 1568 gebraucht, welche burchgangig mit ben erften Herausgaben von 1566 und 1567 übereinfommt. Ginem jeden Capitel hat man ben Inhalt vorgesett, wie vorher ben ben anbern Schriften geschehen ift. Die größern lateinischen Stellen bat man ine Deutsche bringen laffen; Die fleinern bingegen find geblieben. Die vielen Fehler, fo fich in ben erftern Ebitionen befinden, hat man verbeffert. Ginige haben gemeinet, es wurde gut gemesen fenn, wenn man über bie Derter, barinnen mas bedenfliches und anftößiges vorfame, Unmerfungen gemacht hatte; man hat aber baben Bedenfen gefunden, und bafür gehalten, es fen Lutherus biefer Tifdreben megen icon gnugfam gerettet worben."

Diese Ausgabe hat folgenden Titel: "D. Martin Luthers sowol in Deutscher als Lateinischer Sprache verfertigte und aus der letteren in die erstere übersete Sämtliche Schriften. Zwey und zwanzigster Theil<sup>1</sup>), Welcher die Colloquia oder Tischreben, so von Johann Aurisaber mit Fleiß zusammen getragen, und nach den Hauptstücken der Christlichen Lehre und Glaubens versasset worden, enthält; Herausgegeben von Johann Georg Walch, der heiligen

<sup>1)</sup> hierin liegt die Beranlassung bazu, baß auch biese neue Ausgabe ber Tifchreben auf bem einen ihrer beiben Titel als XXII. Band von D. Martin Luther's sammtlichen Schriften bezeichnet ift.

Schrift D. und Prof. Publ. Orbin. auf ber Universität Jena, wie auch Hochfürstl. Sächs. und Brandenb. Onolzb. Kirchen- und Conssistitorial - Nath. Halle im Magbeburgischen. Druckts und verlegts Joh. Juftinus Gebauer. 1743." In Quart.

Auf bas Titelblatt folgen 39 Seiten Borrebe, welche er in 2 Theile abgetheilt hat, in beren ersterem er bas vorträgt, was zur Geschichte dieser Tischreben gehört, in bem andern aber zeigt, was von benselben zu halten, und warum sie in diese Sammlung der sämmtlichen Schriften Lutheri gebracht seien. Das Datum dieser Borrebe ist: Jena den 16. Mart. 1743. Hierauf solgt auf S. 40. bis Mitte 54. Johann Aurisabers Juschrift (Borrebe) seiner ersten Ausgabe von 1566. Darumer beginnt desselben, Borrebe zu der Edition 1568", welche auf S. 55. endet. S. 56. enthält das "Berzseichnis der Hauptstücke." Dieses sind hier, bei durchweg richtiger Jählung, 80. In Betreff der lleberschriften dieser Hauptstücke sind ben sich hier bei Walch solgende Abweichungen von der 1. Aurisaber'schen Ausgabe

XXIX. "Bom Untergang ber Feinbe bes gottlichen Borts" ftatt: Bon etlicher Papiften schnellem und erschrecklichem Tobe.

LIX. "Bon ben Buchern bes Reuen Testaments Urtheil D. M. Luthers" ft. Bon ben Buchern bes Alten und Neuen Testaments D. M. L. Urtheil.

LXIII. fteht in ber leberschrift: "Rriegshauptleuten," ft. Kriege-

LXX. "Bon ber Aftronomie und Sternfunft" ftatt Bon ber Aftro-nomen, Sternfunft und Aftrologia.

LXXIV. "Bon Juben" ft. Bon ben Juben und ihrer Buberey. Diese Abweichungen beziehen sich jedoch lediglich auf bie Ueberschrifzten, nicht auf ben Inhalt.

Auf ber folgenden Seite beginnen die Tischreben selbst, welche hier 2407 Spalten füllen. Die ganze Ausgabe ist nämlich, mit Ausnahme der wenigen zu Ende einiger Columnen beigefügten Anmerkungen, in gespaltenen Columnen gedruckt, bei beren Zählung aber die Verschiedenheit Statt sindet, daß bei der Vorrede und dem Berzeichnisse der Hauptstücke die ganze Columne nur eine Zahl hat, und auch die erste Columne der Tischreden, mit welcher eine neue Zählung beginnt, nur als 1 gerechnet ist (weil sie nur Uebersschriften und einen Theil des Inhaltsverzeichnisses enthält), alle

folgenden Columnen aber bei jeder ihrer zwei Spalten eine Jahl haben. Bon jenen Spalten füllt das Hauptwerf etwas über 2395, die übrigen aber der "Anhang. Einiger Tischreben, so in unten angezeigte Capitel gehören." Die innere Einrichtung dieser Ausgabe weicht von allen frühern darin ab, 1. daß die Abtheilungen, in welche jedes Hauptstüft (oder, wie es hier heißt, Capitel) zerfällt, mit Zahlen bezeichnet sind, welche vor den Neberschriften dieser Abtheilungen stehen, und 2. daß sämmtliche Uederschriften der Abtheilungen eines Capitels mit ihren Zahlen zu Anfang desselchen unmittelbar unter seiner Uederschrift zusammengestellt sind, so daß man die Ordnung derselben und somit zugleich den speciellern Inshalt des Capitels schnell und leicht überblicken kann. Den Schluß bieser Ausgade bildet von Spalte 2408 bis 2413 ein Register von Bibelstellen, mit der Uederschrift: "Sprüche der heiligen Schrift, so in den Tischreben nüblich erkläret und ausgeleget sind."

# E. Die neue Stuttgart-Leipziger Ausgabe.

Seit Walch's eben beschriebener Ausgabe ift, so viel wir wissen, nur Eine i Ausgabe erschienen, welche solgenden Titel führt: "Dr. Martin Luther's sinnreiche Tischreben. Nach den Hauptstücken christlicher Lehre versaßt. Neue, wohlseile Ausgabe. 2 Bde. Stuttgart u. Leipzig, Verlag von L. F. Nieger und Comp. 1836." In gr. Octav. S. 3—6 des I. Bandes enthält die Vorrede, worin der Herausgeber zunächst den hier unternommenen neuen Druck der Tischreden durch die Wichtigkeit derselben rechtsertigt und, zur Berscheibigung Luther's gegen daraus hergeleitete Angriffe, auf die Beschäftenheit solcher vertraulichen Gespräche, die Umstände des Rebenden, den Charafter jener Zeit und auf den Ursprung ihrer Sammlung und die daraus sich ergebende Unzuverlässigseit in Sinzelnheiten hindeutet, und darauf über diese neue Ausgade selbst Folgendes bemerkt: "Was nun unsere neue Ausgabe dieser Tischereden Luther's betrifft, so entspricht sie vollständig und genau der

<sup>1)</sup> Da es sich nämlich bloß um Ausgaben ber gesammten Tischreben hanbelt, so kommen Ausgüge baraus wie solgende: Luther's Tischreben, im Ausguge von B. Lindner. 2 Thie. Halle, Waisend. 1745. 8.— Luther's Tischre, im Ausg. mit Unmerkungen (von K. F. Bahrdt). Halle, Anton. 1791. 8.— Luther's ausertesene Tischreben (v. Ebner). Kürnberg (Riegel u. W.). 1816. gr. 8.— Luther's Tischreben. Ioh. Fischart, Geschichtserklärung. Burkarbis Waldis, Fabellese. Iviskau (Gebr. Schumann). 1824. 16. hier nicht in Vetracht.

erften Ausgabe Aurifaber's, wie biefe von Johann Georg Bald in feine Sammlung ber fammtlichen Schriften Luther's (Salle bei Suft. Gebauer 1743) ale ber 22. Theil aufgenommen worben ift. Bir haben Aurifaber's Gintheilung bes Werfes in 80 Capitel, nebft einem Unbang, fowie bie Ginrichtung, bag jebem Capitel auf bie einzelnen barin behandelten Materien genau eingehende In= baltsanzeigen, und in jedem Cavitel, jeder Materie noch besondere Inhaltsanzeigen vorangestellt find, beibehalten. Wir haben uns wohl gehutet, Die Gebanfen Luther's und feine eigenthumliche Urt, biefelben in ber Sprache auszudruden, in unferer Musgabe auf eine entstellende ober verlegende Beife angutaften. Rur mas jur Be= forberung bes all gemeinen Berftandniffes fur unfere jegige Beit ju andern nothwendig mar, ift an ber außern Form ber Sprache geanbert worben. In unferer Beit nicht mehr geläufige, unbefannt geworbene, unverständliche Worte find geftrichen, und bafür neuere, paffende und ben Ginn Luther's volltommen ausbrudenbe gefest und lateinische in beutsche umgewandelt worden. Ginzelne lateini= fche Gabe, Die am beften unüberfest blieben, weil fie fo fchlagenber find, hat man fteben laffen. Bu alte, uns ungewohnte und uns ben Ginn verhullende oder erschwerende Bortftellungen und Satverbindungen murben nach ben neueren Sprachregeln veranbert und jum Behufe einer leichteren Auffaffung gurechtgerichtet. Auf biefe Beife empfangt bas Bublifum bie, wegen ihres Schicffals und Inhalts fo intereffanten Tifchreben Luther's in einer, fowohl was bie Bedanten als mas bie Ausbrucksweise berfelben betrifft, unverftummelten, urfprunglichen, leicht verftanblichen Geftalt, und wird bas eigenthumliche Geprage bes urfraftigen, lebenbigen, icharffinnigen, frommen, ernften und wigigen Beiftes Luther's, wie er auch in vertraulichen Unterhaltungen erscheint, nirgends vermiffen."

Auf biefe furze Borrebe folgen bie gang nach ber Balch'ichen Ausgabe nebft ben barin ben einzelnen Capiteln vorangeftellten In= baltsanzeigen abgebrudten Tifdreben, von benen ber I. Band von S. 7 bis 631. Die erften 23 Capitel (ober Sauptftude), ber II. Band aber von G. 3 bis 753. Die übrigen 57 Rapitel (beren Bahl bei biefem Bande nicht bie bes I. Bandes fortfett, fondern von Reuem beginnt) und nach biefen von G. 753 bis 760. ben Balch'ichen "Anhang. Ginige Tifchreben, fo in unten angezeigte Capitel geboren." enthält.

Nachbem wir fo bie Ausgaben und Bearbeitungen ber beutich en Tifchreben Luther's ber Reihe nach beschrieben haben, muffen wir noch Einiges von ben Ueberfehungen berselben hier beijugen.

## F. Lateinische leberfegung ber Tifchreben.

Diese ift schon beshalb sehr bemerkenswerth, weil sie alter als irgend eine beutsche Ausgabe ift. Ich beginne mit bem bei unferer Ausgabe benutten und öfter angeführten

lateinischen Manuscripte in Rolio.

welches die öffentliche Bibliothef des hiesigen Waisenhauses besith, für die es Gouts. Grießbach, Kaisers. Notar. publ. in Dresden, am 1. Sept. 1721 an Aug. Herm. Francke zum Geschenf übersandte. Der Titel besselben lautet: Colloquia, meditaciones, consolaciones, indicia, sentenciae, narationes, responsa, facetiae, Domini Doctoris Martini Lutheri, piae et sanctae memoriae, in mensa prandit et caenae et peregrinationibus observata, et sideliter transscripta anno 1560 °).

Diese Colloquia u. s. w. beginnen, ohne Borrebe, auf bem nach bem Titel folgenden Blatte und füllen 654 mit Blatt- 3ah-len versehene Blatter an, wovon nur die untere Halte der Rückseite bes 654. Blattes leer geblieben ift. Hierauf folgen noch 3 mit Blatt- 3ahlen versehene leere Blatter und 16 andere leere, die aur Einzeichnung eines Registers eingerichtet sind.

Das Einzige, wodurch der Inhalt dieses Werfes abgetheilt ift, sind die meistens durch rothe Dinte und Uncialbuchstaben hervorgehobenen Ueberschriften der einzelnen Abschnitte, die übrigens jeder Zählung ermangeln. Diese Ueberschriften sind der Reihe nach solgende?) (Die in Klammern beigesetze Zahl des Blattes, auf welchem die Ueberschrift steht, hat den Zweck, den Umsang der so überschriebenen Abschnitte erkenndar zu machen.): Deus (fol. 1.).

<sup>1)</sup> Bu Enbe ber Titelfeite fteht, von anberer Sand geschrieben, Paulus Rötting, mahricheinlich ber Name eines fruhern Befigere biefer Sanbichrift.

<sup>2)</sup> Bei biefen Ueberschiften haben wir aber weggelaffen: 1. Diejenigen, welche ben hier angeführten untergeordnet find; 2. solde, die bloß die Worter. Quaestio ober Alia quaestio ober Aliau enthalten (enthprechend ben in ben beutschen Ausgaben nicht seltenen Ueberschriften: "Frage", "Eine andere Frage", "Ein Anderes.").

Trinitas (4.). Discrimen inter generationem et processionem (5.). Christus (6.). Christi regnum (7.). Ministerium ecclesiae et vocatio ministrorum (12b.). De excommunicatione (14.). Admonitio scripta D. Martini Lutheri ad Iohannem Metzsch (15.). De excommunicatione exhortacio publica D. Martini Lutheri anno 1530 Dominica invocavit post contionem (16h.). Verbum Dei. Evangelium. De lege (19.). De contemptu verbi prophetia (25.). Iustificatio (28.). Fides (29b.). Sanctificatio per fidem (31.). Fides et spes differunt (32.). Invocatio et oratio (33b.). Causa orationis efficiens (34.). Papa triplex orandi genus praecepit (35).). Confessio auricularis (36.). Pacientia (38.). Liberum arbitrium (38).). Pax et concordia (39.). De praedestinatione. Cur in Adam plures damnentur quam in Christo salventur (41.). Legendae sanctorum (43.). De extremo iudicio (44.). Morbi (46b.). Medicamenta et medicina (48b.). Mors (50.). De obitu suae filiae. Moerores. Gestus dicta D. Martini Lutheri in morte et funere dilectae filiae Magdalenae 1542 aetatis suae 14. anno. Epitaphium in agonismo a patre conscriptum (52.). De morte (52b.). Resuscitatio mortuorum (54b.). Vita aeterna (55b.). Damnatio et infernus (58.). Missa privata (59b.). Canon (60b.). An liceat christiano homini missae papisticae interesse (61h.). Monasteria, Monachi vita et delitiae monachorum (62.). Electoratus Saxoniae (62h.). Facultates papae (67.). Papistarum vitia et libidines (67b.). Papistarum furor et pertinacia (68b.). Desensores et ministri papae (72b.). Mortes papistarum (78.). Roma (78b.). Mundus illiusque ingratitudo et malitia (81.). Epicurismus in mundo (87.). Ingratitudo civilis (89b.). Scandala (89b.). Idolatria (90.). Ira (92b.). Arrogantia (93.). Tristicia. Loeticia (93b.). Ebrietas (95.). Quaestio an peccanti in aebrietate sit parcendum (95b.). Otium. Labor (96.). Consuctudo quam difficile deponatur (96.). Prodigia portenta miraculosa (97.). Spectra (100b.). Oracula (101b.). Somnia (102.). Tempestates (1026.). Complexiones (104.). Tempora et annus climactericus id est gradualis septimus (104b.). Diabolus, illius natura, conatus, insidiae, figura, expulsio (1056). Terricula mentis sathanae quomodo resistendum? (108.). De odio diaboli adversus homines (111b.). Iudicium de his qui sic percunt (113.). Phrenctici a diabolo obsessi quomodo tractandi (1146.). Homo, eiusque

lapsus et miseria (1156.). Infantes (1196.). Mulieres uxores (120.). Parentes (120b.). Σοργαι parentum (121b.). Liberorum ingratitudo (121b.). Familia (123.). Sermo (123.). Linguae (123b.). Eruditio et literae (125b.). Eruditi in genere (125b.). Iudicia de eruditis nostro seculo (126.). De Erasmo Roterodamo (129.). De concilio Constanciensi excerpta ex libro quodam (133.). Haeresiarcha (133b.). Catalogus et numerus papistarum in concilio Constanciensi (134.). Ius (136b.). Iuris periti (137.). Utrum hosti fides sit servanda (141.). Politia (142.). Magistratus (143.). Principes (144b.). De Duce Georgio (150,). Electores Saxoniae (159.). Prognosticon Martini Lutheri in libello illius inventum per lustum Ionam germanice translatum (153.). Regna (154.). Reges et reginae (154b.). Foedera Protestancium (157b.). An liceat christiano uti defensione (1586.). Philippi Melanthonis de eadem quaestione (171,). Consilium Martini Lutheri, quid agi debeat in tuendo evangelio (1716.). Iudicia an in iudicio liceat contendere (172h.). Regiones, terrae situs, mores populi (174.). Hispani (176b.). Anglia (177.). Ungaria (177b.) Saxonia (178.). Hassia (179.). Thuringia (179.). Bavaria (179b.). Schotti (179b.). Germania (181.). Turca (185.). De lingua turcica (191.). Prae sumptio et temeritas (192.). Divitiae et thesauri (1966.). Quae stus et usura (193b.). Furtum (194b.). Waldenses (197.). Wie klef et Hus (1976.). Veritas (198.). Mendacium (198.). Dicta, proverbia et sentenciae (199.). Pro lege et pro grege (200.). Iocosa, festiva, fabulae (2006.). Casus forensis de asino (201.). Lege lata fraus legis nascitur (201b.). Themata papistica (203.). Contra sevolos fabula von Hans Pfriemen (203b.). Dissenteria Lutheri in merdi poetam Lemmichen (205.). Quilibet est rex in sua domo caeteris paribus (206.). Profectio Martini Lutheri Wormatiam 1521. 18. May (2071.). Moriones stolidi (210.). Iu daei (210b.). Absolutio privata (218b.). Abominationes papisticae (219.). Scortacio Canonicorum (220.). Discrimen inter hacreticum, schismaticum et male catholicum (222.). Ecclesiae titulus (224.). Abnegatio verbi (224b.). Universitates (224b.). Depositionis ritus (225.). Academia Witebergensis (226b.). De gradibus in scholis (227.). Adolescentes (227b.). Puellae virgines (228.). Adversarii haeretici contra D. Lutherum (2286.). Campanus (230.). De arrogantia doctorum (2326.). Thomas Muntze

rus (233b.). Sacramentarii Augustanenses (234b.). Quomodo cum fanaticis agendum instructio D. Martini Lutheri Domino Ioanni Mantel in Mulhausen (237.). De sacramentariorum negotio fucato et fallaci (239b.). Negotium Buceri cum D. Martino Luthero 1535. 15. Ianuarii (240b.). Consilium D. Martini Lutheri eiusque sentenciae (241.). Martini Buceri sententia anno Domini 1535, 15. Ianuarii (242.). Additio D. Martini Lutheri post reditum Domini Philippi Melanthonis ex Hassia (2436.). Anno Domini 1536. 29. Maii fuit conventus doctorum in Witemberga (244b.). Antinomi (2455.). Adulteri scortatores (255.). Agnitio peccati peccatum (258.). Peccata in spiritum sanctum (259.). Alchimia (260.). Allegoriae quo tractandae (260b.). Typi (262b.). Anabaptistae haeretici (262b.). Angeli (267.). Animalia (268.). Annus iubileus (270.). Apologiae efficatia (270b.). De antichristo (270b.). Apostoli (274.). Apparatus et luxus epularum et vestitus (277.). Aquae (278b.). Apes (280.). Arbores (280b.). Arcanorum vel mysteriorum inquisitio extra verbum Dei (2816.). Artes et inventiones mirabiles Disputacionum utilitas (288.). Musica (2886.). Astronomia (290.). Astrologia (291.). Aula fons invidiae (294.). Avaritia mundi detestabilis (295b.). Aus Schimf wird Ernst (299b.). Aves volatilia (300b.). Augustana comitia laudanda (302b.). Adversarii evangelii qui Augustae fuerunt (303.). D. Georgii Spalatini scriptum (304.). Protestacio legatorum regis Mathiae (305.). Acta D. Martini cum Caietano Cardinali Augustae (306b.). thores (307b.). Avroxuges (309.). Exemplum mulichris pudicitiae (3096.). Iuditium quorundam theologorum de iis qui sibi mortem consciverant vel alias repentina morte obierunt (3091). De morte Ioannis Krausde Hallensis iuditium D. M. Lutheri (310b.). Baptismus (311.). Gevattern bitten (313.). Baptismus triplex est (313b.). Regula D. M. Lutheri in articulis de trinitate (313b.). Baptismus infantum (314.). De infantibus in utero matris baptisandis, baptismus in partu, de abortu et monstris (314.). Bellum, bellica (314b.). D. Martinus Lutherus Doctori Hieronimo Wellero (321.). Duces praestantes et heroici (321.). Seditio (323.). Biblia et scripturae sacrae autoritas (323b.). De translatione librorum (327.). Libri Veteris Testamenti (329.). Libri Novi Testamenti (332.). Psalmi diversi generis (333.). Explicatio dialectica Philippi Melanthonis Psalmi quinquagesimi primi (334.). Psalmus

133. Ecce quam bonum et quam jucundum (3346.). Catechismus sen doctrina christiana (338.). Decalogus est summa omnium virtutum erga Deum et erga homines. Nequam usque est perfectior liber de virtutibus (345.). Sentenciae Veteris Testamenti (349b.). Allegoria decem plagarum quibus Pharao est affectus propter contumatiam Exodi 11. (359.), Imago Christi proposita in capite 12. Exodi (360b.). Adiacentia manducationis (362b.). Loci et sentenciae Novi Testamenti (363.). Christus (366.). Vocabulum iusticiae (370.). Bona opera et eorum praemia (3746.). Eleemosinae (3766.). Facultates et bona ecclesiastica (378.). Calamitatum, crucis et tentacionum utilitas (382.). Scriptum M. Lutheri ad Magistrum Antonium Lauterbachium (391.). Visitacio infirmorum (393.). Afflictationes piorum (397.). Cardinales (403b.). De Carolo V. et Ferdinando (405.). Nobiles (414.). De coniugio (415b.). Uxor morosa (423.). De imparibus (424.). Opera coniugii et conceptio (429.). De coniugio sacerdotum (434.). Dygamia (435b.). Polygamia (436b.). Coelibatus (437.). Casus matrimoniales (440.). Causa divortii (442b.). Formula citandi desertores aut in adulterio viventes D. M. Lutheri (453b.). Casus politici et dubii quidam iurisconsultorum (4556.). Casus tragici et horrendi, caedes, atrocia facinora et homicidia (456.). Venena data (461b.). Fascinaciones et incantaciones (462.). Invocatio sanctorum, traditiones, supersticio ceremoniae, iciunium (4656). Ostern (469.). Coena Domini (4706.). Una spes sacramenti (471.). Christus (479b.). Christiani christiana vita (487.). Sanctitas Christianorum (4876.). Armatura christiani hominis (489.). Creatio (490b.). Paradisus (491b.). ('reaturae (493b.). Formatio foetus et partus (503.). Coelum, stellae (504b.). De concilio (506.). Schmalcaldensis conventus principes (522.). Legationes (5226.). Civitates (522b.). Concionatores et doctores (523.). Francofordiensis conventus Anno 1539 (523b.). Civitates (525.). Veneti (533.). Concionatores (535b.). Consolatio M. Lutheri ad Magistrum Anthonium Lauterbachium de sua vocatione (5366.). Conceptus contionum (538.). Conditiones boni praedicatoris (5416.). Theologorum doctrina (544.). Theologiae studium et ratio (557.). Patres post apostolos (559b.). Indicium de doctoribus ecclesiae (560). Quatuor ecclesiae columnae (564b.). Iudicium de sanctis patribus (565b.). Scholastici (564.). Sancti martyres (568b.). De Doctore Martino Luthero (570h.). Thilippus Melanthon (594h.).

Consolatio post mortem alicuius chari (596.). Consolatio ad Magistrum Ambrosium Berndt amissa uxore liberis et matre una hebdomada (597<sup>b</sup>.). Papae (603<sup>b</sup>.). Imposturae papatus (615.). De reliquiis sanctorum (616b.). Quaestus et avaritia papae (619.). Controversia cum papistis (621.). Doctrina papistarum et coecitas (623<sup>b</sup>.). Decretale et decretum (631.). Episcopi (633.). Sophistica (644<sup>b</sup>.). Ilipocrisis. Falsi fratres (644<sup>b</sup>.). Heretici (646). Cerevisia (650.). An anima rationalis sit ex traduce (650<sup>b</sup>.). Romae descriptio (654.).

Diese vollständige Angabe der Neberschriften der (meistens) grössern Abschnitte haben wir in der Abscht hier verzeichnet, um den Leser in den Stand zu segen, selbst daraus zu solgern, in wie weit der Inhalt dieser latein. Handschrift mit dem der deutschen Ausgaden übereinstimmen möge, da die Neberschriften doch wenigstens im Allsgemeinen diesen Inhalt erkennen lassen. Am Rande stehen besonders auf den ersten 95, hie und da auch auf einigen solgenden Blätztern Bemerkungen, welche meistens den Inhalt des daneben stehenden Tertes anzeigen, auch einzelne Bibelstellen, auf welche derselbe hindeutet, oder kurze Erklärungen enthalten; einige davon sind von späterer Hand beigeschrieben (namentlich rühren von einer solchen die beigezeichneten NB. und Hände her).

Die Sprache biefer Handschrift ift nur bem größern Theile nach lateinisch, einem großen Theile nach aber beutsch, welches bald in einzelnen Wörtern und Zeilen, bald in größern, mehrere Zeilen enthaltenden Abschnitten bem Lateinischen abwechselnd beigemischt ist, wie man aus folgendem Probestücke ersehen wird:

# De morte Ioannis Krausde Hallensis iuditium D. M. Lutheri fol. $310^5 - 311$ .).

"Ego sum non in ea opinione, ut penitus eos contemnatos (sic) sentiam et censeam, qui se ipsos occidunt. Ratio, Quia sie thun es nicht gerne, sed superantur diaboli potentia, wie einer im walde vom Latroni ermordet wurde. Non tamen uulgo hoc dicendum est, ne sathanae ocasio praedeatur caedium faciendarum. Et probo daß man die politicas Caeremonias so steiss hole (halte?), das man sie durch die schwelle zeicht (zieht). Non sunt sui arbitrii neque iuris, sondern vnnser hergott richtet sie dahinn, wie er einen per latronem hinrichtet. Magistratus sol gleich wol strenge da mit sein. Quanquam anima non simpliciter sit damnata. sunt autem exempla huiusmodi, das vnns

vnser herrgott damit wil anzeigen, bag ber Teuffel ein herr sey so wie bag man sol fleisig beten. Niel enim exempla fierent non gegrenus."

Außer biefer latein. Handschrift ift anzuführen: cine lateinische Ausgabe in Octav,

beren Titel ift: Colloquia, meditationes, consolationes, consilia, iudicia, sententiae, narrationes, responsa, facetiae D. Martini Lutheri, piae et sanctae memoriae, in mensa prandii et coenae, et in peregrinationibus observata et fideliter transcripta. Francofurti ad Moenum in 2 Theilen mit einer Borrebe Beinr. Betr. Rebenftods, Bfarrers zu Cichersheim, woran noch Weisii, Patricii Francofordiani ad Moenum, carmen in Lutheri effigiem, und Ioh. Stolsii disticha quaedam de Lutheri vita et praecipuis rebus gestis angefügt find. Der I. Theil hat bie Jahrgahl 1558 (?), ber II. Theil 1571. Auf bem Titel 1) ift folgende Bemerfung beigefügt: Ne erres Lector, scias haec non ex D. Aurifabri, sed ex alterius collectione ante annos 10. ad editionem parata, sed hactenus propter certas causas supressa ad nos pervenisse. Aus ber Borrebe führen wir folgende Stelle bier an : "Varie Martinus Lutherus Verbum Dei tractavit, non solum in Concione, verum etiam in domo sua, in mensa, in peregrinationibus suis egregie Verbum Dei annunciavit ac celebravit. Eius Colloquia ac Consilia Germanice descripta per Typographos in lucem edita sunt. Ut autem Colloquia Mart. Lutheri pia ac salutaria omnibus, non solum Germanis, sed ctiam Italis, Gallis, aliis nationibus, peregrinisque hominibus, linguam Germanicam nescientibus, innotescerent, pius quidam Vir, Evangelicae veritatis amator, in Dei laudem utilitatemque Ecclesiae colloquia Martini Lutheri Latine conscripsit, multa tamen dicta Germanica interposuit. At quia Typographi doctorum piorumque Virorum consilio Martini Lutheri Colloquia Latine in lucem edere proposucrunt, viri pii fidelissimi-

<sup>1)</sup> Die folgende Bemerkung kann, wenn wirklich der I. Theil diese Ausgabe, wie Möller und Walch angeben, die Jahrzahl 1558 hat, nur auf dem Titel des II. Theiles stehen, da die 4. Ausgade Aurisader's erst 1566 erschienen ist. Etias Frick gibt in s. deutschen Ueberschung von W. E. v. Seeckendorss's ausschützt. historie des Lutherthums u. s. w. (Leipz. 1714. 4.) in dem von ihm beigeschieten, "Berichte von den Schrifften Lutheri" S. 2734. diese ganze Ausgade nur mit der Jahrzahl 1571 an.

que petierunt a me, ut Germanica illa dicta et verba in Latinum sermonem verterem. Et quamquam hoc munere me indignum iudicabam, tamen propter Ecclesiae utilitatem, et ut verbum Dei omnibus notum ficret, Deusque in omnibus linguis celebraretur, gravissimum hoc suscepi onus, et pro ingenii mei tenuitate, solius Dei auxilio magna diligentia dicta Germanica in Latinam linguam propter eos, qui Germanicam linguam ignorant, transtuli." Sierans erfieht man, bag bie lat. Sanbichrift, welche bem Berfaffer ber Borrede vorlag, ebenfo wie bie oben beschriebene viele Deutsche Worter und Beilen beigemischt enthielt. Nimmt man bierzu Die in ber angeführten Anmerfung bes Titelblattes (bes II. Theiles) enthaltene Angabe ber Jahrzahl ber Sammlung, welche biefer Musgabe jum Grunde liege, jo wird es mir hochft mahrscheinlich, bas Die obige lat. Sandidrift, welche die Jahrzahl 1560 führt, und (wie chen jene Unmerfung bes Titels angibt) gang jum Druck eingerichtet ift. Die Grundlage biefer lat. Ausgabe fei. Gin ficberes Artheil hieruber zu fällen, ift mir jeboch nicht möglich, weil mir Diese Ausgabe felbit fehlt, und bas bier barüber Mitgetheilte nur aus Joh. Gottlieb Möller's (und Joh, Wilh, Strider's) Differtation de auctoritate scripti, sub titulo: D. Lutheri colloquiorum mensalium, in germanico, anglico, et latino idiomate editi (Rostochii 1693. 4.) S. XIX. p. 18 sq. entnommen ift. Bald bemerft über bas Berhaltniß biefer lat. Ausgabe zu ber Aurifaber'ichen G. 20. feiner Borrebe Folgenbes: "Run ift gwar nicht zu laugnen, bag in biefer lateinischen Ebition ein und bas andere vorfommt, fo fich in bem Aurifabrifchen Werf nicht befinbet, es zeigt fich aber auch, wenn man beube Bucher gegen einander balt, eine folde Gleichbeit, baß man wohl fiebet, es fen, wenn gleich nicht alles, boch bas meifte und wenigstens fehr vieles in ber Aurifabrifden Sammlung angutreffen, mas bie Rebenftodifche Chition in fich faffet." Alchnlich urtheilt hieruber Frid a. a. D. C. 2734 .: "Der Titel giebt zwar fur, biefe Befprache fenn nicht aus Aurifabri, fondern eines andern Mannes Collection genommen, allein ich glaube, wenn man eine accurate Collation zwischen Aurifabri und Diefer Lateinischen Edition follte anftellen, fo wurde man in jener alles finden, was in biefer ift, ich habe wenigstens ben vorgenommener gar furger Collation Die Loca, fo ich in ber Rebftodischen Ebition aufgeschlagen, auch in ber Deutschen gefunden, wiewohl fich noch

ein anderer-Rame, ber in der Deutschen ausgelaffen, in ber Lateinischen findet." 1)

### G. Englifde Ueberfegung ber Tifchreben.

Dieje ift von Beinrich Bell, Cavitan unter ben Ronigen von England Jafob und Carl I. angesertigt und zu London bei Wilh. du Gard 1652 erichienen2), und führt ben Titel: M. Luther's Colloquia Mensalia, or divine Discourses at his Table, etc. Collected first together by Dr. Antonius Lauterbach, and afterward disposed into certain common places by John Aurifaber, Dr. in Divinity. Translated out the High Germane into the English Tongue, by Captain Henric Bell. London 1652. folio. (mit Euther's Bilonif.). Reue Mufl. Lond. 1791. fol. Die Borrebe Thom. Thorowgood's enthält einige allgemeine Neußerungen gegen bie Bapiften und aus ben Schriften ber Calviniften entnommene Lobpreis fungen Luther's. Sierauf folgt S. Bell's Erzählung ber merfmur= bigen Umffande, Die fich bei biefer Nebersehung zugetragen haben follen, die wir aber hier nicht wiederholen, fondern die etwa barnach verlangenden Lefer auf Möller's angeführte lat. Differta= tion p. 11 sqg. und Bald's Borrebe G. 15 ff. verweifen. Rach biefer Erzählung folgt bie wortlich ins Englische übertragene Borrebe Hurifaber's, bierauf bie Tifchreben felbft, gleichfalls in 80 Cavitel abgetheilt, welchen bie von Georg Balther gefammelten Brophecenungen Luther's (vgl. oben G. XXVIII.) als Unbang beigefügt finb.

Ueber bas Berhaltniß biefer Uebersetzung zu bem beutschen Driginale bemerkt Möller (p. 17.), bag biefelbe von bem lettern, bes sonders von ber ersten Ausgabe Aurifaber's von 1366 in manchen Stücken abweiche, ohne entscheiten zu können, ob ber Uebersetzer

<sup>1)</sup> Anders urtheilt hierüber Joh. Ernst Gberhard in s. Schediasma historicum de b. D. Lutheri colloquiis mensalibus, (sub praesidio L. Adami Rechenbergii, §. VIII., indem er sagt: "Latinam versionem quod attinet, prodiit illa Ff. ad Moenum in 8vo, duodus tomis, quae et varie aucta, et a Germanica plane diversa comparet." Eine Rachvicht über diese Ausg, gibt auch Joh. Alb. Fabricius in centifolio Luther. p. 303.

<sup>2)</sup> Ein Eremplar berfelben fah J. G. Malter, aus beffen oben ermahnter Differtation biefer gange Bericht entnommen ift, in der königlichen Bibliothek zu Copenhagen.

felbst diese Aenderungen gemacht, ober ob er von jener abweichenbe Ausgaben bes Originals vor fich gehabt habe.

Unmerfung. Bon biefen Tifchreben Luther's wefentlich verichieben find folgende zwei Sammlungen: 1) bie von Ricol. Gris ceus ju Franffurt am Main 1566 in 8. mit bem Titel: "Siluula sententiarum, exemplorum, historiarum, allegoriarum, similitudinum, facetiarum, partim ex reuerendi viri, D. Martini Lutheri ac Philippi Melanchthonis cum prinatis, tum publicis relationibus; partim ex aliorum veterum atque recentium doctorum monimentis observata et in locos communes ordine alphabetico disposita, "ber= ausgegebene Schrift, welche auch unter bem Titel: "Collectanea locorum communium D. Lutheri angeführt wird, weil biefe Worte bie Aufschrift ber Blatter bilben. Schon ber geringe Umfang bie= fes ungefähr 30 Bogen flarten Buches weift barauf bin, bag man Die Tischreben Luther's nicht barin suchen burfe, noch mehr ber Inhalt felbft. Es ift eine aus mehrern Schriften gusammengetra= gene Sammlung von Aussprüchen Luther's, Melanchthon's und Anderer über verschiedene Wegenstände, Die hier alphabetisch geordnet find. Darunter find auch einige Briefe Luther's, Melanchthon's und Bugenhagen's. Bgl. Balch's Borrebe G. 19. und Frid a. a. D. S. 2734. 2) Folgendes Buch: "Singularia Lutheri, bas ift, alle geistreichel, Beroische und nachdenklicher Reden und Worte, welche in allen teutschen Schrifften bes hocherleuchteten Mannes und treuen Werchzeuges Gottes bes herrn Mart. Lutheri zu finden, mit Fleiß ausgetragen, und in gewiffe Locos Communes fo wohl Theoreticos als Practicos, bamit man folche zum guten Unterricht in allerhand vorfallenden Theologischen Fragen, als auch absonderlich in benen Sonn - und Refttäglichen, wie auch insgemein in allen Bredigten, jo wohl zu heilsamer Lehre und Unterricht, als auch vornehmlich ju frafftigen Troft und burchbringenber Straffe berer Unbuffertigen fehr wohl und nüblich gebrauchen fonne, ordentlich gefaffet von Phil. Galymannen, Furftl. Gachf. Raumburg. Soff - Bredigern und Stiffte : Superintendenten ju Beit. Jena, 1664." in Folio. Denn baffelbe enthält Reben und Spruche, bie aus Buther's gebruckten Schriften fo wie auch aus feinen Tifchreben gefammelt und in eine gewiffe Ordnung gebracht find; f. Cberhard's oben erwähntes Schediasma histor, de b. D. Lutheri collog. mensal. &. IX. und Walch's Borrebe G. 6.

### IV.

# Plan diefer neuen kritischen Ausgabe der Cischreden.

Der Titel biefer neuen Ausgabe bezeichnet fie als eine nach Aurifaber's erfter Ausgabe mit forgfältiger Bergleichung fowohl ber Stangwald'ich en als ber Salneccer'ichen Rebaction herausgegebene und erläuterte. Hieraus erfennt man jes boch ihren Plan nur im Allgemeinen; es bedarf baher einer ausführelichen Darlegung besselben, die wir in folgende 4 Abschnitte theiten:

- 1. Heber tie Einrichtung biefer Ausgabe im Allgemeinen;
- 2. Grundfage, welche bei bem Texte befolgt find;
- 3. Grundfage, welche bei ben Barianten befolgt find;
- 4. Grundfage, welche bei ben Erläuterungen befolgt find.

#### 1. Abfchnitt.

Ueber die Einrichtung Diefer Ausgabe im Allgemeinen.

Die erste Ausgabe Aurifaber's, welche S. XX ff. beschrieben ist, bilbet zwar bei dieser neuen Ausgabe die Grundlage, boch keineswegs so, daß diese ein bloßer Abdruck der erstern wäre; benn, außer mancherlei orthographischen Aenderungen, hat auch die Bergleichung anderer Ausgaben auf den Tert mehrsach eingewirkt. Meistens jedoch sind die bei jener Bergleichung gefundenen Berschiedenheiten als Varianten unter den Tert geseht, wo auch die Erläuterungen ihre Stelle erhalten haben.

Die hier angewandte Vergleichung aber behnt sich weister aus, als der Titel angibt und zerfällt überhaupt in eine durch gängige und theilweise. Durchgängig verglichen sind mit Aurisaber's erster Ausgabe 1)

a. die Stangwalbiche Redaction nach ber S. XXXV. beschriebenen Ausgabe von 1603;

b. bie Selneccer'iche Redaction nach ber S. XXXVIII ff. besichriebenen Ausgabe von 1581;

c. die Waldische Ausgabe.

Theilweise verglichen find

a. bas lateinische Manuscript ber Tischreben, welches E. XLIXiff, beschrieben ift. (Bgl. unten).

<sup>1)</sup> Un einer Stelle, S. 12. Unm. 10. ber I. Ubth. find neben biefer auch bie beiben Frankfurter Ausgaben von 1567. (vgl. oben S. XXIV f.) angeführt.

- b. Dr. Martin Luthers Briefe, Senbichreiben und Bebenfen, vollständig aus den verschiedenen Ausgaben seiner Werfe
  und Briefe, aus andern Büchern und noch unbenutten Handschriften gesammelt, fritisch und historisch bearbeitet von Dr. Wilh.
  Mart. Leberecht de Wette. 5 Theile. Berlin 1825—1828.
  8. an mehrern Stellen ').
- c. D. Martin Luthers bisher ungebruckte Briefe. 3 Bbe. aus Handschriften auf ber öffentlichen Stadtbibliothet zu hamburg mitgetheilet von D. Gottfr. Schüge. Leipzig, 1780—1781. 8.; hierin jedoch nur das in Bb. I. S. 404—406 enthaltene Stuck 17.: "Luthers öffentliche Ermahnung an die Studenten in Wittenberg, daß sie Gesellschaft der Huren siehen, und sich der Zucht und Ehrbarkeit steisigen solten. Aus dem Original mitgetheilt von Wetstein zu Umsterdam"?).
- d. Corpus Reformatorum edidit Car. Gottl. Bretschneider. Vol. I—XIV. Halis Sax. 1834—1847. 4. (wird fortgefett) 3).
- e. Phil. Melanchthon's Antwort auff bas Buch herrn Andra Ofiandri von der Rechtsertigung des Menschen. Wittenberg 1552.

  4., eigentlich bloß die in derselben mit befindliche Disputatio Philippi Melanthonis cum D. Martino Luthero Anno 1536 4).
- f. Philippi Melanchthonis consilia siue iudicia theologica, itemque responsiones ad quaestiones de rebus variis ac multiplicibus secundum seriem annorum digestae. Una cum fragmentis narrationum historicarum pertinentium ad Acta plurimorum Conuentuum Theologicorum, aliarumque Tractationum publicarum in caussa Religionis. Collecta, et nunc primum edita studio et opera Christophori Pezelii. Neustadii M.DC. 8.; hierin aber nur bie barin p. 239—244 enthaltenen Quaestiones de iustificatione coram Deo, propositae a Philippo Melanthone, Doctori Martino Luthero, Anno 1536 5).
- g. Juft. Men ii beutsche Ueberschung von Luther's großem Commentar über bie Spiftel an bie Galater, in Bald's Ausgabe ber

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. G. 274. ber 11. Abth., G. 127 ff. ber IV. Abth.

<sup>2)</sup> Bgl. G. 127 ff. ber IV. 26th.

<sup>3)</sup> Bgl. 3. B. G. 702. ber IV. 26th.

<sup>4)</sup> Bgl. S. 146 ff. ber 11. 20th.

<sup>5)</sup> Bgl. G. 146 ff. ber 11. 26th.

Werfe Luther's Th. VIII. S. 1512—2855, jedoch bloß S. 1963. \$. 24. 25., S. 1965. \$. 27., S. 1967. \$. 30—32., S. 1970. \$. 36—38. und die S. 2852—2855 enthaltene Tafel 1).

h. Joh. Georg Schelhorn Ergötlichkeiten aus ber Kirchenhistorie und Literatur. 3 Thle. Ulm 1762 — 64. 8.; eigentlich mur Thl. III. S. 2083 ff. 2).

Die bei biefer Bergleichung gefundenen Berschiedenheiten find als Barianten unter ben Tert gesett, wobei jedoch nicht immer bas bei Aurifaber Stehende als Tert und bas bafür von Anbern Gegebene als Bariante, sondern oft auch umgesehrt biefes als Tert, jenes als Bariante aufgenommen ift.

Diefe Barianten find mit Unmerfungen untermifcht, woburch einzelne Borter, Bahlen ober Stellen bes Textes erlautert ober berichtigt werben.

Die weitere Entwidelung bes hier nur im Allgemeinen angegebenen Blanes hat bie Grunbfage bargulegen, welche

- 1. bei bem Texte,
- 2. bei ben Barianten,
- 3. bei ben Erläuterungen befolgt find.

### II. Abfchnitt.

Grundfage, welche bei bem Texte befolgt finb.

Bei bem Texte fommt in Betracht

- 1. bie Anordnung und Eintheilung bes in Aurifaber's Ausgabe enthaltenen Tertes und die Ueberfchriften biefer Theile;
- 2. bie Angabe ber Stellen, an welchen bie einzelnen Stude in ben verschiebenen Redactionen sich finden, so wie ber Schriften, aus welchen einige entnommen sind, und bas Verfahren bei doppelt vorkommenben Studen;
- 3. Die innere Westaltung biefes Tertes.

#### A.

Ueber bie Anordnung und Gintheilung bes Murifaber'ichen Tertes und bie Ueberichriften biefer Theile.

1. Die Unordnung ober Reihenfolge ber Stude ber Aurifaber'ichen Ausgabe ift unverandert beibehalten mit alleiniger

<sup>1)</sup> Bgl. G. 227 f. ber II. 26th. und G. 39 f. ber III. 26th.

<sup>2)</sup> Bgl. G. 321 ff. ber 11. 2.bth.

Ausnahme der Stücke, welche in der Walch'schen Ausgabe eine andere Stelle erhalten haben, da bei allen diesen die Reihenfolge der lettern befolgt ist 1). Beispiele dieser Art sind §. 27. des XI. Abschnitts (S. 90. der II. Abth., vgl. mit S. 117. Anm. 2. dersselben Abth.) und §§. 31. 31°. des XII. Abschn. (S. 111. der II. Abth., vgl. mit S. 135. Anm. 3. ders. Abth.), das 3. Stück des §. 11. des XXIX. Abschn. (S. 290. der III. Abth.), §. 9. des XLII. Abschn. (S. 33. der IV. Abth.); §§. 27—30. des XLVIII. Abschn. (S. 270—272. der IV. Abth.), §§. 5. des LXX. Abschn. (S. 584. ders. Abth.), §. 8—16. des LXXX. Abschn. (S. 704 ff. ders. Abth.).) §§. 3. 6—10. 13. 15. des Anhanges (S. 710. 712 ff. ders. Abth.).

- 2. Die Eintheilung ber einzelnen Abschnitte in fleinere Unsterabtheilungen (Baragraphen) ift so, wie sie Aurifaber hat, beibehalten, aus ber Balch'schen Ausgabe aber bie ben Uebersschriften dieser Paragraphen vorgesetten Zahlen beigefügt; wobei jedoch einzelne fleine Modificationen nöthig waren, ba die Balch', siche Ausgabe von ber Aurifaber'schen an mehreren Stellen in Betreff ber Paragraphen abweicht, indem
- a. entweder Stude, welche Aurifaber als Theile Gines Baragraphen aufgeführt hat, bei Balch als zwei ober mehrere Paragraphen bezeichnet werden;
- b. oder Stude, welche Aurifaber als befondere Baragraphen aufftellt, bei Balch mit dem vorhergehenden zu Einem Paragraphen verschmolzen find;
- c. oder auch einzelne Paragraphen Aurifaber's bei Balch gang feblen.

Um nun trot biefer Abweichungen bie Walch'ichen Paragraphen Bahlen beizubehalten, find in bem Falle a. einem folden von Walch in zwei ober mehrere Paragraphen zertheilten Stude ber Aurifaber'ichen Ausgabe in unserer Ausgabe meistens die fammtlischen Jahlen ber Paragraphen, worein es Walch zerlegt hat, bei

<sup>1)</sup> Namentlich hat Balch mehrere Stude, welche bei Aurifaber im Anhange fiehen, in bas Sauptwerk felbst aufgenommen, weshalb Balch's Anhang, und biernach auch ber in unferer Ausgabe enthaltene, einen geringern Umfang als ber Aurifaber'iche bat.

ber Ueberschrift vorangestellt, so im VII. Abschnitte §. "27. u. 28." (S. 327. der I. Abth.), im XIII. Abschn. §. "13. u. 14." (S. 160. der II. Abth.), im XXIII. Abschn. §. "79—84." (S. 57. der III. Abth.); oder der Ueberschrift ist bloß die Zahl des ersten der Baragraphen, worein Walch das Stüd getheilt hat, vorgesetzt, in einer Anmerkung aber die Zahlen aller dieser Paragraphen angegeben, so ist im XIII. Abschnitte S. 146. der II. Abtheilung, wo der Uebersschrift; Disputatio Philippi Melanthonis cum D. Martino Luthero Anno 1536" bloß die Paragraphen-Zahl 2. vorgesetzt, dazu aber die Anmerkung gemacht: "Bei Walch umsaßt die Disputatio §. 2—11."

In ben Källen b. und c., wo Balch einen ober zwei (ober gar brei) Baragraphen Aurifaber's entweder mit bem vorangeben= ben zu Einem vereinigt ober gang weggelaffen bat, ift ber Ueberschrift eines folden Baragraphen bie Bahl bes vorangebenden nebft einem beigesehten a., und wenn zwei folche Baragraphen unmittels bar auf einander folgen, ber zweite mit berfelben Bahl nebft einem beigesetten b. bezeichnet. Beispiele von Baragraphen, Die bei Balch mit bem vorangebenben vereinigt, in Diefer neuen Ausgabe aber, ber Aurifaber'ichen zufolge, ale befondere Baragraphen aufgeführt worden, find S. 1ª. bes XV. Abschn. (S. 229. ber II. Abth.), \$. 17a. bes XX. Atbidn. (S. 338. berf. Mbth.), \$. 68a. u. \$. 68b. bes XII. Abfchn. (S. 132 f. berf. Abth.), S. 16a. u. S. 16b. bes XIII. Ubichn. (S. 165 f. berf. Albth.), S. 1a. S. 1b. S. 1c. bes LXIV. Abichn. (G. 457 ff. ber IV. Abth.). Beifpiele folder Paragraphen, bie bei Balch fehlen, find §. 21ª. bes XV. Abfchn. (G. 243, ber II. 216th.), S. 33a. bes LXXIV. 216fchn. (S. 628. ber IV. 216th.), S. 10a. Des LXXVI. Abfchn. (S. 663. berf. 26th.).

3. Die Ueberschriften ber Paragraphen sind dieselben, welche Aurifaber hat; da aber, wo eine solche bei ihm fehlt, ist sie aus Walch's Ausgabe hinzugefügt, so bei §. 1. des XXII. Abschnitts (S. 366. der II. Abth.), §. 1. des XL. Abschn. (S. 22. der IV. Abth.), §. 1. des XLI. Abschn. (S. 24. ders. Abth.), §. 1. des LXXVIII. Abschn. (S. 632. ders. Abth.), §. 1. des LXXVIII. Abschn. (S. 691. ders. Abth.). Diese Fehlen der Ueberschrift bei Aurisaber ist hierbei stets in einer Anmerkung ausbrücklich bemerkt.

B.

Neber bie Angabe ber Stellen, an welchen bie einzelnen Stude in ben verschiedenen Redactionen sich finden, so wie der Schriften, aus welchen einige entnommen sind, und das Berfahren bei doppelt vorkom: menden Studen.

1. Die Angabe ber Stellen, an welchen die einzelnen Stude in den verschiedenen Redactionen, nämlich der Aurifasber'schen, Stangwald'schen und Selneccer'schen, sich sindet, geschicht mittelst der Blattsahlen dieser Ausgaben, wobei die bloße Bahl die Borderseite des Blattes, die Zahl mit beigefügtem b. die Rückseite desselchnet. Auch die in Selneccer's Appendix enthaltenen Stude sind auf diese Weste angegeben, obgleich darin, wie schon S. XLI. erwähnt ist, die Blatts Zahlen sehlen, so daß der Leser, welcher eine solche Angabe dort aussuchen will, erst durch eigenes Zählen der einzelnen Blätter desselben das bezeichnete ausguden muß.

Diefe Blatt = ober (wie fie auf bie angegebene Weife mit bem= felben Rechte auch genannt werden fonnen) Seiten = 3ablen bezeich= nen immer gunachft bie Geite, auf welcher ber Baragraph beginnt. Sie fteben zu Unfang bes Baragraphen in ber Regel unter ber leberfdrift beffelben in Rlammern, mobei bie Aurifaber'iche Rebaction burch A., Die Stangwald'iche burch St., Die Gelneccer'iche burch S. bezeichnet ift 1). Sie und ba bilben fie auch ben Unfang ber erften Zeile bes Baragraphen. Folgen fammtliche Theile eines Baragraphen in allen brei Rebactionen an ben bezeichneten Stel-Ien unmittelbar hinter einander, fo genügte jene einmalige Angabe, ber Paragraph mag nun auf berfelben Seite, ober auf einer ber folgenden endigen. Steben aber ein ober mehrere Stude beffelben in ber Stangwalb'ichen ober Gelneccer'ichen Redaction ober in beiben an verschiedenen Stellen, fo ift vor jedem folchen Stude vie Ungabe ber Stellen aus allen brei Rebactionen wiederholt, Die aber bann nicht, wie die zu Unfang bes Paragraphen ftebenbe, eine befondere Zeile bildet, fondern ftete (aber gleichfalle, wie jene, eingeflammert) ju Unfang ber erften Beile Diefes Studes fteht. fpicle (fammtlich aus ber IV. Abtheilung entnommene) einer einmaligen Angabe ber Stellen find SS. 1-13. bes XXXVIII. Albicon.

<sup>1)</sup> Auf gleiche Beife ift in ben Barianten bie Bald'iche Ausgabe burch W. bezeichnet.

(S. 1 ff.); Beispiele einer zweimaligen Angabe §. 10. bes XXXIX. Absichn. (S. 13.), §. 6. bes XLII. Absichn. (S. 31.); einer breimaligen §. 4. bes LX. Absichn. (S. 413 f.), §. 9. bes LXVII. Absichn. (S. 551 ff.); einer viermaligen §. 26. bes LXXVI. Absichn. (S. 676 ff.); einer fünsmaligen §. 1°. bes LXXV. Absichn. (S. 633 ff.); einer sechsmaligen §. 2. bes LXX. Absichn. (S. 574 ff.), §. 27. bes LXXVI. Absichn. (S. 680 ff.); einer elsmaligen §. 1. bes LXXI. Absichn. (S. 585 ff.).

Aus solchen Angaben ber Stellen erkennt man natürlich zugleich, ob ein Paragraph ober ein Theil besselben in allen brei Rebactionen ober nur in zwei ober bloß in einer sich sinde, weil in den beiden letztern Fällen nur zwei oder bloß eine Redaction angegeben sind. So stehen z. B., diesen Angaben zusolge, s. 1. 5—10. des XLIII. Absch. (S. 34. 36 sf. der IV. Absch.) in allen drei Redactionen; s. 2. 3. 135. 137. dess. Absch.) in allen der Redactionen; s. 2. 3. 135. 137. dess. Absch. (S. 35. 118 s. ders. Absch.) bloß bei Aurisaber und Stangwald; s. 49°. 56. 63. 67. 78. 136. dess. Absch. (S. 67. 70. 74. 76. 78. 19. ders. Absch.) nur bei Aurisaber und Selneccer; s. 11. 55°. 66. 72. 81. dess. Absch.) wur bei Aurisaber und Selneccer; s. 11. 55°. 66. 72. 81. dess. Absch.) wur bei Aurisaber und Selneccer; s. 11. 51°. 66. 72. 81. dess. Absch.

2. Nicht alle Paragraphen dieser Tischreben enthalten münbliche, von den Zuhörern aus dem Gedächtniß aufgezeichnete Gespräche, sondern mehrere auch Briese, schristliche Ermahnungen und Verhandlungen, Auszüge aus gedruckten Abhandlungen und aus Commentaren über biblische Bücher u. a.m. Auch hierüber bedurfte es meistens einer besondern Angabe, die gleichfalls unmittelbar unter der Ueberschrift solcher Paragraphen 1), nach der Angabe der Stellen, an welchen derselbe in den verschiedenen Redactionen sich sindet, dem Terte selbst vorangeschickt, theilweise aber auch in Anmerkungen unter dem Terte gegeben ist. Beispiele dieser Art sind §. 16. des XVII. Absch. (S. 274. der II. Abth.), §. 11. des LXIV. Absch. (S. 472 ff. der IV. Abth.) — Briese; §. 154. des XLIII. Absch. (S. 127 ff. der IV. Abth.) — eine

<sup>1)</sup> Dier ift nur von gangen Paragraphen, welche bergleichen enthalten, bie Rebe, nicht aber von eingelnen Stellen berfelben, welche aus einer ansern Schrift entnommen find; benn wenn biefen eine Nachweifung (außer ber im Zerte felbst eine foon enthaltenen) beigefügt ift, so ift biefe stete als Unmerkung unter bem Terte gegeben.

Dr. Buthers Tifder. IV.

öffentlich angeschlagene Bermahnungsschrift an die Wittenberger Studenten; §. 2. des XIII. Abschn. (S. 146 ff. der II. Abth.) — eine schriftliche in Fragen und Antworten abgesaßte Berhandlung Melanchthons mit Luther über die Lehre von der Rechtsertigung; §. 2. des LXIV. Abschn. (S. 464. der IV. Abth.) — ein Berzeicheniß der Argumente und Summarien der Schrift Luther's von der Nothwehr; §. 48. des XIV. Abschn. (S. 226 ff. der II. Abth. — eine aus Luther's Commentar über den Brief Pauli an die Galater entnommene Tafel. Bei fünf andern aus eben diesem Commentatre entlehnten Paragraphen §§. 45—49. des XXIV. Abschnitts (S. 39 f. der III. Abth.) sind bloß die Uederschriften derselben nebst den dazu gehörenden Angaben der Stellen, an welchen sie in den verschiedenen Redactionen der Tischreden und in Walch's Ausgabe jenes Commentars stehen, angegeben, der Tert selbst aber weggelassen <sup>1</sup>).

Andere Stude ähnlicher Art, wie Gebichte, Inschriften u. a. sind schon durch die Ueberschrift oder durch den Tert selbst hinlanglich als solche bezeichnet, weshalb es hier einer weitern Angabe nicht bedurfte, so 3. B. §. 36. des XLVIII. Abschn. (S. 274 f. der IV. Absch.), §. 14. des LXXVI. Abschn. (S. 665 f. ders. Absch.).

3. Wiele Paragraphen biefer Tischreben kommen in benselben entweber ganz ober theilweise zwei Mal entweber mit benselben Worten ober mit gewissen Beränderungen vor, indem namlich entweber bas, was an der einen Stelle lateinisch gesagt ist, an einer andern beutsch steht, oder dieselben Gedanken in der namlichen Sprache etwas anders ausgedruckt sind. Selten kommt jesoch ein und derselbe Paragraph ganz oder theilweise in allen drei Redactionen doppelt vor, öster nur in zwei, noch häusiger bloß in einer 2). Da unsere Ausgabe im Terte der Aurisaber's

<sup>1)</sup> Auch & 3. des X. Abichn. (S. 48. der II. Abth.) betrachtet wenigstens Stangwalb als ein einem Commentare Luther's entnommenes Stud, vergl. die bortige Borbemerkung.

<sup>2)</sup> Beispiele von Paragraphen, a) die in allen drei Rebactionen sich wieberholen, sind \$\operature\$. 107. u. 436. des II. Abschn. (S. 443. u. 156. der I. Absch.); b) bloß in zwei, bei Aursfader u. Seineccer, \$\operature\$. 39. des II. Absch.); \$\operature\$. 6. des XXXVII. Abschn. (S. 345. der III. Absch.); \$\operature\$. 6. des XLIV. Abschn., \$\operature\$. 8. des LXIII. Abschn. (S. 450 f. der IV. Absch.); \$\operature\$. 6. des \$\overature\$. Sp. des I. Abschn. (S. 76. der IV. Absch.); \$\operature\$. 100 bloß in einer: bei Aursfader, \$\operature\$. 89. des I. Abschn. (S. 76. der I. Absch.); \$\operature\$.

fchen folgt, fo fommen bier junachft nur bie Bieberholungen in Betracht, welche fich in biefer Redaction finden. Ueberall ift in unierer Ausgabe in folden Kallen bei ber einen Stelle auf Die anbere verwiesen, und biefe Berweifung in ber Regel ber Angabe ber Stellen, an welchen fich ber Baragraph ober ein Theil beffelben in ben vericbiedenen Redactionen findet, unmittelbar beigefügt, bis= weilen aber auch in einer Anmerfung unter bem Terte angegeben Mis bem Terte folder Stellen aber ift in Diefer neuen Ausgabe auf zweierlei Beife verfahren, biefer ift nämlich entweder auch hier zwei Mal gegeben, ober bas zweite Mal meggelaffen und nur bie Ueberichrift bes Paragraphen aufgeführt, und babei auf bie Stelle verwiesen, wo ber bier meggelaffene Tert bereits mit ben bei feiner Bieberholung fich findenden Beranderungen mitgetheilt worden. Beis fviele ber erftern Urt, wo Baragraphen, ber Aurifaber'ichen Rebaction entsprechend, gang ober theilweise auch in biefer neuen Ausgabe zwei Dal aufgeführt worden, find a) Beispiele ganger Baragraphen: 6. 107. und 136. bes II. Abichn. (G. 143. 156. ber 1. Abth.); S. 115. bes VII. Abichn. (G. 385. ber I. Abth.) und 8. 35. bes XLVIII. Abichn. (G. 274. ber IV. Abth.), an ber erftern Stelle findet fich bas Bebet beutich, an ber lettern lateinisch; S. 47. Des XI.V. Abichn. u. S. 12ª Des LXX Abichn. (S. 211, u. 603. ber IV. 2(bib.); §. 44. u. §. 46. bes XLV. 21bichn. (S. 207. u. 210. der IV. Abth.); S. 6. des XLIV. Abidn. u. S. 8. bes LXIII. Abicon. (S. 160 f. u. 450 f. ber IV. Abth.); b) Beisviele, wo ein Theil eines Baragraphen an einer andern Stelle nochmals als ein ganger Baragraph porfommt: bas 1. Stud von & 171, bes VII. Abichn. (G. 414. ber I. Abth.) und ber gange S. 27. bes IX. Abidin. (G. 24. ber II. Abih.); bas 1. Giud von S. 5. bes I, Abfchn. und ber gange §. 136. bes VII. Abfchn. (G. 6. u. 398. ber I. Abth.); Die 2. Salfte von S. 14. bes XX. Abschnitts (G. 336. ber II. Abth.) und ber gange §. 89. bes I. Abichn. (G. 76. ber

<sup>§. 14.</sup> bes XX. Abschn. (S. 336. ber II. Abth.); §. 158. bes II. Abschn., §. 158. bes VII. Abschn. (S. 163. 409. ber I. Abth.); §. 47. bes XLV. Abschn., §. 12° bes LXX. Abschn. (S. 211. 603. ber IV. Abth.); §. 44. 46. bes XLV. Abschn. (S. 207. 210. ber IV. Abth.); bei Stangwalb §. 91. bes I. Abschn. (S. 78. berl. Abth.); bei Schneccer §. 6. bes XLIV. Abschn. (S. 160. ber IV. Abth. ber ganze Paragraph fommt bei ihm zwei Mal, VI. 475b. u. V. 493°,, bie 5 ersten Zeiten sogar noch zum britten Mal VI. 434. bor).

1. Abth.); das 3. Suud von §. 16. u. der ganze §. 64. des XXIV. Abschn. (S. 23. u. 47. der III. Abth.); die letten 6 Zeilen von §. 3. u. der ganze §. 33a. des LXXIV. Abschn. (S. 611. u. 628. der IV. Abth.); c) Beisp., wo ein Theil eines Paragraphen nochemals als Theil eines andern Paragraphen vorsommt: die 2. Hälfte von §. 46. u. die 1. Hälste von §. 106. des II. Abschn. (S. 112. u. 143. der I. Abth.). Beispiele der andern Art, wo statt der Wiederholung des Paragraphen bloß die Zahl und Uederschrist desselben gesetzt und dabei auf die erste Stelle verwiesen ist, sind: §. 39. des II. Abschn. (S. 107. der I. Abth.) u. §. 6. des XXXVII. Abschn. (S. 345. der III. Abth.); §. 158. des II. Abschn. (S. 163. u. 409. der I. Abth.).).

C.

Ueber bie innere Geftaltung bes Textes.

Während bas bisher Erörterte mehr bie äußere Ginrich = tung biefer neuen Ausgabe betrifft, sind hier bie Grundfate zu entwickeln, welche bei ber innern Gestaltung ihres Tertes befolgt sind. Sierbei unterscheiden wir:

- 1. Die formale Geftaltung bes Tertes,
- 2. Die fritische Geftaltung beffelben,
- 3. Die außere Unterscheidung ber barin rebenben Berfonen;
- 4. bas Berfahren bei ben barin angeführten Bibelftellen.

1.

Ueber bie formale Bestaltung bes Tertes.

Bei bem Abbrud eines alten Tertes bieten fich in Betreff ber form ber Borter junachft zwei Berfahrungsmeifen bar:

a. die unveranderte Beibehaltung der Formen, wie fie in dem alten Terte vorliegen;

b. bie burchgängige Umanberung ber alten Schreibung in bie gur Beit bes Abbrucks übliche.

Das erstere Berfahren, welches jest mehrfach bei neuen Ausgaben alter Schriftbenkmale angewandt wirb, ift 3. B. auch von mir in meiner fritischen Ausgabe ber Lutherischen Bibelübersegung?)

<sup>1)</sup> Walch bat in ber Regel biefelben Wieberholungen, wie Aurifaber; boch finden sich auch Beispiele von Weglaffung bes bei Aurifaber Wieberholten; hiezher gehort bas Feblen bes §. 33a. bes LXXIV. Absch. (S. 628. b. IV. Abth.).

<sup>2)</sup> Diefe Ausgabe hat folg. Sitel: Dr. Martin Euther's Bibelüber: fegung nach ter lehten Driginal: Ausgabe fritifch bearbeitet von Dr. S. E. Bind:

befolgt, bas lettere bagegen 3. B. in Balch's Ausgabe ber Werke Luther's. Außer diesen 2 einsachern Wegen aber gibt es noch einen Mittelweg, wobei theils alte, theils neue Formen gebraucht wers ben. Ein folcher Weg ist 3. B. in der 1826 von Joh. Georg Plochmann begonnenen und seit 1832 von Joh. Konr. Irmisscher sorgesehten Ausgabe von Luther's Werfen (Erlangen, bei Carl Heyder; bis 1847. 42 Bde. in 3 Abtheilungen, kl. 8.) eingeschlagen, und so auch vom Herausgeber der 3 ersten Abtheilungen dieser neuen Ausgabe der Tischreben, weshalb auch ich bei der vierten auf bemselben Wege bleiben mußte. Um nun bei ber hier folgenden ausschlichen Darlegung dieses aus Altem und Reuem gemischten Verfahrens mit möglichster Deutlichkeit zugleich möglichste Kürze namentlich auch in der Andeutung der in dieser Ausg. gebrauchten Formen zu verbinden, so bemerken wir hier besonders für die solg. Abtheilungen c—i.

- 1. daß bei allen darunter angegebenen Fallen bie altere Form ber neuern vorangestellt ift z. B. bei j-i gehort j ber altern, i ber neuern Schreibweise an;
- 2. baß, wenn bei ben hier angeführten Fallen feine weitere Uns beutung gemacht worden, in unserer Ausg. immer bie neuen Formen gebraucht sind, &. B. a ah: jar, Jahr; y i: meynen, meinen;
- 3. baß, wenn von den angeführten Formen die altere in biefer Ausg. beibehalten ift, dies durch ein ihr beigefügtes Sternchen angezeigt ift, 3. B. o o: offentlich\*, öffentlich; y-i: bey\*, bei;
- 4. daß, wenn weber die altere, noch die neuere, sondern eine aus beiden gemischte in unserer Ausg. gebraucht wird, diese der neuen Form in Klammern beigefügt ift, & B. v u (im Unstaute): vber, über (uber); hett hätte (hatt);
- 5. baß, wenn bie neuere in ben Tert, bie altere aber als Bariante unter ben Tert gescht ist, bieses burch ein ber lettern eingeklammert beigesügtes "Bar." angebeutet wird;
- 6. daß die hier ale altere und neuere gegenüber gestellten For-

feil und Dr. G. A. Riemeyer, Salle, Canftein'iche Bibel : Anftalt. gr. 8., wovon feit 1845 bie jest die 3 erften Theile erfchienen find, welche bie Bucher bes Alt, Teft. von ben Buchern Mofe's bie zum Sobentiede umfaffen. Bgl. meine Retation bierüber in ber biesigen Allgem. Literatur : Zeitung, im September: hefte. 1848. Nr. 212, 213.

men nicht so aufzusaffen find, als ob bie altere ftets nur jo vorfame, sondern nur, baß sie auch so vorsommt, weil die Sprachformen in ben alten Druden überhaupt auf mehr als einerlei Weise geschrieben zu werben pflegen.

Bei biefer formalen Gestaltung bes Textes tommen fol-

genbe Ctude in Betracht:

- a. bie Berbindung ober Trennung zweier Borter ober ber Theile eines zusammengesetten Wortes. Sierbei herrscht in ber Aurifaber'fchen Ausgabe, wie bei ben alten Druden überhaupt, feine fefte Regel, ba 3. B. bas por einem Infinitiv ftehenbe ju bald mit biefem vereinigt, bald auch von ihm getrennt ift. In biefer neuen Ausgabe ift es ftete bavon getrennt. Gbenfo finden fich auch bort: ein mal u. einmal; zu lett u. zulett; in bem u. indem; in biefer Ausg, ftebt: ein Mal, julest, indem. Die aufammengesetten Wörter: gurecht, gufrieben, bergeftalt find bort au recht, au frieden, ber gestalt, und hiernach in ben 3 ersten Abtheilungen biefer Ausg. ju Recht, ju Frieden, ber Geftalt gefcrieben; in ber vierten Abth. find wir hiervon namentlich bei bem 2B. zufrieben abgewichen, welches auf biefe gewöhnliche Beife als Gin Bort geschrieben ift, ba bie andere Schreibweise an manchen Stellen in einem anbern Ginne aufgefaßt werben fonnte.
- b. Der Gebrauch großer ober fleiner Anfangsbuchstaben. Auch hierin herrscht bei Aurifaber wie in andern alten Druden großes Schwanken, ba bie Hauptwörter bicht neben einander bald mit großem, bald mit kleinem Anfangsbuchstaben, und wiesberum auch Eigenschaftswörter nicht gar selten, hie und da selbst Zeitwörter mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben sind. In dieser Hinster Husg. stets die jest übliche Schreibweise befolgt. Nach demselben Grundsape, das jest Uebliche hierin sestzuhalten, haben wir in der IV. Abth. das als Präposition gebrauchte: um willen (z. B. um ihrer Sünde willen) mit kleinem Anfangsbuchstaben geschrieben, während in den 3 ersten Abtheilungen "um Willen" steht.
- c. Der Gebrauch verfchiedener Buchftaben, aber ohne Berfchiedenheit ber Laute.
  - a. Berichiebene Bezeichnung vocalischer Laute: a aa 3. B. Maß\*, Maaß; Sar, Saar; a ah: nam, nahm; jar,

Rabr; - e-a: wefcht, maicht; ichleat, ichlaat; - e-ab: jerlich, jahrlich; - eu-au: heufelich, hauslich; gleuben, glauben; - e-ec: Serbe\*, Secrbe; - e-eh: nemen, nehmen; nemlich, nehmlich; weret, wehret; - ee-ah: neeren, nabren; - ee-eh: feer, febr; - e-o: lefcbet, lofcbet; - i-i: irre, irre; ihnen, ihnen; - j-ih: im, ihm; ir, ihr; - v-i: Rave fer (auch Ranfer), Raifer (auch Reifer); zwen\*, zwei; bren\*, brei; ben\*, bei; benbe, beibe; fren, frei; mennen, meinen; schreven, schreien1); - i-ie: fibe, fiebe; simlich, ziemlich; ie-i: fieng, fing; gieng, ging; - o-oh: wol\*, wohl; one, ohne; Son, Sohn; - oh-o: Rohr, Chor; - ö-öh: frolich, frohlich: - v-u (im Unlaute): vnd, und; vnter, un= ter; - v-u (im Unlaute): vber, uber (uber); - w-u (im [Un=,] In = und Auslaute): aw-au; ew-eu, au: Bawm, Baum; Saw, Sau; emer, euer; thewer, theuer; Schem, Scheu: Grewel, Grauel; grewlich, graulich; - u-uh: furen, fuhren; - u-uh: ruren, ruhren; fulen, fühlen;

β. verschiedene Bezeichnung consonantischer Laute: b-t(im In = u. Aussaute): Widwe, Witwe; Brod, Brot; Schwerd,
Schwert; — g-ch: Herrligkeit, Herrlichkeit; ch-g: billich,
billig; ch-f: Spüchniß (Bar.), Spükniß; — ss. schweissen,
schweißen; — s. s-s: größter, größter; weis, weiß; — ss. schweissen,
schwistlich, händlich; — t-th: Teil, Theil; Nat, Nath; —
s-f: seltzam, seltzam; — u-v (im Inlaute): zuwor, zuvor;
Freuel, Frevel; — u-f (im Inlaute): einern, eisern; — v-f:
vleissig, sleißig; — bb-b: Fledbermaus, Fledermaus; — ss. sleißen, sauffen, sauff, auf; laussen, lausen; Kopff, Kopf; Tassel, Tassel; —
ch-f: starck, starf; Türck, Türt; — ss. sp. schweissen, waschen;
— s-z: Hers, Hers; gans, ganz; — l-ll: wil, will; sol;
soll; — m-mm: schlim, schlimm; somt, sommt; — n-nn: san,
kann; — p-pv: Schupen, Schuppen; — t-tt: Blat, Blatt;
Stat, Statt; — nobt-nnt: könot, könnt.

Nicht selten treffen solche verschiebene Bezeichnungen vocalischer und consonantischer Laute in Ginem Worte zusammen z. B. teuffen, täusen; mesig, mäßig; tedliches (Bar.), Thätliches; lest, läßt. —

<sup>1)</sup> Bei biefen und ahnlichen Wartern finbet fich auch in ben 3 erften Abtheilungen biefer Ausg. ein Schwanten; in ber vierten Abth. haben wir zwen, bren, ben, Raifer, beibe, frei, meinen, fchreien u. f. w. gefchrieben.

In bem W. Nuhm und ben bavon abgeleiteten Wörtern unterscheibet sich die altere Form von ber neuern durch die verschiedene Stellung bes h, da in jener stets Rhum, rhumen u. s. w. geschrieben ift.

d. Der Gebrauch verschiebener Buchftaben mit Lautver= fciebenheit:

a. verschiedene Bocale: a-a: bangen\*, bangen; - a-e: fast\*, fest; geftalt, geftellt (geftallt); - a-o: ftarrig \*, ftor= rig; - ae-aa: fchaer, Schaar; - e-a: Josue, Josua; e-o: befte\*, befto; - e-o: gewehnet, gewöhnet; - ei-ah: freien (Bar.), fraben; - ei - au: reiffen, raufen (räufen); ci-eh: feilet\*, fehlet; - ei-ie: gescheiben\*, geschieben; en-ie: Theologen\*, Theologie\* (auch Theologei); - eu-au: gleubt, glaubt (glaubt); - eu-ie: verbeut\*, perbietet; eu-u: treugt\*, trugt; - i-a: bebichte (Bar.), bebachte; wichsern (Bar.), machsern; - i-e: ftictt\*, ftedt; - i-ei: Endung lin\*, lein g. B. Bortlin\*, Beiblin \*: - i-u: Bir-Dr. Burbe; - ie-u: liegen, lugen; triegen, trugen; - j-je: ibt\*, jest; jound\*, jegund; jglich\*, jeglich; - o-a: nach oh= met (bisweilen im Terte beibehalt.), nachahmet; - o-e: Scho= me\*, Schemen; - o-o: offentlich\*, öffentlich; - o-u: Bron, Brunn (Bronn); Gingog \*, Gingug; - b-a: Depfel, Nepfel; - 0-0: wöllen\*, wollen; - 0-u: Rropel, Rrup= pel; Köriffen (Bar.), Rüriffen; - u-a: trund, trant (trunt); - u - o: truden \*, troden; - u-u: fur \*, fur; Bbel, Uebel (Mbel); vber, über (uber); - ue-uh: Stuel, Stuhl; u-au: tugen\*, taugen; - u-eu: Frundichen\*, Freundchen; u-v: muglich \*, moglich; - u-u: zugefagt, zugefagt1);

β. verschiedene Confonanten: b-p: Boffen, Boffen; — ch-h: Schuch\*, Schuh; — h-ch: ah\*, ach; — h-g: slieshen (Var.), fliegen; — g-h: fliegen (Var.), fliegen?; —

<sup>1)</sup> Bei einzelnen Wörtern kommt zu ber Berschiebenheit bes Bocals noch eine Berkürzung im In- ober Auslaute ober eine Zusammenziehung mit einem ansbern Worte; so sieht bei Aurisaber z. B. Amacht, amachtig (verkürzt aus Anmacht, anmächtig) st. Ohnmacht, ohnmächtig (f. S. 134. 143. 284. ber III. Abth.), Weyrach st. Weihrauch (f. S. 666. ber IV. Abth.); Awe st. Auweh ober Ah wehe (s. S. 207. ber III. Abth.); Melan, Molan st. Mal an, in ber Schmässermei: "Opiu bich Mal an!" (f. S. 271. ber I. u. S. 118. 130. 238. ber III. Auth.),

<sup>2)</sup> Diefes ift fo gu verfteben, bag in ber altern Musg. flieben auch in ber

g-ch: Tüngern (Bar.), Tünchern; — h-b: hahen (Bar.), haben; — b-t (im Anlaut): Drümmern, Trümmern'); — bb-rb: fobbern, fordern; föbdern (Bar.), föbern (Bar.), försbern; — p-pf: plöck\*, pflöck (Bar.); — fch-f: Schmaragb, Smaragb; Damaschen, Damaschen; — r-h: Blix (Bar.), Blit; bliren (Bar.), bliben 2); mb-m: vmb, um; — mp-mm: fompst, fommst; — mp-ntb: emperen, entbehren; — mpt-m: faumpt (Bar.), faum; — ntpf-mps: entpfangen, empfangen; u. a.

7. verschiedene Bocale und Consonanten zugleich, z. B. Heubt, Haupt (Häupt); thar (Bar.), darf; sicht\*, sieht; geschicht\*, geschicht\*, geschicht\*, schlicht, schlägt; zwenhig, zwanzig (zwänzig); sur\*, vor; darümb, darum (darüm); Bosem (Bar.), Busen; Kresem (Bar.) u. Chresem (Bar.), Chrisam (auch Chrysam)³); frochsen (Bar.), kröchsen (Bar.), krächzen; Thum (Bar.), Dom; Thümeren (Bar.), Domerei; Tiriad (Bar.), Theriad; rhumrettig (Bar.) (bei Balch: ruhmräthig), ruhmzerdig; Caphanen (Bar.), Kapaunen; Thalen (Bar.), Dohlen; Tacht (Bar.), Docht; Ractenmaus (Bar.), Rattenmaus; gezüglichsten (Bar.), gezuhlichsten; Schebel (Bar.), Säbel.

e. Der Gebrauch ber vollständigen ober ber im Un =, In = ober Aussaute verfürzten [mit Ausschluß ber Flerionsformen, wels che s. unter s.] ober aus zwei Wörtern, mit Verfürzung bes eis nen, zusammengezogenen Form:

a. im Anlaute verfürzt z. B. erein, herein; craus, heraus; b. im Inlaute verfürzt z. B. braus\*, baraus; brumb, barum (brum); brüber\*, barüber; bran\*, baran; gnug\*, genug, Drecher\*, Drechsler:

Bebeutung bes jegigen fliegen und umgekehrt fliegen auch in ber Bebeutung bes jegigen flieben vortommt.

<sup>1)</sup> Das entfprechende b-t im In= und Austaute haben wir in der vorigen Abtheilung c. (S. LXXI.) ermahnt, weil sich an diesen Stellen b und t in unser untersche bem Caute nach nicht von einander unterscheiben.

<sup>2)</sup> Bisweiten ift Blir, bliren im Terte beibehalten & B. G. 421. ber 11. u. S. 367. ber 111. Abth.

<sup>3)</sup> Die allein richtige Form ist Chrifam (entst. aus goloun, Salbe; bekanntlich ber Name bes mit Balfam vermischten Olivenble, welches ber kathol. Bischof zur Tause, Firmelung, Priefterweihe u. zur Könige: u. Kaiserkronung weibete).

- 7. im Auslaute verfurzt g. B. heut\*, heute; nu\*, nun; Bub\*, Bube; on, obne (obn):
- 8. aus zwei Wörtern, mit Verfürzung bes einen, zu fammen s gezogen z. B. auffm, auf bem (aufm); auffn, auf ben (aufn); ausm\*, aus bem; beym\*, bey bem; vbers, über das (ubers); vnterm, unter bem (unterm); zun\*, zu ben; birs\*, dir es; fols, soll es (folis); wils, will es (wills); biftu, bift bu; sichtestu, sechtest bu.
- f. Der Gebrauch ber vollständigen ober ber verfürzten ober Der Borfilbe ober Endung ermangelnben Flerionoform:
  - a. Motionsformen &. B. ein\* ftatt eine; fein\* ft. feine; bos \* ft. bojes;
  - β. Declinationsformen 3. B. fein\* ftatt feiner, feinen; eim\* ft. einem; ein\* ft. einen; Ding\* ft. Dinge (Hur.);
  - 7. Conjugationsformen 3. B. ich hab\* ft. ich habe; hett, hatte (hatt); wolt, wollte (wollt); furcht\*, furchtet; taug\*, taugt; gangen\* ft. gegangen; geben ft. gegeben.
- g. Der Gebrauch veralteter ober jest üblicher Flerion 3 = formen [in fo weit biefes nicht mit bem unter f. Angeführten gusammenfällt]:
  - u. veraltete Declinations formen, ime, ihm (ihme); ihe nen (Bar.), ihn; aus ber Schlingen\*, aus ber Schlinge; ber Aposteln\*, ber Apostel; zwene\*, zwei;
  - B. veraltete Comparationsformen 3. B. bas\*, beffer; fehrer\* ft. mehr; werfer\* u. werscher\*, weher (Bar.); loften\*, loseften (Bar.);
  - y. veraltete Conjugationsformen z. B. schleust, schließt (schleußt); zureiß\*, zeriß; gewest, gewesen; seyn (Bar.) und seind (Bar.) st. sind; gesein (Bar.), sein; bis (Bar.), sei; thar (Bar.), barf¹); thurste (Bar.), burste; thuren (Bar.), dursten; seutst\*, siedest (Bar.); geschneiget (Bar.), geschneiet; bessicht (Bar.) und besilcht (Bar.), besichtt; gegrepen\* (niederbeutsch), gegriffen; beschorren\*, bescharrt (b. i. begraben); töchsten, taugten.
- h. Der Gebrauch bes veralteten ober jest üblichen Genus eines hauptwortes 3. B. bas\* Ablag ft. ber Ablag.

<sup>1)</sup> Bisweiten ift "thar" im Texte beibehalten und bagegen "barf" unter bie Barianten gefest.

- i. Der Gebrauch veralteter ober jest üblicher Bortbilbun: gen 3. B. febrlichfter, gefährlichfter (fabrlichfter): Rudes \*, Rure: Sumptler (Bar.), Sumpeler; Galcen \*, Galeeren: Angezeige \*, An= zeige; Rundschäffnerin \*, Rundschafterin; abelisch \* (auch als Bar.), abelig; Jefichen\*, Jefulein (Demin. v. Jefus); Leimat (Bar.), Leinwand; treuge \*, trodene; Nieberwat \*, Nieberwand; Baftge= be\*, Gaftgeber; eraugen\*, ereignen; lobefam\*, loblich; fibber (Bar.), fieber\*, fint, feit; Bapagogen (Bar.), Bapageien; schwülkicht (Bar.), schwülftig. - Go oft bergleichen veraltete Wortbildungen im Texte beibehalten find, wird ihre Bedeutung entweder aus einer beigefügten Bariante, ober aus einer erflarenden Anmerfung erfannt, Die bann, wenigstens in ber IV. Abth., immer hinzugefest ift. - Richt wenige Borter finden fich in biefen Tischreben, bie jest entweber ganglich außer Bebrauch gefommen, ober nur noch in einzelnen Bolts= bialecten üblich, ober aus fremben Sprachen, und zwar baufig mit Entstellung ihrer Kormen, entlehnt find &. B. ableibig, Gremplerey, Jenipschfer, fogelwurgen, Rretschmar, Luprian, Bicfarden, Brefilie, Rebenthur, Remper, Rempter, Schauben, fcblinfern fcblanfern, fich ftonen, Squermwebel, Strappedorbe, Trosischfenferglin, Bader, Beischfer u. v. a. Dieje Borter find zwar beibehalten, weil ihnen feine verwandte Formen berfelben Bedeutung, Die fich als verftandlichere hatten barbieten tonnen, gur Geite fteben; fie find aber wenigstens in ber IV. Mbtheilung überall in beigefügten Unmerfungen erlautert, (während biefes in ben 3 erften Abtheilungen nicht überall gefcbeben ift).
- k. Der Gebrauch leicht migverständlicher Wortformen ober solcher, welche keiner Mißbeutung unterliegen. Mehrere Wortformen ber alten Ausgaben sind nämlich von der Art, daß sie jest üblichen Formen anderer Wörter gleichen, so daß eine Verwechslung jener mit diesen, und dadurch eine unrichtige Ausstallung nahe gelegt ift, z. B. Ebbe (Bar.), Aebbe (b. h. Bater); schön (Bar.), schon; ansacht (Bar.), ansocht; schlecht\*, schlicht; der Del (Bar.), der Aal (Ael); rechnen (Bar.), rächen; löse (Bar.), lese; mattloß (Bar.), machtloß; beschweren (Bar.), beschwören; eines (Bar.), einst; benn (Bar.), den; betten (Bar.), beteten; besten\*, bästenen. In solchen Fäle

len ist zur Berhütung eines Misverständnisses in der Regel die jest übliche Form in den Tert, die veraltete misverständliche aber unter die Barianten gesett.) — Bei vielen andern Wörtern ist nicht sowohl die Wortsorm selbst, als vielmehr nur die Bode utung, in welcher sie hier stehen, eine veraltete zu nennen, z. B. ihm, ihn in der Bedeutung von sich (s. S. 33. der IV. Abth.), erleiden in der Bed. von verleiden (s. z. B. S. 706. ders. Abth.) sich in ein Land slechten in der Bed.: sich in dasselbe einkangen (s. S. 682. ders. Abth.); endelich in d. Bed. emsig (s. S. 672. ders. Abth.); ubergehen in d. Bed. betreffen oder erleiden (s. S. 661 f. ders. Abth.); schweigen in d. Bed. verschweigen (s. S. 154. ders. Abth.); dürefen in d. Bed.: bedürsen (s. S. 483. ders. Abth.). Alle diese Wörter sind, wenigstens in der IV. Abth., stets durch Answerungen erläutert.

2

Ueber Die fritische Geftaltung bes Tertes.

Die bei ber innern Gestaltung bes Tertes geubte Rritif betrifft

- a. gange Stellen;
- b. einzelne Wörter (hier mit Ausschluß ber Eigennamen) und zwar
  - 1. an fich, ob fie überhaupt zu setzen ober wegzulaffen ober mit anbern zu vertauschen seien;
  - 2. ihre Form;
  - 3. ihre Stellung;
- c. Eigennamen, auch Diefe
  - 1. an fich, ob fie überhaupt beigubehalten ober weggulaffen ober andere bafur zu schreiben seien;
  - 2. ihre Form;
- d. Bablen.

<sup>1)</sup> Bon unrichtiger Auffassung solcher Formen Aurifaber's finden sich auch in den Ausgaden Stangwald's u. Selneccer's einige Beispiele, weit mehr aber in Walch's Ausgade. So ift 3. B. Bühlichen (Demin. von Buhle), von Stangwald u. Selneccer mit Büchlein verwechselt (s. S. 194. der l. Abth.) u. retlich (d. i. rathlich von Selneccer mit redlich (f. S. 189. der l. Abth.) zebenso won Walch z. B. schlecht (d. i. schlich, nur.) mit schlägt (welches bei Aurisaber gleichfalls nicht selten "schlecht" geschrieben ist, schlagt (s. S. 233. der l. Abth.); tebliches (b. i. thatliches) mit tödtliches (s. S. 24. derf. Abth.); weret (d. i. welster) mit währet (f. S. 55, derf. Abth.); geleitet (b. i. begleitet) mit geläutet (f. S. 98, berf. Abth.).

a.

Die auf gange Stellen fich erftredenbe Kritif besteht barin,

- 1. baß Ginzelnes, welches in Aurifaber's 1. Ausgabe im Terte felbst fehlt, und erst in der am Ende des Registers angegebenen Correctur nachgetragen ist, in dieser Ausgabe an der dort bezzeichneten Stelle aufgenommen ist, so S. 99. der I. Abih.; daß einzelne Sähe aus andern Ausgaben aufgenommen sind, so: "da ist er barmherzig" aus Stangwald's u. Selneccer's Ausg. S. 214. der II. Abih. (Note 3.); daß ferner ein ganzes Stud, welches Aurifaber nur in deutscher llebersehung hat, vorweg auch im lat. Originale, worin Stangwald und Selneccer es haben, gezgeben ist, so S. 147 ff. der II. Abih.;
- 2. baß einzelne Stellen Aurifaber's als Zusätze aufgefaßt und beshalb aus bem Texte in die Barianten verwiesen find, so S. 286, ber I. Abth. (vgl. Note 4.);
- 3. baß einzelne Stellen, weil fie bei Aurifaber verderbt ericheinen, nach einer andern Ausgabe gegeben find, fo ber S. 142. ber 1. Albth. fiebenbe Bers nach Stangwalb (vgl. Note 2.).

b.

Die auf einzelne Worter fich beziehende Kritif betrifft biefe

- 1. entweber an fich, b. h. ihre Aufnahme ober Weglaffung ober Bertauschung mit andern.
  - ". Aufgenommen send einzelne Wörter welche Aurifaber nicht hat, aus einer andern Ausgabe, weil sie ber Jusammenhang forderte. Ein solches Wort schlt entweder bloß bei Aurifaber, oder zugleich in einzelnen andern Ausgaben. Beispiele ber erstern Art sind, "sie" S. 414. der I. Abth. (Rote 4.); "es" S. 244. der I. Abth. (Rote 8.); "ist" S. 36. der II. Abth. (Note 1.) u. S. 31. der IV. Abth. (Note 1.); "caput" S. 132. der III. Abth. (Note 5.); "hat" S. 237. der IV. Abth. (Note 6.); "nicht" S. 116. ders. Abth. (Note 1.) u. S. 451. ders. Abth. (Note 1.); Beispiele der letztern Art: "nicht" S. 278. der II. Abth., welches bloß Stangwald hat, in den übrisgen Ausgg. aber sehlt (f. Note 1.); "welche" S. 29. der IV. Abth., das bloß bei Walch steht, bei Aurisaber und Selneccer sehlt, während Stangwald "bie" basur hat (f. Note 3.); "und"

S. 178. ber I. Abih., welches bloß Stangw. u. Walch haben (Note 7.); "fünf" S. 244. der II. Abih., das bloß Walch hat. Bei solchen Wörtern ist unter dem Terte überall angemerkt: "—" (3. B. "welche") feblt A.

B. Beggelaffen find einzelne Borter, welche Aurifaber bat, weil sie als dem Zusammenhange nicht angemessen oder als überfluffig fich barftellten. Dergleichen Worter fteben entweber auch in andern Ausgaben, ober fie find bier bereits als unpaffende ober überfluffige weggelaffen. Beifpiele ber erfteren Urt find "laffen" S. 242. ber III. Abth. (Rote 2.); "wollen" S. 175. ber II. Abih. (Rote 3.), welches 2B. hier wegen bes gleich barauf folgenden "wollen" überfluffig ift, ebenfo "er" S. 29. ber III. Abth. (Rote 5.); "berfelbige" G. 52. berfelben Abth. (Rote 14.); "er" S. 308. berf. Abth. (Rote 1.); "unb" G. 295. ber I. Abth. (Rote 2.); Beispiele ber legtern Urt find: "feien" S. 85. ber III. Abth. (Rote 8.); "nicht" S. 429, ber 11. Abth. (Rote 4.). In folden Fallen ift ftete in einer Rote entweder bloß bas weggelaffene Bort mit bem Ausbrud: A. Bufap: "-"; ober biefes nebft bem unmittelbar vorberge= benben ober nachfolgenben Worte, fo g. B. G. 85. ber III. Mbth.: A. "theologische feien" als Bar. zu bem im Terte bloß ftebenben "theologifche"; G. 29. berf. Abth.: A. u. S. "er fein" ft. fein; G. 659, ber IV. Abth.: A. "fur gu" ft. fur.

7. Bertauscht sind einzelne Wörter Aurifaber's mit andern, welche ber Zusammenhang als die richtigern verlangte, und meistens andere Ausgaben bereits daboten. So steht in unserer Ausg. S. 106. der II. Abth. "hätten" statt Aurifaber's "höreten" (Note 1.); S. 199. ders. Abth. casu st. A. "causa" (Note 1.); S. 313. ders. Abth. "morimur" st. A. "movemur" (Note 6.); S. 75. der III. Abth. "vergiß" st. A. "sewiß" (Note 2.); S. 123. ders. Abth. "beißig" st. A. "sleißig" (Note 7.); S. 166. ders. Abth. "solitudo" st. "solutio", welches alse Ausgaben haben (Note 1.). Bei solchen Wörtern ist überall die Note beigefügt: A. "—"; oder A. "—" st. —, 3. B. S. 165. der III. Abth. Note 7.: A. u. W. "solutio"; S. 683. der IV. Abth. Note 2.: A. u. W. "Seuter" st. Käuber.

2. Ober bie Rritif betrifft bie Form einzelner Borter. Sier tommt aber nicht bas bei veralteten ober ungewöhnlichen For-

men beobachtete Verfahren in Betracht, ba dieses bereits in bem vorigen Abschnitte über Die formale Gestaltung des Tertes erörtert ift, sondern nur das bei unrichtigen und entstellten Formen beobachtete. Bei diesen ist auf zweierlei Weise versfahren:

- a. Statt einer unrichtigen Form Aurifaber's ift bie rich. tige, welche meistens ichon von einer ober allen andern Ausgaben bargeboten ift, in ben Text gefett, und iene als Bariante angegeben, 3. B. G. 9. ber I. Abth. "thut" ftatt Aurifaber's "thue"; S. 53. der II. Abth. "der" ft. A. "ben" (Rote 5.); G. 239. berf. Abth. "burften" ft. A. "burftet" (Dote 5.); S. 379. berf. Abth. "ipsae" ft. A. "ipse" (Note 2.); S. 383. berf. Abth. "wolle" ft. A. u. St. "wollte" (Rote 7.); G. 69. ber III. Abth. "bem" ft. A. u. W. "ben" (Rote 1.); G. 70. berf. Abth. "fein" ft. A., St. u. S. "fei" (Rote 3.); G. 184. berf. Abth. "folltet" ft. A., St. u. S. "follet" (Rote 6.); G. 303. ber II. u. G. 95. ber III. Abth. "idololatriae" ft. A. "idolatriae", welches an ber lettern Stelle auch St. u. S. baben; G. 325. der II. Abth. "Begharden" ft. bes in allen Ausgaben ftebenben "Bidarben"; G. 672. ber IV. Abth. "enbelich" (b. i. emfig) ft. A. "engelich" (Note 10.).
- β. Die unrichtige Form ist in einzelnen Fällen im Terte beibehalten, wobei die richtige meistens entweder in einer beigesügten Bariante oder Anmerkung angegeben ist. So ist z. B. S. 62. der III. Abth. "Kobel" statt "Kobold" beibehalten (Note 4.); namentlich ist dieses bei den absichtlich verdrechten Mörtern "Drecket" st. Decret (weil jene Form die papsil. Decrete als Dreck bezeichnen soll) und "Endechrist" st. Antichrist (weil durch jene Form auf die Zeit seines Erscheinens am Ende der Welt hingebeutet wird) geschehen.
- 3. Ober bie Kritif betrifft die Stellung einzelner Wörter, indem ftatt einer unrichtigen ober jest ungewöhnlichen Borteftellung die richtige ober jest übliche in den Tert, die bei Aurifaber stehende aber unter die Barianten gesetht ist. Sierbei sind die Wörter selbst entweder unverändert geblieben, oder zugleich theilweise verändert. Beispiese der erstern Art sind: S. 361. der III. u. S. 641. der IV. Abth.: "gar zu" st. Aurifaber's "zu gar"; S. 627. der IV. Abth. "fann gemacht werden" ft. A.

"fann werden gemacht" (Note 4.); S. 414. der II. Abth.: "fu verstudiren" st. A. "verzustudiren" (Note 1.); Beispiele der letzen Art, S. 174. der III. Abth.: "sei es" st. A. "es sie" (Note 4.); S. 413. der II. Abth.: "habe sollen und" st. A., St. u. S. "habe und soll" (Note 4.); S. 63. der III. Abth. "vielen Kranfsheiten" st. A., St. u. S. "den Krantsheiten vielen" (Note 7.); S. 400. der IV. Abth. "selbst das Buch" st. A. "selbes Buch das" (Note 10.).

C.

Die in Bezug auf bie Eigennamen geubte Kritif betrifft

1. biese an sich, ob nämlich die von Aurifaber angegebenen übershaupt beizubehalten ober wegzulassen ober mit andern zu vertausschen seien, wobei außer den vollständigen Namen auch die dafür stehenden Ansangsbuchstaben 1) ober die statt berselben gesetzten "R.", "R. N." in Betracht sommen.

a. Beispiele von Beibehaltung eines Namens, obgleich er für unrichtig erkannt ist, findet sich S. 350. der II. Abth., wo Christian Brück entweder statt Gregorius Brück oder statt Christian Bener (der Schwiegersohn des erstern) steht, da ein Canzler Christian Brück nicht eristitt hat (wornach denn auch die dortige Anm. 2. dahin berichtigt werden muß, daß statt Christ. Brück: "Christ. Bener" und statt dessen Baster: "dessen Schwiegervater" geseht wird); ferner S. 350. der IV. Abth., wo der in den Ausgaben stehende Borname "Friederich" beibehalten, aber in Anm. 8. berichtigt ist; ebenso S. 383. ders. Abth. "Nicolaus de Lyra", s. Note 16. — Ein Beispiel von Beibehaltung eines in den Ausgaben gebrauchten

<sup>1)</sup> Wir geben hier eine kleine Uebersicht ber auf solche Weise angebeuteten Namen: A. (Albrecht, Antonius, Aquisa); B. (Brandt; Brandenburg, Berlin, Bubissin); C. (Eellarius, Caspar); D. (Hun; Dresben); E. (Eisleben; Ersfurt, Engeland); F. (Franzos; Frieburg, Franksurt, Fulda); G. (Georg); H. (Heinrich, Hans, Hieronymus; Halle); I. (Ieronymus); R. (Krause, Karg; Königsberg, Kunewalde); E. (Luther, Lauterbach, Lose; Leipzig); M. (Metandisthon, Monner, Martin; Mersselvurg, Mainz, Magdeburg); R. (Nürnberg, Nordhausen); P. (Philipp); S. (Etraßen, Schubart, Schurf, Sebassian; Sachsselse); Sch. (Schurf); E. (Torgau); M. (Wolf; Wittenberg).

gang ungewöhnlichen, eigentlich nur mythologischen Namens ift S. 679. der IV. Abth. "Eridanus" ft. "Bo" (Note 5.).

. Ein Beispiel von Aufnahme bes richtigen Ramens

fatt bes bei Aurifaber stehenden unrichtigen ift S. 258. ber I. Abth. "Henningus" st. A. u. W. "Henricus" (Note 2.).

2. Beispiele von Vertauschung ber bei Aurifaber stehenden Ansangsbuchstaben mit den vollständigen Ramen sind: S. 332. der II. Abth. "Philippus" statt Aurifaber's "Ph." (Rote 5.). Beispiele von Beibehaltung solcher Bezeichnungen sind S. 351. der II. Abth. "Mag. R. und N." und "H. K." deren Bedeutung Anm. S. angibt, ebenso S. 354. deri. Abth. "S." (s. Note S.). Namentlich sind die Abkürzungen des Namens Doctor Martin-Luther's in D. M. L., D. L., D. M., M. L., L., M., so oft sie Aurifaber hat, in der Regel beibehalten, auch wenn andere Ausgaben dafür die vollsständigen Wörter haben, weil sie wegen ihrer häufigen Wiedertehr als allgemein verständlich betrachtet sind.

Da ebenso wie die Namen der Personen auch Amt oder Bürde derselben oft durch den bloßen Ansangsbuchstaben des denselben bezeichnenden Wortes oder durch "R.", "N. N." angebeutet ift, so wird das hierbei beobachtete Berfahren wohl am Passendsten hier bei den Namen erwähnt. Dieses ist von zweierlei Art, entweder nämlich ist diese Bezeichnungsweise beibehalten, was besonders dei dem D. (Doctor) und M. (Magister sbisweilen auch Marfgrafs) als allbefannten Bezeichnungen geschehen ist, häusig auch dei dem K. (Kaiser, König, Kursürst), H. (Herzog), F. (Türst), G. (Graf), B. (Bischos) u. a. z. B. S. 154. 267. der I. Abth. H. G. (Kerzog) und G. A. (Graf Albrecht); oder es ist statt solcher Ansangsbuchstaben die volle, und statt "R.", "R. R." die wirkliche Bezeichnung gesetzt, so z. B. S. 350 f. der II. Abth. "Landvoigt" statt des in allen Ausgaben stehenden "R. R."

2. Oder die Kritif betrifft die Form ber Eigennamen. Sierbei fommen folgende Falle vor:

a. Die Namensform, welche Aurifaber hat, ift bie rich = tige und jest übliche;

B. ober fie ift eine, wenn auch zu jener Zeit richtige, boch jest ungewöhnliche;

7. ober fie ift eine offenbar unrichtige.

Bei ben beiben lettern Fallen, bie hier naturlich allein in Betracht fommen, ift auf zweierlei Weise verfahren:

a. Statt ber ungewöhnlichen ober unrichtigen Korm ift bie rich. tige und jest übliche in ben Tert, Die andere aber unter Die Barianten gefett, fo G. 377. 380, ber III. Abth. "Sam" ftatt bes in allen Musgaben ftebenben "Sain"; G. 378 f. berf. Abth. "Saner", "Sanerus" ft. bes in ben Musga, ftebenben "Samer", "Samerus"; G. 155. ber I. Abth. "Simfon" ft. A., St. 11. S. "Samfon"; S. 166. ber IV. Abth. "Abfalom" ft. A., St. u. S. "Abfolon"; C. 583. berf. Abth. "Sohndorf" ft. A., St. u. S. "Senborf;" E. 293. ber I. Abth. "Muguftus" ft. A. "Muguftinus"; S. 184. ber III. u. G. 362. ber IV. Abth. "Maing" ft. A. "Menb"; S. 686. berf. Abth. "Diocletiani" ft. A. "Diocletii"; S. 214. ber III. Abth. "London" ft. bes in ben Ausgg, ftebenben "Lun-"ben; G. 215. berf. Abth. "Drleans" ft. A., St. u. S. "Drliens"; G. 234. berf. Abth. "Gorbonne" ft. A. "Gorben"; S. 311. Derf. Abth. "Lauterbach" ft. A. "Luterbach"; S. 283. berf. Abth. "Bantano"; ft. A. u. St. "Butana"; G. 286. berf. Abth. "Duben" ft. A. "Dieben."

3. Die ungewöhnliche oder offenbar unrichtige Form ist im Terte beibehalten, und die richtige oder jest übliche in einer beigefügten Anmerkung angegeben. So S. 215. 220. der III. Abth. "Oschis" statt "Oschas", S. 231. der III. Abth. "Psacens" (Placentia) st. des jest üblichen "Psacenza"; S. 251. ders. u. S. 456. der IV. Abth. "Uterich" st. Utrecht, S. 299. der III. Abth. "Pad" (Padus) st. des jest üblichen "Po"; S. 309. ders. Abth. "Cameris" st. "Camerino"; S. 372. der II. Abth. "Werlewig" st. "Börlis"; S. 421. ders. Abth. "Kemburg" st. "Kemberg"; S. 35. der III. Abth. "Süpz" st. Süpzis"; S. 57. ders. Abth. "Wölburg" st. "Mühlberg"; S. 69. ders. Abth. "bie Molda" st. "die Mulse"; S. 89. der II. Abth. "Enders" st. "Aundreas."

Ueberall mußte bas lettere Berfahren (analog ben oben ermahnten Wörtern "Drecket", "Endechrist") bei ben absichtlich verbrehten Namen festgehalten werden wie "Gech" st. "Ech"; "Rochlöffel" u. "Roplöffel" st. "Cochläus"; "Grickel" st. "Agricola" "Jäckel" st. "Jacob Schenf"; vgl. 3. B. S. 254. ber III. Abth.; S. 21. u. 650. der IV. Abth. Die Kritif hat fich endlich auch auf die Zahlen, mögen fie durch Zahlzeichen oder Zahlwörter ausgedrückt sein und auf die Zeit oder Bibelstellen oder Anderes sich beziehen, erstreckt, und hierbei die bei Aurifaber allein oder zugleich in andern Ausgaben sich sindenden Fehler zu berichtigen sich bemuht, wobei dann stets die unrichtigen als Varianten augemerkt sind. Beispiele solcher Berichtigungen

- 1. von Jahrzahlen find S. 320. der II. Abth. "1537." ftatt A., St. u. W. "1532."; S. 232. derf. Abth. "1532." ft. A. u. W. "1531."; S. 159. der III. Abth. "1535." ftatt des in den Ausgaben stehenden "1536."; S. 264. derf. Abth. "1518" st. A., S. u. W. "1530.";
- 2. von Zahlen, welche Bibelstellen bezeichnen: S. 13. ber I. Abth. "ber 147. Ps." st. A. "ber 142. Ps." (s. Note 2.); S. 67. bers. Abth. "Ps. 69." st. A., St. u. S. "Ps. 109."; S. 170. bers. Abth. "ber 55. Ps." st. A. u. S. "ber 52. Ps."; S. 243. ber IV. Abth. in ber Ueberschrift von S. 5. "Matth. am 5." st. A., St. u. S. "Watth. am 8."
- 3. von Zahlen, die sich auf Menschen, Gelbsummen u. f. w. begieben: S. 244. der II. Abih. "fünf hundert" statt A., St. u. S. "hundert"; S. 249. der I. Abih. "hundert" st. A. "einem."

#### 3

Neber bie außere Unterscheidung ber im Terte rebenben Personen.

Da diese Tischreden theils Reben Luthers, theils Anderer, theils Bibelstellen enthalten, so war die Absücht, den Tert dieser Ausgabe so zu gestalten, daß man sogleich außerlich die redende Berson ersenne. Zur Erreichung dieses Zweckes gibt es an sich zwei Wege:

a. ben, daß man, so oft eine andere Person zu reben beginnt, in einer neuen Zeile zuerst diese selbst neunt und hierauf ihre Worte solgen läßt. Dieses Versahren, welches bei geschriebenen Gesprächen das gewöhnliche ist, würde hier unendlich viel Raum getosstet und außerdem oft die ausdrückliche Rennung der redenden Verson ersordert haben, wo die Ausgaben einen solchen Ramen nicht baben. Dieses Versahren ist desbalb nur bei der S. 147

ff. ber II. Abth. mitgetheilten Disputation Melanchthon's und Luther's, in Uebereinstimmung mit ben übrigen Ausgaben, angewandt;

b. den, daß man die Reben der verschiedenen Personen hinter einsander sortlausen läßt (denn die aus andern Gründen in vielen Paragraphen gemachten Absätze kommen hier nicht in Betracht) und durch ein anderes überall und ohne großen Auswand von Raum leicht hinzuzusügendes Zeichen die redenden Personen unsterscheidet. Sierzu boten sich die einsachen und doppelten sogenannten Gänsesüßehen dar, welche zu Ansang und zu Ende der Worte einer redenden Person geseht sind, und zwar in solgender Weise:

1. Luther's eigene Worte, sein Name mag nun ausbrudlich genannt sein ober nicht, sie mögen in directer ober indirecter Rede ausgedrückt sein, sind durch ein fache Gansesüßchen, welche vor dem ersten und nach dem letzen seiner Worte
geseht werden, bezeichnet. — Eben diese Zeichen sind auch
denjenigen Worten beigefügt, welche ein Anderer in seiner Nede
als Luther's Worte auführt. Ein Beispiel der letzern Art sinbet man zu Ansang von S. 6. des Anhangs (S. 712. der IV.
Abth.) bei den von Forster mitgetheilten Worten Luther's. Beis
spiele aller übrigen hier angeführten liesert saft sede Seite dieser Ausgabe.

2. Die Worte Anderer, sie mögen in directer ober indirecter Rede ausgedrückt sein, sind meistens durch doppelte Ganfefüßchen zu Ansang und am Ende derselben bezeichnet. — Eben biese stehen häusig auch bei benjenigen Worten, welche

Luther in feiner Rebe als Worte Anderer anführt.

3. Die aus der Bibel angeführten Worte (mit Ausnahme derjenigen, welche nur im Allgemeinen die dadurch ausgedrückten Gedanken enthalten, nicht aber die eigenen Worte der Bibel sind) sind auf die nämliche Weise, wie die Worte Anderer, durch doppelte Gänsessüchen bezeichnet, wenn sie in Luther's Reden vorsommen; sind sie aber in der Rede eines Andern enthalten, welche als solche bereits doppelte Gänsessüchen hat, so ist tieses Zeichen bei der Bibelstelle meistens weggelassen, da es bei diesem ganzen Versahren bauptsächlich darauf ankam, Luther's Worte von den Werten alter Anbern, mogen biefe nun feine Zeitgenoffen ober Berfonen ber Bibel fein, ju unter ich eiben.

4.

Neber bas Berfahren bei ben im Terte angeführten Bibelftellen.

Auch in Bezug auf die Bibelstellen, welche im Terte angeführt sind, ist in unserer Ausgabe ein von Aurisaber's Ausgabe etwas abweichendes Versahren beobachtet, welches, als zur innern Gestaltung des Tertes gehörend, hier gleichfalls dargelegt werden muß. Bei Ansührung biblischer Worte fommen in Aurisaber's (so wie in Stangwald's und Seineccer's) Ausgabe solgende Fälle vor:

- 1. Bei biesen Worten sehlt jegliche Andeutung ihrer Stelle; 3. B. S. 143. §. 107., S. 191. §. 35. 36., S. 207. §. 72. der I. Abth., oder es stehen ganz allgemeine, wie "die heilige Schrift fagt" u. ähnl. 3. B. S. 164. §. 161., S. 167. §. 163. berf. Abtheil.
- 2. Ober es wird blog bie rebente Berjon genannt,
  - a. entweder eine solche, wodurch nur ein Haupttheil der Bibel angedeutet wird, & B. Moses, David (ober das damit gleichbedeutende: der Pfalm, & B. S. 76. der II. Abth.; S. 167. 375. der III. Abth.), Salomon, der Prophet, Christus (ober es ist, als damit gleichbedeutend, das Evangelium genannt, & B. S. 174. der I. Abth.), die Apostel, Paulus, Johannes, & B. S. 67. §. 74. der I. Abth. (Christus spricht), S. 143. §. 106. ders. Abth. (der Prophet spricht), S. 215. §. 97. ders. Abth. (sagen doch die Aposteln), S. 190. 255. 281. 377. 382. ders. Abth. (Paulus);
  - b. ober eine solche, wobei man wenigstens noch zwischen zwei (ober brei) Büchern schwanken muß, welchem von beiden bie Stelle angehöre, so S. 287. ber I. u. S. 307. ber III. Abth. (Samuel), S. 165. 291. ber I., S. 277. ber III. u. S. 289. ber IV. Abth. (Petrus), S. 361. ber III. Abth. (Paulus zun Corinthern), S. 265. bers. Abth. (Johannes in seinen Episteln);
  - c. ober eine folche, woraus man ein einzelnes Buch der Bibel ertennt, 3. B. Zefaias, Zeremias, 3. B. S. 143. \$. 106. der 1. Abth. (Cfaia), S. 286. §. 5. derf. Abth. (Zeremias), S. 196.

- \$. 48. derf. Abth. (Siob); & 338. derf. Abth. (Marcus), &. 194. der III. Abth. (Daniel).
- 3. Ober es wird ber Titel eines einzelnen biblifchen Busches genannt, g. B. C. 41. ber III. Abth. (in Geschichten ber Apostel).
- 4. Ober es wird nicht bloß das bestimmte Buch, sondern auch das Capitel desselben, welches die angeführte Bibelstelle enthält, angegeben, 3. B. S. 211. 285. 291. 304. der l. Abth., oder der einzelne Psalm, 3. B. S. 131. 284. Diese letzte Art der Bestimmung einer Bibelstelle ist in jenen alten Ausgaben ebenso wie in den eigenen Schriften Luther's 1) die speciellste, welche dort überhaupt vorsommen fann, da eine noch speciellere, wo auch die Berse des Capitels angegeben werden, für jene Zeit deshald nicht möglich ist, weil nicht nur in den Original-Ausgaben der Lutherischen Bibelübersehung, sondern auch in vielen darauf solgenden die Berse Abtheilung der Capitel noch sehlt.

In allen biefen Fällen hat Walch in seiner Ausgabe, mit wenigen Ausnahmen, die jest übliche genaue Angabe ber Bibelstelle nach Buch, Capitel und Bers. Diese genauere Bestimmung haben wir überall in unsere Ausgabe aufgenommen, jedoch alles erst von Walch Sinzugesügte eingestammert, um es badurch von dem, was Aurifaber selbst gibt, zu unterscheiben, wozu die oben anzeführten Stellen die Bestimmung einer angesührten Bibelstelle ebenfalls so eingestammert in den Tert gesetz; in der Regel sind die letztern nur als Anmersungen unterhalb des Tertes beigefügt, z. B. C. 326. der L. Abth. Note 6. 7.

# III. Abichnitt.

Grundfäge, welche bei ben Varianten befolgt find.

Es ift fehr natürlich, bag bie verschiebenen Rebactionen biefer Tischreben ihrem oben bargelegten Ursprunge zufolge vielerlei Berschiebenheiten enthalten, beren Ursachen theils in ber Berschiebenheit ber zu Grunde gelegten und benutten Quellen, theils in

<sup>1)</sup> Bgl. mein Bergeichniß ber Original-Ausgaben ber Lutherifchen Ueberfehung fowohl ber gangen Bibel, als auch größerer u. kleinerer Theile u. einzelner Stellien berselben S. IV f.

ben verschiebenen Grundfagen liegen, welche bei jenen Redactionen befolgt find.

Belche Ausgaben ber Tischreben und welche andere Schriften wir bei bieser neuen Ausgabe mit einander verglichen, ift S. LIX ff. angegeben. Das Resultat dieser Vergleichung mit Einschluß besteinigen, was, dem vorigen Abschnitte zufolge, auch aus Aurisaber's Terte bei dieser neuen Ausgabe ausgesondert und in die Barianten verwiesen ift, sommt in dem gegenwärtigen Abschnitte zur Sprache. Bei ber Darlegung ber hierbei befolgten Grundsätze ist zu zeigen:

- 1. mas alles unter bie Barianten gestellt ift, ober, mit andern Worten, von wie vielerlei Urt bieselben find;
- 2. wie biefe bier eingerichtet finb.

### $\mathbf{A}$ .

leber bie verschiedenen Arten der Barianten biefer Ausgabe.

Die Barianten, welche hier in Betracht fommen, laffen fich nach verschiedenen Principien eintheilen:

- 1. nach bem Umfange ber Stellen bes Tertes, worauf fie fich beziehen;
- 2. nach ihrer innern Beich affenbeit.

Wir haben im Folgenden, zur leichtern Uebersicht, bas erstere Brincip vorwalten laffen, indem wir nach bemselben bie hauptclaffen, nach bem lettern aber beren Unterabtheilungen gemacht haben.

Die Barianten biefer Ausgabe betreffen

- 1. entweder gange Baragraphen;
- 2. ober einen ober mehrere Gabe beffelben :
- 3. ober Theile eines Sages (hier mit Ausschluß ber Eigennamen und Zahlen);
- 4. ober Eigennamen;
- 5. ober Bahlen.

# 1.,

Bei ben auf gange Paragraphen fich beziehenden Bariansten fommen folgende Galle 1) vor:

<sup>1)</sup> Bur vollständigern Uebersicht. ber babei vorkommenden verschiebenen Falle find bier auch folche mit angeführt, die in unferer Ausgabe formelt nicht als eigentliche Barianten behandelt find; von biefer Art find die jolg, c. d

- a. Barianten und Tert bruden gang biefelben Gebanfen aus:
  - 1. eine Ausgabe brudt bieselben lateinisch und beutsch, eine andere nur lateinisch ober nur beutsch aus:
    - a. Aurifaber's Ausgabe (allein ober auch eine ober zwei ansbere) 1) hat den lat. Tert nehft ber beutschen Uebersetzung, eine (ober zwei ober drei) 2) andere nur biese Uebersetzung;
    - B. Aurifaber's Ausg. hat nur ben lat. Tert, eine andere hat biefen nebst der beutschen Uebersegung.
  - 2. eine Ausg. brudt bieselben lateinisch, eine andere beutich
    - a. Aurifaber's Ausg. hat ben lat. Tert, eine andere bie beuts fche Uebersetung;
    - 3. Anrifaber's Ausg. hat die beutsche Uebersetung, eine ans bere ben lat. Tert.

Beispiele von 1. a. sind §. 48. 49. des VII. Abschn. (S. 346—348. der I. Abth.), welche bei Aurifaber, Stangwald u. Walch lat. und deutsch, bei Selneccer aber nur deutsch stehen. — Beisp. von 1. \( \beta. \) sind §. 6. des XLVII. Abschn. (S. 246. der IV. Abth.) u. §. 36. des XLVIII. Abschn. (S. 274 f. derf. Abth.), welche Aurifaber, Stangwald und Selneccer nur lat., Walch aber latein. und deutsch, und §. 3. 4. des LXXX. Abschn. (S. 702. derf. Abth.), welche Aurifaber nur lat., Walch lat. und deutsch hat. — Gin Beispiel von 2. a. ift §. 17. des Anhanges (S. 719 f. der IV. Abth.), welcher bei Aurifaber nur lat., bei Walch dagegen nur in deutscher Ueberschung steht. — Beispiele von 2. \( \beta. \) sind §. 2. oder vielmehr §. 2—11. des XIII. Abschn. (S. 146 sp. der II. Abth.), welche Aurifaber und Walch nur in deutscher Uebers., Stangwald und Selneccer aber nur in der Sprache des lat. Originals haben, (während sie in unserer Ausg. auf beiderlei Weise angegeben sind).

b. Varianten und Tert bruden theilmeife verfchiebene Gebanten in berfelben Sprache aus.

<sup>1)</sup> Diefer Jufat ift auch im Folgenden ba, wo Aurifaber's Ausg. erwahnt ift, hingugudenken.

<sup>2)</sup> Auch biefen Bufag hat man im Folgenben, wo eine andere Ausgabe ermahnt ift, hingugubenten.

Beispiele bieser Art sind §. 51. 68, des VII. Abschn. (S. 348 f. 355, der I. Abth.), wobei Stangwald mit Aurisaber, Selneccer u. Walch zwar in den Hauptgedanken übereinstimmt, in der Entwickelung derselben aber von diesen abweicht. Andere Beispiele dieser Art s. S. 349. Note 1. und S. 355. Note 5. ders. Abth. S. 337. Note 2. und S. 346. Note 1. der II. Abth. S. 301. Note 4., S. 605. Note 8. und S. 713. Note 6. der IV. Abth.

c. Als eine britte Art von Barianten, die auf ganze Baragraphen fich beziehen, fonnte man die Bemerkungen betrachten, welche angeben, daß ein ganzer Paragraph in einer oder zwei Ausgaben an eine andere Stelle versett ift, als wo ihn Aurifaber und unfere Ausgabe haben, entweder ohne oder mit innern Bersfchiedenheiten verbunden.

Hieher gehören die Bemerkungen S. 283. Note 1. und S. 287. Note 1. (hier nur das Eingeklammerte) der I. Abth., welche die ganz verschiedene Stellung von §. 9. des V. Abschn. bei Stangwald und Selneccer angeben. In der Regel aber wird die so unendlich häufige verschiedene Stellung der Paragraphen in den verschiedenen Redactionen nicht durch besondere Bemerkungen, sondern lediglich durch die sedem Paragraphen unter seiner Ueberschrift beigefügte Angabe seiner Stelle in den verschiedenen Redactionen angezeigt (vgl. S. LXIV.). — Ein Beispiel von verschiedener Stellung eines Paragraphen, die mit einer innern Verschiedenheit verknüpft ift, sindet man S. 103. der I. Abth. Note 1.

- d. Als eine vierte Art von auf ganze Paragraphen fich beziehenben Barianten fann man hier bie Bemerkungen aufführen, welche anzeigen, daß ein ganzer Paragraph in einer Ausgabe fehle.
- 3. B. S. 628. ber IV. Abth. Note 6. Durch eine folche aussbrückliche Bemerkung aber wird in ber Regel nur das Fehlen eines, Aurifaber'schen Paragraphen bei Walch angezeigt, z. B. S. 243. ber II., S. 663. der IV. Abth.; sehlt ein solcher dagegen bei Stangwald oder Selneccer, so wird dieses meistens indirect dadurch angezbeutet, daß bei der unter der Ueberschrift des Paragraphen stets beizgesügten Angabe der Stellen, an welchen sich berselbe in den versichiedenen Redactionen sindet, nur eine oder zwei von den sonst anzgegebenen drei angesührt sind. So erkennt man aus dieser Angabe

3. B. S. 702 f. ber IV. Abth. bei §. 3. 4. 6., daß diefe § . von Stangwald u. Selneccer weggelassen sind, weil ihre Stelle bloß bei Aurif. nachgewiesen ist; ebenso ersieht man S. 263. der II. Abth. bei §. 2. aus derselben, daß dieser §. bei Seln. sehle, weil er nur bei Aurif. u. Stangw. nachgewiesen; desgl. S. 351. der I. Abth. bei §. 57., daß dieser §. bei Stangw. sehle, weil hierbei nur Aurif. und Seln. angegeben sind.

2.

Bei ben Barianten, welche einen ober mehrere Gage eines Paragraphen umfaffen, find folgende Falle zu unterscheiben:

- a. Barianten und Tert bruden gang biefelben Gedanten aus:
  - 1. eine Ausgabe brudt biefelben lateinisch und beutsch, eine andere nur lateinisch ober nur beutsch aus:
    - a. Aurifaber's Ausgabe hat ben lateinischen Text zugleich mit ber beutschen Uebersetzung, eine andere hat nur ben katein. Text ober nur bie beutsche Uebersetzung;
    - 3. Aurifaber's Ausgabe hat nur ben lat. Text, eine andere aber biefen nebst ber beutschen liebers.;
    - y, Aurifaber's Ansgabe hat nur bie beutsche Uebersetung, eine andere aber biese nebst bem lat. Terte.
  - 2. Gine Ausgabe brudt biefelben lateinisch, eine andere beutich aus:
    - a. Aurifaber's Ausgabe hat ben lat Tert, eine andere bie beutsche Ueberf.;
    - β. Aurifaber's Ausgabe hat bie beutsche Uebersetzung, eine andere ben lat. Tert.

Ein Beispiel von 1. a. ist S. 320 f. der II. Abth., wo Aurif., Stangw., Scin. und Walch die ersten Sase von §. 42. latein. u. deutsch, Schelhorn aber nur latein. hat (f. S. 321. Note 1.). — Beispiele von 1. \( \beta.\) sind S. 245. der II. Abth. (vgl. Note 1. 2.) u. S. 401. der IV. Abth. (f. Note 6. 8.), wo Aurif., Stangw. und Seln. 4 Sase bloß lat. haben, Walch dagegen latein. und deutsch: S. 715. der IV. Abth., wo Aurif. und Walch den Schlußsat von §. 10. des Anhangs nur latein., Stangw. und Seln. aber latein. und deutsch geben (f. Note 8.). Andere Beisp. f. S. 720. Note 10. 12. 13. ders. Abth. — Ein Beispiel von 1. \( \gamma\). ist S. 201. der I. Abth., wo Aurif. in §. 6. einen Sas bloß deutsch, Stangw. aber latein. und deutsch (jedoch mit einiger Berschiedenheit) hat.

Andere Beisp. dieser Act s. S. der III. Abth. Note 6. 9. — Beispiele von 2. a. sind S. 13. u. S. 105. Note 10. der II. Abth., wo die Bibelstelsen, und S. 703. der IV. Abth., wo Melanchthon's Worte in §. 5. bei Aurif., Stangw. und Seln. latein., bei Balch beutsch stehen; S. 217. der I. Abth., wo 2 Säpe, die Aurif. und Walch lat. haben, bei Stangw. und Seln. in beutscher Uebersetzung stehen (s. Note 5.). — Als ein Beispiel von 2. ß. könnte S. 194. der I. Abth. dienen, wo in Note 3. zu dem deutschen Sape Aurifaber's, Stangwald's, Selneccer's u. Walch's aus dem lat. Mscr. der entsprechende lat. angesührt ist.

3. Barianten und Tert bruden biefelben Gebanken mit benfelben Worten, aber in einer verschiedenen Worts folge aus.

Ein Beispiel bieser Art ist S. 321. ber II. Abth. Note 7. bie Wortfolge bei Schelhorn im Bergleich mit ber bei Aurif., Stangw., Seln. und Balch.

b. Barianten und Tert bruden theilweise verschiebene Ge-

Beispiele Dieser Art sind S. 198. Note 5., S. 199. Note 9. ber III. Abth., in welchen beiben Stangw. u. Geln. von Auris. u. Walch theilweis verschiedene Gedanten ausdrücken; andere Beispiele enthalten S. 222. Note 9. und S. 135. Note 1. bers. Abth.

- c. Barianten, welche anzeigen, baß zu bem Terte unserer Ausgabe in einzelnen Ausgaben noch ein ober mehrere Gage hins zugefügt werben. Diese Gage find
  - 1. entweder folde, die in Aurifaber's oder unferer Ausgabe über- haupt nicht enthalten find;
  - 2. oder folche, die in berfelben an einem antern Orte ftehen.

Beispiele von 1. sind: S. 286. ber 1. Abth. Rote 4. ber Zufat bei Aurifaber: bienet ihr benen, S. 256. ber III. Abth. Rote 2. ber Zusah bei Stangw. u. Seln.: bei seiner Abgötterei und salsscher Lehre u. Tyrannei, so lang er barin verharret. — Beisp. von 2. sind S. 222. Note 5. ber III. Abth., wornach bas mehrere Sate enthaltende Stud: Das Leben ist auch — an Kragen gegriffen, welches bei Aurifaber und Walch zu Anfang von §. 95. steht, von Selneccer an bas Ende dieses §. gestellt ist, wo ce im Bergleich mit jenen Ausgaben als ein Zusah erscheint; ferner S. 298. Note 4. bers. Abth., wo Stangw. und Seln. zu Ende von §. 26. die Worte

hingugufügen, welche bei Aurif. u. Watch in §. 11. beffelben Abschr. (f. S. 290. Note 3.) fteben.

- d. Barianten, worin angezeigt wird, bag in einzelnen Ausgaben ein ober mehrere Sage unferes Tertes fehlen. Das hier Fehlende ift von ber Art, bag es
  - 1. entwoder in Aurifaber's ober unferer Ausgabe überhaupt nicht enthalten ift.
  - 2. ober bag es barin nur an einem anbern Orte fteht.

Beispiele von 1. find S. 286. ber I. Abth. Note 2. "Im 106. Pf. — bavon", welche Stangw. u. Seln. fehlen; andere Beispiele enthält S. 143. Note 2., S. 148. Note 6., S. 196. Note 2. 6., S. 200. Note 5. bers. Abth. — Beispiele von 2. find bieselben wie c. 2., benn während sie an ber Stelle, wo sie bei Selneccer oder bei diesem und Stangwald stehen, im Bergleich mit Auris. u. Walch als ein Jusah erscheinen, werden sie da, wo die beiden letzetern diese Sähe haben, als bei Seln. oder bei diesem und Stangw. fehlend betrachtet.

Ift bas fehlende Stud ein solches, bem eine besondere Ansgabe feiner Stelle in ben verschiedenen Redactionen vorangestellt ist. (vgl. oben S. LXIV f.), so wird sein etwaniges Fehlen bei Stangw. und Seln. meistens nicht ausbrücklich angemerkt, sondern indirect (wie das Fehlen ganzer Baragraphen, f. S. LXV. LXXXIX f.) durch die Weglassung der Signatur der Nedaction, worin es fehlt, angedeutet. So wird z. B. das Fehlen der zweiten Halfte von §. 41. des XIX. Abschn. (S. 320. der II. Absch.) bei Stangw. dadurch angeseigt, daß dieses Stud nur bei Aurif. u. Seln. nachgewiesen ist.

- 1. Aurifaber's und unfere Ueberschrift weichen von ber einer andern Ausgabe nur barin ab, baf fie in einer andern Sprache ausgebrudt ift;
- 2. Aurifaber's und unsere Ausgabe hat eine von ber einer ansbern Ausgabe ben ausgebruchten Gebanken nach verschiedene lieberschrift, wobei die Verschiedenheit entweder im Gebrauche anderer Wörter ober in Finzufügung ober Weglassung von einzelnen oder mehrern Wörtern besteht.

- 3. Aurifaber hat gar feine Ueberichrift, in welchem Falle bie in unferer Ausg, ftehenbe einer andern Ausg, entnommen ift.
  - 4. Aurifaber und unfere Ausg, haben bas als Tertworte, mas eine andere als Ueberfchrift hat.

Beispiele von 1. find 6. 4. bes Unhanges (S. 710. ber IV. Abth.), wo Aurijaber und Balch bie Ueberschrift haben : D. M. Luth, de vero usu Psalterii: Gelneccer bie Ueberfetung: Bon bem rechten Rut u. Brauch bes Pfaltere Davibe D. M. L., und S. 7. bes Anbanas, beffen Heberichrift bei Aurifaber lautet: Quomodo apparuit Deus Salomoni, bei Balch aber in ber leberfetung: Auf mas Beife Gott bem Salomoni erschienen. - Alls Beispiele von 2. fonnen bie Ueberschriften berfelben SS. bienen, indem S. 4. bei Stangwald bie abweichende leberfdrift hat: Summa bes gangen Bfalters burchaus, von D. Luther feligen gusammengezogen; und 6. 7. bei Stangw. u. Geln. Die verschiebene : Dregerlen Erichei= nung Gottes, u. G. 63. ber I. Abth., wo in ber Ueberschrift von 6. 65. ber Cat : "Gefunden - Lutheri" bei Stangw. u. Geln. fehlt. - Beispiele von 3. findet man G. 366. ber Il., C. 22. 24. 632. 684. 691. ber IV. Abth. - Gin Beifpiel von 4. ift G. 49. ber 1. 2(bib. 9lote 6.

3.

Die Varianten, weiche Theile eines Saties umfaffen (hier mit Ausschluß ber Eigennamen und Zahlen, welche in ben beiden folgenden Abth. 4. 5. besonders behandelt werden), zerfallen in 4 haupt. Claffen:

- a. in folde, welche von bem Terte gwar im Ausbrude, aber nicht bem Ginne nach abweichen. Sieher gehören:
  - 1. folde, welche benfelben Begriff in einer andern Sprade ausbruden
    - a. entweder allein,
    - B. ober zugleich neben ber im Terte enthaltenen:
  - 2. folde, welche benfelben Begriff in ber Sprache bes Tertes ausbruden, von biefem aber abweichen
    - a. entweber in ben Lauten;
    - B. ober in ben Zeichen;
    - 7. ober in (gleichbedeutenben) Flerionsformen;
    - 8. ober in (gleichbedeutenden) Bildungsformen;
    - E. ober in ber verschiedenen Wahl synonymischer Ausbrude;

5. ober in ber Wortstellung,

ua. entweber ohne irgend eine Berichiebenheit ber Borter, \$\beta\$, ober zugleich mit einiger Berichiebenheit berfelben.

Beispiele von 1. a. find G. 217. ber I. Abth. Rote 4. St. aus Erfahrung ft. ab experientia; S. 405, berf. Abth. Rote 3. W. Die Gunde ft. bas Beccatum; G. 162. ber II. Abth. Rote 2. W. Gi= genichaft ft. qualitas. Andere Beispiele f. G. 105. Rote 3. 6-8. berf. Abth. - Beispiele von 1. B. G. 386. ber III. Abth. Rote 1. St. Gnathone, Schmeichler ft. Schmeichler; S. 720, ber IV. Ubth. Rote 9. St. ad substantiam, jum Wefen ft. ad substantiam. -Beispiel von 2. a. S. 142. ber I. Abth. Rote 5. A. Thalen ft. Dohlen; Rote 6. A. Rreien ft. Rraben; G. 416. ber II. Abth. Rote 2. A. flieben ft. fliegen. - Beispiele von 2, B. G. 272. ber III. Abth. Rote 1. A. R. ft. Raifer; G. 263. Rote 5. W. D. ft. Doctor. G. 640. ber IV. Abtheilung Rote 4. St. und S. Chur= fürft ft. Ch. G. 350. ber II. Abth. Rote 5. in ben Ausga, R. R. (Tert: ber Landvoigt), vgl. C. 353. berf. Abth. Rote 8. - Beifp. von 2. y. G. 404. ber II. Abth. Rote 4. A. thar ft. barf. G. 196 Der III. Abth. Rote 3. A. thurfte ft. burfte. G. 42. berf. Abth. W. weher (Tert: werfer). G. 141. ter I. Abth. Rote 4. W. fiebest (Tert: feutst). - Beifp. von 2. J. C. 481. ber IV. Abth. Rote 1. W. gefährlich (Tert: fahrlich). G. 591. berf. Abth. Rote 5. St. u. S. ableibicht, W. ableiblich (Tert: ableibig). G. 251. ber II. 216th. Dote 2. S. veraltert ft. veraltet. - Beifp. von 2. E. G. 175. ber III. Abth. Rote 4. St. Born ft. Grimm, G. 247. ber II. Abth. Ros te 7. W. welche ft. Die. G. 250. Rote 3. W. lauter ft. eitel. G. 227. berf. Abth. Rote 1. W. unmöglich ft. nicht möglich. - Beifp. pon 2. C. aa. C. 12. ber II. Abth. Rote 5. St. u. S. wir auch ft. auch wir. E. 231. ber I. Abth. Rote 2. W. wir muffen ft. muffen wir. Rote 4. St. u. S. worden war ft. mar worben. - Beifv. von 2, 7, 88, C. 13. ber II. Ubth. Rote 2. S. au bir ft. bire gu. C. 413. Derf. Abth. Rote 4. A., St. u. S. habe und foll ft. habe follen und. G. 63. Der III. Abily. Rote 7. A., St. u. S. ben Rranfbeiten vielen ft. vielen Rranfbeiten.

b. in folche, welche ftatt ber im Terte ftehenden Worter andere, ber Bebeutung nach mehr ober weniger bavon verichiebene haben. Bu biefen gehören:

1. folde, bie ftatt ber Wortformen bes Tertes andere For-

men berfelben Borter ober Bortftamme enthalten. Diese Berichiebenheit ber Korm besteht

a. entweder in einer Berfchiedenheit ber (auch in ber Bebeutung verschiedenen) Flexionsform, nämlich in einer Berschiebenheit

aa. bes Genus.

ββ. bes Numerus,

yy. bes Casus,

dd. des Comparationsgrades,

ee. ber Perfon,

ζζ. des Tempus,

nn. bes Modus,

99. bes Genus Verbi,

u. oder in zwei biefer Berichiedenheiten zugleich 3. B. von Numerus und Berson, oder von Tempus und Modus.

3. ober in einer Berichiebenheit übrigens gleichlautender Rede-

2. ober in einer Berschiebenheit ber (auch in ber Bedeutung verschiebenen) Wortbilbungsform, indem

au. entweber bie eine Ausgabe bie einfachere Stamm:

ββ. ober bie eine bie einfache, eine andere bie zufam= mengefeste,

27. ober beibe verichiebene Ableitungsformen ober Bufammenfegungen beffelben Stammwortes haben.

Beispiele von a. sind: aa. S. 329. der l. Abth. Note 9.: St. cine st. einer. S. 32. der IV. Abth. Note 4.: A., St. u. S. das Ablaß st. der Ablaß. S. 229. Note 1. W. solcher Finsterniß (Tert: solchem Finsterniß). S. 311. ders. Abth. Note 2. St. es st. er. — \$\beta S. S. 248. der l. Abth. Note 5.: W. denselben (Acc. Sing.) st. dieselben. S. 328. ders. Abth. Note 1.: Faust st. Faust st. Faust. S. 56. ders. Abth. Note 4.: A. sind st. ist. — \$\gamma \gamma \

te 2. St. u. S. großen ft. größten. - Et. G. 242. ber II. Abih. Rote 2. St. achten fie boch ft. boch achten wir. G. 95. ber III. Abth. Rote &. St., S. u. W. constitui ft, constituit. - ZZ. S. 216. ber I. 216tb. Rote 1. St. u. S. foll ft. follte. S. 57. berj. Abth. Rote 7.: St. u. S. hat ft. gehabt. G. 13. berf. Abth. Rote 6 .: W. fein ft. mare; ebenjo S. 12. Note 7. - 17. S. 217. dec I. Abth. Rote 9.: W. habe ft, bat. G. 148, berf. Abth. Rote 4.: S. foll u. muß ft, folle . u. muffe. G. 200. berf. Abth. Rote 6.: W. werbe ft. wirb. G. 66. berf. Abth. Rote 3 .: St. u. S. ehren noch achten (Infinitiv) ft. ehret noch achtet. - 99. S. 540. ber IV. Abth. Rote 1, St. u. S. transferre ft. transferri. - u. Numerus u. Berfon: G. 329. ber I. Abth. Rote 5.: St. u. S. glaube ich ft. glauben fie; Tempus u. Modus: G. 217. berf. Abth. Rote 8 .: W. habe ft. hatte. E. 13. berf, Abth. Rote 8 .: W. muffe ft. mußte. G. 204. berf. Abth. R. 6 .: St. u. S. hatte ft. hat. - Beifpiele von B. G. 384. ber 1. Abth. Rote 2. W. mit ernftem ft, mit Ernft. G. 63, der II. Abth. Rote 7. W. Berftand haben ft. verftanden haben. - Beifpiele von y. au. C. 458. ber IV. Abth. Rote 3. St. u. S. Orbnung ft. Berordnung. C. 257. der 1. Abth. Rote 5. St. u. S. erichlagen ft. gefchlagen. C. 212. derf. Abth. Rote 2. W. gudten ft. gudtigen. G. 80. ber II. Abth. Note 2. W. verzagt ft. unverzagt. - Beifp. von v. 88. G. 257. ber 1. Abth. Rote 2. St. u. S. annehmen ft. nehmen. G. 715. ber IV. Abth. Rote 6. W. Buchbruderen (Tert: Druderen). G. 720. berf. Abth. Rote 8. St. u. S. immer ft. immerbar. G. 48. ber II. Abth. Rote 1. St. u. S. gefaget ft. zugefaget. - Beifp. von y. yy. C. 683. ber IV. Abth. Rote S. St. u. S. Bebinge ft. Gebinge. C. 243. Der I. Abth. Rote 4. W. belohnet ft. verlohnet. E. 124. Derf. Abth. Rote 4. W., St. u. S. Wunderwerfe ft. Wunderzeichen. C. 158. der III. Abth. Rote 6. St. u. S. vermocht ft. ubermocht.

2. folde die fratt ber Worter bes Tertes gang verichiedene enthalten. Sierbei laffen fich unterscheiben:

u. Barianten, Die nur Gin Wort umfaffen,

β. Bar., die mehr als Gin Wort umfaffen, von benen au. entweder nur eins ein vom Terte gang verschiebenes ift, ββ. ober alle gang verschiebene Wörter find.

Beispiele von a. find S. 326, der I. Abth. Rote 8.: St. u. S. Natur st. Berson. Note 9.: St. drum st. noch. S. 61, der III. Abth. Note 3. A. u. W. Gardinal st. Guardian. — Beisp. von 3.

find: aa. S. 385. ber I. Abth. Note 4.: St. ohn allen Schein ft. ohn alle Schen. S. 230. ber III. Abth. Note 5.: A. neibischen u. ratsseligsten ft. neibischsten u. rachseligsten. — ββ. S. 184. ber II. Abth. Note 2. St. fann ers st. vermag sie es. S. 271. bers. Abth. Note 8. St. u. S. hilsts doch st. druhets. Bgl. auch S. 169. ber I. Abth. Note 1.

- c. Solche, bie von bem Terte burch einen Bufat zu beffen Borten abweichen. Diefer Bufat besteht
  - 1. entweder in Ginem Worte ober in ber Unbeutung beffelben,
  - 2. ober in mehrern Wörtern, und ift in beiden Fallen

a. entweder die einzige Ubweichung,

β. ober es findet zugleich noch eine anbere Abweichung von ben Tertesworten Statt.

Beispiele von 1. a. sind S. 327. ber I. Abth. Note 4. u. S. 673. ber IV. Abth., wo Stangw. u. Seln. "und" hinzusügen, S. 51. ber II. Abth. Note 1. St. u. S. die Bernunft st. Bernunft. S. 180. bers. Abth. Note 5. St. u. S. S. Paulus st. Paulus. — Beisp. von 1. \beta. S. 50. ber II. Abth. Note 4. St. und die seine st. und seiner. — Beisp. von 2. a. S. 288. der II. Abth. Note 1. St. man in solchem Fall st. man. — Beisp. von 2. \beta. S. 99. der I. Abth. Note 1. St. ihm nun nicht st. nichts.

- d. Solche, bie von bem Texte burch eine geringere Bahl ber Wörter abweichen, indem
  - 1. entweder Gin Wort bes Tertes ober bie Undeutung eines folchen,
- 2. ober mehrere Wörter besselben in einer anbern Ausg, sehlen. Beispiele von 1. sind S. 326. der I. Abth. Note 1. "du" sehlt St.; Note 10. "andern" sehlt St. u. S. S. ders Abth. Note 8. "D." sehlt St. u. S. Beisp. von 2. S. 34. der II. Abth. Note 1. "so saut" fehlt St. u. S. S. 393. der I. Abth. Note 3. "das in dieser Sache" sehlt St. u. S.

#### 4.

Die Barianten, welche fich auf Eigennamen beziehen, ger- fallen gleichfalls in 4 Claffen:

a. Solche, welche nur in ber Form ober Bezeichnung bes Ra= mens vom Terte abweichen. Dahin gehoren

1. Die, wobei auf ber einen Seite bie veraltete ober vers Dr. Luthers Tifchr. IV. berbte ober ausländische, auf ber andern bie jest üb= liche, unverberbte, einheimische Ramensform fteht:

- a. der Tert hat die veraltete ober verberbte, die Bar. die andere;
- 8. ber Tert hat die jest übliche, richtige, einheimische, die Bar. die entgegengeseste;
- 2. bie, wobei auf ber einen Seite ber volle und wirkliche Rame, auf ber andern ber abgefürzte ober bloß burch R., N.R. angebeutete fteht:
  - a. ber Tert hat ben vollen (ober mirflichen) Ramen, bie Bar. ben verfürzten (ober R.R.);
  - β. die Bariante hat den vollständigen, wirklichen, ber Tert ben abgefürzten oder R., N.R.
- 3. folde, welche nur in ber Flerionsform von ber Mamensform bes Tertes abweichen.

Beispiele von 1. a. find G. 215. ber III. Abth. Rote 2. St. Ofchat (Text: Dichit). G. 221. berf. Abth. Rote 3. W. Grego. rius (Tert: Gegorgius). - Beifp. von 1. 8. G. 155. ber I. Abth. Rote 3. A., St. u. S. Samfon (Tert: Simfon). G. 149. berf. Albth. Rote 3. S. Elia ft. Cliab. G. 624. ber IV. Albth. in ben Ausgg. Abifa (Tert: Afiba). S. 127. ber III. Abth. Rote 3. A. u. W. Dieben, St. Thieben, S. Tuben (Tert: Duben). G. 184. berf. Abth. Rote 1. A. Ment (Text: Mainz). S. 214. berf. Ubth. Rote 3. in ben Ausga. Lunden (Tert: London). G. 215. berf. Abth. Rote 5. A., St. u. S. Orlient, W. Orlit (Text: Orleans.). G. 280. berf. Abth. Rote 5. in ben Ausgg. Die bohm. Form: Matiesto (Tert: Matthias). - Beifp, von 2. a. G. 332. ber II. Abth. Rote 5. A. Ph. ft. Philippus. — Beifp. von 2. β. G. 296. ber I. Abth. Rote 5. W. Melanchthon ft. M. G. 288. 246. 374. ber II. Abth. W. Philippo ft. Ph. G. 385. ber III. Abth. Rote 1. St. Leipzig ft. g. S. 271. ber 1. Abth. Rote 1. lat. Mfcr. Meldbior Lotther ft. M.M. vgl. auch G. 259. Note 13. u. G. 262. Note 4. 5. ber III. Albib., wo St. S. G. (b. i. Bergog Georg) ft. N.N. hat. - Gin Beifp. von 3. ift G. 252. ber II. Ubth. Rote 2. A. Romam (Tert: Roma).

Anmerkung. Hierbei sind befonders die Barianten des lat. Manuscriptes der Tischreden von großem Augen, da hier oft der volle und wirkliche Name steht, wo die Ausgaben ihn bloß durch ben Anfangsbuchstaben ober R., N.R. anbeuten, wobei bisweilen bei bem Aufzeichner (ober Herausgeber) bie Absicht einer Berhüllung bes wahren Namens obzuwalten scheint (wgl. unten S. CXVIII f.). b. Solche, welche andere Namen (volle ober bloß beren Anfangsbuchstaben) statt ber bes Tertes enthalten:

- 1. entweder verschiedene Ramen berfelben Berfon,
- 2. ober Ramen verschiebener Berfonen ober Derter.

Gin Beispiel von 1. ist S. 23. ber 1. Abth. Rote 1. D. Mart. st. D. Luther. — Beisp. von 2. sind S. 229. ber III. Abth. Rote 3. St. u. S. Crasmus st. Csaias. S. 286. ber I. Abth. Rote 1. A., St. u. S. Csaias st. Jeremias. S. 258. bers. Abth. Rote 2. A. u. W. Henricus st. Henringus. S. 251. bers. Abth. Rote 2. A. Ungustimus st. Augustus; ebenso S. 452. ber IV. Abth. Rote 2. A. Augustimus st. Augustus; ebenso S. 452. ber IV. Abth. Rote 1. bei W. S. 270. ber I. Abth. Rote 4. St. u. S. Salzburg st. Witzsburg. S. 57. bers. Abth. Rote 4. W. Jarpath st. Sunem. S. 239. ber II. Abth. Rote 3. W. H. B. G. st. H. D. M.

- c. Solde, welche zu bem Terte einen ober mehrere namen (volle ober blog bie Anfangsbuchft. berfelben) hingufegen:
  - 1. entweder folde, Die bloß zur genauern Bezeichnung der im Terte angegebenen Perfon oder zur Vervollständigung ihres hier fichenden Ramens bienen,
  - 2. ober folde, welche neue, von ben im Terte genannten verfchiebene Berfonen ober Derter beifugen.

Beispiele von 1. sind S. 102. ber I. Abth, Note 1. St. in D. Martini st. ins Doctoris. S. 382. ber III. Abth, Note 1. S. M. Philippo st. M. vgl. auch S. 524. ber IV. Abth, Note 6. St. D. Brücf st. Er. S. 534. bers. Abth. Note 8. W. D. M. Luther st. D. Mart. S. 452, bers. Abth. Note 6. St. u. S. D. M. L. st. D. M. E. st. D. M. S. 65. ber 1. Abth. Note 2. St. Nicolaus be Cusa st. Cusa. S. 11. ber III. Abth. Note 9. St. u. S. Casparum Zeunerum st. Casparu. — Ein Beisp. von 2. ist S. 311. ber III. Abth. Note 4., wo Stangw. u. Seln. vor ben im Terte stehenden Ortsnamen noch Tübingen, Grypswald beifügen.

- d. Colde, worin ein im Terte stehenber Rame (ein voller ober ein burch feinen Anfangebuchft. angebeuteter) fehlt. Diefer ift
  - 1. entweder ein folder, welcher ohne Beranberung bes ausgebrudten Gedanfens wegbleiben fann,
  - 2. ober ein folder, beffen Weglaffung ben Bebanten veranbert.

Beispiele von 1. sind S. 586. der IV. Abth. Note 6. St. u. S. D. L. st. D. M. L., ebenso S. 652. Note 2. bei W. S. 586. Note 11. St. D. Mart. st. D. M. L., ebenso S. 648. Note 1. u. S. 720. Note 3. bei St. u. S. S. 8. der 1. Abth. Note 7., wormach St. u. S. bloß Philippum st. Philippum Melanchthonem haben. S. 311. der I. Abth. Note 1., wo "Marien" bei W. sehlt, ohne daß badurch im Gedanken selbst eine Aenderung entsteht (vgl. auch S. 329. der IV. Abth. Note 16. St. der Mann st. Hieronymus). — Beisp. von 2. sind S. 65. der l. Abth. das bei St. u. S. sehlende Antiphon, S. 263. der III. Abth. Note 2. die Weglassung von Ausgustus bei Stangw.

Anmerkung. Zu bieser Rubrik ber Namen können auch die verschiedenen Bezeichnungen biblischer Bücher, so viel deren unter ben Barianten vorsommen, gezogen werden. Beispiele sind S. 402. der IV. Abth. Rote 4. A. u. W. das 3. Buch Esther st. das 3. Buch Esthere, und die, welche sich auf die mit LXX. u. Vulg. übereinstimmende Bezeichnung der beiden Bücher Samuelis als 1. u. 2. Reg., und der beiden Bücher der Könige als 3. u. 4. Reg. beziehen, vgl. S. 117. der III. Abth. Note 3. S. 89. der IV. Abth. Note 2. 6. S. 516. ders. Abth. Note 4. Andere Adweichungen der bei Aurischer schweie Stangw. u. Seln.) üblichen sat. Bezeichnung biblischer Bücher, wie Genes., Erod., Actor. statt Balch's deutscher: 1. 2. B. Moss., Apost. sind in der Regel nicht weiter anzeinerft, vgl. jedoch S. 583. der IV. Abth. Note 2. W. im 5. Buch Moss sie. Deutter.

1

Die auf Bahlen fich beziehenden Barianten betreffen a. entweber bie Beit:

- 1. Jahre,
- 2. Monate,
- 3. Tage;
- b. ober Stellen biblifder Bucher (ober ber Claffiter):
  - 1. biblische Bücher,
  - 2. Capitel,
  - 3. Pfalmen ;
- e. ober andere gahlbare Gegenstände.

Beispiele von a. 1. find S. 417. ber IV. Abth. Rote 10. St. u. S. 1519. st. 1539. S. 435. bers. Abth. Rote 4. St. 1506. ft.

1511. C. 652. berf. Abth. Rote 5. W. 1531. ft. 1532. C. 644. berf. Abth. Rote 7. St. 80 Rabr ft. 85 Rabr. - Alls Beifp. von a. 2. wurden eig. nur folde bienen fonnen, wo in Tert u. Bar. bie Monate gegablt find; ba ich aber ein Beifv, Diefer Art nicht zur Sand habe, fo führe ich ein auf Monatonamen fich begie= benbes an : G. 239. ber II. Abth. Rote 4. St. u. S. Martii ft. Maii. - Beifp, von a. 3. G. 366. ber III. Abth. Rote 3. lat. Mfcr. 21. April ft. 19. April. G. 645. ber IV. Abth. Rote 5. W. 9. Nov. ft. 10. Nov. - Beify, von b. 1. S. 590. ber IV. Abth. Rote 4. W. irrig 2. Sam. (Tert: 1. Sam.). S. 500. berf. Abth. Rote 2. W. falichl. 2. Betr. (Tert: 1. Petr.). Barr. wie G. 589. berf. Abth. Rote 3. W. 1. Kon. (Tert: 3. Kon.) gehören theils bieber, theils in bie vorhergeh, Unmerfung. Alls eine auf bas Buch eines Classifere fich begiebenbe Bar. gehört bieber G. 269. ber IV. Abth. Rote 1. W. Plin. lib. 10. ft. Plin. lib. 20, - Beifp, von b. 2. find G. 612. ber IV. Ubth. Rote 4. St. u. S. Jer. 21. ft. Jer. 31. C. 559. berf. Abth. Rote 6. A., St. u. S. Rom. 13. ft. Rom. 12. C. 19. ber I. Abth. Rote 13. A. irrig Joan. 8. ft. Joh. 12. - Beifp. von b. 3. G. 13. ber 1. Abth. Rote 2. A. 142, Bf. ft. 147. Bf. S. 67. berf. Abth. Rote 3. A., St. u. S. 109. Pf. ft. 69 Bf. G. 672. ber IV. Abth. Rote 12. A., St. u. S. 115. Bf. ft. 116. Bf. - Beijv. pon c. find G. 197, ber I. Abth. Rote 1. St. u. S. neunzig ft. fechozig Menfchen. G. 249. berf. Abth. Rote 10. A. einem ft. hundert. E. 216, ber III. Abth. Rote 6. St., S. u. W. 40 ft. 60 Grofcben.

Anmerkung. Statt in einer besondern Abtheilung, mögen hier bei den bereits erwähnten Bibelstellen auch die Barianten angeführt werden, welche sich auf die Auslafsung einzelner Bid belstellen, welche Aurifaber hat, bei Stangw., Seln. oder Walch beziehen. Dergleichen sind S. 353. der II. Abth. Rote 12. 1. Cor. 2. fehlt St., S. u. W. S. 167. der III. Abth. Note 5. Hebr. 2, 7. fehlt St. u. S. S. 29. der I. Abth. Note 5. (2. Samuelis 1.) 1) fehlt W.

<sup>1)</sup> Diefe Bibeiftelle zeigt, daß die S. LXXXVI. angegebene Reget, nach wetscher bie erft von Walch beigefügten Bibeiftellen, Capitel ober Berfe eingetlammert feien, nicht ohne Ausnahme fei, indem hier eine fogar bei Walch fehlende Bibeiftelle bereits in der Aurifaber'ichen Ausg. eingeklammert ift.

# B.

Heber bie Einrichtung biefer Barianten.

Bei ber Ginrichtung ber Barianten biefer Ausgabe fommt in Betracht

- 1. Die gegenseitige Berweifung von Text und Barianten,
- 2. Die Stellung ber verweisenben Bahlen,
- 3. Die innere Ginrichtung ber Barianten.

## 1.

Die gegenseitige Berweisung von Text und Bariante auf einander. Gammtliche Barianten, Die ju einer Columne bes Tertes gehören, fteben auf biefer felbft 1) unterhalb bes Tertes, ent= weder allein, ober mit erlauternben Unmerfungen vermifcht. Sebe ift mit einer Bahl verschen, welche auf die gleiche Bahl bes Textes verweift, wodurch die Stelle, wozu die Bariante gehort, bezeichnet wird. Diefe Bahlung geschieht columnenweise, indem biefelbe bei jeber Columne wieder mit 1 beginnt. - Da, mo auf einer Columne ein Wort mit berfelben Bariante ber namlichen Ausgaben zwei ober mehrere Dale anzugeben fein wurde, ift bicfes oft nur ba, wo es zuerft bamit vorfommt, ausbrudlich geschehen, bei ber Wieberfehr biefes Wortes aber bie Bariante nicht wieber= holt, fondern nur bem Tertworte biefelbe auf die Bariante hinweifenbe Bahl, welche bas erfte Mal bei bem Worte ftand, beigefest, um bamit auf Die bereits angegebene Bariante ju verweifen. Go ift 3. B. G. 716. ber IV. Abth., wo "Wetfchfer" 3 Mal vorfommt, wofür St. u. S. jebes Mal "Betfcher" haben, biefe Bar. nur bas er= fte Mal ausbrudlich beigefügt, bei bem 2. und 3. Male nur bie tas 1. Mal babei fichende Bahl, welche auf biefe Bar, verweift, im Terte wiederholt.

### 2.

Die Stellung ber im Terte auf bie Barianten verweifens ben Zahlen. Diese ist nach ber verschiebenen Art ber Barianten eine verschiebene.

a. Bei Barianten, welche ben gangen Paragraph ober ein gro-

<sup>1)</sup> hiervon machen blog bie Navianten eine Ausnahme, welche auf biefer Golumne nur beginnen, auf ber folgenben aber enbigen, weil bie, gu ber fie gestorn, fie nicht gang gu foffen vermochte, g. 28. S. 432. Rote 4, ber IV. Abth.

Berce Stud beffelben umfaffen, steht bie barauf verweisenbe Baht im Terte

- 1. entweder por bem erften Worte,
- 2. ober nach bem erften Worte,
- 3. ober (und zwar meistens) nach bem letten Borte biefes Baragraphen ober Studes.

Gin Beispiel von 1. ift G. 130. ber II. Abth., wo bie Bahl, welche auf die Bariante, Die bas Fehlen eines bebeutenben Theiles biefes S. bei St. melbet, por bem erften Worte biefes fehlenben Theiles fieht. Auf baffelbe lauft es hinaus, wenn bie auf eine folche Bar. hinweisenbe Bahl hinter bas lette Bort, welches bie anguführende Ausgabe mit bem Terte unferer Ausg. gemein bat, gefest wird, benn auch fo fteht fie por bem erften Worte ber betreffenden Stelle, wenngleich in anderer Beife, als in bem porherach. Beisviele. Go G. 142. ber III. Abth. bie Bahl 4. und G. 222. berf. Abth. bie Bahl 9. Die Bar. lautet bann; Das Folgenbe fehlt ... (3. B. St.). - Gin Beifpiel von 2. ift G. 106. ber III. Abth., wo bie auf die Bar. 9. "Das Folgg. fehlt St." hinweisende Bahl im Texte nach bem erften Borte biefes Studes fteht. - Beifpiele von 3. find G. 73. ber I. Abth., wo bie auf Bar. 1., welche einen gangen S. umfaßt, im Terte verweisende Bahl am Ende bes S. ftebt. ebenfo S. 166. ber III. Abth, die auf die Bar. 2., Die gleichfalls einen gangen S. umfaßt, verweisenbe Babl bes Textes.

b. Bei Barianten, welche fich auf einzelne Sage ober Borter begiehen, und entweder ftatt berselben andere Sage ober Borter enthalten, ober bas Fehlen berselben in einzelnen Ausgaben
anzeigen, steht bie barauf verweisende Zahl bes Textes stets nach

biefem einzelnen Sage ober Worte.

Beispiele bieser Urt sind S. 152. ber I. Abth., wo bie auf Note 1. und 3., welche bas Feblen einzelner Wörter anzeigen, hin-weisenben Zahlen im Terte hinter biesen Wörtern stehen. S. 155. bers. Ubth., wo bie auf Note 4. und 6., welche fehlenbe Sate entshalten, hinweisenben Zahlen gleichfalls hinter biesen Saten im Terte stehen.

- c. Bei Barianten, welche einen Bufat zu einem Sate ober Worte bes Tertes enthalten, fteht Die barauf verweisenbe 3ahl
  - 1. entweder nach bem Worte, worauf in der einen Ausgabe jener Bufag unmittelbar folgt;

2. ober nach bem Worte, welchem in ber einen Ausg. ber Bufat unmittelbar worangeht.

Beispiele von 1. sind S. 689. der IV. Abth., wo die auf Bar. 10. verweisende Zahl im Terte nach dem Worte steht, worauf dieser Zusaß folgt; ebenso S. 690. ders. Abth. die auf Bar. 3. verweisende Zahl des Tertes. — Beispiele von 2. sind S. 574. ders. Abth. die auf Bar. 3. 5. 7. verweisenden Zahlen, die im Terte nach dem Worte stehen, welchem der in der Bar. angezeigte Zusaß unsmittelbar vorangeht.

3.

Die innere Einrichtung ber Barianten. Diese wird theils burch ben Umfang, theils burch bie innere Beschaffenheit berselben bebingt.

a. Barianten, welche ganze Paragraphen umfassen, und statt ber Tertworte an bere haben, beginnen in ber Regel mit ben Borzten: Bei ... (3. B. bei Stangwalb) lautet bieser S. (ober biese Rebe, Historie ober bgl.) so:, worauf bann ber vollständige Pazragraph bieser Ausgabe, von Gansesüchen eingeschlossen, folgt.

Beispiele dieser Art sind S. 73. der I. Abth. Note 1., welche mit den Worten beginnt: Bei Stangwald a. a. D. lautet diese Nede also: "...", ebenso S. 355. ders. Abth. Note 5. S. 297. der II. Abth. Note 5. Stangw. giebt a a. D. diesen S. mit folgenden Worten: "..." S. 3. der III. Abth. Note 5.; bei Stangw. lautet diese Historie also: "..."

b. Barianten, welche einen ober mehrere Sate in ber Weise ums fassen, baß sie statt berfelben andere haben, sind meistens so eingekleibet: ... (3. B. St.): "..." st. ..., indem erst die Signatur der die Bariante enthaltenden Ausgabe, dann die abweichenden Worte berfelben, von Gänsesüchen eingeschlossen, darauf mit vorangestelltem st. (statt) die dasur im Terte stehenden Worte folgen; — oder auch so: Bei ... heißt es statt "..." also: "..."

Beispiele ber erstern Art sind: S. 357, ber I. Abth. Rote 7. St. u. S. , . . . " st. . . — Ein Beisp. ber lettern Art ist S. 21, ter III. Abth. Note 5. Bei Stangw. heißt es statt ,, . . . " also: ,, . . . " c. Barianten, welche sich auf Theile eines Sapes beziehen, und von ber Art sind, baß sie statt ber Tertesworte andere has ben, sind

1. entweder (u. zwar meiftens) fo eingerichtet: ...: ".... " ft....,

indem zuerst die Signatur der einen oder mehrern Ausgaben, welche die Bariante enthalten, dann die Bariante selbst, von Gänsesüchten eingeschlossen, angeführt, hierauf aber mit vorzangestelltem st. die Worte, welche dafür im Texte stehen, verzzeichnet sind. — Wenn zu einem oder mehrern auf einander folgenden Textesworten verschiedene Ausgaben verschiedene Barianten haben, so wird das Wort (oder die Worte) des Textes nicht bei seder Wariante wiederholt, sondern erst nach der letzten dazu gehörenden Bariante erwähnt.

2. ober auch so: ...: "....", indem nach der Signatur der bie Bariante enthaltenden Ausgabe bloß die Worte dieser Bar. angegeben werden, ohne Beisügung der Tertworte, statt der ren jene Bar. steht, wobei dann dem Leser überlassen wird, sich mittelst der im Texte bei dem Worte, worauf die Bar. sich bezieht, stehenden Zahl jenes selbst hinzuzudenken.

Beispiele von 1. und zwar aa. von einfachen Barianten sind: S. 289. der I. Abth. Note 1. W. "werden" st. werdet. Note 4. St. "sommen mögen" st. mögen sommen. bb. Bon mehrfachen Barr.: S. 402. ders. Abth Note 1. S. "daß"; W. "wo"st. da. Note 2. St. u. S. "tönnte hinlegen"; W. "hinlegen sönnte" st. hin sonnte legen. Note 3. St. "dieweil"; S. "und dieweil" st. weil. — Beisp. von 2. sind S. 21. der III. Abth. Note 6. St. "stehet" (Text: stehe). S. 130. ders. Abth. Note 1. St. u. S. "gerecht und fromm" (Text: fromm und gerecht); ebenso hier Note 2. 5—8.

Anmerkung 1. Wenn in solchen Barianten nur die Anfangs und End » Wörter von den ihnen im Terte gegenüberstehenden verschieden, die dazwischen liegenden aber identisch sind,
so wird theils zur Abkürzung, theils zur leichtern Ueberblickung des
eigentlich Berschiedenen statt dieser identischen ein Strich gesetht z. B.
S. 57. der I. Abth. Note 3. St. u. S., "nach Leib — trachten" st.
um Leib — brachten (wo der Strich statt der in Tert und Bariante
identischen Worte: "und Seele, Gut und Chre" steht). — Auf dieselbe Weise sind auch da, wo zu einzelnen, nicht weit von einander
entsernten Wörtern Barianten derselben Art und aus denselben Ausgaben anzusühren waren, diese, statt bei sedem dieser Wörter einzeln angegeben zu werden, disweiten in Eine zusammengezogen,
indem statt der dazwischen stehenden Wörter, die in den anzusührenben Ausg. mit unserem Terte identisch sind, Striche gesett worden,

8. B. S. 259. ber II. Abth. Note 3. A., St. u. S. "machten — hickten — erdachten" (Tert: Ausschüffe machte, Rathschläge hielte Practifen und Ränfe erbachte).

Anmerkung 2. Barianten, welche die im Terte lateinisch ausgebrückten Gebanken in deutscher Uebersetzung enthalten, sind nicht immer ausdrücklich angegeben (wie es 3. B. S. 162. der II. Abth. Note 2. W. "Eigenschaft" st. qualitas, geschehen ist), sondern bisweilen nur summarisch angebeutet, so S. 405. der I. Abth. Note 6.: W. gibt diese und die solg. lat. Wörter in deutscher Uebers. S. 262, der II. Abth. Note 2.: W. gibt die lat. Worte dieser Rede in deutscher Uebersetzung.

d. Barianten, welche fich auf bie Wortfolge beziehen, find auf breierlei Beife eingerichtet:

1. entweder fo: ..., "ft. ..., indem nach ber Signatur der bie Bar. enthaltenden Ausgabe die Worte derselben, von Ganfesüßchen eingeschlossen, und darauf die bes Textes, mit vorangestelltem ft. angegeben werden;

2. ober fo: ..., ......, indem blog die abweichende Wortfolge ber Bar. nebst vorgesetter Signatur ber Ausgabe, welche sie enthält, ohne die ihr gegenüberstehenden Textesworte verzeichenet find;

3. ober so: "..." steht bei ... vor (ober: nach) "...", ober: "..." folgt bei ... nach (ober: auf) "...", indem guerst bas einzelne Wort, bessen Stellung allein abweicht, von Gansesche, chen eingeschlossen, angegeben, bann nach ben Worten: steht bei ober folgt bei die Signatur ber Ausgabe, worin seine Stellung abweicht, genannt und hierauf, nach vor ober nach ober auf, bas Wort, vor ober nach welchem es in dieser Ausgesteht, mit Gansesuben eingeschlossen, genannt wird.

Beispiele von 1. sind S. 198. ber I. Abth. Note 2. St., S. u. W. auch sonst st. sonst auch. S. 199. berf. Abth. Note 3. W. "so eine" st. eine so. — Beisp. von 2. sind S. 88. ber III. Abth. Note 8. St. u. S. "er ward" (Tert: ward er). Note 9. St. u. S. "täglich an" (Tert: an täglich). S. 130. bers. Abth. Note 1. St. u. S. "gerecht und fromm" (Tert: fromm und gerecht). — Beisp. von 3. S. 229. ber I. Abth. Note 3. "es" solgt bei W. erst auf "Schap." S. 136. ber III. Abth. Note 6. "baraus" steht bei St. u. S. erst nach "ebele Gesteine."

- e. Barianten, welche einen Bufat gu ben Tertesworten enthalten, find auf funferlei Beife eingerichtet:
  - 1. entweder fo: ... nach "...." Zusaß: "....", indem zuserft die Signatur ber den Zusaß enthaltenden Ausgabe, dann mit vorgesetztem nach das zwischen Ganfesüßchen stehende Textwort, auf welches in dieser Ausg. der Zusaß solgt, genannt, und hierauf mit dem vorangestellten Worte Zusaß (oder: sett hinzu) das hier Hinzugesetzt angegeben wird;
  - 2. ober fo: ... Zusaß: "....", indem blog die Signatur ber Ausgabe, die den Zusaß enthält, nebst diesem selbst angeführt wird. Barianten dieser Art sind siets so aufzusassen, daß der darin genannte Zusaß unmittelbar nach bem Tertworte folgt, bei welchem die auf diese Bar. hinweisende Zahl steht;
  - 3. ober fo: ... vor "... " Zusat "... ", indem nach der Signatur ber Ausgabe gunächst bas Tertwort, vor welchem in biefer Ausg. ber Zusat steht, und bann bieser Zusat selbst angegeben ift;
  - 4. ober fo: ... "...." ft. ...., indem nach ber Signatur ber Ausg. bie ben Zusat enthaltenben Worte berselben, von Bansefüßchen eingeschlossen, barauf, mit vorangestelltem ft., bie bafür im Terte stehenben verzeichnet sind;
  - 5. ober fo: ...,...", indem nach ber Signatur ber Ausg. ober bes lat. Manuscripts bloß bie ben Zusag enthaltenben Worte berfelben angegeben find.

Beispiele von 1. sind: S. 39. ber I. Abth. Note 6. St. u. S. nach "zweiseln" Zusah: "aus sicherm Herzen." Note 9. St. u. S. nach "wenn" Zusah: "ein Prediger, als." — Beisp. von 2. sind S. 18. ber I. Abth. Note 2. St. Zusah: "auf eine Zeit." S. 121. ders. Abth. Mote 1. St. Zusah: "sagt auf eine Zeit. D. M." S. 243. ders. Abth. Note 3. W. segt hinzu: "worden." — Beisp. von 3. sind S. 672. der IV. Abth. Note 9. St. vor "Anzahl" Zusah: "ein solche." S. 673. ders. Abth. Note 10. St. vor "usaget" Zusah: "mehr." — Beisp. von 4. sind S. 39. der I. Abth. Note 2. W. "gung daßur" st. dassür. S. 152. ders. Abth. Note 4. W. "lästert" ihn st. lästert. — Beisp. von 5. sind: S. 31. der I. Abth. Note 3. St. u. S. "tröstet nur" (Text: tröstet). S. 314. der II. Abth. Note 4. W. "alle beide." (Text: beisde). S. 205. ders. Abth. Note 3. : In sat. Mscpt. "getodtet und erzornet." (Text: getödtet).

e. Barianten, worin angezeigt wird, baß einzelne Wörter ober Sabe bes Tertes in einer Ausgabe fehlen, sind so eingerichtet: "..." fehlt ..., indem zuerst die fehlenden Wörter oder Sabe, von Gansesübschen eingeschlossen, angegeben werden, bann mit vorangestelltem fehlt die Signatur der Ausgabe, worin diese fehlen, beigefügt wird. Sind ber fehlenden Wörter mehrere, so werden sie

aa. entweder alle ausbrudlich angegeben,

bb. ober blog bie erften und letten, bie bagwischen ftehenben aber burch einen Strich vertreten.

Beispiele von fehlenden einzelnen Wörtern sind S. 326. der I. Abth. Note 1. "zu" fehlt St.; Note 10. "andern" fehlt St. u. S.—Beisp. von fehlenden mehrern Wörtern nach der Weise aa. S. 329. ders. Abth. Note 6. "die göttliche Natur oder" fehlt St. u. S.; Note 8. "Gott und" fehlt St. u. S.; nach der Weise db. S. 286. ders. Abth. Note 2. "Im 106. Ps. — davon" fehlt St. u. S.; S. 327. ders. Abth. Note 3. "Da muß ich armer Mönch — die haben ihn" fehlt St. u. S.

Anmerkung. In Betreff ber Orthographie ber Bastianten ift zn erwähnen, baß mit Ausnahme berjenigen, welche bie Anführung ungewöhnlicher, veralteter ober verberbter Formen zum Zwecke haben, bei benselben überall bie nämliche Orthographie wie bei dem Terte (vgl. deren Darlegung S. LXXff.) angewandt, und hiernach die Schreibweise der aus den verschiedenen Ausgaben angeführten Stellen modificirt ist.

# IV. Abschnitt.

Grundfage, welche bei ben bingugefügten Erlanterungen befolgt finb.

Diese Tischreben enthalten neben vielem allgemein Berftänblichen sehr viele Stellen, worin auf Personen, Schriften, Ereignisse und Anderes, weil sie ben Zuhörern bekannt waren, nur kurz hinzgebeutet, auch häusig statt ber Namen von Dertern, Personen ober Burben bloß ber Anfangsbuchstabe ober bas noch unbestimmtere N., N. N., ober ungewöhnliche Formen bieser Namen geschrieben sind; außerbem zugleich so viele ganzlich veraltete ober wenigstens im Hochbeutschen nicht gebräuchliche Ausdrücke, baß sie vorzugsweise

mehrsacher Erläuterungen bebürfen. Deshalb haben schon die ältesten Ausgaben bergleichen, obwohl sehr spärlich, am Rande beisgefügt (s. S. XLIII. u. CXIX f.). In dieser neuen Ausgabe bagegen sind sie, um ben Tert allgemein verständlich zu machen, in weit größerer Zahl und Ausdehnung gegeben. Indem wir diese jest genauer ins Auge fassen, unterscheiden wir:

- 1. Die Wegenftanbe biefer Erlauterungen ;
- 2. die Ginrichtung berfelben;
- 3. Die Quellen berfelben.

#### Α.

ueber bie Gegenftanbe ber beigefügten Erlauterungen.

Die verschiedenen Gegenstande der Erlauterungen in biefer Ausgabe ') find besonders folgende :

- 1. Berfonen, die im Terte erwähnt ober angebeutet find, wobei folgende Kalle vorfommen:
  - a. eine Berson ift im Terte nach ihrem vollen Namen bezeichnet, wozu bie Unmerfung noch einzelnes fie Betreffenbe beifugt;
    - b. sie ist nach ihrem vollen Familiennamen genannt, der Borname aber bloß mit dem Anfangsbuchstaben angedeutet; die Anmerk. gibt den vollen Bornamen an;
    - c. sie ist bloß nach ihrem vollen Familiennamen genannt, wozu bie Anm. ben Nornamen sest :
    - d. sie ist mit einem minder gewöhnlichen Familiennamen bezeiche net; bie Anm. gibt ben gewöhnlichen ober eigentlichen ober richtigern an:
  - e. sie ift mit einem unrichtigen ober absichtlich entstellten Namen bezeichnet; bie Unm. gibt ben richtigen, mahren an;
  - f. sie ist nach ihrem vollen Bornamen genannt, ber Familienname aber bloß mit dem Anfangsbuchstaben angedeutet; die Anm. gibt biesen bestimmt ober vermuthungsweise 2) an;

<sup>1)</sup> Die folgenden Beispiele habe ich fast ausschließlich aus ben brei ersten 262 theilungen berselben bloß beshalb entnommen, weil ich biese bereits früher mir zusammengestellt hatte; ber Lefer aber wird zu allen biesen leicht zahlreiche Beispiele auch in ber vierten Abth. sinden.

<sup>2)</sup> Im legtern Falle mit einem vorangestellten "wahrscheinlich" ober nache gesichten Fragezeichen. — Derselbe Zusah: "bestimmt ober vermuthungeweise" ist auch bei ben solgenden Källen hinzuzudenken.

g. fie ift bloß nach ihrem vollen Bornamen (ohne ober augleich mit weitern Bestimmungen - ober weibl. Berfonen auch bloß nach bem Bornamen und Geschäfte ihres Mannes) angegeben; bie Unm. fügt ben Familiennamen bei ;

h. fie ift blog nach Umt ober Burbe ober Bohnort ober beibem bezeichnet; bie Unm. fügt entweder ben Ramen ober anbere nabere Bestimmungen bingu ;

i. fie ift nur nach ihrem Geburteorte ober Baterlande,

k. ober blog nach ihrem Berhaltniß ju einer andern Berfon bezeichnet; Die Unm. gibt ben Ramen an;

1. fie ift bloß burch ben Unfangsbuchstaben ihres Kamilien = ober Bornamens ober ihrer Burbe ober zweier ober aller biefer angebeutet; bie Unm. enthält ben vollen Ramen ;

m. fie ift bloß burch R., R. D. ober auf abnliche völlig unbeftimmte Beise angebeutet; bie Unm. bringt ben wirklichen Ra= men bei.

Beifpiele von a. : G. 147. ber III. Abih., wo Rote 1. ju bem in ber Ueberfchr. von &. 60. genannten M. Umbroffus Bernd von Butterbod weitere Erlauterungen gibt; andere Beifpiele find G. 378. Mote 1. C. 383. Note 4. C. 384. Note 1. ber II. 21bth. - Beifp. von b. G. 393. ber II. Abth. D. J. Weller, Rote 5. D. Bieronn= mus B., C. 237. ber III. Abth. M. B. Calirti Rote 1. Bolfgang Calirtus ac. - Beifp. von c. G. 377. ber III. Abth. M. Sam, Rote 6. M. Seinrich Sam, G. 260. Dief. Abth. D. Specht, Rote 2. Augustin Specht ze. - Beifp. von d. find G. 371. Rote 2. ber II., und G. 710 Rote 2. ber IV. Abth. Magifter Forftemius, Unm. D. Johann Forfter; G. 307. ber II. Abth. Benned, Rote 3. Dr. Sennide (Benning); G. 37. ber III. Ubth. Sans von Berlibs Rote 3. Berlepich. - Beifp. von e. 1) unrichtige Ramen : G. 350. ber II. Abth. Chriftian Brud, Die hierzu gegebene Rote 2. ift G. LXXX. biefer Ginleitung berichtigt; 2) absichtlich entstellte Ramen: S. 19. ber II. Ubth. D. Roch ober Roploffel, Rote 4. Dr. Joh. Cody= laus. G. 254. ber III. Abth. Ged, Rochlöffel, Rote 6. Ed, Cochlaus. S. 21. Der IV. Abth. Jadel, Bridel, Rote 1. Jacob Schend, Joh. Ugricola. - Beifp. von f.: G. 421. ber II. Abth. D. Sieros nymus G. Rote 8. Schurf. G. 384. ber III. Abth. Michael C. Rote 5. Mich. Relner (Cellarius). - Beifp. von g. 1) blog Bor= namen: G. 392. ber II. Abth. Gabriel, Rote 1. Gabriel Zwilling ic.

S. 433. bief. Abth. Doct. Sieronymus, Note 3. Sier. Schurf. 2) Bor : und Bunamen, aber ohne ben Familiennamen : G. 286. ber III. 21bth. Chriftian Goldschmied, Rote 4. Chriftian During, mit bem Bunamen Aurifaber ic. 3) Weibl. Berfonen nach Bornamen und Geschäft ihres Mannes bezeichnet : G. 442. ber II. Abth. Lu= cas Malerin, Note 2. Barbara, Tochter bes B. 3. Brengbier, verbeirathet an Lucas Cranach I. - Beifp. von h. ; G. 386. ber II. Abth. Bfarrherr zu Remberg, Rote 6. Barthol. Bernhardi von Relbfirchen. G. 367. bief. Ubth. ber Bifchof zu Brandenburg, Rote 4. Sieronymus Scultetus. G. 381. berf. Abih. ber Marfgraf, Rote 6. Marfgraf Georg zu Brantenburg. - Beifp. von i. 1) nach bem Geburtsorte: G. 375. ber II. Abth. Ifleben, Dote 1. Gieleben (Maricola): 2) nach bem Baterlande: S. 306. derf. Abth. ein Bo= bem, Note 3. D. Benning. - Beifp, von k. : G. 72. ber III. Abth. Raifere Marimiliani Braut, Note 5. Unna, Bergogin von Bretagne. - Beijv, von I.: G. 327. ber III. Abth. M., Rote 1. Un= ton Mufa?; G. 380. berf. Abth. C. U., Rote 3. Caspar Uquila; C. 372. ber II. Abth. M. Bh., Rote 2. M. Philippus Melanch= thon; G. 422. berf. Ubth. S. G., Rote 1. Bergog Georg; E. 374. ber III. Abth. D. 3. G., Rote 4. D. Jac. Schend. (vgl. G. LXXX. Dote 1.). - Beifp. von m.: G. 21. ber III. Abth. D. D. gu S. Rote 3. Dr. Kraufe zu Salle; G. 384. berf. Abth. N. R., Rote 4. Johann Förster; G. 204, ber I. Abth. Giner, Note 5. Sans Beller 2c.; pgl. auch G. 205. berf. Abth. Rote 2.

2. Lanber, Fluffe, Berge, Stabte u. f. w., bie im Terte genannt ober angebeutet find, wobei wir folgende Falle untersicheiben:

gewen:

a. fie werben im Terte nach ihrem vollen und gewöhnlichen Ramen genannt, bie Unm. fugt noch nahere Bezeichnungen bingu;

- b. sie sind mit einem ungewöhnlichen, veralteten ober verberbe ten Namen bezeichnet; bie Unm. gibt ben gewöhnlichen, riche tigen an;
- c. fie find blog burch ben Anfangsbuchstaben ihres Namens angebeutet; die Anm. enthält ben vollen bestimmt ober vermuthungsweise;
- d. sie sind durch das noch unbestimmtere N., N. N. angebeutet; die Anm. nennt den wirklichen Namen, wo er sich ermitteln ließ.

Beispiele von a. sind S. 27. ber III. Abth. Horfelberg, Note 7. bei Eisenach, S. 94. bers. Abth. Zell, Note 8. Alten-Zelle, Eisterc. Kloster bei Rossen 2c., vgl. auch S. 233. ber I. Abth. Rote 1. — Beisp. von b. 1) Ländernamen: S. 49. der III. Abth. Philappen, Note 4. Lappland; 2) Flussnamen: S. 299. der III. Abth. (Note 8.) ber Pad, u. S. 679. der IV. Abth. (Note 5.) der Eridanus, Annn.: der Po; S. 69. der III. Abth. die Molda, Note 5. die Mulbe. 3) Städtenamen: S. 372. der II. Abth. Werlewis, Note 5. Wörlig. S. 35. der III. Abth. Süpz, Note 1. Süpzik bei Zorgau; S. 57. ders. Abth. Mölburg, Note 5. Mühlberg. — Beisp. von c. S. 259. der III. Abth. E., Note 11. Ersurt. S. 268. ders. Abth. D., Mote 4. Dresden, S. 283. ders. Abth. L., Rote 6. Leipzig. (vgl. S. LXXX. Note 1.). — Beisp. von d. S. 384. der III. Abth. Rath zu R., Note 3. Augeburg; S. 375. der II. Abth. Rath zu R., Note 3. Augeburg; S. 375. der II. Abth. Rath zu R., Note 2. Wahrschilich der Nath zu Frankfurt a. M.

3. Ereigniffe, Thaten und andere Gegenftanbe, von welchen im Terte gerebet ift, werden in Anmerkungen

a. entweder nach Ort und Beit,

b. ober bloß nach ber Beit,

c. ober burch andere Erläuterungen genauer beftimmt.

Beispiele von a. sind S. 238. ber II. Abth. aufm Colloquio, Note 2. Wahrsch. zu Negensburg im J. 1541., S. 251. bers. Abth. Ed ist nu tobt, Note 1. Eck starb zu Ingolstadt am 10. Febr. 1543. S. 395. bers. Abth. Ick stried D. Ecken bamit auch ein, Note 1. Bei ber Disputation zu Leipzig im J. 1519. — Beisp. von b.: S. 320. der II. Abth. Bucerus redete mit mir zu Coburg, Note 2. Im J. 1530 2c. S. 355. ders. Abth. wird in Betreff des Berkaufs der Regalien zu Halle, Note 5. demerkt: Im J. 1541. S. 685. der IV. Abth. wird von sahe, angegeben. Oder die im Texte unrichtig angegebene Zeitwird in einer Anm. berichtigt, so S. 320. der II. Abth. Note 5. — Beisp. von c. sind S. 230. Note 2. ders. Abth. S. 313. Note 3. u. S. 629. Note 2. S. 680. Note 6. der IV. Abth.

- 4. Apofryphische Bucher, Schriften Luthers ober Ansberer, die im Terte furz (bisweilen bloß burch ben Namen einer barin vortommenden Hauptperson, z. B. Marcolfus) angebeutet werden, wozu bann die Anmerkungen
  - a. entweder ben Titel berfelben,
  - b. ober bloß Zeit (und Ort) ihrer Abfaffung,

c. ober bie Stelle, an welcher fie fich in einer Cammlung fin-

Beispiele von a. sind S. 88. Note 7. und S. 117. Note 5. S. 236. Note 9. der II. Abth. S. 67. Note 6. S. 159. Note 1. 1), S. 214. Note 7. S. 247. Note 8. S. 378. Note 10. der III. Abth. S. 322. Note 1. S. 493. Note 2. S. 513. Note 12. S. 542. Note 3. S. 599. Note 3. S. 600. Note 2. der IV. Abth. Beispiele von b.: S. 288. Note 8. der II. Abth. S. 347. der IV. Abth. Note 2. Beispiele von S. S. 599. Note 1. S. 322. Note 9. S. 350. Note 5. 434. Note 1. S. 276. Note 1. S. 322. Note 9. S. 350. Note 5. S. 434. Note 2. der II. Abth. S. 402. Note 4. der IV. Abth. S. 687a's.). S. 371. N. 7. ders. A. S. Gora's.). S. 371. N. 7. ders. A. S. Gora's.

- 5. Stellen ber Bibel, griechifcher und romifcher Clafs
  fifer und fpaterer Schriftsteller, Die im Terte nach ihren Worten angeführt werben, wobei bann in ber Anmerfung
  - a. entweder bie Stelle, welcher bie angeführten Borte angehosen, genau bezeichnet,
  - b. oder bei einem spatern Schriftsteller wenigstens biefer felbft naher bestimmt wirb.

Beispiele von a. 1) Bibelstellen: S. 326. ber I. Abth., wo Rote 6. u. 7. die Stellen, welche die Tertesworte enthalten, genauer bezeichnen, eben so S. 500: ber IV. Abth. Rote 1. 2) Stellen griech. u. röm. Classifer, beren Worte ber Tert enthalt, wozu die Anm. die Stelle selbst nachweist, sind in der IV. Abth. ziemlich häusig z. B. S. 86. Rote 8. S. 441. Rote 7. S. 482. Note 4. S. 599. Rote 1.

<sup>1)</sup> In biefer Note 1. ift, in Bezug auf ben im Terte genannten Marcolfus, bloß angegeben: Luther meint bas Bolksbuch "Frag und Antwort Salomon's und Marcolfi." Da Anspietungen auf biesen Roman mehrfach, auch in der IV. 26th. dieser Tischreben vorkommen, so bemerke ich hier nachträglich, daß man Ausführlicheres über diese Buch in folgenden Schriften sindet: Das Gedicht selbst sinder man in: Deutsche Gebichte des Mittelalters, herausg. von Friede. Deiner. von der Hagen und Joh. Gust. Buschicht gelbt. dertin 1808. 4.) als fünstes (lestes) dieses Bandes, wozu vgl. S. XVIII. der allgem. Einleit. dess. (Statt Marcolf steht hier "Morolff"). Außerdem (Gräter's) Braga und hermode oder Neues Magagain für die vatertändischen Alterthümer der Sprache, Kunst und Sitten. 1. Bd. 1. Ubth. (Leipz. 1796. 8.) S. 173—178. — Joh. Georg Theob. Gräße: die großen Sagenkreise des Mittelalters. (Dresd. u. Leipz. 1842. 8.) S. 466—471. — G. G. Gervinus: Geschichte der poetssalls Morolf steht).

S. 694. Note 6. In den 3 ersten Abth. erinnere ich mich bloß der einen S. 238. Note 6. der II. Abth. gegebenen Nachweisung dieser Art. — Ein Beisp. von d. ist S. 540. der IV. Abth., wo zu den dem Mantuanus zugeschriebenen Worten wenigstens dieser Schriftsteller in Note 5. genauer bezeichnet wird. Die Schrift, welcher jene Worte angehören könnten, führt den Titel: Aeglogae Vergilii Neoteriei: hoc est Baptistae Mantuani Carmelitae. Am Ende: Erphordiae 1501.

4. (71/2 Bog.). Der Titel der dort erwähnten Ausg. seiner Werfe sautet: J. Baptistae Mantuani Carmelitae, Theologi, Philosophi, Poetae et Oratoris clarissimi, opera omnia. 4 Tomi. Antverpiae 1576. 8.

- 6. Sprichwörter, welche nicht felten in ben Tischreden vorkommen, sind in der IV. Abth. in Anmerkungen durch analoge aus ben neuesten Sammlungen deutscher Sprichwörter erläutert, so 3. B. S. 482. Note 9. S. 512. Note 6. S. 561. Note 7.
- 7. Gingelne Worter, Die ber Erflarung bedurften
  - a. entweber weil fie in biefer Form ober Bedeutung im Sochbeutsichen außer Gebrauch gefommen;
  - b. ober weil sie überhaupt bem Hochbeutschen nicht angehören, fonbern bem Niederbeutschen, ober einzelnen Dialecten, ober fremben Sprachen, find besonders in ber IV. Abth. erläutert Beispiele von a.: 1) veraltete Formen: S. 63. ber 1. Abth.

thar, Note 5. dars. S. 428. der III. Abth. treuge, Note 2. troden; S. 470. der IV. Abth. unbilligete, Note 4. mißbilligte; S. 673. ders. Ath. Artland, Note 9. Ackerland; S. 683. ders. Abth. Ströer, N. 5. Straßenräuber 12. 2) veraltete Bedeutungen: S. 672. der IV. Abth. endelich, Note 10. emsg., arbeitsam; S. 682. ders. Abth. gestochten, Note 2. eingedrängt, S. 683. ders. Abth. side enthalten, Note 6. sich aushalten, S. 653. ders. Abth. side enthalten, Note 6. sich aushalten, S. 653. ders. Abth. sihnen, Note 6. sich such aushalten, S. 653. ders. Abth. ihnen, Note 6. sich such aushalten, S. 653. ders. Abth. ihnen, Note 6. sich such sie S. Note 1. der I. Abth.; plattbeutsche Stellen übersetz S. 142. Note 2. der I. Abth. u. S. 672. Note 7. der IV. Abth.; 2) Provincial Scialecten angehörende: schlinken schlanstern S. 642. Note 7. der IV. Abth. crslärt, gehen S. 629. Note 4. ders. Abth.; Grempleren S. 609. N. 7. ders. Abth.; 3) Fremdwörter: Strappechorde, S. 685. Note 6. der IV. Abth. crslärt, Moraner S. 654. Note 7., Sola S. 618. Note 2.; Scompen S. 347. Note 7. der IV. Abth.

Unmerfung. Sieher gehort auch bie in ben Tifcbreben vor-

fommende Deutung von Eigennamen, weil bierbei lediglich ihre ursprüngliche appellative Bedeutung in Betracht fommt. Diese Deutung ist in der IV. Abth. in den solchen Stellen beigefügten Anmerkungen theils bestätigt, theils berichtigt, vgl. S. 413. Note 8. S. 672. Note 2. S. 689. Note 3. S. 717. Note 5. 8. 9. 10.

- 8. Bestimmung ber Sprache, in welcher bas im Terte mitgetheilte Stud ursprünglich geschrieben worden. Hieher gehören S. 281. Note 10. S. 312. Note 5. der II. Abth., wo in den Unmerfungen die ursprüngliche Sprache bes im Terte enthaltenen Briefes, nebst der Stelle, wo er sich in seiner Orizginalsprache sindet (zugleich mit der richtigen Zeit seiner Absalzung) angegeben wird.
- 9. Bergleichung einzelner Stude ber Tischreben mit anbern Studen berselben (vgl. oben S. LXVII.). Diesem Zwede bienen bie Anmerkungen, welche auf andere Stellen ber Tischreben verweisen, welche Gleiches ober Achnliches beutsch ober lateinisch enthalten, 3. B. S. 385. Note 3. ber I. Abth.; S. 174. Note 4., S. 182. Note 3., S. 236. Note 6., S. 214. Note 6., S. 248. Note 1., S. 257. Note 3. ber II. Abth.
- 10. Vergleichung der verschiedenen Redactionen der Tifchreden. hieher gehören
  - a. die Anmerkungen, welche auf die verschiedene Anordnung und Reihenfolge einzelner Stüde in den verschiedenen Ausgaben sich beziehen, z. B. S. 283. Note 1. der I. Abth. S. 73. Note 3. S. 264. Note 16. der II. Abth.
  - b. die Anmerkungen, welche einzelne in ben alten Ausgaben übersprungene Blattzahlen ermähnen, 3. B. S. 172. Rote 7. der 1. Abth., S. 20. Rote 1. ber IV. Abth.

Diese hier angegebenen Gegenstände sind feineswegs die eine zigen, welche bei den hinzugesügten Erläuterungen ins Auge gesaßt sind, sondern nur die hauptsächlichsten und häusigsten. Sie genüsgen daher zu der hier beabsichtigten Darlegung des bei dieser Ausgabe befolgten Planes.

#### В.

Ueber bie Ginrichtung Diefer Erlauterungen. Sierbei fommt in Betracht

1. Die gegenseitige Berweifung von Tert und Erlauterungen,

- 2. bie Stellung berfelben,
- 3. bie innere Ginrichtung berfelben.

## 1.

Die gegenseitige Bermeisung von Text und Erlauterungen ift, fo oft biefelben unterhalb bes Tertes fteben, auf bie nämliche Beife wie bei ben Barianten (f. S. CII.) burch Bablen bewirft, melde ben ju erläuternben Tertworten beigefest, und por ben bagu gehörenden Unmerfungen in entsprechender Beise wieber= bolt werben. - Rommt ein Wort, bem eine folche Unmerfung gur Erlauterung feiner Bedeutung beigefügt ift, auf berfelben Columne in berfelben Bebeutung zwei ober mehrere Male vor, fo ift biefe Unmerfung in ber Regel nicht wiederholt, fondern nur im Terte bei bem wiederfehrenden Worte Dieselbe auf Die Unmerfung verweisende Bahl beigesett, welche bas erfte Dal babei fteht, 3. B. C. 591. ber IV. Abth. Rote 1. bei ihm, ihnen, C. 716. berf. Abth. Rote 4. bei Benfchfer. - Bezieht fich bie Unmerfung auf ben gangen Baragraph, fo ift bie barauf verweisende Bahl an bas Ende bes Baragraphen, ober gur Neberschrift beffelben gestellt, Ersteres 3. B. S. 281. Note 10. Der II. Abth., Letteres a. B. S. 262. S. 1. S. 281. 8. 25. S. 320. 6. 42. berf. Abth.

#### 2

Die Stellung ber beigegebenen Anmerfungen ift von zweier-fei Art:

- a. entweber unter bem Terte, und zwar (wenigstens ihrem Ansfange nach) immer auf ber Columne, zu der sie gehören; die alsleinigen Ausnahmen hiervon sind S. 566. und S. 706. der IV. Abth., wo wegen Mangel an Naum eine ganze Anm. (dort Note 13., hier Note 12.) auf die folgende Columne gesetzt ist. Sie stehen hier
  - 1. entweder felbstftanbig mit besonderen Bahlen verfehen, melche auf die ben zu erläuternden Tertesworten beigesetten verweisen;
  - 2. ober fie find Barianten angehangt, biefes nämlich a) bann, wenn zu ben zu erläuternben Worten ober Zahlen zugleich Bartianten anzuführen waren, bie bann in ber Regel vorangestellt sind; β) wenn sie sich nur auf bas in ber Bariante Stehende beziehen.

Beispiele von 1. find G. 701. ber IV. Abth. Rote 1. 3. G.

703. Note 4. 5. — Beisp. von 2. a.: S. 242. Note 4. ber II. Abth., S. 264. Note 5. 16. S. 372. Note 6. bers. Abth. (Gin Beisp., wo die Erläuterung der Variante vorangestellt ift, s. S. 698. Note 1. der IV. Abth.) — Gin Beisp. von 2. β. ist S. 604. der IV. Abth. am Schlusse der zu S. 603. gehörenden Note 5.

b. ober bie Anmerfungen stehen vor bem Texte unmittelbar unster ber Ueberschrift bes Paragraphen, hier jedoch nur dann, wenn sie sich auf ben ganzen Paragraphen beziehen. So 3. B. S. 48. §. 3. u. S. 146. §. 2. ber II. Abth. — Daß namentlich bie auf Paraltelstellen ber Tischreben und andere Schriften Luther's hinsweisenden Bemerfungen häusig vor bem Texte bei der Angabe der Stellen, an welchen sich das solgende Stud in den verschiedenen Medactionen sindet, verzeichnet sind, ist bereits S. LXIV f. erzwähnt, 3. B. S. 153. §. 67. der III. Abth.

3.

Die innere Einrichtung ber gur Erlauterung bes Tertes beigefügten Unmerfungen ift von breierlei Art:

a. entweder ift bie Erlauterung felbft barin gegeben;

b. ober barin bloß auf Schriften ober bereits fruher gegebene Unmerfungen verwiesen, welche bieselbe enthalten;

c. ober beibes ift zugleich geschehen.

Beispiele von a. sind S. 322. Note 2., S. 328. Note 2. 7. ber IV. Abth. — Beisp. von b. (Berweisung auf Schriften:) S. 449. Note 2., S. 640. Note 1., S. 674. Note 2., S. 685. Note 8. bers. Abth.; (Berweisung auf frühere Anmerkungen:) S. 651. Note 3. S. 654. Note 4. S. 667. Note 9. bers. Abth. — Beisp. von c. sind S. 640. Note 5., S. 641. Note 1., S. 642. Note 4., S. 662. Note 3. bers. Abth.

Anmerfung. An einzelnen Stellen ift statt einer besondern Anmerfung die z. B. einen Ortonamen betreffende Erläuterung dem in einer Bariante genannten unmittelbar in Klammern beigesetzt, z. B. S. 215. der III. Abth. Liechtenberg Bar. 6. W. Leichtenberg (Lichtenburg). — Bei andern Barianten, besonders solchen, die sich auf Zahlen beziehen, ist die Entscheidung, welche die richtige sei, statt einer besondern Anm., durch das in die Bar. eingeschosene "irrig" ausgedrückt, z. B. S. 651. der IV. Abth., 2. Kön. Bar. 12.: W. irrig "1. Kön."; serner zu Cap. 11. Bar. 13.: W. irrig "12.", ebenso S. 384. Rote 1. der II., S. 177. Note 11. der III. Abth.

C.

lleber bie Quellen ber Erläuterungen.

Es ist hier nicht die Absicht, die babei gebrauchten Werte aufzugählen, welches schon beshalb überstüffig sein würde, weil die wichtigsten berfelben bei den Anmerkungen selbst angegeben find; sondern nur ben Nupen zweier Quellen in Bezug auf diese Erafauterungen hervorzuheben; biese sind

1. bas lateinische Manuscript ber Tifchreben. Der hieraus für biese Ausgabe gezogene Rugen besteht namentlich in Fol-

genbem :

a. in der Berichtigung eines falfchen Namens, aller ober einzelner deutschen Ausgaben, so S. 249. der I. Abth., wo das lat. Mfcr. statt des in den deutschen Ausgg. stehenden "M. Georg Nörer" den richtigen Namen: Georg Kargk; und ebend. (Note 8.) statt des dei Stangw. und Seln. stehenden "Merseburg" das richtigere Moguntinus hat;

b. in der bestimmten Angabe von Ramen, während die deutschen Ausgaben entweder bloß den Anfangsbuchstaben bereselben, oder das noch unbestimmtere "R. R." oder "einer" das für haben, oder nur Amt und Wohnort der Person angeben.

a. Namen von Perfonen, so S. 351. der II. Abth. "H. R." Note 8.: Im lat. Mfcr. "nobilis quidam Henricus Ruderus insignis usurarius"; S. 237. der III. Abth. "M. W. Calirti", Note 1.: Das lat. Mfcr. hat "Wolfgangus" st. W.; S. 176. der IV. Abth. "Des von A. Gemahl," Note 7.: Im lat. Mfcr. "Uxor principis ab Anhalt." S. 178. ders. Abth. "Herzog W. von B.," Note 1. "Dux Wilhelmus Bavariae" nach dem lat. Mfcr.; S. 204. der 1. Abth. "M. A. Schwäher," Note 1.: Nach dem lat. Mfcr. der Schwiegerwater des M. Antonius Lauterbach.; ebend. "Eistriegensis." S. 387. der II. Abth. Den "Superintendend aus Schweiz", Note 3.: Im lat. Mfcr. "nomine Simon." B. Namen von Dertern, so S. 46. der III. Abth. "Au E."

B. Namen von Dertern, so S. 46. der III. Abth. "Zu E." Note 2.: Im sat. Mscr. "Erphordiae." S. 75. ders. Abth. "Balerius von N.," Note 8.: Im sat. Mscr. "Adolescens quidam Valerius nomine, civis Nurnbergensis filius." S. 97. ders. Abth. "Zu N. war einer, mit Namen Wildserer," Note

- 2.: Im lat. Micr. "Quidam in Northausen, nomine Wiltfewer", ebend. "Ein Bürger zu B.", Note 5.: Im lat. Micr. Civis quidam Brandenburgensis etc."
- c. in ber bestimmt en Angabe ber Burbe ober bes Amstes, wosur in ben beutschen Ausgg, blog ber Anfangsbuchsstabe ober N.N. steht, so S. 67. ber III. Abth. "dem alten M.", Note 4.: 3m lat. Mjer. "seniori Marchioni.", S. 350 f. ber II. Abth. A., St., S. u. W. "N.N.", S. 350. Note 5. u. S. 351. Note 2.: 3m lat. Mjer.: Landvoigt Johann von Mehsch zu Wittenberg, (wonach in unserer Ausg. an beiden Stellen Landsvoigt st. N.N. in ben Tert geseht ist.)
- d. in der Beifügung bes Amtes oder einzelner Thaten der im Terte genannten Person. Gin Beispiel der erstern Urt ist S. 351. der II. Abth. Note 3., wo das lat. Mscr. zu "Mag. Fröschels" noch "Diaconi" hinzufügt; ein Beisp. der letztern Urt S. 149 der III. Abth. Note 5., wo das lat. Mscr. dem Namen der Wittwe des Bürgermeisters Hohendorff noch die Verzbienste beifügt, welche sie sich durch ihr treffliches Testament erworben.

Diese Stude, die noch burch manche andere vermehrt werden könnten, werden hinreichen, den Nugen jenes lat. Manuscripts hierbei in's Licht zu segen.

- 2. Die zweite der hier zu erwähnenden Quellen find die Randbem erstungen der drei Redactionen diefer deutschen Tifchereden. Der Rugen vieler derfelben!) besteht namentlich barin:
  - a. daß sie den vollen Namen von Personen nennen, die im Terte nur nach dem Anfangsbuchstaben desselben, oder nach ihrem Amt, Würde und Wohnort (welcher wiederum auch wohl nur durch den Anfangsbuchstaben seines Namens angedeutet ist) oderganz unbestimmt bezeichnet werden. Beispiele dieser Art sind S. 119. der III. Abth. "D. J. W.", Note 5.: Auris. am Nande: "D. Zeronymus Weller." S. 81. ders. Abth.: "der Präceptor zu Lichtenberg", Note 6.: Auris. am Rande: "Reißenbusch." S. 244. ders. Abth. "Der Bischof von M.", Note 4.: Auris. am Rande:

<sup>1)</sup> Reineswegs aber aller; benn viele Ranbbemerkungen Aurifaber's find von ber Art, 'baß für ben Tert nicht ber geringste Rugen baraus erwächst, vgl. z. B. in ber 1. Abth. S. 137. Note 1., S. 267. Note 5., S. 277. Note 4., S. 286. Note 3., S. 288. Note 1., S. 289. Note 2. 3.

"Alberti, Bifchofs von Magbeburg, Rebe." S. 290. ber II. Abth .: "Gin gottfürchtiger, frommer und ehrlicher Mann", Note 4.: Stangw. am Rande: "D. Staupis." S. 350. berf. Abth. Rote 5. bemerft Stangw. ju bem bei A., St., S. u. W. im Texte ftebenben "R. N." am Rande: "Sans Menich Landvoiat";

b. daß fie ben vollen Ramen von Dertern angeben, bie im Terte nur burch ihren Unfangebuchftaben angedeutet find, fo S. 259. ber III. Abth.: "Der Brand ju R.", Rote 3.: Au= rif. am Rande: "Groß Feuer zu Murnberg"; ebend. "zu G.", Rote 11 .: Aurif. am Rande : "Pfaffen gu Erfurt." G. 268. berf. Ubth .: "Bfarrheren gu D.", Rote 4 .: A. am Rande: "-Pfarrherr ju Dresben -."

c. baß fie bie Beit bes im Terte Erwähnten beftimmen, fo G. 208. ber III. Abth. "Es ward D. Martino eine Tafel geschickt", Rote 1 .: Aurif. am Ranbe: "10. April Unno 38.", G. 367. berf. Abth. "Rach meinem Tobe wird er (Agricola) ben Rampf wieber empor beben und muthig werben", Rote 1 .: St. u. S. am Rande: "Das ift auch geschehen 1548."

d. baß fie einzelne andere Erläuterungen bem Texte beifugen &. B. G. 217. ber III. Abth., wo Rote 5. Stangw.'s Bemerfung über ein im Terte ermahntes Gemalbe enthalt, S. 277. berf. Ubth. Rote 13. Stangw.'s weitere Rachricht über Simon Lemning.

e. baß fie auf andere Schriften Luther's ober Unberer verweifen, worin bas hier im Terte Stehende gleichfalls vorfommt, ober woraus Erläuterungen bagu entnommen werben fonnen. Beispiele biefer Art find G. 287. Rote 1. G. 298. ber II. Abth., G. 236. Note 1., G. 239. Note 6., G. 261. Rote 5., G. 366. Rote 2. ber III. Abth.

Diefes wird hinreichend fein, um auch ben Rugen biefer Ranbbemerfungen barguthun.

Indem ich hiermit Die Ginleitung zu biefer fritischen Ausgabe fcbließe, fpreche ich ben innigen Bunich aus, bag die barin nie= bergelegte Wefchichte und fprachliche Charafteriftif biefes Berfes gur Forderung ber Litteraturgeschichte ber Reformationezeit etwas beitragen möge.

#### XXXVIII.

#### Tischreden D. Mart. Luthers von Christen und einem christlichen Leben.

1. Was ein Chrift sep. (A. 417. — St. 1995. — S. 186.)

"Ein Chrift seyn, ist, das Euangelium haben und an Christum gläuben. Dieser Glaube bringt Bergebung der Sünden, und Gotztes Snad. Er kömmt aber allein vom heiligen Geist, der wirket ihn durchs Wort, ohne unser Zuthun und Minwirkung. Es ist Gottes eigen Werk, nicht auch mit zu unser Kräfte und freien Wiltens. Derselbige leidet nur, und läßt sich zurichten und schaffen vom heiligen Geist, wie ein Thon oder Lehm vom Töpser zu einem Gesäß gemacht wird. Ein solcher Mensch, so an Christum gläubt und ihn bekennet, daß wir allein durch ihn Vergebung der Sünden, ewiges Leben und Seligkeit erlangen, aus lauter Gnade und Varmeherzigkeit, ohn alle unser Verdienst, gute Werf und Würdigkeit, der wird in der Welt wol geplagt du und zumartert; aber der?) heilige Geist stehet ihm bey, trösket und stärket ihn, gibt ihm ein seudig Herz, das Alles verachtet, und hilft ihm aus; denn er will uns nicht alleine lassen."

#### 2. Der Chriften Gottesbienft. (A. 417. - St. 200. - S. 1876.)

"Der Chriften Gottesbienst ift nicht die außerliche, heuchlische Larve, so die Monche und Geistlose 3) führen und furgeben, ba fie

<sup>1)</sup> St. u. S. "duplaget." 2) "ber" fehlt W. 3) St. u. S. "Gottlofe."
Dr. Luthers Tifchr. IV.

ihre Leibe casteien, matt machen und zumartern mit einem gestrengen Leben, mit Fasten, Wachen, Singen, baß sie härene ober wöllene Hemben tragen, und hauen sich mit Ruthen ze. Bon bem Gottessbienst weiß Gott nichts, begehrt noch forbert ihn auch von uns nicht; sondern das ist der Christen rechter 1) Gottesdienst, wenn sein Wort fleißig, lauter und rein, und unverfälscht gekehret wird. Da werden die Herzen recht unterrichtet und gelehret, daß sie wissen, was und wie sie gläuben sollen, werden auch gelehret, wie sie Gott und den Räbesten lieben sollen,

Der Glaube ist der rechte Gottesdienst, der Gott am meisten gefällt; er kömmt aber nicht aus unserm Willen, Kraft und Zuthun, sondern allein vom h. Geist, der wirkt ihn durch das mundliche Wort im Herzen, wenn und wo er will, wenn man die Predigt göttliches Worts fleißig höret. Darum rühmet Christus auch den Glauben des cananäischen Weiblins; spricht nicht, daß sie eine Hundin seh, sondern sagt: ""Es ist nicht gut, daß man den Kinzbern das Brod nehme, und gebe es den Hunden."" Und das herenach solget, zeiget an, daß es Christi Ernst nicht 2) seh gewest, da er solches mit ihr geredt hat (Matth. 15, 26. 28.)."

3. Der Chriften Seiligkeit.
(A. 4176. - St. 168. - S. 187.)

"Es ist eine große Blindheit menschliches Herzens, daß es den geschenkten Schat der Gnaden nicht kann noch vermag anzunchsmen. Denn solche Leute sind wir, ob wir wol getauft sind, haben Christum mit allen seinen Gutern, den Glauben, die Sacrament, das Wort, welchs allzumal bekennen wir, daß es heilig sey; aber daß wir heilig sind, wollen wir nicht sagen, meinen, es sew zu viel; da doch der Name Christen viel herrlicher und größer ist, denn der Name heilig. Geweihete Kleider, und todte Knochen und Beine haben wir können heilig heißen, Christen aber haben wir nicht konnt 3) heilig heißen. Wir Narren sehen immerdar auf die Dualität und äußerliche Larve, und speculiren und malen 4) uns einen solchen Heiligen und Gerechten ab, der da fromm sey, ein strenge Leben führe, und Wunderwerf thue.

<sup>1)</sup> W. "echter." 2) "nicht" fehlt St. u. S. 3) W. "fonnen."
4) S. "machen" ft. malen,

Dazu fommt auch biefer Wahn, bag man im Bapftthum bie Tobten bat Beiligen genannt. Diefen Brrthum mehret und ftarft Bwingel. Der beift einen Gerechten und Gerechtigfeit, fromm und Frommigfeit. Alfo fiebet bie Bernunft von Stund an auf Die Bert. nehmlich, bag wer gute Werf thut, ber fen auch fur Gott gerecht und fromm. Wir aber wollen bleiben in justitia relationis, non qualitatis, bas ift, bag und Gott für fromm und gerecht halte um Chrifti willen, ber fcbenft und feine Gerechtigfeit. Alfo find wir durch fremde, nehmlich Chrifti, nicht burch unfere Berechtigfeit, fromm, gerecht und felig geachtet von Gott. Dafür fonnen wir und nicht halten, benn wir urtheilen nach unfrer Bernunft und Sinnen. Go thun nu bie Chriften Alles recht, und mas fie nur furnehmen in ihrem Stande, nach Gottes Befehl, bas ift alles gut. Und wenn fie gleich fallen und fündigen, fo fteben fie wieber auf. Es ift aber ichmer zu gläuben. Der h. Geift gwar wei chet von benen, die ba gefallen find und fundigen, wie David, Betrus 2c. Aber alsbald fie ihren Fall erfennen, betennen, fich beffern und beten : ""Trofte mich wieder mit beiner Gulfe ic. Schaffe in mir, Gott, ein rein Berg 2c,"" (Bf. 51, 12 ff.), fo wird er ihnen wieder gegeben. Er hatte ihn verlorn, aber er forbert ihn mieber, 1)"

<sup>1)</sup> Bei Stangw. lautet dieser §. so: "Es ist eine große Blindheit menschliches herzen, daß es den Schatz der Gnaden, der ihm geschenkt wird, nicht annehmen noch fassen an Spristum, die Sacrament rc., die allzumal bekennen wir, daß sie beilig sind, aber und selbst können wir nicht heilig heißen, da doch das Bort (Sbristen) viel herrlicher und größer ist, denn heilige Kleiber, Todenhein, und anders mehr. Das haben wir können heilig nennen, Christen aber können wir nicht heilig heißen. Wir speculiren und gedenken, der sey gerecht, der da fromm ist, und Wunderwerk thut, es ist aber weit gesehlet. Dazu hilft fehr, daß man im Papstthum nur die Todten heilig geheißen hat. Ju dem mehret diesen Arrethum mit seinem Arrthum der Papst, daß er justum et justitiam, gerecht und Gerechtigkeit verdolmetschet hat, und heißt fromm und Frömmigkeit, welche Wort am meisten siehen und gehen auf die Werk.

Mir wollen aber mit dem Wortlin (Gerechtigkeit) bleiben in praedicamento relationis, non qualitatis, nehmlich, daß und Gott für fromm und gerecht halte, bafür können wir und felbft nicht halten, benn wir finds auch nicht aus unfern Kraften und Werken, sintemal wir richten und urtheilen nach dem Fühlen. Darum thun die Chriften Alles recht, und ob sie schon sündigen, so fieben sie wieder auf; aber das ist schwer zu glauben. Der h. Geist weichet

4. Sehr fdwer ifts, glauben Bergebung ber Gunben.
(A. 4176. - St. 162. - S. 152.)

"Biel rühmen, fie haben bie Lehre von Vergebung ber Sunben gar ausgelernt, und können fie fehr wol: und ich armer elender Mensch fann mich des Leidens und Auferstehung Chrifti, und Bergebung der Sunden so wenig trösten. Das aber fann ich wol, daß ich unserm Herrn Gott sein Brod esse, und seinen Wein und Bier trinke; aber daß ich mich des nöthigsten !) Schapes also könnte annehmen, Vergebung der Sunden, aus lauter Gnad, das will nicht folgen."

5. Wunderbarlicher Streit Chrifti und seiner Glieber, mit dem Teufel und feinen Schupen.

(A. 418. - St. 2165, - S. 202.)

"Chriftus ftreitet mit bem Teufel wunderbarlicher Weise, ber Teufel mit ber größten Starf, Weisheit und Borsichtigfeit; aber Chriftus mit großer Schwachheit und Cinfaltigfeit, und liegt gleiche wol oben, und behält ben Sieg. Und alfo will er, baß wir Schasfe, bie Widersacher aber Bolfe seven.

Aber wie ein ungleicher Streit ober 2) Kampf ift bas 3), daß ein Schäflin mit zehen ober hundert Wolfen einen Gang thun und fampfen soll; wie er denn zwölf Apostel in die ganze Welt geschickt hat, unter und wider so viel und 4) unzählige Wolfe. Das ist mir ein wunderbarlicher Krieg. Aber sie werden alle ben Tod dran fressen, denn alleine Gott thut Wunderzeichen, und erhält seine Schafe mitten unter den Wolfen."

6. Der Chriften Geschäft in ber Belt. (A. 418. - St. 200. - S. 487.)

"Chriften haben und follen 5) mit zweherlegen zu thun und zu

zwar von denen, so wieder in Sunde fallen, wie von David, S Peter 2c. Aber sie bitten bald wieder, und sprechen, wie im 51. Psalm: ""Töste mich wieder mit beiner Husse, und der freudige Gest enthalte mich. Schaff in mir Gott ein rein herz und ein neuen gewissen Geist." Er hat ihn rertoren und sorder ihn wieder. Darum iste ein groß, hech Ding um den Glauben, welcher getrieben und geübet wird allein in Ansechtungen und Practica." 1) St. u. S. "nörthigen." 2) St. u. S. "und" st. oder. 3, A. "das ist"; St. "isse ist ist sas. 4) "und" sehlt St. u. S. 5) St. u. S. "sollen und haben."

fchaffen baben 1), nehmlich mit Gottes Wort und Werfen. Damit follen fie umgehen."

7. Das befte Sterben. (A. 418. - St. 534. - S. 4866.)

"Es ift fein besser Sterben, benn S. Stephans, ber fagt 2) (Apg. 7, 59.): ""Herr, nimm meinen Geist auf."" Daß man bie Register alle hinweg lege von unsern Sünden und Berbienften 3), und allein auf die bloße Gnabe sterbe."

8. Welche am frohlichsten sterben. (A. 418. — St. 534. — S. 4865.)

"Ein Kind von und unter sieben Jahren ftirbt am fröhlichsten, ohn alle Furcht bes Todes. Aber sobald wir erwachsen und alt werden, so fähet sichs an, daß wir den Tod und die Hölle suhlen, und fürchten und fürm Tode."

9. Wenn wire am beften machen. (A. 418. — St. 201. — S. 188.)

"Nimmermehr und ehe thun und machen wirs besser und heiliger, benn wenn wir nicht wissen, was und wie viel wir thun. Also auch, nimmer weislicher, benn wenn wir meinen, wir habens närrisch ausgerichtet und gemacht. Denn Krast wird in Schwacheheit stärfer. Ideo est passio optima actio, Leiben ist bas beste Wirsten und Thun. Nimmermehr machen wirs 4) ärger, benn wenn wir wissen, was und wie viel wir thun; benn es ist unmöglich, daß wir uns nicht sollten bisweilen etwas selbs gefallen 5). In eim solchen Werf und Geschmeiß bes Ruhms und Chrzeiz verderben wir das Werf, ehren und preisen Gott nicht so rein, wie wir sollten, nach dem Spruche: ""Krast wird in Schwachheit stärfer"" (2. Cor. 12, 10.), wie man an Erempeln siehet, an Jonas, Elias, und allen hohen surtressssiegen."

10. Wies Chrifto gangen ift, fo gehets feinen Chriften auch.
(A. 418. — St. 2176. — S. 203.)

"Sats Chriftus in der Welt nicht erheben fonnen, fondern hats

<sup>1) &</sup>quot;haben" fehlt St. u. S. 2) S. "fagte." 3) St "ber fagt: ""Domine lesu, suscipe spiritum meum." Daß man alle Register hinweg lege, de peccatis et meritis nostris." st. ber fagt — Berbiensten. 4) S. "maschens wir." 5) St. u. S. "daß wir uns bisweilen nicht etwas selber gefallen."

mussen von ben Seinen leiben; wie sollen wir, als bie Besen, bagu tommen, bag, wenn bie Bischöfe ausgehaben und umbracht murben, wir in ber Welt regierten.

Die Christen und Gottsurchtigen haben größere Guter, benn bie Gottlosen. Denn obgleich die Gottlosen in der Welt blühen, und in großem Ansehen find, doch haben sie Gott nicht."

#### 11. Chriften feben ihre Seligkeit nicht. (A. 4186. - St. 1256. - S. 173.)

"Es ift ein großer Berg, ber ba hindert, daß wir unfer Seligfeit nicht schen, benn wenn wir recht erfenneten und verstünden die Größe und Burde unfer Taufe, so waren wir selig, auch ') baß wird fühleten."

#### 12. Ein Christ ift beherzt. (A. 418b. - St. 225. - S. 209b.)

"Gleich wie ber heilige Geist beherzt 2) ist, und ben Tob und alle Fährlichkeit 3) verachtet; also sind 4) auch rechtschaffene 5) Christen, in welchen ber heilige Geist ist, freudig und muthig. Denn ein Christ tropt und spricht: ""Will mich Gott nicht lebendig haben, so will ich sterben; will er mich nicht reich haben, so will ich arm seyn."" Aber des Teusels Geist betrübet und machet schwermuthig; darum muß er mit den Schlangen und Pharisaern, den Heuchlern, anders reden; wie er in Mose spricht 6): ""Er wird sich ausmachen und euch umbringen."" (Jes. 31, 2.)."

### 13. Rechtschaffene Chriften muffen vom Teufel und Welt geplaget werben. (A. 418b. — St. 218. — S. 203.)

Philipp. 7) sprach: "D. M. Luther hat ein gut Gewissen, barum läßt er ihm 8) ein Ding sehr zu Herzen gehen. Christus hat seine Borsahren alle wol exerciret und geübet; benn was Christus hat seine Behört, bas muß ben Biß ber Schlangen in die Fersen empfinden. Also ift des Herrn Christi Mutter ohn Zweisel ein armes Mägdlin gewest, barum wird sie auch einem Zimmermann vertrauet und zur Che gegeben; ber ist auch 10) arm gewest. Da stirbet ihr der Mann, so ist sie und ihr Sohn noch alleine.

Darum follen wir nur 11) frohlich und gufrieden fenn in Ar=

<sup>1)</sup> St. "ach" 2) St. u. S. "geherzt." 3) St., S. u. W. "Gefährztickeit. 4) St. "fepn"; S. "feind." 5) St. u. S. "alle rechtschaffene." 6) St. u. S. "im Mose sagt." 7) Philipp. Melanchthon. 8) d. i. sich. 9. In den Ausgg. "Christum." 10) "auch" sehlt St. u. S. 11) S. "nu."

muth und Trübsal, und gedenken, wir haben einen reichen Herrn, ber und nicht trost = und hülflos lassen kann, und haben also Fried und gut Gewissen. Es gehe, wie ber liebe Gott will, so haben sie Fried im Herzen mit Gott, welchen die Gottlosen nicht haben, wie Iesaias fagt (48, 22.), sondern sind ein wüthend Meer. Also hat Eck feinen Fried im Herzen gehabt, wie auch alse Geizhälse, Bucherer 20."

#### XXXIX.

# Tischreden D. Mart. Luthers von Heuchlern und falschen Brüdern.

1. Bon falfchen Brubern fommt ber Kirche ber größte Schabe.
(A. 419. - St. 335. - S. 3076.)

"Fur dem, so von außen die Kirche ansicht, und sur offentlichen Keinden, als da sind die Papisten und Tyrannen mit ihrer Gewalt und Verfolgung, fürcht ich mich nicht, denn dadurch wird die Kirche nicht verderbet, noch Gottes Bort gehindert, ja nimmt vielmehr davon zu und wird gemehret, wie Tertullianus saget: ""Sanguine Christianorum rigatur Ecclesia"" (durch Christens blut wird die Kirche gewässert, gedünget und gebessert): sondern das innerliche Ubel der falschen Prüder wird den rechten Schaden thun und die Kirche verwüsten, daß zu erbarmen wird seyn. Jusdas mußte Christian verrathen und die falschen Apostel das Euansgelium verwirren und versälschen. Das sind die rechten Gesellen, durch welche der Teusel rumort und die rechte Kirche gräulich zerstöret."

Darum tröftet er Herrn Gabriel 1), Pfarrherrn, und herrn Michael Schultes, Diacon zu Torgau, um Jädels 2), bes Antinomers, willen, fo bamals fächsticher Hofprediger zu Torgau war, sie wollten 3) wachen und beten. "Denn dem Teufel," sprach er, "fönnen wir mit menschlichen Kräften und Waffen nicht begegnen noch wehren, denn, wie hiob saget (41, 18.), er achtet einen lan-

<sup>1)</sup> Gabriel 3 willing (Dibymus). 2) Jacob Schent. 3) W. "follten."

gen Spieß, ben man schüttelt und zum Stich beut, wie einen Strobhalmen; aber fur bem Schwert bes Beiftes, bas ift, fur Gottes Wort fürchtet er sich, bas thut ihm bas gebrannte Leib. Darum lasset uns Gottes Wort chren 1), lieb und werth halten, und beten."

# 2. Bas ein Heuchler fen. (A. 419. – St. 2026. – S. 1906.)

Doctor Martinus Luther fragte: "wie man boch 2) bas Wortlein hypocrita eigentlich verdeutschen jollte? Denn, Seuchler," iprach er, "ware zu schwach und zu 3) gering. Es beift schier so viel als sycophanta, ein Bofewicht, Der um feins eignen Rubes und Genießes willen Undern Schaben thut; wie Konig Sauls Diener und Soffdyrangen Seuchler waren, Die um ihres Bauchs willen wider ben frommen David redeten und ihn bemm Konige verunglimpfeten, baburch bas Land beschmitt und verunreiniget warb. Hypocrita ift nicht allein ein Seuchler ober Schmeichler, ber einem liebtofet und rebet, mas man gern bort, fondern ber zugleich auch betreugt und Schaben thut und bas unterm Schein ber Beiligfeit, wie bie Erempel Matth. 23 (23. 23 ff.) flar anzeigen, bag hypocrita fen ein icablider Betruger. Denn G. Sieronnmus fagt, baß gebichte 4) Beiligkeit ift zwiefachtige 5) Bosheit. Darum heißt hypocrisis Kalich, hypocrita ein Rint des Berberbens, ein falfcher, verzweifelter Bube. Lucas Maler ") heißt einen folchen Buben einen beiligen Schalf. Seuchler ift ju banne und ichwach."

# 3. Mit was Leuten bie Chriften am heftigsten zu streiten haben. (A. 419b. — St. 324. — S. 189.)

"Der größte und heftigste Streit, so die rechten Christen haben, ist mit falschen Brüdern. Wenn dieselbigen wollten befennen und sagen, sie wären Pilatus, Herodes, Hannas und Caiphas, das ist, den Namen der Christen ablegen, und nicht Christigläubige, sondern Christi<sup>7</sup>) offentliche Feinde seyn: so wollten wir Alles leiden, was sie und dürsten Boses thun. Weil sie aber gleichwol indes wollen den christlichen Namen führen und gute Christen gerühmet

<sup>1)</sup> St. u. S. "horen." 2) "boch" fehlt St. u. S. 3) "du" fehlt St. u. S. 4) "gedichte" (gebichtete b.b. gebeuchette. 5) St. u. S. "weifatige" 6) Cranach. 7) St. "ber Chriften."; S. "driftliche." 8) St. "burfen."

und geheißen seyn, wollen noch sollen wir nicht leiben, daß sie reden und thun, das Christen nicht gebühret. Denn das Regisment uber die Gewissen maßen wir Theologen und eigentlich an und sagen, daß es unser sey durchs Wort, wollens und auch nicht nehmen lassen durch seinerley Weise."

### 4. Faliche Bruber find an ber Monche Statt kommen. (A. 419b. — St. 324. — S. 297b.)

"Beil wir die Monche und Pfaffen ausgeschrien haben durch die Predigt bes Guangelii und Gottes Wort, so plagen uns nu die falschen Brüder so sehr, daß auch an unsern Zuhörern muß wahr werden, das geschrieben stehet: ""Er kam in sein Eigenthum, und die Seinen nahmen ihn nicht an"" (Joh. 1, 11.)."

# 5. Bon Juba Sicharioth, aller falichen Bruber Erempel und Furbilbe. (A. 4196. - St. 3006. - S. 277.)

"Mich wundert 1)," sprach D. Martinus, "daß von Juda nichts geschrieben ist, was er Christo sur Schalkheit gethan hat. Ich halt, er habs am meisten mit der Junge gerhan, denn Christus klaget nicht ohn Ursach über ihn in dem 41. 2) Psalm. Er wird zu den Hohemeriestern und Aeltesten senn gangen und verdrießelich von ihm geredt: ""Ich täuse wol auch,"" wird er gesagt haben, ""ich sehe aber, daß es anders ist."" Dazu war er auch ein Dieh, er gedachte etwas Redlichs 3) ben Christo zu erlangen. Gleich wie Georgius Wiselius 4), Erotus und Andere auch zu uns kamen, und wollten ben uns zu großen Herren werden. Also muß Judas auch ein verzweiselter böser Bube gewest senn, denn wem der Mann Zesus Christus seind sit, da muß große Ursach stuchanden Schristus seind sit, da muß große Ursach stuchanden schwarz beien gewest, so hätte ihm unser Serr Gott verziehen, gleich wie er Sanet Betro thät, der auch siel, aber aus Schwachheit; Judas aber fället aus Bosheit.

Aber gleich wie man ben Juden zu Jerusalem nicht wehren fonnte, baß sie Christum nicht creuzigten, also fann man barnach auch nicht helfen, wenn die Strafe Gottes angehet. Dieses sehen

<sup>1)</sup> St. u. S. "Es wundert mich." 2) St. u. S. "71." 3) St. "Grofes und Stattliches" ft. Redlichs. 4) G. Wicel, vol. S. 390. Unm. 4. der II. Atth. 5) "benn wenn -- furhanden fenn" fehlt St. u. S.

wir an dem Berräther Juda. Unser Herr Gett läßt Judam und bie andern Juden sein anlausen und stellet sich also sehr schwach, gleich als könnte er nicht vier zählen; aber darnach kömmt er ihen wol und bezahlet sie endlich."

6. Jubae, mozu er als ein Apostel bienet und nuge ift.

"Judas," sprach D. Mart. 1), "ift so nöthig unter ben Aposstein als sonst drev Apostel; solviret und löset auf viel unzählige Argumenta und Locos, als ben Hauptartifel von der Zustissication und Rechtsertigung wider die Keher, die Donatissen, die da surgesben, Niemand könne täusen benn der ben heiligen Geist habe. Hies wider stehet 2) Judas, berselbe ist ein Apostel und einer von den Zwölsen; darum was er gethan hat in seinem Amte, das ist recht gewesen, aber wenn er gestohlen hat und ein Dieb ist, da hat er Sünde und Unrecht gethan. Darum muß man seine Berson scheiben vom Amte; denn Christus hat ihm nicht besohlen zu stehlen, sondern das Amt zu führen, als zu predigen, täusen 2c.

Also auch solvirt Judas, das man uns surwirst: ""Ja,""
sprechen sie, ""es sind viel böser Buben, salscher" Brüder und Unschriften unter euch."" Recht! Ist doch 4) Judas auch ein Apostel gewest. Er wird sich ohne Zweisel viel besser gestalt 5) und gehalten haben als ein verständiger Weltmann denn die Andern; Niemand hat sichs zu ihm versehen. Am Tisch nach dem 6) lesten Abendmahl ist Judas eigentlich der Papst, der hat auch den Beutel ergriffen, ist ein Geizhals, Dieb und Bauchsnecht, will Christum auch besennen und rühmen, sed re vera nihil habet nisi tantum nomen, quod dieitur Iudas; er ist aber in Wahrheit ein rechter Scharioth 7)."

7. Der arme Judas, D. M. L. s).
(A. 420. — St 546. — S. Append. 25.)
"Unser große Sünde und Missethat,
Die Christum, den wahren Gott von Art,

<sup>1),,,</sup>sprach D. M." fehtt St. u. S. 2) St. u. S. "hie wiberstehet." 3) W. "falfche." 4) "boch" fehtt St. u. S. 5) W. "gestellt." 6) St. u. S. "an bem"; W. "im" 7) st. Ischarioch. 8) Bei St. u. S. tautet die Ueberschrift biese §, "Unsser Aller Sunde haben Christmu and Greuz gebracht." und barauf heißt es. "Hiervon hat D. Mart. Luther das gemein Gesang: ""D, du armer Tudas ic."" also driftlich verändert, wie solgenein Gesang: ""D, du

Und Creuz geschlagen bat. Drum wir bich armen Juba, barzu die Judenschaar Nicht billig durfen schelten, die Schuld ift unser gar."

8. Judas, ein Bilb ber Feinde Chrifti und feines gottlichen Worts.
(A. 420. — St. 3006. — S. 277.)

"Daß Judas sich selbst erhängt und der Bauch ihm ausberstet und sein Eingeweide ihm heraußer fället, das ist ein Erempel und Bild, wie alle diejenigen umfommen sollen," sprach D. M. L.), "die da Christum versolgen und seine Christen umbringen. Denn wie es ihrem Hertschrer und Häuptmann, dem Juda, drüber gegangen, daß er Christum verrathen hat, also wirds den andern Feinden Christi auch gehen. Und haben sich die Juden an ihrem Better, dem Juda, die spiegeln sollen und betrachten, daß sie eben der Gestalt auch alse würden umfommen.

Auch ftiett eine Allegoria und Mysterium in bem Wörtlin Bauch und Eingeweibe. Denn der Bauch bedeut das ganz jüdische Reich, das soll also hinweg fallen und zu Boden gehen, daß nichts davon uberbleibe. Item daß das Eingeweide ausgeschüttet sey, darmit ist angezeiget worden, daß auch der Juden Kinder und ihre Nachkömmling, ja das ganze jüdische Geschlecht verderben und unsterneben sollte.

Es ift auch bedeutet worden, daß, wo Gottes Wort hinstömmt, da wird man nur ärger und verstockter, da man sich doch daraus bessern und bekehren sollte. Deß hat man ein erschrecklich Erempel und Schauspiel am Juda; der predigt selbst das Euangeslium und thut große Mirakel und Wunderzeichen, ist auch der Oberste unter den Aposteln, und bennoch verräth er Christum und opfert ihn auf die Fleischank, daß er gesangen und gecreuziget wird. Also wird das jüdische Bolt auch nichts frömmer noch besser: ob sie gleich von Johanne dem Täuser, von Christo, dem Sohn Gottes selbs, und von allen Aposteln das Guangelium gehort has ben, so creuzigen sie doch zulegt Christum und schlagen alle Apostel zu Tode, bleiben also in ihren Sünden verstock, die sie durch die Kömer gar zerstöret und vertilget werden. Das ist ein wünderlich Ding, daß durch das Euangelium, so sie erweichen und zur Buße locken sollte, sie nur je härter, ärger und böser werden

<sup>1) &</sup>quot;fprach D. DR. 2." fehlt St. u. S.

follen. Aber gehets boch ber Connen auch alfo, Die fcheinet auf einen Schlanun ober Roth, berfelbige ift gar weich und voller Baffers, aber bie Reuchtigfeit vertrodnet burch ber Connen Barme und Sibe, und wird ber Roth fo bart als ein Stein ober Rieß= ling. Dargegen aber icheinet bie Conne auch 1) auf 2) Wachs, bas ift hart, daß mans mit Arten 3) und Schlägeln muß von einander treiben, aber wenn bas Wachs ber Connen Barme fühlet, fo wirds weich, es zergehet, verschmilzt und zufleußt. Alfo werben 1) Etliche aus ber Predigt bes gottlichen Worts nur arger und verftodter, und tenen ift bas Wort ein Geruch jum Tobe, wie G. Paulus faget (2. Coc. 2, 16.); aber driftliche Bergen befehren fich bardurch zu Gott und werben felig, und ift ihnen bas Guange= limm ein Geruch zum ewigen Leben, ja eine Rraft Gottes, Die fie felig machet, Rom. 1 (B. 16.). Ru, bie Juben haben fich wenig aus bem Euangelio gebeffert, fie find auch nicht 5) frommer worben durch die vielfaltigen Mirafel und Grempel bes Borns Gottes, jo er ihnen gur Buge bat fürgeftellet.

Zum Dritten, so lernet man auch aus biesem Erempel, daß die Feinde des Herrn Christi und seines Worts nicht aushören mit ihrer Tyranney, bis daß sie gar zu Boden gestürzt werden; benn an ihnen feine Vermähnung, Warnung noch Wunderwerf hilft, das ist zu sehen an Sodom und Gomorra, an Pharao, der die Kinder von Jirael also plagete, item am Kaiserthum Babel und an Zerusalem 2c."

9. Wie die Chriften wiber ben Teufel und die Tyrannen erhalten werben.

(A. 420b. - St. 219. - S. 204.)

Doctor Martinus Luther sagte ein Mal: "es gemahne ihn ber frommen Christen gleich als einer Gans, so man auf eine Bolfs-grube bindet, da umher eitel hungerige Wolfe stehen und sie gerne fressen wollen; aber die Gans wird bey dem Leben erhalten, und tie Wolfe, so nach der Gans springen, fallen in die Gruben, werschen gesangen und erschlagen. Also schüßen und Christen auch die lieben Engel, daß die Teusel, die reisende Wolfe, mit den Therannen und Verfolgern und nicht verderben mussen."

<sup>1) &</sup>quot;auch" fehit St. u. S. 2) W. "aufs." 3) A. u. W. "Achsen."
4) W. "werden auch." 5) St. u. S. "nichte."

Das bie Keher und Schwärmer ben Christen nüglich seyn.
 (A. 420%. — St. 323. — S. 297.)

Doctor Martinus Luther fagte Unno 1542: "Wir wiffen nicht, wie aut es uns ift, bag wir Wiberfacher haben und bag fich Re= Ber emporen und wiber und legen. Denn hatte Cherinthus 1) ge= than, fo batte Johannes ber Guangelift fein Guangelium nimmermehr geschrieben; aber ba Cherinthus fich wider bie Gottheit bes Beren Chrifti legte, ba mußte Johannes fcbreiben und fagen: "... In principio erat Verbum,"" und machte die Distinction trium personarum fo flar, baß fie nicht flarer hatte 2) fenn fonnen. 211= fo, ba 3) ich anfing wider bas 4) Ablag und ben Bapft zu schrei= ben, ba legte fich Doctor Ed wider mich, ber hat mich munter gemacht und aufgeweckt. 3ch wollt bemfelbigen Mann von Serzen wunschen, bag er fich befehrete und er wieder zu Rechte fommen mochte; ich wollte die Fauft brum geben, bag er fich befehrete. Aber wenn er je also follt 5) bleiben, so wünschete ich ihm, daß er möchte Bapft werben, benn er hatte co je wol verbienet. Denn 6) er hat bis anher alle Laft, Muhe und Arbeit des Bapftihums wi= ber mich mit Disputiren und Schreiben alleine tragen muffen; wiewol fie es ibm auch jum Theil perlobnet baben, benn er bat allein fieben hundert Gulden von ber Pfarr zu Ingolftadt Ginfommens. Aber er mare billig Papft, benn fie haben fonft feinen, ber es thun burfte und mich angreifen. Er hat mir bie erften Gebanfen gemacht wider ben Papft, und mich babin gebracht, ba ich fonft nimmermehr hinfommen ware. Darum wenn und 7) bie Reber und andere unfere Widersacher meinen großen Schaben zu thun, fo muffen fie und bienen und nune fenn."

(A. 421. — St. 323. — S. 297.) Und sagte D. M. Luther auf eine andere Zeit, "daß S. Augustinus spreche, Keger, die weckten uns auf und machten uns munter, jagten uns in die heilige Schrift, betselbigen sleißiger nachzubenken, und zu erforschen, was recht ist, sonst gedächte Niemands dem Worte nach. Dissensio haereticorum sacit eminere, quid sentiat Ecclesia."

<sup>1)</sup> Der Gnoftiker Serinthus in Aleinasien, ein Zeit: und Lanbesgenosse bes Apostels Johannes in seinem Greisenalter, A. "Christus." 2) "hatte" fehlt W. 3) S. "baß" st. 4) W. "ben" st. 5) St. u S. "foll," 6) "Denn" fehlt W. 7) "uns" folgt bei W. erst auf "meinen."

11. Faliche Lehrer thun in ber Welt großen Schaben. (A. 421. — St. 323. — S. 297.)

"Ein Lügner," fprach Doctor Martinus!), "ift viel ärger und thut größern Schaben benn ein Tobtschläger und Mörber auf ber Straßen; benn ein Lügener und falscher Lehrer betreuget die Leute, versühret die Seelen und bringet sie um, daß mans auch nicht meint, noch merkt oder gewahr wird, unterm Schein Gottes Worts; jener aber, ein Mörber, fann Niemand betrügen. Also ist Judas ein Lügener und Mörber, gleich wie sein Bater, der Teufel.

Das ist ein Großes, daß Judas ben Christo am Tisch gesessen ist und ist nicht schamroth worden, da Christus gesagt hat (Matth. 26, 21.): ""Einer unter euch wird mich verrathen."" Die andern Jünger haben nichts weniger gedacht, daß 2) Judas Christum verzrathen würde, ja ein jglicher furchte sich, er würde ehe der senn, der Christum würde verrathen denn Judas, dem Christus den Beutel und die ganze Administration und Haushaltung beschlen und vertrauet hatte; daher war er ben den Aposteln in einem großen Ansehen."

# 12. Seuchler Art und Ratur ift wie ber Scorpion. (A. 421. — St. 203. — S. 191.)

"Gin Scorpion meinet, wenn ers Haupt nur 3) unter ein Blatt oder Laub verborgen hat und verstedt 4) so könne ihn Niemand sehen; also thun auch die Heuchler und falsche Heiligen, wähnen, wenn sie ein gut Werf oder zwey erwischen und haben, so seven alle ihre Sunden damit bedeckt und verborgen."

### 13. Seimliche Feinde bes Euangelii, falfche Bruber. (A. 4216. — St. 324. — S. 2976.)

"Wir wollen und sollens nicht leiben, daß uns mit Fußen treten wollen die heimlichen Feinde des Guangelii und unsere Bersfolger, die doch wollen unsere Brüder genannt seyn; es sey benn Sache, daß sie besennen, sie seyn solche Leute, wie sie denn in Wahrheit sind, das ist, Feinde Christi und seines Worts. Aber das ihun sie nicht, ja rühmen, sie seyn Liebhaber Gottes Worts

<sup>1) &</sup>quot;fprach D. M." fehit St. u. S. 2) St. u. S. "benn bag." 3) St. "er nur bas Saupt." 4) St. "verborgen u. verfteett hat."

und lehren rechtschaffen, und gleichwol versolgen fie ihn und sein Bort heimlich. Das wollen wir nicht leiden, sollts auch drüber zu Trümmern gehen, und wollens ihnen durr heraus sagen und fein Blatt furs Maul nehmen."

14. Fur falfchen Brübern foll man fich huten. (A. 4216. — St. 3346. — S. 307.)

Anno 39. ben 13. Januarii famen M. Philippo Briefe von D. Jacob Schenken zu Freiberg, prahlende prächtige und betrügsliche, in welchen er ihn 1) körnete und das Maul schmierete. Solsches zeigete er D. Mart. Luthern an und sprach: "Wer mit einer schönen Frauen bulen will, der müsse 2) mit der Magd anfangen." Darauf antwortete Doctor Martin Luther und sprach: "Das ist mein Nath, den ich Euch gebe, daß Ihr Euch fur ihm hütet und habt keine Gemeinschaft mit ihm weder mit Schreiben, noch mit 3) Colloquis, noch anderen Unterredungen, denn er mißbraucht unser Gutwilligkeit."

15. Falsche Christen.
(A. 421<sup>b</sup>. — St. 202<sup>b</sup>. — S. 190<sup>b</sup>.)

"Faliche Christen, die sich euangelisch ruhmen und bringen boch feine gute Frucht 4), sind wie 5) Wolfen ohne Regen, damit der ganze Himmel uberzogen, dunkel und finster gemacht wird, und boch daraus fein Regen fället, der die Erde fruchtbar machete. Alsso geben nu viel Christen große Heiligkeit für, aber da ist fein Glaube gegen Gott, noch Liebe gegen den 6) Nähesten."

16. Der Chriften Waffen und Ruftung. (A. 4216. — St. 2246. — S. 189.)

"Hiob faget (7, 1.): ""Des Menschen Leben ist ein Ritterschaft auf Erden."" Ein Mensch, sonderlich ein Chrift, muß ein Kriegssmann seyn und mit den Feinden in 7) Haaren liegen. Und Sanct Baulus beschreibet die Rüstung Sphes. 6 (2. 10 ff.): Es sind aber zweyerley Waffen, so die Christen haben muffen, welche auf grieschisch ein Theil genannt wird Phylacticias, das ist, solche Rüstung, damit das Herz verwahret wird; die andern heißen Amyntiria 9), das

<sup>1)</sup> W. "ihm." 2) W. "muß." 3) "mit" fehtt W. 4) St. u. S. "Frücht." 5) St. "bie" ft. wie. 6) In den Ausgg. "dem." 7) W. "in den." 8) φελακτήρια. 9) διανντήρια.

ift, foldhe Waffen und Geschoß, bamit man ben Teind schlägt und erlegt.

Der Harnisch und Ruftung, so jur Berwahrung bes Bergens bienen und gehören, find biefe: 1) Der Gurtel ber Bahrheit, das ift, bas Erfenntnig ber reinen Lehre des Euangelii, bas recht= ichaffen ift, nicht ein gebichtet und beuchlisch Befenntnif. 2) Der Rrebs ber Gerechtigfeit; Dieser aber ift nicht bie Gerechtigfeit eines auten Gewiffens, wiewol die auch noth ift, benn es ift geschrieben (Bf. 143, 2.): "Gebe nicht ins Bericht mit beinem Rnecht ac."" 3tem S. Baulus fagt (1. Cor. 4, 4.): ,,,3ch bin mir wol nichts bewußt, aber bin barum noch 1) nicht gerecht;"" fondern ift bie Berechtigfeit bes Glaubens und Bergebung ber Gunden, bavon Mofes redet Genef. 15 (2.6.): ""Abraham gläubte Gott, und bas ward ihm jur Gerechtigkeit gerechnet."" 3) Die Stiefel ober Schuhe find Die Werf bes Berufs, ben ben man bleiben und bestehen muß, nicht weiter fahren noch heraus brechen uber bas gesette Biel. 4) Das Schild bes Glaubens. Sieher reimet fich bie Fabel von Berfeus, der in ber Sand halt bas Saupt Gorgonis; wer bas anfahe, ber war von Stund an tobt. Und gleich wie Berfeus bas Baupt Gorgonis feinen Keinten fürmarf und furhielt und behielt alfo ben Gieg: alfo follen wir auch ben Cobn Gottes als Gor= gonis Saupt allen bofen Reigungen und Liften bes Teufels furwerfen, jo werben wir gewiß obliegen und ben Gieg behalten. 5) Der Belm bes Beile, bas ift, bie Soffnung bes ewigen Lebens, wie es S. Paulus auslegt (1. Theff. 5, 8.).

Aber Amyntiria, Waffen, bamit man ben Feind schlägt und erlegt, ber find gwen:

6) 1. Das Schwert des Geistes 2), 1. Thessal. 5.3), das ist, Gottes Wort, 2. und das Gebet. Denn gleich wie der Löwe fur nichts sehrer 4) erschrickt, noch sich sehrer 4) fürcht denn sur des Hahnes Geschrei: also kann der Teusel mit nichts anders 5) uberwunden werden denn mit Gottes Wort und mit dem Gebet. Deß hat Christus ein Erempel selbs uns gegeben Matth. 4 (B. 4 ff.)."

<sup>1) &</sup>quot;noch" fehlt W. 2) S. "Gefeges" ft. Geiftes. 3) "1. Theffal. 5." hat W. weggelaffen wohl beshalb, weil nicht hier, fondern Ephef. 6, 17 "das Schwert bes Geiftes" fteht. 4) d. i. mehr. 5) A. "unders mit nichte."

17. Gleichniß eines Chriften Lebens.

(A. 422. - St. 1995. - S. 186b.)

"Unser Leben ist gleich wie ein Schiffahrt. Denn gleich wie die Schiffleute fur ihnen haben ben Port, nach und zu welchem sie ihre Fahrt richten, daß sie ben erlangen und bahin kommen mögen, da sie sicher und aus aller Gefahr sind; also ist und die Verheißung bes ewigen Lebens auch geschehen und gethan, daß wir in derselben gleich wie in einem Port sein sanst und sicher ruhen sollen. Weil aber das Schiff, in dem wir gesuhrt werden, schwach ist und große, gewaltige, fährliche 1), ungestüme Winde, Wetter und Wellen zu und auf uns einfallen und gern bedecken wollten, so bedürsen wir wahrlich wol eines verständigen, geschieften Schiffsmannes und Patrons, der das Schiff mit seinem Nath und Verzstand also regiere und sühre, daß es nicht irgend, entweder an ein Steinstlippe anstoße oder gar versause 2) und untergehe.

Ru ift unser Schiffherr und Patron alleine Gott, ber bas Schiff nicht alleine will, sondern auch kann regieren und erhalten, auf daß, da es gleich von ungestümen Wellen und Sturmwinden hin und wieder gewehet und uberfallen wird, gleichwol unversehret und unzubrochen, ganz ans User und an 3) Port fommen möge.

Er hat aber verheißen, daß er uns will benftehen, wenn wir ihn nur um Regierung und Hilfe, Schut und Schirm fleißig bitten und mit Ernst anrusen; und so lange wir diesen Schiffherrn bey uns haben und behalten, so hats fein Noth, und sommen aus allem Unglück, daß uns die grausamen Winde und Wellen nicht schaben noch bedecken können. Wenn aber die, so im Schiff, in der größten Gesahr den Schiffheren und Regenten muthwilliglich ausm Schiff werfen, der sie boch durch seine Gegenwärtigkeit und Nath erhalten könnte, in dem Fall muß das Schiffberuch geschehen ift nicht aus Verwahrlosung und Schuld des Schiffberen, sondern aus Muthwillen und Unstinnigkeit derer, die im Schiff gewest sind.

Dies Gleichnig 4) und Bilbe zeiget fein an, was die Ursach fen unsers Ungluds und Elendes und woher es fomme."

<sup>1)</sup> W. "gefährliche." 2) W. "erfaufe." 3) "an" fehlt St. u. S. 4) St. u. S. "Geheimniß" ft. Gleichniß.

18. Gottfürchtiger Chriften Feinde. (A. 4226 - St. 218. - S. 1886.)

"Rochte, gottfürchtige Christen haben breyerley Feinde 1): Inrannen, Rotten 2) und falsche Brüder. Dies beweise ich mit bem,
bas 3) der Theologie eigen ist 4). Denn 5) die Predigt des Worts
ist vom Vater, Sohn und heiligen 6) Geist. Diese drey Personen
werden angegriffen 7); als 8) Tyrannen 9) laufen wider die Person des Vaters und sechten an seine Gewalt; Rottengeister und
Keher lehnen sich auf wider die Weisheit des Sohns Gottes; salsche Brüder aber streben wider die Güte des heiligen Geistes 10).

Nach der Grammatica bewähre ichs also: Die ersten, als die 11) Tyrannen sind böse 12), die andern, die 13) Reger und Berfälscher der Lehre, sind 14) noch böser; die dritten aber, als die salschen Brüder, sind 14) noch böser; die dritten aber, als die salschen Brüder, sind 15) die alter bösesten, ärgesten und fährlichsten 16). Denn die Thrannen sind zwar arg, doch thun sie weniger Schaden, nehmen nur hin Leib und Gut. Die Schwärmer und Rotten betrüben und verwirren die Herzen mit falscher Lehre, welchs viel ärger ist; wiewol sie bisweilen den Leib durch Aufruhr auch umbringen. Falsche Brüder aber sind die aller ärgsten und rechte Judas, die mit Christo das Brot essen, das ist, sein Wort bören, und 17) plausdern viel von Christo 18); wie auch Judas ohne Zweisel viel schöne, herrliche Predigten wird gethan haben, mit großem Schein und Ansehn, und gleichwol ihn mit Küßen getreten 19) aus lauter Bosheit 20). Die Sünde, so muthwilliger Weise, wissentlich ges

<sup>1)</sup> St. "mussen breyerley Feinde und Verfolger leiben, malos, peiores, pessimos, als nehmlich" st. haben — Feinde.

2) St. "bie Tyrannen, die Kotten."

3) W. "daß."

4) St. "restlich ex theologia also" st. mit dem — eigen ist.

5) "benn" sehlt St.

6) A. u. S. "heitigem."

7) St. "darum werden alle drey Personen von den Berfolgern angegriffen."

8) "als" sehlt St.

9) S. "die Tyrannen."

10) St. "die Tyrannen verfolgen die Ebristen mit dem Schwert und mit Gewalt, laufen also und fündigen wider die Person des Vateres, besten sich auf und fündigen mit ihrer menschlichen Wis und Klugheit wider die Weisheit des Schnes Gottes. Falsche Brüder aber süchnigen als lauter Muthwillen und Bosheit wider die Gitte des heitligen Geistes" st. Tyrannen laufen — des heil. Geistes.

11) "die" sehlt W.

12) St. "in Positivo böse."

13) St. "als die."

14) St. "sind in Comparativo."

15) St. "sied von Skriss plaubern."

19) St. "tetten"

20) St. "u. thun solchs nicht aus Unwissentit, sondern surfsseltigt u. aus lauter Bosheit, welche in heitigen Geist geschnicht heißt "st. aus lauter Bosheit, welche in heitigen Geist geschnicht heißt "st. aus lauter Bosheit, welche in heitigen Geist gesündigt heißt "st. aus lauter Bosheit, welche in heitigen Geist gesündigt heißt "st. aus lauter Bosheit,

schicht, ist unvergeblich, weil sie nicht erkannt noch bekannt wird, ja sie will noch fur rechte Wahrheit und Tugend gehalten und verstheibiget werben."

19. Ein Chrift ift ein Patient, (A. 4226, - St. 201, - S. 1886.)

"Ein Chrift ift gang und gar pasitvus, ber nur leibet, beibe fur Gott, benn ba empfahet und nimmt er nur 1), und furn Leusten, benn ba empfahet er nur Bofes."

20. Faliche Bruber ber Chriften argefte Feinbe, wie Jubas untern Aposteln, bag man fic baran nicht argern foll.

(A. 422b. — St. 334b. — S. 307b.)

"Niemand soll sich verwundern noch ärgern lassen, daß Dock. Jacob Schenk jit so großen Zusall und Lob hat vom großen Haussen, auch hoher Leute darum, daß er wol waschen kann und bezredt ist; es ist aber nichts dahinter. Es sind nur Wort und nichts mehr. Die Welt ist wünderlich und unbeständig, will immer was Neues haben, und suchet was seltsam und ungewöhnlich ist. Aber alsbald die Hoseleute seiner Wort gewohnen und merken, daß er immer ein Liedlein singet, so werden sie seiner mude und uberdrüssig werden und ihn verachten.

Ifts boch S. Paulo also ergangen, wie er hin und wieder in feinen Gpisteln flagt uber ben Stolz und Hoffart ber falschen Brüder, und baß ber große Hause in der Welt ihnen benfällt, sperret Maul und Augen auf, hält sie sur lebendige Heiligen, in hohen Ehren, mit großer Berwunderung. Besiehe nur das ganze Capitel 1. Corinth. 4., da er seine Lehre und des Timothei, seines Mitdieners und Jüngers, Aufrichtigfeit und Redlichseit in Lehre und Leben wider die aufgeblasene, schwülstige, falsche Brüder, die da Gettes Neich nur auf Wort sehen, als stünde es auf dem, daß man viel davon reden und schwasen kann, rühmet und vertheidiget. Ift nu solchs S. Paulo, dem theuren und treuen 2) Nüstzeug Gotztes, widersahren, so ists nicht Wunder, daß es uns jst auch wiedersähret."

<sup>1)</sup> St. Bufat: "allerlei Gutes, beibe leiblich und geiftlich." 2) "und treuen" fehlt St. u. S.

21. Rechtschaffene Chriften erkennet bie Belt nicht.

(A. 425 <sup>1</sup>). — St. 199. — S. 186.)

"Gleich wie Christus, also sind auch wir, so rechtschassene Christen sind und allein an ihm hangen, in der Welt unsüchtlich; denn sie ?) siehet den Glauben nicht, erkennet uns auch nicht, die wir an ihn 3) gläuben, gleich wie sie auch Christum nicht kennet 4), der je gewißlich unter und in uns ist; wie er selbs fagt: ""Ich bin ben euch alle Tage bis an der Welt Ende"", Matthäi am 28. (B. 20.) und Johannis am 47. Capitel 5) (B. 22. 23.): ""Ich hab ihnen gegeben die Herrichteit, die du mir gegeben hast, daß sie eines seven, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf daß sie vollkommen sind in eines 2c.""

22. Gines Chriften Gigenfchaft.

(A. 425. - St. 167.)

"Gines rechten frommen Christen Eigenschaft ift 6), bag er in ber höchsten und größten Schwachheit am stärtsten, in ber größten Thorheit am weisesten ift. Eines begreifet man mit ben Sinnen, bas ander mit bem Glauben."

23. Faliche Bruber , innerliche heimliche ?) Feinde bie argeften.

(A. 425. - St. 335. - S. 307b.)

"Undankbarkeit ist ein sehr verdrießlich Ding, die disher Niemand hat tragen oder uberwinden können, allein Scipio der Nömer; doch kann unser Herr Gott mehr leiden denn wir. Wenn ich mit den Juden hätte sollen umgehen, so würde mirs 8) an Gebuld geseilet haben; ich hätte so lange nicht konnt 9) zusehen. Die Bropheten sind allzeit 10) arme Leut gewest, nicht allein von äußerlichen, offentlichen, sondern von innerlichen, heimlichen Feinden, von ihren Leuten sind sie am meisten geplaget und versolget worben. Das uns ist der Papst thut, das ist nichts gegen dem, das

<sup>1)</sup> Die Blattzahlen 423 und 424 find in der 1. Aurifaber'schen Ausgabe übersprungen, indem 425 unmittelbar auf 422 folgt.

2) St. "die Welt" st. fie. 3) St. u. S. "Gbrissum" st. ihn. 4) W. "erkennet."

5) "Gapitel" scht W. 6) "st" schl St. 7) "beimliche" scht W. 8) St. u. S. "es mir."

9) St. , S. u. W. "können."

10) St. u. S. "alle" st. allzeit.

Jädel und Gridel 1) thut 2); die thun uns bas Herzeleid, die gulbes ne Fründichen und Brüderlin. Aber es soll so 3) seyn. Darum bat Moses recht gesaget: ""Du bist ja ein wünderlicher Gott.""

24. Bon welchen man Gewalt und Unrecht leiben foll.

(A. 425. - St. 324. - S. 2975.)

"Unrecht bulben und leiben 4) bat Statt und gilt nur, wenn bie Reinde Gottes Worts und verfolgen, und befennen fich bagu; aber bie Gunde berer ift nicht zu leiben, bie ba wollen Bruber und fur Chriften angeseben fenn, als führeten fie einerlen Lehre mit und, ba fie boch biefelbe verfälschen in etlichen Artifeln, wollen fich auch nicht weisen noch berichten laffen. Wenn fie ein Mal und aber ein Mal vermabnet und mit Gottes Wort uberwunden find, Die foll man nicht leiben, noch bazu ftill fcweigen, fondern ftrafen und fich bawiber fegen, wie Chriftus Matth. 18. (B. 15 ff.) lehret. Darum, ba fie fich ruhmen wollen bes Ramens, bag fie Bruber und Chriften feven, fo erfennen fie ihre Gunde und bag fie Un= recht gethan haben, und laffen fich ftrafen. Wollen fie aber bie Sunde noch vertheidigen, fo befennen fie nur frei, fie fegen Fein= be; aledenn wollen wir zufrieden und bereit feyn, Alles von ihnen als Teinden willig zu leiden; von Brudern aber wollen noch follen wird nicht leiben."

### 25. Was ber Seuchler Demuth fen. (A. 42511.)

"Der Seuchler und falschen Heiligen Demuth ist die größte vermessenfte Hoffart; wie der stolze Pharisaer sich demuthigete im Tempel, dankte Gott; aber so bald beschmeißete er es mit dem ausdern Wort: ""Ich din nicht wie Andere ze."" (Luc. 18, 11 ff.)"

26. Falsche Christen. (A. 4256. — St. 2026. — S. 1906.)

"Es ift ficherer, ein Cpieurer und Sau jenn, benn ein fals scher Chrift. Der Papst ist viel ärger benn ber Turk, wie auch faliche 5) Brüber."

<sup>1)</sup> D. Jacob Schent und M. Johann Agricola, die oben (S. 10. der I. Abth.) "der Religion Pestikenz und Gift" genannt werden.
"thun." 3) "fo" festt St. u. S. 4) W. "leiben u, bulben."

5) W. "bie falschen."

#### XL.

#### Tischreden D. Martin Luthers von Sophisteren.

1. Bor ber Sophisteren foll man fich huten 1).
(A. 426. — St. 3236. — S. 2976.)

"Die Welt soll man mit allem Fleiß 2) anschen und wol 3) besenken, was sie sey 4), benn sie 5) wird durch lauter 6) Wahn und Opinion regieret, daß die rechte Religion von ihr geheißen wird und seyn muß 7) Sophisterey, Heucheley oder äußerliche scheinende Frömmigkeit und Tyranney; denselben 8) muß sie als eine Magd 9) dienen 10). Darum soll man sich sur Sophisterey skeischen und fürsehen, welche nicht allein stehet in zweiselhaftigen und 11) ungewissen 12) Worten und Reden, die man beuten und brehen kann, wie man will, sondern auch 13) in allen Prosessionen, hohen Künsten 14) und Handwersen, als 15) in der Religion verbirget und bemäntelt sie sich mit dem schönen Namen der beitigen Schrift, muß Alles eitel Gottes Wort seyn und 16) vom Himmel geredt.

Es ünd biejenigen nicht zu loben, so 17) Alles können 18) verskehren und 19) verdrehen, der Andern Bedenken und Meinung versachten 20) und, wie der Philosophus Carneades pflegte 21), in utramque partem disputiren 22), auf beibe Recht, und nichts Gewisses schließen; das find Bubenftüde auf gut Deutsch und Spitzfündlin 23). Das aber ist das rechte Lob eines seinen geschicken Kopfs und ehrlichen Gemuths, die Wahrheit suchen und Lust und Liebe haben zu dem, das 24) schlecht und gerecht ist 25).

<sup>1)</sup> Diese Ueberschrift sehtt A. 2) W. "Mit allem Fleiß soll man die Welt."
3) "wol" schit St
4) St. Jusas: quia mundus regitur opinionidus."
5) St. "bie Welt" st. 6) A., St. u. S. "lautern."
7) St. "und muß die rechte Resigion von ihr genennet werden" st. daß die — seyn muß
8) St. "benen."
9) "Dienstmagd."
10) St. Jusas: "und sich mach ihr richten. Also wills die Welt haben."
11) "und" seht St. 12) St. Jusas: "geschraubten."
13) St. "sondern die da blühet u. Plaß haben will" st. sondern auch.
14) St. "Etänden, Künsten" st. hohen Künsten. 15) St. "und sondersich" st. so. 20) St. "tadeln und verachten."
21) St. "gespssecht."
22) St. "zund sondern die haben wis sehren."
23) St. "spenstegt."
22) S. "zu disputten." St. "spenstegt."
23) St. "spenstegt."
23) St. "spisjeg Kündlein u. Grissen, dam and die Leute täusch."
24) St. u. S. "was "st. bas.
25) St. nach "ges

Die Welt wird regiret durch Gleisneren und epicurisch Leben, wie die Erfahrung zeuget, und man sichts jet leider allzu sehr. Der Epicurismus reißt gar ein und nimmt uberhand mit Gewalt. Gott fomme bald 1) mit dem jungsten Tage und mache des Spiels ein Ende, sonst ist weder Nath noch Hulfe dazu 2)."

2. Bon Bicelio. (A. 426. - S. 353.)

Da Wißels 3), bes giftigsten 4) und bittersten Schwärmers, gebacht ward, ber alle Artifel ber rechten reinen 5) Lehre, so uns Gott 6) burch seinen Werkzeug, Doctor Luthern, gegeben hat, anssichtet und mit wunderlichen 7) Cavillationibus, stochernden Worten und Lästerungen schändet, sprach Doctor Martinus Luther: "Ich lese solcher Geister Bücher darum nicht, daß sie mit so großer Bitterfeit und Lästerung wider Gottes Wort und ihr eigen Gewissen lehren und schreiben; wie Cochläus, Meister Noglöffel, argumentirt und solgert 8): ""Der Artisel von der Drevfaltigseit ist nirgend in der 9) Schrift ausgedruckt, gleichwol wird er gegläubt; darum soll man auch Menschensahungen außer dem Wort gläuben."" Ist das nicht sein geschlossen?

Ah, der Wißel stedt voll Irrthum 10) und Lästerungen ohn alle Maß und Ausbören; noch läßt man den Buben leben! Der lobet igund D. Jädeln und Grideln 11) nur uns zur Schmach und fagt: ""Sie haben recht gelehret, daß wer einmal befehret ist 12), der kann 13) nicht fündigen, sondern was er thut 14), sey alles gut."" Aber wie soll man ihm thun? Ist doch Sanct Paulo nicht anders gangen. Lasset uns Böses leiden, auf daß Guts draus somme. Geduld uberwindet Alles, und wir mussen beten wider ihre Gottslästerung."

recht ift" Zusat: "nicht mit Alfanzeren umgeben ober Lust dazu haben und die Leute betrügen. Dagegen ist nichts Schädblichers denn Sophisteren. Denn nicht Zedermann kann sie erkennen. So sind wir auch von Natur also geartet, daß wir ehe gläuben Lügen denn Wahrheit. Was für ein Uebet Sophisteren sen, wissen werde Luste. Darum seget der Hate vunderliche Desimition derschissen." 1) St. "nur batd." 2) "sonst ist — dazu" sehlt St. 3) Bgl. XXVII. Abschnitt h. 17. (III. Abth. S. 278.). 4) S. "gistigen" st. 3jkgl. XXVII. Abschnitt h. 3, unverfälschen." 6) S. "von Gott." 7) S. "wunderbartichen." 8) S. "solget." 9) "der" sehlt V. 10) S. u. V. "Srethhmer." 11) Bgl. XXXII. Abschn. §. 23. (S. 21, dieser Abth.). 12, W. "son."

3. Ein Anbers vom Bigel. (A. 426b.)

Den 11. Octobris, ba von Wigels!) und Rochlöffels?) giftigem Neib geredt warb, bie ba viel von ben Patribus und Batern
rühmeten, sprach Doctor Martinus Luther: "Ich will sie nicht lesen; wenn sie gleich bie Bater hoch rühmen, bie ich auch gelesen
habe, so haben wir boch nur einen Bater im Himmel, ber ift uber
alle Bater. Es gilt ihr Fliden und Lappenwerf nichts. Laß gleich
seyn, baß sie nichts aus bösem und lästerlichem Herzen schreiben,
boch werben solche Schriften sur lauter offentliche Lügen gehalten."

#### XLI.

#### Tischreben D. Mart. Luthers von Mergerniß.

Welches bie größten Aergerniffe feyn 3).
 (A. 427. — St. 256. — S. 237b.)

"Aergernisse in ber Kirchen sind viel gräulicher benn bey ben Heisben; benn wenn die Christen aus der Art abschlagen 4) und absallen, so sind sie viel ärger und gottloser benn die Heiben. Dars um flaget der Prophet Jeremias am 4. Capitel 5) seiner Klaglieder (B. 6.), daß die Bosheit der Tochter seines Bolfs sey größer worzben benn der zu 6) Sodom. Und Ezechtel spricht (16, 52.): ""Jhr?) macht Sodom mit euern Sünden gerecht."" Und Christus sagt (Marc. 6, 11.): ""Es wird der Sodomer Land träglicher ergehen am jüngssten Tage benn dir.""

Es muß also seyn, er kam in sein Eigenthum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf (Joh. 1, 11.). Es macht wahrlich die Frommen ganz ungeschielt, daß sie wollten lieber todt seyn. Wie wir heut zu Tage ersahren mit großem Herzleid, daß ihr viel von ben Unsern Andern Mergerniß geben; wie N. v. M. Viel geärgert hat, also daß sein Vetter, ob er wol ein Papist war, ihm surge-

<sup>1)</sup> Wgl. XXVII. Abschmitt §. 16. (III. Abth. S. 278.) 2) Cochtaus.
3) Diese ueberschrift sehlt A. 4) W. "schlagen." 5) "Capitel" sehlt W. 6) "3u" sehlt A., St. u. S. 7) S. "ich" st. ihr.

zogen warb. Darum foll man Gott fleißig bitten wiber Aerger= niß, bag fein Name geheiliget werbe."

2. Aus bem Beften wird bas Aergefte. (A. 427. — St. 79. — S. 75.)

"Aus ben besten Creaturen Gottes werden bie ärgesten, aus ben Frömmsten die bösen Schälke. Denn aus der Kirchen kommen Keher, aus den Aposteln Verräther, aus den Engeln die Teufel 1, aus Jevusalem, welche Gottes Herbe und Wohnung war, kamen die Prophetenmörder. Darum spricht Sanct Paulus Actorum am 20. (28. 30.): ""Auch aus euch selbs werden ausstehen Männer, die da versehrete Lehre reden, die Jünger an sich zu ziehen."" Darum hat die Kirche kein äußerlich Ansehen noch Succession, es erbet nicht. Also ist aus Rom die höchste Profanation und der wüste Gräuel kommen. Aus den schönsten Jungsrauen werden Huren; aus Ehemännern Chebrecher 2). Dieselben innerlichen und geistlichen Acrgernisse in der Lehre thun allzeit den größten Schaden und stoßen die Frommen sur den Kopf, viel mehr denn 3) im Leben."

3. Was fur Aergerniß David angericht hab. (A. 427. — 8. 2736. Wgl. unten I.X. Abschn. §. 1.)

"Davids Erempel ist voller Acrgerniß. Ein solcher heiliger Mann<sup>4</sup>), von Gott erwählet<sup>5</sup>), fiel in viel große, gräuliche Sünde<sup>6</sup>) und Laster <sup>7</sup>), Chebruch, Mord, Gotteslästerung<sup>8</sup>). Darnach sam er in so große Verachtung, daß auch sein eigen Voll von ihm absiel. Die Fürsten und Räthe verließen <sup>9</sup>) ihn, sein leiblicher Sohn macht ein Meuterch wider ihn, verfolgete und verjagte ihn aus dem Kö-nigreich; da er doch zuwor sehr glückselig und eins großen Ansehens war, sur dem sich alle umliegende Könige surchten <sup>10</sup>); denn Gott war mit ihm.

Nu aber in solchem großen Aergerniß werden bie Gottlosen ohne Zweifel sich gefreuet haben, seiner gespott und gesaget: ""Bo ift nu David ber große, herrliche, ruhmredige 11) König? Wo ift

<sup>1) &</sup>quot;benn aus der Kirche — die Teufel" fehlt St. u. S. 2) "Aus d. schönsten Jungfr. — Ehebrecher" fehlt St. u. S. 3) St. Zusah: "andere Aergerniß." 4) S. "Denn der heilige Wann" st. Ein solcher heil. Wann, 5) "von Gott erwählet" fehlt S. 6) W. "Sünden." 7) "viel — Laster" fehlt S. 8) S. "Zodtschag u. Gotteslästerung" st. Mord, Gotteslästerung. 9) S. "verlassen." 10) W. "fürchteten." 11) A. "rhumvettige", S. "ruhmvettige", W. "ruhmväthige."

nu sein Gott, auf ben er so sehr getrott hat? Wie fein glücklich gehet es ihm nu von Statten? Es werben ohne Zweisel viel Könnige reicher und mächtiger gewesen seyn benn David, als in Aegypten ber Moabiter, welchen Zesaias heißt eine dreyjährige Kuhe, das ist, surtrefflich, gewaltig, reich und mächtig, wie ein dreyjährige Kuhe reich von Milch ist 1)."

4. Bon zwenerlen Aergerniß. (A. 4276. — St. 2556. — S. 237.)

"Mergerniß ift zwegerlen. Gins, bas man nimmt, acceptum; bas anter, bas man gibt, datum. Acceptum, bas man annimmt, ift, wenn fich einer ärgert an bem, bas recht und wol gethan wird; als obwol Christus Alles, was er rebet und thut, aus und nach Gottes, feines himmlischen Baters, Befchl und Willen thut, boch argern fich bie Juben baran, meinen, er thue Unrecht. Goldes beifet ein angenommen Aergerniß, ein falicher Babn; ber taugt nichts und foll nicht fenn. Alfo ärgert fich ber Bapft mit feinem Saufen, bag ich von driftlicher Freiheit lebre. Chriften find von allen Besegen burch Chriftum also gefreiet, nicht baß fie es gar nicht thun follten, noch außerlich fromm fenn, fondern bag fie bas Wesethe nicht verdammen fann, ob fie es 2) wol nicht balten; wiffen und glauben, bag Chriftus bem Befet fur fie gnug gethan und ichenft ihnen all fein Gnugthun 3), Berdienst und Seiliafeit, ja fich felbe mit all feinen Gutern zu eigen. Darnach folgen auch gute Werf felbs 4) williglich. Diefelben find nicht nut noch noth gur Geligfeit, jondern allein bes Glaubens Früchte, Die Da geschehen, Gott bantbar zu fenn, ihm zu Ehren und bem 5) Nachsten zu Dienft. Daran ärgern fich Die Papiften. Aber mas frage ich barnach? Ja, barum predige ich, bag man foll wiffen, ibre Lehre fen verfälscht. Aber was 6) ich lehre und thue, bas ift und geschicht aus Gottes Befehl, bas weiß ich fur mahr. Wir ftrajen fie und tabeln ihre Lehre, aber ihnen ju gut. Wie Canct Raulus fpricht: ",, 3ch will fie ergurnen und beleidigen, nicht gum Kall und 7) Berbammnig, fondern jum Auferftehen und ju ihrer Scelen Geligfeit 8), wenn fie es erfenneten."" Bolan, wir muf-

<sup>1)</sup> S. Jusag: "ftart u. fett." 2) "es" fehlt St. 3) W. "Gnugsthuung." 4) "felbe" fehlt W. 5) St. "ben." 6) St. "baß", S. "das" st. u. S. "der." ft. und. 8, St. u. S. "Geil u. Seligkeit."

fen falfche Lehre strafen und Gottes Wort rein und unwerfälscht lehren. Es verdrieße und zurne darüber, wer es nicht lassen will; wie soll man ihm denn 1) thun? Gott, deß das Wort ift, wird endlich Richter seyn; deß sind wir gewiß. Aber Irrthum noch verztheidigen, das ist der Teufel! Wenn unser Herr Gott einen so läßt fallen, daß er Gottes Wort nicht sur Gottes Wort halt, den wollen wir nicht halten, sondern immer gehen lassen, er wirds wol gewahr werden und ersinden zu seiner Zeit mit seinem großen, merfelichen und unüberwindlichen Schaden."

#### 44. Ein Anbers. (A. 4276. — St. 256. — S. 2376.)

"Es find zweyerlen Aergerniß. Eins von außen, als ber Türf, Papft, mit ihrem Anhang, die stehen in voller Blüte und gehet ihnen nach ihrem Gefallen. Das ärgert und thut uns wehe. Das ander, inwendig in uns selbs, welches das größeste ist, als, daß ich Gottes Kind bin. Wenn das wahr ware, spricht mein Vernunst, (wie es denn gewiß wahr ist, weils Gott sagt, der nicht lügen noch trügen kann, ehe müßt 2) Himmel und Erde einzgehen.) und ich gläubt es, so schisse mit Füßen. Aber wir gläuben nicht, daß es wahr sey, darum sind wir auch 5) so kleinsmuthig und verzagt."

5. Aroft wider bas Aergerniß ber Lehre. (A. 428. — St. 2566. — S. 238.)

"Biel Aergerniß kömmt aus meiner Lehre; aber ich tröste mich wie S. Paulus zu Tito (3, 8.) bamit, daß diese Lehre ist offenbaret 6) um des Glaubens willen der Auserwähleten. Um derselbigen willen auch predigen wir, denen ists Ernst; um der Andern willen wollt ich nicht ein Wort verlieren. Ich habe sehr viel Nüsse aufgebissen, die löchericht waren, und meinete doch, sie wären gut; aber sie schmissen mir ins Maul und machten mirs voll Dreck 7). Iwinglius, Erasmus sind eitel durchlöcherte Nüsse, die einem ins 8) Maul scheißen 9)."

<sup>1)</sup> W. "benn ihm." 2) St. u. S. "muß." 3) W. "fcmisse." 4) W. "breysache." 5) "auch" sehlt St. u. S. 6) W. "offenbaret ist." 7) St. u. S. "Aoth" st. Dreck. 8) S. "ausse." 9) S. "bosiren"; W. "schmeißen."

G. Aergerniß, baran sich die Gottsuchtigen ftogen, bag ben Gottlosen wol gehet in ber Welt.

(A. 428. - St. 256. - S. 237b.)

"Dies Aergerniß gehet allzeit in der Welt, daß ben Gottlosen wot gehet, blühen und haben Alles überstüffig gung, was ihr Herzbegehret; aber die Gottsürchtigen und rechte Christen werden geplaget, den gehet es übel und müssen viel leiden. Uber das 1) Aergerniß flagen hin und wieder die Psalmen. Also sehen wie heut zu Tage, daß die Bischose, Weltweise, Heuchler, Epicurer schweben empor, sind reich und gewaltig, werden hoch geehrt. Dagegen werden 2) fromme Christen gedruckt, leiden Noth, sind arm und veracht. Das ärgert und thut sehr webe. Nu, es gehet wol in einem Gasthos also zu, daß fremde Gäste kommen, die sich in gute Betten legen, und des Wirths Kinder müssen auf den harten Bänsten oder hinter dem Osen schlaseit, die Gäste wieder hinweg kommen; aber es ist alszeit also gangen, daß die Aergesten haben wollen die Krömmsten sehn.

Die Jüben rühmeten sich, sie wären Abrahams Kinder und Gottes Bolk. Das ist ein sehr hoher Nuhm. Was sagt aber Christus darzu? ""Der Teusel ist euer Bater."" (Joh. 8, 44.). Also rief auch der reiche Wanst aus der Hölle: ""Bater Abraham!"" aber Abraham sprach zu ihm: ""Sohn, gedenke, daß du hie 3) Guetes empfangen haft ze."" (Luc. 16, 24. 25.) und Christus zu Juda im Garten: ""Freund, warum bist du kommen?"" (Matth. 26, 50.). Aber unser Herr Gott kann diese hander und 5) Freund 6) sein scheiden. Jenen fremden Kindern gibt er hie ihren Lohn, eine Paretek 7), aber den rechtschaffenen behält ers die ins zukünstige Leben.

Gleich aber wie die Jüben fagten 8), Abraham wäre ihr Later, nicht um Abrahams willen, sondern um ihrer Ehre und Preises willen, also sagen die Papisten auch, sie dienen Christo offentlich und sonderlich, daß sie dadurch große Lehen, Canonicat und Eriscopat erlangen."

7. Selig ist, ber sich nicht an mir ärgert, Matth. 11. (B. 6.).
(A. 428b. — St. 256b. — S. 238.)

"Das ift ein seltsam Aergerniß, baß sich bie Welt an bem ar-

<sup>1)</sup> W. "bies." 2) W. "gehen." 3) "hie" fehlt St. u. S. 4) St. u. S. "bie" ft. biese. 5) "Kinder und" fehlt W. 6) St. u. S. "Frembe" st. Freunde. 7) b. i. Partifel (vgl. S. 132. Note 3, der III. Abth.). 8) "sagten" fehlt A.

gert, der die Tobten ausweckt 1), Blinden sehend macht, Tauben börend. Wer einen solchen Mann jur einen Teusel halt, was will er jur einen Gott haben? Aber da liegt es, daß er will das Himmelreich geben, die Welt aber will das Erdreich haben. Ta scheiden sie sich, da ärgert sichs. Denn auch die hohe Heiligkeit der Heuchler im Grunde nichts siehet denn Ehre, sleisstichen Wilsten, menschliches Leben, gute Tage, Geld und Gut, das doch Alstes muß vergehen und aufhören."

8. Aergerniß ber Welt.
(A. 4286, — St. 2566, — S. 238.)

"An ber andern Tajel ber zehen Gebot 2) Gottes ärgert sich bie ganze Welt, als welche 3) die Vernunft zum Theil verstehet, was darwider geschicht. Wenn aber Gott und sein Wort veracht wird, da schweiget die Welt stille zu; schreiet allein, wenn man ein Klösterlin einnimmt, oder wenn man Fleisch isset an einem versbotenen Tage, und wenn Pfassen und Mönche Weiber nehmen."

9. Was Aergerniß sey. (A. 428'). — St. 255'). — S. 237.)

"Aergerniß ist, wenn etwas geredet ober <sup>4</sup>) gethan wird, bas burch ber Wahn und Meinung verderbet wird, beide gegen Gott und Menschen, und ist zweyerley <sup>5</sup>), activum, Wirklichs, das ich Andern gebe; passivum, Leidens <sup>6</sup>), das ich von Andern leide."

#### XLII.

# Tischreden D. Mart. Luthers von dem ') rechten Gottesdienst.

1. Gottes und Satans Gehorfam.
(A. 4286. — S. 188.)

"Der Gehorfam Gottes ift der Gehorfam des Glaubens und guster Berk, das ift, der ift Gott gehorfam, der an ihn glaubt und

<sup>1)</sup> St. u. S. "auferweckt."
2) St. u. S. "des Gesches" st. der zehen Gebot.
3) "welche" sehlt A. u. S.; St. "die."
4) W. "und" st. oder.
5) St. "dweyer."
6) St. "ein Leidliche" st. Leidens.
7) "dem" sehlt A.

thut, was er besohlen hat. Aber bes Tenfels Gehorfam ift ber Superstition und boser Wert; bas ift, wer Gott nicht vertrauet, sonbern ift abergläubig und thut Boses, ber ist bem Teufel gehorfam."

### 2. 3weperlen Opfer im Alten Testament. (A. 428'). — St. 1866. — S. 174.)

"Das erste hieß bas Frühe : ober Morgenopfer; bamit ift ansgezeiget, baß wir Christo zum ersten sollen opfern nicht Rinder ober Biehe, sondern und selbs, befennen Gottes Gaben, beide, leibliche und geistliche, zeitliche und ewige, und Gotte bafür banken. Das ander, bas Abendopfer; bamit angezeigt und bedeutet wird, daß ein Christ soll Gott opfern ein zerschlagen, bemuthig, reuig Herz, bas seine Noth und Gefahr beide, leiblich und geistlich, bedenke, und schreie zu Gott um Huse."

### 3. Argument von Gottesbienft. (A. 429. — St. 2006. — S 1876.)

Giner fagte: ""Gott will, daß man ihm umsonft, freiwillig bienen soll; aber der 1) Gott dienet aus Furcht der Strase und der Höllen, oder aus Hoffnung und Liebe des Lohns, der dienet und ehret Gott nicht umsonst, darum dienet er ihm nicht recht.""Antwort: "Es ist ein stoisch Argument, das die Stockheiligen sühzen, so die 2) Affect und Reigunge der menschlichen Natur verwerzsen, und dringen stracks darauf, man soll Gott als das höchste Gut willig allein ehren, dienen, lieben und fürchten; welches das sürznehmste Ende und endliche Ursach seyn soll. Das ist wohl wahr. Aber Gott kann wol leiden, daß wir ihn lieben um seiner Berheissung willen und bitten ihn um leibliche und geistliche Güter; darum hat er uns auch heißen bitten 3), deßgleichen ihn fürchten um der Strase willen, wie die Propheten erinnern.

Es ist traun etwas, daß der Mensch erkennen kann die ewige Strase und Belohnung Gottes. Und wenn er darauf siehet, als auf das Ende und Ursach, so nicht die fürnehmste ist, so schadets ihm nicht, wenn er nur Acht hat und siehet auf Gott selbs, als die fürnehmste endliche Ursache, der Alles umsonst gibt, aus lauter Gnaden, ohn unser Berdienst."

<sup>1)</sup> W. "wer." 2) St. "alle", S. "ba" ft. bie. 3) St. u S. "beten."

4. Was ba beißt Gott anbeten, bienen 2c. (A. 429. — St. 212. — S. 1986.)

"Anbeten, bas Wörtlin an ihm felbs, heißt, sich mit bem Leis be buden und neigen mit außerlichen Geberben. Dienen ist das Werf. Aber Gott geistlich ober im Geiste anbeten (Joh. 4, 24.) ist der Dienst und die Ehre bes Herzens, begreift Furcht und Glausben an Gott. Gottesdienst ist 1) zweyerley, außerlicher und innerslicher, 2) das ist, erkennen Gottes Wohlthaten und ihm danken."

5. Allein bie Elenben loben Gott. (A. 429. - St. 2006. - S. 188.)

"Die ganze Welt lästert Gott, und zwar nur allein die Elenben ehren und dienen ihm; wie geschrieben stehet: ""Der Arme und Elende 3) loben 4) den Herrn."" Wenn es die Gewaltigen und Weisfen thaten, so gaben sie die Ehre nicht Gott, sondern ihnen selbs."

> 6. Rechte driftliche Wallfahrt. (A. 429. - St. 200. - S. 187.)

"Etwan im Papftthum that 5) man Wallfahrten zu ben Heisligen, ging gen Rom, Jerusalem, Compostel 6) zu Sanct Jacob, sur die Sünde gnug zu thun und zu bezahlen; aber jet könnten wir rechte, christliche Wallfahrten thun, die Gott gestelen, im Glausben; nehmlich wenn wir die Propheten, Psalmen, Cuangelisten 2c. mit Fleiß läsen, da würden wir nicht durch der Heissligen 7) Städste, sondern durch unser Gedanken und Hers Beiligen 2d. des ift, das rechte gelobte Land und Paradies des ewigen Lebens besuchen."

(A. 429. — St. 398. — S 3636.) D. Martinus Luther fagete, "daß ein beutscher Fürst gen Compostel in Hispanien kommen wäre, da Sanct Jacob, des Euangelisten und Apostels Sanct Johannis Bruder, soll bes graben liegen. Als nu der 9) Fürst da beichtete (wie der Brauch im Papstthum gewesen ift, und wollt groß römisch Ablaß und Vergebung

<sup>1) &</sup>quot;ist" fehlt A. 2) St. u. S. "außerlich u. innerlich." 3) St. u. S. "bie Armen u. Elenben." 4) W. "lobet." 5) St. u. S. "hat" st. that. 6) S. Jago di Compostella, Sauptst. in ber Prov. Galicien, berühmeter Wallsahrtsort zum Leichnam bes jüngern Jacobus, Spaniens Schugpatrons, ber ben Spaniern an diesem Orte zuerst bas Christenthum gepredigt haben soll. 7) W. "bie heiligen." 8) W. "Derzen." 9) St. u. S. "bieser" st. ber.

ber Sanbe 1) holen; wie man benn baselbst Ablas austheilete, wer ba Gelb basur gab,) einem Barjüsermönche, ber ba 2) ein frommer Mönch war gewesen, da hat er den Herzog gestaget: ob er ein Deutscher wäre? Wie solches der Fürst bekennet, spricht der Mönch: ""D, siebes Kind, warum suchest du das so ferne, das du viel besser und reichlicher in deutschen Landen hast? Denn ich hab gesehen und gelesen eines Augustinermönchs Schrist vom Ablas und Vergedung der Sünde, darinnen er gewaltiglich schleußt, das die Vergedung der Sünde, darinnen er gewaltiglich schleußt, das die Vergedung der Sünde 3) und der 4) wahre Ablas stehe allein im Verdienst und Leiden unsers Herrn und Heilandes 5) Jesu Ehristi, darinnen die Vergedung aller Schult und Pein 6) gesunden wird."" Und hatte noch einmal darauf 7) gesaget: ""D, lies bes Kind, bleibe darben, und saß dich nicht anders bereden!""

7. Große Zeichen und Beranberung, in ber Kirchen geschehen. (A. 4296, - St. 3986. - S. 364.)

"Diese Jahre her, weil bas Euangelium geprebiget ift, sind so große Bunderwerf geschehen, als nicht in etlich hundert Jahren; benn Niemand hätte immermehr dürsen hoffen auf solche Berändezung, nehmlich, daß die Klöster sollten wüst, die Winkelz und Opsermessen fallen und abgethan werden wider so viel Notten und Vrannen. Denn Münzer, der schädliche, wahnwisige Mann, legte sich dawider; aber er ward auch balde weggerafft. Der, halte ich, sey verdammt, denn er hat sich nicht wieder besehret. Dazu ist Nom nu zwey Mal verwüstet und viel großer 8) Herrn, so das Euangelium versolget haben, zu Boden gestürzt worden.

""Alle Seiben bienen ihren Göttern,"" fpricht Zeremias ber Prophet, ""allein bas Bolf bes rechten mahren Gottes liebet feisnen Gott nicht, noch bienet ihm.""

8. Bon ber Patriarchen Gottesbienft. (A. 4295. - St. 362. - S. 331.)

""Die lieben, heiligen Patriarchen und Erzväter von ber Welt Schöpfung an bis auf Mosen in zwey tausend Jahr haben feinen ausbrudlichen Befehl Gottes gehabt, von 9) gewissen Got-

<sup>1)</sup> W. "Sûnben." 2) "ba" fehit W. 3) W. "Sûnben." 4) A., St. u. S. "bas." 5) "und Heilandes" fehit St. 6) St. u. S. "Peen" (Pon = Strafe). 7) "darauf" fehit W. 8) W. "große." 9) W. "vom."

tesbienste zu thun, und haben gleichwol ihre Dienste und Opfer Gotte geleistet. Daraus will folgen, als könnte man Gott bienen und ehren ohne ein gewiß und ausgebruckt Wort Gottes, ober baß ber Erzväter Gottesbienst bie zwen tausend Jahre uber vergebens und 1) unnüß gewesen sen."

Antwort 2) D. M. L.: "Das ist ein gleißend und fürnehm Argument, das einen großen Schein und Ansehen hat, ist aber wol zu solviren und zu erlegen 3), nehmlich also: Die heiligen Erzsväter haben ihre Gottesdienst gethan, die ihm 4) auch Gott hat gefallen lassen und bestätiget mit Zeichen vom Himmel herab in dem, daß das Feuer die Opfer verzehret hat. Dadurch sind sie gewiß versichert gewesen, daß sie nichts wider Gottes Willen mit ihren Gottesdiensten gethan, sondern allein auf den verheißenen Samen des Weibes gehofft, der der Schlangen den Kopf sollt 5) zutreten.

Daraus mögen nu die Papisten bebenken, ob sie ben Patriarschen gleich seinen 6); ja, wenn mans recht behm Licht besiehet, so sind sie ihnen ganz und gar ungleich. Denn sie lassen Gottes Wort und ben Artikel ber Rechtsertigung fahren, daß man nur aus Gnaden, ohn all unser Berdienst und Werk, allein durch den Glauben an Jesum Christ gerecht und selig wird, und lehren stracks, das wider den Willen Gottes ist."

# 9. Wahrhaftiger Gottesbienst bes neuen Testaments. (A. 621b. — St. 262b. — S. 243b.)

Doct. M. L. gebachte, welches die wahrhaftigen Gottesdienst ber Kirchen im neuen Testament wären, die man mit wenig Worsten ausstreichen könnte, und da nicht viel Superstition beh wäre. Und sprach D. Luther <sup>7</sup>): "S. <sup>8</sup>) Johannes in seiner ersten <sup>9</sup>) Spisstel (c. 5, 8.) beschreibet solchen Gottesdienst, und spricht: ""Dreh Ding sind, die da Zeugniß geben: der Geist, das Wasser und Blut."" Der Geist ist die praedicatio, der Predigstuhl; das Wasser ist daptismus, der Tausstein; das Blut ist eucharistia, das Sacrament des Altars."

<sup>1)</sup> St. u. S. "ober" ft. unb. 2) St. u. S. "Antwortet." 3) b. i. barzzulegen; St. u. S. "verlegen." 4) b. i. fich. 5) St. u. S. "foll." 6) W. "finb." 7) "D. Luther" fehlt St. 8) "S." fehlt St. u. S. 9) "erften" fehlt A., St. u. S.

#### XLIII.

#### Tischreden D. Mart. Luthers vom Chestande.

1. Daß rechtschaffene Liebe zwischen Cheleuten feltsam fen.

(A. 430, - St. 439. - S. 401.)

Eine hübsche Jungfrau an einem Orte, die sonst viel stattliche 1) Freier hatte, nahm einen Pfaffen um Geldes willen. Da sprach Doctor Martinus Luther: "Das Geld hat die Jungfrau Reginen (Königin) 2) uberwunden."

Darnach ward geredet, wie ein febr bubich Magblein ware einem 3) alten, wünderlichen Kropel und geizigen Wittwer gege= ben, welcher zuvor mit feinem Weibe hart und ubel ware umaangen; und ba er fie nu oft wol geplaget, hatte fie gesaget: ""Kann benn bein ber Teufel nicht los werden? Wenn er bich fo lange in ber Sölle 4) gehabt hatte, fo follt er bein uberdrußig fenn worden!"" Da fprach D. Mart. 5): "Gott ber Berr gebe ihr feinen Segen und biefes Sochzeitliedlin, bag er ein Ciferer fen, wie bie alten Manner gemeiniglich pflegen zu fenn gegen jungen 6) Weibern. Ach, lieber Berr Gott, welch ein groß, aber feltsam Ding ifts boch, Weib und Rinder recht lieb haben! Ginen Sad fonnen wir wol lieb haben, aber ein ehelich Weib nicht wol. - Es muß ein from= mer Mann und ein fromm Beib fenn, ber fein Bemahl und Rinber von Sergen liebet. Alfo unterbruckt und bampft ber Satan Gottes Ordnung und Die natürliche Buneigung und Liebe in und. Denn was wir thun follen, bas fonnen und wollen wir nicht thun.

Denn das Geset wirft boch Jorn, auch in weltlichen und zeitlichen Dingen. Was?) wir mussen thun, daran geschicht uns
wehe, und thuns nicht gern, und da gleich einer durch Gesetz gezwungen wurde, daß er alle Woche mußte eine neue Braut haben, boch könnt ers nicht ertragen noch dulden ums Gesetz und Gebots
willen. Also können wir einen Hurenbalg wol lieb haben; ein ehelich Gemahl aber können wir nicht so lieben. Drum, Weib und Kind lieben ist ein Zeichen eines frommen Ehemannes."

<sup>1)</sup> St. u. S. "fattlicher." 2) "Königin" fehlt St. 3) A. "einen."
4) St. u. S. "in ber Höllen so lang." 5) W. "D. M. Euther." 6) St. u. S. "ihren" st. jungen. 7) St. u. S. "ba6" st. was.

2. Db ein Diener ber Rirche ums Prebigamts willen moge ohn Che bleiben? Ein andere Rrage.

(A. 430. - St. 393.)

.... Benn einem im Bauftthum, ber ein euangelischer Brediger orbentlich bagu berufen ware, bas Guangelium lauter und rein gu predigen gestattet wurde, boch bag er fein Cheweib burft haben: wenn er nu nicht fonnt ohn Ghe leben und ihm wurde gleichwol ber Cheftand nicht zugelaffen, ob er auch um ber Urfachen willen moge feinen Beruf und bas Bredigamt mit gutem Gewiffen verlaffen 1)?"" Sierauf antwortet D. M. Luther und fprach: "Fur allen Dingen foll er barauf trachten und baran fenn, bag er fich felbe zuvor rei= nige und beilige, ebe er Andere lebre; aber bie Gunde foll er be= nen zumeffen, die ihn nicht leiden wollen, daß er ehelich werde. Rann er mit gutem Bewissen bleiben, fo bleibe er; ba er fich aber nicht enthalten und feusch leben fann, fo freie er und nehme ein ehe= lich Weib. Denn bas Bflafter hat Gott zu bem Schwären gemacht; es 2) wird ihm 3) wol vergeben. Und wollte Gott, daß barnach bie Chelichen mit ihren Weibern zufrieden waren und ließen fich baran anugen 4)!"

3. Ein andere Frage. (A. 4306. — St. 393.)

""Deil 5) ein christlicher Prediger leiden foll Gefängniß und Berfolgung ums Worts willen, viel mehr foll er auch den Colibat und
chelos Leben tragen und ohn Che bleiben, obs ihm wol beschwer-

<sup>1)</sup> Bei St. ift ber Tert bis bieber als Ueberichrift gegeben und gwar alfo: "Untwort D. Mart. Luthers auf die Frage: Db einer im Papftthum gum Prebigamt berufen, bem vergunnet wird, bas Guangelium lauter und rein gu prebigen, bie Ghe aber nicht jugelaffen wirb, berer er boch nicht entbehren fann, ob ein folder feinen Beruf und Predigamt um bes Cheftands willen fahren foll 2) W. "er." 3) A. "ihn." 4) Ben St. lautet bie Untwort alfo: " Sierauf antwortet D. DR. , bag ein folder fur allen Din: gen fich furfehe und fich felbe prufe und ein heilig unftraflich Leben fubre, ebe benn er ander Leute lebre und unterrichte und rechne bie Gunbe benen gu, bie nicht bulben und leiben wollen, bag er ehelich werbe. Rann er mit gutem Bewiffen ohne Che ein Beil bleiben, fo bleibe er; wo er aber ohne Beib fich nicht fann enthalten , fo freie er und nehme ein ehelich Beib. Denn bas Pflafter hat Wollt Gott, baß Gott ju ben Schwaren gemacht; es wirb ihm wol vergeben. nachmals bie Chelichen fich an ihren Beibern gnugen liegen!" 5) St. "Darauf fagte einer alfo: ",Weil"" u. f. m." 3 \*

lich ift, und wehe thut." Hierauf antwortet Doctor Martinus Luther und sprach: "Einer kann ehe leiben Gefängniß und Bande, benn brennen. Und dem die Gabe der Keuschheit nicht gegeben ist, der richtet mit Fasten, Casteien, Wachen und Anderm, so dem Leibe wehe thut, nichts aus, daß er keusch bleibe. Mir ist widersaheren, der ich doch nicht sehr damit angesochten ward; doch je mehr ich mich casteiete und zumacerirte 1), und meinen Leib zähmete 2), je mehr ich brannte. Uber das, da einer gleich die Gabe hat, daß er ohne ein Eheweib keusch leben fann, doch soll mans dem Papst zuwider thun, der auf das ehelose Leben dringet und verbeut den geistlichen Personen ehelich zu werden.

Es sind des Teufels Tud und Stricke, damit er uns die Freisheit des Worts nehmen will. Es muß aber ein vollkommen Bestenntniß seyn, beide mit Wort und mit 3) der That. Man muß nicht allein dawider reden und sehren, sondern auch thun im Werk. Denn Jesaias spricht (40,9.): ""Steig ausn Berg, und erhebe deine Stimme!"" Er soll nicht stillschweigen, man möchte ihnen 4) sonst viel einräumen.

Denn das hatte ich bey mir, ehe ich ein Weib nahm, ganz und gar beschlossen, dem Ghestand zu Ehren: Wenn ich ja unverssehens hätte sollen sterben oder jet ausm Todbette wäre gelegen, so wollte ich mir haben lassen ein frommes Mägdlein ehelich vertrauen, und derselbigen wollte ich darauf zween silberne Becher zum Mahlsschap und Morgengabe gegeben haben."

4. Daß ber Cheftand Gottes Schopfung, Orbnung und Ginfegung fen, glauben wenig.

(A. 430b. Bgl. &. 150. biefes Mbfchnitts.)

"Alle Menschen verstehens und gläubens wol, daß die Se eine She seine Hand eine Hand, Reichthum und Guter Güter seine 1c. 5), aber daß die Che Gottes Ordnung und Stiftung, daß die Hande ic. Gottes Geschöpf, die Speise, so wir genießen, und von Gott gegeben sey, und also fort von allen andern Dingen, was auf Erden Gutes ist, halten, das mußt du gläuben."

5. Bilb bes Cheftanbes in allen Creaturen. (A. 431. — St. 429h. — S. 392.)

"Im erften Buch Moft (1, 27.) ftehet gefdrieben vom Cheftan=

<sup>1)</sup> St. "macerirte." 2) St. "zeimete" (ft. záumete). 3) "mit" fehlt W. 4) "ihnen" fehlt St. 5) W. "find."

be : .... Bott fouf ein Mannlein und Kraulein, und fegenet fie."" Diewol nu biefer Spruch furnehmlich von bem Menschen ift gerebet worden, jedoch foll man ihn auch 1) ziehen auf alle Creaturen in ber Welt, als auf die Bogel unter bem Simmel, auf die Fische im Baffer und alle Thier, fo auf Erden find. Da findet man einen Mann und Weib, eine henne und Sie, die fich zusammen halten und vergatten, fich zuchten und mehren. Daß alfo Gott 2) und ben Cheftand in allen Creaturen fur die Augen gestellet hat 3) und wir beffelbigen Bild und Contrafactur an ben Baumen, am Simmel an ben Bogeln, auf Erden an ben Thieren und im Meer an ben Fischen, ja auch an ben Steinen haben follen. Denn Jebermann bewußt, daß auch unter ben Baumen Mann und Beib gefunden werben, als Aepfel und Birn, ba ber Acpfelbaum ber Mann ift und der Birnbaum bas Weib, und bergleichen Art mehr an ben Baumen gefunden werden; und wenn man fie bey einander pflanzet, ba wachsen fie und tommen beffer mit einander fort benn fonft. Der Mann ftredt feine Zweige alle nach bem Beibe aus, als wollt er fie in Arm nehmen; wiederum, fo richtet bas Weib ihre Zweige auch auf zu bem Manne. Ulfo ift ber Simmel auch ber Mann und die Erde das Weib; benn die Erde wird vom Simmel frucht= bar gemacht burch ber Sonnen Site, Regen und Wind 2c., baß aus 4) ihr allerlen Rrauter und Früchte machfen. Darnach fo finbet man auch ben Cheftand abgemalet in ben harten Steinen, fonberlich 5) an ben Ebelgefteinen, als an ben Corallen, Smaragben und andern 6)."

6. Ein ehelich Gemahl muß eine fromfine und gottfürchtige Person seyn 7).
(A. 431. — St. 438. — S. 400.)

"Der ein Weib nimmt, muß gewiß ein frommer Mann feyn; aber H. B. ift foldber Gottes Gaben nicht werth. Denn zu einem guten Weib gehöret eine fromme Person. Darum muß ein Ehegatte eine fromme Person seyn, die Gnad und Friede hat im

<sup>1) &</sup>quot;auch" fehlt St.; S. "boch."
2) S. "hat Gott."
3) "hat" fehlt St. u. S. 4) A. "auch" ft. aus. 5) "abgemalet in ben harten Steinen, sonbertich" fehlt St. 6) St. "zc." u. Zusage ; "If also ber Eherftand in allen Ereaturen, auch in ben hartesten Steinen fürgebilbet u. abgemalet."
7) A. "sey" ft. seyn. 8) S. "N. N." — Nach dem latein. Ms. "Hans Metzsch" (vgl. S. 350. Nnm. 5, ber 11. Abth.).
9) "Der ein Weis nimmt — Person." fehlt St.

Chestande, welche Gabe die nächste ist nach dem Erfenntnis bes Euangelii 1). Denn man findet viel störrige, wünderliche Cheleute, die einander feind sind, räusen und schlagen, zanken und beißen sich, und fragen nichts nach Weib und Kindern 2). Das 3) sind nicht Menschen."

7. Die lieblichste Gesellschaft und Gemeinschaft ift unter frommen Cheleuten.
(A. 431. - St. 438. - S. 400.)

"Die höchste Gnade und Gabe Gottes ists 4), ein fromm, freundlich, gottsürchtig und häuslich Gemahl haben, mit der du friedlich lebest, der du darsst all dein Gut und was du hast, ja dein Leib und Leben vertrauen, mit der du Kinderlin zeugest. Gott aber stößt ihr viel in Chestand ohne ihren Rath, ehe sie es recht bedenfen, und thut wol dran. Käthe, du hast einen frommen Mann, der dich lieb hat, du bist eine Kaiserin 5)! Ich danke Gott 6). Aber zu einem solchen Stand gehöret eine fromme und gottfürchtige Berson."

8. Des Ehestandes Burbe und Aus, ben die Welt nicht siehet.
(A. 431. — St. 430. — S. 393.)

"Alle Werk Gottes sind der Welt verborgen und sie nimmt ihr nicht wahr, verstehet sie auch nicht. Gott ist wunderbar, der viel ungählige Güter heimlich verbirget, die man nicht siehet noch achtet. Denn wer kann sich gnugsam verwundern uber den Shestand, welcher Gottes Gabe und Ordnung ist, von ihm selbs gestiftet und eingesetzt, aus welchem alle Menschen, so in der Welt sind, und alle Stände kommen, geistlich, weltlich und Hausregisment? Wo wären wir, wenn der Chestand nicht wäre?

Aber die gottlose Welt beweget weder Gottes Ordnung, noch bas holdselige Wefen der Kinderlin, so aus der Ehe gezeuget wersten; sie siehet nur den Mangel und die Unlust in der She, aber den großen Schap und Nupen, so darinnen ist, siehet sie nicht. Und wir sind doch alle aus der Mutter Leibe gekrochen, Kaiser,

<sup>1)</sup> St. "Wer guten Fried und Gemach im Cheftand hat, das ist nächst Gottes und seines Worts Erkenntnis die hoheste Enade und Gabe von Gott." ft. Darum muß — Euangelii. 2) St. "die weder nach den Kindern fragen, noch einander herzlich lieb haben" st. "bie einander — Kindern. 3) St. "Solzche Leute" st. Das. 4) St. u. S. "ist." 5) St. u. S. "darum du, wie andere fromme Weiber, bist eine Kaiserin" st. du bist eine Kaiserin. 6) St. "Erkenne es und danke Gott" st. Ich danke Gott.

Konige, Fürsten, ja Chriftus selbs, Gottes Cohn 1), hat fich nicht geschämet, von einer Jungfrau geboren 2) zu werben.

Darum laß man die Berächter und Schänder der Ehe immer hinfahren zum Henfer³), als die Gartenbrüder ³) und Wiedertäuser, die seine Che halten ⁵) und durch einander leben wie das Wiehe, rips, raps. Desgleichen lasse man die Papisten auch ein gut Jahr haben, wie sie es denn anders nicht haben wollen mit ihrem ehestofen Leben, welche den Chestand schänden und lästern und gleichs wol Hurch haben. Wenn sie ihn ja wollten ind Teusels Namen verachten, so sollten sie es doch wahrhaftig thun, und nicht Hurch haben."

9. Ein ungüchtig Weib ift bes Mannes größtes herzleib. (A. 4316. — St. 441. — S. 403.)

"Ich hab ein großes Mitleiden mit dem frommen Manne N. N. 6), daß er so ein unzüchtig Weib hat; will sich gleichwol nicht von ihr scheiden lassen. Wenn ers tlagte, so wollten wir sie scheiden. Ob sie gleich nicht eine offentliche Chebrecherin ist, doch ist sie unzüchtig, dem Manne ungehorsam, thut ihm nichts zu Gesalten, gehet und streicht hin und her, wohin es sie gelüstet, und machts 7) nur wie sie selbs will, welchs sind Zeichen des Chebruchs. Er hat eine bose Krantheit, dazu die Nierensucht 8).

Es ift ein sehr arm und elend Ding, einen ungetreuen Geseleten haben, mit dem einer sein Lebenlang muß umgehen, der ihm feinen Glauben halt. Wenns einer nicht wüßte, so ware es noch zu leiden; aber wissentlich und offentlich einen Chebrecher leiden, der mit seinem Weibe zuhält, das thut wehe. Man sagt, daß ein Pfau keinen neben ihm ) tönne leiden, der mit seinem Gegatten auch zuhielte; und wenn er desselbigen 10), auch seinen eigenen Schatten nur im Wasser siehet, so ersäuset er sich drüber. Darum sind das theure 11), trefsliche, herrliche Wort des heiligen Geists: ""Des Mannes Herr verläßt sich auf sie"" (Sprüchw. 31, 11.).

Ifte nicht eine große Bosheit und Betrug bes Catans, baß

<sup>1)</sup> A. "Sons." 2) St. u. S. "ein Mensch geboren." 3) "dum Henfer" sehlt St. 4) Bgl. §. 163. dieses Abschnittes, u. d. dorf. Anm. 5) St. u. S. "nicht halten." 6) Im (at. Ms. "Doleo sortem optimi viri Aurogallis." Es ist also von Matthiau Aurogallis, erstem Prof. der hebräischen Sprache du Wittenberg, die Rede. Bgl. §. 73. dieses Abschnittes. 7) S. "macht." 8) "Er hat — Nierensucht" sehlt St. 9) d. i. sich. 10) "desselbigen" sehlt St. 11) W. "treue."

er biese Gottes Ordnung, so durch göttlich und natürlich Recht, mit Leib und Gut, Kinder zeugen und gebären, zusammen verbunden ist, so schändlich betrüben, verwüsten und ein solch Gewerre darein machen soll? Ey, schlag ') todt! Darum sey das mein Rath, so ich gebe Allen, die da freien wollen: Scherzt nicht, solzet und hänget nicht nach euern Lüsten, nach der Brunst. Betet, betet! Denn wer ein fromm Weib bekömmt, der frieget eine gute Mitgift. Betet nur, es ist von Nöthen! Und da gleich ein Weib etwas bitter ist, doch soll man mit ihr Geduld haben. Denn sie gehört ins Haus, und das Gesinde darss 2) bisweilen auch sehr wol, daß man ihnen hart sey, und weidlich zuspreche."

10. Doctor Martin Luthers Rath, wie einer heyrathen folle, gefchrieben an einen guten Freund.

(A. 432. — St. 562b. — S. Append. 13.)

"Daß bu mich um Rath frageft, ein Weib zu nehmen, ge= schicht ber Meinung, wie ich achte, bag Du allem Unglude gerne wehren wolltest und es Dir im Chestande an nichts feilete; ne scilicet post factum Te coniugii poeniteret. Siehe aber, bag Dich bas Rathgeben und bas Klügeln nicht bescheiße und Du barnach bas Beschiffene in ber Sand behaltest! Jedoch, wie Du gebeten, fo sage ich Dir fur meinen Rath, bag Du fur allen Dingen ben Rath ben Dir selber haben mußt und Dir hierinnen rathen, bamit Du Niemands, wenn Dich ber Schimpf gereuet, ju eifern haft, fonft fpottet Dein ber, fo bas Rablein treibet, qui est Deus. Das rathe ich Dir. Aber bedarfest Du feines Beibes, welches Du allein prufen fannst, so nimm tein Beib. Si ureris, id est, habes stimulos carnis, pollutiones et tentationes: mas lederst Du Dich lang? Go nimm immerhin ein Beib! Jedoch bescheret Dir Gott eine, bie Dich und Du fie lieb haft, fo 3) thue abermals nach ber Lehre Sanct Bauli, 1. Cor. 7, (29.) : "tanguam non habens."" Daß Du aber gerne eine Schone, Fromme und Reiche haben wolleft 4), eia, Lieber, ja, man follt 5) Dir eine malen mit rothen Wangen und weißen Beinen! Diefelben find auch die frommften, aber fie fochen nicht wol und beten ubel. Es wird dir geben wie den Non= nen, ju benen man geschnitte Jesus legte. Gie faben fich aber

<sup>1)</sup> St. u. S. "fo fchlage."
2) d. i, bedarfe.
3) A. u. S. "und" ft. fo.
4) W. "wollteft."
5) St., S. u. W. "foll."

nach Anbern um, die da lebeten und ihnen besser gesielen, und saben, daß sie wieder aus dem Kloster kommen möchten. Sell nu Dein Weib fromm oder bös seyn, das wird Gott wol machen. Es heißet: ""Tribulationes carnis habebunt eiusmodi 1,"" 1. Cor. 7, (28.) Darum ist die Ersahrung und Ubung hierinnen der beste Rath. Zedoch wird Dich der Markt wol lehren 2) fäusen. Darnach hab Dich zu richten! Frühe ausstehen und jung freien, soll Niemands gereuen!

11. Wie neue Chemanner gefinnet find. (A. 432.)

"Im ersten Jahr bes Chestandes hat einer seltsame Gedanken. Wenn er uber Tisch sitzt, so gedenkt er: Borhin warst du allein, nu aber bist du selbander; im Bette, wenn er erwacht, siehet er ein Paar Jöpse neben ihm 3) liegen, das er vorhin nicht sahe. Also sas meine Käthe im ersten Jahr ben mir, wenn ich studirete, und da sie nicht wußte, was sie reden sollte, sing sie an, und fragte mich: ""Herr Doctor, ist der Hosmeister in Preußen des Markzgrasen Bruder?""

12. Nach bem Berlobniß foll man die Hochzeit und Beylager nicht aufziehen, (A. 432). — St. 4373. — S. 3993.)

"Ich rathe, wenns Berlöbniß geschehen ist, daß man aufs Allererste das Bewlager und öffentlichen Kirchgang halte. Denn die Hochzeit lang aufziehen und aufschieben, ist sehr fährlich 4), weil der Satan gern Hinderniß und viel Gewerres machet durch böse Jungen, Berleumder und von beider 5) Theilen Freunden. Wie mir geschach mit Magister Philipp und Eislebens Hochzeit 6). Darum soll mans nicht verziehen, sondern nur flugs zusammen helsfen. Und wenn ich nicht alsbald und in der Stille hätte Hochzeit gehalten mit Vorwissen wenig Leute, so hätten sie es Alle verhinzbert, denn alle meine besten Freunde schrien: ""Richt diese, sonzbern ein andere!""

13. Beiber muß man haben. (A. 4326, - St. 428, - S. 3906.)

"Bolan, wenn man dies Geschlecht, bas Weibervolf, nicht

<sup>1)</sup> St. u. S. "huiusmodi." 2) St., S. u. W. "fernen." 3) b. i. sid. 4) W. "gefährlich." 5) St. u. S. "beiben." 6) Die hochzeit M. Philipp Melandthon's war am 25, Rov. 1520., die des Johann Agricola Eisteben am 10. Sept. 1520.

hatte, so fiele die Haushaltung und Alles, was bazu gehöret, läge gar barnieder; barnach bas weltliche Regiment, Städte und die 1) Polizey. Summa, die Welt fann des Weibervolfs nicht entbehren, ba gleich die Manner selbs könnten Kinder tragen.

Stem, wenn wir hinter uns und zurud gebenfen an bas Bersgangene, so ist der Chestand nicht so bose, als badurch das Künftige und die Welt erhalten wird. Denn unsere Aelteen, in dieser Ordnung Gottes heilig gewesen, haben ihren Glauben auch darinnen geübet, sintemal sie Gottes Befehl gehabt haben, Kinder zu zeugen. So thun mir meine Kinder gben die Ehre, die ich meinen Aeltern gethan und erzeiget habe.

Weil ich nu gläube, daß meine Aeltern im heiligen Cheftande gelebt haben, warum sollte ich nicht auch meinen Cheftand loben? 2) Un unsern Aeltern können wir ihn billigen, an uns aber wollen wir ihn verachten und verwerfen?

Also auch, wenn wir beseits sehen auf Brüder, Schwester und Freunde, so sehen wir im Chestande nichts denn göntliche Ding; wenn wir aber unsern Shestand ansehen, so haben wir einen Ctel basur, dieweil doch mein Bater eben so wol bey meiner Mutter gesschlasen hat 3) als ich bey meinem Weibe, und mit ihr gescherzt, und sind fromme Leute gewesen; wie auch alle Patriarchen, Erzväster und Propheten gethan und gewesen sind."

14. Cob und Preis bes Gheftanbes, bag er ein Bronnquelle aller anbern gottli= chen Stanbe fen.

(A. 432b. — St. 427. — S. 389b.)

Es hatte 4) Lucas Cranach ber älter 5) Doctor Martini Luthers Hausfrau abconterfeiet. Als nu die Tafel an der Wand hinge, und der Doctor das Gemälde ansahe, sprach er: "Ich will einen Mann darzu malen lassen und solche zwey Bilder gen Mantua auf das Concilium schiefen, und die heiligen Bäter, allda versammlet, fragen lassen, ob sie lieber haben wollten den Ehestand oder den Cölibatum, das chelose Leben der Geistlichen." Nu sing Doctor Martinus Luther darauf an den Chestand zu preisen und zu loben: "daß er Gottes Ordnung wäre, und ohne den Stand da 6) wäre die Welt vorlängest gar öde und wüste worden, und alle andere

<sup>1) &</sup>quot;bie" fehlt St. 2) St., S. u. W. "in einem Ehestand leben?"
3) St. u. S. "gewest" st. geschlafen hat. 4) S. "hat." 5) Bgl. S. 217. Unm. 6. der I. Ubth. 6) "da" fehlt W.

Creaturen waren auch gang vergeblich und umsonst geschaffen ge= wesen; benn fie find alle 1) um bes Menschen willen erschaffen; ba waren gar fein Ordnung und Stande in ber Welt gewesen. Darum ale Seva zu Abam gebracht wurde, ba ift er bee beiligen Beiftes gar voll, und gibt ibr gar einen berrlichen, schönen Da= men, und beißet fie Beva, bas ift, eine Mutter aller Lebendigen. Er nennet fie nicht fein Beib, fondern eine Mutter, und fest ben Unbang bargu: ...aller Lebenbigen"" (1. Mof. 3, 20.). Da haft bu bas bochite Rleinob, Ghre und Schmuck ber Weiber, nehmlich bag fie find fons omnium viventium, Die Bronnquelle und Ursprung, baber alle lebendige Menschen tommen. Solches find wol turze Wort, aber es ift ein herrlich Encomium. Und es hatte weder Demofthes nes noch Cicero nimmermehr alfo herrlich barvon reben fonnen; fondern ber beilige Geift ift allhier ber Drator, ber foll also burch unfern erften Bater Abam beclamiren und reben. Und weil biefer Doctor und Orator ben Cheftand also herrlich befinirt und lobet. fo mogen wir billig Alles zudeden, was gebrechlich an einem Weib ift. Denn ber Berr Chriftus, Gottes Cobn, hat ben Cheftanb auch nicht verachtet, sondern ift von einem Weib geborn worden. Das ift nicht ein gering Lob bes Cheftanbes. Darum hat Sanct Baulus auch baber gegeben und ben Cheftand gepreiset, ba er 1. Dimoth. 2, (5.) spricht: " Salvatur mulier per generationem siliorum, si manserunt 2) in fide. - Das Beib wird felig burch Rinder ge= baren, wenn fie bleiben 3) im Glauben, und in ber Liebe, und in ber Seiligung fammt ber Bucht.""

15. Gott erhalt ben Cheftanb. (A. 433. - St. 428. - S. 391.)

"Gott hat ein Creuz uber ben Cheftand gemacht, und halt auch barüber, wiewol ihm ber Papft und Teufel feind find; und gibt nur fur, daß ihr viel sind, die sich besser nähren 4) außerhalb bem Cheftande benn im Cheftande.

Es ift aber ein gewiß Zeichen, baß Gott bem Papftthum sehr feind ift, weil er ihn beraubt hat des Segens, des Leibes Früchte. Welches wir mußten entbehren, wenn Gott nicht hatte die Lust und

<sup>1) &</sup>quot;alle" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "manserit"; W. "manserit." 3) St u, S. "bleibet." 4) St u, S. "nähreten."

Liebe Mann und Weib 1) zu einander gegeben. Derfelbige macht, daß die Kinder und auch lieb find, da fie gleich häßlich find. Aber es ift Gottes Werk allein 2)."

16. Der Cheftand ift Gottes Segen. (A. 433. — St. 4416. — S. 4036.)

"Es ist ein arm Ding um ein Weib. Die größte Ehre, die es hat, ist, daß wir allzumal durch die Weiber geboren werden und auf die Welt kommen. Denn Kinder zeugen und gebären ist Gottes Gabe. Daher saget Jacob, der Erzvater, im ersten Buch Mosi (33, 5.): ""Das sind meine Kinder, die mir Gott bescheret hat."" Darum ist der Chestand Gottes Segen, wie geschrieben ste: ""Und Gott segnet sie,"" Genes. 1, (28.). Aber die Welt flaget uber die Mühe und Arbeit, Unlust und Beschwerung, so im Ehezstande fürfallen; den Segen aber siehet sie nicht. Gott hat sein Beznedicite darüber gesprochen, wir wollen aber nicht das Gratias darauf sprechen. Ein Weib in der heiligen Schrift wird genannt ein Lust und Freude beiner Augen (Sirach 26, 2.). Die Ebräer sagen recht, daß kein Mensch sewn werde, der das vierte Capitel im ersten Buch Mosi könnte auslegen, denn es ist das Licht im Allten Testament."

17. Der Gheftand ift nothig, beg man nicht entbehren kann, (A. 4336. — St. 4486. — S. 410.)

"Gut ists, daß Gott nicht will, daß die Ehe geschieden soll werden benn nur ums Chebruchs und boshaftiger, muthwilliger Dessertion und Weglausens willen, sonst würde sich Niemand der Kinder annehmen, noch fur sie sorgen. Das Hausregiment, und die Haushaltung wurde in Gefahr kommen und zerfallen, desgleichen würde das weltlich Regiment und Polizey verachtet und verlassen werden. Darum hat es Gott wohl geordnet."

18. Unluft und Beschwerung im Chestande.
(A. 4336. — St. 446. — S. 408.)

Am neuen Jahrstag weinete und schrie uberaus sehr Doctor Mart. Luthers Kindlin, also bag es Niemand fillen konnte. Da

<sup>1)</sup> W. "Mannes u. Weibes." 2) St. Zusaß: "So zeuhet auch Gott ben Himmel uber ben Ehestand ber, baß es muß heißen sanctum et honorabile coningium, so boch basselbige Werk außer bem Ehestand Sunde, Schande und verboten ist."

war ber Doctor mit seiner Hausstrauen eine ganze Stunde traurig und bekümmert; darnach sprach er: "Das ist die Unsust und Besschwerung im Chestande, um welcher willen Jedermann sich 1) das für scheuet, entsetzt und will nicht ehelich werden. Wir fürchten und allzumal 2) fur der Weiber wünderlichem Sinn, der Kinder Heulen und Schreien, Sorge sur großer Untost und bösen Nachbarn ze. Darzum wollen wir frei und ungebunden sehn, daß wir freie 3) Herrn bleiben und thun mögen, wie es uns gelüstet, mit Huren, müßig gehen ze. Daher auch feiner von den Vätern etwas merklichs und sonderlich Gutes vom Ehestand geschrieben hat.

Hieronymus ist ein rechter Garbian gewesen, hat ziemlich garsstig gnug, wollt schier sagen unchristlich, von der Ehe geschrieben. Sie sehen im Chestande nur an die Wollust und sliehen darinnen nichts mehr denn nur Trübsal des Fleisches haben 4). Wollen ein Tröpflin Unlusis meiden und sind ins Meer aller Wollust und bösser Begierden gesallen. Allein Sanct Augustin hat einen guten Spruch von der Sche geschrieben, da er spricht: ""Wer nicht kann keusch leben, der nehme ein Weib, und somme sicher sur das Gericht des Herrn." Item: ""Wenn einer im Chestande sehn will nicht um der Kinder, sondern um der Noth willen, darum, daß er sich ohn denselben nicht enthalten, noch seusch leben kann, dasselbige gehöret zur Vergebung der Sünden, ums Glaubens und der Treue willen des Chestandes"" 2c. Der gute Pater konnte nicht sagen: Um des Glaubens willen an das Wort.

Aber Gott hat den Chestand, die Oberkeit und das Predigts amt aus sonderlicher Gnade vor dem jüngsten Tage durch sein Wort wieder zu Rechte bracht, wie ers eingesatt und besohlen hat, auf daß wir sehen, daß es seine Ordnungen seyen 5), die bisher nur Larzven gewesen sind. Die Sheleute haben gemeinet, daß solch Berbündniß, daß sie müßten ben einander seyn und bleiben, wäre mehr ein Gewohnheit, daß es also herbracht wäre durch einen Brauch und Ubung, denn daß Gott so geordnet hat. Deßgleichen wüßte die Oberkeit nicht, daß sie Gott dienete, sondern war gebunden an die Seremonien. Also war auch das Predigamt nur eine Larve in Kappen, Platten, Schmierwert 2c."

<sup>1)</sup> W. "fid jebermann." 2) W. "alle." 3) St. u, S. "frei." 4) St. u, S. "halben" ft. haben. 5) W. "finb."

19. Die Erbfünde macht ben Cheftand verächtlich, aber Gott erhalt ihn. (A. 434. — St. 430b. — S. 392b.)

Doct. Martinus Luther fagete: "Es ift ein munberlich Ding. baß bas peccatum originis fo gewaltig ift, baß Jedermann bem conjugio fo feind ift, und wir find boch alle im conjugio geborn! Mo wollten wir fenn, wenn bas coniugium nicht ware? Da geboret sapientia carnalis nicht ber. Sebet alle Bucher an, bie thun nichts anders, benn daß fie bas conjugium vituperiren und bie incommoda beraus flauben; ba gebrauchen fie alle ihre rhetoricam und Runft au; nicht, wie Cicero, ber lebret in rhetoricis, incommoda dissimulanda et tegenda, et commoda amplificanda esse. Darin hab ich Ciccronem lieb, et esse 1) necessarium praeceptum, wie wollt man fonft Friede erhalten in ber Welt? Darum gehet ber Teufel bamit um und arbeit fehr heftig bahin, bag er uns ins Surenleben wieder bringe ober, wenn man in der Che ift, daß boch Chebrecheren geschehe. Das feben wir. Quia coniugium est opus Dei, barum ift er ihm gram. Dag nu bas coniugium erhal= ten werbe, bas ift simpliciter miraculum orbis, wie unfer herr Gott fonft oeconomiam et politiam erhalt. Bie balbe hatte fonft ein 2) Bürger ben Bürgermeifter erichlagen ober ein Befinde feinen Sausherrn ermurget!"

20. Chefachen geboren nicht fur bie Pfarrherrn und Prebiger, fonbern fur bie Oberfeit, bie foll barüber halten.

(A. 434. — St. 450. — S. 411.)

"Der Pfarrherr zu R. hat mir ein Shesache zugeschickt, ihm 3) mein Bebenken barinnen anzuzeigen. Dem will ich ein gute Sau geben, daß er mich in solche Händel wickeln und mischen will, die fur die weltliche Oberkeit gehören; denn es sind äußerliche Ding, so mit Mitgisten, Morgengaben, Gütern, Erd ze. umgehen. Was gehet aber das uns Prediger an, da wir nur den Gewissen. Was gehet aber das uns Prediger an, da wir nur den Gewissen. wist, wenn sie unsers Naths und Bedenkens gebrauchen, so gefällets ihnen nicht, wollens nicht erequiren, noch ins Werk sehen. Darum will ich solche Händel der Oberkeit wieder heimschissen, daß sie diesselbigen entweder den Officialen zuschien, oder selbs brüber erken-

<sup>1)</sup> St. u, S. ,,est" ft. esse. 2) W. ,,btt" ft. ein. 3) ,,i\u00e9m" fe\u00e9tt St. u, S.

nen und urtheiln, ober aber unferm Bebenken folgen und erequiren. Wir find hirten uber bie Gewissen, nicht uber Leib und Gut. Niesmand soll sich in solche fremde verdrießliche Sachen einlassen! Die von N. N. find flug gnug, werdens wol ohn uns ausrichten."

"Diefer Spruch foll leiblich und burgerlich ober weltlich verftanden werden, nehmlich, daß das Weib fage: ""Diefer Mann, und Alles, was er hat und fein ift, das ift mein;"" beggleichen auch der Mann; benn sie sigen in ungetheilten Gütern und sind ein Leib. Aber mit ben Kindern ifts nicht also, die sind nicht ein Ding."

Als M. Antonius Lauterbach zum Diacon gen Leißnic erfostert war, da war der Bischof von Meißen mit ihm nicht wol zusfrieden gewesen, daß er sollte allda Caplan seyn, denn er nicht gesweihet wäre 1). Da hatte M. Antonius zu des Bischofs Amtsmann gesagt: ""Er wäre gnug geweihet um seines Weibes willen, welche geweihet wäre."" Denn sie war eine Konne gewesen. Und hat das Sprichwort drauf gesagt: ""Daß Mann und Weib wären ein Leib."" Solchs erzählete M. Lauterbach Doctori Martino Luthero. Da sprach der Doctor: "Dem Bischofe ist recht und wol geantwortet."

Und erzählete barauf einen schimpflichen Possen, "baß ein Schlemmer gewesen wäre, der alle Tag wäre zum Fressen und Saufen gegangen und im Saufe gelebet, er hätte aber sein Weib da heim lassen Hunger und Aummer leiden. Wenn er denn war heim kommen, und das Weib hatte 2) geslaget, daß sie weder zu brocken noch zu beißen hätte gehabt, da hätte er ihrer mit dem Sprichwort auch gespottet und gesaget: ""Bist du nicht satt? Habe ich doch heute den ganzen Tag gegessen und getrunten; hast du es nicht gesichmecht? Sind doch ich und du ein Leib!"" Nu, sie war auch her, und ging einen Tag hinweg aus dem Hause und, sochete dem Mann kein Cssen, ließ ihm auch kein Geld zu trinken; aber sie aß und trunk an einem andern Ort. Da sie nu wieder heim kam, und

<sup>1)</sup> St. u. S. "er war nicht geweihet." 2) St. u. S. "bat."

ber Mann Essen und Trinken haben wollte, ba sprach sie: ""Its nicht gnug, daß ich gegessen hab? Ist nicht Mann und Weib ein Leib?"" Und spottet seiner wieder."

23. Cochter foll man mit Gelbe ausstatten, bie Gobne aber follen in Lebenguttern und im Erbe bleiben.

(A. 434b. — St. 436. — S. 398b.)

"Reicher, fluger Leute Bebenken und Nath ift gewesen, baß man den Töchtern eine gewisse 1) Summa Gelbes gebe fur ihr Erbztheil zur Mitgist; die Söhne aber in Erbgütern bleiben lasse, daß sie benselben fürstehen und also beym Geschlecht bleiben und nicht in fremde Hände fommen zc. Und ist zwar ein gut Bedenken und Nath gewesen; benn da die Töchter nicht mit Gelbe abgetheilet werzben, so muß das Erbe und die Güter ben Söhnen zurissen werben. Darum soll man den Töchtern Geld geben, ben Söhnen die Güter lassen?."

24. Ein bos Weib ift ber größten Plagen eine.

(A. 4346. - St. 441. - S. 403. Bgl. §. 139. biefes Mbfchn.)

"Auf Erben ist kein größer Plage benn ein bos, eigensinnig, wünderlich Weib. Drum spricht Salomo (Sprüchw. 30, 21—23):
""Ein Land wird durch dreyerley unruhig, und das vierte mag es nicht ertragen: Ein Knecht, wenn er König wird; ein Narr, wenn er zu satt 3) ist; eine Feindselige, wenn sie geehlichet wird, und eine Magd, wenn sie ihrer 4) Frauen Erbe wird."

25. Ein reich Weib nehmen. (A. 4346. — St. 4366. — S. 3986.)

Mag. G. <sup>5</sup>) hat ein reich Weib genommen und feine Freiheit baburch verkauft. Denn es gehet gemeiniglich also: wenn ein armer Gefell eine Reiche bekömmt, so will sie Herr seyn, und wenn er ihr ein Bort sagt, das ihr nicht gefället, so wirft sie das Maul auf und rückt ihm auf: ""Du Stümper <sup>6</sup>) hättest mussen ein Bette seyn, wenn ich dich nicht genommen hätte"" 2c. Ich hätt <sup>7</sup>) auch gerne, wenn mir meine Käthe ubers Maul führe, ohne daß ich sie nicht ließe viel <sup>8</sup>) dran gewinnen, ein Maulschellium <sup>9</sup>)."

<sup>1)</sup> St. u. S. "große" st. gewisse. 2) St. u. S. "du lassen." 3) St. "allzu satt"; W. bloß: "satt." 4) A. "ihren." 5, Auch im latein. Ms. nur "M. G." (Ik Magister Georg Karg gemeint? Byl. S. 367 f. ber III. Abth.). 6) St. , S. u. W. "Stümpler." 7) W. "håtte es." 8) St. u. S. "snicht viel ließe." 9) St. u. S. "sonbern sie würde abgewiesen werden und ein Backenstreich zu Lohn kriegen" st. ein Mausschlätum.

26. Beschwerung bes Cheftanbes. (A. 4349. - St. 4466. - S. 408.)

"Ber cin Weib nimmt," sprach D. M. Luther 1), "ber barf 2) nicht müßig sevn, benn er macht ihm 3) zu schaffen; wie benn auch sich 4) keusch halten und fromm seyn außer ber She nicht die kleinesste Ansechtung ist, wie die wissen, die es versucht und erfahren haben. Dagegen ist die Unlust und Last im Chestande den Leuten unträglich. Drum hat der weise Heide Sociates dem, der ihn fragte, od er ein Weib sollt nehmen? 5) ein gut Antwort geben: ""Belches du wirst thun,"" sprach er, ""unter den zweyen, so wirds dich gereuen.""

Ach, im Paradies, wenn ber Mensch wäre in ber Unschuld blieben, da wäre es gar ein lieblich und lustig Ding gewest um ben Ehestand; da wäre nicht gewest ein solche Brunst und Wüten, sondern ein andere Art unsers Fleischs und Bluts; aber wir sind durch die Erbsünde also vergistet, daß kein Stand auf Erden ist, der von Gott eingesat und geordnet, den es nicht gereuet, der darinnen ist. Das ist unserer Erbsünde 6) Schuld, die die ganze menschliche Natur beschissen 7) und verheret 8) hat. Und zwar dünst mich, daß das lieblichste Leben sey ein mittelmäßiger Haussstand, leben mit einem frommen, willigen, gehorsamen Weibe in Fried und Einigkeit und sich mit wenigem gnügen lassen, zusrieden seyn und Gott danken" 2c. Und °) da er, D. M., das sagte, sahe er gen Himmel und sprach: "Ach, lieber Herr Gott, wie wirst du es recht machen, daß es uns gefallen mag?"

# 27. Daß die Manner ben Sheftanb nicht entbehren konnen. (A. 435. — St. 4276. — S. 3906.)

Doct. M. Luth. sagete einmal 10): "Alls wenig man bes Essens und Trinfens entbehren und gerathen fann, also müglich ists auch, sich von Weibern zu enthalten; benn wir durch natürliche Begier allermaßen uns nicht davon äußern fönnen. Ursach ist die, daß wir in der Weiber Leibe empfangen, darinnen ernähret, davon ge-

<sup>1) &</sup>quot;sprach D. M. E." sehlt St. u. S. 2) A. "thar." 3) d. i. sich.
4) S. "sich auch." 5) St. u. S. Jusa: "oder ob er ehelos bleiben sollte?"
6) W. "Súnden." 7) St. u. S. "beschmissen." 8) St. "verkehret."; S. "verkehret." 9) "und" sehlt St. u. S. 10) "D. M. E. sugete einmal" sehlt St. u. S.

<sup>4</sup> 

born, gefäuget 1) und erzogen werden, also bag unfer Fleisch bas meifte Theil Weiberfleisch ift und ift und unmuglich, und von ihenen gang abzusöndern."

28. Ein gute ober bose Ehe. (A. 435. — St. 4386. — S. 4006.)

Dock. M. rebet 2) von seinem Freien. "Benn ich," sprach er, "vor 13 Jahren hätte wollt 3) freien, so hätte ich Eva 4) Schönfeldin 5) genommen, die ist der D. Basilius 6) der 7) Medicus in Preußen, hat. Meine Käthe hatte ich bazumal nicht lieb, denn ich hielt sie verdächtig, als wäre sie stolz und hoffärtig. Aber Gott gesiel es also wol, der wollte, daß ich mich ihrer erbarmete. Und ist mir, Gott Lob, wol 8) gerathen, denn ich habe ein fromm, getreu Weib, auf welche sich des Mannes Herz verlassen darf 9), wie Salomon sagt (Sprüchw. 31, 11.):

Ach, lieber Herr Gott, die Ehe ift nicht ein natürlich Ding, fondern Gottes Gabe, das allerfüßeste und lieblichste, ja feuscheste Leben, uber allen Cölibat und allein 10), ohne She, leben, wenn es wol geräth; da es aber auch übel geräth, so ists die Hölle. Denn wiewol sie (die Weiber) gemeiniglich alle die Kunst können, daß sie mit Weinen, Lügen, Einreden einen Mann gefangen nehmen, könnens sein verdrechen und die besten Wort geben, doch, wenn diese bren Stuck im Chestande bleiben, nehmlich Treu und Glauben, Kinder und Leibeskrüchte, und Sacrament 11), daß mans fur ein heilig Ding und göttlichen Stand hält, soists 12) gar ein seliger Stand.

Ach, wie herzlich sehnete ich mich nach ben Meinen, ba ich zu Schmalkalben 13) tobtkrank lag! Ich meinete, ich würde Weib und Kinderlin hie nicht mehr sehen. Wie weh that mir solche Sonderung und Scheidung! Nu gläube ich wol, daß in sterbenden Leufen solche natürliche Neigung und Liebe, so ein Chemann zu sei-

<sup>1)</sup> W. "gezeuget" st. gefäuget. 2) W. "rebete." 3) W. "wollen." 4) A. "Ave." 5) Für Eva v. Schönfelb verwandte sich Luther noch im V. 1540 an den Kurf. von Sachsen mit der Witte, daß ihr Erdtheil ihr nicht overentbalten werden möge, s. Luther's Briefe berausg, v. de Wette V, 289. Auch noch nach ihrem Tode verwandte sich Luther 1541. für ihren Gatten und tre Kinder s. de Wette V, 403. 6) Basilius Art. 7) "der" sehlt St. S. 8) "wol" sehlt St. u. S. 9) A. "thar." 10) St. "allem" st. allem" st. allem. 11) St. "das Sacrament." 12) St. "ist." 13) Im J. 1537.

nem Cheweibe und bie Aeltern zun 1) Kindern haben, am größten sey. Weil ich aber nu wieder gesund bin worden von Gottes Gnaden, so hab ich mein Weib und Kinderlin deste lieber. Keiner ist so geistlich, der solche angeborne natürliche Neigung und Liebe nicht fühlet; denn es ist ein groß Ding um das Bündniß und die Gemeinschaft zwischen Mann und Weib."

29. Bas Beibern aus bes verftorbenen Mannes Gutern nach fachfischem Recht gehühre.

 $(A. 435^{b}. - St. 451^{b}. - S. 412^{b}.)$ 

"Sachsen-Recht," sprach D. M. L. 2), "ist allzu streng und hart, als das da ordnet, daß man einem Weibe nach ihres Mannes Tobe geben soll nur einen Stuhl und Nocken. Aber das soll man also verstehen: Stuhl, das ist, Haus und Hof; Rocken, das ist, Nahrung, daben sie sich in ihrem Alter auch könne erhalten. Muß man doch Dienstboten besolden und jährlich ihnen ihren Lohn geben, ja, gibt man doch einem Bettler mehr!"

30. Chelich werben, foll bebachtig gefchehen, nicht ploglich, aus Furwig. (A. 4356. — St. 4326. — S. 395.)

Doct. M. ward einst zornig uber ben Ungehorsam seiner Jungfrauen, so er ben ihm 4) im Hause hatte und nährete, und befahl, "man sollte sie mit einem guten Knüttel züchtigen, daß ihr das Mannnehmen verginge; benn es wäre nicht rathsam, daß junge Leut so bald in der ersten His und plöhlich freiten. Denn wenn sie den Furwig gebüßet hätten, so gereuets sie bald darnach, und könnte keine beständige Ehe bleiben; aber wenn sie nu zu ihren vollsommenen Jahren kommen, alsdenn mögen sie freien, doch mit. Gottes Rath und der Aeltern Borwissen und Bewilligung ordentlich, wie sichs gebühret; sonst kömmt das Hündlin Reuel, das viel Leute beißet; wie denn auch Stöltsichen, das Hündlin, viel Mensschen beschädiget."

31. Biel Beiber ober Manner nach einander haben, (A. 4356. — St. 4516. — S 4126.)

"Sanct Sieron. schreibet, baß zu Rom fen einer gewesen, ber

<sup>1)</sup> W. "3u" 2) "sprach D. M. C." fehlt St. u. S. 3) Ueber das Erbrecht der den Mann überlebenden Sheftau nach altem deutschen Rechte voll. Jac. Grimm: Deutsche Rechtsalterthümer S. 449. 452. u. über die spundel. Bebeutung des Stuhles ebd. S. 187 ff. u. des Rockens (Spindel) S. 171. 4, d. i. sich.

habe ein und zwanzig 1) Weiber nach einander gehabt, und eine zwanzig Männer; sie hatte vorhin neunzehen Männer und er zwanzig Weiber gehabt. Nu wollten 2) die Freundschaft auf beiben Theis len doch sehen, welchs das ander uberleben und obsiegen wollte. Das Weib starb am ersten. Da folgete er der Leichen nach, hatte ein Kränzlein ausm Häupt, und ließe sie begraben mit Pfeisen und Trummel, mit einem großen Triumph, als der sie, die alte Bettel, nu uberlebet und den Sieg behalten hätte!" Das 3) sagte D. M. L. von denen, die ihrer Weiber bald vergessen, wenn sie gestorsben sind.

32. Bon Ginigfeit ober Uneinigfeit zwischen Cheleuten.
(A. 435h. - St. 438. - S. 400.)

Doct. M. zog zu einer Fürstin 4) Anno 1542. und wollte versuchen, ob er sie wieder mit ihrem Herrn versöhnen könnte. Da er nu wieder heim kam, sprach er: "Lieber Gott, was kostets Mühe und Arbeit in casibus matrimonialibus! Was kostets Arbeit, daß man Ehleute zusammen bringe! Darnach hats viel großer Mühe, daß man sie bey einander behalte. Abams Fall hat die menschliche Natur also gar sehr beschmist, verderbet und vergistet, daß sie auß allerunbeständigste ist, läuft hin und wieder wie Queckssilber. D, wie wol stehets, wenn Chescute mit einander zu Tische und Bette gehen! Ob sie gleich zuweilen schnurren und murren, das muß nicht schaden; es gehet in der Ehe nicht allzeit schnurgsleich zu, ist ein zusällig Ding; deß muß man sich ergeben!

Abam und Eva werden sich gar weidlich die neun hundert Jahr zuscholten haben, und Eva zu Abam gesagt haben: ""Du hast den Apfel gestessen!"" Herwiederum wird Adam geantworztet haben: ""Borum haft du mir ihn gegeben?"" Denn sie werden in so einer langen Zeit ihres Lebens ohn Zweisel gar viel Boses und viel Unglucks mit Herzleid und Seuszen in ihrem Chestande gesehen haben. Welches Alles aus ihrem Fall und Unges

<sup>1)</sup> A. "xix." (19) ft. xxi, (21). 2) W. "wollte." 3) A. u. S. "ba" ft. bas. 4) Im fat. Ms.: "Reconciliatio Marchionissae. D. Martinus Lutherus cum loanne Marchione ad sororem profectus tentavit reconciliationem cum marito." Es ift bie Rede von Margarethe, Tochter bes Kurf. Joachim I. von Brandenburg und Gemahlin des Fürsten Johann von Anhalt, f. 21 in afte Lutherts merkw. Reifegeschichte S. 27.3. Bal. §. 80. diese Abschnitte.

horfam herkommen ift, und fich baher verursachet hat, daß fie 1) mit Seufzen und Thränen haben ansehen muffen 2). Es wird ein wünderlich Regiment gewesen seyn, wie denn auch das erste Buch Most wunderbarlich ist."

Da sagt einer zum Herrn Doctor: ""Benns jhund ein Weib einem Manne thate, er würde es ihr schwerlich vergeben."" Hierzauf sprach D. M.: "Benn sie es 3) benn 4) thate als eine Närzin, was sollt 5) er draus machen? Darüm ist das ein seliger Mann, der ein 6) gute She hat, wiewol es eine seltsame Gabe ist." Darnach sagete der Doctor draus: "Das ist ein gemarterter Mann, des Weib und Magd nichts weiß in der Küchen?). Es ist prima calamitas, ex qua multa mala sequuntur."

## 33. Den Ghestand foll man anfahen in Gottesfurcht und Gebet, (A. 436. — St. 433. — S. 395.)

Anno 1538. am 18. September erzählete D. M. L. etliche ärsgerliche Erempel bes Ehestandes mit den Töchtern, als Phil. M., L. C. und H. L. B., bie ihre Töchter ubel vergeben hatten. Da sprach D. M.: "Ach, lieber Herr Gott, sie beten nicht, sahen solch groß Ding an vermessentlich, unbedächtig und ohn Gottessucht, drum gehets auch also, daß ubel geräth ); werden also billig gestraft!

Da 10) verlachet D. Phil. 11) höhnisch, wenn wir Braut und Bräutigam in der Kirchen offentlich zusammen geben und sie zum Gebet mit Ernst vermahnen, gleich als durfte man nicht beten zu solchen Sachen. Es ist ein alter Narr, wird nu schwerlich anders nach dem Sprichwort: Wer im 20. Jahre 12) nicht schöne, im 30. Jahre 12) nicht starf, im 40. 13) nicht flug, im 50. 13) nicht reich

<sup>1)</sup> W. "daß sie es." 2) "daß sie — ansehen mussen" sehlt St. 3) "es" sehlt St. 4) "denn" sehlt St. u. S. 5) W. "wollte." 6) "ein" sehlt V. 7) W. "in Küchen." 8) Ph. Metanchthon, Luc. Eranach u. Dans Löfer? Daß die Sehe der Anna Metanchthon mit Georg Sabie nus ungsücklich war, ist bekannt. Und daß auch die Sehe der Barbara Eranach mit Dr. Gregorius Brück d. I. nicht die glücklichste war, ist in den Tischreden bereits berichtet. 9) A. "gerieth." 10) W. "das." 11) Philipp Metanchthon, St. "R. R." st. D. Phil. 12) A. "im — Sahren"; St. u. S., in — Iahren" 13) W. Jusas: "Jahre." — W. Körte gibt in s. B. "Die Sprichwörter u. sprichwörtlichen Redensarten der Deutschen" Nr. 3136. diese Sprichwort fo an: "Wer vor 20 Jahren nicht hübsch wird, vor 30 Jahren nicht stark,

wird, ber barf barnach nicht hoffen. Alter hilft fur Thorheit nicht 1)!

Gleich wie etwan ein Bischof zu Brandenburg, der eins geringen Hersommens war und das Bischofthum mit Saufen bekommen hatte; darnach ward er so stolz und hoffärtig, wollte hoch herprangen, fürstlich gehalten und genennet sehn, fürstliche Tänze halten; dachte nicht, daß er ein 2) Schreiber gewesen wäre. Uch, es
ist ein großer Unterscheid zwischen der Natur und Kunst, unter einem gebornen Fürsten und gemachten Kürsten!"

34. Der Cheleute Freiheit im alten Testament. (A. 436. — St. 429. — S. 391b.)

Am Tage Martini 3) beging D. M. L. seinen Geburtstag, bazu er viel gelehrter Herrn gelaben hatte, D. Jonas, D. Caspar Creuziger, Phil. Melanth. und Andere mehr 4). Bor Essens auf ben Abend ließ M. Ambrosius Bernd 5) offentlich werben um seine bes Doctors Mühme Magdalene 6), daß er ihm dieselbige

vor 40 Jahren nicht wigig, und vor 50 Jahren nicht reich, an bem ift alle hoffnung verloren." 1) 3m lat. Ms. "Der ift ein desperat" ft. ber barf barnach nicht hoffen. Und barauf Zusag: Respondit Magister Stiefel: ""Das habe ich Alles uberlebet!"" 2) "ein" fehlt St. u. S. 3) 3m 3. 1538 f. g. 35. biefes Abichnittes. 4) Rach ber latein. Sanbidr. Io ach. Camerarius, Martinus Bucerus et Mag. Franciscus Vicecancellarius. 5) M. Umbrofius Bernd (Bernhard), von Juterbog geburtig, ein recht frommer Mann, ber Chriftum lieb hatte, ftarb ju Bittenberg im Januar 1542. Bgl. Bugenhagen's Leichenpredigt auf Luther. Richter geneal. Lutheri p. 82. 6) 3m lat, Ms. "suam consanguineam Magdalenam." Dben im §. 19. bes III. Abschnitte, wo offenbar von berfelben Beirath bie Rebe ift, wird fie Luthers Schwestertochter genannt, und fo nennt fie auch Luther felbst ("meam neptem Magdalenam, viduam M. Ambrosii Bernhardi") in feinem Briefe an Unt. Lauterbach v. 5. Jul. 1545. (bei be Bette V, 744.). Rach Luther's Tobe beirathete fie ben Studiosus medicinae, Ernft Reichel von Guerife, und fam baburch mit ihren Rinbern in große Urmuth (f. Lauterbach's Rachricht bei be Wette V, 763.), bis R. im 3. 1549. ale Urgt nach Brandenburg ging. 3m 3. 1565. fcbrieb er gu Stenbal "3men furbe Buchlein, aus welchen jedermenniglich - lernen fan, wie er fich ibiger zeit ber Peftilens vorhalten fol" (Magbeb. 1565. 4.), und ward barauf vom Rurf. Joadim II. jum Mebicus uber bie fieben altmarfifden Stabte ver: ordnet. 3m 3. 1577. fchrieb er als bestellter Medicus ber Stadt Lubeck "3mo Sauftafeln - wiber die Peftileng" (Bubect 1577. 4.). Den Dr. Martin Buther nennt Reuchlin ausbrucklich ,feinen lieben Schwager", obgleich , wie bemerkt wollte zum Chegatten 1) geben, wie er ihm zuvor zügesagt hatte. Da sprach D. Martinus: "Lieber Herr Schöffer und Gevatter, allehie hab ich die Jungfrau, wie mir sie 2) Gott gegeben und bescherret hat, die uberantworte ich Ihm. Gott gebe seinen Segen und Benedeiung, daß sie wol und christlich mit einander leben 3)." Warren also Alle fröhlich und guter Dinge.

Darnach redete D. M. L. vom Freien und Freiheit eines neuen Brautigams, "welchen 4) Mojes, ob er wol ein gestrenger, harter Gesetgeber, boch in bem Fall gelinde ware, bag er ben Brautigam ein gang Sahr befreite von allen Memtern und gemei-Welchs nicht ohn Urfach also geschehen und gesatt ift, auf baß folde Ordnung, von Gott natürlich eingepflanzt und 5) von allen Erzvätern fleißig in Ehren gehalten, unverbrochen bliebe und bestunde; welche boch ber Bapft mit feinen Secten, Orben und Gelübben hat wollen andern. Mich wundert, daß ber Teufel fo mächtig und majeftätisch hat konnen werben, daß er fich wider biefe flare, belle Ordnung Gottes bat durfen legen, unterm Schein bes Gelübniß ber Reuschheit, gleich als hatten nicht alle Chriften Reusch= beit gelobt in ber Tauf nach bem fechsten Gebot und als fonnte feine Reufchheit fenn benn im Jungfrauen = Stanbe, fo boch ber Jungfrauen im Simmel am meiften ift! Denn es fterben viel mehr Jungfrauen benn Frauen, fintemal alle, Die por gwölf Jahr fter= ben, find obn folde Luft.

Gott hat diesen Stand dem menschlichen Geschlecht zu gut eingesagt, daß er der Hureren wehrete. Aber des Papstihums ehelos Leben verschwöret nicht Unseuschheit, sondern den Ghestand. Was barnach daraus gesolget ist, deß 6) sind wir wol gewahre worden."

Darnach gab er biesen Nath: "daß man 7) vor dem offentlischen Verlöbniß es nicht Vielen offenbarete; benn wenn viel 8) Leuste dazwischen kommen, so ists gefährlich. Nach dem Verlöbniß aber soll man nicht lang verziehen mit der Hochzeit. Und erzähslete einen Fall von der Freiheit 9) Ph. M. 10), welchs vertrauete

ist, die Magdalene nicht Luther's Schwester, sondern seiner Schwester Tochter war.

1) A. "Stegegatten."

2) St. "sein."

3) Das lat. Ms. sest hinzu: "Amen."

4) W. "welchem" st. welchen.

6) St., S. u. W. "das."

7) St. u. S. "mans" st. man ... es.

8) W. "von dem Freien."

10) Bgl. ob. S. 41. § 12. diese Ubschn.

Jungfrau auch große Leute schändlich verleumbet hatten, aber fälschlich und mit Unwahrheit. Es ift nicht gut, viel barzu zu reben; man muß Gott um Rath fragen und beten, und barnach balb fortfahren."

Und da Braut und Brautgam hernach sich bekummerten um bie Hochzeit und Gaste bitten, wie mans furnehmen sollte, sprach D. M.: "Gend Ihr unbekummert! Solchs gehet Euch nichts an! Wir wollen bedacht seyn auf solch zufällig Ding 1), als das zum Wesen des Chestandes nicht gehöret; send Ihr darauf bedacht, daß Ihr mit den Gästen fröhlich send und benn 2) zu Bette gehet.

Ach, lieber Gott, daß es doch ben beiner Ordnung und Ereatur bliebe, und daß mans nicht gedächte 3) besser zu machen. Wir sinds wol inne worden, wie mans bisher gemacht hat."

#### 35. Des Cheftande Bob.

(A. 436b. - St. 427. - S. 390.)

Anno 38. ben 22. Novemb. hatte M. Ambrosius B. 4) ein heimlich Gespräch mit seiner vertraueten Jungfrauen. Da es nu D. M. sahe, lächelt er und sprach: "Es wundert mich, daß doch ein Bräutigam mit der Braut so viel zu reden sollt haben; ob sie auch müde können werden? Aber man darf sie nicht veriren; sie haben Briese uber alle Recht und Gewohnheit." Und sing an den Ehestand zu loben, "daß er Gottes Ordnung und der allerbeste und heiligste Stand sey; drüm sollt man ihn auch mit den herrlichsten Geremonien ansahen um des Stifters willen, nehmlich Gottes, der da will, daß ein Mannlin und Fräulin bensammen sollen seyn. Wer es besser machen will, ber solls wol gewahr werden.

Und ob gleich ein Weib ein schwach Gefäß und Wertzeug ift, boch hats die höchste Ehre ber Mutterschaft. Denn alle Menschen werden von ihnen empfangen, geborn, gefängt und ernähret; baher fommen die lieben Kinderlin und Nachkommen. Diese Ehre, daß sie unser Mutter find, soll billig alle Schwachheit der Weiber zus beden und verschlingen, daß ein frommer, gottsücktiger Chemann

<sup>1)</sup> Luther gab ben Hochzeitschmaus. Wgl. oben §. 19. des III. Abschnitts.
2) St. u. S. Zusaß: "im Namen u. Anrusung Christi Tesu."
3) St. u. S. "bächte."
4) Ambros. Bernd, s. §. 34, dieses Abschn.

billig sagen foll: Haben wir Guts empfangen, worum wollten 1) wir nicht auch bas Bofe leiben?

Also sind auch die kaiserlichen Rechte dem Chestand gar gunstig und geneigt, haben den Weibern viel Privilegia und Freiheit gegeben um der Nachsommen willen, daß durch sie alle Stände nächst Gott gemehret und erhalten werden; wie auch S. Paulus sagt 1. Timoth. 5, (14): ""Ich will, daß die jungen Weiber und Witwen freien und Kinder zeugen sollen."" Daher haben alle Gesetz auf die Leute und Nachsommene gesehen, und sind auf sie gerichtet und geordnet. Drüm auch die Nechte sagen: Wenn einer im Testament einer Jungfrauen tausend Gülden mit der Condition bescheibet und vermacht, so sie Jungfrau bleibet und nicht freiet ze., dieselbige, da sie gleich ehelich wird, doch hat sie Macht, nichts beste weniger das Legatum, was ihr bescheiben ist, zu sodern.

Summa, es ist ein hoher Stand, wenn er wol gerath; ba er aber nicht gerath, so sollt einer lieber todt seyn, denn einen sicht- lichen Teusel an der Seiten haben. Wer die Gabe und Gnade hat, keusch ohne She zu leben, der danke Gott! Christus, Maria, Johannes der Täufer sind ledig und nicht im Chestande gewesen. Der Papst hat diese sonderliche enzliche 2) Gabe ohne Gottes Gnade ingemein wollt dringen 3) und erzwingen, und es besser wollen machen; aber wie es gerathen ist, das siehet man wol."

Darnach warb er gefragt: Ob Paulus ware ehelich gewesen? Da fagt er: "Es ware vermüthlich; benn bie Jüden pflegten zeitzlich und jung zu freien, und lebten doch keusch und züchtig. Denn Keuschheit stehet Jungfrauen, Witwen und Chelichen zu, wie die Spistel zum Ebräern spricht (c. 13, 4): ""Das Shebette soll uns besteht gehalten werden bey Allen."" Aber der Sölibat und ohne She seyn gehöret eigentlich an die Jungfrauen und Ledigen, die noch nicht gefreiet haben."

Weiter sprach D. M. Luther: "Braut und Brautigam, sagt man gemeiniglich, baß die Braut wird surgesatt, welches also eine beutsche Art zu reden ist, wie man sagt, Käse und Brod; da muß der Käse auch vor 4) gehen. Nu wolan, ich will mit Gottes

<sup>1)</sup> W. "wollen." 2) d. i. einzelne. W. "einzählige." 3) W. "wollen bringen." 4) W. "vorher."

Hülfe biefe Hochzeit meiner Mühmen ausrichten, vielleicht bie lette" 2c. Und befahl, daß man den Schulmeifter mit den Sangern bes andern Tages haben follt 1), "denn die Musica hat 2) wesnig Plat und Gehor 3) unter einem 4) großen Haufen Volls. Venter caret auribus, der Bauch hat feine Ohren."

36. Die She hat Gott felbs geordnet und erhält sie auch.
(A. 437. — St. 428. — S. 391.)

"Der Chestand ist die schönste Ordnung, denn er ist von Gott eingeset, von dem er auch erhalten wird. Aber der gottlose Stand des Bapsts ist nur ein gewaltsame Unterdrückung der Natur; da doch das menschliche Leben, welches sonst sehr arm, müheefelig und kurz ist, Kinder zu zeugen geneiget ist. Wenn ein Weib zwanzig Jahr Kinder gehabt hat, so ists mit ihr auß!"

37. Die Ghe ist ber furnehmfte Stand nach ber Religion.
(A. 437. - St. 427. - S. 390.)

"Der Cheftand ift nach der Religion der fürnehmste Stand auf Erben um vielerlen Ursachen willen; aber die Leute, wie das Biehe ausm Felde und der Welt Hefen, slichen dafür um des persönlichen Unglücks willen; welche, weil sie wollen dem Regen entlausen, so fallen sie ins Wasser. Drüm nur getrost hinan, im Namen des Herrn, und gebe sich einer unters Creuz! Man muß hie mehr sehen auf Gottes Ordnung und Besehl, um der Generation willen, Kinder zu zeugen. Und da gleich diese Ursach nicht wäre, so hollt man doch bedenken, daß es ein Arznen ist wieder die Sünde, und der Unkeuschheit zu wehren."

Und er war zornig auf die Juristen, welche Alles nach ihren Canonichen 6) und Decreten aufs Strengste handelten wider ihr Gewissen; wollten Gottes Wort nicht weichen, vertheidigten heimsliche Verlöbniß wider das natürliche, göttliche und kaiserliche Recht; noch sollen ihre Canones recht sewn! Dagegen soll man Niemand zur She zwingen, sondern sie soll Jedermann frei gelassen, und seinem Gewissen heimgestellt werden zu verantworten 7), denn zur Brautliche kann Niemand gedrungen und gezwungen werden."

<sup>1)</sup> St. u. S. "foll." 2) St. u. S. "habe." 3) St. u. S. "gehöre", W. "gehöret." 4) St. "S. u. W. "einen." 5) "fo" fehlt St. 6) St. "Canonen." 7) W. "antworten."

38. Des Cheftanbes Segen. (A. 4376. — St. 442. — S. 404.)

"Der beste Segen bes Chestandes sind die Kinder, welcher H. G. .) Kinder niemals hat widersahren mögen, so die allersethönste Fürstin mit Oreck schwängerten 2). Der Chursürst Herzog Joshanns zu Sachsen sagte: ""Der allergrößte Segen wäre, wenn Kinder fromm wären und Gott fürchteten."" Wiewol Alles, was in der She gut ist, nichts anders ist denn eitel Segen Gottes, welchs Niemand erkennet, denn der Gott fürcht und Alles auf dem Markte erkäusen muß."

39. Die Che ist Gottes Gabe, so ber Teufel feind ift.
(A. 4373. - St. 447. - S. 4083.)

"Die Che ist eine schöne herrliche Gabe und Ordnung, bestätiget mit zwegerlen Liebe; eine die ist natürlich und gut; die ansder unordentlich und bose. Doch vertilget der Teusel, der ein Feind und Verstörer der Che ist, nicht allein die unordentliche, sondern auch die natürliche Liebe unter Chelcuten. Darum haben die Alten ihre Kinder sein unterweiset und gelehret: Liebe Tochter, halt dich also gegen beinem Manne, daß er fröhlich wird, wenn er auf dem Wiederwege 3) des Hauses Spisen siehet. Und wenn der Mann mit seinem Weibe also lebet und umgehet, daß sie ihn nicht gerne siehet wegziehen, und fröhlich wird, so er heimkömmt, da stehets wol."

"Gott," sprach er weiter 4), "ändert die Ehe, wie er sie geordnet hat, nicht, sondern erhält sie; allein in der Empfängnis und Geburt seines Sohns hat ers geändert. Wiewol die Türken wähnen, daß auch Jungstrauen empfahen und gebären, verwundern sich nichts, daß Maria ist ein Mutter worden und gleichwol Jungstrau blieben; denn solchs geschehe oftmals. Aber solcher Glaube komme mir in mein Haus nicht!"

40. Bon bes Teufels Tyrannen wiber bie Cheleute.
(A. 4376. — St. 447. — S. 409.)

"Man liefet in ben Hiftorien," fagete Doctor Martinus Luther 5),

<sup>1)</sup> Herzogs Georgé? 2) "welcher H. G. Kinder — schwängerten" sehlt St. u. S. 3) Wiederweg s. v. a. Nückweg, Heimkehr. 4) "sprach er weiter" sehlt St. u. S. 5) "sagte D. M. L." sehlt St. u. S.

"baß zwen junge Cheleute fich mit einander von Bergen lieb hatten 1) gehabt und gar wol vertragen 2). Ru hatte fie ber Teufel gerne uneins gemacht, daß fich diefelben Cheleutlein nicht hatten fo lieb gehabt, und fommt zu einer alten Suren, zu einem bofen mafchhaftigen Beibe, und beut berfelbigen ein roth Bagr Schuhe an, wo fie wurde bie Cheleute uneins machen. Die alte Bettel nimmts an, und fommt erftlich jum Manne, und fpricht: ",, Bore, bein Weib tracht bir nach beinem Leben."" Der Mann fpricht: un Das fann nicht mahr fenn, ich weiß, daß mein Weib mich 3) herglich lieb hat."" ",,, Rein,"" fpricht bas alte Weib, fie hat einen Andern lieb und will bich erwürgen."" Und machet alfo, baß ber Mann fich fur ber Frauen 4) fürchtet und alles Bofes be= forget. Bald gehet bie alte Bettel auch zu bes Mannes Weib, und fpricht: ""Dein Mann bat bich nicht lieb."" Da nu bas Weib antwortet und faget: " En, ich hab einen frommen Mann, ich weiß 5), bag er mich liebet!"" ba fpricht bie alte Bettel: ",, Rein, er will eine Andere nehmen; barum so fomme ihm zuvor, nimm ein Schermeffer, ftede unter bas Riffen und erwurge ihn!"" Das Beiblein glaubets, gewinnet ein Arawohn, bas tolle arme Närri= chin, jum Manne 6), gläubet 7) bem alten bofen Sade. Der Mann ift bem Beibe bart, und ba er erfähret von ber alten Suren, baß fein Beib ein Schermeffer unter bem Riffen verftedt habe, ba wartet er, bis bas Weib entschlaft 8), findet bas Schermeffer und erwurget bas Weib. Da fommt bas alte Weib jum Teufel und forbert bas rothe Paar Schuhe. Der Teufel reicht ihr bie Schuhe an einer langen Stangen, furcht fich fur ihr, und fprach: ,,,, Nimm hin, bu bift arger benn ich!"" Das macht bie bofe Bunge bes alten Beibes, und bag Mann und Beib leichtlich bofer Rebe ge=

<sup>1) &</sup>quot;hatten" fehlt St.
2) Die folgende Geschichte, jedoch kurzer als hier, sindet sich auch in solgenden 2 Schriften: "Das sunstitut Schoffe und Siebend, Capitel S. Martkei, gepredigt und ausgestegt durch D. Mart. Luther. Wittemberg. 1532. 4." bei der Aussegung von Matth. 5, 9., und in: "Das XIII. und XV. Capitel S. Iohannis, durch D. Mart. Luth gepredigt und ausgesegt. Wittemberg. 1538. 4." bei der Aussegung von Joh. 15, 9. Die bei der letztern Stelle an diese Geschichte geknüpste Ermahnung hat Stangwald 447°. hier beigesügt.
3) St. u. S. "mich mein Weiß.
4) St. u. S. "was" st. weiß.
5) A. "was" st. weiß.
6) St. u. S. "gläubets."
8) W. "eins schläft."

glaubet, bas fie nicht follten gethan haben. Darum heißt es, bag Sheleute in ihrem Cheftande fleißig beten follen 1).

Was thun die bosen Jungen der Juristen, die da die Leute auch in 2) einander hegen? Wie wirds ihnen gehen? Sie werben auch ein roth Baar Schuh bekommen!"

### 41. Ein Jeglichs nehme feins Gleichen. (A. 438. - St. 436. - S. 398b.)

"Unter Gleichen schieft sich die She am aller besten. Ein aleter Mann und ein junges Mägdlein reimet sich nicht wol zusammen. Allein das Geld thut etwas. Gleich wie etwa ein Alter all seinen Schat rühmete und zeigete ihn dem jungen Mägdlin. Der Knecht ließ 3) ihm 4) wol gefallen und sagte allwegen dazu: ""Liebe Jungfrau, er hat dieses des Nachts 5) noch viel mehr."" Julett, da ihn auch der Huften plagete, sprach der Knecht: ""Er, mein Herr, hat dieses 6) viel mehr.""

## 42. Ein alter Mann und ein junges Mägblin. (A. 438 — St. 436 — S. 3986.)

"Benn ein alter Mann ein junges Weib nimmt, bas ift ein sehr häßlich Spectafel, benn an einem Alten kann feine Hoffart?) noch Luft seyn, weil die Gelegenheit hinweg ist. Es ist je nichts Schönes noch Starks an ihm mehr. Darum ist ein alter Mann und ein junges Weib wider die Natur. Gleich und gleich paret 8) sich am Besten zusammen."

## 43. Matur verberbt mit fleischlicher Eust. (A. 438. — St. 447b. — S. 409.)

"Ach, lieber Herr Gott, wie ein große Unordnung und Schwachseit ist boch in unserm Fleisch und Blut! Vor der Sche sind wir in Brunst und wollen unsinnig werden nach einem Weibe; nach der Hochzeit aber werden wir ihr müde und uberdrüßig! Und uber und außer solcher Ansechtungen sind noch viel hestigere und schwezere. S. hieronymus schreibt viel von der Ansechtung des Fleisches. Ach, es ist ein geringe Sache! Das Weiblin im Hause

<sup>1)</sup> A. "totlen" ft. follen. 2) St., S. u. W. "an." 3) W. "ließ es." 4) S. i, sich. 5)"bes Nachts" fehlt St. u. S. 6) St. u. S. 3ufaß: "bes Nachts." 7) St. u. S. "Hoffnung." 8) St. u. S. "partet,"

fann biefer Krantheit helfen. Die Eustachia 1) hatte Hieronymo können helfen und rathen. Gott behüte und fur ben hohen Ansechtungen in der ersten Tasel, so das Ewige belangen, da man nicht weiß, ob Gott Teufel oder Teufel Gott ist. Diese Ansechtungen sind nicht zeitliche."

44. Che verbieten ist wiber die Natur, (A. 438. — St 4296. — S. 392.)

"Was folls boch feyn, bag man bie Che verbeut und verbammt, die boch natürlich 2) Rechtens ift? Gleich als wenn man verbieten wollte Effen, Trinfen, Schlafen ic. Das fen ferne! Denn was Gott geschaffen und geordnet hat, das stehet nicht in unser Willfur, daß wirs annehmen ober verbieten möchten. Wir werden Gott nicht meistern, ober werden Schande einlegen, wie man bisher ersahren hat."

45. Welche eines jeglichen Spegatten Umt ift. (A 4386. — St. 4386. — S. 4006.)

"Gine jegliche Person in der Che soll ihr Amt thun, was ihr gebührt. Der Mann soll erwerben, das Weib aber soll ersparen. Darum kann das Weib den Mann wol reich machen, und nicht der Mann das Weib: denn der ersparete Pfennig ist besser denn der erwordene. Also ist räthlich seyn das beste Einkommen. Ich bleib billig im Register der Armen," sprach D. Martinus Luther, "denn ich halte zu 3) groß Gesinde."

46. Frage.
(A. 4386. — St. 431. — S. 393.)

Doctor Martinus Luther fragte: "Ob ein Bischof auch möchte eine Jungfrau zum ehelichen Gemahl nehmen, und also ben ihr wohnen im Jungfrauenstande, wie Joseph ben Marien, die doch eines heiligen Lebens war, und also furnehmlich mit Fleiß auf Christum sehe, und seiner Braut, der Kirchen 4) wartete?" "Und vielleicht," sprach er, "ist diese Gewohnheit daher kommen im Niesberlande, daß ein jeglicher neuer und junger Priester mußte ihm 5)

<sup>1)</sup> A. u. W. "Eustochia."
2) St. u. S. "natürliches", W. "natürlichen."
3) "du" fehlt St. u. S.
4) St. u. S. "seine Braut ber
Kirchen."
5) b i. sich.

ein Mägblin ermablen, bie er fur feine Braut hielt, bem heiligen Cheftande zu Chren.

Aber ich wollte gern die Papisten fragen, worum sie so kühne sind, und dürsen den Gbestand verwersen, welcher doch natürliches Rechtens und Gottes Ordnung ist, und ihn ') beschüldigen und antlagen als ein Unreinigkeit. Ru möchte ich gerne von ihnen lerenen, was es sur ein Unreinigkeit wäre. Hat denn Gott auch Unsreinigkeit geschaffen? Denn ob wol die She besudelt ist durch die Erbssünde, doch sollt man solche Gottes Drdnung nicht lästern. Wie Gregorius von der Che sagt: ""Ju vermeiden größere Sünde, muß man kleinere zulassen."" Diese Wort seht er klärtlich im Dezert. Und Hieronymus schreibet, ""daß Sanet Baulus lasse die She nach?) und dispensire damit um der gebrechlichen Natur wilslen; er gebiete sie aber nicht, denn es seh ein bös Ding.""

Lieber, siehe boch, wie die heiligen Bater so kalt halten von Gottes Ordnung, heißens Sünde und Bose! Der Herr Christus, Gottes Sohn, der Allerkeuscheste, halt doch vom Shestande viel mehr und ist ihm gunstiger, da er saget: ""Um deß willen wird ein Mensch Bater und Mutter verlassen."" Und abermals: ""Bas Gott zusammen füget, soll der Mensch nicht scheiden."" (Matth. 19, 5. 6.).

Wie barf 3) benn nu ein sterblicher Mensch und armer Masbensack Gottes Geschöpf und Werk also 4) verachten und schmähen? Die armen elenden Leute wissen nicht, daß man den Chestand ehzen, lieb und werth halten soll. Ob er gleich durch die Sunde bezichmist ist und allerlen bose Lüst mit unterlausen, dennoch ist er Gottes Ordnung und Stift. Und Junter Papst sagt, ,,,,, daß ehezliche Werk nicht mögen geschehen ohne Sünde."" Unterstehet sich also, solche Jusammenfügung auszuheben und zu zerreißen.

Aber bie heiligen Bater find auch Menschen gewesen. Wie ift Sanct Gregorius in seinen Ofterpredigten burre und kalt genug! Sagt nichts von ber historien und ihrem Brauch, Rut und Frucht."

<sup>1)</sup> A. u. S. "ihnen" ft. ihn. 2) St. u. S. "bie Ghe nachtaffe."
3) A. "thar." 4) "also" sehtt W.

47. Kinder find Segen ber Ehe. (A. 439. — St. 442. — S. 404.)

Doctor Martinus Luther sahe seine Kinder an und sprach: "Ach wie ein großer, reicher und herrlicher Segen Gottes ist im Chestande! Welche eine Freude wird dem Menschen gezeiget an den Nachkommen, die von ihm gezählet werden auch nach seinem Tode, wenn er nu liegt und faulet! Ist doch das die schönste und größte Freude, welche mir Muhm Lena 1) zuvor wegnimmt "2).

48. Bon ber Digamia. (A. 439. — St. 452. — S. 413b.)

"Mich wundert," sprach D. Martinus, "daß die Juristen sich so sehr ärgern an der Priester Digamei 3), wenn einer nach des ersten, andern, dritten 2c. Weibes Tod wieder ein ander nimmt, daß sie meinen, ein solcher habe nicht mehr Macht zu predigen und die Sacrament zu reichen 2c., da doch Salomon mehr denn hundert, ja tausend Weiber auf einmal gehabt und ein solch Buch geschrieben hat, das alle Juristen nicht vermögen. Wollen also Gottes Wort an die Personen binden; da wir doch im Papstthum haben können leiden, daß ein Meßpfaff oder Caplan hat 4) ein sechzig Köchin und Benschläferin, und ein zwanzig 5) Buseronen 6) gehabt hat 7).

Die Juriften legen bas Wörtlin Digamiam wünderlich aus, wenn einer eine Witwe nimmt 2c. Ach, wie ist so ein großer Unsverstand und Unwissenheit im menschlichen Herzen, daß es nicht unterscheiden kann Gottes Gebot von Menschensatungen! Eine, die ander, dritte, vierte 2c. Frau nach einander nehmen, ist je eine Che, und nicht wider Gott; aber Hurerey und Shedrecherey treisben, das doch wider Gott ist, soll nicht hindern! Die armen Leute wissen nicht, was Digamia ist. Lamech ist der erste gewessen, der zwei lebendige Weiber auf einmal gehabt hat, Jacob vier; und sind doch heilige Diener Gottes gewessen. Aber aus solchen

<sup>1)</sup> Bgl. S. 54. Anm. 6. bieser Abtheilung. 2) "welche mir — wegnimmt" sehlt St. u. S. 3) St. Jusas: "das ist." 4) "hat"
sehlt St. u. S. 5) S. "ettliche" st. ein zwanzig. 6) Puseronen (ein
ital. Wort) s. v. a. pusiones, kleine Knaben zur Befriedigung unnatürlicher
Wollust. 7) St. u. S. Jusas: "Pun dich Malan." 8) St. u. S.
"welcher doch ein Diener Gottes gewest ist" st. und sind doch — gewesen.

Erempeln ber Digamia fann man zu unfer Zeit kein Regel machen, auch gelten folche Erempel bey und Christen nicht, benn wir leben unter unfer Oberkeit und gebrauchen unfer weltlichen Gesetz nach ber Lehre Sanct Pauli."

Anno 39. den 16. Aprilis ward geredt von denen Kirchensbienern, die nach der ersten Absterben, ein ander 2c. Weib gesteiet hatten, welche die päpstischen Rechte vom Predigts oder Kirchensamt verwürfen. Da sprach Doctor Martinus: "Das 1) frage ich, ob ein Digamus, der anderweit gesteiet hat, auch sey im Stande der Strichen und Salbung des heiligen Geistes verworsen wird, worum sollte man ihn denn nicht fur ein Kirchendiener halten, wenn gleich der stinsfende Chrysam 2) nicht dazu kömmt? Der Satan sucht immerdar Winfelhölzer, und Beyrede 3) wider Gottes Ordnung; weil er ist die Ehe nicht kann hindern, so erdichtet er Fragen von der Digasmia und andern unnügen Dingen."

40. Bon Konig Salomons vielen Weibern.
(A. 439. — St. 451b. — S. 412b.)

Es ergablete Doctori Martino Luthern einer uber Tifch, wie au Leipzig ein Buch follt gebruckt fenn, barinnen bie Bigamig 4) approbiret wurde. Da antwortete Doctor Martinus Luther nichts barauf, fondern faß, als mare er in tiefen Bedanfen. Bulett iprach er: "Ich verwundere mich oft barüber, wie ber Rex Arabiae 5) hab fonnen fieben hundert Beiber haben." Da fraget ei= ner von Tischgesellen, und sprach: ""Berr Doctor, was bunfet Guch von Salomons Beibern und Concubinen? Denn er hat bren hundert Weiber ober 6) Königin gehabt und fieben hundert Concubinen ober Benfchläferin. Und ber Tert fpricht: Der Jung= frauen Bahl, so an seinem Sof gewesen, sey nicht gerech= net."" Darauf antwortete Doctor Martinus Luther: "Man muffe barauf wol Achtung geben, bag bie heilige Schrift hat wol-Ien anzeigen, wie viel Beibesbilber Salomon hat muffen taglich unterhalten und ernähren; benn bag er brey hundert Ronigin ge= habt, bas find feine arme Freundin gewesen von bem Geschlecht

<sup>1)</sup> W. "ba" ft. bas. 2) A., St. u. S. "Aresem." 3) St. u. W. "Winfelhölzer, Beprede, und Holzwege." 4) W. "Digamia." 5) St. u. S. "König aus Arabien" ft. Rex Arabiae. 6) S. "unb" ft. ober. Dr. Luthers Tischer. IV.

Davide, bie haben fich alle zu ihm gefunden, und bie hat er an feinem Sofe muffen ernahren, exceptis concubinis et reliquis famulis, wie er benn fonst auch hat alle Tage vier und zwanzig taufend Mann fpeifen muffen, barein find Die Beiber nicht gegabs let gewesen. Gleich alfo 1) mochte man auch fagen von bem Rurfürften ju Sachfen, bag ber 2) Rurfürft viel Beiber hatte; benn er hat erftlich fein Gemahl, barnach etliche Fürstin im 3) Frauen= simmer, barnach viel edele Jungfrauen, item eine Sofmeisterin, barnach ander Magbe und Ratherin. Wenn man nu wollt jagen: Der Bergog zu Sachsen hat alfo viel Beiber am Sof, ba folget nicht 4) braus, bag es alle feine Cheweiber fenn 5). Und wie fonnt es auch möglich fenn, bag biefe Beiber all waren Ronig Salomonie Chemeiber gemefen, baben er hatte gefchlafen? Die Bernunft lehrets, bag es nicht fenn fann. Es hat Salomon erftlich ein Fraulin gehabt, die hat er gefreiet, ba er achtzehen Jahr alt war, benn er hat febr jung gefreiet, benn fie find febr farte Leute gemefen. 3ch glaube, er habe im 18. Jahr schon eines Dan= nes im brenfigften Sabre Starte gehabt. Darnach freicte er bes Pharaonis, in Aegupten Königes 6), Tochter; die ift die ander. Da er nu alt wird, nimmt er bren Ammonitas 7). Sonft wenn er bren hundert Cheweiber follte haben gehabt, und alle Racht eine neue Frau 8), fo mare bas Jahr herum und hatte Salomon feinen Tag gerubet. Das fann nicht fenn, benn er hat zu regiren gehabt. Das Regiment leibet nicht, viel mit Frauen umgeben. In Summa, wenn man jagt: Salomon hat viel Frauen gehabt, fo will man fagen: Salomon hat ein groß Frauenzimmer gehabt."

Ru fraget einer ben Doctor ferner: ""Ob Salomo an einem Ort bie vier und zwanzig taufend Mann Hofgefindes gespoifet hate te?"" Da antwortet er: "Rein, er hatte sie im ganzen Königreich hin und wieder gespeiset und besolbet. Gleich als wenn man fagete: Der Kurfurft zu Sachsen speiset alle Tage zwölf taufend Mann,

<sup>1)</sup> W. "als."
2) St. u. S. "ein" st. ber.
3) St., S. u. W. "und" st. im.
4) A. "nichts" st. nicht.
5) W. "sind."
6) St.
u. S. "des Königes Pharaonis in Aegypten."
7) St. u. S. "Ammoniterrin"; W. "Ammonitinnen."
8) A. Zusaf: "gehabt." Bei W. lautet bieser Saf so: "... 300 Cheweiber, und alle Nacht eine neue Frau sollte gehabt haben."

ba verstehet mans nicht an feinem Sofe, sonbern hin und wieber in ben Memtern, als 1) zu Wittenberg, Schweinib, Locha, Torgau 2c."

Darnach fraget einer weiter: ""Ob man auch in ber heiligen Schrift etwas lese von Salomons resipiscentia?"" Da antwortet er: "Rein, aber ber Spruch stunde darinnen von ihme, quod obdormierit cum patribus suis; darum hielt ers dafür, daß er wäre selig worben. Denn dies Wort bringts mit sich; benn von Absolon 2) und Joad stehets nicht geschrieben. Der Scotus hat den Salomonem simpliciter damniret.

Der Concubinatus ist ben Jüben im Gesete Most nachgelassen gewesen darum, daß die armen Wieven und Jungfrauen in concubinatu victum et amictum hatten und ernähret würden. Darsan ist den Jüden nicht zu Gesallen geschehen, sondern es ist ihnen werdrießlich und beschwerlich gewesen; sie habens müssen aus großer Noth thun, non ex lididine, noch aus Furwiß, sondern wenn einer in einem Geschlecht zu großen Ehren sam oder sonk reich würde, zu dem hielten sich alle seine Freunde; dieselbigen mußte er nähren 3). Coacti igitur sunt, plures habere uroses necessitate consanguinitatis et promissionis. Und werden die Jüden ihrer müde gnug worden seyn, und gewollt haben, daß sie nur eine oder gar seine hätten. Gott hatte 4) den Jüden sonst verheißen, daß er wollte ihren Samen mehren als die Stern am Himmel und als Sand 5) am Meer. Diese Verheißung zu erfüllen nahmen sie viel Weider 6)."

### 49a. Ein anbers. (A. 440. — S. 413h.)

"Daß die Batriarchen, auch die Richter und Könige im Bolf Ifrael, als Gibeon, David und Salomo und Andere, viel Weiber haben gehabt, bas haben sie aus großer Noth thun muffen der Berheifung halben. Denn Abraham und Isaac hatten die Berhei-

<sup>1) &</sup>quot;als" fehlt W. 2) W. "Abfolom." 3) A. "mußte ernähren" st. mußte ernähren. 4) W. "hat." 5) S. "ben Sanb." 6) St. "Darnach haben sie es auch gethan ratione promissionis. Denn Gott hatte ben Erzvätern Abraham, Fsaac zc. verheißen, daß er ihren Samen wollt mehren als die Stern am Himmel und als den Sand am Meer zc. Auf diese Berheißung sahen die Erzväter und zu Ersüllung berselben nahmen sie viel Weiber" st. Und werden die Jüden — Weiber.

fung von Gott, daß sie zu einem großen Bolt werben follten. Darnach wo ein reicher Freund oder Better war, da liefen die armen Freunde und 1) Muhmlein hin 2), und er mußte sie freien, auf daß sie gekleibet, ernähret und verforget wurden."

50. Das Papstthum ift ber Ehe feinb. (A. 440. — St. 3886. — S. 3556.)

"Kinder," fprach D. Martinus, "find Gottes Segen, stehet nicht ben uns. Es heißt: Ich gläube an Gott Bater, Schöpfer Himmels und Erden 3); ber weiß es wol zu schaffen und ernäheren 4). Aber die Mönche und Papisten 5) sliehen die Ehe, nicht Unzucht zu meiden, sondern um der Unsust willen: wenden zum Schein sur die Religion; sprechen, sie sehen 6) die keuschesten Leut. Aber die Wort stimmen weit nicht uberein mit dem Herzen. Drum hat S. Paulus recht gesagt und sie sein artig abgemalet, da er spricht (1. Tim. 4, 2): ""In Heuchelen reden sie Lügen;"" das ist, sie reden anders, denn sie im Herzen halten. Denn sie brennen fur böser Lust und Liebe zun Huren; aber die Unsuft, Mühe und Arbeit, so im Ehestande ist, der wollen sie nicht.

Daniel hat sie auch fein abgemalet mit ben zweien Tugenden Die erste, der Antichrist ""ehret den Gott Maosin,"" wird ein fremden Gott haben, dem er mit Golde und Silber dienen wird, das ist die Messe. Die ander ist: ""Und er 7) wird der Weisber nicht achten;"" (Dan. 12, 2. 3.), das ist das ehelose und erdichtete keusche Leben. Das eine macht sie reich, das ander gibt ihnen gute saule Tage. Da sind die zwo Säulen, darauf das Papstthum stehet, daran sich Simson 8) macht. Wenn wir ihenen diese zwei Stück nachließen und söchtens 9) nicht an, so würde dalb Einigkeit zwischen und und ihnen. Aber da stehet der Antischrift auf den zweizen Säulen, wie ihn Daniel wol abmalet. Und zwar man kann 10) Danieln nun wol verstehen, denn die Ersaherung gibts und wir sehens mit Augen, daß also wahr ist."

<sup>1)</sup> S. ,, ober "ft. unb. 2) ,, hin "fehlt W. 3) St. u. S. ,, ber Erben." 4) W. ,, nåhren." 5) St. u. S. ,, bie Papisten." 6) W. ,, sinb." 7) St. u. S. ,, ber "ft. er. 8) A., St., S. u. W. ,, Samfon." Bgl. Richt. 16, 25 ff. 9) St. ,, siechtene"; S. ,, sechtene"; W.

#### 50'. Gin anbere.

#### $(\Lambda. 440. - St. 431. - S. 393b.)$

"Der Satan hat ben Chestand, ber boch Gottes Ordnung ist, gräulich geschmist!) durch das Bapstthum. Denn Cyprianus schreibet also im Büchlin de singularitate elericorum 1. ""daß geistliche, geweihete Personen sollen etwas Sonderlichs seyn; so er ein Beib höret reden, soll er fliehen als sur einer Schlangen, die da zischt oder pfeiset?)."" Also gehets, wenn man sich fur Hurcrey fürcht, so muß man in stumme Sünde sallen, wie S. Hieronymo schier geschehen wäre."

51. Dankfagung D. Mart. Luthers fur ben Cheftanb.
(A. 440. — St. 430. — S. 392.)

"Wenn ich ben mir felbs bin, banf ich unferm Herr Gott fur bas Erkenntniß ber Ehe, sonderlich wenn ich biesen Stand halte gegen bem gottlosen, schändlichen, ehelosen Leben im Bapftthum und gegen ben gräulichen welschen Hochzeiten."

52. Chefachen geboren fur weltliche Oberkeit. (A. 4406. — St. 450. — S. 411.)

"Chefachen gehen die Gewiffen nicht an, sondern gehören fur die weltliche Oberfeit; brum schlage sich Euer feiner 3) brein, die Oberfeit besehle es benn," sprach D. M. Luth. zu ben Bredigern 4),

53. Was die Ehe sen. (A. 4406. — St. 4316. — S. 394.)

"Die Che ist ein ewige und orbentliche Zusammenfügung und Berbündniß eines Mannes und Weibes, ober ist ein orbentlich Beyschlasen und Beywohnen eines Mannes und Weibes nach Gottes Ordnung und Besehl, ober zweizer Berbündniß unter einander nach Gottes Ordnung. Zweizer, sag ich, nicht vieler. Denn Gott sagt also (1. Mos. 2, 24.): ""Und es werden zwei ein Fleisch sein."" Denn viel Personen in einem Chestande ist wider das natürliche Geses. So sagt S. Paulus (Nom. 7, 2.): ""Das Weib ist an den Mann gebunden, weil sie lebet.""

<sup>1)</sup> St. u. S. "beschmist." 2) St. u. S. "dische ober pfeise." 3) St. u. S. "tein Prediger" st. Euer keiner. 4) "sprach — Predigern" sehlt St. u. S.

54. Des Cheftanbes Urfacher und Stifter. (A. 440). — St. 428. — S. 391.)

"Der Che Urfacher und Stifter find 1) furnehmlich Gottes Gebot, Ginfegung und Ordnung, und ift ein Stand von Gott felbe gestiftet und von Chrifto perfonlich besucht, und mit einem herrlichen Geschenf verehret. Denn Gott fprach (1. Mof. 2, 18.): ", Co ift nicht gut, bag ber Menfch allein ift."" So foll bas Weib bes Mannes Behulfen fenn, auf bag bas menfdliche Be= fchlecht gemehret und die Rinder erzogen werden Gott ju Ehren, und zu Rus Landen und Leuten. Stem (1. Cor. 7, 2.): ", Sureren zu vermeiben,"" bag wir unfere Leibe behalten in Seiligung. Und ber Cheftand gefället Gott wol; benn Sanct Baulus vergleis det die Rirche Braut und Brautigam (Ephef. 5, 25 ff.); brum foll man fich huten und fürsehen, daß man nicht ansehe 1. Geld und But; 2. große Geschlecht und Abel; 3. noch Ungucht. Ach, was will man viel fagen, bie Ehen erhalten bas menschliche Geschlecht, baß es für und für bleibet."

55. Was man im Cheftande bebenken foll. (A. 440°. — St. 4386. — S. 4006.)

"In der She foll man bedenken diese Stück: 1. Gotted Gebot; 2. des Herrn Christi Bestätigung; 3. Christi Berehrung; 4. den ersten Segen; 5. die Berheißung, so dazu gethan ist; 6. die Gesellschaft und Gemeinschaft; 7. die Exempel der heiligen Pastriarchen und Erzväter; 8. weltsiche Gesetz und Ordnung; 9. die reiche Benedeiung und Segen; 10. die Exempel der Bermaledeiung; 11. die Drauung S. Pauli; 12. das natürliche Recht; 13. die Natur und Art der Schöpfung; 14. Uebung des Glaubens und der Hossprung."

55a. Was vom Cheftand abschreckt. (A. 440b.)

(Diefer &. kommt bei Aurifaber, wenig veranbert, nochmals Bl. 442. vor, und wird beshalb erst an biefer Stolle &. 68., an welcher ihn Walch hat, hier angegeben werben.).

56. Eines frommen Weibes Lob. (A. 441. - S. 401b.)

"Wo findet man ein tugendsam Weib? Gin fromm, gott-

<sup>1)</sup> St. "ift" ft. finb.

fürchtig Beib, ift ein feltsam But, viel ebler und foftlicher benn eine Berle; benn ber Mann verläßt fich auf fie, vertrauet ihr 21= les. Da wirds an Nabrung nicht mangeln. Gie erfreuet und macht den Mann frohlich und betrübt ihn nicht; thut ihm Liebes und fein Leides fein Lebenlang; gebet mit Rlache und Wolle um. und arbeit und ichafft gern mit ihren Sanden; zeuget ins Saus. und ift wie ein Raufmannoschiff, bas aus fernen ganden viel Baar und But bringet. Frube ftebet fie auf, fveifet ihr Befinde, und gibt ben Magben ihren beideiben Theil, mas ihnen gebührt. Denft nach einem Uder und fauft ihn, und lebt von ber Krucht ihrer Sanbe; pflanget Weinberge und richtet fie fein an; wartet und verforget mit Freuden, was ihr zustehet. Bas fie nicht angebet, läßt fie unterwegen und befummert fich bamit nicht. Gie gurtet ihre Lenden feft, und ftarft 1) ihre Arme; ift ruftig im Saus. Sie merft, wie ihre Sanbel Frommen bringen, verhütet Schaben, und fiehet, was Frommen bringet. Ihre Leuchte verlischt 2) nicht bes Nachts. In ber Roth hat fie Rothburft, fie ftredt ihre Sand nach bem Roden, und ihre Finger faffen bie Spindel; arbeit gern und fleißig. Gie breitet ihre Sande aus zu ben Armen, und reicht ihre Sand ben Dürftigen, gibt und hilft gerne armen Leuten. Gie fürchtet ihres Saufes nicht fur bem Schnee, benn ihr ganges Saus hat zwiefache Kleiber; halt ihr Saus in baulichem 3) Wefen mit Dachung und Anberm. Sie macht ihr 4) felbe Dede. Weiße Seiben und Burpur ift ihr Rleib; halt fich reiniglich und ihre Rleiber werth; geht nicht schlammig und beschmutt baher. Ihr Schmud ift, daß fie reinlich und fleißig ift. Sie thut ihren Mund auf mit Beisheit, und auf ihrer Bunge ift holdfelige Lehre; zeucht ihre Rinder fein ju Gottes Bort. Gie ichauet, wie es in ihrem Saufe zugehet, und iffet ihr Brod nicht mit Faulheit; nimmt fich fremder Sandel nicht an. Ihre Cohne tommen auf, und preifen fie felig; ihr Mann lobet fie. Biel Tochter bringen Reichthum; aber ein tu= gendfam Weib ubertrifft fie alle. Lieblich und schone fenn ift nichts. Gin Weib, bas ben Beren fürcht, foll man loben. Gie wird ge= rühmet werben von den Früchten ihrer Sande, und ihre Werf werben fie loben in ben Thoren ze. Alfo fagt Salomo in feinen Spru-

<sup>1)</sup> S "ftreckt." 2) W. "verloscht." 3) W. "im baulichen." 4) b. i. sich.

chen am letten Capitel (v. 10 ff.). Rebet wol, wie es fenn follte 1), und weislich; hat eine holbselige, liebliche Zunge, schilt nicht."

57. Das Beib ift Frau im Saus. (A. 441. - St. 439'. - S. 401b.)

Doctor Martinus Luther war auf Hans Luffts Tochter Hochzeit. Nach bem Nachtessen führet er die Braut zu Bette, und sprach zum Bräutigam 2): "Er sollts bey dem gemeinen Lauf und Gebrauch 3) lassen bleiben, und Herr im Hause seyn, wenn die Frau nicht daheim ist." Und zum Zeichen zog er ihm einen Schuh aus und legt ihn aufs Himmelbette, daß er die Herrschaft und das Regiment behielte.

58. Bogu ber Cheftanb eingefest fen. (A. 441. - St. 429'. - S. 392.)

"Bor bem Kall Abams ist ber Chestand eingesetzt Gott zum Dienste, Lob und Preis, auf daß die Welt von Menschen gemeheret werde; aber nach dem Fall, da unsere ersten Aeltern Gottes Gebot übertreten und gefündiget haben und die Sinde auf uns geerbet, so ist er zur Arzney geordnet, der Lust und Unzucht etlicher Maßen zu steuren und zu wehren."

59. Lob eines guten Cheftanbes. (A. 441. - St. 4391. - S. 402.)

Doctor Martinus Luther rebete von feiner Hausfrauen und sagte: "Er achtet sie theurer benn bas Königreich Frankreich und ber Benebiger Herrschaft, benn ihm ein fromm Weib von Gott gesichenkt und gegeben ware, wie er auch ihr. Zum Andern, er hös

<sup>1)</sup> W. "folle." 2) Dieser Brautigam war M. Andreas Aurifaber, der, als er sich 1540. oder 1541. mit Hanns Lusses Zochter verheirathete, in Wittenberg als Magister philosophische Vorlesungen hielt; 1543. wurde er Decan und Promotor Magistrorum; um das I. 1545. zog er mit seiner Gattin nach Königsberg, wo er Irr. med. u. Leibarzt u. Nath Herzog Albrechts wurde. Wenige Jahre darnach um das I. 1548. oder 1549. starb hier seine Gattin, worauf er sich mit Dsander's Tochter verheirathete. Byl. G. G. 3 eltenet's kurdzegsglesche historie der gebruckten Bibel: Version und anderer Schriften D. Mart. Lutheri. In der Beschwicken das Lebens und Fatorum Hanns Lusses, Berühmten Buchtrucken und Händlers zu Wittenberg. Kürnberg u. Altz dorff. 1727. 4. S. 97 ff. 3) St. u. S. "beym Gleichen" st. der der meinen Lauf und Gebrauch.

rete viel größer Gebrechen und Feile 1) allenthalben unter Cheleuten seyn, benn an ihr funden wurden. Jum Dritten, bas ware uberflüfsige Ursach gnug, sie lieb und werth zu halten, baß sie Glauben und sich ehrlich hielte, wie einem frommen, züchtigen Weisbe gebühret. Welches Alles, ba es ein Mann anfähe und bedächete 2), so wurde er leichtlich uberwinden, was sich möchte zutragen, und triumphiren wider Zank und Uneinigkeit, so der Satan pfleget zwischen Cheleuten anzurichten und zu machen."

60. Jungfraumägblin. (A. 4416. — St. 437. — S. 399.)

Da von einem Jungfraumägblin, bas ein Eisen abgeworfen hatte, gerebet warb, und einem Andern vertrauet ward, der fie fur eine Jungfrau nahm, sagte D. Martinus Luther: "Das heißt die Kirschen ausgefressen und einem ben Korb an Hals gehangen!"

61. Den Cheftand foll man mit Gott anfahen.
(A. 441b. — St. 432b. — S. 395.)

"Im Cheftande sind diese Stude: 1. daß Eins natürlich das Ander begehret, Lust und Liebe zu ihm hat; 2. Kinder zeugen; 3. das Beywohnen und die Treu, daß Eines dem Andern Glauben halte; und dennoch solls der Teusel also zureißen, daß nirgend wo mehr größer Haß und Feindschaft ist. Das macht, daß wir alle Ding anheben aus Vermessendiet, ohne Gottes Rath.

Aber ein gottfürchtig jung Mensch, ber ehelich will werben, soll mit Gott zuvor reben, und sprechen: ""D Gott, gib Gnab dazu!"" Aber das geschicht nicht, sind alle Meister undesunnen, fahen große wichtige Sachen an aus Vermessenheit und aus eigenem Rath. Bas soll benn unser Herr Gott daben thun? Der Mann soll falsch senn), der doch allmächtig und ein Schöpfer ist, ber es Alles gibt. Darum, lieber Gesell, thu wie ich; da ich meine Käthe wollt nehmen, da bate ich unsern Herr Gott mit Ernst. Das thue Du auch, Du hast ihn noch nie mit Ernst gebeten!"

62. Cheftand feindselig und gehaffig.

(A. 441b. — St. 447. — S. 408b.)

Es ward ber höfischen Hureren gedacht, wie fie allhie unver-

<sup>1)</sup> b. i. Fehler; W. "Falle," 2) A. "bebichte," 3) St. u. S. "ftillsschweigen" ft. falfch senn.

ichamei nach folden Balgen frageten, und in Saufern fuchten. Da fprach D. Mart. Luth .: "Ach, ber Satan ift bem Gheftanbe fonberlich feind, bag Mann und Weib nach Gottes Ordnung gufammen fommen; was und geziemet, bas ift ungenehm 1) und gefällt Und babin feben alle Comobien und Spiel, von ben une nicht. alten Beiben gebichtet und angerichtet, barinnen angezeiget mirb. wie ungenehm 1) ben Leuten fen ber Cheftand; Sureren aber haben fie gern. Wer in bas Bab (ben Cheftand) geht, ber geht im Traum und ift nicht flug. Dazu bat man wol geholfen mit Superftitionen, Aberglauben bes leidigen Colibate und ehelosen Befens. Da bat S. Hieronymus ein icanblich Buch wider Jovinianum von ben Bitmen geschrieben, fo ben erften Glauben und Treue brechen; gleich als ware es ihnen unrecht, wiederum ju freien, ba boch ber Tert bald hernach flar bringet und fagt: ",3ch will, bag bie jungen Witwen freien"" 2c. G. Paulus fpricht: ,,,, Es ift gut, fein Weib berühren."" Daraus folgert Sieronymus: "Ergo, fo ifte boje, freien""; ba boch Baulus bas Bortlein boje heißt an bem Ort arbeitfam, muhefelig ober fchwer."

# 63. Bom Concubinat ber Fürsten. (A. 4416. — S. 4146.)

"Der Fürsten und großer Hern heimliche Ehe ist eine rechte Ehe fur Gott, ob sie wol ohn alles Gepränge und Hertlichkeit zugehet, und daß die Kinder, so darinnen gezeuget werden, weder Schild noch Helm sühren. Und ist nicht ungleich der Patriarchen und Erzväter Concubinat und Ehe, da die Kinder, so sie mit ihern Kebsweibern gezeugt hatten, nicht rechte Erben waren, sondern wurden mit eim genannten abgeweiset?)."

# 64. Die Welt wird bes Cheftandes balb mube. (A. 442. — St. 448. — S. 409.)

Als einer einmal uber D. Luthers Tische wollte ber jungen Gesellen wilbe und must Leben mit der Hurcren entschüldigen, da antwortet D. L. und sprach: "En, sie lernen also das weibliche Geschelecht verachten, ja auch der Weibesbilder zu misbrauchen, so sie doch darum nicht geschaffen sind." Und sing an darnach von dem

<sup>1)</sup> St. u. S. "unangenehm," 2) S. Jusaß: "Und biese hat man eigentlich Nathinaeos genennt, Nethinim. Esrae 2."

Cheftanbe zu reben und fprach: "Es ift ein groß Ding, wenn einer ein Maablin immerbar fann lieb haben, benn ber Teufel lagt es felten ju; find fie von einander, fo fann ere nicht leiben; find fie ben einander, fo leidet ere abermale nicht. Wie man pflegt ju fagen: Nec tecum vivere possum 1), nec sine te. Darum gehöret bazu, fleifig beten. Ich habe viel Baar Chevolfe gefeben, Die fo in großer Brunft gufammen fenn 2) tommen, bag fie fur Lieb ein= ander haben freffen wollen; aber uber ein halb Jahr ba liefen fie wieder von einander. Wie jener auch ju Lucas 3) Malern fagete: ... Es ift mahr, es gehet alfo zu, ber Teufel bebet zusammen, in illo ardore, bag fie nicht beten fonnen; primo ardent in sexum. deinde frigent et oderunt."" Es ift in einer Stadt nabe ben Mittenberg ein Baar Chevolfs gewesen, fo ichon, als mans faum in vier Fürstenthum hat 4) follen finden; die famen auch gusammen in folder Brunft, aber uber ein Jahr murbe fie eine Sure und binge fich an die schlimmften Unflater, und er wurde ein Bub und binge fich an bie fchlammigften Gade, bag eine Schande mar. Warum? Man betet nicht. Da hat ber Teufel gewonnen Sviel. Darum fagte meine Birthin 5) ju Gifenach recht, als ich bafelbs in die Schule ging: ,,, Es ift fein lieber Ding auf Erben benn Frauenliebe, wem fie fann 6) ju Theil werden!""

65. Einigkeit zwischen Cheleuten. (A. 442. - St. 438. - S. 400.)

"Es ift eine sonderliche große Gnade, wenn die Cheleute fich wol begehen, und solcher Ginigfeit ift ber Teufel feind."

66. Rinber bes Cheftanbes Frudte.
(A. 442.)

"Das Benichlafen ift ?) balb gestillet, auch in Hureren; aber Kinber find bie lieblichste Früchte und Band ber Ghe, wenn fie Gott haben in seinem Dienst; sonft kann fie Niemand bazu bringen."

<sup>1)</sup> St. "possum vivere." 2) W. "finb." 3) Lucas Cranach. 4) St. "hatt." 5) Conrad Cotta's fromme Gattin in der Georgengasse zu Eisenach. 6) St., S. u. W. "mag." St. u. S. Zusat: "in Gottes Furcht." 7) W. "wird."

67. Frage.

(A. 442. — S. 399b.)

Einer fragte D. M. L.: ""Wenn ein junger Gefell ein alte Frau freiete, die ohn Kinder verlebt ift, obs auch ein rechte Che sey?"" Antwortet er: "Warum nicht? Doch wollt ich gern, daß man die Wort des Segens im Trauen auße ließe: ""Wachset und mehret euch."" Aber ich mag nicht Ceremonien und Ordnungen machen; benn wenn man einmal anfähet, so hats fein Ende nicht, und kommt immer eine uber die andere, wie im Papstthum geschehen ist."

68. Bas vom Cheftanbe abidrectt.

(A. 442. [u. 440b.] - St. 430b. - S. 392b.)

"Bon der Che schreckt die Leute ab: 1. Armuth; 2. das Aleter; 3. die Prosession oder Stand; 4. Berachtung und Gespött; 5. das ewige Verbundniß; 6. die bose Weise des Ehegemahls 1)."

69. Kinder foll man nicht zu hart ftaupen.

(A. 442b. — St. 444b. — S. 406.)

"Man foll die Kinder nicht zu hart stäupen; benn mein Bater stäupet mich einmal so sehr, daß ich ihn flohe und ward ihm gram, bis er mich wieder zu ihm 2) gewöhnete."

70. Ob man Chefachen nach kaiferlichen und weltlichen Rechten urtheiln und sprechen moge.

(A. 442b. — St. 451. — S. 412.)

"Christus," sprach D. Martinus Luther 3), "billiget und bezstätiget die Oberfeit, Matth. 22, (21.). Rom. 13, (1 ff.). 1. Betr. 2, (13. 14.), darum folget, daß die She, so die Oberfeit in gezwissen Graden zuläßt ober fonst billiget, was wider Gottes Wort nicht ist, ist ein rechte Che."

71. Warum Moses der Patriarchen Cheftand so sleifig beschreibet. (A. 4426. — St. 4296. — S. 3916.)

"Der heilige Geift hat wol gewußt, daß die Bosheit menfchlischer Ratur murbe bes weiblichen Geschlechts migbrauchen 4), nehm-

<sup>1)</sup> A. 440°, stehen statt bieser hier nach Bl. 442, angegebenen Worte solgende: "Bon der Ehe schrecken ab 1. Armuth; 2. das Alter; 3. der Stand; 4. Spott; 5. ewig Verbündniß; 6. des Weides Sitten und Sinn." (Byl. S. 70. d. Ann. zu § 55°. diese Abschnittes). 2) d. i. sich. 3) "sprach D. M. E." sehlt St. u. S. 4) S. "misbraucht."

lich zur Unzucht, nach ihren Luften, nicht zur She; brum hat auch Moses im ersten Buch so viel und fleißig geschrieben von ber Erzsväter She und Kinderzeugen, also daß solchs auch etliche heilige Mönche getabelt haben, als hatt er sonft nichts zu schreiben gehabt benn von solchen Weibersachen."

### 72. Gute Che.

"Die größte Gnabe ists, ein fromm, gottfürchtig, häuslich Weib haben, bem einer sein Gut, ja Leib und Leben vertrauen barf, mit welcher bu mögest Kinberlin zeugen. Gott aber wirft ihr viel in Chestand ohne ihren Rath und sonberlich Bebenken. Kathe, Du haft einen frommen Mann, ber Dich lieb hat, banke Gott!"

## 73. Fromm Chegemahl. (A. 442b. — St. 438. — S. 400.)

"Ein fromm Cheweib ift eine Gesellin bes Lebens!), bes Mannes Trost; benn es stehet geschrieben (Sprüchw. 31, 11.):
""Des Mannes Herz verläßt sich auf sie."" Und ber gute Mann Golbhan?) soll also geplagt werben? Ich lief bavon!

In ber Che foll eitel Liebe und Luft feyn, benn bas Geschlecht ber Person bringet Liebe 3). Dennoch fanns ber Teufel zureißen, bag alle Reizung und Lodung verloren werben."

# 74. Die Ghe foll man mit bem Gebet anfahen, wie alle Ding. (A. 442b. - St. 433. - S. 395b.)

"Wem Gott ein Weib gibt, bem gibt er auch zu schaffen, gibt Samen und Kinder, auch das Gebeihen dazu. Aber wir fahen Alles an ohn das Gebet, wie ber Dolze seine Nechnung und H. Metzich sein Wallbauen 4). Wie sie es anheben, so gehets auch hinaus.

Wer fein Weib, die ihm von Gott gegeben ift, und wiederum ein Weib ihren Mann fann lieb haben, bas ift eine große Gnade und Gabe Gottes."

<sup>1)</sup> St. u. S. Jusag: "unb." 2) Aurogallus. Bgl. §. 9. biefes Abfchnittes. 3) "benn bas Gefchiecht — bringet Liebe" fehlt St. u. S. 4) Es
ift von bem fursurft, fachf. Marfcall Sans von Dolzig und bem Landvoigt
zu Wittenberg Sans v. Megich bie Rebe.

#### 75. Beiber Rlugheit.

(A. 443. — St. 440. — S. 402.)

Doctor Martinus Luther lachete seiner Kathen, die wollte klug seyn, und sagte: "Gott hat ein Mann geschaffen und gegeben eine breite Brust, nicht breite Hüften, auf daß der Mann an dem Ort kann Weisheit sassen; aber der Ort, da der Unstat heraus geht, kleine sey; welchs an einem Weibe umgekehrt ist. Drum hats viel Unstats und wenig Weisheit."

Abermal lachte er seiner Käthen wegen viel Waschens und 1) Geschwäßes; fragte, "ob sie auch zuvor ein Bater Unser gebet hate te, ehe sie so viel Wort wollte predigen?" — "Aber die Weiber," sprach er, "beten nicht, ehe sie ansahen zu predigen, sonst würden sie vom Predigen abstehen und es unterwegen lassen; oder, da sie Gott gleich erhörete, so wurde er ihnen das Predigen verbieten."

#### 76. Weiber konnen wol reben. (A. 443. — St. 440. — S. 402.)

"Die Beiber find von Natur beredt und können die Rhetoricam, die Redekunft, wol, welche doch die Männer mit großem Fleiß lernen und uberkommen mussen. Das aber 2) ist wahr, in häuslichen Sachen, was das Hausregiment belanget, da sind die Beiber geschickter zu und beredter; aber im weltlichen politischen Regiment und Händeln tugen sie nichts, dazu sind die Männer gesschaffen und geordnet von Gott, nicht die Weiber."

# 77. Bon ber Beiber Ungehorfam. (A. 443. - St. 441. - S. 403.)

"Benn ich noch eine freien follte, fo wollte ich mir ein gehorfam Beib aus einem Stein hauen; fonst hab ich verzweifelt an aller Weiber Gehorfam."

# 78. Gin feltfamer graulicher Chefall. (A. 443. - S. Append. 146.)

Doctor Martinus Luther fagte von einem Fall, ber fich zusgetragen hatte, nehmlich, "es ware eine Mutter von ihrem eignen Sohn geschwängert worben. Denn ba ber Sohn ben ber Magb schlasen wollte und sie bas ihrer Frauen anzeigte und klagte, sprach

<sup>1) &</sup>quot;Bafchens und" fehlt St. u. S. 2) "aber" fehlt St.

bie Frau: ""Er ist noch jung, ich gläub es nicht."" Da aber ber Sohn bey ber Magd anhielt, legte sich die Mutter in ber Magd Bette. Der Sohn kam, meinete, es ware die Magd, schlief bey ihr und schwangert sie. Die Mutter aber schweig still, hielts heimslich, und sagte dem Sohn nichts 1) davon. Darnach gelag sie, brachte eine Tochter; die zog sie auf, und hielte sie sur ihre Magd. Da nu das Mägdlin erwuchs, nahm sie der Sohn zur She, wußete aber nicht, daß 2) seine Schwester war. In diesem Fall werden3) beibe, der Sohn und die Tochter, billig entschüldiget, als die von diesen Dingen nichts wußten, sondern die Schuld ist der Mutter. Diese She soll man nicht zureißen und den Unwissenden sein Geswissen machen. Dies ist bey unserm Gedenken geschehen 4)."

### 79. Ob einer feines Brubern Weib nehmen moge, (A. 443. — St. 4356. — S. 3976.)

Gunter von Bunau, ein Sequestrator, fragte D. M. Luth. um Rath in einer Chesache, ""wie einer von Adel R. R. seines Brudern Weib 5), die dren Kinder hatte, geschwängert und bezehrte sie zur Che. Aber der Fürst wollt es ihm nicht nachzgeben, sondern, wenn er ihn ergriffen, hätte er ihm den Grind 6) lassen abhauen 7)."" Darauf gab ihm D. M. L. diese Antwort: "Wir können solches nicht nachlassen, noch erläuben wider Gottes Bort. Der Papst erläubt es wol, aber mit Versluchung des Gewissens und des Leibes. Ich wollt, daß sie von beiden Theilen Buß thäten und von einander gescheiden würden, und erzgäben sich in des Kurfürsten Strafe, so wollt ich fur sie bitten und an meinen gnädigsten Herrn schreiben."

# 80. Von einer hohen Person, die ihr Gemahl verließ. (A. 443). — St. 448. — S. 4096.)

Eine Fürstin 8) verließ ihren Herrn und Gemahl aus eigener Kühnheit, und zog von ihm. "Wenn ich," sprach D. Mart. Lu-

<sup>1)</sup> S. "nicht."
2) S. "baß es."
3) A., S. u. W. "wirb."
4) Seln. sest hinzu: "Die historie dieses schrecklichen wunderbaren Falls sindest Du nach der Länge in dem schönen großen Commentario in Genesin D. M. L. über das 36. Capitel."
5) In der latein. handschrift: "fratris uxorem Christophori de Dolschitz."
6) d. i. den Kopf.
7) In der latein. handschrift: "sen der latein. handschrift: "capite plectendum, si deprehenderetur."
8) Margarethe, Gemablin des Fürsten Indan, du Anhalt."
Bgl. & 32, dieses Abschrifts.

ther!), "an feiner Statt ware gewesen, so hatte ich so lang burch bie Finger nicht gesehen, sondern wollte nach Rath ihres Brubern und aller Bluteverwandten sie mit trucken Streichen gezwungen haben.

Es ist ein großer Ungehorsam, ber voll Aergerniß ist. Ich habs ihr zwar beutsch gnug gesagt, bis sie mir auch brüber ist seind worben. Sie weisete mir 20 Artifel, die ich durchlas, und sagte zu 2) ihr, sie sollte sie verbrennen und Niemand lassen sur die Augen kommen, oder sie würde Ehre und Glimpf verlieren; und da gleich etwas daran wäre, so sollte sie es als ein Christ 3) mit Geduld leiden. Endlich sagte ich: Gnädige Frau, Ihr werdet nicht allen Leuten das Maul verstopfen, daß sie nicht Ubels von Euch redten 4), sondern sie werden auch Euch beschützigen als eine Chebrecherin. Wenn Ihr gleich der Ehren fromm seyd, so ist doch das Erempel einem Chebruch nicht ungleich."

### 81. Bon Ronig Beinrich Engeland.

(A. 443b.)

"Der König von Engeland Henrich ber Achte nahm zum Beisbe seines Brubers Gemahl 5), Kaiser Karls bes 5. Muhme, welsches aber ber Papst 6) nicht wollte zulassen. Da er aber vom Papst ein Sentenz und Urtheil bat 7), daß er sie entweder möchte beshalten oder verlassen, ward ihm ein Gerichtstag in Engeland ansgesatt; dazu ward Campegius der Cardinal geschickt und verordenet als ein Commissations vom Papste. Da er nu die Sache von beiden Theilen gehort hatte, zog er heimlich davon, daß also unvertragen und ungeörtert blieb. Der König ward zornig drüber und fragte beh vielen Universitäten um ein Urtel. Dieselben erstannten und sprachen, daß man sie scheiben sollte, denn es war 8) eine böse Sache."

82. Frage: ob ein Mann, von bem fein Beib gelaufen, moge ein anbere nehmen ?

(A. 443b. — St. 449. — S. 410b.)

Magister Forstemius schreib D. M. E. und fragte ihn: ""Db

<sup>1) &</sup>quot;sprach D. M. E." fehlt St. u. S. 2) "du" fehlt St. u. S. 3) St. u. S. "eine Chriftin." 4) W. "reben." 5) Catharina von Aragonien , eine Tochter Ferbinands von Spanien , Wittwe Arthurs, bes Brubers Heinrichs VIII. 6) Papft Clemens VII. 7) Im J. 1527. 8) W. "ware,"

cin Mann, beg Weib im Chebruch begriffen ober von ihm gelausfen ware, eine Andere nehmen möchte, weil sie noch lebte, weil die Freiheit 1) mit der Andern angesehen und gehalten wurde nicht fur eine Ehe, sondern fur ein Hurerey und Ehebruch.""

Hierauf gab D. Martinus Luther biefe Antwort: "Baulus 1. Corinth. 7 (15.) fagt klärlich, baß die ander Ehe recht fet, ba er also spricht: ""So sich der Ungläubige scheibet, so laß ihn sich scheiden, es ist der Bruder oder die 2) Schwester nicht gefangen in solchen Fällen. Im Friede aber hat uns Gott berufen."" Da lässet er offentlich und deutlich die ander Ehe zu."

Darnach sagte er von einem Fall, ber 3) sich zu Eisenach hatzte zugetragen, ba ein Weib nicht wollte ben ihrem Manne wohenen und lief oft von ihm. Zuleh ward dem Manne erläubt, ein Andere zu nehmen; aber ber schüldigen Person wards verboten, anderweit zu freien ben bes Mannes Leben.

(A. 444. — St. 449. — S. 4106.) Anno 38. 4) ben 15. Octobris ward ein Fall furbracht, daß ein Bräutigam nach dem Berlöbniß wor der Hochzeit einen Tobtschlag begangen hatte, und war davon gelaufen an einen ungewissen Ort, daß man nicht wußte, wo er anzutreffen wäre. Da ward die Frage: ""Ob die Bertrauete nu von ihm frei 5) wäre?"" Darauf antwortet D. M. Luther: "Es ift eine weltliche Sache, und er ist civiliter mortuus, bürgerlich nach beschriebenen Rechten fur tobt geachtet. Kann aber der Schulbige und Thäter mit der Oberkeit wieder versühnet werden und Landshuldung 6) erlangen, so nehme er sie im Ramen des Herrn!"

### 83. Ein ander Fall. (A. 444. — St. 4496. — S. 4106.)

Eine Chebrecherin, die offentlich anrüchtig war, entlief endslich 7) mit ihrem Chebrecher weg, und nahm etlich Hausgeräth mit sich. Hie ward gefraget, was zu thun sen? D. M. Luth. antswortet und sprach: "Man soll sie citiren, die Sache hören und barnach ihn von ihr scheiben. Solche Fälle gehören eigentlich der Oberkeit. Denn die Ehe ist ein weltlich Ding mit allen ihren Um-

<sup>1)</sup> W. "das Freien." — Ueber Forstemius vgl. S. 371. Anm. 2. der II Abtheilung. 2) "die" sehlt St., S. u. W. 3) St. u. S. "das" st. der. 4) W. "1539." 5) "frei" sehlt St. u. S. 6) d. i. den Schue des Landes. W. "Landeshuldigung." 7) "endlich" sehlt W.

Dr. Luthers Tifchr. IV.

ftanben, gehet die Rirche nichts an, benn so viel es 1) die Gewissen belanget."

Wenn einer eine Jungfrau, die er lieb hat, mit ihrem Willen entführet und also den Aeltern raubet, wird gefraget: ""Ob er daran Unrecht thue und fündige, cum volenti non siat iniuria, da doch dem nicht Unrecht geschicht, der was mit gutem Willen thut?""Antwortet D. M. L.: "Die gewaltsame That mit dem Entsühren und Nauben soll nicht gezogen werden auf die Person, die ihren Willen dazu gegeben hat, sondern auf die Aeltern, denen wider ihren Willen Unrecht geschehen und ihr Kind mit unrechter Gewalt weggeführet, geraubt und gestohlen ist. Bon denen soll mans verstehen. Welcher Naub und Diebstahl in kaiserlichen Nechten ben hoher Pön 2) ernstlich verboten ist und hart gestraft wird. Aber der Bapst, der Widertist, erkennet in seinen Decretalen solchs sur Recht in 3) cap. cum raptus, Ex. de rapt. virg."

### 85. Urfach ber Scheibung. (A. 444. — St. 449b. — S. 410b.)

Bor den Herrn Visitatorn ward gehandelt von Scheidung der Ehe in Beyseyn der Kirchendiener und Capellanen zu Wittenberg, nehmlich in dem Fall: Ein Gesell hatte \*) vor zehen Jahren eine Mege gesreiet, ein Kriegsmann, haderhaftig, und war ins Gesängniß gelegt worden darum, daß er einen hart verwundet hatte \*); brach aber aus dem Thurm, lief davon, ließ das Beib mit schwerem Leibe sigen. Nach zwehen Jahren war er des Henfers Knecht
worden und sodert sein Weib, meinete, er wollte also die Kleiderlein und was sie hatte, von ihr besommen und das Kind umbringen. Da sie aber nicht zu ihm wollte, wurden 5) sie beibe sur die
Oberfeit eitiet. Da erschien sie; er aber bleib ungehorsamlich 6)
außen und hat sich nu in acht Jahren nicht sehen lassen; man
weiß auch nicht, wo er ist. Endlich gerieth das Weib ins Bubenleden 7) und gebar zwen Kinderlin 8).

<sup>1) &</sup>quot;es" fehlt St. 2) A., St. u. S. "Peen." 3) A. "im." 4) St. u. S. "hat." 5) A., St. u. S. "werben." 6) W. "ungehorsam." 7) f. v. a. Hurenleben; vgl. S. J. G. Stosch Bersuch in richtiger Bestimmung ber gleichbebeutenben Wörter ber beutschen Sprache, Th. III. S. 249. 8) St. "Kinder."

Der Mann ward offentlich citirt, erschien aber nicht. Das Beib brachte ein offentlich Befenninis von ben Leuten, ben ben fie gebienet hatte, nachdem ber Mann war von ihr gelaufen. Diefelbigen gaben ihr aut Zeugniß ben ihrem Gewissen, baß sie sich ben ihnen wol, ftill und eingezogen hatte gehalten, wußten nichts benn alles Guts von ihr, ausgenommen biefe Kalle. Endlich eraminirete fie Magister Philippus, fragte fie auf ihr Bewiffen, und fagte: ... Daß das Band ber Che unauflöslich ware, das 1) fein Mensch zu= trennen fonnte noch follte; baf fie wollte 2) anzeigen, ob fie viel= leicht bem Mann hatte Urfach barzu gegeben, baß er von ihr ge= laufen 3) ware; fie wurde mehr als schüldig angesehen benn ber Mann, um bes Chebruchs willen, ben fie begangen hatte"" 2c. Und ließ ihr nichts Rechts fenn, ungeachtet wie unschüldig fie war, und fagte: " Es ift nicht alfo mit ber Che zu scherzen; wie ge= fcrieben ftehet (Matth. 19, 6.): Bas Gott gufammen gefuget hat 4), bas foll ber Menfch nicht scheiben. Siehe Du gu, daß Du ein aut Gewiffen habst und behalteft."" Da sie nu mit ihrem Benftande entweich, ward ber Sandel berathschlagt. Und Philippus fagt: " Beil ber Mann fo ein wufter, wilber Mensch ift, und hat fie so eine 5) lange Zeit ohne Ursach verlaffen, und ift ungehorsam worden, sie aber wird fur unschuldig gehalten, auf baf fie nicht in größer Gunbe und Schande falle 6); fo halt iche bafur, bag wir fie frei und lebig erfennen."" Und fragte bie Benfiger, die andere herren und die Diaconos 7) um ihr Bebenfen. Die ließens ihnen 8) alle 9) gefallen.

Da nu das Weib mit ihren Zeugen wieder hinein fam, sprach er, Philippus, zu ihr: ""Siehe, daß Dein Gewissen reine sey; weil Du aber nach der Zeugen Aussage sur unschuldig geachtet wirst, erfennen und sprechen wir Dich los und ledig, nicht zwar aus unser Macht und Autorität, sondern nach Gottes Urtheil und dem Spruch Sanct Pauli, 1. Cor. 7, (15.): So der Ungläubige sich scheidet, so laß ihn sich scheiden, das 10) ander unschuldige Theil ist nicht gefangen in solchen Fällen. Unser Heru Zesus Christus erhalte und bewahre Dich! Amen." Und sie gaben dem Weibe ein schristlich Zeugniß und Abschied.

<sup>1)</sup> W. "baß" ft. bas. 2) W. "follte." 3) A. "geloffen." 4)
"hat" fehtt W. 5) "eine" fehtt W. 6) A. "fallen." 7) A. "Diacones."
8) b i. sich. 9) "alle" fehtt St. u. S. 10) W. "ber."

86. Bon Graben. (A. 444<sub>h</sub>. — St. 435. — S. 397<sup>h</sup>.)

Es ward ben Doct. Martinus Luther gefraget: ""Ob Herzog Morigen von Sachsen Ordnung von der Ghe, im britten Grad ungleicher Linien zu freien recht und christlich wäre?"" Da sprach ber Doctor: "So viel das Gewissen belanget, ists sur Gott feine Sünde noch Unrecht, sintemal auch Moses den andern Grad zuläßt; aber gleichwol wird die Ungleichheit in Gütern und Erbfällen Irrung 1) bringen. Denn H. M. 2) lässet die Nepotes, Neffen, Gesichwister-Kinder, der Kurfürst aber die Pronepotes, die ander Gesichwister-Kinder zu. sich mit einander zu verehelichen; aber im Kurfürstenthum wird die Erbschaft nicht gestattet im britten Grad. Hondig und sein Gemahl sind im andern Grad, als Geschwister-Kinde."

87. Kinder follen mit Borwiffen und Rath ber Meltern ehelich werben, und wie ferne.

(A. 444b. — St. 434b. — S. 397.)

Anno 39. den 1. Februarii hatte Doctor Martinus Luther wiel zu thun mit Gesellschaften und Briefen, und sagte: "Es ift heut ein Brieftag und Unlust. Diese Händel (die Ghesachen) stehlen und heimlich die Zeit zu studiren, zu lesen, zu predigen, zu schweiben und zu beten; doch freue ich mich, daß die Consistoria anzgerichtet sind, fürnehmlich um der Ehesachen willen." Dazumal redet er auch viel mit D. Basilio 3), daß mancherlen, viel unzählige Chesälle sich zutrügen, die man nicht aus beschriebenen Nechsten und Gesehen, sondern aus den Umständen, nach Billigseit und Bedensen frommer, gottfürchtiger, verständiger Leute mäßigen und richten muß; denn man findet viel Aeltern, sonderlich Stiespäter, die ihren Kindern nicht zu grüne sind, wollen ihnen die Ehe versbieten ohn alle Ursach. Da soll die Oberseit und Pfarrherr drein sehen und die Che helsen fördern, auch wider der Aeltern Willen, nach 4) Gestalt der Sachen.

Summa, wenns junge Leutlin find und haben einander lieb, welches ift die Substantia und das Wesen oder Grund, darauf die Ehe stehet, so soll mans nicht wehren ohne große wichtige Ursachen, sondern wir sollen solgen dem Erempel Simsonis 5), und die

<sup>1)</sup> St. u. S. "Frrungen." 2) Serzog Moris. 3) Bas. Monner. 4) A. "nod." 5) A., St., S. u. W. "Samsonis." Wgl, Richt. 14, 2.

Kinder follens den Aeltern anzeigen, sonderlich ist zur Zeit des Euangelii, da der Chestand in einem großen Ansehen und Ehren ist, nicht in solcher Berachtung und Abscheu wie im Papstthum, da man handelte nicht nach Billigseit, sondern nach Gesegen, strack wie die 1) fürgeschrieben waren; dorften 2) frei einem die Braut zusprechen, dem Andern nehmen, daß sie mit dem Ersten, den sie nicht hatte, mußte ehelich seyn, mit dem Andern, den sie hatte, eine 3) Shebrecherin. Darum muß man in solchen Fällen mehr auf die Gewissen sehen und die Umstände bedensen nach Billigseit und Ersenntniß frommer, gott und ehrliebender Leute, nicht nach scharfen Regeln und Rechten."

88. Ernste Disputation D. Martin Luthers von heimlicher Verlubbnis.
(A. 445. — St. 4331. — S. 396.)

Anno 39. 12. Februarii fragte D. Basilius M. 4) D. Mart. Luth. um sein Bebenken: ""Wie man mit den heimlichen Berlöbnissen boch thun sollte, die aus Ungehorsam ohne Borwissen, Rath und Bewilligung der Aeltern bisher fur kräftig wären 5) gehalten worden. Ob man sie sollte zureißen, oder sonst am Leibe mit Gesfängniß, oder in 6) Beutel willfürlich strasen?""

D. Martinus Luther antwortete barauf und sprach: "Die Juristen und Canonisten gemeiniglich allzumal sind der Meinung, daß
bie Substanz und das Wesen der Ehe sein des Bräutigams und
ber Braut Bewilligung, aber der Aeltern Gewalt und Macht sein nur ein Accidens, ein zufällig Ding, ohn welche die Che wol sein fonne; darum soll man die Substanz 7), das Wesen, um des Accidentis, zufälligen Dinges, willen nicht zustören noch wehren.

Daffelbige weiß ich auch wol, daß die Bewilligung eine Substantia und der She Grundfest ist; denn wo keine Liebe noch Bewilligung ist, da muß ein unselige She seyn. Ich will Euch leichtlich zulassen und bin zufrieden, daß dieselbe Substantia bleibe nach unser Meinung, es sey Sunde, wie es wolle. Aber ich bitte Guch, Ihr wollet mich in dies Geschäft nicht mengen. Wenn Ihr gleich solche ungehorsame Kinder mit Gesängniß ein Woche oder vier im Thurm strafen wollet und sie damit abschrecken, so werdet Ihr das

<sup>1)</sup> St. u, S. "fie" ft. bie. 2) St. "borfte." 3) "eine" fehlt St. u, S. 4) St. u, S. "Monner" ft. M. 5) W. "wåre" 6) W. "im," 7) St. u, S. Jusafe: "unb."

mit nichts ausrichten; benn die Jugend ist so 1) zaumlos, ungehalten und wilbe, daß sie mit zeitlicher Strafe nicht kann bandig gemacht noch regieret werden. Es darf sich ein jung Geselle in der Brunft wol eines Vierteil Jahrs im Gefängniß erwägen, wenn er nur darnach seines Willens brauchen und benfelben haben möge. ""Ein gut Mahl ist Henkens werth,"" spricht man 2).

Ich seize ben Fall: Wenn ber Aeltern Gewalt gar zu nichte gemacht und aufgehaben wird in Chesachen, so wird ein Zeglicher, ber sur Liebe brennet, ohn Nath, unbedächtig in solcher Brunst dashin freien und nichts nicht nach ber Straf bes Gefängniß fragen, bie er leiben muß. Und wird 3) ihm fein gelingen, wenn gleich einer seiner Muhmen und Blutsreundin begehret. Da sie sich mit einander durch ihrer 4) beider 9) Bewilligung verlobet haben, so müßte mans zulassen und gestatten.

Es möchte aber einer einreben und fagen: ""Solch Verlöbniß mit Blutfreundin 6) ist mit nichten zu gestatten; denn es ist auch in Nechten verboten. "" Antwort: Wollt Ihr nach menschlichen Nechten das Verlöbniß mit Blutfreunden auslösen, worum sollte man denn nicht vielmehr heimliche Verlöbniß nach göttlichem Nechte aufslösen und ausheben nach dem vierten Gebot: "" Ehre dein Vater und deine Mutter 2c.""? Welches Gebot viel herrlicher und weit, weit?) fürzuziehen ist allen menschlichen Nechten, Gesehen und Ordnungen.

Lasset uns boch der Aeltern Autorität, Gewalt und Gehorsam nicht ein Scherz seyn, darüber auch die Seiden gehalten haben, wie S. Ambrosius den Spruch ben dem griechischen Boeten Euripide sein anzeucht und hoch lobet, da die Jungfrau 8) sagt: ""Mich verloben und selbs freien, stehet nicht in meiner Gewalt, habs nicht Macht, Fug noch Necht, sondern es stehet ben meinen Aeltern, ben denen mag mans suchen, wenn und wem mich dieselben wollen geben, da din ich zufrieden 1c."" Desgleichen sagt auch die heilige Schrift Jerem. 29, (6): ""Nehmet euern Söhnen Weider und gebt euern Töchtern Männer 2c.""

<sup>1)</sup> St. u. S. "du" st. so. 2) St. u. S. "bie unersahrne Jugend" st. man. — Dieses Sprichwort führen auch Körte a. a. D. Nr. 4019. u. J. Eiselin: Die Sprichwötter u. Sinnreden bes deutschen Bolkes in alter u. neuer Zeit. Freiburg 1840. 8. S. 444. an. 3) W. "würbe." 4) St. "jihre," 5) "beiber" seht St. u. S. 6) W. "Bluttefreunden." 7) Bei St. u. S. nur einmal "weit." 8) Hermione in Euripides Andromache W. 988 f.

Darüm foll man also thun, daß ein junger Gesell, ber ein fromm, ehrlich, gottfürchtig Mägblin in Züchten und Ehren lieb gewinnet, folches seinen Aeltern anzeige, wenn es ihm von Nöthen ist 1), und sage: Liebe Aeltern, diese Jungfrau möchte ich wol zum ehelichen Gemahel haben, wenn es euer Rath und Wille ist; wo nicht, so soll es nichts seyn, wills auch nicht thun 2e.

Daß aber die Juriften fürgeben und angieben ben Canonem und fagen, daß ber Actern Autorität, Rath und Wille wol Ghren halben moge baben fenn, aber nicht aus Roth, bag es alfo fenn mußte; (benn die Bewilligung berer, die mit einander wollen ehelich werben, ift die Substang, die nothig ift; ber Meltern Wille aber ift ein Accidens, ein jufällig Ding, bas nur Chrbarfeit und Ehren halben geschiebet, machet aber noch hindert nicht die Che): es 2) ift ein gottlofer Canon und ber Canoniften Bahn wider Gott, gleich als ein Bubler, ber in ber erften Brunft und Unfinnigkeit baber gebet, nicht viel nach Chrbarkeit fraget. Alfo gebet ber Ael= tern Autorität, Anseben, Bewalt und Gehorsam ju Boben, und jungen Leuten wird Raum gegeben, allen Muthwillen zu treiben, und Thur und Kenfter aufgesverret ungabligen Aergerniffen, benen man mit feinen Gesetzen fteuern noch wehren fann. Summa: Wenn ber Aeltern Autorität und Gewalt fallt, fo ift weber bem Gemiffen noch bem Leibe mehr zu rathen noch zu belfen. 3ch hab bisber ben Broces gehalten, bag ich mehr ben Gewiffen benn bem Leibe habe mogen rathen burch Gottes Wort und nach Ordnung göttliches Rechtens, und fchliege 3) ftrade einfältig babin und alfo: Da Ihr herrn Juriften aus Macht und Gewalt menschlicher Rechte Die Berlöbniß in nahern Graden 4) auflöset und aufhebt, wie viel mehr mag mans thun aus Bewalt Gottes Gebots? Wolan, Ihr werbet ju fchaffen befommen! Berbet Ihr biefen Methodum und furgen Weg verachten, fo werdet Ihr ungahlige Falle haben, welchen allen man leichtlich begegnen und verrichten fann, wenn ber Aeltern Autorität, Gewalt und Gehorfam erhalten wird, baß ein Bater Macht habe brein zu greifen. Ich will aber hiemit gar nicht gebienet noch gebilliget haben ben groben, fforrigen Aeltern

<sup>1) &</sup>quot;wenn es ihm von Rothen ift" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "foldes" ft. es, 3) St. u. S. "folließen," 4) W. "im nabern Grade."

bie um ihres Genießes willen ber Kinder ehrliche Senrath und Ehe verhindern wollen, wie die Stiefvater, Bormunde und Andere thun.

Vor dem Beyschlafen soll man mit allem Fleiß zuvor sehen und wol bedenken, obs zu thun und zuzulassen 1) seyn möge; was darnach, nach dem Beyschlaf, geschicht, das muß man lassen geschehen. Denn wenn Ihr gleich die Ehe fur kräftig erkennet und gestattet vor der sleischlichen Vermischung, so werdet Ihr doch mit dem, so nu vollbracht ist, zu schaffen gewinnen. Gott helse Euch! Ich wills Euch lassen walten; allein menget mich nicht darein, oder ich stoße Eure menschliche Rechte mit Gottes Rechte gar darnieder. Gott hat ein Männlein und Fräusein 2) geschaffen, die sollen und müssen bey einander seyn, wie ers geordnet hat, das ist, nach seinem Willen (den er den Aeltern gegeben hat) sollen sie zusammen kommen und sich verheyrathen. Es sind ist gräuliche Zeiten, welche sich nicht wollen mit Gesehen 3) regieren lassen."

89. Chefalle groß und feltfam. (A. 446. — St. 451. — S. 412.)

"Unter allen Källen in ber Welt find ber Chefalle am meiften und bie größten, als bie ungahlig, mancherlen und wünderlich find. Denn es tragen fich täglich neue und aber neue Grrthum gu, beibe fur und nach bem Benfchlafen, bie man nicht fann in und mit ge= wiffen Regeln alle faffen, fondern man muß fie nach ber Billigfeit und ben Umftanden wol bebenfen und erwägen, und nach Erfennt= niß frommer, ehrliebenber und gottfürchtiger Leute urtheiln und ortern, fonft und ohne bas ifts unmuglich, allen folden Fällen gu rathen und zu helfen. Wie etliche vermeffene, ftolze Klüglinge und Naseweisen fich sonst wol untersteben, Die Alles wollen schlecht machen, tabeln und verdammen der Andern Urtheil und Meinung; meinen, sie wollens beffer treffen. Wie jener ben bem Terentio 4) fagt: "Me regem esse oportuit"" (3ch follte Regent fenn) 2c. Wenn fie aber einmal regieren follten, fo wurden fie es wol inne werben! Denn folch Ding 5) lernet man nicht aus ben Buchern, fondern nur aus 6) Erfahrung und Ubung. Wenn mans in bie Sand nimmt und versuchts im Regiment, ba feben 7) wir, wie uns

<sup>1)</sup> St. u. S. "du lassen." 2) W. "ein Fraulein." 3) W. "nicht mit Gesehen wollen." 4) Terent. Phorm. 1, 2, 20. 5) W. "solche Din ge." 6) St. u. S. "aus der." 7) S. "gehen" st. sehen.

Gott ins Regiment sett, die wir doch untüchtig dazu sind. Und ein jeglicher frommer, rechtschaffener Christ lernets aus Ersahrung, daß er zu dem Beruf, darein ihn Gott gesett hat, ungleich, ungeschieft und ein Narr ift, daß allein Gott tlug sen, deß Rechte 1) und Anschläge unbegreiflich sind. Als wollt Gott sagen: Ihr seyd schüldig und sollt mir gehorsam seyn, mich lassen Gott seyn und Alles regieren. Also soll man allein auf sein Wort und offenbarten Willen sehen."

Darnach sagt er von bem Chefall, ber sich mit David hat zusgetragen, und fragte Doctor Martinus D. Basilium Monnerum, damals seinen Tischgesellen: "Ob derselbige Casus ben den Juristen könnte ist vertheidingt werden? Denn also stehet geschrieben 1. Sam. 2) 18, (17 ff.): Da Saul seine älteste Tochter Merob David vertrauet hatte, ward sie mit ihrem Willen nach des Baters Autorität und Gewalt zugesagt und Verlöbniß gemacht, das eine rechte Che ist. Gleichwol wird sie vor dem Beplager einem Andern, nehmlich dem Abriel, gegeben von Saul. Ist das nicht ein Chebruch?

Darnach gab Saul bem 3) David eine andere seine Tochter, als die Michal, die ihn lieb hatte, welche mit dem Beyschlasen, Beyswohnen und Liebe die Ehe mit David bestätigte, und dennoch suhr Saul darnach zu, und gab dieselbige Michal 4) einem Andern, nehmlich Phalti, dem Sohn Lais von Gallim 5), 1. Sam. 2) 25, (44.). Ist das nicht Ehebruchs gnug, da David zwo Schwestern nimmet, und nach Sauls Tode nimmet er Michal wieder zu sich, vielleicht in Hoffnung, das Königreich Israel dadurch zu bekommen? 2. Sam. 6) 3, (14.).

Dies allzumal ist in unsern Ohren und Augen eitel Ehebruch, und fein Jurist könnte sie in dem Fall richten und den 7) örtern. Also auf mancherlen unzählige Weise tragen sich die Fälle zu auch in einer einzeln Ehe; darum barf 8) man darauf wol Achtung haben im Consistorio. Der fromme König und Prophet David hat ohne Zweisel viel großes Unglud gehabt mit diesen zwenen Weibern,

<sup>1)</sup> St. "Råthe" ft. Rechte. 2) A., St. u. S. "1. Reg." (in Uebereinstimmung mit LXX. u. Vulg , worin 1. u. 2. Sam, bekanntlich als 1. u. 2. Reg. bezeichnet werben.) 3) "bem" fehlt W. 4) A. "Michael" ft. Michael" 5) A., St., S. u. W. "Sallin." 6) A., St. u. S. "2. Reg." 7) "ben" fehlt S.; St. "ihn" ft. ben. 8) St. "muß" ft. barf.

Sauls Töchtern. In feinem Alter warb ihm vertrauet und bengelegt bas Mägblin, die Sunamiterin, die ihn wärmete und von ihm niemals erfannt warb" (1. Kön. 1, 2. 3.).

(A. 446°. — St. 450. — S. 411.) Item D. M. Luther fragte D. Basitium 1): "Ob man mit Rechte einem Manne, ber ein Cheweib hatte 2), die für und sür frank und siech ist, also daß ihr Riemand helsen kann und sie nur ein lebendig Aas ist, als wäre sie todt, da er eines Weibes nicht entrathen könnte sur Brunst, erläuben möchte noch ein ander Weib zu nehmen?" Darauf antwortet er und sprach: ""Die Rechte lassens nicht leichtlich zu, wiewol etliche Fälle sich möchten zutragen, in welchen sie einem Manne zuließen, ein Kebsweib, Concubin und Bezischläserin zu haben. Aber es geschehe selten, und nicht ohne große wichtige Ursachen.""

Da sprach D. M. Luther: "Das ist fährlich 3); benn ba man um ber äußersten Krantheiten 4) willen zugäbe und gestattete die Ehe zu scheiben, und erläubet eine Andere zu nehmen, so könnte man täg-lich viel Ursachen erbenken, die Ehe zu zerreißen."

90. Bom britten Grab. (A. 446<sup>b</sup>. — St. 435<sup>b</sup>. — S. 398.)

Ein Weib hat 5) zween Männer nach einander gehabt. Vom crsten hatte sie einen Sohn, vom andern eine Tochter. Dieser Sohn begehrte seine Stiefschwester zu nehmen, die ihm im 3. Grad verwandt ist 6). Ist die Frage, ""obs zuzulassen sep?"" Darauf sprach D. L.: "Diesen Handel haben wir dem Kurfürsten heimgestellt. Im 4. Grad lassen wirs zu; im 3. aber wollen wirs nicht zugeben, nicht zwar ums Gewissens willen, sondern um des bösen Erempels willen unter den geizigen Baurn, die würden um Guts willen auch ihre nächste Blutsreundin 7) nehmen. Wenn man ihenen den 3. Grad zuließe, so gewohneten sie im 2. Grad zu heprathen. Sind doch sonst Jungsrauen gnug, worum sollen dieselben sigen bleiben? 8)

Moses hat wohl geboten, daß die Reichen mußten nehmen, die ihnen am nächsten verwandt waren, auf daß die armen Megen nicht sigen blieben. Daher haben David und Salomon viel Weis-

<sup>1)</sup> Basilius Monner, 2) W. "hâtte" 3) W. "gefahrlich." 4) S. u. W. "Krankheit." 5) St. u. S. "hatte," 6) "ist" sehlt St. u. S. 7) W. "Blutsfreunbinnen." 8) A. "bleiben sien."

ber gehabt um ber armen nächstverwandten Blutsfreundin willen, bas bieselbigen auch wurden versorget und ernähret. 1)

Aber ist wollen unsere geizige Bauern und die vom Abel gern ihre nächsten Blutfreundin nehmen um Guts willen, da die armen, elenden Meten nicht bedacht, noch versehen sind; darum verbieten wir diese 2) Grad als politische und weltliche um der Noth willen. Der Papst aber hat sie verboten aus lauter Heucheley und um Gelbes willen dispensivet er und läßts zu.

Wenn aber einer heut zu Tage ein armes Mägblin im 3. Grab aus Barmherzigkeit begehrte zu nehmen, bem wollten wird zulassen. Was das Gewissen belanget, so wollten wir den 3. Grad leichtlich crläuben und zulassen; aber doch 3) nicht ohn böses Erempet und groß 4) Aergerniß. Sind doch sonst Jungfrauen gnug!"

### 91. Cognatio spiritualis. (A. 447. — St. 436. — S. 398.)

Darnach sagt er von geistlicher Berwandtnis und Freundschaft, so man Gevatterschaft heißt, einem ein Kind aus der Tause heben, welches im Papstthum die She hindert: "Das ift Narrenwert! Denn mit der Weise durft ein Christ den andern nicht nehmen, weil sie Brüder und Schwester unter einander sind. Es ist 5) des Papsts Geldnetze." Und sagte, "daß die Ghen, welche um Guts willen geschehen, gemeiniglich die Maledeiung und Fluch mitbrächten und hätten; denn die reichen Weiber sind der mehrer Theil wünderlich, stolz, eigenstang und nachlässig, die mehr verzehren, denn sie einem bringen 6)."

92. Ermahnung D. Martin Luthers, Die, fo einer geschwacht, zu ehelichen. (A. 447. — St. 437. — S. 399.)

Anno 39. 7) ben 11. Aprilis verhörete D. M. Luther in seinem hause eine Chesache und versuchte, ob er Braut und Brautgam wieder mit einander verföhnen tonnte, damit der handel nicht furd Consistorium tame; zeiget dem Brautgam an, daß er offentlich Bertobnis mit ihr gehalten hatte und ware zuvor gesangen gesessen

<sup>1)</sup> St. "auch versorget und ernahret würden." Bgl. §, 48. dieses Abschn.
2) W. "diesen."
3) St. u. S. "aber solches würde gleichwol geschehen" st. aber doch.
4) "groß" sehlt W.
5) St. "sind."
6) St. "dubringen."
7) St. u, S. "im 39. Jahr."

um Berbachts willen, als follt er Unzucht bei ihr begangen haben, und bem Rath zugefaget, er wollte fie zur She nehmen.

Endlich sagt er ihm: "Du bist des Nachts heimlich zu ihr geschlichen nicht Betens halber, und ob Du sie vielleicht nicht geschwächt hast, so ist sie gleichwol in dem Geschrey, verdächtig und anrüchetig, daß ihr der Kranz verdorret ist. Wirst Du sie nicht nehmen, so wirst Du ein bös Gewissen und kein Glück haben. Hüte Dich, lieber Geselle, fur einem bösen Gewissen! Du weißt noch nicht, was es 1) fur ein bös Wörmlein ist; das wird Dich nagen und beißen Dein Lebenlang, wenn Du gleich eine reichere und ehrlichere wirst freien."

# 93. Ursach ber Chescheibung. (A. 447. — St. 449. — S. 410.)

Doct. M. L. fagte: "Es waren nur zwo Urfachen, die Ehe zu scheiben. Die erste der Ehebruch, da sollt 2) man sich bemuchen und Fleiß thun, daß sie mögen wieder versöhnet werden, und das schuldige Theil 3) wol schelten und 4) ein guten scharfen Text lesen.

Die ander Ursach, wenn eins vom andern läuft und kömmt wieder und läuft wieder von ihm. Solche Buben haben gemeinigslich Zwickmühlen, die an einem andern Ort Weiber nehmen, nach zweien Jahren kommen sie wieder, und wenn sie sie geschwängert haben, laufen sie wieder weg ohn ihren Willen. Denen soll man den Kopf sur den Ars legen. 5)

Die Rechte zwar verbieten, baß ein Weib nicht wieder freien foll in 5 6) oder 7 7) Jahren, welches kaiferlich Recht nur die Kriegs-leute angehet. Denn zur felben Zeit war das Kriegen erblich und nicht willfürlich wie ist; das ift, ein Bater, der ein Kriegsmann war, derfelbe erbete es auf feine Kinder, die mußten oft wider ihzen Willen in Krieg ziehen. Nu wollen die groben Esel, die Canonisten, die Rechte anziehen, die auf andere Zeiten und Ursachen gerichtet und gegeben sind, und sagen: ""Also stehts im Buch geschrieben""; und sehen nicht auf diese Zeit, da beide, der Handel und Gesehe 8) gefallen und viel geändert sind.

<sup>1) &</sup>quot;es" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "soll." 3) W. "den schuldigen Theil." 4) St. "und ihm." 5) Dieses wohl s. v. a. ihnen den Kopf vor die Füße legen, d. h. sie enthaupten. 6) St. u. S. "sechs." 7) W. "sechs." 8) W. "das Gelege."

Sie thun nicht 1) anders, benn wenn jst ein Juftinianus und römischer Kaiser wollte Constantinopel regieren nach unsern Nechsten, ober so Jemand mit Geboten wollte anzwingen, wenn die Elbe an einem Ort ausliese und er 2) wollte nach seiner Meinung und surgeschriebenem Gesege anderswo pfählen und dämmen, wollte sich nicht nach der Noth und Gelegenheit, sondern nach der Schrift und Büchern richten."

## 94. Frage. (A. 447<sup>h</sup>. — St. 442. — S. 404.)

""Ob ein Kind, so im 11. Monat geboren ist, ein recht eheslich Kind sey, obs auch natürlicher Beise geschehen könne?"" Antswortet 3) D. M. L.: "Diesen Fall hab ich zwey Mal gehabt, da 4) das Beib nach des Mannes Abschied im 11. Monat ein Kind gesboren hat. Es macht schwere Gedanken, ich konnt 5) es nicht gläuben. Darum muß in solchem Fall gütliche Handlung gepstogen 6) werden, daß man einen mit guten Borten berede, daß er um unssers Herr Gotts und Friedes willen als ein Christe etwas verzbeise und lasse ihn walten, damit das Weib nicht zu Schanden und ehrlos oder aus wenigste dasur verdächtig gehalten werde. Nechte haben hie keine Statt. Gleich als wenn einer seine Braut nicht reine fünde, einen Balg sur eine Jungsrau; da muß man nur freundlich mit guten Worten aus Liebe handeln; das Necht hat da nichts zu thun."

95. Wie heimlich ober offenbaret ?) Benichtafen eine Ete mache.
(A. 447b. - St. 437. - S. 399.)

. Es ward gerebet, wie sein Diener entwichen follte seyn, ber in der Stadt im Geschrey ware mit einer Magd, als hatte er bey ihr geschlasen; ware von ihr ins Haus gelockt und gereizet, da sie auch sonst ein bos Gerücht hatte. Sprach D. M.: "Laß ihn hier-innen bleiben, sonderlich weil es noch heimlich ist, und da er sie gleich hätte erkannt, wenns nicht auf die Che geschehen ist, so ist er ungebunden; es sann einer noch wol zum Narren drüber werden. Ist heimlich, so mögen sie sich heimlich vertragen, aber sie muß sonst offentlich zur Huren werden.

<sup>1)</sup> St. u. S. "nichte." 2) W. "wer." 3) St. u. S. "hierauf antwortet." 4) W. "daß." 5) St. u. S. "könnt." 6) St. u. S. "gepflegt." 7) W. "offenbar."

Darum sollen sie es in Beichtweise heimlich flagen. Wenns aber auf die Ehe geschehen und sie geschwängert ist, so muß er sie nehmen. Darum ist ihnen noch i) wol zu rathen. Its geschehen, so sev es geschehen, man verwahre die Gewissen; doch hüte man sich sur bösem Erempel und Aergerniß, daß wir keusch und vorsichetig leben. Nicht wie der Papst, der seine Pfassen vom Argwohn also wollte befreien und entledigen?). Wenn gleich ein Pfass mit einer allein an einem verdächtigen Orte sunden und ergriffen wurde 3), doch sollte man gedenken und sagen, sie hätten mit einander gebet. Diese Lehre des Papsts bedarf eines großen Glaubens."

96. Reue Regeren im Cheftanbe. (A. 4476. - St. 4396. - S. 4016.)

Es ward ber Chefälle gebacht, daß eine neue Keheren auftäme, nehmlich, daß feins vom andern sollte 4) die eheliche Pflicht fordern, denn es wäre Sünde. Da sprach D. M. L.: "Der Satan bringet unzählige Jrrthum auf die Welt, wenn wir Gottes Wort verlassen und halten nicht feste drüber. Ists nicht Schande, daß man hie will Sünde machen in Gottes Ordnung, da man sonst mit Hureren, Chebruch ze. unverschämt ohn alle Scheu sündiget? Und wenn Sanct Paulus nicht mit flaren, ausgedruckten Worten das verwahret hätte, so würde die schuldige Freunsschauch zuch zur Sünde. Denn er schreibet rund und beutlich (1. Cor. 7, 2.): ""Um der Hureren willen soll ein Jeglicher sein Gemahl haben,"" nicht allein um der Kinder willen. Und 5) (v. 4. 5.): ""Das Weib ist ihres Leibes nicht mächtig, sondern das Weib. Entziehe sich nicht eines dem andern" ze."

97. Ob ein Pfarrherr fich ber Shehandet folle annehmen. (A. 448. - St. 450. - S. 411.)

Da D. Martinus Luther gefragt ward: ""Bas den Pfarrherrn zu thun sey und wie sie sich halten sollten in Chefällen, ob sie sich auch solcher Unsuft und Mühe äußern möchten?"" "Ich rathe aller Ding," sprach er, "daß wir solch Joch und Last nicht auf und nehmen, erstlich darum, denn wir haben sonst gnug zu thun

<sup>1) &</sup>quot;nody" fehtt W. 2) W. "befreien und entledigen wollte." 3) W. "wurde," 4) St. "foll," 5) St. "Stem" ft. und.

in unserm Amt. Zum Andern, so gehet die Sie die Kirche nichts an, ist außer derselben, ein zeitlich, weltlich Ding, drum gehöret is sie sur die Oberkeit. Zum Dritten, daß solche Fälle unzählig, sehr hoch, breit und tief sind, und bringen groß Aergerniß, die würden dem Guangelio zur Schande und Unehre gereichen. Denn ich weiß, wie oft wir in dieser Sachen mit unserm Rath sind zu Schanden worden, da wir heimliche Verlöbniß haben zugelassen, größer Ubel zu verhüten, daß sie es nur heimlich behielten, daß nicht ein Erempel draus würde, dem die Andern nachsolgeten.

Aber sie gehen unfreundlich mit uns um, ziehen uns in solche bose Sachen 2), da es ubel geräth, so muß die Schuld gar unser seyn. Darum wollen wir diese Sache der weltlichen Oberkeit und den Juristen lassen, die werdens alsdenn wol verantworten. Maschen sie es gut, so haben sie es beste besser, allein sollen die Pfarrehern den Gewissen aus Gottes Wort rathen, da es von Nöthen ist; was aber Habersachen 3) belanget, das wollen wir die Juristen und Consistoria aussechten und aussühren lassen.

D. Christianus Beyer, fächsischer Canzler, wollte uns Theologen auslegen, baß wir Ehesachen sollten hören und eraminiren, erwägen und der Juristen Urtheil erwarten, die sollten alsdenn sprechen. Das wollt ich nicht thun; sondern sie sollten hören und Urthel von uns gewarten. Wiewol M. Phil. mir und M. Cellario rieth, daß wir den armen zurissenen Kirchen in solchen Fällen ein Zeitlang dienen wollten."

98. Von heimlichen Verlöbniffen, wie die zu ftrasen senn. (A. 448. – St. 4346. – S. 3966.)

Es ward der heimlichen Berlöbniß gedacht, welche die Juristen wollten mit der Berweifung strafen, und im Leipzigschen 4) Synodo ift beschlossen, daß sie sollen verweiset und enterbet seyn. Da sprach D. M. L.: "Das lobe ich nicht, das ist zu grob; die Zuristen mögens vertheidigen; doch sollt man nicht durch die Finger sehen, die sich heimlich verloben."

99. Bon Borten<sup>5</sup>): de praesenti et de futuro. (A. 448. — St. 434<sup>5</sup>. — S. 397.)

Mag. Johann Holftein 6) erreget eine Frage: ""Wenn fich zwei

<sup>1)</sup> W. "gehören." 2) W. "Sache." 3) St. "bie Herfachen. 4) A. "Leipzischen." 5) W. "Bon ben Worten." 6) Bgl. §. 38. bes XIV. Abschn.

mit einander verlobten verbis de futuro, als menn ich fagte: ich will bich nehmen; ob fie 1) vom Kunftigen zu verstehen fen ?"" Da fprach Doctor Martinus Luther: "Es find Bort, fo vom Gegenwärtigen follen verftanden werben; benn bas Bort volo, ich will, bedeut und zeiget an einen gegenwärtigen Willen; ja, alle bedingliche Gelubbe und Berheißunge find vom2) Gegenwärtigen gu versteben, wenn die Condition weggenommen wird und aufhöret. als wenn ein Gefell zur Degen fprache: ""Uber zwen Sahr, wenn ich nu wieder fomme, fo will ich bich nehmen."" Diefe Wort find vom Gegenwärtigen zu verstehen; benn wenn er wiederfommt, fo ift er schüldig, fie zu nehmen, und ftebet in feiner Gewalt nicht, baß er in ben amenen Jahren fein Gemuthe und Willen moge anbern. Wenn man die funftige und beimliche Berlobniffe abthate und nicht gestattete, also bag fie gar nichts follten gelten, sonbern tobt und unträftig fenn, fo wurde vielem Ubel gewehret und fur= fommen, und 3hr Juriften werdet zu thun gnug haben mit ben Chefachen, ba die Fälle ungablig find."

(A. 448°. — St. 433°. — S. 396.) D. M. L. klagete fehr uber seiner Schwester Sohns 3) Ungehorsam und that ihm wehe, daß er sich ohne der Freundschaft Rath verlobet hatte. Darum sprach er: "Ich will der Jungfrauen Aeltern einen heftigen Brief schreiben."

100. Ob fich ein Ehegegatten um ber Religion willen vom andern scheiben möge?

(A. 448b. — St. 448b. — S. 410.)

Darauf fagte D. Mart. Luther: "Rein, benn weltliche und politische Banbe werben nicht aufgelöset um ber Religion willen.

Einer lief von seinem Weibe darum, daß er einen Diebstahl begangen. Das Weib ward eingeset; und da sie sagte, sie wüßte gar nichts drum, ward sie durch Bitte frommer Leute ihres Gesfängniß entsebiget, und zog balb in ein ander Land und freiete da cinen andern Mann. Nu ift die Frage: ""Obs auch eine rechte She sen? Und wenn der Mann, der sie genommen hat, ein bös

<sup>1)</sup> St. "folde Wort" ft. sie."

2) A. "von."

3) hier ift wohl ein Sohn Georg Kaufmann's zu Mansfeld, bes Schwagers Dr. Mart. Luther's, gemeint. Bgl. S. 232. Annn. 3. ber 1. Ubtheilung u. Fr. Siegm. Keil: bas Leben Hanns Luther's u. feiner Ehefrauen Margarethen Lindemannin. Leips. 1752. 4. S. 104. Bgl. §. 71. bes III. Alfchnittes, worin gleichfalls über ben Ungehorsam eines Bluteverwandten Luther's geklagt wirb.

Gewissen brüber befäme, wie ihm zu rathen sey und er getröstet sollt werden?"" Antwortet D. Martinus Luther und sprach: "Wenn das Weib hätte könnt!) dem Manne nachsolgen, ob er wol ein Dieb ist, so hätte sie es sollen thun; weil aber der Mann von ihr gelausen, ist sie entschüldiget, daß sie ein andern gestreiet hat, und der sie genommen hat, mag wol ein gut Gewissen haben."

101. D. Martini Luthers Bebenken, wenn ein Chegemahl vom andern tauft.

(A. 448b. - St. 448b. - S. 409b.)

"Benn ein Beib von ihrem Manne läuft und bleibet ein Jahr außen, so soll er sie nicht wieder nehmen, denn eine Frau muß bey ihrem Manne bleiben, soll der Hurerey nicht hin und her nachlaufen und dem Manne die Kinder auf dem Halse siehen lassen; bergleichen auch ein Mann. Das ware mein Bedenken."

(A. 448%. — St. 435. — S. 397%.) "Wenn einem Hurentreiber gerathen wird, baß er ein ehelich Weib nehmen soll, und der Baster ist dawider, wills nicht gestehen 2), da sage ich D. M.: Der Baster soll seiner väterlichen Gewalt nach christlicher Liebe gebrauchen, nicht dawider; warum hat er seinen Sohn nicht anders gezogen und regiert, daß er nicht wäre zu einem Hurenjäger worden? Drüm soll er nu verstatten 3), daß er wieder zu Rechte bracht werde."

102. Bon breperlen gottlichen Stanben. (A. 4486. — St. 4266. — S. 3896.)

"Dreyerley Stände sind von Gott geordnet, in welchen man mit Gott und gutem Gewissen seyn mag. Der erste ist der Hausstand; ber ander das 4) politische und weltliche Regieramt; der dritte der Kirchen = oder Priesterstand nach den dreyen Personen der Dreysalstigseit. Erstlich mußt du im Hausregiment seyn entweder ein Batter oder Mutter, Kind, Knecht oder Magd. Jum Undern in einer Stadt oder Lande ein Bürger und Unterthan oder ein Oberseit. Denn Gott hat die Menschen geschaffen, daß man sich sreundlich und friedlich in Züchten und Ehren 5) zusammen halten soll. Jum Dritten daß du in der Kirchen seyest entweder ein Pfarrherr, Cas

<sup>1)</sup> W. "tonnen." 2) b. i. zugestehen. 3) St. u. S. "gestatten."
4) St. u. S. "ber." 5) St. u. S. "in Ehren."

Dr. Luthers Tifchr. IV.

plan, Kirchener 1) ober fonft berfelben Diener, wenn bu nur Gotteswort habit 2) ober hörefts.

Darum bitte ich Euch, daß Ihr nach meinem Tode wollet zum Allerfleißigsten und Härtesten uber dem Ehestande halten, daß bersfelbe frei gelassen werde beibe, Laien und Priestern, und Jedermann, der dazu 3) geschickt ist, Lust und Liebe hat, auf daß nicht wieder ein Möncheren werde. Denn Gott hat ein Männlin und Fräulin geschaffen, daß sie sollen ben einander senn zc. Und sagt: ""Bas Gott zusammen gesügt hat, soll der Mensch nicht scheiden"" (Matth. 19, 6.). Und gleichwol sagen die Papisten, der Priester She sen nicht recht."

### 103. Gemein Leben ist bas sicherste. (A. 449 4).)

"Am sichersten ifts, baß einer in eim gemeinen Stande sen und lebe; wie auch Christus unterm Bolf, wie sonst ein ander gemeisner Mann, gelebt, und kein sonderlich Leben geführt hat. Und sagt Matth. 24 (26.): ""Wenn sie euch sagen werden: Siehe, er ist in der Wüsten, so gehet nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so gläubets nicht."" Und in solchen Kammern und Winkeln haben sie ein schändlich, unchrlich Leben geführt; darum soll man ein sein ehrbar, bürgerlich Leben suhren sur Gott und Menschen."

### 104. Unterfcheib zwifden ber Che und hureren. (A. 449. - St. 4536. - S. 415.)

"Die She und Hurcren find einander so gleich, was das Werf belanget, daß man sie kaum unterscheiden kann; denn Benschlafen ist einerlen, Kinder zeugen ist einerlen. Allein sind sie in dem unsterschieden, daß in der She ist Gottes Wort und Einschung oder Ordnung. Denn Gott hat die She geordnet und gesegnet, aber Hurcren hat weder Gottes Wort noch Ordnung, sondern Gott hats verboten, vermasedeiet und verdammt. Auch fühlen die Leute Gotztes Segen in der She; wie daß gemeine Sprichwort laut, da man sagt: Wenn nur ein frommer Gesell eine fromme Magd nimmt, die werden wol ernähret!"

<sup>1)</sup> W. "Kirchenbiener." 2) W. "hast." 3) W "ba." 4) Dben IV. Abschnitt & 47. (1. Abth. S. 235.) ist diese Rebe bereits in der mit Stangw. Bl. 203. u. Seln. Bl. 191. übereinstimmenden Redaction gegeben.

#### 105. Stieffinder.

#### (A. 449. — St. 436b. — S. 398b.)

"Die Chen find gemeiniglich fährlich") und unglücklich, ba einer eine ober eine einen mit Kindern nimmt 2)," sprach Doctor Martinus Luther, "Stieffinder 2c. 3). Ja, wenn der Bater und Mutter fromm ist, so muß sichs leiden; aber novem ubi sunt, 4) wo findet mans?"

106. Des Papste Strafe ber, fo bie She gebrochen haben. (A. 449. — St. 4540. — S. 4150.)

"Die Strafe, bamit ber Papft bas 5) Theil von Gheleuten, bas 6) ubertreten hat, verdammt hat, ift bos und unrecht, nehms lich baß ber Mann, so die She gebrochen hat, soll die schuldige Chepflicht nicht sorbern, sondern leisten; denn dadurch wird Ursach zu Hurerey gegeben. Ich wollte ihnen ehe 7) auslegen, daß sie mit einem Schandsliede die Strafe trügen, daß man ihnen nur Wasser und Brot gabe, oder dergleichen."

107. Bobin Chefachen geboren, und nach welchen Rechten fie follen geurtheilt werben.

(A. 449. — St. 450b. — S. 411b.)

Doctor Martinus Luther ward gefragt: ""Fur wen 8) die Chessachen gehörten, und nach welchen Nechten sie sollen geurtheilet und entschieden werden?"" Da sprach er: "Ich halte, daß sie sur die Juristen gehören; benn urtheiln und richten sie von Bater, Mutster 9), Kindern, Knechten 2c., warum sollten sie nicht auch 10) vom Leben der Sheleute urtheiln?

Daß sie aber fürgeben, man solle in Chesachen nicht nach faisferlichen Rechten urtheiln und sprechen, benn est stehe 11) geschriesben (Matth. 19, 6.): ""Bas Gott zusammen gefügt hat, das soll ber Mensch nicht scheiden 2c."" Sie wisse, wenn der Kaiser und die Oberkeit in ihren Gesehen und Ordnungen die She scheiden, so scheidet sie nicht ein Mensch, sondern Gott. Denn Mensch heißt

<sup>1)</sup> W. "gefährlich." 2) St. u. S. Zusah: "zc." 3) "sprach D. M. E., Stieskinder zc." sehlt St. u. S. 4) Diese in allen Ausgg., auch in der in Stuttg. u. Leipz. 1836 erschienenen (wo sie jedoch als unverständliche, eingeklammert sind) stehenden Worte sind wohl corrumpirt aus: noverim ubi sint, so daß, wie so oft, die soutschen Worte die Uebersehung der voranstehenden lateinischen sind. 5) W. "den." 6) W. "ber." 7) "ebe" sehlt St. u. S. 8) St. u. S. "welchen." 9) St. u. S. "und Mutter." 10) St. u. S. "auch nicht." 11) St., S. u. W. "skeht."

hie einen gemeinen Privatmann, ber nicht im Negieramt ist. Also auch Gott fagt: ""Du follt nicht töbten""; ba verbeut ers nicht ber Oberfeit, sondern gemeinen Leuten, ben bas Schwert nicht befohlen ist.

Ich habe oft in folchen Fällen, wenn bas Gewissen geängstisget warb, gerathen nach bem Guangelio, und dieselben Personen vermahnet, sie sollten solch mein Urtheil oder Bedenken nicht offensbaren noch rüchtbar machen. Und sagte: Siegele es zu; kannst Du es nicht heimlich halten, so trag Deine Gesahr; offentlich will ich Dich nicht also judiciren und urtheiln, benn ich hab keine Erecution.

Der angezogene Spruch aber, ""was Gott zusammen gefüget hat 2c."" hat den Verstand und diese Meinung, daß das Wörtlin Gott heißt hie nicht 1) Gott im Himmel, sondern sein Wort, nehmslich den Aeltern und der Oberfeit gehorsam sehn. Was soll Gott sonst seyn? Gott füget nicht zusammen, was da geschicht ohne der Aeltern Willen und Bewilligung. Und was ich meiner Tochter besehl und sie heiße, das besiehlt ihr und heißt sie Gott. Sind aber da nicht Aeltern, so sind an derselben Statt die nächsten Blutsfreunde. Darum heißt hie in diesem Spruche Gott Gottes Wort.

Wenn nu meine Tochter ohne meinen Willen freiet und sich ohne mein Wissen heimlich verlobet, so scheibet solch Verlübdniß Gott; und wenn sie meinen Willen weiß, so weiß sie Gottes Willen. Denn Gott hats gesagt. Was ihr Menschen nu mit ihnen machet, das macht Gott mit ihnen. Wie man in vielen Sprüchen in der Schrift siehet, als da Christus in Matthäo (19, 4. 5.) zu den Pharisäern sagte: "", habt ihr nicht gelesen 2), der im Ansange den Menschen gemacht hat, der macht, daß ein Mann und Weib sein sollte, und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter lassen, und werden die zwey Gin Fleisch sehn 2c."" Da es doch Adam gesagt hat; denn der Aeltern Gewalt ist eine Gottheit, denn sie sienen hie an Gottes Statt als seine Statthalter, wie denn auch die Oberkeit. Aber die Welt heißt Gott das Glück, wenn sie sagen, das Gott hab zusammen gefüget, das ist, die Brunst und der tolle Grimm der Liebe."

<sup>1)</sup> St. u, S. "nicht allein." 2) W. Jusap: "baß." 3) St. u, S. "bertassen." 4) "an" fehlt A.

108. Db ber Ausfag bie Ghe icheibe, D. M. E. Bebenken an Joachim von Beifbach zu Reinersborf; und war um biefen Fall also gethan.

(A. 449b. — St. 564b. — S. Append. 15. 1)).

Ein Weib war ausfäßig worden, und hat sich willig und ungebrungen in das Spital gethan und ihrem Ghemann erläubt, eine Andere zu nehmen. Hierauf ist D. M. L. Bedenken 2) gestellet, wie folget:

"Onad und Fried in Christo. Gestrenger, sester, lieber Her und Freund! Guer Schreiben von wegen Hand Behem hab ich vernommen, und auf Guere Bitte ist das mein Antwort: Wo derselbige Hand Behem sein Haushalten nicht weiß noch mag, wie er anzeigt, zu versorgen ohn ein Cheweib, so weiß ich ihm nicht zu wehren noch verbieten, ein ander Weib zu nehmen, acht auch, er sey sur Gott wol entschüldiget, weil sein voriges Weib von ihm williglich geschieden, sich ewiglich sein verzeihet, dadurch sie billig fur todt und er selbs frei von ihr zu urtheiln ist. Wo sie aber nicht hätte so ganz verwilliget, wäre es ein ander Ding. Denn sonst allenthalben so viel Muthwillens fürgenommen wird in Chesachen, daß nicht leicht einzuräumen ist so viel Acrgerniß. Hiemit Gott besohlen. Gegeben zu Wittenberg in Vigilia Bartholomäi, 1527."

109. D. Martin Luthers Bebenten, ba einer eine Magb geschwangert.
(A. 450. — St. 4376. — S. 3996.)

"In biesem Fall soll man erstlich ben Gesellen, wo er sontt nicht mag gewonnen werben, mit bem Eide zwingen, zu bekennen, ob er ber Magd bie Che gelobt habe. Denn erhält ers mit bem Eide, daß er ihr die Che nicht zugesagt habe, so ist er von ihr lestig; bekennt er aber, daß er ber Magd die Che zugesaget und geslobet habe, so soll man mit des Gesellen Vater dergestalt handlen und reden, daß sein Sohn, wie die Sage und Rede gehe, hab die

<sup>1)</sup> Dieses Bebenken sieht auch in Lutherd Werken (ber Walch sogar 3 Mat X, 963. XXI, 220. XXII, 1754.) und in Lutherd Briefen herausg. v. de Wette III, 194. Daß der Empfänger nicht Johann Weißbach (wie bei de Wette a. a. D. steht), sondern Joach im von Weißbach hieß, ergiebt sich auch aus der Rachtst über de Handschrift bieses Briefs in der k. Kibliothef zu Wien ber) Denis codd. theol. mss. dibl. palat. Vindod. I, 2. pag. 1932. 2) St. "hat D. M. E. sein Bedenken" st. if. Bedenken.

Magb an einer anbern Che gehindert, denn sie sonst einen Andern zur She genommen. Burde nu der Bater, seine väterlich Macht zu beweisen, seinen Sohn also regieren, halten und ziehen, und barob seyn, daß er einer Andern keinen Schaden zuwendet, als nehmlich Hinderniß einer Heyrath, darum sey er schüldig, der Magd Wandel und Wiederstattung!) zu thun. Denn die väterliche Macht soll nicht wider, sondern fur die christliche Liebe Statt und Krast haben. Weil denn der Vater in einem Stück das nicht gethan hat, das ihm als einem Bater zugestanden, dadurch auch der Nächste beleidiget ist worden, so soll auch der Vater in andern Stücken weichen und seiner väterlichen Macht beraubt werden.

Ja, wahrlich, es ware fein Ding, väterliche Oberfeit meines Gefallens gebrauchen und lassen gehen, meinen Nächsten zu versterben. Denn väterliche Oberfeit soll man allein also verstehen, ba es Alles recht zugeht, als nehmlich, daß die dritte Person mit den Ihren nicht beleidiget werde. Darum soll man den Vater auf dieselbe 2) Meinung dringen. Denn worum hat er seinen Sohn nicht also gezogen, daß er der Magd nicht zu Schaben und Nachtheil handle?"

110. Do einer feines verftorbenen Bettern Beib moge gur Ehe nehmen, D. Martin Luthers Bebenten an M. Spalatinum.

(A. 450. — St. 564. — S. Append. 14.2).)

"Gnad und Friebe in Christo! Ich halte, mein lieber Spalatine, Ihr werdet Euch noch wol wissen zu erinnern, daß ich Euch mein Bedenken allbereit angezeigt habe in der Sache, da einer seines Bettern Sheweib gefreiet, nehmlich daß ich solche Ehe mit gutem Gewissen nicht könne billigen als recht, weil sie ausdrücklich nicht allein wider Moses Geseh (welches nicht 4) Moses, sondern sur ein natürlich 5) Geseh wird angesehen), sondern auch wider beschriebene kaiserliche Nechte und Ordnung ist. So wisset Ihr, daß Unwissenheit und Betrug nicht entschüldiget; deßgleichen, daß sie lange ben einander gewesen und zu Haus gesessen führ bat ich mein Gewissen mit solchem Fürnehmen und That

<sup>1)</sup> W. "Wiedererstatung." 2) W. "bie." 3) Dieser Brief ist wahrscheinlich in latein. Sprache geschrieben, wie ihn de Wette III, 554. unter dem 26. Febr. 1530. mittheilt. 4) St. u. S. "nicht allein." 5) St., S. u. W. "ein recht natürlich."

wollte beschweren; er thue, mas er meint, frage mich aber 1) nicht brum, noch nehme mich 2) gu Rath.

Mich bewegt ber Spruch S. Pauli 1. Cor. 5, (1.), ber um beswillen, baß einer seine Stiesmutter gefreiet hatte, so erbremst und zornig ist, baß er baß 3) Beywohnen und Schlasen bey ben Christen auch nicht fur 4) ehelich will genannt haben, baß auch bey ben Heiben sur feine Che gehalten ist, und heißts eine solche Hurerey, die ba gröber ist benn heibnisch, und scheibets 5) von einander.

Dergleichen und also wurde 6) er auch in diesem Fall gethan und es mehr denn eine heidnische Hureren geheißen haben, weil es im Brauch und in Nechten unser Bölfer, auch kein solch Erempel nicht ist und ein lauter Misbrauch enangelischer Freiheit scheinet.

Ich zwar wollte diesem guten Manne gern und mit Willen bienen und zu Gesallen seyn, daß ich dieser gemeinen Regel solgete: Biel 7) taug nicht, noch ist recht 8), daß doch, wenns gescheshen ist, gehalten und geduldet wird 9), aber daß Gewissen und die neue That läßt mich ungewiß steden. Habt also mein Bedenken und endliche Meinung davon. Gehabt Euch wol im Herrn und bittet sur und! Den dritten Martii 10) 1530."

111. Des Confistorii ju Wittenberg Urtheit in einem Ghefall, ba ein Bauer feines verstorbenen Cheweibs Schwester schwangert und barnach ferner jur Che genommen.

""Unser freundliche Dienst zuwer, Ehrbar besonder guter Freund! Wir haben Cuern uberschieften 11) ärgerlichen Fall, nehmlich daß ein Bauersmann seines verstorbenen Weibs rechte leibliche Schwester geschwängert und 12) solgends auf Weisung des Pfarrherrs zur Che genommen, die auch ist mit dem Kinde in Wochen liegen soll. Dieweil Ihr benn nu aus Beschl unsers gnädigsten Herrn,

<sup>1)</sup> W. "aber mich."
2) St. u. S. "nehme mich nicht" st. noch—mich.
3) St. u. S. "solches" st. das.
4) "sur" fehlt St. u. S.
5) St.
u. S. "solchest" st. das.
4) "sur" fehlt St. u. S.
5) St.
u. S. "solchest st. u. S.
5) St.
u. S. "solchest st. u. S.
5) St.
u. S. "solchest st.
e vermuthet richtig "multa non licent" st. multa licent.
8) "noch ist recht" sehlt St. u. S.
9) St. u. S. "und wenn es geschehen ist, kann es gesalten und gebulbet werden" st. das doch—geduloet wird.
10) Wey de Wette: "4. Cal. Martii."
11) St. u. S. "ungeschickten."
12) St. u. S. "auch" st. und.

bes Kurfürsten zu Sachsen und Burggrafen zu Magbenburg, hierauf, und 1) sonderlich der Straf halben im Rechten, begehrt bericht zu sein: so berichten wir als die geistlichen Nichter nach gehabtem Rath der Hern Theologen, nach Erwägung des Falls, daß die She in diesem ersten 2) Grad gar nicht zulästlich 3) noch zu dulden. Derwegen 4) so wird solche Ehestistung fur umbündig erkannt und sollen solche Personen von einander, auch ihrer geübten Unzucht halben und zum Abschen Anderer gefänglich eingezogen, und willkürlich im Gefängnis etliche Wochen enthalten, und das erzeugte Kind von beider 5) Aeltern alimentiret und ernähret werden. Dieweil aber der Pfarrherr daselbst ohne Rath und Belehrung 6) seiner gebührlichen Oberkeit und geistlichen Superattendenten die She in solchem verbotenen Grad gerathen und nachgelassen, so soll ihm auch die Strase des Kerkers acht Tage lang ausgesetzt werden. Bittig, von Rechts wegen.""

# 112. Bon heimlichen Berlobniffen, und von ber Aeltern Gewalt-

"Heimliche Berlöbniß," fprach D. Martinus Luther 7), "sollen gar nichts gelten, wiewol unsere Juriften biefelben gern erhalten hätten. Die Aleltern aber sollen auch die Kinder nicht nöthigen zu nehmen die, zu denen sie nicht Lust haben, und wiederum vergönnen 8) und zulassen ihnen zu freien und dazu helsen, wenn sie mannbar und reif dazu sind, sollen ihnen auch nicht wehren, ehrlischer Leute Kinder zu nehmen, wenn die Personen Lust zu einander haben. Wir haben einmal hie wider der Aeltern Willen zweh zussammen gegeben, sie aber war arm und hätte ihn gern genommen; der Bater aber wollt nicht, benn er sagte, er müßte sie im Haus haben. Da sagte ich ihm: Es sind viel Mägde hie, da magst Du eine miethen. Und gab sie zusammen im Namen Gottes."

# 113. Bon Graben in Chefachen. (A. 451. — St. 4356. — S. 3976.)

Da D. M. L. gefragt ward: ""In welchem Grad eins bas Ander nehmen möcht?"" antwortet er und sprach: "Im vierten

<sup>1) &</sup>quot;und" fehlt W. 2) "ersten" fehlt St. u. S. 3) W. "zulässig."
4) W. "derhalben." 5) St. u. S. "beiben." 6) St. u. S. "Beseht" st. Belehrung. 7. "Luther" fehlt W. 8) W. "gönnen."

Grab mag eins bas Ander freien, ba fie fich anders fleischlich nicht erfannt haben; benn ba bas geschehen, fo muß man wol ben brit= ten Grad gulaffen, in welchem man es auch großen herrn gulagt. Aber um ber Bauen willen foll es im vierten Grad bleiben; benn fie wurden bald hinnach ohmen, und ein Erempel braus machen. Drum foll man ihnen ben britten Grad nicht gulaffen. Geschwifter= Rinder find im andern Grad, ale Jacob und Rebecca. Bon ber Berfon an, die am weiteften ift, gablet man ben Grad; als nehm= lich, wenn ich im vierten Grab bin, mag ich wol eine nehmen. bie mir im britten ober andern Grad verwandt und befreundet ift. 3ch glaube, baß die Aposteln nicht fo viel haben zu schaffen gehabt, als wir Prediger ist haben; benn bie Juden hatten ihren gewiffen Termin und Mage, wie fern fie freien follten; aber bie bofen San= bel machen und viel zu schaffen. Ich gläub auch nicht, daß etwas fen auch 1) in iure, bas mehr Unlufts hat benn bie Chefachen. Daber fommts auch, bag Die Bifchofe nichts ftubirt haben, benn fie find mit ben Sandeln fo gar uberhauft und beschweret geweft; brum ifts fein, bag wir ein Confiftorium haben angerichtet."

114. Bon Bormunden : Gewalt in ber Cheftiftung. (A. 451. — St. 435. — S. 3976.)

Es ward gefragt: ""Ob die Vormünder gleiche Gewalt hateten in Shefachen wie die Aeltern?"" Da sprach D. M. L.: "Nein, benn die Vormünder sind nicht ihrer Mündlin Fleisch und Blut, dazu mehren sie die Güter nicht, sondern sollen dieselben nur ershalten. Die nähstverwandte Blutstreunde als Brüder, Vettern 2c. die soll man den Vormünden fürziehen und sie zu Nathe nehmen. Aber gleichwol soll man das thun, die Vormünden soll man begrüssen; wollen sie nicht willigen in ehrliche Henrah, so gilt ihre Austorität und Gewalt nimmermehr. Im Fall, daß auch die Freisheit 2) rechtmäßig geschehen ist, so sollen sie es geschehen lassen und nicht hindern noch wehren, da sie schon nicht zuvor darüm begrüsset wären."

115. Frage.
(A. 451.— St. 434<sup>b</sup>. — S. 396<sup>b</sup>.)

"Man foll fich nicht mit fremden Gunden beladen ober fich ber=

<sup>1) &</sup>quot;auch" fehlt St. u. S. 2) W. "bas Freien."

felben theilhaftig machen; es hat ein Iglicher mit feinen Sunden gnug zu thuen. Alfo wollte ich auch 1)," sprach D. M. L. 2), "Ab-wesens D. Bommers, des Pfarrherrs 3), D. Hieronymo Schurf das Sacrament geben, weil ers von den andern Caplanen nicht nehmen wollte, drum, daß sie zwey Weiber nach einander hatten gehabt, welchs doch so groß nicht ist, als wenn ein Mönch eine Nonne nimmt zur Ehe. Aber es ist eitel Bosheit mit den Leuten!"

Da 4) sagte er, da er gefragt ward: ,,,, Db ein Pjarrherr könnte mit gutem Gewissen zur Ehe zusammen geben, die sich mit einander verlobet hätten ohne und wider Wissen und Willen der Aeltern, welchs die Juristen für recht erfennten und bestätigten?"" Darauf sprach D. M.: ,, Er solls 5) in feinem Wege thun, da ers für feine Che nicht hält, und hats also offentlich gelehret. Er lasse die Juristen zusammen geben, die das Verlöbniß für recht erstant haben."

#### 116. Bom Beglaufen. (A. 451. — St. 448. — S. 4096.)

"Bir," sprach D. M. L. 6), "haltens hie also: Wenn ein Mann oder Weib von einander lausen, so harren wir nicht uber ein Jahr, wenn er oder sie ein gut Zeugniß hat. Doch soll man hierinne auch die Umstände wol ansehen und bedenken, das ist beh uns wol zu thun. Es kömmt auch kein Gescheidener oder Gescheidene wieder hierein ins Land, denn mein gnädigster Herr der hält hart und sest hierein ins Land, denn mein gnädigster Herr der hält hart und seste brüder, und das muß auch seyn. Wenn man die Person nicht hat, sonderlich wenn man den Ort, da sie ist, gewiß weiß, und sie will nicht compariren und erscheinen, so procediren und sahren wir sort. Und daß man heimliche Verlöbniß nicht zuläßt, damit haben wir vielen Gewissen abgeholsen."

# 117. Bon einem feltsamen Fall, und D. Mart. Luthers Bebenken brauf. (A. 4516. - St. 439. - S. 401.)

Es war ein Schulmeister zu Frantsurt an ber Ober, ein gesiehrter gottfeliger Mann, ber hatte sein Herz gewandt auf die Theoslogia, und etliche Mal geprediget mit großer Berwunderung ber

<sup>1)</sup> W. "nicht" st. auch. 2) "sprach D. M. E." sehlt St. u. S 3) Dott. Bugenhagen war seit 1522 Pfarrer bei der Stadtsirche in Wittenberg. 4) A. "das" st. da. 5) W. "sollte cs." 6) "sprach D. M. E." sehlt St. u. S.

Buhörer, gulett ward er gum Diaconatamt berufen. Aber fein Beib, fo einen boffartigen Geift und Duth hatte, wollte feines Weges brein willigen, bag ers follte annehmen, fagte, fie wollte feinen Pfaffen baben. Da ward fchlecht 1) gefragt, mas bem guten Manne gu thun fen, ob er bas Weib ober bas Predigtamt verlaffen folle? Sierauf fagte erstlich D. Mart. Luther in Scherz und lacent: " Sat er ein Witwin genommen, wie 36r fagt, fo muß er, wie fie will." Bald barnach fprach er: "Wenn eine rechte Oberfeit mare, jo fonnte fie bie Bettel zwingen; benn bas Weib ift ichulbig bem Manne zu folgen, und nicht der Mann bem Weibe. (68 muß 2) ein bos Beib fenn, ja ein Teufel, baf fie fich bes Brebigamts fchamet, in bem ber Berr Chriftus und bie lieben Engel gewest find. Das fucht ber Teufel, bag er bas Bredigamt gerne schänden und läftern wollte! Ich sprache zu ihr, wenn fie mein Weib ware: Willt Du mir folgen, fo fage balb Rein ober Ja. Wenn sie spräche: ",, Nein", so wollt ich so 3) bald ein Andere nehmen und Diefe fahren laffen. Es liegt an bem, baf bie Oberfeit nicht ba ift mit ber Erecution und uber bem Bredigamt nicht balt."

118. Des Papste Entschütigung, warum er ben Chestand verbiete. (A. 4516. — St 390. — S. 3566.)

"Der Papft", sprach Doctor Martinus Luther 4), "verbeut ben Chestand und will sich 5) gleichwol entschüldigen, daß er ihn nicht verbote 6); benn er gibt fur 7): ""Ich 8) zwinge Niemands darzu, daß er geistlich werbe;"" und drum meinet er, er verbiete ihnen die She nicht. Za, es folget offentlich und unwidersprechlich, da er bem Stande 9), deß wir nicht können entbehren, die She verbeut, so verbeut er ihn je auch ben Personen, die sich hinein 10) begeben."

Und sagte weiter: "Da einer ben ihm ein Kebsweib und Conscubine hatte, und sie fagten eins dem Ander Treuen und Glauben zu und hielten sich in ihrem Gewissen für rechte Cheleute, das ist für Gott ein rechte Che, und obs wol ärgerlich ist, doch schadet 11) solch Aergerniß nicht 12)."

<sup>1)</sup> b. i. schlicht, schlechthin. 2) St. u. S. Jusaß: "ja." 3) "so" fehlt W. 4) "sprach D. M. E." fehlt St. u. S. 5) "sich" fehlt St. u. S. 6) St., S. u. V. "verbiete." 7) St. Jusaß: "er verbiete ihn allein ordini, nicht ben Personen." 8) St. "benn et" st. ich 9) St. "ordini, bem Stanbe." 40) St. "in ben Orben" st. binein. 11) St. u. S. "bunbert." 12) St. u. S. Jusaß: "baß es barum nicht ein rechte Ehe seyn sollte."

119. Doctor Martin Luthers Bebenten vom Scheiben ums Weglaufens willen, ob bas Unichulbige wieder freien moge, an einen Rirchenbiener ju R.

"In 1) bem Fall, bavon Ihr mir geschrieben, bat biefer Bote unfer Bedenken und Meinung; obs aber bem Rathe gefallen wird, weiß ich nicht. Wir in biesem Kürstenthum thuen ihm alfo, bamit ber Chebrecheren gesteurt und miberstanden merbe, bag wir bas schüldige Theil vertreiben und bem Unschüldigen erlauben, fich wieberum zu verehelichen. Ich gläube wol, bag ber Lybing 2) recht gelehrt habe. Es ift mir leid fur ben guten herrn 3), ber nicht allein Andern verbrießlich ift, sondern thut ihm felbs auch ubel und unrecht. Es ift vergebens und umfonft, bag er meinet, er wolle fich damit 4) entschüldigen und weißbrennen, wenn er einem ober zweven Bredigern bas Maul gestopft bat, baß fie muffen schweigen. Es find leider allzu viel Mauler, die gang ubel von ihm reben, bas ift, bas gemeine Beschren und Berüchte gebet ftarfer und arger wider ibn, benn mir lieb ift, ja es ift mir leib, und wird er fein Weise und Kopf nicht andern, fo fann ihm nicht geholfen wer= ben. Bum Andern, fo ifte falfch, ja ein große lniuria und Schmach, baß er ben Lubium als einen Aufrührer fdilt. Es ift fein Aufruhr, wenn ein Bfarrherr ber Oberfeit und großer Beren Unrecht, Cunde und bojes Leben ftraft, ba er auch gleich irrete mit Strafen 5); benn es ift ein Andere, irren ober fundigen und Unrecht thun, ein Anders, aufrührisch fenn. Drum foll mans bem . 6) nicht einräumen noch gestatten, bag er nach feinem gornigen ichelligen Ropfe wolle Aufruhr beuten und heißen, was ihm gefällt. Und ber G. hat mehr gefündiget wider den Lubium, bag er ihn tiefes Lasters beschüldiget, benn Lybius wider ben G. gethan hat, und ber G. ift ichulbig zu widerrufen und bem Lybio abzubitten, will er ein Chrift fenn."

> 120. Frage. (A. 452. — St. 448b. — S. 409b.)

Doctor Martinus Luther ward von M. Nicolao Hausmann, 311 3widau Pfarrherrn, gefragt: ""Bas man thun follte 7), wenn

<sup>1)</sup> St. "an" ft. in. 2) Chriftoph Libius, Prediger zu Gieleben? 3) Der Graf zu Manefeld? Bgl. Unm. 6. 4) "damit" fehlt W. 5) "da er auch — Strafen" fehlt St. u. S. 6) bem Grafen (Albrecht zu Manefeld)? 7) W. "folle."

ein Weib ben ihrem Manne nicht seyn und 1) ehliche Gesellschaft will leisten 2)?"" Darauf antwortet er also: "Wenns an dem Orte ist, da die Oberseit entweder nicht kann oder nicht will das Weib zwingen und mit Ernst dazu halten, daß sie wieder zu ihrem Manne ziehe oder auss Wenigste sie weg treibe und in der Stadt nicht leibe, sondern die geistliche Prälaten vertheidingen sie noch dazu, wie man sagt: so kann es nicht geseyn 3), daß er am selben Orte ein Ander nehme; denn sie würdens nicht leiben, drüm würde 4) er sichs vergedens unterstehen. Derhalben muß er unter den zweyen eins thun, entweder daß er den Ort ändere, davon ziehe anderszwo hin und freie eine Ander, oder ben seiner Oberseit und Officialen such und bahin dringe, das ehebrecherische Weib wieder ihme zuzustellen oder zu vertreiben, oder erläuben ihm ein Ander zu freien. Unter den zweyen kann ich kein ander Mittel nicht sehen, und das ist mein Bedenken."

## 121. Gin ander Fall.

(A. 452. — St. 565. — S. Append. 15. Deutsch auch in Luther's Werken b. Wald XXI., latein, in Luther's Briefen herausg, von de Wette IV, 253 unter bem 10, May 1531. Der Brief ift an Nic. Sausmann geschrieben und betrifft bessen Schwager Georg Pocher.)

"Daß Ihr mein Bebensen begehrt in dieser Sache, daß unter ben zweyen Cheleuten eins das ander verdächtig halt und für Furcht nicht benfammen bleiben und wohnen wollen 2c., hab ich mit M. Ph. 5) davon geredt, und dünft uns gerathen, da 6) die Fahr 7) fo groß und dermaßen ist, daß er aus rechter Furcht, iusto metu, wie die Juristen reden, sich des Weibes Beywohnen enthalte, vielleicht 8) die Zeit endlich erkläre und sund mache, ob sie 9) schüldig oder unsschüldig sen; daß diese Sache gleich sen 10), davon Paulus sagt 1. Cor. 7., da Cheleute aus Jorn von einander ziehen und weichen. Daß man sie aber scheiden sollte, daß ein jglichs möchte wieder freien, das ist sich nicht zu unterstehen noch zu rathen, es sen denn, daß offentlich fürm Gericht beide Theil gegenwärtig gehört werden, beide Kläger und Beklagte, das gebühret uns nicht zu rathen, weil es 11)

<sup>1)</sup> St. "und ihm." 2) St. "nicht leisten will." 3) b. i. sepn, geschehen. 4) St. u. S. "wird." 5) Philipp Melanchthon. 6) St. "daß" st. da. 7) W. "Gesahr." 8) St. u. S. "bis vielleicht." 9) St., S. u. W. "bis." 10, "daß diese Sache gleich sch" sehlt St. u. S. 11) S. u. W. "et."

bas Gewiffen nicht belanget. Das Gewiffen ift ficher, bag man fich enthalte von der Beywohnung, fo lange die bemährliche Furcht 1) fo großer 2) Fahr 3) vorhanden ift. Db aber folche Furcht beweg= lich fen, bas foll man abnehmen aus bes Mannes Gitten, Beife, Leben, wie er fich gehalten, was er fur ein Berücht habe, als baß er nicht leichtfertig ober boshaftig, fonbern eines guten Da= mens und Geschrenes und ehrlichen taufern Wantels fen. Wieber= um und bagegen, wenn bas Weib eines boshaftigen Ginnes und bofen Lebens ift, und ber Mann uber nichts mehr flagt benn uber folche Gefahr, fonst wollt 4) er bas Under 5) alles gern leiben und bulben, wie 3hr fchreibt. Weil nu folche mahre Beichen ber Ge= fahr befunden 6) werben, fo foll man ihn nicht zwingen, bag er fie wieder zu ihm 7) nehme 8), ungeachtet bes Mergerniß. Aber bie Angeigunge ber Fahr 3), wiewol bas Weib biefelbigen verneinet 9) fo groß fenn 10) wie man fürgibt, boch find fie gnug, ein billige rechtmäßige Kurcht einem zu machen; aber bavon gnug. Wir fe= ben in folden Fällen offentlich und scheinlich bes Teufels Berk.

Will ber Rath diesen Fall auf sich nehmen und brüber richten und urtheiln, so wollen wir gern frei seyn und es auf sie schieben und verantworten lassen; allein daß wir das Gewissen richten und berichten wollen, da erkannt wird, daß sie sollen zeitlich gescheiben werden. 10. May 11) 1531."

122. Doctor Martini Luthers Citation in Chesachen.
(A. 4526. — St 565. — S Append. 156. Auch in Luther's Werken herausg, v. Walch X, 884. u. in Luther's Briefen herausg, v. de Wette IV, 246.)

"Ich Martinus Luther, ber heiligen Schrift Doctor, zu Wittenberg Prediger, füge Dir B. H. zu N. 12) zu wissen, daß die tugendsame Frau A., verlassene Witwe A. zu N. 13), bey mir gewest
und flagende angezeigt, wie daß Du ihr eine rechte beständige Che
follst haben zugesagt und auch darauf ein offentlich Verlöbniß mit
ihr gehalten; jedoch desselben ungeacht sevest Du von ihr gewichen,

<sup>1)</sup> St. u. S. "fo lange bie Furcht währet."
2) St. u. S. "große."
3) W. "Gefahr."
4) St. u. S. "woll."
5) "Ander" fehlt St. u. S. 6)
St. u. S. "gefunden."
7) d. i sich. 8) W. "nahme."
9) St. u. S. "vermeint."
10) W. "du seyn."
11) St. u. S. Zusah: "Anno 2c."
12) Brosius heinerich zu Ditteredorf.
13) Frau Anna, verlassene Wittere Wegel's zu Zernegal.

und wegerst Dich, solchem Teinem Zusagen und Pflichten nach, welchs Du für Gott und ber Welt schüldig bist, zu halten, mit der genannten Frauen eine She zu vollziehen. Dadurch sie verursacht, mich an Statt des Pfarrherrs hie ') zu Wittenberg zu ersuchen, und gebeten, ihr um Gottes willen, was ') dieses Falls Recht sen, zu verhelfen. Will ich Dich von wegen und an Statt des Pfarrherrs ersodert haben. Ersodere auch und eitire Dich hiemit peremtorie, für mir und andern in solchen Sachen Verordenen <sup>3</sup>) allhie zu Vittenberg zu erscheinen auf nächst zukünstige Mitmoch nach dem Sonntage Cantate zu früher Tagzeit <sup>4</sup>) anzuhören gemeldte Klage und weiter, was recht ist. Bill Dir berhalben solchs im Besten haben angezeigt, darnach Du Dich wissest zu richten. Darum zu Wittenberg, Sonnabend nach Misericordias Domini Anson 1531."

123. Ein andere Citation Doctor Martini Luthers.
(A. 452b. — St. 565b. — S. Append 45b.)

"3d Martinus Luther an Statt bes Pfarrherrs ber Kirchen gu Wittenberg entbiete manniglich zu wiffen, bag fur mich und bie Andern, fo zu Berhor in Chefachen verordnet, fommen ift Martha 5), Urban Pfeifers Tochter von Schlieben, und geflaget, bag ihr chelicher Mann, Sans Schwalb von Abamsdorf ben Erfurt, ohne alle billige Urfachen vor feche Jahren zwen Mal von ihr gangen, und also bas ander Mal außen geblieben und fie verlaffen und, wie Etlich glaublich fagen, mit einem unehlichen Beibe im Lande um= gezogen. Sat berhalben gebeten, ihr 6) driftlichen Rath mitzuthei= Ien und fie, als unbillig verlaffen, von bemeldtem Schwalben 7) gu fcheiben. Derhalben erfordere und citire ich Rraft 8) meines Befehle und Pfarrherramte gebachten Sanfen Schwalben jum erften, jum andern, jum britten Mal und peremtorie fur mich und bie andern bargu Berordnete ) im Pfarrhaus zu ericheinen auf ben 10. Tag Julii nachstfunftig um die acht Stunde vor Mittage, anauboren die Rlage und darauf fein Antwort zu thun. Im Fall, ba er nicht erscheinen, burch fich ober seinen Bollmächtigen, foll

<sup>1)</sup> de Wette "allhie." 2) de Wette "bas." 3) St. u. S. "für mich u. andere — Berordnete." 4) "du früher Tagzeit" fehlt de Wette. 5) W. "Maria." 6) W. "ihren." 7) W. "Hans Schwalben." 8) W. "in Kraft." 9) W. "vor mir und den andern dazu Berordneten."

gleichwol procedirt werben und geschehen, was recht ift. Zu Urfund hab ich Martinus Luth. mein Bitschaft hierunter aufgedruckt. Dastum Wittenberg, auf ben 22. Tag 1) Junii Unno 1538."

124. Doctor Martini Luthers Bebenfen von gemeiner Beiber Saufer an D. . . Dieronymum Beller,

(A. 453. — St. 5656. — S. Append. 16. Lateinisch in Luther's Briesen, herausg. v. be Wette V, 305. Deutsch auch in Luther's Werken herausg. v. Walch XXI, 1306.)

"Mein lieber Hieronyme, Ihr follet mit benen weber zu thun, au schicken noch zu schaffen haben, die bas gemeine Muhmenhaus 2) wollen wieber 3) anrichten. Leiblicher und beffer ware es 4) gewest, man hatte ben Teufel nicht ausgetrieben, benn wieder einlaffen und von neuen bestätigen. Welche folche Baufer wollen wieder an= richten, die follen zuvor Chriftus Namen verleugnen, und befennen, baß fie nicht Chriften, fonbern Seiben feven, Die von Gott nichts wiffen. Wir, fo wir anders Chriften fenn wollen, haben ein of= fentlichen Befehl in Gottes Wort, ba Sanct Baulus fagt (Bebr. 13, 4.): "Die hurer und Chebrecher wird Gott richten."" Biel mehr wird er bie strafen, die sie fobern, schuten, belfen 5) mit Rath und That 2c. Wie fann man offentlich lehren wider Hureren 6) und fie ftrafen, wenn man loben foll bie Oberfeit, fo Sureren bulbet und gestattet? .... Ja,"" fagen und rühmen fie, ...,thun co boch bie zu D. 7), gleich als thaten wir allein Unrecht in bem, fonst wurde es voll Hureren werden, wo man folde Häuser nicht gestattete."" Ant= wort: Dawider ift ein gute Arznen von Gottes Gnaden, die Che ober hoffnung, fich in Cheftand zu begeben. Was bedürfte man aber bes Cheftandes Arzney ober Soffnung, wenn wir Sureren ließen ungestraft 8) bingeben?

Wir habens zwar wol erfahren, da folche gemeine Häuser unterm Teufel noch in 9) voller Blüte stunden und geheget worden, daß den Sachen damit nicht ist zu rathen noch geholsen gewest; sondern durch das Erempel freier erläubter Hureren sind Jungfrauen und Frauen Schänden und Hureren gemehret, auch offentlich unverschämt bekannt. Weil aber nu von Gottes Gnaden Hu-

<sup>1) &</sup>quot;Tag" fehlt W. 2) b. i. Hurenhaus. 3) St. u. S. "weiter."
4) "es" fehlt St. u. S. 5) St. u. S. "u. schüben helfen." 6) W. "bie Hureren." 7) Nach dem latein, Texte Rurnberg. 8) St. u. S. "ungestraft ließen." 9) "in" fehlt S.

rerey verboten ift, so ist auch weniger solcher Unzucht und Shesbrecherey, sonderlich offentlicher 1). Die Oberkeit, will sie anders christlich seyn, strase mit Ernste beibe, Hurerey, Frauen und Jungsfrauen Schänden und Shesbruch, auss wenigst was offentlich ist; was aber heimlich geschicht, wenn sie ihren Fleiß gethan haben, so sind sie entschüldiget. Summa, wider Gott können wir nichts weder thun, noch zulassen 2), noch bulden. Fiat institia et pereat mundus! (Man lasse gehen, was recht ist, sollte gleich die Welt brüber zu scheitern gehen.) Lasts Euch wol gehen! Gilends, Freiztag nach Aegibii 1340."

125. Wie einer gelebt hat, so gehets ihm auch. (A. 453b. — St. 433. — S. 395b.)

"Ein Hurer, wenn er gleich barnach eine fromme nimmt," sprach Doctor Martinus Luther 3), "so hat er zu schaffen gnug, baß er nicht wieder bezahlen muß; benn Gott straft Hurerey." Ta sagte M. Beit 4): ""Ach, wenns einem noth ist und hat eine lieb, so rathe ich nur flugs zusammen."" Darauf sprach D. Martinus Luther: "Ey, lieber Herr, nehmt zuvor ein Pater noster zu Huste. Denn ein Beib nehmen, soll geschehen nicht allein um der Noth willen, sondern auch darüm, daß man bey einander wohnen und leben muß. Darüm soll man Gott um ein fromm Gemahl 5) und Ehegatten bitten. Ich gläube, wenn Keuschheit soll eine Gabe Gottes seyn, so muß ein Mensch ohn alle Flüsse seyn."

## 126. Frage.

(A. 453h. Wgl. oben Abschn. IX. §. 63. Abth. II. S. 46.)

Doctor Martinus Luther ward gefragt, ""ob schlechte 6) Hurerey (simplex fornicatio) auch Sunde und Unrecht ware? Denn etliche Juristen sagten: Nein, und daß sie unsträsslich sey."" Darauf antwortet Doctor Martinus Luther: "Bas sollts nicht Sunde sein? S. Baulus spricht rund und 7) offentlich, daß beibe, Hurer und Ehebrecher, werden das Himmelreich nicht ererben." (Ebr. 13, 4.)

<sup>1)</sup> W. "so ift nicht weniger solche Unzucht u. Seherecheren, sonberlich öffentliche, verboten." 2) St. u. S. "lassen." 3) "sprach D. M. E." sehlt St.
u. S. 4) Beit Dietrich. 5) W. "Ehegemahl." 6) d. i. schlichte, einfache. 7) "und" sehlt W.

Dr. guthers Tifchr. IV.

127. Beiber : Regiment.

(A. 453b. — St. 440b. — S. 402b.)

"Das Weib," sprach D. M. E. "habe bas Regiment im Hause, boch bes Mannes Recht und Gerechtigkeit ohne Schaben. Der Weiber Regiment hat von Ansang der Welt nie nichts Guts ausgerichtet, wie 1) man pflegt zu sagen: Weiber Regiment nimmt selten ein gut End! Da Gott Abam zum Herrn uber alle Creaturen geseth hatte, da stund es Alles noch wol und recht, und Alles ward auf das Beste regieret; aber da das Weib kam und wollte bie Hand auch mit im Sode haben und klug seyn, da siel es Alles dabin und ward eine wüste Unordnung."

128. Weiber.

(A. 453b. - St. 440. - S. 402.)

"Ein Weib ift ber höchfte Schat, benn fie wird von Gott gefchenft, hat viel Tugenbe und halt Treu und Glauben."

129. Liebe unter Cheleuten.

(A. 453b. — St. 438b. — S. 400b.)

"Die höchste Gnabe Gottes ists, wenn im Cheftande Cheleute einander herzlich, steis für und für lieb haben. Die erste Liebe ist fruchtbar und heftig, damit wir geblendet werden und wie die Trunkenen hinan gehen. Wenn wir denn die Trunkenheit 2) has ben ausgeschlafen, alsbenn so bleibt in Gottsürchtigen die rechtsschaftene Liebe, die Gottlosen aber 3) haben den Reuel." 4)

130. Bon gemachter Liebe burch Getranklin.

(A. 453<sup>b</sup>. - St. 436<sup>b</sup>. - S. 398<sup>b</sup>.)

Doctor Jonas und D. Balthasar<sup>5</sup>) erzähleten einen Fall, daß einer zu Leipzig gewest, der hatte<sup>6</sup>) ein Mägdlin uberaus lieb gehabt und ihr es gelobet und die She zugesagt. Zulegt fand sichs, daß sie ihm ein Philtrum, Tränklin oder Süpplin gegeben und ihm die Liebe gemacht hatte; und da er durch ein ander Weib gesund ward, verging ihm die Liebe. Da ward D. M. L. zornig und sprach: "Was verzucht und plagt Ihr mich mit einer solchen offentlichen

<sup>1)</sup> St. u. S. "unb" ft. wie.

2) W. "wie die Aruntenen" ft. die Arunteneit.

3) "aber" fehlt W. 4) f. v. a. die Reue.

5) Balthafar war Pfarrer in Schletta, gab dann aber dieses Amt auf, vgl, Luther's Werke A, v, Walch.

XXI, 1106.

6) W. "hatte."

Sache? Mein Bebenfen ift bies, baß er sie nehme ober seiner Oberfeit flärlich anzeige und beweise die Umstände, baß er durch bas Philtrum und Tränklin sen betrogen. Wenn wir biese Entschüldigung annähmen und zuließen, so wollt sich ein Iglicher entsschüldigen, wenns ihn gereuet hätte. Ah, man soll mit solchen Sacchen nicht also schenzen! Wenn sich einer fühlet, er sen ein Mann, so nehme er ein Beib zur Ehe und versuche Gott nicht. Darum hat bas Mägdlin, was sie haben ') soll, damit sie ihm helse, daß nicht Verunreinigung und Ehebrecheren geschehen.

Darnach fing er an und klagte über die gräuliche Anfechtungen in Klöstern mit den Pollutionen und Berunreinigung der Flüsse, damit die andächtigen Bäter schier immerdar geplagt wurden, also daß sie des andern Tages nicht dursten Messe halten. Aber da ein so große Zahl der Messen, so uns aufgelegt und angeschrieben war, um unser Entschüldigung willen versäumet ward, da brach es 2) offentlich aus und der Prior ließ zu, daß ein Iglicher, wenn

er gleich verunreiniget war, mochte Deffe halten.

Pfui dich mal an 3), follt man boch nur um ber schändlischen Pollution willen alle Klöster und Stifte zerftören, da mußige Leute in faulen guten Tagen leben, sich masten wie die Saurangen mit dem besten und köstlichsten 4) Effen und Trinken, damit sie solsche Unreinigkeit täglich reizen und mehren. Lieber Gott, behüte und vor diesem Greuel, und laß und in dem heiligen Chestande bleiben, da du durch die Finger siehest und und unser Schwachheit zu Gute haltest!"

131. Gott halt uberm Cheftand. (A. 454. - St. 4281. - S. 391.)

Da D. M. L. gefragt ward von etsichen Predigern um einen Fall im Cheftande, sprach er: "Daß die She von Gott regiert und erhalten wird, sehen wir offentlich. Denn wiewol die Nechte, beide göttliche und menschliche, der Oberkeit und Kirchendienern mit Ernste befohlen, uberm Ehestande fleißig zu halten und benselbigen zu schüen und handzuhaben, doch sehen wir, daß die Gerichte und Consistoria in Shefällen nirgend mit Fleiß bestellt sind; denn welts

<sup>1)</sup> A. "hahen." 2) S. "bracht ere." 3) A. "Pfu bich an Matan"; St. u, S. "Pfup bich Matan." 4) S. "köstlichen."

liche Oberkeit straft ben Chebruch nicht 1), ja stårft ihn, hilft ist frommen, treuen, driftlichen Pjarrherrn nicht, wie sie billig thun soute. Drum wenn Gott ben Shestand nicht 2) regierte und erzhielte, so wurde ein unendliche Verwüstung und Zerrüttung. Und hie soll man Gott bitten, er wollte 3) seine Gaben, den Chestand, Zucht, Chrbarkeit, Kirchen, weltlich und Hausregiment schügen und erhalten. Das wird er ohn Zweisel auch thun um seines liesben Sohns, unsers Herrn Christi, willen.

In dem Fall aber, davon Ihr mir geschrieben, habt Ihr unser klare, einfältige und christliche Antwort, nehmlich daß den Pfartherrn gebührt Amts halben, den 4) armen Christen-Gewissen zu rathen. Drum ist der Jacob ein frommer gottsürchtiger Mann, so urtheilt frei, wenn Ihr des Handels wol berichtet seyd. Und wir wünschen und wollten gern, daß der Rath Euch hülse, und uber Cucrm Urtheil und Erfenntniß, Zucht und Ehrbarkeit ernstlich hielte."

132. Daß auch bie beiligen Bater in ben Rirchen haben fleischliche Luft gehabt, brum man ben Solibatum meiben und einsam Leben flieben folle.

(A. 454b. — St. 430. — S. 392.)

"Sanct Augustinus," sprach D. M. Luther, 5) "nu ein alter Mann, klagt uber die nächtigen 6) Pollution. S. Hieronymus schlug seine Brust mit einem Steine, so heftig ward er angesocheten; gleichwol wollt es nicht helsen, konnte dem Ubel nicht steuren, und 7) konnte die Jungfrauen, so er zu Nom am Tanz geschen hatte, nicht aus dem Herzen schlagen. Franciscus, der Barzüßermönch, machte Schneedallen, herzet und küsset sie, daß ihme die bose Lust vergehen sollte. S. Benedictus legte sich unter die Dorne; denn wenn ihm 8) die bose Lust ankame, so zoge er sich nacket aus und legt sich in die Dorner und zukratzt den Ars 9) gar wol. Bernhardus casteiet sich und machte sein Leib so müde und matt, daß ihm der Odem so ubel stant und voch, daß Niemand um ihn bleiben konnte. Dieses Sviels hat der Teufel noch in

<sup>1) &</sup>quot;nicht" fehlt A. 2) St. u. S. "nicht ben Gheftanb"; bei A. fehlt "nicht." 3) W. "wolle." 4) W. "ber." 5) "sprach D. M. L." fehlt St. u. S. 6) W. "nächtlichen." 7) "unb" fehlt W. 8) St., S. u. W. "ihn." 9) St. u. S. "ben hintern."

bie Faufte gelacht. Denn er reigt bie 1) Menfchen ju Gunben und Laftern, wie es bie beilige Schrift bezeuget, bag ber Teufel ben Meniden boje Bebanfen eingibt, ja balt ber Meniden Berg 2) und Gemuther gefangen; wie benn von Juda bem Berrather gefagt wird, bag ber Teufel gar in ihn 3) gefahren fen. Aber ber gottfeligen Leuten Gedanken weiß er nicht, es fen benn, baß fie aus= wendig beraus brechen, benn Chriftus ift ihme zu fart; und wie er von bes herrn Chrifti Bergengebanten nichts verftebet, alfo fann er auch nicht in gottfelige Berge fommen, barinnen Chriftus mobnet; ba fann er nicht bineinseben. Aber ein gewaltiger Beift ift er fonft, drum ibn 3) Chriftus auch felbst Principem mundi nennet. Er icheuft icanbliche Gebanten und armen Leuten ind Berg, als odium Dei, desperationem etc. Ich zwar glaube, baß Jungfrauen auch fühlen und haben ihre Unfechtunge und Reizung; wenn es aber Aluffe und Bollutiones find, fo ift bie Gabe ber Jungfrauschaft nicht mehr ba; alebenn foll man annehmen bie Uranen, fo von Gott gegeben ift.

Es find fo hohe Leute ehlich geweft, als wir immer mogen werben. Denn G. Betrus bat 4) eine Schwägerin 5), brum muß er auch ein Cheweib haben gehabt. Go find Die Avoftel Cheman= ner geweft, ausgenommen Johannes ber Guangelift. G. Baulus rechnet fich unter bie Bitwer; baber ericbeinet, ba er jung gewest ift 6), baß er fen ein Chemann gewest nach bem Brauch ber 3uben, die ba jung freieten. G. Spiridion, Bischof zu Eppern, ift ein Chemann geweft; fo hat Silarius ein Cheweib gehabt, benn er fcbreibt an fein Tochterlin, ba er im Erilio verjagt und vertrie= ben war, und vermahnet fie, fie wollte fromm und ber Mutter ge= borfam fenn und lernen beten; item er fen bey einem reichen Manne geweft, ber hab ihm jugefagt, wo fein Tochterlin murbe fromm fenn, wollt er ihr ein gulben Rödlin bringen. Alfo fein findifch fpielt ber fromme Bater mit feim Tochterlin im Schreiben. Dich wundert, bag die heiligen Bater fich fo heftig haben gumartern laffen mit folden findischen Unfechtungen, und die hoben Beiftlichen nicht gefühlet haben, ba fie boch maren Regenten in Rirchen und hohe große Memter führeten. Diefer Tentation aber von bofen

<sup>1)</sup> St. u. S. "ben," 2) St. u. S. "Bergen." 3) A. "ihnen."
4) W. "hatte," 5) St. u. S. "Schwiegerin." 6 "fit" fehtt St.

Lusten ist noch wol zu rathen, wenn nur Jungfrauen und Beiber verhanden sind; aber ber Tentation de blasphemia et desperatione der ist nicht wol zu steurn. Nam nos nec peccatum intelligimus, nec remedia novimus."

133. Kåmmerer, (A. 4544. — St. 3924. — S. 359.)

Magister Forstemius 1) sagte, ""daß ein Walbenser sich in seiner Jugend selbs verschnitten und im Alter befannt und Buße gesthan hatte. Denn damals hatte er größere Brunft gefühlet benn zuvor."" Da sprach D. M. L.: "Ja, die Kämmerer und Berschnittene haben größer Lust und Brunst benn alle andere; benn die Lust und Begierde 2) vergehet nicht, sondern das Vermögen."

Ph. M. 3) sagte, ,,,,daß etwan in Griechenland die Unzucht so groß und uberhand hätte genommen, daß man hätte den Cölibat, ohn Ehe leben, 4) und die Jungfrauschaft also hoch erhoben und gelobet."" Da sprach D. M. L.: "Terentius ist sehr züchtiger 5) in den Dingen 6), er will bennoch den Chestand haben." Darauf sagte Philipp.: ""Ja, Herr Doctor, er bringet auch auf die She, und will nicht, daß einer ein Jungsermägdlin und 7) Geschwächte freien soll, eben wie Moses."

134. Weiber kann man nicht entbehren.
(A. 455. — St. 4276. — S. 3906.)

"Ohne Sünde," sprach D. M. L. S), "fann man ber Weiber nicht entrathen; man muß sie haben! Der Ghestand aber ist Gote tes Ordnung und Creatur; drum ists nicht des Teusels Eingeben, wenn einer ein frommes Mägdlin mit Ehren lieb hat und begehret sie zu freien. Der Satan ist dem Stande seint; drum wage es im Namen des Herrn auf seinen Segen und Schöpfung, wenn dies noth ist."

135. Der Cheftand ift nothig. (A. 455. — St. 428.)

"Es ift gut, daß Gott ben Cheftand eingesett hat, fonft for=

<sup>1)</sup> St. u. S. "Forstenius." Es ist von Joh. Förster die Rede. Bgl. Abschn. XXII. §. 11. 2) St. u. S. "die Begierde." 3) Phil. Metanchthon. 4) "ohn She leben" sehlt St. 5) W. "duchtig." 6) "in den Dingen" sehlt St. u. S. 7) "Jungsermägdlin und" sehlt St. u. S. 8) "sprach D. M. L." sehlt St. u. S.

geien die Aeltern für die Kinder nicht, die Haushaltung läge darnieder und zusiele; darnach würde auch der 1) Policen und des weltlichen Regiments, deßgleichen die Religion nicht geachtet. Also ginge es Alles dahin — und würde ein wüst, wild Wesen in der Welt."

136. D. M. Luthers Gebet für feinen Gheftanb.
(A. 455. — S. 3956.)

"Lieber himmlischer Bater, dieweil bu mich in beines Namens und Amts Ehre gesaht haft und mich auch willt Bater genennet und geehret haben, verleihe mir Gnade und segene mich, daß ich mein liebes Weib, Kind und Gesind göttlich und christlich regiere und ernähre. Gib mir Weisheit und Kraft, sie wol zu regieren und zu erziehen, gib auch ihnen ein gut Herz und Willen, deiner Lehre zu solgen und gehorsam zu sehn. Amen."

137. Kinber binben bie Che. (A. 455. - St. 442.)

"Das Benschlafen begibt sich leichtlich," sprach D. M. L., "auch in Hureren; aber 2) Kinder sind das lieblichste Pfand in der Ehe 3), die binden und erhalten das Band der Liebe. Es ist die beste Wolle am Schaf."

138. Berächter ber Che. (A. 455. – St. 452b. – S. 414.)

"Die Vornquelle <sup>4</sup>) aller Hureren und Unzucht im Bapftthum ist," sprach D. M. L., <sup>5</sup>) "daß sie die She, den allerheiligsten Stand, verdammen. Denn Alle, die den Chestand verachten, mussen in schändliche, gräuliche Unzucht fallen, auch also, ""daß sie den natürlichen Brauch verwandeln in den unnatürlichen Brauch,"" wie S. Paulus sagt Rom. 1, (26.); weil <sup>6</sup>) sie verachten Gottes Ordnung und Creatur, das ist, das Weib. Denn Gott hat das Weib geschaffen, daß es soll ben dem Manne senn, Kinder gebären und Haushaltung verwalten. Drüm nehmen sie ihren verzdienten Lohn billig, daß sie bie Ehe verachten. Und, wie S. Pau-

<sup>1)</sup> W. "die." 2) "Das Benfchlafen — aber" fehlt St. 3) St. "die liebzlichsten Früchte u. Band der Che." 4) St., S. u. W. "die Brunnquelle." 5) "sprach D. M. E" fehlt St. 6) S. "wie" st, weil.

lus spricht, sie empfahen ben Lohn, wie es seyn soll und sich gebühret von wegen ihres Irrthums, an ihrem eigenen Leibe. Drum wünsche ich, daß solche Berächter göttlicher Ordnung aus Menschen zu Schlangen und Basilisten wurden und mit ihnen leicheten. Drum wol dem, dem der Ehestand gefällt! Es ist zwar Sunde, was das Werf an ihm selbs belanget, ') mit einem Weibe Unzucht treiben oder Jungfrauen schwächen, und natürlich und menschlich ist, sintemal der Mensch durch die Erbsünde verderbet ist; aber gläuben, daß die Ehe von Gott eingesetzt sey, das ist ein Artifel des Glaubens.

Ich hab ein Weib genommen auch barum, daß ich wider ben Teufel troben könne, zu Schanden der Hurtey im Papstthum; und wenn ich feine hätte, so wollte ich boch nu in meinem Alter eine nehmen, ob ich gleich wüßte, daß ich feine Kinder könnte mit ihr zeugen; nur allein dem Chestande zu Ehren und zu Berachtung und Schande der schändlichen Unzucht und Hurtey im Papstthum, die sehr groß und gräulich ist. Papst Leo ist todt blieben, da er mit einem Knaben zu schasse gestorben. D ber gräulichen Schande von dem allerheiligsten 3) Bater!"

139. Bos Weib.

(A. 455b. Bgl. &. 24. biefes Ubichnitts.)

"Es ist fein größer Plage noch Ereuz auf Erben, benn ein bos, wünderlich, zänkisch Weib. Drüm sagt Salomon (Sprüchw. 30. v. 21. 23.): ""Die Erbe würde durch dren Ding erregt und bewegt, das vierte aber könnte sie nicht ertragen, wenn eine Feindselige freiet,"" nehmlich, wenn die Laus in Grind kömmt."

140. Der Weltern Liebe gegen ben Rinbern.

(A. 4556. - St. 4436. - S. 4056. Bgl. &. 158. biefes Abfchnitte.)

"Die Liebe und Sorge ber Aeltern gegen ben 1) Kindern ift fo groß und fraftig, baß, je mehr fie ber Aeltern Huffe und Wartung bedurfen, je fleißiger und forgfältiger bie Aeltern ihrer warten und erhalten. Drum ift mein Martinichen mein liebster Schaß; benn

<sup>1) &</sup>quot;was — belanget" fehlt St. u. S. 2) "unb" fehlt St. u. S. 3) St. u. S. "allerunheiligsten." 4) "ben" fehlt St. u. S.

er bebarf meines Diensts und Sulfe mehr, benn Johannes ober Magbalena, 1) bieselben fonnen nu reben und fobern, was fie wollen und ihnen noth ift, brum bedürfen fie so große Sorge nicht."

141. Weiber Amt bazu sie verordnet sind. (A. 4556. — St. 4406. — S. 403.)

"Beiber," sprach D. Mart. Luther, "reben vom Haushalten wol als Meisterin mit Holdseligseit und Lieblichkeit der Stimm und also, daß sie "Oceronem, den beredtesten Redener, ubertreffen; und was sie mit Wolredenheit nicht können zu Wegen bringen, das erlangen sie mit Weinen. Und zu solcher Wolredenheit sind sie geboren; benn sie sind viel beredter und geschickter von Natur zu den Händeln denn wir Männer, die wirs durch lange Erfahrung, Ilbung und Studiren erlangen. Wenn sie aber außer der Haushhaltung reden, so tügen sie nichts. Denn wiewol sie Wort genug haben, doch seilet und mangelts ihnen an Sachen, als die sie nicht verstehen, drüm reden sie auch davon läppisch, unordentlich und wüste durch einander uber die Maaße. Daraus erscheinet, daß das Weib geschaffen ist zur Haushaltung, der Mann aber zur Policey,

<sup>1)</sup> Diefe Borte Luther's geboren wohl bem 3. 1532, an, in welchem fein bier ermabnter Cobn Martin, geb. 7. Nov. 1531, (geft. 3. Marg 1565.) noch fein jungftes Rind war, bem bann fpater noch 2 andere folgten: Paul, geb. 28. Jan. 1533. (geft. 8. Marg 1593.) und Margaretha, geb. 1534. (geft. 1570.) Die beiben anbern bier genannten: Johannes, geb. 7. Juni 1526. (geft. 29. Det. 1575) und Magbalena, geb. 4. Mai 1529. (geft 20. Gept. 1542.) waren mithin bamale ungef. 5 und 2 Jahr alt. Gine por biefer lettern am 10. Dec. 1527. geborne Tochter Glifabeth war fcon am 3. Mug. 1528. gestorben, weshalb bier nur jene 3 als bie bamals lebenben Rinder guther's ermabnt find. Bgl. ben feinem Inhalte nach hiermit febr vermanbten & 60. bes 111. Ubichn., in welchem "Banfichen, Benichen, Paulichen" als altere Rinder bem Martinichen als jungftem Rinde gegenüber gestellt werben. Sier fann "Paulichen" nur ein irriger Bufat fein, ba Paul junger ale Diartin u. bochft mabr= fcheinlich zu ber Beit, welcher biefe Worte angehoren, noch nicht geboren mar. Ber weitere Ungaben über biefe Rinder und ihre Nachkommen fucht, findet fie in: Friebr. Gigem. Reil: Siftor. Radricht von bem Gefchlecht und Radhtom= men D. Mart. Buthers. Leipzig 1751. 4. u. beffelb.: D. Martin Buthers mertwur: bige Lebens : Umftanbe. Leipz. 1764. 4. (Unbang). u. Joh. Unbr. Robften: Bentrag ju ber Genealogie bes Lutherifden Gefchlechts. Jena 1754. 4. 2) S. "bie" ft. fie.

weltlichem Regiment, gu Kriegen und Gerichtshändeln, Die zu verwalten und führen."

142. Ein Exempel weiblicher Reufchheit. (A. 4556. — St. 4406. — S. 4026.)

Sin Jüngfraulin, ba sie von ihrer Mutter zu bes Königs Sohne für ein los Weib und Hure mit Gewalt gesührt ward, stallte sie sich, als wollte sie sich zum Handel zubereiten, ging zum Fenster und sprang zum Schloß hinaus, daß sie todt blied. Nu wird bisputiret und gestagt: Ob sie auch möge entschüldiget werden? Darauf antwortet D. M. L. und sprach: "Sie hat gehoffet, es sollte ein bessern Ausgang gewonnen haben und nicht so gerathen sein, sie hätte es nicht gethan, sich selbs zu erwürgen und umzubringen, sondern gemeint, sie wollte also davon kommen und ihre Keuschheit und Jungfrauschaft badurch errettet haben. Man meinet, es sey der König zu Fr. 1) gewest."

143. Bon wünderbartichen ungeheuren Miggeburten, (A. 456. — St. 5266. — S. 4796.)

Da von wünderbarlichen, seltsamen, ungeheuren Geburten, so von Weibern bisweilen kommen, disputirt und geredt ward, sagte D. M. L. von einem Weibe, das ein Kind wie eine Rattenmaus 2) zur Welt gebracht, die war 3) umher gelausen und hätte 4) unter der Bank in ein Mäuseloch wollen kriechen. Und sagte D. M. L.: "Das ist ein Argument und Anzeigung, daß starke Gedanken und die Kräste des Gemüths und Sinnes so groß und gewaltig sind, daß sie auch die Leibe 5) können ändern und verwandeln."

Da aber einer fagte, er fönnt es nicht gläuben; "Za," fprach D. M. L., "Du weißt noch nicht, was die Kräfte des Gemüths sind!" Und da einer fragte: ""ob man auch solche Monstra und Ungeheure sollte täusen?"" fagte er: "Nein, denn ich halte es nur für unwernünstige Thier, die nichts benn das Leben haben und sich regen und bewegen können wie andere Bestien." Da ein Ander weiter fragte: ""Ob sie auch ein Seele hätten?"" sprach er: "Ich weiß nicht; ich habe Gott nicht drum gefragt."

<sup>1)</sup> St. u. S. "R. F." (Konig von Frankreich?) 2) A. "Raetenmaus."
3) W. "Sepe." 4) W. "habe," 5) A. u. W. "Liebe" ft. Leibe.

144. Fleißig studiren vertreibt Buhleren, (A. 456. — St. 453b. — S. 415.)

Henningi 1) Syllogismus und Schlußted war biefer 2): ""Es ist nicht möglich, wer fleißig studirt, der muß fromm seyn."" "Dasmit", sprach D. M. L. 3), "wollte er anzeigen, daß rechtschaffene Studenten Weibern nicht nachliefen, noch sich mit Unzucht besteckten."

145. Unzucht folget auf falsche Lehre.
(A. 456. — St. 389. — S. 355 b.)

"Alle falsche Lehre ist mit Unzucht und Hurrey beschmist", sprach D. M. L., "benn was waren die Wallfahrten im Papstthum anders, benn daß Huren und Buben allba konnten zusammen kommen? Was thut der Papst anders, denn daß er sich ohn Aushören mit Unzucht besudelt? Mit den Wallfahrten hat man am meisten Unzucht getrieben. Da suchte man seine gelegene Derter, schöne luftige Berge, grüne Bäume, Brunne, Wasser, Hölzer 2c., da fand man sich zusammen.

Die Heiben haben die Ehe viel ehrlicher gehalten benn der Papft und Türk. Der Papft ist der Ehe feind, der Türk werachts 4). Aber es ist des Teufels Gewohnheit, daß er Gottes Werken feind ist. Was Gott lieb hat, als die Kirche, die Ehe, die Policey, dem ist er feind. Er wollte gerne Hureren und Uneinigkeit haben; denn wenn er die hat, so weiß er wol, daß die Leute nicht mehr nach Gotte viel 5) fragen."

146. Worauf ber Cheftand gegründet ift. (A. 456. — St. 4316. — S. 394.)

"Was der Cheftand sey, das muß man aus den Episteln S. Paulus sehen und lernen, nicht ausm Cuangelio; denn dassellige sagt wenig davon. Den Shestand bestätiget und gründet am besten das siebente Capitel in der ersten Epistel ) zun Corinthern, welches Etliche meinen, sonderlich die Mönche, daß es wider die She sey."

<sup>1)</sup> Doctor Hennicke, ein Bohme u. Studiosus theologiae, Luther's Tifchgenef, vgl. Abth. II. S. 46. §. 63.; ebb. S. 1. §. 1. u. an anb. St. b. Zischr. wird er Doctor Henningus genannt. 2) St. "biefe." 3) "sprach D. M. L." sehlt St. 4) W. "verachtet sie." 5) "viel" sehlt St. 6) "Spiftel" sehlt A.

147. Warum ber Papft die Che verbeut. (A. 4566. - St. 389. - S. 356.)

"Licentiat Amsborf fam zu mir ein Mal im Anfang biefer Sache", sprach D. M. & 1), "und sagte eine feine Rebe, die ich von seinet wegen behalten habe, benn er ist ein treuer Mann und mir lieb; nehmlich sagte er: ""Warum gebeut ber Papst Keuschheit und verbeut die Ghe? benn Hurerey und Ehebruch ist zuvor versboten.""

148. Die erste Liebe im Chestande bie heftigste. (A. 4566. — St. 4386. — S. 4006.)

"Daß zuweilen im Chestand Jant 2) und Haber fürfället, bas ift die Schwachheit und Bosheit unser verderbten Natur; da fömmt benn ber Teufel und wirst in Weg haß und Neid, Berbacht, Argewahn, bose Lüste auf beiden Seiten, daß Eins dem Andern gram wird, hats verdächtig und begehrt ein Andere; da fömmt benn das Weglausen her."

(A. 4566. — St. 4386. — S. 400°.) "Ein Weib ist bald genommen; aber stets lieb zu haben, das ist schwer und Gottes Gabe, und 3) wer dasselige hat, der mag unserm Herrn Gott wol dasür danken! Darüm wenn einer ein Weib will nehmen, so saß ers ihm ein Ernst sevn und ditte unsern Herrn Gott also oder mit derzgleichen Worten: Lieder Herr Gott, ist es denn dein göttlicher Wille, daß ich so soll leben, ohne Weib, so hilf du mir; wo nicht, so des sich so sich lied habe und sie mich wieder. Denn Copula carnalis, das Beyschlasen thuts nicht; es muß da sevn, daß 4) Sinne und Herz, Sitten und Leben uberein und zusammen stimmen und Gines das Andere für gut haste und Geduld mit ihm habe 5); denn es kann nicht allzeit schnurgleich zugehen."

149. Cheliche Verwandtniß. (A. 4566. — St. 438. — S. 400.)

"Es ift fein lieblicher, freundlicher noch holdfeliger Bermandt: niß, Gemeinschaft und Gesellschaft benn eine gute Che, wenn Che-

<sup>1)</sup> St. "Es fagt auf eine Zeit D. M. Luth.: Licentiat Amsborf kam zu mir ein Mal im Anfang dieser Sache", statt Licentiat — sprach D. M. E. 2) A. "Zwank." 3) "und" sehlt St. 4) St. "der" st. baß. 5) St. "hasten — haben" st. hatte — habe.

leute mit einander in Fried und Einigkeit leben. Wiederum ist auch nichts Bitters, Schmerzlichers, denn wenn bas Band zurissen, von einander getrennet und gescheiden wird; nach welchem ist der Kinder Tod, wenn die sterben, welche ich versucht und erfahren habe 1)!"

150. Glauben, baf bie She Sottes Orbnung und Gefcopf fen, ift ein feltsam Ding.

(A. 4566. - S. 393. Bgl. §. 4. biefes Ubfchnitte.)

"Alle Menschen," sprach D. M. L., "gläuben und verstehen wol, daß die She eine She sen, daß die Hand Sande sande senen, Gueter Guter seyen; aber gläuben, daß der Ehestand Gottes sen und von Gott geordnet und eingesett; daß die Habe und brauche, mir von Gott gegeben sen, und so fortan von allen Gliedern halten, daß die allzumal geschaffen sind von Gott und ihr als Gottes Wert wol brauchen zu seinem Lode, das gläuben ist schwer."

151. Urfach, worum ein fromm Weib foll billig geliebet werben.
(A. 457. — St. 440. — S. 402.)

Doctor M. E. fagte 2): "Ein fromm Weib foll brum geehret und geliebet werben, erstlich baß sie Gottes Gabe und Geschent ift; zum Andern, daß Gott einem Weibe herrliche große Tugenden verliehen, welche andere geringe Mangel und Gebrechen weit ubertreffen, sonderlich wo sie Zucht, Treu und Glauben halten."

152. De clandestinis sponsalibus.(A. 457. — St. 433<sup>h</sup>. — S. 395<sup>h</sup>.)

"Die Canonisten sagen", sprach D. M. Luther, ""sufficit consensus."" "Das stehet wol im Tert, wird aber nicht besiniret: Quid aut qualis. Der Tert rebet relative, auch de publico consensu et pactione sponsaliorum, et quando hoc sit cum aliqua solennitate. Wie wollen sie es probiren, daß er 3) de privato con-

<sup>1)</sup> Luther erlebte ben Tob zweier Kinder, feiner Tochter Elisabeth am 3. Aug. 1528. und feiner T. Magbalene am 20. Sept. 1542. Bgl. d. Anm. zu §. 140. bieses Abschrittes u. §. 9. des XLVIII. Abschn. 2) "D. M. E. sagte" sehlt St. 3) St. "ers."

sensu rebe?" Es thate gar noth in causis matrimonialibus, daß jhund waren heroicissimi!) und sapientissimi determinatores. Es gehet sonst jut in der Welt sauter Sophisteren, fraudes und doli."

153. Weiber und Jungfrauen foll man ehren, nicht ichanben.

(A. 457. — St. 453b. — S. 414b.)

Doctor Martinus Luther fagte von benen, die da Schmähesschriften und Schandzebbeln machten?), und schrieben wider Frauen und Jungfrauen, "die 3) würden ungestraft nicht hingehen. Denn nach dem Kaiserrecht 4) wären solche wol werth, daß man sie sollte köpsen, denn sie macheten ander Leute zu Schanden. Thäte est einer vom Abel, so wäre er von Natur und Art gewiß kein Ebelmann, sondern ein Bastart, der aus der Art des ehrlichen Adels geschlagen wäre, der weder nach Mutter noch Schwestern fragte und schändet sie. Denn wer Priester und Jungfrauen schmähet, der wird gewißslich zu Schanden.

Frauen und Jungfrauen, ob sie gleich Mangel und Fehl haben, soll man boch nicht offentlich schmähen weder 5) mit Worten noch mit Schriften, sonbern in geheim strafen. Es ist viel Gebrechens an Weibern 6); baher S. Petrus saget aus Gottes Munde, ""es sein schwaches 7) Werkzeug um bas weibliche Geschlecht."" (1. Petr. 3, 7.)."

Darnach wandte er fich um und fprach: "Laft uns von anbern Dingen und Sachen reben!"

<sup>1)</sup> A. "hiroicissim." 2) St. "machen." 3) W. "sie." 4) St. "ber Kaiser Recht." Das Repserrecht nach ber Hanbschift v. 1372. herausg. von Herm. Ernst Endemann. Sassel 1846. 8. enthält im Sapitel 79. des 2. Buches Volgendes: "Welch man oder wib dem andern sprichet solche wort, die yme sine wertstiche ere mogen bestecken, unde daz doch gelogen ist, der sal ez verbuzzen mit dez keisers vinsternisse, sint der keiser alsulche lute hat geheizzen werfen vz dez riches freide. Sind in des riches recht stet gesc.: die dosen zungen sal man stillen mit dem tode, daz sie ich morbes machin." 5) A. "wider."

154, Doctor Martini Luthere offentliche Intimation und ernfte Bermahnungs- fchrift wiber Unjucht an bie Studenten ju Wittenberg.

(A. 457. — St. 566. — S. Append. 16. — Auch in Luther's Werken Witztenb. Ausg. XII, 208. Jen. VIII, 172. Altenb. VIII, 343. unter bem I. 1543.; Leipz. XXII, 425. unter bem I. 1531.; bei Walch X, 814. unter bem I. 1525; unb barnach in Luther's Briefen herausg, von de Wette V, 560, unter bem 13. Mai 1543., an welchem Tage diese Schrift nach ber Tenaer Ausg. angeschlagen senn soll. Schüße gibt ben Anschlag I, 404. aus dem Original nach einer Mitthellung Wetstein's in Amsserbam.)

"Es hat ber Teufel burch unsers Glaubens!) sonderliche Feinbe etliche Hurch nicher geschicktet?), die arme Jugend 3) zu verderben. Dem zuwider ist meine, als Euers alten 4) Predigers, an Euch, lieben 5) Kinder, meine 6) väterliche Bitte, Ihr wollet ja gewißlich gläuben, daß der böse Geist solche Hurch hieher sendet 7), die da kräzig 8), schädicht 9), garstig, stinsend, französisch 10) seyn, wie sich 11 seider 12) in der Erfahrung besindet 13); daß doch ein gut Geselle den andern warne. Denn eine solche französische Hurch zehen, zwanzig, dreysig, hundert 14) guter Leute Kinder vergisten 15) fann, und 16) ist derhalben zu rechnen als eine Mörderin, viel 17) ärger als 18) eine Bergisterin. Helse doch in solchem gistigen Geschmeiß einer 19) mit treuem Rath warnen 20), wie Du wolltest Dir 21) gesthan haben."

"Berbet Ihr aber solche Bermahnung 22) von mir 23) veracheten, so haben wir Gott Lob einen solchen löblichen Landsfürsten, ber zuchtig 24), ehrlich, aller Unzucht und Untugend 25) seine sift, bas zu so 26) eine schwere Hand hat, mit bem Schwert gewapnet, baß er

<sup>1)</sup> de Wette u. Wetst. Zusaß: "Wibersacher und."
2) Wetst. "gefährt."
3) de Wette Zusaß: "du verführen und."
4) de Wette "eines alten treuen" st. Euers alten Erenen" schlieben" schlieben" schlieben" schlieben und."
4) de Wette "eines alten Erenen" schlieben" schlieben" schlieben" schlieben" schlieben" schlieben" schlieben" schlieben" schlieben" 10) de Wette "schlieben" 10) de Wette "schlieben" 12) de Wette u. Wetst. Zusaß: "täglich."
13) Wetst. "ersindet."
14) Wetst. de Wette u. Wetst. Zusaß: "dort."
15) de Wette "verfendet."
16) "und" schlit Wetst. 17) Wetst. "und vielt" st. viel.
18) de Wette u. Wetst. "denn" schlieben" schlieben

feinen Speck 1) und Fischercy, bazu bie ganze Stadt wol wird wissen zu reinigen zu Ehren dem Wort 2) Gottes, bas 3) seine K. F. G. mit Ernst angenommen, bis daher 4) mit großer Gesahr und Unsfost babey blieben ist. Darüm rathe ich Euch Speckstudenten 5), daß Ihr Guch beyzeit 6) trollet, che es der Landfürste ersahre 7), was Ihr mit den 8) Huren treibet. Denn S. 9) K. G. habens nicht wollen seiden im Lager vor Wolfenbuttel 10), viel weniger wird er leiden in seinem Holz 111, Stadt und Land. Trollet Euch, das rathe ich Euch, je ehr je besser!

Wer nicht ohne Huren leben will, ber mag hinziehen 12), wo er hin will. Hie ift eine christliche Kirche und Schule, ba man soll lernen Gottes Wort 13), Tugend und Zucht. Wer ein Hurentreiber will seyn 14), ber kanns anders wo thun. Unser gnädigster Hert hat diese 13) Universität nicht gestistet für Hurenläger 16) oder 17) Hurenbäuser 18), da wisset Euch nach zu richten. Und ich muß thörlich 19) reden. Wenn ich Richter wäre, so wollt ich eine solche französische Hure rädern oder 20) ädern 21) lassen. Denn es ist nicht auszurrechnen, was Schaben eine solche unsläthige 22) Hure thut ben dem jungen Blut, das sich 23) so jämmerlich an ihr 24) verderbt, che

<sup>1)</sup> b. i. die Specke, bamale ein fleiner Balb bei Bittenberg, beffen Rame fich bie auf ben heutigen Tag erhalten hat. Bgl. G. 233. Unm. 1. ber 1. 216= theilung. Wetst. irrig "Pfabe" ft. Speck. 2) Wetst. "bes Borte." W. "bag." 4) Wetst. "bieber." 5) b. i. Stubenten, die fich in jenem Balbden, "bie Spede" genannt, umhertreiben. Wetst. irrig "Spebeftubenten. 6) de Wette u. Wetst. "bei Beit Gud." 7) Wetst. "erfabrt." 8) "ben" fehlt St. u. de Wette. 9) Wetst "mein" ft. G. 10) A "Bolffenbeutel." -Der Rurfurft Johann Friedrich von Gachfen und ber Landgraf Philipp von Beffen, jum Schute auswartiger Glaubensgenoffen mit einander verbunden, hatten 1542. ben Bergog Beinrich von Bolfenbuttel wegen feiner Bebruckun= gen gegen feine evangelifchen Unterthanen vertrieben und hierbei ein gager bei jener Stadt aufgeschlagen. 11) Das Balbchen "bie Specke" ift gemeint. de Wette "beimziehen und" ft. hinziehen. 13) Wetst. Bufat: "und." de Wette u. Wetst. "fenn will." 15) St. "die." 16) St. u. W. "für Surenjäger." Bei Wetst. fehlen biefe 2 Borter. 17) St. u. de Wette "und." 18) Wetst. "Bu Burenhaufern." 19) "thorlich" fehlt Wetst. 20) St., de Wette u. Wetst. "und" ft. ober. 21) b. i. ber Abern berauben. Ueber biefe jest veraltete Beb. vgl. Abelung: Borterb, ber Sochbeutschen Mundart u. Schmeller: Banerifches Borterb. u. b. B. 22) Wetst "vergifte" ft. unflathige. 23) de Wette "fie." 24) Wetst "ihn."

es <sup>1</sup>) ein recht Mensch ift worden, und in der Blüet sich <sup>2</sup>) vers derbet. Die jungen Narren meinen, sie müssen es nicht <sup>3</sup>) leiben, so bald sie eine Brunst fühlen, soll eine Hure da seyn. Die alten Bater nennens patientiam <sup>4</sup>) libidinis, das <sup>5</sup>) heimliche Leiden. Es muß ja nicht <sup>6</sup>) so bald gebüßet seyn, was einem gelüstet <sup>7</sup>). Es heißt: wehre dich, et <sup>8</sup>) post concupiscentias <sup>9</sup>) non eas <sup>10</sup>). Kann es <sup>11</sup>) doch im ehelichen Stand so gleich nicht <sup>12</sup>) zugehen.

Summa, hute Dich für Huren, und 13) bitte Gott, ber Dich geschaffen hat, daß er Dir ein frommes Kind beschere oder 14) 3usstüge. Es wird boch 15) Mühe genug haben. Dixi 16). Stat sententia Dei: non sornicemini, sicut quidam ex ipsis 17). 1. Corinth. 10, (8.). 18)"

155. Die Kinder foll man mit Bernunft auferziehen. (A. 457. - St. 444. - S. 406.)

Doctor Martin Luther sagete: "Wenn Kinder bose sind, Schasben und Schaltheit anrichten, so soll man sie brum strasen, sonderslich wenn sie tauschen und stehlen lernen; jedoch muß man in der Strase auch eine Maße und eneixeuw 19) halten; denn was puerilia seyn, als Kirschen, Aepsel, Birn, Nüsse, so<sup>20</sup>) muß mans nicht also strasen, als wenn sie Geld, Rock und Kasten wollten 21) angreisen; "da ist denn Zeit ernstlich strasen. Meine Aeltern haben mich gar hart gehalten, daß ich auch drüber gar schüchtern wurde. Die Mutzter stäupte mich ein Mal um einer geringen Nuß willen, daß das Blut hernach floß, und ihr Ernst und gestreng Leben, das sie mit mit führeten 22), das verursachte mich, daß ich darnach in ein Klosster lief und ein Mönch wurde; aber sie meinetens herzlich gut.

<sup>1)</sup> de Wette u. Wetst. "κτ." 2) Wetst. 3uſaß: "aſſo." 3) St., de Wette u. Wetst. "ninhts" ft. εθ nicht. 4) de Wette u. Wetst. "ninhatientian." 5) "δωσ" feht de Wette u. Wetst. 6) de Wette 3uſaß: "Mlſeδ." 7) Wetst. "ſūſtt." 8) "ετ" feht de Wette u. Wetst. πεἰφετε an bieſer Stelle "Eccles. 18." βωτ. 9) de Wette u. Wetst. πεἰφετ (10) St. u. de Wette 3uſaß: "Εσεles. 18." 11) "εδ" feht Wetst. 12) de Wette "nicht fo gleich." 13) "und" feht Wetst. 14) "βεſφετε ober" feht de Wette u. Wetst. 15) Wetst. "noch." 16) de Wette u. Wetst. 3uſaß: "ποτιαατί sunt et ceciderunt una (Wetst. "co") die viginti tria milha." 18) St u. de Wette 3uſaß: "Num. 25." 19) "und ἐπιείκειαν" feht St.; A. u. W. "und Spiſſam." 20) "ſo" feht W. 21) W. "πουſen." 22) St. "δαδ ſie fűhrete."

Sed non poterant discernere ingenia, secundum quae essent temperandae correctiones. Quia man muß also strafen, daß der Apfel ben der Nuthen sen.

Es ift ein boje Ding, wenn um ber harten Strafe willen Rinder ben Meltern gram werben, ober Schuler ihren Praeceptoribus feind find. Denn viel ungeschickter 1) Schulmeister feine ingenia mit ihrem Boltern, Stürmen, Streichen und Schlagen verberben. wenn fie mit Rindern anders nicht denn gleich als ein Senker ober Stockmeifter mit einem Diebe umgeben. Die Lupi - Bebbel, item bie 2) Cramina legor, legeris, legere, legitur, cujus partis orationis, bas find der Rinder Carnificinae gewesen. 3ch bin ein Mal fur Mittage in ber Schule funfzeben Mal nach einander gestrichen worden 3). Quodlibet regimen debet observare discrimen ingeniorum, man muß Rinder fraupen und ftrafen, aber gleichwol foll man fie auch lieb haben, wie dergleichen auch Sanct Baulus gun Coloffern am britten Capitel (v. 21.) gebeut, ba er fpricht : "Bhr Bater ganfet euch 4) nicht mit euern Rindern, auf bag fie nicht fleinmuthig werden."" Und zun Ephesern am 6. Cap. (v. 4.): ... Ihr Bater reizet eure Rinder nicht zu Born, fondern ziehet fie auf in ber Bucht und Bermahnung an ben Berrn.""

156. Segen Doctor Luthers uber ein Kindelein. (A. 458. — St. 4436. — S. 4056.)

Doct. Mart. Luther fegenete seiner Kindlein eins, das eine Muhme ausm Arme truge, und sprach: "Gehe hin und biss) fromm! Geld will ich dir nicht lassen, aber einen reichen Gott will ich dir lassen. Hie te non deseret, biss) nur fromm! — da helf dir Gott zu!"6)

157. Gin Latein, fo Doctor Martin Luther feinen Rindern gu lernen befohlen bat, auf baß fie Gott fürchten.

(A. 458. — St. 445b. — S. 407.)

"Memento Dei creatoris tui in diebus iuventutis tuae." Und ist dies die Meinung  $^7$ ):

<sup>1)</sup> W. "ungeschickte." 2) "vie" sehlt St. 3) "Ich bin ein Mal — gesstrichen worden" sehlt St. 4) "euch" sehlt St. 5) d. i. sep. 6) St. Jusa: "Almen." 7) "Und ist — Meinung" fehlt St.

"Liebes Kind, hore gerne Gottes Wort, Und beiner Aeltern Warnung und Gebot, Weil du bist frisch und jung. Das ist dir hie und bort ewiglich gesund 1)!"

Item Doctor Martinus Luther fagte ein Mal uber Tische, "baß ein Bater seine Kinder vermahnet hatte, fleißig zu studiren und hatte diese zween Vers ihnen fürgesaget, die sie ja wol behalten

follten, nämlich:

""Liebes Kind, lernest du wol, so wirft du guter Sachner voll; Lernest du aber ubel, so mußt du mit ben Sauen effen aus bem Rubel.""

158. Batertiche Sorge für bie Rinber. (A. 458. Bgl. §. 140. biefes Abfchnitte.)

"Martinlein, mein lieber Schap, der bedarf meiner Sulfe mehr benn Johannes, mein lieber Sohn, oder meine Tochter Magdalena, die doch reden und Alles fodern können, was ihnen von Nöthen ift; darum darf man auch für sie so sehr nicht mehr forgen."

(A. 458. - St. 443h. - S. 405h. - Bgl. oben &. 60. des III. 266= fonittes.) "Lieber Berr Gott, wie foll fich ein Bergpochen erhoben haben, ba Abraham feinen einigen und allerliebsten Gobn Riage bat follen todten! D, wie wird ihm ber Gang auf ben Berg Moria fo fauer fenn ankommen! Er wird ber Gara nichts barvon gefagt haben." 2) Da fing seine Sausfrau an und fagte: "3ch fanns in meinen Ropf nicht bringen, bag Gott fo graufam Ding von Bemands 3) begehren follte, fein Rind felbst zu erwurgen."" Darauf antwortete Doctor Luther: "Liebe Rathe, fannft bu tenn bas glauben, daß Gott feinen eingebornen Gobn, unfern Seren und Seis land, Jesum Christum hat wollen für und sterben laffen, ba er boch nichts Liebers in himmel und Erben hat gehabt benn Diefen geliebten Cohn? Roch lagt er ihn fur und creuzigen und ben schmäblichen Tob bes Creuzes leiben! Gollte allbier Die menich liche Vernunft nicht urtheiln und fagen, baß fich Gott viel vaterlicher, holdseliger und freundlicher erzeiget hatte gegen Caipha, Di-

<sup>1)</sup> St. "Gebenke Gott beines Schöpfers in den Tagen beiner Tugend" ft. Liebes Kind — gesund. 2) St. Zusah: "Ich wollte wahrlich mit Gott disputirt haben, wenn er mir solches fürgelegt u. angemuthet hatte." 3) St. "uns" ft. Jemands.

tato, Herobe und Andern, denn gegen seinem eingebornen und getiebten Sohne, dem Herrn Christo Jesu')? Abraham hat mussen gläuben, daß eine Auserstehung von den Todten sehn wurde, als er seinen lieben Sohn Jaac opfern sollte, von dem er doch die Berheißung hatte, daß durch ihn der Messias der Welt sollte geboren werden, wie die Epistel zun Hebräern zeuget. (Ebr. 11, 17. 18.)."

159. Der Cheftand wird von Weltleuten verspottet.
(A. 4586. - St. 453. - S. 414.)

Doctor Martinus Luther fagete Anno 1540. uber Tifche, "baß Die Welt ist alfo gottlos murbe, daß viel Leute Die Sureren und ben Ghebruch nicht fur Gunbe bielten. Drum bat ber Bifchof von Lünden 2) zu M. Philippo Melanchthone gejaget: ",,Mich wundert febr, baß Ihr auf ben Cheftand also 3) bringet, so boch alle andern Rationen Guer barüber fpotten."" Und fprach D. M. Luther: Alfo gebets! Wir muffen Loth fenn, beg Geele Tag und Racht gu Gobom geguälet wurde. Wir muffen uns und unfer Matrimonium spotten laffen, fo wir es boch 4) mit unfern Bredigten, Schriften und Grempeln herrlich ausgestrichen und gepreiset haben. Aber es will ein Evicurismus im beutschen Lande werden, ber 5) fommt ex Italia, und gerathen wir Deutschen gar barein. Und folder Gvi= curifmus regieret auch in ber Turken, bag man nichts nach bem Chestande fraget, fondern ein Jeber nimmt fo viel Weiber, als er nur will, ftogt und treibt fie barnach wieder von fich, oder verfäuft fie und treibet mit ben Beibern einen Roßtausch. Denn fie wiffen nicht, mas ber Cheftand fen; aber wir haben mit unfern Buchern bem Cheftant wieder auf Die Beine geholfen. 3ch fürchte gar febr, baß in zwanzig Jahren noch alle gute Bucher werben verboten werben, bag man feines auf ber Rangel wird burfen gebenfen, und ihrer wenig ale fromme Bergen, die werden noch bie reine Lehre bes gott= lichen Worts behalten. Unfer lieber Berr Jefus Chriftus helfe uns, der ist allein redlich und nimmt sich unser an, die Undern spotten unfer, wie die fur ber Cundfluth bes Roa 6) spotteten, ale er die

<sup>1)</sup> W. "gegen feinen - Sohn, ben herrn Chriftum Tesum." 2) St. u. S. Lunden (b. i. Lund). Johann de Befalio, Titular: Erzbifchof von Lund in Danemart. 3) St. "fo hart" ft. alfo 4) St. "boch ben Ehestand aus Gottes Bort" ft. es doch. 5) St. "ber da," 6) A., St. u. S. "Rohe."

Archen bauet; und wie die Sodomiter des Loths spotteten und man mit ausgereckten Zungen des Propheten Cfaia spottete. Also hielten Christi Lehre Hannas und Caiphas auch für einen Spott; gleich wie ist unser Moguntinus 1) unser Lehre auch noch verlachet, da er doch wol weiß, daß sie Gottes Wort se. Nun, wir mussen beten, Gott wird die Spötter wol sinden, veniens veniet mit der Strafe, et non tardabit."

160. Bom Chebruch. Zwenerlen Chebruch. (A. 4586. — St. 454. — S. 415.)

Doctor M. L. sagte ein Mal, "daß zweizerlei Chebruch seiner erste ist geistlich, für Gott, ba einer bes Andern Weibes oder Mannes begehret, Matth. 5, (28.). Dem entläuft Niemands. Der ander ist leiblich, wie Joh. am 8. Capitel (v. 4.) wenn 2) ein Weib im offentlichen Chebruch begriffen wird. Solches ist ein schändlich Laster, aber doch wirds in der Welt gleich als sur eine Chr geachtet. Und es sagte ein Mal ein trefflicher Mann zu mir: ""Ich hätte nicht gemeinet, daß Chebruch so eine große Sunde wäre." Denn es ist eine Sunde wider Gott und wider Land, Stadt und Hausregiment, und eine Ehebrecherin bringet einen stremden Erben ins Haus und betreuget den Mann."

161. Ursache bes Chebruchs.
(A. 459. — St. 454. — S. 415.)

Als einer zu Wittenberg hatte die She gebrochen, da fragte D. M. L. Hausfrau den Herrn Doctor und sprach: ""Lieber Herr, wie können die Leute so bose seyn und sich mit solchen Sünden besseden?"" Da antwortet er, und sprach: "Za, liebe Käthe, die Leute beten nicht; so ist der Teusel nicht müßig; drüm so sollen wir immerdar wider den Hurenteusel beten: Führe uns nicht in Bersuchung, sondern erlöse uns vom Bösen!"

Und faget ferner zu feinen Tifchgefellen: "Ich halte es bafür, wenn Gott geboten hatte, baß ein Weib follte zulassen, wer ba fame; und wiederum ein Mann, welche fame: so wurde man bes unzuchtigen Lebens gar bald mude worden sehn und gar hart 3)

<sup>1)</sup> Der Rurfürst Albrecht von Mainz. 2) "wenn" fehlt A. 3) St. "balb" ft. hart.

nach bem Cheftanb gescutzet haben. Denn: ""Nitimur in vetitum semper cupimusque negata. 1)"" Item: ""Quod licet ingratum est, quod non licet, acrius urit.""

"Bon einem jungen Gesellen nimmt michs nicht Wunder, benn wo Feuer und Stroh ben einander liegt, da ists gar bald entbrannt. Item Kinder sind Kinder, wenn mans ihnen so nahe bringet. Aber ich sobe M. Philippi Melanchthonis Blutöfreunde einen, welchen er vermahnete, daß er sich für Unzucht hüten sollte; da sprach er: ""Ich will mir ein Weib nehmen, dann sollen Huren und anderer Leute Chefrauen wol für mir bleiben."" Also sollt ein junger Gesselle auch gedenken, daß er ihm ein eigen Cheweib nehme und Unzucht meiden sollte."

162. hiftoria, wie eines Beibes Chebruch von ihrem Ehemanne ift verhehlet und verborgen worben.

(A. 459. — St. 456. — S. 417.)

"In ber Rur Cachfen hat eines Geelmanns Weib," faget Doctor Martin Luther, "mit ihres Junkern Anecht gebuhlet. Run merft biefen Chebruch ber ander Anecht und offenbaret folche feinem Herrn heimlich, welcher barüber fehr erschrocken war und es erstlich nicht hat gläuben wollen; jedoch berathschlaget er fich mit demselbi= gen Anocht, wie er ben Chebrecher auf ber That ergreifen mochte. Da fpricht 2) ber Anecht: "Wir wollen fein babinter fommen. Mein Junfer ftelle fich, als hab er eine weite Reise fur, ba er in etlichen Tagen nicht werbe wieder fommen, fo werben fich ber Anecht und Die Frau balbe gusammen finden."" Run, ber Serr folget bem Rnechte und ftellet fich, als wollt er weit uber Weld reifen; beftellets aber mit ber Magt, baß er wieder heimlich eingelaffen wurde, und fam in ber erften Racht wieder beim, eilete mit bem Anccht fur bes Weibes Rammer, ba ber Chebrecher ben ber Frauen innen lag. Mun bedachte ber Edelmann, was er machen würde, wenn er fein Weib im offentlichen Chebruch betreffe 3), bag er in ein groß Be= febren im gangen Lande fommen wurde 4), und feine Frau gar infamis werden 5), auch ihre Rinder wurdens einen ewigen Aufruct 6)

<sup>1)</sup> Ovid. Amor. 3, 4, 17. 2) St. "fprach." 3) W. "betrase."
4) "wurbe" sehlt St. 5) St. "werben möchte." 6) b. i. "Borwurf."

haben mussen. Und erbenkt bie 1) Lift und Griff, daß er seinen Knecht hinab ins Haus schickt, ein Licht anzuzünden. Mittler Weile klopft er an die Kammer und spricht: ""Hans, stehe eilends auf und errette dein Leben, trolle dich in deine Kammer und lege dich in dein Bette. Denn wirst du es thun, so will ich dir bey meisnem Sdelmanns Glauben und Treuen zusagen, daß dir kein Leid widersahren soll."" Der Knecht schleußt die Kammer auf, macht sich beimlich wieder zu seinem Bette und legt sich drein. Als nun der ander Knecht mit dem Licht wiedersömmt, da klopft er 2) an die Kammer mit Ernst an, hat ein bloß Schwert in Händen. Da macht das Weib die Kammer auf, da eilet der Mann zum Bette, da war Niemand drinnen. Er sucht den Chebrecher allenthalben unter dem Bette, aber er sunde ihn 3) nicht.

Da stellete sich ber Junker sehr zornig und schellig, und sprach zu dem Anechte, welcher der Frauen Hurrery und Shebruch ihm offenbaret hatte: ""Siehe, wie bestehst du mit deiner Anzeigung? Siehe, wie du mich, mein frommes Weib und arme Kinderlein hast wollen in Schimps, Hohn und Spott seite und arme Kinderlein hast wollen in Schimps, Hohn und Spott seiten! Gehe hin, siehe, ob der ander Anecht in seiner Kammer im Bette wäre †)!" Da er ihn nu funde schnarchen, gleich als wenn er in einem tiesen Schlafe läge, und es dem Herrn wieder sagte; da sprach der Herr zum selbigen Anecht: ""Siehe, da hast du deinen Lohn, und trolle dich aus meinem Hause, und somme mir nicht wieder drein!"" Des Morgens gab er dem Chebrecher auch seinen Abschied."

Und sagte D. Martinus Luther darauf, "daß dieser Ebelmann mit seiner Fursichtigkeit und großen Sanstmuth sein Weib gewonsnen hätte, daß sie von der Hureren abgelassen und ben ihrem Chesmann darnach züchtig gelebet, auch sein Weib und Kinder ben Ehsen erhalten." "Solche Fursichtigkeit und Weisheit", sprach Lutherund, "hätte ich ben mir nicht gesunden, und alle Juristen hätten solches auch nicht thun können."

163. Der Gartenbrüber 5) Unzucht. (A. 4596. — St. 4546. — S. 4156.)

D. M. Luther fagete, "daß ber Gartenbruder Seger ben 24

<sup>1)</sup> A., St. u. S. "ben." 2) St. "ber Junker" ft. er. 3) A. "ihnen." 4) W. "fepe." 5) Mit bem Ramen Gartenbruder wurden bie sogenannten

ehelicher Weiber hatte beschlafen gehabt. Denn wenn ein schön Weib war zu ihm kommen, so hätte er gesagt: ""Liebe Frau, Ihr seyd auf dem rechten Wege, aber eines mangelt Euch noch; Ihr habt ben Euch eine Hoffart, die müsset Ihr weg thun, wollt Ihr vollsommen werden, und das ists, Ihr habt noch nie Euer Che gebrochen, darüm so<sup>1</sup>) seyd Ihr hoffärtig vor einer andern Frauen. Aber das ist der Teusel. Drüm, wollet Ihr vollsommen seyn, so müsset Ihr viel Weisber betrogen. Als er nun gerichtet werden und sterben sollte, da suhre er auch in Bus correptam 2). Denn das war sein letzes Wort gewesen: ""Herr Gott, wo soll ich hin 20.""

(A. 4596. — St. 4546. — S. 4156.) "In einer Stadt, hart am Schweizerland gelegen, ba dieser Hocher etwa gewesen, kam es zuslett dahin, daß, wenn einer im Ghebruch war besunden 3) und gab der Obrigseit nur vier Gulden zur Strase, so ging er freh aus, und wurde gar ein teuselisch Wesen der Unzucht halben allda. Und richtet der Teusel daselbst ein solch Spiel an, daß ein Mal ein Mann von den Gartenbrüdern heimkömmt, und siehet saur. Sein Weib fraget ihn, was ihm doch wäre? Er antwortet und spricht: ""Gehe hinaus zu den Gartenbrüdern, da wirst du es ersahren."" Als sie nun hinaus kömmt, sind die Gartenbrüder her und treiben Unzucht mit ihr. Aber sie kömmt wieder heim, weinet, thut ubel und spricht zum Manne: ""D was habt Ihr nun mit mir angericht?"" Da antwortet er: ""Das hab ich also wollen haben, benn ich habs andern Weibern auch gethan."" Wachet also muthewilliglich sein Beib zur Huren."

himmlischen Propheten ober Wiebertäuser, die in den ersten Gährungen der Reformationszeit zuerst zu Zwickau ausgetreten waren, namentlich Shomas Münzer, Micolaus Storch, Marcus Stüdner, Martin Eelarius, Marcus Thomā, des Aglie betegt, weil sie, Brüder und Schwestern sich gegenseitig nennend, in Gärten und Feldern ihre Zusammentunste hielten. Byl. Seckendorf Commentar. de Lutheranismo lib. I. sect. 61. §. 176. p. 303. u. Liedknecht de fraternitate hortensium. Giessae 1724. 4. 1) "so" seht St. 2) In der zu Etyzig 1836 erschienenen neuen Ausgabe dieser Tischreben steht: "in des Teufels Auchen" st. in Bus correptam. 3) St. "gefunden."

164 Hiftorie, wie Chebruch ift geftraft worben.
(A. 460. — St. 4544. — S. 416.)

"Dieweil man bes unguchtigen Teufels in berfelbigen Stabt nicht achtete, und Die Leute als Epicurei unfers herrn Gottes spotteten, und fatten 4 Bulben gur Strafe auf ben Chebruch, fo mußten fie auch bezahlet werden. Und feirete ber Teufel nicht, fonbern richtete biefen Jammer allba an, bag ein reicher Burger baselbst, einer von ben Beichlechten, fein Beib in Berbacht hatte. als bublete fie mit bem Rnechte, und fonnt boch nicht mit Grunde bahinter fommen. Run hatte ber Anecht bes herrn Sofenbander ein Mal 1) mit fich in die Rammer genommen, und fommt ber herr ohngefähr in bes Knechts Labe und findet barinnen feine Sofenbander, und beginnet ibme ju fchwindeln. Und weil er ein Wahrzeichen hatte, fo setzet er die Frau zu Rede. Aber die Frau rahmet ber Thur 2) und läuft zu ihren Freunden und flagets ihnen. Und dieweil fie stattliche Freunde hatte, jo handelten fie mit dem Manne und baten die Frau lettlich wieder ein. Aber ber Groll wollt bem Mann nicht aus bem Bergen. Nun begab fiche auf einen Sonntag, daß ber Mann bie Rinder und Befinde Alles aus bem Sause verschickt und sie ju 3) Kirchen heißet geben, und bliebe allein bas Weib und ein Rind babeim, welchs er fur ein Surfind bielte. Da feste ber Mann bem Weibe ein bloß Meffer an 4) Die Bruft; ba befennet fie, baß fie mit bem Anecht gebuhlet hatte. Da burchfticht er fie und erwurget bas Rind auch, und gehet er binauf auf ben Boden und fturgt fich felbst jum Tenfter hinaus auf Die Gaffen und fället den Sals entzwen. Als nun der tobte Leich= nam auf ber Gaffen gefunden murbe, zeiget mans 5) bem Rath an, ber ließ ihn aufheben. Da funde man einen Zedbel mit einem Strictlein an feinen Anien gebunden, geschrieben an ben Rath, bar= innen der Mann die gange Siftorien feines Beibes Chebruchs

<sup>1) &</sup>quot;ein Mat" folgt bei St. auf "Knecht."
2) St. u. S. "reimet ber Thur." W "suchet die Thur." Das von St. u. S. irrig in "reimen" veränsberte "rähmen" ist das im Hochbeutschen veralt. "rahmen," welches "zielen" bebeutet, daher: "der Thur rahmen" so viel als "nach der Thur zielen, nach ihr hineilen." Bzl. Abelung: Wörterb. der Hochd. Mundart u. Schmeller: Baper. Wörterb u. d. W., u. Eberhard u. Maaß: Versuch einer allgem teutsch Synonymit 3. Ausg. v. Gruber. Bd. l. S. 150.
3) St. "dur."
4) St. "aus."

ergählet hatte, und bag er fie brum selbst gestraft, auch bas Kind entleibet hatte, baß es nicht hören mußte ben Borwurf, daß es ein Hurfind ware 2c. Also wurden die Leute in derselbigen Stadt der Unzucht halben gestrafet."

Diese Historie hat D. M. L. Anno 1536 zu Torgau 1) erzählet, als Herzog Philipps von Pommern allba mit dem Fräulein zu Sachsen Beplager hatte 2), und mußte D. Pommer 3) sie in der Hochzeitpredigt offentlich sagen (benn D. Luther frank wurde, daß er die Brautpredigt nicht thun konnte), und sollte diese Historien dazu dienen, daß Eheleute sich für dem Teusel fürsehen möchten, und in der Furcht Gottes lebeten, fleißig beteten und für Unzucht und Chesbruch sich hüteten.

165. Rlage Lutheri, daß ber Ehebruch nicht eben fowol als Diebstahl gestraft werbe.

(A. 460. — St. 454. — S. 415.)

Unno 1546. im Monat Kebruario, ba fragte unter andern gu Gisleben ber Berr D. Martinus Bolf Schrenken 4) und Joachim von Barbi, so mit ihm agen : "Bas doch die Urfach ware, baß man den Diebstahl harter ftrafte benn ben Chebruch? Denn mer ba wider bas 1. 2. 3. 4. 5. 5) Gebot fündigete, ber beginge peccatum mortale, allein bas fechfte Gebot mare nicht mortale. Denn 6) einen Dieb henten wir, wenn er funf oder feche Grofchen ftiehlt; warum tobtet man benn nicht auch 7) einen Chebrecher? Denn Che= bruch ift mahrlich auch ein großer Diebstahl. Wenn ein Chebrecher am Leben geftraft und ihm ber Ropf abgefchlagen wurde, fo hatten wir mit ben Quaestionibus vom Chebruch ist nicht fo viel zu thun. Darnach fommt man und fraget und: Wenn bas 8) schuldige Theil, als ber Chebrecher, Buße thun will, und bas 8) ander unschutdige Theil will ihn nicht zu Gnaden annehmen: foll benn bas 8) schüldige Theil in feinen Gunden verharren, oder foll man ihm geftatten, ein ander Weib zu nehmen? Lägt mans ihm nach, fo wollen Andere bem bojen Exempel nachfolgen, und alfo gibt man benn Urfach gu

<sup>1)</sup> A. "Sorga." 2) Mit der Prinzessin Maria, Schwester des Kurf. Tohann Friedrich, am 27. Kebr. 1536. 3) Iod. Bugenshagen, nach seinem Baterlande (er war 1485, den 24. Juni zu Wollin in Pommern geboren) Pomerapus genannt. 4) St. "Schrecken." 5) A. u. W. Jusaf: "6." 6) "denn" feht St. 7) St. "auch nicht." 8) W. "der."

vielem Bojen; barum wollte ich, bag man einem Chebrecher nur ftracks ben Rouf abiebluae. 1)

Julius Cafar, wiewol er felbft ein Chebrecher mar, noch bat er ein Gefet gemacht, bag man einem Gbebrecher ben Rouf ab= fcblagen follte. Und fagte ber Berr Doctor: "Bu 2B. hatt 2) fiche augetragen, baß ein fromm ehrlich QBeib, bas 3) vier 4) Rinder mit ihrem Mann gehabt und zuvor nichts Bojes von ihr erfahren, im Chebruch begriffen 5) wurde. Run hat ber Mann fo hart brauf gebrungen, man foll fie gur Staupen folagen. Das geschach alfo. Nach ber Strafe reteten ich, Doctor Bommer, Philippus Melanch= thon mit bem Beiblin, fie follte wieder zum Manne, und ber Mann wollt 6) sie auch wieder zu ihm 7) nehmen. Aber sie wollte nicht, benn es that ihr die offentliche Schande fo webe, und ließ ben Mann mit ben Rindern, und lief in ber Irre umber. Aber ba follte man de reconciliatione por ber Straf gehandelt haben. Sie feben wir, wie ber Teufel fo ein gewaltiger Berr ber Welt fen. Der Bapft gehet ftracks hindurch, wer gebrochen hat, der bleibt ohne Che, und bas's) unschüldige Theil barf auch nicht wieder freien."

166 hiftorien, fo ber herr Doctor Martinus Luther bamals ergahlet hat, wie graufam Gott Chebruch gestraft.

(A. 4605. -- St. 455. -- S. 416.)

"Zu S. ist ein Domherr gewest, ber hat einem Ebelmann ausm Lande sein Weib entsührt, welche mit ihrem Manne hat etliche Kinsber gehabt, und behält<sup>9</sup>) sie schier ein Jahr ben ihm<sup>7</sup>). Lettlichen leget<sup>10</sup>) der Ebelmann so viel Kundschaft drauf, daß er erfähret, daß sie in S. ben dem Domherrn wäre, bittet derhalben den Nath ber Stadt, daß sie ihm die Thor wollten öffnen und <sup>11</sup>) er sein Weib dem Domherrn wieder nehmen möge, welches hernach geschahe. Gehet derhalben in der Christnacht, da alle Domherren in der Kirschen senn mussen, sur den sehn mussen, sur des Domherrn Hause, slopfet eilends an. Da ward ihm alsbald die Thür geöffnet der Meinung, als käme

<sup>1)</sup> Dieses dient zur Bestätigung der §. 93. dieses Abschnitts Anm. 5. gegebenen Erklärung.
2) W. "hat."
3) St. "die" st. das.
4) "viet" sehtt St.
5) W. "ergriffen."
6) St. "follt."
7) d. i. sich,
8) W. "der."
9) W. "behielte."
10) W. "legte."
11) "daß" st. und.

ber Berr aus ber Rirchen. Als er nun hinauf in Die Stuben fommt. findt er fein Weib in Gechowochen liegen. Da fpricht er gu ibr: "Finde ich bich allhier, Du Sure? Ift bas Dein Treu und Glauben, fo Du mir haft zugefagt? Stebe auf! Du mußt mit mir hinmeg."" Das Weib erschricht und fpricht : ",,Lieber Junfer, ich liege in Sechswochen, ich fann nicht fort. Schonet meiner! Es foll nicht mehr gefchehen!"" Der Gbelmann fprach : ",,, Rein, Du mußt mit fort,"" reißet fie aus bem Bette und bringet fie auf fein 1) Pferd, bas bie Diener fur ber Thur hielten, und bracht fie beim. Da er ihr Stuben, Rammer und ein beimlich Gemach bat bauen laffen und vermauret fie, jedoch gab er ihr Effen und Trinken gnug Die Beit, weil fie lebte; aber an feine Seiten mar fie nicht wieder fommen, und er war alle Tage vors Gefängniß zu ihr gegangen und fie getroft, baß fie gebuldig fenn wollt, benn fie wol eine bartere Strafe verdienet batte. Das ift ein fluger, weifer Mann ge= weft, ber um feiner Kinder willen Die Chebrecherin nicht bat wollen offentlich 2) strafen laffen. Gie ift aber uber zwen Sahr im Be= fangniß nicht gefeffen, ba ift fie aus Betrübniß geftorben."

167. Ein andere Historia.
(A. 461. — St. 455b. — S. 416b.)

"Ju Zeiz hat ein Domherr ein Jungfrau aufgezogen, die gab er einem Bäcker 3) zur Ehe. Nun fam der Domherr täglich zum Bäcker 3), aß und trank mit ihm und stellete sich freundlich gegen der Frauen. Da es aber der Mann lestlich innen ward, was die Glocken geschlagen gehabt, da verbot er ihm das Haus, daß er seines Hauses und der Frauen sich enthalten sollte. Der Domherr aber 4) unterließ es nicht, sondern wenn er vermerkt, daß der Mann nicht daheime war, so 5) kam er gegangen und war fröhlich mit der Frauen. Lestlich saget der Mann, er wollte wegreisen und Korn käusen und in vier Tagen nicht wieder kommen; versteckt sich aber heimlich im Hause an einem Ort uber der 6) Treppen, daß er konnt sehen, was im ganzen Hause geschehe 7).

Der Domhert fam wieder gur Frauen, war nach feiner Be-

<sup>1)</sup> St. "ein" st. sein. 2) W. "öffentlich wollen." 3) A., St. u. S. "Backen."
4) "aber" sehlt St. 5) St. "ba" st. so. 6) W. "bic." 7) W. "geschabe."

Zeit ersiehet, eilete er zu ihnen in die Stuben, sindet sie ben einander, halt den Domherrn, daß er von der Frauen nicht fonnt auffommen, schreiet den Nachbarn, die ihm bald zu Hulf fommen, sinden allda Huren und Buben ben einander, lassen bald das Gerrichte holen, die den Domherren ins Gefängniß sühreten. Es practicite aber das Capitel so viel, daß er wiederum auskam und weder ) er, noch die Chebrecherin gestraft wurden. Das verdroß den Bäcker ubel, verkaust Alles, das er hatte, zog darvon, ward bes Capitels Feind. Uber zwen Jahr gehet der Chebrecher, der Domherr, auf ein Dorf zur Kirmeß. Das erfähret der Bäcker, fällt mit zwölf Mann in das Dorf und erstach ) den Domherrn. Also strafte Gott letzlichen den Chebruch."

167 a. Eine andere Hiftorie. (A. 461. — St. 4556. — S. 4166.)

"Zu E. hat Bischof Hugo zu Cosmis 3) studiret und mit einer Bürgerin gebuhlet, die hatte einen frommen, ehrlichen Mann, mit dem sie auch Kinder gezeuget. Als nun der Bischof Hugo war weggezogen, da hat er sie mit 4) hinweg gesührt. Der Bürger legte nu große Kundschaft drauf, wo sein Weib wäre hinsommen, hätte sie auch um seiner Kinder willen gerne wieder 5) gehabt, konnts aber nicht ersahren. Uber etliche Jahr, da der Bischof ihr müde ward, jagt er sie von ihm 6). Da schried sie ihrer Freundschaft und dem Manne und bat um Gnade. Als die Freundschaft lang mit ihm handelte, daß er sie wollt wieder 7) zu ihm 6) nehmen, antwortet er und sprach: ""Ernähren will ich sie wol, aber an meine Seiten soll sie nicht wieder kommen."" Und lief sie also in der Irre ihr Lebenlang."

Wolf Schrenk 8) sagte zum Herrn Doct. Luther, ",, daß im Boigtlande Chebruchs halben vier Tode auf ein Mal wären geschehen. Denn da sie 9), die Buhler, in der Stuben behm Weib gewest, da wischet der Mann mit einem Schweinsspieß zu ihnen hinein, ersticht den einen bey der Frauen; die andern zween kommen zur Stuben hinaus auf ein Maur, da sie hinunter gesprungen, der Meinung,

<sup>1)</sup> A. "wider." 2) W. "ersticht." 3) A. "Cosnie." 4) W. "mit sich." 5) "wieder" seht W. 6) d. i. sich. 7) St. "wieder wollt." 8) St. "Schend" Bgl. §. 165, dieses Abschnittes. 9) "sie" fehlt St.

baß fie wollten barvon kommen, hatten aber alle beibe ben Hals!) gefturzt; barnach hat er bas Weib auch erstochen.""

1676. Eine andere Historie. (A. 461. — St. 4556. — S. 4166.)

"Bu B. hat fiche begeben 2), baß einer von ben Geschlechten einem Burger mit feinem Beib bublet. Der Mann merfts. ftallte 3) fich, als wollt er weggieben, fam boch bes Morgens früh beimlich wieder ins Saus und verfroch fich ins Taubenhaus, fastet und durftet ben gangen Tag. Der Junker fam zu Mittage, banke= tirte mit ber Frauen und waren auter Ding. Des Abends bergleichen, bis bag fie ju Bette gingen. Da fie nu im Saufe alle sur Rube gegangen waren, macht fich ber Mann aus bem Taubenhand berfur, batte gerne etwas 4) geffen, fommt 5) in die Rüchen, fand aber nichts, allein ein Rrug mit Waffer; ben bub er auf und trank braus, wollt also ben Durft löschen. Und als er im Born und Grimm ben Rrug zu hart niedersett, flatt 6) es 7) febr, bag er que brach. Die Frau in der Rammer borete bas, ftund auf (benn bie Conscientia rubrete fie), trat in ein Kenster, rief ben Magben, mas ba vorhanden mare. Da aber Alles ftille mar, ging fie wieder gum adultero in Die Rammer. Da ichlich ber Mann in Die Stuben. benn er bie Schluffel hatte 8) ju den Bemachen. Als nun in ber Stuben fein Sarnisch und ein Reitling 9) baben bing, nahm er ibn abe, und legte ihn an fich, und wie ber Harnisch an ihm flapperte und bas Beib bas Rlappern borete, ftund fie wieder auf vom Chebrecher, ging in die Stube, fragte, was fich allba regete. Da aber ber Mann ftille schwieg, ging fie im Finftern wieder in die Rammer. Da brang fich ber Mann bey ihr in die Rammer. Da fie bas fabe, verfroch fie fich unter bas Bette. Er aber eilete gum Bette, und hieb auf ben Chebrecher, welcher ben fich einen Schweinspieß fteben hatt 10), welcher auch aus bem Bette fprang und fich beftig

<sup>1)</sup> St. "sie Haffer."
2) St. "Es hat sich begeben zu B."
3) W. "fellt."
4) W. "was."
5) W. "fam."
6) W. "klatschte."
7) St.
u. S. "er."
8) St. "er hatte die Schliffel."
9) Reitling, ein im Hocheutschen veralt. Weitel, ein kurzer
karker Stock, Knüttel (hier vielleicht auch ein kurzer Speer). Bgl. Abelung's Wörterb. u. d. W. Reitel (u. Schmeller's Bayer. Wörterb. u. d. W. raibeln, da im
Bayer, Raibel st. v. a. Reitel bed.).
10) W. "hatte."

gur Gegenwehre ftellete. Als er aber bem Mann, fo ein Sarnifch uber fich hatte, fein Schaden thun fonnte und mude ward, erstach ibn ber Mann, und fprach barnach jum Weibe: "Romm berfür, Du Bur, ober ich will Dich auch erstechen!"" Das Weib froch herfür und bat ben Mann, er wollte fie lebenbig laffen; fie wollts nicht mehr thun. Da fie aber fabe, baß fie ben Mann nicht er= weichen fonnte, fagt fie: "Lieber Mann, gib mir boch Beit, baß ich zupor beichten möchte und bas hochwürdige Sacrament empfaben."" Da fagte ber Mann: ""Ift Dir es benn auch leib, mas Du gethan haft?"" Das Weib antwortet: ""Ja, lieber Mann, es ift mir herglich leib!"" Da zeucht der Mann bas Schwert aus und ersticht sie auch. Leget ben Chebrecher und die Chebrecherin alle beide ben einander und gehet barvon. Des Morgens findet man ben Chebrecher und die Chebrecherin alle beibe ben einander tobt liegen. Da fagte Jebermann: "Dem ift recht geschehen!"" Und fam ber Mann leglich wieder in Die Stadt; aber feine Freunde riethen ihm, er follte verfaufen, mas er hatte, und um bes Junfern Freundschaft willen an ein andern Ort fich begeben."

Diese Historien 1) hat Doctor Martin Luther alle zu Gisleben Anno 1546 ergählet.

168. Wie Unzucht sen gestraft worden. (A. 4616. — St. 3916. — S. 358.)

Doctor Martin Luther gebachte ber Domherren zur Naumburg, und sagte: "daß sie ein Mal eine Hure von Abel hatten bey sich 2) gehabt, darmit sie große Unzucht hätten getrieben. Als nun dies selbige viel Hoffarts getrieben und immerdar andern ehrlichen Bürs gers Meibern wollte fürgezogen seyn, da ließ der Nath zu Naumsburg auf sie lauren und sie aushaschen auf der Gassen und ins gemeine Haus führen. Dieses verdroß die Domherrn ubel; aber sie machten sie balde wieder los. Nun gedachte sie auf Gelegenheit, wie sie solchen Hohn und Schimpf an denen von der Naumburg rächen 3) wollte; und als sie ein Mal auf ein Hochzeit gebeten wurde und für den Spiegel trat, sing an, sich schon zu schmücken,

<sup>1)</sup> Ramlich bie in §§. 165 — 167 enthaltenen. 2) St. "ben fich hatten."
3) A., St. u. S. "rechnen" ft. rachen.

ba besitt fie ber Teufel und murbe ubel von ihm geplaget, und fturbe nach breven Zagen."

> 169. Bon ber Priefter Che. (A. 462. — St. 389. — S. 356.)

Den Brieftern ift bie Ghe verboten, beide in papftlichen und in faiferlichen weltlichen Rechten, aber in faiferlichen Befeten ift eine Strafe bagu gefest, bag ein Briefter, ber ein Cheweib nimmt, foll jeines Umts entfest und ein Laie fenn, und gleichwol ein Chemann bleiben und Rinder follen ibn erben 1).

"Der henfer hole bie Tyrannen," fprach D. M., "bie Cheleute von einander icheiben und todten. Der Bapft ift der graufamfte Tyrann, hat die alten Canones abgethan und neue geordnet Die für ihn find: benn er hat Die weltlichen faiserlichen Rechte seinen canonischen und geiftlosen Rechten unterworfen, also bag 2) Der Raifer nichts barf3) in feinem Recht orbenen wider des Bapfts Recht. Wiewol Niemand weniger dulben fann Die Strengheit bes geiftlichen Rechts benn eben ber Bapft und feine Beschmierten; brum ruhmet er fich liftiglich wie ein Ruche, bag er fen ein herr uber bie beilige Schrift und Concilia. Er will Macht haben, Die Schrift auszulegen, und fonst niemands mehr; ba hat er gewonnen!

Bir aber schließen und fagen, ber Bapft jen der beiligen Schrift und Gottes Wort unterworfen. Da liegt er Danieder im Dred! Ift er aber uber die heilige Schrift, fo hat ihn der Teufel hinuber geführet. Und Gerfon 4) hat bren Bucher geschrieben, bag ber Bavit autoritate divina, aus Gottes Befehl, fen ber Schrift unterworfen. und folle fich barnach halten und richten laffen. Aber ber tolle Efel. ber Papft, hate fo grob gemacht, daß mans auch 5) greifen mag, wer nur Bernunft hat, wenn gleich feine Schrift mare. Denn alfo brullet er daber: ""Wir haben Macht zu gebieten, bie Andern muffen gehorfam fenn. Go gefällts uns; jo wollen wirs gehabt haben; beg und feins andern 2c."" Wir aber unterwerfen ihn ber Schrift und fagen furg: nein, bag er uber Die Schrift fen. Mit bicfem Schwert find fie alle aus bem Felbe gefchlagen.

<sup>1)</sup> b. i. beerben. 2) "bag" fehlt W. 3) A. "thar," 4) Johann Chartier von Gerfon (b. i. aus Gerfon im Sprengel von Rheims) geb. 1363., feit 1381. Lehrer in Paris, 1395. nach d'Milly Cangler ber Universität, geft. 1429. in Enon. 5) "auch" fehlt W.

Summa, ben Bapisten 1) lassen bie weltlichen Rechte bie Ehe nach, alleine daß sie nicht mehr im Predigamt seyn dürsen; bleiben also gleichwol Ehemänner und im Chestande, und ihre Kinder sind ihre Erben; aber wir armen Mönche und Nonnen, als verlobte Perssonen, müssen herhalten. Denn die faiserlichen Rechte sagen: ""Ber eine Ronne nimmt, der habe das Leben verloren und das Schwert verdienet."" Darum soll man D. Pommern nach weltlichem Necht des Predigamts entsehen; weil aber solch Necht noch nicht ercquiret und vollzogen ist, so ist die Frage: Ob seine Kinder auch seiner Güter Erben seyn? Und weil er noch im Amt ist, so sind sie zu Nechte, aber nicht mit der That, des Erbes entseht und nicht fähig. Drüm kann das Papstthum nicht bestehen, so lange der Priester Ehe währet und bestehet."

170. Bon einem Carbinal, ber eine Ronne nahm jum Cheweibe, (A. 462. — St. 391. — S. 358.)

"Papst Julius hatte einen Carbinal, ben er sehr lieb hatte von wegen seiner Kunst und Geschicklichteit. Derselbige, ba er 2) mit einer Nonnen zuhielte, doch fragte 3) der Papst nichts darnach, sieß es ihm hingehen und konnte ihn ben sich leiben, ob er es wol wußte. Da aber der Cardinal sie aus großer Liebe, so eins zum andern hatte, zur Ehe nahm, da hatte der Papst aus der Haut wollen 4) sahren, nahm den Segen von ihm und sagte, die Ehe wäre ein unrein, unstäthig Ding 2c. Er kam aber darnach schändslich um von wegen seiner Hurrery."

171. Bom Colibat und ehelofen Leben ber Geiftlichen, (A. 462b. Bgl. unten LXVI. Abschnitt §, 26.)

"Da ich erstlich etlicher Maße sahe," sprach D. Martin Luther, "bie gottlose Tyranney des Cölibats und das ehelose Leben im Papstthum, ging ich zu D. Hieronymo Schurs (benn ich wollte mir selbs nicht trauen) und bat ihn, er wollte mir doch aus den Decretalen und des Papsts Rechten die Ursach anzeigen, warum den weltlichen Priestern ein solche große Last und gottlose Tyranney ausgelegt wäre. Denn von Mönchen gedacht ich damals nicht, weil sie es verlobt hatten; allein war mirs zu thun um die armen

<sup>1)</sup> St. "Priestern" ft. Papisten. 2) St. "ob er icon" ft, ba er. 3) W. "fragte boch." 4) W. "wollen aus ber Saut."

Dr. Buthere Tifchr. IV.

Pfartherren, die nicht konnten haushalten außer ber Ehe. Aber er fonnte mir nichts Gewisses anzeigen, sondern sagte: ""Der Papst zwünge Niemand zum priesterlichen Stande, der ftunde einem Iglischen sein." Konnte mir also nichts auf meine Frage antworten."

172. Ursachen bes papftlichen Colibats und ehelosen Lebens, (A. 462b. — St. 389b. — S. 356b.)

Doctor Martin Luther rebete vom ehelosen Leben im Papstethum, das 1) ein großen Schein und Ansehen hatte für der Welt, und dagegen hätte der Chestand viel Trübsal, Kümmerniß und Unsluft ze. und sagte: "Der fürnehmsten Ursachen 2) der Priester Gölibats eine 3) wäre, daß ihre Kinder und Nachsommen würden arme verlassen Waisen und die Väter geizig werden, damit ihre Kinder auch etwas haben möchten, davon sie sich ernähreten, wiewolsie ohn das sonst geizig wären. Also hätten der Papst und die Bischofe nicht können wachsen und zunehmen außer dem Gölibat und ehelosen Leben. Die ander Ursach," sprach er, "ist, daß die Webrechen der Priester-Weiber ärgerlich sind; benn wenn sie die Laster strasseten 4), so würde man ihnen wieder sagen, warum sie ihre Weiber nicht auch strasten?

Drüm ware einem Vischof und Seelsorger und Prediger am allernöthigsten ein fromm, gottfürchtig und züchtig, eingezogen, sittig und vernünftig Weib; aber die waren sehr seltsam. Denn auch um böser Weiber willen sehre man die Kirchendiener vom Amt. Haben also viel Beschwerung und Unrath im Shestande gemarkt und gesehen, dadurch sie verursacht sind, den Priestern die Ghe zu verbieten. Aber diesem allen soll Gottes Ordnung und der 3) Schrift einhelliger Consens und Meinung fürgezogen werden."

173. Der Papst hat viel tausend Kinder umbracht.
(A. 462b. — St. 390b. — S. 357b.)

Anno 1536. am 20. Januarii wurden neun Kinder getaust auf ein Mal, da D. Martinus, D. Bommer, M. Philipp und andere viel trefsliche, ehrliche Leute Gevatter zu worden. Da sprach D.

<sup>1)</sup> W. "daß." 2) A. u. St. "bie fürnehmeste Ursach." 3) "eine" steht bei W. nach "Ursachen." 4) St. "strasen." 5) "ber" fehlt St.

Mart.: "Der Papst hat mit seinem gottlofen Cölibat und ehelosen Leben viel tausend Kinder erstidt und umbracht wider Gottes Ordnung nu länger benn 400 Jahr her. Unser Hert Gott will bas gerne ein wenig wiederum erstatten für dem Ende der Welt."

174. Was das Gelübbe ber Reuschheit sen. (A. 463. — St. 392. — S. 3581.)

"Keuschheit geloben ist nichts anders," sprach D. Mart. 1) "benn den heiligen Chestand verdammen und versluchen. Denn ein Iglicher, der geistlos (wollt sagen geistlich) wird, wenn man ihn weihet, entsagt 2) mit verblumeten verdeckten Worten dem Chestand und verschwöret die Ehe nicht ein Zeitlang, sondern sein Lebenlang. Ist das nicht ein gräulicher Gräuel?"

175. Der Bater Irrthum vom Cheftanbe. (A. 463. — St. 431. — S. 3935.)

Anno 383) ben 27. Augusti redete D. Mart. Luther fammt andern Herren, die ben ihm waren, viel von den Irthumen der lieben Bäter, daß sie nichts Sonderlichs, das etwas werth wäre, vom Chestande geschrieben hätten, sondern wären betrogen worden durch den unstättigen Cölibat und ehelos Leben, daraus viel ungeheures Dinges kommen ift, und haben leider nicht gesehen, daß die Ehe beide im alten und neuen Testament von Gott eingesaht ift. Denn Gott füget und bindet zusammen ein Männlin und ein 4) Fräulin.

Abraham, gar ein frommer gottfürchtiger Mann und Erzsvater, hat drey Weiber gehabt. So ist Christus auf der Hochzeit gewesen und hat sie mit seiner Gegenwärtigseit bestätiget und dazu mit einem trefflichen Wunderzeichen und Geschenk verehret. S. Pauslus will, daß ein Bischof soll eines Weibes Mann seyn (1. Tim. 3, 2.), verkündiget und weissaget, daß in den letzten Tagen werden fährliche 3) Zeiten seyn, da man die Che verbieten wird (1. Tim. 4, 1.). Wir haben so viel Sünd und Schande, Hureren, Chebruchs, Blutschande, Flüsse und ander Büberen und Unzucht gesehen und ersahren, dennoch hat dieses Alles verdunkelt, unterdructt und bes

<sup>1) &</sup>quot;fprach D. M." fehlt St. 2) W. "ber entfaget." 3) St. "1533."
4) "ein" fehlt St. 5) W. "gefchrliche."

schönet das groß Ansehen, Schein und Glanz des Eölibats und ehelosen Lebens. Die ersten Bäter in der Kirchen sind gute fromme Leute gewest, habens andächtig gemeint, haben aber nicht gesehen, was Unrath hernach solgen würde. Wollt Gott, daß die Christen noch könnten das Ehegebot rein halten! Und diese 1) schändliche Bauchssechte und Säuen wollen noch mit Gesehen die Liebe und Gewissen 2) binden und verwirren, die doch, so 3) am allergesährlichsten sind, die heiligen Väter 4) aus guter Meinung 5) nicht haben vermöcht zu halten! Lieber Gott, also gehets, wenn man Gottes Wort und den Artisel von der Rechtsertigung verleuret!"

176. Seuchelen bes Solibats und ehelofen Lebens. (A. 463. — St. 3921. — S. 357.)

"Das ehelose Leben ber Geistlichen im Papstihum hat einen sehr großen heuchelischen Schein gehabt 6), also 7) baß auch die allersheiligften Wäter sich an solcher ansehnlicher glinzenden Heiligfeit gestoßen und genarret haben 8). S. 9) Augustinus, der doch in einer 10) guten Zeit gelebt, da es noch wol zuging 11), ist durch den Deckel der Jungfrauschaft mit dem Krönichen und Weihl betrogen worden 12), und wiewol er ihnen die Ehe zuließ, doch sast er dazu, wenn sie hernach wollten freien, so thäten sie Unrecht und Sünde. 13)

Aber darnach, da die Zeit des Zorns, Wüthens 14) und Blindsheit 15) fam, nahm die Lügen überhand und treib die Wahrheit aus 16), also daß sie auch das arme unschuldige Weibervolklin gar verachsteten 17), für großer 18) Heiligkeit und Heuchelen. Doch löset dies

<sup>1)</sup> St. "aber die papistischen" st. und diese. 2) St. "und Gelübben die Gewissen" st. die Liebe u. Gewissen. 3) "so" sehlt St. 4) St. "bie auch die heitigen Wäter" st. die heitigen Wäter. 5) "aus guter Meinung" sehlt St. 6) St. "sift ein große Heuchelen und Wüberen" st. hat — gehabt. 7) "also" sehlt St. 8) St. "mit solchem Schein sind betrogen worden" st. sich — genarret haben. 9) "S." sehlt St. 10) St. "zur angenehmen" st. sie neuer. 11) "da es — zuging" sehlt St. 12) St. "sift mit den Krönichen der Klosterziungsrauen und Nonnen betrogen und verführt worden." 13) St. "und od er ihnen gleich die Ehe erläubte, doch sagt er, wollen freien wäre ihnen Sünde u, thaten Unrecht u. wider Gott, wenn sie ehelich würden." 14) "Wüchrens" sehlt St. 15) St. "der Blindheit." 16) St. "bie Wahrheit verjagt ward und ligen überhand nahm u. wuche" st. nahm — die Wahrheit verjagt ward und ligen überhand nahm u. wuche" st. nahm — die Wahrheit aus. 17) St. "verzachteten das arme weibliche Geschlecht" st, also daß sie — verachteten. 18) St. Jusa: "scheinenber."

fer einige Spruch Christi alle ihre Argumenta und Gründe auf, verwirft und macht sie zu Schanden, nehmlich 1) Gott schus ein Männlin und Fräulin. Wiewol die lieben 2) Läter ungeschickt und ungereimt 3) gnug vom Chestande schreiben 4)."

177. Geilen verboten. (A. 463b. - St. 392b. - S. 359b.)

"Aufm Concilio zu Nicaa," sprach D. M. L., "ist hart verboten, daß sich Niemand selbs geilen soll, denn ihr viel aus großer Ungeduld, da sie die Unzucht und Brunft so plagte, haben sich selbs mit Gewalt gegeilet, auf daß sie geschieft und tüchtig möchten bleiben zu Kirchenämtern und die Pfründe möchten behalten. Wahrlich, große Narren sinds gewest, die mit vielen Gesehen sich unterstanden haben, das Geilen zu verbieten und indeß die Ehe, so doch Gottes Ordnung und Gestist ist, nicht haben wollen lassen frei gehen noch gestatten. Es ist fürwahr ein wünderlich und unselig Mandat und Berbot, die Ehe nicht zulassen, so doch der heilige Mann und Bischof Paphnutius das eheliche Beylager eine Keuschheit heißt!"

178. Fruchte bes Colibate und ehelofen Lebens im Papfithum.
(A. 463b .- St. 390. - S. 357.)

"Die schändliche und schäbliche 5) Superstition bes Cölibats und ehelosen Lebens ber Geistlosen im Papsithum hat viel Gutes verhindert, nehmlich: Kinder zeugen, die Policeven und den Haussstand; hat große Ursache geben zu gräulichen Sünden und dieselbigen gesördert, als Hureren, Chebruch, Blutschande, Flüsse, unzüchtige Träume, seltsame Gespügnisse und Gesichte, die einem im Schlaf fürsommen, Pollutiones und Werunreinigung ze. Daher S. Am-

<sup>1)</sup> St. "Aber Christus solviret und löset alle Argumenta auf nur mit einem Wort und Spruch" st. doch ibset — nehmlich.
2) St. "heitigen" st. tieben.
3) "und ungereimt" sehtt St. 4) W. "geschrieben." St. Jusab: "Bie S. Sieronymus von einem Chemanne schreibt, der zur Zeit des Papsts Damasi 12 Weiber hatte gehabt, u. nahm ein Weib, die hatte 9 Manner gehabt. Endlich uberziebet er sie und ging mit ihr zu Grabe, hatte ein Kränzlein ausm Haupte, triumphiret, gleich als hätte er gewonnen und den Sieg behalten." Bzl. §. 31. dieses Abschinkts.
5) St. "schäddlichste."
6) "und" fehlt St.

brofius in feinem Hymno und Gefang schreibt: ""Procul recedant sonnia et noctium phantasmata etc., ne pollnantur corpora,""

Diese Tentationes und Ansechtung hat S. Ambrofius gefühlet, ber boch mit vielen und mancherlen Sorgen wol versucht und ge- über war; was sollten faule, mußige, gemäste Mastfäuen, die Mönche, nicht fühlen? Ah, lieber Gott, ber Sachen, die Gott geschaffen hat, ist nicht also zu helsen! Denn was ist das anders benn die natürliche Schöpfung wollen zwingen und bampfen?"

179. Auf welche Zeit ber Solibat angefangen, und wie lang er gewähret hab. (A. 463b. — St. 389. — S. 356.)

"Der Cölibat und das ehelose Leben der Geistlichen hat sich angesangen zur Zeit Cypriani, der nach Christi Geburt gelebt hat zwey hundert und sunfzig Jahr, daß also diese Superstition gestanden hat dreyzehen hundert Jahr. S. Ambrosius und Andere haben nicht 1) gegläubet, daß sie Menschen wären wie Andere, wiewol sie mit ihren Tentationibus und Ansechtungen wol zumartert und zuschsteit haben, wie sein Hymnus und Gesang wol anzeiget: ,,,,Et noctium pelle phantasmata, ne polluautur corpora,""

180. Bon ber Priefter Keuschheit, ober de Coelibatu.
(A. 4636. — St. 390. — S. 3566.)

Bischof Albrecht von Mainz hat Anno 1532 zu Rürnberg gessaget, daß er wollte eher das Abendmahl unter beider Gestalt nachslassen und die Messe ganz und gar abthun, denn daß er sollte lassen den Cölibatum<sup>2</sup>) abgehen. "Run," sprach Doctor Luther, "sie wollen nicht dran mit Gutem, aber sie mussen noch dran! Es ist eine gräuliche Rede. Unser Herr Gott wird im Magnisicat 3) das 4) Deposuit 5) potentes de sede mit ihnen practiciren, Gott wird seine Ehre vertheidigen, und sie werden den Eselsgesang singen, hoch ansfangen, aber niedrig aushören!"

(A. 464. — St. 4016. — S. 366.) "Der Bischof von Salzburg hatte auf bem Reichstag zu Augeburg Anno 1530 zu M. Philippo Meslanchthoni gesaget," sprach D. Martin Luther 6), ""Lieber Philippe,

<sup>1)</sup> St. "nie." 2) St. "den Eblib. lassen." 3) So heißt ber Lobgesang ber Jungfrau Maria, Luc. 1, 46 — 55. 4) St. "bes." 5) W. "Depositum." 6) "sprach D. M. L." sehlt St.

wir wissen wol, daß Eure Lehre recht ist; wisset Ihr aber auch dargegen wiederum, es hat nie Jemand ben Pfaffen erwas abgewinnen fonnen, sie werden 1) auch nicht die ersten senn!""

181. D. Crotus ift ein Bafterer bes weiblichen Gefchlechts.
(A. 464. - St. 453. - S. 4146.)

Doctor Crotus ift ein heftiger Lafterer und Schander ber Bries fter = The gewesen und fchriebe in einem Buche alfo: ,,,,Sanctissimus Episcopus Moguntinensis nullis molestiis plus exagitatur quam foetidis et putridis cunnis."" Darüber Doctor Martinus Luther febr gornig war und fprach : "Pfui bich an, bu gottlofer und heillofer Mann! Ift benn2) beine Mutter fein Beib gewest? Der bist bu alleine w. ber die Ratur und Gottes 3) Ordnung ausm Balfam gewachsen und berfur fommen? Du follt an beine Mutter und Schwefter gebenfen und Botted 4) Creatur nicht alfo laftern und fcanben, barvon Chriftus felbst geborn ift. Man hatte es leiben fonnen, baß er ber Beiber bofe Sinne, Ungeberbe und bofe Sitten getabelt und gestraft hatte; aber ihre Natur und bie Creatur verunehren, bas ift gar teufelisch. Denn wie wollt mirs anstehen, wenn ich bes Menichen Angesicht tabeln und verachten wollte darum, daß die Rafe mitten im Angesichte ftebet, und die Rase ift anders nichts 5) benn latrina capitis, und ftebet einem uber bem Maul, und unfer Serr Gott muß ihme gleichwol bas Gebet und allen Gottesbienft unter bem geschehen laffen!"

182, Frucht bes ehelosen Lebens ber Priefter, Ronnen und Pfaffen.
(A. 464. — St. 390. — S. 357.)

Doctor Martinus Luther sagete ein Mal in einer Predigt, "daß ers gelesen hatte, baß Sanct Ulrich, etwan Bischof zu Augsburg, in einer Epistel oder Sendbrief schriebe und klagte, als der Papst Gregorius hatte ben Colibatum aufrichten und bestätigen wollen, und man auch benen nicht die She gestatten wollen, die da gesteiet hatten, ehe benn bas Decretum Papsts Gregorius war ausgegangen, daß ber Papst hernach einen tiefen Teich zu Rom, so hatt

<sup>1)</sup> A. "fie wurden"; St. und S. "Ihr werbet." 2) "benn" fehlt St. 3) W. Zusah: "bes Allmächtigen." 4) W. Zusah: "bes Schöpfers." 5) A. "nicht."

ben einem Nonnenkloster gelegen war, hatte sischen wollen, und das Wasser braus war abgelassen, da hatte man in demselbigen Teiche ben sechs tausend Kinderköpfe gesunden, die in den Teich geworfen und ersäuft waren. Das sind die Früchte des Cölibats! Und S. Ulricus schriebe, daß der Papst Gregorius für diesem Spectakel sehr erschrocken seh und hab das Geseh vom Cölibatu wieder aufgehoben. Aber die andern Päpste, so dem Gregorio nachgesolget, die haben den Cölibatum wieder aufgerichtet."

Und fagte Doctor Luther, "daß zu unser Zeit auch") in Ofterzeich geschehen wäre, daß im Kloster Reuburg Nonnen gewesen wären, die man um ihres gottlosen, unzüchtigen 2) Wesens willen braus gestoßen und an einen andern Ort gethan, und in dasselbige Kloster Franciscanermönche gesehet hätte. Als nun dieselbigen Mönche im Kloster bauen wollten und das Fundament gegraben, da hatte man in der Erde zwölf Töpse gesunden, darauf Stürzen waren gedeckt gewesen, und war in einem jeden Tops ein todt Aas von einem jungen Kindelein gewesen. Dieweil denn Papst Gregozius recht und wol gethan hat, daß er den Gestslichen die Ehe zugelassen und den Spruch Sanct Pauli angezogen: ""Melius est nubere, quam uri"", so sage ich, D. Martinus Luther, es sey beser fer freien, denn Ursache geben, daß so viel unschuldige Kindlein erwürget und getöbtet würden.

Bu Rom find ber Hurenfinder also viel geborn worden, baß man um berselbigen Fundelfinder willen eigene Klöster gebauet hat, ba man sie innen auferzeucht, und der Papst wird ihr Vater genennet. Und wenn die großen Processiones zu Rom sind, so gehen dieselbigen Fundelfinder alle für dem Papst her."

Und sprach D. Luther, "als er ein junger Anab gewesen wäre, ba hätte man die Hochzeit und den Chestand sur sündlich und unsehrlich Wesen gehalten und gemeinet, wenn man an der Eheleute Leben gedächte, so fündigete man dran; aber wer da ein heilig und Gott wohlgefällig Leben führen wollte, der sollte nicht ein Weib nehmen, sondern keusch leben oder Keuschheit geloben. Drum funde man ihr viel, wenn ihnen die Weiber sturben, so wurden sie Monche oder Pfaffen. Aber diesenigen haben der christlichen Kirchen wol

<sup>1)</sup> St. "daß auch zu unfer Beit." 2) St. "und unguchtigen."

gebienet, die sich des befleißiget haben, daß sie den Ehestand durch Gottes Wort herrlich erhalten und geehret haben. Denn ist weiß man, daß es ein heiliger und köstlicher guter Stand sey, wenn ein Mann und Weib bey einander im Chestande friedlich leben, ob ihenen Gott gleich nicht Leibesfrüchte oder Kinderlein gibt oder sonst oft das Weib Gebrechen an ihr 1) hat 2c."

183. Daß ein Carbinal zu Rom fen ehelich gewefen.

(A. 4646. - St. 391. - S. 358. Bgl. §. 470 biefes Abfchnitts.)

"Unter dem Papft Julio," fprach D. Martinus Luther, "ift zu Nom eine unfägliche große Unzucht und Hureren getrieben worden, und ist etwa an einem Orte in India 2) die Hölle, so gläube ich, Nom stehet drauf. Run ist zur selbigen Zeit ein Cardinal gewesen, der hat ein Cheweib genommen; aber da mans ist innen worden, da hat er sie müssen verlassen und von sich thun; aber nicht ein Iahr hernach hat er sie wieder zu sich genommen. Alls nun der Cardinal gestorben war, da hatte das Weib bitterlich geweinet, und gesaget: ""sie hätte einen frommen, ehrlichen Hauswirth gehabt, der sich an einem Weibe hätte lassen gnügen."" Da hatten sich die Bürger zu Nom sehr drüber verwundert und geschrien: ""O Sancta Maria!"" Denn Keuschheit ist ben diesen heiligen Leuten ein seltsam Wildpret!"

184. Doctor Martini Luthers Antwort auf einen fürgeworfenen ärgerlichen Fall. (A. 4646. — St. 409. — S. 3746.)

Doctor Martinus Luther ist ein Mal zu Leipzig Anno 1545 in einem Convivio gewesen, ba hatte man ihm fürgeworsen einer hohen Person Fall und Aergerniß, und ihn darmit sehr veriret und geplagt; da hat er zur Antwort gegeben: "Ihr lieben Junkern von Leipzig! Ich, Philippus und Andere wir haben viel schöner nühlicher Bücher geschrieben und Euch lange gnung das rothe Mündlein gewiesen, da habt Ihrs nicht gewollt; nun läßt Euch der R. in Ars sehen. Ihr habt das Gute nicht wollen annehmen, so möget Ihr nun in das Böse sehen!"

Und ergahlete brauf die Fabel mit Marcolfo und König Salemon, und sprach: "Es fam ein Mal Marcolsus ben König Sa-

<sup>1)</sup> b. i. fich. 2) "in India" fehlt St.

Iomo in Unquabe alfo, bag er ihm feinen Sof verboten hatte und follte bem Ronige nicht mehr fur die Augen fommen. Run ging Marcolfus in ein Sols ober Balb, und als es geschneiet 1) hatte und ein tiefer Schnee lag, ba nahm er ein Ruß von einem wilden Thier in eine Sand, und in die ander Sand ein Gieb, und froch also mit beiben Rugen, auch mit bem Sieb und Ruß gleich als ein wild Thier im Schnee umber, bis er ju einer Solen fam; barein verfroch er fich. 218 nun Konig Salomons Sager im Schnee Wildpret ausspurete, fam er auf die Spur, und fahe, baß fo ein wunder= lich Thier in Diefelbige Solen gefrochen war. Derhalben eilete er an ben Sof, und zeiget folches bem Konige an. Da mar Salomo eilends auf und mit feinen Jagdhunden für die Sole, und wollt feben, mas für ein Wild2) brinnen mare. Da ftaf Marcolfus im Loche. Als ihn nun ber Konig bieß beraus friechen, ba bedt er ben Ars auf, und froch alfo rudlinge beraus. Da murbe bas gange Sofgefinde zornig auf Marcolfum, und fprach ber Konig zu ihm: ""Du Schalf, warum haft Du mir biefe Schalfheit gethan?"" Da antwortet Marcolfus: ""Shr wolltet mir nicht mehr unter Augen feben, fo mußt 3br mir nu in ben Sintern feben.""

Und faget der Berr Doctor brauf: "Alfo gehts allhier auch gu. Bas an und zu tabeln ift, bas flaubet 3hr beraus; aber was wir Gutes thun, bas wollet Ihr nicht haben. Wir haben bie Bibel, ben Pfalter, Die Boftillen fertig gemacht und vom Bapftthum Ench errettet; bas wollet Ihr nicht feben. Erasmus that auch aljo; was er in doctrina Christi fande, bas zu tabeln war, bas war fegerifch und er mutt es berfur und eragitirets; mas aber gut mar, als fcone Grempel Der Martyrer und Aposteln, Das schwieg 3) er. Was er aber ben bei Beiden fur schone Tugend fand, Die ftrich er berfür. Wie er benn faget an einem Ort, ba er Ciceronem de senectute gelesen hatte: ..., Vix me contineo, quin exclamem: Sancte Cicero, ora pro nobis!"" Diefe Demuth schutte ber Mann aus! Aber ift bas nicht eine narrifde Rebe? Goll Cicero brum beilig fenn, baß er eine fcone Rebe fann thun? Was aber für vitia und portenta ben ben Beiden feyn, ba schweiget er, cum sola Roma satis portentorum potuerit suppeditare. Alfo thun alle unfere Biberfacher;

<sup>1)</sup> A. "geschneiget." 21 St. "Wildpret." 3) b. i. verschwieg.

was an uns bofe ift, bas muten fie auf, bes anbern Guten fdweis gen fie."

Derhalben sprach Doctor Martinus Luther: "Ich will bem Teufel und allen!) Papisten nicht so viel zu Liebe thun, daß ich mich darüm bestümmern wollte. Gott wirds wol machen, dem will ich diese Sachen besehlen?) nach dem Spruch Betri (I. 5, 7): ""lacta super Dominum curam tuam, et ipse te enutriet!"" Der Herr Christus hat in der Welt auch viel Aergerniß ausstehen mussen, da Judas ihn verrathen hat. Wie werden die Pharisäer drüber gejauchzet haben und gesagt: Solche Gesellen hat der neue Prophet, was sollte aus dem Christo sommen? Dergleichen werden sie auch gesagt haben, da Christus ist am Creuz gehangen. Aber die da nicht wollten Christi Miracula sehen, die mußten darnach Aergersniß leiden.

Ob wir nun auch müssen solch Aergerniß sehen: wie sollen wur ihm thun? Gott will die Leute veriren, wirds nun auf mich walsen, so will ich ihnen die nährlichsten 3) Worte geben und sie heissen Marcolsum im Ars 4) lecken, dieweil sie ihm nicht unter Augen schen wollten. Unser lieber Schestimini 5), (das ist Christus, so zur rechten Hand seines himmlischen Baters sitzet) der stehe und ben! der hat und wol eher aus größern Nöthen geholsen. Die Papisten sind jst 6) wie der Demea im Terentio, und ich din der Mitio. Saget man: "Meretrix et matersamilias in una domo?"; item, "Puer natus est, indotata etc. 8)" So spricht Mitio: ""Dii dene vertant 9). Sie vita est hominum, ac si ludas tesseris 10). At dicat aliquis: Placet tidi sactum? Non; si queam mutare, sacerem libenter, cum non queo, sero aequo animo 11)." Ich versche 12) mich noch ein viel 13) Aergers denn das. Ego sum rusticus et durus

<sup>1) &</sup>quot;allen" fehlt St. 2) St. "ich diese Sachen besehle" st. will ich diese Sachen besehle". 3) St. "nerrichten." 4) St. "in der lateinischen Kunst." 5) d. i. יבְּיבְיבָּי (sebe dich zu meiner Rechten, Ps. 110, 1.). A. u. W. "Schessenini." Byl. §. 21. des VII. Abschittes. 6) "jet" sehlt W. 7) Terent. Adelphi 4, 8, 29, 8) Ebend. 4, 8, 10. 11. "Item — indotata etc." sehlt St. 9) Terent. Adelphi 4, 8, 10. 10) Ebend. 4, 8, 21. 11) Ebend. 4, 8, 19. 20., wo aber nunc st. facerem libenter steht. 12) St. "verstehe."

Saxo et callum 1) obduxi ad huiusmodi. Ich befehls bem lieben Gott! Ille conservet Ecclesiam suam in unitate 2) fidei et confessione vera verbi sui!"

#### XLIV.

# Tischreden D. Mart, Luthers von der Oberkeit und Fürsten.

1. Die Oberkeit ift ein Zeichen gottlicher Gnabe. (A. 465b. - St. 473b. - S. 432.)

"Die Oberfeit 3) ist ein Zeichen göttlicher Gnade 4), baß Gott barmherzig sey 5) und habe 6) nicht Lust 7) am Morden, Töbten 8) und Würgen; sonst ließ ers Alles hingehen 9) unter Türken und andern Heiben und Wölkern 10) ohne Regiment 11), so richteten 12) sie sich unter einander 13) selbs binweg 14)!"

### 2. Unterschied unter Aeltern und ber Oberkeit. (A. 4656.)

"Aeltern bewahren ihre Kinder mit größerm Fleiß und Sorgen benn die Oberfeit ihre Unterthanen. Daher spricht Moses: ""Hab ich euch gezeuget?"" Bater und Mutter sind natürliche und freiwillige

<sup>1)</sup> W. "collum." 2) W. "veritate" st. unitate. 3) St. "weltliche Obrigkeit." 4) St. "Gnaden." 5) St. "gnadig ist" st. darmherzig sey. 6) St. "hat." 7) St. Juse: "noch Gesallen." 8) St. "am Megelen" st. am Morden, Tödten. 9) St. "unter einander gehen ohne Regiment auch" st. "wie die wilden, grausamen, unvernünstigen Tiere, Säue, Wären, Wösse, "wie die wilden, grausamen, unvernünstigen Tiere, Säue, Wären, Wösse, "wie die wilden, grausamen, unvernünstigen Tiere, Säue, Wären, Wösse, "wie die wilden, grausamen, unvernünstigen Tiere, Säue, Wären, Wösse, "wichten." 13) "unter einander" steht dei Stangw. schon nach "gehen." 12) St. "richten." 13) "unter einander" seht St. 14) St. Jusaß: "und fressen einer den andern auf nach dem Sprichwort: Wer start sit und es wol vermag, der steckt den andern in den Sact." — Bei Körte: die Sprichworter der Deutschen S. 373. lautet dieses Sprichwort: "Wer den Andern wermag, der steckt ihn in den Sact." dei Eisteln: die Sprichworter u. Sinnreden des deutschen Volkes S. 537. "Wer Meister wird, steckt den andern in Sact."

Herrn, ein selbs gewachsene Herrschaft. Die Oberkeit ist aber 1) ein gezwungener Herr, bas ist, sie gehet mit Gezwang um und ist eine gemachte Herrschaft. Wenn Vater und Mutter nicht mehr kann, so muß es ber Henker ausrichten und ziehen. Darum sind die Oberkeiten Huter bes vierten Gebots wie die Kahen uber die Mäuse."

3. Gott ftrafet burch bie Oberkeit, bie ift feine Dienerin.
(A. 465b. - St. 474. - S. 432b.)

Doctor Martinus Luther sagete ein Mal: "Die weltliche Oberfeit ist eben wie ein Fischhamen, ben man fürsezet, wenn man in
einem Bache will Fische sangen; Gott aber ist der Störer, damit
man die Fische in Hamen jaget. Denn wenn ein Dieb, Räuber, Ehebrecher oder Mörder reif ist, so jägt er ihn in Hamen, das ist,
er macht, daß er von der Oberseit gesangen und gestraft wird. Denn
es stehet im Psalm geschrieben: ""Gott ist Richter auf Erden""
(Ps. 58, 12.). Darum magst du entweder Buße thun oder du mußt
gestraft werden. Denn sera pedibus venit tacitis poena tandem?)!"

Darnach fagte er von einem sonderlichen furnehmen Diebe, ber sechzig Jahr lang gestohlen hatte und endlich im Diebstahl ergriffen, und vom Bürgermeister zu Wittenberg gestaget warb: ""Wie gehets?"" Da sprach er: ""Wie wirs treiben, so gehets auch!""

(A. 466. — St. 205.) Tu supplex ora, tu protege, tuque labora! Id est:

Sacerdotes doceant; magistratus defendat et protegat; agricola colat agrum; et reliqui artifices faciant, quod prodest ad conservationem societatis humanae.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> W. "aber ist."

2) St. "Sera tibi tacitis poena venit pedibus", aus Tibull. 1, 10, 3., wo aber die Worte so lauten: Poena tamen tacitis sera venit pedibus.

3) Stangw. giedt diesen §. unter der Ueberschrift: "Dreyserten Stand christlichen Lebens" beutsch also: "Auf ein Zeit erkläret D. M. L. den alten gemeinen Bere: Tu supplex ora, tu protege, tuque labora. Das ist, die Priester und Prediger sollen lehren; die Obrigkeit soll ihre Unterschanen schüegen und handhaben; ein Bürger und Bauer soll den Ucker bauen und alle Handthierung treiben, so zur Erhaltung bürgerlicher Gemeinschaft und Lebens dienen,

### 4. Oberkeit ist natürlichs und göttlichs Rechtens. (A. 466. — St. 4736. — S. 432.)

"Daß die Oberkeit im vierten Gebot gegründet sein, kann man gewiß beweisen. Ursach, Gehorsam ist nothig, so ist der Aeltern Gewalt und Autorität auch nothig; wenn nu der Aeltern Autorität vergehet und der Kinder Ungehorsam zunimmt, daß sie sich nicht mehr wollen ziehen lassen noch gehorsam senn, so lehret das natürsliche Necht und die Vernunft, daß Kinder Vormünden haben, daß man helse ) ziehen. Da muß die Oberkeit Vormünde sehn. Darüm ist der Kaiser aller Aeltern Vormünd.

Gott konnte wohl bloß durch seine Allmacht auf ein andere Weise, durch ein ander Mittel ben ungehorsamen Kindern steuren und wehren; aber er braucht der ordentlichen Mittel, die er gesethat, nehmlich ber Oberkeit bazu.

Darüm foll Bater Bater bleiben. Berlöscht und vergehet bes Baters Autorität und Gewalt, so tritt die Oberfeit an seine Statt. Da aber die Oberfeit auch nicht strasen kann oder will, so kömmt ber Teufel und straft. Also bleibt das Sprichwort wahr: Bas Bater und Mutter nicht ziehen kann, das?) ziehe der Henker?) oder Teufel, die sind unsers Herrn Gottes Scharfrichter.

Aber hie will man fagen: Der Bater hat nicht Macht, ben Sohn zu tödten, darum follts auch die Oberfeit nicht Macht haben? Antwort: Die Oberfeit ift der Aeltern Diener und der Aeltern Bille ist Gottes Wille. Der heißt und gebeut, daß man ungehorsame 4) Kinder tödten foll; wie deß ein ausgedruckter Besehl Gottes im Mose steht, den ungehorsamen Sohn zu tödten 5), da gleich der Bater nicht will."

#### 5. Obrigkeit foll über ihren Gefegen und Ordnungen halten. (A. 466. — St. 4766. — S. 4346.)

"Fursten und Regenten sollen uber ihren Mandaten, Befehlen und Ordnungen halten, sonft werden fie verachtet. Darum meinen

<sup>1)</sup> St. "die sie helfen." 2) W. "daß." 3) Dieses Sprichwort führt auch Eiselein a. a. D. S. 615. mit Beifügung von Luther's Namen an, und verweist babei auf ein anderes S. 298: "Wer sich nit bessern will, ben mag ber Benker in die Schule nemen." 4) A. "ungehorsamer." 5) 2. Mos. 21, 15 17.

vie Bauren, Bürger und bie vom Abel, wenn ein Fürst nicht selbs rebt und munblich besiehlt, so sen es nicht des Fürsten Wort ober Mandat und Besehl. Also gehets unserm Herrn Gerrn Gott auch. Wenn Doctor Pommer, ich oder ein ander treuer Lehrer predigt, so gehen die Berächter dahin und verachtens, sprechen: ""Es hat unser Pfarr-herr geprediget"", merken, noch gläuben nicht, daß es Christus Wort sind 1), der durch sie selbs redet, wie er sagt: ""Siehe, ich sende euch 2c. Wer euch höret, der höret mich,"" (Luc. 10, 3. 16.). Darüm, wo unser gnädigster Herr nicht uber der Visitation halten wird, so wirds mit uns nichts seyn."

5a. Ein anders. (A. 466b. — St. 476. — S. 494b.)

"Die Oberkeit follte bas Guangelium billig in allen Chren balten und auf den Sanden tragen und hoch halten, benn es hat fie alfo gefobert und erhalten 2) und ber Oberfeit 3) Stand und Amt geabelt 4), bag fie nu wiffen, was ihr Beruf fen, und bag fie bie Werf ihres Umte mit gutem Gewiffen thun 5) mogen. Borgeiten im Bapftthum waren Kurften und Serrn und alle Richter fehr furcht= fam ubere Blut zu richten, und Räuber, Morber, Diebe und alle 6) Ubelthater zu ftrafen; benn fie wußten nicht zu unterscheiben eine Brivat = und einzele Berjon, Die nicht im Umt ift, von ber, fo im Umt ift und Befehl hat zu ftrafen; fie fürchten fich fur ben Urtheln und ubers Blut ju fprechen. Der Senfer mußte allzeit bugen und es bem Ber= bammten und Berurtheilten gum Tode 7) vorhin abbitten, mas er an ihm thun wurde, gleich als thaten fie Unrecht und Gunde baran, wenn fie die gottlosen und 8) bojen Buben ftraften, ba es boch ihr eigen Amt ift, bas ihnen Gott befohlen hat. Denn Canct Baulus jun Rom. am 13. Capitel (4.) fpricht: ""Gie tragt bas Schwert nicht umfonft, fie ift Gottes Dienerin, jur Strafe 9) bie Bofes thun, und jum Schut ber Frommen."" Gott thut es felber, wenn bie Dbrigfeit ftraft. Gleich als wenn ich meinen Cohn bem Praceptor befehle, bag er ihn mit Lahr und Bucht auferziehe; ba er ihn nu

<sup>1)</sup> St. "daß es sey Christus Wort." 2) St. "erhaben." 3) St. "ihren" st. ber Oberkeit. 4) St. "also geabelt." 5) St. "thun und verrichten." 6) St. "andere" st. alle. 7) St. "bem so zum Tobe verurtheilt war" st. dem Verzbammten — zum Tode. 8) "gottlosen und" sehlt St. 9) St. Zusap: "berer."

mit ber Nuthe stäupt, baran thut er mir Liebe und zu Gefallen 1), als hatte ichs felbs gethan. Wenn aber ein Ander meinen Sohn wollte schlagen außer und ohne meinen Befehl, bas wurde ich nicht leiben; also besiehlt 2) auch Gott ber Obrigfeit, daß sie bas Bose strafen soll.

Herzog Friederich, der löbliche 3) Aurfurst zu Sachsen, war sehr surchtsam und blöde, die Ubelthäter zu strasen, sonderlich die armen Diebe. ""Za,"" sprach er, ""es ist leicht, einem das Leben zu nehmen, aber man kann es nicht wiedergeben."" Und Herzog Johanns, Aurfürst zu Sachsen, psiegte allwegen zu sagen: ""Eh, er wird noch fromm werden!"" Und mit solchem Weichseyn und 4) durch die Finger sehen ward das Land voller Buben. Also waren sie 5) von Mönchen überredet, daß sie sollten gnädig, gütig und friedsam sehn. Aber Oberkeit, Fürsten und Herrn sollten nicht gestinde sehn.

Denn siehe Gott an, ber boch ber Allergütigste und Barmherzigste ist, welch ein ernst und gestreng Geset und Recht hat er gegeben 6) und im Mose gesaget, Erod. 21 7), (17): ""Wer seinem Batter ober seiner Mutter flucht, der soll gesödtet werden,"" auch ausm Altar; flugd Kopf ab, Kopf weg, auf daß das Land nicht voll Gottlosen werde. Und sagt der Tert: ""Du sollt dich ihrer nicht erdarmen; also wirst Du gerecht seyn." Ja, Juristen 8) tödten mit Lehren, Lesen und mit Urthelsprechen. Der Henker müßte sonst wol zussiehen, seinen und würde keinen nicht 9) richten, wenn sie (die Juristen,) ihn nicht zuvor verdammt und verurtheilt hätten durch ihre Rechtsprüche. Doctor Hieronhum Schurs, der fürnehmesten und besten Juristen 10) einer, und bazu ein Christ, ist noch so weit nicht kommen, daß er einen Ubelthäter mit gutem Gewissen sonnte zum Tode verdammen und ubers Blut Urtheil sprechen."

6. Oberkeit foll immerbar bas Bofe wegraumen und ftrafen.
(A. 467. — St. 4756. — S. 434. u. 4936. Bgl. §. 8. des LXIII. Abschnitts.)
Doctor Luther sagte ein Mal, "daß 11) Joah, König Davids

<sup>1)</sup> St. "3u Liebe und Gefallen."
2) A. "befilcht."
3) "der tobliche"
fehlt St. 4) "Weichseyn und" fehlt St. 5) St. "die Herren" st. sie. 6)
St. "dem jübischen Wolf gegeben."
7) St. "Erod. am 12. stehet geschrieben" st. und im Mos. gesaget Erod. 21.
8) St. "die Juristen."
9) "nicht" sehlt
St. 40) A. "der fürnehmeste und beste Jurist."
11) "daß" sehlt St.

Fethhäuptmann, müßte 1) ein freier Kriegsmann gewesen seyn, denn er habs frei auf die Faust geseht. Und da er nur sechs hundert Mann ben ihm 2) hat, noch trifft er mit dem ganzen Bolf Jsael und schlägt sie. Denn er hat gedacht: ich hab gute alte Kriegs-leute ben mir, die zuwer oft ben dem Ernst gewesen sind, jenes aber ist ein groß Volk, allenthalben zusammen gelesen Huder auch ehnen Spesinde, und zeucht ohn alle Ordnung daher; drüm greift er sie an und treibet sie in die Flucht; es geräth ihme. Aber ich halt, Dasvid wird sich nicht gerne haben wider den 3) Sohn Absalom 4) aufsbringen lassen, daß er wider ihn hat einen Krieg gesähret, aber seine Haben ihn darzu beredet und ihn in Harnisch gedracht. Drüm besiehlt 5) er 6) auch den Hauftleuten, daß sie des Knadens Absaloms 4) schonen sollten. Aber Joads Nath ist der beste, nehmelich mit bösen Buben nur hinunter, denn sie werden nicht frömmer, sondern sie richten immerdar ein Ungläck uber das ander an.

Man hat ein Mal einen jungen 7) Knaben von 18 Jahren um bes Diebstahls willen gefänglich eingezogen. Run hätte ihn ber Nichter und die Schöpfen um seiner Jugend willen gerne vom Galgen erlöset und ihn los gegeben. Da hat 8) er gesaget: ""Aur immer mit mir hinweg! benn ich bin drein kommen. Laßt Ihr mich los, so heb ich boch das Stehlen wiederüm an, wo ichs gesassen hab." Drüm wer den Tod verdienet hat, mit dem fahre man nur immer hinweg!" Und erzählet Doctor Luther das alte Sprichwort: ""Ein Died ist nirgends besser denn am Galgen, ein Mönch im Klosster und ein Fisch im Wasser." Und saget Doctor Luther, "er hätte Etliche erbeten vom Galgen, daß man ihnen das Leben gesschenkt hatte, aber nach wenig Tagen hätten sie doch wieder gestohsten und wären alsbald drauf gehenkt worden. Drüm ist Joabs Rath viel besser gewesen denn des Königes Davids."9)

7. Oberkeit und Juriften beburfen Bergebung ber Gunben in ihrem Umt. (A. 467. — St. 4786. — S. 4366.)

"Fursten und alle Regenten und Oberkeit, ba fie gleich fromm und gottfürchtig find, konnen in ihrem Umt und weltlichen Regi-

<sup>1)</sup> St. "muß." 2) d. i, fich. 3) St. "feinen" ft. den. 4) A., St., S. u. W. "Absolon." 5) A. "bessicht." 6) St. "David" ft. er. 7) "jungen" fehlt W. 8) W. "hatte." 9) "Darum — Davids" fehlt St.

Dr. Buthers Tifchr. IV.

ment ohne Sunbe nicht feyn; fie thun bisweilen Manchem Unrecht, wenn fie sich gleich aufs Allersleißigste huten. Denn sie könnens nicht allzeit also schnurgleich treffen und fabenrecht machen, wie etliche Klüglinge meinen; brum bedurfen sie am allermeisten Bersgebung ber Sunben."

8. Woher es komme, daß bie Obrigkeit fundiget und Unrecht thut.
(A. 467. — St. 478. — S. 43511.)

Doctor Martinus Luther faget: "Die Erfahrung bezeugets, baß Die Obrigfeit und Juriften oftmale bofe fenn und ubel haushalten und ihr Umt und weltlich Regiment ohne Gunde nicht ausrichten, und ihrem Stande, ben fie ale publicae personae führen, nicht fonnen gnung thun. Das ift benn bie Urfache, bag bie Obrigfeit auch eine Brivatperson an ihr hat, biefelbige ift fundhaftig, ftedt in vielen Gebrechen und Gunden; barum richtet fie fo viel Bofes an und thut Unrecht. Gleich ale wenn einer ein schartig Beil bat, ba verberbet er Alles mit, mas er barmit bauet. Item man faget auch, daß bofe Zimmerleute machen grobe Spane. Drum, weil unfer Privatperson eine Gunderin und burch die Erbfund gang und gar perberbt ift, berhalben fo 1) perberbet fie bie publicam personam auch, baß sie bisweilen viel Unrechts thue, es fomme einer gleich ins Bredigtamt ober in die weltliche Regierung. Wiewol unfer herr Gott die Runft auch fann, bag er oft burch bofe Berfonen wol regieret ober Buben mit andern Buben ftrafet.

Siehe, wie auch die Aposteln sind Sunder gewesen und grobe, große Schälse. S. Paulus fagt von ihm²), daß er sey ein Lästerer und Verfolger gewesen, aber er hab Barmherzigseit erlangt. S. Betrus verleugnet Christum, das war ein Stüd Bösewichts; Jubas verrieth Christum gar, und ich gläube, die Propheten haben auch oft große Fälle gethan und hart gestrauchelt, denn sie sind auch Menschen gewesen als wol wir sind, und 3) von Adam und Eva hersommen, die Fleisch und Blut an sich haben. Run ist unfer Fleisch des Teusels Basten, denn Fleisch und Blut dem Teuselbalbe 4) zusället; drüm hat der Teusel einen Vortheil wider uns."

(A. 4676. - St. 480. - S. 4376.) Es wurde D. M. L. gefaget, bag eine Oberfeit an einem Ort fich gerühmet hatte ihrer

<sup>1) &</sup>quot;fo" fehlt W. 2) b. i. fich. 3) "unb" fehlt St. 4) St. "gar leichtlich und balbe."

aufgelegten Schatzungen, daß kein Maß so kleine ware, er hätte eine Hand voll Psennige heraußer gemessen. Darauf sprach D. M. L.: "Gott hat ihm auch diesen Segen drüber gesprochen und ihme in die Hand geblasen, daß ihm die Psennige wie Federn alle sind von einander gestoben und gestogen." Meinete, daß kein Gestellen noch Glück bey dieser Schatzung gewesen wäre. 1)

9. Gottlofe Fürsten, gottlofe Rathe. (A. 4676. - St. 479. - S. 4366.)

"Es ist unmöglich, daß, wo die Fürsten und Herrn gottlos sind, daß da nicht auch gottlose Näthe seyn sollten; wie der Herr ist, so sind auch seine 2) Diener. Denn das folget nöthig und ist gewiß. It der Bischof von Mainz A. 3) ein Lügener, so muß D. Türk ein Schalt seyn. Wie Salomon spricht: ""Ein Herr, der zu Lügen Lust hat, deß Diener sind alle gottlos."" (Sprüch. 29, 12.) Das seilet nicht!" 4)

10. Für die Oberkeit foll man bitten. (A. 4676. — St. 4816. — S. 439.)

"Die Oberkeit ist gar ein nöthige Ordnung und Stand in der Welt, und in Ehren zu halten; drum soll man Gott für sie bitten, denn sie kann liederlich corrumpirt und verderbt werden. Nam honores mutant mores nunquam in meliores, denn Ehre änderts Leben, macht andere Sinn, Wort, Geberde und Werf, aber nimmer nicht oder selten bessere, werden 5) gar balde und leichtlich zu Tyrannen. Denn wer ohne Geseh regieret und will stracks seinen Kopf haben, was er gedenkt und fürnimmt, das soll recht seiner Kopf haben, was er gedenkt und fürnimmt, das soll recht seine der ist eine Bestie, ärger denn ein unvernünstig wild Thier. Ein Mensch aber, der nach beschriebenen und gesasten Rechten regieret, der ist wie Gott, der ein Stifter des Rechten ist."

11. Wie Oberkeit foll geschieft fenn, und von ben Fürsten ju Unhalt.
(A. 4676. - St. 4976. - S. 453.)

"Oberkeit foll haben Weisheit, herz und Glud und alleine, auch ohne ihre Rathe, wiffen zu regieren." Dies rebet D. M. L.,

<sup>1)</sup> St. "fey" ft. ware. 2) St. "bie" ft. feine. 3) Albrecht. 4) St. 3usa: "Doch werben fromme Herren auch oftmals betrogen burch ihre Rathe, benen sie zu viel trauen." 5) St. "Regenten werben."

ba er mit M. Philipp und D. Creuziger wieber von Werlis 1) fam und in Gegenwart bes jungen Martgrafen 2) mit ben 3) Fürften von Anhalt 4) auf ber Jagb mar gewesen 5). Und fagte weiter, "wie es fo feine geschickte Berren maren, gelehrt, guchtig mit Borten und Beberben, freundlich und schamhaftig wie Jungfrauen, in lateini= fcher Sprache mol geubet und in ber Bibel mol befannt, alfo baß fie brinnen weit uberlegen waren allen Baviften" 2c. Und fagte, "er hatte gang und gar ein theologisch Mahl mit E. 6) Gnaben ge= halten; benn uber Tische hatten fie von nichts mehr benn von Got= tes Wort gerobet mit großer Demuth, Bescheibenheit, Butigfeit zc. Summa, es waren feine, gottfürchtige, vernunftige, verftanbige und holbselige Beren, bie ba ohn Zweifel einen Schat im Simmel wurben fammlen, fo fie beständig wurden 7) bleiben in ber Lehre bes Guangelii. Alle bren Bruder, Kurft Johannes, Georgius, Joachim, find aufrichtige Fürsten, fürstliches und driftliches Gemuthe. Das thun feine gottfürchtige Aeltern, Die ihre Rinder wol erziehen, und ift ein Wert bes vierten Gebots Gottes, ber fie auch fegenen wird. Bittet Gott, bag fie beständig bleiben in ber reinen Lehre, und fich bamider nicht laffen bereden von andern Kürften und Tyrannen. Auch baben fie eine feine Berrlichkeit. Denn auf Diefer Jagb fingen fie brey 8) wilbe Schwein und zween Sirfche, und haben in einem Jahr vierzeben bundert Lächsce) gefangen. Fürst Wolf hat fein Weib genommen, auf bag ihnen bie Berrichaft und bas Land alleine bliebe. Der Jungere rebete fehr wol von ber heiligen Schrift, fagte, Chriftus alleine ware ber ewige Sobepriefter; Diefer Titel, Rame und Chre gebühre 10) weber G. Beter noch bem Bapft. Bog auch an ben Spruch Bernhardi 11), ba er fpricht: Demuth fen 12) ber Weg zu Chrifto, bas ift, vergagen an ihm felbe und an feinen Rraften, bas beißt er Demuth. Denn fie haben alle meine Bucher 13), Bwingels und Occolampabii burchlefen 14)."

<sup>1)</sup> d. i. Börliß. 2) Kurf. Joachim II. von Brandenburg. 3) W. "dem." 4) Die Ramen der hier gemeinten Fürsten folgen weiter unten in diesem §. 5) Rach dem lat. Ms. erfolgte die Einladung zur Jagd am 23. Roote. 6) St. "ihren" st. E. 7) "würden" seht W. 8) Rach dem lat. Ms. 13 (tredecim), st. 3. 9) A. u. W. "Echse." 10) St. "geschieret." 11) Ich Bernhard von Clairveaux. 12) St. "ist." 13) St. Zusaß: "auch der Schwärmer, als." 14) Im lat. Ms. Zusaß: "Etymologia tituli ipsorum videtur ab Anhalt, quasi illi principes Saxoniam et Mar-

12. Von herzog Albrechten zu Sachsen. (A. 468. — St. 4896. — S. 4466.)

Doctor Martinus Luther fagte viel von Bergog Albrechts fürft= lichen Tugenben, "bag er ware ein febr feiner, schamhaftiger, befcheibener, guchtiger und vernünftiger Berr gewest, hatte feinen Bruber, Bergog Ernsten, ben Rurfürsten, allzeit in großen Gbren gehalten. baß er ftets etliche Schritt nach und neben 1) ihm gangen fen, und fich neben ihm geneiget und gebudt habe, wenn fie mit einanber geredt haben. Dag er aber ein großer Spieler fen gewesen, bas ift geschehen, ba er noch mußig, in feinem Regiment und Amt gewest ift. Denn man fagt, bag er ju Rurnberg auf einem Reichstage mit einem reichen Müller gespielt habe, welcher ein Muhl mit eilf Bangen und Radern gar verspielt hat bis auf den letten Bang. Da hab ber Bergog gefagt: ""Alfo foll man ben Baurn ben Pflug feilen!"" Aber bas Glud, wie es unbeständig ift und fich von Ginem zum Andern wälzet, war wieder an Müller fommen, daß er alle seine Mublgange wieder gewonnen hat mit einer großen Summa Belbes bagu. Da foll er wieber gefagt haben: "Alfo foll man einem Fürften bie Spornrinfen ab = und angurten."" Beibes ift höflich gerebet."

13. Bon König Sauls Waffentrager. (A. 468. — St. 482. — S. 4396.)

Es ward gefragt: ""Db König Sauls Waffenträger, ber ihn aus feinem, des Königs, Befehl und Geheiß erwürget, auch recht gethan hätte?"" Antwortet D. Martinus Luther und sprach: "Nein, denn Saul war damals nicht ben sich selbs, sondern in höchster Angst und Schrecken." Und sagte weiter: "Benn einer in der Marter, da er peinlich gefraget wird, bekennet für Ungeduld und großem Schmerzen, das er nicht gethan hat, der thut Unrecht und Sünde, denn er thut wider sein Gewissen. Der Richter aber, der ihn von wegen solchs falsches Bekenntnisses verdammt und verurtheilt, thut nicht Unrecht, so ferne man auch gnugsame Ursachen zur peinlichen Frage hat und Maße gehalten wird nach Gelegenheit der Umstände, wie die Rechte ordnen; wie Davids That anzeiget, der den, so ihm

chiam coniungerent. Sie find ber Anhalt u. bie Fuge, barburch bie gwen ganber Sachsen und Mark ben einander bleiben." 1) "neben" fehlt W.

bie Botschaft brachte, er hatte Saul 1) erftochen im Krieg wiber bie Philifter, und loge baran, alsbalb wieber umbringen ließ."

14. Frage. (A. 4686. — St. 477. — S. 435.)

""Db ber Sohn, so ein Richter ift, uber ben Bater, ber für ihm als ein Ubelthäter beflagt wird, richten und ihn verurtheiln möge?"" Antwort: "Er möchte es wol thun, weil er im Amte ift; aber gleichwol lehret bie Billigfeit, baß er ein Andern an seiner Statt verordne."

15. Gottlose Obrigfeit konnen wol feine Weltregenten seyn.
(A. 468'. — St. 479. — S. 436b.)

Bu D. Martin Luthern ward ein Mal gesagt, bag ein Fürft, fo bem Guangelio febr entgegen mar, bennoch ein feiner Weltregent gewesen ware, brum er billig boch gelobet follte werben. Da fprach D. Luther: "Was liegt unferm herrn Gott baran? Er pfleget mit Diefer Larven Die Welt zu bethören. Es maren Saul, Ahab und andere gottlofe Konige in Frael gludfelig gnug, und ihre Rathschläge und Fürnehmen gingen wol hinaus und ihre Königreiche ftunden in großen Burben, im Bachfen und Bunehmen. Dargegen fiehe Davide Regiment an, ber war boch ein frommer und gott= fürchtiger Konig und hatte wiber feine auswendige Feinde groß Glud, benn er bezwunge bie Philifter, ben Moab, Com und bie Sprer; aber in feiner Saushaltung ba war er ber allerungludfeligfte Menfc, und war alles eitel Aergerniß um ihn - um feines Chebruchs willen. Da folgete barauf Mord, ber Kinder Aufruhr, bofe Nachrebe und bag ihm bas Konigreich burch feinen eigenen Gobn Abfalom2) genommen wurde. Aber ob David wol in feiner Regie= rung nicht ift fo gludfelig gewesen als andere gottlofe Ronige, fo viel die außerliche Geftalt anlanget, fo hat er boch unferm Berr Gott fonnen gute Bort geben und fagen : ",Miserere mei, Deus""; bas fonnten die Andern nicht thun, und bamit brach er auch un= ferm Berr Gott bas Berg."

<sup>1)</sup> W. "ben Saul." 2) A., St. u. S. "Abfolon."

16. Regenten haben gnug zu thun, baß ihnen ber Furwig wol vergebet.
(A. 4686. — St. 4746. — S 433.)

"Benn einem ber Kußel vergehen soll," sprach D. M. L., "so gebe man ihm nur zu schaffen. Das sehet ihr Weiber wol in bem Spruch (Genesis 3, 16.): ""Du sollt Kinder gebären mit Angst."" Das ift nu ein Ding sur sich. Aber ihr ersahret bas wol an den Mägden und Knechten, was sie Herr und Frauen in der Haus-haltung für Plage machen. Zu dem Mann aber spricht Gott (Genes. 3, 17.): ""Die Erde soll dir Disteln und Dorn tragen." Ich meine, das seh ein Fluch, daß wir müssen Disteln und Dorncn fressen, das ist, müssen Müche und Arbeit im Regiment haben. Darzim lasse man einen jungen Gesellen esseliche 1 Freude haben zu gezlegener Zeit, kömmt er zum Regiment, so wird ihm der Kußel wod vergehen!" Da sagte der Doctor, da des E. E. dier Ruch zeit gedacht ward, des Bürgermeisters zu Rürnberg 3), der in seiner Zugend fröhlich und kurzweilig war gewest und darnach in der Rezgierung zu großer Mühe und Arbeit sam.

### 17. Gott, und nicht Gefege erhalten ein Regiment. (A. 469. - St. 473. - S. 432.)

"Ein weltlich Regiment," sprach ein Mal\*) D. M. Luther, "wird nicht allein erhalten durch Gesetze und Rechte, sondern durch die göttliche Autorität. Gott der erhält sie, denn sonst bleiben in der Welt die größten Sünden ungestraft. Gleichwie wir auch in der Theologia nur die kleinesten Sünden strafen. Zwinglius und Descolampadius, die da große Sünder sind, die reißen hindurch, bey denen richtet man nichts aus. Unser Herr Gott zeiget in den Gesetzen an, was sein Wille ist, wie das Bose solle und musse gestraft werden, und weil große Kürsten und Herr die Gesetze nicht strafen (denn sie sonnens nicht thun, sie sind zu schwach), so wills unser Herr Gott ein Mal thun. In biesem Leben können die Jurissten und Alegen mit ihren Gesetzen sangen, aber die großen Hummeln und Wespen reißen hindurch als durch ein Spinnswebe und wollen ungestraft seyn. Darvon haben auch die Heiden,

<sup>1)</sup> W. "ehrliche." 2) S. "Erasmi Ebners." 3) St. "da des Bürger: meisters zu Rürnberg, Erasmi Ebneri gedacht ward" st. da des E. E. — Nürnberg. 4) "ein Mat" sehlt N.

als Cato, gesagt: Dat veniam corvis, vexat censura columbas. 1) Darum muß Gott uber dem Regiment halten, und sie werden nicht allein burch Gesetze und Bücher geschützet und erhalten, sondern durch Gott."

## 18. Prediger Zeugniß. (A. 469. — St. 477. — S. 435.)

Es ward gefragt: ""Ob ein Oberkeit auch Macht habe, ein Prediger zu fragen von Chebrechern, wenn er hart darauf gescholten hat?"" Antwort: "Nein! Denn eins Einzelen Zeugniß thut nichts. Was ich weiß, das kann ich beweisen; was ich nicht beweisen kann, das weiß ich auch nicht."

(A. 469. — St. 477. — S. 435.) Item es ward auch gefraget: ""Ob die Oberkeit recht thäte, wenn ein armer gefangener Dieb hätte gebeichtet dem Caplan heimlich, daß er gestohlen so viel, daß man ihn möchte henken, daß sie ihn, den Diacon, zwüngen zu sagen, was jener gebeichtet und bekannt hätte?"" Darauf antworztet D. M. Luther und sprach: "Nein, so lange Gott schweiget, soll der Caplan oder der ihn Beicht gehört, auch schweigen. Denn der es ihm gebeichtet hat, hats nicht einem Menschen gebeichtet, sonzbern Gotte, an deß Statt der Priester da sitzt, darum soll ers heimslich halten. Und um der Ursach willen, nehmlich daß eins Menschen Zeugniß allein nicht gilt, lassen wir kein heimlich Verlöbniß zu; denn weils eines Menschen Zeugniß ist, so kanns nichts bezweisen."

## 19. Bas fur Leute zum Regieramt gehören. (A. 469. — St. 4756. — S. 434.)

"Zum Regiment gehören nicht gemeine, schlechte Leute, noch Knechte, sondern Helben, verständige, weise und geherzte 2) Leute, benen man vertrauen darf 3) und die da sehen auf gemeinen Rut und Gebeihen, und nicht suchen ihren eigen Genieß, und folgen ihren Begierden. Wie viel aber sind Regenten und Juristen, auch Rathe, die daran gedenten? Sie machen nur ein Handthierung und Handwerf aus der Obrigfeit. Salomon spricht: ""Ein Mann,

<sup>1)</sup> luvenal. Sat. 2, 63. 2) W. "beherzte," 3) A. "thar."

ber seinem Sinn steuren und ben brechen kann, ist besser, benn ber Städte stürmet und erobert 2c."" (Spr. 16, 32.) Es ist ein schön Buch, hat viel seiner Sprüche, Proverbia Salomonis. Scipioni, dem ehrlichen Helben, möcht ich wol gönnen, daß er im Himmel wäre, der konnte regieren. Sich selbe überwinden und seinen Sinn brechen und steueren können, ist der höchste und löblichste Sieg. Herzog Friederich, Kurfürst zu Sachsen 2c., war ein solcher Fürst: der konnte viel versdauen und ihm selbs steuren, ob er gleich von Natur zornig war, aber er hielt an sich."

20. Daß Regierung ein schwer Ding sep. (A. 4696. — St. 474. — S. 4326.)

Doctor M. Luther fagte Anno 1546. uber Tische zu Eisleben, "daß der weise und kluge, verständige Mann, Friederich von Thusna, Ritter, von Kurfürst Friederichen zu Sachsen ein Mal hatte Urslaub gebeten; da hätte der Kurfürst gesaget: ""Lieder Thun, Du siehest, daß Negieren ein schwer Ding ist, und ich bedarf dazu gesschiedter Leute, ich kann Deiner nicht entbehren. Wiewol es Dein Alter nicht länger ertragen will, daß Du zu Hose sewelt, so mußt Du doch Geduld haben, gleichwie ich auch muß gedüldig seyn. Denn wenn ich es nicht thun will und Du auch nicht, wer wills benn thun? Darum kann ich Dich nicht von mir lassen!"

(A. 4696. — St. 4786. — S. 4366.) Sonst sagete ein Mal D. M. Luther, "daß ein junger Jurist wolle haben summum ius, ein junger Theologus summam sanctitatem, und ein junger Magistratus summam obedientiam." Item D. Luther sagte auf ein ander Mal, "daß junge Negenten meineten, sie wollten einen Wacken 1) ausbeben wie einen Kieselstein."

21. Diener find gemeiniglich herrn. (A. 4695. — St. 474. — S. 4325.)

"Man sagt im Sprichwort, baß im Hause," sprach D. M. L. Anno 1546.2), "ist nur ein Knecht, ber Herr3); item Fürsten sind nicht gerne Juristen. Denn wenn sie es gern wären, so kämen

<sup>1)</sup> Backen, eine Urt Stein, Felbstein, vol. Schmeller B. B. u. b. B. 2) A. ,,1549."
3) Korte: Die Sprichworter ber Deutschen, führt unter Nr. 2809 bas Sprichwort an: Der herr muß selber seyn ber Knecht, Will er's im hause haben recht.

alle ichwere Sanbel auf fie. Darum haben fie ihre Cangler und Buriften, Dieselben muffen Die Laft tragen. Denn Jebermann fchneis bet gern die Brette, ba fie am bunneften find, und man bohret nicht gerne burch bicfe 1) Brette. Darum fommt unfer herr Gott und wirft einen in ein Rurftenftand, wie einen jungen Befellen in Cheftand, ber fiehet auch bas Mägblin von außen an, weiß nicht, was bernach folgen wird. Alfo hats bas Ansehen mit ben Regenten auch. Es icheinet, als war es etwas Roftliche; wenn mans aber ansiehet, fo fiehet man, was es ift. 3ch regiere nicht gerne, es gibts mein Natur nicht." Da fagte M. Phil.: "Bhr habt Solem inne!"" Darauf fprach D. M. E .: "En, ich frage nicht 2) nach euer Aftrologia, ich fenne meine Natur wol und erfahre es. D. Staupis pflegte biefen Spruch im Soben Lied Salomonis am 8. Cap. (v. 12.): "Mein Weinberg ift fur mir,"" also zu beuten: Gott hat bas Regiment ju fich genommen, bag nicht Sebermann ftolgiren möchte; er fpricht: 3ch wills alleine fenn, ich will Konig und Regent, Baftor und Pfarrherr feyn, Mann im Saufe und Frau mit Kinder ziehen fenn; in Summa, ich wills Alles allein fenn. Und bas ift auch recht. Und ift mir lieb, bag er bas Regiment in allen Dingen hat zu fich genommen. Denn pastor, episcopus, caesar, rex, vir et uxor errant, aber er irret nicht, und wenn es uns gerathen ware, fo maren wir ftolg. Darum heißts alfo, quem fortuna nimium fovet, stultum facit (welchen bas Glud zu wol halt, ben bethoret es. Wenn es einem allzu gludlich gehet, fo macht es einen jum Narren,)3); benn es ift unmöglich, bag einer nicht ftolz fen, bem es wol und Alles zu Glud gebet nach feinem Gefallen. Darum muß und Gott machen zu Baftores, Pfarrherren, Sausvätern, Regenten 20., auf bag uns bas Baffer ein wenig ins Maul gehe, und wir schwimmen lernen.

<sup>1)</sup> W. "bie dicke." 2) W. "nichte." 3) Jenes lat. Sprichwort ist aus ben Sittensprüchen bes Mimenbichters Publius Syrus entlehnt, bei welchem es aber so lautet: Fortuna nimium quem Fovet, stultum facit. Dieses beutsche Sprichwort: "Bem bas Glück wol will, ben macht es zum Rarren," gibt auch schon Joh. Agricola, in seiner zuerft 1528 in niedersächs., u. 1529 zum ersten Male in hochbeutscher Mundart erschienenen Sammlung beutscher Sprichwörter an. Bgl. Eiselein: die Sprichwörter und Sinnreden des beutschen Boltes S. 243.

Thut er bas nicht, fo wird es arger. Wenn es benn fo gebet, baß man fpricht: En, ich wollt, baf ich nicht ware ein Bischof ober Brediger worden zc., item: Ey, daß ich bin ein Sausvater zc. und frauen und benn bintern Obren: fo gebete recht! Gott fann fonft unfer Beisheit nicht fteuren, er gebe und benn gu regieren; wie er G. Betern Die Biegen zu regieren befahl, wie man in Fabeln fagt. Wir muffen zu regieren haben, fonft wußten wir nicht, wer wir waren. Alfo fagte Mofes auch: "Ber bin ich, Berr, baß ich bie Rinber tragen foll, wie ein Gaugamme bie Rinber tragt?"" Es ward ihm auch bange gnug uber feinem Umt. Es ift unfere Berr Gotte Spiel, bamit er unfer hoffart und Stols will vertreiben. Also machten bie von Utrich 1) bem Raifer zu Gefallen einen Triumphbogen: auf Der einen Geite ftund : ""Utrich") hat gepflangt""; benn es war Bapfte Abrianus Baterland. Auf ber ander Seiten ftund: ",,Loven hat begoffen;"" benn ba hat Abrian ftubirt. Dben auf: ""Der Raifer hats Gedeihen und Bunehmen gegeben;"" benn Raifer Carol hatte ihn jum Papfte gemacht. Da fam ein Ander, und ichrieb unten in ben Bogen: "Sie bat Gott nichts gethan.""

22. Warum Fürsten und herren ihre Unfchläge und Practiten nicht alle fortgeben.

(A. 470. - St. 477b. - S. 435b.)

"Die Fürsten beten isiger Zeit nicht, wenn sie etwas wollen ansahen, sondern sagen nur also: Drey Mal drey ist neun; das seilet nicht. Item zwey Mal sieben ist vierzehen; diese Rechnung seilet nicht, also muß es gewiß hinaus gehen. So spricht denn unser Herr Gott: Fur wen haltet ihr mich denn? Fur eine Zisser, die nichts gilt? Ich muß vergebens hie oben sien? Darum so kehret er ihnen auch die Rechnung gar um und machets ihnen Alles salfch."

23. Wie da bestellt gewesen sen bas geistliche und weltliche Regiment zu Kaifer Maximiliani Zeiten.

(A. 470. — St. 486. — S. 443.)

"Der Raifer Marimilian ift ein trefflicher Geros und helb gewesen, ber von Gott herrliche Gaben gehabt, und insonderheit ein

<sup>1)</sup> W. "Utrecht."

feiner, höflicher, bescheibener Mann gewesen, also, daß Aursürst Friederich zu Sachsen ihn allen Fürsten und Herrn surgezogen hatte, welche er gesehen oder erlebet, und von ihm gesaget: ""Er wäre zu Schimpf und Ernst geschickt gewesen." Als seine kaiserliche Majestät von dieser jhigen Welt Regierung ein Mal gefragt ward, hat er gesächelt und gesaget: ""Gott hat beide Regiment wol bestellet; das geststliche mit einem trunkenen Scheippfaffen (und darmit den Papst Julium gemeinet); darnach das weltliche mit einem Gemsensteiger,"" benn ihre kaiserliche Majestät große Lust hat geshabt zur Gemsenjagd."

24. Daß Pilatus sep ein frommer Weltmann gewesen.
(A. 470. — St. 479. — S. 4366.)

"Pilatus ist frömmer gewesen benn irgends ist Fürsten im Reich, außerhalb die, so da enangelisch sind." Und sprach D. M. L.: "Ich wollte jet viel papistischer Fürsten nennen, die mit Pilato nicht zu vergleichen wären. Er hat über der Römer Gesetze und Rechte steif gehalten, daß er Unschüldige, unverhörter Sache und die einer Ubelthat nicht überwiesen waren, nicht hat wollen lassen morden und umbringen. So schlug er auch allerlen ehrbare Conditiones für, daß er Christum möchte loß machen. Aber da man ihme von des Kaisers Ungnade sagete, da wurde er übertäubet und ließ die Kaiserrechte sahren. Denn er gedachte: Es ist nur um einen Menschen zu thun, er ist arm und darzu veracht, es wird sich sein Niemands annehmen, was kann mir sein Tod schaben? Es ist beseser, daß einer sterbe, denn daß dies ganze Volk wider mich wäre."

Da hätte M. Johann Mathesius D. M. Luthern 1) gesaget: ""Er hätte?) zween Prediger gefennet, die hätten hestig darüber gesanket, warum Bilatus Christum hätte gegeiselt, und daß er hätte gesaget: Was ist Wahrheit? Denn der?) eine hätte fürgeben, Pislatus hätte es aus einem Mitleiden gethan. Der ander aber hat gesaget, es wäre aus Tyranney und aus Verachtung geschehen.""Darauf antwortet D. Luther: "Pilatus wäre ein frommer Weltmann gewesen und hätte Christum gegeißelt aus einem großen Mitleiden, daß er ber Juden unersättlichen Grimm und Toben stillen möchte

<sup>1)</sup> W. "du D. M. E." 2) W. "habe." 3) W. "er" ft. ber.

Und daß er zu Christo saget: Was ist Wahrheit? da will er so viel zu verstehen geben: Was willt du jst in dem argen Leben der Welt von der Wahrheit disputiren? Es gilt doch nicht; sondern du mußt auf bose Nänke gedenken und auf Juristengriffe, so möchtst du los werden."

Ferner ward D. Luther gefragt: ""Bas boch der Teufel darauf hätte gehabt, daß er durch Pilati Weib des Herrn Chrifti Ereuzigung hätte wollen hindern?"" Da sprach der Doctor: "Das
ist sein Bedensen gewesen, daß er gedacht hat: Ru, ich habe viel
Propheten erwürget, und es ist je länger je ärger worden, sie sind
zu beständig; so ist Christus zum Tode auch unerschrocken und unverzaget; ich wollt lieber, daß er lebendig bliebe, vielleicht könnte
ich ihn uber einer Tentation erwürgen oder versühren, so wollte
ich mehr ausrichten. Er hatte hohe Gedansen, denn die Teufel
sind gelehrt. Und wir haben heutigs Tages auch nicht wider die
italianischen und mainzischen Practisen, sondern wider die geistliche
Schalsheit verlegen und S. Michael, Gabriel und Raphael, die
lieben Engel, müssen uns schügen wider die Tyrannen, sonst ists
mit uns verloren."

25. Bofe Obrigeit thut ben Unterthanen Schaben.
(A. 4706. — St. 4796. — S. 437.)

Doctor M. Luther sagte ein Mal: "Eine bose Obrigseit, so tyrannisch handelt, die ist wie ein Dumetum, das ist, wie eine Dornshecke um einen Garten: benn wo man durch diese Hecke oder Zaun in den Garten steigen will, so sticht und fraget man sich, nicht daß die Dornhecke steuren und wehren wollte, daß man nicht die Aepfel und Birn aus dem Garten stehlen sollte, sondern daß es des Dornsbusches Urt, Natur und Eigenschaft ist, daß, wer ihn angreist, der muß sich an ihm stechen und verlegen. Also sticht, verwundet, plasget und drücket eine bose Dbrigseit auch ihre Unterthanen, nicht daß sie Gottes Ehre suchtet und die Kirche Gottes liebete, oder ein Disciplin und Zucht erhalten und dem Bosen steuren wollte; sonsbern, daß dieses aller Tyrannen Eigenschaft und Natur ist, daß sie sich besteißigen, den Leuten Leid zu thun und Schaden zuzusügen."

<sup>1)</sup> W. "bie" ft. biefe.

26. Gott vergibt und veranbert bie Konigreiche. (A. 479. - St. 4736. - S. 432.)

Doctor M. Luther sagte ein Mal: "Unser Herr Gott sollte und (Philippo Melanchthoni und ihm,) billig auch so viel Neichthums geben als irgends einem Cardinal, denn wir haben wol so viel in seiner Sachen gethan als hundert Cardinal. Aber Gott saget zu und: Laß dir gnügen, daß du mich hast, sufficit tibi gratia mea! Wenn wir den Mann haben, so baben wir die Taschen auch. Haben wir aber die Taschen ohne den Mann, so hilfes und doch nicht. Darum saget er: Du hast gnug, wenn du mich hast!

Wie fagt er bort zu bem Propheten Ezechiele (29 1), 18. 19. 20.): ""Du Menschensohn, bu weißt, daß sich Nabuchodonosor 2) sehr bemühet hat sur Tyro, ich hab ihm noch feinen Sold gegeben, was soll ich ihme geben? Ich will ihm Acgypten geben, das soll sein Sold seyn, das will ich ihme anziehen, da soll er sich ein kleisben wie in einen schönen Mantel."" Also spielet unser Hert Gott mit den großen Königreichen, wie ein Herr einem eine Ketten an Hals wirft."

27. Daß man ber Obrigfeit Steur und Tribut gebe, (A. 471. — St. 482. — S. 439 b.)

Doctor Martin Luther sagete, "daß ein Bauer zu Dobraun ein Mal ein sein Wort gesagt hätte, das ihm allezeit wolgesallen, nehmlich, das wollte er gerne thun. Wenn er zwo Kühe hätte, so wollt er eine willig drüm weg geben, daß er nur die andere behalten möchte mit Frieden. Und es ist wahr, wenn ein rechter Häuptmann da ist, daß man einen Matiaschen 3) hat, da sindet man wol Leute, die da williglich Tribut geben, auf daß ein Landfriede erhalten werde."

28. Liebe und Gehorfam ber Unterthanen gegen ber Obrigkeit ift bas hochfte Gut und Rieinob.

(A. 471. — St. 481b. — S. 439.)

Dominus 4) Philippus Melanchthon fagte ein Mal D. M. Luthern

<sup>1)</sup> A. am Ranbe falfchtich ,,39"; St. u. S. am Ranbe ,,30." 2) A. ,,Rabuchdonosor." Die obige Form = Nechonzodorosog der LXX. und Nabuchodonosor der Vulg., mährend dem Hebr. Rebucahnegar entspricht. 3) Dieses schein ein staw. Wort zu sein; ist es aber deutschen Stammes, so könnte es mit Mat (Maß) oder Mauth (Ubgabe) zusammenhängen, und einen bezeichnen, der die richtige Vertheitung der Abgaben oder die Gerechtsame der Unterthanen überwacht. 4) W. "Herr."

uber Tifche: "Daß er in feiner Jugend gehort hatte, bag auf einem Reichstage etliche Fürften gerühmet hatten von den Gaben und Berrlichfeiten ihrer Fürftenthum und Lande. Und hatte ber Bergog ju Sachsen gefagt, bag er filberne Berge in feinem Lande batte und alfo fein Beramert gerühmet, welche bamale große Ausbeute gab. Der Bfalgaraf aber batte feine gute Wein gelobet, Die ihme am Rheinstrom muchfen. Als nu Bergog Cherhard von Burten= berg auch fagen follt, mas er fur Serrlichfeit in feinem Lande hatte, ba antwortet er: "Ich bin wol ein armer Rurft und Guer Liebben beiden nicht zu vergleichen, jedoch fo hab ich auch ein groß Rleinod in meinem Rurftenthum, daß, wenn ich mich verritten hatte und aufm Relbe gar alleine ware, fo fann ich boch in eines jeden meiner Unterthanen Schoß ficher ichlafen."" Wollt fagen, baß feine Unterthanen ihn 1) fo lieb hatten, bag er ben ihnen hausen und herbergen fonnte und fie ihm alles Liebes und Gutes thun wur= ben. Und feine arme Leute haben ihn auch gehalten fur ben Patrem patriae. Als folche bie andern Fürften, als Sachfen und Pfalz, gehört hatten, ba hatten fie felbe befannt, bag 2) bies bas ebelfte Rleinob und Gut mare.""

29. Daß Fürsten sich ber Erunkenheit abthun follten um bes Aergerniß willen.
(A. 471. — St. 5066. — S. 4616.)

Doctor M. Luther war ein Mal ben Herzog Ernst von Lünesburg und Herzog Wilhelm von Medelnburg zu Gast. Da nu Herzog Ernst als ein christlicher, gottseliger und weiser Fürst klagete uber das versoffene und unmäßige Leben der Höfe, da man Tag und Nacht voll und trunken ist, und wollten doch alle noch darzu gute Christen senn, und steuerten dem Laster der Trunkenheit nicht. Darauf sprach D. Luther: "Da sollten Fürsten und Herrn zuthun!" Da antwortet Herzog Ernst von Lünedurg: ""En, Herr Doctor, das thun wir, es wäre sonst lange abkommen!" signissens, principum intemperantiam esse causam intemperantiae populi. Denn wenn der Abt Würsel aussegt, so spielt das ganze Convent. Manant exempla regentum in vulgus.

<sup>1)</sup> A. "ihnen." 2) W. "bas."

#### XLV.

# Tischreden Doctor Martin Luthers von Königen, Fürsten und Herrn.

1. Bom Markgrafen Joachim bem Anbern, (A. 4716. — St. 498. — S. 4536.)

Der junge Markgraf 1) ist D. M. Luthers gnädiger Herr Anno 1532 also worden. Denn ein Mathematicus, mit Namen Gausticus, kam aus Italia, und erzählet dem Markgrasen des Papsts Clementis 2) Wort, die er gesagt hätte, da ihm fürgeworsen war werden, daß er ein florentinisch Hursind wäre 3), nehmlich: ""Basist ihm denn mehr? Ist doch Christus auch ein Hursind!" Welchs den jungen Herr also verdrossen und geägert hatte, daß er dem Papst, der Christum also verspottet und gelästert, gar seind worden 4) und D. Luthern seine Gnade darauf zu entboten und ihn vermahmen lassen, er wollte beständig bleiben. Aber D. Martinus that nichts Menschen zu Gefallen, vertrauete auch seinem eigenen Fürsten zu Sachsen nicht, viel weniger Andern, sondern alleine Gott, wie das schöne Consistemini zeuget 5).

2. Fürsten und herren wollen ungestraft seyn. (A. 471b. - St. 480b. - S. 438.)

"Ebelleute und Bürgerfinder," fprach D. M. L., "werben wol gezogen, Bauren aber und Fürsten wollen ungestraft feyn. Wenn ber Löwe fühlet, daß ihm die Zähne und Klauen wachsen, so spielet er nicht mehr 6)."

3. Von einer Fürstin.
(A. 4716. — St. 4986. — S. 4546.)

Des von A. Gemahl 7) wollte ihre Frau Mutter besuchen, fam

<sup>1)</sup> Derfelbe Kurfürst v. Brandenburg, wovon S. 164. §. 11 des XLIV. Abschn. die Rebe war.
2) Clemens VII., Papst v. 1523 — 1534.
3) Dieser Papst war ein außerchelicher Sohn Julians von Medici.
4) Byl. Ranke: Deutsche Gesch im Zeitatter der Resormat. IV. S. 149.
5) Sier ist solgene Schrift gemeint: Das schöne Consitemini an der zat der CXVIII. Pfalm Außgelegt durch Martin. Luther. 1530. Wittenberg. 4.
6) Im lat. Ms. "so darf man nicht mit ihm spielen."
7) Im lat. Ms. "Uxor principis ab Anhalt."

gen Wittenberg und begehrte D. Mart. 1) anzureben 2), wiewol gu ungelegener Zeit und mit Ungeftum; endlich fam fie ungeforbert, von ibr 3) felbe nachm Abendmahl. Der Doctor aber enticulbiget fich feiner Schwachheit halben und fprach: " Bnabige Frau, ich bin im Sahr wenig rechtschaffen frifch; ich bin entweder am Leibe ober im Geift fdmach und frant, eins ums ander; ich habe itund an meinem Leibe ben zwanzig Sternen 4), wie am Simmel, ich wollte. baß fie ber Erzbischof zu Maing 5) follte haben!" ""Sa"", fprach fie, "lieber Berr Doctor, wir fonnen auch nicht alle fromm fenn."" "Sa," fagte ber Doctor, "Ihr vom Abel in hohen Ständen follet von Röthen alle fromm feyn; benn Guer find wenig und fend enge gezogen; wir von niedrigen Standen und gemeine Leute werben verderbt burch die große Menge, benn unser ift viel; barum ifts nicht Bunder, daß unfer wenig fromm find. Bon Guch großen Gefchlechten und hohen Standen aber follen wir Erempel nehmen und lernen Gottfeligfeit, Frommigfeit, Chrbarfeit" ac. Trabet ibr mit folden Worten weidlich in die Sufe 6) benfelben Abend.

4. Bon einem unguchtigen Fürften.
(A. 4716. — St. 498. — S. 454.)

Ein Fürst war in Unzucht und Hurerey also gar ersoffen, daß er sagte: ""Wenn diese Freude allhie ewig währen sollte, daß ich nur von einem Hurenbalge zur?) andern im Hause möcht getragen werden<sup>8</sup>), so sehnete ich mich nichts nach dem ewigen Leben."" "Mh lieber Herr Gott," sprach D. M. L., "wie unsinnig, toll und thözricht, ja gottlos ist doch ein Mensch, sonderlich aber ein solcher alter Mann; bennoch hat er sich von seinem Schwarzfünstiger, dem Teuselsbanner, lassen bereden, daß er noch 15 Jahr sollte leben. Summa, der arme Herr hat in der äußersten Impietät und gottslosm Wesen gelebt, hat Bündniß mit dem Teusel gehabt, und ist schwarzsche Genabe, das Wortels Wort gläubt, und liegt stets mit dem Teusel in

<sup>1)</sup> W. "D. M. Luthern," 2) Im lat. Ms. Jusaß: "in cujus (Lutheri) domo mater decubuit." 3) b. i. sich. 4) Im lat. Ms. Jusaß: "i. e. Schwären." 5) Im lat. Ms. Jusaß: "bas war ihr Better)". 6) Im lat. Ms. "perstrinxit." 7) W. "zum." 8) A. "getragen möcht werden."

Saaren und fampft mit ihm und bem Fleifch; wie wirbs benn biefem geben? Behute Gott, behute !"

5. Bon einem anbern Fürften.

(A. 472. - St. 4985. - S. 454.)

Da man sagte, daß Herzog W. von B. 1) sich mit viel Hureren beschmitzte; sprach D. Martinus: "Bon Müßiggang kömmt
solche Brunst und nichts Guts. Nimmt man aber etwas Ehrliches
für, das Gott besohlen hat, und thut solchs mit treuem Fleiß, so
vergehet und verlischt solch Feuer. Ah, sie warten ihres Beruss
nicht mit Ernste und in Gottessurcht, darum können sie nicht anders
leben."

6. Bon Landgraf Lubwig, ber Springer genannt.
(A. 472.)

Ludwig ber 2) Springer, Landgraf zu Seffen und Thuringen, ift ein gorniger, heftiger Berr gewesen, ber ward vom Bifchof gu Sall gefänglich aufm Gibichenfteine enthalten. Dafelbe ift er jum Kenfter, jum Schloß hinaus in bie Sala gesprungen, einen hohen Rele hinab, burche Baffer geschwummen, und auf feinem Rlopper Schwan bavon fommen und entronnen. 3) Derfelbige, ba er nu febr gewüthet hatte wider feine Unterthane, endlich fatte ihm fein Bemahl am guten Freitag in ber Marterwoche Rleisch fur, und ba er es nicht effen wollte, fprach fie zu ihm: ", Lieber Berr, fur ber4) Sunde fürchtet 3hr Guch, ba 3hr boch viel schwerere und größere begeht und thut!"" Bulest mußte fie entrinnen und fliehen, und ihre Rinder verlagen. Che fie aber auf mar zu Mitternacht, fußte fie bas junge herrlin, fo noch in ber Wiegen lag, guvor, gefegnet es, und aus mutterlicher Liebe biffe fie ihn in einen Baden, befahl es Gott, und ließ fich fammt einer Jungfrauen wunderlicher Beife an einem Seile jum Schloß Bartburg, burch einen großen boben Rele binab, 5) ba ihr Sofemeifter auf fie wartete mit einem Wagen,

<sup>1)</sup> Dux Wilhelmus Bavariae nach bem sat. Ms. 2) "ber" fehlt A. 3) ueber biefe Sage vgl. Gottschald Ritterburgen und Bergschlösser Deutschlands Thi. 1. S. 149 ff. und Hallisches Wochenblatt Jahrg. 1847. St. 29. S. 949 ff. 4) W. "bieser." 5) Das hier falschlich von Ludwigs Gemahlin Erzählte bezieht sich vielmehr auf des Landgrafen Albrechts Gemahlin Margaretha.

und fuhr heimlich weg nach Frankfurt am Main. Endlich aber ba Er, Landgraf Ludwig, starb, zog man ihm eine Mönchskappe an, ward ein frommer Mönch, ber sein Silentium und Stillschweisgen nu wol halten konnte, also daß seine Hosejunkern seines todeten Leibs lacheten und spotteten, sagten: ""Sehet doch, wie wol halt dieser Monch seinen Orden und Silentium!"" Wie solcher Historien droben im loco von Mönchen auch gedacht worden ist.".

7. Bom Landgrafen Philipp zu Seffen. (A. 472. — St. 4966. — S. 4526.)

Doctor M. L. lobte sehr ben Landgrafen, "daß er ein frommer, verständiger und freudiger Herr wäre, der in seinem Lande (das voller Wälbe und steinig wäre) guten Frieden hielte, daß die Leute könnten sicher drinnen wandeln, wabern 2) und handeln. Denn wenn einer beraubt und geplündert würde, so solgte er von Stund an solchen Schnapphähnlin 3), und strafete sie. Wie sein Bater auch gethan hatte, der einem, dem drey tausend Gülden genommen waren, dieße er ihm sein Schloß verkören und umsehren; denn er war gewichen, sonst hätte er ihm sein Recht lassen thun. Denn er sagte, sie fäßen darum da, daß sie das Land sollten rein halten. Also ist der jezige Landgrafe ein Kriegsmann und ein Arminius, von Person klein, aber im Rath und Berstand mächtig und glüdselig."

7a. Ein Anders.
(A. 472b. — St. 496b. — S. 452b.)

"Der Landgrase ist nach seinem Alter ein fürtrefflicher, freubiger Fürst, ber ihm rathen und sagen läßt, guten Räthen balb weichet, Statt gibt und folget; und wenns beschlossen ift, so säumet er nicht lange, und exequires mit Fleiß; darum wird er auch um solcher fürstlichen Tugend willen von den Widersachern gesurcht." Dazumal gedachte D. Martinus auch bes Tages zu Franksurt und sagte: "Es muß hart anstehen mit einem ernsten Barorismo !)!"

Bgl. Gottschalck a. a. D. Thl. IV. S. 35 ff.

1) Bgl. Abschn. XXIX. §.
37. (Abth. III. S. 302.).

2) Dieses im Hochd. veralt. Wort bedeutet: in Bes wegung und Thatigkeit sein.

3) d. i. Straßenrauber; im lat. Ms. "latrones."

4) Bon ben 6 Conventen, welche die Evangelischen zu Luther's Zeit in Franksurt am Main hielten, namlich

8. Ein Anbers vom Landgraf Philipps zu heffen.
(A. 4726. — St. 497. — S. 4526.)

Doctor Martinus Luther fagete 1) von Geinen &. G., "baß es ein Bunbermann mare, ber ein fonderlich Glud und Stern batte. Wenn er wollte vom Guangelio abfallen, fo follte er vom Raifer und Bapft erlangen, mas er nur wollt; aber Gott bat S. R. G. bisher beständig erhalten. Der Raifer hat ihme angeboten, baß er bie Grafichaft Ragenelnbogen rubiglich befigen follte. Item Bergog Georg 2) wollte ibn jum Erbe aller feiner Lande und Leute machen und ber Raifer batte es bestätiget, verfiegelt und verbriefet, wenn er von unfer Religion batte wollen abfallen; aber er befannte bie Lehre bes Guangelii, fonft hatte er fonnen bes Raifers und bes Papfts lieber Sohn werden. Er hat einen heffischen Ropf, und fann nicht feiren, er muß etwas zu thun haben; fo trauet und gläubt er auch nicht leichtlich. Er fabet viel Dinges an, und es gehet ihm hinaus. Es war eine große Rubnbeit, bag er Anno 1528 die Bischofe 3) ubergieben wollte. Und ein größere That war es, baß er ben Bergog von Burtenberg einsetee, und ben Ronig Ferbinan= bum aus dem Würtenberger Lande jagte. 4) 3ch und Dominus

vom 4 bis 11. Juni und am 19. Dez. u. folg. Tage 1531; vom 24. Upril bis 10. Mai 1536; im Upril 1539; v. 19. Gept. bis 3. Dft. 1543; am Ende bes 1545. bis jum Unfang bes 1546. Sahres, ift es zweifelhaft, an welchen ber 5 erften man bier gu benten habe. 1) 3m lat. Ms. lautet ber Unfang alfo: Cum fama quotidie increbesceret de nolvyania Hessi, Martinus Lutherus vultu tristi dixit; "Homo iste est mirabilis, habet suam stellam propriam; arbitror id eum per Caesarem et per Pontificem impetrare velle, ut suo animo indulgeat; follt noch wol uber biefem Sanbel von uns abweichen." Respondit D. Severus: ,,,,Multos esse, qui dubitent de illius constantia, qui eum suspectum habeant."" Respondit Mart. Lutherus: "Mirabilis est, sed hactenus constantissime perstitit." 2) Bergog Georg von Sach= fen war ber Schwiegervater bes Bandgrafen , ba biefer beffen Tochter Chriftina Bur Gemablin genommen. 3) Die Erzbifchofe und Bifchofe von Salzburg. Bamberg und Burgburg find gemeint, welche fich am 12. Mai 1527 gu Breslau mit Ferdinand von Bohmen , ben Rurfurften von Maing und Brandenburg , ben Bergogen von Baiern und bem Bergoge Georg von Sachfen gegen ben Rurfurften von Sadfen , Johann ben Beftanbigen , und ben Landgrafen Philipp von Beffen verbunden hatten. 2gl. R. B. Bottiger: Gefdichte bes Rurftaates und Ronig: reiches Cachfen. Bb. 1. C. 413. 4) Der fcmabifche Bund hatte 1519 ben Bergog Ulrich von Burtemberg aus feinem ganbe vertrieben, bas eroberte ganb

Philipp. Melanch. wurden zu S. F. G. beshalben gegen Weimar erfordert, und da wir dieses seines fürhabenden Krieges halben um Nath und unser Bedenken gefraget wurden, da widerrichten wirs S. F. G. zum Allerhöchsten, und brauchten barzu unser besten Metorica; baten, S. F. G. wollten nicht mit diesem Kriege die Lehre bes Euangelii uber ein Haufen stoßen oder ein Schanbsted unser Lehre anhängen, oder den gemeinen Landstried im Neich brechen und betrüben. Da ward S. F. G. gar roth, und erzörnten sich brüber, da doch sonst S. B. G. gar ein aufrichtig Gemüth haben.

Im Colloquio zu Marburg Anno 1529 ba ging S. F. G. in geringer Rleibung 1) ber, bag ihn Niemande hatte fur ben Land= grafen angesehen, und ging boch mit hohen großen Bedanken um. Er fragte bamals Philippum Melanchthonem auch um Rath in einer Sachen, und fprach: ""Lieber M. Philipp, joll iche auch leiben, bag ber Bischof von Mainz mir meine euangelische Prediger mit Gewalt austreibt?"" Da antwortet Philipp: ",, Wenn Die Juris-Diction berfelbigen Orte bem Bischof von Maing guftebet, fo fonnens E. F. G. ihm nicht wehren."" Da antwortet ber Landgraf: ,,,,3ch lag Euch wol rathen, ich thue es aber nicht."" "Ich," fprach D. Luther, "fagte bamals ju feinem alten Rath, bem von Beimelberg?): Warum wehret 3hr nicht Guerm Berrn und feinem Furnehmen? Da antwortet er: "Ah, lieber Berr Doctor, unfer Bermahnen hilft nicht; was er furnimmt, ba läßt er fich nicht von bringen."" Und ba er im Unguge war, ben Bergogen von Burtenberg eingufegen, ba hat 3hr F. G. Jedermann gebeten, bag er bas Seffenerland nicht in ein Berberben führen wollte. Da fprach er: "Laffets ist geben, ich wills euch nicht verderben!"" Er führets auch binaus und bezahlete redlich. Er ichog 3) in ein Schloß 350 Schuß, und gewann es.

an ben Kaiser Karl verkauft und dieser es an seinen Bruder Ferdinand abgetreten. Als jener Bund 1533 sich aufgelöst hatte, führte der Landgraf von Hessen den vertriebenen herzog Utrich mit den Wassen in der Hand zurück, der dann sogleich dei seiner auch vom Kaiser anerkannten Restitution 1534 die Längst ersehnte Reformation in seinem Lande einzussühren begann. Bzs. Societa. 1) Im tat. Ms. "wie ein Stallbube." 2) Sigmund von Boyneburg, vgl. v. Rommet: Philipp der Grosmussige, Landgraf von pessen, Bd. III. S. 196. 3) Im sat. Ms. Zusas; "in einer Stunde."

Und als zu Caben in Böhmen ein Tag vom Könige Ferbinando und andern Fürsten gehalten ward 1), und man dem Landgrafen von dannen aus Antwort geben sollte; da hatte Herzog Georg
von Sachsen zum Könige Ferdinando gesagt: ""So er in zweyen
oder dreyen Tagen ein Kriegsvolf versammlen könnte, das ihme Widerstand thun möchte, so wollte er zum Friede nicht rathen; aber
so man das nicht thun könnte, so sollte man in allwege Friede
machen."" Und Severus 2), Doctor Luthers Tischgeselle, sprach
drauf, ""daß Herr Hans Hossmann3) sich deßhalben wider den
König und alle seine Räthe gelegt hätte, und hätte es auch erhalten, daß man mit dem Landgrasen hätte Frieden gemacht.""

Auf dem Reichstage Anno 1530 war er mit den andern Fürsten der Augsburgischen Consession halben zum Könige Ferdinando ersordert worden, da hat er offentlich zu den Bischosen gesagt: ""Machet Friede, wir begehrens! Thut Ihrs nicht, und ich muß hinunter 4), so will ich ein, zween 5) auß wenigste mit mir nehmen. Der Bischos von Salzburg hatte auf demselbigen Reichstage zu Bischof Albrecht von Mainz gesaget: ""Wie, daß Ihr Euch fur dem Landgrafen von Hessen also sehr fürchtet, ists doch nur ein armer Fürst?"" Da hat der Bischof von Mainz geantwortet: ""Ja, lies der Herr, wenn Ihr ihme so nahe wohnetet als ich, so würdet Ihr wol anders reden!""

Und sprach Doctor Luther: "Gott hat den Landgrafen mitten in das römische Reich geworfen; denn er hat vier Kurfürsten um sich wohnen und den Herzogen von Braunschweig, und fürchten sich doch alle sur ihme. Das macht, er hat den gemeinen Mann an ihm<sup>6</sup>) hangen, so ist er auch ein Kriegsmann. Ehe denn er den Herzogen von Würtenberg einsehete, da war er in Frankreich, und der König von Frankreich hat ihme viel Gelds zum Kriege geliehen."

<sup>1)</sup> Am 29. Juni 1534. 2) Wolfgang Severus, sonft Schiefer genannt, hatte 1524 zu Wittenberg studirt, war dann Lehrer bei den Schnen des Konigs Ferdinand geworden. Von diesem seines evangelischen Elaubens wegen vertieben, kam er 1539 nach Wittenberg, wurde von Luther an seinen Tisch genommen und dem Kurfürsten empschlen. Bzl. Seckendorf a. a. D. lib. III. sect. 19. §. 74. pag. 231. 3) Der Freiherr Hand Hoffmann war ein Rath des Königs Freihand, und begünstigte die prot. Fürsten, vgl. Seckendorf a. a. D. lib. III. sect. 12. §. 35. p. 100. 4) In lat. Ms. "drunter" st. hinunter. 5) W. "ober zween." 6) d. i. sich.

Auf ein ander Zeit fagte Doctor Luther, "daß des Landgrafen Einführung mit dem Herzogen von Würtenberg sey ein groß Aerzgerniß gewesen, denn Zedermann gemeinet, das deutsche Land würde gar in einem Hausen liegen. Denn es war ein groß Ding, den König Ferdinandum, Kaiser Karls Bruder, aus dem Würtenbergerzlande treiben, da der Papst und alle Bischose gar toll und thöricht uber waren. Es ist ein hohe Wagniß. Aber es ist deß, der es hinaus geführet hat. Kein kluger Mann hätte es also fühne gewaget; aber da es angefangen war, da ging er klüglich und furssichtig damit um."

9. Bon Bergog Franzen von guneburg. (A. 473. — St. 4976. — S. 4536.)

"Herzog Franz von Lüneburg, gar ein frommer Fürst, ba er große Schmerzen und Weh hatte an einem Beine, soll er turz vor seinem Tobe gesagt haben: ""Alle diese Schmerzen und Wehtage sind weniger, benn meine Sünden verdienen; aber boch mein lieber himmlischer Bater, sey mir gnädig und verwirf mich nicht um beisnes lieben Sohnes willen!""1)

10. Bon einem Grafen (A. 473. - St. 4986. - S. 4546.)

Da Grafen A., ber von H. M. felb ander aufm Schloß H.2) bis in eilften Sag bestrickt war, gedacht ward, daß er sich sollte wies ber einstellen, sprach Doctor Martinus Luther mit Seufzen: "Salomon hat wol gesaget (Sprüchw. 28, 26.): ""Wer sich auf sein Herz verlässet, ber ist ein Narr!"" Dieser Graf hat sich an Gott versündiget mit seiner Klugheit, Vermessenheit und Geiz<sup>3</sup>). Wie die

<sup>1)</sup> Im lat. Ms. Jusage: "Talia dieta rarissima sunt in principibus."
2) Im lat. Ms.: "Mentio siebat Alberti Comitis de Mansseld, qui a Duce Mauritio in arce Hoinstein proscriptus suerat."
3) Es ist hier Graf Albrecht, Sohn des Grafen Ernst, gemeint. Es besaßen namtich des mats die Grafschaftmansseld zwei Linien, Grafen Albrecht des Deltern Schne, Graf Ernst und Hoeier, beide katholischer Religion, und Grafen Ernst des Jünzgern Schne, Graf Albrecht und Gebhardt, evangelischer Religion. Bon dem Geize des legteren Grafen Albrecht geben Luther's Briefe, sowohl die 1540 und 1542 an diesen Grafen Ernst (Schnes Albrechts des Aeltern), die Grafen Philipp und Johann Georg, geschriebene, traurige Belege. S. diese in Keil: das Leben Hanns Luthers u. f. w. S. 97 st.

Juben zu Schanden worben, da sie sagten: ""Unser Seele efelt sur dieser Speise"" (Numer. 21, 5.), also efelt diesem N. auch über dem Schaß, den ihm Gott gegeben hat, daß es heißt: ""Nitimur in vetitum,"" (was uns verboten ist, darnach streben wir und wollens haben). Denn entweder begehren wir ein Ding von Herzen und sehenen uns darnach, oder, was gegenwärtig ist und wir allbereit haben, das verachten wir weiblich und haben einen Efel dasur. Also ist bes Menschen Natur und Art durch die Erbsünde vergistet. Dies Leben fann ohne Geduld nicht seyn noch bestehen. Entweder gestorben oder in Geduld gelebt! Denn dies Leben ist ein sündlich Leben, voller Strafen, Plagen, Unglüd, Jammer und Noth, darum ist von Nöthen Glaube und Geduld."

11. Bon einem Fürsten, (A. 4735. — St. 4116. — S. 454.)

"Ein Fürst") foll gesagt haben: ""Wenn ich an bes Kaisers Statt ware und Befehl hatte, so wollte ich die allerbesten Theologen von beiben Theilen, Papisten und Lutherischen, in ein Haus wol verwahret zusammen verschließen und ihnen Essen und Trinfen zur Nothburst gnug geben, die daß sie sich alle vereiniget und verglichen und beschlossen hatten in der Religions-Sachen. Darnach wollt ich sie fragen: Ob sie auch ihre Decret und was sie mit einander beschlossen hätten, festiglich gläubten und, da es von Nöthen ware, mit ihrem Tode bestätigen und bezeugen wollten? Und da sie Ja sagten, so wollte ich das Haus anzünden lassen, daß sie alle verbrennen müßten. Alsdenn wollte ich ihrem Beschluß gläuben.""

12. Eines Fürsten Butheren. (A. 4736. - St. 408. - S. 454.)

Es ward von der Tyrannen des von B.2) geredt, die jist ofsenbar wäre worden, wie er einen Doctor3), der von R.4) Legaten, gefangen und in eine Badftube geschmiedet, ihm roh Fleisch zu effen und Wasser zu trinken gegeben. Darnach hätte er ihn endlich an die Wand gepfriemet. "Der," sagt D. M. L., "soll der Kirchen

<sup>1)</sup> Im lat, Ms.: "Marchio de Culmbach." 2) Im lat, Ms.: "Berdog von Braunschweig," 3) Im lat. Ms.: "Doctor Embeck." 4) Im lat.
Ms.: "Gostar,"

Schutherr feyn, ein blutbürstiger Tyrann, und die abgöttischen Bischose, die heimlich ein Kriegsvolf wider und versammlet haben! Weil sie wissen, daß die deutschen Kriegsleut sich nicht brauchen lassen wider unsere Fürsten, so werdens die in Frankreich auch nicht thun. Herr Gott, gib du Friede, der du bisher der Heiben und Fürsten Unschläge und Näthe zu Nichte gemacht haft! Wollt Gott, daß wir dansbar wären und der Wert Gottes nicht vergäßen! Du haft ein Zeitlang durch die Finger gesehen, als schliefest du und wüßtest nichts drum; nu aber richtest du recht, wie der Psalm saget: ""Siehe, der Ifrael bewahret, schläft noch schlummert nicht."" (Ps. 121, 4.)."

## 31. Bon Berzogen von Bayern. (A. 4736. - St. 498. - S. 4536.)

"Die Fürsten von B. 1) sind allzeit stolz und hoffartig gewest, und bem Hause Osterreich heftig feind, also daß Kaiser Marimilianus gesaget hat: ""Benn man die zwey Blut Osterreich und Bayern in einem Topfe sieden wollte, so würde eins heraus springen."" Denn sie vergönnen?) dem osterreichischen Blute das Kaiserzthum3), rühmen sich, sie seine 4) auch des Holzes, daraus man Kaiser mache. Also hat H. Wilh, gesagt. Unter Carolo Magno und Otten, dem ersten Kaiser, sind sie bisher allzeit stolz gewesen," sprach D. M. Luther, "das jtzige Kaiserthum ist nu bis ins vierte Glied; item Franken und Schwaben hat jedes das Kaiserthum ins vierte Glied behalten. Die deutschen Kaiser sind surtresssichen und nicht solche Teusel und Höllebrände gewest, wie die römischen und welsche Kaiser."

## 14. Bon Bergog Georgen zu Sachfen. (A. 474. - St. 495. - S. 451.)

Doctor M. L. fagte, "baß S. G. zu Sachsen fur bem Reichstage zu Augsburg Anno 1530 ein groß bide Decretal geschrieben, wie die Geistlichen könnten resormiret werden. Das hatte er mit sich auf benselbigen Neichstag genommen." Und sprach D. Luther brauf: "Ich wollt, daß der Kaiser ihn zum Papst machete; ich meine,

<sup>1)</sup> Nach bem lat. Ms.: "Bavariae Principes." 2) b. i. mißgonnen. 3) St. u. S. "gonnen bem o. Bl. d. Kaiserthum nicht" st. vergonnen — Kaiserthum. 4) W. "sind."

er follt ben Bischofen mit ihren Bisthumen aufprechen mehr und barter benn ber Luther. Die Papisten allzumal wurden ben Luther lieber leiden zu einem Reformatorn benn S. Georgen. 3ch wollte. baß ere fcon mare, ich wollte gerne mit eine Reformation leiben neben ben Bischofen. Denn bie Decret ftrafen die Bischofe viel mehr benn ber Luther. S. G. wollte gern ben Papft reformiren als ein Reformator ber Rirchen, also bag ber Bischof von Maing nur ein Bisthum habe und mit 14 Pferben reite und fahre; item ber Bifchof von Merfeburg nur 3 Pferde hatte, und bag ber Papft von ber Simonia ablaffe, und nicht ben geiftlichen Bucher treibe. Ru, alle Papiften befennens felbft, bag es boch von Rothen fen. daß man die Bischofe reformire, aber die Bfaffen burfens nicht magen, baß fie in die Reformation willigten. Und bie ftolgen, bof= fartigen Itali erfennen ist ihre Gunde und Bosheit, allein thut ihnen bas webe, baf fie von und Deutschen ale einer barbarifden Ration follen geftraft werben. Wenn boch einer in Italia auftrate, ber ein Ansehen und Sinterhalt hatte, und ber Reformation fich unterfinge, ber mochte etwas ausrichten! Bor ber Offenbarung bes Guangelii ift S. G. ein großer Feind ber papistischen Religion ge= wefen, alfo bag er bie Bifchofe, Aebte, Domberen und Monche uberaus wol plagte, und fich S. Friederich Rurfürst gulett brein fclagen mußte, alfo bag ein Sprichwort von ihm mar, weil er bohmisch Gebluts vom Konige Girfict 1) war (denn feine Mutter Dieses Königs Tochter gewesen,) bag man fagte: ""Er hats nicht getrunfen, fondern gefogen, er ift von Ratur und Art ein Feind ber Clerifen 2) und Beiftlichen."" Aber ba bas Guangelium wieber rein an ben Tag gebracht ward und ber Raifer, Bapft, ber Ronig von Engeland und Franfreich mit allen Fürften und Bischofen fich an ihn hingen; ba ift er burch ihr Seucheln und Schreiben alfo aufgeblasen worden, bag er fich nu wieder unterftehet ber Beiftlichen Reformation. Denn er ift bem Papfte feint, gleichwol fann er

<sup>1)</sup> Georg von Pobiebrad ift gemeint, welcher, nachdem er feit 1444 Gubernator von Bohmen gewesen, 1458 von den Kaliktinern jum Könige diese Landes gewählt worben (regiert bis 1471). Seine Todfter Zebena ober Siedonia wurde im Mai 1464 mit dem herdog Albert von Sachsen, dem Stifter der so genannten Albertinischen Linie, vermählt, und gebar am 27. Aug. 1471 den herdog Georg. 2) W. "Glerit."

ben Bifchofen fein bas Maul fchmieren und fetet fie aufs Gis. verheißt ihnen viel, bas er boch nicht balten fann." Darum pflegte D. Luther von ihme zu fagen: "Die Bfaffen und Monche haben 5. 3. voll gemacht, er wird ihnen bargegen in Bufen fpeien!" Und flagte D. M. E. uber feine Blindheit und Lafterung wiber Chriftum, und bag er ber erfannten Bahrheit widerftrebet und miber bas Bewiffen gefündiget hatte, und fprach: "Da ich im Rlo= fter noch war, ba batte ich nimmermehr gegläubt, baß eine folde Bosheit follte in Leuten fenn. 3ch meinete, Die Welt murbe bie erfannte Wahrheit bald annehmen; aber ich lerne am Bijchof von Maing und S. B., was Die Welt für ein Kräutlin ift. Denn weils nicht von ihnen berfommet, so ifte nichte. Ru, ich fann mich fur benen nicht fürchten, fo in ihrem Bewiffen also verruckt find, baf. wenn fie gleich ber Rirchen Ramen fur bem gemeinen Manne rubmen, fo halten und glauben fie boch viel anders in ihrem Bergen. Sie machen wahr biefe Brophegen berer, bie ba fagen : ... Beiche von und! Wir wollen beinen Weg nicht, und mit aufgerichtem Salje find wir ftolg."" Colche Leute feben wir fur Augen. Und wer also redet und thut miber Gottes Wort und fein Gemiffen ber muß wiederum mit feinen Lafterungen zu Schanden merben, benn er fundiget wider ben beiligen Beift, ift vermeffen, verftodt, und ficht an Die erfannte Mahrheit.

Item: Es 1) hatte H. G. G. Ausschuß geschrieben an H. Heinrichen, S. F. G. Bruder 2), daß er seinen Sohn, H. Morigen, so
ben Herzog Johanns Friederich, Kurfürsten zu Sachsen, am Hose
war, auss Erste zu sich anheim ersorberte, so wollten sie kommen,
und ihren F. G. anzeigen H. G. Willen. Denn H. G. beide
Söhne 3) gestorben waren, daß er keine Erben hatte. Darauf sagte
D. M. L.: "Es ist ein gemein Sprichwort: Wer einen großen Stein
nicht erheben kann, der laß ihn liegen! Es sieht H. G. wohl, daß
er den Stein nicht heben kann. Denn der Mensch sest ihm 4) wol

<sup>1)</sup> W. "er" ft. e8. 2) Im lat. Ms. "Anno 39. 16. lanuarii dicebantur nobiles Misnenses, bie von Ausschoff, Henrico, fratri Iucis Georgii, scripsisse etc." 3) Namich seine Sohne Sohannes, geb. 1498, gest. 1537. 39 Sahr alt, und Friederich, geb. 1504, gest. 1539, 35 Sahr alt; 3 andere Sohne besselben, Ehristoph, geb. 1497, Wolfgang, geb. 1499, und Ehristoph 1501, waren schon als Kinder gestorben.

4) d. i. sich.

für, aber Gott schickts viel anders. Homo proponit, et Deus disponit, das ist, contrarium ponit, er thut das Widerspiel. Es hat H. G. wollen Andere austrucknen, daß sie verdorreten, und seinen Stamm grünend und blühend machen; darum gab er seinem ältesten Sohne, H. Hand has landgräsisch Fräulein. 3, gar ein schönes Fräulein, zum Gemahl. Und H. Friederichen freiete er ein Mannsfeldisches Fräulein, Graf Hanns Georgens Schwester?. Aber beibe junge Herr. Darum sagte Doctor Martinus Luther: "Dieweil er siehet, daß seine beide Söhne mit Tode abgangen sind, so wird er sieh willig drein geben und seinem Bruder das Land zustellen, und einen guten Willen darvon behalten, denn er kann sein Land nicht mit sich nehmen, wenn er stirbet!"

15, Bon Herzog Georgens Tobe.
(A. 474'. - St. 496. - S. 451b.)

Anno 1539 3) ben 17. Aprilis, ist Herzog Georg plöglich an ber Iliaca gestorben, ba er bes Tages zuvor im Frauenzimmer gestund und fröhlich gewesen war. Er ist zu Meißen begraben worden ohn alle papistische Gepränge und Ceremonien. Darvon benn Doctor Luther hat pslegen zu sagen: "Es ser zu viel, daß dersenige, so uber der Meß und Vigilien so hoch gehalten hatte, berselbigen an seinem letzten Ende nicht sollte theilhaftig werden."

Desselbigen Jahrs am 3. Tage 4) Maii, aßen mit Doctor Luthern zu Nacht der Fürsten zu Pommern Gesandten, so vom Tage zu Frankfort kommen waren 5). Die sagten, daß H. G. zu rechter Zeit gestorben wäre, denn dadurch wäre der Zunder und die Lunte, daraus ein groß Feuer möchte worden seyn, ausgelöscht. "Ja," sprach Doctor Martinus Luther, "aller Papisten Gedanken, Ans

<sup>1)</sup> Elisabeth, Tochter bes Landgrafen Wilhelm II. von heffen, mit welcher sich herzog Johannes am 7. Juni 1519 vermähtte. 2) Elisabeth, Tochter bes Grafen Ernst von Mansfeld, Schwester ber Grafen Philipp und Johann Georg (vgl. die Anm. 3. zu §. 10. dieses Abschnittes, S. 183.). Sie vermähtte sich mit herzog Friederich im Jan. 1539. 3) W. irrig "1529" 4) "Zage" sehtt W. 5) Die aus Pommern auf diesen 1539 zu Frankfurt gehaltenen Sonvent geschickten Gesandren waren Saul von Stettin, Niclas von Stolpen und Balthafar von Wolde. Byl. Seckendorf commentar. de dautheran. lib. III. sect. 18. §. 69. p. 205.

schläge und Kurnehmen ift babin gerichtet, baß fie auch ehe bie Rirche wollten laffen untergeben, wenn fie nur bie lutherischen Buben (wie fie und nennen,) vertilget hatten. Aber Gott hat ihre Rechte zubrochen und ihre Unschläge zu Richte gemacht; benn er fann die Gewaltigen vom Stuhl feten und die Riedrigen erhöben, und bie Bolfer gerftrauen, wie ber Pfalm fagt, bie ba Luft haben ju friegen. Go weiß er auch bas Bertrauen auf Menichen und Rurften ju Schanden ju machen, wie ber 146. Bfalm (v. 3. 4.), ber ba verbeut, ",daß man fich nicht verlaffen foll auf Fürsten, benn fie find Menschen, fie tonnen ja nicht helfen, benn bes Menschen Geift muß bavon fahren, und er muß wieder zu Erbe werben, als= benn find verloren alle feine Unfchlage."" Auf bag wir lernen Gott vertrauen und bem folgen. Und hieran fiehet man Gottes Bunder= wert, baß er menschliche Unschläge und Practiten fann zu Nichte machen. Denn Bergog Georg und feine Bundeverwandten hatten einen Arica wider Die Lutherischen auf Bfingften im Ginne gehabt; nu fommt Gott und nimmt ihn burch ben Tob hinweg. In feinem Teftament," faget Doctor Luther, "follen Diefe Bort geftanden fenn: .... Benns ihm fo gut fonnte werden, fo wollt er bem Raifer fein Land bescheiben und ben Schap, bag er feine Feinbe im beutichen Lande barmit befriegen mochte. Dag er alfo Rrieg im Sinne gehabt und ausgesprühet wider und Lutherischen, Die er fur bes Rais fere Keinde gehalten bat. 218 S. George mit ber Reformation ift umgangen, ba hat er feine Bischofe, Aebte und Bralaten in Meif= fen zusammen gefodert und ohn Benfenn ber Rathe mit ihnen ge= rathichlaget, und die Cache aufs Allerheimlichfte fürgeschlagen und geschlossen. Und war die Proposition und der Saupthandel geme= fen, bag S. G. wollte bie Rirchen in feinen ganben reformiren. weil er Patron und Schutherr ware, Die Bischofe und andere aber feine Lebenleute und Unterthanen waren, wie Doctor Breitenbach foll gefagt haben; fo wollt er bennoch wiffen, wo bie Guter feven 1). wenn er fie ein Mal bedürfte. Dieses hatten etliche Juriffen von Leipzig D. M. Luthern gefaget. Darauf fagte D. M. L : "Ach, 5. G. wird mich fromm machen! Denn bie Beiftlichen werben ehe meine benn feine Reformation annehmen. Es schadet ihnen nicht. benn fie haben Gottes Rath verachtet und auf Menschen vertrauet.

<sup>1)</sup> W. "finb,"

als aufn Raifer und S. G., brum werben fie nun gu Schanden. Des beiligen Geiftes Rath bestehet feste und ift gewiß; wers nicht alauben will, ber muß erfahren! Lag gleich fenn, bag 5. Georg Die Canones und bas geiftliche Recht bes Papfts boch rühmet, boch wenn er feine Bifchofe und Bralaten barnach achten und richten wollte, fo gebührete ibm nicht, Die geiftlichen Guter einzunehmen und zu sich zu reißen; so ift er auch nicht ihr Batron und Leben= berr, fondern Glient und Lebenmann. Aber, wie die Juriften fagen: Distingue tempora, et concordabis scripturas, man foll die Rechte unterscheiben und lenken nach ber Zeit; alfo thut Bergog Georg auch, er fuchet ben funften Bipfel am Sade, er will ben Borgug und Brarogative haben, ba boch unfer Rurfürst gleich Recht und Berechtigfeit mit ihm hat in Rirchensachen, gleichwie in Regalien und Bergwerfen. Aber es ift fein Soffnung, bag er von feinem Toben abließe; ehe murbe bas Meer vertrodnen. Wenn ich erft für den Bapft gefdrieben hatte, fo mare er wider ben Bapft ge= weft; weil ich aber wider ben Papft schreibe, so fampft er fur ihn und vertheibiget ihn. Denn er halts fur feine größte Beisheit, wenn er fich wider Andere feten foll und ihnen widerftehen mag. Unfere Lehre barf er nicht Regeren nennen, sondern er heißt fie eine Meniafeit."

Als H. G. gestorben und die plötliche Beränderung des Fürsstenthums sich zutruge, da sprach D. M. L.: "Es ist eine Strase uber die, so den rechten, wahren Gott verachten. Sie siehet und greist man wol, wie närrisch des Fleisches und der Bernunst Weissheit ist in denen, die sich auf einen alten Menschen und armen Kröpel verlassen, denn er nun auf der Gruben täglich gegangen ist. Wenn er doch wäre gewest so mächtig, als König Pharao in seinem Reich Aegypten war, welchen dennoch die heilige Schrift ein Rohr heißt, ",,das zubricht, wenn man sich drauf lehnet, und durchbohret oder durchsticht einem seine Hände."" (Jes. 36, 6.). Drüm wer sich stönet 1) und verläßt auf Menschen-Hüsse, der muß betrogen und zu Schanden werden!"

(A. 475. — St. 4956. — S. 4516.) "Es ift H. Georg ein Mal sehr frant gewesen," sagte D. M. L., "ba war sein Medicus D. P. gu ihm sommen; ba hatte man bem Fürsten ein Crucifir fürgestellet,

<sup>1)</sup> b. i. fich ftust. W. "fich fteuret."

bas er ansehen sollte; ba hatte er angehoben und gesagt: ""En, thut bas Ding himveg, es macht ben Herrn melancholisch.""

16. Bon Bergog Beinrich ju Cachfen.
(A. 475. - St. 4946. - S. 4506.)

. Doctor Martinus Luther faget, "baß S. G. ein Grempel ware, fo man in biefer letten Beit ber Belt wol betrachten follte, ba ein Bater mit zwegen ichonen, erwachsenen und großen Gohnen in furger Beit ju Boben gegangen mare. Denn als er ber Lehre bes Guangelii beftig feind gewesen und offentlich wiber ihn, ben Doctor Luthern, geschrieben, auch viel feiner Unterthanen von Leipzig und Dichit 1) und anderswo ins Erilium verjagt und vertrieben und feinen Bruber, Bergog Beinrichen, nahrlich 2) und gering mit bem Umt Freiberg und Bolfenftein abgetheilet, und nur bes Jahre bren= geben taufend Gulben bargu gereichet, welches durch Rurfurft Frieberiche und Bergog Sanfen zu Sachfen Unterhandlung erhalten worden, und ihn 3) zulett bes Landes gar enterben wollen: fo hatte es ihme Doctor Luther geprophezeiet, daß Bergog George und fein Stamm murbe untergeben, und gefaget : "Gott wird bas Blatt umwenden, und ben Erbreichen verdorren und ben Berdorreten burch feinen Segen wachsen laffen." Denn Anno 1537 mar S. G. altefter Cohn, Bergog Bans, geftorben. Unno 1539 ift fein ander Cohn, Bergog Friederich, (bem er ein Weib, als eine Brafin gu Manefeld, gegeben, Die er nur vier Wochen gehabt, und ihme 24 Rathe ju Bormunden jum Regiment jugeordnet,) auch geftorben am 24. Tage Februarii 4). In bemfelbigen 1539, Jahr am 17. Tage Aprilis, ift ber Bater Bergog George gefolget und mit Tobe auch abgangen, und ohn alle papistische Ceremonien zur Erben bestätiget 5) morben.

Dargegen hat Herzog Heinrich und seine Sohne bas Meißnerland ererbet, welches er 6) gerne ware los gewesen, und ihn 7) wie einen Aschenbrübel hielte. Denn er schickte ihn zum heiligen Lande, der Meinung, daß er in derselbigen Wallsahrt sollte außen bleiben. Darnach schickt er ihn 7) in Krieg in Friesland, da wurde

<sup>1)</sup> W. "Ofchus" b. i. Ofchas. 2) b. i. kummerlich, 3) A. "ihnen." 4) Bgl. oben S. 187. Unmerk. 3. 5) b. i. bestattet. 6) namtich Herzog Georg. 7) A. "ihnen", (seinen Bruber Heinrich.).

er belagert und gefangen, und war in großer Gefahr seines Lebens. Darnach nahm er ein Gelübbe von ihm, daß er sollte kein Weib nehmen. Item er gönnete dem Bruder kein Stud an den Regalien, also daß er ihn 1) auch nicht auf der Münze gelitten hat. Zulest als sein Sohn, H. Friederich, ihme gestorben war, da wollt er das Fürstenthum dem Kaiser zuwenden und den Bruder H. Heirnichen gar enterben. Aber es mußte nicht helsen, Herzog Georg mußte verdorren, ob er wol mit seinem Gemahl, der Königin von Polen 2) 9 Kinder gezeuget; als Johannem, Fridericum, Magdalenam. Christianam, Christophorum, Annam, Agnetam, Margaretham und noch einen Christophorum 3), bennoch sturben die Kinder alle vor ihme hinweg bis auf eine Tochter 4), und er solgete hinnach, und ist ist gleich als wäre er nie in der Welt gewesen."

Es hat D. M. L. auch gesaget, "als Herzog Heinrich Anno 1539 bie Hubung 5) zu Leipzig empfangen hatte, und er, D. Martinus, allba auf den Pfingsttag geprediget, und hernacher mit dem Kurfürsten zu Sachsen, Herzog Johanns Friederich und Herzog Heinrichen am 26. Tage Mail auf einem Wagen zugleich aus Leipzig gefahren nach Grimm 6), daß damals H. Heinrich auf dem Wagen wiel gestaget hätte über H. Georgen, seinen Bruder, und gesaget, "daß er sein Lebtage feinen größern Feind gehabt hätte denn seinen eigenen Bruder, denn er ihn 1) gar hätte wollen todt haben, und daß er ihme in demselbigen 39. Jahre hätte auch das Jahrgeld, die 13000 Gülden ausgeschrieben 7), und die vier Städte, als Pirn, Hain, Weißensels und Eckersberg 8), so zum Unterpfande darfür versetzt gewesen, los gesprochen, und die von Weißensels mit Gessängniß gestraft, daß sie ihre Burgschaft nach der Verschreibung geshalten hätten." Noch konnte Gott Herzog Heinrichen wunders

<sup>1)</sup> A. "ihnen." 2) Barbara, Tochter bes Königs Casimir IV. von Polen, mit der er sich am 21. Nov. 1496 vermäßt hatte. 3) Das Geburtsjahr der hier genannten Sohne ist schon S. 187. Ann. 3. angegeben. Von den Töchtern war Christina am 15. Dec. 1505., Magbalena am 7. März 1507., Unna 1500., Lgnes 1503., Margaretha 1508 geboren. 4) Diese einzige von allen seinen Kindern ihn überlebende Tochter war die am 11. Dec. 1523 mit dem Tandgrasen Philipp von Hessen von Kontrollen v

barlicher Weise herfürziehen und groß machen, und bargegen Herzog Georgen Stamm mit ber Wurzeln laffen untergehen."

Item D. M. L. sagte, "daß H. Heinrich zu Sachsen ein Mal zu seinem Bruder H. G. gesagt hätte, in einem Scherz: ""Herr Bruder! Ben Maria, es will wünderlich werden in der Welt! Ich will wahrlich ben der lateinischen Meß bleiben, da bekömmt man doch eine um ein Groschen; aber eine deutsche Messe gestehet 1) eisnem wol zehen Dörfer!"" Dies war ein guter Stich im Scherz gewesen."

17. Doctor Martini Buthere Urtheil von großen Furften und herrn.

Doctor Martinus Luther fagete ein Mal: "Wollen die großen Häupter, Kaiser, Könige, Fürsten, Bischofe, auf so vielen Neichstagen nicht rathen zu Friede, sondern zu Unfriede und Kriege, ja, wolan, so wollen wir sie im Namen ihres Gottes, der sie treibe 2) in ihrem grimmigen Zorn, Dichten, Tägen 3), Nathschlagen, Praestiken und Anschlägen immer hinfahren und umkommen lassen!"

18. Fromme Fürsten arme Leute. (A. 476. — St. 475. — S. 4335.)

"Fursten und Herrn sind je arme Leute, sonderlich wenn sie fromm und gottsurchtig find, darum hat auch unser Gerr Gott nicht vergebens befohlen, die Oberkeit zu ehren und für sie zu bitten."

D. Martinus Luther sagete ein Mal: "Es sind nicht ärmer Leute auf Erden denn die Fürsten, und unser Herr Gott hats durch den Paulum nicht vergebens so sleißig befohlen: ""Orate pro illis, qui in sublimitatibus constituti sunt!"" Ich habs nicht also wohl verstanden, das orare, als an meinen beiden Kurfürsten und Herrn, Herzog Johanns und H. Johanns Friedrichen. Sie sind 4) aus dem Sattel gehoben, sie können nicht helsen, wenn sie schon gerne wollten; darum bedürsen sie der Christen Gebet wol!"

<sup>1)</sup> b. i. kostet. 2) W. "treibet." 3) A. "tegen"; W. "Lügen" — Tägen s. v. a. tagen in ber Bedeutung: einen Bersammlungs und Berathungstag ansagen ober halten, eine berathschiedtagende Bersammlung halten und dann überhaupt berathen; in welchen Bedeutungen das Wort frühr gebräuchlich war, bisweilen aber auch noch jest, namentlich in der Schweiz gebraucht wird. 4) A. "seind."

<sup>13</sup> 

19. Fürsten Sterben. (A. 476. — St. 4756. — S. 434.)

Den 22. Julii Anno 1c. 33. sagte Doctor Martinus Luther ube Tisch zu Herzog Johanns Friederichen, dem Kurfürsten zu Sachsen 1c.: "Go ist viel ein elender Ding, wenn ein Fürst stirbet, den wenn ein Baur stirbet, der hat kein Ansehen. Ein Fürst muß verslassen werden von allen seinen Freunden, Herrn, und zulest erst mit dem Teusel kampsen; da will man nicht an denken, daß man ein wenig fürstlicher ledete!"

20. Große Potentaten find unsers herrn Gottes Kartenfpiel.
(A. 476. — St. 4806. — S. 438. Bgl. oben §. 99. bes II. Abschnitte S. 438. ber 1. Abtheilg.)

"Gott achtet Könige, Fürsten und Herrn wie die Kinder eines Kartenspiels achten. Weil sie spielen, haben sie es in ihren Hanben, barnach werfen sie es in ein Winfel, unter die Bank ober ins Rehrich. Also thut Gott auch mit ben Potentaten; weil sie noch im Regiment sind, halt er sie für gut; aber so bald sie es ubers machen, so sehr er sie vom Stuhl, stürzt sie und läßt sie da liegen, wie den König Christiern von Danemart 1) 2c."

21. Frankischer Abel.
(A. 476. — St. 5086. — S. 4636.)

"Der frankliche Abel ift gestraft worden; foll ich aber unfern und ben meifinischen Abel gestraft sehen, so wird es ubel gugehen!"

22. Bom Konig Alphonfo, wie große herrn ihre Unterthanen lieben follen.
(A. 476. — St. 4896. — S. 4466.)

"Da König Alphonsus von Arragon2) die Stadt Cajeta3) bes lagert hatte und ein armes wehrlos Häuflin von Weibern, Kinsbern und schwachen Leuten aus der Stadt getrieben ward, auf daß die Andern brinnen die Belagerung bester bag und länger auss

<sup>1)</sup> König Christian II. von Danemark wurde, weil er sich ber Reformation geneigt gezeigt (die er jedoch gleichzeitig in Schweben hemmte), 1523 von den Prataten und dem Abel abgefest. 2) König Alfon & V. von Aragonien ist gemeint, welcher, von der Königin Johanna von Reapel 1421 zu huse gerufen und adoptirt, dadurch zu einem langen Kampfe in Italien genöthigt wurde. 3) Der alte Rame der neapolitanischen Festung Gaeta.

warten 1) und sich wehren könnten, riethen die Häuptleute bem Könige, daß er zum selbigen Häustlin einen Einfall thäte und schlüge, damit die in der Stadt bewegt würden, sich deste ehe zu ergeben. Da sprach Alphonsus: ""Dajür behüte mich Gott! Ich wollt nicht das ganze Königreich Neapolis nehmen und solche Tyrannen und Wüttheren üben; so lieb ist mirst nicht, wäre es noch so köstlich und gut." Und bergleichen soll auch Herzog Friederich, der löbliche Kursürft zu Sachsen, gesagt haben, da ihm Etliche riethen, er sollte Ersurt uberziehen und belagern, es würde uber fünf Mann nicht kosten, die da würden umkommen. Er aber wollt es nicht thun, und sprach: ""Es wäre an einem zu viel!" Aber stiges Zeit achten große Herrn ihrer Unterthanen, wie denn auch der Kriegse leute nicht viel, wie jener sagte: ""Aller Landesknecht Mutter ist noch nicht gestorben!" Item: ""Man zeucht viel Landssnecht auf mit einer Tonnen voll Buttermilch!""

23. Warum unfer Anschläge und Rathe nicht gerathen, sonberlich ber Regenten.
(A. 4766. — St. 4776. — S. 4356.)

"Es ift nichts Löblichers und Lieblichers an einem Fürften, benn baß er frei redt2), was feine Meinung fen, und hat bie lieb. fo besgleichen thun, fagen ungescheuet, wie ihnen ums Berg ift. wo es die Zeit und Nothdurft erfordert. An einem Brediger ift nichts Schanblichers, benn hinterm Berge halten und nicht frei fagen, mas er im Ginn hat und mas feine Meinung ift, fonberlich wenn er Umte halben reden foll. Gott macht beide, Fürsten und Theologen, ju Rarren, benn er befiehlt ihnen bas Regiment und legt ihnen auf, bas unmöglich ift, welche feiner auf fich nahme. wenn ere in ber Erfte mußte, und barf boch bavon nicht laffen mit gutem Gewiffen, wenns ihm ein Mal befohlen ift und ers angenommen hat. Aber es ift Dube und Arbeit, bag und viel befohlen wird, und geschicht boch wenig. Es will nirgend fort! Das thut unfer Berr Gott barum, bag er alleine weife und machtig ift und bie Ehre behalte! Denn wenn es nach unfern Rathen und Borten ginge, wie wird bedacht und geschafft haben, so murben wir ftolg und vermeffen, als waren wir fo flug und waren die Leute, Die es wol fonnten. Denn es ift und von Natur angeboren, bag

<sup>1)</sup> b. i. aushalten. 2) W. "rebe."

wir streben und stehen nach großer Weisheit, Gewalt und Ehre; wollen viel ausrichten und Alles köstlich machen. Wolan, spricht Gott, du bist der Mann, der es kann und thut: gehe hin, sey klug und maches gut; sey du ein Prediger und mache die Leute fromm, sey du ein Hert und Negent und zeuch die Leute wol 2c. So gehets denn flugs an, ja, den Aredsgang, und das Ende vom Liede heißt: Es ist alles ganz eitel! Alleine Gott soll man die Weisheit und Ehre geben, wir sind Narren und elende 1) Hümpler mit unsern Thun und Kunst!"

24. Bom romifchen Reich.

(A. 4766. — St. 483. — S. 4406, nochmals im 27. §. bes 76. Abschnitts bei Walch S. 2368.)

"Das römische Reich hat nicht lange gewähret, ift nicht viel ohne Blut uber zwey hundert Jahr ben den Römern gewest. Darnach ists auf die Gallen und Frankreich gefallen; zuleht ists gar an
die Deutschen kommen, die habens nach dem blogen Titel und Namen stets an einander uber acht hundert Jahre innen gehabt."

25. Bon Herzog Wilhelm zu C.2)
(A. 477. — St. 4896. — S. 4466.)

Es ward von Herzog Wilhelm geredt, wie er fein Gemahl, Frau Annen, bes Königs von Ungern Tochter, hatte ubel gehalten, verachtet und vermauren laffen 3), und mit einer Andern 4) gebuhlt, auch mit ihr unehlich zu Bette ware gangen, daß die Königin hätte muffen zusehen. Endlich aber ftarb sie für Kummerniß und Herzleib; da zog er zum heiligen Lande und buget also seine Sunde, und nahme die Andere zur Ehe 5). Nu hatte er einen Edelmann zu Hofe, den wollt er zwingen, daß er seine Beyschläferin und

<sup>1) &</sup>quot;elende" fehlt W. 2) d. i. Sachsen. 3) Diese Anna, die Tochter Kaisers Albert II., war mit dem Herzoge Wilhelm III. am 20. Juni 1446 zu Icaa vermählt, wurde später von ihm nach Eckarddere verwiesen, wo sie vor dem Anblick der Welt entfernt gehalten (nach einer Shronik wurden ihr sogar die Fenster vermauert) aus Gram am 13. Nov. 1462 starb. 4) Diese Wuhlerin war Katharina von Brandenstein (wie sie auch im lat. Ms. d. Tischer. genannt wird), Tochter Gberhards von Brandenstein und Wittve eines fränklischen Kitters von Hesberg. Mit dieser haussetz hauset auf Schloß Robla. 5) Er ließ sich dieserbe am 6. Aus 1463 zu Weimar vom Erzbischof von Magbeburg seierzlich antraueu.

Concubina auch follte ehelichen, feinem, bes S., Erempel nach; aber er, ber Ebelmann, tame ihm zuvor und freiete ein ander Jungfrau, wollte bem S. nicht folgen 2c.

Da fprach Doctor Martinus Luther: "Es läßt fich ein Beil thun; unfer herr Gott fiehet burch bie Finger, kann einem eine Beche borgen!"

26. Junge Herrn. (A. 477. — St. 4746. — S. 433.)

"Junge Herrn muffen gute Tage haben und ein frischen Muth bis ins 20. Jahr, baß sie nicht zu kleinmuthig werden; aber barnach tröste sie Gott! Wenn sie ins Regiment kommen, ba werden ihnen die guten Tage gesalzen werden! Wie man siehet an einem Baum, der in ein Scherben oder Topf gesatt ist, ber wurzelt nicht weit um sich, kann auch nicht 1)."

27. Fürsten muffen ber Schreiber und Sauptleute Knechte fenn.
(A. 477. - St. 475. - S. 433b.)

Ein Fürst herrschet im Friede untern Schreibern, im Kriege muß er untern Scharhansen und Thrasonen?) Anecht und Diener seyn; benn er muß eines jglichen Häuptmanns, Obersten und Kriegsgurgeln Muthwillen, Hoffart und Tyranney bulden und leiben, barf nicht mucken bawiber, hat eben so viel Herrn als viel er Häuptleute und Kriegsseute hat, welchen er nicht alleine muß gnug, ja uberstüffig geben, sondern auch dazu danten, sie schier anbeten, auf ben Händen tragen, freundlich grüßen und mit ihnen ein gut Geselle seyn, unten und oben liegen; sonsten wird er veracht und verlassen. Dies ist wahr, sonderlich zu unser Zeit, da feine Disciplin noch Zucht unter solchen Leuten ist. Nimmt er aber einen Schnapp 3), daß er erschöpft wird, und hat nicht mehr Geld, oder wird erlegt, so ziehen sie eim Andern zu und verlassen ihn, ja lassen sich wol

<sup>1)</sup> Bei A., St. u. S. steht neben biesem §. am Ranbe (besgl. bei W. unter bem Terte) folgende Bemerkung: "Also sagte D. M. L. zu Torgau zu ben zweyen jungen Herrn zu Sachsen zt. 15-15, da er bas lepte Mai da war." 2) Beide Ausdrücke bebeuten s. v. a. Prahler. 3) Schnapp im eig. Sinne: eine kurze meist auch klappende Bewegung des Mundes; sigürtlich: "einen Schnapp nehmen" im Kriege s. v. a. eine Schlappe erhalten, geschlagen werden. Vg. Schweller's Baverisches Wörterbuch u. d. W. schnappen.

wiber ihn brauchen in Kriegen, und helsen ihn uberziehen, dem sie zuwor benftunden und vertheidigten. Summa Summarum, er führt allein den Titel, ein Knecht der Knechte des Teufels; wo er nicht auch wie ein Chrift ist und zu 1) betet, wird er der ärmeste und elendeste Mensch, des man sich billig erbarmet. Doch muß ein Kürst solche Leute haben, und ist unmöglich, daß Alles könnte recht gehen, wie sichs wol gebührete. Aber gleichwol ist das der frömmste Kürst, der es nicht gerne will, noch drein williget, sondern leidet nur solche Gesellen, ja muß sie wol leiden, und straset, was er weiß und kann, auf daß nicht Alles frei dahin ungestrast und zaumlos gehe, sondern daß man sich gleichwol müse sur den Schwert fürchten. Zu Hose vergönnt 2) ein Iglicher dem Andern sein Glück, und wollt gern der erste am Brette sehn und empor schweden."

28. Furften Arbeit bie größten und gefährlichsten. (A. 4776. — St. 4746. — S. 4336.)

"Große Herrn und Fürsten haben große wichtige Sachen und Handel zu verrichten, müssen berhalben beste mehr Sorge und Gefahr haben; aber Baurn haben bagegen gute Tage, sind sicher und sorgen nicht viel, noch bekümmern sich ums Rechts Händel 3) und wie es zugehe. Wenn ein Baur die Fährlichseit 4) und Mühe eines Fürsten wüßte, er würde Gott banken, daß er ein Baur wäre und in dem seligsten und sichersten Stande. Aber sie sehen noch erkennen ihr Glüd und Wolfahrt nicht, sehen nur auf den äußerlichen Schmud und Gepränge der Fürsten, als, daß sie hübsch gekleidet und mit güldenen Ketten behänget sind, haben große Schlösser und Häuser, leben herrlich, sind reich und gewaltig 2c. Sehen aber nicht die große Sorge und Gesahr, darinne Fürsten leben, wie in eim Feur und Sündsstuh, da ein Baur hinterm Osen liegt, brätet Birn und ist sicher!

Drum sagte Herzog Friederich, Kurfurst zu Sachsen, zum Praceptor zu Lichtenberg, Doctor Reißenbusch, ,,,,,daß der Bauren Leben in niedrigen gemeinen Ständen bas allerseligste Leben ware.
Denn also hätte er nach einander gradatim einen Stand nach dem
andern immer einzeln vom untersten bis zum höchsten bedacht. Der

<sup>1) &</sup>quot;du" fehlt W. 2) W. "miggonnet", womit jenes hier gleichbebeutenb ift, vgl. S. 185. Unm. 2. diefer Abth. 3) W. "um Rechtshandel." 4) W. "Gefahrlichkeit."

Kaiser ware in der höchsten Gesahr, Angst, Noth und Sorge; andere Fürsten hatten auch mancherley Anstöß, Mühe und Arbeit; besgleichen die vom Abel auch ihre Beschwerung und Unlust; Bürger, ob sie ein besser Leben hätten denn diese, doch würde ihnen ihre Nahrung sauer, fäusten mit Sorgen und Arbeit, und verkäustens oft wieder mit Verlust und Schaden; ja, die da wollten anders ausrichtig und ehrlich handeln, müßten viel Gesahr des Lebens haben in der Nahrung; aber den Baurn alleine wüchse Alles durch Gotztes Segen sein, ohne große sonderliche Arbeit und Sorge. Was ihnen wächst, verkäusen sie mit Nath, und leben ohn alle Sorge, allein geben sie ihre Zinse und Decem¹); denn das Land ist der Kürsten."

## 29. Bauren Arbeit. (A. 4776. — St. 4466. — S. 4086.)

"Der Bauen Arbeit ift am frohlichsten, und voller Soffnung, benn ernten 2), pflugen, faen, pflangen, pfropfen, abmaben 3), ein= fchneiben, breichen, Solz hauen, bas hat alles große Soffnung. Und bas ift, wie Birgilius 4) fcreibet, ,,,felices nimium Agricolae, bona si sua norint!"" (D, wie felig waren bie Bauren, wenn fie ihr Gu= tes erfenneten!) Aber fie erfennens nicht, wie gut fie es haben! Rnechte und Magbe im Saufe habens beffer benn ihre Berren und Frauen felbe, benn fie haben feine Sausforge, verrichten und thun nur ihre Arbeit. Wenn biefelbe geschehen ift, fo haben fie verthan 5), effen und trinfen, und fingen ein Liedlin bagu. Mein Bolf 6) und Orthe 7), mein Famulus und Rochin, die habens viel beffer benn ich und meine Rathe, benn der Cheftand bringet mit fich feine Beschwerung und bas beilige Creuz." Und mandte fich gu M. Beit Dieterich und fprach: "Benn 3hr alfo bleibet, wie 3hr igund fent, fo fent ihr ein feliger Mann!" Er aber antwortet: "3ch will aber nicht fo bleiben, fondern will es wagen, ob iche

<sup>1)</sup> d. i. Jehnten. 2) A. "eeren." 3) d. i. abmähen. 4) Virg. Georg. 2, 408. 5) Berthun hat hier nicht die gewöhnliche Bedeutung: ohne Noth und auf eine unnübe Art verwenden, eig. durch sein Thun mit dem Seinigen zu Ende kommen, sondern die: durch sein Thun mit seiner ihm auferlegten Arbeit zu Ende kommen. Daher: sie haben verthan s. v. a. sie haben die ihnen obliegende Arbeit vollbracht, und ruhen aus. 6) Wolf Seberger oder Sieberger. 7) st. Dorthe (Dorosthea)?

besser der ärger bekomme." Summa, je höher Leute, je größer Gesahr! Aber Niemand läßt sich an seinem Stande genügen. Es ist einer nicht zusrieden mit dem, das ihm Gott gibt, will immer hoch hinaus und nirgend an. Nemo sua sorte contentus, optat ephippia dos piger, optat arare caballus! Denn dem Esel zu wol ist, so gehet er aufs Eis gumpen 2) und bricht ein Bein."

30. Bom Konigreich Bobeim und Kurfürstenthum Sachsen, (A. 478. - St. 4886, - S. 4466.)

"Zu Praga aufm Schloß find," sprach D. M. L., "wie ich bericht bin, alle Könige nach einander gemalet, so da regieret haben. Nu ist ein Prophezen, wenn die Linea voll ist, alsdenn soll der letzte König dieses Landes senn, und K. Ferdinandus stehet gar am Ende, drüm bedeutets was. Man wirds aber wol sehen, obs wahr ist." Also sagt er auch von der Linea zu Wittenberg: "In der Stamm. 3) und runden Stude im Schloß, da stehet H. Friederich an der Thür, und ist fein Spatium noch Naum mehr da." Sprach: "Es bedeutet nichts Gutes; doch wirds die Zeit geben. Wir wollens dem lieden Gott besehlen, der hat Alles in seiner Hand."

31. Bon Kaifer Karln bem Fünften.
 (A. 478. — St. 487. — S. 444.)

"Aufm Reichstage zu Worms Anno 1521 ließ Kaiser Karl ber Künfte gar ein geschwinde Mandat\*) wider meine, D. Luthers, Lehre ausgehen und anschlagen; daran schrieben etsiche gelehrte treue Männer bald vorne nach der ersten Zeilen ben seinem Wappen auf den Rand, nehmlich diese Worte: ""Etliche haben bisher noch gute Hoffnung zu diesem Kaiser Karl gehabt; aber wie sehr dies tyrannische Edict die Hoffnungen, ehrlichen Leute

<sup>1)</sup> Horat. Epist. 1, 14, 43. 2) Dieses im Oberbeutschen gebrauchtiche Wort bebeutet: Sprunge, lustige Sprunge machen; vgl. Schmellers Bayer. Wörterb. u. b. W. 3) A. "Stam." 4) Das sogenannte Worm ser Sebict, am 26. Mai 1521. proclamir, fälschlich aber schon vom 8. Mai batirt, welches in ben stärksten, giftigsten Ausbrücken über Luther und seine Anhänger und noch ferneren Beschüßer bie Acht aussprach, und Vernichtung seiner Schriften gebot.

von ihm abgeschreckt und abwendig gemacht hat, das kann nicht gestacht, viel weniger gesagt werden.""

32. Bom Raifer Maximilian. (A. 478. — St. 486. — S. 443.)

"Kaifer Maximilian foll auf ein Zeit gesagt haben, ba er ein Bündniß mit den Benedigern aufgerichtet hatte: ""Es wären drey Könige in der Welt, er, der Kaifer, der König von Frankreich und der König von Engeland. Er wär ein König der Könige; denn wenn er gleich seinen Fürsten etwas auslegte, da es ihnen gesiele, so thäten sie es; wo nicht, so ließen sie es."" (Zeigte damit an, daß ihm die Kürsten niemals gehorsam wären gewest, sondern thäten, wie sie wollten). ""Der König von Frankreich") aber wäre ein König der Esel; denn Alles, was er die Seinen hieße"), das mußten sie thun wie die Esel, dem müßten seine Kürsten gehorsam seyn. Der König aber von Engeland") wäre ein König der Leute, denn was er ihnen ausses, das thäten sie gerne, und hätten ihren Herrn lieb wie gehorsame Unterthanen.""

33. Milbigkeit bes Kaisers Maximiliani.
(A. 478. — St. 486. — S. 443b.)

"Der Kaiser Maximilianus hat einen furzweiligen Menschen bey sich gehabt, ber viel weibelicher Possen gerissen hat, genannt Kunz von der Nosen. Dieser gehet ein Mal für einen armen Pfarrsherr und siehet, daß er ein Buch trägt unter dem Arme. Solch Buch gefältet dem Narren, drüm nimmt ers dem Pfarrherrn. Aber da der Pfarrherr sein Buch furzüm wieder haben wollt, spricht Kunz von der Nosen: ""Komm mit mir, ich will die das Buch theur gnug bezahlen." Als nun der Pfarrherr mit ihme gehet, da fühzert der Narr den Pfarrherr in des Kaisers Studen. Der Kaiser fragete, was der Mann wolle? Da antwortet Kunz von der Nosen: ""Lieder Kaiser! Es ist ein armer Pfarrherr, er hat sein Betzbuch im offentlichen Muhmenhause<sup>4</sup>) gelassen: nun dittet er eine Gelosteur, daß er sein Buch wieder lösen Possen und sprach: ""Ach

<sup>1) 3</sup>u Maximilians Zeit Ludwig XII. 2) A. "heißt." 3) Beinrich VII. 4) b. i. Burenhaufe. Bgl. S. 112. Ann. 2. bief. Abif. 5) W. "tonne."

was bift Du mir fur ein feltsamer Mensch!"" und ließ bem Armen 1) geben Gulben gur Berehrung geben."

34. Bon Konig Salomons Hofhaltung und Orbnung. (A. 4786. — St. 482. — S. 4396.)

"Ihund halten Fürften und herrn wenig ober ichier feine Orbnunge in ihren Landen mit Saushalten und Speifen. Ronig Salomons Hofordnung und Regiment war febr orbentlich bestellt. Da war es fein geordnet, mas täglich aufging in Ruchen und Reller, aufm Boden, im Rorn = und Sabertaften, bag er wußte, wie viel täglich verzehret ward burche gange Land in ben 24 Memtern, wie es im ersten 2) Buch ber Konige Cap. 4, (22.) beschrieben wirb, ba ber Text fagt: ,,,,Und Salomo mußte täglich zur Speifung haben 30 Cor Semmelmehl, 60 Cor ander Mehl, 10 gemafte Rinder und 20 Beiberinder, und 100 Schaf ausgenommen Siriche, Rebe, Ganfe und gemaftet Bieb."" Alfo ift fein ganges Land fein or= bentlich gefaßt geweft, baß folches im Schwang ift gangen, nicht allein an feinem Sofe, fonbern auch im gangen Lande, mit Unfoft, in Rleibung, Speifung, und ehrbaren, maßigem, eingezogenem Le= ben. 3ch halte, bag inund vier Reichoftabte taglich mehr verzehren mit ubermäßiger, unnothdurftiger Unfoft, Bracht, Bantetiren, Schlemmen, Temmen3) und bergleichen unnügen Dingen benn Salomo burch fein gang Königreich einen Monat."

35. Warum Gott bie Unterthanen ftraft um bes herrn Gunbe willen? (A. 4786. — St. 4806. — S. 438.)

Doct. Martinus Luther ward gefragt: ""Barum Gott das Bolf gestraft hatte, da David gefündiget hatte?"" Darauf gab er diese Antwort und sprach: "Israel war auch nicht rein, wie der Tert gibt; wenn nu Gott ein Bolf strasen will, so zeucht er die Hand abe, so fällt der König; daher folget die Straf fürnehmlich um des Bolks Ungehorsams willen."

<sup>1)</sup> W. "bem armen Pfarrherrn."
2) A. "britten", wobei die Ichtung ber LXX. u. Vulg. befolgt ist, welche bekanntlich das 1. u. 2. B. Samuelis als 1. u. 2. B. der Könige, u. das (im hebr. Originat) 1. u. 2. B. der Könige als 3. u. 4. B. der Könige bezeichnen.
3) Temmen, dammen bedeutet prassen, schwelgen. Bal. Abelung u. d. Worte dammen, Schweller u. d. W. demmen.

36. Dbs beffer fen, nach ber Bernunft und naturlichem Berftanbe regieren, ober aus und nach beschriebenen Rechten und Geseben.

(A. 478b. — St. 477. — S. 434b.)

Doct. Martinus Luther legte eine Frage für: "Dbe beffer ware, bag man aus und nach natürlichem Berftande, ober aus und nach beschriebenen gewiffen Rechten und Geseten regierete?" -"Und es ift bewährlicher und läßt fich ansehen, es sen beffer, baß man nach natürlichem Berftande regiere. Denn bie Bernunft und ber naturliche Berftand ift bas herz und bie Kaiserin ber Gesche, Die Brunnquell, baraus alle Rechte fommen und fliegen. Drum fonnte man beffer regieren mit Bernunft und Rath weifer, verftan= biger Leute benn mit Gefeten, beschriebenen gewiffen Rechten. Aber wo find folde Leute, Die folden Berftand haben? In hundert Jah= ren und ben Menschen Gebenken ift taum einer! Unfer gnabigfter Berr, Bergog Friederich, Rurfurft ju Sachfen ic., war ein folder Mann, ber Alles nach feiner Bernunft und natürlichem Berftande, Rath und Beisheit regierte; S. Johanns Friederichen marbs wol furgefdrieben und vorgemalet, aber feines herrn Bettern Beisheit erlanget noch erreichet er nicht. Serr 1) Fabian von Feilitich 2), ein Laie, ber nicht ftubirt hatte, von bem fagt man, baß er in Rathichlagen großer wichtiger Sandel hat tonnen ben 3med treffen und gleich zu rathen und auf bie apices et medullam iuris bem Rechten gemäß fonnen antworten und fein Bebenten geben als fein Jurift aus ben Buchern. M. Philipp. Mel. lehret gute Runfte, alfo bag er fie erflaret und erleuchtet, und bie Runfte ihn nicht lehren noch unterweisen. Ich bringe meine Kunft in Die Bucher und nehme fie nicht aus ben Buchern. Wenn nu ein Furft, Rath, Schulmeifter ober Theologus wollte Bergog Friedrichs Beisheit, Berrn3) Fabians von Feilitich Berftand, M. Philippfen und meine Runft erlangen und nachohmen und meinete, er wollts uns alfo nachthun und machen wie wir: bas mußte er noch wol laffen! Er muß von ihnen lernen. Denn folder Bunderleute find nicht viel: fie find feltfam, wie man fiehet und erfahret. Darum gehoren be-

<sup>1)</sup> A. "Er" — bas jest veraltete Ehr, Er beb. f. v. a. herr; vgl. Abelung's Borterb. u. d. B. Chr. 2) Er war Rath bes Aurfürsten von Sachsen. 3) A. "Ern."

schriebene Gesehe und Rechte für ben Pobel und gemeinen Mann; die Bernunft aber und ber hohe natürliche Berstand stehet sonder- lichen Bumberleuten zu. Jene werben regiert, die aber regieren nach gesatten Rechten. Es wäre wol gut, daß man nach der Bernunft und natürlichem Berstande regierete; aber wo sind solche weise, verständige Leute? Darum mussen wir ihrer Gesehe und Rechte brauchen."

37. Bom politifchen und Rirchenzorn. (A. 479. — St. 4766. — S. 4346.)

"Der hausliche Zorn, als Vater und Mutter, Herrn und Frauen im Haufe, thut nicht großen Schaben; aber ber Oberkeit Zorn beibe im geistlichen und weltlichen Regiment, ber thut rechten Schaben. Denn ba gehet bahin Weib, Kind, Lande, Leute, Engel, Gott und alle Wolfahrt, gleichwie jst, da die Gottlosen auf uns zornig sind. Hauslich Zorn ist gleich als wenn die Kinder mit ben Puppen spielen."

38. Bon Christiern, Konig von Danemark. (A. 479. — St. 4996. — S. 4556.)

Doctor Martinus Luther hatte eine Tafel, auf welcher gemalet, wie König Christiern von Dänemart vertrieben war 1). Dasselbe Gemälbe sahe er lang an und sagte endlich: "Wiewol es bem Könige zu Schmach und Schanbe gemacht ist, doch will ichs gerne haben. Denn es gibt ein Erempel, und lehret, daß Gott keinen Stolz noch Hoffart leiben will, sondern stürzen, wie Maria im Magnistat 2) singet: ""Er sest die Gewaltigen vom Stuhl."" (Luc. 1, 52.)"

39. Bom Bertreiben Konig Chriftierns. (A. 479. — St. 4996. — S. 4556.)

Doctor Martinus Luther ward gefragt: ""Ob er, ber König von Danemark, auch rechtmäßiger Beise wäre vertrieben worden? Db ihm Recht geschehen ware?"" Sprach er: "Man sagt, er sen ein Tyrann gewest; aber boch hat er nicht so gewüthet, wie die Bischose von ihm feindlich schreien. Er ist mehr aus haß der Bischose

<sup>1)</sup> Bgl. oben §. 20, biefet Abschn. S, 194, Unm. 1, 2) Bgl. b. Unm. 3. S. 150, biefer Abtheilung,

schofe benn aus rechten billigen Ursachen vertrieben worben. Drum weil er jet höret, baß die Vischofe gesangen liegen 1), soll er seine Hande zusammen gesalten, ausgehaben und gesagt haben: ""Gott ser gelobt, daß ich sehe, daß meine Widersacher zu Schanden sind worden! Nu will ich mein Gesängniß gern bulden und leiden 2). So hat Unzucht dem guten Herrn großen Schaden gethan; denn Unzucht verderbet und verwüsset Land und Leute, es kömmt nichts Guts davon."

40. Des Raifers Maximiliani Soflichkeit.
(A. 479. — St. 486. — S. 4436.)

"Da ber König von Danemark auf eine Zeit eine ftattliche Legation und Botschaft zu Raifer Maximilian fchidte und Diefelbige fich großer Chre felbe anmaßete von wegen ihres herrn, ale ber machtig ware, also bag ber Gefandte bie Werbung und bas Un= tragen figend thun wollte: ba bas R. Marimilian markte, ftund er auf und horet ihn ftebend, bag auch ber Legat mußte Schand halben aufstehen und feine Werbung thun. Desgleichen ba ein Ge= fandter im Unfang feiner Rebe und Untragen erschraf und beftact 3), also daß er ftill schweig und gleichsam verftummete, fing ber Raifer an mit ihm von einem andern Sandel zu reben, gab ihm Zeit gu bebenken, bis er fich wieder ermunterte. Item ba ein unverschämter Bettler ibn, ben Raifer, um eine Babe bat und hieß ihn Bruber, benn fie waren beide von einem Bater Abam berfommen; er mare arm, ber Raifer aber reich, ber helfen fonnte, fprach er gu ihm : ... Siebe, ba haft bu zween Creuzer, und gebe zu ben anbern Brubern auch; geben fie bir fo viel, fo bift bu reicher benn ich!""

41. Sollichkeit und Gutigkeit bes Raifers Marimiliani bes Erften.
(A. 4796. - St. 4866. - S. 4436.)

"Der Raifer Maximilianus hat einen Schreiber gehabt, ber

<sup>1)</sup> Der Sohn Königs Friedrich I. (bes nächsten Nachsolgers bes abgesetzten Christian II.), welcher nach seines Baters Tode als Christian III. 1534 zum Könige erwählt war, nahm im August 1536. die Bischöse gefangen und demüthigte sie auf dem Reichstage zu Copenhagen im October 1536., von welchem die Geistlichkeit ausgeschlossen ward, für immer.

2) Friedrich I. hatte ihn nämlich geschangen nach der Anfel Alsen absühren lassen, wo er mehrere Jahre in einem sinstern Thurme verleben mußte, aus dem ihn erst Christian III. befreite.

3) d. i, stecken blieb.

hatte ihm bey drey tausend Gülden veruntreuet und abgestohlen. Nun war der Kaiser ein feiner hösslicher Mann. Da nu der Schreiber ein Mal zu ihme kommen war, hat er zu ihme gesagt: ""Lieber Schreiber, was dünkt Euch, wenn einer ein Diener hätt und er stähle ihm so viel, was wäre er wol werth?"" Da hatte sich der Schreiber fremde gestellet und gesagt: ""Gnädigster Herr Kaiser, den soll man billig hängen und strasen!"" ""En nein,"" hätte der Kaiser Marimilian gesagt, und ihn!) auf die Achsel geklopft, ""wir dürsen?) Euer noch länger!""

42. Eine andere Hiftorien.
(A. 4796. — St. 4866. — S. 4436.)

Sonft hatte . D. Martinus Luther noch eine Siftorien vom Rai= fer Maximiliano gefaget, "bag er einft gefeffen und gerechnet, und einen großen Saufen Gelbes vor ihme hatte auf bem Tifch gehabt. Da war feiner Rathe einer fur ihme gestanden, hatte ihme stete in Augen gelegen und gefehen, ob fich ber Raifer etwa wollt umfehen ober weg geben, bag er hinein ins Geld ein Griff thate. Dun, ber Kaifer merkte und lehnet fich an die Wand, als fen er mude, thut die Augen ju und entschläft. Balbe ift ber ba und that 3) ei= nen Briff in bie Gulben, wifcht bamit ju feiner Safchen gu. Der Raifer schweiget, und endlich, wie er erwacht, ba ftehet ber eben ba wie zuvor. Da fpricht ber Raifer: ""En Lieber, ich febe, baß Dir Dies Geld trefflich wol gefället. Lag feben, thue einen Griff binein, was Du ergreifft, bas fen bein!"" Der thute, ba fpricht ber Kaifer: ""Lieber, laß feben, gable es, wie viel Du haft erheben fonnen auf ein Mal."" Der gablets. Da fpricht ber Raifer bar= auf: .... Lieber, gable bie andern auch, fo Du in ber Safchen haft."" Da mußte er bas auch heraus ziehen, was er erftlich genommen batte, und es gablen; aber ber Raifer ließ ihm beibes."

43. Bon Ronig Seinrich von Engeland. (A. 4796. - St. 500. - S. 456.)

M. Franz Burfart, nachdem er wieder aus Engeland fam, reit er neben D. M. Luthers Wagen und sagte, wie eisericht und zornig ber König wider ben Papst ware, bag er ihn auch balb im

<sup>1)</sup> A. "ihnen"; W. "ihm." 2) d. i. bedurfen. 3) W. "thut."

erften Unsprechen gefragt: "Db es wahr mare, bag bie Fürften und Theologen in Deutschlanden uneins und zwiesvaltig waren in Religionsfachen wider ben Bapft, wie er von Babrhaftigen und Glaubwürdigen gehört hatte?"" Da hatte1) er, M. Frang, baffelb beständiglich confutirt, widerlegt und gefagt: ""Es ware unverschämt mit Unwahrheit erdichtet, und ba Königliche Burde erführe, baß es anders ware, fo wollten 2) er fammt feinen Mitgefandten 3) und Befellen feine ewige Befangene 4) fenn. Damit er ben Konia febr confirmiret und gestärft, baburch er ihme 5) auch bernach allieit einen freien Butritt zu ihm gemacht, und viel von ber driftlichen Augeburgischen Confession mit ihm gerebt hatte."" Da fagte D. Jonas, wie Kurfurft Bergog Johanns ju Sachfen ac. ju feinen Theologen gefagt zu Augsburg 1530: ""Lieben Berrn, trauet 3hre 6) nicht zu erhalten, fo benft, bag 3hr Land und Leute nicht in Schaben führet!"" Die Berren Theologi aber hatten geantwortet: "Bollet 3hr, Berr, nicht ben und fteben, fo laffet und alleine für R. Majeftat fommen und und verantworten."" Darauf Kurfürft Johanns mit einem großen Gifer und Abrahamsglauben gefagt : ""Das wollt?) Gott nicht! Wollet Ihr mich ausschließen? Ich will Christum auch mit Guch befennen!""

44. Bon Ronigs Beingen Chefcheibung.

(A. 480. - St. 500b. - S. 456b. Bgl. §. 46. biefes Ubichn.)

"Des Königs von Engeland Gemahl 8) ift Kaiser Karls bes Fünften Muhme, Mutter Schwester und ihrem Herrn, dem Könige, Freundschaft halben verwandt, nehmlich seines verstorbenen Bruders Weib oder Vertrauete, also daß solche Che nicht zugelassen und als im verbotenen Grad nicht könnte gestattet werden. Aber ber Papst, da er drüm gestragt, habe diese Sache berathschlaget, und damit er mit seiner Autorität das Scheiden nicht zuerkennete und billigte, hat

<sup>1)</sup> W. "habe." 2) W. "wollte." 3) Diese Mitgesanden Burkart's bei dem Könige Heinrich VIII. von England im I. 1538 waren Georg von Boineburg und Friedrich Myconius (Mecum), vol. Seckendorf comm. de Luth. l. III. sect. 16. §. 66. p. 180. 4) W. "sein ewiger Gefangener." 5) d. i. sich. 6) W. "The Euch." 7) W. "wolle." 8) Diese Gemahlin Seinrichs VIII. war Catharina (von Aragonien), Wittwe seines Bruders Arthur, eine Tochter Ferdinands von Spanien.

ers von fich auf Erfenntniß ber Universitäten geschoben. Derselbigen find fieben brum befraget; bie haben erfannt, bag man folche Che fcheiben follte. Wir aber allbie zu Wittenberg und Die zu Loven haben bas Wiberspiel gesprochen nach Gelegenheit ber Umftande, fonderlich weil fie beide numals fo lange ehelich ben einander gewohnet und eheliche Bflicht, unwiffende baß es zu Recht verboten, geleiftet haben. Sold ehelich Benwohnen haben wir nicht wiffen au trennen und zu icheiben fürnehmlich unter hoben Bersonen, von wegen bes großen Aergerniß und andern Unraths, fo braus erfol= gen wurde, und bag fie auch mit einander eine Tochter gezeuget batten. Und jene find mit Bractifen liftiglich umgangen bem Raifer ju Berdruß, bag ibm feine Muhme, als feiner Mutter Schwefter, mit Unehren und eim Schandfleck wurde 1) wieber heimge= fcidt burch folde Scheidung, und dem Ronige von Engeland bes Ronigs von Frantreich Schwefter gegeben wurde 1). Alfo gehets Alles auf ben frommen Raifer; er hat viel Widersacher, brum muß er Glüd haben!"

> 44°. Ein anberes. (A. 480. — St. 500. — S. 456.)

Unno 39, ben 1. Maii fam Botichaft aus Engeland von bes Bapite Berrathern wiber ben Konig, ber ben Cardinal Bolum, bes Ronigs Bluteverwandten, corrumpirt und mit Verheißung bestochen batte, bag er ben Konia follte umbringen laffen aufn Oftertag, auf welchen ber Raifer hatte für und beschloffen, Calais?) und alle englische Porten einzunehmen. Aber biefe beimliche Practife batte 3) Gott wunderbarlicher Beise offenbart. Denn er batte3) ben Gecretarium finnles gemacht, ber ausm Rath gewaschen in feiner Rrantheit als ein irrender mabnwißiger Mensch, welche Wort ber Ronig in guter Acht gehabt, ben Carbinal Marcionem uberfallen und als einen Verräther fahen laffen, und alsbald alle Bort und Anfahrten an Engeland aufs Befte und Stärffte befett und befeftiget, alfo bag am Ditertage alle Stabte in Ruriffen 4) maren gum Sacrament gangen. Da fprach Doctor Martinus Luther : "Da wird feines Aufhörens. Der Papft wird Tag und Racht gebenten und practiciren, biefen König zu bemuthigen gleichwie auch und Deutsche."

<sup>1)</sup> W. "wurbe." 2) A. "Cales." 3) W. "habe." 4) b. i. Ruraffen.

45. Bon ber Papiften beimlichem Unschlag miber bie Butherifden.

(A. 480. — St. 405b. — S. 454b.)

Es ward geredt von der Papisten heimlichen Practifen, so sie durch den Franzosen und Kaiser wider und sühreten 2c. Da sprach Doctor Martinus Luther: "Solchen hohen Majestäten gebühret, daß sie sollten aufrichtig und redlich, nicht heimlich friegen. Ah, sind die hohen Majestäten solche Meuchler, die diesen Barwolf, der mit Hinterlisten, heimlich, ohn Ankündigung des Krieges umgehet, wolften vertheidigen, so werden sie fein Glück mehr haben, denn sie sind Meuchelmörder. Der frommen gottfürchtigen Christen Gebet ist unser Schulz und Mauer wider sie gewest, daß ihre Tücke und Practifen offenbart und an Tag kommen sind. Ich gläube gewiß, daß mich Gott bisher wider ihre Räthe und Anschläge beschüßt hat, wie er Jacob, den Patriarchen, von den Sichemitern erlösete, Genes. 35."

(A. 480°. — St. 501. — S. 456°.) Da geredt ward von Etlichen, so Schriften aus Engeland empfangen hatten, wie der König aber, mal ware vom Guangelio abgefallen, hatte bey Leibsstrafe geboten, daß die Laien das Sacrament nur unter einer Gestalt nehmen, geisteliche Personen, Mönche und Nonnen ihre Gefübbe halten und ihre und der Priester Ehe zureißen sollten; da er doch zuvor das Widerspiel in dem allem gethan hatte, nu aber that er anders Gott zu Berdrieß und dem Papst zu Gefallen; sprach D. M. L.: "Dieses werden die Papisten in die Faust lachen, sich freuen und rühmen, wie es denn auch ein groß Aergerniß ist, aber lasts gehen, daß es gehe, wie es will! Es ist doch derselbige König Heinz, wie ich ihn im ersten Büchlin¹) abgemalet habe; er wird seinen Richter wol sinden! Sein Fürnehmen hat mir nie gefallen, daß er des Papsts

<sup>1)</sup> hier ift die von Luther 1522, zuerst lat. geschriebene, barnach aber von ihm selbst frei übersetz Untwort an Heinrich VIII. gemeint, beren beutsche Uebersetzung in der Originalausg, folg. Titel hat: Untwortt beutsch Mart. Luthers auf Konig henrichs von Engelland buch, Eigen thun mpr nicht, Warbent schwe ich nicht. Wittemberg 1522. 4. Diese Untwort bezieht sich auf bes Königs Buch de septem sacramentis, worin bieser Luthers Schrift de captivitate babylonica zu widerlegen gesucht und sich vom Papste Dadrian VI. den Ehrentitet Desensur sidei erworben batte. Iene Untwort nennt Luther hier sein "erste Suchssin", damit man nicht an seine Schrift des Brantwortung einer Schrift dieser Königes, (welche aber Luther für eine Schrift des Erasmus hielt,) benke.

Leib wollte tobten, bie Geele aber erhalten, bas ift, feine faliche Lebre."

45ª. Gin anbere.

(A. 480b. - St. 500b. - S. 456.)

Anno 39. ben 10. Julii, bantte D. M. L. Gott, "baf er un= fer Rirche von biefem ärgerlichen Konige von Engeland erloft batte, ber mit bochftem Rleiß begehrt und gesucht ber Unfern Bunbnig, und boch nicht angenommen ware worden; ohne 3weifel, bag Gott folde aus fonderlichem Rath gehindert hat, benn er ift allwege un= beständig und mankelmuthig geweft. Ich bin froh, bag wir des Lafterere los find! Er will bas Saupt ber Rirchen in Engeland ohne Mittel 1) nach Chrifto fenn, welcher Titel feinem Bifchofe, er fen wie fromm und gottselig er wolle, geschweige benn einem Ronige ober Fürsten gebühret. Es leibet fich nicht; Chriftus allein ift ber einige Bräutgam und Saupt feiner driftlichen Rirchen. Die Rirche ift nicht fo ein geringer Leib, wie bem Bapft traumet. Aber ber Teufel reitet biefen Konig, bag er Chriftum verirt und martert. Er hat Thomam Morum 2) umbracht, ber fich an Gotte vergriffen und gefündiget hatte, ob er wol wider ben Konig nichts gethan batte. Er bleibt Konig Being, er wird aber bald in Rurgem gu Schanden werben. Es reuet mich und ift mir leib, bag M. Phil. M. 3) bie schönften Brafationes und Borreben an Die bofeften Leute geschrieben hat."

46. Bon bes Ronigs von Engeland Chefcheibung.

(A. 4806. - St. 5006. - S. 4566. Bgl. §. 44. biefes Mbfchn.)

Am 29. Maii rebete D. M. E. von ber Chefachen Konig Seingens von Engeland, bag er feines Bruders Beib, Raifers Rarln V. Mutter Schwester und Muhme, gefreiet, welches ihm aber vom Bapft nicht zugelaffen. Denn er, der Ronig, ftellets auf bes Bapfts Erfenntnig, barinnen endlich ju fprechen mas Recht, bas wollte er thun, fie entweder behalten, oder fahren zu laffen, mas ihm querfannt wurde. Da ward ihm ein Gerichtstag in Engeland angefest und ernannt, babin fam ber Carbinal Campejus 4), bes Bapfts

<sup>1)</sup> b. i. unmittelbar. - Beinrich VIII. erklarte fich felbft 1534 in aller Form für bas Oberhaupt ber englischen Rirche. 2) Thomas Morus, Rangler von England, fiel am 6. Juli 1535. ale ein Opfer bee foniglichen Borne. "Philipp Melandthon." 4) Laurentius Campegius (Campeggio) murbe vom

Legat und Commissarius, und horete beibe Part; aber nachdem bie Sache unvertragen, unentscheiben und unerörtert blieb, zog ber Legat heimlich bavon. Da ward ber König zornig und uberschiefte bie Sache an etliche viel 1) Universitäten zu versprechen 2). Dieselbigen erfannten in ihren Urtheln bie Scheibung, benn bie Sache war bose."

47. Ob Thomas Worus ums Euangelii willen getöbtet fen? (A. 481. — St. 472. — S. 431. Bgl. unten LXXIII. Abschn. §. 12.)

Doct. Martinus Luther warb gefraget: ""Db Thomas Morus um bes Guangelii willen ware vom Könige getödtet?"" Da antswortet er: "Mit Richten nicht! Denn er war ein großer Tyrann. Ob er wol bes Königs fürnehmester Rath und ein sehr gelehrter und weiser Mann war, und hat viel unschüldiges Bluts vergossen an frommen Christen, die sich zum Guangelio befannten; dieseloen plagete und martete er mit wünderlichen Instrumenten, wie ein Hert und Stockmeister. Erstlich eraminirt er sie mit Worten unter einem grünen Baum; darnach mit der 3) Schärf und Marter im Gefängniß; endlich, nachdem er ber nächste nach dem König gewalztig ware, lehnete er sich wider des Königs und Neichs Edict auf, ward ungehorsam, und also gestraft."

48. Prophezen von Kaifer Carolo. (A. 481. — St. 487. — S. 444.)

Aus einem alten Buch ward gelesen diese Prophezen: ""Raisser Karl wird das ganze Europam unter sich bringen, die Kirche reformiren und der Bettelmönch Orden und andere viel Secten wersden zu Nichte werden."" Item aus demselben Buch: ""Die Bestia gegen Abend und der Löwe gegen Morgen werden die ganze Belt unter ihr Joch bringen, und wird sein 15 Jahr. Darnach wird das Land der Barbaren befehret werden."" Da sprach D. Martinus Luther: "Es wird etwas werden; sie werden an einander fommen! Denn man sagt, der Kaiser sen zu Passau, welches uber 40 Meil Weges von hinnen nicht ist. Nicht weit davon soll der Türk liegen."

Papfte Clemens VII. als Legat nach England wegen biefer Ehescheibungssache gesandt. 1) Rach §. 44. an sieben. 2) b. i. zu entscheiben. 3) "ber" fehlt W.

Item aus bemfelben Buch: ""Germanos dictos esse, quia sunt fratres et germani Italorum"" (Deutsche sind daher genannt zu Latein darüm, daß sie unter einander selbs und der Walen") Brüder sind). "Denn diese," sagte D. Martinus Luther, "haben das Priesterthum, jene das Neich; sind also eins. Aber Prophezeyen") sind nicht das Euangelium, sind eitel Näthseln, die daß es der Event") und das Wert ausweiset. Wir haben einen Kaiser! Er hat einen Keil im Herzen, es hab ihm ihn drein gesteckt, wer da wolle. Er ist fromm und stille. Ich halt, er rede in einem Jahr nicht so viel als ich in einem Tage."

49. Ungleich Glud zweger Bruber großer Potentaten.
(A. 481. - St. 488. - S 4456.)

Es famen Zeitung, wie Antoni be Leva und Andreas be Doria, bes Raifers furnehmeste Sauptleute und Rriegesrathe, hatten bem Raifer gerathen, er follte in eigener Berfon mit einem gewaltigen Rriegovolf wider ben Turfen giehen und feinen Bruder &. 4) babeim laffen; benn er hatte nicht Glud. Da fprach D. Martinus Luther: .. Es ift ein Bunberbing, bag zweene Bruber fo ungleich und man= cherlen Glud haben. Alles ichreiet von F. und jum 5) Carolo. Senes Unschläge verschwinden, und werden ju Richt; Diefes Blud gebet fort und von Statten, benn er ift unschüldig von allem Blute, ift bamit nicht besubelt. Ferd. ift ein fluger Fürft, und Alles geht fort nach ber Rur und Wahl, fo Ariftoteles lehret, nicht aus und nach Gottes Rath; Carolo aber gehete Alles aufs Allereinfältigfte und Schlechtfie 6) ab und von Statten. Urfach ift, bag einer Alles burch seine Weisheit, Rath und Wahl ausrichten will, ba fpricht benn Gott: Gie haben ermablet, mas fie gewollt haben; ich aber will ihrer Bahl fpotten und fie ju Schanden machen. Alfo gebet F. einber nach eigener Wahl und Dunfen, nicht nach gottlichem Treiben und Beruf. Wie Thomas Munger nur nach feinem Dunfel und Ropfe handelte. Ich munich und bitte, bag Carolus wider ben Turfen obfiege. Doch wenn ich bete, fo ichreien unfer Gunbe und Undanfbarfeit mider mein Gebet, bag es gurud prallet.

<sup>1)</sup> d. i. der Malfchen. Bgl. über dieses B. Grotefend in den Abhandlungen bes franksurtischen Gelehrtenvereins für deutsche Sprache. 2. Stück S. 31 ff. 2) W. "Prophezenungen." 3) d. i. der Erfolg. 4) Ferdinand. 5) "zum" sehlt W. 6) d. i. Schlichteste, Einsachste.

Carolus ift vom Bapft in Deutschland berufen, und gu uber= gieben und zu vertilgen; und fiebe, er ift fommen, hat uns visitirt und erhalten von Gottes Onab. Er hat eine rechte faiserliche Be= icheibenheit und Gutigfeit, barum bat er auch von Gott Glud und Wolfahrt. Er pocht nicht auf feine Macht, hat ben Frangofen und ben Bauft uberwunden; ich hoffe, er foll ben Turfen auch ichlaben. Wer regieren will, ber muß bisweilen burch bie Finger feben, nicht Alles ichnurgleich und nach feinem Ropf machen wollen; wer bas nicht fann, der taugt jum Regiment nicht. "Gott gibts feinen Beliebten ichlafend"", fpricht ber Bfalter (Bf. 127, 2.). Alfo gehets Carolo Alles gludlich von Statten. Ferd. aber, wenn er gleich wacht, fo verschwindets Doch Alles. Er richtet mit alle seiner Beisbeit nichts aus, benn bag er fur bem Samen fifchet 1). Carolum fommt Alles schlafend an; er muß einen guten Engel haben. Gott thut ist Bunder in den allgrößten und madtigften zweien Brudern, Carolo und Ferdinando; benn fie haben gar widerwartig Effect und Glud. Giner hat Luft zu Rrieg, ber anber gu2) Fried; einer ift gludfelig, ber ander ungludhaftig; einen hat Jebermann lieb, ben andern läßt man fahren. Spanier find munderliche Rriegeleute, leben und nahren fich vom Rauben und Plundern. Das hat Mai= land wol erfahren, wie es verwüstet ift von Spaniern, ihren Schutherrn, die fie wider die Benediger, Bapft und Frangofen vertheidigen follten. Denn ein Burger bafelbe mußte zwänzig Rriegesfnechte in feinem Saufe auf fein eigene Roften nahren und erhalten. Und hat Die Stadt eine folche Bermuftung muffen leiben fchier gleich wie Jerufalem. Spanier und Turfen fpielen mit gleichen Burfeln. Sie juchen bas Gelb in Bornern 3), Cloafen. Bo bie Erbe neu ift, ba graben fie ein. Item wo die Bande geweift find, ba fuchen fie. Much gießen fie Baffer auf, wo baffelbige unter fich zwischen ben Steinen einfinft, ba graben fie ein. Brauchen auch wol Bunfchels ruthen, bamit man Gilber fucht, wie auf ben Bergwerfen."

50. Raifer tuffet bem Papft bie Fuße, (A. 481b. - St. 488. - S. 445b.)

S. Lofer brachte Zeitung, daß der Kaifer noch ein Mal bem Bapft bie Fuße gefüffet hatte und begehrte ein Concilium von ihm; Frant-

<sup>1)</sup> Diese fprichmorts, Rebensart erklart Giselein a, a. D. C. 275. burch: vorsbauen; sich vertheibigen, ebe man beschulbigt ift. 2) W. "zum." 3) W. "Brunnen."

reich und Engeland wären vom Papste abgefallen. Da sprach D. M. L.: "Der Papst verstehet bes Kaisers Willen und Meinung wol. Wenn ihm ber Kaiser die Füße füsset, so muß er ihn wieder dagegen im Hintern leden. Wenn es zu einem Nationalconcilio kömmt, so ists mit Deutschland geschehen; benn es wird gewiß ein Schisma, Spaltung und Zwiespalt werden."

51. Bon Frankreich und Engeland. (A. 482. — St. 500. — S. 4551.)

"Der Konig von Engeland und Franfreich find lutherisch im Rehmen, nicht im Geben; suchen bas Ihre, nicht mas Gottes ift."

(A. 482. — St. 500. — S. 455h.) Es ward vom K. v. F. Franscisco 1) geredet, wie daß er ein Buhler und bethöret wäre, hätte schöne Beiber lieb. Carolus wäre sur sich stromm. Aber Hispania wäre thrannisch. Also sagen ihr ist viel: ,,,,3ch hin gut kaiserisch, aber nicht gut hispanisch!" Wiewol Bucerus hoch betheurete, der Kaiser wäre auch sehr listig und gescheid, brauchte nur zween fürnehmste Käthe. Es sind große Könige und Monarchen. David und Salomon haben kein Ansehen gegen den spigen Potentaten, sind nicht Monarchen gewesen, haben ein Hand voll Bolks, also, daß die Chroniken und Historienschreiber schier die Zahl ihres Hosgeschnes und Landvolks anzeigen, wie viel deß gewesen sey.

52. Raifer Karle Tugend und Zucht. (A. 482. — St. 4876. — S. 445.)

Anno 1544 furz vor bem französischen Kriege, ba Kaiser Karl ber Fünfte burch Frankreich zog und in etlichen Städten lag, machte ihm der König von Frankreich ein groß herrlich Bankett auf einem Schloß, und ließ ihm auf den Abend eine sehr schöne Jungfrau vom Abel in seine Kammer führen, und heimlich ins Bett legen. Da sich aber der Kaiser einlegte und nichts davon wußte, erschraf die Mege, daß sie gar zittette. Ließ 2) der Kaiser seine Rathe sodern, und fragte fleißig: ""Bo sie her ware, und was sie fur Aeletern hatte ?"" Und da die Jungfrau den ganzen Handel seine fältig und züchtiglich angezeiget und erzählet hatte, schickte sie ber

<sup>1)</sup> Ronig von Frankreich Frang I. 2) W. "Da ließ."

Kaiser ihren Aeltern unversehrt und unverrudt mit Geschenken und Gaben wieder heim, wie sie zu ihm war kommen, und gab ihr etliche Reiter zu, die sie geleiteten. Sie aber, die Jungfrau, dankte zuvor mit weinenden Augen dem Kaiser ganz unterthäniglich und demuthiglich. Da nu die Geseitsseute und Neiter wiederkamen, zog der Kaiser davon. Aber nicht lang darnach ließ er im Kriege dasselbige Schloß sch

53, herzog Friedriche, Rurfurften gu Gachfen, Urtheil von Raifer Rarin bem V. (A. 482. — St. 487. — S. 444.)

"Da H. Friedrich, Kurfürst zu Sachsen, von einem ernstlich gefraget ward: ""Was er doch vom römischen Kaiser Karln dem V. hielte?"" soll er geantwortet haben", sprach D. M. L.: ""Gott hat uns diesen Kaiser gegeben zu Gnaden und Ungnaden."" Ein gute, weise und hössliche Antwort!"

> 54. Von Kaiser Karls Kronung. (A. 482. — St. 487b. — S. 444b.)

"Der Spanier Hoffart, Vermessenheit und Thrannen bedeutet nichts Guts. Sie plagen Italien und gedenken Herren uber Deutschsland zu werden, wollten gern die deutschen Fürsten aus ihren Rogalibus heben, daß sie allein herrschten und regierten. Kaiser Karlist von Kurfürsten zu Franksurt gewählet?), zu Aachen gesalbet?) und zu Bononien vom Papst gekrönet.), dazu er keine Kürsnoch beutsche Fürsten, sondern andere italiänische und hispanische Fürsten und Herrn ersodert, neben und ben sich gehabt hat, welche ihm ber Kurfürsten Fahnen, Ornat und Bappen surgtragen und gesuhzet haben 2c. Da ichs einmal in meinem Büchlin rührete, wurden sie vom Kurfürsten uberall ausgesauft."

55. Bon Kaifer Karls Demuth. (A. 4826. — St. 488. — S. 445.)

"Die von Antdorf 5) haben Kaiser Karln laffen ein schön Tapet

<sup>1)</sup> A. "geleiten." 2) Im I. 1519. 3) Am 23. Oct. 1520. 4) Wgl. über biese vom Papste Clemens VII. am 24. Febr. 1530. in Bologna vollzogene Krönung Barre's allgemeine Geschichte von Deutschland. A. b. Französ. übers. Bb. VI. S. 246 f. 5) St. u. S. "Antorss"; in ber neuen in Stuttgart u. Leipzig ersschienen, Ausg. b. Tischr. steht "Amtbors."

machen, barauf die Schlacht vor Pavia 1), wie ber König von Frankreich gefangen, gewirft war. Aber ber Kaiser hats nicht ansnehmen wollen, auf bag man nicht meinete, er freuete 2) sich andes rer Leute Unglud und Elends."

56. Raifer Karls Bescheibenheit und Langmuthigkeit.
(A. 4826. — St. 488. — S. 445.)

Anno 38. ben 1. Augusti, ward viel gerebet von R. Rarls Langmuthigfeit, Bergug3), Gutigfeit und Bescheibenheit, bamit er mehr Rus geschafft, benn Schaben gethan batte. Da fprach D. Martinus Luther: "Bescheibenheit und Mage halten ift eine große Tugend, fo allgeit billig boch gelobet ift, aber fcmerlich erlanget man fie, wie ber weife Beibe Mocrates fagt; benn es ift fcwer, bas Mittel treffen. Es ift beffer zu wenig, benn zu viel thun. Ein folder herr und helb war auch Raifer Marimilian, beg Gpruds wort war: Salt Maß! Denn ba er bie Pfalggrafen 4) gebemuthiget und wieder au 5) Gehorfam gebracht hatte, temperirte und mischte er ben Sieg mit wunderbarlicher Gutigfeit und Bescheibenheit, nahm ihr Geschlecht und Fürftenthum in gnabigen Schut an, auf bag feine große Beranderung murbe ben ben Nachfommen. Alfo führt er auch ein fdweren Rrieg mit ben Benedigern, Die ein Bundniß mit bem 6) Turfen hatten. Damiti er benfelben nicht foberte, ver= band er fich mit ihnen. Medium tenuere beati! (Die Mittelftraße geben die Geligen.) Aber es find ja zu viel Benwege! Go ift menfch= liche Natur uberaus fehr schwach, als bie leichtlich und gar bald von beiben Seiten bewegt und geargert wirb."

57. Des Kaifers Maximiliani Reim. : (A. 4826. — St. 487. — S. 444.)

""Tene mensuram, et respice finem!"" — "bas ist: Halte Maß und gebenke aufs Ende. Dies Dictum ist feiner benn Kaiser Carols Plus ultra!"

58. Raifer Rarls Ruftung wiber ben Turken.
(A. 4826. - St. 488. - S. 445.)

Anno 38. ben 23. Octobris fagt man, wie fich ber Raifer wi=

<sup>1)</sup> Im Jahr 1525. 2) W. "freue." 3) A. "Bergog." 4) Den Pfalggraf Auprecht und ben Kurfursten von ber Pfalg, Philipp, nebst beider Cobsnen. 5) W. "bum," 6) W. "ben."

ber ben Türken rüstete. Da sprach einer: ""Wenn es nicht auch wiber Deutschland ging!"" Darauf sagte D. Mart. Luther: "Bie wenn K. Karls Glück ben Ausgang erwartete? Bor zehen Jahren ritt er einem Hirsch nach, und da ihm ein Wolf begegnete, ließ er ben Hirsch sahren und eilete bem Wolfe nach, siel aber vom Pferbe und verwundete bas Bein, daß sichs entzündete, und wäre schier gestorben." ""Wie wenn er ben Hirsch, ben Türken, ließe sahren," sprach einer, ""und uberfiele ben Wolf, Deutschland, mit seiner Gefahr?"" Darauf sagte D. M. L.: "Der Herr gebe Friede und steure bem blutzierigen Teusel!"

59. Großer herrn Diener zu hofe vom Teufel befeffen, (A. 482b. - St. 475b. - S. 434.)

Man rebete, wie K. und F. 1) jämmerlich gefangen waren von ihren Rathen, Bischofen und Cardinaln. Da sprach D. Martinus Luther: "Darum vermahnet die heilige Schrift, fur die Oberfeit zu bitten, nicht um ihrer Personen willen so sehr, als ihres Umts hals ben; denn ihr Hofgesind mit eitel Teufeln besessen ist. Wenig Joseph und Daniel sindet man zu Hos!"

60. Schone Orbnung bes romischen Reichs. (A. 483. — St. 4856. — S. 443.)

Anno 39. ben 16. Maii fagte D. Martinus Luther von der feinen Form und Ordnung des heiligen römischen Reichs: "Da der Kaiser gewählet wurde von den sieben Kurfürsten nach der gülden Bulla, und daß er ihn²) die Gerechtigkeit des Schwerts und die Gerichte geben hätte, deß mögen sie auch gebrauchen. Item daß eins oder zweyer Kurfürsten Stimme der Andern Bedenken aushübe. Wie Kurfürst Friederich zu Sachsen that, da er zum römischen König 1519. zu Franksurt gewählet ward, aber er wollt nichts annehmen, sondern wünschte und gönnets seinem Vettern, H. Albrecht von Meckelnburg, da er lebete; denn Keiner konnte dem Franzosen widerstehen. Darnach wählete man Carolum nicht als einen König zu Hipanien, sondern als einen Deutschen und Erzherzogen von Osterzeich 3). Wenn die geistliche Kurfürsten, die Vischose, weltliche Hersen

<sup>1)</sup> Raifer Kart V. und Konig Ferbinand. 2) W. "ihnen." 3) Bgl. ben Bericht über bie Kaifermahl in Barre's allg, Gefch, von Deutschl. Bb. V. S. 846 ff. ber beutsch. Uebers.

wären, so wäre es viel besser und rathsamer. Ru aber muß ein Aursurst ber Andern Haß aller alleine tragen; und wenn ihm der gemeine Mann nicht gunstig und hold wäre, wie Jacob wider die Sichemiter, so könnte ers nicht erdauren 1). Gott erhält ihn wunderbarlich!"

61. Bon N. N. Regierung. (A. 483. — St. 501. — S. 457.)

Anno 39. ben 4. Jun. murbe gerebt von einem großen Beren, ber gräulich wiber bas Guangelium tobete und feltsame Anschläge für hatte 2). Da fagte D. M. L : "Er ift ein armer Berr, ber vom Bapft gefangen ift und meinet, bag man ben Turfen nicht fonnte bampfen, man hatte benn zuvor Chriftum und fein Guangelium getilget. Er thut gleich wie Ronig Achas, ber, ba er ben Affur fcbla= gen wollte, rief er an ben Gott ber Sprer und Damascer, und ber Gott Jirael tochte 3) gar nichts. Und mich nimmt Wunder, daß die Bavisten so fühne und froblich, ja toll und thöricht find, und durfen bas Urthel erequiren und vollstreden, bas boch nicht ge= fprochen noch gefället ift. Aber wir haben, Gott Lob, noch ben Bortheil, bag uns fein Concilium fur Reger verbammet hat. befiniren und beschreiben die Rechte und fagen, bag ber ein Reger fen, ber feinen Grethum haloftarriglich vertheidiget zc. Welches wir auf unferm Theil niemals gethan haben, fondern frei angezeiget Beugniffe aus Gottes Wort und ber heiligen Schrift und gerne horen ber Undern Meinung. Aber bie ift Mube und Arbeit, bag wir ben Bapft nicht jum Richter haben noch leiben fonnen, fonbern jum Bart machen wollen."

62. Deffelben Manbat.
(A. 483. — St. 501b. — S. 457.)

Doct. Martinus Luther ward ein gedruckt Mandat eines Koniges \*) bracht, in welchem er ernstlich verbot, daß Niemand follte die neue Lehre Lutheri annehmen, die eine Mutter und Wurzel wäre alles Ubels ze. Da sprach er: "Das soll der Lohn seyn dieser Welt,

<sup>1)</sup> b. i. ertragen. 2) W. "führetet W. "taugte." Bgl. 2. Ron. 16, 1ff. 4) hier ift wohl bas vom Konige Ferbinand am 20. August 1527. wider bie Luther raner erlaffene Mandat gemeint, welches in Luthers Werten, Ausg. von Balch Avl. &. 433 ff. mitgetheilt ift.

nehmlich, daß man uns halt fur Kehrich und Fegopfer 1)! Diefer König will Christum, den König uber alle Könige, vertreiben, an welchem doch weidlich angelaufen und sich zustoßen haben Cain, alle falsche Bropheten und Lehrer, Monarchen, Kaiser und Könige, Julianus der Mammeluck 2) und Andere. Er soll den Christum und sein Reich zustrieden lassen! Lasset und wachen und beten wider ihn!"

62a. Ein anberes. (A. 483b. — St. 501. — S. 457.)

Man faget, wie berfelbige Ronig in großer Befahr gemefen, baß er ichier im Baffer erfoffen ware (benn er fen auf eim Schlitten gefahren aufm Gife); ba ift ber Rurfahrer behend unter bas Gis fommen und ertrunfen, und wenn man den Ronig nicht erwischet hatte, fo ware er auch umfommen. Darauf fprach D. M. Luther: "(583) ift gar ein ungludseliger Mann, und hat nicht folch Unglud, wie große Selden und herrn pflegen zu haben. Wie R. Ludewig, ber bliebe boch tobt im Rriege; Ronig Franciscus von Franfreich wurde in ber Schlacht fur Bavia gefangen. Er hat nur gemeine Bauern - Unglud. Bu Augsburg hatte er fchier ben Sals gefturgt: an einem andern Drt mare er ichier vom Feuer verbrannt, ist fchier ertrunten. 3ch halt, daß die Urfach feines Unglude fen feine eigene Klugbeit, barauf er fich verläßt und will Alles regieren; baber fo fallt er in fo groß Unglud! Es gehet ihm aber nicht gu Bergen und fichtet ihn nichts nicht an. Er hat ein hart und ver= fcmergt 4) Herz, bas nicht mehr fühlet noch beweget wird. Und wenn er gleich Bufe that, fo ifte Efaus Bufe, ber auch mit Weinen bugete, es war aber ein gottlofe Bufe, benn er weinete nicht, baß er bie erfte Geburt 5) verfauft und in Gottes Born gefallen war,

<sup>1)</sup> Fegeopfer ist von Luther in der Bibelübers. nur 1. Cor. 4, 13. gebraucht, um neglingene auszubricken, welches er in den früheren Auszahen seiner Uebers. des R. T. durch "Schabdb" überset hat. Letteres entspricht der Grundbed. jenes griech. W. ,das was beim Abwischen oder Reinigen abgeht, Unreinigkeit"; ersteres dagegen drückt die davon abgeleitete Bedeutung aus: ein sittlich unreiner laster hafter Mensch, dergleichen von den Athentensern zur Abwehr allgemeiner Uebel geopfert wurden. Bgl. Bretschneider Lex. N. T. u. d. W u. Abelung's Wörzterb. u. d. W. Fegeopfer. Sier ist es mit "Kehrich" spnonym: "etwas, was weggeworsen wird." 2) d. i. Kaiser Julianus Apostata. 3) W. "cr."
4) d. i. keinen Schmerz mehr empfindendes. 5) W. "Erstgeburt" st. erste Geburt.

sondern daß er die erste Geburt verloren hatte. Da liegt unsern Herrn Gott nicht viel an, wenn einer sich gleich harmet, daß er seine Buhlschaft verloren hat. Also werden die Gottlosen auch nicht bewegt, noch thun rechtschaffene Buße!"

63. Bom Turfenzuge. (A. 4836. - St. 4256. - S. 3886.)

"Lasset und rechtschaffene Buße thun, beten und gewarten bes Herrn Willen; benn Menschen Hus echut ist zu schwach bazu! Der K.1) hätte vor 5 Jahren?) bem Türken wol können Widerstand thun, da er ein sehr gewaltig Kriegsvolk zu Roß und Fuß aus dem ganzen Reich, Welsche und Deutsche bev einander hatte versammelt; aber er wollte nicht. Indeß sind leider viel guter Leute auf die Fleischbank geopfert und jämmerlich umkommen. Uch, lieber Gott, was ist doch in diesem Leben mehr denn Sterben und Tod! Nichts nicht mehr, denn der Tod von Jugend an bis ins Alter!"

"Die außerste Bosheit der Welt," fprach D. M. E., "wird Gott gu Born reigen, bag er ftrafen und mit Gewalt brein greifen muß auch wiber feinen Willen und ungerne; benn es will nichts mehr helfen, wir fahren immerbar fort mit unfern Gunden, Undanfbarfeit, Berachtung und Berfälfchung Gottes Borts und Berfolgung feiner treuen Diener ohn Aufhoren. 3ch habe leiber Gorge, es gebe nicht recht zu. Denn ber Spanier Tyrannen und Soffart, weil fie bie Deutschen nicht konnen zwingen noch unter ihr Joch bringen, wird und bem Turfen ubergeben und unterwerfen; fo find wir Deutschen gute Befellen, faufen, freffen, schlaben Die Fenster aus, reißen die Dfen ein, versvielen auf einen Abend bundert ober taufend, auch wol mehr Gulben, und vergeffen bieweil bes Turfen. Der in brenfig Tagen mit einem Saufen leichter Bferbe ju Bitten= berg fenn fann, ce berennen und belagern! Denn er3) ift, wie ber Brophet fagt, und4) wie ein Berwuftung fur ihm ber! 3ch habe leider Gorge, wir werbens verschlafen, Die Berratheren ift groß! habe Sorge, Die zwänzig taufend Mann und foftlich Beschut ift bem Türfen muthwilliglich verrathen. Man pfleget nicht folch groß Beichus in bas Keld zu führen. Marimilianus hat es zu Wien wol verwahret. Es fiebet5) mich gleich an, als follt6) er fagen: Das

<sup>1)</sup> W. "Raifer." 2) W. Jufah: "(1532 im Septemb.)," 3) W. "es," 4) "und" fehit W. 5) W. "liche," 6) W. "wollte,"

Geschütz sein bir geschenkt; schlag tobt, was nicht entlausen kann! Es siehet einer Berrätheren nicht unähnlich. Denn sie schlasen noch alle; der Türk aber wachet mit allem Feiß, versucht Alles, was er kann, beibe mit offentlicher Gewalt und heimlichen Practisen. Da er würde offentlich ausrusen lassen, zedermann sollte dren Jahr fren sehn von allem Tribut und Beschwerung, so würde ihm das gemeine Bolk mit Freuden sich ergeben, und ihn willig annehmen um der Besteiung willen. Aber wenn er sie nu in die Klauen kriegen wird, alsdenn wird er seine Tyrannen uben und mit ihnen umgehen, wie seine Gewohnheit ist. Denn er nimmt einem Zeglichen den dritten Sohn. Er ist allzeit Bater des dritten Kindes. Es ist surwahr ein große Tyrannen; doch es gehet die Fürsten am meisten an!"

64. Bon Kaifer Karln bem Fünften. (A. 484. — St. 487. — S. 4446.)

Unno 1545, ben 11. Junii rebete man vom Raifer, ber ba gornig und bem Guangelio feind mare. Da fprach Doctor Martinus Luther: "Ich habe ben Raifer alle Zeit verbächtig gehalten, wiewol er weidlich simuliren und hinter dem Berge halten fann. Denn er muß es auch thun; fann nicht fo frei fenn, als ein Brebiger, welcher ift wie ein Ginroffer 1), er fann fich bald wenden. Das fann ein Regent mit feinem folgenden Beuge nicht thun; boch friffet er bieweile und nimmt ein die Bischofthum Utrich 2), Luttich ze. Da follten bie vom Abel machen! Ich zwar habe mich heftig bemübet, daß bie Stifte und Rurftentlofter nicht guriffen murben, fondern baß fie ben Urmen vom Abel erhalten murben, es will aber nicht fenn. Ich habe schier verzweifelt an ihm, als ber bie erfannte Bahrheit anficht und verfolget, Die er auf ben Reichstagen fo oft gehört hat. Es will ber Bers im andern Pfalm (B. 1. 2.) nicht aufhören: ", Borum toben tie Beiden und die Leute reben fo vergeblich? Die Könige im Lande lehnen fich auf und bie Berrn rath= schlagen mit einander wider ben Berrn und feinen Befalbeten."" David flaget barüber; Chriftus hat es gefühlet; die Apoftel bewei-

<sup>1)</sup> b. i. einer, ber nur bas eine Roß hat, worauf er reitet, im Gegenfat gu bem, welcher mehrere Reiter in feinem Gefolge hat. 2) W. "Utrecht."

nens; fo fühlen wir es iht auch. Darum lehret Sanct Paulus und spricht (1. Cor. 1, 26): ""Richt viel Weisen nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Geele sind berufen."" Lasset uns Gott, den Bater unsers Herrn Zesu Christi, anrusen und beten; es ist hoch von Nöthen!"

# 65. Bon Bergog Friederichen, Rurfürsten gu Sachfen. (A. 484b. - St. 490 - S. 447.)

Doct. Martinus Luther sagete auf ein Zeit, "daß Herzog Frieberichs, Kurfürsten zu Sachsen, Geburtstag ist gewesen S. Antonius Tag Anno 1463, auf welchen Tag er jährlich so viel rheinische Goldgülden hat pstegen zu opfern, als er Jahr alt war.
Solch Opser hat M. Spalatinus, sein Capellan und Hofprediger,
eine lange Zeit besommen, und als S. Kurfürstliche Gnaben gestorben, ist ihm noch jährliches Einsommens ein hundert und dreysig
kloren beschieden, daß er bey vier hundert kloren Besoldung gehabt.
Dieser Kurfürst hat seinen Hosprediger wol versorget.

Das Kurfürstenthum zu Sachsen ift arm, und gibt wenig Rützung 1), wenn bas Land zu Meißen thate 2), so könnt er sich mit vierzig Pferden auf die Kur nicht erhalten. Darum werden aber sonst Kursten und Herrn Tribut, Geleite, Jahrrente und Zinse gegeben, daß sie umsonst uber den Regalien halten sollen. Zu Hale 3) hat ein Kursürst zu Sachsen große herrliche Regalien, als die Obersund Halsgerichte; man kann einem dadurch das Leben erretten. Sollte S. Kurs. G. sich mit Gelb davon abdringen lassen 4), und diese Regalien verkausen und entsremden lassen, so verlore er Ehrbarkeit und Glimps. Das sage ich, ob ich wol kein Jurist bin."

66. Bon seinem Leben. (A. 4846. — St. 490. — S. 447.)

"Aurfürst Friedrich ist ein weiser, verständiger, geschickter und seiner Herr gewesen, der allem Geprange und Heucheley und Gleiseneren sehr feind gewesen; darum er auch mit Frauenzimmer nicht viel hat zu schaffen gehabt, denn er ein züchtiger Herr war. Er hat kein Cheweib gehabt."

<sup>1)</sup> W. "Nugen." 2) b. i. wenn bas Land zu M. nicht mare. 3) Bgl. §. 6. bes XXI. Abschnitts (S. 355, ber II. Abth.). 4) Diefes erste "laffen" fehlt W.

67. herzog Friederichs, Rurfürften, Symbolum.
(A. 484b. — St. 490. — S. 447.)

""Tantum quantum possum!"" "Das ift ein Reim prudentis Principis, considerantis vires. Und da ihn seine Rathe und die vom Abel bereden wollten, daß er die Herzogin von Jülich nehmen sollte, schieft er D. Staupißen bahin, daß er sie besehe. Der widerrieth dem Kursürsten ihre Person und sagte, sie reimete sich nicht zu ihm. So ließ er sein Kreien anstehen." Und sprach D. Luther darauf: "Ach, lieber Gott, große Herrn, Könige und Fürsten, sind arme gesangene Leute. Ein Bürger und Bauer mag doch freien, wer ihm gesället, jene aber dürsen nicht unter sich freien. Unser jäger Herr, H. Johanns Friedrich, ist ein frommer gottsürchtiger und keuscher Ehemann. Es ist eine große Tugend in ihm, hat sein Gemahl lieb und ist züchtig. Welchs eine seltsame Gabe ist an großen Herrn, Königen und Fürsten."

68. Bon herzog Friederichs haushaltung. (A. 4846. — St. 490. — S. 447.)

"Gin frommer, gottfarchtiger, fluger Furft ift eine große Gabe Gottes," fprach D. Martinus Luther, "wie Bergog Friederich, Rurfürft zu Sachfen, war, ber war recht ein Bater bes Baterlands, bat wol regieret, fonnte Reller und Boten füllen, bag er noch große Gruben bagu ließ machen und mit Betraide fullen, und verbauete jährlich in zwölf taufend Bulben." Und ber Doctor zählete bei neun Schlöffer, Die S. Friederich gebauet hatte; bennoch hat 1) er Belbes gnug. Denn er war felbe Schöffer, nach Claus Rarren Rath. Der fagte einmal zu ihm, ba ber Bergog flagte, er batte fein Geld: ""Berd ein Schöffer ober Rentmeifter,"" fprach er, ""fo friegest Du auch Gelb! 2c."" Mit feinen Amtleuten, Schoffern, Berwaltern und Dienern hielte er icharfe Rechnung. Wenn er gleich in ein Schloß fam, fo af, trant, futtert er wie ein anber Gaft, bezahlete Alles rein ab, auf bag bie Amtleute fich barnach nicht zu entschüldigen hatten und fagen fonnten, fo viel ware mit bem Fürsten aufgangen und verzehret. Daher fam es auch, baß er feinem gande einen großen Schat und Borrath verließ 2). Aber jest find die Boden und Gruben 3) ledig gnug!

<sup>1)</sup> W. "hatte." 2) b. i. hinterließ. 3) W. "Gruben und Boben."

Diefer Herzog Friederich, Kurfurst zu Sachfen, ift gestorben Anno 1525 ben 5. Maii, hat gelebt 62 Jahr, 3 Monat, 9 Tage und schier 4 Stunden."

69. Herzog Friederichs Eluge Rede. (A. 485. — St. 4906. — S. 4476.)

"H. F. Kurf. zu Sachsen hat als ein weiser Fürst pflegen gn fagen," sprach D. M. Luther: ""Die Sändel wären wol zu vertragen, wenn man die Leute vertragen fonnte!""

Stem G. Rurfürstliche G. hat einmal gefaget: ""3ch febe und erfahre es, bag Fürften Gut nicht berer ift, Die es verdienen und benen mans billig geben follte, fondern benen es befcheret ift!"" Dergleichen hat Raifer Sigmund auch gesaget. Denn als er ein= mal burch ein Waffer geritten war, und fein Bferd (mit Urlaub gu reben) im Baffer geftallet, und ein Diener angefangen und gefagt: ...Dies Bferd hat feines Beren, bes Raifers, Art und Ratur an fich, benn es ftallet ine Baffer, ba zuvor Baffere gnug ift; alfo gibt auch ber Raifer, benen Begnadung und Beschent, bie guvor reich gnug find."" Als folche ber Raifer borete, hat er geantwor= tet: "... Großer Berrn Guter und Gaben find nicht berer, Die es ver= bienen, fonbern benen es bescheret ift, und bag folches mahr fen, fo follt bu es erfahren, alebald wir in unfer Soflager fommen."" Die nu bie faiferliche Majeftat vom Pferbe im Schlof abfteiat. befiehlt 1) er, man foll ihm zwo holgerne Buchfen laffen gurichten. Die eine thut er voll Goldes, Die ander aber voll Blen, gleiche Schwer, und ließ benfelbigen alten Diener, ber im Baffer geflaget batte, bag fein Serr ihm auch nichts gebe, für fich fobern und fekete ihm bie amo Buchfen fur und fprach: ""Gine ift voll Gol= bes, bie ander voll Bley, nimm bu nu, welche bu willt, fo foll fie bein fenn."" Der Diener fühlete und prufete beibe Buchfen, und bieweil sie gleich schwere waren, so griff er zu und erwischete bie, fo mit Blev gefüllet war. Da fagte ber Raifer: ""Da fieheft bu wol, bag es meine Schulb nicht ift, bag bu nichts von mir befommest!""

(A. 485, - St. 4906. - S. 447.) Ferner fagte D. Martinus Luther von Kurfurft Friedrichen, "bag er hatte eingesammlet mit

<sup>1)</sup> A. "befichit."

Scheffeln und ausgeben mit Löffeln; bas ift, er ware genau und karg gewesen und hatte wol Haus gehalten. Aber jst geschehe an ben Höfen bas Gegenspiel."

(A. 485. — St. 490%. — S. 447%.) Item "H. Krieberich zu Sachfen Kurfürst," sprach D. Martinus Luther, "hat auf dem Neichstage zu Worms Anno 1521 gesagt: ""Ich finde in meinem Glauben feine römische Kirche, sondern eine gemeine christliche Kirche sinde ich darinnen.""

""Zur Locha ben Wittenberg,"" fagte Philipp Melanchthon ein Mal zu D. L. uber Tisch, ""da hats ein Sirsch im Fleden gehabt 1), ber war zahm gewesen und alle Jahr im Monat Septembre in ben Balb in der Firschbrunst gelausen, und im Octobre wieder heim kommen, und das ganze Jahr uber sonst im Städtlein geblieben. Dieses hat er viel Jahr gethan. Aber im 1525. Jahre, da ist Kurfürst Friederich gestorben, da ist der Firsch wegsommen und nicht mehr gesehen worden; denn weil er seinen Herrn versoren hatte, so hat er ben einem neuen und andern Herrn nicht bleiben wolsen.""

70. Bon Bergog Johannes, Rurfürsten zu Sachsen.
(A. 485k. - St. 491. - S. 4476.)

Doct. M. L. fagte: "Ze elenders im Alten Testament gestanden ist, je gewaltiger sind die Propheten gewesen; wie zur Zeit Zeremiä. Ich halte, daß mein gnädiger Hert Herzog Johanns, Kursfürst zu Sachsen, wäre ein Ezechias?) gewesen, wenn es dazu kommen wäre. Denn im Bauern-Aufruhr Anno 1525, fragt er mich um Nath, ob er in ihre zwöls Artisel willigen sollte, so sie ihm sur Meiningen3) hätten fürgeschlagen. Ich aber widerrieths ganz und gar, er sollte auch nicht in einen willigen. Endlich sagte er zu mir: ""Gott hat mich zu einem Fürsten gemacht und mir viel Pserde gegeben, will er mich nicht also lassen bleiben, so will ich gerne mit acht oder vier Pserden reiten"" 2c. Das war eine christliche, gottsfelige Antwort und eine große Demuth."

71. Ein Anders vom Aurfürsten Johanns. (A. 4856. — St. 491. — S. 4476.)

Um 28. Julii fam D. M. Luther wieder von Torgau, und

<sup>1)</sup> b. i. da hats einen Sirsch gegeben. 2) b. i. ein anderer Siekia, Kbnig von Juda. 3) W. "Meynungen."

unter anderm sagte er von der trefslichen Gebuld und Langmuthige feit des alten Herrn, der sich nicht bewegen ließ den Ungehorsam seiner Leute, hoffet und wartet allzeit, sie würden sich bessern und fromm werden. "Das" sprach der Doctor, "wäre geschehen daher, daß er von Predigern also gesehret und beredet war. Denn er hatte von Jugend auf die Monche, seine Beichtväter, gehort, die gaben für: Ein Fürst sollte nicht zornig, sondern sanstmüthig, barmherzig und gedüldig seyn 2c., und ihn allein gelehret, was nur einzele Personen, so nicht in Aemtern sind, angehet, gleich als dürste, noch gedührete einem Fürsten nicht, daß er zörnet, Rache ubete, die bösen Buben strafte, noch die Frommen wider Gewalt und Unrecht schützte und vertheidigte. Davon kann er noch nicht lassen, weil er in dem unterweiset ist von Kindheit auf; gleichwie auch ich meine Möncherey nicht gar ablegen noch vergessen kann."

Darnach sagt er, "daß Magister Lucas Ebenberger, H. Hans Ernstens zu Sachsen Präceptor, in großen Gnaben bes Fürstens H. Sanns Friederichen wäre. Denn da er seinen Abschied!) gebeten, hätte der junge Herr, H. Hanns Friederich, gesagt: ""Mir gefällt der Präceptor sehr wol. D, daß ich ein solchen Präceptor gehabt hätte, er sollts nicht umsonst gethan haben! Hätte man mir M. Spalatinum gelassen, so sollte es nicht Noth haben; aber M. Colditius?) hat sich ubel um mich verdienet!"" Darnach sagte D. M. L., "daß H. Hanns Friederich pflege immerdar zu sagen: ""Die Jugend könnte?) jst leichtlich gelehrt werden, da wir mit den Casualibus und Temporalibus nicht haben könnt!) hin sommen, damit hat man uns gemartert dieselbige Zeit.""

Kurfürst Johanns hat ein Mal zu D. M. Luther gesaget: ,,,,Es hat mir mein Sohn, Herzog Ernst, eine lateinische Gpistel geschrieben, und gefällt mir wol; bittet um einen Hirsch, ben hab ich ihm selber geschossen und geschickt, und will, daß er studire. Er kann leichtlich lernen zwey Bein uber einen Hengst bangen 5)!""

Da Herzog Johanns, Kurfürst zu Sachsen, von breven Orten seines Fürstenthums Briefe empfangen hatte, in welchen ihm geichrieben, bag bie Bauren auf waren, Fürsten und herrn und bie

<sup>1)</sup> W. "um feinen Abfchieb." 2) Im Iat. Ms. "Andreas Colditius."
3) W. "konner." 4) W. "konnen." 5) W. "henken."

vom Abel vertreiben wollten Anno 1325, fagte er: ""Will mich mein Gott laffen bleiben einen Fursten, wie ich bisher gewesen bin, so geschehe sein Wille! Ich fann auch ein ander Mann senn!""

72. Bon Bergog Johanns, Rurfürften, Beftanbigfeit.
(A. 486. - St. 491b. - S. 448.)

"Des Kurfürsten zu Sachsen Johannsen!) wundergroße Beständigkeit wird billig hoch gerühmet und gepreiset, als der zu Augsdurg ausm Reichstage 1530 fur seine Person beständig, steif und sest gehalten hat uber der reinen Lehre des Euangelii. Und da man ihm des Kaisers endliche Meinung und Willen angezeiget, soll er zu Augsdurg gesagt haben: ""So sind zweene Wege, ents weder Gott verleugnen, oder die Welt; denke nu ein Zeglicher, welches am Besten sey. Und verdooß ihn ubel und that ihm wehe, daß ihm das Predigen verboten war zu Augsdurg vom Kaiser, wollt ausbrechen und davon ziehen, so sest und beständig war er. Es ist ein groß Wunderwerf und Gnade Gottes, daß ein einiger Kurfürst wider die andern allzumal, ja wider den Kaiser so sest gentanden ist; drum kann man die Augsdurgischen Reichstages Acta und Handlung nicht wol beschreiben, denn sie sind zu hoch und du weitläusstig."

73. Kurfürst Hannsens fleißige Hanblung bes gottlichen Worts.
(A. 486. — St. 4916. — S. 448.)

"Diefer 2) Aurfurst Johanns zu Sachsen hat stets sechs Gbelknaben ben sich in der Kammer gehabt, welche auf seinen Leib gewartet. Diese haben ihm alle Tage sechs Stunden in der Bibel
lesen mussen, da er steißig zugehört. 3) Und ob Sein Kucf. G.
wol darüber oft entschlasen, so hat er doch, wenn er ausgewachet
ist, irgends einen schönen Spruch aus der Bibel gemerkt und behalten. S. Kurf. G. haben auch psiegen in der Predigt Schreibtaseln ben sich zu haben, und die Predigt mit eigener Hand aus bes
Predigers Munde nachzuschreiben."

731. Ein Anberes. (A. 486. — St. 491. — S. 448.)

Der Kurfürst zu Sachsen, Bergog Johanns, widerstunde alleine

<sup>1) &</sup>quot;Johannsen" fehlt W. 2) St. "der" ft, dieser. 3) A. "gezuhöret."

unter allen Rurfürsten 1531 ber Wahl bes rom. Roniges Ferb. 1) gu Coln, benn fie geschach wiber alt Berkommen und bie gulden Bulla; gubem bag Raifer Rarl ber V. einen leiblichen Gib gethan batte. Und ba er jum rom. Konige ju Franffort am Main gewählet war, jugefaget und fich verschrieben, weil er lebete, feinen Ronia mehr neben ihm zu mahlen. Drum ward ber junge Berr, S. 30= bann Kriederich, gen Coln geschicft, Ginrede ju thun und fich ba= wider ju fegen von feines herrn Baters wegen, beibe mit Worten und Werfen; und von Stund an, ba er feinen Befehl ausgerichtet hatte, reit er eilend wieder davon. Er war aber faum jum Thor hinaus, wurden Etliche abgefertiget, ihn ju fuchen und ju faben. Aber man febe bes Raifers Gutigfeit und Bescheibenheit; benn er gebenft befielben Sandels nicht mit einem Bort, fondern trachtet nur barauf und arbeit babin, Ginigfeit in ber Religion zu machen. Denn er fagt: "Ge ift mehr an ber Religion gelegen benn am Leben, drum wollen wir und befleißigen, daß Diefelbige wieder angerichtet und zu Recht bracht werbe, bas foll unfer furnehmfte und größte Gorge fenn."" Es muß ber Raifer ein feiner Ropf fenn, muß feine Leute ben und um fich baben ober beilige Engel. Gott ift ben feinem Regiment gleichwie ben einem Saushalten!"

74. Bon Bergog Johanne, Kurfürsten zu Sachfen, Tobe.
(A. 4866. - St. 492. - S. 4486.)

Anno Domini 1532<sup>2</sup>) am 16. Augusti, an einem Freitag, um zehen Hore 3 vor Mittage 4) ist aus diesem Jammerthal der Durchsläuchtigste, Hochgeborne Kursürst, Herzog Johanns zu Sachsen 2c. nach dem Willen Gottes abgescheiden und sein sanst in Christo entschlasen, zur Schweinig. Welchen frommen, aufrichtigen Fürsten, der gar keine Galle hatte und dem Kaiser und vielen Fürsten lieb und werth war, und um seiner großen Frömmigkeit und Beständigsteit willen ein groß Ansehen hatte, aber doch hart gnug durch Versselzung geübet und geprüset, Gott hat aus dieser leiblichen Hütten zu sich genommen und erlöset. Ist zur Schweinig auf dem Schloß gestorben am Schlage, wie man meinet, da er zuvor schier ein halb Jahr stets schwach gewesen und nie recht gesund war. Weil man ihm

<sup>1)</sup> b. i. Ferbinand. 2) W. "1537." 3) St., S. u. W. "Uhr."
4) W. "Bormittage."

bie große Zehe am Tuße abgelöset, ist er einen Tag um ben anbern frisch gewesen. Da er nu kaum zehen Tage zuvor von Torgau auf die Jagd gen der Schweinist gezogen, ward er plöstlich krank, und auf den 15. Augusti ward D. Mart. Luth. sammt M. Philipp Meilends zu ihm berusen, die kamen auf den Abend um zehen Uhr dahin, und sunden ihn liegen in Jügen i) und mit dem Tode ringen einen ganzen natürlichen Tag, von zehen an dis es wieder zehen schlug. Am 18. Tage aber desselbigen Monats frühe um 7 Uhr ward er zu Wittenberg in die Schloskirche begraben. Da that Doctor Martinus Luther eine Leichpredigt und M. Philippus eine lateinische Oration.

Man eilete aber mit dem Begräbniß, so viel müglich war, barüm beste sehrer, denn der Leib war nicht geweidet 2), weil man
nicht Balsam und Aromata sonnte haben; so kann eines todten
Menschen Leib, der am ubelsten reucht und stinst, nicht lange gehalten werden. Denn da Bischof Ernst von Magdeburg, Ihro Kurfürstl. G. Bruder, gestorben war, und der todte Leib, wiewol er
wol ausgeweidet und balsamirt, acht Tage lang unbegraben lag,
noch stant der Leib, daß Niemands bleiben könnte, da der Sarg aufs
Härteste vergossen? war, und man hatte vier große Pfannen voll
Wacholderbeere, damit man räucherte, daß es in der Kirchen gar
dämpste, noch ging der Stank hersur.

Darum eilete man mit bes frommen Herrn Begräbniß, baß man damit nicht erwarten fonnte bes jungen Herrn, H. Johann Kriedrichs, Anfunst, der sich noch nicht fur sechs Tagen zuwor mit ihm geleht hatte i und nach Coburg gezogen war. Und ist also bem guten theuren Fürsten und Herrn bescheret, daß an und ben seinem Tobe und Begräbniß Niemand von seinen Blutsverwandten gegenwärtig gewesen, weder Vetter, Sohn noch Freund. Doctor Martinus Luther sagte: "Es ') wäre ein starker Herr von Leibe gewesen, hätte einen harten und schweren Tod genommen, also, daß er auch bisweilen geschrien hatte wie ein Löwe. Also hat Gott den frommen, beständigen Fürsten, da die Resigion und Policey, das

<sup>1)</sup> b. i. in ben letten Zügen. 2) b. i. nicht einbalfamirt. 3) b. i. burch Metallguß verschloffen. 4) b. i. sich beim Abschiede noch ein Mal mit ihm verzgnügt hatte. 5) W. "er."

Rirchen = und weltlich Regiment wol bestellet mar, aus biefem arm= feligen Leben abgefobert, und zu fich in die ewige Rube und Freud 1) genommen. Der liebe Bott gebe, bag unfer gnabiger junger Berr in feines herrn Baters Rufftapffen trete! Amen. Bor zwenen Sabren guvor, ebe er geftorben, bat er ein löblich Teftament gemacht, barinnen er sonderlich die Universität bem jungen Serrn befohlen. Der fromme Fürft ift entschlafen, ba beibe, Die Religion und Bolicey wol ftunden, und in ber Blute waren; benn Raifer und an= bere Fürften, auch die Tyrannen fonnten nichts Unders benn Gutes von ihm reben und an feiner Leutseligfeit, Freundlichfeit, Butigfeit und Bescheibenheit ein groß Gefallen haben. Man fagt: Raifer Carol habe fich hören laffen, ba er unfer Confession und Apologia gelefen: "Er wollte, bag alfo burch bie gange Welt gelehrt und geprebiget wurde."" Go foll S. Georg zu Sachsen gesagt haben: ""Er wiffe fehr wol, daß viel Migbrauche in der Rirchen fegen, wenn der Bapft Diefelben abthate und die Rirche reformirete, fo wollt ers annehmen, aber von bem verloffenen Monche mocht ere nicht anneh= men."" Alfo foll S. Bolf von Schönburg, ber bes Bifchofe Al= brecht zu Salle Statthalter mar, auch gefaget haben: ",, Wenn Gott fein Wort burch Fürsten und Serrn und die vom Abel ließe prebigen, fo wollten fie es annehmen ""2c. Ja, wenn Gott fein Wort mit ihnen wollt verfiegeln! Er barf aber bie armen Fischer, Betrum, Andream 2c., Amos ben Sirten 2c. bagu gebrauchen und will ihrs Befiegelne nicht haben."

Da man Herzog Johanns, ben Kurfürsten zu Sachsen, begrub, sagte D. M. L.: "Die Gloden klingen viel anders benn sonst, wenn einem ein Freund stirbet, der ihm lieb ist. Unsere Scharrhausen? baben Lust zu regieren gehabt. Sie habens nun, mögen zuschen, daß sie es gut machen! In unserm Fürsten ist ein große Frömmigsteit und Gütigkeit gewesen, in Herzog Friederichen große Weisbeit und Berstand. Wenn die zween Fürsten wären eine Person gewesen, so wäre es ein groß Wunderwerk. Herzog Friederich saß und ließ ihm rathen, that die Augen zu, hatte ein Schreibtässein und verzeichnet nach einander der Rathe eines jeglichen Bedenken; zulest sagt er seine Meinung, da die Stimm an ihn kam, und beschloß:

<sup>1) &</sup>quot;und Freud" fentt W. 2) b. i. Prabler.

Alfo fann biefer, jener x. Rath nicht bestehen, aus biefer und ber Urfachen, benn bas und jenes wurde baraus fommen und erfolgen."

75. Bon Bergog Johannsen, Rurfurften gu Sachsen.
(A. 487. - St. 4926. - S. 449.)

Da Kurfürst Johanns bas lette Mal auf ber Jagb war, hat fein Wild wollen harren noch einlaufen, sondern sie flohen alle; soll der Fürst gesagt haben: ""Nun, das soll etwas bedeuten, daß unser Thierlin also flichen wider ihre Gewohnheit!"" Da sprach D. M. Luther: "Sie haben ihn nicht mehr fur ein Herrn erfennen wollen, und sind ein Praesagium, Verfündigung und Zeichen seines Todes gewesen."

76. Bon S. Johannsen Tobe. (A. 487. — St. 4926. — S. 4496.)

"Ach", sprach D. M. L., da er sahe sterben Herzog Hannsen, Kurfürsten zu Sachsen 2c., "wie ein großer Fürst stirbet da so einsam, daß nicht ein Sohn, Better oder Freund ben ihm ist gewesen, da er von hinnen i ift geschieden. Die Aerzte sagen, der Spasmus (Kramps) hab ihn erwürget. Gleichwie die Kinderlin ohne Sorge geboren werden, ohne Sorge leben und ohne Sorge sterben: also wird unserm lieben Fürsten H. Johannsen am jungsten Tage zu Sinn seyn, als same er aus 2) der Lochischen Heide von 3) der Jagd, wird nicht wissen, wie ihm wird geschehen seyn, wie Esaias sagt (c. 57, 1. 2.): ""Der Gerechte wird weggerafft, und legt sich in sein Kämmerlin und Ruhbettlin.""

77. Bon Bergog Johanns Friedrichen, Aurfürsten zu Sachsen. (A. 487. - St. 493. - S. 4496.)

Da Herzogs Johannsen Friedrichen, bes Kurfürsten, gedacht ward, ber vom Abel und Sequestratoren funf Jahr lang wol bezauset und berupft 4) war worden, hatte mussen Lehrgeld geben, sprach D. M. Luth: "Sein Herr Bater hatte ihn fleißig gewarnet, ""er wollte sich ja wol fürsehen und fleißig huten, daß er solchen Bogeln und Schnapphähnlin nicht zu Theile würde, noch in die

<sup>1)</sup> A. "ba von er hinnen." 2) W. "von." 3) W. "aus." 4) W. "berauft."

Hande fame." Und fprach: "Er1), Kurfürst Hanns hatte zu mir, Doctor Martinus Luther, zu Torgau2) in der Kammer gesaget: ""Mein Sohn kennet die Leute noch nicht, er wird sie aber kernen kennen." Als wollt er sagen: Ich hads aus Ersahrung gelernet; doch weil Fürsten und Hern ohne des Abels Huse nicht können allein regieren, mussen sie etwas von ihnen leiden und nicht Alles so Schnur gleich wollen haben, fürnehmlich was wider Gott und das Gewissen nicht ist. Kann doch ein schlechter haus von ihnen leiden und nicht und das Gewissen nicht ist. Kann doch ein schlechter hansenen Gesinde sein Huse nicht allein regieren, viel weniger kann ein Fürst oder König sein Fürstenthum oder Königreich allein regieren. Kaiser Karl hat zu Augsburg auf dem Neichstage Anno 1530 acht Canzeler gehabt.

"D. Gregorins Brud fagte mir," fprach D. M. Luther, ,,,,er batte feinen Menschen gesehen, ber also von Herzen könnte vergeben, als herzog Johanns Kurfürst zu Sachsen.""

78. Bon Berzog Johann Friederichs Kurfürsten Aufrichtigkeit und Beständigkeit,

(A. 487b. — St. 493. — S. 449b.)

Doctor Martinus Luther lobete und rühmete hoch bes Kurftursten Herzog Johanns Friederichen Aufrichtigkeit und Beständigfeit<sup>5</sup>), "der der Lügen und Unzucht uberaus gram war, hat bisher durch die Finger gesehen, und etwas geschehen lassen in seinem Amte, ich hoffe aber, er werde nu auswachen! Wie Herzog Friederichen, da er noch ein junger Herr war, geschach. Der war in der Erste arm, da er aber darnach bie Negister und Ordnung selber besahe und Achtung auf die Rechnung gab, ward er reich, durste den Schössern nichts abborgen, noch in die Hande sehen. Herzog Johanns Friedrich, Kurfürst zu Sachsen, ist von Natur zornig; er

<sup>1)</sup> W. "Der." Er s. v. a. herr, vgl. S. 203. Anm. 1. dies. Abth. 2) A. "Zorga."
3) d. i. schlichter. 4) A. "Anno rxrviij. Ganzler." (Drucksehler katt: Anno rxr. viij. Ganzler); St. u. S. "38. Ganzler." (Dieser Irrthum ist offenbar durch jenen Drucksehler bei A. veranlaßt.) 5) A., St. u. S. sügen hier am Nande, W. unter dem Terte die Anmerk. hinzu: "Diese Tugend hat der theure Beld und hristliche Ritter bewiesen auch in seiner Custodien mit freiem Bekenntniß der rechten, reinen Lehre zu Augsdurg, 1550." (St. fälsschid, 1530"). Der Kurf. Ichan Friedrich der Großmüthige lebte nämlich seit der unglücklichen Schlacht dei Müssberg am 24. April 1547 in kaiserl. Gefangenschaft. 6) W. "bernach."

kann aber feinen Born und Sinn brechen, baß es Wunder ift; ift Deutschlandes Seil, ein gottfürchtiger und verständiger 1) Furft, er hat feine funf Sinn, Gott erhalte ihn lange Zeit! Amen.

Unser Herr Gott hat das Spiel also getrieben durch unsern isigen Fürsten, daß es nie so hart gestanden ift denn ben ihm, weil ers Regiment hat, wiewol alle Menschen ubel zu ihm²) trösteten. Aber des Kaisers Herz stehet in Gottes Hand. Kömmt mein gnäsdigster junger Herr ins Regiment, so werden Schreiber, Canzler, Gelehrten nichts gelten, Juntherr Scharrhans wirds Alles seyn und Tyrannen üben; da der gute Herr viel anders gedenst, es gehe wol zu. Aber solche angenommene Unwissenheit wird ihn stürzen. Gott mache es gut; die Läuse sind gar im Grinde, nicht ums Grindes willen, sondern um ihren willen. Wir Schreiber verstehens nicht, aber der heilige Geist verstehets. Wer es jet nicht verstehen will, der greise es an der Wand!"

79. Beranberung bes Fürstenthums Cachsen, (A. 4876. — St. 4896. — S. 4466.)

"Uber unser Fürstenthum," sprach Doctor Martinus Luther, "wird ein groß Unglück gehen. Ihr sollt in kurzen Jahren einer solchen Veränderung gewahr werden und sehen, daß eine Veränderung heißen wird. Es ist ein sehr großer Parorismus und gräuslich Wetter vorhanden; der Satan versucht alle seine Kraft und Macht. Solls seyn, so will ich dem Faß den Voden ausstoßen! Zu der Zeit Noah und Loth wollten die Leute die Stimme der frommen Erzväter und Prediger nicht hören, dis sie mußten hören die Stimme der Sündsluth, und in der Verstörung zu Sodom Feuer, Schwesel und Vech."

(A. 488. — St. 4933. — S. 4493.) Der Kurfürst zu Sachsen fragte Doctorem Martinum Luther: ""Ob nicht eine Ronne bey ihm mare, bie ba freien und ehelich werden wollte, er hatte funf hundert Gulben gesammlet von der Aebtissen zu Niemeck 3), damit wollte er sie ausstatten"" zc. "So milbe war ber fromme Hert!"

80. Hoflager zu Weimar am bequemeften.
(A. 488, - St. 489, - S. 446.)

"Beimar," fprach Doctor Martinus Luther, "ift bas fürnehmeste

<sup>1)</sup> W. "beftanbiger." 2) W. "ihn übet" ft. ubel zu ihm. 3) Gin Ort in ber Rabe von Wittenberg.

Amt, da ber Kurfürst am bequemesten und leichtlichsten kann haus halten, welches er auch fur andern lobete. Denn da kann er sein Hosstager mit dren hundert Pferden Jahr und Tag mit täglichem Einfommen halten, welches Torgau nicht vermag."

81. Rurfursten Konigen gleich. (A. 488. - St. 489. - S. 446.)

"Die Rurfürsten schreiben Königen ", Guer Liebe,"" und nicht

82. Titulus Iohannis Friderici Electoris, Ducis Saxoniae sub cruce militantis, ab Ecclesia sibi inditus 1548 1).

(A. 488. - St. 566b. - S. Append. 17.)

Iohannes Fridericus, Dei gratia Electus Martyr Iesu Christi, Dux afflictorum, Princeps Confessorum Fidei, Comes Veritatis, Signifer sanctae Crucis, Exemplum Patientiae et Constantiae, Haeres vitae aeternae, obdormiscens in Christo, migravit ex hac miserrima vita in coelestem Patriam Vinariae, in Mense Aprili Anno MDLIII.<sup>2</sup>)

83. Bon Bergog Johanns Frieberichs, Rurfurften gu Cachfen, Zugenben.
(A. 488. - St. 4936. - S. 4496.)

"Bahrlich," fprach Doctor Martinus Luther, "wir haben einen Fürsten mit vielen feinen Gaben von Gott begnadet! Er hat einen jüchtigen Mund, man höret fein unhübsch, noch unehrlich und unstüchtig Bort, noch Fluchen von ihm; hat Gottes Bort lieb, besgleichen Kirchen und Schulen; trägt eine große, schwere Last und die allein; halt Treu und Glauben, was er zusaget, und beginnet ist denen vom Abel auf die Garen 3) zu sehen, merkt womit sie

<sup>1) &</sup>quot;1548" fehlt St. 2) W. fügt biesem lat. Terte folgende Uebersegung bei : "Zu Deutsch : Schrentiet bes unter dem Ereuze Christi kampsenden Aursstriften von Sachsen, Iohann Friedrich, der ihm 1548 von der ganzen Kirche berz geleget worden. Iohann Friedrich von Gottes Enaden, erwählter Martyrer Jesu Christi, Herzog der Versolgten, Fürst der Bekenner des Glaubens, Gefährde der Wahrheit, Fähnrich des heitigen Greuzes, Erempel der Geduld und Standhaftigkeit, Erbhert des ewigen Lebens; entschließ in Shristo und ging aus dem elenden geitlichen Leben in das himmtlische Vaterland, zu Weimar im Monat April 1553."

3) St. u. S. "Garn" s. v. a. Rige d. b. heinstliche Plane.

umgeben und mas fie im Ginn haben. Reulich hat er einem auch feiner Rathe Urlaub geben, Der mußte von Stund an vom Sofe gichen barum, bag er wider fürftlichen Befehl gethan und bem Sof= marschal bose, unnüße Wort gegeben batte. Er fabe es gerne gut mit Allem; er fanns aber nicht Alles wenden, noch balb andern. Ginen Mangel hat er, bag er gerne bauet und trinft, wiewol ein folder großer Leib will etwas mehr haben, benn ein fleiner; und wie man fagt, ehe er die Banbe begeußet, fo ware ich voll. Sonft arbeitet er wie ein Efel. Doch, er habe getrunfen, wie er wolle, auch wenn er gleich fremde Gafte gehabt, fo liefet er allweg, ebe er fchlafen gebet, zuvor etwas, fonberlich in ber beiligen Schrift. Wenn wir nicht fleißig fur ihn bitten 1), fo waren wir nicht fromm. Er hat uber andere Untoft, die groß und fcwer find, taufend Gulben jährlich ber Universität zugelegt und Binfe gegeben. Der Pfarrherr hat jahrlich zwen hundert Gulben und fechzig Scheffel Betraibig, fo hat ihm der Fürst noch fechzig Gulben Bulage gethan von wegen ber Lectur."

84. D. Johanns Friedrichs kluge und finnreiche, höfliche und scharfe Antwort.

(A. 4886. — St. 4936. — S. 450.)

Hanns Friederich, seinen jungen Sohn, als der an seine Statt nach seinem Tode kommen und Kurfürst werden sollt, mit ausn Reichstag. Da aber die papistischen Pfassen bisputirten von den Worten bes Sacraments des Altars ""Trinkt alle daraus,"" und wollten stracks, das Wort Omnes (alle) hieße nur die Pfassen, so da Messe halten, und ging die Laien nichts an, es ware ihnen nicht gesaget: sing Herzog Johanns Friedrich, als ein frommer junger Fürst das mals, an und sprach: ""Ich weiß, daß das Wörtlin Omnes mehr beißt denn die Pfassen, und da es allein auf die Pfassen gehet, so stehet an einem andern Ort: "Mundi estis, sed non omnes; so muß solgen, daß dasselbige auch allein auf die Pfassen gehe. Ihr müsser Schälfe und böse Buben seyn!"" Machte also der Pjassen, der groben Esel, Meinung gar zu Nichte und beschämete sie."

<sup>1)</sup> W. "bitteten."

85. Der herzogen zu Sachsen, ber Kurfürsten, Bappen Deutung. (A. 488b. - St. 489. - S. 446.)

"Die zwei Schwert bebeuten Ernft, bag man ftreng und hart uber bem Rechten halten foll; die Sefte im weißen Felbe zeigen an Gute und Gnad; die Spihen gegen einander im schwarzen Felbe bebeuten, daß man zuvor soll hören, che man urtheilt und richtet."

86. Bon S. Johanns Friederich, Rurfurften ju Sachsen 2c., Fleiß, Schulen und Universitat ju reformiren, anzurichten und zu fobern.

(A. 488b. - St. 494b. - S. 450b.)

Doct. M. L. lobte ben Fleiß bes Kurfürsten zu Sachsen Johanns Friedrichs, "der geneigt, willig und bereit war, die Studia und guten Künste zu födern; drüm ist er auch hersommen, zu resormiren die Universität und Prosessores, auf daß sie mit mehrer Anzahl und größerm Fleiß ihre Lectiones mögen verrichten. Ich lasse mich auch dünken, er habe dem D. Jacob Schenken i recht das Capitel gesagt, denn er ist ist etwas demuthiger; wiewol er noch nicht will dasur angesehen seyn, als hätte er gesündiget und Unrecht gethan, aber will mit Zeugen uberweiset seyn und zu Schanden werden. Last uns sur den frommen Fürsten fleißig beten! 2) Denn diese arme Universität ist gleichwie ein Fundament der reinen Resigion, auf daß sie erhalten werde mit Lectionen und Stipendien wider des Satans Wüthen und Toben!"

Und er sagte vom großen Alexander: "berselbige, da er bie Monarchie und Königreich erhalten wollte, verordnet und gab er auch den Knablin in der Wiegen, die noch sogen, Besoldung. Und wenn sie erwuchsen, ließ er sie allerlen Ritterspiele unterrichten und lehren, damit er darnach könnte Kriegsleute haben."

87. Bon Kaifer Karl bem Funften. (A. 489. — St. 4876. — S. 4446.)

Es ward gedacht, wie ber Kaiser und König von Frankreich einen ewigen Friede und Einigkeit mit einander hatten gemachet. Und ward allersey bavon geredt, aber die Briefe, so geschrieben

<sup>1)</sup> Bgl. §. 40 ff. bes XXXVII. Abschn, (S. 367 ff. ber III. Abth.). 2) W. "bitten,"

waren, zeigten an einen Friedftand auf geben Jahre 1) mit ber Condition und bem Bedinge, wer fie nicht halten wollte, ber follte es dem Andern feche Monat zuvor auffagen. Da fprach D. Martinus Luther: "Der Raifer läßt fich melfen wie eine Memme; ber etwan ber Bludfeligste war, ift nu ber Ungludfeligfte! Ge beift: Fronte capillata post haec occasio calva! Gelegenheit läßt fich nur von vornen faffen! Wenn Gott einen grußet, fo foll er ibm banten! 2) Gott hat ihm oft in die Sand gegeben ben Frangofen, Bapit und Turfen fur Bien, aber er bat Die Belegenheit und bas Glud verachtet. Gott grußet ibn; er fann ihm aber nicht banfen. Darum beflagt3) Salomon in feinem Brediger uber biefe 4) Gitel= feit, bag Gott bem Menschen Guts gnug gibt, und er brauchts nicht. Also ift unserm Raifer auch geschehen, ber muß igund Mai= land, Savoyen 5) laffen fahren, und hat 6) ben Bergogen gum Carbinal ermablet. Das ift eine scheusliche Rataftrophe und Ausgang!"

88. Ein Anders von Berzog Johann Friederichen, Aurfürsten zu Sachsen.
(A. 489. — St. 4936. — S. 450.)

Am 21. Augusti 1532 fam gen Wittenberg Herzog Johanns Friederich, Kurfürst zu Sachsen, ließ Doctor Martinus Luther seinen gnädigen Gruß fagen und bitten, er wollte morgen frühe um 9. im Schloß predigen. Da nu der Doctor nach der Predigt wieder heim ging und aß zu Nacht mit etlichen Gelehrten, bat ihn D. Jonas nach dem Essen, er wollte den Kurfürsten vermahnen und bitten, daß eine neue Visitation gehalten wurde, denn die Kirchendiener,

<sup>1)</sup> hier ist ber durch die Bemühungen des Papstes Paul III. zwischen dem Kaiser Karl V. und dem Könige von Frankreich Franz I. dei Nizza abgeschlossen am 18. Juni 1538 von beiden unterzeichnete zehnschriege Wassenstlienstummt werden bei Ballenstlillend gemeint. Byl. E. Alex. Schmidt: Geschichte von Frankreich. II. Bd. S. 665. 2) Eisein: die Sprichworter und Sinnerden des deutschen Bolke, S. 222. bezeichnet jenes lat. Sprichwort als einen Ausspruch Sato's und gibt hierauf folg. 2 beutsche an: "Wer die Gelegenheit nit vorn am Kopf ergrift, der mag sie hernach an dem Orte sassen, so de Gelegenheit nit vorn am Kopf ergrift, der mag sie hernach an dem Orte sassen, so de Gelegenheit grüßt, muß man ihr danken." Beide sind Parallelen zu den hier angegebenen 2 beutschen Sprich: wörtern. 3) W. "Klagt." 4) W. "die." 5) A. "Sophep." 6) "hat" seit.

Pfarrherr und Prediger litten ist bie außerfte Roth. Darauf fagte Doctor Martinus Luther: "Wolan! Es wird anders werben mit ben Nachfommenben. Wir liegen ist im Barorismo und bas Tieber icutt 1) und. Sie werben und fo lang bruden, bis wir und beschmeißen, barnach werben fie unfern Mift anbeten und fur Bifam halten! Sie wollen unfer gerne los fenn, fo maren mir gern pon ihnen! Wir find wol zu icheiden, wie ein reifer Unflath und ein weit Runftloch, baburch er gehet." Und fagte weiter: "Es ift noch zu frube, mit ihm von biefen Dingen zu reben, benn er bat ist viel Rathe ben ihm 2), benen wird er erftlich Lehregeld muffen geben, die werben fich mit allem Fleiß unterfteben und bemüben, ihn zu bereden, mas und wozu fie wollen. Denn es werden ba viel Sunde bellen und die Ohren fo voll blauen3), daß er wol möchte taub werben, alfo bag er Unbere nicht wird fonnen horen. Denn er bat fiebengig Rathe, ba feiner nicht will ein Rarr fenn, und mit großen, prächtigen, schwülftigen Worten ihre Klugheit furgeben können. Alfo, wenn unser einer auch gleich 4) vermahnen wollte, fo wurden fie dawider schreien, wehren und fagen: Bas follt ber Schreiber miffen zu rathen? Wir aber wollen Gott bitten, baß er fein Berg lenke, regiere und ben ihm ftebe!"

#### XLVI.

### Tischreden D. Mart. Luthers von Uneinigkeit.

1. Kurfürst Hand Friedrichs Rede von Uneinigkeit 2c. 5)
(A. 4896. — St. 5176. — S. 471.)

Anno 1546 am 10. Tag 6) Februarii waren in Gisleben Doctor Luthers Gafte Graf Albrecht von Mansfeld und Graf Hans

<sup>1)</sup> b. i. schüttelt. W. "schüttet." 2) b. i. sich. 3) W. "blauen" b. i. eig. schlagen; hier: "bie Ohren voll blauen" s. v. a. ben Ohren mit lautem und vielem Reben Schmerz verursachen. Schmeller führt in s. Bayer. Aberterb. u. b. W. bleuen die Rebensart an: "einem etwas um die Ohren bleuen" in der Bedeutung: ce ihm zu verstehen geben, wiederholt sagen. 4) "auch gleich" seht W. 5) Diese lueberschrift steht bei A. als Randbemertung; W. hat hier als Ueberschr: "Wie man Einigkeit machen solle." 6) "Tag" seht W.

Heinrich von Schwarzburg; ba rebete Doctor Luther von Ginigfeit und fagete, "baß Herzog Friederich, Kurjürst, hatte psiegen zu fagen: ""Die Sachen wären wol zu vertragen, wenn man die Perfonen vertragen könnte, darum, daß die Personen auch herzlich eins möchten werden, so müßte oft Einer dem Andern weichen und nachgeben.""

Und sagete ber Herr Doctor brauf: "Wir wollen alle gern concordiam 1) haben, aber das medium concordiae 2) sucht Riemands, welches wäre mutua charitas 3). So suchten 4) wir auch alle Reichethum, aber das rechte medium 5) reich zu werden, nehmlich durch Gottes Segen, das suchete 6) Niemands. So wollten 7) wir auch alle selig werden, aber das medium 5), dadurch wir selig werden, als den mediatorem 8) Christum, das will alle Welt nicht haben!"

Und fprach ferner: "Bor Zeiten hatten 9) Fürsten und herrn ihre irrige Sandelung und 3wietracht auf getreue, rittermäßige Leute gefett, und nicht bald unter ber Juriften Sande fommen laffen. Als, ba Bergog Ernft, ber alte Rurfurft zu Sachien, und fein Bruber, Bergog Albrecht, uneins gewesen, ba haben fie bie Sache auf ben Alten von Ginfiedel, Beren Benrichs und Abrahams Bater, geftellet, ber hat fluge verftandige Leute ju fich gezogen und bie Sachen ent= schieden. Gie haben fich nicht wider einander gesetset, noch unter Die Juriften fich begeben. Es ift auch Bergog Friederich ber Aelter, Rurfürft, und Bergog Wilhelm von Sachfen, alfo bart mit einanber uneins worden, daß fie mit großem Bolf wider einander gezogen find 10), hat einer bem andern großen Schaben gethan. Wie fie nu ben Leipzig mit beiben Scern zusammen fommen, bag man ichlagen follte, Da hatten fich die Rathe auf beiben Theilen brein geschlagen, und gesaget: ", Es bienet nirgends ju, bag Kurften, gwar 11) Bettern, fich und ihr gand 12) und Leute also follten verberben."" Und brachtens bahin, daß bie Fürsten beibe in ihren Ruriffen gu=

<sup>1)</sup> W. "Einigkeit" st. concordiam. 2) W. "Mittel zur Einigkeit" st. medium concordiae. 3) W. "welches mutua charitas, gemeinschaftliche Liebe ist", st. welches wäre mutua charitas. 4) W. "suchen." 5) W. "Mittel" st. medium. 6) W. "suchen." 7) W. "wollen." 8) W. "Mittel" st. mediatorem. 9) W. "haben." 10) Byl. wher biesen Bruberkrieg, welcher von 1445 bis 1450 bauerte, S. B. Böttiger: Geschichte bes Kurstaates und Königreiches Sachsen. 1. Bb. S. 324 st. 11) W. "und zwar." 12) "Land" seht A.

sammen gingen, auf einen Hügel, ber zwischen beiben Lägern gestegen, und mit einander redeten. Da stund auf beiden Seiten bas Kriegevolf und sahe zu. Da sie aber zusammen gingen, stürzten die Messer, und redeten nur ein wenig mit einander: da schlugen sie alle beide die Bister von Helmen auf, redeten weiter, und gabe einer dem andern die Hand. Da das die Drommeter sahen, stiessen sie in die Posaunen, und ward eine große Freude im Lager, und wurden die zween Herrn mit einander eins, und die irrigen Sachen besohl man den Räthen zu vertragen. Also sollten Fürsten und Herrn noch mit einander reden und sur ihre Person eins seyn, und ihre streitige Händel durch die Räthe vertragen lassen."

Bon Ginigfeit zu machen, gab ber Berr D. M. Luther, als er zu Gisleben handelte gwischen ben Grafen von Mansfeld, fo febr uneins maren, biefe Gleichnif und fprach: "Wenn man einen Baum mit viel fnörrigen Meften und Zweigen hatte abgehauen, und man wollt ibn in ein Saus ober in ein Stuben bringen, ba muß man ihn nicht vorn ben bem Wivfel faffen und hinein gieben wol-Ien, benn ba murben fich bie Mefte fverren und gurude legen, benn fie fteben alle gegen bem Saufe ober Stuben; und wenn man alfo mit Gewalt ben Baum in bas Saus ober Stuben wollte behnen, fo zerbrache man alle Mefte, ja, man wurde ben Baum gar nicht ins Saus bringen. Aber alfo mußte 1) man thun: ben Baum mußte man am Stamme angreifen, ba er abgehauen mar 2), ba benn alle Mefte von ber Thur weaftunden, und benn ben Stamm gur Thur hinein gieben, benn beugeten fich die Aefte fein gusammen. und man fonnte ben Baum ohn alle Muhe, Befchwerung und Ar= beit ins Saus bringen. Alfo folls auch zugeben, wenn man will Einigfeit machen, ba muß Giner dem Undern nachgeben und nachs laffen; fonft, wenn ein Jeglicher will Recht haben und Reiner bem Andern weichen und fein aufammen ruden, ba wird nimmermehr Gi= nigfeit; benn die Mefte fperren fich und fteben gegen ber Sausthur, man fann fie nicht alfo binein bringen."

Nach wenig Tagen redete D. M. Luther zu Gisleben von Uneinigfeit, und sprach: "Herzog Georg von Sachsen ift einmal mit ben Monchen zu Dresben uneins worben. Ru hat er gesagt:

<sup>1)</sup> W. "muffe." 2) W. "ift."

""Können wir uns nicht scheiben, so scheibe uns bas Recht!"
Daher ist nu bas gemein Sprichwort kommen, baß man saget: Der Personen Freund, und ber Sachen Feind! Die Sachen sollen streiten, und die Personen sollen eins seyn. Und was benn bas Recht spricht, bas soll uns wol und wehe thun. Das Recht soll man in superiorem oder in arbitrum aliquem wersen, die Person soll zufrieden seyn und mittler Weil re suspensa ad superiorem, freundlich sich halten. Also, was Christus am jüngsten Tage zwischen bem Papste, Bischose von Mainz und zwischen mir sprechen wird, bas soll mir wol und wehe thun, baben will ichs bleiben lassen!"

Stem er fagete: "Wenn man bie Leute verfohnen will, baf fie mogen vertragen werben, fo muß Gins bem Andern nachgeben. Denn follte Gott und bie Menichen vertragen werden, fo mußte Gott fein Recht ubergeben und feinen Born weglegen, und wir Menfchen mußten unsere Berechtigfeit auch niederlegen; benn wir wollten im Paradies auch Gott fenn, ließen uns burch ber Schlangen, bes Teufels, Berführung flug und weise bunfen als bie Gotter. Da mußte Chriftus uns vertragen, ber fchlug fich in die Sache und wurde Mediator gwischen Gott und Menschen, und friegte1) biefer Mediator auch bruber Scheibemannotheil, bas war bas Creuz, wie man benn pflegt zu fagen: Die Scheider friegen gemeiniglich bas Befte bavon. Alfo mußte Chriftus auch leiben, und folch fein Leiben und Sterben hat er uns geschenft, ,,,,benn er ift um unser Gunbe willen gestorben, und um unser Gerechtigkeit willen auferstanden"" (Rom. 4, 25.). Alfo ift bas menfchliche Gefchlecht mit Gott wieder verföhnet worden. Alfo, wenn unfere Grafen ihre Iustitiam auch nieberlegten, jo fame man balbe gur Gerechtigfeit. Sonft figen wir ba, effen, trinfen und handeln von Sachen und folget feine Ginigfeit, benn ba will Reiner seine Gottheit, noch feine Gerechtigfeit ablegen!"

Und als Doctor Martinus Luther ganzer 2) drey Wochen zu Eisleben gelegen war und zwischen den Grafen zu 3) Mansfeld, seinen Landsherrn, gehandelt und sie gern mit einander vertragen hätte, aber wenig Fruchtbares ausgerichtet, hat er am 16. Tag Februarii Anno 1546. mit Kreiden in seiner Schlassammer an die Wand gesschrieben diese Wert:

<sup>1)</sup> A. "freig." 2) W. "ganze." 3) W. "von." Dr. Luthers Siiche, IV.

"Wir fonnen nicht thun, was Jedermann will; Wir fonnen aber wol thun, was wir wollen."

Damit er hat beklagen wollen, daß die Parten wol haben wolten von den Richtern, daß sie ihren Sachen beyfallen und sie recht sprechen und billigen follten; aber die Parten gleichwol sich auch an Gleich und Necht nicht wollen gnügen lassen, sondern allen Muthwillen treiben, und dennoch wollen fromm und gerecht seyn.

2. Einer muß bem Anbern um Friedens willen weichen. (A. 4906. — St. 201. — S. 1896.)

Doct. Mart. Luther fagete 1): "Wenn sichs begibt, daß zwo Biegen einander begegnen auf einem schmalen Stege, der uber ein Wasser gehet, wie halten sie sich? Sie können nicht wieder hinter sich gehen, so mögen sie auch nicht neben einander hingehen, der Steg ist zu enge. Sollten sie denn einander stoßen, so möchten sie beide ins Wasser fallen und ertrinken. Wie thun sie denn? Die Natur hat ihnen gegeben, daß sich eine niederleget und läßt die ander uber sich hingehen; also bleiben sie beide unbeschädiget. Also sollt ein Mensch gegen dem andern auch thun und auf ihme lassen mit Füßen gehen, ehe denn er mit einem andern sich zanken, hadern und friegen sollte!"

3. Bon Sauls und Davids Uneinigkeit. (A. 4906. — St. 5176. — S. 4716.)

Anno 1546. am 11. Tag 2) Februarii ward D. Martinus Luther zu Eisleben über Tische gestaget: ""Ob Samuel sich auch zwischen ben Saul und David geschlagen habe, sie zu vertragen?""Da sagte ber Doctor: "Nein! Denn es ist gleich eine Uneinigkeit gewesen, wie mit dem Papst und uns. Es sollte Sauls Regiment aushören und Davids anfangen, und Samuel salbete David zum Könige, daß er gegen Saul seyn sollte. Er sahe, daß sonst keine Einigkeit da seyn möchte. Drüm wird mans Samuel Alles haben Schuld gegeben, daß er im Königreich Israel so ein große Aufruhr hätte angericht. Und David traun hat3) darüber viel erlitten; wie ihm denn der Nabal furwarf4) und der Simei ihme auch aufrückte5).

<sup>1)</sup> St. Bufas: "auf ein Beit." 2) "Tag" febit W. 3) W. "bat traun." 4) 1. Sam. 25, 10. 5) 2. Sam. 16, 7. 8.

Denn bie Propheten haben allzeit zwischen Thur und Angel stehen muffen und fich klemmen laffen."

Doctor Martinus Luther sprach: "Wenn man einen zornigen Mann will erfennen lernen 1), so kennet man ihn am Besten auf dem Spiel, auf der Buhlschaft und auf der Jagd, ibi non potest celari ira, quia amator odit rivalem; und es wird einer dem seineh, der mit einem spielet, wenn er verleuret; und wenn einem etwas abgejagt wird, so ist er drüber auch zornig."

5. ,,,, Warum Christus im 109. Psalm, Deus laudem meam ne tacueris, so ubel fluchet, so er boch Watth. am 5.2) (34 st.) verbeut und wehret, daß man nicht fluchen soll?""

Darauf antwortet Doctor Martinus Luther, "bag ein Chrift nicht fluchet 3), noch fich rache 4) fur feine Person, sondern der Glaube fluchet 3) und rachet 5) fich. Golches zu verstehen, muffe man von einander icheiben Gott und Menschen, Berfon und Cachen. Bas Gott und Die Sache angehet, ba ift fein Geduld noch Segen. Als wenn bie Gottlofen bas Guangelium verfolgen, bas trifft Gott und feine Sachen an; ba ift nicht zu fegnen noch Glud bazu zu mun= ichen, sonft mußte Niemand wider Reteren predigen noch ichreiben, fintemal folche nicht mag zugeben ohn Kluchen. Denn wer wider fie predigt ober schreibet, ber wünschet ja, baß sie untergeben, und thut bas Mergefte und Befte bagu, baß fie untergeben mogen. Das beißen Glaubens-Aluche, welcher, ebe benn er Gottes Wort ließ untergeben und Regeren fteben, fo munfchet er, bag alle Creaturen untergingen. Denn burch Reteren verleuret man Gott felber, Rum. 16. Die Berfon aber foll fich nicht rachen, fondern Alles leiden, bagu bem Feinde Guts thun, nach ber Lehre Chrifti und Art ber Liebe" (Matth. 5, 44.).

<sup>1) &</sup>quot;lernen" fehlt W. 2) A., St. u. S. irrig "8." [3] W. "flude," 4) A. "redyne." 5) A. "redynet."

#### XLVII.

## Tischreden Doctor Martin Luthers von Krankheiten und derselbigen Ursachen.

1. Beldis die fcmereften Unfechtungen und Rrantheiten fenen.

(A. 491. — St. 526b. — S. 480.)

"Dauptwehe und Herzleid," sprach D. Martinus Luther, "sind die größten Ansechtungen und Krantheiten sur allen andern Schmerzen. Wie jener sagte: Hui, höre auf, oder ich gehe dahin! Wiewol Zähnes und Ohrenwehe auch schwer ist; ich will lieder die Pestitenz und Kranzosen haben! Da ich zu Codurg 1530 war, plagte mich das Sausen und Klingen in Ohren also, daß mir gleichsam ein Wind aus dem Kopfe ging, blies und sauset wie ein Häuptsluß. Da hilft der Teufel frei zu!"

2. Woher alle Rrantheiten und Plagen fommen.

(A. 491. — St. 528. — S. 480b.)

"Benn junge Kinder wol schreien, so wachsen sie wol; 1) denn durch Schreien dehnen sich die Glieder und Abern aus einander, weil sie sonst kein ander Ubung haben, sich zu bewegen." Und sprach: "Ah, der Teusel ist so mächtig und gewaltig, daß alle Krankheiten, Gebrechen und Plagen von ihm kommen. Wie das arme Weibelein im Guangelio, das vom Satan gebunden war, krumm und gebuckt einher ging, und das ihren Blutssuß zwöls? Jahr gehabt und all ihr Gut mit den Aerzten war anworden? (Luc. 8. v. 43 st.). So sagt Sanct Peter in Geschichten der Aposteln, daß alle Kranken vom Teusel gebunden sind. Und wenn uns die lieben heisligen Engel nicht beschüpten, so würde es Alles in einem Nu4) und Augenblick zu Trümmern gehen und verderben; er sollte uns mit der Religion und Volicey, beide Kirchens und weltlich Regiment

<sup>1)</sup> Bgl. das Sprichwort: "Schreifinder, Gebeickfinder." 2) A. "18." 3) Das im Hochdeutschen veralt. W. anwerden (worm "an" s. v. a. ohne ist) bebeutet: etwas los werden. Bgl. Abelung's Wörterb, u. d. W. "Hui."

umhauen, wie die Bäume, fo ihm vergönnet würde etliche Zweig- lin abzuhauen!"

3. Mancherlen Krankheiten ber Menfchen. (A. 4916. — St. 5266. — S. 480.)

"Ach, wie sind wir Menschen so mancherlen Krantheiten unterworsen in diesem sterblichen Leibe! Wir ) erfahren und sehen schier nichts Anders denn eitel Krantheiten; so viel Glieder am Leibe sind, so viel sind ?) auch an Krantheiten!"

4. Worum Rrankheiten kommen? (A. 4916. — St. 5286. — S. 481.)

"Ich", sprach Doctor Martinus Luther, "forscht ihm nach, wie diese zweene Sprüche möchten versöhnet und verglichen werben, Matth. 9. (v. 2.) von dem Gichtbrüchigen, da Christus spricht: ""Sen getrost, mein Sohn, beine Sünden sind dir vergeben re."" Da wußte Christus wol, daß die Sünde war ein Ursache der Gicht, ja aller Kransheiten; da er doch von dem, der blind geboren war, saget Joh. am 9. Capitel 3) (v. 3.) ""daß weder er noch seine Aeltern gefündiget haben.""

Antwortet Doctor Martinus Luther: "In diesen Worten bezeuget Christus, daß der Blinde nicht habe gesündiget, drüm ist die Sünde nicht ein Ursach der Blindheit; denn allein die wirklichen Sünde, so ein Mensch selbs thut, sind Ursachen der Krantheiten und Plagen, nicht die Erbsünde. Drum waren des Gichts Ursach die Sünde, so der Gichtbrüchige selbs gethan und begangen hatte; aber die Erbsünde ist nicht die Ursach der Blindheit im Blinden, der blind gedorn war, sonst müßten alle Menschen blind oder gichtbrüchig geborn werden. Der Erbsünde Frucht und Strase ist eigentstich: Erstlich, daß man Gott nicht erkennet, als da ist Gotteslästerung. Jum Andern, den Nähesten nicht kennen; derselben Frucht und Effect ist, ihn tödten und umbringen. Jum Dritten, sich selbs nicht kennen; demselbigen folget denn seiner selbs nicht achten und sich in die Schanz ergeben."

4a. Ein Unberes.
(A. 491b. — St. 528b. — S. 481.)

""Warum verfundiget Chriftus den Kranten am Leibe fo oft

<sup>1)</sup> W. "wie wir." 2) "find" fehlt W. 3) "Capitel" fehlt W.

Bergebung ber Sünden, wie Matth. 9 (2.) vom Gichtbrüchigen und dem Blinden Joh. 9 (1 ff.) gesaget wird?"" Antwort: "Die wirklichen Sünde, die einer selber thut, sind Ursache der Krankheizten, nicht die Erbsünde. Die Sünde, so der Gichtbrüchige gethan hatte 1), waren ein Ursach seiner Krankheit, nicht die Erbsünde, wie der blind geborn 2) war. Gott schift keine Krankheit in die Welt denn durch den Teufel; denn alle Traurigseit oder Krankheit kömmt vom Teufel, nicht von Gott. Gott aber verhänget und läßts geschehen, daß er und schadet und straset, wenn wir ihn verachten, Upg. 10 (38.), Lucă am 13. (v. 2 ff.). Was zum Tode gehöret, das ist des Teufels Handwerf, Kunststüd und Getriebe, wiederüm was zum Leben gehört, das ist Gottes Gnade und Wolthat, die läßt kein Traurigseit zu. Der Teusel muß unsers Herrn Gottes Henfer seyn. Zur Zeit der Pestilenz bläset der Teusel in ein Haus; was er ergreift, das nimmt er hinweg."

5. Kummerniß verursacht leibliche Krankheit.

(A. 492. — St. 528b. — S. 481.)

Da D. M. L. angezeigt ward von eines großen Mannes Krankschit, sprach er: "Das ift ein Frucht der Traurigfeit, die ist ein Ursfach. Denn wenn das Herz bekümmert und traurig ist, da folget auch des Leibes Schwachheit. Des Herzens Krankheiten sind die rechten Krankheiten, als da sind Traurigseit, Anfechtunge 2c. Ich bin ein rechter Lazarus, in der Krankheit wol versucht!"

6. Berd von bes Menschen Alter, Elenbe und Sterblichkeit, von D. E. erzählet.
(A. 492. - St. 5481. - S. Append. 4.)

1. Puer.

Auspicor a lachrymis, in iisdem finio vitam, In lachrymis vita est tota peracta mihi.

2. Adolescens.

Dic venerande Senex humanum vivere quid sit?

3. Senex.

Principium vitae dolor est, dolor exitus ingens 3).

<sup>1)</sup> W. "hat." 2) W. "ber Blindgeborne." 3) W. fügt biefen latein. Worten folgende Uebersesung hingu: "1. Der Knabe: Mein Leben fangt mit Thranen an, Mit Thranen muß es sich auch schließen. Was ich nun davon fagen

7. Gefunder Leib ift Gottes Gabe. (A. 492. - St. 5266. - S. 4796.)

Da Doctor Martinus Luther die rothe Ruhr hatte, und auch vom Stein geplaget ward, sprach er: ""Ach lieber Herr Gott, welch ein Kleinod ist ein gesunder Leib, der essen, trinken, schlafen, dauen '), harnen 2) 2c. kann! Wie wenig bankt man ihm basur! Gott hat mancherley Krankheiten und Plagen auf das arme Fleisch gelegt, noch will sichs nirgend erkennen. Wir sollten ja alle Tag sehen und spüren, wer wir wären. O Blindheit uber Blindheit!"

(A. 492. — St. 119.) Zur selben Zeit sagte er: "Man sollie 3) nicht ben bem Hintern fluchen noch schwören oder sein spöttlich gebenfen; er will turzum sein Regiment haben, nicht nach sich regieren lassen, muß auch in der Schrift siehen, Matth. 15 (17.) und 1. Cor. 12 (23.); da spricht S. Paulus, ""daß die unehrlichen Gliedmaß am Leib am ehrlichsten sollen gehalten werden.""

(A. 492. — St. 119.) Einer vom Wel, ba ihn sein Weib fragte. ob er sie auch lieb hatte? antwortete er: ""Ich hab dich so lieb als ein gut Schmeißen." Das verdroß sie. Auf eine Zeit suhrrete er sie hinter ihm<sup>4</sup>) auf dem Pferde, einen ganzen Sommertag, ließ sie nicht absissen, daß sie hatte mögen ihre Nothdurft thun; da sagte sie zu ihm: ""D, lieber Junfer, Ihr habt mich lieb gnug, habt mich nur nicht lieber!""

8. Daß man ben Aranten zur Starte geben foll, was fie von Speis und Trant begehren.

(A. 492. — St. 529b. — S. 482b.)

Doct. M. Luther fagete: "Es läge viel baran, wenn ein Kranfer zu einem Medico ein Herz und Luft hatte. Als er zu Schmalfalben ware frank gelegen 3), ba waren wol vier Medici uber ihm
gewesen, benen er ware gar 6) gram worden; benn es ware tein
Mensch in ber Welt, ber so ungern aus ber Apotheten esse und

kann, Ist nichts als tauter Thrånen gießen. 2. Der Jüngting: Shrwürdger Greis, ich frage frei, Sag an, was doch das Leben fen? 3. Der Alte: Mit Schwerz ging an mein Lebenstauf, Mit Schwerz hört er auch wieder auf. 1) d. i. verdauen. 2) A. "harmen." 3; W. "folt." 4) d. i. sich. 5) Im S. 1537, als die Protestanten dort ihren Convent hielten. Seine schwere Krantheit beständ in Steinbeschwerden. Bgl. 5. 14 u. 15. dieses Abschnitts. 6) A. "gar wäre."

trinke, als er. Und erzählte sein Erempel, daß er ware allba brey Tage gelegen und nichts essen mögen, und die Medici hatten ihme auch viel Speise verboten. Da war die Frau im Hause zu ihm kommen; die hatte 1) ihn gebeten, er sollte doch sagen, wozu er 2) Lust hätte zu essen, so wollte sie es ihm zurichten. Da hätte er gesaget: Er möchte gern kalt Erbeis 3) und Brathering essen. Die hätte sie ihm gemacht, und er hätte flugs darauf wol 4) geschlafen."

Item D. M. L. sagete noch sonst ein Erempel von einem Ebelmann, ber auch frank gelegen war und weder essen, trinken noch schlasen mögen. Endlich hatte ihn gelüstet nach rothem Wein, ben er sonst gerne hat psiegen in seiner Gesundheit <sup>5</sup>) zu trinken. Nu hatte er ein Glas voll holen lassen, das hatte er ausgetrunken, darnach hat er noch ein Glas voll holen lassen und darauf gesagt: ""Aller guten Dinge mussen drey seyn"", und hatte das dritte Glas <sup>6</sup>) auch ausgetrunken, wiewol die Medici den Wein ernstlich hatten verboten gehabt; aber er hat wol drauf geschlasen. Des Morgens war der Medicus kommen, und hatte <sup>7</sup>) den Urin beschauet und gesaget: ""Za, wenn Ihr Euch also hieltet, so würde es wol besser mit Euch werden!""

9. Von Doctor Martin Luthers Schmindel ober Sauptwehe.
(A. 4926. — St. 527. — S. 480.)

Es flagete einer ein Mal gegen D. Luthern, daß ihn die Scabies, bie Räube ober Kräße, also ubel plagete, daß er weber Tag noch Nacht dasur Ruhe noch Friede hätte. Da antwortet D. L.: "Könnte ichst thun, so wollt ich mit Euch beutens), daß Ihr nehmet meinen Schwindel, so ich im Kopf hab, und ich behielt Euren Kraß ), ich wollte Euch noch zehn Gulben zugeben 10). Ihr wisset nicht, wie der Schwindel, das Brausen und Sausen im Kopf so ein beschwerslich Ding sey. Ich darf jet feinen ganzen Brief ohn Aushören auslesen, so kann ich auch nicht zween oder drey Zeil im Psalter lesen, noch stracks auf ein Ding lange sehen oder scharf auf ein

<sup>1)</sup> W. "hatte."
2) W. Jufah: "boch."
3) W. "Erbsen."
4) W. "wol barauf."
5) "in seiner Gesundheit" sehtt W. 6) "Glas" sehtt W. 7) A. "hatte."
8) Dieses nur im Derrbeutschen gebräuchtliche Wort bedeutet theiten, voll. Schmeller Bayer. WB. u. d. W., hier s. v. a. tauschen. 9) W. "Kache."
10) W. "dazu geben."

Ding immerbar bichten; benn ba findet sich bald mein Brausen sur ben Ohren, daß ich oft auf die Bant dahin sinken foll. Aber die Kräße ist ein nüglich Ding, denn sie ist des Leibes Reinigung, obs wol sehr verdrießlich ist; und es sind gesunde, starke Leiber, die da (mit Züchten zu reden) viel müssen zu Stuhl gehen, viel schwigen und räudig sind. Denn die Natur ist stark, treibet das Böse aus; drüm wünschete ich mir die Kräße, daß mein Leib möchte gesund sein. Aber was wollt ich den guten Kopf zeihen? Daß er mit dem Schwindel mich plaget, das thut er billig, denn er hats treulich mit mir gewaget, und darf wol sprechen, daß er sey auf Erden gewesen, und mag nu wol mit Ehren schlassen gehen!"

10. Wozu Krankheiten und andere Plagen ben rechten Chriften nuge fenn.
(A. 4926. — St. 5286. — S. 481.)

Da Doctor Martinus Luther frank lag am Steine und am Reißen in Aniescheiben, sprach er: "Der Satan verirt und plaget mich nicht schlecht mit einerlen, sondern vielerlen Krantheiten. Er ift mir fonderlich hold! Aber Gott fen Lob, ber und aus ber Gewalt bes Teufels geriffen und zu feinen Rindern angenommen hat. Gt= wan waren wir gar untere Teufels Gewalt; nu aber find wir er= lofet burch Sefum Chriftum. Lag gleich fenn, bag gottfürchtige Bergen an Leib und Gut noch bem Teufel, Krantheiten und Ibrannen unterworfen find und von ihnen geplaget werden, boch geschicht foldes und 1) jum Beften, auf bag wir Gott lernen vertrauen in unfer Schwachheit, Thorheit und Gunbe, in welcher Gott feine Macht, Beisheit und Gerechtigfeit in und beweisen und erzeigen will. Lagt und gleich unter Gottes Born fenn, und bag Gott bis= weilen durch die Finger fiebet, wenn wir angefochten und versucht werben, boch bricht die Barmherzigfeit bisweilen wieder berfur, uberwindet und behalt ben Sieg. Alfo machet ere mit mir nach feinem Willen!"

11. Unser Leiben ift Christi Leiben nirgend gleich. (A. 493. — St. 529. — S. 4816.)

Da ein Kranker seine Seuche, Krankheit und Schmerzen groß machte und ausmutte, sprach D. M. L.: "Wahr ists, unser Leiden

<sup>1)</sup> W. "uns foldhes."

find 1) wol etwas groß, aber was find fie gegen Chrifto, Gottes Sohne, bem Gefreuzigten? Da mogen wir wol Alle ftillschweigen!"

12. Undankbarkeit bringt Strafe.

(A. 493. — St. 528. — S. 481.)

Anno 38. am 19. Novembris, da eine große Conjunctio des Monds und der Sonnen war, und die Luft reiner ward, die dies vergangenen Monats gar wässerig und unrein gewest war, wie in Kellern, daher so viel böse Seuche gesolget (denn zu Magdeburg waren in einer Woche uber 350 Menschen gestorben), da sprach D. M. L.: "Es wird gewistlich eine gute Staupe gewesen seyn. Also spricht S. Paulus 2. Corinth. 13 (2. 3.): ""Benn ich abermal komme, so will ich nicht schonen, sintemal ihr suchet, daß ihr einmal gewahr werdet deß, der in mit redet, nehmlich Christus." Also werden die ungewöhnliche mancherley Sünde des gottlosen Wesens und der Undankbarkeit unsern Herrn Gott zum äußersten Jorn reizen."

13. Man foll fich nicht zu fehr furchten fur Peftilenz und andern Rrantbeiten.

(A. 493. — St. 529. — S. 481b.)

Anno 38. ben 6. Decembris, da die Pestilenz in zwey häusser kommen war, ward Doct. M. Luth. gefraget: ""Ob man unter den Diaconen und Caplanen sollte eine Ordnung machen?"" Denn sie wollten nicht leiden, daß Herr Peter?), der zu den Kransen ging und sie besuchte und tröstete, sollte offentlich unter das Volk gehen. D. M. L. antwortet und sprach: "Ah, wollte Gott, daß das meine größte Sorge wäre, so hätte es mit mir kein Roth! Man soll Herrn Petern nichts verbieten nochmals?). Es wird?) ein solch Zagen werden, daß ein Iglicher, der die allergeringste Schwachheit fühlet, wird meinen, es sey die Pestilenz. Gott beshüt gemeiniglich die Diener seines Worts; wenn man nicht in die Herberge und Bette nachläuft, mit Beichtbören hats kein Noth, denn wir bringen mit das Wort des Lebens!"

Darnach verwundert er sich, daß man sich so sehr fürchtete in

<sup>1)</sup> W. "ift." 2) Peter heffe, ber fogenannte Dorf-Caplan gu Bittensberg. 3) "nochmals" fehtt W. 4) W. "Es wird nachmals."

foldem Lichte bes Euangelii, ba man sich zuwor im Papstihum nicht so sehr gefurcht hätte. Aber er sprach: "Das ist die Ursach, bas wir uns im Papstihum verließen auf bas Verdienst ber Mönchen und Anderer! Ihund muß ein Zeder auf sich selbs sehen, wie er gläubt, und also dahin fahren."

14. Wie uns Gott heimsucht 1) mit leiblicher Strafe, fo bleiben wir Menschen boch, wie wir find.

(A. 493. — St. 528. — S. 480.)

Da ber Calculus und Stein D. M. L. plagete2), fprach cr: "Ich gebe abermal schwanger und liege in Rindes-Röthen, frochze am Stein, welcher eigentlich ber Deutschen Rrantheit ift, wie man faget, bag bas Zipperlin in Engeland foll fehr gemeine fenn. Alfo wuthen und toben mancherlen Krantheiten in unserm armen Leibe, gleichwol find wir leiber ftolg und hoffartig gnug bagu, werden felten frommer barnach, ja, wie man fpricht: Da ber Rrante wieber genas, nie ärger er was 3). Ah, es hilft wenig, wir bleiben und thun boch, wie unfer Urt ift. Gott belfe! Der Rrampf ift fast die geringfte Rrantheit, boch glaube ich, Die fallende Seuche fegen Stud pom Rrampf, ale nehmlich ber im Saupte ift. Wenn einen ber Rrampf in Rußen und Beinen zeucht, so vergebet er, wenn man sich fluas bewegt und läuft." Darnach redte er vom Bezaubern, damit ber Menschen Leibe auch geplaget wurden. "Das Fieber ift in Deutschland ein Merznen; benn bie Deutschen fragen und föffen fich gu Tode, wenn bas Fieber thate 4). Daffelbige machet fie maßiger."

(A. 493<sup>6</sup>. — St. 529. — S. 481<sup>6</sup>.) D. M. L. rebte vom Tobe D. Sebalds <sup>5</sup>) und seiner Hausfrauen, die er visitiret, besucht und angegriffen und betastet hätte in ihrer Krankheit und sagte: "Sie wären beide mehr für Kümmerniß denn an der Pestilenz gestorben." Und da er ihre Kinder zu sich in sein Haus nahm, gaben ihm Etzliche einen Stich, als versuchte er Gott. "Ey", sprach er, D. M. L., "ich hatte seine Meister, die mich lehreten, was da heiße Gott verzuchen!"

<sup>1)</sup> W. "heimgesucht." 2) Vgl. S. 247. Anm. 5. dies. Abth. 3) "was" veraltete Form für "war." 4) d. i. wenn das Fieber nicht wäre. Vgl. S. 222. Anm. 2, dies. Abth. 5) Sebald Münsterer starb 1539. Vgl. Luthers Briefe, herausg, von de Wette V. 218.

15. Infirmitas Lutheri Schmalkaldiae 1).
(A. 493 b. Bgl. §. 28. biefes Ubschnittes.)

Eo in loco laboravit ex calculo letaliter, ita ut in ipsa morte esset. Nam onnes de illius vita desperaverant 2), und fonnte ihme kein Mensch helsen; aber Gott half ihm wünderbarlicher Beise. Denn er hatte gehöret, man wollte ihn 3) von Schmalfald wegführen, daß er nicht für dem Monstro, des Papsts Botschaft allda stürbe und begraden würde. Run hat man ihn von Schmalfald gen Tambach geführet. Bie er in die Herberge kömmt und ein wenig rothen Bein trinkt, da thut sich seine Blase wieder auf, daß er konnte wieder seinen Urin lassen, daß zuvor in vielen Tagen nicht geschehen war. Da hatte er zum Tambach in der Herberge mit Kreiden an die Band geschrieben: "Tambach est mea Phanuel, ibi apparuit mihi Dominus!" (Tambach ist mein Phanuel, dasselbst ist mir der Hervererschienen.)

"Bare ich baselbst gestorben, so ware es vielleicht ben Papisten zum Untergang gereicht; benn wenn ich werbe todt senn, so werden sie allererst sehen, wen sie an mir gehabt haben, benn andere Prebiger werben nicht können also Maß halten, noch die Enelizeuw treffen, so ich gehalten hab. Und man hat solches allbereit an Münzer, Carlstadt und Zwinglio, Wiedertäusern zu Münster wol gesehen und erfahren. Es werden dieser Gesellen noch mehr kommen!"

Als D. Martinus Luther zu Schmalfald Anno 1537. sehr frank lag, und D. Erhard Schnepfius ihn besuchete und tröstete, sprach D. M. L.: "Lieber Gott, kann es benn nicht anders sehn, so gib du mir große Geduld und starken Glauben!"

Rechte Arznei in Krankheiten.
 (A. 493<sup>b</sup>. — S. 481<sup>b</sup>.)

Es war auf ein Zeit Doctor Martin Luther unluftig und uns geschickt, drum man ihn auf einem Wagen spaziren führete burch Gehölze und uber Wiesen. Als nun diesenigen, so mit ihme fuhren,

<sup>1)</sup> W. hat ftatt biefer bie beutsche Ueberschrift: "D. Luthers Krankheit gu Schmalkalben. 2) W. hat ftatt biefer latein. Worte bie beutsche Ueberschung: "Dafelbst lag er an bem Stein tobtlich krant barnicber, so, baß er schon mit bem Sobe rang; benn Jebermann hatte schon an feinem Leben verzweifelt." 3) A. "ihnen."

geiftliche Lieber fungen und froblich waren, fprach er: "Unfer Gin= gen verdreußt ben Teufel und thut ibm webe; aber wenn er fiehet, baß wir ungedulbig find, und horet und Auweh 1) ichreien, ba lachet er bagu in die Käufte, benn er hat Luft und zu plagen, sonderlich wenn wir Chriftum predigen und befennen. Und weil er ift ein Fürst ber Welt und unser abgesagter Feind, und wir muffen ihme burch sein Land 2) paffiren und reisen, so will er wahrlich auch ben Boll von und haben, brum plaget er und fo am Leibe mit mancher= Ien Rranfheiten und Anfechtungen. Die Merzte betrachten in ben Rranfheiten nur Die causas naturales, aus was naturlich Urfachen und woher eine Krantheit fomme, und wollen berfelbigen mit ihrer Armen belfen, und thun recht bran; aber fie feben nicht, bag ber Teufel oft einem ein Rrantheit an Sals wirft, ba man feine causa naturalis3) hat. Darum muß ein höhere Arznen ba fenn, foll man bes Teufels Seuchen mehren, nehmlich ber Glaub und bas Gebet, baß man geiftlich Arzney aus Gottes Wort fuche. Da ift benn ber 31. Pfalm gut dazu, ba David spricht (v. 16.): ,,,In manibus tuis sortes meae 4). " Diefen Locum habe ich igund in meiner Krantbeit gelernet und will ihn im Bfalter corrigiren. Denn in ber er= ften Translation hab ich ihn allein gezogen auf die Todesstunde, es foll aber beiffen: In manibus tuis tempora mea, omnis vita mea, omnes dies, horae et momenta vitae meae (Mein Befundheit, mein Blud, Leben, Unfall, Rranfheit, Sterben, Trauren, bas ftebet Alles in beiner Sand). Solches zeuget auch unfere Erfahrung. Denn wenn wir gebenfen, ist wollen wir frohlich und luftig, frifch und gefund fenn, fo fcbictes Gott balbe, baß wir bas Wideriviel er= fahren."

17. Bon ber Gebrechlichkeit und Sterblichkeit, bag ber Mensch sein Glas.

(A. 494. - St. 548. - S. Append. 4.)

Doctor M. 2. hat ein Mal Doctori Justo Jona ein schon Glas geschieft und geschenft, und baneben biese folgende Bort geschrieben: "Ein Glas schenft ein Glas einem andern Glas; rath, was ift bas?"

<sup>1)</sup> A. "Awe."
2) W. "seine Lande." 3. W. "natürliche Urfachen"
ft. causas naturales.
4) W. fügt bie Ueberfesung hinzu: "Weine Zeit stehet in beinen Sanden."

"Dat vitrum-vitro ronae vitrum ipse Lutherus, Se similem ut fragili noscat uterque vitro."

18. Wie D. M. Luther hat Kranke pflegen zu besuchen und zu troften.

(A. 494. - St. 529b. - S. 482.)

Wenn D. M. Luther jrgends zu einem Kranken fam, ben er in feiner Leibe Schwachheit besuchete, fo redete er gang freundlich mit ibme, neigete fich auch bart zu ibme, und fragete erstlich von feiner Rrankheit, mas ihm fehlete, und wie lang er ware schwach gewesen, was er fur ein Argt gebraucht hatte, und was man ihm fur Urinen gegeben hatte? Darnach fing er an ju reben: Db er in Diefer Leibe. Schwachheit auch ware gebulbig gegen Bott gewesen? Wenn er nu erfahren, wie fich ber Rrante in feiner Leibs-Schwachbeit gehalten, und wie er gegen Gott gefinnet, bag er feine Rrant= beit gedüldiglich leiben und tragen wollte, bieweil Gott fie ihm aus anabigem und väterlichem Willen batte zugeschicht, und bag er biefe Scimsuchung mit feinen Gunden mol verdienet batte, und er bereit ware williglich zu fterben, wenn es Gott also gefiele: barauf bat er angefangen boch zu loben folchen driftlichen Furfat und Willen als ein Werf bes beiligen Beiftes, der folche in ihm wirkete. Und hat gerühmet, bag ce eine große Wolthat Gottes fen, wenn einer in biefem Leben Gottes mahrhaftiges Erfenntniß erlanget und an Jefum Chriftum, unfern einigen Seiland, gläubet, und feinen Willen in Gottes Willen ergeben fonne; bat ihn benn vermabnet, in folchem Glauben burch Sulf bes beiligen Beiftes beftanbig ju ver= harren und hat fich erboten fur ben Rranfen fleißig zu Gott gu bitten. Saben barauf bie Rranten nu ihme D. L. gedanft und angezeiget, fie fonntens um ihn nicht verdienen, bag er fie befucht hatte: ba hat der Doctor pflegen zu antworten: "Es fen folche fein Umt und Bflicht und fen ohn Roth, daß fie ihm dafür danften. Und hat fie getroftet, daß fie fich wol gehaben follten und nichts fürchten, benn Gott mare ihr gnadiger Gott und Bater, beg batte er ihnen gu1) Berficherung gute Giegel und Brief gegeben, als fein Wort und bie Sacrament, und auf bag wir arme Gunber von bem Teufel und Sollen erlofet wurden, fo hat fich ber Cohn Gottes

<sup>1)</sup> W. "3ur."

felbst fur uns williglich in Tob gegeben und und mit Gott vers fohnet."

19. Wie Doctor Martinus Luther ein Landstnecht getroftet hab 1), ben ber Teufel ubel geplaget hatte.

(A. 494b. - St. 229b.)

Doctor Martinus Luther batte ein Mal in ber Schloffirchen ge= prediget. Wie er nu beraußer gebet, fommt zu ihm ein Landsfnecht, gang ubel befleibet, und flaget ihm, bag er große Unfechtung vom Teufel habe, alfo bag er ihn wahrhaftig febe und horete, und bag er ihn immerdar wollte wegführen. Wie er alfo mit ihme rebet, fo fommet Doctor Pommeranus auch bagu. Troften berhalben beibe ben Landsfnecht, daß er nicht brum verzweifeln follte; benn ob er wol angefochten wurde 2) vom Teufel, fo mare er boch nicht fein eigen, benn ber Berr Chriftus ware vom Teufel auch angefochten worden und in die Buften gefuhrt, auch auf die Binnen bes Tem= pels und febr boben Berg geführet, bennoch hatte ihn ber Serr Chriftus mit bem göttlichen Wort uberwunden; also follt er fich wider ihn auch wehren mit dem göttlichen Wort und mit dem Bebet. Und fprach D. Martinus Luther: "Plaget Dich ber Teufel und faget, daß er Dich wolle wegführen, fo fage Du: 3ch bin bes Seren Chrifti, an ben glaub ich; ber fpricht, er wolle mich felbs wegführen und Niemands folle ihme feine Chriften aus feiner Sand reißen (30h. 10. v. 28.). Item, er spricht felbit, ber Berr Chriftus (3ob. 17, 12.): "Bater, Die bu mir gegeben haft, ber hab ich feinen verloren."" Gläube vielmehr an Gott ben Allmächtigen, benn daß Du Dich fo fehr fur dem Teufel und feiner Lift wolltest fürch= ten; benn ob er Dich gleich gerne wegführen wollte, fo fann ers boch nicht thun. Gin Dieb wollt auch gerne einem reichen Mann fein Geld und Gut ftehlen aus bem Raften, es mangelt ihm am Willen nicht; aber er fanns nicht thun. Alfo laffet Gott bem Teufel nicht fo viel Raums, bag Dir ber bofe Beift mußte 3) Schaden und Leid thun. Sore nur Gottes Bort, bete fleißig, glaube, arbeite treulich und fen nicht viel alleine, fo wird Dich Gott vom Teufel wol erlösen und erhalten!"

<sup>1)</sup> W. "bat." 2) "wurbe" fehlt W. 3) d. i. burfte, konnte.

#### XLVIII.

### Tischreden D. Mart. Luthers vom Tode.

1. Des Tobes Gegenwartigkeit 1).
(A. 495. - St. 530. - S. 4826.)

"Mitten im Leben," fprach D. Martinus Luther, "find wir mitten im Tode; benn wir find mancherlegen und tödtlichen Krankheiten und Källen unterworfen. Da flicht fich biefer, ba fallt ber; ba wird ber also verwundet, daß er fich zu Tode blutet. Drum burfen 2) wir alle Stunde Gottes, daß er und bewahre und erhalte."

2. Der Rinder Tob.

(A. 495. - St. 534. - S. 4866. Wgl. oben §. 8, bes 38, Ubfchn.)

"Ein Kind unter 7 Jahren stirbt am Allerfröhlichsten und Leiche testen, ohne Furcht bes Todes; aber alsbald wir erwachsen, groß und alt werden, da hebt sichs an, daß wir den Tod und die Hölle fühlen und uns dafür fürchten."

3. Worum fich G. Paulus nicht gefürchtet hab furm Tobe.

(A. 495. — St. 534b. — S. 486b.)

Einer fragte D. M. L.: ,,,,Mis ber Agabus, der Prophet, S. Paulo verfündigte zu Casarien, baß er von den Jüden würde gebunden und den Heiden uberantwortet werden zum Tode, Apg. 21 (11.), und er sich doch nicht hütet, sondern deß ungeachtet zog er bahin gen Jerusalem, willig und freudig, furchtet sich nichts furm Tode: Wie das sommen wäre?"" Darauf antwortet D. M. L.: "Es war des heiligen Geistes Offenbarung, dadurch S. Paulus zum Tode gestärft warb."

"Wenn franke Leute in Zügen3) liegen," fprach ber Doctor, "und geben kein Zeichen, da ist die Seel schon bahin, hören nichts und verstehen nichts mehr; barum iste vergebens und umsonst, daß man ihnen ein= und zuschreiet."

4. Bon M. Ricolai Hausmanns Tobe.

(A. 495. — St. 530b. — S. 483b.)

Anno 38. ben 6. Novemb. famen Briefe von Freiberg, wie

<sup>1)</sup> Bei A. steht bloß am Rande: "Das Gegenwärtigkeit." W. hat hier als Ueberfchr.: "Der Menschen Leben stehet mitten im Tobe." 2) W. "bez burfen", womit jenes hier gleichbedeutend ist. 3) b. h. in ben letzten Zügen.

M. Sausmann ware gen Freiberg berufen zum Pfarrberen und Superattenbenten; weil er aber ein alter und abgegebeiteter Mann gewefen, batte ibn ber Schlag in ber erften Bredigt gerührt, bavon er auch alebald mare tobt blieben 1). Wir aber verhieltene 2) D. D. und fagten erftlich, er mare frant; 2. lage barnieber; 3. mare fein fanft in Chrifto entichlafen. Da fing er an und weinete febr und fprach: "Also nimmt Gott bie Frommen weg, wird barnach bie Spreu verbrennen; wie die Schrift fagt: "Der Gerechte wird weggerafft, und Riemand betrachtets"" (Jef. 57, 1.). Es find febr fahrliche 3) Zeiten. Gott wird feine Scheune und Tenne fegen und reine machen. 3ch bitte Gott, bag er mein Weib und Rinder nach meinem Tobe nicht lange laffe 1) leben. Es werben fehr fahr= liches) und grauliche Zeiten folgen. 3ch hatte mich folder Bosheit gur Welt nicht verfeben. Gott belfe une, bag wir ben feinem Wort bleiben und und beffern! Das ift mir mabrlich gar ein lieber Freund gewesen!" Alfo faß er ben gangen Tag, weinet und trauerte, war ben D. Jona, M. Phil, 6), M. Joachim Camerario und Cafpar von Roderig 7), unter welchen er faß gang traurig und weinende.

5. Furm Tobe foll man fich nicht zu fehr furchten.
(A. 4956. — St. 529. — S. 4816.)

Unno 38. ben 21. October that D. Martinus Luther offentlich eine Vermahnung in ber Kirchen, und schalt die hestig, die sich so fürchteten, wenn man ein Geschrei und Gerüchte machte von ber Bestilenz; sagte: "Man sollte getrost sein herrn und ihm verstrauen, und ein Jeglicher in seinem Beruf wandeln und bleiben, und da der Nächste seiner Hufe und Förderung bedürste, baß er ihn nicht verlassen sollt. Wir sollten und siür dem Tode nicht so

<sup>1)</sup> Rady Dietmann (Sachf. Priesterschaft I. 381.) hielt hausmann am XI. Sonntage nach Trinit 1538 seine Antrittspredigt zu Freiberg. Wahrend der Predigt wurde er ohnmächtig und starb noch an demselben Tage Man begrub ihn am 4. Sept. Bgt, Luther's Brief an Hieron, Weller vom 30. Deckr. 1538, bei de Wette V. 139.

2) d. i. verschwiegen es, hielten es geheim.

3) W. "gefährliche."

4) W. "lasse tange."

5) W. "gefährliche."

6) W. "Merkentliche."

7) Diesem Casp. v. Köckeris (bei de Wette "Koteris") zum Sees bedieire Luther am 28. Novbr. 1531 den CXI. Pfalm (f. Luther's Briefe, herausg. von de Wette IV. 194).

iehr fürdten, weil wir bas Wort bes Lebens und ben hern beffelbigen hatten ergriffen, ber uns zu Gut den Tob uberwunden hat."

6. 11m Chriftus willen fterben.
(A. 495'). - St. 215. - S. 201.)

"Der Tob um Christus Ramens und Worts willen ist fur Gott föulich und herrlich geachtet (Pf. 116, 15.), benn wir sonst sterblich und und sterben mussen um ber Sunde willen. Wenn wir aber sterben um Christus Worts willen und wir frei bekennen, so sterben wir eines sehr ehrlichen Todes, werden eitel Heiligtsum, haben die Haut theuer gnug verkauft. Um Frieden aber und langes Leben bitten wir, die Christen find, nicht um unsern willen, welchen ein selcher Tod nur eitel Gewinn ist, sondern um der Nachsommen und Kirchen willen."

. 7. Doctor Martini Luthers Trauren, Geberbe und Rebe, fo er im Sterben und Begrabnif feiner lieben Tochter Magdalen, ihres Alters im 14. Jahr, achabt 1542.

(A. 495). - St. 573. - S. Append. 22).)

Grabschrist. Magdalenchin Luthers,
D. Martini Luthers Töchterlin, vom Bater selber gemacht.
Dormio cum Sanctis die Magdalena LVTHERI
Filia, et doe strato teeta quiesco meo.
Filia mortis eram, peccati semine nata,
Sanguine sed vivo, CHRISTE, redempta tuo.
Hie schlaf ich Lenichn, D. Luthers Töchterlein,
Muh mit alln Heilgn in meim Bettlein,
Die ich in Sünden war geborn,
Hätt ewig müssen sehn verlorn;

Aber ich leb nu und habs gut, Serr Chrifte, erlöft mit beinem Blut!

(A. 4956. — St. 5326. — S. 485.) Da nu seine Hausfrau sehr traurig war, weinete und heulete, sprach D. Martinus Luther zu ihr: "Liebe Käthe, bedenke boch, wo sie hintommt! Sie kommt ja wol! Aber Fleisch und Blut fleischert und blutet, thut wie seine Art ist; der Geist lebt und ist willig. Die Kinder disputiren nicht; wie mans ihnen sagt, so gläuben sie es; ben den Kindern iste Alles einfältig, sterben ohne Schmerz und Angst, ohn Disputiren, ohn

Anfechtung bes Tobes, ohn Schmerzen am Leib, gleichwie fie ent-fchlafen."

Ru M. Solftein 1) fagt er: "Lieber Magifter, wo fend 2) 3hr ge= west por 60 Jahren? Wo bin ich gewesen? Wo bin ich herkommen? 2Bo fend 3br herfommen? Wir werben uns ja nicht felber gemacht baben, und wir wollen nu zufahren und mit unferm Seren Gott einen Rauf anschlagen und ihm unfer Wert verfäufen! Er foll uns barum ben Simmel geben! 3fts nicht ein schändlich Ding, bag fich eine Creatur fo boch erheben foll und fich unterfiehen, mit feinem Schöpfer alfo gu handeln? Es ift alfo, bag wir nicht gläubten 3), baß Gott unfer Schöpfer fen; benn fo wir bas glaubten, murben wir wol ein Unders anheben und thun. Aber Riemand gläubt, daß Gott ber Schöpfer ift. Wenn ers gleich fagt und fein Gewiffen uberzeugts ihn, bag Gott unfer aller Schöpfer fen, fo ifts boch nicht unfer rechter Ernft. Da wir von einem Unbern geschaffen und ge= macht waren, fo hatte es noch wol ein Anfeben. Ru fommen wir alfo fur Gott getreten und fprechen: Berr Gott, fiehe mich an um meiner Werf willen! 3ch fomme ber zu bir, bu haft mich nicht ge= macht. Ach 4), pfni bich mal an!"

# 8. Schrecken bes Jobes. (A. 496. - St. 5335. - S. 486.)

"Des Todes Schreden ist der Tod selbs, sonst nichts Anders. Wer ben Tod gar ausm Herzen gethan hat, der schmeckt noch sühslet keinen Tod." Da fragte einer von den Schmerzen des Todes. Darauf antwortet Doctor Martinus Luther: "Da fraget meine Käthe um, ob sie es etwas gesühlet hat; denn sie war recht gestorben." Sie aber antwortet: ""Herr Doctor, ich hab gar nichts gesühlet."" Da sprach Doctor Martinus: "Derhalben sage ich, daß nur ein Schreden des Todes ist, derselbige ist das Größte im Tode. Jun Ebräern stehet geschrieben, daß Er, (der Herr Christus,) den Tod sur sie schmecke. Wir sind selige Leute, daß wir den Tod nicht schmerze sen, den Tod schmeden, das siehet man an Christo wol, da er spricht: ""Meine Seele ist betrübt bis an den Tod."" Matth. am 26.

<sup>1)</sup> Bgl. §. 38. ded XIV. Abschn. (S. 222, der II. Abth.). 2) W. "sen." 3) W. "glauben." 4) "Ach" seht W.

Capitel 1) (v. 38.). Im Garten ift Chriftus gestorben; benn ben Tob schmeden, ist ber Tob. Was meinet 3hr wol, was bas für Wort sind: ""Meine Seele ist betrübt bis an ben Tob""? Ich halte sie fur die größten Wort in der ganzen Schrift. Wiewol es auch ein Großes ist, da er am Creuz schrei: ""Mein Gott, mein Gott, wie hast du mich verlassen ?"" Niemand kanns mit Worten begreisen; sein Engel verstehets, was fur ein Großes seve, daß durch die Schweislöcher Blut gangen ist. Das heißet des Todes Schmad und Schrecken, da eine Creatur den Schöpfer tröstet ze. Die Aposstel haben davon gar 2) nichts verstanden."

9. D. M. Luthere troftliche Reben in feiner Tochter Krankheit und Begrabnis.

(A. 496. — St. 531b. — S. 484.)

Da seine Tochter noch sehr frank lag, sprach er, Dector Martinus: "Ich hab sie sehr lieb; aber, lieber Gott, da es dein Wille ist, daß du sie dahin nehmen willt, so will ich sie gerne bey dir wissen." Und da sie also im Bette lag, sprach er zu ihr: "Magdalenchen, mein Töchterlein, du bliebest gerne hie bey deim Vater, und zeuhest auch gerne zu jenem Vater!" Sprach sie: ""Ja, herzer Vater, wie Gott will!"" Da sagte der Vater: "Du liebes Töchterlein, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach!" Und wandte sich herum und sprach: "Ich habe sie ja sehr lieb; ist das Fleisch so start, was wird denn der Geist sehn lich sied ist das Fleisch so start, was wird denn der Geist sehn Wilch so große Gaben gegeben als mir, denn Gottes Gaben soll man sich rühmen. Ich din zornig auf mich sehn Gottes Gaben soll man sich rühmen. Ich din zornig auf mich sehn Gottes Gaben soll man sich rühmen. Ich din zornig auf mich sehn Gottes Gaben soll man sich rühmen. Ich din zornig auf mich sehn Gottes Gaben soll man sich rühmen. Ich din zornig auf mich sehn Gottes Gaben soll man sich rühmen. Ich die Lieblin singe und dans ich mich ihrer nicht von Herzen sern Gott ein Lieblin singe und dans ihm ein wenig dafür.

Wolan wir3), wir leben ober sterben, so sind wir bes Herrn, sive vivimus, sive morimur, Domini sumus, nehmlich beibe in Genitivo, bes Herrn, und in Nominativo, Herrn. Herr Magister, seyd guter Ding!" Da sprach M. Georg Rörer: ""Ich hab etwan ein Wort von Euer Ehrwürde gehört, bas mich sehr oft tröstet, nehmlich: "Ich hab unsern Herrn Gott gebeten, baß er mir ein feliges Stündlin geben wollte, baß ich bahin sahren möge, und er wirds auch thun, bas weiß ich gewiß. Ich werde noch an meinem letzten Ende mit

<sup>1) &</sup>quot;Capitel" fehlt W. 2) "Dar" fehlt W. 3) Diefes "wir" fehlt W.

Chrifto, meinem Beren, reben, und wenns noch fo furg follte werben!" Da fagte M. Rorer: .... 3ch babe Gorge, ich werbe ein Dal ploblich babin geben, fillichweigend, daß ich fein Bort reben werde 1)."" Da fprach D. Martinus Luther: "Bir leben ober fterben, fo find wir bes herrn! Wenn 3hr gleich bie Treppe hinab fielet ober faget und ichriebet und fturbet2) plonlich babin. Es ichabet nichts, wenn ich icon von ber Leiter fiele und bliebe fo ba tobt liegenb 3), benn ber Teufel ift und feinb."

Da nu Magbalenchen in Bugen lag und ist fterben wollte, fiel ber Bater furm Bette auf feine Rnie, weinte bitterlich und betete, baf fie Gott wolle erlofen. Da verschied fie und entschlief ind Baters Sanben. Die Mutter aber war auch wol in berfelben Rammer, boch weiter vom Bette um ber Traurigfeit willen. Das geschach ein wenig nach neun Soren 1) am Mittwoch bes 17. Conn= tage nach Trinitatie Unno 15425).

Er, ber Doctor, wiederholete oft, wie broben angezeigt, und iprach: "Ich wollte gern meine Tochter behalten, benn ich habe fie ja fehr lieb, wenn mir fie unfer Berr Bott laffen wollte; boch geschehe fein Wille! 3hr fann gwar nichts Befferes geschehen!" Da fie noch lebete, fprach er zu ihr: "Liebe Tochter, bu haft noch einen Bater in bem Simmel, ju bem wirft bu gieben!" Da fprach Dt. Bhilipp .: ,,,Der Aeltern Liebe ift ein Gleichniß und Bilbe ber Gottbeit; fo menichlichem Bergen eingedruckt ift. Ift nu eine fo große Liebe Bottes gegen bas menschliche Beschlecht, wie groß ber Meltern ift gegen ihre Rinder, wie die Schrift faget, fo ift fie furmahr groß und higiq.""

Da fie nu in Sarg geleget war 6), fprach er: "Du liebes Lenichen, wie wol ift bir geschehen!" Sabe fie alfo liegent an, und fprach : "Ach, bu liebes Lenichen, bu wirft wieber auffteben, und leuchten wie ein Sterne, ja wie bie Sonne!" Da man ihr aber ben Sarg ju enge und ju fury gemacht hatte, fprach er: "Das Bette ift ihr 7) gu flein, weil fie nu geftorben ift. 3ch bin ja frohlich im Beift, aber nach bem Aleisch bin ich febr traurig; bas Bleisch

<sup>1)</sup> Biergu bemerkt Murifaber am Ranbe : "M. Rorers Beiffagung von feinem Tobe. Das ift auch alfo gefcheben bu Jena gelegen, und langer benn eis nen Tag fein Bort gerebt." 2) W. "fturgetet." 3) W. "liegen." W. "Uhr." 5) W. irrig "1543." 6) W. "warb," 7) "ihr" fehlt W.

will nicht heran, bas Scheiben verirt einen uber bie Maße sehr. Wunderding ists, wissen, baß sie gewiß im Friede und ihr wol ist, und boch noch se traurig senn!"

Und ba bas Bolf fam, bie Leiche belfen zu bestatten, und ben Doctor nach gemeinem Brauch und Gewohnheit gnredten und fprachen, ,,,es ware ihnen fein Betrübnig leib,"" fprach er: ,,Es foll Euch lieb fenn! 3ch hab einen Beiligen gen Simmel geschickt, ja, einen lebendigen Seiligen! D, batten wir einen folden Tob! Einen folden Tob wollt ich auf Diefe Stunde annehmen." Da fagte einer: "Ja, es ift wol mabr; boch behalt ein Jeber gerne die Seinen."" Doctor Martinus antwortet : "Rleisch ift Kleisch und Blut ift Blut! 3ch bin frob, bag fie binuber ift, feine Traurigfeit ift ba benn bes Fleisches." Abermal fprach er zu Andern, Die ba famen: "Laffet Guch nicht leib fenn! 3ch hab ein Seiligen gen Himmel geschickt; ja, ich hab ihrer zween 1) hingeschickt!" Unter Andern, Die zur Leich famen, ba man finget: ... Serr, gedenf nicht unfer vorigen alten Miffethat,"" fagte er: "Ich fpreche: D Berr, Berr, nicht allein ber vorigen und alten, sondern auch ber itigen und gegenwärtigen Gunden, benn wir find Bucherer, Schinder, Beighälfe ze. Ja, ba ift noch ber Greuel ber Meffen in ber Welt!"

Da man sie einscharrete und begrub, sprach er: "Es ist die Auserstehung des Fleisches!" Und da man wieder von der Begräbniß fam, sprach er: "Meine Tochter ist nu beschickt, beide an Leib und Seel 2c. Wir Christen haben nichts zu klagen, wir wissen, daß es also seyn muß. Wir sind je des ewigen Lebens aufs Allergewisselt; denn Gott, der es uns durch und um seines lieben Sohnes willen zugesaget hat, der kann je nicht lügen Zweene Heiligen hat unser Herr Gott aus meinem Fleisch, aber nicht ausm Geblüte."

Unter andern fagte er weiter: "Man muß die Kinder boch verforgen und sonderlich die armen Mägdlin; wir dürsen nicht sorgen, daß sich ein Ander ihr annehmen wird. Ich habe mit den Knaben feine Barmherzigfeit; ein Knabe ernähret sich, in welchs Land er sömmt, wenn er nur arbeiten will. Will er aber faul seyn, so bleibt er ein Schlingel. Aber das arme Mägdevölltin muß einen Stab in der Hand haben. Gin Knabe fann in die Schule laufen

<sup>1)</sup> Die hier gemeinte Zweite ift die am 3 August 1528 gestorbene Elifabeth; vgl. S. 121. Anm. 1, Diefer Abtheilung.

nach Bartefen 1), daß darnach ein feiner Mann aus ihm werden fann, wenn erst thun will. Das fann ein Mägdlin nicht thun, es fann bald zu Schanden werden, frieget sie den Bauch voll." Item: "Ich gebe diese Tochter unserm Gott 2) sehr gerne, nach dem Fleisch aber hätte ich sie gerne länger bey mir behalten; weil er sie aber weggenommen hat, so danke ich ihm."

Als Magdalena, D. M. Luthers Tochter, Anno 1512 gestorben war, da hatte Doctor Martini Luthers Frau die Nacht zuvor einen Traum gehabt, daß sie gedaucht hatte, daß zween schöne, junge, wolgeschmudte Gesellen sommen wären und hätten ihre Tochter wollen zur Hochzeit führen. Als nu Philippus Melanchthon des Morgens kömmt ins Kloster<sup>3</sup>), und sie fragete: ""Was ihre Tochter machete?"" da hat sie ihm den Traum erzählet. Aber er war darüber erschrocken, und zu Anderen gesaget: ""Die junge Gesellen sind die lieben Engel, die werden sommen, und diese Jungsrau in das Himmelreich, in die rechte Hochzeit führen."" Und an demselbigen Tag war sie auch gestorben.

10. Setiglich fferben ift bas Allerbeffe. (A. 497. — St. 5325. — S. 485.)

"Wenn meine Tochter Magdalena," fagt auf ein Zeit Doctor Martinus Luther, "wieder jollte lebendig werden und sollt mir dar türfische Königreich mitbringen, so wollt ichs nicht thun. D, sie ist wol gesahren! ""Beati mortui, qui in Domino moriuntur"" (Disend. 14, 13.). Wer also stirbet, der hat das ewige Leben gewis. Ich wollt, daß ich und meine Kinder und Ihr alle sollt so hinsahren, denn es werden bose Zeit hernach solgen. Es ist fein Hüff noch Nath mehr auf Erden, das sehe ich, denn der jüngste Tag. Ich hoffe auch, ob Gott will, er soll nicht lange außen bleiben; denn Geiz und Wucher gehen mit aller Gewalt, und diese Eünden sind nicht mehr Laster; darnach ist auch die Licentia. So können Kusten und Herren nicht mehr regieren, denn sie haben sein Geld; wollen sie etwas ansahen, so müssen sie den Wücheren zu Kuße sallen und sie andeten." Et habebat Dominus Doctor Lutherus tung fallen und sie andeten." Et habebat Dominus Doctor Lutherus tung

<sup>1)</sup> b. i. Particularifdulen; vogt. S. 132. Anm, 3. der III. Abth. 2; W. , geren Gott" ft. Gott. 3) W. , ins Riefter tame,"

temporis in coena semper vocem illam in ore: "Et multiplicata sunt mala in terris."

11. Trennung einer guten Che. (A. 497b. - St. 451b. - S. 412b.)

Anno 1539 ben 15. Julii starb bie ehrliche, tugenbsame Mastron, Doctor Blidarts Syndringes Hausfrau<sup>1</sup>), welche frühe um fünf Hore<sup>2</sup>) von ihrem Herrn ausm Bette schwanger, frisch und gesund ausstunde und um sieden Hore<sup>2</sup>) darnach war sie todt, nachem sie ein junge Tochter bracht hatte. Da tröstet D. M. Luther ihren Herrn. Darnach, da er heim kame, sprach er: "Es muß die größte Traurigkeit und Herzleid seyn, wenn zwey fromme Cheleute, die sich wol mit einander begangen, lied und werth gehalten haben, leiblich von einander sich scheiden müssen. Unser Hort Gett ist der größte Ehebrecher, derselbige füget zusammen und scheidet auch wieder von einander. Hertelbige füget zusammen und scheidet auch wieder von einander. Hertelbige füget zusammen und scheidet auch wieder von einander. Hertelbige füget zusammen und scheidet auch wieder von einander. Hertelbige füget zusammen und scheidet auch wieder von einander. Hertelbige füget zusammen und scheidet auch wieder von einander. Hertelbige füget zusammen und scheide auch wieder von einander. Hertelbige scheiden hat sie bey ihrem Manne geschlassen, hint <sup>3</sup>) schläset sie bey unsern Gott. Wei schläsperig und unbeständig ist doch unser Leben! Ach, es muß wehe thun, wenn Ebeleute, die sich lieb baben, also geschieden werden!"

12. Bon papistischem Begangniß. (A. 4976. — St. 358. — S. 3276.)

"Unterm Papstthum hielt man mit der Leich ein solch Gepränge, daß wir Seiden alle Ceremonien ind Bräuche der Jüden weit ubertroffen haben, und waren gar ungeheure grobe Bräuche. Herzog Albrecht von Sachsen ift mit einem solchen Gepränge begraben, daß sechs hundert Pfassen vier Tage an einander Seelmesse hielten und herrlich gespeiset wurden. Da hat man ben allen Kausseuten Sammet i, gülden Stüde aufgekaust, so viel große wächserne 6) Kerzen, wie die Osterkerzen geopfert. Da hat der Marschall des Fürssten Petschier 7) zuschlagen, und sind 24 Panier niedergesallen und wächserne 6) Wappen zubrochen 2c. Ein solche Pompe und Gespränge würde fein Heibe oder Jüde halten."

<sup>1)</sup> Um 24. Juli 1539 meibet Luther biefen Tobesfall seinem Freunde Jonas, f. Luthers Briefe, herausg, von de Wette V. 196. 2) W. "Uhr." 3) d. i. diese Nacht. W. "heut." 4) W. "aller Heiden Geremonien," 5) A. "Sammat." 6) A. "wichserne." 7) A. "Pissschier."

13. Bon benen, bie fich felbe ums Leben bringen. (A. 4976. — St. 5336. — S. 486.)

"Biel von benen, so sich selbs ums Leben bringen, die wersben vom Teufel getrieben und von ihm getödtet, wie die Leute von Straßenräubern, sind ihr selbs nicht mächtig. Wenn solche Erempel nicht bisweisen geschähen, so fürchteten wir unsern Herrn Gott nicht. Drum mussen wir in Furcht stehen und Gott bitten, er wollt 1) und sur dem Teufel behüten; auch muß man hart mit solchen Geshenkten umgehen, nach Ordnung der Rechte und Gewohnheit, auf daß sich die rohen und sichern Leute fürchten; nicht daß sie alle brum verdammet sind."

14. Tobes Schrecken. (A. 4976. — St. 534. — S. 4866.)

"Fromme, gottfelige Chriften werben mehr vom Tobe geschreckt, bie boch nicht sollten geschreckt werben, sondern die Gottlosen sollte ber Tob schrecken; aber bieselben leben und gehen sicher bahin, gesebenfen nichts an Tod." Dies redet D. M. Luther uber bem Tode bes von Haubis.

(A. 4978. — St. 534.) "Wer im Tob kann ein gut Wort fagen, und sprechen: Miserere mei, Deus! (Gott seh mir gnädig), dem ist wol gerathen. Denn ein Gottloser kann kein gut Wort reden; wie der, so etwa hie gehenkt warb."

(A. 4976. — St. 534.) "Denen geschieht am Besten, bie ba balb sterben, benn sie haben bes Teufels und ber Welt List und Bosheit nicht erfahren."

15. Der Schlaf ift bem Tobe gleich. (A. 498. — St. 5306. — S. 483.)

"Ein Mensch, ber ba liegt und schläft, ift einem Tobten sehr gleich; brum haben die alten Beisen gesagt: ""Der Schlaf ist bes Tobes Bruber."" Desgleichen ist ber Tob und das Leben abgemalet und angezeiget in bem, baß Tag und Nacht und alle Creaturen umwechseln und sich verändern." Gebachte alsbald ber Träume, die einer bes Nachts hätte, und sagte: "Traurige Träume sommen vom Teusel; benn Alles, was zum Tobe, Schrecken, Mord und Lü-

<sup>1)</sup> W. "wolle."

gen bienet, bas ist bes Teufels Handwerf. Er hat mich oft vom Webet abgetrieben und Gedanken eingegoffen, das ich bin bavon geslaufen."

Es ward auch alsbald gefraget: ""Woher es fame, bag einem altzeit so bose Ding einsällt, wenn er des Nachts etwas höret?"" Da sprach er: "Das macht der Tenfel; denn da stiehlet man, da mordet man; drüm kann einer nichts Guts gedenken. Wenn man christlich lebete, so würde und eitel Gutes einfallen."

Und sagte weiter: "Mein Traum wird wahr werben, benn mich bunkte, ich wäre gestorben und stunde bey bem Grabe als natzfend, mit geringen Haberlumpen bedeckt. Also bin ich lang verbammt zum Tode, und lebe gleichwol noch."

16, Unfer Tob foll nur ein Schlaf fenn.
(A. 498 - St. 5306, - S. 4836, 2 gl. §, 40, des III. Abifchn.)

Anno 1538. ben 20. Tag Julii, war Doctor Luther fehr frant am Auslaufen. "Run," fprach er, "ich muß bem Ars fein Regiment laffen! Denn Gott ftrafet und plaget uns auch an dem unehrlichen Ort bes Leibes; wie man fiebet im 1. Buch Camuelis am 5. Capitel 1) (v. 6 ff.). Als Die Philifter Die Lade Des Bundes ben Rin-Dern von Israel nahmen und in ihr Land führeten, ba wurden fie an ben beimlichen Dertern auch geplaget und mußten unferm Beren Gott funf gulbene Merfe und funf gulbene Maufe geben gum Guhnopfer. Alio feben wir unfere Berrn Gottes Allmacht in ben Creaturen; er tobtet und machet wieder lebendig. Und was ift unjer Schlaf anders denn ein mahrhaftiger Tod, und ber Tod ift boch auch gleich?) ein Schlaf; unfer Tod ift nicht anders benn wie ein Nachtschlaf. Im Schlaf verzeucht fich alle Müdigfeit und wird einer wieder luftig, auf ben Morgen frisch und gesund aufzustehen. Alfo werden wir aus den Grabern am jungften Tage auch aufersteben, gleich als hatten wir nur eine Racht geschlafen, werben frisch und ftart fenn, die Augen nur wischen, und alstenn werden die Maden und Würmer alle von uns wegfallen."

17. Dis Tobes Bergug ift nur ein Galgenfrift.
(A. 498. — St. 530. — S. 482 1)

"Gine große Thorheit ifts," fprach Doctor Martinus Luther,

1) "Capitet" fehlt W. 2) W. "gleichfam,"

"derer man sich billig verwundern sollte, daß ein Mensch sich sur dem Tode also sehr fürchtet, dem er doch nicht entlaufen kann, denn er ist gemein und herrschet uber alle Menschen, verschonet keines, er sey arm oder reich, hohes oder niedrigs Standes, sie mussen ihm alle berhalten. Siero hat sich sein können trösten als ein Heite 1. Tuscul. Quaestion. Biel mehr solltens die Christen thun, die ta haben einen Herrn und Berstörer des Todes, der ihn uberwunden hat, nehmlich Christum, Gottes Sohn, der das Leben und die Auserschung ist. Und wenn wir gleich länger leben wollen, so ists doch eine kleine Frist. Gleich wenn i die Beieg gegen Düben? nach Leipzig wanderten, Etliche um vier Uhr, Etliche um sieben oder acht, che hinein sommen, gegen Abend, doch mussen sie alle uber Nacht da beherbergen 3). Also ist uns der Altvater wenig Stunden zuvor kommen. Er wird doch nicht mehr denn eine Nacht geruhet haben, gleichwie wir."

Da aber bas Reigen in D. M. Luthers Beinen noch anhielte, barmit er geplaget ward, also baß er mußte an einem Stabe und also gleich 4) auf breven Beinen umher gehen, wiewol sehr schwerslich; sprach er: "Ach, lieber Hert Gott, hab ich nicht gnug gelebt, was zeihest du mich, laß mich boch beten mit dem Propheten Jona Cap. 4. (v. 3. 9.): "Alnd nu, lieber Hert, nimm meine Seele von mir, denn der Tod ist mir besser dem das Leben." Bie auch Judas Maccabäuß betet (1. Macc.) Cap. 5) 13, (5.): ""Ich bin je nicht frömmer," sprach er, ""denn meine Brüder."

Und da ihn M. Ph. 6) fragte: ""Ob er mehr Krankheit fühlete, bie ihn verirten und plagten?"" fprach er: "Der Leib ist etwas schwach, dazu bedarf ich nicht Hülfe; aber in der Seele bedarf ich einen stärkern Glauben, denn der Teusel ist uns gram, suchet alle Ursach zu uns."

18 Furm Tob foll man fid nicht so sehr?) fürchten.
(A. 4986. — St. 5336. — S. 486.)

"Weil wir wiffen," fprach D. M. L., "bag wir muffen fterben, und bag Chriftus unfer herr ift, und wir in feinem Namen ge-

<sup>1)</sup> W. "gleich als wenn." 2) A. u. W. "Tieben"; St. u. S. "Dieben."
3) W. "herbergen." 4, W. "gleichsam." 5) "Cap." sehlt W. 6) Phitipp. Melandython. 7) "so sehr" sehlt W.

tauft find; warum fürchten wir uns benn fürm Tobe? Drüm laßt uns nur in Gottes Namen bahin sterben! Uns geschicht nicht ubel bran. Wir wollen Christum zu Zeiten meistern, wie Philippus und Andreas, Zohan. 6 (7. 8.). Es ist wol nicht recht, doch fanns uns Gott zu gut halten, weil wir ihn loben und von ihm predigen; und das ist etwas, wenn wir nur nicht zu 1) Judas, seine Verräther werben."

19. Johan. 8 (51.) ,,,, Wer mein Wort halt, ber wirb ben Tob nicht feben ewiglich."" Diefen Spruch legete D. M. E. alfo aus:

(A. 498b. - St. 573, - S. 483b.)

"Sterben mussen wir et mortem pati2); aber bas ist ein Bunsber, baß, wer sich an Gottes Bort halt, ber soll ben Tob nicht sühlen, sondern gleichwie in einem Schlaf bahin fahren; und soll mit ihme nicht mehr heißen: morior, sed cogor dormire3). Aber wer sich außer bem Borte Gottes sinden läßt, der muß mit Aengsten sterben. Darüm ist das bas Beste, nur nichts disputiret, sondern gesprochen mit ganzem Herzen: credo in lesum Christum, Dei sillum 4); mehr weiß ich nicht, ner volo plus seire 5)."

20. Ein feliges Stundlin bas Befte. (A. 4986. — St. 534. — S. 4866.)

"Dies acht und dreysigste Jahr ift ein bos und 6) fahrlich?) Jahr, ein recht hämisch Jahr, wird viel schwere, große Krankheiten bringen, natürlicher Weise vielleicht von wegen der Cometen und Conjunction Saturni und Martis; geistlich aber, um der Leute unzähligen Sunde willen. Nu, es ist doch nichts mit diesem Leben! Last uns dem nichts geben, noch darauf verlassen, sondern Gott vertrauen und gläuben, der das ewige Leben gibt; der gebe uns ein seliges Stündlin, so sind wir wol hie gewest."

21. Dieses Lebens Urt.
(A. 499. - St. 530. - S. 4825.)

Doctor Martinus Luther beflagte bas Glend und ben Jam-

<sup>1) &</sup>quot;du" fehlt W. 2) W. "und ben Tob leiben" ft, et mortem pati. 3) W. "ich sterbe; sondern: ich muß schlafen" ft. morior — dormire. 4) W. "Ich glaube an Jesum Christum, Gottes Sohn" st. credo — filium. 5) W. "will auch nicht mehr wissen" st. nec — seire. 6) "und" fehlt W. 7) W. "gefährlich."

mer menschliches Lebens, "welches boch alle Menschen lieb hätten, Niemand wollt es gerne lassen und sterben, da boch immer ein Unsglück über das ander käme, und wäre da kein Aufhören bis in Tod. Darum schreibt Plinius der Heibe lib. 20.1) -cap. 1., die beste Arzney eines Menschen sey, bald sterben. Und Kaiser Julius 2) versachtet die Zeichen seines Todes, und hütet sich nicht sur Gefahr, sprach: ""Es ist besser ein Mal sterben denn sich immerdar fürsehen und hüten."" Es ist von einem Heiben gnug; boch soll man Gott nicht versuchen 3), sondern brauchen die Mittel, die er gibt, und es ihm besehlen."

22. Der Chriften und ber Beiben Tob ift unterfchieben, (A. 499. - St. 5306. - S. 483.)

"Christen könnten ben Tob leichtlich leiben und uberwinden, wenn sie nicht müßten, daß er Gottes Jorn ware. Dieser Titel macht uns den Tod sauer. Aber die Heiben sterben sicher dahin, sehen noch sühlen nicht, daß er Gottes Jorn sey; sondern meinen, er sey das Ende der Natur, und sey natürlich. Die Epicurer sagen: ""Es ist um ein böses Stündlin zu thun."" Darum hat Cicero 4) sein und wohl gesagt: ""Hernach werden wir entweder nichts oder selig seyn;"" als wollt er sagen: Es kann und darnach nichts Boses geschehen."

23, Der Gottfetigen und rechten Chriften Tob ift ein Zeichen Gottes Borns. (A. 499. - St. 531. - S. 4836.)

Doctor M. Luther sprach: "Wenn ich höre, baß ein frommer Mann gestorben ift, so erschrecke ich, und fürchte, Gott sey ber Welt gram, ber die Frommen hinweg nimmt, die Bosen anzugreisen. Dars um thue Buß, Deutschland, weil die Zeit der Gnaden noch da ist; es ist Zeit! Ob ich gleich sterbe, so ist an mir nicht viel gelegen; denn ich liege in des Papsts Bann und bin sein Teusel, darum ist er mir feind und versolget mich."

24. Eines Banbefnechts fcimpfliche Rebe vom Tobe.
(A. 499. - St. 533b. - S. 486.)

Doctor M. Luther ergablete ein Mal uber Tifche, "baß ein

<sup>1)</sup> W. "10." 2) Julius Cafar. 3) W. "verachten," 4) Tusc. Quaest, lib. 1. vgl. §. 17, biefes Abschnitts,

Landsfnecht bey einem Wirth frank gelegen wäre, und wie er hätte 1) sterben sollen, da hatte 2) er gesaget: ""Herr Wirth, bringt ein Licht her, der Tod will Sant Velten haben!" Und sprach drauf: "Die Kriegsseute reden von unsers Herr Gottes Sachen als von Schufterleder. Man soll nicht scherzen mit dem Tode. Mors est iudicium Dei et ira Dei 3). Man soll mit dem Tode nicht scherzen, man habe denn zuvor sidem an den Herrn, der gecreuziget ist. Darnach so heißts denn: Mors, ubi est stimulus tuns? 4) (1. Cor. 15, 55.)."

25. Db auch bie felig find worben, fo ins Papfte Lehre geftorben find? (A. 499. - St. 399. - S. 364.)

Einer fragte D. M. L.: ""Db die Leute im Papstthum auch wären selig worden, die diese Lehre des Guangelii nicht haben geshabt, die wir jhund haben, Gott Lob?"". Darauf antwortet er und sprach: "Das weiß ich wahrlich nicht, ich hätte denn die Tause angesehen, das hätte es können thun; wie ich viel Mönche gesehen hab, denen hat man das Ereuz Christi fürgehalten am Todbette, wie denn damals gleichwol der Brauch war. Also mögen sie durch ben Glauben an desselben Berdienst und Leiden seyn selig worden."

26. D. M. E. Tobesgebanken. (A. 4996. — St. 533. — S. 4856.)

"Ich weiß, daß ich nicht werde lange leben, dazu so 5) ist mein Kopf wie ein Messer, dem der Stahl ist ganz und gar abgewecht und eitel Eisen worden. Das Eisen schneidt ninmer; also ist auch mein Kopf. Nu, lieber Herr, ich hoffe und lasse mich gedünken 6), das Stündlin seh nicht weit! Zu Coburg ging ich auch also um, und suche mir ein Oertlin, da man mich hin sollte begraden, und in der Capellen unter dem Creuz gedachte ich, da würde ich wol liegen; jist aber fühle ich mich viel anders denn zu Coburg. Gott helse, und gede mir ein feliges gnädiges Stündlin, ich begehre nimmer zu leben!"

27. D. Martin. Luther ift bes Lebens uberbruffig gewesen. (A. 624. — St. 5335. — S. 485.)

D. M. Luther fagte: "Der Teufel hat uns ben Tob geschworen, aber er wird eine taube Nuß beißen!"

<sup>1) &</sup>quot;hatte" fehtt W. 2) W. "habe." 3) W. fügt die Ueberf. hinzu: "Im Tobe bestehet Gottes Urtheit und Jorn." 4) W. segt die Ueberf. "Tod! wo ist dein Stachel?" hinzu. 5) "so" sehlt W. 6) W. "bedünken."

(A. 624b. - St. 532b. - S. 485.) Unne 1539. am 11. Tage 1) Junii, fubre D. M. Luther aus Wittenberg gegen Liechtenberg, gu ber alten Marfgräfin, Churfurftin. 2118 er nu auf ben Abend mit ihrer &. G. ag und von allerlen uber Tische mit einander redeten und die Marfgräfin fagte: "Gie wunschete und hoffte, er follte noch lange leben, und er fonnte noch wol 40 Jahr leben, wenns Gottes Wille mare""; ba iprach D. M. Luther: "Da fen Goit für! Wenn er mir gleich bas Paradies anbote, barinne noch vierzia Jahre althier zu leben, so wollt iche nicht annehmen; ich wollte ober einen Senfer miethen, ber mir ben Ropf abschluge. Alfo boje ift ist Die Welt! Und Die Leute werben zu eitel Teufeln, bag ihme einer nichts Beffers wunfchen fann benn nur ein feliges Stunde= lein und barvon. 3dy frage auch nach ben Aersten nichts; will mir mein Leben, so mir von ihnen auf ein Jahr gestellet ist, nicht faur machen, fondern in Gottes Ramen effen und trinfen, was mir fcbmedt!"

28. D. Mart, Luthers Rrankheit zu Schmalkalb. (A. 6246. - St. 527. - S. 4806.)

Alls D. M. L. am Sonntag Invocavit Anno 1537 zu Schmalsfald hatte geprediget, da 2) ist er nach Mittage sehr frank worden am Stein, und steißig gebetet und gesaget: "D, du treuer Gott, mein Her Jesu Christe, hat doch dein Name so viel Leuten geholssen, hils mir doch auch, mein lieber Gott! Du weißt ja, daß ich bein Wort mit Treu und 3) Fleiß gelehret hab. Si est pro gloria nominis tuit), so hils mir, daß es besser werde; si non 3), so schleuß mir die Augen zu. Es muß doch ein Mal seyn! D, Herr Zesu Christe, wie sein ist est, daß einer mit dem Schwert pro verdo two 6) stirbet. Nu, mein Herr Zesu Christe, ego moriar inimicus tuis inimicis 7), ich sterbe ins Papsts Bann, aber er stirbet in beinem Bann. Ego gratias tidi ago, mi Domine Jesu Christe, quod in cognitione nominis tui morior 8). Ich will nun thun, was Gott wist, und ergebe mich gar in seine Gnade. Si bona suscepimus de manu Domini, mala eur non sustineamus?

<sup>1) &</sup>quot;Tage" fehlt W. 2) "da" fehlt W. 3) "Treu und" fehlt W. 4) W. "gereichts zu deines Namens Chre" ft. si – tui. 5) W. "wo nicht" ft. si non. 6) W. "um deines Worts willen" ft. pro verbo tuo. 7) W. "id sterbe als cir Feind berer, die dich hassen" ft. cgo — inimicis. 8) W. "Gelobet sepst du, mein Herr Tesu, daß ich in der Erkenntniß beines Namens sterbe" st. Ego — morior.

Ego morior in odio papae, des Bosewichts, qui se extulit super Chri stum 1)." Und hat baselbst diese 2) Bers gemacht:

Quaesitus toties, toties tibi Roma petitus, En ego per Christum vivo Lutherus adhuc. Vna mihi spes est, qua non fraudabor, Jesus, Hunc mihi dum teneam, perfida Roma cave. (3) 29. Beissagung D. M. Euthers von seinem Zobe.

(A. 625. — S. 485b.)

Anno 1546. am 16.4) Februar, als man zu Eisleben uber D. M. Luthers Tische viel vom Sterben und Krantheit redete, ba sprach D. M. Luther: "Benn ich wieder heim gen Wittenberg komm, so will ich mich alsdann in Sarg legen, und ben Maden einen feisten Doctor zu effen geben." Und bieses wurde uber zween Tage wahr, daß Doctor Martinus Luther allba zu Gisleben sturbe.

30. Daß ein Reller Doctor Luthern ichier hatte zu Tob gefchlagen.
(A. 6206. - St. 5476. - S. Append. 36.)

Am 12. Tage Julii, am Tage Margarethä, auf den Abend um funf Uhr war D. Martinus Luther in seinem Garten gewesen mit seinem Beibe. Wie er nun wieder ins Kloster kömmt, gehet er in seinen neuen Keller mit der Frauen, den er hatte neulich bauen lassen, und wollte den Keller besehen. Als er nun mit seiner Hausfrauen aus dem Keller die Treppen herauf gehet, so hebt sich hinter ihme ein groß Geprassel, und fällt der neue Keller ein. Und wenn Gott durch seine liebe Engel den Doctor und seine Hausfrau nicht wünderbarlich hätte errettet gehabt, so wären sie mit einander beide darinnen erschlagen worden von der Mauren.

Cor induratum commovetur promissis, adficitur beneficils, terretur minis, emendatur plagis 5).

<sup>1)</sup> W. "Saben wir das Gute von der hand des herrn empfangen, warum follten wir nicht auch das Bofe mit nehmen? Ich sterbe als ein Feind des Papsts, des Bofewichts, der sich über Christum. 2) W. "bie." 3) W. stat folgende Uebers. hingu: "Bu Deutsch: Eutherus, der o oft von Rom gesuchet worden, ist noch die biese Stund in der Lebengen Orden. So lange Tesus nicht, der Hosfung Unter, bricht, hat Rom auch gegen ihn gewiß nichts ausgericht." 4) W. "26." 5) W. hat statt dieser lat. Worte solg. Uebers. "Ein verstockter Sinn wird durch Berbetungen bewogen, durch

31. Des Tobes Schmack.
(1. 499b. — St. 533. — S. 485b.)

"Den Tob recht schmeden, ist gewiß und eigentlich rechte Berzweiselung. Gottsürchtige Christen werden den Tod nicht schmeden, wie Christus sagt (Joh: 8, 51.), denn sie fühlen nimmermehr vollskommene Berzweiselung, wiewol sie bisweisen derselben sehr nahe sind, aber sie werden vom heiligen Geist wieder zurück gezogen und erhalten."

32. Berachtung bes Tobes.
(A. 499', — St. 534', — S. 487.)

Doctor M. L. sagte barvon, wie man ben Tod verachten sollt, und sprach: "Man lieset von S. Vincentio, da er hätte sterben sollen, daß er ben Tod sehen stehen!) sur seinen Füßen und hatte?) gessagt: ""Bas willt du, Tod? Meinest du, daß du etwas willt oder kannst an einem Christen gewinnen? Weißt du nicht, daß ich ein Christ bin?"" Also sollten wir auch sernen den Tod verspotten und verlachen."

33. Bie Sanct Martinus den Tob verachtet hab.
(A. 499). — St. 5346. — S. 487.)

Doct. M. L. sagete, "daß er gerne wollte, baß man die Legend von den Heiligen fein fassete, wie denn 3) Philippus Melanchethon die Legend von S. Ambrosio sein beschrieben hätte;" und sprach: "Es ist zuweilens viel gutes Dings drinnen, als in der Historia von S. Martino stehet: da er sterben sollte, da stund der Teusel zun Füßen ben seinem Bette, da sprach er keck zu ihm: ""Siehe, quid tu die stas, horrenda destia? Nihil habes in me!"" Das ist ein recht Wort des Glaubens gewesen. Solch Ding sollt 4) man aus den Legenden der Heiligen klauben, und nicht allerlen Narrenwerk."

34, Wie man bie traurigen und bes Tobes Gebanken vertreiben foll.
(A. 499'). — St. 234.)

Doct. M. E., als er ein Mal einen sehr traurigen Menschen sahe, sprach: "Ah Mensch, was thust du? Kannst du sonst nichts, benn an deine Sunde, Sterben und Verdammniß gedenken? Wende

Wohlthaten gereizet, durch Drohungen geschrecket, durch Plagen gebesssert." 1) W. "habe sehen stehen." 2) W. "habe," 3) "denn" sehlt W. 4) W. "soll." Dr. Luthers Tischer. IV.

bie Augen flugs ab, und siehe hieher zu bem Manne, der da heißt Christus; von dem stehet geschrieben, er sen empfangen vom heitigen Geist, geborn aus Maria der Jungfrauen, gelitten, gestorben, begrazben, zur Höllen gesahren, am dritten Tage von den Todten auserstanden und gen Himmel gesahren ze. Warum meinst du denn, daß solches geschehen sen? Numquid? daß du wider den Tod und Sünde dich solches trösten solltest! Darum höre auf, dich zu fürchten und zu zagen, du hast wahrlich fein Ursache. Wenn Christus nicht da wäre, und solches fur dich nicht!) gethan hätte, so hättest du Urssach dich zu fürchten; aber er ist da, leidet sur dich den Tod, und sieget dir zu Trost und zum Schuß, und sezet sich auch darum zur rechten Hand seines himmisschen Baters, daß er dich vertrete. Waß nu auf solchen Schlag nicht ist, daß ist Moses Zeugniß, darvon hat man nichts anders denn Angst und Schreden."

35. Fidelis animae vox ad Christum. (A. 500. — St. 547. — S. Append. 3b.)

Ego sum tuum peccatum, tu mea iustitia. Triumpho igitur securus, quia nec meum peccatum obruet tuam iustitiam, nec tua iustitia sinet me esse aut manere peccatorem. Benedictus Dominus Deus?) meus, Miserator meus et Redemtor meus, in te solum confido, nunquam erubescam<sup>3</sup>).

36. Precatio M. I'iti Theodori Norinbergensis.
(A. 500. — St. 547b. — S. Append. 3t.)

Sum tuus in vita, tua sunt mea funera Christe,
Da, precor, imperii sceptra tenere tui.
Cur etenim moriens tot vulnera saeva tulisti.
Si non sum regni portio parva tui?
Cur rigido latuit tua vita inclusa sepulchro,
Si non est mea mors, morte fugata tua?
Ergo mihi certam praestes, o Christe, salutem,
Meque tuo lotum sanguine Christe iuves 4).

<sup>1)</sup> W. "nicht fur bich." 2) "Deus" fehlt W. 3) Deutsch oben §. 115. bes VII. Abschnitte S. 385, ber I. 26th, W. figt auch hier bie beutsche Weberschung bei. 4) W. fest auch hier bie Uebers, hinzu: "Ju Deutsch: M. Beit Absorbir von Rurnberg Gebet. Im Leben bin ich bein, bein bin ich auch im Sterben, Lag mich nur auch bereinst bein himmtlich Reich ererben. Denn warum

M. Vitus Winshemius.

(A. 500. - St. 547b. - S. Append. 3b.).

In te, Christe, mori quam felicissima mors est, Cum potius vitae mors ea principium. Transitus e vivis, vitae melioris origo, O utinam liceat sic mihi, Christe, mori!" 1)

37. Die Creaturen find ein Beugniß ber Tobten Auferftehung. (A. 500, - St 538, - S. 489.)

Anno 1539. am 11.2) Tage Aprilis war D. M. & in feinem Garten, und fabe bie Baume mit tiefen Gebanken an, wie fie alfo fcon und lieblich blübeten, fnospeten und grüneten, und verwunberte fich febr brüber, und iprach: "Gelobet fen Gott, ber Schöpfer, ber aus tobten verftorbenen Creaturen im Lengen Alles wieder leben= big machet! Geben boch bie 3weiglin," fprach er, "fo lieblich und feift, gleich als wenn fie ichwanger und voller Jungen waren und ber Geburt nabe. Da haben wir ein fcon Bilb ber Tobten Auferftehung. Der Winter ift ber Tod, ber Sommer aber ift bie Auferftehung ber Tobten, ba es benn Alles lebendig wied und wieder grünet.

Die Theil bes Jahrs find ungleich, als ber Leng und Berbft; boch ift fich ju befahren, es werbe fünftig eine große Ralte werben, nach bem Spruchwort: Der Marg gang, ber April am Schwang, ber May neu, halten felten Treu. Laffet und ben himmlischen Bater bitten, bag er und bas tägliche Brob gebe!"

> 38. Sterblichkeit bes Menfchen. (A. 500b. - St. 530. - S. 482b.)

"Aft boch an und Menschen anders nichts benn ber Tob. Wie mancherlen Tobe haben wir doch an unserm Leibe! Ift boch fein

trugeft bu ber Bunben große Qual, Bar ich nicht einverleibt ber Musermahlten Bahl? Und warum lageft bu verfcharret und vergraben, Wenn ich nicht follt bavon bes Lebens Soffnung haben? Drum, Chrifte, fdente mir bas theur erworbne Beil, Dein Blut fen meine Gulf, mein Troft und auch mein Theil," W. folgt bie leberf .: "Bu Deutsch : M. Beit von Binebeim Gebet Gludfelger Lebensfchluß, ber fich mit Jefu fchließt, Und bort in Ewigkeit bes Lebens Unfang ift. Du, Jefu, wolleft mir nach bier befchlognem Beben Durch bich und einft ben bir ein folches Leben geben!" 2) W. "9" ftatt 11. . 18\*

Wlieb, es fann mit Kransheit bes Leibes eingenommen werben! Quot membra in nobis sunt, tot sunt et mortes!). Es gudt uns der Tod zu allen Gliedern heraus, et nos in media vita sumus morti subiecti?). Denn ber Teufel, welcher ein Ursacher und Herr bes Todes ist, der ist unser Widersacher und trachtet uns nach dem Leben. Er hat uns den Tod geschworen und wir haben ihn verdiener, darum mögen wir des Stündelins wol erharren. Aber ben Gottsseligen wird er mit seinem Würgen nicht viel ausrichten, denn er wird in eine taube Ruß beißen. Lieber lasset uns sterben, auf daß der Teufel zusrieden sey. Denn ich habe den Tod zwiesach verdienet, erstlich gegen Gott, daß ich ein Sünder din (das ist mir leid!), darnach gegen dem Teufel, dem ich sein Reich des Lügens und Mords zerstöret hab; darum er mir billig wieder den Tod gerne gönnete<sup>3</sup>)."

39. Wie Doctor Martin Luthers Bater, Sans Luther, alfo feliglich gestorben fenc. (A. 509). - St. 531. - S. 484.)

Anno 1530 ift Doctoris Martini Lutheri Bater Hans Luther zu Mansfeld gestorben, bem Doctor Martinus aus Coburg, wenig Tage sur seinem Ende, einen schönen, herrlichen Trostbrief zugeschrieben hatte 4). Als ihn nu Herr Michael Colius, Pfarrherr im Thal Mansfeld, in den lesten Zügen gefraget hatte 5): """Db er auch alles dassenige gläubte 6), was in den Artiseln des christlichen Glaubens und gelehret und sürgehalten würde?"" da hatte er drauf geantwortet: """Das müßte ja ein Lauer seyn, der das nicht gläuben wollte!"" Da das Doctori Luthero war vermeldet worden, hatte 7) er gesagt: ""Das ist ein Wort von der alten Welt!" Aber Phil. Melanchthon hat darauf zu Doctor Luthern gesagt: ""Lieber Her Doctor, das sind selige Leute, die also im 8) Ersenntniß Christidahin sterben, und sonderlich was junge Leute sind; denn je älter wir werden, je thörichter wir werden! Und das beweise ich also. Denn die jungen Leute bleiben stracks einsättig in den Artiseln des

<sup>1)</sup> W. fügt die Ueberf. bei: "So viel Glieder unsers Leibes wir haben, so viel Anfälle hat der Tod bey uns." 2) W. läßt auch hier die Ueberf solgen: "Mitten in unserm Leben sind wir dem Tode unterworsen." 3) W. "gönnet."
4 Hans Luther starb zu Mansseld am 29. Mai 1530. Der bekannte Tosstbrief Dr. Luther's ift nicht zu Coburg, sondern zu Wittenberg am 15. Februar 1530 geschiehen, s. Luther's Beiefe, herausg, von de Wette III. 550. 5) St. u. S. "bat." 6 W. "gläube." 7) St. u. S. "hat." 8 S. "in."

christlichen Gtaubens; wie sie biefelbigen gefernet haben, also gläuben sie auch bieselbigen; aber wenn wir alt werben, so beginnen
wir zu bisputiren, wollen tlug senn, und sind boch die größten
Narren!""

40. Bethes das allerbeste Sterben sen? (1. 5006. — St. 534. - S. 4806. Byl. §, 7. des XXXVIII. Abschn.)

Doctor M. L. sprach ein Mal 1): "Es ist fein besser Sterben benn S. Stephani, der sagt 2): ""Domine lesu, suscipe spiritum menm!"3) (Apg. 7, 59), daß man alle Register hinweg lege, de peccatis et meritis nostris 4), und allein auf die blose Gnade Gottes sterbe. Es bat aber S. Stephanus solches von zweven hohen Personen gelerenet, als von dem Herrner Christo, und von David, welche gewistlich frömmer gewesen sind denn fein Mönch oder Psaff; dennoch geschweisgen sie ihrer merita et tantum postulant gratiam Dei 5)."

41. Urtheil Doctor Martin Luthers von dem Spruch Matth. 24, (24.): ,,,,,Ge werben Brrthum kommen, bag auch die Auserwählten möchten verführet werben, wenns möglich ware,""

(A 500b. - St. 318. - S. 292.)

"Dieser Spruch ift an den heiligen Bätern erfüllet und wahr worden, als an Sanct Hieronymo, Augustino, Gregorio, Basilio, Cypriano, Bernhardo und Andern, die sind in die Irrthum verssühret, aber nicht darinnen geblieden. Sanct Bernhardus hat viel böses und gottloses Dinges, sonderlich von der Jungfrau Maria, gesichrieden. Aber da er sterben sollte, sprach er: ""Perdite vixi (Ich habe böslich gelebet) aber du, lieber Hert Zesu Christe, du hast zweyerten Recht zum Himmelreich; ein Mal ist es dein Erbe, denn du bist der eingeborne Sohn des Vaters (aber daber siad ich mich des Himmelreichs nicht zu trösten), zum andern Mal, so hast die erwerden und verdienet mit deinem Leiden und Sterben, und des Himmelreich als dein erworden Gut geschenkt; des freue ich mich!"" Darseich als dein erworden Gut geschentt; des freue ich mich!"" Darseich als dein erworden Gut geschentt; des freue ich mich!"" Darseich als dein erworden Gut geschentt; des freue ich mich!"

<sup>1)</sup> Diese sechs Ansangsworte sehlen bei St. u. S. 2) S. "fagte."
3) S. hat statt bieser latein. Worte solgende deutsche: "Herr nimm meinen Beist auf"; W. hat beide. 4) W. bat statt dieser die Uebers.: "von unsern Sinden und verdienstlichen Werken."
5) W. bat dafür die lebers.: "Berdienste und verlangen nur Gnade."

auf ift er feliglich!) gestorben. Also, da Sanct Augustinus fterben sollte, ba hat er auch die sieben Buspfalmen gebetet. Ru, in ihrem gesunden Leben haben sie diese Lehre nicht getrieben, aber auf ihrem Todbette und in der Todesstunde da haben sie solchen Trost ergriffen, diese Lehre bekennet und sind also selig worden."

42. Gin Troft in unfer legten Stunde, Doct. M. Luthers, (1. 501. — St. 5346. — S. 4836. Bgl. oben XXVI. Abfchn. §. 67.)

"Allmächtiger ewiger Gott, barmbergiger Berr und Gott, ber bu bift ein Bater unfere lieben Beren Jesu Chrifti, ich weiß gewiß, baß Alles, was bu gefagt haft, bu auch halten willft und fannft 2). Denn du fannst nicht lugen, bein Wort ift wahrhaftig. Du hast mir im Unfange beinen lieben, einigen Cohn Jefum Chriftum gugesagt; berselbige ift tommen und hat mich vom Teufel, Tob, Solle und Ganben 3) erlofet. Darnach ju mehrer Sicherheit 4) aus gnabigem Willen mir bie Sacrament bes Altars und ber Taufe gefchenft 5), barinnen mir angeboten Bergebung ber Gunben, emiges Leben und alle himmlische Guter. Auf folches bein Anbieten hab ich berfelbigen gebraucht und im Glauben auf bein 6) Wort mich fest verlaffen und fie empfangen. Derhalben ich nu gar nicht zweifel, bag ich wol ficher und gufrieden bin fur bem Teufel, Tob, Solle und Gunde. Ift biefes meine Stund und bein gottlicher Wille, fo will ich im Friede mit Freuden?) auf bein Wort gerne von bin= nen icheiben 8)."

43. Schola fidei.

1. Corinth. 15, (55.) heißet mit dem Tobe umgehen. 9)

(1. 501. — St. 573. — S. Append. 22b.)

Absumpta est mors in victoria.

Si mors? Ergo peccatum.

Si mors? Ergo omnes morbi.

<sup>1:</sup> St. "seilg." 2) St. u. S. "kannst und willst." 3) St. u. S. "Sunde."
4) St. u. S. nach "Sicherheit" Jusas: "hastu." 5) Statt "mir die Sacrament bes Altars und der Taufe geschenkt", haben St. u. S.: "bie Sacrament der heiligen Taufe und des Altars, seinen wahren natürlichen Leid und Blut, im Brod und Wein mir geschenkt." 6) W. "sein" st. dein. 7) St. u. S. "mit Fried und Freud." 8) St. u. S. nach "scheim" Jusas: "und zu die in bein Schoß sahren ze." 9) St. u. S. lautet die Ueberschrift:

Si mors? Ergo omnis miseria.

Si mors? Ergo omnes Diaboli vires.

Si mors? Ergo omnes mundi furiae.

Sed ista nondum, imo contraria apparent, igitur fide opus est. Fidem enim sequitur aperta rerum facies suo tempore, ubi invisibilia nunc, fient visibilia tunc<sup>1</sup>}.

(A. 501, — St. 5471, — S. Append. 311.) Uber ben Spruch 1. Cor. 15, (55) saget D. Mart. Luther auf ein ander Mal, ""Absorpta est mors in victoria."" Esaiae 25, (8): ""Praecipitavit mortem in aeternum?)."" Weil Abam lebet, das ift, weil er fündiget, da verschlinget der Tob das Leben. Wenn aber Christus stirbt, id est iustificatur3), da verschlingt das Leben (das ift, Christus, den Tod. Das sey Gott gelobt, quod Christus moritur4), und Necht behält5).

44. Daß ber Artikel von ber Gerechtigkeit bes Glaubens gar fen im Papfithum verfinftert gewefen.

(A. 501b. — St. 354. — S. 324b.)

Doctor Martinus Luther fprach ein Mal uber Tische: Monstrate mihi unum locum de Iustificatione Fidei.

In Decretis, Decretalibus, Clementinis, Sexto, Extravagante.

In omnibus Scribentibus omnium Summarum.

In omnibus Scribentibus Sententiarum.

In omnibus Sermonibus Monachorum.

In omnibus Statutis omnium Synodorum.

<sup>&</sup>quot;Bon Rrantheiten ze, und vom zeitlichen Tobe. 1). M. I. Schola Fidei, 1. Cor. 15.3" W. bat b. Ueberfdr. : "Glaubens Schule, Absumpta est mors in victoria. Der Tob ift verschlungen in bem Gieg." 1) W. hat bafur folg. Ueberf.: ,,Bo ber Tob ift, ba ift Cunbe, Bo ber Tob ift, ba find alle Rranthei: ten. Wo ber Tob ift , ba ift alles Glenb. Wo ber Tob ift , ba hat ber Teufel alle feine Madt. Bo ber Tob ift, ba find alle Furien ber Belt. Aber biefes Alles ift nun nicht mehr, fondern bas Gegentheil. Aber Glaube ift noth. Denn ber Glaube foll gu feiner Beit Alles ichauen, wenn bas Unfichtbare fichtbar wer: ben wirb." 2) W. hat bafur: "Der Tob ift verschlungen in bem Gieg. Jef. 25, 8. Er wird ben Tob verfchlingen ewiglich." 3) W. Bufat: "bas ift, (ber Menich burch ibn) gerecht wird." 4) W. "baß Chriftus ftirbet." 5) Bei St. u. S. lautet biefes Stuck fo: "Bon des herrn Chrifti Sieg wider ben Tod, uber ben Spruch 1. Cor. 15. Absorpta est mors in victoria, ber Tod ift verfchlungen in bem Sieg. Beit Abam lebet, (bas ift, funbiget), verschlinget ber Tob bas Leben; wenn aber Chriftus ftirbet (bas ift, gerecht wird), verschlinget bas leben ben Tob, Gott gelobet in Emigfeit, baß Chriftus ftirbet und Recht behalt. - Diefes ftebet auch unter ben Spruchen, fo D. M. guten Freunden in ihre Biblia gefchrieben."

In omnibus Ordinariis omnium Collegiorum.

In omnibus Regulis omnium Monachorum.

In omnibus Postillis omnium Glossatorum.

In toto Hieronymo et Gregorio.

In omnibus Statutis Conciliorum.

In omnibus Disputationibus omnium Theologorum.

In omnibus Lectionibus omnium Universitatum.

In omnibus Missis et Vigiliis omnium Templorum.

In omnibus Ceremoniis omnium Episcoporum.

In omnibus Fundationibus omnium Monasteriorum.

In omnibus Fraternitatibus omnium Sectarum.

In omnibus Peregrinationibus omnium Locorum.

In omnibus Cultibus omnium Sanctorum.

In omnibus Indulgentiis omnium Bullarum.

In tota Cancellaria Papae.

In tota Curia Papae, et in omnibus Curiis omnium Episcoporum. At in his oportuisset abundare fidei doctrinam.

#### Sed reperies:

Orationes S. Brigittae, Rosaria, Psalteria, Mariana, Orationes conceptionis, Orationes coronae B. Virginis, Orationes ad omnes Sanctos, Orationes pro bonis vitae huius, opum et fortunae, Missas similes pro iisdem. Haec tantum verbo recitata sunt sine fide, et valebant, si tantum ore essent prolata 1).

<sup>1)</sup> W. hat statt bieser lat. Worte folg, uebers.: "Zeiget mir einen einigen Ort, ber von ber Rechtfertigung rein und lauter lehret: In allen Decreten, Decretalien, Clementinen, Serto. In allen Schriften ber Summisten. In allen Sententierschreibern. In allen Predigten ber Monche. In allen Synobalischen Ubschüssen, In allen Prhinarien aller Gollegien. In allen Moncheregeln. In allen Postiten und Glossateren. Im gangen hieronymo und Gregorio. In allen Ubschieden ber Concitien. In aller Acologen ihren Disputationen. In allen Lectionen aller V. In allen Messen und Biglien. In aller Briteries ihren Gerimonien. In allen Aloskriftstungen. In allen Brüberschaften aller Orden. In allen Walfahrten aller Derter. In allen Breehrungen aller heiligen. In allen Ublasstreich und Bullen. In der ganzen Canzeley des Papstes. In dem ganzen römischen hofe, und in allen Canzeley der Papstes. In dem meis

#### XLIX.

### Tischreden D. Martin Luthers von der Todten Anferstehung und dem ewigen Leben.

Christi und unser 1) Auferstehung.
 502. — St. 574 — S Append. 235.

Unno 44 am Sonntage Cantate nach Oftern that D. Mart. ein fehr fdone Bredigt nach Gfiens in ber Rirch von ber Tobten Auferstehung aus ber Epistel, fo auf benselbigen Sonntag geordnet ift, und handelte eben biefen Spruch (1. Cor. 15, 36): "Du Rarr, bas bu faeft, wird nicht lebendig, es fterbe benn."" Erftlich faat er von Chrifti Auferstehung, , welche täglich volltommlicher wird, wenn wir hernach fommen. Denn Chrifti Auferstehung und unfer muß man zusammen binden und an einander hängen als fur eine 2), weil er unfer Saupt ift. Darum ftraft G. Baulus bie bie Rluglinge, Die nach ihrer Vernunft urtheiln, wiffen von diesem Artifel bes Glaubens nichts, ich glaub an Gott Bater Allmächtigen ze. Da Abraham feinen Cobn wollte opfern, glaubte er, bag Gott aus ber Afche ibn gum Kindervater machen würde, Rom. 4, (20. 21.), als wollt er fagen : 3ch und Sara waren Aichen, bas ift, unfruchtbar. Der Glaube Abams, fo aus eim Alumpen Erbe, und Eva 3), fo 4) aus ber Ribbe geschaffen war, erhielt fie, weil fie Gott bem Allmächtigen pertraueten, bisputireten nicht, wie es zuging und möglich 5) ware, wie die Schwärmer die 6) Wiedertäufer thun, und fagen : ..., Wie fann eine Sand voll Baffers einen 7) Meniden felig machen ?"" Aber bem, ber gläubt an Gott ben Allmächtigen, ift Alles möglich. Wenn ein Schenf und Bader fprache : ,,,,Brot ift ber Leib und Bein ift Blut,"" jo gläubte iche nicht, fondern lachtes und fpottet fein; weil es aber

sten gesunden werden follte. Wielmehr wird man baseicht finden: Gebete zur heil. Prigitta, Rosenkranze, Psalter, Fürbitten zur Jungfrau Maria und zu allen Leitigen, Bitten um die Guter bieses eelens, Reichthum und Geld; auch Messen, die zu dem Zweed gehalten werden. Dieses Alles wurde nur hergebetet mit dem Munde, und wenn es nur gesaget war, so war es schon genug."

1) W. "der Tobten" st. unser. 2) St. u. S. "eins" 3) St. u. S. "Eva" 4) "so" septimen. A., St. u. S. "und" st. bie. 7) W. "den."

Chriftus, ber allmächtige Gott, fagt: .... Das ift mein Leib, bas ift mein Blut "" ba ere Brot nahm und iprach bie Wort, ba bedenke, wer ber Sprecher fen. Er fprach und es geschach und war ba (Bf. 33, 9.). Diefen Sprecher muffen wir nicht aus ten Augen thun. Golche Rraft hat auch die Absolution mit Auflegung ber Sande, ba ber Rirchendiener fpricht: "3ch fpreche bich los von allen beinen Gunben im Ramen bes Baters und bes Gobns und bes beiligen Beiftes."" Ber biefen Borten gläubt, ber hat gewiß Bergebung ber Sunden, benn Gott ifts, ber absolviret und losspricht, nicht ein Menich, ber ift nur Gottes Werfreng und Munbstück. Aber baran feilets allen Ungläubigen, baß fie ben Rinderglauben: "3ch gläub an Gott, ben Bater Allmächtigen"" ac. nicht verfteben, glauben nicht, baß Gott thun fonne ober wolle. Darum foll man fest glauben an Gott, Bater Allmächtigen, ber es thun fann 1) und will; benn er hat es verheißen, er fanns und wills2) thun. Denn er bat Sara in ihren alten verlebten Tagen fruchtbar gemacht burch feine Allmacht, gleich als wenn er aus biefem fteinern Pfeiler ein lebendig Rind gemacht hatte. Darum find aller Menschen Empfangnift und Geburt, fo aus einem fleinen Tropflin Bluts fommt, nicht weniger Mirafel und Bunderwerf Gottes, benn bag3) Abam ausm4) Erbenfloß und Eva aus einer 5) fleischlichen Ribben gemacht ift. Solder Bunbermert Gottes ift die Welt gar voll; aber fie ift ftarblind, bag fie fie 6) nicht fiebet. Es ift ein größer Bunberwert, baß ein Rind geborn wird, benn daß Abam aus einem Erdenfloß geschaffen ift. Die gange Welt fonnte nicht ein Gliebmaß ober Blättlin ichaffen. Golden Rottengeiftern foll man nicht Brot, fonbern Trebern und Rleien zu freffen geben, Die Gottes Allmächtig= feit nach ihrer Bernunft meffen wollen außerhalb bes Glaubens 7). Summa, wenn wir gläubten, baß Gott allmächtig ware, und feine Berheißung, mas er fagte, baß gewiß geschehen mußte; fo konnten wir Alles leichtlich gläuben. Die Beife ber Auferstehung ftebet in

<sup>1)</sup> W. "kann thun." 2) W. "er konne und wolle es." 3) St. "ale" ft. bag. 4) St. u. S. "aus einem"; W. "aus bem." 5) St. "einem" ft. einer. 6) St. "biefelben" ft. sie; "fie" foft S. 7) St. "Den Rottengeistern, die Gottes Allmechtigkeit nach ihrer Bernunft messen außerhalb bes Glaubens, benen (sag ich) sol man nicht Brot, sondern Trebern und Kleien zu fressen geben" statt Solchen Rottengestern — Glaubens.

bem Wort: Kommt, stehet auf, und gebet herfur! Wolauf, freuet euch, bie ihr wohnet im Staube ber Erben!"

Aufn Abend sagte er, der Doctor 1), daheim: "Er hatte ein ans der Concept und Materie im Sinn gehabt, davon er Willens wäre gewest zu predigen, und wäre 2) ungefährlich kommen auf den Artikel von Gottes Allmächtigkeit." Welche Predigt einfältig 3) und dem gemeinen Mann vernehmlicher war 4).

1a. Ein Anders.
(A. 502b. — St. 534.)

"Ich sehe," sprach D. Mart., ), "daß unser Herr Gott ein gut Bebenken hat von dem Artisel, da wir sagen: Ich gläube eine Auserstehung der Todten. Denn, sollte es bleiben wie es jst ist, mit Aussegen und Reinigen 2c.6), wer könnte sein gewarten und es? dusommen 8)? Darum ist es am Besten, daß er das Töpflin nehme und zerschlage es, und stoße es in den Thon 9) und mache es neu, wie Jeremias (18, 4.) sagt."

2, Ein Anbers von ber Tobten Auferstehung. (A. 5026. — St. 539. — S. 490.)

"Ich werde wieder auferstehen," sprach D. Mart. 10), "und wieder mit euch reben können. Diefer Finger, baran bieser Ring steckt, muß mir wieder werden. In Summa, es muß Alles wiedersommen, benn es stehet geschrieben (2. Petr. 3, 13): ""Gott wird neue Himmel und neue Erde schaffen, in welcher Gerechtigkeit wohnen wird."" Es wird fein seer oder mußig Regiment werden. Da wird eitel Freude und Wonne seyn; benn Himmel und Erde wird nicht ein burrer unfruchtbarer Sand seyn.

Wenn ein Mensch fröhlich ift, so erfreuet ihn ein klein Baumlin, ja, ein schönes Blumlin ober Sträuchlin; wenn er aber traurig ift, so barf einer schier keinen Baum recht ansehen. Himmel und Erbe werben 11) verneuet, und wir Gläubigen werden allzumal ein

<sup>1)</sup> St. "fagt D. M. E."; S. "fagte ver Doctor" st. fagte er, der Doctor, 2) St. "wåre aber" st. und wåre.
3) St. "einfältigen" st. einfältig.
4) St. u. S. "wåre" st. war. 5) St. "D. M. E." 6) "zc." fehlt W. 7) St. "daß" st. es, 8) d. i. erlangen.
9, A. u. St. "Zhan", W. "Zhan." 10) "sprach D. Mart." sehlt St. u. S. 11) St. u. S. "wird."

Saufe fenn. Wenn wir bie alle eins waren, so ware großer Frieb1) unter und; aber Gott machts anders, daß sichs hie und bort spereret, auf daß wir und sehnen und seufzen nach dem zufunftigen Vaterland, und also bieses muhseligen Lebens uberdruffig werden.

Soll nun in den Auserwählten Freude seyn, so muß in den Berdammten die höchste Traurigkeit und Berzweizelung seyn 2c. Gin rauschend Blatt hat keine Hörner. Wenn habt Ihr gehöret, daß ein rauschend Blat einem ein Loch in Kopf geschlagen oder gestoßen hat? Gleichwol eischrickt ein Gottloser und Ungläubiger dafür. Ein Christ aber nicht, denn in Christo hat er Fried; dagegen haben die Gottlosen keinen Fried."

#### 3. Abrahams Glaube von ber Tobten Auferstehung.

(A. 502). — St. 538). — S. 489b.)

"Abraham hat muffen gläuben die Auferstehung der Todten, da er seinen Sohn Isaac tödten wollte, durch welchen ihm doch Gott verheißen hatte?), seinen Samen und Geschlecht zu mehren, wie die Stern am Himmel; wie die Spistel zun Edräcen (c. 11. v. 17ff.) sein anzeiget. Unfer größte Ansechung ist, daß man unssern Hern Herr Gott einen Lügener heißt, da die Heiden sagen: ""Boist nun ihr Gott?"" Gleich als hielte Gott nicht Glauben, was er zugesaget hat."

#### 34. Gin Unbere.

(A. 503. — St. 538. — S. 489.)

"Wenn Chriftus am jungsten Tage wird 3) mit der Posaunen blasen lassen, alsbenn werden sie alle wieder hersurischen und aufgerstehen, wie die Fliegen, so im Winter todt da liegen, gegen dem Sommer aber, wenn die Sonne kömmt, so werden sie wieder lebendig; desgleichen werden die Vögel, so den Winter uber in Nestern oder 4) Steinklüsten, und in Nigen, als der Kuckuck, Schwalben und andere, in den hohlen Usern am Wasser todt liegen, gegen dem Lenzen wieder lebendig werden; wie die Ersahrung zeuget 3)."

<sup>1)</sup> St. "größere Freude" ft. großer Fried. 2) St. u. S. "hat." 3) "wirb" folgt bei W. erst nach "lassen." 4) St. u. S. "und" st. ober 5) St. "bezeuget."

4. Bon Rottengeistern und ber Gottlofen Auferstehung. (A. 503. - St. 3195.)

Doct. M. E. faget zu feinen Tifchgesellen, Unno 1540: "Ab, wie munen wir fo viel Rotten und Aergerniß leiden, kommt boch eins ftets nach bem anbern; wenn eines geschlicht mirb, fo fommt balde ein anders; wenn nun foldbes!) verbraufet bat, jo ift balde ein neues wieder ba. Und es ift gewiß, bag noch gar viel Secten nach meinem Tote fommen werben, benn ber spiritus mendax et homicida feiret nicht. Wer batte fich bes Gridels?) Narrheit perichen? Aber Gott wird feine Chriftenbeit erhalten." Darauf fprach D. Severus3): "Gure Confession, herr Doctor, gefällt mir wol, de coena Domini 4), und bas Wort, fo 3hr bagu gesehet habt, (als wie ich Diesen Artifel vom Sacrament erhalten will, so getrau ich, mit Gott, alle andere Urtifel burch bie Schrift auch zu erhalten,) hat Biel abgeschreckt, und Biel gurucke gezogen, die fonft allerlen Brrthum hatten auf Die Bahn gebracht; benn es waren Etliche, Die wollten Die Gottheit Chrifti anfechten."" Da antwortet D. Buther und fprach: "3ch habs wol gemerft, barum hab ich biefen Artifel auch also fleißig gehandelt, und sonderlich wol ausgestrichen, in den 5) breven Symbolis 6). Es wird nicht Roth haben."

(1, 503. — St. 538". — S. 490.) ""An dem Artifel, von der Gottlosen Auserstehung, da zweiseln ihr noch Biele,"" sprach D. Severus. Da antwortete D. Luther: "Er ist im 15. Cap. der ersten Spisel an die Corinther fleißig tractiret")." Da hatte M. Joshannes Mathesus, D. Luthers Tischgesell, gestragt: ""Herr Doctor, in dem Symbolo stehet erst remissio peccatorum, und darnach carnis resurrectio, welches also lautet, als sollten alleine die von den Todten auserstehen, so da hätten die Vergebung der Sünde?"" Da

<sup>1)</sup> St. Jusas: "auch." 2) M Johann Agricola. 3) Wgl. S. 182. Anm. 2. dieset Abrh. u. S. 261. Anm. 1. der l. Abrh. 4) St. "de coena Iromini gefällt mir wol de coena Domini. 5) "den" schlt St. 6) hier ist folgende Schrift gemeint: Die dren Symbola oder Bekentnis des glautems jun der kirchen eintrochtiglich gedraucht. Mart. Luther D. Wittemberg 1538. Am Ende: Gedruckt zu Wittemberg durch Joh. Weis 1538. 4" (6 Bogen). 7) Die sier angedeutete Schrift führt in der Original: Ausgade den Titel: Das XV. Capitel der Ersten Epistel. S. Pauli An die Gorinther. Bon der Ausserschapper ber tobten. Gepredigt vond ausgelegt durch D. Mar. Luth. Wittemberg. 1534. Am Ende: Gedruckt zu Wittemberg durch Joseph Klug. 1534. 4" (35 Bogen).

iprach D. Luther<sup>1</sup>): "Es find klare, helle Sprüche der Schrift, als, Joh. 5, (28. 29.) und Matth. 25, (32.) und anderswo in der Bibel, von der Auferstehung der Todten. Und ich habs gehandelt in demselbigen Capitel an die Corinther (v. 15.), daß Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht sehen werde<sup>2</sup>)." Da hat M. Mathessius gesprochen: ""Es wäre ein ander Ding, nicht sehen, und nicht auferstehen."" Da antwortete der Doctor: "Sunt diversa praedicata de und subiecto." Chursürst Hand Friederich hat dieselbige Auslegung uber das 15. Cap. zun Corinthern gar gerne gelesen.

(A. 503. — St. 541. — S. 492.) "Wenn wir gen Himmel werben fommen", sprach D. M. 3), "werden wir uns hundert tausend Jahr gnug zu wundern haben an des Papsts Greueln, darnach an den großen Monarchieen und Kaiserthumen, und an 4) anderm viel gottlosem Wesen; also, daß uns wird Wunder nehmen, wie Gott solchs hat können dulden und seiden. Und halt 5) nicht, daß der Papst sein Lebtage 6) ein einige Predigt gehört habe."

5. Im ewigen Leben werben alle Ercaturen lieblich, und die Leiber verklaret fepn.
(A. 503b. — St. 539b. — S. 490.)

Da D. Mart. und Andere lange mit einander gescherzt hatten, famen sie auf ernste Ding, nehmlich vom ewigen Leben zu reden, "wie Himmel und Erde würden neu werden, wie Adam und Erda ausm Paradies gesallen wären, das ist, aus Gottes Gnad und Gunst. Aber in Christo haben wir alse ein ander fünstig und ewigs Leben. Da wird ein neuer Himmel und ein neue Erde werzden; da werden die Blumen, Laub und Gras so schön, lustig und lieblich sehn, wie ein Smaragd, und alse Creaturen aufs Allerschönste 7). Wenn wir nur Gottes Gnade haben, so lachen und alse Creaturen Soutes an: Wenn ich werde zum Ziegestein sagen, daß er ein Smaragd werde; so wirds von Stund an geschehen. Und in dem neuen Himmel wird ein großes, ewiges Licht und Lieblichseit seyn. Was wir jest gerne seyn wollten, das werden wir dort seyn. Wo die Gedanken werden seyn, da wird der Leib auch seyn.

In biefem Leben ift ber Leib bem Willen gehorfam, was ber

<sup>1)</sup> St. u. S. "D. M. L." 2) St. u. S. "werben." 3) "fprach D. M." fchit St. u. S. 4) "an" fehit St. u. S. 5) W. "halte ich" 6) St. u. S. Jusus: "davon." 7) W. "aufe Schönste."

Bille erfennet und erwählet, ba muß ber Leib folgen, es fen aut ober boje; viel mehr wird es im fünftigen Leben geschehen, ba ber Leib wie ein Bflaumfeber leicht wird fenn, bag er bem Billen leichtlich folgen fann. Da werden bie Augen und Wimpern glangen, wie fein Gilber. Dieje 1) Gliedmaße und Finger, fo wir jest haben, werden wir wieder haben, aber in einer andern Bestalt, aufs Allerflärste. Und Alles, mas jest bie schon ift, bas wird bort zu rechnen nichts fenn, werben uns an Gottes Onabe gnugen laffen, und alsbenn fenn, wie es uns nur gefällt. Darum reben Cfaias (c. 65, 17.) und G. Petrus (2. Epift. 3, 13.) von einem neuen Simmel und neuer Erbe, in welcher Berechtigfeit wohnet; ba wird Alles fenn, bas wir ist gerne haben wollten, nehmlich, Gerechtigkeit, Bried, Freude, Geligkeit ze. und werden frei und uberig 2) fenn aller Rrantbeit, Seuchen und Unglud. Denn ein Berg, bas voll Freuben ift, was es fichet, bas ift ihm Alles froblich; aber ein trauria Berg, bem ift Alles traurig, mas es fichet. Aenderung bes Bergens ift ein große Menderung. Da werben Ameijen, Bangen, und alle unflathige, ftinkende Thier eitel Luft fenn, und aufs Befte riechen."

Darnach fragte D. h.3): ""Db auch ander Wiehe bort würde fewn?"" Da sprach D. Martinus: "Ihr sollts nicht also verstehen, daß Himmel und Erde wird allein Luft und Sand seyn, sondern Alles, was dazu gehöret, Schase, Ochsen, Viehe, Fische, ohne welche die Erde und Himmel, oder Luft nicht seyn fann. Wenn die Welt wäre voll Einigseit, Fried und Gerechtigseit, daß der Baur dem Fürsten allenthalben gehorsam wäre, das Gesinde dem 4) Herrn und Frauen, das Weib dem Manne; so würde sich Niemand ins fünstige Leben sehnen. Darum läßts Gott in der Welt so seltsam und verwirret, und ubel durch einander zugehen, daß wir uns nach dem fünstigen Leben sehnen.

6. Im ewigen Leben wird Alles anders werben.
(A. 503b. — St. 540. — S. 491.)

"Ein großer Glaub ift es," sprach D. Mart. 5) "glauben, baß unfer schwacher und schwerer Leib soll so behend und hurtig, beweg-

<sup>1)</sup> St. u. S. "bie." 2) W. "entübriget," womit jenes hier gleichbebeutenb ift. 3) D. Henning aus Bohmen, Luthers Tischgenosse; vgl. S. 343 der III. Abth. u. S. 278. Anm. 2. der I. Abth. 4) St. "den "5) "sprach D. M." sehlt St. u. S.

lich und schnell werben. Ich gläube es schwäcklich. Der Papft und die ganze Welt gläubts nicht. Wir, die wir rechte Christen und gottsürchtig sind, werden das Licht sehen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Das wird solche Freude seyn, daß und Essen und Trinfen, Schlasen und Alles, was wir hie haben mussen zur Leibes Nothburft, gar vergehen wird. Es wird gar ein ander Leben seyn; wir würden sonst den Himmel in vier Jahren voll schmeisen. Da werden wir die Thaler und Gülden anspeien. Denn so wir selche Lust und Freude an Ercaturen haben, nehmlich am Gelbe, an der Sonnen, Sternen 2c., was wirds denn werden, wenn wir werden Gott anschauen von Angesicht zu Angesicht?"

7. Senes Leben wird viel herrlicher werben, benn bies Leben bie, wenn gleich Abam in ber Unfchulb blieben, und ') nicht gefallen mare.

"Das fünftige Leben wird viel größer und herrlicher fenn, benn bas da war, da Adam noch im Paradies war vor dem Fall. Und zwar wenn Adam wäre blieben in seiner Unschuld, und Gottes Gebot nicht ubertreten, so hätte er Kinder gezeuget; aber er wäre nicht ewig in solchem Stande und Leben im Paradies blieben, sondern wäre genommen und gezuckt in diese Herrlichseit, nicht durch den Tod, denn er wäre unsterblich blieben, sondern durch Veränderung, und in jenes Leben entzuckt?)."

## 74. Ein Anders. (A. 504. — St. 541. — S. 4916.)

Da man vom ewigen Leben und besselbigen Freude redete, sprach D. Martinus: "Ich gedenke ihm ofte nach, ich kanns aber nicht versstehen, womit wir doch werben die Zeit zubringen. Denn 3) wird fein Beränderung, kein Arbeit, weder Essen noch Trinken, oder zu schaffen seyn. Ich halte aber, wir werden Objecta gnug haben anzuschauen. Darum sagte Philippus sehr sein (30h. 14, 8): ""Herr, zeige ums den Bater, so genügt und."" Das wird unser sehr blieb-lich Objectum seyn, damit wir werden gnug zu schaffen haben."

<sup>1) &</sup>quot;in der Unschuld blieben, und" sehlt St. 2) "und in jenes Leben entz zucht" sehlt St. 3) St. Zusah: "da." 4) "sehr" sehlt "V.

8. Ein Unders vom ewigen Beben. (A. 504. - St. 5406. - S. 491.)

Anno 38. den 7. Augusti, sprach D. M. L.: "Ich bin zwar diese Krankheit uber hart danieder gelegen, und Gotte mein Leben befohlen; mir ist aber 1) gleichwol diese Zeit in meiner Schwachheit viel eingefallen, daß ich gedacht: Ach, was wird doch das ewige Leben seyn, was werden wir sur Freude haben? Wiewol ichs gewiß bin, als das uns durch Christum geschenkt und allbereit unser ist, weil wirs gläuben, wird aber etwan offenbar 2) werden. Hie sollen wirs nicht wissen, wie die Schöpfung der neuen Welt wird seyn, sintemal wir auch nicht begreisen noch verstehen die Schöpfung dieser Welt und der 3) Ereaturen."

Und sagte 4) viel schönes Dinges vom fünftigen Leben, und von seiner unaussprechlichen Freude, welche menschliche Bernunft nicht kann begreisen mit ihrem Speculiren und Nachdenken; sintemal wir mit unsern Gedanken nicht können uber das Sichtliche und Leibliche kommen; denn Ewiges 5) geht in feines Menschen Herz. Sollte man doch des Ewigen wol müde werden, nach dem Spruch: Labor est etiam ipsa voluptas. Auch Wollust ist Arbeit. Was senes wird sur eine Freude seyn, können wir sit nicht begreissen; wie Jesaias sagt c. 65%, (18): ""Man wird fröhlich seyn ewiglich in herrlicher Freude; Exultabitis usque in sempiternum laetitia glorisicata.""

9. Alles wird in jenem Leben wieder restituirt und erneuert werden.
(A. 504. — St. 539°. — S. 490°.)

Da D. M. Luther gefragt warb: ""Ob auch in jenem Leben und Himmelreich wurden Hunde und andere Thier feyn?"" antwortet er und sprach: "Ja freilich, benn die Erde wird nicht so leer, wüste und einödig sehn, sintemal Sandt Petrus (2. Epist. 3, 13.) heißt ben jüngsten Tag, einen Tag der Restitution aller Ding, da Himmel und Erde wird verwandelt werden; und wie sonst anderswo klärer gesagt wird: Gott wird ein neu Erdrich und neuen?

<sup>1)</sup> St u. S. "aber ift" st. ist aber. 2) St. u. S. "offenbaret." 3) "ber" sehlt St. 4) St. Jusab: "D. M. dazumal." 5) St. "bas Ewige." 6) A., St. u. S. "41." 7) S. "neue."

Dr. Buthere Tifchr. IV.

Himmel schaffen, wird auch neue Pelverlin und Hundlin schaffen, welcher Saut wird gulden seyn, und die Haare oder Lodden von Ebelsteinen. Da wird keiner ben andern fressen, wie Kröten, Schlangen, und dergleichen giftige Thier, die um der Erbfünde willen hie vergistet und schäblich sind. Alsbenn werden sie und nicht allein unschädlich, sondern auch lieblich, lustig und angenehm seyn, daß wir werden mit ihnen spielen.

Aber wie fömmts boch, daß wir Gottes Wort nicht gläuben fönnen, so boch alle Ding, wie die Schrift sagt, geschehen und vollbracht sind, bis auf diesen Artisel von Auferstehung der Todten? Das macht die Erbsünde, die ists ein Ursache. Die Gottlosen und Verdammten werden am jüngsten Tage unter der Erden seyn, und etlicher Maßen sehen die große Freud und Herrlichseit der Auserwählten und Seligen, aber badurch besto mehr gequalet und gepeiniget werden.

Hat unfer herr Gott bies vergängliche, zeitliche Reich, nehmlich himmel und Erben, und Alles, was drinnen ist, so schöne geschaffen; wie viel schöner wird er jenes unverwestliche ewige Reich
machen! Wiewol die Erbsünde verdient hat, daß schier alle Thier dem
Menschen Schaden thun, als Bolse, Bären, Schlangen, Eideren 2c.,
boch hat der barmherzige Gott diese!) Schuld und Strase so gemildert und gelindert, daß mehr Thiere sind, die da nüge sind und
bienen, denn die da Schaden thun. Denn es sind mehr? Schase
und Lämmer, denn Bolse; mehr Krebse, denn Scorpion; mehr
Fische, denn Schlangen; mehr Getraidigs? und Korn, denn Unfraut und Naden!); mehr gute! Kräuter, denn Nesseln; mehr Ochsen, denn Löwen; mehr Kühe, denn Bären; mehr Hasen, denn
Füchse; mehr hühner, Enten und Gänse, denn Geier, Naben und
andere schädlichen Bögel.

Und wer ihm also mit Fleiß nachbenft, ber wird viel mehr nugliche Thiere finden, benn fchabliche; viel mehr und größere Bol-

<sup>1)</sup> S. "bie." 2) S. "viel mehr." 3) W. "Getraibe." 4 Der Rasben ift eine Pflanze, welche weiße, fleischfarbene, auch wohl purpurrotte Klumen, und einen runden, schwarzen, bittern Samen trägt, und als ein Unkraut in großer Menge unter dem Getreibe, besonders unter dem Voggen und Weizen wächst, vgl. Abelung's Wörterd. u. d. B. 5) S. "guter." 6) W. "anderer."

thaten und Nutung in allen Creaturen, benn Schaben. Niemand fann mit Gedanken und Sinnen gnugsam begreifen, was fur Rut und Gaben und bie vier Elementen bringen und geben. Die Erde trägt Bäume, Holz, Wiehe, Erz, Wasserflüsse, Getraibig 1), Obit, Del, Wolle 2c. Und wer kanns 2) Alles erzählen? Desgleichen 3) bas Feur, daben man sich wärmet, kocht 2c. Das Wasser trägt allerlen Fische 2c., die Luft allerlen Bögel, ohne die 4) wir nicht ein Vaternoster lang leben können.

Unfer herr Gott wird nu wol 5) seben und wiffen, wo mein

<sup>1)</sup> W. "Getraibe." 2) W. "fann." 3) S. "bergleichen." S. "ober bas" ft. ohne bie. 5) Diefer &. lautet vom Unfange bis hieber bei Stangwalb fo: "Auf ein Beit, als D. D. Luthers Bunblein fur bem Tifch geilete, fragte einer: ,,,Db auch nach ber Auferstehung, in jenem Leben, in ber neuen Belt, unvernünftige Thierlein fenn murben?"" "Ja freilich," fagt D. M., "benn ber neue himmel und Erbe wird nicht leer, wufte und Ginobe fenn, fonbern voll fconer Creaturen. Gintemal G. Petrus ben jungften Sag nennet diem restitutionis omnium, ba Simmel und Erbe wird verwandelt werben, erunt novi coeli et nova terra, ba wird Gott auch neue Pelverlein und Bund: tein ichaffen, ein jegliches Sundlein wird fein gulben Saleband haben von Eblem: ftein, und an einem jeben Barlein ein Perlein. Denn ber jegigen Belt Pracht und Schmuck wird bagumal nur ber unvernunftigen Thierlein fenn. Die feligen Menfchen werben mit wefentliche: und volltommener Beibheit, Gerechtigfeit, Rlar= beit und Berrlichfeit bes herrn Chrifti gefchmucht fenn, welche noch jur Beit fein Mug nie gefeben, fein Dhr geboret, fein Berg gedacht bat." Sieneben gebacht D. M. ber fieben Schlafer, und bes, fo gern bie fleinefte Freube im himmel gefeben, ber gebet in Balb und boret ein Bogelein fingen, und ichlafet barüber bis in 200 Jahr (vielleicht ifte Johann de temporibus gemefen, ber auch 300 Sahr gur Beit Raifer Caroli bes erften gelebt foll haben). Ale er aber aufwacht, und vormeint, er hab faum ein Stund gefchlafen, fen fein Rlofter fammt ber Stadt bieweil verftoret, und ein ander Saus an ben Drt tommen. Ja, lieben Freunde (fagt D. M.), es wird ein ander Freud werben, benn bie Juben uber ihrem Schorhaber, und bie Turfen uber ihrem Alcoran, ober bie gemeine Belt boffet, welche auch fpricht: Gin frifder Trunt und rothes Gi nach bem Babe fen ber fleinesten Freude gleich im himmelreich. Da wird man Gott anschauen in emiger Gerechtigkeit, und fatt und gnug haben, in einem lieblichen Befen und vollkommener Freude, wie der 16. und 17. Pfalm faget." Haer Mathesius in vita Lutheri Conc. 12. ,, Wie fommte boch, bag wir Gottes Bort nicht glauben konnen, fo boch alle Ding, wie bie Schrift fagt, gefchehen und vollbracht find bis auf biefen Urtitel von Auferstehung ber Tobten? Das macht bie Erbfunde, bie ift ein Urfach. Die Gottlofen und Berbammten werben am jung: ften Zage unter ber Erben fenn, und etlicher Dagen feben bie große Freude und

Seelichen bleiben foll, der so forgkältig fur dasselbe gewesen ist, daß er sein eigen Leben gelassen hat, auf daß er meins errettete<sup>1</sup>), der fromme Hirte und treue Bischof unser Seelen, so an ihn gläuben. Denn er wird nicht am ersten an mir anheben und lernen, wie er die Seelen, so ihm vertrauen, versorgen, pstegen und verwahren soll. So wollte ich sie ungern in meiner Hand oder Bersforgung gelegt haben und wissen, denn der Teusel hätte sie in einem Ru<sup>2</sup>) und Augenblick weggerissen und verschlungen, sondern er hat sie in seiner Hand, dasselbe ich meines Baters Hause viel Wohnungen, daß ich weiß, daß in meines Baters Hause viel Wohnungen sind, wie Christus sagt", sprach der liebe Mann Gottes D. Martinus<sup>3</sup>).

10. Bom ewigen Leben.
(A. 5046, - St. 5406, - S. 4916.)

Doctor Martinus Luther saget auf ein Mal: "Als er wäre seiner Mutter an der Brust gehangen, und gesogen hatte ), da hatte er viel gewußt, wie er hernach effen oder ) trinsen, oder wie er auch leben würde. Allso verstehen wir auch viel weniger, was jenes fur ein Leben wird werden. Im Propheten Saia saget Gott: ""Qui gestamini in utero meo, qui ) formamini in matre mea."" Allso heißt uns unser Herr Gott; als sollt er sagen: Ihr seyds nicht, was ihr werden sollet, ihr seyd noch in utero. Alle die gülden Ketten, die großen Königreich, die heißen unserm Herrn Gott ans ders nicht, denn als noch in utero. Ists aber nicht stolz gnug geredet von unserm Herrn Gott, daß so viel großer Leute, als D. M. Luther und D. Jäckel ), sollen heißen unserm Herrn Gott lie-

Derrlichteit ber Ausermantten und Seligen, aber baburch besto mehr gequalet und gepeiniget werben. Sat unfer herr Gott bies vergangliche, geitliche Reich, nehmalich himmel und Erben, und Alles, was brinnen ift, so schöne geschaffen, wie viel schoner wird er jenes unverwestliche ewige Reich machen!

Bon bem Ort und Stelle ber feligen ausermahlten Seelen nach biefem Leben.

unfer herr Gott wird wol"... 1) St. u. S "errette." 2) St. u. S "hup"; W. "Mun." 3) "fprach ber liebe Mann Gottes D. M." fehlt St. u. S. 4) "hatte" fehlt St. u. S. 5) St. u. S. "unb" ft. oder, 6) Diefes "qui" fehlt W. 7, St. "unfern." 8) 11. Jacob Schenk.

gen in feinem Leibe? Wenn unfer herr Gott mich und D. 3affel zu Rathe nahme, wir wollten ihm viel anders rathen 1)."

L.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers von Verdamm: niß und Sölle.

1. Was Zähneklappern sen? (A 505. — St. 542. — S. 4926.)

Magister Beit 2) fragte: ""Bas boch bas Zähneklappern seyn würde?"" Sprach D. M. Luther: "Es wäre die äußerste Pein etwa, die einem bösen Gewissen wird 3) folgen, das ist, Berzweiselung; nehmlich, wissen, daß man von Gott muß ewig gescheiden seyn. Denn ein bös Gewissen fürcht sich sur allen Creaturen. Ein Blatt am Baum hat Niemand jemals erschlagen, gleichwol fürcht sich und sleuget ein erschrocken und zitternd Herz sur ihm. Wenns verzagt ist, so erschricks sur einer jeglichen Creatur, auch die gut ist."

2. Nach und aus Gottes Wort kann man gewiß urtheilen, wer verbammt fcv. (A. 505. — St. 5416. — S. 492.)

"Ich wunschte 4) und wollt von Herzen gerne, baß Zwingel felig ware; aber ich beforge bas Widerspiel, weil Christus besiehlt, daß wir sollen also richten und urtheiln, Gott werde, die ihn versleugnen und nicht kennen, oder die ihn fur den Leuten verleugnen und lügenstrasen, wiederum nicht kennen; item, daß die, so nicht gläuben, allbereit verdammt sehen.

Das Urtheil Gottes ift gewiß, bas wir fällen mögen uber alle Gottlose, und sie verbammen; Gott wollte ihm benn ein sonderlich Privilegium und Dispensation surbehalten; bas gehet seinen Beg. Also hätte David seinen Sohn Absalom<sup>5</sup>) herzlich gern felig gesehen, und suchte Linderung und Billigfeit, ba er sprach: ""Absalom<sup>5</sup>),

<sup>1)</sup> St. u. S. Zusas: "Wir elenden Menschen, was lassen wir und boch bebunken (S. gebünken)?" 2) M. Beit Dieterich (vost. S. 420 der II Abth.) 3) St. u. S. "würde." 4) W. "wünsche." 5) A. St. u. S. "Absolon", W. "Absolon."

mein Sohn, Absatom, mein Sohn!"" und glaubte boch nichts besto weniger gewiß, er ware verdammt, darum trauret und beweisnet er ihn nicht allein, daß er leiblich gestorben, sondern 1) ewig verlorn war; benn er wußte, daß er im Aufruhr, Blutschanden, und daß er den Bater ausm Neich verjagt hatte 2), umfommen war."

3. Bon ber ewigen höllischen Pein. (A. 505. - St. 5416. - S. 492.)

Unno 38. ben 3) 16. Augusti, bedachte D. M. L. das Clend und Jammer dieses Lebens, daß der sterbliche Leib vielen unzähligen Krantheiten und Unglück umterworfen wäre, und sprach: "Berden die Schmerzen in jenem Leben so groß und ewig seyn, so werden sie diese unsere Leibe nicht können ertragen noch erleiden, können sie doch kaum die vergängliche kurze Leiben dieses Lebens erdulden. Mich dünst, wir werden dort andere Leibe haben." Doch sagt er bald drauf: "Lasset uns damit zufrieden und undekümmert seyn! Es sind nur meine Gedanken, Gott behüte uns, daß wirs nicht ersaheren. Lasset uns hie in derer 3 Jahl seyn und bleiben, von welchen gesagt wird: ""Selig sind, die da Leibe tragen, denn sie sollen geströstet werden."" (Matth. 5, 4.)."

Auch 5) in diesem Leben sind mancherley und ungleiche Unfechtung, nach bem die Bersonen auch mancherley und unterschieden
sind. Wenn einer die Anfechtung hätte sollen leiden, die ich gelitten
habe, so ware er lange todt. Also hätte ich den Engel, der S.
Baulum mit Fäusten schlug, nicht konnt 6) ertragen; auch hätte Sanct
Bauluß die schweresten Ausechtung Christi nicht vermocht zu leiden.
Die höchste und größte Traurigseit ist, wenn einer in einem Augenblick sterden und von hinnen scheiden muß. Aber davon sollen wir nicht disputiren, sondern es Gottes Gericht besehlen, und uns bekümmern mit dem 7), das uns offenbart ist im Bort."

4. Von viererley Graben ber Strafe nach biefem Leben's).
(A. 505h. — St. 542. — S. 492h.)

"Die Alten haben viererlen Unterscheid und Grad der Solle ge-

<sup>1)</sup> St. nach "sondern" Jusap: "viel mehr, daß er." 2) St. "und andern schrecklichen Sunden" st. und daß er den Vater ausm Reich verjagt hatte.
3) "den" seht A. 4) W. "der." 5) W. "Also auch." 6) W. "könzuen." 7) b. i. um das. 88 St. u. S. haben statt dieser Ueberschr, solg.:

macht; als: 1. Die Borburg, barinnen Die Erzväter follen geweft fenn, bis baß Chriftus jur Solle gefahren ift; 2. bas Rublen ber Bein, boch nur zeitlich, als, bas Reafeuer: 3, ba bie ungetauften Rinberlin innen follen fenn, aber feine Bein fublen; 4. barinnen bie Berbammten find, jo ewige Bein und Marter fublen. Das ift bie rechte Solle; mit ben andern breven ifte nur Menschengebicht. Es ift aber im Bapftthum ubel gefungen worden im Befang: "Cum Rex gloriae etc. Te nostra vocabant suspiria, te larga requirebant lamenta; (Unfer Ceufgen 1) riefen zu bir, unfer jammerliche Rlagen2) fuchten bich 2c.)."" Das ift nicht recht, noch driftlich. Denn bas Guangelium fagt: ""Sie fenn3) in Abrahams Schoos."" So fpricht Jefaias (c. 57. v. 2.): ""Gie geben in ihre Rammern."" Und Jefus Sirady 1): ""Der Berechte ift in ber Sand bes Berrn"" (Weish. 3, 1.), er fterbe, wie er wolle, ba er gleich mit bem Tobe ubereilet murbe; barum ift ba fein Scufzen noch Rlagen gewefen. Die elenden Leute haben bas bergliche Seufzen und Sehnen ber Bropheten, fo fie in biefem Leben 5) nach Chrifto bem Meffia gehabt, beg fie gewartet, auf die Todten gezogen. Bas aber Die Solle fen, wiffen wir nicht, benn allein bag ein gewiffer Ort ift, wie Luc. 16, (26.) vom reichen Manne geschrieben ftehet, ba Abrabam zu ihm fagte : "Es ift eine große Kluft zwischen euch und und."" Denn wenn 6) mans wußte, und bie Schrift etwas von Diefem Orte angezeigt hatte, fo wurde bes Disputirens fein Enbe noch Maag fenn. Darum laffet uns bleiben einfaltig im Rinberalauben."

5. Efai. 77) (v. 9) ,,,,Glaubet ihr nicht, fo bleibt ihr nicht. (A. 505% — St. 80.)

"Das ift, werbet ihr nicht gläuben, so werbet ihr nicht bleiben. Unsers Herr Gottes Ding ift alles unbegreiflich, dort aber in jenem Leben, hat er gesaget, wolle er uns Alles zeigen, und wolle uns Rechenschaft geben, warum ers also gemacht habe. Wir Christen

<sup>&</sup>quot;Bon viererlen Unterscheib und Graben ber Hollen, so die Alten gemacht." 1) W. "unfere Seufzer." 2) St. u. s. "Plagen." 3) St. S. u. W. "sinb."
4) St u. S. "Lesus" st. Jesus Sirach. 5) St. u. S "im Leben" st in biesem Leben. 6) W. "wennb." 7) A. irrig "28." 8) St. hat folg. Ueberschr.: "Gottes Werk wollen gegläubet, nicht geforschet senn, uber den Spruch Sfa. 28. Gläubet ihr nicht, so bleibet ihr nicht, so."

haben, Gott fen Dant, ein großen Bortheil, baß unfer Glaub fo gewaltig gegrundet ift in der heiligen Schrift und stimmet allezeit uberein. Das haben bennoch ber Turf') ober Juben nicht."

## LI.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers vom jungsten Tage

1 D Luthers Gebanken von bem jungften Tage

Doctor Martinus?) sprach: "D lieber Gott, komm schier ein Mal; ich warte stets des Tages, frühe um den Lenzen, wenn Tag und Nacht gleich ist, und wird ein schr klare helle Morgenröth werden?. Aber das sind meine Gedanken, und ich will davon predigen. Bald aus der Morgenröth wird kommen eine schwarze die Wolke, und werden drey Bligen?) geschehen, darnach wird ein Schlag kommen, und Alles in einem Nus) auf einen Hausen schlagen, Himmel und Erden. Gott sey aber Lob, der und gesehret hat, daß wir nach dem Tage seufzen, und ihn begehren sollen. Im Papstthum surchte sich alle Welt dasur, wie sie auch im Gesang sungen: ""Dies illa, dies irae etc. (Dieser Tag, ein Tag bes Jorns 2c.)." Ich hosse ja, der Tag sey nicht weit, und wir wollen ihn noch erleben."

Da sprach einer: ""Domine Doctor, soll boch bas Euangelium um bieselbige Zeit nirgend geprediget werden? Denn Christus spricht: Er werde kaum Glauben auf Erden sinden."" "Ja wol", sprach D. Martinus"), "was heißet bas, daß wir bas Euangelium in Winkeln haben? Wo rechnet Ihr hin, daß das ganz Asia und Africa kein Euangelium haben, und in Europa, Griechen und Italien, Ungern, Hispanien, Frankreich, Engeland und Polen, kein Euangelium geprediget wird? Das kleine Flecklein, bas Haus von?) Sachsen, wird den jüngsten Tag nicht hindern."

<sup>1)</sup> St. "Aurken" st. ber Türke. 2) St. u. S. "Doct, Mart. Luth."
3) St. u. S. "und ein sehr klare helle Morgenröthe" st. und wird — werden.
4) A., St. u. S. "Ptiren." 5) St. u. S. "Hun"; W. "Nun." 6) St. u. S. "D. M L." 7) St. "Su" st. von.

2 M. Michel Stiefels Jrrthum vom jungften Tage. (A. 50%. - St. 537. - S. 488b.)

Unno 1533, ben 28. Gept, fam Dt. Stiefel 1) gen Wittenberg, rebete beimlich allein mit D. M. E. und zeiget ihm an feine Dvinion und Meinung mit 22 Artifeln vom jungften Tage, bag er wurde kommen auf St. Lucas Tag. Aber man bief ihn ftill fchweigen. Das verdroß ihn fehr, und fprach: ",Lieber Berr Doctor, es wundert mich, daß ihr mir bas Predigen verbietet, und mir folchs nicht glauben wollet, fo es boch gewiß ift, alfo bag iche muß fagen, Da ichs boch nicht gerne thue."" Da sprach D. Mart. 2): "Lieber Er 3) Magifter, habt 3hr boch wol zehen Jahre im Papftthum bas Silentium fonnen ertragen, haltet boch bie furze Beit ftille 2c. D, wie gerne hatte er (Stiefel) mich auf feine Opinion und Meinung bracht; benn er fagte: "D, wie thut mirs fo webe, wie leib ift mirs, baß 3hr bies nicht glaubet!"" Und gebachte eines Bauren, ber ein Müller war, und hatte auch zuvor verfündiget, bag er auf biefen Tag, ber geftern vergangen, tommen wurde. "Und ich,"" fprach er (Stiefel), ,,,,ba ich fruhe aufm Wege war, ba bie Sonne wollte aufgeben 4), fabe ich einen febr fcbonen Regenbogen, und ge= bachte an Die Zufunft Chrifti."" Da sprach D. Mart. 2): "Rein, es wird nicht mit Regenbogen 5) zugeben, fondern in einem Schlage wird Feuer, Donner, Blig 6) bie gange Creatur verzehren. Es ift nur um ein Schlag zu thun. In einem Augenblid werden wir alle tobt und verwandelt fenn. Gin gewaltiger, ftarter Bofgunen : ober Drometenflang wird und alle verneuern und erweden. Es wird nicht ein freundlicher Schalmeientlang fenn, fo es bie in Grabern find, alfobald boren follen."

Es sett auch S.7) in seinem Buch eine gewisse Zeit, wenn ber jüngste Tag kommen wurde, nehmlich bas 1533. Jahr, im zehenten Monden, in ber 42.8) Wochen, aufn Montag um die achte Stunde. "Nun lasset") hergehen," sprach D. Mart.2), "M. S.10) sagte vor 18 Wochen wider mich, daß er gewiß vor Michaelis

<sup>1)</sup> Wgl. §, 144, bes XXXVII. Absch. (S. 426, ber III. Abth.). Er war Psarrer zu Lochau, vgl. b. folg. §. 3. 2) St. u. S. "D. M. Luth." 3) W. "Herr." 4, St. u. S. "aufging" st. wollte ausgehen 5) St. u. S. "nit einem Regenbogen." 6) A u. S. "Plir." 7) Stefel. S) S. "24." 9) W. "lassets." 10) Michael Stefel; St. u. S. "S." st. S. "S."

tommen follte. Wir haben Michaelis furhanden bis auf einen Tag, Ihr möget Euch schiefen. Ich wollte gern meiner Kinder Pathengeld weggeben, so besorge ich, es werde es Niemands wollen annehmen, denn morgen auf den Abend um sechs ist die Zeit, da werden wir alle im Himmel sitzen. D, wie werden wir uns schämen!" Darnach, am Abend Michaelis sagte er zu Mittage, uberm Tische: "Wir haben noch acht Stunden zum jüngsten Tage; denn nach der jüdischen oder") ebräischen Weise hebt sich der Tag aufn Abend zur Besperzeit an: so ist Michaelis vorhanden."

M. S. hatte auch dies Argument, daß er furgab, ""Chriftus als des Menschen Sohn hatte nicht gewußt die gewisse Zeit, wenn der jungste Tag kommen wurde, nach der Menschheit; aber nach seiner Auferstehung, die vierzig Tage uber vor seiner Himmelsahrt, habe ers wol gewußt, und offenbaret. Und er (Stiefel) ware die lette Posaune.""

Da sprach D. Mart.2): "Za, Christus hats auch nach ber Menscheit wohl gewußt; er sollte es aber nicht wissen, ben Menschen zu offenbaren, benn er war nicht barum 3) gefandt." Und sagte: "Es wird noch so bose werden auf Erben, daß man in allen Winkeln wird schreien: D lieber Gott, fomm nur mit dem jungsten Tage!" Und er4), D. Luth., hatte ein Pater noster von weißen Agtsteinen 5) in der Hand, und sprach: "Wollt Gott, daß der Tag bald fame, ich wollt dies Pater noster jest effen, daß er morgen fame!

Der Welt Ente ist nahe, sie ist auf die Hefen fommen; wer etwas will ansahen, der mags bezeite thun; die Freuden dieser Welt sind aus. Die alten Bauern vor Wien werden jet 6) gedacht haben: Herr Gott, ists nu bahin gerathen, daß wir unter dem Türfen sollen senn? Also verwandelt sich 7) Alles. Wenn ich jeund in meines Batern Haus fame, es sollte mich viel anders ansehen, denn vor Zeiten; es ist bahin. Daß er mich erzogen hat, das ist das Beste, das von diesem Gute gerathen ist."

<sup>1)</sup> St. u. S. "unb" ft. ober. 2) St. u. S. "D. M. E." 3) St. u. S. "darum nicht" ft. nicht barum. 4) "er" fehlt St. u S. 5) A. "Agsteinen" (Agtstein s. v. a. Bernstein). 6 Im Jahre 1528. 7 St. u. S. "siche" st. iid.

3, D. M. Gebanken und Rechnung vom jungften Tage, bag er nicht kann ferne mehr fenn.

(A. 5065. - St. 535. - S. 487.)

Des andern folgenden Tages fagte er abermal 1) viel vom jungften Tage und vom Ende ber Welt, "benn er hatte bies halbe Sabr viel gräuliche, ichreckliche Traume vom jungften Gericht gebabt. Und ift möglich," fprach er, "baß er nicht weit fen, benn bie Schrift ift ba; es ift rein ausgespulet, Die Belt ift auf Die Sefen fommen. Diefe jpige Beit, wenn man fie halt gegen ber vorigen, vergangenen Beit, fo ift fie faum einer Sand breit, ober wie ein ubrig Mepfelchen, bas an einem Baume ein wenig hanget. Die Raiferthum, in welche Daniel Die Welt geschloffen bat, ale, ber Babplonier, Berfen, Griechen und ber Romer find babin. Der Bapft hat bas romifche Reich noch erhalten, ber ift ber lette 30= banns : Trunf2); der fället nu3) auch babin. Um Simmel geschehen und werden gesehen viel Zeichen, Die ein Anzeigung find, bag ber Belt Ende vorhanden ift. Auf Erden ift ein fold Bauen, Bflangen, Schäpefammlen; alle Runfte find uberaus hoch geftiegen, gleich als wollte die Welt wieder anfaben zu blüben und jung zu werden. 3ch hoffe, ber liebe Gott wirds ein Ente machen." Da fagte M. Leonhard 4): ",Die Mathematici und Sternfüder haltens bafür, baß im 40. Jahre 5) foll ein guldene Zeit werben."", "Ja", fprach D. Mart. 6), "es mag vielleicht etliche Jahr mabren; aber Die Nachfommen, ober auch wir, werden feben ben Ausgang ber Schrift, wie bie ce verfündiget hat, daß geschehen und werden joll." Und fagte: "3ch balte, es fen alfo verseben, baß gemeiniglich alle Bfarrherren jur Lochau Schwärmer werben. Michel Stiefel, ein gottefurchtiger

<sup>1)</sup> St. u. S. "Doctor Luther rebete" st. Des andern — abermal. 2) Joshamis Erunt und Ishamis Segen heißt in der römischen Kirche Wein, gesegnet in St. Johannis Namen, der das Gist ohne Schaden getrunken. Man pklegt solchen Ishamis Segen oder Ishamis Trunk an St. Ishamis des Evangelisken Aage, auch dei Hochzeitseierlickeiten, auch beim Urlaubnehmen vor weitern Reisen zu trinken. Durch diesen lehten Gebrauch sind jene Ausdrücke in einigen Gegenden gleichbedeutend mit "Ubschiedetrunk" geworden (vgl. Abelung's und Schmelker's Wörterbscheutend mit "Ubschiedeskrunk" geworden (vgl. Abelung's und Schmelker's Wörterbscheutend die "S. 3.), welche Bedeutung es auch hier hat. 3) "nu" sehlt St. u. S. 4) M. Leonhard Beier, seit 1532 Pfarrer in Zwickau; vgl. S. 194. der I. Abth. u. S. 372. Anm. 1. der II. Abth. 5) St. u. S. "in 40 Jahren"

Mann sonst, boch ist er in die Bersuasion und Gebanken gerathen, er sey ber siebente Engel, ber burch göttliche Offenbarung (wie er wähnet,) furm jungsten Tage hergehe, er habe die Posaune bes siebenten Engels, und verfündiget, er werde alle Stunden kommen; gibt Andern seine Bucher und Hausgeräthe, als wurde ers nicht mehr bedürfen."

4. Berfündigung D. M. E. vom jungften Tage. (A. 507. - St. 535. - S. 487h.)

Anno 1) 1536. sprach D. Mart. 2): "Es ist in Apocalypsi fommen bis aufs weiße Pferd. Die Welt wird nicht lange stehen; ob Gott will, nicht uber hundert Jahr. Der Herr ertose uns vom Ubel, Amen."

5 Bom jüngsten Tage. (A. 507. — St. 5356. — 5. 4876.)

"Wenn der Türke (fagte D. M. L.) ein wenig beginnet zu fallen, so wird der jüngste Tag gewißlich kommen, denn so muß er da
seyn, de necessitate Scripturae<sup>3</sup>). Er wird denn kommen, der
liebe Herr, wie die Schrift sagt: ""Cum adhuc semel veniam, tum
commovedo coelum et terram et tum veniet desiderabilis omnibus
gentidus""<sup>4</sup>). Es sind ja jst commotiones gnug in Politia<sup>5</sup>).
Da haben die Juristen nie mehr zu thun gehabt, als jhund. So
sind sauter lites in oeconomia<sup>6</sup>), auch unter dem Gesinde, item, unfere eigene silii et siliae. Ecclesia<sup>7</sup>), die hat ja auch ihre commotiones 8)."

6. Am jungsten Gericht wird der Gottlosen Pracht alle verschwinden.
(A. 507. – St. 5416. – S. 492.)

Am 3. bes Mayen 9) hielt man bas Konigreich 10) in D. Mart.

<sup>1)</sup> St. u. S. "Im Jahr" st. Anno. 2) St. u. S. "D. M. E." 3) W. stigt bie Ueberfegung bei: "du Folge ber Schrift." 4) W. sept als Uebersegung hinzu: "Wenn ich noch einmal kommen werde, denn will ich hinmel und Greb bewegen, da soll benn kommen aller Heiben Tost, Hagg. 2. v. 7. 8." 5) W. "Bewegungen gnug in bem politischen Stande" st. Commotiones gnug in Politia. 6) W. "Streitigkeiten im Hausstande" st. lites in oeconomia. 7) W. "Söhne und Töchter; die Kirche" st. slis et slise. Ecclesia. 8) W. "Bewegungen" st. commotiones. 9) W. "May" st. des Mayen. 10) In ber lateinischen Handschrift der Tischreden: "erat convivium regni, ibi canedantur psalmi —, prout singulis a rege erat impositum "

Haufe, und ein Mahl 1); da wurden Pfalmen gesungen, Euangelia gesagt, der Catechismus, Gebete, wie einem Iglichen ausgeligt war. Darauf mußte das Hausgesinde antworten. Da sprach der Doctor: "Was will dort vor dem jüngsten Gericht werden, da die Gottlosen werden offentlich müssen Rechenschaft geden und verdammt werden? Es wird eine große Majestät und Hertlichkeit dieses Gerichts seyn, welchs doch die Gottlosen werden müssen sürchten und dasur erschrecken. Laß gleich seyn, daß sie hie in großer Bermessenheit und Verachtung Gottes und seines Worts leben, haben gute Tage, große Ehre, Gewalt und Reichthum; so müssen sie dennoch gleichwol dieses Gerichts gewärtig seyn. Da wird all ihr Ruhm und Pracht verschwinden, und werden da alle ihre Anschässe, Practisen und Gedansen, sa, auch des Satans, offenbar werden. Darum hat Paulus und die andern Apostel nicht unbillig auf diesen Tag des Gerichts, mit großer Freudigseit und Hossffnung gesehen, wider die Gottlosen.

Am jungten Tage wird eine große Aenderung und Einbrechen geschehen; benn da werden alle Element zerschmelzen und zu Aschen werden, und die ganze Welt wird wiederum zu einem wüsten Klumpen werden, wie im Anfang. Da wird denn ein neuer Himmel und Erden, und wir werden verwandelt werden. Der Teufel aber wird also bleiben, wie er ist, denn er hat nichts von Elementen. Wie Sanct Paulus, der große Offenbarung gehabt, solchs anzeiget."

7. De extremo die<sup>2</sup>).
(A. 507<sub>b</sub>. — St. 535<sub>b</sub>. — S. 487<sub>b</sub>.)

Dect. M. & dixerat aliquando: "Ego plane sie sentio, appropinquare diem Dei, et nos visuros eum diem, aut ad minimum nostra posteritas. Nam omnia magna miracula facta sunt. Papa est revelatus, mundus furit<sup>3</sup>). Und wird nicht ehe besser in ber Welt, ber jüngste Tag fomme benn baher <sup>4</sup>)."

<sup>1)</sup> St. u. S. "ein Königreich und Mahl in D. M. E. Haufe" st. das Königreich in D. Martini Hause, und ein Mahl.
2) W. hat statt bieser die beutsche teberschre: "Bon dem jüngsten Tage."
3) W. hat statt bieser latein. Worte folg. deutsche "hatte einsten gesaget: Ich halte ganz gewiß dafür, daß der Tag des geren nahe sey, und das entweder wir, oder unsere Nachsommen, biesen Tag erleben werden. Denn alle große Zeichen sind nun geschehen; der Antichrist ist offendaret und die Welt tobet."
4) Bei St. u. S. sautet dieser S. so: "Ich halte gewißlich dassur, der jüngste Tag des herrn sey fürhanden, und

8. Die Welt wird furz vorm jungsten Tage wilbe werben.
(A. 507 '. - St. 535 '. - S. 487 '.)

"Ich hoffe aber," iprach D. Mart."), "weil das Euangelium so verachtet wird, der jüngste Tag werde") nicht weit seyn, nicht uber hundert Jahr. Gottes Wort wird wieder abnehmen, und salen, und werden große Finsterniß kommen, aus Mangel rechtschaffener, treuer Diener des Worts. Alsdenn wird die ganze Welt gar wilde und epicurisch werden, und also wilde und ruchlos in aller Sicherheit leben. So wird denn kommen und schallen die Stimme: ""Siehe, der Bräutigam kommt,"" (Matth. 25, 6.). Denn Gott wirds nicht länger können leiden."

9. Ein ander Bebenken D. M. &. vom jungsten Tage, um welche Beit er kommen wirb.

(A. 507b. - St. 536. - S. 488.)

"Um bie ofterliche Zeit im April, ba man fich am wenigsten fürchtet furm Regen, ift Pharao umfommen im rothen Meer, und bas Bolf von Brael aus Egypten wieder gefuhrt. Gben um biefelbige Zeit ift die Welt geschaffen. Auf Dieselbige Zeit veranbert fich bas Jahr, und ift Chriftus wieder auferstanden, und bie Welt verneuert. Alfo wird vielleicht auch um biefelbige Beit ber jungfte Tag fommen. 3ch habe bie Gedanfen, bag biefer Tag wird tommen nach und um Oftern, ba bas Jahr am hubschsten und luftig= ften ift, und fruhe, wenn bie Conne aufgebet, wie gu Codom und Gomorrha. Der Simmel wird trube fenn, und mit Donnern und Erbbeben, irgend eine Stunde ober ein wenig langer. Da werben Die Leute fagen, Die es feben: ", Siebe, fiebe, bu Marr, baft bu nie feinen Donner gebort?"" Und wird alfo ploglich bie Welt uber= fallen, und wird Manchem feine Schuld nicht bezahlet werden. ",,Bir, Die wir leben,"" fpricht S. Baulus 1. Theff. . 4, (15.), welches von und, fo noch leben, muß verstanden werden. Denn wir find allgu= mal gleich imputatione, fur Gott, der und fur fromm halt, und Chrifti Berechtigfeit gurechnet; aber ein Unterscheid ift unter ben

wir, ober je unser Nachkommen und Kinder werden ihn erleben; denn alle große Wunderzeichen sind fürüber, der Papst ist offenbaret, die Welt ist toll und thörricht, und wird nicht ehe besser in der Welt, der jüngste Tag komme denn dasher 20."

1) "sprach D. M." fehlt St. u S.

2) St. u. S. "wird."

Heiligen, ber Gaben halben. Das geschieht aus Inaben, nicht aus Berbienst. Denn gleichwie ein Unterscheid ist unter ben Sternen, in dem, daß einer flarer und heller ift, benn der ander; also wirds auch seyn unter ben Heiligen, nach diesem Leben, im ewigen Leben. S. Augustinus spricht: ""Gott frönet seine Gaben in den Menschen; dem er hie treffliche große Gaben hat gegeben, derselbige wird auch dort flarer und herrlicher seyn sur Andern; die aber solche Gaben hie nicht haben gehabt, die werden nicht so flar seyn und gleichwol vollsommene Freude haben."

10. Bas Gottes Rinder im emigen Leben vermogen.

"Im funftigen Leben, will ich fagen, ba werden Nivichen, Weinbeer, Bögel, Baume 20., fo folls bald ba fteben; benn wir werden Kinder Gottes fenn."

10a. Gin Unbere.

"Nachdem der Widerchrift offenbart ift, wird die Welt thun, was sie will, und gar in ein epicurisch Wesen und Leben gerathen, nicht gläuben, daß ein Gott sey. Alsdenn wird der jungste Tag nicht fern seyn."

11. Db bie Chriften am jungsten Tage werben wiffen von aller Impietat ber Gottlofen,

Einer fragte: ""Db am jungsten Tage bie Gottseligen wurden auch wissen 1) alle Bosheit und Bubenstüd der Gottlosen?" Da sagte D. M. L.: "Ja freilich; benn wir auch in diesem Leben wissen, nicht allein, wie Gott gegen und gesinnet ift, sondern auch der Gottlosen?) heimliche Gedanken. Ich weiß, was der Papst, Kaiser, Bischof von Mainz ze. gedenken, benn sie sind gottlos, achten Gottes nicht, haben keine gewisse Gedanken von Gott, fragen nichts nach ibm."

12. Um ben jungften Tag foll man bitten. (A. 508 — St. 5356. — S 4876.)

Doct. M. 2. fagte gu D. Jona : "Lehret Gure Kirche fleißig

<sup>1)</sup> St. "auch wiffen wurben" ft. wurben auch wiffen. 2) St. u. S. "Gottfeligen" ft. Gottlosen.

beten um ben Tag bes Herrn, benn es ift um gute Zeit geschehen, und bamit aus; es wird nicht besser. Gott aber erhöret nicht, benn bas Geschrei um unfrer Erlösung willen am jungsten Tage, und alle Zeichen stimmen mit uberein, baß er nicht ferne sey."

13. Der jungfte Zag wird von einander icheiben bie Gerechten und Gottlofen. (A. 508. - St. 538. - S. 489.)

"Die rechte Runft ber Alchimie ift mahrhaftig bie Philosophia ber alten Beisen, Die mir fehr wol gefället, nicht alleine um ihres vielen Rupes willen, ben fie mitbringet, bie Metalla zu schmelzen, gu 1) fcheiben, auszusieben und zuzurichten; item, Rrauter, Burgel und Unders zu distilliren und zu sublimiren, fondern auch um der Alles gorien und beimlichen Deutung willen, Die uberaus schon ift, nehmlich die Auferstehung ber Tobten am jungften Tage. Denn gleich= wie in einem Brennofen bas Teuer aus ber Materie zeucht und fcheibet, mas am Beften ift, ja ben Spiritum, Beift, Leben, ben Saft und Rraft, führets in Die 2) Sohe, bag es bas Dberfte am Selm einnimmt, bran flebt, und benn berab fleußt; wie man foldes fiebet, wenn man Rrauterwaffer brennet, ober baf man fonft etwas biftilliret; ba fdwimmet bas Reifte empor, und bas Beste fcwebet allezeit oben. Aber die unreine 3) Materien und Sefen lagte im Grunde bleiben, als ein tobt Mas und nichtig Ding. Alfo auch. wenn man gebrannten Wein machet, ba wird bie gange Substang und Wefen burche Reuer ausgezogen, und fommt bie Rraft in die Sobe; was ubrig ift, bleibt unten im Grunde, und es reucht noch schmedet nicht, fonbern es ift ein unformlich Waffer. Dergleichen 4) wird auch aus ber Zimmetrinde und Muscatennuß alle Rraft und Macht ausgezogen und abgesondert, wenn man baraus ein Waffer brennet ober ein Del gurichten will; ba wird bas Gute in Die Sobe geführt, und mas ba ubrig bleibet, bas ift ohn Geruch und Schmad 5), gleichwie ein faul Solz. Gben bergleichen wird Gott auch thun burch ben jungsten Tag und lette Gericht; barmit wird er als burch ein Feuer 6), abscheiben, absondern und abtheilen 7) bie Be-

<sup>1)</sup> St. u. S. "unb" st. zu. 2, W. "ber" st. bie. 3) St. u. S. "unzreinen." 4) St. "beegleichen." 5) W. "Geschmack." 6) St. u. S. "Unzreinen." 6) St. u. S. "unzreinen." 7) "und abtheiten" sehlt W.

rechten von den Gottlofen. Die Christen und Gerechten werben uber sich in Himmel fahren, und darinnen ewig leben; aber die Gottlofen und Verdammten werden als die Grundsuppe und Hefen in der Hölle bleiben, und darinnen verdammt seyn, und im Tode ewig bleiben."

#### LII.

## Tischreden D. Mart. Luthers von Allegorien und geistlichen Deutungen der Schrift, wie man damit umgehen soll

1. Befdreibung ber Allegorien.
(A. 5085, - St. 33, - S. 33.)

"Allegorien und geiftliche Deutungen," fprach D. M. g. 1), "wenn fie auf ben Glauben gerichtet und felten gebraucht werben, fo find 2) fie gut und löblich; ba fie aber aufs Leben und Wandel gezogen werben, fo find 2) fie fahrlich 3), und ich bin ihnen feind; benn wenn man ihr zu viel macht, fo verfehren und verberben fie bie Lebre Des Glaubens. Summa, Allegorien ober4) geiftliche Deutung find2) ber huvenbalg5), fein gepust, und halten boch ben Stich nicht; fie beweisen nichts; es find nicht cheliche 6) Beiber; wir follen 7) ihr nicht leichtlich brauchen, co fen benn, daß die Saupt= fache zuvor mit ftarfen Argumenten und Grunden gnugfam bewiefen ift. Wie wir feben, baß G. Paulus jun Galatern gethan bat. Cap. 4, (21ff.). Das Corpus, ber Leib, ift Die Dialectica; Allegoria aber ift die Rhetorica. Ru taug die Rhetorica, fo ein Ding fein nach ber lange mit Worten weitlauftig fcmudt und ausftreicht, nichts, ohne bie8) Dialectica, fo eine Sache furz rund faßt. Benn man rhetorifirt und viel Wort machet ohn Kundament, ba nichts binter ift, fo ifte nur ein geschmudt Ding, und geschnitter und 9) gemaleter Boge."

<sup>1)</sup> St. u. S. "D. M." 2) W. "sennt." 3) W. "gefchrlich." 4) St u. S. "unb" st. ober. 5) St. u. S. "geschminkte Angesichte" st. dur rendalg. 6) St u. S. "ehrliche" st. cheliche. 7) St. "wollen" st. sollen. 8) "bie fehlt St. u. S. 9) "unb" sehlt St. u. S.

2. Bon S. Margarethen Legenb. (A. 508h. — St. 313h. — S. 288.)

"Sanct Margarethen Legende") hat eine ecclesiasticam Allegoriam, und geistliche Deutung von der Kirche. Denn die Kirche ist die eble Perle und der köstliche edele Stein. Olybrius, der Tyrann, ist die Welt, die sich wider die Kirche legt und ihr widerstehet, daß er die Margarethe ins Gefängniß werse, da sie vom Drachen, dem Teusel, mit mancherleyen Ansechtungen wol zuplaget und gemartert wird, daraus sie sich nicht wirken") fann, dis sie das Ereuz ergreist"), das ist, Christum, derselbige vertreibt und ersticht den Drachen. Deszgleichen hat auch S. 4) Christoffel und S. George seine geistliche Deutung 5)."

3. Was Allegorien fepen. (A. 5086. — St. 32. — S. 32.)

"Allegoria ift, wenn man ein Ding fürbildet, und verstehet ein anders, benn die Bort lauten. Allegoria ist in Sententiis und ganzen Sprüchen, Metaphora in Worten und Vocabeln, so verblüsmet werden. Unter allen Sprachen ist seine so reich von Allegorien, als die ebräische. Die deutsche Sprache ist voll Metaphoren. Als wenn wir sagen: Groß Geschrei, wenig Wolle; er hänget den Mantel nach dem Winde; Käthe von Bora ist der Morgenstern zu Wittenberg 6) 2c. Das sind 7) Metaphorae, verblümte Wort. Allegorien sind 7), als da Christus besiehlt, daß Einer dem Andern die Füße soll waschen, vom Täusen 8), vom Sabbath 2c.

Allegorien darf man nicht halten, wie sie lauten. Als, da Daniel faget (Cap. 7, 7.) von dem Thier, das zehen Hörner hat, muß
man verstehen das römisch Reich. Also ist im neuen Testament die Beschneidung ein Allegoria. Im alten Testament aber war es fein Allegoria, man mußte sie aufs Allergenauste halten. Das neu Testament macht Allegorien ausm alten Testament, als, von Abrahams Söhnen machet sie zwey Volk; und ist doch im alten Testament gewiß also geschehen und ergangen. Uns geziemet nicht, Allegorien

<sup>1)</sup> Wgl. Lombardica hystoria s. aurea leg nda sanctorum nr. 88. 2) b. i. retten, befreien. 3) W. "ergreife." 4: "S." fehlt W 5) "Desgleichen – Deustung" fehlt St. u. S. 6: "Kåthe — Wittenberg" fehlt St. u. S. 7) W. "feynb." 8) St. u. S. "Teufel" ft. Tåufen.

zu machen, wie die Nottengeister erdichten; benn jst find ') (Gott Lob,) alle Kunste aufs Vollsommenste und Klärste hersurbracht; sind ') aber auch (leiber) sehr verachtet. Wie die Welt Christo, ihrem einigen ') Heiland, auch gethan hat, ben sie fur ben Allerverachtesten hielt, ja an Galgen hing."

4. Bom Ritter St. Georgen. (A. 509, - St. 312h. - S. 287.)

"Sanct Georgen Legende hat eine schöne geistliche Deutung, vom weltlichen Regiment und Policey. Die Jungfrau bebeut die Policey, die wird vom Drachen, das ift, vom Teufel angesochten und verfolget, der will sie fressen. Er plaget sie aber jet mit Hunger und Theurung, jet mit Pestilenz, jet mit Krieg, verschlinget und verwüstet sie, dis ein frommer 3) Herr und Fürst oder Kaiser kömmt, der ihr helfe, sie errette, und wiederum 4) restituire und zurechte bringe."

5. Kuhnheit ber Cophiften mit Allegorien zu bichten und zu fpielen.
(A. 509. - St. 32b. - S. 32b.)

"Der Sophisten und Schultheologen Vermessenheit und Kuhnsheit ist gar ein gottlos Ding, welche auch etliche Patres gebilliget und gelobet haben, nehmlich geistliche Deutung in der heiligen Schrift, badurch sie jämmerlich zuriffen ist 5); wie diese ihre Vers anzeigen:

""Littera gesta docet, quid credas Allegoriae",,
Moralis quid agas, quo tendas Anagogia.
Der Buchstab lehrt, was geschehn ist,
Allegorie, was zu gläubn ist.
Moralis lehrt, was man soll thun,
Anagogie, wo es naus soll nun.""?)

Weil fie sich auf folche Deutung gegeben und damit gespielt haben, die doch nirgendzu dienen, (wie ein Zeglicher wol verstehen fann,) weder zum Glauben noch Gottseligseit zu lehren, iste eitel Lappen- und Kinderwert, ja, Affenspiel, mit der Schrift also gaufeln. Es ist nicht anders, denn wenn ich wollte auf dieselbe Weise von der Medicin reden, wie sie mit diesen Versen, und in der heis

<sup>1)</sup> W. "seynb." 2) St. u. S. "eigenen" st einigen. 3) St. u. S. "frommer", W. "frommerer." 4) St. u. S. Jusag: "sie." 5) "ist" sehlt St. 6) W. "Allegoria" 7) Diese beutsche Uebersehung sehlt St. u. S.

ligen Schrift spielen; als, wenn ich erstlich!) sagte: Das Fieber ist ein Krankheit, Rebarbara ist die Aerznep. 2. Das Fieber bedeut die Sünde, Rebarbarum Tesum Christum. 3. Das Fieber ist ein Gebrechen und Fehl, Rebarbarum ist die Krast dawider. 4. Das Fieber bedeut das?) Verdammniß, Rebarbarum 3) die Auserstehung. Wer siehet hie nicht, daß solche Deutung eitel Gauselwert ist? Welchs sich so wenig reimet, als wenn ichs wollte auf died Erempel ziehen, mit dem Glauben, den soll man richten auss Wort, und auf Gottes Wert, das vollkommen ist, und nicht kann geärgert werden.

Alfo und auf die 4) Weise werden betrogen, die da sagen: Man muffe die Kinder wieder täusen, darum, daß sie den Glauben nicht haben gehabt. Gleich als wenn du in die Gedanken geriethest, daß du meinest 5), du wärest nicht getaust, oder wärest von einem gottelosen Diener getaust; da sollt du solche Gedanken und Opinion sahren lassen, und wegthun, so wird die Tause recht ze.

Damit bu aber die Falschheit verstehen mögest, daburch sie betrogen werden, so nimm fur dich dies Erempel: Einer gläubet, daß
die zehen Gebot oder das Euangelium der Welt von Gott nicht
gegeben sey; ist darum das Gesep, die zehen Gebot, oder Euangelium nichts 6), also, daß man andere zehen Gebot, oder ein neu Euangelium musse machen, das dieser gläuben könne? Ben Leibe soll man
solches nicht gestatten noch zulassen, sondern ihm sagen, und unterrichten, daß er seinen Unglauben fahren lasse, und recht verstehe,
was Gott sagt.

Also würden die Neulinge, so einen neuen Orden annehmen?), ber von Gott nicht eingesetht ift, als, die jungen Monche und Meßpfaffen, zwiefältig ärger und doppelte Schälfe; benn sie meineten, sie könnten durch gemeine Stände, von Gott geordent, nicht gerecht noch selig werden, sondern wären verdammte Sünder. Nachdem sie aber in neuen Orden gangen sind, und eine neue Religion angenommen haben, meinen sie, sie werden dadurch gerecht und selig, wie sie sichs. Denn auch rühmen, trogen und pochen drauf. Also soll man diesen Spruch, Matth. 23, (15.) verstehen, da Christus spricht:

<sup>1)</sup> St. u. S. "dußerlich" st. erstlich. 2) W. "die." 3) St. u. S. "Rebar: bara." 4) St. u. S. "biese" st. bie. 5) W. "meinetest." 6) W. "nicht." 7) St. u. S. "annahmen." 8) W. "es" st siche.

""Behe euch Schriftgelehrten und Pharifaer, ihr Seuchler, die ihr Land und Wasser umziehet, daß ihr einen Judengenossen machet, und wenn ers worden ift, machet ihr aus ihm ein Kind ber Höllen, zwiesfältig mehr, tenn ihr ze.""

Mit Allegorien spielen in ber christlichen Lehre, ist fährlich!). Die Wort sind bisweilen gemeiniglich fein lieblich, und gehen glatt ein; es ist aber nichts darhinter. Dienen wol sur die Prediger, die nicht viel studirt haben, wissen die Historie und den Tert nicht recht auszulegen, denen das Leder zu furz ist, will nicht zureichen: 2) so greisen sie zu den Allegorien, darinnen nichts Gewisses gelehrt wird, darauf man gründen und sußen könnte; darum sollen wir und gewöhnen, daß wir ben dem gesunden und flaren Tert bleiben."

(A. 509'. — St. 483. — S. 440'.) Ph. M. 3) fragte: ""was die Allegoria und verborgene Deutung wäre: baß der Abeler, weil er ubern Eyern sitt und brütet, indeß jagt er nicht, behält nur ein Jungen, die andern stößet er aus dem Neste und wirst sie weg; item: die Raben nähren ihre 4) Jungen nicht, sondern verlassen sie, wenn sie noch bloß, und seine Federn haben." Da antwortete D. M. L.: "Der Abeler bedeut einen Monarchen, der das Regiment allein haben, und Keinen neben sich leiden will, der ihm gleich ist. Kaben aber sind die störrigen, hartsöpsigen Säue und Bauchsnechte, die Papisten."

### 6. Lügen. (A. 509b. — St. 320. — S. 294b.)

"Lügen 5) ist allzeit gebrehet, und frummet sich wie bie 6) Schlange, bie ist nimmer gerabe, sie gehe ober fiehe; sonbern allein wenn sie tobt ift, ba ift sie gerabe und aufrichtig."

7. Bon Allegoriis, und wenn Lutherus fich berfelbigen habe abgethan.

"Da ich ein Monch war, war ich ein Meister auf geistliche Deutung, allegorifirte es Alles; barnach aber, ba ich burch bie Epi-

<sup>1)</sup> W. "gefährlich." 2) b. i. die in dem eigentlichen Sinne des Tertes nicht hintanglichen Stoff zu einer vollständigen Predigt finden. Die Worte: "denen das Leber — zu reichen" fehlen St. u. S. 3) W. "Ph. Melanchthon." 4) W. "bie." 5) Wor diesem Spruche steht bei St. (320) u. S. (294) folgender: "Eine Lüge ist wie ein Schneedall, je langer man ihn wälzet, je größer er wird." 6) St. u. S. "ein" st. die.

stel zun Römern ein wenig zum Erkenntniß Christi kam, sahe ich, baß mit Allegorien und geistlichen Deutungen nichts nicht!) war; nicht?) was Christus bedeutet, sondern wer und was er ist. Zuvor allegorisitre ich, und beutete geistlich, auch die Cloaca, und nur Alles; 3) aber darnach in Historien bedachte ich, wie schwer es gewest sein, daß Gideon 4) mit den Feinden gestritten hat, auf die Weise, wie die Schrift anzeiget; wenn ich darben wäre gewest, so hätte ich vor Furcht in die Hosen geschmissen. 5) Das war nicht Allegoria und geistliche Deutung, sondern der h. Geist und der Glaub schlug nur mit drey hundert Mann einen solchen großen Hausen der Feinde. S. Hieronymus und Origenes haben dazu-geholsen, daß man so allegorisitet hat, Gott vergebe es ihnen. Im ganzen Origene ist nicht ein Wort von Christo."6)

8. Butheri befte Runft. (A. 510. - St. 33. - S. 33.)

D. M. Luther sagte auf ein ander Mal: "Ich kann nicht mehr arbeiten, auch nicht mehr reden. Als ich jung war, da war ich geslehrt, und sonderlich, ehe ich in die Theologie kam, da ging ich mit Allegoriis, Tropologiis und Anagogiis um, und machte eitel Kunst. Wenns jet einer hätte, er trüge es umher fur eitel "Hohab estellhum. Wert ich weiß, daß es ein lauter Dreck ist. Must, bas ichs saher ren 11) lassen, und ist meine beste und erste Kunst, tradere seriptram simpliei sensu; denn literalis sensus, der thuts, da ist Leben, da ist Krast, Lehre und Kunst innen; in dem andern, da ist nur Narrenwerk, wiewol es hoch gleißet."

9. In ben Worten bes Abenbmahls wollen bie Sacramentirer einen Tropum machen, wie in bem Loco eine Figura ift:

E o sum Vitis vera. 12)

(A. 510. - St. 32. - S. 32<sup>b</sup>.)

Darauf fagte D. M. L .: "Wenn man bahin will, baß man fo

<sup>1) &</sup>quot;nicht" fehlt W. 2) St. u. S. "und fahe nicht" st. nicht. 3) "auch bie Cloaca, und nur Alles" fehlt St. u. S. 4) A., St., S. u. W. "Sedeon"; vgl. Nicht. 7, 7–22. 5) St. u. S. "gezaget und gezittert" st in die Gosen gerschmissen. 6) "Im ganzen — Christor fehlt St. u. S. 7) St. "wie ein", S. "für einen" st. sur eitel. 8) W. "Seiligthum." 9) St. u. S. "so es doch nichte ist" st. alse id. Leber ich — Drect ist. 10) St. Jusaer. "aber." 11) S. "erfahren" st. suhen. 12) St. u. S. haben die Ueberschr.: "Man muß nicht mit Tropis

Tropos machen will, so haben wir Christum verloren. Es gilt nicht so tropen, man muß Tropos beweisen. Münzer ber tropitte mit dem 3. Capit. Johannis (v. 6.) auch also: ""Nisi quis renatus suerit ex aqua etc."" und sprach: ""Aqua significat tribulationem, ut in illo loco: Intraverunt in animam meam aquae multae. Sententia ergo est: per tribulationes oportet nos ingredi in regnum coelorum."" Das that Münzer. Aber St. Augustinus hat eine Regel gegeben, quod sigura et allegoria nibil probet, sed historia, verba et grammatica, die thung. Figura die thut nichts uberall."

### LIII.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers von Legenden der Beiligen.

1. Bon S. Elifabeth.
(A. 510. - St. 313. - S. 2876.)

"Sanct Elisabeth<sup>1</sup>) ist geboren Anno Domini<sup>2</sup>) 1207., ba Kaiser Otto und Bhilippus um bas römische Reich sich zankten und rissen. Sie hat uber 24 Jahr ihres Alters nicht gelebt. Darnach nach ihrem Tobe, im 5. Jahr hernach, ist sie canonistret und zur Heiligin ausgerusen vom Papst Gregorio bem Neunten. Da ist sie ven Vielen angerusen worden, die ste gekannt, und bey ihren Tagen gelebt haben."

Er, D. M. L., las auch ander viel Dinges in Legenden, und sagte mit Seufzen: "Ah, wie haben die Bischofe geschlafen, und sind so nachlässig gewesen, und haben solche Irrthume in die Kirche lassen kommen. Es ist ein Zeit göttliches Zorns gewest, daß, weil man die Bibel verlorn hat, solches darnach gelehrt ist worden. 3) Wir haben jst von Gottes Gnaden das Wort. Unser Herr Gott helfe und! Denn wo Gottes Wort rein ist, da muß auch der heilige Geist sein."

Darnach ward gefragt: ",, Belde Legenden canonifch, bas ift,

spielen in ber Schrift," worauf die hier als Ueberschr, stehenden Worte als Unsfangsworte bes & folgen. 1) Bgl. K. B. Justi: Elisabeth die Heilige; F. Bachter: Thuring. u. Obersachs. Gesch. 1. 306 ff. 2) "Domini" fehlt W. 3) W. "ift gezlehret worden."

ber Schrift gemäß, ober apocropba, berfelben ungemäß maren ?"" Sagte er: "Gar wenig find rein; ber Martyrer Legenden maren 1) am weniaften verbachtig, als bie ihren Glauben mit ihrem Blute bezeuget haben. Der Monche, fonderlich ber Ginfiebeler, Die gar allein wohnen von Leuten, fo man Anachoreten 2) genannt, find 3) munderbarlich und gräulich, benn fie haben viel feltfamer 4), ungebeure Mirafel und Narrenwerfe, von wundersamer Mäßigfeit, Cafteiung und Bucht. Er hat bas Bergeleib, bas Fleisch fann nirgenb rectificirt und gurecht bracht werben. Berwirft man bie Secte ber Unachoreter 5), fo werben mufte, wilbe, fodomitische Leute; lobt man aber Bucht und eingezogen mäßig Leben, fo werben Seuchler und hoffartige, vermeffene Leute. Alfo geschicht auf beiben Theilen Un= recht. Doch ift es leiblicher, wie Gerson ber Lebrer 6) faat, funbigen und zu viel thun mit Bergeuben, benn mit Rarabeit. Denn wenn mit Effen und Trinfen zu viel gethan wird, fo fann mans?) mit Kaften und Krantheit ausbugen; wer ihm 8) aber zu viel ab= bricht mit Effen und Trinfen, und halt fich ju?) gar mäßig, ber fann fich nirgend wieder erholen. Ich halte von benen Seiligen viel, von benen man nicht weiß Conderliches 10), leben nach gemeiner Beife, wie sonst andere Leute, ohne Heuchelen, ruhmen noch laffen fich nichts merken."

2. Chriften: Orben.
(A. 5106. - St. 219. - S. 2046.)

"Es muß gelitten seyn; benn gleichwie die Gerste, baraus man Bier brauet, und ber Flachs, baraus man Leinwand 11) macht, muß viel leiben, ehe er zum rechten Brauch fömmt, und bas Ende erreischet, barum er gefäet wird; also mussen die Christen viel leiben, mussen gefäet, geraffelt, 12) gebroschen werben 2c. Denn die Töbtung

<sup>1)</sup> W. "seyn" st. waren. 2) A., St., S. u. W. "Anachoriten." 3) W. "seyn." 4) V. "setssame." 5) A., St., S. u. W. "Anachoriter." 6) Foshann Charlier von Gerson, seit 1381 Lehrer in Paris, 1395 nach d'Ailly Canzler der Universität, gest. 1429 in Lyon. 7 St. u. S. "man." 8) d. i. sich. 9) W. "o" st. 3u. 10) W. "nichts Sonderliches weiß." 11) A. "Leimat." 12 Raffeln hier ein von der Bearbeitung des Flachses entlehnter Ausbruck, welcher das Abrassen ober Abreißen der Samenknospen besseichnet. Die dazu dienenden Wertzeuge, große hölgerne Kämme, heißen in vielen Gegenden "die Nasseln." 291. Abelung's Worterb. u. d. B.

bes alten Abams gehet1) vor ber Gerrlichwerbung und Glorification; foll man setig werden und zur Herrlichkeit fommen, so muß man zuvor sterben und getöbtet werden (Luc. 24, 26.)."

> 3. S. Unna. (A. 510°. — St. 313. — S. 287°.)

"Bon C. Unna haben fie gefagt, bag fie brey Manner joll gehabt haben. Wie biefe Berelein lauten:

Anna solet dici tres concepisse Marias,

Quas genuit viro Ioachim, Cleophe, Salomeque. Das ift:

Man faget, 2) Unna habe ihren Männern brey Marien geboren: Maria, bes Herrn Chrifti Mutter von Joachim; Maria Salome von Salome, und Maria Cleophe von Cleophas; ba boch Salome ein Beibename ist. Also sagte man auch von der Hochzeit Johannis bes Guangelisten, daß er sollte Magdalenen Brautigam sewest; wie man im Sequenz 3) von ihm singet: Du hast die liebliche Brust oder bein Herzliebichn verlassen, und dem Messias nachgesolget."

Darnach las cr, 4) D. Mart., in einem Missal, von unzähligen, wielen und mancherlegen Messen, welcher Gottesdienst vom Papst nur ums Geldes willen angerichtet und eingesetht ist; und sagte viel von der gemeinen 5) Woche, da man bald nach Michaelis eine ganze Woche alle Tage Vigilien 6) und Seelmessen hielt fur die Todten, sprengete und räucherte das Beinhaus, da die Knochen der Verstorbenen inne lagen. Das sollt ihnen die Pein im Fegseuer entweder lindern, oder sie draus erlösen. Das gläubte man Alles, ohne, ja wider Gottes Bort."

4. S. Georgen Legenbe.
(A. 5105. — St. 3125. — S. 287.)

"In S. Georgen Legende bedeutet Die Jungfrau Die rechte chrift=

<sup>1)</sup> St. Zusaß: "vorher." 2) "Man saget" fehlt St. 3) Sequenzen (Sequentiae, Folgegelänge) sind eine Gattung geistlicher Gesänge im Mittelaster, worüber man Aussussischer in folg. Schrift sindet: Ferd. Wolf: über die Lais, Sequenzen und Leiche. Ein Beitrag zur Geschichte der rhythmischen Formen und Singweisen der Bolkslieder und der vollsmäßigen Kirchen: und Kunstlieder im Mittelaster. Heibelberg 1841. S. 4) "er" sehlt St. u. S. 5) A. "Gemeint." 6) d. i. Todten-Wachen; vgl. R. Chr. W. Augusti: Denkwürdigk, aus d. chrift. Archaol. IX. S. 557.

liche Kirche und Policen, beide Regiment. Der Drache bedeutet ben Satan, der sie fressen und verschlingen will durch seine Schuppen, die Tyrannen und Rotten. Aber Gott halt uber ihnen, bis irgend ein frommer Kaiser ober 1) Fürst fame 2), der sie schützt und erzrettet."

5. Bon Tecia, ber Jungfrauen. (A. 511. — St. 3136. — S. 288.)

Doct. M. E. las. Teclen, ber Jungfrauen, Legende, 3) bie von S. Baulo getauft, baß bieselbe sollte ihme fleischliche Lust erweckt haben. Da lachete er solcher Lügen. "Ach," sprach er, "lieber Baule, bu hast wol einen andern Stimulum ober Pfahl gehabt, benn fleischliche Lust und Begierbe. Die Mönche, so in aller Sicherheit gelebt und gute Tage gehabt haben, lassen ihnen \*) träumen nach ihren Anfechtungen, S. Paulus habe bergleichen Ansechtunge auch gehabt, und sey bamit geplaget worben, wie sie, die Bauchknechte."

6. Bon S. Chriftoph Legenben. (A. 511. - St. 3126. - S. 287.)

Doct. M. L. predigte von S. Christoph auf seinem Tage, und sagte, "daß es keine Historia wäre, sondern die Griechen, als weise, gelehrte und sinnreiche Leute, hätten solchs erdichtet, anzuzeigen, wie ein Christ seyn sollt, und wie es ihm ginge; nehmlich, ein sehr grosser, langer, starker Mann, der ein kleines Kindlin, das Jesulin, auf der Achsel oder Schulter trägt, ist aber schwer der Name Christophorus, der Christum trägt, anzeiget,) durch das wüthend, wilde Meer, die Welt, da die Wellen und Bulgen, d die Tyrannen und Rotten, sammt allen Teuseln zu ihm einschlagen und der vollten ihn gern um Leid und Leben, Gut und Ehre bringen; er aber hält sich an einen großen Baum, wie an einen 8) Stecken, das ist, an Gottes Wort. Jenseit dem Meer 9) stehet ein altes Männlin mit

<sup>1)</sup> St. u. S. "und" st ober. 2, St u. W. "kömmt." 3) Bgl. Lombardica hystoria s aurea legenda sanctorum, fol. 204. nr. 205. 4) b. i. sich. 5) W. "so schwer." 6) Bulge ift ein leberner Wassertübel ober Bassertasten, Diefes nur noch bei ben Bassertünsten übliche Bort fammt von bem alten lat. ober gallischen bulga, welches nach Festus einen lebernen Sack ober Schlauch bebeutete; vgl. Abelung's Borterb. u. b. B. — In d. zu Stuttgart u. Leipz 1836. erschienenen neuen Ausgabe biefer Tischreben sehlt "und Bulgen." 7) St. u. S. 3usa: "ish." 8) A. "einem." 9) St. u. S. "bes Meers" st. bem Meer.

einer Latern, barinnen ein brennend Licht ift, bas find ber Propheten Schrift, barnach richtet er sich, und fommt also unversehret ans Ufer, ba er sicher ift, bas ift, in bas ewige Leben; hat aber einen Behichfer 1) an der Seiten, barinnen Fische und Brod steden, ansuzeigen, baß Gott seinen Christen auch hie auf Erden, in solcher Berfolgung, Ereuz und Unglück, so sie leiben müssen, ernähren und den Leib versorgen will, und sie nicht lassen Hungers sterben, wie doch die Welt gerne wollte. Ist ein schön, christlich Gedichte. Wie auch vom Ritter S. Georgen; benn Georg auf Griechisch heißt ein Bauherr, der Land und Leute erbauet mit Recht und Gerechtigsen, und ben Feinden steuret und wehret, die sie uberfallen und beschädigen wollen."

7. Bon ber Beiligen Legenben. (A. 511. - St. 312. - S. 287.)

"Es ift eine eigene?) Plage von bem Teufel gewesen, bag wir feine Legendam Sanctorum rein haben. Es find bie fchandlichften Lugen, bag es ein Bunder ift; und ift eine schwere Arbeit Die Legendas Sanctorum ju corrigiren." Und las D. M. E. benfelbigen Abend bie Legenda S. Catharinen 3) und iprach: "Diefes ift boch wi= ber alle romifche Siftorien; benn Marentius ift zu Rom in ber Tiber ersoffen, und ift nie gen Alexandria fommen; aber Maximius 4) ift ba 5) gewesen, wie mans 6) im Eusebio liefet; und feit 7) ben Beiten Julii Cafaris, und lange juvor, ift fein Konig in Egypto gewesen. Es muß ein verzweifelter Bosewicht fenn gewesen, ber Die Chriftenheit mit folden Mendaciis also veriret hat, er muß ge= wiß tief in ber Solle figen. Golde Portenta haben wir gegläubt, und haben nicht damider muden burfen, wenn wird ichon verstanden hatten; aber wir verftundens nicht. Darum bantet unferm Berrn Gott, ihr jungen Gefellen, und fend fromm, bag ihr nicht auch ein Mal folde Ding, ober noch Schändlichers muffet gläuben."

<sup>1)</sup> Besichter eine Art Tasche. 2) S. "einige" st. eigene. 3) Bgl. Aurea legenda sanctorum, fol. 166. nr. 167. 4) St. u. S. "Maximus." 5) St. u. S. "bas." 6) St. u. S. "man." 7) A., St. u. S. "siber" st. seit.

### LIV.

## Tischreden Doct. Mart. Luthers von Concilien.

1. Bogu Concilia nugen.

(A 5116. - St. 3036. - S. 2796.)

Unno 33. am 21. Tage Martii, fam bes Kaisers Legat!) in D. M. Luthers Haus gen Wittenberg, begehrte ihn zu sehen, als ber an alle Fürsten und Herren beutscher Nation Beschl hatte von seinem Herrn. Er sahe aber D. Luthern nicht. Da fragte ihn M. Hausmann: ""Bo jet Kaiserliche Majestät wäre?"" Sprach er: ""Zu Mantua, da hätte er lange mit dem Papst des Concisii halben gehandelt, daß man eins sollte ansehen und ausschreiben; aber ber Papst hätte sich lange entschüldiget, und die Sache etwas ausgeschoben, und verzogen zu antworten. Da aber der Kaiser endlich mit Fleiß angehalten, der Papst wollte einen gewissen Ort bestimmen; wäre der Papst heimlich davon gezogen, hätte den Kaiser da gelassen.""

Da sprach D. M. E., da es ihme angezeigt ward: "Der Papst ift ein Schalf und Bösewicht. Ich habe immerzu auf ein Concilium gehoffet; nicht, daß unsere Lehre da sollte confirmiret und bestätiget werden, denn sie ist zuwor allzeit von einem Andern, nehmlich von Gott selber, gegeben und allbereit bestätiget, sondern nur daß in äußerlichen Dingen und Ceremonien möchte etwa ein Einigkeit und Resormation gemacht werden. Aber es wird nichts daraus. Darzum seh Keiner so närrisch, der die Leute wollte vertrösten auf ein künstig Concilium. Gottes Wort soll unsers Glaubers Fundament seyn, darauf wir uns gründen und verlassen sollen. Auch so ists ungewiß mit dem Concilio. Wie viel hundert tausend Menschen sterben wol indes, ehe eins gehalten wird? Darum soll man die Leut auf Gottes Wort und seinen Willen sülfen, nicht aufs Conzeistum."

<sup>1)</sup> Diefer kaiferliche Ubgefanbte mar Cambert von Briard, Prafibent bes Rathes zu Flanbern. Er kam zugleich mit bem papftlichen Legaten, bem Bifchofe von Reggio, Sugo Rango, nach Bittenberg, um ben Churfurften Johann Friedrich zur Theilnahme am Con it aufzufordern.

Und eben im selbigen Jahre 1533. wurden kaiserliche Legaten zum Churfürsten zu Sachsen, Herzog Johanns Friederichen, gesicht, ein Concilium anzusehen; welchen auch von S. E. F. G. Antwort ward gegeben: ""Sie wollten mit gewissen Conditionen erscheinen, entweder selber persönlich, oder durch ihre Gesandten und Rathe, da sie mit Geleit gnugsam versichert, und es ein christlich frei Concilium seyn wurde 20.""

14. Ein Anders.
(A. 5114. — St. 3034. — S. 280.)

Doct. M. L. und M. Ph. 1) afen zu Abend mit einander, feufzten und klagten uber die zufünftige Zeit, in welcher würden viel Meister seyn, und würde wüste durch einander gehen, Keiner würde den Andern hören, noch folgen, oder ansehen in der Lehre. "Es wird ein Iglicher," sagte D. M., "wollen Rabbi seyn, wie Dstander 2) und Grickel 3), baher werden denn große Acregernis und Zurüttung 4) kommen. Darum wäre es das Beste, man verkäme 5) es mit einem 6) Concilio. Aber die Papisten wollen nicht, scheuen und fürchten sich als die Fleddermäuse, ans Licht zu kommen, denn sie haben ein die Sache und Gewissen."

Da sprach Ph. M. 1) mit Traurigkeit: ""Der Papst wird nimmermehr dazu gebracht werden, daß ein gemein Concilium werde; braucht nur Lift und Gewalt wieder uns. Darum sagt man, daß Bischof Nicolaus von Schönberg dem Papst geschrieben, gerathen und mit höchstem Fleiß gebeten habe, er wollte mit der Kirchen Sache mit Ernste, flüglich, vernünftig und aufrichtig umgehen, und die handeln lassen, und den Deutschen etwas nachgeben, und seiner Autorität und Gewalt nicht wider die Deutschen brauchen, denn sie wären solche Leute, die in gerechten und ehrlichen Sachen nicht wichen; man könnte?) sie weder mit Listen noch mit Gewalt drechen noch 8) uberwinden 2c. Aber der Papst hat solchen guten christlichen Rath verachtet."" Und sagte weiter: ""Bollte Gott,

<sup>1)</sup> M Philipp. Melanchthon.
2) Andreas Dfiander (eigentlich Hosenman), geb. 1498 zu Gunzenhausen, von 1522 bis 1548 einer der ersten evangelischen Prediger zu Mirnberg, wohin er bereits 1520 als Eehrer der hebr. Spracke gekommen war.
3) Joh. Agricola von Eisteben.
4) St. u. S. "Zerrättungen."
5) d. t. verhütete.
6) St. u. S. "dem" st. einem.
7) W. "könne."
8) St. u. S. "und" st. noch.

unsere Fürsten und Stände machten boch ein Concilium, Zusammenkunft und Einigkeit, beide in der Lehre und Ceremonien, daß nicht ein Iglicher nach seinem Kopfe so vermessen und freventlich herfür sich dürste brechen, und es machen, wie er wollte nach seinem Sinn, dadurch viel Herzen geärgert werden; wie sichs bereit anhebt. Wahrlich, die Kirche hat ein elend und jämmerlich Anssehn, die unter so großer Schwachheit und Aergerniß verborgen liegt.""

2. Des Papfts und ber Carbinat bemuthiges Schreiben an bes Konigs Prebiger.
(A. 512. — St. 305". — S. 281".)

Doct. M. L. las bes Papsts und ber Cardinal Schreiben an Simon 1) Rauseam, bes Königs 2) Prediger, in dem sie sich gnug demuthigten, und vermahneten ihn, er wollte bey seinem Herrn sörbern und helsen, daß ein Concilium versammlet wurde; und klagten uber die Lutherischen, als die es hindern sollten. Da sprach er: "Es ist ihr Ernst nicht, sie wollen kein Concilium, werden auch keins machen, wir sind denn zuwer vertilget und ausgerottet. Bor Zeiten hätten die Cardinale einen solchen sollten schreiben; jist aber angesehen, noch werth geachtet, dem sie sollten schreiben; jist aber einen sie ihn, denn ihr Gewissen beschüldiget und klagt sie an; müssen nu bezahlen, was sie an dem lieben Christo verschuldet 3) haben. D Herr, gerecht bist du, und gerecht ist dein Gericht! Dein Rame werde geheiliget, nicht unser!"

3. Reines Concilii fich zu verfeben. (A. 512. - St. 3056. - S. 2816.)

Anno 38. den 4) 24. Augusti, sprach D. M. L.: "Zu biefer Zeit kann kein Concilium werden, benn der Papft scheuet das Licht, und fleucht das Gericht, denn er besorget, daß er und sein Thun möchte zu Schanden gemacht und verdammt werden; auch hinderts Etlicher Unbescheidenheit, die mit dem Kopfe hindurch wollen. Seehet nur, was fur ein Zucht, Ehrbarkeit und Bescheitenheit im Cons

<sup>1)</sup> St. "Fribericum." Mit diesem Bornamen führt ihn auch Seckendors commentar. de Lutheran. lib III. sect 21. §. 79. p. 293. an (Bgl. S. 294 ber III. Abth. diese. Tischen.

2) Konig Ferdinand.

3) St. u. S. "verschüldiget."

4) "den" sehtt A.

cilio Nicano zu Nicaa 1) gewest ist, ba ber ganze Hause bem einigen Paphnutio 2) weich, hörete und folgete ihm, ber ba sagte: "", daß eheliche Keuschheit größer ware, benn ehelose Heiligkeit."" Solches bätte ich nimmermehr dürsen also sagen, nehmlich, Keuschheit im Benschlasen, sondern hätte gesagt, in der Ehe; doch wird das Eheebette zun Gbr. 12, (4.) rein genannt. Aber wenn jit hundert Paphenutii dawider wären und redeten, so würden sie verbrannt, denn der Papst schlösse doch unser Concilium aber ist die heilige fatholische Kirche, die nicht irren fann, noch Jemand weichen soll."

4. Des Papsts Ruhm.
(1. 512. — St. 3656. — S. 3346.)

"Der Papft schreibet und rühmet sich einen Bischof ber katholischen Kirchen; welchen Titel er ihm<sup>3</sup>) zuvor niemals hat bürfen zumessen. Denn im Concilio Nicano war noch gar fein Papst, dazumal war die Kirche in brey Theil getheilt: 1. in Ethiopiam, Mohrenland; 2. Syrien, dazu gehörte Antiochia. Das britte Theil war Rom mit ihren zugehörenden Städten. Also haben sie bald nach der Apostel Zeit geschwarmet, und dreyerlei Concilia eingesetz und geordnet: 1. Gemeine oder General <sup>4</sup>); 2. Provincial; 3. und Bisthumliche, das ist, das in einem jglichen Bisthum, so weit sein Sprengwedel reicht, gehalten sollt werden."

5. Was sich zugetragen zu Salzburg, ba man vom Concilio gerathschlagt.

(A. 5126. — St. 308. — S. 283.)

"Der Erzbischof zu Salzburg 5) ließ viel Bischofe, in die 800 Bersonen, zusammen voeiren und berufen, und ba fie in ber Kirschen vom Concilio sich berathschlugen, trieb sie von einander ein

<sup>1)</sup> A. u. W. falschlich "Riza" (Nizza), welches ber neuere Name nicht für das in Viktynien liegende Nicka, den Ort bieses 325 gehaltenen ökumenischen Goncils, sondern für das in Oberitalien liegende ist. 2) Paphynutius war Visschof nach Kegypten. Er trat auf diesem Concil zegen die auf, welche das schon auf dem Concil zu Ewira in Spanien 305. (can. 33.) Festgesetz: daß die Visschof auf dem Goncil zu Ewira in Spanien 305. (can. 33.) Festgesetz: daß die Visschof auf dem Goncil zu Ewira in Spanien 305. (can. 33.) Festgesetz: daß die Visschof auf dem Goncil zu Ewira in Spanien Nirchengesetz machen wollten. Durch seine Hervorhebung der Hervorhebung d

groß Wetter und Donnerschlag mit Bligen ), bag einer bie, ber ander ba hinaus lief; barnach im Schlosse abermal; besgleichen, ba fie wieder zusammen kamen, verjaget und zustreuet sie ber Donner."

6. Bon Erftredung bes Concilii.

(A. 512b. - St. 349. - S. 335b. Bgl. §, 48. bes XXVII. Ubfchn.)

Anno 38. ben 2) 22. Decembris warb ein gebruckter 3) Bettel bracht, barinnen bas Concilium erftrectt4) und aufgeschoben warb bis aufn Mayen, in welchem 5) große unverschämete Lugen ftunben 6), unter bem Titel und Ramen Gottes. Da fagte D. M. & .: "Leng bich nicht zu Tobe!7) Ah, Rom und ber Bapft ubertreffen weit mit ihrer 8) Bosheit alle Wolredenheit und Redenfunft; Riemand fanns ausreden, wie berebt er auch ift; welche aber niemand gläubet, er habe es benn erfahren. 9) Wie hart halt boch ber Bapft uber ber Rirchen! Will fie ftrade erbauen 10) ex accidentibus, aus 11) gufälligen Dingen, bie feinen beftandigen Grund haben, nehmlich aus bem äußerlichen Ansehen und ber Succession. 12) Bir aber bauen bie Rirche ex substantia, ausm rechten Grunde 13), nehmlich, auf 14) Gottes Wort und Sacramenta, barnach urtheiln 15) wir fie. Lag gleich feyn, bag ber Bapft ruhmet ein 16) Concilium zu halten; boch verpflichtet und verbindet er Ronige und herren mit Giben, fich nach ihm ben ber romifchen Rirchen gu halten, und zu becibiren und örtern. 17) Summa, ber Papft ift Gottes Be-

<sup>1)</sup> A. "Fliren." 2) "ben" fehlt A. 3) A. "eine gebruckte." 4) d. i. verzogert. 5) S. "in welcher." 6) St. "In bemfelben Bettel waren viel große unverschamte Lugen" ft. in welchem - ftunben. 7) St. "Da nun D. M. E. ben Bettel lafe, fprach er: Rom, leug bich nicht ju Tobe" ft. Da fagte D. M. E. - zu Tobe. 8) "ihrer" fehlt W. 9) Nt. "Riemand ift fo beredt, ber bes Papfte Bosheit tonnte ausreben, fie ift gu groß, und uber: trifft weit aller Menfden Gebanten und Berftanb, Riemand glaubte, benn er es erfahren bat" ft. Niemand fanns - erfahren. 10) St. Bufas: "und erhalten." 11) St. "nur aus" ft. aus. 12) St. "Schein, Unschen und Succeffion" ft. Unfeben und ber Succeffion. 13 St. Bufag: "und Befen." 14) St. u. S. "aus" ft. auf. 15 St. Bufat: "und richten." 16) "ein" febit S. 17) b. i. abzuurtheilen und zu entscheiben (vgl. Abelung's BB. u. b. B. ortern). - St. "Go will er gleichwol Ronige, Furften und Undere mit Giben ihm ver: pflichtet und verbunden haben, baß fie nehmlich nach ihm fich richten ben ber ro: . mifchen Rirchen halten, und nach berfelben Gutachten Alles tecidiren und ortern" ft. boch verpflichtet - brtern.

richt 1) furbehalten, der wird ihn endlich hinrichten, ohn alle Barms herzigfeit, darum wird er ist 2) mit Gottes Wort gefogelwurget.3)

5.4) Georg, ber Ronig von Engeland, und Andere, find bem bem Bapfte feind personaliter, perfonlich 5), aber nicht realiter, thatlich; bas ift, fie find nur ber Berfon gram, nicht bem Befen. Etliche behalten bes Papfte Geele, und wurgen nur fein Leib. 6) Das fann ber Bavit wol?) ausstehen; benn in 20 Jahren, hofft er, wolle er fein Reich und Regiment wieder befommen. 8) Wir aber fteben 9) bem Papft nach ber 10) Seele mit Gottes Wort, achten seines Leibes nicht. Wir beräufen und zausen ihn nicht !1), wie S. (9.12) und Engeland; fondern wir 13) greifen ibm nach ber Gurgel, wollen bie Bans an ben Spieß fteden, bem Teufel gum Gebratens, bag er ein Mal ein gut 14) Biglin habe; wenn man fie 15) gleich beropft, und 16) die Rebern ausräuft, fo fielet 17) fie boch bald wieder, bag ihr bie Febern wieder machfen. 18) Darum ift ber Satan benen, bie ben Papft murgen, fo bitter feind und 19) gram; wie auch thut ber Ronig Christian in Danemart, ber fucht die Ceele bes Papfte. 20)

<sup>1)</sup> St. Bufag: "und Urtheil." 2) St. Bufag: "nur." 3) Das jest völlig ungebraucht. 2B. "fogelwurgen" fann ber Berausg., ba er nirgenbs eine Erklarung beffelben gefunden, nur vermuthungsweise beuten. Der erfte Theil biefes Wortes icheint bas Werkzeug zu bezeichnen, mittelft beffen Jem. gewurgt wird. Rogel (Rugel, Gugel) ift Rame einer ebemaligen Ropfbebeckung von Mannern und Beibern, wobei binten zwei Flugel uber ben Sals und die Schultern hingen. Ezed. 23, 14. überfest Buther burch biefes 28. ein bebraifches, welches lang berabhangende Ropfbinden bedeutet (val. Abelung's BB. u. d. B. u. F. A. Difchon: Erflarung ber hauptfachlichften veralteten beutiden Borter in Dr. Buthere Bibelüberfebung. Berlin 1844. 4. G. 10 f.). Rogelmurgen fonnte bem: nach eig. bed.: burch Bufammengiehung ber um ben Sale berabhangenben ,, Rogelzipfel" (wie Luther jene herabhangenden Enden nennt) Jem. wurgen; bier beb. es f. v. a. in hohem Grabe angstigen. 4) St. "Bergog." 5) St. "bas ift nach ber Perfon" ft. perfonlich 6) St. "bas ift, feinem Befen und feiner Bebre, murgen allein feinen Beib, laffen bie Geele leben," ft. thatlich; bas ift - fein Leib. 7) St. "noch wol" ft. wol. 8) St. "innerhalb 20 Jahr hoffet er fein Reich und Regiment wieber gu bekommen" ft. benn in - bekommen. 9) St. Bufat : "und greifen." 10) St "feiner" ft. ber. 11) St. "Raufen ihm nicht allein die Febern aus" ft. Wir beraufen und zaufen ihn nicht. 12) Bergog Georg. 13) "wir" fehlt St. 14) St. u. S. nach "gut" Bufat: "nieblich." 15 St. "ibn" ft. fie. 16) St. nach "und" Bufat: "ibm." 17) St. u. S. "fielen." 18) St. "und bie Febern machfen ihm wieder" ft. baß ihr bie Febern wieber machfen 19) "und" fehlt S. 20) St. "Darum ift uns Dr. Buthere Zifchr. IV. 21

7. Bon vier furnehmften Concilien.

 $(A. 512^{b}. - St. 302_{b}. - S. 278^{b}.)$ 

Anno 1539. ben 27. Januarii hatte Doct. M. Luther ein Buch in ber Hand, teß Titel war Liber Conciliorum 1), ein Buch von Concilien, barinnen er fand sechzig Generals und Provincials Conscilia, von der Apostel Zeit gehalten, unter welchen viere der furnehmsten und löblichsten waren; zwey vertheidigten die Dreysaltigsfeit und Gottheit Christi, als, das Nicanum und Constantinopolistanum; zwey aber die Menschheit Christi, als das zu Epheso und Chalcedon. 2)

"Im Concilio zu Nicaa") ist nichts geschrieben vom Bischof zu Rom, daß einer da ware gewesen. 4) Nur einer, Ozius 5), Bisschof zu Corduba aus Hispanien, ist da gewesen; die andern Vischofe sind aus den Kirchen in Orient, als aus Griechenland, Kleinzusen, Egypten, Africa fommen 2c. Ah, lieber Herr Gott, der Bisschofe Concilia und Convent, was sind sie anders, denn nur eitel Ehrs und Geldzeiz 6), darinnen man sich zankt um die Titel", Session und ander lose kindisch Puppenwerk. Sehet doch, was aufn Concilien gehandelt ist worden, von drey hundert Jahren bisher, nur von äußerlichen Dingen und Ceremonien, nichts von rechter gottsfeliger Lehre, rechtem Gottesdienst und Glauben."

ber Satan fo feinb, bag wir bem Papft bie Rehle abfteben. Dergleichen thut ber Ronig in Danemart, S. Chriftianus, ber fucht bem Papft auch bie Geele" ft. Darum ift ber Satan - Papfte 1, hier ift mahricheinlich folgenbes Tuch gemeint: Concilia omnia tam generalia quam particularia ab apostolorum temporibus celebrata etc. studio et labore Petri Crabbe. Colon. 1538. 2 Tomi. Fol. 2) Auf bem Concilium occumenicum I. zu Ricaa im 3 325 und bem ju Conftantinopel 381 murbe ber Urianifche Streit, auf bem gu Ephefus 431 ber Reftorianifde, und auf bem gu Chalcedon 451 ber Gutychia: 3) A. "Nicena." 4) Nach Sozomeni hist. eccles. lib. nifche verhandelt. I. cap. 16 erfchien ber romifche Bifchof auf biefem Concil megen Alterfchmache nicht pol. Jo. Dom. Mansi sacror, conciliorum nova et amplissima collectio. Tom. II. pag. 758.). Statt feiner fommen in ben Unterfchriften bie: fer Rirchenversammlung in Sarbuin's Collectio concil. zwei romifche Meltefte por (val. 3. M. Schroch: driftliche Rirchengeich, 2, Musg. Thl. V. S. 336.). 5) St. "Dfiue" b. i. Hoffus (vgl. Schrodh's Rirchengefch a. a. D). 6) St. u. S "Ehre und Gelbgeig." 7) S. "Tituli."

8. Bas Concilia zu ordnen haben. (A. 513. — St. 302. — S. 2786.)

Da D. M. L. in Händen hatte das Buch von Concilien, so mit großer Mühe und Arbeit zusammenbracht und gemacht war, sprach er: "Dies") ganze Buch will den Papst vertheidigen, da doch unzählig viel Canones wider den Papst in seinen Decreten sind. Uber das, so haben die Concilia nicht Macht, Gesetz und Ordnung zu machen, was man in der Kirchen lehren und gläuben sollt"), noch von guten Werken, als die zuvor allbereit gelehrt und bestätiget sind; sondern haben nur Macht, Ordnung zu machen von äußerlichen Dingen"), Sitten und Ceremonien; doch weiter nicht, denn so viel die Personen, Orte") und Zeit belanget; wenn dieseleben nicht mehr sind und aushören, alsdenn sind solche Ordnung auch nichts mehr, sondern todt und ausgehaben.

Die römischen Gefet find nu ab und tobt, weil Rom nicht mehr ift, fondern ift geweft. Denn ist ifts ein ander Drt. Alfo find auch ber Concilien Decreta und Ordnung nicht mehr, weil ist ein ander Zeit ift. Alfo fagt G. Baulus Coloff. 2, (20 ff.): ,,,, Bas laffet ihr euch benn fangen mit Cabungen, als lebetet ihr noch in ber Belt? Die ba fagen: Du follt bas nicht angreifen, bu follt bas nicht foften, bu follt bas nicht anruhren. Welches fich boch 5) alles unter Sanden verzehret, und ift Menschen Gebot und Lehre. Belde haben einen Schein ber Beisbeit, burch felbermablete Beiftlichfeit und Demuth, und baburch, bag fie bes Leibes nicht verschonen, und bem Gleisch nicht feine Chre thun zu feiner Rothburft."" Darum perbinden auch bas Gewiffen nicht folche Decreta und Sa= bung, fo auf Berfon, Zeit und Orte 4) gerichtet und gestellet find. Denn gleichwie bie bren, Berfon, Ort und Beit, aufhören und verandert werben, alfo werben auch folche Ordnung verändert, und hören auf. Solche Lehren wollen aus einem fterblichen Menfchen einen unfterblichen machen; wie fie benn auch ben Papft einen ir= bifchen Gott genannt haben, und fehr eigentlich und recht; benn alle feine Gefete, Rechte und Ordnung fcmeden nach ber Erben, nicht nach himmlischen Dingen.

<sup>1)</sup> W. "Das." 2) "foll" fehit St. u. S. 3) "Dingen" fehit St. u. S. 4) St. u. S. "Stt." 5) St. nad "bod" Zufas: "nicht."

Es ist wahrlich ein große Blindheit, die Gewissen bagu versbinden, daß sie drauf trauen und bauen sollen, da doch Christus klärlich und rund sagt (Luc. 17, 20.): ""Das Reich Gottes kömmt nicht mit äußerlichen Geberden."" Die Sagungen, so auf Person, Ort und Zeit gerichtet und gestellet, sind mehr politisch und häussich, denn der Kirchen; sie gehören mehr ins weltliche und Hauszegiment, denn in die Kirche."

9. Bon menfchlichen Trabitionen. (A. 513. - St. 3206. - S. 2946.)

Doct. M. L. sagte ein Mal: "Daß ein Augustinermonch, Andreas Proles, Doctoris Staupitii Antecessor, ein trefflicher gelehrter Mann und feiner Prediger, hätte pflegen von den menschlichen Satungen und den sophistischen Disputationibus zu sagen: ""Daß ihn solcher Disputationen gemahnen!) gleich als wenn einer sitze, und wetze ein Beil, und er est immer wetzet und wetzet, und hauet doch nimmermehr etwas damit."" Mit welcher Gleichniß er shat anzeigen wollen, daß man solcher Disputation?) nirgendszu könne gebrauchen, sondern est sind nur bloße Wort und sonst nichts."

10. Bergleichung bes gottlichen Worts und ber Bater Schrift.
(A. 513b. - St. 26. - S. 27.)

"Item, bieser Andreas Broles 3) hat von dem göttlichen Wort, wenn man dasseldige durch die Väter wolle auslegen, deuten und glossiren, pslegen zu sagen: ""Wenn das Wort Gottes zu den Västern kömmet, so gemahuet michs gleich, als wenn einer Milch seizget 4) durch einen Kohlsack, da die Milch muß schwarz und verderbt werden."" Darmit er hat 5) wollen zu verstehen geben, daß Gottes Wort an ihm selbs rein und lauter, helle und klar gnug sey; aber burch der Väter Lehre, Vücher und Schristen werde es sehr verdunsfelt, verfälischet und verderbet."

Bom Concisio zu Nicaa.
 (A. 513<sup>6</sup>. — St. 302<sup>6</sup>. — S. 279 )

"Das Concilium zu Ricaa ift, nach ber Aposteln Zeit, bas aller=

<sup>1)</sup> St. u. S. "gemahnete." 2) St. u. S. "Disputationen." 3 St. u. S. "Andreas Proles, ein Augustiner Münch" st. Item — Proles. 4) W. sauget." 5) St. u. S. "hat er" st. er hat.

beste und reineste gewesen; aber bald hernacher, zur Zeit bes Kaisfers Constantini, von den Arianern geschwächt worden; benn bie Arianer unterschrieben sich damals hinterlistig, aus einem falschen Herzen, als waren sie mit den rechtschaffenen catholischen Lehrern einer 1) Meinung; es war aber nichts, und erdicht Ding, stallten sich nur also mit Worten, als waren sie eines Sinnes und Verstandes mit ihnen, und ward bazumal ein großer Lärm und Zwiespalt.

""Denn es muffen Rotten unter euch seyn,"" spricht S. Baulus (1. Cor. 11, 19.), ""auf baß die, so rechtschaffen sind, offenbar unter euch werden."" Weil die Rotten denn nu allbereit fommen, ba wir noch leben, was wills werden, wenn wir nu das Haupt gelegt haben, und todt sind? Also sagte Moses auch (5. Mos. 9, 7.): ""Bon dem Tage an, da ich euch habe lernen kennen, seyd ihr allzeit widerspenstig gewest,"" was werdet ihr denn nach meinem Tode thun? Darum laffet uns wachen und beten, es ist hohe Zeit und Rott."

12. Unterschiedliche Beit ber Concilien. (A 513'. - St. 303. - S. 279'.)

"Die Papisten rühmen und troßen sehr auf die Concilia, ba sie boch nicht ubereinstimmen, sondern oft wider einander sind, also, daß man sie nicht wol vergleichen noch zusammenstimmen kann. Biel berfelbigen streiten, und sind aufs Heftigste wider die Papisten. Dars um wer sie fleißig lieset, und hat Achtung darauf, so wird er dreyserlen Zeit der Concilien sinden.

Die erste ist von der Apostel Zeit an, bis auf Gregorium ben Ersten, 2) die da noch etwas rein war, wiewol sie viel menschliches Dings mit unter dulden und leiden mußte, doch war es noch leidelich. Die ander Zeit, vom ersten Gregorio bis auf Carolum Magnum. 3) Damals war der Papst ein geistlicher Herr, führet ein aleterley Superstition und Aberglauben. Die dritte Zeit, von Garolo Magno, ist die ärgeste und schädlichste 4) gewest, da der Papst beide Schwert ergriffen und zu sich gerissen hat, ist ein irdischer Gott und ein weltlicher Herr worden 5) in der ganzen Christenheit. Darum wenn man Achtung hat auf die Canones der dritten Zeit, so

<sup>1)</sup> S. "eine." 2) Alfo bis 590. 3) Bon 590 bis 768. 4) St. u. S. "fcanblichfte." 5) Zunachft burch Karls bes Großen Bestätigung und Bermehrung ber Pipinischen Schenfung (v. 755.) im J. 774.

muß man sagen, ce sey Alles teuflisch; benn sie haben nach ihrem Befallen, wie sie es nur gelüstet hat, Ordnung und Geseth gemacht, also, baß Niemand hat burjen bawiber muden, noch etwas reben."

13. Was ein recht Concilium fen, und warum es gehalten werben foll.
(A. 514. — St. 301b. — S. 278.)

"Der Papst hat ihm 1) angemaßet, daß er uber das Concilium sey, und Macht habe, Artifel des Glaubens zu machen. Item, von guten Werfen und Gottesbiensten zu ordnen, was ihm gefällt ze. Welchs aber gar 2) unchristlich und wider Gott ist. Denn die Artisel des Glaubens, was und wie man von guten Werfen und Gottesdiensten lehren soll, die sind lange vor des Papstes Concilien gewesen und bestätiget; ist ohne Noth, um der willen Concilia versammlen und halten; wie sichs denn auch nicht gebührt noch geziemet. Darum widerlege ich jist in meinem Buch 3) des Papstes falsche Meinung, und erdichtete Autorität und Gewalt, der in seinen Conciliis immer je mehr und mehr häuset und mehret neue Gottesbienste, Artisel des Glaubens und Werf.

Ein rechtschaffen Concilium aber wird recht also besinirt und beschrieben, daß es sey ein Consistorium und Gericht der Kirchen, in welchem viel Kirchen-Regenten, gelehrte und gottfürchtige Männer, beibe geistliche und weltliche, zusammen kommen, auf daß die reine Lehre des Glaubens erhalten, und die Kirche von neuen Irrethumen und Kehereyen geseget und gereiniget werde. Also kommen viel Bischofe zusammen, als zu löschen einen gemeinen Brand, da wahrlich Jedermann, sonderlich die Häupter und gemeine Wächter, zulausen und helsen sollen. Darum sollen sie die Kirche nicht besschweren mit neuen Sahungen, sondern reinigen, und die Gottlosen, Keher 4) und falsche Lehrer strafen. Geremonien, die nüg und gut sind, mögen sie ordenen, doch so ferne, daß sie frei bleiben und die Gewissen damit nicht gebunden noch verstricht werden.

Alfo hat das Concilium zu Nicaa und Spheso (welchs fast die besten gewesen,) nichts vom Glauben und Werken geordnet, als die

<sup>1)</sup> d. i. sich. 2) "gar" fehlt St. u. S. 3) Dieses Buch führt in der Orizginal-Ausgabe den Titel: Von den Concilise und Kirchen. D. Mart. Luth. Witztemberg, 1539. Um Ende: Gedruckt zu Wittemberg durch Hand Lufft, W. D. XXXIX. 4° (33 Bogen), 4) St., S. u. W. "die gottlofen Keher."

zuwor in der heiligen Schrift gnugsam und reichlich angezeiget und gelehrt sind; sondern haben nur die Kirche gereiniget von der grossen gräulichen Keheren des Arii, welche war ein gemein Feur und Wift, wider den Artische Der heiligen Drenfaltigfeit. Dazumal haben die lieben heiligen Väter und Bischose nicht erst gemacht den Artische von der Gottheit Christi, sondern gereiniget, als der zuwor gezgläubt war. Doch mag man etliche Geremonien wol ordnen, aber nicht der Meinung, daß sie sollten gemein und ewig bleiben, noch die Gewissen sahen und verstricken 1); sondern sollen frei gelassen werden, als weltliche und häusliche Ordnungen.

Die Papisten haben gelehrt von 12 Artifeln im Kinderglauben; aber indes haben sie ihr unzählig viel bazu erdichtet, als, vom Fegeseur, von der Opfermesse, von Anrufung der verstorbenen Heiligen 2c. Also gehet immer ein Jerthum aus dem andern, daß da fein Aushören nicht ist, da man ihm bald in der Zeit nicht wehret, darum mussen wir Alles wiederbringen auf die rechte Form, nach Gotztes Wort."

14. Von Unordnungen etlicher Concitien. (A. 514. — St. 3026. — S. 279.)

"Nur vier Concilia sind gemein gewest und gehalten worden, so die ganze Christenheit belangen: 1. das zu Nicka, welchs die Gottheit Christi vertheidiget hat; 2. das zu Constantinopel, so die Gottheit des heiligen Geistes vertheidiget; 3. das zu Epheso 2) versleget und verdammt des Restorii Kegeren; 4. das zu Chalcedon, darsinnen des Eutyches Kegeren verworsen und verdammt ist. 3) Die Tripartita Kirchen-Historia 4) endet sich im dritten Concilio. Im vierten, schreibet man, sollen 3 hundert und 60 Bischose gewest son, da ein iglicher einen sonderlichen, eigenen Notarium gehabt, geschrien, und ihn geheißen hat, seine Stimm und Bedensen zu verzeichnen und auszuschreiben. Ist ein Concilium und Gespräch gewest ohn alse Ordnung, Chrbarkeit und Jucht; nur ein wüst Gemurmel und

<sup>1)</sup> St. u. S. "ftriden." 2) St. Zusaß: "welches." 3) Lyl. Anm. 2. zu §. 7. bieses Abschmitts. 4) Der vollständige Titel bieses Bertes ist: Historiae ecclesiasticae tripartitae ex tribus graecis auctoribus Sozomeno, Socrate et Theodoreto, ab Epiphanio Scholastico latine versis, a Cassiodoro collectae et in compendium redactae, libri XII. ed. Beatus Rhenanus. Basileae 1523, 1528. u. d.

Grunzen, wie die Sauen; Keiner hat den Andern gehort, sondern sind umbescheidentlich mit Unvernunft herausgefahren, als ungehalztene, zornige, neidische, ehrsüchtige, zänkische, eigennützige Leute, mit großem Aergerniß. Einer hat gesagt: Ich wills also haben; des gleichen der Andere, Dritte, Bierte, und so fort: Ich wills also haben 2c. Und wenn ichs jet nicht also läse, so gläubte ichs nicht.

Ich habe gemeint, es wurde die beste und feinste Ordnung in 1) Conciliis gehalten, ginge Alles fein ehrbar, bescheidentlich, richtig und ordentlich zu, da die Furnehmesten redeten, und die Andern zushöreten, bis die Neihe und Ordnung auch an ihn fame, daß er sein Bedenken mußte anzeigen. So ists wie ein Kretschmar 2) voller trunkener Baurn; wie auch S.3) Johannes Huß klaget uber das unordentliche, wüste Geschrei im Concilio zu Costnig."

(A. 514). — St. 303. — S. 279.) 1) "Der theure Churfürst, Hers zog Friederich zu Sachsen ze. soll ausm Neichstage zu Worms Unno 1520. gesagt haben, da er ein ungeschielte Schrift gesehen und geslesen hatte: ""Ich kann nu wol gläuben, wie es in Concilien setz zugangen, wie die Bedenken und Stimmen gefallen sind; benn sie ihre lose, unnöthige Klagen ben größten und nöthigsten Habeln sürgezogen haben. Summa, ihr Stolz und Hoffart ist nicht aus menschlicher Schwachheit, sondern kömmt lauter aus einem gottlosen Herzen, das nur seinen Ruhm und Ehre such 3)."

Papft will ubere Concilium fenn.
 (A. 5146. — St. 307. — S. 2826.)

"Die Papisten erheben bie vier Concilia hoch, und vergleichen sie ben vier Guangelisten. Mit solchem falschen Lobe und betrüglischen Ruhm wollen sie ihre Autorität und Gewalt consirmiren und befrästigen, barnach haben sie sich gesetzt uber die Concilia, wie auch zu Costnit im Concilio beschlossen ist worden, und das Werk beweisset es auch, daß das Concilium uber ben Bapst sey; darum haben sie damals dren Papste abgesetzt, und einen andern erwählet. 7) Und

<sup>1)</sup> St. u. S. "in ben" ft. in. 2) Aretschmar bebeutet in Schlessen einen Schenkwirth, und steht hier statt Aretscham, Schenke, Wirthschaus. Das Wortstammt aus bem Slavischen (bohm. kretschma.). 3) "S." sehit W. 4) St. u. S. haben hier die Ueberschr.: "Unordnung und Unrichtigkeiten, so in alten Conciliis fürgefallen." 5) S. "furcht" ft. sucht. 6) S. "bem" st. ben. 7) Diese

ift einer, Philippus Decius, ein furtrefflicher Jurift, ben unferm Gebenfen und Zeit, aus Italien vom Papft vertrieben worden, darum, bag er bisputiret und gelehret hatte, die Concilia waren uber ben Papft."

Und D. M. Luth. sahe gen Himmel, seufzet und sagte: ", "a, ein general, gemein, frei und chriftlich Concilium. Nu, Gott wirds wol machen, die Sache ist sein, der weiß und hat alle heimliche Rathe, die wir nicht wissen, in seiner Hand. Wolan, da er und gleich nicht Alles offenbaret, was liegt bran? Er muß ja auch seine Gottheit und Majestät fur und behalten, nach der wir sonst stehen und streben."

16. Papiften fuchen mit Ernft, nicht bag bie Rirche reformirt und gebeffert, fonbern untergebruckt 1) werbe.

(A 514b. - St. 306b. - S. 367.)

Die Zusammenkunft, so zu Nürnberg Anno 1532. angestallt, gefiel Doctor Mart. Luthern gar nicht, benn er sagte: "Die Papisten gehen mit Listen?) und Tüden nur bamit um, daß sie uns unterdrücken und das Maul schmieren, suchen und wollen nichts wenigers, benn daß eine Resormation sollte gemacht werden; so will und auch in feinem Wege gebühren, ohne 3) Gefahr und Berletzung des Glaubens, zu weichen oder etwas nachzulassen, in dem, das wir zu Augsburg und Schmalkalden offentlich bekannt und durch den Druck haben offentlich lassen ausgehen. 4) Denn wenn wir uns also um äußerliches Friedes willen in Berträge und Vergleichung würden mit ihnen einlassen, so würden wir die reine Lehre unserer Kirchen zurütten, verdächtig und zweiselhaftig machen, als die nicht gewiß, sondern wie ein Rohr zu beugen wäre, nach Gelegenheit der Umstände. D nein, mit nicht der Bergleichung! Wenn Kaiser Carl ein National-Concisium ansetze, so wäre noch etwas zu hoffen; aber es will

<sup>3</sup> abgesesten Papste sind Gregor XII. (schon auf bem Concil zu Pisa 1409 entsetet, dankte auf dem Goncil zu Costnig 1417 ab.), Benedict XIII. (bereits auf dem Goncil zu Pisa 1409 und nochmals auf dem zu Gostnig im Justi 1417 entsetet) und Johann XXIII. (auf dem Gostniger Concil 1415 abgeset), zu dessen Rachsger dann auf demsetden Goncil im Nov. 1417 der Cardinaldiaconus Otto von Colonna als Papst Martin V. erwählt wurde. 1) S. Jusas: "und ausgerottet." 2) W. "Lift." 3) St. "mit" st. ohne. 4) W. "ausgehen tassen."

auch nicht fort. Die Papisten wollen nicht weichen, und nur alleine brinne sigen, und Macht haben zu schließen."

Da fprach Philippus!): ,,,,Alfo ifts zu Frankfurt beschloffen, wiewol man hart brüber ftreit. Wenn die Papisten oder die Carbinal wurden kommen, und wollten alleine Macht haben, drinne zu sitzen?) und zu schließen; so wollten wir alle darüber ausstehen, denn der Papst soll keine Autorität noch Gewalt in dem haben.""

D. M. L. aber³) sahe wohl, daß es des Bischofs zu Mainz, Albrechts, ¹) Gedicht und Getrieb war, darum sagte er: "Wir bezdürfen keines Conciliums ums göttlichen Worts willen; denn das ist gewiß, darüber man nicht 5) disputiren noch rathschlagen soll. Nur ists zu thun um äußerlicher Dinge willen. Wir können das Fasten wol ohne Concilium anrichten. Denn das will ich gerne auf dem Markte helsen anrichten, aber ohne Verstrickung der Gewissen, die sollen frei seyn, und damit nicht beschweret noch daran gedunden seyn. Hat doch Christus die Faste mit Gesehen nicht eingesetzt und 6) gebozten, sondern spricht (Marc. 2, 20): ""Wenn nu der Bräutigam von ihnen genommen wird, denn werden sie fasten."" (Matth. 19, 21): ""Gehe hin, und verkäuf Alles, was du hast 20."" So sindet sich denn das Fasten wol."

### 17. Bom Concilio. (A. 515. — St 304. — S. 280.)

Doct. Gregorius Brud, Churfürstlicher?) zu Sachsen Canzler, schickte Doct. M. L. neue Zeitung vom Reichstage zu Augsburg 30.8), wie der Papst durch seinen Legaten und Noffen, Farnestum?), ben Cardinal, ben dem Kaiser heftig angehalten und gedrungen hätte, er sollte den protestirenden Ständen ja keinen Friede geben, sie willigeten denn zuwor in das angesatte Concilium. Da es ihm aber ber Kaiser abgeschlagen, wäre 10) Farnesius 11) verkleidet plöglich und eilends davon postiret. 12) Doch hätte der Kaiser besohlen, bey den Protestirenden zu versuchen, ob sie willigen wollten ins Concilium, das der Papst selbs aus seiner Gewalt ausgeschrieben hätte; und

<sup>1)</sup> Ph. Melandthon. 2) St. u. S. "seßen." 3) "aber" sehlt W. 4) A. u. S. "Alberts"; "Albrechts" sehlt St. 5) "nicht" sehlt S. 6) W. "noch" st. und. 7) W. "Shursürstens." 8) St. u. S. "Anno 30." 9) A. u. W. "Fernessum" 10) W. "seye." 11) A. u. W. "Fernessus." 12) d. i. abgereist.

wollte fie überreben, daß fie es thaten, er wollte fur fich bes Papfis Irrihumen feinen Benfall geben.

Die Protestirende aber berathschlagten und betrachteten die Größe dieses Handels, und des Papsts Bosheit, hielten auch den Kaiser verdächtig; konnten dahin nicht beredt noch bracht werden, daß sie darein willigen wollten, und dem Papst so viel einräumen, daß er sollte Macht, Necht und Fug haben, ein Concilium zu beschreiben und zu 1) versammeln, selbs Part und Richter mit sehn, und endlich zu schließen seines Gefallens; satten sich hestig wider den Granvelsten, 2) und baten, daß von beiden Theilen gelehrte, verständige 3) Leute zu einer solchen hohen, großen 4), wichtigen Sache erwählet würsden, die da voces decisivas, und Macht hätten zu schließen.

Da nun ber Granvell barauf brang: ""Die Protestirende wären selbs nicht gar eins, hätten viel Secten unter ihnen 5)."" Sie aber verneintens, lehnetens ab, und sagten: ""Es wären feine Secten unter ihnen, sondern sie wären einig, und lehreten einfältig, christlich und einmüthiglich aus einem Herzen, und mit einem Munde, ohne einigen Wahn und Jerthum der Wiedertäuser, Sacramentirer und anderer Schwärmer und Nottengeister."" Hätten 6) also 7) viel Einvede, Persuasiones und Fürschläge, der sich der Granvell bestissen und bemühet sie zu bereden, abgeschlagen, den Kaiser als einen gütigen Mittler fürgeschlagen, der sich in der Sache ein guter, billiger Gleitsemann 8) zu seyn erboten, und sie nicht leichtlich überziehen und bestriegen würde, um der Religion willen 2c.

Uber foldem allen verwunderte fich D. M. L. und fprach: "Es läffet fich ansehen, als handelt ber Kaifer mit bem Papst wie ein Ereter mit bem andern, ) nach füchsischer Urt; fiehet durch die Singer, ben Papst zu Schanden zu machen; und damit er dafur geachetet, 10) als schliefe ober schlummete er gar 11) bazu, suchte er auf beis

<sup>1) &</sup>quot;du" fehtt St. u. S. 2) Carbinal Granvella, Minister bes Kaifers, 3) St. vor "verständige" Zusas: "und." 4) "großen" fehtt W. 5) d. i. sich. 6) St. "haben"; S. "hätte"; W. "hatten." 7) St. Zusas: "die Protestirensben." 8) St. "Scheibsmann"; S. "Gottsmann." 9) hier ist auf den Sharakter der Terter hingebeutet, wie ihn der cretische Dichter Epimenides in dem von Pausus Tit. 1, 12. augeschierten Ausspruche: "Kyfres der verbaren, zent Inglied, zusasschaften Und Pruche: "Kyfres der verbaren, zent Inglied, und damit er nicht dassu geachtet wurde."

ben Theilen Mittel, ob er fie mit einander vergleichen fonnte. Den Unfern aber ift in feinem Wege zu rathen, baß fie fich sollten mit Giben verpflichten, bas anzunehmen, was ber Papft wider Gott und fein Wort beschüffe."

18. D. M. Luthers Gefprach vom Concilio mit bes Papfte Legaten Petro Paulo Bergerio.

(A. 515b, - St. 308, - S. 282b.)

"3ch habs vor 26 Jahren bem Carbinal Cajetano, bes Papits Legaten ju Augsburg, 1) rund abgeschlagen. Und ba Betrus Baulus Bergerius, bes Papfts Legat, bie war zu Bittenberg Anno 1533.2) und ich zu ihm ging aufe Schloß, ba er une citirte und erfoberte aufe Concilium 3); fagte ich zu ibm, und fprach: 3ch will fommen, Sagte bagu weiter: 3br Baviften arbeitet 4) und bemührt Guch vergebens, und murget Guch mit Guren Anschlägen und Rathen. Denn wenn 3hr gleich ein Concilium haltet, fo handelt 3hr darinnen nichts von beiliamer Lebre, nichts von Sacramenten, nichts vom Glauben, ber allein gerecht und felig macht, nichts von guten Werfen und ehr= barn Wandel und Wefen; fondern nur von Rarren= und Rinder= wert, wie lange Rleiter und Rode bie Beiftlichen und Pfaffen tragen, wie breit ber Gurtel, und wie groß die Blatten febn follen, wie man Monche und Ronnen reformiren und barter halten foll. vom 5) Unterscheid Gffens und Trinfens, und von bergleichen Buppenwert zc. Da ich folche rebete, manbte er fich von mir, bielt bas Baupt in ber Rauft, und fprach ju feinem Gefellen und Mitgefand= ten: "Der trifft mahrlich ben rechten 3med im gangen Saupt= bandel 2c.""

"Ach lieber Gott," fagte ber Doct. zu uns, "fie verzagen an ihren Anschlägen, Rathen und Practifen; benn fie sehen und greifen, bag bas Deutschland, so nu, Gott Lob, burche Guangelium er-

<sup>1)</sup> Der Dominicaner Thomas de Bio von Gaeta baher Cajetanus), Carbinal u. Erzbifchof von Palermo, einer ber angesehensten scholaftischen Theoclogen seiner Zeit, der als päpstlicher Legat dem Reichstage zu Augsdurg 1518 beis wohnte, war vom Papste beaustragt, die Sache mit tuther, welcher im Ansange des October dorthin gesommen war, beizulegen. 2) Dieses geschah nicht im 3. 1533, sondern 1535, vgl. Seckendorf commentar. de Lutheran. lib. III. seet. 11. §. 34. pag. 95. 3) Rämlich auf das zu Mantua zu haltende Concisium. 4) W. "bearbeitet." 5) St. u. S. "von."

leuchtet ift, und die Augen aufgethan hat, wird hinfort nicht mehr thun, was es zuwer, durch Aberglauben und Abgötteren bethört und bezaubert, erlitten hat. Sie werdens nicht dahin wieder bringen, weder durch Reichstage, weder Doncilia, wie flug und gelehrt sie immer fenn mögen. Der barmherzige Gott erhalte, was er in uns gewirft hat; die Sache ist sein, und nicht unfer. Gott gebe, daß wir auch treu und danfbar fur diese Offenbarung seven. Der Bapst hat dem Kaiser durch diesen Legaten verheißen und zugesagt 100000 Kronen wider den Türken zu geben. Das heißet die Bögel2) gestörnet3)."

19. Bom Concitio. (A. 516. — St. 306. — S 282.)

"Wird anders ein Concilium," fprach D. M. L., 4) so werben die Papisten darinnen ihre Abgötteren und Superstition wollen verztheidigen und erhalten; darum ist hoch von Nöthen, daß wir waschen und beten, Gott wollte 5) den Lauf des Guangelii födern, daß es viel Frucht bringe, und seine Kirche erhalten, auf daß wir, beide mit dem Munde und Leben, das helle Licht des Guangelii von Herzen bekennen. Werben die Papisten die Leute mit Gewalt dringen und zwingen zu Irrihumen, so werden sie wol durch Tyranney 6) getrieben zu abergläubischer Frömmigkeit; also wird der Gottesdienst und Wille gezwungen seyn, das wird 7) auch nicht lange bestehen."

20, Papft läßt fein recht Concilium zu. (A. 516. — St. 3056. — S. 2816.)

"Die Italianer und Walen 8) sind 9) so hoffartig und steif, baß sie nicht wollen von Deutschen resormirt senn, da sie gleich mit klarem Wort Gottes uberwieset sind. 9) Ich hab oft bey mir gedacht, wie man doch zum Concilio komme, daß doch etlicher Maß ein Einigkeit möcht werden; aber da kann kein Mittel sunden werden. Denn wenn der Papst sich im geringsten Artisel und in gar groben und greiflichen Irrthumen wollte erkennen und dem Concilio unterwersen; so verlöre er seine Autorität und Gewalt. Denn er rühmet sich, er sey das Häupt der Kirchen, dem alle Glieder sollen

<sup>1)</sup> St. "noch" ft. weber. 2) St. "ben Bögeln." 3) S. "gekrönet." 4) "fprach D. M. E." fehlt St. u. S. 5) W. "wolle." 6) St. u. S. "Tyrans nen." 7) S. "wir" ft. wirb. 8) b. i. die Wälfchen. 9) W. "feynd."

gehorsam fenn. Derhalben flagen 1) fie uber bas Concilium gu Coffinis, bas fich uber ben 2) Papft gefest, und ihn entfest hat. 3) Darum, wenn fie im geringften Artifel und was einraumeten, fo ift der Bügel am Rrang entzwey, ba wurden fie alle fchreien : ",, Sat man nicht gefagt, ber Papft fen bas Baupt ber Rirchen, und fonne nicht irren ?"" Das ift bas Sauptstud und bie furnehmefte Bropofition bes Bapftthums; wie Sulvefter Brierias, 4) Meifter bes beiligen Ballafts, mich mit biefer Donnerart fcbreden wollte, ba er au mir fagte: 5) .... Wer ba zweifelt an einem Bort und Werf ber romifcben Kirchen, ber ift ein Reger."" Bur felben Beit war ich noch fdmach, wollte ben Bapft nicht angreifen, achtet folde Argument groß, hielt fie in Ehren und viel bavon. Ru aber will ich von Concilien fcreiben, und bem Raifer ben Rath geben, bag er bem Bapft freie Gewalt und Macht nicht laffe, zu fegen, ordnen und fcbließen, was er nur will, fo wird man am Beften gur Sache fommen. Alfo wenig ale ber Bauft ubergeben fann, fo wenig fann ich nachlaffen, mas Gottes Wort belanget."

21. Wenn bas rechte Concilium murbe gehalten werben, 6)
(A. 516. — St. 308. — S. 283.)

Doctor Martinus Luther fraget auf ein Zeit: "Quando Papa esset convocaturus Concilium?" Da hat einer barauf geantworztet:") ""Das Concilium foll gehalten werben und angehen auf aller Heiligen Tage."" Da hatte 8) Doctor Martinus Luther barauf geantwortet:") "Ich ließ michs 10) wol dünken, es würde fur bem jüngsten Tage nichts draus werden, bis unser Herr Gott sels ber ein Concilium halte." Hatte verstanden, daß der rechte aller Heiligen Tag der jüngste Tag wäre, da alle Heiligen auferstehen würden von den Todten, und mit Christo ins ewige Leben eingehen.

<sup>1)</sup> St. u. S. "Klagten." 2) S. "bem." 3) Bgl. S. 328 f. Anm. 7. biefer Abtheilung. 4) A. u. S. "Prieras." 5) Râmtich in der Schrift, welche dieser Dominicaner Sylvester Prierias (Sylvester Mazotini von Prierio), Magister sacri palatii, gegen Luther's Thesen 1517 schrieb, "Dialogus in praesumptusas M. Lutheri conclusiones de potestate Papae," worin er Luther's That als Angriss auf den Papst darstellte. 6) St. u. S. haben statt dieser die uederschr. "Für dem jüngsten Tage hat man keines rechten Concilii zu gewarten." 7) St. "Da antwortet einer darauf" st. Da hat — geantwortet. 8) W. "hat." 9) St. "Hierzu sage D. M. L." st. Da hatte D. M. L. darauf geantwortet. 10) St. u. S. "mich" ss. midb" sc. midb.

22. Ein Anderes vom Concilio. (A. 5166. — St. 304. — S. 2806.)

"Mein gnabigiter Berr, ber Churfurft zu Sachfen zc. Bergog Johann Friederich, jagte mir beute pom fünftigen Concilio, bas ba werden foll," fprach D. Mt. 2.1): "Bas wollen wir den Bapft viel franken, laffet ibn bas Concilium zu Rom, ober wo er will, machen, und foliegen, was er will. Denn wenn er und gleich Biel wird geben, fo wird er und etliche falte, faule, fcabichte, außer= liche Ceremonias laffen, ale, geweihet Waffer, Salz, Balmefel,2) Die Raften; besgleichen wird er feinen Golibatum und ehelos Leben nicht hart vertheidigen. Aber ben Artifel von der Juftification, wie man vor Gott gerecht und felig wird, wird er nicht zugeben, noch bie Deffe fallen laffen. Denn fo die Deffe bestehet und bleibet, fo ift Luther verdamint; fället aber bie Deffe, fo fällt bas gange Kundament bes Papftthums. Darum halten fie auch fo fefte uber Der3) Meffe; wie Campejus4) zu Augsburg fagte: Er wollte fich che mit Bangen zureißen laffen, benn bie Deffe laffen fahren."" Es ift mahrlich eine gräuliche Bosheit, fo bart und fteif halten uber bem, bas nur aus ihrem menschlichen Bebenfen und Rath erbacht und erfunden ift."

23. Der Papisten Tetrug vom Concilio. (A 5166. - St. 3046. - S. 2806.)

"Die Papisten haben erbichtet, bas Concilium solle zu Vincenz<sup>5</sup>) gehalten werden, umd zu Padua weiß man gar <sup>6</sup>) nichts bavon, bas boch nur dreh Meil Wegs davon liegt, wie wir Schreisben bekommen haben. Was? es ist den Buben nicht Ernst; denn ste wissen, daß kein Fürst noch König in der Venediger Gebiet kommen wird. Ah, sie haben sich an dem Concilio zu Costniz versbrannt, in dem beschlossen sich an dem Concilio zu Costniz verswersen soll seyn. Was haben sie die hundert Jahre daher sur

<sup>1) &</sup>quot;sprach D. M. E." fehlt St. u. S. 2) Palm-Efel hieß im Mitteialter ber hölzerne Efel, welcher im Octibent an bem Palmfeste zum Gebächtniß des Efels, auf dem Zesus feinen Einzug in Jerusalem hielt (Matth. 21, 2 sf. Marc. 11, 2 sf.), in Procession berumgezogen wurde; vol. Augusti: Denkwurd aus d. christl. Urchäel. 11. S. 54. 3) S. "die" st. de. 4) St. "Campesius." — Campesius (Campeggio) war auf dem Neichstage zu Augeburg 1530 als päpklicher Legat.

5) Das alte Vincentia, jeht Vicenza. 6) "gar" sehtt W.

Blauberns getrieben, biefen Artikel zu erhalten, nehmlich ber Papft tonnte 1) nicht irren, er sei ubers Concilium, also, daß Etliche unsverschämt haben dursen in Zweisel stellen, ""sie wüßten nicht, ob ber Papst Gott ober Mensch sey.""

Lieber, sehet doch, was die Buben fur wunder<sup>2</sup>) Practifen, Trug und List getrieben haben<sup>3</sup>), im Concilio zu Basel, das nach dem zu Cosinih 12 Jahre hernach gehalten ist<sup>4</sup>), da dasselbige vom Kaiser und den Cardinalen angesatzt und versammlet ward, dawis der setzt sich Papst Eugenius mit aller Macht, wollts nicht gestatten. Er kanns und mags nicht leiden. Ich wehrete mich selser, so lange ich könnte, wenn ich an seiner Statt wäre. 5)"

## 24. Wie im Concilio gehandelt mocht werben. (A. 5166. — St. 3046. — S. 2806.)

"Es ift gar nicht zu hoffen, daß ein recht driftlich Concilium immermehr werbe, benn ber Papst leibet keine Reformation, lässet sich nicht reformiren; sondern will ihm bim Concilio seine Gewalt und Macht kurzum furbehalten haben. In welchem Concilio (da anders eins wird,) pstegen zweyerley Stimmen zu seyn: Die erst heißet consultiva vel deliberativa?), da man rathschlägt, und rebet von Sachen; dieselbige ist nu allen Fürsten, Königen und Doctoren gemein, daß ein Izlicher sein Bedenken mag anzeigen. Die anders) nennet man decisivam vocom, da man schleußt, was man gläuben und thun soll; dieselbige hat allein der Papst und etliche Cardinale, die stracks nach ihrem Gefallen schließen.

Ich habe Sorge 10), daß wir nimmermehr so nahe werden zussammen kommen, als zu Augsburg 1530. Es sind 11) gräuliche Zeisten 12), und es wird zum Ereuz und Berfolgung kommen, auf daß wir durchs Ereuz gedemuthiget und getödtet werden, damit wir nicht stolz und hoffartig werden. Er (der Herr Christus,) aber wird ben uns sehn bis ans Ende der Welt. Wenn nun der Kaisfer am Concilio verzweiselt, und siehet, daß nichts draus will wers

<sup>1)</sup> W. "könne." 2) b. i. außerorbentliche. 3) "haben" fehlt St. u. S. 4) Es bauerte von 1431 bis 1449. 5) "Ich wehrete — Statt wäre" fehlt St. u. S. 6) b. i. sich. 7) A. "consultina vel deliberatina." 8) St. u. S. "andern"; W. "andere." 9) A. "decisinam." 10) St. u. S. "Ich besorge" st. Il) W. "sepn." 12) S. "Zeitung."

ben 1), wird er einen Neichstag halten, und vielleicht unfere Fürsten nicht berufen; sondern wird sie als Ungehorsame verdammen, und Erecutor wollen seyn. Wird er sich aber 2) unterstehen, des Papsts offentliche Bubenstücke zu vertheidingen, so wird er der Allerelendeste und Unseligste seyn; wiewol der Papst, als ein kluger, tücksicher Gesell, sich stellt, als wollte er gerne ein Concisium haben, und sich reformiren lassen. Da wird denn ein großer Lärm und Empörung werden, so der Kaiser die Erecution thun will uber uns, die wir zu Worms und Augsburg in Bann gethan sind. 3)

Ich fürchte, der Kaiser wird alsdenn alle Gunst und guien Willen in Deutschland verloren haben; denn er hat die Deutschen ubel gehandelt, ist nicht fürstlich mit ihnen umgangen, man wird ihn nicht mit solcher Demuth 1) annehmen, wie disher geschehen ist. Und wenn er gleich ein Kriegsvolf und Hausen Spanier bringet, doch wird er Deutschland nicht so liederlich können zwingen und unter sich bringen. Bisher hat er mit seiner Gutigkeit uberwunden, und ist ihr mächtig gewesen; aber der Spanier Grausamseit und Tyrannen ist unleidlich. So werden auch unsere Fürsten ihm wider den Türken nicht helsen, sondern sagen: Herr Kaiser, gebt und Friede. Drüm ist ein groß Empörung und Ausstand zu fürchten. Aber Gott wollte 5) es abwenden. Drüm laßt und sleißig beten, Gott hat etwas Großes im Sinn, und wird die Strase ergehen lassen, da wir und nicht werden bessern."

25. Ein Anderes vom Concilio. (A. 517. — St. 305. — S. 281.)

Anno 38. ben 6) 12. Augusti rebete D. M. L. von Concilien, "wie das Concilium zu Costnit hatte die Autorität, Ansehen, Geswalt und Macht des Papsts sehr geschwächt; denn da wären dren Päpste abgeset; und der vierte gewählet worden 7), und beschlossen und geordnet, daß das Concilium uber den 8) Papst seh. Da ist ihnen die 9) Niegel fürgestedt, daß sich der Papst nicht sehr nach dem Concilio sehnet. Drüm haben die Papisten diese 120 Jahre

<sup>4,</sup> W. "werben will."
2) "aber" fehlt St. v. S.
3, W. "senn."
4) W. "mit solcher Demuth nicht" st. nicht — Demuth.
5) W. "wolle."
6) "ben" fehlt A.
7) Bgl. S. 328 f. Anm.
7) bieser Abtheilung.
8) S.
"bem."
9) St. "ber"; W. "ein."

mit bochftem Fleiß babin gearbeit, und fich bemubet, bes Bapfis Mutorität und Gewalt ubers Concilium ju erheben. Für bemfelben grauet ihm, fleuget1) bafur ale ber Teufel por bem Beihrauch2), wie man fagt. Er wird nimmermehr ein Concilium machen, wenn ce nicht ber Raifer und 3) bie Fürften anseten; benn bas Bapftthum fället wunderfebr4), und wird immer gemählich 5) ju Schanben. Um erften fielen bie Bettelorben, barnach bie Fürstenflöfter; nun geben bie Stifte und Bisthum unter. Es will Beli fingen. 6) Denn es find vom Bapfithum abgefallen vier Konigreiche in Guropa, Engeland, Deutschland, Danemark und Ungern; bie andern balten gar wenig. Denn bie Schubberren bes Baufte, weil fie feinen Donner und Blis, bes Decrets Bullen?) verschluckt haben. werden bas Pauftthum gar entblogen und ichinden, und bie Saut uber die Ohren gieben; wie ist S. Georg Die geiftlichen und Rirchenguter ju fich reißt, und wird nicht gestatten, bag Weld fur Unnaten 8), Ballia 9) 2c. gen Rom geführt werbe. Alfo wird ber Papft Geld und Gewalt verlieren.

<sup>1)</sup> W. "fliehet." 2) A. "Benrach." 3) "ber Raifer und" fehlt St. u. S. 4) b. i. außerordentlich ftart. 5) f. v. a. allmablich, nach und nach. 6) Go fteht bei A., St. u. S. Der Mustrud: "Ge (bas Papftthum, will Beli fingen," mochte wohl auf ben Ausruf Jefu am Rreuge: "Gli, Gli, lama afab: hani" (Matth. 27, 46.) zu beziehen und ber Ausbruck ,,fingen" beshalb gewählt fein, weil biefes urfprunglich Borte eines Pfalmes (Pf. 22, 2.) find, ober auch mit Rudficht auf bas "Heli clamans" bes alten Paffioneliebes Patris sapientia ete. W. hat: "Es will Beli finten," welches bann auf bas Kallen bes Sobenpriefters Eli (1. Sam. 4, 18.) hindeutet, wobei Gli ale Sinnbild bes Papftes aufgefaßt ift. Das Lettere icheint ben Borgug ju verbienen, theils feiner leichteren Berftanblichkeit, theils auch ber Form Beli wegen, welche mehr zu bem Ramen bes Sobenpriefters 3-. ftimmt, ba LXX. und Vulg, biefen burch Mat, Heli ausbruden, ale gu 75% (mein Gott), Matth. 27, 46. ili, obgleich guther 38 bisweilen auch burch bel ausbrudt, indem in ber erften Musgabe feiner Ueberfegung ber hiftorifden Bucher bes U. I. an mehreren Stellen Afrahel fatt bes gewöhnlichen Ifrael ftebt. Bgl. M. Buther's Bibelüberfegung fritifd bearbeitet von S. G. Binbfeil und S. 21 Riemener II. Tht. (Salle 1845.) bei Richt, 20, 32. 21, 3, u. a. St. Much in ber zu Stuttgart und Leipzig 1836 erfchienenen neuen Ausgabe ber Tifchreben fteht: "Ge will Gli finten." 7) St. "Blig bee Decrete und Bullen" ft. Blis, bee 8) Unnaten find ber Betrag ber gefammten ober meniaftens eines bebeutenben Theiles ber Gintunfte bes erften Jahrs von ben geiftlichen Pfrun: ben bei ihrer jedesmaligen Bieberbefebung, welchen die Papfte ale ihnen gufom= menb anfeben. 9) Das ju bem bifchoflichen Ornate geborenbe Pallium, ein

Und ich bind berglich erfreuet, bag es also fauberlich augebet. bag ere nicht mit bem Schwert und Rriege ju fich bringet, wie im 1) Bohmerland gefchehen; fondern gehet fein friedlich gu, mit ber Cangley und Rechenpfennige, wie &. 2) und ber Bischof von Maing, und S. Georg thun. Da wird bem Bauft ber Bauch 3) verschmachten. Aber bas ift zu erbarmen, bag bie Rirchenguter unter ihnen verschlungen und gefreffen werben, und bie Bfarren und Stipendia verlaffen und unverforget bleiben; bas boch unfer anabigfter 4) Churfurft und Berr, und andere etliche Fürften nicht thun; fonbern verordnen fie bagu, bag bie Religion erhalten werbe; wie= wol es auch nicht fann fo gleich zugehen. Jene aber freffens mit Saut und Saar, und verfolgen indest gleichwol bie Religion. Last und Gott bitten, er wollte 5) feine Rirche erhalten; ber Papft achtet bas Concilium nichts, ihm ift auch nicht 6) ju trauen. Gleichwie Sannas 7), Caiphas, Chrifti Lehre confirmirten und bestätigeten: also auch werbens bie Papiften mit uns halten. Drum hofft man vergebens auf ein 8) Concilium."

26. Papstisch Concitium. (A. 5176. - St. 305. - S. 2816.)

Einer fragte D. M. L.: ""Obs Concisium wurde ein Fortgang haben?"" Sprach er: "Za freisich, des Papsis Concisium ist allebereit beschlossen zuwer, und wir ) schon verurtheist. F. 10) hat sich bereit mit eim Side bazu verpstichtet. Also sollen alle Könige, Fürsten und Herren ihm schwören. Und die fürnehmeste Proposition ist, sussen und ordnen Lügen und Mord, dieselbigen mit Blutwergießen und Krieg vertheibigen.

Ah, es ist nicht zu hoffen, daß ein Concilium werbe, benn ber Papst vertheidiget seine Lügen, und will nicht geschen seyn, daß er geirret habe. Er entschüldiget sich allwege damit, daß ber Kaiser und König zu 11) Frankreich uneins seyn. Unterdeß hindert er, wie er kann, daß sie nicht eins und vertragen werden, auf daß kein

über die Schultern herabhängendes, mit Kreuzen versehenes Zuch von weißer Wolle, früher von weißer Leinwand (voll. Augusti: Denkmürdigkeiten aus d. christl. Archäologie Bd. XI. S. 140 f.) wurde vom Papste verkauft. 1) A. "in."
2) Der König Ferbinand. 3) A. "Brauch." 4) W. "G." st. gnädigster.
5) W. "wolle." 6) St. u. S. "nichts." 7) A. "Annas." 8) "ein" sehlt A.; St. u. S. "ause" st. auf ein. 9) St. u. S. Jusas: "sinb." 10) Ferbinand. 11) St. u. S. "in" st. die "sin" st. di

Concilium nicht werbe. Drum reift Gott hindurch, und erwecket die Deutschen, Engelander und Danen 1), die ba die Lehre des Guangelii frei bekennen, ohne Decret und Erkenntniß des Concilii."

(A. 517%. — St. 306. — S. 282.) Doctor Martinus Luther fagte zum Engeländer Sbemardo?), ber bei ihm im Hause war, und zu Tische ging: "Benn nun bes Papfts Concilium einen Fortgang wird haben, so ists gewiß, daß sie uns werden verdammen, und bem Kaisfer bie Erecution besehlen."

27. Des Papfte Meinung, ein Concilium zu machen.
(A. 5176. - St. 306. - S. 282. Bal. δ. 24. bes XXVII. Abfchn.)

"Des Baufts höchfter Kleiß, Anschlag und Sorge ift, bamit er Jag und Racht umgebet und trachtet, bag er unfere Lebre un= terdrucke und ausrotte, will die Religionssache nicht erkennen noch örtern laffen in einem gemeinen, freien, driftlichen Concilio; bafur fleubet er, barein will er nicht willigen, bringet nur auf 3) ein Concilium, bas er nach feiner Autorität felber ansest, barinnen er allein regiere, bictire und schließe, ba bie Andern allzumal muffen fills schweigen, und nur Ja bagu fagen, mas und wie ers machet, wie fein Stylus und Proceffus in Conciliis bisher gehalten ift; aber es will nu nicht mehr gelten. Denn es ift ist ein ander Zeit und Belt, benn etwan ift geweft, brum begehrt ber Bauft feine Conciliums. Er nennt und fest an die allerunbequemften und ungelegensten Orte und Malstätte, ale, in ber Benediger Gebiete, dabin feine Nation fich begibt 4); und indem er alfo bas Concilium aufzeucht 5), verleurt er seine Autorität und Anseben. Wie man ist von S. Georgen zu Sachsen faget, ber feinen Leuten im Land Ju Thuringen 6), die ums Guangelium gebeten haben, foll biefe

<sup>1)</sup> A. "benen" st. Dánen.
2) Bgl. S. 184. u. 208 ber l. Abth., wo gleichfalls ein Engländer, der Luther's Tischgenosse war, erwähnt wird, aber ohne beigesügten Namen, weshalb in der dort hinzugesügten Ann. die Bernuthus usgesprochen ist, es sei derselbe, welcher S. 210. der II. Abth. D. Antonius Barns genannt wird (dieser war als Abgesander des Königs Heinrichs VIII. 1535 nach Wittenberg gesommen; vgl. Seckendors commentar. de Lutheran. lid. III. sect. 13. §. 39. Addit. a sqq. pag. 110 sq.).
3) "ausse section.
4) Bgl. §. 23. dieses Abschnitts.
5) d. ausschieder G. A., St. u. S. "Oüringen."

Antwort gegeben haben: ""Da ber Papft länger würde verziehen, so wollte er ihnen etwas nachlaffen.""

Summa, ber Bapft will, baf ber Stuhl zu Rom, oder Die romifche Rirche, foll nicht gerichtet noch von Jemand vermahnet werben; fondern er 1) foll alle Menschen urtheiln und richten, benn fie ift eine Mutter und Doming aller Kirchen. Wider welche Bermuthung 2) fein Brophet, fein Apostel noch Brediger Statt noch Macht bat3), etwas ihr einzureden, fintemal ungablige Canones in bes Papits Decreten find, Die ibm folde Gewalt und Macht +) geben Und der Bube Gratianus 5), ber folch Schmeißbuch gufammen getragen bat, beschleußt alfo: ""Raiser Constantinus bat ben Papst einen Gott genannt. Wer nun Gott ift, ber fann noch foll je nicht von Menschen gerichtet werden. Der Papft ift ein Gott, brum foll er nicht 6) gerichtet werden."" Also schleußt er a genere ad 7) speciem, von bem, bas gemeine ift, auf bas, fo fonberlich ift, aus bem zwen und achtziaften Pi. (v. 6.): "3ch habe gefagt, ihr fend Gotter 2c."" Diefen fconen, berrlichen Spruch zeucht und beutet ber Papft auf fich, und nennet fich einen irbifchen Gott und Beren uber Die gange Welt.

Diesen Syllogismum und Schlufrede sollte man also umfehren, und sagen: Der Kaifer und alle Oberfeit find Götter, (das ift, sie sind von Gott zu seinen Dienern verordnet, und führen ein göttlich Amt, als seine Statthalter,) drüm gebührt dem Papst nicht, daß er sie mit Küßen trete.

Derhalben hat der etwan in einer Disputation sehr 8) wol und recht gethan, welcher nicht hören noch zugeben wollte, daß man 9) Sprüche und Beweisung aus des Papsts Büchern und Decreten allegiren und anziehen sollte. Da nu der ander Widerpart

<sup>1)</sup> St. "sie" st. er. 2) St. "Bormessenkeit." 3) St. "haben soll" st. hat. 4) St. u. S. "Macht und Gewalt" st. Sewalt und Macht. 5) Sier ist der Camalbulenser Gratianus gemeint, welcher im Kloster S. Felice zu Veologna um 1143 eine neue Sammlung des Kirchenrichts entwarf, worin er die älteren Stücke desselben mit den neueren pseudssiberischen und späteren zusammenstellte, und beide im dialektischen Seiste seiner Zeit mit einander zu versöhnen sucht, Concordia discordantium canonum etc. libri III., gewöhnlich schlechtsin Decretum Gratiani genannt (der I. Theil des Corpus juris canonici.). 6) St. "von keinem Menschen" st. nicht. 7) A. "et." 8) "sehr" sehlt St. u. S. 9) St. Zusat; "des Papste Gewalt zu beweisen."

hielte und beweisete, bag er ein irdischer Gott ware. ""Ja,""
sprach bieser, ""vielleicht ber Juristen, nicht ber Theologen 1) Gott
ift er.""

Was? Nimmermehr wird sich der Papst dem Concilio unterwerfen. Denn Papst Johannes der Dreyzehente unterwarf sich dem Concilio zu Costnig, der Meinung, daß er um seiner Demuth und Resignation oder Ubergebung<sup>2</sup>) willen hoffte, man wurde ihn restituiren und wieder zum Papst sehen, und die andern zweene verwerfen; aber sie waren grobe Esel, sie nahmen das Hullin und die Kron von ihm, und sattens eim Andern auf, verworfen sie also<sup>3</sup>) alle drey. <sup>4</sup>) Das verdroß ihn ubel, und that ihm sehr weh. "

28. Rechter Brauch ber Concilien.
(A. 518. - St. 302. - S. 278b.)

"Ein Concilium soll ein Tegfeuer seyn, soll die Kirche reformiren und reinigen, und wenn neue Irrthume und Kehercy aufstommen und einreißen wollen, die alte, rechte 5), reine Lehre consirmiren, bestätigen und erhalten, neuen Feuren wehren, und die selbs 6) löschen, und falsche Lehre verdammen. Aber der Papst will, ein Concilium soll also geschaffen 7) seyn, und darüm gehalten werden, darin man täglich neue Decret, Ordnunge und Sahunge 8) von guten Werfen machen und häusen solle. Was kann man aber für bestere und gute Werk sinden und lehren, denn in zehen Geboten von Gott besoblen sind?"

29. Belche bas rechte Concilium fen. (A. 518. — St. 3086. — S. 283.)

"Ist ift bas rechte Concilium, benn Christus ist Prafes, ber Bräsident und oberfte Regent; die Engel sind Assessiones, die 9 Beyssister. Wir werden angeklaget, aber aus und burch Gottes Wort antworten wir."

<sup>1)</sup> St. 3usat: "und Christen." 2) S. "Bergebung." 3) "also" sehtt St. u. S. 4) Bol. S. 328 f. Anm. 7. dieser Abefeltung. 5) "rechte" seht St. u. S. 6) W. "dieselben." 7) W. "beschaffen." 8) St. u. S. "Ordinung und Sapung"; W. "Ordnungen und Sapungen." 9) St. u. S. "und" st. die.

30. Bas bie Papisten suchen. (A. 5186. — St. 3056. — S. 2816.)

"Die Papisten begehren kein Concilium. Ja wol! Sie werden und auch ohn ein Concilium als verdammte Keger verfolgen; benn sie ihre Autorität und Abgötteren nicht fallen lassen, sondern bieselbe mit Gewalt und Tyrannen noch erhalten und vertheidigen."

31. Bebenten M. Ph. Melanchth. vom Concilio, bem Churfurften gu Sachsen, D. Johanne Friederichen, burch bes Papfte Legaten angefünbigt.

(A. 518b. - St. 560. - S. Append. 11.)

""So viel ichs verstehe, halt ichs bafür, bag sichs nicht ansbers geziemen noch leiben will, benn bag man sich erbicte zu compariren und erscheinen, boch mit ber Versicherung eins freien Gesleits, und boch protestire, bag man sich jyund nicht barein verpflichte, wie in andern Artiseln versucht 1) wird.

Denn, sollen wir das Concilium abschlagen; so mussen wir doch in der Fahr²) stehen, da wir sonst innen sind ³), und würden andere Nationen noch mehr wider und verbittern⁴), als die wir das Concilium scheucten. Item, hindert das Gute, das andere Nationen dadurch hoffen⁵), denn alle Nationes sehen jzund auf dies Theil. Item, so der Papst seinen Bortheil merken wird, macht er doch 6) ein Concilium, und eitirt und; alsdenn wäre es dieser Lehre viel unrühmlicher, wenn wir die Cognition und Erkenntniß scheuen würden; und so man alsdenn compariren und erscheinen müßte, ists besser, man erbiete ²) sich jzund dazu. Und da Ihr³, zum Concilio sommt, kann man einen leichtlichen Proces und Verhör erlangen, wie zugesagt ist, daß es liberum, frei seyn solle, so ists gut; kann man aber das nicht erlangen, so hat es bessere Entschuldigung.

Man mag auch Ursach anzeigen, warum man sich wegere zu verpflichten; benn ber Bapft sagt: ""Er wollt ein Concilium halten, nach Gewohnheit ber Kirchen bis anher gehalten."" Run ift die Gewohnheit, die jht gehalten wird, viel anders, benn wie es in ben alten Conciliis gehalten ift. Denn in ben alten Conciliis

<sup>1)</sup> St. u. S. "gefucht." 2) W. "Gefahr." 3) W. "fenn." 4) St. u. S. "erbittern." 5) St. u. S. "hosseten." 6) St. u. S. "noch" st. bech. 7) S. "erhübe" st. erbiete. 8) St. "es" st. If.

hat man müssen aus?) Gottes Wort richten, wie zu sehen ist, Act. 15. und sonst in Actis der folgenden löblichen Concilien; aber herznach, unter dem Papstthum, haben sie viel ein andere Weise gehalten, richten nach ihren eigenen Constitutionibus und eigener Gewalt, wie offentlich ist. Nun weiß man, daß wir die Constitutiones ansechten, die wider Gottes Wort sind<sup>2</sup>), darum kann diese<sup>3</sup>) Sache nicht aus den Constitutionen geurthelt werden, dieweil der Gegentheil rühmet, ihre Lehre und Constitutiones sind<sup>2</sup>) recht, und gegründet in Gotztes Wort.

Item, diese Erercitativ und Brauch der Berpflichtung ift neu, und wird hie gebraucht allein zu Berhinderung des Concilii, zu verursachen, daß sie das Concilium wegern. Zulest halte ich, sollts 4) gut sepn, daß man Kais. Maj. mit Fleiß vermahnete, daß sie wolle 5) bedenken, wie im Neich bewogen ware, ein frei Concilium zu halten, das auch die hohe Noth der ganzen Christenheit sodert; darum Seine Majestät die Sache dahin erbeiten 6) wollten, daß die Handel ordentlich und nach Nothdurft verhört würden, so er anders etwas Guts zu schaffen gebenket.""

### LV.

### Tischreden Doct. Mart. Luthers von Neichstägen und Conventen oder Versammlungen in Neligionssachen.

1. Wie es Doctor Luthern zu Augsburg ergangen. ?)
(A. 519. — St. 3081. — S. 283.)

Doctor Martin Luther ergählete und fagte, "wie es gangen ware zu Augsburg Anno 1518. und wie bes Papfte Legat bafelbft mit ihm

<sup>1)</sup> St. u. S. "nach" ft. aus. 2) W. "feyn." 3) St. u. S. "bie" ft. biefe, 4) W. "foll es." 5) W. "wollen." 6) W. "erbieten." 7) A. hat statt biefer Ueberschrift die Randbemerkung: "Cojetanus Carbinalis, wie er mit D. M. E. zu Augsburg 1518. umgangen ist." St. u. S. haben diefelbe Randbemerkung neben folg. Ueberschr.: "Bon dem Reichstage zu Augsburg, Anno 1518. und was dasfelbst in D. Mart. Sache wider den Papst gehandelt."

gehanbelt und umgangen ware. Erftlich, sprach er, ba ich citirt und gefordert ward 1), erschien und kam ich, aber mit einer großen Custodien und Verwahrung des Churfürsten zu Sachsen 2c. Herzog Friederichs, der mich an die von Augsburg verschrieben 2), und ihnen befohlen 3) hatte. Dieselben hatten sehr fleißig Achtung auf mich, und warneten mich, daß ich je nicht mit den Italianern wollte umgehen, keine Gemeinschaft mit ihnen haben, noch ihnen vertrauen; denn ich wüßte nicht, was ein Wale 4) wäre.

Drey ganze Tage war ich zu Augsburg ohne bes Kaifers Gesteite. Indeß fam ein Wal oft zu mir, foderte mich zum Cardinal, und hielte fleißig bey mir an, ich sollte revociren und widerrusen, ich sollte nur ein Wort sagen, Revoco; ""so wird Dich,"" sprach er, "", der Cardinal dem Papst commendiren und befehlen 5), und also wirst Du mit Ehren wieder 6) zu Deinem Fürsten sommen.

Nach breyen Tagen kam ber Bischof von Trient?), und zeigte von bes Kaisers wegen bem Carbinal an mein Geleite. Da ging ich in aller Demuth zu ihm, siel erstlich nieder auf die Knie; zum Andern, auf die Erbe, so lang ich war<sup>8</sup>), liegend; zum Dritten, da ich also lag, hieß mich der Cardinal drey Mal ausstehen. Da stund ich auf, das gesiel ihm sehr wohl, und hoffte, ich würde mich eines Bessern bedenken.

Da ich bes andern Tages wieder zu ihm kam, und gar nichts widerrusen wollte, sprach er zu mir: ""Mas meinest Du, daß der Bapst nach Deutschland frage? Meinest Du, die Fürsten werden Dich mit Waffen und Kriegsvolf vertheidigen? O nein! Wo willt Du bleiben?"" Unterm Himmel, sprach ich. So stolz und hoffärtig war der Papst. Drüm ist seine Dignität, Herrlichkeit und Majestät in Berachtung kommen, welchs ihm viel werscher?) thut, denn der Tod. Sie könnens nu nicht wehren.

Darnach bemuthigte fich ber Papft, und fcbrieb ber Rirchen, ja, Magiftro Spalatino und Pfeffinger, bes Churfurften Hofprebi-

<sup>1)</sup> St. u. S "war" ft. warb. 2) Jemanden an einen Andern verschreiben bed. hier: ihn schriftlich in eines Andern Obhut stellen. 3, d. i. empfohlen. 4) d. i. Wälsscher. 5) d. i. empfohlen. 6) W "wiederum." 7) Bernhard. 8) S. "ward" ft. war. 9) s. v. a. wirser, im Hochdeutschen ungebräuchliche Comparatiosorm für den Begriff: web (vgl. Schmeller: Bayer. Wörterb. u. d. W.), W. "weber."

ger und 1) Cammerrath, sie wollten mich ihm uberantworten, und daran seyn, daß sein Mandat und Besehl ausgerichtet und exequirt würde. Dem Chursürsten aber 2) schried er auf diese Meinung: ""Biewol Du mir für Deine 3) Berson unbefannt bist, doch hab ich Deinen Bater, Herzog Ernsten, zu Rom gesehen, der war ein gar gehorsamer Sohn der Kirche, visstirte und besuchte aufs Andächtigste unsere Religion, die hielt er in großen Ehren, wünschte und wollte, daß auch Deine Serenität und Durchlauchtigseit in seine Fußstapsfen treten 20.""

Der Churfürst aber merkte bes Papsts ungewöhnliche Demuth und sein bos Gewissen, sahe auch die Kraft und Wirfung der heistigen Schrift wol; drum ließ ers bleiben. Meine Resolutiones und Büchlin gingen, ja flohen in wenig Tagen durch ganz Europa, bas dritte Theil der Welt; drum ward der Churfürst consirmirt und gestärkt, wollte die Mandata und Befehl bes Papsts nicht erequiren und vollstrecken, und unterwarf sich dem Erkenntnis der Schrift.

Wenn der Cardinal vernünftiger und mit bessere Bescheidenheit mit mir zu Augsburg wäre umgangen und gehandelt hätte, und da ich ihm zu Fuße siel, mich angenommen hätte; so wäre es nimmermehr dahin kommen. Denn zur selben Zeit sahe ich noch sehr wenige Frethume des Papsts. Hätte er stille geschwiegen, so hätte ich auch leichtlich geschwiegen.

Das war der Stylus und Brauch bes römischen Hofs in dunteln und verwirreten Sachen, daß der Papst sagte: ""Wir nehmen aus päpstlicher Gewalt diese Sache zu uns, vertilgen und löschen sie 5) ganz und gar aus."" Alsdenn mußten beide Theil weinen. 6) Ich halte, der Papst gabe drey Cardinale drum, daß es in dem Fasse wäre, darinnen es dazumal war."

2. Bon Doctor Martin Luthers Reife und handlung aufm Reichstage zu Borms 1521. ?)
(A. 5191. — St. 309. — S. 2831.)

""Anno 1521. ben 27. Septembris fam ich 8) D. Ant. Lau-

<sup>1)</sup> Das auf Spalatin sich beziehende "Hofprediger und" fehlt St. 2) "aber" fehlt St. u. S. 3) St. u. S. "meine" st. Deine. 4) W. "flogen", womit obige Form hier gleichbedeutend ist. 5) W. "bie" st. se. 6) W. "veichen." 7) A. u. W. "1520." st. 1521. — St. u. S. haben als Weberschn." "Bom Reichstag zu Worms, Unno 1520. und von D. M. Reise bahin, und was dasselbst in D. M. Sache wider den Papst gehandelt worden." 8) W. nach "ich" Jusage: "und."

terbach 1) gen Wittenberg. Und ba Doctor Martinus Luther Herzogs Georgen gedachte, und bes Cochläi Entschüldigung, sprach er: "Herzog Georg hat sein Wappen bem Cochlöffel 2) für sein Buch gedruck. 3) Ich will Cochläum mit Stillschweigen tödten, und mit Berachtung uberwinden; denn es ist ein lauter Närrlin, der weder in der Schrift, noch in der Dialectica was rechtschaffen verstehet noch weiß. Es ware Schande, daß ich ihm auf seinen Lügen antworten sollte, sondern was nach H. und seinem Canzler 5) in diesem Büchlin reucht, das ich mit meiner Nase rieche, darauf will ich ihm antworten. Denn ich hab das ganze Buch noch nicht gar gestesen, will dasselbe zu lesen sparen, die daß ich ihm in einem neuen frischen Jorn kann begegnen.

Er flicht mich mit einem Zwiderlein 6) an, es foll ein Zapfensloch braus werden. Es narret fich fehr wol, so grobe Scompen 7) ausstreuen. Ich will ihn fein in Lugen laffen fteden, und biefelben nicht verantworten."

Daß er aber bald im Unfang feines Buche fchreibet : ",, Gines Man-

<sup>1)</sup> Diefer in ben Tifdreben ofter porfommenbe M. Unton Bauterbad. Luther's Freund und Mitbeforberer ber Reformation in Sachfen, murbe, nachbem er langere Beit in Bittenberg als Saus- und Tifchgenoffe Luther's gelebt, querft Diaconus in Leignig; febrte aber balb, ba ibn ber Bifchof ju Meigen ju biefem Umte fur untuchtig erflarte, weil er nicht geweihet mare, nach Bittenberg gurud, und murbe hier 1538. zweiter Diaconus, Bon hier gog er 1539. ale erfter Gu: perintenbent nach Pirna, wo er 1569 ftarb. 216 Luther's Tifchgenoffe batte er Belegenheit, bie Tifchreben beffelben ju fammeln. Diefe Schrift benutte bann Joh. Murifaber bei feiner Sammlung. Sieraus erflart fich , wie er hier als Berfaffer biefes &. fich tund gebe. Bgl. uber ihn R. G. Dietmann: Churfachf. Priefter= fchaft. Thi. I. @ 1019 ff. und (Erbmann) Biographie fammti. Paftoren und Prebiger ju Bittenberg. G. 11 f. 2) Joh. Cochlaus, einer ber fruheften und heftigften Gegner Luther's, fdrieb von 1521 an viele Schriften gegen ibn, val. Seckendorf commentar. de Luther lib. I. sect. 45. §. 100. pag. 163. §. 102. p. 167.; sect 57. g. 160. Addit. III. p. 283. Buther fcrieb 1523. gegen ibn: "Adv rsus armatum virum Cochlaeum," welche Schrift lat. in Tom. II. fol. 438. ber Witt. Musg. von Buth. 23. und Tom II. fol. 599. ber Jen. Musg., beutsch in Thi. II. Bl. 905, ber Altenb. 2 usg. u. Thi. XIX. S. 639 ber Baich, Musg. mit b. Tit. : "Buthere Befcheib vom Glauben und Berfen wiber ben gemaffneten Mann Cochlaum" fich findet. 3) 3m lat. Mser. fteht: "fur ben Are gedruckt, praefatione in suum Novum Testamentum." 4) Bergog Georg. 5) Beller. 6) 3widerlein, ein tleines Wertzeug, womit man zwickt, bobrt. 7) b. i. oxwuure (Spottreben).

nes Rebe ist nur eine halbe Rebe, darum soll man beibe Theil höseren;"" barauf sprach Doctor Martinus Luther: "Hat man uns benn nicht auch hören reben zu Augsburg 2c.? Ich meine, wir haben nicht stille geschwiegen, ba Cochläus und Andere allzumal stumm waren? So weiß man auch wol, wie ich zu Worms erschienen bin, da man mir das Geleite gebrochen hat. Denn also ging mirs dasselesset: 1)

Da mich ber Herold Dienstags in der Marterwochen citirte, bas faiserliche und vieler Fürsten Gleite mitbrachte, ist bald den andern Tag am Mittwoch dasselbige Geleite zu Worms gebrochen, haben mich da verdammt und meine Bücher verbrannt. Als ich nun gen Ersurt fam, da fam mir Botschaft, wie ich zu Worms wäre verdammt worden; ja, in allen Städten ward daselbst?) hinaus offentlich angeschlagen wider mich; daß mich auch der Herold fragte: ""Ob ich noch gedächte gen Worms zu ziehen?""

Wiewol ich erschraf und zitterte; doch antwortete ich ihm, und sprach: Ich will hinein ziehen, wenn gleich so viel Teusel darinnen wären als Ziegel auf den Dächern. Da ich nun gen Oppenheim kam, nicht weit von Worms; kam Magister Bucerus zu mir, und widerrieth mir, ich sollte nicht in die Stadt ziehen, denn Glapion, 3) des Kaisers Beichtvater, wäre ben ihm gewest, ihn gebeten, mich zu warnen, daß ich nicht sollte hinein ziehen, denn ich würde verbrannt werden, sondern ich sollt mich in der Nähe ben Franz von Sidingen enthalten, der würde mich gerne ausnehmen.

Das thäten die Bösewichter alles nur barüm, daß ich nicht sollte compariren und erscheinen. Denn, wo 4) ich dren Tage verharret hätte, so wäre mein Geleite aus gewest, und sie hätten die Thore zugeschlossen, mich nicht verhöret, sondern gewaltiglich verdammt.

Aber ich zog immer fort aus lauter Einfältigkeit. Und ba ich bie Stadt fabe, von Stund an ichreib ich Spalatino, daß ich fame, und fragte, wo ich follte einziehen zur Herberge. Da verwunderten

<sup>1) &</sup>quot;bafelbst" fehit St. u. S. 2) "bafelbst" scheint statt "basselbe" zu stehen.
3) Der Franciscaner Johannes Glapion, über bessen Antheit an den Berhandlungen des Wormser Reichstags voll. Seekendorf I. l. lib. I. sect 37. §. 88. Addit. II. p. 142 sqq. — A. u. W. "Szlapion" st. Glapion. 4) St. u. S. "wenn" st. wo

fie fich alle, baß ich unversehens fame; benn fie meineten, ich wurde außen bleiben, burch Schreden und Argliftigfeit verhindert.

Aber zween von Abel, als H. von Hirsfelb 1) und Er 2) Hanns Schott, 3) nahmen mich an, und führeten mich, aus Befehl des Chursfürsten zu Sachsen ze., in ihre Kammer. Aber kein Fürst kam zu mir, denn nur allein die Grasen und Edelleute, welche hart auf mich sahen, und die 4) vier hundert Artifel wider die Geistlichen Kaiserlischer Majestät uberantwortet hatten, und gebeten, man wollte die Beschwerung 5) abschaffen, oder sie würdens selbs müssen thun. Bon welchen allen sie durch mein Euangelium erlöset sind. Aber die Bauren sind nun undankbar worden, sechten das Euangelium an.

Der Papft hatte bem Kaiser geschrieben, baß er mir bas Geleite nicht sollte halten. Darauf brangen alle Bischose. Aber bie Fürsten und Stände wollten nicht brein willigen; benn es wurde ein großer Lärm draus werden. Ich hatte großen Glimpf da, den ich heraus brachte. Sie mußten sich mehr für mir fürchten, benn ich mich für ihnen. Denn der Landgrase, als noch ein junger Herr, begehrte mich zu hören, und sam zu mir, redte mit mir; und endlich sagte er: ""Lieber Er?) Doctor, habt Ihr recht, so helse Euch unser Gerr Gott.""

Bald da ich gen Worms kam, schrieb ich Glapioni b) und bat, er wollte zu mir kommen, nach seiner Gelegenheit und Willen. Aber er wollt nicht, es wäre nu umsonst. Darnach erschein ich, berufen und ersobert, vor dem ganzen Neichstath ausm Rathhause, da der Kaiser, Chursürsten und Fürsten ben einander versammlet waren. Da sing des Bischofs von Trier Official, D. Eat, an, und sagte zu mir: ""Martine, Du bist hierher berusen, daß Du sollt Antwort geben, ob Du diese Schristen sur Deine Bücher erkennest,"" (die ausm Tische ben einander lagen, und er mir weisete); da sprach ich: Ich gläubs. Aber D. Hieronymus Schurf sagte von Stund ben verlesen worden, sprach ich: Ja, sie sind mein.

Bum Undern fragte er mich: ""Bollt ihr fie miderrufen?""

<sup>1)</sup> St. "Girschfelt" 2) W. "Herr," 3) Im lat. Mser. fleht: "Hans von Hirschfeld, Bastian von Pappenheim und Hans Schott." 4) "bie" sehlt St. u. S. 5) St. u. S. "Beschwerungen," 6) A. u. W. "Sglapiani." 7) Joh. von Eck, verschieben von dem bekannt. Gegner Luther's, Joh. Eck. 8) St. u. S. "von Stund an."

Da sprach ich: Gnäbigster Herr Kaiser, etliche meiner Bucher sind Streitbucher, barinnen ich meine Wibersacher angreise; etliche sind Lehrebucher, bieselben kann und will ich nicht wiberrussen, benn es ist Gottes Wort. Aber so ich in ben Streitbuchern wiber Jemand zu hestig bin gewest, hätte ihm vielleicht zu viel gethan, so will ich mich weisen lassen, wollet mir Bebenkzeit geben. Da ward mir ein Tag und ein Nacht gegeben.

Des andern Tages ward ich berufen von Bischofen und Andern, die mit mir handeln sollten, daß ich widerriese. Da sagte ich: Gotztes Wort ist nicht mein Wort, drum weiß ichs nicht i zu vergeben; was aber außer demselben ist, will ich gerne gehorsam sehn. Da sprach Marggraf Joachim: ""Er?) Doctor, so viel ich vernehme, ist das Euer Meinung, daß Ihr Euch wollt weisen lassen, ohn allein, was die Schrift betrifft?"" Ja, sagte ich, das will?) ich.

Da sagten sie: Ich sollte es Kais. Maj. heimstellen. Ich wollt aber nicht. Sie sprachen: ""Db sie benn nicht auch den Schriften wären, die solche Sache mit Ernst würden ausrichten?"" Darauf sagte ich: Doch ohn Abbruch und Verlegung der Schrift, die wollte ich frei behalten, denn ich könnte das nicht vergeben, das nicht mein wäre. Dagegen sagten sie: ""Ihr sollet Euch zu uns versehen, sie werden recht schließen."" da sehe sprach dawider: Ich trauete bitnen so viel nicht, daß sie für mich wider sich selbs schließen schließen sie mich siemner im Gleite also verdammt hätten. Weber daß Ihr sehet, was ich thun will, machts mit mir, wie Ihr wollt, ich will Euch mein Gleite heimgeben und aufsagen. Da sprach Er driedisch von Feilisssch ""Das ist wahrlich gnug, sits anders nicht zu rie!!""

Darnach sagten sie: ""Laßt") uns doch etliche Artifel nach!"" 3ch sprach: "Im Namen Gottes, ber 10) Artifel, die außer der Schrift find, will ich mich nicht wehren. Balb waren zween Bijchofe 11) zum

<sup>1)</sup> W. "ich nichts" ft. ichs nicht. 2) W "Serr." 3) St. u. S. "wollt."
4) W. "auch nicht" ft. nicht auch. 5) d. i. beschließen 6) W. "traue." 7)
W. "haben." 8) Statt "Friederich v. F." sollte stehen: "Fabian v. F.", wie aus §. 66. des l. Abschn (S. 64. der l. Absch.) erhellet, so daß es derselbe ist, welcher S. 203. dieser IV. Absch. wegen seiner Tüchtigkeit in Berathungen gez lobt wird. 9) St. u. S. "Laß" 10) W. "berer." 11) Im lat Mser.: "duo loctores."

Raifer gangen, und ibm angezeiget, ich wiberriefe. Da schickte ber Bijchof zu mir, und ließ fragen: Db ich gewilliget hatte, bie Cache bem Raifer und Reich beimzuftellen? 3ch fagte: 3ch wollte nicht, batte auch niemals brein gewilliget. Da fprach ber Bifchof:1) ,,,,Gs ift gut, daß ich Guch gerufen habe."" Alfo widerftund ich Bielen alleine, alfo, bag auch mein Doctor2) und Andere ubel gufrieden waren uber meiner Bestandigfeit; ja, Etliche fagten: Da ich Die Artifel in ihr Bedenfen beimftellen wollte, fo wurden fie Die Artifel, jo zu Coftnis im Concilio verdammt, alle ichenten und nachgeben. Ich aber antwortete und fprach: Sie ift Leib und Leben. Da fam Cochlaus und fagte zu mir: "Martine, willt Du bas Gleite auf= geben, fo will ich mit Dir bisputiren."" 3ch hatte es nach meiner Ginfalt gethan, und mit ihm angenommen; aber D. hieronymus Schurf antwortet brauf höhnifch und gleich3) lachelnbe: ",,,Gy, bas mußte mahrlich fenn, es ift nicht ein ungleich 4) Unmuthen und Unwerben, wer fo narrifch mare."" Alfo bleib ich benm Gleite. Da fprungen etliche Gefellen berfur und fagten 5): "Wie? führet 3hr ihn gefangen? Das mußte nicht fen!""

Darnach fam ein Doctor 6) des Marggrafen von Baden zu mir, wollte mich mit großen, hochtrabenden Worten bewegen, ermahnete mich und sagte: Ich wäre ja viel schüldig zu thun und zu lassen um brüderlicher Liebe willen, damit Fried und Einigkeit untern Leuzten erhalten, und nicht Empörung erregt würde, auch wär man Kaiserlicher Majestät, als unserer höchsten Oberseit, schüldig, gehorsam zu seyn, man sollte Aergerniß in der Welt sleißig verhüten; drüm sollte ich revociren. Darauf sagte ich: Ich wollte um der Liebe willen herzlich gerne gehorsam seyn, und thun, doch so fern, daß das wider den Glauben und Christi Ehre nicht ist.

Da fprach ber Trierische Canzler: ""Martine, Du bist Kaiserlicher Maj. ungehorsam, brum ist Dir erlaubet, mit bem gegebenen Gleite wieder abzureisen."" Da antwortet ich und sprach: Wie es bem Herrn gefallen hat, so ists geschehen; sehet Ihr auch zu, wo

<sup>4)</sup> Im fat Mscr.: "Episcopus Moguntinus." 2) Staupit, wie A., St. u. S. am Rande hierzu bemerken. — Im fat. Mscr.: "Elector et alii amici" st. Doctor und Andere. 3. W. "gleichsam." 4) Mscr. lat. "ein gleich," 5) St. u. S. "sprachen." 6) D. Behus, Canzler des Markgrafen von Baben.

Ihr bleibet. Also zog ich bavon in meiner Einfältigfeit, merkte noch 1) verstunde ihre Argelist 2) nicht, brachte also ein großen Glimpf aus Worms, baß sie barnach hätten gewollt, es ware noch in dem Fasse, barinnen es vorhin gewest.

Herrief, und fagte: ""Wehret, lieben Herrn, es soll in meinem Lande wol gewehret werden."" Was? Sie gingen mit mir um mit solcher Arglistigfeit, daß Herzog Friederich zu Sachsen 2c. hat mußefen sagen: ""Ich hätte") nicht gemeint, daß man also sollte handeln.""

Darnach erequirten sie bas gräuliche Ebict ber Ucht, welchs Jebermann Ursach gab, sich an seinen Feinden zu rächen, unterm Tietel und Schein Lutherischer Keheren; und die Tyrannen haben boch endlich muffen wieder revociren. Also hat mirs zu Worms gegangen, ba mich allein ber heilige Geist erhielt."

3. Bom Augeburgifden Reichstage in Religionsfachen, Unno 1530.4)

"Der Neichstag zu Augsburg, Anno 1530. ift alles Lobens werth; benn ba ift bas Euangelium auch unter bie Leute fommen in andere Nation und Lande, wider beibe, des Kaisers und des Papsts Willen und Verschen. Drum was da verzehret ift, das soll Riemand nicht reuen.

Gott hat den Reichstag zu Augsburg angesetzt, auf daß das Euangelium weiter ausgebreitet und fortgepflanzt würde; benn sie haben sich auf dem Reichstage verstiegen. Sie haben offentlich da unsere Lehre probirt und geheiliget. Durfen und nicht Reper heisen, sondern Schismaticos, die Spaltung anrichten. Dagegen heisen wir sie Antichristen und Gräuel. Den Bortheil haben wir bestommen. Aber wir fragen nichts nach der Welt, achten nicht, was sie von und hält; um ihrent willen haben wir das nicht angesangen, wollen auch um ihrent willen nicht aushören, sondern ums Herrn Christi willen, der hat auch um meinet willen etwas gewaget, das gewagt heißt, am guten Freitage.

<sup>1)</sup> St. u. S. "und" ft. noch. 2) St. u. S. "arge List." 3) St. u. S. "hatts" ft. hatte. 4 St. u S. Jusas: "und was baseibst Fürtreffliches in ber spaltigen Religionssachen zwischen ben Lutherischen und Papisten gehandelt worden." 5) St. u. S. "gebilliget" st. geheiliget.

Die Papisten hatten ben Kaifer berebt, baß unfer Lehre ungereimt sollte seyn, und wenn er fame, da würde er sie alle heißen schweigen, daß Niemand fein Wort würde dursen sagen. Aber es hat sich viel anders begeben. Denn die Unsern haben da das Euangelium offentlich fürm Kaiser und ganzem Neich frei bekannt, und haben die Widersacher, die Papisten, ausm selchigen Neichstage aus Höchste zu Schanden gemacht."

## 3a. Ein Unbers. (A. 521. — St. 310b. — S. 285.)

"Der Reichstag zu Augsburg ist mit feinem Gelbe zu bezahlen, um bes Befenntniß bes Glaubens und des Worts Gottes willen, so von den Unsern da gethan ist; benn da haben die Wibersacher befennen mussen, daß unsere Confessio recht und wahr sen."

4. Bon ber Confessio und Epologia, so bem Kaifer uberantwortet worben gu Augeburg.

(A. 521b. - St. 311. - S. 285b.)

"Der Kaiser hat vernünftig und bescheidentlich judicirt, und sich fürstlich gehalten in der Religionssache, und unser Consession, hats viel anders besunden, denn er von Papisten berichtet und uberredt gewest, nehmlich als sollten wir die gottlosesten!) Leute seyn, ein schandlich Leben führen, und lehren wider die erste und ander Tasel der zehen Gebot Gottes. Drüm hat er unsere Consession und Aposlogiam allen Universitäten zugeschickt. Es haben auch die Räthe gesagt für ihr Bedensen: ""Bo es wider den heiligen christlichen Glauben wäre, so sollt seine Kais. Maj. Alles dran setzen; da es aber nur wider den Mißbrauch wäre, so sollt ers gelehrten Leuten beschlen 2c."" Ein guter weiser Rath.

Alfo hat D. Ed gesaget: ""Er könnte 2) sie aus ber Schrift nicht consuitren und widerlegen."" Drum hatte ber Bischof von Mainz 3) gesagt: ""Unsere Gelehrten vertheidingen und sein 2c."" Aber ich weiß, daß der Bischof von Mainz 3) unsere Lehre für recht halt 4); er hosirt nur dem Papst, er hatte und sonst längst ein Stüdlin laffen sehen.

<sup>1)</sup> St. u. S. "gottlosen." 2) W. "könne," 3) A. "Mene." — Der Shurfürst und Erzbischof Albrecht von Mainz. 4) Bgl. §. 4. des IX. Absschitte (S. 11. der II. Abtheil.).

<sup>23</sup> 

Ho Georg ift zu tief ins Nein kommen, baß er nicht zurück kann; umb gleichwol hören sie alle nicht auf so zu wüten. Und habt 2) Acht barauf, ob ber Kaiser und die Seinen wider ums schreiben werden. Allein daß Faber Schmidt 3), Eck, Cochläus, wider uns pelvern 4), die achten wir nicht, fragen nichts nach ihenen. Wird der Kaiser, oder Jemand aus seinem Besehl, wider uns schreiben, an welchen diese Sache gelanget ist 5); so wird unser Fürst ihm drauf antworten; denn der Handel ist nun dem Kaiser und dem Bapft offeriret, und an sie bracht, die mögen sich darwider legen, deß wollen wir gewarten; nach den Andern fragen wir nicht. 46

5. Bom Rug und Rraft ber Augeburgischen Confession und Apologia.
(A. 5216. — St. 311. — S. 286.)

"Gottes Wort ist fraftig. Ze mehr mans verfolget, je mehr breitet sichs?) aus, und je weiter es kömmt. Sehet an den Reichstag zu Augsburg, welches wahrhaftig die letzte Posaun und Orommete ist vor dem jüngsten Tage. Wie wüthete da die Welt wider das Wort! O wie mußten wir dazumal beten, daß Christus im Himmel droben bleiben sigen möchte! D a brach unser Lehre durch die Confession herfür ans Licht, also, daß sie in kurzer Zeit durch den Kaiser allen Königen, Fürsten und Universitäten zugesschickt ward. Viel seine, treffentliche? Leute sind damals in Hösen gewest, hin und wieder, unter welchen etliche von Gott erwählet, die singen diese Lehre wie ein Zunder, und darnach zündeten sie Andere auch an.

Unsere Confession und Apologia ist mit großen Ehren ans Licht fommen, ihre Consutation liegt im Finsterniß und stinkt. 10)

<sup>1) &</sup>quot;so" sehtt W. 2) St. u. S. "hab" st. habt. 3) St. u. S. sälschlich "Kaber, Schmibt," als wären es 2 Personen, während hier nur der dertische und lateinische Lame einer und derfelben Person neben einander gestellt sind, woggen sonst nur einer dieser Namen sieht. Bgl. S. 254. 278. der III. Abtheilung. — Johann Kaber (Schmidt) war Propst zu Dsen. 4) Bgl. die eben anges. Stellen der III. Abth. 5) St. u. S. "gelanget" st. gelanget ist. 6) W. "nichte." 7) W. "es sich "k. so. W. "möchte siehen." 9) W. "tressliche" 10) Die von den papistischen Theologen Joh. Faber, Ech. Socht aus (vgl. S. 254. der III. Abtheilung) u. 21. schriftlich abgesaßte Widertegung der Augeburger Seren

D wie gern wollte ich, baß ihre Confutation an Tag fäme; wie wollten wir und an ben alten zerriffenen Pelz machen, und ihn also zuschmettern 1), baß die Fleden hin und wieder barvon stieben sollten. Aber sie scheuen bas Licht."

6, Vom Reichstag zu Augsburg 1530. D. M. Luthers Meinung, (A. 5216. — St. 3106. — S. 285.)

Am Tage Biti, ber ba war Montags ben 8. nach Trin., aufn Abend nach Effens, sagte D. M. E. in seinem Garten untern andern auch dies, in Gegenwärtigkeit M. Hausmann, Cordati und Schlagsinhausen<sup>2</sup>), und sprach: "Laßt und Gotte die Sache heimstellen, er weiß wol zu machen. Iht ein Jahr hätte man nicht einen Heller um alle Lutherische oder Euangelische gegeben, also gewiß hatten und schon die Gottlosen. Denn da mein G. H.3), der Chursürst zu Sachen, H.3 Johanns ausn Neichstag kommen war, ehe denn andere Fürsten; das hätten hier gegläubt, daß er hinaus sollt kommen h, sie ließen sich alle dünken, seine Sache wäre zu böse, er dürste nicht damit ans Licht.

Was geschicht aber? Nu, in ihrer größten Sicherheit ubersfällt sie bas größte Schrecken. Denn bieweil M. G. H. 7), ber Churfürst zu Sachsen, so frühe, als ein frommer, gehorsamer, christlicher Fürst, gen Augsburg kömmt; so sahren bie andern Fürsten zu, Herzog Georg, Marggraf Joachim, eilen nach Isbruck. Da ward hesig berathschlagt, was das würde bedeuten, daß der Churssürst zu Sachsen so frühe sich auf den Neichstag machte. Und also, daß auch dem Kaiser ob der Sache grauete, ob er auch sicher möcht auf und von dem Neichstage kommen. Da verhießen die Kürsten,

berge bes Raifers von feinem Secretair Schweis ben protestantischen F'rsten (in beutscher Ueberfegung) nur vorgelesen, eine von biefen (zum Behuf ihrer Widertegung) begehrte Abschift berfelben aber verweigert, da sie die Bebingungen, unter benen ihnen eine solche gewährt werben sollte (nämtlich sich eiblich zu verpflichten, nicht gegen die Constitution zu schreiben, sie auch nicht Andern zu lesen zu geben, oder durch den Druck bekannt zu machen, und sie als richtig anzuerkennen), nicht zugestehen konnten.

1) St. "Zuzausen" st. zuschmettern.

2) A. u. W. "Schainhausen." Er war Pfarreherr zu Kötsen; vgl. S. 83, ber III. Ubtheis, 3) W. "In. Herr."

4) W. "Herzog."

5) W. "haben."

6) St. u. S. "sollstin binaus kommen"; W. "hinaus kommen sollte."

7) W. "Herr."

Sut und Blut bey Kais. Maj. zu laffen, und einer 6000 Pferb, ber 1) so viel Knechte zu halten, auf baß ja nicht Noth haben sollt. Da siehet man ein Bunder, das groß ist unter ben großen Bundern, daß Gott die Feinde der Wahrheit furchtsam und zaghaftig 2) machet. Der fromme Fürst ist alleine, und nur das hunderiste Schästin, jener aber ist neun und neunzig, und bennoch kömmts, daß die 3) zappeln und furchtsam seyn.

Da4) es nu zum Einzog kam und zur Handlung, ba sahe man ein kleines Häuslin bey Gottes Wort, aber sie brachten einen starfen König, uber alle Kaiser und Könige, mit sich, ber hieß Gottes Wort. Aber alle Welt schreiet: D, es ist viel zu gering, daß ein solches Häuslin sich soll gegen kaiserliche Gewalt setzen! Was aber ist ausgericht ), will ich noch nicht sagen; benn der Herr macht zunicht den Rath der Fürsten. Pilatus hatte Gewalt, wollte aber Christum nicht tödten. Annas, Caiphas hättens gerne gethan, konnten aber nicht. Der Kaiser ist noch fromm, aber die Bischose, Cardinale ze. sind Schälse.

Ru aber ber fromme Kaifer seine Hande nicht will waschen in umschüldigem Blute, fallen die tollen Fürsten zu, schelten, schänden und verachten ben Kaiser aufs Aergste. So fömmt auch der Papst baher, der möchte für Grimm zubersten, daß es also abgehet ohne Presilge ) und Blutvergießen, und fähret zu, und schieft R. das Schwert, der solls austichten; aber er solls und wirds auch nicht gewinnen, und gedenkt dem Kaiser die Krone zu nehmen, und R. N. aufzusehen; denn der soch necht thun.

Alfo schiefts Gott, baß Fürsten und Herrn, und ber Papst, bem Kaiser absallen und wir ihm zufallen. Ist bas nicht ein wunber Gotts-Geschicke?), so wundert miche, baß ber, ben ber Teusel

<sup>1)</sup> W. "ober" ft. ber (b. i. ein Anderer).
2) St. u. S. "zagkaft."
3) W. "sie" st. d. V. "Das" ft. Da.
5) St. u. S. "ausgerichtet isser in dieser noch in der obigen Korm hat sich das Wort irgendwo aussinden lassen. Es kann daher nur aus seiner Aussammenstellung mit "Blutverzießen," dem es ohne Iweisel sieher nur aus seiner verwandte Vedeutung dasur zu erhalten, es von dem stanz. dreisiller, "in kleine Stücke zerbrechen" oder von briser "zerbrechen" abzuleiten, wornaches, v. a. "Nechtei" bedeuten könnte, und eigentt. Bresille zu schreichen Kottes Erchickte W. "ein Wundert, Gottes Geschickte."

hat wollen wiber und brauchen, ben nimmt unfer Gott und braucht ihn für und. Bunder uber alle Bunder. In Summa, Gott ersleuchtet von Tag zu Tag mit seinem lieben Wort den frommen Kaiser, Amen. 1)"

7. Bom Tage bu Braunfchweig 1538. in ber Faften, Dominica Catare.
(A. 522. - St. 3116. - S. 286.)

Da bie Fürsten und Herren ber Augsburgischen Confession Verwandte zu Braunschweig einen Tag hielten, famen D. M. L. Briefe, in welchen angezeiget ward, wie der Churfürst zu Sachsien 2c. 6 Tage durch die Mark gezogen wäre, da H. Heinrich von Braunschweig ihm nicht wollte Gleite geben, noch durch sein Land ziehen lassen; der Churfürst aber zu Brandenburg hätte ihn ehrlich und wol gehälten, und viel wären ihm aus Braunschweig entzgegen gezogen, und ihn unterthäniglich angenommen. Der Landzgrase aber wäre auf der ander Seiten durch Goslar, ohne Gleite hindurch gewischt. Der König von Dänemark, Christianus, hätte des andern Tags ein Bekenntniß seines Glaubens übergeben, und wäre als ein ander David gerühmet worden.

Da sprach D. M. L.: "Gott stehe ben ihm, und sen ihm günftig, zu Heiligung seines Namens. Es kann aber die Hoffart des Braunschweigers ein Fünklin eines Verlusts?) werden, der wider alle Rechte und Villigkeit benen, die etwa seine beste Freunde gewesen, das Gleite versaget hat. Denn Moses begehrte auch Gleite von der Amoriter?) Königen; da sie es ihm aber ?) versageten, hatte 6) er Ursach, wider sie zu kriegen. Herr Gott gib Friede!"

Desselbigen Tags kam auch ein Bote von Braunschweig, und zeigete an, daß da wären ankommen der König von Dänemark<sup>7</sup>), des Königs von Engeland und Frankreich Botschaften, und vieler Städie, unter welchen sich etliche winderlich machten uber dem Bundniß. Da sprach D. M. Luth.: "Sie suchen das Ihre unterm Namen des Euangelii, aber in Gesahr fürchten sie sich. Diese poslitische weltliche Einigkeit und Bündnisse gehen das Euangelium

<sup>1) &</sup>quot;Aimen" fehlt St. 2) St. "Unluste" st. Berluste. 3) A. "Umorrier." 4) "aber" fehlt St. u. S. 5) Bgl. 5. Mos. 2, 26 st. 6) St. u. S. "hat." 7) Christian III. Bgl. über biese Zusammenkunst Seckendors commentar. de Lutheran. lib. III. sect. 17. § 64. pag. 174.

nichts an. Gott allein ift, ber es erhält und schützt in ber Berfolgung, dem laßt und vertrauen, und mit bem laßt uns einen ewigen Bund machen. Welt ift und bleibt boch Welt."

8. Bom Convent und Busammenkunft ber protestirenben Stanbe ju Frank-furt am Main 1539.

(A. 522b. - St. 311b. - S. 286.)

"Der barmherzige Gott," fprach D. M. Luth. 1), "helfe benen ist zu Frankfurt, daß sie christlich und rein berathschlagen und beschließen, damit Gottes Ehre und der Christenheit Heil und Rutz gefödert werde. Es ist ein kleiner Reichstag, es läßt sich ebentheurslich ansehen, und hat einen bosen Schein, in einer Reichstadt einen Tag und Irsammenkunft halten. Aber weil sie von den Widersachern dazu gereizt und gezwungen werden, so mussen sie es thun.

Die Papisten unterstehen sich unverschämt und unweislich, mit Listen 2) die Städte an sich zu bringen und einzunehmen, reizen die Unsern mit Betruge, darnach stellen sie sich, als wollten sie Friede geben und halten; gedenken aber dieweile den ganzen Leib zu zustrennen 3) und die Glieder zu metzeln, greisen heimlich an Hamburg, Minden und Frankfurt. 4) Beislicher thaten sie, wenn sie die Unsern offentlich mit Krieg angriffen. Zu Augsdurg haben sie und offentlich verdammt, und wenn die Unsern nicht so geduldig wären, so wäre es daseibst bald angangen."

Am 16. Februarii besahl D. M. L., "baß man wollte") mit Ernst bitten für den Tag zu Franksurt, das wol ein kleiner Neichsetag ist, daß möge Fried gemacht werden. Denn wenn der Landsgrafe entbrennen wird, so ist keines Wehrens mehr; wie mir und M. Philippo geschach"), da wir ihm demüthiglich und treulich riesthen vom Kriege, sprach er zu uns: ""Wie, wenn ichs") euch ließe rathen, und ich thäts nicht?""

Es ift ein Bunderwert Gottes und er ift ein Belb; wie ein

<sup>1)</sup> W. "D. Luther."
2) W. "Lift."
3) St. u. S. "zu trennen."
4) Alle 3 waren 1535 bem Schmalkalbischen Bunde beigetreten; vgl. Seckendorf commentar. de Luth. lib. III. sect. 12. S. 35. pag. 98.
5) St. u. S. "follte" st. wollte.
6) A., St. u. S. haben hierbei bie Anabbemerkung:
"I Weimar, da man bie Bischofe zu Franken angreisen wollte" (Dieses geschach im April 1528; vgl. Sprpt. von Rommel: Philipp der Großmuthige, Landgraf von Pessen. Bb. 1. S. 215.).
7) St. u. S. "ich" st. ichs.

schwacher Fürst er sonft ist, boch fürchtet man sich für ihm. Er hat die Bischofe ') recht zu Chor gejaget '2), und er wird ist mit ihnen reben im Thor, also, baß die Papisten werben muffen entweder Schaben thun, ober leiben, entweder schweigen und still sitzen, ober Friede geben.

Der Landgrase reizet nicht, noch gibt Ursach zu friegen, sonbern nachdem er dazu gereizt und ihm Ursach gegeben wird, sucht er Friede; ob er wol einen bessern reisigen Zeug hat, in 2000 Pserde; denn Hessen und Sachsen sind Reuter, wenn die im Sattel sügen, lassen sie sich nicht leichtlich schrecken; die oberländischen Reuter sind Tanzjunsern. Gott erhalte und den Landgrasen, denn es ist viel an einem Manne gelegen. ""Ich will lieber in einem Herr ist, denn in einem Herre und Hausen der Löwe oberster Feldherr ist, denn in einem Herre und Hausen der Löwen, da ein Hick Oberster ist,"" pflegete Kaiser Augustus zu sagen."

Am 25. Februarii bat D. M. L. mit ernsten Worten und Geberben um Fried und für den Tag zu Franksurt, auf daß nicht durch innerliche und einheimische Kriege, so die allerschädlichsten sind, die Religion, Policen und Occonomen, Gottes Wort, weltlich und häuslich Regiment, ohn Ausstören in einander gemenget und zu scheiztern gehe. Denn Krieg gefällt denen wol, die es nicht versucht noch erfahren haben. Gott behüte uns dafür. Kriegsleute sind jit leibliche Teusel, nicht allein die Spanier, sondern auch die Deutschen. Nulla lides pietasque viris, qui castra sequuntur, sagt recht der heidnische Boet.

Rein Treue, Glaub noch Gottscligkeit ift, Bei Kriegsleuten zu bieser Frift.

<sup>1)</sup> Den Bischof von Burzburg, Konrad von Thungen und ben Bischof von Bamberg, Wigand von Aedwis; vgl. v. Rommel a. a. D. S. 218 st. 2) Diese Redenkart hat ihren Ursprung in ben Ricstern genommen, wo die nachtässignen Mönche von ihren Vorgesetten zum Singen in das Shor der Kirche getrieben, und so ui ihrer Pflicht angehalten wurden, den Gottesdienst zu den gewöhnlichen Zeiten in dem Chore abzuwarten. Dann wurde sie auch in andern Fällen gebraucht, in der Bed.: Im zu Beotachtung seiner Pflicht anhalten, einen Widerspenftigen unterwürsig machen (ogl. S. J. Erdoft: kleine Beiträge zur nähern Kenntn. der Deutschen Sprache. II. Stück S. 83.). In dieser Bed. ift sie pier gebraucht. 3) W. "Sirschen" st. der hursche

Denn eben, die und schüten sollten, wurden und am meiften verderben und plagen."

#### LVI.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers von geistlichen oder Kirchengütern.

1. Bebenken Doctor Martin Luthers von Kirchengutern.
(A. 523. — St. 293. — S. 270',)

"Mein Rath und Bedenken ift allzeit gewest, daß man die Stifte und Bisthume ließe bleiben, zu Rug und Brauch für arme Studenten zun Schulen. Da ein Dechant ober Probst aufm Stifte selber nicht wollt ober könnte predigen, daß er andere Schüler und Studenten, die dazu geschieft sind, verlegte, 1) und ließe sie studiere und predigen auf sein Untost. Aber wenn die Fürsten und Herrn die geistliche Güter zu sich reißen, und wollen die armen Studenten aushüngern, so werden denn die Pfarren wüst werden; wie es allbereit geschicht. Man kann weder Pfarrherr noch Diaconos?) bekommen. Wenn wir gleich hie hundert Theologos hätten, was wäre es unter so vielen Landen?"

2. Einer frommen Matrone driftlich Testament.
(A. 5231, - St. 294. - S. 271.)

Eine fromme Matrone zu W.3) hatte in gemeinen Kasten besichieben ihr Haus und Hof, bavon man jährlich einem armen Stustenten, ber studirte, follte 25 Gülben reichen; im fünsten Jahr aber sollte mans einer armen Jungfrauen geben zur Aussteure und Mitzgift. "Ist ein sein, christlich Testament," sprach D. M., "Gott wird je noch ) bescheren und geben, wenn wir nur fromm wären. Der Papst, ob er wol unser Tobseind ist, muß uns nähren, auch wider seinen Willen und Dank; wiewol er mit der That wider und wüsthet und tobet, aber der Kaiser will die Erecution nicht thun."

<sup>1)</sup> b. i. die Koften ihrer geistigen Ausbilbung truge; vgl. Abelung's WB. u. b. B. 2) A. "Diacones." 3) Die Frau Burgermeister hohndorf zu Wittensberg. 4) W. nach "noch" Jusag: "mehr."

3. Beraubung ber Kirchenguter. (A. 5236. — St. 2916. — S. 269.)

Doctor Martinus Luther klagte uber bas Rauben ber Kirchensgüter, so von Bischosen und Fürsten geschicht, und sagt: "Es ist sehr bose Zeit, daß die Kirche ist so spoliert und beraubt wird. Man gibt nichts, sondern nimmt und raubet. Borzeiten hulsen und 3 gaben ihr Könige und Fürsten milbiglich und reichlich; nun aber berauben und plündern sie die. Es hanget die Kirch zurissener, denn irgend ein Bettlersmantel. Man segt nichts? zu den Stipendien und Besoldung der Armen und Kirchendiener. Die, so sie zum rechten Brauch wenden, werden verfolget, gehet ihnen wie St. Lauerentio, der die Kirchengüter unter die Armen austheisete, wider des Kaisers?) Mandat und Besehl."

4. Geiftliche 5) Guter Surenlohn.
(A. 5236. - St. 2916. - S. 269.)

Es ward gedacht uber Tisch des N.6), wie er ein unseliger Fürst wäre, der fein Glück hätte, ob er gleich? ein wolderedter Herr, und mit vielen Gaben und Tugenden begnadet und geschmückt wäre; doch, weil er wider das Euangelium wäre und hienge an den Papisten, so wollte ihm nichts von Statten und glücklich gehen. Denn er hatte einen papistischen Bischof ber ihm, den er hielte mit großer Untost, und war doch gar ein unnüher Mensch, der nirgendzu8) zu gebrauchen, konnte 9) mit solcher Untost viel Gelehrten ershalten.

Da sprach Doctor Mart.: "Die geistlichen Guter im Papstthum sinds nicht werth, daß sie christlich gebraucht werden, denn es sind Hurenlohn, wie der Prophet (Micha 1, 7.) sagt, und werben wieder zu Hurenlohn."

<sup>1) &</sup>quot;hulfen und" fehit St. u. S. 2) St. "nicht" ft. nichte. 3) St. u. S. "fich" ft. sie. 4) Decius (249 — 251), ber ihn theils wegen ber unter die Armen vertheilten Kirchenguter, theils wegen seiner Weigerung, ben heibn. Göttern zu opfern, in Rom zu Tobe martern ließ; vgl. Lombardica hystoria s. aurea legenda sanctorum nr. 112. 5) W. "Geistlicher." 6) Konig Ferdinand? Bgl. oben S. 212 f. 217. dieser Acth. u, ben solg. § 11. 7) St u. S. "gleichwol" st. gleich. 8) St. u. S. "nirgend" ft. nirgendzu. 9) W. "könnte."

5. Reißen ber Berren um geiftliche Guter. (A. 523<sup>b</sup>. - St. 292. - S. 269.)

Unno 38. ben 23. Novembris rebete D. M. von ber fünftigen Uneinigfeit ber Kürften ber Rirchenguter halben; benn Ronige und Fürsten seben auf Die geiftlichen Guter, ein jalicher wird fich unterfteben, bie Bisthum und beften 1), reicheften Klöfter zu fich zu reißen und an fich bringen,2) werben fich um die Ausbeute räufen, es wird fich Reiner wollen verfäumen. Denn wer ebe fommt, ber mablt am erften. D, es find fchone Braute, Magdeburg, Maing 3), Trier, Coln, Burgburg, Bamberg 2c., barum noch wol ein Tang zu thun ift. Drum bringen bie Baviften auf Die Unfern fo bart, bag man fie wieder reftituiren foll, baß fie barnach befte beffer zu räufen 4) haben, bis ber Bapft gar fahl werbe. 3ch will Gott fleißig bitten, baß er mich biefe Beit nicht laffe erleben.

Es werben gräuliche Zeiten werben 5); benn alle Kürften unb 6) Schutheren bes Papfts und feines geschmierten Saufens werben wollen Bapfte fenn, bag fie feine Gewalt mogen haben. Alfo wird ber Papft allen Bolfern ein Raub fenn, nach bem Spruch Apoca= lypfis (19, 17, 18): "... Rommet ihr Bogel bes Simmels, und fref= fet Rleifch." "

6. Papft tauft ihm bie hoben Potentaten gu Freunden mit ben Rirchengutern. (A. 524. - St. 292b. - S. 270.)

Doctor Martinus fagte vom Bapft, "bag er mare bethöret in bem, baß er ben 7) Raifer und andern Rürften lich bie geiftlichen ober Rirchenguter ju fich reißen und einnehmen, hoffte baburch feine Autorität und Gewalt ben ihnen zu erhalten. Alfo hat er Ronig Seinrichen von Engeland geschrieben, er mare wol gufrieben, baß er bie geiftlichen Guter einnehme, wenn er ihn nur für ben oberften Bifchof erkennete. Denn ber Papft gebenkt alfo: 3ch muß ist in biefer fährlichen 8) Zeit ben Bestien hofiren und etwas nachlaffen. Wenn gleich St. Betere Schifflin von Wellen Roth leibet, boch ge= bets nicht gar zu Grund noch erfäuft. Da gleich bie Lutherischen

<sup>1)</sup> St. u. S "beften unb" ft. und beften. 2) W "Bu bringen" ft. bringen. 3) A. "Meng." 4) St. u. S. "rupfen" ft. raufen. 5) St. "kommen" ft. werben. 6) S. "find" ft, und. 7) St. u. S. "bem" ft. ben. 8) W. "gefahr: tiden."

hundert Jahr wutheten, toll und thöricht waren 1), doch werden sie zulest die römische Kirche wieder erfennen und zu ihr treten. Ich D. M. bin froh, daß ich die Zeit erlebt habe, daß der Papst gedemuthiget ist, der muß nu seine Patronen und Schußherren die Kirschenguter lassen einnehmen, nur allein, daß er seine Autorität und Gewalt erhalte. Ja, weil das Wort gehet, wird nichts draus."

.... Bie wirds aber werben mit ben Klöftern und Rirchen, bie gefallen und zerftoret find ?"" "Die werden," fprach er, "nimmer= mehr gebauet. Und ift ist erfüllet die Prophecen Avocalppfis 17., 2) baß Ronige werden die Sure, fo fie befleidet haben, haffen, und fie wuft und bloß machen ic. Das Papftthum ift ein Raub geweft, und wird ein Raub fenn. Bor 12 Jahren ließ der Bauft einem Fürsten zu, daß er auch etliche Bisthum einnahme, die mußten fich löfen;3) aber aufm Reichstag zu Augsburg hernach ward ihm auferlegt, bag er fie mußte wieder restituiren und geben. 38t erläubt ers ihm wieder. Es mag ist berfelbige Berr wol mit ben Seinen ichworen wiber bas Guangelium, weil ihm ber Bapft fo viel gestattet und nachläßt. Ist ift eine fehr munderliche Zeit, baran wir por awangig Jahren nicht gebacht hatten 4). Denn ber Bapft, ein fo idrectlicher Gobe, für bem fich Jebermann fürchten mußte, muß ist leiben, baß ibn feine Kurften verachten und ichmaben, welchen 5) por brenfig Jahren fein Raifer hatte burfen nur mit einem Wort anruhren. Summa Summarum: Die Bapiften haben fehr bofe Bractifen fur, Gott wollte 6) fie hindern. Lagt und nur mit Beten fleißig anhalten, und ben Chrifto bleiben, und ben feinem Bort. Das rein ift. 7)"

7. Wolu geiftliche Guter wol konnen gebraucht werben.
(A. 524. — St. 293. — S. 2701.)

Doctor Mart. warb gefragt: ""Ob einer, ber studiret, auch möchte mit gutem Gewissen ein Canonicat oder Bicariat, bas ist, bas Einsommen bavon haben und zum Studio brauchen !)?" Da sprach er: "Kirchenguter fann ein armer Student wol haben und gebrauchen zum Studiren, allein, daß er sich mit gottlosen und un-

<sup>1)</sup> S. "werben" st. waren. 2) W. "Offenb. 17. Cap." 3) Bgl. ben solg. §. 11. 4) W. "hatten." 5) A., St. u. S. "welchs" (Papstthum). 6) W. "wolle." 7) St. u. S. "bas ist rein." 8) W. "gebrauchen."

driftlichen Gelubben nicht verbinden und 1) verstriden laffe, und nicht willige noch Gemeinschaft habe mit der Papisten Irthume. Ach, wenn wir das siebente Theil von diesem Rode, den Kirchengutern, befommen möchten zu Erhaltung armer Studenten!"

8. Kirchenrechnung vom gemeinen Kaften. (A. 524. — St. 293h. — S. 270b.)

Um 23.2) Aprilen fagte D. Mt. von ber Rechnung bes gemei= nen Raftens zu R., ba man bie Rathoberren verbachtig bielt, als gingen fie nicht treulich bamit um, weil fie bem Pfarrherr feinen Schluffel bagu nicht gelaffen hatten. 3) "Des Churfürsten Befehl ift," fprach er "bag man zu einem jeden gemeinen Raften bren Schluffel haben foll: ber Bfarrherr einen, ber Rath einen, und Die Raftenberrn auch einen; bag alfo Niemand fann verbachtig 4) gehalten werben. Drum will ich fleißig und hart anhalten und barauf bringen, bag man bem Pfarrherr feinen Schluffel wieber uberantworte; werben fie aber fo meucheln, 5) und nicht offentlich handeln, fo werben fie bem Churfürsten Urfach geben, Die Rirchenguter ju fich ju nehmen, mit großem Schaben ber Rirche. Denn unfer Rafte bat, Gott Bob, jabrlich ein reichlich Ginfommen; ba es alfo bliebe beftanbig, fo tonnte man die Rirchendienft wieder bestellen. Drum, weil ich lebe, will ich bran fenn, bag bie Schluffel wieber ganghaftig merben."

9. Bon Rirdengutern foll man Predigtftuhle und Schulen bestellen.
(A. 5241. - St. 2931. - S. 2701.)

Da von geiftlichen Gütern gerebt ward, baß zu beforgen, es möchte ein Krieg brum werben, benn Königen und Fürsten stunfe bas Maul barnach, und sahen fleißig brauf; sprach D. M.: "Es ist auch ohne Noth, baß es uns alles sollte bleiben, benn wir würden ärger werben, benn sie; wir sollen uns gnugen lassen, wenn wir Hulle und Fülle haben. Wenn man Kirchen und Schulen ehrlich bavon bestellet, haben wir gnug. Das Ander mögen sie mit Friede austheilen, und zu Unterhaltung hausarmer Leute, und zu gemeinen

<sup>1)</sup> St. "noch" ft. unb. 2) St. u. S. "13." ft. 23. 3) W. "haben." 4) W. "verbächtig fann" ft. fann verbächtig. 5) Dieses jest gang veraltete 28. (beffen Stamm nur noch in Meuchelmord, Meuchelmorder und meuchlings im Gestrauch ift) bedeutet: heimlich, tudifch, hinterliftig handeln.

nöthigen 1) Dingen; es hat boch feinen Segen. Bon Hurenlohn ift es herfommen, bahin wirds auch wieder kommen, wie der Prosphet (Micha 1, 7.) sagt, nach dem gemeinen Sprüchwort: Ubel gewonnen, böslich zuronnen."

10. Bogu Stifte fonnten gebraucht werben. (A. 5246. — St. 2936. — S. 2706.)

"Stifte konnten wol reformirt werden und zu vielem Guten kommen, denn sie sind ber Lande Schapkammer; wird man sie zureißen, so wird man sich bescheißen. Ich sehe nicht gerne, daß unsere Fürsten solche Lust zun Bischosen 3) haben, benn ich besorge, sie werben den Tod dran fressen, und das Ihre brüber verlieren.

Man will ben Papft und bie Dischofe mit Gewalt ausrotten; ba wird nichts aus. Gleichwie ber Papft ben Kopf zustößet, wenn er will bas Guangelium ausrotten; also werden unsere Junfern ben Kopf auch zustoßen uber bem ') Papft. Gottes Bort muß bem Papfte abbrechen, sonst thut ihm fein Waffen; benn er ist ber Teusfel. Vorzeiten sagte man: Wenn man nach einem Geist häuet oder schlägt, ') so verwundet oder schlägt man sich selber. Ein fein flug und wahr Sprüchwort. Wenn wir das Schwert uber den Papst zucken, so werden wir uns selbs treffen."

41. Migbrauch ber geiftlichen Guter. (A. 5246. — St. 293. — S. 270.)

Da Etliche fürgaben und sagten, daß unsere Fürsten und Herern der Augsburgischen Consession das Euangelium darum batten angenommen, auf daß sie die Kirchens und geistliche Güter zu sich rissen ber D. M. L.: 8) "Contrarium est verum, das Widerspiel ist wahr; sondern Ferdinand, der Kaiser, und Bischof von Mainz, 9) Albrecht 10) 2c. rauben sie. Ferd. hat alle Klöster geschatt. Das Bisthum Würzdurg hat ihm neulich mussen geben 1000 11) Gütben; so hat der Kaiser das Bisthum Uterich 12) zu sich genommen und ges

<sup>1) &</sup>quot;nóthigen" fehlt St. u. S. 2) S. "fie" ft. sich. 3) St. "dun Wichthumen"; S. "dum Wichofe" ft. zun Wichofen. 4) S. "ben" ft. bem. 5) S. "fdháge" ft. schlágt. 6) S. "darúber" ft. barum. 7) St. u. S. "reißen." 8) St. "D. M." ft. D. M. E. 9) A. "Menb." 10) St. u. S. "Bichof Albrecht von Mainz" ft. Bischof von Mainz, Albrecht. 11) St. u. S. "10000" ft. 1000. 12) W. "litrecht."

riffen. Bayern find die größten Räuber der Kirchengüter, benn fie haben reiche Rlöfter. Mein gnäbigster Herr und ber Landgrafe 1) has ben arme Bettelflöster.

Wie nu auf bem Neichstage gehandelt ward, man sollte bem Kaiser die Klöster überantworten, daß er seine Häuptleute brein seite; da rieth ich selber, wills auch noch rathen, man soll ehe 2) die Klöster in einen Hausen reißen. Denn wer wollte da 3) einen kaiserlichen Häuptmann in seinem Lande leiden? Es ist alles des Bischofs von Mainz 4) Getriebe; dieselbigen Gesellen hätten gern die Oberhand über die Klöster behalten. So thäten sie, wie der Papst, der hat alle Klöster in Italia und Aebteven 5) gefressen. Nu, weil 6) sie die nicht haben können, so schreien sie: Ey, man sollte dem Kaiser diese 7) Reverenz thun, und ihm solche Güter lassen und 8) einräumen 2c.

Nein, hörest bu es, solche Guter gehören 9) driftlichen, rechtsichaffenen, treuen Behrern in Rirchen und Schulen, armen Studenten, und sonst hausarmen Leuten; so schreien die Juristen auch, sie seven der Kirchen. Gebt ihnen, sprechen sie, ihre Alöster wieder, daß man möge Mönche und Nonnen haben, und Messe halten, so lassen sie euch auch 10) predigen.

""Ja, woher wollen wir zu effen nehmen?"" fagen bie Unfern. ""Da laffen wir euch für forgen,"" fprechen fie. Ja, bas bante ihnen ber Teufel!"

12. Austegung biefes Spruchs. (A. 525. — St. 261. — S. 242.)

""Divitias peperit mater ecclesia honorilicata, et postea filia perdidit matrem." "Und das ist wahr," sprach D. Martinus Lusther. "Denn ob die Kirche wol viel Reichthums und Güter hat, so gebrauchen ihr doch diesenigen, so es nicht werth sind. Deß hat man ein sein Erempel an den Ansechtungen des Herrn Christi, Matsthäi am 4. Cap. 11), (1 ff.). Erstlich wird die Kirche mit Armuth,

<sup>1)</sup> A. u. W. "Landgrafe" st. der Landgrafe. 2) St. u. S. "man follte" st. m. foll ese. 3) "da" seht W. 4) A. "Mens." 5) St. "und Aebtergen in Italia" st. in Italia und Aebtergen. 6) St. u. S. "bieweil" st. weil. 7) St. u. S. "bie" st. diese. 8) "und" seht St. 9) St. u. S. "hören" st. gehören. 10) "auch" seht W. 11) "Lap." seht W.

Hunger, 1) angesochten und geplaget, als, unter ben römischen Kaisfern. Zum Andern, mit Ketern. Unser Herr Christus wird vom Teusel nicht 2) in Tempel, sondern auf die Zinnen des Tempels, das ist, uber die heitige Schrift geführet. Zum Dritten, so wird sie mit Reichthum und mit Gewalt angesochten; das ist unter den Bäpften geschehen, da man nur gestessen, gesoffen und Büberen getrieben hat, und der Bibeln und heiligen Schrift vergessen."

13. Geistliche Guter follen zu Unterhaltung bes Prebigtstuhls angewendet werben. (A. 525. — St. 2936. — S. 271.)

Doct. M. &. fagete: "Daß ber Konig gu3) Danemart, Chriftianus, ihm geschrieben batte, wie er alle Bischofe in seinem Reich hatte abgesetzet, und an ihre Statt Superintenbenten, Docto= res und driftliche Pfarrherr und Lehrer geordent, und benfelbigen ehrliche Stipendia gemacht, und D. Luthers Rath und Bedenfen bierinnen begehrt. Aber es bat ber Konig ein Artifel in4) Brief gesettet, bag alle') Einfommen, Rent und Binfe ber Bischofe follten unter bie Kron fommen." Da fprach D. M. L .: "Diefer Ronig barf brein greifen; aber biefer Artifel male olet, sua quaerere; 6) ich bab?) Sorge, Die Kron möcht ben armen Bfarrberren zu weit gerudt werben, baß fie barnach mußten Sunger leiben. Ille Rex non habet illum propensum animum ad alendos ministros verbi, ut noster Elector. Nam8) noster Princeps Ioannes Fridericus, Dei gratia, solus est defensor et nutritor pastorum. Der barf frei alle geiftliche Guter wiederum auf die Rirchendiener magen. Er hat ben Bifftatoribus in Thuringen 9) von ben Rlöftern, zu Unterhal= tung ber Pfarrheren und Schulmeiftern, ftattliche Binfe jahrlichen eingeräumet.

Und nachdem Sein Churfürstl. In. Anno 1532. die Hulbung 10) von ber Stadt und Universität zu Wittenberg genommen, ba hat er allen Professoribus die Stipendia gebessert, und der Universität aus etlichen Riöstern große Zulage gethan, und gewisse Nent und

<sup>1)</sup> St. nach "Hunger" Zusiah: "it." 2) St. u. S. "nicht vom Teufel" st. vom Teufel nicht. 3) St. u. S. "in" st. du. 4) St. "im" st. in. 5) W. "alleb." 6) "aber dieser Artikel male olet, sua quaerere" schlt St. u. S. 7) St. u. S. nach "hab" Zusiah: "aber." 8) "Ille Rex — Nam" schlt St. u. S. 9) A., St. u. S. "Duringen." 10) S. "Handlung"; W. "Hulbigung."

Einfommen gemacht. Das ift ein fürftlich Gemuth, baß ein herr nicht feinen eigenen Nugen suche, sondern von geistlichen Gutern arme Pfarrherun, Studenten und Schulmeister ernähre; benn Seine Churfürstliche Gnad merten, baß er Pfarrherr bedürfen würde 1), die feine Unterthane in Gottes Wort unterweisen möchten."

### LVII.

# Tischreden D. Mart. Luthers von den Büchern der Bäter in der Kirche.

1. Was von ben Schriften einiger Bater gu halten.2)
(A. 525b. — St. 313b. — S. 288.)

"Sieronymum<sup>3</sup>) mag man lesen um ber Historien willen, benn vom Glauben und von ber rechten, wahren Religion und Lehre ist nicht ein Wort in seinen Schriften. Origenem hab ich schon in Bann gethan. Chrussoftmus gilt bey mir auch nichts<sup>4</sup>), ist<sup>5</sup>) nur ein Bäscher. Basilius<sup>6</sup>) taug gar nichts,<sup>7</sup>) ist gar ein Mönch, ich wollte nicht ein Haar um ihn geben.<sup>8</sup>) Die Apologia Ph. M.<sup>9</sup>) ubertrifft alle Octores in der Kirche, auch Augustinum.<sup>10</sup>) Hiarins und Theophylactus sind gut. Ambrosius auch, der gehet zuweilen sein auf der Sünden Bergebung,<sup>11</sup>) welchs der höchste Artisel ist, nehmlich, daß die göttliche Majestat Sünde vergede und verzeihe, aus Gnade, um Christus willen, der für uns dasur bezahlet und gnug gethan hat.<sup>12</sup>)"

<sup>1)</sup> W. "werbe." 2) Bei A. hat dieser & keine tteberschrift. 3) A. u. S. "Ironymum." Ebenso in den folg. §§. 4) St. u. S. "nicht viel" st. nichte. 5) St. u. S. nach "ist" Jusae: "in vielen Dingen." 6) Bassitus Magnus, geb um 329, den 370 an Bischof zu Reo-Säsarca, gest. 379., ist gemeint zug. §. 14. diesee Abschnittes. 7) "saug gar nichte" seht St. u. S. 8) "ich wollte nicht ein Haar um ihn geben" seht St. u. S. 9) W. "Phil. Melanchthonis." 10) St. u. S. "August." st. auch Augustinum. 11) St. "ad remissionem peccatorum, auf die Lehre von Bergebung der Sünden" st. auf der Sünden Berzgebung. 12) St. nach "gethan hat" Jusae; "Denn die Gerechtisset der Werk hat das Gerzenleid. Peccatum thut uns nicht so weeh, als iustitia propria."

2. Die Bater in der Rirchen find gut gum Behren, aber im Disputiren gelten fie nicht viel.

(A. 525b. - St. 313b. - S. 288. Bgl. §. 8. bes L.VIII. Abfchn.)

" Patres, quanquam saepe errant, tamen sunt venerandi propter testimonium fidei. 1) Also ehren wir S. Hieronymum, Gregozium 2) und Andere, daß man dennoch in ihren Schriften sühlen kann, daß sie an Christum gegläubt haben, wie wir; wie denn die christliche Kirche von Ansang der Welt unsern Glauben hat gehabt. Also ist auch Bernharduß gülden, wenn er lehret und prediget; aber geräth er in die Disputation, so ist er oft wider sich selber, und wie dersichtet, daß er zuvor selber gelehret hat. Non igitur valent patres ad pugnandum, sed propter testimonium sidei omnes sunt venerandi. 3) Bernharduß ist uber alse Doctores in Ecclesia, wenn er prediget; aber wenn er disputirt, so wird er gar ein andrer Mann, ibi nimium tribuit præecepto et libero arbitrio. 4)4

3. Eine andere Cenfura von ben Schullehrern.
(A. 5251. - St. 314. - S. 2881).)

"Bonaventura ift der beste unter den Schultheologen und Kirschenferibenten. Augustinus hat billig 5) das Erste, Ambrosius das Ander, Bernhardus das Dritte. Tertullianus ist unter den Kirs

<sup>1)</sup> W. "Dbicon bie Bater oft geirret, fo foll man fie boch um bee Beugnif: fes bes Glaubens willen in Ehren halten" ftatt Patres - fidei. 2) Bier ift entweber ber Bruber bes Bafilius Magnus, Gregorius, feit 372. Bifchof von Mnffa in Cappaborien, geft. zwifden 394, u. 403., ober ber Augenbfreund bes erftern, Gregorius von Ragiang, geb. um 330, geft. 389. ober 390., gemeint. 3) W. "Es find berhalben bie Bater nicht gnugfam jum Streiten; aber megen bes Beugniffes bes Glaubens foll man fie alle in Ehren halten" fatt Non igitur 4) W. "benn ba legt er ben Geboten und freiem Billen all: ju viel ben" ft. ibi nimium - arbitrio. Bei Stangw. lautet biefer f. fo: "Die alten Patres und Lehrer, ale Muguftinus; Silarius, Ambrofius und Unbere foll man nicht gar verwerfen, fondern in Ehren und werth halten (ob fie gleich vielmals irren,) propter testimonium fidei, bag man bennoch in ihren Schriften feben fann, bag auch fie an Jefum Chriftum, gleich wie wir, geglaubet haben, wie benn bie driftliche Rirche von Unfang ber Belt eben alfo, wie auch wir jest, geglaubet hat. G. Bernharbus ubertrifft in feinen Predigten alle andern Doctores, auch Muguftinum felber, benn er lehret Chriftum febr fein. Benn er aber in disputationes gerath, fo ift er oft wiber fich felber, und wiberfichtet, was er gupor gelehret und geprediget hat, wird gar ein ander Mann, fchreibet bem Gefet und bem freien Willen allgu viel gu." 5) St. u S "immer" ft. billig.

chenlehrern ein rechter Carlftabt. Cyrillus hat bie beften Spruche. Cyprianus ber Martyrer ift ein schwacher Theologus. Theophylactus ift ber beste Ausleger und Dolmetscher S. Bauli."

4. Bon bes Cypriani Buch.

1 (A. 526. — St. 316. — S. 2906.)

Doctor M. Luther las Cyprianum de singularitate clericorum, 1) wie sich die Clerifen und geistliche Personen sonderlich halten sollen, nehmlich, daß sie sich von Weibern absondern und enthalten sollen; darinnen er läppisch und kindisch Ding handelt, deß sich der Doctor sehr verwunderte und sprach mit Seuszen: "Ich zweisele, ob das Cypriani Buch sey; aber es ist nicht Wunder, wenn man von Gottes Wort und Ordnung abfällt, so muß man sich im 2) Aergerniß und Unstath wälzen; also, da sie den Chestand, Gottes Ordnung, verworsen, desgleichen die offentliche Zeugnisse der heiligen Schrift und Erempel, sind sie in Hurerey und Chebrecherey gefallen 2c. Damit haben sie sich müssen schlagen.

Dieser Cyprianus ist schiere ber Nächste nach ben Aposteln gewest, zur Zeit bes Kaisers Baleriani, faum 220 Jahre nach ben Aposteln. 3) Der älteste ist Tertultianus. Darnach Gregorius Nazianzenus. Nachmals Hieronymus, Augustinus, Ambrosius. 4) Zur selbigen Zeit hat die Kirche begeneriret und abgenommen, ja, auch bey Leben der Aposteln. Wir sehen, wie jämmerlich S. Paulus flazget uber die Corinther und Galater. Und Christus selber hatte unter seinen Aposteln und Jüngern den Berräther Judam. Drüm mögen die ein guts Jahr haben und immer hinsahren, die da wolzlen eine Kirche haben, die gar taubenrein seyn soll, 5) das ist, gar keine Kirche haben.

Drum laßt uns mit Fleiß Acht 6) haben auf unfer 7) Bocation und Beruf, und wader fenn. Denn es ift gar leichtlich gesches

<sup>1.</sup> Dieses sonst auch dem Origenes, Augustinus, hieronymus u. A. beigelegte Buch ist nicht von Epprian versaßt; welcher Zeit oder welchem Werfasser es aber anzehdere, ist nicht zu ermitteln, f. A. A. Möhler's Patrologie, herausg. v. F. X. Reithmapr. 1. Wb. (Regensburg 1840). S. 848. 2) St. u. S. "in" st. m. 3) Er starb als Märtherer am 14. Sept 258 in der Gegend von Carthago. 4) Wgl. den son scarthago. 4) Wgl. den son scarthago. 4) Kg. den son scarthago. 4) Kg. den son scarthago. 5. 14. u. Kam. 2 des vorhergeh, § 2. 5) St. u. S. "sep" st. sept son son scarthago.

ben, daß man in ber Neligion fället, 1) auch nur in einem Wörtlin. Und verdeufterte 2) Leute, die in ihren Gedanken ersoffen gehen, und Niemand achten, und melancholische Köpfe, und hoffärtige, eigenstnnige Geister, werden bald in Frrthum verführet, und fallen von der Wahrheit, wie Pelagius der Keher, der im Artikel der Justissication und Nechtsertigung viele Leute mit diesem losen, kalten 3) Argument betrog, nehmlich:

""Aus Gnaden find wir gerecht:

Mofen und bas Gefet wiffen ift ein Gnab.

Drum find wir burchs 4) Erfenntniß bes Gefeges gerecht."" Da fahen noch merkten 5) bie Leute nicht ben offentlichen Betrug,

Also haben die heiligen Bater auch gesagt: baß man in ber vierten Bitte bes Bater Unsers nicht bete um leibliche und zeitliche Dinge, benn es ware wider ben Spruch Christi (Matth. 6, 25.):
""Ihr sollt nicht sorgen 2c."" Gleich als ob 6) dies Gebet nicht mehr hinderte die Sorge für das täglich Brot für und für immerzbar. Wenn Salomons Buch von Creaturen 7) vorhanden ware, dazvon er rühmet und saget, 8) so ware es ein köstlicher Schah."

5. Bon St. Ambrosio. (A. 526. — St. 3166. — S. 291.)

"Ambrofius ift ein frommer, gottfürchtiger und geherzter 9) Mann

<sup>1)</sup> St. u. S. "fehlet" ft. fallet. 2) W. "verbufterte" b. i. beren Berftanb bufter, finfter ift, vgl. 1. Zim. 6, 4. 3) "falten" fehlt St. 4) St. u. S. "burd" ft. burchs. 5) St. u S. "Da feben noch merten." 6) "ob" fehlt A., St. u. S. 7) Daß Salomo ein naturwiffenfchaftliches Buch gefchrieben babe, welches aber verloren gegangen fen, ift towohl von hebraifchen Muslegern, wie David Rimchi, Uben Gera u. U. (vgl. auch Josephi antiquit. Judaic. lib. VIII. e. 2.), ale aud von driftl. Interpreten, wie Joh. Clericus, Joh. Claudius u. U. aus 1. Kon. 4, 33. gefolgert, fo wie aus B. 32. feine Abfaffung einer großern moralifden Schrift und eines Pfaltere abgeleitet ift (f. Jo. Chr Wolfi bibliotheca hebraea P. II. p. 228 - 231.), wodurch auch die Abfaffung eines ihm falfchlich beigelegten Pfaltere veranlagt worden (vgl. Jo. Alb Fabricii codex pseudepigraphus Veteris Testamenti p. 914 - 999 ). Huger biefen brei Schrif= ten werben ihm noch mehrere andere zugeschrieben, worüber Wolfii biblioth. hebr. P. I. p. 1046 - 1050, Fabricii codex pseudepigr. V. T. p. 1014 - 1057 Ausführlicheres enthalten; vgl. auch b'Berbelot oriental. Bibliothet, 2 8. 1V. S 2:0 ff. b. beutich. Ueberf. 8) hier find Stellen, wie Preb. 1, 13. 16. 17 12, 9 10. Beieb. 7, 13 ff. gemeint. 9) W. "bebergter," womit jenes hier gleichbebeutenb ift.

gewest; benn ba ihn die Feinde, des Kaisers Diener, aus der Kirchen forderten, und wollten, er sollte ihnen der Kirche Gerechtigseit, Regiment und Güter einräumen und ubergeben; ') reckt er seinen Hals und Hänpt herfür, und sprach: ""Sehet, da stehe ich, und bin bereit zu sterben."" Er hat einen seinen, freudigen und beständigen Muth gehabt. Item: Er treibet den Kaiser Theodosium, der sonst fromm und gottsürchtig war, ausm Chor und Kirche, 2) thät ihn in Bann, drüm, daß er mit Gewalt war gefahren, und in einer Stadt Alles hatte lassen erwürgen, auch Jungfrauen und Kinder. 3)"

6. Bon Chryfostomo. (A. 5266. — St. 317. — S. 291.)

Da man rebete von ben Büchern ber Vater, die sie uber bie Bibel geschrieben, barinnen sie ben Leser ließen 4) zwischen Himmel und Erbe hangen, pampelnbe, 5) nichts Gewisses schließen 6); sprach D. M. L.: "Mir will nicht wol gebürn, von ihnen zu urtheiln, weil sie von ber Kirchen angenommen und ein groß Ansehen haben; benn man hielte mich für einen Apostaten, Mamelucken, wenn ichs thate. Aber wer da will, der lese sie, sonderlich Chrysostomum, welecher ber fürtrefflichste Rhetor und Rebener ist, wie er von der Hauptsache auf ein ander Materie kömmt, läuft weit aus und schweift umsher, sagt nichts oder wenig, was zum Handel? gehöret.

Da ich die Spiftel gun Ebraern auslegte, und befahe Chrysoftomum, was er brüber geschrieben hat 8), fand ich nichts brinnen, bas

<sup>1)</sup> Die Kaiserin Justina, welche bei ber Minderjährigkeit ihres Sobnes Balentinian II. (375 ff. regierte, verlangte von ihm Räumung von Kirchen zu Arianischem Gebrauche, vgl. Guericke: handbuch der Kirchengesch. 6. A Bb. I. S. 394. 21 Als er nämlich in Mailand in die Kirche kam, um aus der Hand des Ambrossus die Communion zu empfangen. 3) Der Kaiser Theodossus der Große hatte im Zorn, ungeachtet eines dem Ambrossus, Bischof von Mailand, gegebenen Bersprechens, 390 um eines Aufruhrs willen die Stadt Ahsspalanich und 7000 ihrer Einwohner der blinden Buth und dem Schwerte seiner Soldaten Preis gegeben, vgl. Guericke a. a. D. I. S. 318 f. 4) St. nach "ließen" Jusas; "in Zweisel." 5) S. "pamblende z" "pampelnde" seht ab den andern Provincial-Dialecten dassu gebrüchliche dambeln, bammeln, bed. s. a. baumeln, eig. im Hangen sich hin und her bewegen; hier uneig. geistig hin und ber schwerte feiner Godaten. 6) A. "schlüssen"; St. nach "schlesen" Zusas; "ix." 7) S. "du handeln" st. zum Handel. 8) W. "hatte."

zur Sade dienete. Und ich gläube boch, er, als ber fürnehmeste Rhetor die Zeit, 1) werde sehr viel Zuhörer gehabt haben; hat aber ohn Frucht und Nuß gelehret. Denn eines Lehrers und Predigers fürnehmestes Umt ist, recht, richtig und ordentlich lehren, daß er fleis sig sehe auf den Häupthandel, Argumenta und Gründe, und Summa, worauf er stehe, und also den Zuhörer lehre und unterrichte; daß ers recht verstehe und könne sagen: das ist recht gelehret, auf dem stehets eigentlich ze. Wenn das geschehen und ausgericht ist, alsdenn mag er rhetoristen, spazieren, 2) mit Worten schmücken und vermadnen. 3)"

### 7. Bon Batern. (A. 5266. - St. 314. - S. 2886.)

"Lieber, sehet boch," sprach Doctor Martinus Luther, 4) "wie groß Finsterniß ist in der Bater Büchern vom Glauben! Denn wenn der Artisel von der Zustissication (wie man für Gott fromm und gezecht wird,) versinstert ist, so ists unmöglich, daß man den allergröbssten Frrhum könne dämpsen. S. Hieronymus hat über Matthäum, über die Epistel an die Galater und an Titum geschrieben; aber wie kalt Ding ist es doch! Ambrosius hat 6 Bücher über das erste Buch Moss geschrieben; o wie dunne sind sie! Augustinus schreibt nichts Sonderlichs vom Glauben, denn da er wider die Pelagianer streitet, die haben Augustinum ausgeweckt und zum Manne gemacht.

Sie, die Bater haben zwar wol und fein gelehret, aber außer bem Kampfen und Streiten haben sie es nicht fonnt 5) offentlich geben und lehren. Ift boch feine Auslegung uber die Gpistel zun Römern und Galatern, barinne etwas Reines und Rechtschaffens angezeiget und gelehret wird. D, wie eine selige Zeit haben wir ist, ba die Lehre rein ist; und leider, wir achtens nicht! Die lieben Bater haben besser geleht, benn geschrieben.

Da ift benn ber Papft mit seinen schäblichsten Traditionen und Menschensagungen berein gefallen, wie eine Wolfenbruft 6) und Gund-

<sup>1)</sup> W. "zu berselben Zeit" st. die Zeit. 2) spazieren bed. hier, vom Redner gebraucht, über einen Gegenstand in der Nede "sich weiter ausbreiten", welche Bed, das ihm zum Grunde liegende lat. spatiari gleichfalls dat. 3) St. Zusch. "rc." 4) "sprach D. M. E." seht St. u. S. 5) St., S. u. W. "können." 6) Wolkenbrust s. v. a. Welkenbruch, sa das darin entb. Brust von bersten, (f.

fluth, und die Kirche uberschwemmt, hat die Gewissen gebunden an Speise, Kappen, Messe, an seinen Dreck 1) und schisserige Gesese, hat also von Tag zu Tage, für und für gräuliche Irribum eingessührt, daß er auch den Spruch Augustini sür sich gezogen hat, da er spricht: ""Euangelio non crederem etc. Ich gläubte 2) dem Euangelio nicht, wenns die Kirche nicht hätte angenommen 2c."" Und: ""Ich, Papst, bin das Häupt der Kirchen, und wo ich bin, da ist die Kirche 2c."" Da er doch nur allein ein Diener und Knecht der Kirchen ist. Die Eselsköpse sehen nicht, was Augustinum zu diesem Spruch verursacht hat; denn er redt wider die Manichäer, als wollt er sagen: Ich gläube euch nicht, denn ihr seyd verdammte Kezer, die Kirche aber, des Herrn Christi Braut, kann nicht irren, mit derselbigen halte ichs.

Epiphanius hat lange fur Sieronymo ber Kirchen Siftorien beichrieben, 3) bie fehr gut und nute find; wenn man fie von gantis
ichen Argumenten und Sabersachen absonberte und mufterte, so ma-

ren fie wol werth, baß fie gebruckt würden. 4)

Die Bater haben ein groß Ansehen und Schein gehabt ihres guten Wandels und strengen Lebens halben; mit Fasten und Wachen haben sie herfür geseuchtet und sind fürtrefflich gewest. Es muß auch in solchen Leuten seyn; benn es muß ba seyn entweder ein Schein und Glanz, wie ber Heuchler, ober ein rechtschaffen Wesen, so von Herzen gehet, wie ber großen Helben, bie Gott erweckt."

8. Bon Prubentio.

(A. 527. — St. 317. — S. 291b.)

Toctor Martinus Luther lobte die Hymnos und geistlichen Gejänge und Gebichte b Prubentii, daß er ber beste und driftlichste Poet wäre, und wenn er zur Zeit Birgilii b wäre gewest, so wäre

v. a. Borft, von berften, brechen) Bruch beb., vgl. Schmeller: Laper. BB. u. d. BB. Bruft. 1) Dreck und Drecket ofter gesetzt statt Decret, um durch jene verzbrehten Namen den innern Gehalt der papstl. Decrete zu charaftersstren. 2) St. u. S. "gläube." 3) Spiphanius, Lischof zu Constantia (frühre Salamis genannt) in Eppern, schrieb sein gegen die Keeger gerichtetes Werk Neukoro in J. 375.; Hieronymus von Stribon schrieb in den J. 382—406. 4) Die erste (?) Ausgabe seiner Werke erschien 1622: Epiphanii opera omnia gracee et lat. c. animadverss, ed. Dion, Petavius Paris. 1622 2 Tomi. Fol. 5) "und Gebichte" seht St. 6) St. u. S. "Bergitti."

er uber Horatium gelobt worben, ben doch Birgilius 1) gelobet hat. Ich wollt sehr gern, daß Prudentii Carmen 2), Gesänge und Vers in Schulen gelesen würden; aber die Schulen fahen ist an, heidnisch zu werden, und die heilige Schrift (darauf sie doch fürnehmslich gebauet und 3) stehen ze.) wird ausgetrieben, oder mit der Phistosophie vermischt und verfälscht."

9. Ein Anderes von Lehrern. (A. 527. – St. 314. – S 2886.)

"Augustinus und Silarius haben untern Batern am Sellften und Deutlichsten geschrieben; Die andern allgumal foll man lefen cum iudicio, mit Borfichtigfeit und bedachtig. Tertullianus ift hart und 4) aberglaubifch 5), ungeachtet, bag ihn Cyprianus feinen Braceptor und Magifter beißt und rubmet. Darum lefe man ber Bater Bucher mit Unterscheid und bedachtfam, lege fie auf die Golowage, und bebents 6) mol; benn fie oft straucheln, und gehen benfeit aus bem rechten Wege, mengen viel ungereimets und mondisch Dinges mit unter, Beu, Soly und Strob, bas wird burche Feur verzehrt. Auauftinus hat mehr Mube und Arbeit gehabt; bag er fich aus ber Bater Schriften gewickelt und geriffen bat, bas ift ihm viel fcwerer und faurer worden, benn mit ben Regern. Gregorius legt und Deutet Die funf Pfund im Guangelio, fo ber Sausvater feinen Anch: ten gab, bamit zu wuchern, baß fie bedeuten die funf Ginn, welche auch in unvernünftigen Thieren find; bie zwen Bfund aber beutet er aufn Berftand und Wirfung."

Bon ben vier Saufen in ber Kirden und anbern alten Cehrern.
 (A. 527. — St. 3146. — S. 289.)

"Ambrofius ift ber fürnehmefte und alifte, ?) darnach Hieronymus; nach bem Augustinus, 8) der Anno 38. 9) entschlafen ift, jund ifts 1011 Sahr. 10) Gregorius 11) der Bierte. Ambrofius ift schier

<sup>1)</sup> St. u. S. "Bergitius." 2) St. "Carmina." 3) "und" fehlt St. u S. 4) "und" fehlt W. 5) A. "uherglaubisch," 6) W. "bedent sie" st. u S. 7) "und ättste" seht St. u. S. — Bgl. die Zeitangaben in d. folg. § .14 8) S. "Augustino" st. Augustinus. 9) So haben A. u. S. errig st. 440., wie im solg. § 14. richtig steht; W. "1538." 10) "ber Anno 38. entschafen ist, jeund iste 1011 Jahre" seht S. 11) hier ist nicht, wie im Bisherigen, Gregor von Norst Sr. von Naziand gemeint, sondern

auch ein volitischer und wohlgeübter und versuchter Mann in Beltbanbeln geweft, barnach ift er gezwungen zum Bischof zu Mailand erwählet,1) und viel vom Raifer2) gebraucht worben, bat fich ber weltlichen Sandel nicht fonnen entschlaben; wie auch und ist3) geichicht. Denn wir muffen mehr bem Tifch und 4) Confiftorio mit Chehandeln, benn Gottes Bort und bem Gebote') bienen. jo ifte Ambrofio auch gangen, hat wohl und rechtschaffen rein gefcbrieben, ift ernfter in feinem Schreiben, benn Augustinus, ber ift etwas freundlicher und fanftmuthiger, wie M. Sausmann; Umbrofius aber ift wie D. Bommer. 6) hieronymum hat man genannt einen driftlichen Doctor, Bernhardum einen fürftmundigen Lehrer; Augustinus, Aurelius; Bonaventura, Seraphicus; St. Thomas, Angelicus; Scotus, subtilis. M. Lutherus wird ein Ergfeger genannt. Aulgentius?) ift ber befte Boet, ift Gorgtio beibe mit Sententiis, iconen Spruchen und guten Worten weit uberlegen, und mol unter die Boeten zu gablen."

St. Augustinus war in einem Buche gemalet wie ein Mönch mit einer Kappe; da fagte 8) D. Martinus Luther: "Da thun sie bem heiligen Manne Unrecht; benn er hat ein gemein Leben geführt, wie ein ander gemeiner Mann und Bürger, hat silberne Lössel und Becher gebraucht, hat untern<sup>9</sup>) Leuten gelebt, und mit ihnen umgangen, hat nicht ein ungeheuer und mönchisch Leben geführt. Aber die Bapisten haben solchs erdichtet, ihre Irrthum zu beschönen und zu vertheibigen. Wie Tegel sagte: ""Ber seiner Seelen will rathen, der gebe hie, löse die Gnade; nach euerm Tode vergessen euer die Kinder, thun euch nichts 10) nach.""

Gregor der Große, welcher 590 — 604 Bischof in Rom war, und im folg. §. 14. mit Recht als "Papa 1." bezeichnet wird. 1) Im Jahre 374. 2) hier ist K. Gratian gemeint, obgleich er auch mit dessen Rachfolgern in vielsache Berührung kam, ogl. §. 5. diese Abschn. 3) St. u. S. "jest und" st. und jet. 4) "Tisch und" senhagen. 7) Fulgentius, Bischof von Ruspe in Rumidien, gest. 533, hat, obgleich er hier Poet genannt wird, doch keine Gedichte, sondern dogmatische Abschaftlich urch er die Poet genannt wird, doch keine Gedichte, sondern dogmatische Abschaftlich urch er die Poet genannt wird, doch keine Gedichte, sondern dogmatische Abschaftlich urch Erispensiones u. a.), Reden und Briefe geschrieben. Der gleichs salts durch Schriften bekannte Fulgentius Ferrandus, Diaconus zu Carphano, gst. vor 551., war ein Schüler des erstern. 8) St. u. S. "sprach" st. thun euch nichte.

Macarins 1), Antonius 2), Benedictus 3) haben mit ihrer Möncherey der Kirchen einen großen, merklichen Schaben gethan. Laß gleich seyn, daß sie ein sonderlich ungeheur Leben haben geführt 4), doch ists kein heilig Leben. Und ich gläube, daß sie im Himmel wiel in einem niedrigern Gradu seyn, denn ein frommer, gottsurchtiger Ehemann und Weltmann. Darum ist in Vitis Patrum ein sehr gut und hristlich Poema 5) von einem Geistreichen erdacht, darinnen ein Gerber, der Weid und Kinder hatte, St. Antonio weit vorgezogen und heiliger gehalten wird ze.; damit anzuzeigen, daß Gott mit solchen äußerlichen selchsterwähleten Werfen nicht gedienet wird. Es ist ein sein shristlich Gedicht, halt nicht, daß ein Hispatirt haben von ihrer eigenen Gerechtigkeit und Krömmkeit, 6) drüm beschsteuß daßeschies Poema 7): ""Ihr heiligen und ungeheuren Wönche, so der Andern Leben allzumal verdammt."

Die besten unter ben Batern und Lehrern haben sich bemührt und gestissen ben Pfalter auszulegen. Origenes hat eine Auslegung ubern Pfalter gemacht, und sechs Comment zusammen bracht. Sie haben bennoch viel schönes Dinges barüber geschrieben, sonderlich Augustinus; aber improprie, das nicht eigentlich dazu gehöret. Liesber Herr Gott, wie zuängstet sich zuweilen Augustinus drüber.

Drüm ist es sehr nug und gut, daß ein Lehrer bleibe 9) auf der Häuptsache und 10) in der fürzenommenen Materia, und lege bieselbige aus, sein einfältig und eigentlich, mit allem Fleiß, ganz richtig und ordentlich. Wiewol was in den Patribus und Lehrern christlich und gut ist, das ist nicht zu verachten; es gehöret aber ein Judiscium dazu. Wenn aber der Satan durch falsche Lehrer von der Mas

<sup>1)</sup> Hier kann sowohl Macarius Magmus oder Aegyptins, Einsteller und Presbyter, gest. 391, als auch Macarius Tadicies, gleichfalls Einsteller und Presbyter in Aegypten, gest. 404., gemeint seyn. Die unter des Macarius Namen vorhandenen 50 Homilien werden gewöhnlich dem erstern beigelegt. 2) Der Aegyptier Antonius, geb. zu Koma bei Heraktea 251, gest. 336, der eigentliche Stifter des christlichen Einsselderlebens oder Monchsthums.

3) Benedictus, geb. zu Nursia in Umbrien 480, gest. 543, welcher durch seine Monchstegel vom I. 529 in das ganze abendländische Monchswesen Gestemäßigkeit und Ordsung brachte.

4) W. "geschäft haben."

5) St. "Legenda" st. Doema.

6) W. "Frömmigkeit."

7) St. "diesetbe Legenda" st. dasseldige Doema.

8) St. u. S. "verdammen."

9) St. u. S. "bleiett."

10) "und" seht St.

terie fällt und ben Holzweg will gehen, so soll man ihm widerstehen und einreben. Als, ba ber Papst biesen Spruch, Matth. am sechzehenden (v. 18. 19.) auf sein Primat zeucht: ""Du bist Petrus 2c. Was du auf Erben lösen wirst 2c.,"" ba boch ber Tert rebet von Schlüsseln und Bergebung der Sünden; so bringet der Papst seinen Dieterich, weltliche Kaiserthume und Königreiche einzunehmen und zu bestigen."

11. Gin ander Urthel D. Martin Luthers von ben Batern und Lehrern in ber Rirchen, mas er von ihnen hatte.

(A. 527°. — St. 315. — S. 289°.)

"Biewol mir," sprach Doctor Martinus Luther, 1) "nicht geziemet von den heiligen Batern zu 2) judiciren und urtheiln; denn gegen ihnen gehalten, bin ich ein Wörmlein und nichts anzuschen; doch, je mehr ich ihre Bücher lese, die sie geschrieben haben, je mehr werde ich geärgert, denn sie find dennoch Menschen gewest, und ihre Autorität und Ansehen hat die Bücher und Schriften der Aposteln unterdruckt und verkleinert.

Daher dürfen 3) die Papisten unwerschämt sagen: ""Bas Schrift, Schrift? man muß die heilige Bater und Lehrer lesen, die haben das Honig aus der Schrift gesogen und gezogen; die heilige Schrift ist wie ein großer, wüster, unordentlicher, verworrener Hause oder Ktumpe 2c. Gleich als könnte man Gottes Wort nicht verstehen, und wäre gar undeutsch und nicht zu vernehmen; da doch der himmslische Bater von Christo saget (Matth. 17, 5.): ""Den sollt ihr hören."" Der auch in den Guangelien auss Allereinfältigste, Kläsreste und Schlechtste"), in Parabeln und Gleichnissen geredt und gelehrt hat, als da er sagt: ""Wer an mich gläubt, der wird nicht sterben,"" Joh. 8, (51.). Item Matth. 5. (v. 39.): ""Ihr sollt dem Ubel nicht widerstehen;"" und Matth. 6, (26. 28.): ""Sehet an die Bögel unterm Himmel, und die Blumen ausm Felde 2c.""

Wie fonnte es boch flarer und beutlicher gefagt werden, mehr benn alle Bater und Lehrer vermöcht bund gefonnt hatten b; bennoch burfen bie Sophiften bie heilige Schrift laftern, und furge-

<sup>1) &</sup>quot;iprach D. M. E." fehlt St. u. S. 2) "zu" fehlt St. u. S. 3) W. "bursten." 4) b. i. Schlichteste. 5) St. u. S. "verstanden" st. vermöcht. 6) W. "hatten." 7) S. "Sophistischen" st. Sophisten.

ben, sie sey bunkel und nicht wol zu verstehen, brum haben sie die Bater muffen erklaren. Aber folch Erklaren heißt und ift vielmehr Berünftern und Berbunkeln.

Drum gefällt mir S. Augustinus für allen andern Lehrern; benn er ist ein großer, trefflicher Doctor, und alles Lobens werth ob er wol eine kleine Gemeine und Kirchspiel gehabt<sup>1</sup>), boch hat er rechtschaffen und rein gelehret, und seine Bücher mit christlicher Demuth ber heiligen Schrift unterworfen, wie auch im Decret stehet: ""e. Nolo meis seriptis etc. Du sollt meinen Büchern nicht als der heiligen Schrift gläuben, in welcher<sup>2</sup>) da du sinden wirst, das du vor nicht gläubtest, dasselbe gläub unverzüglich; was du aber in meinen Schriften nicht für gewiß haltest, sollt du für gewiß nicht halten, du versichests denn 3) gewiß."" Da protestirt, bezeuget, erfennet, beschleußt und zwinget er selbs, der liebe Mann, daß man seinen Schriften nicht größern Glauben geben, noch der heiligen Schrift gleich halten, viel weniger vorziehen soll.

Und ich gläube, Augustinus habe biefen Spruch gesatt fürsnehmlich und allermeist um Chrusostomus willen, der kaum 60 Jahr vor Augustino 1) gelebet hat. Und weil er beredt und gewässchig war, hatte er ben ben Leuten ein groß Ansehen, und ward hoch gehalten, machte viele Bücher, die ein großen Schein hatten, war aber nur ein großer, wüster, unordentlicher Haufe und Gesmenge 5), und ein Sach voll Wort, da nichts hinter 6) ift.

Darüm that folchs Augustino weh, verdroß ihn, und satte solchen Spruch. Daher auch unser Doctor Hieronymus Schurf ihm?) Chrysostomum fauste, und da er ihn gelesen hatte, sprach er: ""3ch lese viel, lerne abec nichts."" Denn er fonnte mit seinem Geschwäß und Redenheits) das Bolf sein schlichten und streichen, wie ein gulden Kettlin, baher er auch Johannes mit dem gulden

<sup>1)</sup> Er wurde 391 zum Presbyter und 395 zum Bischof zu hippo Regius in Rumidien erhoben. 2) In den Ausgg. "welchen." 3) S. "verstehest denn"; W. "verstehest denn es" st. verstehest denn. 4) I ohannes Ehrysoftomus geb. um 347 zu Antiochien, gest. 407; Auretlius Augustinus geb. 354 zu Tagaste in Rumidien, gest. 430; diernach ist der oben angegedene Zeitabstand zu berichtigen. 5) St. u. S. "Menge" st. Gemenge. 6) St. "wenig darhine ter"; S. "wenig binter" st. nichts hinter. 7) d. i. sich; "ihm" sehst St. u. S. 8) Das im Hochbeutschen jest ganz ungebräucht. Redenheit bed. s. v. a. Gerede, Rebsseltzteit, synon. mit Geschwäße.

Munde genannt ward. 1) Er mag Geld 2) im Klange und Gefange, aber nicht in der Würde gehabt haben. Uh, die Patres sind auch Menschen gewest, wie auch wir, drüm soll mans wol bedenken, und auf die Goldwage legen, was sie sagen, aufn Mund sehe man ihnen.

Drum hat sich S. Augustinus wunder sehr 3) bemühet und geschwist 1), als der sich an Menschen Satung 5) und Tradition 6) gestoßen und geärgert hat; doch ist er in der heiligen Schrift gewaltig, und hat ein sein Judicium und Berstand von Sachen. Die Pelagianer und Keper 7) haben ihn getrieben und geschärft, ist dem Ehestande günstig und hold gewest, redet wol von Bischosen, die dazumal Pfarrheren waren; aber die selbe Zeit hat ihn sehr geärgert, und ihm wehe gethan. Was sollte nu zu unser Zeit geschehen, wenn er ist lebte, und sollte schen die Gräuel des Papsts, der mit großer Autorität und Hosfart rühmet von S. Beters Patrimonio und Erbe, das ist, das ganz Kaiserthum in Deident sehr gein Erbtheil; welcher Ruhm faum wier hundert Jahr gewähret hat, sint der Zeit, daß der Papst hat wollen ein Herr seyn uber alse Kaiserthum und Königreiche. Das würde S. Augustinus nicht leiden.

Summa Summarum: Gläubige Christen sollen nur schlecht 8) hören die Legation und Botschaft des Herrn Christi, was der sagt. Darüm thun alle diejenigen ganz undvistlich und wider Gott, die durch menschliche Autorität, Gewalt und Ansehen das Guangelium Christi ändern und anders deuten wollen, welchs kein König, Fürst noch Herr seinem Legaten und Gesandten gestattet. Er giebt ihm wohl einen Credenz 9), daß man seine Person hören wolle 10); doch weiter nicht, auch in einem Wort nicht, denn ihm in seiner Instruction besohlen ist; und wir wollten 11) in dieser himmlischen und göttlichen Legation und Botschaft so vermessen seyn?

<sup>1)</sup> Sein eigentlicher Name ift namlich Johannes, und Chrysoftomus (b. i. Goldmund) nur ein seine Berebtsamkeit preisender Beiname.

2) St. "Gold" st. Geld.

3) b. i. gar sehr.

4) "und geschwięt" fehlt St. u. S. 5) St. S u. W. "Menschensaungen."

6) W. "Traditionen."

7) Bgl. §. 4. 6. des folg. Absch.

7. des folg.

7. des folg.

8. des folg.

9. des

Ich halte, wenn E. Petrus jund leibhaftig alle Artifel ber heiligen Schrift predigete, und verneinte nur allein bes Papfis Autorität, Gewalt und Priwat 1), sagte, daß er nicht das oberste Haupt in der Christenheit ware, so müßte er hensen; ja, Christus selber, wenn er noch auf Erden ginge und predigte, so würde er noch ein Mal gecreuziget. Darum so lasset und beß auch gewarten. Es ist ja besier auf ihn, denn auf den Papst zu wagen. Wenn wir nicht gläubten, daß nach diesem ein ander Leben wäre, so wollte ich bald anders sagen und singen, und einem 2) Andern die Bürde aus hals legen."

12. Paffion: Gefang.
(A. 5281. — St. 316. — S. 290.)

Da man die Passion sang, da hörete D. M. E. sleißig zu und sprach: "Musica ist eine schöne, liebliche Gabe Gottes, sie hat mich oft also erweckt und bewegt, daß ich Lust zu predigen gewonnen habe. Aber S. Augustinus hat ihm ein solch Gewissen genommen: wenn er an der Musica hat 3) Gefallen gehabt, und lustig davon ist worden, so hat er gemeint, er habe Unrecht und Sünde dran gesthan. 4) Es ist ein feiner, frommer Mann gewesen; wenn er istiger Zeit lebte, so wurde ers mit uns halten. Aber Hieronymus wurde uns verdammen, der boch auch ein Mensch gewest ist, und seine Ansechtung und Gebrechen gehabt; denn er hat die Eustoschiam<sup>5</sup>) so lieb gehabt, daß man sich dran geärgert. Die lieben Väter haben auch ihre Mängel gehabt.

Augustinus ift unter allen ber ernsteste 6), tapferste und reineste; aber er allein hats nicht Alles könnt 7) thun, noch wieder zurechte bringen. Denn er flagt oft, daß die Bischofe mit ihren Traditionen und Sapungen die Kirche mehr beschwereten 8), denn die Juden mit ihren Gesehen.

Ambrofit Hymni und Lobgefänge find Wort, wenig bas gur Sache bienet, als: A solis ortus sydere, auf bie 7 Zeiten. Das Lieblin Patris sapientia, that viel gutes Dinges; aber ber Gefang:

<sup>1)</sup> Dieses "Privat", welches A. u. W. und auch die 1836 zu Stuttg. und Leipzig erschienene neue Ausg. haben, beb. wohl das. was sich der Papst privatim anmaßt; St. u. S. haben dasúr das seichter verständliche "Primat." 2) A. "einen." 3) "hat" sehlt St. u. S. 4) St. u. S. "es sey unrecht, und er hab Sunde daran gethan" st. er habe — gethan 5) A. "Eustochium."
6) A., St. u. S. "ernste." 7) W. "können." 8, St. u. S. "beschweren."

Rex Christe, factor omnium etc. ift ber allerbefte Symnus und Gefang 1)."

13. Des Epra Comment uber bie Bibet, (A. 529. — St. 317. — S. 2916.)

Lyra 2) Comment uber die ganze Bibel lobte D. M. Luther sehr, und befahl es fleißig zu lesen, "benn es ware sehr gut, fürnehmlich zum Historien im alten Testament dieneten sie 3) wol. Wer bas neue Testament wol wüßte, dem ware Lyra sehr nüge. Wieswol die Comment, so Paulus 4) und Simigerus 5) darüber gemacht haben, kalt gnug sind; die möchte man außen lassen, wenn man Lyram wieder drückte."

14. Bu welcher Beit bie beiligen Bater und Lehrer ber Rirchen gelebt haben.
(A. 529.)

"Athanafins, Bifchof zu Alexandria, hat gelebet Anno Domini 379.

<sup>1)</sup> Alle 3 bier ermabnte Symnen findet man in Aug. Jak. Rambad's Un: thologie driftlicher Gefange. Bb. 1. G. 85, 356. 113. und in Henr. Adalb. Daniel: thesaurus hymnologicus. Tom. I. pag. 21. 337, 180.; bei beiben aber fteht in ber erften homne cardine ft. sydere. 2) Der Frangiscaner Nifolaus von Enra aus ber Mormandie mar Lehrer ber Theologie in Paris, geft, 1340; über feine Interpretation ber Bibel vgl. Jo. Georg. Rosenmuelleri historia interpretationis libr. sacr. Pars V. pag. 280 sqq. u. Gottl. Bilh. Mener's Gefchichte ber Schrifterflarung feit ber Bieberherft. ber Biffenfch. 26. 1. S. 109 ff. u. a. St. 3) St. "es" ft. fie. 4) Der Bifchof Pau= lus von Burgos, ju Unfang bes 15. Jahrh., ichrieb Unmerkungen und Bu: fate zu ber Poftille bes Epra (additiones notabiles ad postillas Nicolai de Lyra in totam scripturam), welche in ben meiften Muegg. biefer Poftille an: gehangt find; vgl. Rosenmueller I. I. V. pag. 308 sqq Meper a. a. D. I. S. 121 ff. 5) Diefer Rame, welcher in allen Musgg, fieht, hat fich nirgenbe auffinden laffen. Wahricheinlich fteht er irrig ftatt Matthias Thoring ober Doring, welcher im 15. Jahrh. Die Erklarungen bee Epra, feines Drbenegenof: fen, gegen die Ginmendungen bes Paul. von Burgos zu retten und bas Unhalt: bare oder Unnothige mancher Berbefferungen beffelben ju zeigen fuchte. Geine Schrift führt ben Titel: Replicae defensivae postillae Nic de Lyra ab additionibus domini Burgensis. Diefe Replicae maren ficherlich fcon gu Luther's Beit mit jenen Additiones zugleich ber Poftille Epra's angehangt, wie fie auch in ber von Leander a S. Martino (Antwerpia- 1634 fol.) beforgten Musg. diefer Poftille beibe, und zwar jebem einzelnen Capitel befonbere angehangt find; vergl. Rosenmueller I. I V pag 321 sqq , Mener a. a. D. 1 S. 124f. 6) Athanalius, geb. ju Alerandrien um 296, murbe Bifchof dafelbft 326, farb 373.

| Bafilius Magnus1) und2) Gregorius 3), Unno Domini   | 380.         |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Ambrofine, Bischof zu Mailand 4),                   | 380.         |
| Aurelius Prudentius 5),                             | 380.         |
| Augustinus, Bischof zu Hippon6),                    | 430.         |
| Ift 76 Jahr alt worden. 7)                          |              |
| Beba, ein Benedictiner in Engeland,                 | 737.         |
| Ift 72 Jahr alt worden.8)                           |              |
| Cyprianus, Vischof zu Carthago 9),                  | 249.         |
| Enrillus, Bischof zu Alexandria 10),                | 432.         |
| Chrujostomus, Bischof zu Constantinopel 11),        | 420.         |
| Gregorius, Papa I. 12)                              | 540.         |
| Hieronymus, Presbyter und Aeltefter zu Striden 13), | 422.         |
| Frenaus, zu Leon Bischof 14),                       | 175.         |
| Polycarpus, Irenai Praceptor 15),                   | 175.         |
| Nicolaus de Lyra 16),                               | 320.         |
| Origenes, Presbyter zu Abomang 17),                 | <b>261</b> . |

<sup>1)</sup> Bafilius Magnus, geb. um 329, feit 370 Bifchof zu Reo : Cafarea, geft. 379. 2) "und" fehlt W. 3) Gregorius von Hyffa ober Gr. von Razianz, vergl. S. 369. Unm. 2. biefer Abth. 4) Umbrofius, geb. um 335 ober 340 gu Treviri, feit 374 Bifchof von Mailand, geft. 397. 5) Diefer fpanifche Dich= ter lebte um 400, geft. ungefahr um 431. 6 A. "Sippen." 7) Er mar namlich geb. 354, geft. 430. 8) Beba, mit bem Beinamen Venerabilis, geb. 673 gu Jarrem in Morthumberland, geft 735. 9) Coprian, feit 248 Bifchof von Carthago, geft. 258. 10) Cyrillus, feit 412 Bifchof (Patriard) von Merandria, geft 444. 11) Johannes Chryfoftomus, geb. um 347 ju Untiodien, 397 jum Patriard von Conftantinopel ernannt, geft. 407. 12) Der bier mit Recht als Papa 1. bezeichnete Gregor, gewohnlich Gregor ber Große genannt, mar um 540 gu Rom geb., wurde 590 romifcher Bifchof, geft. 604. 13) Cophronius Gu: febius Sieronymus, geb. 331 ober 342 gu Stribon an ber Grenze von Dalmatien und Pannonien, 378 in Untiochien gum Preebyter orbinirt, von 386 bis gu feinem Tobe 419 ober 420 Borfteber einer eignen Monchegefellichaft in Bethlebem. 14) Frenaus, ein Schuler bes Polycarp, 177 jum Bifchof von Lugbunum (jest Enon) und Vienna in Gallien ernannt, geft. um 202. 15) Polycarpus, Bi: fchof von Smyrna, ein Schuler bes Apostels Johannes, ftarb etwa 168 als Martyrer. 16) Der Rame biefes bem 14. Jahrh. angehorenben Theologen vergt. Unm. 2. ber vorig. Geite) fteht bier bei A. u. W., auch in ber neueften Musg. v. 1836, falfchlich ftatt eines Rirdenvaters, mahricheinlich bes & Colius Bac: tantius, ba diefer fowohl ber alphab. Reihenfolge, ale auch bem babei ange: gebenen Sahre nach hieher past (er ftarb um 330), aus beffen Namen auch bie obige Corruption gar wohl entstehen fonnte. 17) Drigenes, geb. um 185 gu . Merandrien, 228 jum Presbuter geweiht, geft. 254 ju Tyrus. Die obige Un:

| Philo Jubaus 1), Anno Domini                                  | 50.          |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Josephus 2),                                                  | 100.         |
| Ignatius, Bischof zu Antiochia,3)                             | 111.         |
| Profper, Bischof zu Rogen, *) Augustini Junger, ber auch feir | e            |
| Spruche zusammengezogen hat,                                  | 460.         |
| Sebuliu85), Presbyter, Aeltester,                             | 430.         |
| Tatianus 6), Häreticus, Reper,                                | 170.         |
| Tertullianus 7), Aeltefter zu Carthago,                       | <b>2</b> 00. |
| Thomas Aquinas 8),                                            | 1274.        |
| Bonifacius, Bischof zu Mainz 9),                              | 1255.        |
| Bernhardus, Abt zu 10) Ciftern 11),                           | 1140.        |
| Hugo Parifienfis 12),                                         | 1130.        |
| Anohelmus 13),                                                | 1110.        |

gabe "zu Abomang" ift eine nicht blog von W., fonbern auch in ber Ausg. von 1836 wiederholte fonderbare Berbrebung bes bem Drigenes wegen feines unermub: lichen Fleifes ertheilten Beinamens Adamantius b. i ber Diamantene (auch o yalxertegos, ber Mann von Erg, genannt). 1) Diefer und ber folgenbe werben als Juden hier nur megen ber Bichtigkeit ihrer Schriften unter ben Rir: denvatern mit aufgeführt. Philo ftarb nach 40. 2) Rlavius Josephus geb. 37., geft. nach 93. 3) Er ftarb 116 als Martyrer zu Rom. aus Mquitanien, wird bier wie auch von vielen Undern, irrig fur einen Bifchof von Reggio (wofur bier Rogen ftebt) in Italien erklart, er mar vielmehr Scriba bes rom. Bifchofe Leo bes Großen; er ftarb um 463. 5) Sier ift vielleicht Cacilius (ober Calius) Sedulius gemeint, ein Dichter und Rebner bes 5. Jahrh. (Rach Ginigen foll biefer aber Bifchof in ber fpanifchen Proving Eftremabura gewesen fein.). 6) Tatianus aus Uffprien ftarb etwa 174. 7) Q. Septimius Florens Tertullianus, geb. ju Carthago um 160, geft. um 220. 8) Der Do: minicaner Thomas von Aquino geb. 1224, geft. 1274. 9) A. "Mens", fo gewohnlich bei A. 10) "zu" fehlt A. 11) Bernhard, geb. 1091 gu Fontaines, trat 1113 mit 30 Gefahrten in bas, Rlofter gu Citeaux (Cistercium) bei Dijon im Bisthum Chalons ein, und murbe 3 Jahre fpater, in feinem 25. Jahre, Abt bes 1115 neu angelegten Cuftercienfer : Rlofters ju Clairvaur (Claravallis) im Biethum gangres, geft. 1153. Es ift hiernach bas obige Gi= ftern (b. i. Cistercium) in Clairvaur zu berichtigen. 12) Sugo a Sancto Victore, geb. 1097 im Balberftabtifden, feit 1115 Mond im Rlofter ber regu: faren Canonifer St. Bictor in einer Parifer Borftabt, und nachber Borfteber ber bortigen Schule, geft. 1141, wegen feiner getreuen Rachabmung bes Muguftinus, atter Augustinus und lingua Augustini genannt. 13) Unfelmus, ber eigentliche Grunder ber ichotaftifden Theologie, geb. 1033 gu Mofta in Piemont, 1060 Monch im Rlofter ju Bec in ber Normantie, 1063 Prior, 1078 Mbt beffelben, von 1093 an Ergbischof von Canterburn, ale welcher er nach mehrjahrigem Eril 1109 ftarb.

### LVIII.

# Tischreben D. Mart. Luthers von Schul: theologen.

1. Bon Terminiften.

(A. 529b. - St. 318b. - S. 292b.)

"Terministen") hieß man eine Secte in ben hohen Schulen (unter welchen ich auch gewesen): dieselbigen haltens wider die Thomisten, Scotisten und Albertisten"); und hießen auch Occamisten"), von Occam"), ihrem ersten Anfänger und Stifter, sind die allerneulichste Secte, und jet die mächtigste auch zu Paris.

Der Streit und Haber unter ihnen war: Ob das Wort Humanitas, Menschheit, und bergleichen Wort, eine gemeine Menscheit heit heiße, die in allen Menschen wäre, wie Thomas und die Ansbern halten. Ja, sagen die Occamisten 3) und Terministen, es sey nichts mit solcher gemeiner Menschheit, heißer 5) alle Menschen inssonderheit; gleichwie ein gemalet Menschen Bilde alle Menschen beutet

Aber es muffen jound in biefer Sache heißen Terministen, die in terminis propriis, mit eigentlichen und eigen Worten von einem Dinge reden, wie sie an ihnen felbs lauten und heißen, und die Wort nicht fremde und wilde deuten; sonst heißt mans werklich<sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> Ueber Urfprung und Bebeutung biefes Ramens gibt bas Folgende Mufichluß. - In einer gang anbern Bebeutung murbe berfelbe Rame gebraucht in bem gu Enbe bes 17, und ju Unfange bes 18, Jahrh, burch ben Diaconus 3. G. 2 bfe crregten fogenannten terminiftischen Streite, ob namlid bie Gnabengeit fur ben Cunber bis an bas Enbe feines Bebens reiche ober ob Gott eine Grenze (terminus , feftgefest babe, uber welche bingus feine Gnabe mehr zu hoffen fei. Die bae lebtere behauptenben Theologen wurden von ihren Gegnern Terminiften 2) Diefe Partheinamen icholaftifcher Theologen find bekanntlich von ben berühmten Normatoren biefer Partheien im 13. Jahrh., bem Dominicaner Albertus Magnus und feinem Schuler Thomas von Aquino und bem Franciscaner Dune Scotus entlehnt. 3) A., S. u. W. "Decamften." 4) Der englische Franciscaner Bithelm Dccam (fo genannt nach feinem Be: burtsorte Occam, einem Dorfe in ber Grafichaft Gurren in England , Schuler bes Duns Scotus, Lehrer ber Theologie gu Paris, von 1322 an Franciscaner: Provincial in England, feit 1328 bei Ludwig bem Baiern, geft. 1347, Doctor singularis et invincibilis genannt. 5) St. "bie heißet" ft. heißet. () Diefes wohl nur im Dberbeutschen gebraucht. Wort beb. hier: funftgerecht, bie ublichen

bavon reben. Als, mit einem Zimmermann muß ich in seinen terminis und mit solchen Worten reben, wie sie in ihrem Handwerf genannt und bräuchlich i) sind, nehmlich, Winkeleisen und nicht Krummeisen?); Art und nicht Beil.

Also foll man auch 3) die Wort Chrifti laffen bleiben, und vom Sacrament reben in suis terminis, mit ben Worten, wie sie Christus geredt und gebraucht hat. Als: Das thut, soll nicht heisen, opfert. 3tem: das Wort Corpus, Leib, soll nicht bedeuten beiber 4) Gestalt; wie sie jet die Wort martern, und von der Strafen gerne lensen, wider ben hellen Tert."

2. Urthel Doctor Martini Luthers vom Combardo, 5)
(A. 529). — St. 3186. — S. 293.)

"Magister sententiarum, ber Meister von hohen Sinnen, Petrus Lombardus"), ist ein sehr sleißiger Mann und eines hohen Berstandes gewesen, hat viel fürtrefflichs Dings geschrieben. Er ware surwahr ein großer fürnehmer Doctor der Kirchen gewesen, wenn er sich ganz und gar mit Ernste hätte auf die heilige Schrift gegeben. Aber er hat sein Buch mit vielen unnühen Fragestücken verwirret, und Alles in einander wüst geschlaudert und gemenget. Doch sind es seine Köpse gewesen; aber sie haben nicht solche Zeit gehabt, wie wir ist haben. Denn die Schultheologen sind dennoch dahin sommen, und haben gelehret, daß der Mensch wäre nicht volltömmlich rein noch gesund?), sondern etlicher Maße verwundet, doch

Runftausbrude gebrauchend (vgl. Schmeller's Bayer, BB. u. b. B.) 1) W. 2) Co W.; A., S. u. S. "bie Rrimeifen" ft. nicht .. gebrauchlich." Rrummeifen. Bei biefer Lebart wurde "Rrimeifen" gleichfalls wie Bintel: eifen und Urt ale ein terminus jechnicus ber Bimmerleute bezeichnet werben. 4) W. "beibe." 5) A. u. W. "Longobardo." 3) .. auch" fehlt St. u. S. St. u. S. haben bie Ueberfdrift ,, Bon Petro Combardo (S. Longobardo ober Magiftro Sententiarum." 6) A., S. u. W. "Congobarbus," eine Namens: form bie nur gebrauchlich ift, um ein Individuum bes chemals machtigen longo: barbifden Bolteftammes zu bezeichnen, wogegen gur Bezeichnung bes fruber von bemfelben beberrichten gandes und feiner Bewohner nur bie aus jener urfprung: lichen Ramensform verfurzten Formen Combarbei und Combarben ublich find Des: balb ift "Lombarbus," welches St. bat, bier bie richtige Form. - Er war nam: lich bei Novara in ber Combarbei geb., murbe fpater Lehrer ber Theologie ju Parie, 1159 Bifchof bafelbft, geft, 1164. Den Beinamen Magister sententiarum erhielt er wegen feines bogmatifchen Lehrbuches Sententiarum libri IV. 7) St. "nicht vollkommlich rein noch gefund mare" ft. mare - gefund.

tonnte1) er aus seinen Kraften, ohne die Gnabe, bas Geset halten; aber wenn er die Gnabe hätte bekommen und erlanget, so könnte2) ers Gesch leichtlicher3) vollbringen, halten und thun, mit und aus seinen Kraften alleine. Solch ungeheuer Ding haben sie gelehret; aber nicht gesehen den Fall Abams, noch daß Gettes Gesich gesiftlich ist, das einen vollkommenen Gehorsam sodert, innerlich und äußertlich, mit Leib und Secle."

3. Zeit unterm Papstthum. (A. 530. - St. 318. - S. 2926.)

Auf Maria Lichtmeß, ben andern Februarii, famen gen Wittenberg der Churfürst und Herzog Heinrich zu Sachsen ze. Landsgrafe und Marggraf Hanns schickten zu Doctor Luther.), und baten b., er wollte auf den Morgen sur ihren F. Gn. predigen. Belche benn auch geschach, und that 6) vom Bater Unser ein schöne, herrstiche Predigt. Ausn Abend aber zuvor war er mit dem Herrn Niclas Amsdorf sehr fröhlich, und redeten viel mit einander von Stubiis der vorigen Zeit, "wie unselig dieselbe zu studiren gewesen wäre, da seine, geschickte Leute wären mit unnüßen Lectionibus und Büchern, zu hören und zu lesen beschwertet worden, mit seltsamen, undeutschen, sophistischen Borten, die jist unsern Leuten gar undefannt und unverständlich wären. Denn da das Papstihum noch in der höchsten Blüthe stund; waren Scotus, Bonaventura, Gabriel Biel, Thomas Aquinas 7) ze. müßige Leute, mußten ja etwas phantasiren und fürhaben.

Gabriel hat ein Buch geschrieben uber ben Canon in ber

<sup>1)</sup> W. "könne." 2) W. "könne." 3) St. u. S. "leichtlich." 4) St. u. S. "D. M. Euth." 5) St. u. S. "begehten" st. baten. 6) St. nach "that" Juse: "ber D." 7) Sammtlich berühmte Scholafiker. Der Franciscaner Johannes Duns Scotus (aus Dunston ober Duns in Northumber: land), geb. um 1275, seit 130! Lebrer in Oxford, 1304 in Paris, 1307 in Soln, wo er 1308 starb, Doctor subtilis genannt. — Sein Oxdonsbruber Johannes von Fibanza, Bonaventura genannt und Doctor seraphicus, geb. 1221 zu Bagnarca in Sosana, seit 1245 Lebrer zu Paris, 1256 Oxdonsgeneral der Franciscaner, 1273 Cardinalbischof von Alba, gest. 1274 zu Eyon. — Gazbriel Biel aus Speier, Propst zu Urach und seit 1484 Lebrer der Theologie auf der (1477 gestissten) Universität zu Thömgen, gest. 1495. — Ueber Thomas Uquinas vgl. S. 384. Ann. 8.

Meffe 1), welchs ich bie 2) Zeit fur bas beste hielt. Wenn ich barsinnen fas, ba blutet mir mein Herz. Ich behalte noch bie Büscher, bie mich also gemartert haben. Scotus hat sehr wohl gesschrieben uber bas Buch Magistri Sententiarum, bes Meisters von hohen Sinnen 3), hat sich bestiffen sein ordentlich und richtig von 4) Sachen zu lehren. Occam ist ein verständiger, sinnreicher Mann gewesen, und seinen Fleiß darauf geleget, daß er ein Ding groß machte und weit 5) ausbreitete. Ihomas Aquinas ist ein Wässcher und Schwäßer.

Ru, Gott hat ums wunderbarlich heraus gesuhrt, und mich boch unwissentlich ins Spiel gesuhrt nu uber 20 Jahre. Wie gar schwächlich 6) ging es in der erste an, da wir Anno 17. nach Omnium Sanctorum?) gegen Kemberg 8) famen. Und da ich mir surgenommen hatte, zu schreiben wider die groben, offentlichen Irrihum vom Ablaß, da widerstund mir D. Hierondmus Schurf und sagte: ""Bollt Ihr wider den Papst schreiben? Was wollt Ihr machen? Man wirds nicht leiden."" Darauf sprach ich: Wie, wenn mans müßte leiden? Bald that sich hervor und trat auf die Bahn Sylvester?), Sacri Palatii Magister, bliste 10) und donnerte wider mich mit diesem Syllogismo und Schlußrede: ""Wer da zweiselt an eienem Wort oder That der römischen Kirchen, der ist ein Keher; Lu-

<sup>1)</sup> St. "Canonem Missae" ft. Canon in ber Meffe. - Go beift bie be: ftimmte Ungahl und Orbnung von Gebeten, welche gur gultigen Confeccation ber Guchariftie erfobert werben; vgl. Augufti: Denfm. aus b. driftl, Archaol. VIII. S. 353 ff. Mart. Gerbert: vetus liturgia Alemannica P. I. p. 336 sqq. Biel's bier ermanntes Bud hat in ber 1. Musg, folg. Titel: Lectura super canone misse in alma universitate Tuwingensi ordinarie lecta. Gie ericbien gu Reutlingen 1488. Fol. Die 2. verb. 1499 gu Tubingen in Folio gedruckte Musg. hat ben Tit,: Sacri canonis misse Expositio in alma universitate Tuwingensi ordinarie lecta. In beiben fehlt Biel's Rame auf bem Titelblatte, erft in fpatern Musgg. &. B. in ber gu Beiben 1517, Rol. ericbienenen ift berfelbe binguacfest Das Buch zerfallt in 89 Lectiones. 2) St. u. S. "ber"; W. "berfelben" ft. bie. 3) St "uber ben Magistrum Sententiarum" ft. uber bas Buch - Sinnen. 4) St. u. S. "von ben" ft. von. 5) A. "weit, weit" ft. weit. 6) St. u. S. "fchwerlich" ft. schwächlich. "Muer Beiligen" ft. Omnium Sanctorum. 8) W. "Camberg." 9) Gnt= vefter Prierias, vgl. G. 334. Unm. 5. biefer Abth. Luthers und bes Prierias ge: gen einander gerichtete Streitschriften findet man in beutsch. Ueberf. in Bald's Musg. 36. XVIII. S. 81 ff. 10) A., St. u S. "blirte."

ther zweiselt an Worten und Werfen ber romischen Kirchen; barum ift er ein Reber 20." 1) Da ginge an."

4. Ein Unbers von Batern.
(A. 530. - St. 316. - S. 2905.)

"Die Patres haben viel gutes und nügliches Dinges geschrieben, boch soll man sie lesen cum Iudicio-, nicht Alles balb annehmen und billigen, man habe es benn zuvor gegen ber Richtschnur Gettes Worts gehalten und eraminirt, obs auch mit bemselbigen ubereinstimme.

Hilarius?) und Angustinus haben viel schön und tresslich Ding von der heiligen Dreysaligkeit und Justification geschrieben, von Kepern3) getrieben; Nazianzenus nichts. Gregorius ist ein Mönch, Cyprianus ein frommer Mann und Redener. Tertullianus und Eufebius schreiben nur Historien. Lactantius, wie Augustinus zeuget, hat fremd Ding tractirt. Im Fried haben sie nichts ausgerichtet, im Streit aber sind sie mächtig gewesen. Bernhardus hat den Jesum so lieb, als einer seyn mag; im Disputiren aber, wenn man wider die Feinde stehen soll, ist er nicht der Bernhardus. Manichan, die Keher, haben Augustinum zum Kampf gereizt, ausgesodert, und Ursach gegeben, daß er so wol geschrieben hat. Das versteben die Papisten nicht, sondern sagen, er habe zu viel geredt, und zu hohe Ding geschrieben."

5. Bon S. Johann Suff, dem Martyrer. (A. 530b. - St. 317b. - S. 291b.)

"Doctor Staupis fagte uns, (fprach Doctor Martinus Luther,) er hatte von Doctor Andrea Proles, 6) bem besten Prediger, gehört,

<sup>1)</sup> Bergt. S. 334. dieser Abth. 2) Hitarius, (seit 350) Bischof von Pictavium (Poiticre), gest. 368, ist hier gemeint. Er schrieb außer andern Schriften auch de trinitate libb. XII. 3) Hitarius schrieb gegen die Manichaer, Donatisten, Petagianer und Semipelasgianer. 4) Bzs. §. 2. des I.VII. Abschnitts S. 369, dieser Abth. 5) Zu den von Augustin gegen die Manichaer gerichteten Schriften gehören namentlich solgende: de moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum libb. II., de libero arbitrio, de Genesi contra Manichaeos, de utilitate credendi, contra Faustum libb. XXXIII., de actis cum Felice Manichaeo libb. II., liber contra Fortunatum, contra Adimantum, contra epistolam Manichaei, quam vocant sundamenti, und andere. 6) Er war

Da er einmal zu Gotha ins Rlofter gangen, und gemalet gesehen Doctor Andreas Bacharias, (ber gu Erfurt im Augustiner = Rlofter, fur bem boben Altar begraben liegt, und Johann Suffen ubermunben foll haben, wie man fagt.) mit einer Rose an seinem Barett; batte er gesagt : Bebute mich Gott, bag ich biefe Rofe nicht trage; benn er hat Johannem Suß mit Unrecht überwunden, burch eine gefälfchte Biblia, nehmlich, ba Ezechielis im 1) vier und drevfigften Cavitel (v. 11.) alfo gestanden : "Giebe, ich will felbs beimsuchen und ftrafen meine Sirten, (bagu mar gefagt,2)) und nicht bas Bolf, non Populus."" Diesen Tert haben fie in Johannis Suffen eigenen Biblien funden, 3) ibm geweifet, und baraus geschloffen: Giebe, Du follt ben Papft nicht ftrafen, fonbern Gott wills felber thun." Da jagte M. Spalatinus: "Den Text hat ber Teufel in Die Bibel bracht."" "Ja," fprach Doctor Martinus Luther, "ce 4) hat barinnen also gestanden, wie es auch hinein fommen ift. Also ift ber fromm, beilig Mann verbammt und verbrannt worden."

50. Ein Anberd.
(A. 5306. - St. 3176. - S. 2916.)

M. Johannes Agricola las eine Schrift's) Johannis Huß, voll und reich vom Geift, Geduld und Gebets', und wie er im Gefängeniß war vom Stein gemartert, und vom Kaiser Sigismundo versachtet worden. Da verwunderte sich Doctor Martinus Luther eines solchen großen Geistes und Beständigfeit, und sprach: "Es ist ein theurer Mann gewest, sein Tod ist wol gerochen worden; benn bald nach seinem Tod hat Kaiser Sigismund fein Glud mehr geshabt, ist ihm nie wol mehr gangen, ward der unseligste Regent,

Augustiner: Prior zu Leipzig. Er wünschte und verfündigte eine Reformation als nahe bevorstehend. Durch seine Widersegung gegen Papst Leo X. auf dem Lateran: Concil, als dieser noch mehr Feste stiften wollte, zog er sich dem papst lichen Bann zu, und starb, da Herzege Ernst, Erzbischof von Wagdedurg, verzebens sich seiner annahm, im Exil 1508. Seine Predigten hat Vertres Sylvius, Pfarrer zu Dreeden, 1530 herausgegeben; s. Seckendorf comment. de Luth. lib. 1. sect. 28. § 73. pag. 113. u. S. 324. dieser Abth. 1) St. u. S. "am" st. im. 2) St. "gesaht" st. gesagt. 3) Dasselbe berichtet Seckendorf a. a. D. 4) W. "ert" st. es. 5) St. "die Schriften", S. "die Schrift" st. eine Schrift. 6) St. "voll Geistes, Geduld und Gebets"; S. "voll und reich vom Geist, Gedulds und Gebete"; W. "voll und reich vom Geist, Geduld und Gebete."

und vom Turfen geschlagen. Die Bohemen verwüsteten altenthalben Deutschland, Rurnberg hat ihnen muffen Brandschapung geben; sie sind fommen bis gen Zeiz. Die Deutschen haben bie Böhemen etliche Mal mit Fersengeld geschlagen.

Johannes Huß und ich find gar unverschämt und unbillig Reper geheißen, 2) benn sie schließen, und sagen also: Weils der Papst sagt, drum muß mans gläuben. Wiewol Huß noch nicht verstanden hat, was das Papsthum ist; sondern hat nur etliche Mißbräuche ersannt, und nach dem Leben des Papsts auf seine Berson argumentiret, und beschlossen. Wir aber ist procediren und richten seine Person nicht nach dem Leben, das sichtet uns nicht so gar viel an; sondern nach seiner Lehre, 4) die fechten wir an, und sagen, sie sey unrecht, drum er auch von uns sur den Widerchrist offentlich ausgerusen und gescholten wird. Und wenn gleich der Papst Sanct Peter wäre, so wäre er doch gottlos, und ein verzweiselter Gottes Bosewicht."

## 6. Bon St. Augustino. (A. 531. — St. 316<sup>h</sup>. → S. 291.)

"Augustinus ist daher ein trefflicher Lehrer worden, daß ihm die Keper, die Pelagianer, so den freien Willen vertheidigten, hart zusetzen, daß er sich weidlich wehren mußte, 5) und endlich eintreib; hat von der Gnade Gottes treulich gelehret.

Sint ich aber Paulum burch Gottes Gnade verstanden habe, hab ich feinen Doctorem können achten, sie sind mir gar gering worden. In der erste las ich Augustinum. Da mir aber die Thür im Paulo aufgethan ward, daß ich wußte, was die Gerechtigkeit des Glaubens war, da war es aus mit ihm. Dies sind die fürnehmsten und besten Sprüche in Augustino: ""Die Sünde wird vergeben, nicht, daß sie nicht mehr da sey, sondern, daß sie nicht zugerechent wird."" It. ""Das Geses wird alsdenn erfüllet, wenn das b) verziehen wird, das nicht geschicht noch gethan wird."" Die

<sup>1)</sup> Bgl. C. B. Böttiger: Gesch, bes Kurstaates u. Königr. Sachsen, Bb. 1.
S. 315 ff. 2) St. "genennet" st. geheißen. 3) St. "geschlossen" st. beschlossen. 4) Bgl. S. 303, dieser Abth. 5) A. "müßte." — Die hierher gehörenden Schriften Augustin's sindet man im 10. Bande der Benedictiner Ausgabe seiner Werke (Opera edd. Mon. Bewedictini e Congr. S. Mauri. Par. 1679—1700. 11 Voll. fol.). 6) St. u. S. nach "das" Zuse; "aus Gnaden."

Bücher confessionum, in denen er sein Bekenntniß thut, lehren nichts, sondern gunden und reigen 1) nur an, haben nur Erempel, aber es ist nichts.2)"

### 7. Bon hieronymo. (A. 531. - St. 316b. - S. 291.)

"Hicronymus soll nicht unter die 3) Lehrer der Kirchen mit gerechnet noch 4) gezahlt werden, denn er ist ein Keger 5) gewesen; doch gläube ich, daß er selig sey 6) durch den Glauben an Christum. Er redet von Christo nichts, denn daß er nur den Namen im Munde gesuhrt hat. 7) Ich weiß keinen unter den Lehrern, dem ich 8) so seine din, als Hieronymo, 9) denn er schreibet nur von Fasten, Speise, 10) Jungstauschaft ic. Wenn er soch auf die Werf des Glaubens drünge und triebe dieselben, so wäre es etwas; aber er lehret nichts, weder vom Glauben, noch von 11) Hossfnung, wesder 12) von der Liebe, noch von Werken 13) des Glaubens. D. Staupiß pflegte von ihm zu reden 14): ""Ich wollte gern wissen," sprach er, 15) ", wie Hieronymus 16) wäre selig worden. Ich hätte traun Hieronymum nicht mögen zum Prediger haben, 17) er ist wol so wünderlich gewesen."

<sup>1)</sup> St. u. S. nach "reigen" Bufas: "fie." 2) W. "alles nichts" ft. nichts. 3) St. u. S. .. bie reinen Lebrer" ft. bie Lebrer. 4) .. mit gerech: net noch" fehlt St. 5) Da Sieronymus von Stribon von ber Rirche felbft nicht fur einen Reber erklart ift. fo bezieht fich ber ihm bier beigelegte Reber : Titel wohl theils auf bie bier folgende Charafterifirung beffelben, theils auch wohl auf feine Berehrung bes von ber Rirche als Reger verbammten Drigenes, weshalb er felbft fur ben Ruf feiner Rechtglaubigfeit beforgt murbe. 6) St. "baß er erhalten und felig fen morben" ft. baß er felig fen. 7) St. "Den Scha= ben, ben er mit feiner Lehre gethan bat, ben vergeb ihm Gott. Ich weiß mol, baß er mir fehr gefchabet hat. Es ift je ein groß Bunber, bag in fo vielen feinen Buchern und Schriften nicht eine Beile vom herrn Chrifto gu finden, ohn baß er ben Ramen Chrifti im Munde geführet hat. Er fchreibet verachtlich von bem weiblichen Gefchlechte, und von bem Gheftanbe. Darumb wollt ich ihm gon: nen, bag er ein Beib gehabt hatte, fo murbe er viel Ding anders geschrieben haben" ft. Er rebet von Chrifto nichte, benn bag er nur ben Namen im Munbe geführet hat. 8) St. nach "ich" Bufat : "jest." 9) St. nach "hieronn: mo" Bufag : "ba ich ibn boch vor ber Beit uberaus lieb gehabt, und gerne ge= lefen." 10) W. "Speifen." 11) St. u. S. "von ber" ft. von. 12) St. "noch" ft. weber. 13) St. "anbern Fruchten" ft. Werten. 14) St. "fagte auf eine Beit von ihm" ft. pflegte von ihm gu reben. 15) "fprach er" fehlt St. 16) St. "ber Mann" ft. hieronymus. 17) St. "Und fein Borfahr

### 8. Bon Batern.

(A. 531. - S. 290 . - Bgt. §. 2. bes LVII. Abschnittes. G. 369. biefer Abth.)

"Die alten Patres und Lehrer, als, Augustinus, Hilarius, Ambrosius, Bonaventura, und Andere, soll man nicht gar verwersfen, sondern in Ehren und werth halten. Denn wir sehen in ihenen, daß die Kirche zu ihren Zeiten an Jesum Christum gegläubt hat, und also gegläubet, wie auch wir jst. Bernhardus übertrifft in seinen Predigten alle andere Doctores, auch Augustinum selber, denn er lehret Christum sehr sein; aber in seinen Disputationibus ift er ihm selbs gar ungleich und gar widerwärtig. Wenn er disputirt, so sichtet er an, was er zuvor gelehret hat, wird gar ein ander Mann; da gibt er dem Gesch und freien Willen alls zu viel."

#### 9. Bom Gerfon.

### (A. 531b. - St. 319. - S. 293.)

"Gerson") spricht: ""Christus hat sein Abendmahl eingesetzt Communion, daß mans ingemein") mit einander genießen und brauchen 3) soll, auf daß wir wissen, daß wir nicht allein seyen."" Der gute Mann hat wol gesehen, daß uns der Teusel, wenn wir allein sind, jagt, wie ein verloren Schaf.

Gerson allein, unter allen Lehrern in ber 4) Kirchen, hat von geistlichen Ansechtungen geschrieben; die andern allzumal haben nur leibliche Ansechtung gesählet. Gregorius Nazianzenus, 5) Augustinus, Scotus, Thomas, 6) Richardus, 7) Occam, der feiner hat geistliche Ansechtung gesühlet, allein Gerson hat von Kleinmuthig-

Doctor Proles hat auf eine Zeit gesagt: Ich wollt hieronymum nicht gern zu einem Prior gehabt haben." ft. Ich hatte traun hieronymum nicht mögen zum Prediger haben.

1) Ish ann Charlier von Gerson (b. i. aus Gerson Weims), geb. 1363, gest. 1429, Doctor christianissimus genannt, vgl. S. 312. Unm. 6. dieser Ubth.

2) W. "insgemein."

3) "und brauchen" seht W.

4) St. nach "ber" Zusagt: "alten."

5) A. "Gregorius, Nazianzenus" fälschlich durch Komma getrennt, als wären cs 2 verschiebene Personen.

6) Thomas Aquinas, vgl. S. 384. Unm. 8. dieser Ubth.

7) Richard a Sancto Victore, Rachfolger Hugo's (vgl. S. 384. Unm.

22. dieser Ubth.) an der Schule von St. Victor in Paris, dann Prior des dortigen Stifts der regularen Canoniter St. Victor, gest. 1173. Er machte zuerst den Versuch, die Mystein in ein wissenschaftliches System zu bringen.

feit geschrieben.1) Die Rirche, fo nun im außerften Alter?) ift. foll folde geiftliche Unfechtunge 3) fühlen; wir find in folder alten Rirchen.

Wilhelmus Bariffenfis 4) hat auch etwas von Diefer 5) geiftliden Unfechtungen gefühlt. Aber Die Schultheologen find niemals fommen jum Erfenntniß bes Catechismi. Allein Berion taug und Dienet Die Bewiffen zu troften und aufzurichten. Er ift babin fommen, bag er fpricht 6): ,,,,,,,, es muß ja nicht Alles ein Tobfunde fenn, mas wiber bes Bapfte Sagunge?) gefchicht und gethan wird, als, nicht einen Schopler 8) angieben, Soras nicht beten ze.; es ift nicht fo große Gunde."" Und indem er alfo bas Gefet erte= nuirt und verfleinert, bat er viel arme Bewiffen errettet, baß fie nicht verzweifelt find. Darum bat ibn der Bapft auch verdammt.

Es ift aber Gerfon ein frommer Mann und fein 9) Monch ge= meien; aber jo weit ift er gleichwol fommen, bag er bie Gewiffen mit Christo und ben Berbeigungen getroftet bat, boch nur burch Berfleinerung bes Befetes. Denn er fprach: ",,, Ach, es muß nicht Alles fo harte und große Gunde fenn."" Und also troftet er, boch baß bas Giefete bleibt.

Chriftus aber 10) ftogt bem Kag ben Boben aus, 11) ber fpricht: .... Aufe Gefet follt bu nicht trauen, noch bich verlaffen, fonbern

<sup>1) &</sup>quot;Gregorius Raziangenus, Muguftinus, Scotus, Thomas, Richarbus, Occam, ber feiner bat geiftliche Unfechtung gefühlet, allein Gerfon bat von Rlein: muthigfeit gefchrieben" fehlen St. 2) St. u. S. "Altar" ft. Alter. u. S. "Unfechtung"; W. "Unfechtungen." 4) W. " Parienfie" ft. Parifien: fis. - Bilbelm von Muvergne (Guil. Alvernus), feit 1228 Bifchof von Paris (beshalb bier: Parisiensis genannt), geft. 1248, zeichnete fich ale Apologet , Dogmatifer und Ethiter aus. Er fdrieb unter aubern auch de tentationibus, worauf wohl hier hingebeutet wirb. 5) W. "folder" ft. biefer. 6) St. "Denn er es in Erfahrung gelernet. Doch ift er fo ferne nicht fommen, bag er die Gewiffen in Chrifto aufrichten und troften konnte, fondern bat allein mit Berfleinerung bes Gefetes ben Cachen rathen und helfen wollen, inbem er gefagt" ft. Er ift babin tommen, bag er fpricht. 7) St. u. S. " Gabung"; W. "Sabungen." 8) Schopler ift eben fo wie Schappler, Scheppler, welche Schmeller Bayr. BB. Ih. III. S. 375, anführt, aus b. B. Scapulare; Scapulier entstanden. Diefes ift ber Rame eines im 13. Jahrh. eingeführten mondifden Rleibungeftuces, welches aus einem fcmalen Tuchftreifen beftebt, ber, ben Ropf einschließend und Schultern, Bruft und Ruden bebedenb, binten und porn bis auf die guße herabhangt. 9) W. "ein" ft. fein. 10) St. "Aber S. Paulus" ft. Chriftus aber. 11) St. "gar aus" ft. aus.

auf mich, Christum; 1) bift du nicht fromm, so bin ich 2) fromm.""
Das ist nu der Christen Kunst 3) allein, daß ich mich von meiner Sünde abwende, und davon gar nichts wissen will, und kehre mich allein 4) auf Christus Gerechtigkeit, daß ich so gewiß weiß, daß Christus Frömmigkeit, Verdienst, Unschuld und Helbe, sterbe und sahre auf ihn dahin, denn er ist fur uns gestorben, sur uns wieser auferstanden. Ich bin nicht fromm, Christus ist aber fromm. In deß Namen bin ich getauft, empfahe das heilige Sacrament, bin ein Schüler des Catechismi, der nimmt sich unser an; allem, daß wir ihm 5) vertrauen. Es nimmt mich Wunder, daß ich diesser Lehre nicht vertrauen kan; ich bin mir selber darum seind, da doch alle meine Discipel meinen, sie können sie auf eim 6) Räglin. 7)"

10. Bon Johann Huß.
(A. 531b. — St. 317b. — S. 292.)

"Das Blut Johann Huffen verbammt noch heut zu Tage alle Papisten.8) Es ist ein frommer, gelehrter Mann gewesen; wie man siehet in seinem Buche von der Kirche, und ich hab es lied. Denn er ist gestorben, nicht wie ein Wiedertäuser, sondern wie ein Christ. Man siehet an ihm christliche Schwachheit, und gleichwol erreget sich in ihm Gottes Gewalt, und richtet ihn wieder auf. Der Kampf des Fleischs und Geistes in Christo und Hussen ist süß und liedlich zu sehen. Bey Allen ist das Zeugniß blieben, daß Hieronymus von Prag ) seh ein sehr beredter Mann, Huß aber sehr gelehrt gewesen. Er konnte mehr benn die gange Welt; ist

<sup>1)</sup> St. "allein auf Christum" st. auf mich, Christum. 2) St. "ist er" st. bin ich. 3) St. Jusas: "und Meisterstück." 4) St. nach "allein." Zusas; "und thue einen karken Sprung." 5) "ihm" sehlt St. 6) W. "ein" st. eim. 7) aus Räglein st. v. a. aus Haar, ganz genau. Dieser Ausbruck ist wohl mit Schweller (Bayr. BB. Th. II. S. 685.) von der Sitte herzuleisten, die Kannen inwendig, zum Messen bes Getranks nach seiner Höhe, mit herzvorstehenden Rägeln zu bezeichnen. 8) St. u. S. "Alle Papisten verdammen noch heut zu Tag das Blut Johann hussen." st. Das Blut — alle Papisten. 9) hieron ymus von Faulfisch oder von Prag, Ritter am königlichen Pose, zugleich Baccalaureus der Theologie, hussen inniger Freund, und wegen seiner Berkindigung evangelischer Wahrheit am 30. Mai 1416 zu Costnie auf bemselben Richtplage verbrannt, aus welchem am 6. Juli 1415 huß den Flamementod gestorben voor.

aber unichulbig verbammt worben. Bon ber Zeit an bat bas Bavittum angefangen zu fallen. Darauf fagte einer: ""Cofinis ift jest eine arme, elente Statt."" "Ja", frrach Doct. Martinus Lutber, "it glaube, ) Gott bat fie geftrafet, bag fie mit gewappneten und bewehrten Bürgern und Leuten ben lieben, beiligen?) Mann, Suisen, zum Zeuer geleitet baben."

## 104. Ein Anberd. (A. 532. – St. 3174. – S 292.)

"In Johanne Sus in ter beilige Geift sebe gewalig geneten", sagte Doct. Martnus Lutber, 3] "ter allein jo freutig und
fen über Gottes Wort gebalten, witer so viel große 4) Leute und
Rationen, Italia, Teurschlant, Hipania, Ballia, Engelant, so
im Goncilio zu County versammlet gewesen; witer welcher Geschret
er allein gestanten ist, 5) unt es hat tragen 9 musen, unt beüber verbrannt ist. 5) Also werbe ich sicherer, mills Gott, wechen
tott, benn lebentig. Er bat eilele Torner, Heden unt Spaen 191 aus tem Beinberge Christi ausgehadt unt augerottet, unt nur
bes Papsto Mistauche unt ärgerlich Leben angegeiffen und gestraft; aber ich, Toctor Martinus Lutber, bin in ein black. 9, eben,
wol gerstügt Zelb sommen, und 19) bes Papsis Lebre angegeiffen,
und ihn gestürzt."

11. Urtheil Doctor Martin Luthers von Schultbeologen, etlicher Nonnen Schnen. (A. 532. - St. 3924. - S. 359)

"Drey große, gelebrie Manner fint von Ronnen Ambern, Berrid Lombardus, 11) ein Theologus: Grananus, 12) ein Jurift, und Comenor, 13 bir bie Atrebenfifterien geschrieben bat." 14)

<sup>1)</sup> St. "Ich, fprach D. W. C., glaube": R. "Ich, fprach D. M. C., ich grade" R. Ja — ich glaube.

21 "berligen" fehlt W. 31 "fagte D. M. E., ich gen bat" ft. hat tragen.

7) St. nach "if" bufag: "worden."

8) W. Zoone."

9) St. u. S. "kad", womt jenes bleichbebeuten ift.

10) St nach "nach" Juliag: "bab."

11) In ben Ausga. "bongbarbus", agl. E. 386, Anm. 6. dieser Abet.

12) Franc. Gnatianus de Ciarraturibus, vgl. E. 341. Anm. 5. bieser Abet.

13) A. u. W. "Comester." Petrus Cometter. Petrus Cometter, August ner, Canjter bee Universität ju Paces, gest. um 1178, ichrieb hier erolen. 11th IV.

14) Kud Icher erwöhnt in f. Griefveten Erenbon II. 1141, das Enge biese bere für Brüder und Purtinder batten, welche bie

12. Von Dionysio.

(A. 532. - St. 319. - S. 293.)

"Dionnsius majcht viel vom göttlichen Namen, von der himmlischen und Kirchen-Hierarchen, also, daß man ihn genannt hat Diviniloquum<sup>1</sup>), einen Gottesredener, der von hohen göttlichen Dingen schreibe. Es ist aber lauter<sup>2</sup>) Fabel, und ist nicht der Dionusins, der Sanet Paulus Jünger,<sup>3</sup>) noch der, so ein Märtyrer gewesen ist,<sup>4</sup>) sondern einer von Paris.<sup>5</sup>) Denn es sind drey<sup>6</sup>) Dionysii gewesen, die also geheißen haben."

#### LIX.

## Tischreden Doct. Mart. Luthers von den Buchern des Neuen Testaments.

1. Argument und Summarien Doctor Martin Luthers uber bas 5. 6. und 7. Capitel Matthai.

(A. 532<sup>b</sup>. - St. 30<sup>b</sup>. - S. 31.)

"Chriftus Matthai 5. und 8) zwegen folgenden Capiteln lehret furzlich und in Summa biefe Stude: 1. Die acht Seligfeiten, wie ein

Mutter auf Ein Mal geboren habe, fugt jedoch bier und III, 1467, wo er faft baffelbe fagt, bingu, bag biefe Meinung grundlos fei. 1) Go richtig St.; A., S. u. W. "Diviniloquium." 2) W. "eine lautere" ft. lauter. 3) Die: fer Apostelgesch. 17, 34. erwähnte Dionn fius Areopagita (fo genannt, weil er Mitglied bes Areopage in Athen mar) murbe erfter Bifchof ber Gemeinde gu Uthen. 4) Diefes ift Dionyfius Mlexandrinus, ein Schuler bes Drige: nes, feit 233 Lebrer an ber Schule, feit 248 Bifchof von Alexandrien, geft, 265, nachbem er in ber Decifchen und Balerianifden Berfolgung mannichfache Leiben erbulbet, weshalb er bier Martner genannt wird. 5) Sier ift ber Dionnfius gemeint, welcher um die Mitte bes 3. Jahrh. ober nach ber Ergahlung bes Bregor von Tours ju Ende bes 6. Jahrh. bie Gemeinde ju Paris geftiftet haben foll, val. Gueride Sandb, ber Rirchengefch. 6. U. 28b. 1. G. 93. biefer Bahl find Dionnfius, welcher unter ber Regierung bes Raifers Marcus Murelius Bifchof von Corinth mar; Dionnfius, Bifchof von Rom, ein Beitgenoffe jenes gleichnamigen Bifchofe von Alexandrien; Dionyfius Exiguus, Abt ju Rom im 6. Jahrh., und Stifter ber driftlichen Zeitrechnung, ber Bifchof Dionpfius Bar : Galibi von Umiba (geft. 1171) u. U. unbeachtet geblieben. 7) A. Bufat : "Urthel Doctor Martin Luthere." 8) St. u. S. "am 5. und in ben" ft 5. unb.

jeglicher Christ fur seine Person leben soll. 2. Bom Lehramt, was und wie man in der christlichen Kirche lehren soll, nehmlich, man soll salzen und leuchten, das ist, das Geses und Euangelium leheren, strasen und trösten, und den Glauben uben. 3. Consutirt und widerlegt!) die salsche Deutung des Gesetzes. 4. Verdammt?) die bose Heucheley des Lebens. 5. Lehret er, welchs rechte, gute Werksind. 6. Warnet er sur salscher Lehre. 7. Solvirt und löset er auf, was zweiselhaftig und verwirret mag seyn. 8. Verdammt er die Heucher und salschen Heiligen, so des gnadenreichen Worts mißbrauchen."

2. Bon Sanct Lucas und Johannes, wie fie bie Paffion beschrieben, (A. 5326. — St. 306. — S. 31.)

"Der Eugngelift Lucas hat fur ben Unbern Die Siftorie Des Leibens Chrifti am Allerbeften und Reichlichften beschrieben; Johan= nes aber ftreicht ben Saupthandel aus, beschreibet bie Audieng und Berhore, wie die Sache gehandelt und ergangen fen fur bem Berichte, wie Chriftus verhoret, gefragt, und warum er getobtet fen, ba ihn Pilatus fragte: ""Bift bu ber Juben Konig?"" ""Ja"", fprach er, ,,,ich bins, aber nicht ein folder Ronig, wie ber Raifer ift, fonft wurden meine Diener und Rriegeleute fur 3) mich ftreis ten, mich los zu machen und vertheidingen; fondern ich bin ein Ronig, gefandt bas Guangelium zu predigen, bag ich Beugniß ber Wahrheit gebe, und biefelbige fagen foll."" ""Was?"" fprach Bilatus, ,,, Bift bu ein folder Ronig, und haft ein fold Reich, bas im Wort und in ber Wahrheit ftehet, fo wirft bu meinem Reich feinen Schaben thun."" Und Pilatus wird ohne Zweifel ge= bacht haben: Jefus ift ein guter, alber, einfältiger Menfch, ber ba jagt von einem Reich, bavon man nichts weiß, Niemand fen= nete, fommt vielleicht aus einem Balbe, ift ein fchlechter Befell, ift ohn Zweifel irgend ein Waldbruder und Clausner, ber nichts weiß von ber Welt, noch von ihrem Regiment 2c."

3. Sanct Johannes und Paulus find sonbertich ihrer Behre gewiß gewefen. 4)
(A. 532h. - St. 31. - S. 31h.)

"In S. Paulo und Johanne ift eine fonderliche, fürtreffliche

<sup>1)</sup> St. u. S. Jusas: "er." 2) St. u. S. Jusas: "er." 3) So St. u. S. richtig; A. u. W. "wiber." 4) St. u. S. haben bie Ueberschr.: "In S. Johannis und Pauli Schriften eine fürtreffliche Gewißheit und Plerophoria."

Gewißheit und Plerophoria') gewesen; fie reben bavon, als sey es schon allbereit vor Augen. Drum sagt Christus nicht vergeblich (Apg. 9, 15): ""Er (S. Baul.) soll mir ein auserwählt Werfzeug') seyn." Da hat er ihn zum Doctor gemacht, barum rebet er so gewiß von ber Sache. Wer Paulum lieset, ber mag mit gutem Gewissen auf seine Wort bauen; ich hab zwar mein Lebetag nicht ernster Schrift gelesen.

Johannes in seinem Euangelio beschreibet Christum, baß er rechter, wahrer, natürlicher Gott 3) sey, a priori, von vornen her: ""Im Ansang war bas Bort ic."" Item: ""Wer mich preiset und ehret, ber ehret auch ben Bater."" Paulus aber a posteriori et essectu, von dem, das heinach solget, und vom Werf, als da er sagt (1. Cor. 10, 9): ""Sie haben Christum in der Busten versucht ic.4)"", darum ist Christus rechter, wahrer Gott; und Act. 20, (28): ""So habt nun Acht aus euch selbs ic."

# 4. Bon S. Jacobs Epistel. (A. 533. — St. 31b. — S. 494.)

"Biele haben gearbeit, sich bemühet, und barüber geschwißet, uber ber Epistel S. Jacobi, daß sie dieselbige mit S. Paulo versglichen.<sup>5</sup>) Wie denn Ph. Mel. in der Apologia etwas bavon handelt, aber nicht mit einem Ernst; denn es ist stracks wider einander, Glaube macht gerecht, und Glaube macht nicht gerecht. Wer die bie big Jusammen reimen kann, dem will ich mein Barett aussehen, und will mich einen Narren schelten lassen."

# 5. Urthel Doct. Martin Luthers von Buchern im Alten Testament.") (A. 533. - St. 30. - S. 30'.)

"Das Buch, so man nennet Ecclesiafticus, ift also verfälscht, bag fur bas Bort Jesus, bas Börtlin Nisus, Griechisch, Nisos, bas ift, Insula, geschrieben und gesett ift worden.8) Denn Eccles

<sup>1)</sup> A. "Plirophoria"; πληξοφισία b. i. volle Ueberzeugung, Gewißheit.
2) St. "auserwählter Rustzeug" st. auserwählt Werkzeug.
3) So St. u. S..
offenbar dem Zusammenhange gemäß; A. u. W. "Mensch" st. Gott.
4) "zc."
fehlt St. u. S.
5) St. "und sich bemühet, die Epistel Jacobi mit S. Paulo
zu vergleichen" st. sich bemühet — verglichen.
6) St. "bieß" st. die.
7) St.
u. S. haben hier die specielle Ueberschr. "Bom Buch Jesus Sirach."
8) Dieße Gonjectur möchte wohl durch nichts sich nur irgend stüsen tassen.

stafticus, ber bas Buch gemacht hat, ist ein rechter Gesetyrebiger ober Jurist, lehret, wie man einen feinen außerlichen Wantel sühren soll; ist aber kein Prophet, weiß noch lehret von Christo nichts. Denn bas Euangelium ist eine Lehre vom ersten und andern 1) Gebot, und nicht uber bas britte 2) Gebot in der ersten Tafel Moss, denn es achtet des Sabbaths oder Feiertags nicht, weil derselbige 3) nur ein Zeitlang gewähret, und ums Predigtamts willen geordnet ist, daß man Gottes Wort lehren und warten soll."

(A. 533. — St. 276. — S. 286.4) "Gott hat im fünften Buch Dofi die allerschönsten Kirchen- und weltliche Ordnung und Nechte eingesetzt. Aber die Welt verachtet Gott fur einen Regenten, nimmt lieber alles ander an, und folget bemselbigen."

6. Vom Prebiger Salomonis, (A. 533. – St. 30. – S. 30<sup>6</sup>.)

Vom Buch Salomonis, bem Prediger, Ecclesiastes genannt (bas ber Doctor gelesen, ) und burch ben Druck hat 6) lassen aussgehen,) saget er: "Dies Buch sollt völliger seyn, ihm ist zu viel abgebrochen, es hat weber Stiefel noch Sporn, ?) es 8) reitet nur in ") Socken, gleichwie ich, ba ich noch im Kloster war.

3ch glaube nicht", fprach er, "baß Salomon verbammt fen; sondern bies ift geschrieben, Konige, Fursten und Herrn zu schreden. Go hat er selbst bas Buch, 10) ben Prediger, nicht geschrieben,

<sup>1)</sup> St. u. S. ,,2." ft. anbern. 2) A. ,, 3. bas" ft. bas 3. "biefe" ft. berfelbige. 4) St. u. S. haben bier bie Ueberfchr. "Bom funften Buch Mofis." 5) St. u. S. "ba es Doct. Martinus gelefen" ft. bas ber 6) St. u. S. "hatte" ft. hat. - Sier ift wohl feine Mus: Doctor gelefen. legung biefes Buches, welche er felbft lateinisch, Juft. Jonas aber in beutscher Ueberfebung 1533 berausgab (lettere in Ih. V. G. 2000 ff. ber Bald, Musg. v. Buth. 23.), gemeint; benn eine besondere Musgabe feiner beutschen Ueberfegung biefes Buches gibt es nicht, indem fie nur in Berbindung 1. mit ben beiben an: bern Salomon. Schriften, 2. mit ben ubrigen poetifden Buchern bes U. I., 3. mit ben ubrigen Buchern ber gangen heil. Schrift im Druck erfchienen ift, beren verfdiebene Driginal: Ausgaben man verzeichnet findet in: S. G. Binbfeil: Bergeichniß ber Driginal: Musgaben ber Butherifchen Ueberfegung fowohl ber gan: gen Bibel, ale auch großerer und fleinerer Theile und einzelner Stellen berfelben (Salle 1841. 4.) S. 1 - 4. 7. 7) "es hat weber Stiefel noch Sporn" feblen St. u. S. 8) St. u. S. "er" ft. es. 9) St. u. S. "auf" ft. in. 10) A. "felbes Buch bas" ft. felbft bas Buch.

jondern ift zur Zeit ber Maccabaer 1) von Sirach gemacht. Es ift aber ein sehr gut Buch und angenehm, barum, daß es viel feiner Lehre 2) hat, wie man sich im Hausregiment halten soll. Dazu so ists wie ein Talmud aus vielen Büchern zusammen gezogen, vielteicht aus ber Liberen bes Königes Ptolemai Euergetis in Egypten Wie benn auch die Sprüche Salomonis von Andern zusammen bracht, und aus bes Königs Munde, wenn er sie also uber Tisch oder sonst geredt, gefast, und wol verzeichent sind, in welchen die königliche Majestat und Weisheit leuchtet und gesehen wird."

(A. 533). - St. 291. - S. 30. - Bal, oben &. 101. bee IV. Abschnitte S. 264, ber 1. Ubth.) Liber Proverbiorum 3) Salomonis ift ein schon Buch; Die Regenten folltens lefen, benn barinnen fiehet man, wie. es in der Welt zugehet, ba ftebet nichts, benn bie Furcht Gottes und bas Gebet, barinnen Regenten fich uben follen. Go geben fie mit ber Mathematica um 4), und rechnen: ""Das tragt mir fo viel, jenes fo viel""5); und wollen unfern Serr Gott gefangen nehmen; fo spricht er: ""En lieber, nehmt mich boch nicht gefangen."" ""Dein, nein"", fagen fie. Nun, uber bren Sabr, fo läßt er bich in Ruden feben. Es ift nichts; benedictio Domini divites facit. 6) Alfo ifts auch mit Bergwerf, ba ifts auch benedictio Domini. Da wollen fie benn unfern Serr Gott und feine Onabe ge= fangen nehmen, und wollen es faffen; und er will boch nicht ge= faßt, noch gefangen fenn. Ifts boch bie gange beilige Schrift voll: ""Erosio 7) in domo impii""8) (Sprüchw. 3, 33.) 9). Man fangs fo gering an, als man immer will, fo foll man unfern herr Gott anrufen und beten, wenn er uns nur ein Stud Brobs gibt, und gibt und gefunden Leib bagu. Aber wenn wir fundigen, und er und gleich unweilen brum frauvet, fo wollen wir ibm doch bie Augen aubinden. Er folls nicht feben; wir wollens wol felbft machen.

<sup>1)</sup> Die meisten neuern Kritiker sehen die Abfassungszeit dieses Buchs an das Ende des persischen oder in den Ansang des macedonischen Zeitalters, so z. B. de Wette; der neueste Erklärer dessetzen, histog, nimmt an, es sei unter Ptolemäus IV. Philopator wenn nicht überhaupt adgesakt, so doch vollendet. 2) St. "Lehren." 3) W. "Das Buch der Sprückwörter" st. Liber Proverdiorum. 4) "um" sehtt A. 5) "jenes so viel" seht St., S. u. W. 6) W. fügt die Uebers, hinzu: "der Segen des herrn macht reich." 7) A. "Ero sie" st. Erosio. 8) W. Zusag der Uebers.: "Im Hauf des Gottlosen ist der Fluch." 9) "Iste doch die Sprüchw. 3, 33." sehlt St. u. S.

<sup>26</sup> 

So machen wir 1) benn, und erfahrens mit unferm großen Schaben. Also gehets jst Fürsten und Herrn. Denn sie können nicht sagen, wie David: ""Qui das salutem regibus, et qui subdis populum meum sub me""2) (Pf. 18, 48.51.).

(A. 533°. — St. 30°. — S. 31.3)) "Das britte Buch Esdrae4) werfe ich in die Elbe. 5) Im vierten Buch, darinne was dem Esra 6) geträumet hat, find schöne, und sonst auch gute Pößlin 7); als: Der Wein ist start, der König stärfer, die Weiber noch stärfer, aber die Wahrheit am allerstärkesten."

(A. 533°. — St. 27°. — S. 28°.6)) "Das erste Capitel Genesis, im ersten Buch Mosi, begreift die ganze") Schrift. Darum ists von Alten wol bedacht, daß Keiner dasselbige fur dem dreyßigsten Jahr lesen durfte, benn es hat 10) viel Geheimnisse in sich, auf welche die Ungelehrten nicht Achtung geben, auch hat sie Niemand jemals gemerft, viel weniger verstanden."

(A. 5336. - St. 29. - S. 30.11)) "Aus allen Hiftorien ber b.

<sup>1)</sup> St. u. S. "wirs" ft. wir. 2) W. fugt die neberf. bei : "Der bu bem Ronige Seil gibft, und wirfft mein Bolf unter mid." 3) St. u. S. haben bier bie Ueberichr .: "Bom britten und vierten Buch Esdrae." 4) Go rich: tig St. u. S.; A. u. W. falfdylich "Efther" ft. Esdrae. - Den Titel: "Drit: tes Buch Esdrae" fubrt es in ber Vulg. in welcher bas fonft ichlechthin "bas Buch Gera" genannte Buch "erftes B. Gera'e", bas B. Rebemia aber "ameites B. Gera'e" genannt wird. Bei ben LXX. bingegen beißt jenes britte B. Gera's "erftes B. Gera's", weil bie Gefchichte beffelben ichon un: ter ber Regierung bes Ronigs Jofias beginnt, mahrend bas gewohnt. P. Gera erft mit Cyrus anfangt. Es fteht beshalb auch in gried Sanbichriften und Musag, bem lettern voran, fo g. B. in ber Breitinger'ichen; in andern bagegen ift es unter bie Upokrophen gestellt, 3. B. in ber Musg. bes &. Bos, jeboch mit Beibehaltung bes Titele: Erftes B. Esra's. 5) St. u. S. nad, "Gibe" Bufab: "wie auch die Alten daffelbige nicht zugelaffen haben." Buther bat biefes Buch nicht überfest, ba es feinen hiftorifchen, fonbern nur einen philologifch : fritifchen Berth hat, welcher von Trenbelenburg in Gidhorn's allgem. Biblioth, ber bibl. Litt. 1. 28b. G. 178-232, gezeigt ift. 6) In ben Musgg. falfchlich ,, ber Efther" ft. bem Gera. - Diefes gleichfalls von Luther nicht überfeste Buch fin: bet fich nur lat. in ber Vulg. Ueber biefes 3. u. 4. Buch Gera vgl. Fabricii bibliotheca graeca, lib. III. c. XIV. edit. IV. (c. XXIX. edit. I.) §, 8. u. beff. Cod. pseudepigr. V. T. p. 4153. u. Cod. apocryph. N. T. p. 936-38. 7) Poffein, Deminutiv von Poffe. 8) St. u. S. haben bier bie Ueberfchr.: "Bon bem erften Capitel bes erften Buche Mofis." 9) W. Bu: jag : "beilige." 10) A. "batte" ft. hat. 11) St. u. S. haben bier bie Ueberichr .: "Bom Buch Judith."

0

Schrift kann ich nicht nehmen, daß das Buch Judith eine Historie sey; dazu wird auch darinne nicht das Land angezeigt, in welchem es geschehen sell seyn 1); sondern wie die Legenden der Heiligen gemacht sind, also ist auch dies Poema und 2) Gedicht gemacht von einem frommen Mann, auf daß er lehrete, daß fromme, gottsürchtige Leute, unter welchen Judith, das ist, das Königreich der Jüben, in welchem man Gott bekannte, dem Holoserne obssegete, uberwunden, das ist, alle Reich der Welt; und daß alle Tyrannen ein solch Ende bekamen, und gehet ihnen, wie Holosernes, nehmlich, daß sie von einem Weibe erwürget werden und umfommen.

Und hat der Meister solches Buchs Judith nur gewollt, daß c83) eine Figur und Bedeutung seyn solle.4) Und gleichwie der Boet Homerus Ursach genommen hat seines Gedichts von Troja, und 5) Birgilius von Aenea, in welchem er anzeigt, wie ein Fürst und Herr soll mit sonderlichen futtressschen Tugenden gezieret seyn, wie ein großer Held mit Verstand und Weisheit, großem Muth und Freudigkeit, Glück, Frömmigkeit und Gerechtigkeit; also wird auch Judith in solchem Gedicht fürgestellet.

Darum bunft mich, Judith sey ein Tragödia und 6) Spiel, barinnen beschrieben und angezeiget wird, was sur ein Ende die Tyrannen nehmen. Tobias aber ein Comödia, in der von Weisbern geredet wird. Diese ist ein Grempel des Haus-Negiments; jene aber des weltlichen, in welchem angezeiget wird, wie es in einem Negiment psieget zuzugehen."

(A. 534. — St. 28. — S. 29.) Und ba er, ber Doctor, 8) bas ander Buch ber Maccabaer corrigirte, sprach 9) er: "Ich bin bem Buch und Esther so seinb, daß ich wollte, sie wären gar nicht vorshanden; benn sie judenzen 10) zu 11) sehr, und haben viel heidnische Unart." Da sagte M. Förster 12): ""Die Jüden halten vom Buch

<sup>1)</sup> St. u. S. "foll geschehen seinn" st. geschehen soll sein. 2) St. u. S. "ober" st. unb. 3) "es" sehlt W. 4) St. u. S. "foll." 5) "und" sehlt St. 6) St. u. S. "ober" st. unb. 7) Bgl. hiermit, was Luther in st. Borrebe zum B. Tobia (in b. Orig.: Ausg. ber ganzen Bibel v. 1545.) sagt: "Jubith gibt eine gute, ernste, danfere Tragebien, so gibt Tobias eine seine seinelbiche, gottselsse Gomebien" u. s. w. S. St. u. S. "Da Doctor Martinus" st. Unb da er, der Doctor. 9) St. u. S. "sagete" st. sprach. 10) Jubenzen sc. v. a. das Judenthum preisen. 11) St. u. S. "so" st. zu. 12) Joehann Förster, Prosessor der bebt. Sprache in Wittenberg.

Either mehr, benn von irgend einem Propheten; 1) ben Propheten Daniel und Jesaiam verachten sie gar."" Da sprach D. Mart.: "Schrecklich ists, daß sie, die Jüden, dieser zweyer heiligen Propheten herrlichste Weissagung verachten, da doch der eine Christum aufs Allerreichlichst und Reinest lehret und prediget, der andere aber die Monarchien und Kaiserthum, sammt dem Neich Christi, aufs Allergewisseste abmalt und beschreibt."

(A. 534. — St. 296. — S. 30.) D. Jonas, da er das Buch Tobias verdeutscht hatte, und brachte es D. Martino, sagt er: ""Daß
viel lächerlichs und närrisch?) Dinges drinnen wäre, sonderlich von
den dreyen Rächten, und von der Lebern vom gebratenen?) Fische,
damit der Teusel gescheucht und vertrieben sey."" Da antwortet
Octor Martinus Luther, und sprach: "Es ist ein jüdisch Gedicht;
aber der Teusel, als ein gewaltiger, heftiger Feind, wird nicht also
verjagt. Denn er hat Goliaths Spieß, damit er auf uns sticht,
und ohn Unterlaß ansicht. Ueber das wappnet und rüste ihn
Gott, schäft, nehmlich, sein Geseß, damit greiset er uns grimmig
an. Aber Gott gibt ihm soch seine Wassen, damit greiset er uns grimmig
an. Aber Gott gibt ihm solche Wassen und Wehre darum, auf
daß es d darnach, wenn ihm die Gottseligen obgesteget du ihn
uberwunden haben, deste schwerzlicher und verdrießlicher sey, und
ihm beste werscher htbue."

(1.534.—8.29.) "Daniel und Efaias find die zweene fürtrefftichsten Propheten gewesen fur ben andern allen", sprach Doct. Martinus Luther. "Ich din Csaias, auf daß ich mich auch rühme, Gott zu Ehren, deß Werf und Gabe es ist allein," und dem Teussel zu Troß, der es gern hindern und vertilgen wollte; Philippus 8) ist Icremias, derselbe Prophet hat immerzu Sorge gehabt, er schelte zu viel; also thut auch M. 9) Philipp."

(A. 534. — St. 115. — S. 9.) "Reines Propheten Predigten find gang und vollfommlich beschrieben, sondern ihre 10) Junger und Ju-

<sup>1)</sup> Die Juben sesen bieses Buch ben Mosaischen Schriften an die Seite, vgl. Z. G. Eichhorn's Einleit. in das A. T. 3, A. Bb. I. S. 470. 2) "und näurisch" sehlt A.; St. u. S. 3) W. "und gebratenem" st. vom gebratenem. 4) "es" sehlt A.; St. u. S. nach "cs" Jusei, "ihm." 5) St. u. S. "obsiegen" st. obgesieget. 6) W. "weher." Bgl. S. 345. Anm. 9. bieser Abth. 7) S. "allein ist" st. ist allein. 8) Melandthon. 9) A. "D. M." st. M. 10) W. "bie" st. ibre.

borer haben ju Beiten einen Spruch gefaßt, barnach aber einen, und also zusammen getragen. Also ift bie Bibel erhalten worben."

(A. 534. — St. 28.) "Die Bucher ber Könige find nur ber Jüben Kalender, in welchen ) ordentlich beschrieben sind die Könige, wie sie regieret haben, einer so, ber ander also."

(A. 534. — St. 28. — S. 29.) "Die Bucher ber Könige gehen hundert tausend Schritt fur dem, der die Chronica beschrieben hat, denn er hat nur die Summa und fürnehmesten Stud und Geschicht angezeiget, was schlecht und gering, hat er ubergangen; darum ist den Buchern der Könige mehr zu gläuben, benn der Chronifen."2)

(A. 534. — St. 28. — S. 29.) "Im Buch ber Richter werben bie trefflichen Selben und Seilande, so von Gott gesandt worden, beschrieben, welche allzumal nach bem ersten Gebot im Vertrauen und Glauben an Gott, von dem Mose geprediget hat, all ihr Thun angesangen und fürgenommen, und Gott basur gedankt haben, habens Gott im Himmel wieder heim geworfen, und gesagt: Here Gott, du hast es gethan, dir allein sey Ehre, Lob und Dank; wie Ehud, 3) Simson 4) 20."

(A. 534. — St. 281. — S. 291.) "Das Buch hiob ist ein sehr gut Buch, nicht allein burch ihn und von ihm, sondern auch allen betrübten, angesochtenen, leidenden und bekümmerten Herzen zu Trost geschrieben. Da ihn der Teusel und die Menschen hart ansochten, 3) und sich wider ihn legten, litt ers mit Geduld, und sprach: ""Der Name des Herrn sey gebenedeciet"" (Hiob 1. v. 21.). Da aber Gott begunnte mit ihm zu zörnen, ward er ungedüldig, und ärzert sich. Es verdroß ihn, und that ihm wehe, daß 6) den Gottlosen so wol ging. Darum soll das der armen Christen, so versolget werden und leiden müssen, Trost seyn, nehmlich, daß ihnen Gott in senem Eeden so große, herrliche und ewige Güter geden will, und hie auch eine Maße des Leidens gibt, wie weit und lang die Versfolger greisen sollten, nicht wie sie gerne wollten.

Siob hat nicht also geredet, wie es in feinem Buch geschries

<sup>1)</sup> St. "welchem" ft. welchen. 2) hiermit stimmt auch das Urtheil ber neuern Kritiser, wie de Wette (Lehrb. der Einkeit. in d. A. T. 2. A. S. 262. u. Kritischer Versuch über die Elaubwürdigkeit der Wücher der Spronik, auch u. d. Keiträge zur Einleit. in d. A. T. l. Bochn.) u. A. überein. 3) Richt. 3, 16 st. 4) In den Ausgg. "Samson", voll. Richt. 14—16. 5) W. "anggesochten." 6) St. u. S. nach "daß" "us." "es."

ben stehet, sondern hats gebacht; benn es redet sich nicht also in der Ansechtung und Versuchung; doch ists also ergangen mit der That und im Werk. Und ist schier wie ein Argumentum Fabulae; wie man ein Spiel agirt und halt, 1) in welchem etliche Personen eingesührt werden, da Einer mit und nach dem Andern redet und disputiret, wie 2) ihm ums Herz ist, und wie ers meinet, daher es auch der Meister genommen und beschrieben 3) hat; wie Terentius seine Comödien; damit er hat wollen anzeigen ein Erempel der Geduld.

Es ist müglich und vermuthlich, daß Salomon dies Buch gemacht und geschrieben habe; denn es ist sast seine Art also zu reten im selben Buch Hob, wie in andern seinen Büchern. Phrasis
non multum est dissimilis. 4) Dazu ist solche Historie vom Hiob
alt und sehr gemein, und Jedermann wol befannt gewesen ben Salomons Zeiten, welche er hat fürgenommen zu beschreiben, als wenn
ich mir fürnähme, die Historien von Joseph oder Nebeccen zu beschreiben.

Der chräische Poet und Meister dieses Buchs, er sey nu gewesen, wer er wolle, hat solche Tentationes und Ansechtung gehabt,
gesehen, ersahren, und also beschrieben. Gleichwie Birgilius ben
theuren Helden Acneam beschreibet, und führet ihn durch alle Wasser, Meer und Herbergen, macht einen seinen i, politischen Weltund Kriegsmann aus ihm. Und es scheinet und läßt sich ansehen,
daß ein großer, trefflicher Theologus muß gewesen bein, ber dies
Buch gemacht und geschrieben hat, er sey gewest; wer er wolle."

Warum die hiftorien ber Erzväter so furz beschrieben segen.
 (A. 5346. — St. 28. — S. 286.)

Philipp. 7) hatte ein lang Gespräch mit D. Mart. 8): ""Warum Mofes die Legenden der lieben heiligen Patriarchen und Erzvä-

<sup>1)</sup> W. "behatt" st. halt.

2) W. nach "wie" Jusas: "ce."

3) St. "geschrieben" st. beschrieben.

4) hier ist die Berwandtschaft des Buches hiod mit den Sprüchwörtern gemeint.

33. E. hirzel's Erklärung des hiod (Leipzig 1839.)

3. 10—12., wo er die Ansicht darligt, daß dieses Buch in den letzten Beiten des Reichs Juda, vielleicht auf der Gränzscheide des 6. u. 7. Jahrd. v. Chr. wahrscheinlich von einem in Aegypten lebenden Juden abgesaßt sei.

3. V. Jusas: "und."

3. St. u. S. "D. M. L."

ter so furz beschrieben hatte, co ware nur ein Rhapsodia, Justammengerafft Ding, auf das Atterfürzeste verzeichnet, wie eine Cabdala.""

Da sprach D. M. L.: "Gleichwie die Jüden heißen das eine Cabdalam,"

das hat Moses auch nicht beschreiben können nach der Länge die Historien der Batriarchen, die so ein lange Zeit gelebt haben. Denn gedenst nur, was sur ein Ersahrung und 3) Wissenheit gewest ist in denen, die ettiche sechs hundert Jahr, mehr und weniger gelebt haben, und noch so vermügend und start am Leibe und Verstande gewesen, als unser einer, wenn er 30 Jahre alt ist."

Darnach sagte er: "Rehmts 4) euch nicht Wunder vom Mose, haben doch die Euangelisten die Predigten im neuen Testament aufs Kürzeste beschrieben; wie furz durchlausen, ja berühren sie 5) nur die Predigten Johannis des Täusers, der doch ohne Zweisel die allerschönsten Predigten wird gethan haben; allein wird dieser Spruch angezeigt, da S. Johannes spricht: ""Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt"" (Joh. 1, 29.). Ich halte Johannem den Täuser sur den größten Prediger nach S. Paulus, denn auch S. Petrus in seiner Epistel zeucht Paulum ihm selber weit sur (2. Petr. 3, 15.)."

8. Eines Rüglings unbebächtig frevel Urtheit von ben Buchern ber heitigen Bibel.

(A 535, — St. 30. — S. 31.)

Doctor Martinus Luther fagte, "wie ein fühner Klügling sich unterstanden hatte, von der heiligen Schrift zu urtheiln, und etliche Prediger, die es fraus und bunt machen, und prächtig nach der Kunft reden können, uberaus hoch lobet ic. Derselbige hatte Jesus Sirachs Buch so hoch erhoben, und allen andern fürgezogen, als wären die Euangelisten und Sanct Paulus nichts gegen ihm.

Sine folde Rarrin ift die Bernunft", fprach Doctor Martinus Euther, "daß fie ihr nur gefallen läßt, was ihres Dinges und ihr gemäß ift, und was fie verstehen und begreifen fann. Denn was ift

<sup>1)</sup> A. u. W. "Caballa"; St. u. S. "Cabala"; ebenso an b. solg. St. 2) Kabbala ist bekanntlich der Rame eines mystisch philosophischen Systems der Juden. Die obige Desinition dieses Namens scheint durch die kabbalistische Symbolik, welche einen Theil jenes Systems ausmacht, veranlast zu sein. 3) St. u. S. "der" st. und. 4) St. u. S. "Rupts — ?" 5) St. u. S. "sie berühren" st. berühren" st. berühren sie.

Jesus Sirach, wiewol es ein gut Buch ift, gegen den Worten ber Aposteln und Christi? Ist nur ein Geseg. juristisch und Hausbuch, gibt viel seiner Lehre, wie man ein sein ehrbar Leben führen und sich halten soll. Das?) verwundert sich die Welt, hälte sur sehr groß?), köstlich Ding, (wie es denn nach seiner Art und an seinem Ort auch ist,) und ubergehet so schläferig die großen, majestätischen Wort Schrifti vom Siege und Uberwindung des Todes, der Sünde und Hölle, und vom ewigen Leben, daß sie dadurch nichts beweget wird, und ihr nichts zu Herzen gehet. Wenn man aber von einem ehrbarn Wandel, oder eine geistliche Deutung, Allegoriam und Historia, oder von Dietrich von Bern 4) prediget, da rect sie beide Ohren auf, höret gerne zu, verstarret gleich 5) drüber, und verwundert sich. Psin dich an unser schändliche Unart und Unsverstand!"

9. Bon S. Johannis Guangelio. (A. 535. — St. 31. — S. 493.)

"Sanct Johannes der Euangelist rebet mit sehr einfältigen Worten majestätisch 6), als?) da er spricht: ""Im Anfang war das Wort, und das Wort war bey 8) Gott, und Gott war das Wort, dasselbige war im Anfang bey Gott. Alle Ding sind durch dasselbige gemacht, und ohn dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheinet in der Finsternst, und die Finsternst habens nicht begriffen"" (Joh. 1, 1 ff.).

Siehe, wie mit sehr einfältigen Worten er Gott, ben Schöpfer, und auch die Ereaturen, als mit einem Blig ) beschreibet. Wenn ein Philosophus und Hochgelehrter solchs sollt beschreiben, wie würde er mit wünderlichen, schwülstigen, hochtrabenden Worten hers aus fahren und schmettern, de ente et essentia, von einem Dinge und Selbstwesen 10), von göttlicher und himmlischer Krast und Macht, daß man also nichts verstehen könnte."11)

<sup>1)</sup> W. "Geses:"(buch). 2) W. "Des." 3) "groß" fehtt St. u. S. 4) Dietrich von Bern (Berona) ist ber Name eines ber Haupthelben bes Nibertungenliebes, nämtlich Theodorichs bes Großen, Königs der Oftgothen. 5) W. "gleichfam" st. gleich. 6) St. vor "majestätisch" Jusas", "gar." 7) "als" seht St. u. S. "3) "ben" seht A. 9) A., St. u. S. "Blir." 10) "von einem Dunge und Selbstwesen" seht St. 11) "daß man also nichts verstehen könnte" seht S.

## 10. Wahrheit ift fraftig.

"Wir sehens, und die Ersahrung lehrets uns, wie fraftig und gewaltig göttliche Wahrheit ift; sie dringet durch, ob sie wol geshemmet wird; je mehre man sie lieset, je mehr bewegt sie, und nimmt das Herz ein, macht andere und gute Gedanken; welchs Cicero, der doch der beste Redener gewesen ist, mit all seiner Weischeit und Wolfechenheit nicht vermocht hat, der doch in 1) menschlicher Weischeit und Verstande am Höchter fommen ist, fann aber nicht uber sich 2), sie muß hienieden bleiben."

### 11. Bas man fur Bucher in ber Rirchen predigen foll.

 $(1.535^{\circ})$ . — St. 23. — S. 24.)

Doctor Martinus Luther ward gefragt, ,,,, was man fur Buder ber beiligen Schrift fürnehmlich predigen follte?"" Untwort er: "Den Bfalter, G. Johannes Guangelium, und G. Paulum, fur die, fo 3) da ftreiten muffen wider die Reger; aber fur den gemeinen Mann und junge Leute, die andern Guangeliften. David hat Pfalmen, Die da lehren, weiffagen, beten und banfen. Unter ben prophetischen Bsalmen ift ber furnehmften einer ber 110: ""Der Berr fprach zu meinem Seren.""4) Unter ben Lebre = Bfalmen find bie fürnehmften, bas Miserere, ber 51, 32, 130.5) 143. Denn Diefelben lehren, bag die Bergebung ber Gunde 6) gefchicht ohn We= fet, und ohn alle Werf, barum find es Baulinische Pfalmen. Denn mas ifts anders, ba David fagt (Bf. 130, 4.): "Denn bey bir ift Bergebung, bag man bich fürchte"", benn bas G. Paulus fpricht (Rom. 11. v. 32.): ", Gott hats alles unter bie Gunde beschlossen, auf bag er sich Aller erbarme""; bag man bich fürchte 7), bas ift, bag Alle bas Sutlin fur bir muffen abziehen, baß fich Niemand rühmen fonne feiner Berechtigfeit, fondern baß es eitel Bergebung fen, und fein Berbienft."

<sup>1)</sup> St. u. S. "mit" st. boch in.
2) St. u. S. "welche boch nicht uber sich kann" st. kann aber nicht uber sich.
3) "so" sehlt A.; St. u. S. "bie" st. s. "bie"
5) W. Zusaß: "und."
6) St. u. S. "Súnden."
7) "denn das S. Paulus — bich fürchte" sehlt S.

12. Bon G. Johannes Guangelio.

(A. 535b. - St. 31. - S. 31b. - Bgl. &. 9. biefes Ubichnitte.)

"Sanct Johannes ber Euangelist redet so schlechte"), einfältige Worte, daß einfältiger 2) Wort nimmermehr werden auf die Welt fommen; und doch gleichwol redet er unter solcher Einfalt Alles, was ein Andrer mit höchster Hertlichkeit, mit schwüsstigen, hochtrabenden, aber dunseln Worten redete. 3) Deß nimm diese zween Sprüche zum Erempel: ""Ber den Sohn hat, der hat auch den Bater."") Item: ""Das Geseh ist durch Mosen gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Zesum Christ worden"" (Joh. 1, 17.)."

13. Bom Propheten Daniel.

(A. 535b. - St. 28b. - S. 29.)

"Daniel ist ein großer Prophet gewesen, von dem Christus sagt (Matth. 24, 15.): ""Bers lieset, der merke draus."" Hat er doch vom Gräuel so klar geredt, als wenn er ihn gesehen hätte, im 12. Cap. Dersetbige hat zwar angesangen zur Zeit des Kaisers Caliguta und anderer Byrannen; aber Daniel sagt eigentlich und ausdrücklich (c. 12, 10.): ""An der heiligen Stadt zwischen zweien Meeren wird er das Gezelt aufschlagen, um den werthen heiligen Berg, ze."" das ift, zu Rom in Italia, da soll er regieren.

Der Türk liegt auch zwischen zweien Meeren; aber ba ist nicht ber heilige Berg, so verbeut er auch nicht bie She. Darum hat Daniel eigentlich auf ben Papst gesehen, und sagt: Er soll auch von seinen 5) Herrn verlassen werden. Es läßt sich wol an, baß ihn Könige und Fürsten bereitan 6) lassen sienen Darum gläubt bem lieben Daniel, daß der Papst der Antichrist ist."

the never sunter, our occ pupi occ anningent

#### LX.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers von Patriarchen und Propheten.

1. Bon Davib.

(A. 536. - St. 297. - S. 2736. - Bgl, oben XI.1. Abschn, §. 3.)

"Davide Erempel ift voll Aergerniß, benn ber heilige Mann fiel

1) b. i. schichte. 2) St. u. S. "schlechter" st. cinfáltiger. 3) St. u. S. "redet" st. redete. 4) Byl. Joh. 14, 9—11. 5) St. u. S. "seinem." 6) b. i. bereits; St. u. S. "bereit."

in Ghebruch, Tobischlag und Gotteslästerung. Darnach ward er von Gott wol<sup>1</sup>) heingesuchet und gestraset, also, daß das ganze Bolf von ihm absiele: seine Rathe, ja, sein eigener<sup>2</sup>) liebster Sohn, conspiritten und verbunden sich mit einander wider ihn, der boch zuvor groß Glud gehabt und in hohem Ansehen war gewesen, den alle Könige furchten, denn Gott war bey ihm.

'In solchem Acrgernis werben bie Gottlosen gerühmet und gesaget haben: 280 ist nun der König? Wo ist sein Gott? Wo ist sein Glud und Wolfahrt? Denn viel Könige werden ohne Zweistel mächtiger gewesen seyn 3), denn David; wie der Moabiter Kösnig, den Gsaist eine dreyjährige Kuhe heißet, das ist, start, sett und gewaltig, wie ein dreyjährig Rind. 4)

Also ift dies 5, Aergerniß allzeit in der Welt gewesen, nehmlich, daß den Gottseligen ubel, den Gottlosen aber wol gangen hat, darüber denn 6) viel Psalmen flagen; wie wir auch heut zu Tage sehen, daß die Bischöse und gottlose Fürsten in großen 7) Ehren, Gewalt, Gut, und Anschen sind, aber Fromme, Gottsürchtige sind in Armuth, werden verachtet und geplaget."

<sup>1) &</sup>quot;wol" fehlt S. 2) S. "einiger" ft. eigener. 3) "fenn" fehlt W. 4) "Denn viel Ronige - Rinb" fehlt S. - Bei Stangw. lautet biefer f. bis hieher fo: "Davids Erempel ift voller Mergerniß; benn ber beilige Dann, von Gott ermablet, fallt in grauliche fchreckliche Gunde und Lafter, in Chebruch. Morb, Gotteelafterung. Darnach wird, er von Gott beimgefucht und geftraft, fommt in große Berachtung, alfo, bag auch fein eigen Bolt von ihm abfallt, feine Furften und Rathe verlaffen ibn, ja, fein einiger liebfter Sohn machet eine Meuteren wiber ihn, conspiriret und verbindet fich mit den gurften wider ihn, verfolgt und verjagt ihn aus bem Ronigreich, ba boch David zuvor groß Gluck gehabt, und in hobem Unfeben gemefen, fur bem fich alle umliegende Ronige furchteten; benn Gott mar mit ibm. Run aber in foldem großen Mergerniß merben fonder 3meifel bie Gottlofen fich gefreuet, geruhmet, feiner gespottet, und gefagt haben: Bo ift nun David, ber große, berrliche ruhmretige Ronig? Bo ift nu fein Gott, auf ben er fo febr getropet hat? Wie fein glucklich gebet es ihm nun von Statten? Denn ce werben (ohn 3meifel) viel Ronige reicher und machtiger gemefen fein, benn David, ale ber Ronig in Egypten, item ber Moa: biter Ronig, welchen Gfaias nennet eine brenjahrige Ruh, bas ift, furtrefflich, gewaltig, reich und machtig, wie ein brenjahrige Ruh reich von Mild ift." (Die: fee ftimmt mehr mit §. 3. bes XI.I. Abichn. überein, und wurde infofern paffen: ber bort angeführt fein.) 5) St. u. S. "bas" ft. bies. 6) "benn" fehlt St. u. S. 7) S. "großern" ft. großen.

2. Davib hat zu vielen Dingen muffen burch bie Finger feben.
(A. 536. — St. 2966. — S. 2736.)

"David ift ein feiner, verftandiger Berr und Ronig gewesen, ber ba bat fonnen zu vielen Dingen ein Aug zubrucken und burch Die Kinger feben, fonnte einem wol eine Beche borgen. Alfo fabe er Joab, feinem 1) Bettern und Ohmen, auch ju und burch bie Kinger, benn er bat es nicht Alles 2) fonnen zu Bolgen breben. David wird arger Teufel gehabt haben, benn wir, benn er hatte jo große Offenbarung und Erfenntniß Gottes nicht fonnen haben, ohne fo große Anfechtungen, benn fie find gu 3) groß. Er hat Bfalmen gemacht und gefungen. Wie, bag wirs nicht thun? 4) Da= vid ift ein trefflicher Mann gewesen, bag er hat burfen offentlich reden, lebren, predigen und fchreiben wider die Abgotteren und Gönendienst feines Bolts, und hats boch nicht wehren fonnen. Denn er hat geschen, bag biefer geopfert, ber Under falfch gelehret hat, und bere ift ber 5) größte Saufen gewesen. Wenn ers mit Macht Alles auf ein Dal hatte fonnen umftogen, fo hatte ere ge= than; bieweil er aber fein Rath noch Sulfe bawider gewußt, hat er unferm herrn Gott ein Liedlein (feine liebe Bfalmen,) bavon gemacht, und zu ihm gerufen."

(A. 536<sup>6</sup>. — St. 298. — S. 274<sup>6</sup>.) Doctor Martinus Luther sagete <sup>6</sup>): "Alle Tragödien apud Graecos sind nichts gegen der Hiftorien Davids. Wie ein groß Ding ists doch gewesen, daß ihm sein eigener?) Sohn alle seine Weiber hat beschlafen (2. Sam. 16. v. 22.), daß er hat ein unverstorbener Wittwer mussen seyn, wol sein Lebenlang. Darnach bescheret ihm unser Herr Gott noch ein Weiblein, da er nu alt war. Wie wird es ein Scandalum <sup>8</sup>) seyn gewesen unter den Heiden, daß in populo Dei <sup>9</sup>) einem Bater das von seinem Sohn soll widersahren. Es ist ein Wunder, daß es die andern Brüder haben zugelassen, die der andern Weiber Kinder gewesen sind.

Alle Könige, Fürsten und Regenten, die in offentlichen Uemtern find, fundigen Roth halben und thun Unrecht, barum burfen 10)

<sup>1)</sup> St. u. S. "feinen." 2) W. "Allen" ft. Alles. 3) "zu" fehtt S. 4) "David wird ärgere Teufel — wirs nicht thun?" fehlt St. 5) A. "ber ift dere" st. bere ist der. 6) "D. M. L. sagete" fehlt St. u. S. 7) St. u. S. "ciniger" st. eigener. 8) W. "Aergerniß" st. Scandalum. 9) W. "wim Bolk Gottes" st. in populo Dei. 10) d. i, bedürsen.

sie Vergebung der Sünden. Also halt ich, daß König Ahab¹) jew selig worden, weil Gott zu dem Propheten fagte²) (1. Kön. 21. v. 29.): ""Siehest du nicht, wie sich Ahab¹) fur mir buct?""Denn wem Gott das Maul gönnet³), das ist, sein Wort und Versheißung, dem ist wol, derhalben ist er auch selig; wiewol sie döse Zeugniß in der Schrift haben gehabt, bis in ihren Tod, denn sie haben die Verheißung vom kunstigen Messa gehabt und gegläubt, und also im Todesstündlin erwischt Vergebung der Sünden.

Dergleichen halte ich auch von allen benen, von welchen bie Schrift saget: Und er ist entschlasen mit seinen Wätern; baß bie alle in Himmel gesahren sind. Denn das Wörtlin, entschlasen, ist ein Anzeigung eines Guten. in der Schrift; von welchem aber geschrieben ist, daß sie von Feinden umbracht und getödtet, oder von wilden Thieren und Vogeln zurissen und gefressen sind, von benen halt ich, daß sie verloren und verdammt seven."

3. Warum David nicht hab ben Tempel gebauct. (A. 5366. — St. 297. — S. 2736.)

Doctor Martinus Luther ward gefraget, ""warum David nicht den Tempel 5) hätte bauen mussen, so es doch Gott zwor ihn geheißen hätte?""6) Darauf antwortet Doctor Martinus Luther? und sprach: "Darum ists geschehen, daß er viel Bluts vergossen, und das Schwert geführet hatte; nicht daß er daran hätte unrecht gethan, sondern daß er nicht konnte Christi Figur oder Typus seyn, der ohne Schwert und Blutvergießen ein friedsam Neich haben sollte; sondern Salomon mußte es thun, der heißt auf Deutsch Friederich, oder friedsam 8), der ein gerühig und friedsam Neich hatte, durch welches Christi Neich bedeutet ward."

4. Judas Maccabaus, (A. 536<sup>b</sup>. — St. 298<sup>b</sup>. — S. 275<sup>b</sup>.)

"3\$t 9) ju unfer Zeit stehts eben wie jur Zeit Jubas Macca-baus 10), ber fein Bolf ichuste und vertheibingte, und fonnte gleich-

<sup>1)</sup> St. u. S. "Achab." 2) St. u. S. "fagt." 3) St. u. S. "gegön:
net." 4) W. "eines guten Tobes" st. eines Suten. 5) St. u. S. "ben
Tempel nicht" st. nicht ben Tempel. 6) St. u. S. "batte." 7) St. u. S.
"et." st. D. M. E. S) Tödu (steidschich) stammt nämlich von Dödu (Frieblich) st. u. S. "Naradabaus."
ab. 9) "The st. u. S. 10) A., St. u. S. "Maradabaus."

wol die Feinde nicht bampfen noch unterbrucken, die bamals das Regiment inne hatten; und seine eigene Leute haben ihm das größte Leid gethan. Ich gläube, er hab oft begehrt zu sterben, in so großer Untreu und Undankbarkeit; benn diese zwen Stud machen einen mübe."

(A. 536". — St. 294". — S. 271".) Doctor Martinus Luther restete von ben Legenden der heiligen Patriarchen, wie weit und hoch sie aller Heiligen Heiligen Heiligen hätten, denn sie sind einfältig im Gehorsam Gottes daher gegangen, in den Werfen ihres Bezusts, haben gethan, was ihnen sur die Hand sommen ift, nach Gottes Besehl, ohn Unterscheid; darum ubertrifft auch Sara, Abrabams Weib, alle andere Weiber."

(A. 537. — St. 297. — S. 274.) Es wurden aufn Abend uber Tisch Psatmen gelesen (Ps. 28, 9.): ""Herr, bils deinem Volk ic."", item (Psatm 68, 21.): "" Wir haben einen Gott, der da hilst, und den Herrn Herrn, der vom Tode errettet ic."" Da fragte einer D. M. L.: ""Bie es doch zuginge, daß David, der von Gott dam Könige gesetht und geordnet worden, so viel Anstöße und Plazgen gehabt hätte, wie seine Psalmen anzeigen, die eitel Klagz und Traurlieder sind, er hat nicht viel guter Tag gehabt?"" Doctor Martinus Luther antwortet und sprach: "Er ist von den gottosen und falschen Lehren so geplaget worden; er hat gesehen, daß daß Bolk sich wider ihn geset, und viel Aufruhr und Empörung erlitten?); das hat ihn wol sehren 3) beten. Außer der Ansechtung ist er seichssinnig und sicher gewesen, wie man siehet im Ehebruch und Tobtschläge des Uriä.

Ach, lieber Herr Gott, daß du so große Leute fallen läffest!4) Diefer David hat 6 Weiber gehabt, ohn Zweifel die flug und versftändig gewesen sind, wie die fluge Abigail. Sind sie alle so gewesen, so hat David treffliche Weiber gehabt. Uber die hat er noch zehen Kebsweiber gehabt; noch ift er zum Chebrecher worden.

Wir wollten gern regieren; wenn wir benn ins Regiment fommen, so hats Muhe und Arbeit: ba helf unfer Herr Gerr Gott, ber bas Spiel angefangen, baß 5) wohl hinaus gehe!"

<sup>1) &</sup>quot;von Gott" fehlt W. 2) St. u. S. "gelitten" ft. erlitten. 3) St. "lernen"; S. "gelehret" ft. lehren. 4) A. "läffet" ft. läffest. 5) St. nad) "daß" Zusat: "es."

5. Bon Cfau und Jemael. (A. 537. — St. 2956. — S. 273.)

Doct. M. E. fagte, "baß bie Verstoßung und Verwerfung ware nur zeitlich gewesen. Denn der Haß wider Jacob, seinen Bruder<sup>1</sup>), mahret nicht ewig, sondern nur ein Zeitlang. Und ich gläube, daß Ismael und Sjau find selig worden, denn Viel unter ihnen<sup>2</sup>) haben Gottes Wort angenommen. Sie haben nicht so sehn Gefündiget, als Israel und die Jüden, die Zesum Christum, den Sohn Gottes, creuzigten."

6. Bon Sieb. (A. 537. — St. 2985. — S. 275.)

"Hiob hat viel Ansechtung gehabt, auch von seinen eigenen Freunden, die haben ihm hart zigescht; darum stehet im Tert, daß ihn die Freunde übersallen haben, denen er auch antwortet: Ich weiß, daß ich sein Chebrecher, Mörder, noch Dieb bin. Da er daß sagte, ergrimmeten sie erst wider ihn, und plagten ihn wol. Er aber ließ sie immerhin waschen 3), und schweig still dazu, als wollte er sagen: Lest 4) mich im 5) Nücken.

Siob ist ein Erempel Gottes Gute und Barmherzigfeit; benn wie heilig er auch ift, so ist er boch") in ber Bersuchung sehr gefallen, wird aber nicht verlassen, benn er wird aus Gottes Gnaden und Barmberzigseit wieder errettet und erlöset.

Ich halte aber, er habe zur Zeit Salomonis gelebet, und halte 7) sein Buch fur eine rechte Historia; daß aber Alles also sollte gesichehen und gehandelt seyn, gläube ich nicht; ich halte, daß etwa ein seiner, frommer, gelehrter Mann hab es in solche Ordnung also bracht, und sey zur Zeit Salomonis geschrieben 8); denn zur selben Zeit haben viel 9) weise und heilige Leute Lust und Liebe gehabt, Historien zu schreiben."

7. Abraham, Ffaac und Jacob find arme, geplagte Leute gewefen.
(A. 537. - St. 295. - S. 2726.)

"Ich halte, baß Zachaus ift 10) reicher gewest, benn Abraham,

<sup>1) &</sup>quot;feinen Bruder" fehlt W. 2) Nämtich unter den Tsmaeliten und Ebomitern. 3) d. i. schwasen. 4) S. "Seck." 5) A. "in" st. im. 6) W. "auch" st. doch. 7) "er habe zur Zeit Salomonis gesebet, und halte" sehlt St. u. S. 8) Bgl. §. 6. des LIX. Abschn. (S. 406. Ann. 4. dieser Abth.). 9) St. "bie" st. viel. 10) S. "Zacháus, halte ich, ist" st. Ich halte, daß Jacháus str.

ber so viel Brunnen grub, die ihm boch die Einwohner des Landes alle zufülleten und nahmen, fagten: ""Billt du nicht, so zeuch immer hin, denn du bist ein Fremdling"), wer weiß, wo du hertömmst, und wer du bist?""2) Also ist Jsacc") ein elender Mensch gewesen; noch ist da 4) ein solcher Glaub gewesen, daß ich mich wundere 5), wie sie es haben mügen ertragen und sassen, die haben viel Schalkhen mussen lind ich gläube, daß sich die Einwohner nicht an Gott, sondern an Abraham, Jsacc und Jacob versündiget haben, daß sie Gott aus ihrem Land hinaus gestoßen, verjagt und erwürget hat."6)

8. Offenbarung ber heiligen Propheten. (A. 537b. — St. 296. — S. 273.)

Giner fragte von der Propheten Offenbarung, ,,, die immerdar rühmen: So spricht der Herr; ob Gott persönlich mit ihnen geredt habe?"" Da sagte D. M. L.: ,, Es sind sehr heitige, geistliche, sleißige Lente gewest, die göttlichen und heitigen Sachen haben mit Ernst nachgedacht, und sie betrachtet; drum hat Gott in ihren Gewissen mit ihnen geredt, das haben die Propheten fur eine gewisse Offenbarung angenommen."

9. Von Efaias, warum er getöbtet ift. (A. 5379. — St. 296.)

"In Buchern ber Juden liefet man, baß Efaias fen 8) vom

<sup>1)</sup> St. "Lazarus ift reicher gemefen, benn Abraham, ber unter ben Cana naern (ben Sandlern) in feinen Ehren gehalten worden; benn fie ihm alle Brun: nen, beren er viel gegraben, jugefullet, ober diefelben ihm mit Bewalt genom= men, und gefagt : Wiltu es nicht leiben, fo zeuch immer bin von une, und pacte bich; benn bu bift ein Fremdling und Ginkommling ben und, hebe bich immer hinweg" ft. Ich halte, baß Bachaus - ein Frembling. 2) St. Bufag: "2c." 3) St. Bufag: "auch verachtet worben, und ift gar"; S. Bufag: "gar." 4) St. "in ben lieben Erzvatern" ft. ba. 5) St. "ich miche nicht genug verwundern fann"; S. "ich mich wunderte" ft. ich mich wundere. 6) St. "faffen und glauben, daß ihnen Gott gleichwol gunftig fen, weil fie fo eine lange Beit fo viel Schalkheit und Berbrieg haben muffen leiden. Und ich glaube, daß biefelbigen Beiben nicht fo faft an unferm Beren Gotte, ale an ben lieben Erg: vatern, Abraham, Sfaac und Jacob, fich verfundiget haben, daß fie Gott barum jum lande binaus geftogen, verjagen und erwurgen laffen" ft. und faffen. Gie haben viel Schaftheit - erwurget bat. 7) St. u. S. "gehalten" ft. ange: nommen. 8) Bei St. ftebt "fey" nach "umbracht."

König Ahas 1) umbracht worden, drüm, daß er sagte: ""Ich hab den Herrn gesehen sigen 2) auf einem hohen Stuhl, 20.4 (Ges. 6, 5.). Denn Ahas 1) wird zu ihm gesagt haben: Du Bub, wie darsit du sagen, du habest den Herrn gesehen, da doch Gott zu Mose spricht (2. Mos. 33, 20.): ""Bird mich auch ein Mensch sehen, und seben?"" Du bist ein Keher, unstinnig, toll und thöricht, lästerst Gott, und bist des Todes schüldig, nehmt ihn immer hin!3) Und Viel meinen, es seh 4) der Wahrheit sehr ähnlich, daß Esaias um der Ursachen willen seh gerödtet 5), denn sie konnten Niemand leiden, der da sagte, daß er 6) Größers gesehen oder gethan härte, denn Moses."

#### 10. Bon Elia. (A. 5375. — St. 296. — S. 273.)

"Es ift eine gräuliche und ungläubliche Historia von Elia, und ein sehr großer Zorn, daß ein solcher heiliger Mann um eine so lange Zeit gebeten, daß nicht geregnet hat. Er muß wahrlich zornig sehn gewesen; benn er sahe, daß die Lehrer erwürget, und bie frommen, gottsürchtigen Leute verjagt und versolget würden. 7) Darum betet er wiber sie, die er mit Worten in der Predigt nicht konnte beugen, benn sie fragten nichts darnach; barum sagten sie: ""Du verwirrest Israel"" (1. Kön. 18, 17.), denn er hatte ihnen oft gedräuet, und gestagt, wie so großen Mangel er mit ») ihnen gelitten hatte. Esaias hat alle seine Kunst und Erkenntniß von Dasvid ausm Pfalter genommen."

11. Bom Propheten Jona. (A. 5376. — St. 296. — S. 273.)

Anno 1539.10) am 17. bes Jenners af D. Juftus Jonas mit

<sup>1)</sup> A. u. St. "Achas." Dieser Name steht hier fälschlich statt "Ma: nasse", welchem im Talmub und von jöbischen Interpreten (Abarbanel u. A.) die Hinrichtung des Teslais zugeschrieben wird; vogl. L. J. G. Carpzovii introductio ad libros propheticos V. T. p. 96., während Aben: Esra (vogl. ebend. p. 98.) und die meisten christt. Ausleger, besonders die neuern, ihn mit ungleich größerer Wahrscheinlichkeit schon zur Zeit des Königs Histia sterben lassen. Byl. Gesenius Commentar z. Isl. Ih. S. 9ff. 2) W. "lüsend." 3) St. Zusas: "ze." 4) St. "ist auch" st. es schon. St. "getöbtet sch." st. su schon." 8) St. nach "er" Zusas; "etwass." 7) St. S. u. W. "wurden." 8) St. "bey" st. mit. 9) "Esaias hat alle — Psatter genommen" sehlt St. u. S. 10) St. u. S. "1519." st. 1539.

D. M. L. Da sagte er vom Propheten Jona, und brachte bies Argument sur: "Christus est signum Ionae Prophetae; signum est minus, quam materia rei signatae; ergo Ionas suit maior Christo, quia suit res signi. Das ist: Christus ist ein Zeichen bes Propheten Jonas. Nun ist das Zeichen weniger, denn die Materia des Dinges, so bedeutet wird: darum ist Jonas größer gewesen, denn Christus, denn er ist ein Ding des Zeichens gewesen. Dies Argument kann auf zweizerlen Weise verstanden werden, active und passive. Hie wirds genommen passive, das ist, daß es was bedeutet und anzeiget."

Darnach fing er an zu amplisieiren und groß zu machen die Majestät desselben Propheten Jonas, der nur drey Capitel hätte, und doch allein damit erreget das ganze Reich; drum ist er billig ein Zeichen des Herrn Christi unter der Schwachheit. Es ist wel verdrießlich, daß Christus dieses nur mit vier Worten gedenken soll; aber thut doch Moses!) auch also, der mit so wenig Worten rühret und auss Kürzste beschreibet die Schöpfung, Abrahams Legende, und so große Geheimniß. Aber von der Hütten, von äußerlichen Opfern, von dem Fetten an den Nieren?), von dem Dreck?) bringt er viel Zeit zu; denn er sahe, daß die Welt solch äußerlich Ding groß achtet, und hält viel von dem, das sie mit den Augen siehet, und mit der Bernunft vernimmt; achtet nicht, ja vergisset der geistlichen Ding und Geheimniß balde."

Aber biese. Hiftoria bes Propheten Jonas ist so groß, daß sie schier ungläublich ist, ja lautet. Uggerlich i, und ungereimter, benn irgend der Poeten Fabeln eine, und wenn sie nicht in der Bibel stünde, so lacht 7) ichs wie einer Lügen. Denn wenn man ihm will nachbenken, wie er drey Tage in dem großen Bauche des Ballsisches gewesen sey, da er doch in dreyen Stunden hatte können verdauet, und in des Ballsisches Natur, Fleisch und Blut verwandelt werden. in des Ballsisches Natur, Fleisch und Blut verwandelt werden. im Meere, Lallsische 2c. Heißt das nicht mitten

<sup>1)</sup> St. u. S. "Moses thut" st. thut boch Moses.

2) Št. u. S. "von den setten an den Nieren."

3) St. "und andern dergleichen geringen Dingen" st. von dem Dreck.

4) St. u. S. "bie" st. diese.

5) St. u. S. "lauter" st. lautet.

6) d. i. lügenhaft.

7) A. "lachts" st. lautet.

8) A. "worden."

9) St. "Stem, er håtte" st. hie håtte er.

im Tobe leben? also, daß gegen biefem Mirafel bas Bunberzeichen im rothen Meer nichts fen.1)

Es geht auch 2) eben narrisch zu. Darnach, ba er nu erlöset und errettet war, sähet er an zu zörnen und zu erpostuliren 3), und sich unnütz zu machen um eines geringen Dinges willen, nehmlich um ein 4) Gräslein. Es ist ein groß Geheimniß; ich schäme mich meiner Auslegung uber diesen 5) Propheten, daß ich den Häupthandel und Zweck des Wunderwerks so schwächlich 6) gerühret habe."

12. Der Propheten icharfe Predigten wider Beuchelen und Abgotteren.

(A. 538. — St. 28b. — S. 29b.)

"Die harten, scharfen Wort, baraus die Propheten reben, geshen auss Blut. Denn wenn die Propheten sagen: Jerusalem soll verstört werden und sallen; diese Predigt war den Jüden gar ketzerisch, die konnten die Jüden nicht leiden. Also sage ich D. L. nu, daß die römische Kirche wird sallen und umkommen; das will man auch nicht gläuben noch leiden, denn das ist unmüglich zu gläuben; denn es steht im Artisel: Ich gläube eine heilige christliche Kirche. Also sind im jüdischen Lande viel Könige umkommen sur Jerusalem, als Sennaherib?) 20. Und da Jeremias sagt: Jerusalem wird zerstöret werden; wenn ich das von ihm hätte gehort, so hätte ich ihm selber den Kopf abgeschlagen. Und doch gleichwol hats der heilige Geist durch Jeremiam geredet, und es ist auch also geschehen und ergangen.

Wenn der Papft nur ein einiges Argument wider mich hätte können aufbringen, wie die Juden wider Jeremiam und andere Propheten hatten, so hatte ich nicht können bleiben. Der Papft argumentiret und disputirt wider mich nicht von und ausm Recht, sondern mit der That und Schwert. Er braucht nicht beschriebener Rechte, sondern Faustrecht. Wenn ich fein Argument wider den

<sup>1) &</sup>quot;also daß gegen — nichts sey" sehtt St. u. S. 2) "auch" sehtt St. 3) d. h. sich zu beschweren. 4) S. "eines." 5) St. u. S. "den" st. diesen. — Die Driginal: Ausgabe derselben sührt solg. Titel: Der Prophet Jona, ausgelegt durch Mart. Luth, Am Ende: Gedruckt zu Wittenberg Michel Lotterus. Im M. D. XXVI. iar. 4: 6) d. i. wenig. 7) St. u. S. "Sennacherib"; W. "Senacherib." 8) St. u. S. "ihm nicht gegläubet" st. ihm selber den Kopf abgeschlagen.

Bapft hatte, benn de facto, vom Werf, so wollte ich mich morgen benfen. Disputatio."

13. Der Propheten Wort ift wichtig. (A. 538. — St. 286. — S. 296.)

"Die Propheten reden mit wenigen und schlechten<sup>2</sup>) Worten von großen, wichtigen Dingen; ihre Wort haben Großes hinter ihnen<sup>3</sup>), greifen mit der Schärf hinein. Als, wenn David sagt (Ps. 2, 10.): ""So lasset euch nu weisen ihr Könige 2c.""; da redet er nicht mit Schüßen<sup>4</sup>) oder Trunsenbolden<sup>5</sup>), sondern mit großen, gewaltigen Potentaten und Herrn. Die Welt aber bedenkt diese Wort nicht, meinet<sup>6</sup>), sie sind nu surüber und vergangen, und als gehen sie nur auf Herobes, Hannas, Caiphas, Pilatus, wegehen und nicht an, noch gesten mehr. Das sind ihre Gedansen; drüm fragt sie nichts darnach, hält sie nicht anders, denn als bätte sie irgend ein schlechter Schuster geredt."

14. Boben man falfche Propheten fenne. (A. 5386. - St. 3206. - S. 295.)

"Der Spruch Deuter. 18, (15.) vom neuen Propheten, den ihnen?) Gott aus ihren Brüdern zu erwecken verheißen hat, derfelbige ist eigentlich zu verstehen von Christo Jesu, Gottes und Marien Sohn. Dem kein Prophet ist Mose gleich gewesen. Nu ist Moses gestorben, und sein Grab wird nirgend funden. Und im selben Capitel werden die stolzen, vermessenen, hoffärtigen Propheten consuitt, verdammet und angezeiget, wobey man sie erkennen soll. Allein Christus ist der Prophet, den man hören soll, der auch den Antichrist, und alle Keher, mit dem Geist seines Mundes zu Schanden- macht, und streitet wider den großen Drachen 20.8) (Apoc. 12.).

Faliche Propheten find fehr ichablich, benn bas Bortlin (ihren), ba Chriftus ipricht (Matth. 7, 20.): ,,,,, An ihren Früchten follt ihr

<sup>1)</sup> St. u. S. "fo ware es tangst mit mir aus gewest" st. so wollte ich mich morgen henten. 2) b. i. schlichten. 3) W. "sich" st. ihnen. 4) Schühen bed. hier: junge Schüler, s. v. a. tirones (vgl. das noch jest übliche: Acc-Schühen u. "steine Schühenschulen" in §. 3. des LXVII. Abssch.), s. Schmelter's Bayr. WB, u. d. W. Schüh u. Hall, Vilg. Encycl. Sect. I. Th. I. S. 56. 5) A., St. u. S. "Trunkenpothen." 6) St. u. S. "meinen" st. meinet. 7) A., St. u. S. "ihn" (veralt. Form, s. v. a. ihnen). 8) "zc." febst A.

fie erfennen"", hat ein groß Emphasim, hat viel hinter ihm 1), darauf man gut Achtung 2) geben muß. Denn da sie gleich sur fromme, andächtige, aufrichtige und sittsame, eingezogene, friedlies bende und vernünftige Leute werden angesehen, und dafür gehalten sur Zedermann; boch sind solche Tugende 3) Früchte der Personen, nicht der Propheten, ber 4) Lehre man fürnehmlich ausehen muß, nicht allein das Leben."

15. Sifforie bes Propheten Jonas. (A. 5386.; vgl. §. 11. biefes Abichn.)

"Nechtschaffene, fromme Christen sind gleichwie Jonas, ber ins Meer, ja, in die Hölle geworfen ward, sahe den großen Fisch das Maul aussperren, und lag in seinem finstern Bauch 5) drey Tage ohn Verwesung. Denke einer nur, wie ihm muß zu Gemuthe ge-wesen seyn.

Diese Historia soll uns ber höchsten Troft einer und ein Zeichen ber Auferstehung ber Tobten seyn, sie ist sehr lügerlich 6); ich selbst gläubts nicht, wenns nicht in ber heiligen Schrift stünde. Also pfleget Gott die Seinen zu demuthigen. Aber er ward barnach viel ärger, wollte Gott meistern, ward zum großen Tobtschläger und Mörder, ber da wollt eine so große Stadt, darinnen so viel Bolks war, gar vertilgen. Das ist mir ein heiliger!"

16. Die Propheten zu verbollmetschen ist schwer. (A. 5386. — St. 336. — S. 336.)

"Die Propheten wol zu verbolmetschen und zu verbeutschen ist ein sehr töstlich, groß und herrlich Werk, nach der ebräischen Sprache, Niemand hat sie erlanget. Es ist uns auch wahrlich sauer worden; komme ich ein Mal davon, ich will sie wol lassen bleiben."

17. Warum David die Bathseba 8) jum Cheweib genommen.

(A. 5386. — St. 297. — S. 274.)

Einer fagte: ""David hat die Bathfeba 9), Urias Beib, nicht

<sup>1)</sup> d. i. fich. 2) St. u. S. "Acht" ft. Achtung. 3) W. Jufah: "und."
4) W. "berer," 5) W. "Finstern" st. sinstern Bauch. 6) d. i. einer Euge
schr ähnlich. 7) "Komme ich — bleiben" sehlt St. u. S. 8) A. "Beth:
saba." 9) A. "Bathsaba"; St. u. S. "Bethsabe."

verstößen, sondern gechlichet 1), darüm hat er nicht recht 2) Buße gethan."" Da sprach D. M. Luth.: "Ich meine ja, er hat ges büßet, wie wollten wirs ertragen? Daß er sie aber behalten hat zur Ehe, das hat er müssen thun, durch das Geset darzu gezwungen; warum hat er sie zu Schanden gemacht? Darüm mußte er ihr wieder zu Ehren helfen, und Gott ließ ihm<sup>3</sup>) solche Ehe gesallen. Wiewol er ließ den ersten Sohn, so im Chebruch gezeuget, bald sterben, zur Straf um des Aergerniß willen."

18. Bon Abrahams Legenben. (A. 539. — St. 2956. — S. 2726.)

"Abrahams Legende hat Niemand von der 4) Zeit der Aposteln an 5) recht verstanden, ja, die Aposteln haben Abrahams Glauben nicht so gepreiset und ausgestrichen nach seiner Würde und Größe, wie er wol werth wäre, und mich nimmt Bunder, daß Moses seiner so schlecht gedenkt."

Bon Hoob und David.
 (A. 539. - St. 2986. - S. 275.)

"Hiob verleuret auf ein Mal zehen Kinder und alle sein Viehe, wird an Leib und Gut gestraft; noch ists nichts gegen David, der gehet weit drüber, der hat die Verheißung, so nicht sehlen noch trügen kann, nehmlich, du sollt König seyn, aber Gott versalzt ihm sein Königreich wol. Uber David ist fein elender 6) Mensch. Es ift gar nichts mit der Griechen Comödien und Historien."

20. Bon Abam.
(A. 539. — St. 294). — S. 271b.)

Es ward gefraget: ""Ob Abam auch hatte mehr Kinder gezeuget, benn drei, welcher in der Biblien gedacht wird?"" Darauf antwortet D. M. L.: "Ja freilich, daß aber des Seths bald gedacht wird, das geschicht von wegen der Linien des H.") Chrifti, denn aus derselben Linie ist Christus geborn. Er, Adam, wird ohn Zweifel viel Sohne und Töchter gehabt haben. Ich halte, daß sie wol in die 200 Kinder gehabt haben. Denn Adam ist sehr alt worden, neun hundert

<sup>1)</sup> St. u. S. "geheiliget" ft. geehlichet. 2) St. u. S. "rechte." 3) b. i. sich. 4) "ber" fehlt A. 5) "an" fehlt St. u. S. 6) W. "elenberer."
7) St., S. u. W. "Gerrn."

und dreypig Jahr; Cain wird irgend nach dem Fall ein dreypig Jahr geborn seyn, da sie wieder getröstet sind worden. Denn ich halt gänzlich, daß sie oft durch Engel sind getröstet worden, sonst wäre es ihnen nicht müglich gewesen ben einander zu schlasen; denn das Erschrecken und Besümmerniß ist ben ihnen zu groß gewesen. Nach dreybig Jahren irgend haben sie angesangen Kinder zu zeugen.

Eva ') wird am jungsten Gericht alle Frauen ubertreffen mit Jammer und Elende; denn es ist fein elender, betrübter Weib nie auf die Welt kommen, als sie. Darum mugen die Weiber mit ihrem Elende wol stillschweigen sur der 2) Eva; die hat gesehen, daß wir alle ihrenthalben mussen sterben. Da nu Cain kommt, ber solls thun, da hoffet sie, er sey der rechte Saame: Ey, der wirds thun; da schlägt er Abel, seinen Bruder, zu Tode, darüber wird er versstucht. Das ist ein Fall!"

Da fagt einer: ""Etliche wollen, Cain sey empfangen vor der Berheißung vom Saamen, der der Schlangen sollte den Kopf zertreten.""3) Doctor Martinus aber sprach: "Mit nichten nicht. Ich halte nicht, daß es hab einen halben Tag gewähret, daß die Berheißung sey geschehen nach dem Fall; denn die Stunde um den Mittag sind sie in !) Garten gangen, haben wollen essen: da hat sie des Apfels gelüstet, da ist der Fall geschehen irgend um zwey Uhr."

21. Bon Jacob.

(A. 539. — St. 295b. — S. 272b.)

"Ich halte, daß Jacob muß ein elender Mensch gewesen seyn.
Ich wollt gern aus dem reichen Wanste im Euangelio Lucă ein Laban machen, und aus Lazaro einen Jacob, wenn ich könnte. Denn Jacob ist der Lazarus, der sur der Thur liegt; der reiche karge Fraß, der in Wollust lebt, ist Laban." Da sprach Doctor Pommer: ""Es gefällt mir wol, daß sich Rahel bauf die Gögen setzt mit dem Hintern, und schmeißt ihnen ins Maul, dem Bater zu Verdruß.""

22. Bon Hagar, Abrahams Kebsweib. (A. 5396. — St. 2956. — S. 2726.)

Giner fprach: ""Abraham hat Die Hagar 6), sein Reboweib,

<sup>1)</sup> A. "Seva," 2) "ber" fehtt W. 3) St. u. S. "dutreten," 4) St. u. S. "in ben" ft. in. 5) A., St. u. S. "Rachet," 6) A., St. u. S. "Agar,"

mit seinem Sohn Ismael ja genau abgeweiset, mit einer gar geringen Verehrung, gibt ihr nur ein Flasch voll Wein." Darauf sagte Doctor Martinus Luther: "Za, es ist wahr; aber sie mocht wol wiedersommen und mehr holen. Es ist nur ein Zeichen eines guten Willens, nicht des Erbiheils; sie sollte dabey wissen, daß sie nichts vom Erbiheil zu fordern hätte, sondern was ihr würde gegeben, das geschehe aus gutem Willen, nicht aus schuldiger Pflicht, noch von Rechts wegen.

Der Tert Genef. am 25. Capitel (v. 9.) fagt: Jsac und 38mack haben Abraham begraben. Daher erscheinet, baß Ismael nicht stets ben bem Bater gewesen ist, und sey erzogen und ernähret worden aus milder Güte des Baters. Es ist darum zu thun, daß er will Christum durch die Linien führen, darum wird Ismael abgesondert, wie Csau, Salomon."

23. David ein Rhetor.
(A. 5396. – St. 296. – S. 306.)

"Es ist fein Cicero, Birgilius, Demosthenes, so ein Rhetor und beredt gewesen, als David: wie man siehet im 119. Pfalm, ba er einerlen Meinung gibt auf zwen und zwanzig Weise, und ist boch nur einerlen Sentenz und Sinn, allein daß die Worte verändert sind. Darum hat er eine große Gabe gehabt, ist hoch von Gott begnadet gewesen. Daher!) halte ich auch, daß ihn Gott darum hat ein solchen scheuslichen?) Fall lassen thun, damit er nicht zu stolz würde.

Moses und David find auch die höchsten zween Propheten. Bas Cfaias hat, das nimmt er aus bem David, und die andern Propheten zwar auch. Wir alle sind arme Schülerlin gegen ihnen; wir haben wol einen Geist, aber die Gaben sind nirgend so groß."

 $23^{a}.\quad \text{Gin Unber6}. \\ (A. 539^{b}. \ -\ St. \ 29^{b}. \ -\ S. \ 30^{b}.)$ 

Da ber 119. Pfalm von zwen und zwanzig Gesehlin ober Leisen 3) gelesen warb, sprach Doctor Martinus Lu-

<sup>1)</sup> W. "Da" ft. Daher. 2) "scheuslichen" fehtt W. 3) Leis ift hier wohl ohne Zweifel s. v. a. bas anglo: nermanbische und attfranzosische Lais, welches Lied, Beise, Gefang, Ton beb., und am wahrscheinlichsten von bem keltischen schwungen. B. Llais (Stumme, Ton, Gesang; und bem gatischen

ther 1): "Welcher fann mir einen lateinischen oder griechischen Hifterienschreiber oder Rebener anzeigen und sagen, ber so reich von Worten sen, als David? Der hat einen Pfalm von zwey und zwanzig Leisen, in beren jglichen 2) acht Vers sind gemacht, und ist boch nur einerley Meinung in allen; nehmlich, will er fagen, bein Geset und 3) Wort, Herr, ist gut. Doch ist er so reich mit Worten, daß ers immer repetirt und wiederholet.

In Summa: Es fehlet ber heiligen Schrift nichts, benn baß fie nicht Geld trägt; aber Gott hats also wollen haben, baß man nicht soll bamit hantiren und reich werden."

"David hat können ein Ding ausstreichen mit Worten, wenn er gewollt hat, wie man im 119. Pfalm siehet; er hat auch könenen kurz seyn, und in einem Pfalm die ganze Religion und Lehre sassen, wie im 110. Pfalmen."

"David hat viel muffen leiben, unfer keiner hatt solches können ertragen. Denn ihm nicht allein die Kebsweiber geschändet worden sind, sondern auch alle Shefrauen, und, das groß ist, an einem heiligen Orte. Es ist ein Großes, daß es einem solchen heiligen Manne widerfahren soll. Es hat ihm gewistlich kein Ding aus Erden so wehe gethan, als das. Hat Gott einen also geplagt, als den, ausgenommen seinen eingebornen Sohn Jesum Christum, so hat michs Wunder.

Josaphat und Czechias 4) haben mehr Glüds und herrlichern 5) Siegs gehabt, benn David, ber hat mit seiner großen 6) Gefahr und Beschwerung Krieg geführt.

Davide Siftoria ift Die allerwünderlichfte, eine rechte Trago-

Laoidh, Laoi, Laidh, Bers, Lieb, Gebicht) abgeleitet wird, vgl. F. Wolf: über die Lais, Siquenzen u. Leiche, S. 3. 8 ff. Denn der 119. Pfalm kann füglich als eine Bereinigung von 22 kleinern Gedichten betrachtet werden, deren jedes 8 Berse enthält.

1) St. u. S. "D. M." st. D. M. L. 2) A. "jgtiche"; St. u. S. "jgticher."

3) St. u. S. "oder" ft. und.

4) histia. Die Form Ezechias der LXX. u. Vulg.

5) W. "herrlichen."

6) A., St. u. S. "großer seiner" st. seiner großen.

dia; wiewol zulest noch eine Comodia draus wird. Ey, das Aergerniß der Heiden wird ihm grausam wehe gethan haben, daß sich die Heiden an ihm haben geärgert, da sie sichen, daß sein eigener beohn die Mutter zu Fall bringt. Das hat ihn so kalt gemacht, und alle Kräste genommen. Ich hoffe nicht 2), daß alle seine Beiber noch gelebt haben, weil die Schrift nichts davon sagt. Haben sie noch gelebt, so ists ein Großes."

25. Bon Simei Strafe.
(A. 540. — St. 2984. — S. 275.)

Es ward gefraget: ""Ob David auch hätte recht gethan, daß er auf seinem Todbette Salomoni, seinem Sohn, befahl, Simei³) zu strasen, der ihm gestucht und ihn mit Dreck geworsen hatte in seiner Flucht vor Absalon 4)?"" Darauf sagte D. M. L.: "Za, er hat recht gethan; denn der Oberkeit Amt ist, die bösen Buben und schüldigen Ubelthäter strasen."5) Da sprach einer: ""Hatte ihm doch David zuvor einen Eid gethan, er wollte ihm nichtsthun?"" Antwort: "Za, weil er noch sebte.

David mußte viel durch die Finger sehen in einem solchen wunderlichen, unrühigen, bösen Regiment, da es durch einander ging, daß man schier nicht wußte, wer Koch oder Kellner war, wie man saget; aber darnach, da nun Friede war zu Salomons Zeit, straft er ihn durch Salomon.

Man muß im Regiment zu unrühigen Zeiten, wenn es so 6) seltsam durch einander gehet, viel sehen, das man nicht thun darf, wenns still und friedlich ist, wie man auch auf Deutsch spricht: Man muß dem Teusel allxeit zwer Licht aufsteden 7), da man Gott

<sup>1)</sup> S. "einiger" st. eigener. 2) "nicht" fehtt St. 3) A., St. u. S. "Semei." 4) In ben Ausgg. "Absolon." 5) St. u. S. "zu strafen" st. strafen. 6) "so" fehtt St. u. S. 7) Eisetein schirt in s. B. "Die Spriche wörter u. Sinnreben des beutsch. Bolkes" S. 589, das Sprichwe: "Dem Teufel muß man zwei Kerzen aufstecken, daß er uns ungeschoren lasse!" als einen Ausspruch des Wildbissaus an, den dieser nachmalige König von Polen, wie Körte in s. "Die Sprichwörter der Deutschen" S. 423 f. berichtet, bei solg. Gelegenheit äußerte. Als er 1375 sich hatte tausen lassen, zeigten ihm die Priefter die Beltigenbilder in der Kirche. Bor jedem berselben ließ er eine Kerze ausstecken. Da man ihn nun auch vor ein höchst gräutliches Wild führte und ihm erklärte, dies sei der Teusel, der Menschen Erzeind, sprach er: "Ei seleckt dem alsobald zwei Kerzen auf, damit er uns ungeschoren lasse."

nur eines aufstecket, boch muß zulest bas Bose gestraft werben. Denn David spricht: ""Maledixit mibi maledictionem malam; ber Bube hat mir ubel gestucht.""

26. Bon Ezechias.
(A. 540. — St. 299. — S. 2751.)

"Gzechias") war ein fehr frommer König, voll Glaubens; boch fiel er. Denn Gott kanns nicht leiben, baß man auf fein Werf?) trauet. Es muß Reiner gen himmel, er muß Bergebung ber Gunten haben."

27. Bon Etifdo.
(A. 540. — St. 296. — S. 273.)

"Clifaus"), ba er läßt die vierzig Knaben von zweven Bastern") zureißen, darum, daß sie ihn Kahlsopf hießen (2. Kön. 2, 23 f.); daran hat er recht gethan, denn sie verspotten nicht ihn, sondern seinen Gott. Wie denn das auch ein Gespött ist von 5) Elia, davon stehet: Du Mann Gottes; darum kam das Feuer und verzehret sie (2. Kön. 1, 10 ff.)."

28. Bon David. (A. 5405. — St. 298. — S. 2745.)

"In Büchern ber Könige stehet viel seltsames Dings. Es scheinet für ber Vernunft und in steischlichen Augen, als waren es schlechte, einfältige Bücher; aber im Geist sind sie groß. Es hat ber liebe David viel mussen leiben. Saul hat ihn wol zehen ganzer Jahr geplagt. Er aber hat gegläubt, das Königreich stünde ihm zu, darauf ist er beständig blieben. Ich zwar hätte in die Bruch geschissen, und hätte gesagt: Herr, du leugest 18), soll ich König 1) sehn, und gemartert werden? Es wird auch den Saul sehr construiret und gestärft haben, daß er so groß Glück gehabt, und ihm gangen ift nach 10) seinem Wilten. Aber David ist wie eine Mauer, ist daneben ein fromm Mann, will die Hand nicht an den König legen, und hått es wol können

<sup>1)</sup> Histia. 2) St. u. S. "sein eigen Wert"; W. "seine Werte."
3) Eissa. A. "Elizeus." 4) A. u. S. "Edwen." 5) St. "vom." 6) W. "geschmissen." 7) "hàtte in die Bruch geschmissen, und" sehlt St. u. S. 8) "du leugest" sehlt St. u. S. 9) St. u. S. "ein König," st. König, 10) St. u. S. 3usae: "allem."

thun; benn er hatte bas Wort, wenn fie bas Wort hatten 1), fo ichlugen fie brein.

Dem folgete Munzer. Der sahe, baß David, Mose, Abraham und Andere drein schlugen. Ja, es ist ein ander Ding, das Werf, denn die Person. Das erste ist das Wort, das macht die Person; die Person macht und richtet aus das Werf; drum gings ihm auch also. D, es ist ein groß Ding, wenn die Person das Wort hat, darauf thut sie Alles."

Da sprach einer: ""David hatte Jonathan?) lieb, es muß gewiß3) ein frommer Mann gewesen seyn?"" Antwort: "Ja freizlich wars ein frommer Mann, auch nicht ohne Glauben. Er sahe wol, daß das Königreich David gebührete und zustund, darum bat er ihn, er wollt ihn und die Seinen nicht ausrotten. Jonathan 4) that auch Zeichen, da er mit seinem Waffenträger uber den Berg steig, und schlug allein viel 5) Philister; denn er sprach bey sich selber: ""Der Herr, der mit Vielen uberwindet, kann auch durch mich allein uberwinden"" (1. Sam. 14, 6.)."

Darauf sagte M. Antonius Lauterbach: ""Er ist aber gleiche wol jämmerlich umkommen."" "Ja", sprach Doctor Martinus Luther, "also muß oft der Fromme in der Kirchen des Bösen entzgelten, ward doch Gottes Sohns nicht verschonet. Das aber nimmt mich Wunder in Davids Historia, wie er hat so grausam können sehn, daß er hat befohlen, die Ubrigen von Sauls Stamm auszurotten."

#### LXI.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers von Aposteln oder Jüngern Christi.

1. Bon ber Jünger Furcht. (A. 541. — St. 2996. — S. 276.)

Doct. M. L., ba er gefragt ward: ""Warum fich bie Junger gefürcht hatten, ba Christus burch verichtoffen Thur zu ihnen fam;

<sup>1)</sup> W. "hatten" ft. hatten. 2) In ben Ausgg. "Jonathan." 3) "ge: wiß" fehit St. u. S. 4) A., St. u. S. "Jonatha." 5) St. u. S. "bie" ft. viel.

ba man boch im Guangelio nicht lieset, baß die Jüben bazumat etwas wider sie fürzunchmen sich unterstanden hätten?"" antwortete er: "Sie hatten gesehen, wie es ihrem Herrn war gangen, surchten, es möchte ihnen auch also gehen, und surchten sich; benn sie gläubten faum, daß er wäre von Tobten wieder auserstanden; benn die zween, so gen Emmaus!) gingen, sagten (Luc. 24, 21.): ""Bir hoffeten, er würde Israel erlöst haben""; gleich als wäre es nu gar aus."

Da sagte ein Andrer: ""Sie haben ja nichts geprediget, bis der heilige Geist fam." Antwort: "Das ist uns verheißen worden heut im Guangelio, da Christus spricht (Joh. 20, 21.): ""Rehomet hin den heiligen Geist." Aber im Guangelio Luc. 24, (49.) stehet: ""Ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, dis ihr angethan werdet mit Krast aus der Höhe." Alls wollt er sagen: Ich will euch einen Harnisch anlegen, der soll alle Schösse?) halten."3)

Barum ber Papft nicht mehr S. Paulum ruhmet, al3 S. Petrum.
 (A. 541. — St. 367<sup>6</sup>. — S. 336.)

Es ward gestagt: ""Warum die Papisten nicht mehr von S. Paulo rühmeten, der doch gewisser zu Nom gewest ist, denn S. Petrus?"" Darauf antwortet D. M. L.: "S. Paulus hat das Schwert, S. Peter die Schlüssel.4) Ihnen war 5) mehr an Schlüsseln gelegen, die Kasten aufzuschließen, zu mausen, und die Beutel zu segen, denn am Schwert. Fabeln sind es, daß Caiphas, Pilatus, S. Peter sollten gen Rom vor den Kaiser sommen seyn, denn die Historien stimmen in dem nicht überein; Giner sagt dies, der Andre das. Und mich beweget auch dies, daß Christus gestorben ist unterm Kaiser Tiberio, der nach Christo 5 Jahr regiert hat. Aber alle Historien zeugen einmüthiglich, daß Petrus und Paulus gestorben seyn unterm Kaiser Nerone 6), welchs lettes Jahr gewest ist nach Christi Tod 35. Petrus aber ist nach Christus Tod zu Jerusalem gewest 18 Jahr, wie die Epistel zun Galatern bezeuget; darnach 7 Jahr zu Antiochia. Und 7) ist das gestaten bezeuget; darnach 7 Jahr zu Antiochia. Und 7) ist das ges

<sup>1)</sup> A., St. u. S. "Emaus"; W. "Emahus." 2, d. i. Geschoffe; W. "Schüsse." 3) St. "aufhalten" st. halten. 4) A. "Schüssel." 5) A. u. S. "war nicht" st. war. 6) Beibe starben ben Martyrertod in einem ber letten Regierungsjabre Nero's, im I. 67 ober 68. 7) W. Jusag: "bies."

meine Gerüchte und Geschrei, er habe barnach 25 3ahr zu Rom regiert. 1)

In allen Krönungen des Papsts gehen etliche Knaben vorher, mit angezündtem Werf, das werfen sie in die Höhe, und schreien: Pater sancte, sie transit gloria Mundi, memento quod ad annos Petri non pervenies, das ist: Heiliger Vater, also vergeht der Welt Chre und Pracht; gedenke, daß du S. Peters Jahr nicht erzeichen wirst ze. Denn kein Papst hat 25 Jahre regieret. Wenn mans nu 3) zusammen rechent, so müßte Petrus unterm Nerone nicht gecreuziget seyn, denn es sehlet an 15 Jahren. Summa, die Rechnung in Historien stimmet nicht uberein. So schreibet S. Lucas, S. Paulus sey ein ganz Jahr zu Nom see gewesen, und umber gangen, gedenkt S. Peters gar nichts. Es ist sährlich 4) zu gläuben."

3. Mensch verstehet nicht aus seinen naturlichen Kraften geistliche Dinge. (A. 5416. — St. 2996. — S. 276.)

Ph. M. 5) fagte: "", Menschliche Natur ist ungelehrt 6), daß sie auch das Geringste nicht verstehet von den Dingen, die Gottes Geists 7) sind. Die Aposteln im Euangelio wissen noch verstehen nichts vom Creuz und Leiden Christi; ja, es verdreußt sie, und besteißigen sich, ihn wieder zurück zu ziehen und davon abzuhalten; wie Petrus Matth. 16,8) (v. 22.) thut; viel weniger begehren sie etwas zu leiden." Da sprach D. M. L.: "Sie haben die Propheten und Pfalmen wol gewußt; aber also, wie jet der Papst.

<sup>1)</sup> Daß Petrus 25 Jahre bis zu seinem Martyrertobe Wischo von Rom gewesen sei (welches aber aller Chronologie der apostolischen Geschichte widersprickt), berichtet Hieronymus (de viris illustr. c. l.), wozu ihn die Erzähitung des Eusebius (Kaiser von 41—54) in Rom gewesen, veranlaßt hat. 2) Diese ist seihe (Kaiser von 41—54) in Rom gewesen, veranlaßt hat. 2) Diese ist seihst die vollkommen wahr, denn auch Pius VI., welcher 1774—1799 Papst war, hat nicht volle 25 Jahre regiert, da sein Borgánger Clemens XIV. am 22. Sept. 1774, er selch aber am 29. Aug. 1799 starb. Rächst biesem habrian 1. (772—795) und Pius VII. (1800—23); Alexander III. (1159—1181); Leo III. (795—816); Urban VIII. (1623—44) und Clemens XI. (1700—21) am längsten als Papste regiert. 3) "nu" seht St. u. S. 4) W. "geschrich"; dier s. v. a. schwertich. 5) St. u. S. "Magister Phizipp. Mel." 6) St. "also verderbet" st. ungelehrt. 7) St. u. S. "Geist" st. W. "., St. u. S. "., St. u. S. ". S. ". S. ". St. u. S. ". S. ". Geist" st. v. S. ". S.

Denn der jüdische Gedanke und Wahn, vom äußerlichen und weltstichen Reich Christisteckte ihnen so tief im Herzen, daß sie auch nicht etwas konnten vom Ereuz und Leiden gedenken. Wiewol das jüdische Neich sehr gedemüthiget und erniedriget war vor der Persser Raiserthum. Cycus, der König, hat sie etlicher Maße restituirt; doch konnten sie von der vermessenen Hosfart nicht weichen noch ablassen, können der Prärogativa und Furzug, daß sie fur andern Heiten mit vielen Gaben von Gott begnadet waren, nicht vergessen, hielten hart drüber. Ah, wollte Gott, daß wir uber dem Wort des Guangelii auch so hart könnten halten! Denn es ist se aufs Allerklärste und Herrlichste an Tag gegeben."

4. Wer ben Kinderglauben gemacht hat. (A. 5416. — St. 1646. — S. 1546.)

"Ich gläube", sprach D. M. L. 2), "daß die Wort unsers christlichen Glaubens also von den Aposteln geordnet sind, die bew einander gewesen, und dies sein Symbolum so kurz und tröstlich gemacht haben. Es ist ein Werk des heiligen Geistes, ein solch groß Ding so kurz, mit kräftigen und wichtigen Worten, einfältig beschreiben. Ohn die Apostel und heiligen Geist hatt es Niemand können also sassen und machen, wenn auch zehen tausend Welt darsüber machten. Ich D. M. L. kann michs nicht gnugsam verwundern; brum soll man die Wort darinne wol bedenken."

(A. 5416. — St. 299. — S. 2756.) Da 3) D. M. E. sahe ber Aposteln Bilder, wie sie gemalet da lagen und sturben 4); sprach er: "Lieber Herr Gott, wie sind boch der lieben heiligen Aposteln Legenden ungewiß 5), und nicht beschrieben!"

5. Bon S. Johannis Episteln und Canoniken. 6)
(A. 5416. — St. 31. — S. 316.)

"Da S. Johannis, ber Euangelist und Apostel, sein Euangelium von der rechtschaffenen Natur und Art bes Glaubens, gesschrieben, nehmlich, daß unser Seligkeit allein in Christo, Gottes und Marien Sohn, stehet?), ber uns solches mit seinem bittern

<sup>1)</sup> St. "fonnten." 2) St. u. S. "D. Martinus." 3) "Da" febit W. 4) St. u. S. "ftunben" ft. sturben. 5) St. u. S. vor "ungewiß" Jusas: "so." 6) St. u. S. "Euangelio und Spisteln" st. Episteln und Samoniken. 7) W. "stehe" st. stehet.

Leiben und Tobe gar theuer erworben hat, und im Wort, burch ben Glauben ins Herz gefaßt, aus lauter Gnaben schenkt, ohn all 1) Berbienst und Würdigseit, ist er endlich gezwungen worden, in seinen Spisteln auch von Werfen zu schreiben, um ber Bosheit willen bere, die so unverschämt des Euangelii fleischlicher Weise misstrauchten."

6, Der Apostel Wunderzeichen sind nothig gewesen, ")
(A. 5416. — St. 5246. — S. 478. — Bgl. §. 104, bes VII. Abschn. (1. Abth. S. 375.)

"So lang Jupiter, Diana, und andere Gögendienste und gräusliche Abgöttereyen der Heiber regierten, war es noth, daß Christus und die Aposteln leibliche Wunderzeichen thaten, zu bestätigen die Lehre des Glaubens an Christum, und zu zerstören und danieder zu wersen alle andere Echren und abgöttische Gottesdienste, und solche leibliche Wunderzeichen sollten nur so lange währen und geschehen, dis daß 3) das Euangelium und die Taufe bestätiget würzen. Aber die geschlichen Mirasel und Wunderwert, die Christus fur rechtschaffene Wunderzeichen hält, die bleiben für und für, dis ans Ende der Welt; wie das ist, daß der Häuptmann einen so großen Glauben fassen und haben kann an Christum, der doch dazumal ben seinem tranken Knecht nicht gegenwärtig war."

<sup>1)</sup> W. "allen." 2) St. u. S. haben bie Ueberfchr.: " 3wegerten Mira-Fel , leibliche und geiftliche , und warum ber Berr Chriftus leibliche Beichen gethan." 3) "baß" febit W. 4) Diefer &. lautet bei St. u. S. fo: "Go lang Jupiter, Mars, Apollo, Saturnus, 2c. Juno, Diana, Pallas, Benus, regierten (S. regieren), bas ift, fur Gotter gehalten und geehret murben (S. merben) von ben Beiben, (bie Juben hatten auch ihre frembe Goben, und viel, benen fie bieneten,) mußte Chriftus anfanglich, und hernach bie Upofteln, viel leib: liche Beichen und Bunder thun, beibe unter Juben und Beiben, bie Lehre vom Glauben an Chriftum (S. an ibn [Chriftum]) ju befraftigen und aufzuheben und zu pertilgen alle falfche Lehr und Gobenbienfte. Daß alfo biefelben Beichen fo lang im Schwang mußten geben, bis die Lehr bes Guangelii gepflanget und an: genommen, die Taufe und bes herrn Abendmahl feines mabren Beibe und Bluts angerichtet worben. Die geiftlichen Mirafel aber, bie Chriftus fur bie rechten Bunderwerk halt, gefchehen taglich, und bleiben bis an ber Belt Enbe, ale ba ift, bag ber Sauptmann, Matth. am 8. Cap., ber ein Beibe mar, fo ein ftar: fen Glauben an Chriftum hat tonnen haben, bag er auch abmefent tonnte feinem Anecht helfen. Alfo verwundert fich auch ber Berr uber bes Cananaifchen Beibes Glaube, und fpricht: ,,,, D Beib, bein Glaub ift groß!"" Much find

64. Bon Johannes bem Taufer. (A. 542. - St. 299. - S. 2756.)

"Johannes der Täuser", sagte Doctor Martinus Luther 1), "hat ein großen Geist, Kraft und Muth gehabt, der mit Ernst bas Maut aufgethan wider die allerheiligsten Leute der Jüden; benn da greis 2) er den Schwären recht an, da er zu ihnen sagte (Matth. 3, 9.): ""Denkt nur nicht, daß ihr ben euch wollt sagen: Wir haben Abraham zum Bater 2c."" Das ist wahrlich hoch gesucht."

7. Die Apostel find auch Gunber gewesen. (A. 542. — St. 299. — S. 2756.)

"Die Aposteln sind auch Sunder gewesen, und grobe, große Schälfe, wie Baulus ift gewesen, der sagt<sup>3</sup>): ""Ich bin der erste, der gewesen ift ein Lästerer, Bersolger und Schmäher; aber mir ift Barmherzigkeit widerfahren 2c."" (1. Tim. 1, 13.). Also auch Bestrus, da er Christum verleugnete, das war ein Bosewichtsstücklin.

In Summa: Chriftus hat die Apostel gesetzt zum Erempel der Bergebung der Sunden, daß wir an ihnen Gottes Barmherzigkeit sollen sehen. Und ich gläube, daß die Propheten auch oft schwerzlich gefündiget haben, denn sie find Menschen gewesen, wie wir."

8. Johannes ber Euangelift. (A. 542. — St. 31. — S. 31h.)

"Johannes ift fehr einfältig, und rebet auch einfältiglich; was aber ein solcher Mann rebet, ba soll man ausmerken. Ein jeglich Wort im Johanne gilt einen Centner; als, ba er schreibt: ""Er fam in eine Stadt Samaria, die heißet Sichar, und redet mit einem Beibe"", Johannis am 4. Capitel (v. 5.). Und: ""Der Bater ehret ben Sohn ze."" (Joh. 8, 54.). Es sind wol schläftige Wort anzusehen; aber wenn man sie ausweckt und ausbeckt, und sleißig ihnen nachbenkt, so gelten sie. Ich gläube wol, daß biese

noch täglich Ettiche, und der Wiel, die das Euangelium annehmen, an Christum dem Gercruzigten gläuben, und ehe Alles, was sie haben, auch Leib und Leben ließen, denn sie ihn und sein Wort verleugnen wollten, welches wahrlich ein groß Wunderwerk ist. Daher preiset S. Paulius die uberschwengliche, große göttliche Kraft, die er an uns, die wir gläuben, beweiset." 1) "sagte D. M. L." sicht Kt. u. S. 2) St. u. S. "greist"; W. "griff." 3) St. u. S. "da er sagt" st. der sagt.

Sinfalt Johannis Erasmum sehr ärgert; er wird gebenken, er rebet nicht wie Homerus und Birgilius, noch wie wir. Alfo urtheilet er nach ber Bernunft, Gott aber richtet viel anders."

9. Gott wird a posteriori erfennet.
(A. 542. — St. 88. — S. 82b.)

"Gott ift wunderbar, und wunderlich wird er auch von ben Seinen erfennet, wie Canct Baulus auch 1) 1, Cor. 1, (21.) bapon faget; ... Quia Dei sapientiam mundus non cognovit per sapientiam, placuit Deo per stultitiam salvos facere credentes."" Die Belt will Gott ex creatione et misericordia nicht erfennen. jo hat er fich in infirmitate filli crucifixi offenbaret, auf bag fie fich ju Tobe an ibm argere. Und geschicht ibr aber recht. Weil fic Gott von Angesicht zu Angesicht, in gloria nicht seben will, fo muß fie ihn in ignominia erfennen, und ihm2) feben in ben Rucken. Gleichwie 3) bem Konige Salomo auch mit bem Marcolfo 4) geichehen ift. Und Mofi auch gefchahe, Erobi am 33. (v. 19 ff.), ber in einer Soblen ober Steinflippen ftedte, und Gottes Ruden fabe, ba feine Berrlichfeit mit Donner, Blig, und großem Winbe und Wetter furüber mar, ba fabe er Gottes Sintern 5), benn fein Angeficht fonnte er nicht feben. Also muffen wir noch unfern Serr Gott a posteriori erfennen, und an Chrifto bangen bleiben, und von ihm burch Aergerniß und Ungebuld nicht abfallen."

Bon ber Blindheit im Papftthum.
 (A. 542h. — St. 351h. — S. 322h.)

"Wenn unsers Herr Gotts Wort verloren ift, so fommt benn grauliche Blindheit und Finsterniß, daß man auch des Teufels Dred muß fur Heiligthum anbeten; benn der Teufel ist so schellig") über uns, daß er uns auch seinen Dreck, wenn er könnte, gerne zu fressen gabe; wie bas zu sehen ist in ben Vitis Patrum,

<sup>1)</sup> St. u. S. Zusaß: "in ber." 2) St. u. S. "ihn" st. ihm. 3) St. u. S. Zusaß: "in ber Fabel." 4) hier ist auf die S. 153 f. dieser Ubth. mitgertheilte Fabel von Salomo und Marcossus angespielt, welche wahrscheinlich den Volkstude "Frag und Antwort Salomons und Marcossi" (vogl. S. 159. Krm. 1. der III. Abth.) entnommen ist. 5) St. u. S. "Gott in hintern" if. Gottes hintern. 6) Das im hochd, ungebräucht, schließeb, zornig, vogl. Eimeller Bapr. NB. III. 344., welcher es als oberfändisch bezeichnet.

in der Siftorien von Simone auf ber Saulen 1), welches wir alles gegläubet haben, wie mans nur hat horen prebigen."

(A. 542b.) .. (88 hat ein Rfarrberr ein Mal geprediget und gesaget : ... Lieben Leute, wenn ihr unferm Berr Gott wollt bienen, fo muffet ihr euch ein wenig angreifen und euch webe thun."" Das batte ein armer Menich gebort, und hatte ihm auch eine eigene Andacht furgenommen, er wollte virgam virilem zubinden, und wollte die Biffe nicht laffen von ihm geben. Wie nun die Leute bas borcten, wollten fie ihn abreden; benn, führe2) er alfo3) fort, fo murbe er fich ums leben bringen; aber er wollte furgum nicht.- Endlich fommt ein frommer Mensch zu ibm, welches ber beilige Beift gewefen ift, ber faget: ""Du follt von beiner fürgenommenen Beife nicht ablaffen, noch bas Waffer von bir geben laffen; aber bas gefällt mir nicht von bir, Die Leute in ber Stadt fagen: Du thueft es aus eigner Beiligfeit, und fucheft barinnen einen Ruhm, baß Du wollest gesehen fenn, item, baf bu etwas Reues und Eigenes baft fürgenommen."" Da fagt er: ""D, so will iche nicht mehr thun""; und ließ fein Baffer von fich laufen. Tanta fuit coecitas. Da fiehet man, was der Teufel fur Dacht hab."

(A. 542.). — St. 352.) D. L. erzählete eine Hiftorien, "daß, als er Anno 1511.4) wäre von Nom fommen, und b durch Augsburg gezogen, wäre daselbst eine Hure gewesen, genannt Jungsrau Ursel, die hatte fürgeben, daß sie nicht äße, trünke b), oder andere natürliche Leibs Mothdurft thäte; und dementirete diese Wettel den Kaiser Marimilianum und alle Fürsten des Neichs, daß sie gläubten, Jungsfrau Ursel äße noch trünke inichts." Und sagte D. L.: "Er

<sup>1)</sup> Simeon, ein aus dem Flecken Susan in Syrien gebürtiger Mond, des 5. Jahrb., gest. 460, war der erste, welcher auf die außerordentliche Askes verstet, viele Jahre in freier Luft auf einer hohen Saule zuzubringen, und war so der erste der sogenannten Styliten (Saulenheitigen). Er ledte 30 Jahre auf einer 36 Ellen hohen Saule, nachdem er die 10 vorseugehenden Jahre auf einer niedrigern (5—22 Ellen hohen) verlebt. Ausführlichern Bericht über ihn ertheilt der Augenzeuge Theodoret in sich ist. religiosa c. 26. 2) A. "früe." 3) W. "so" st. ass. 4) St. "1506." st. 1511. Bg. den aussschiedt. Bericht über diese Reise in Karl Jürgens: Luther's Leben 1. Achtell. 11. Bb. (Leipzig 1846.) S. 266—344. 5) W. Jusas; "in dem Heinwege." G) St. "sse, "esse, "in dem Heinwege."

batte 1) fie felber gesehen, und batte 1) ein Cavellan ibn 2) gu ibr gefuhrt. Er hatte 1) auch mit ihr bavon bisputirt, und gefaget: Liebe Urfel, bu möchtft eben fo mehr tobt fenn, und möchtft unfern Seren Gott bitten, bag er bich fterben ließ. ""D nein"", fagte fie, ,,, hie weiß ich, wie es zugehet; bort weiß ich nicht, wie es augebet."" Coldes hatte D. L. fehr fur ben Ropf gestoßen; barum bat er zu ihr gesagt: "Urfel, ichau nur, bag recht zugebe." ""D"", fprach fie, ", behute mich Gott""; und nahm mich und ben Caplan, und führet und binauf in ihr Rammerlin, ba fie ihre Andacht hatte. Da hatte fie zween Altar fteben, und drauf zwen 3) Erucifir, Die waren mit Barg und Blut alfo gemacht, in Bunben, Sanden und Rugen, als troffe 4) Blut beraus. Aber es war mit ihr lauter Befcheißeren. 5) Und fie friegte 6) große Weschent von Rurften und Berren, bag fie in die funfgeben hundert Bulben gufammen brachte. Endlich ließ fie bie Bergogin aus Babern gu fich fobern, ba fam man babinter, bag es mit ibr Betrug ware. Denn man gefunden, baß fie Pfefferfuchen unter bem Schurztuche gehabt, ben fie hatte geffen. Da bat die Fürstin fur fie, fonft mare fie in Unglud fommen. Darnach bing fie fich an einen jungen Gefellen, und gog mit bem Gelbe gum Thor hinaus. 7)

In tanta coecitate, blasphemiis und 8) ludibriis Diaboli hat man unter dem Papstthum gelebt; noch merkt mans ist nicht. Aber es lerne das Euangelium ist, wer nur lernen fann, und höre es, wer es nur 9) hören fann, und bleibe daben, wer nur bleiben fann; benn der Teufel ist dem Euangelio gram; und werden wirs verslieren, so wirds uns wieder also gehen."

<sup>1)</sup> W. "habe."
2) W. "einen Capellan" st. ein Capellan ihn.
3) St. "ein" st. zwey.
4) St. "töpste."
5) St. "Betrug" st. Bescheißerrey.
6) A. "kriege."
7) A. u. St. machen hierzu die Randbemerkung: "Dergleichen Rungfrau ist auch Anno 1559 zu Eslingen gewesen, beren Betrug zulest ist offenbar worden, und ihre Mutter verbrannt, sie aber in ewige Gesängniß gelegt worden."
8) St. "et" st. und.
9) St. "nur wer ce" st. wer ce st.

#### LXII.

## Tischreden Doct. Mart. Luthers von Ariegen.

1. Durch Berratheren richtet man viel aus in Kriegen.
(A. 543. — St. 519. — S. 472b.)

Da Doctor Martinus Luther von sesten Stadten redete, gab er unter') allen, die er gesehen hatte'), den Vorzug und das Lob der Stadt Braunschweig, "welche schier nicht zu gewinnen wäre. Doch", sprach er, es ist nichts so seste, o nur ein Esel mit Gelde sam dazu kommen, und einen Weg hinein haben, so ists zu gewinnen"; meinete durch Verrätheren. "Denn man sagt, daß dem König von Frankreich'3) so viel Geldes auf Verrätheren gehe, als aufs Kriegsvolf; und hat viel durch Verrätheren ausgericht und zu Wege bracht. Denn in wenig vergangenen Jahren'4), da er mit Vapst Julio 5) und 6) den Venedigern friegete, hat er mit vier taussend Mann, zwanzig tausend des Papsts Kriegsvolfs in die Flucht geschlagen. Das thut Verrätheren

Raiser Maximilianus hat mit einem kleinen Hausen die Benesbiger, sehr stolze und vermessene Leute, geschlagen. Denn da der Kaiser nur vier tausend Mann hatte, wider welchen der oberste Feldhauptmann, Er? Bartholomeo 8) de Schabato 9), mit einem großen und steudigen Hausen zog, und da Maximilianus flohe 10), eilet er ihm nach bis in einen Thal. Da nu die Kaiserischen im Thal allenthalben umringet und verschlossen waren, und nitgendaus wußten zu fommen, sprach der stolze Benediger: ""Ich will die Deutschen schlachten, es sey Gott lieb oder leid." Und schiefte eilends Boten gen Padua um und um, daß sie alle wollten zulaussen und sehen, wie er die deutschen Bestien schlachten wollte. Da kamen Mann und Weib mit ihrem schönsten Schmuck, und wollzen zusehen.

Lieber, fiehe, mas Gott fur ein Strategema und ein Kunftftudlein zu Kriegen gebrauchte. In ber außersten Berzweiselung und Noth, ba die Kaiserischen flohen und im Thal verschlossen und

<sup>1)</sup> St. u. S. Zusah: "andern." 2) St. u. S. "hat." 3) Ludwig XII.
4) Im J. 1511. 5) Julius II. 6) St. Zusah: "mit." 7) W. "Herr."
8) A u. W. "Bartholome." 9) Statt des in den Ausgg, stependen Schale bato ist wahrscheinich Sabate ob. Sabbate in lefen. 10) A. "flog."

schier umringet waren, zurbrach der Wagen mit dem Pulver; da zettelten sie das Pulver immer hinter sich in der blucht, bis die Benediger darüber famen, zündeten es an, ben ihnen lief es zusrück, und stieß die Benediger. Da wandten sich die Deutschen, eisleten ihnen nach, schlugen sie alle zu Tod?), singen die großen Hannsjen und schöne Frauen, die da kommen waren zuzusehen.

Darum wird ber Sieg, Glud und gute Krieges Anichlage von Gott gegeben. Wie man an3) Hannibal, bem berühmtesten und fürnehmesten Feld : und Kriegs : Herrn wol siehet; ber hat die Römer recht gezauset, jagete sie aus Africa, Sicilia, Hispania, Frankreich, und schier aus ganz Italien. Ich gläube, es sev ein fürstressschlicher Mann gewesen: so er einen eigenen sonderlichen Historienschreiber hätte gehabt, wollten wir viel große, herrliche Thaten von ihm haben."

(A. 543%. — St. 519%. — S. 473.) Sonntags nach Margarethen fam eine Notte Kriegsleut, so vom 4) Marggrafen 5) zu Regensburg angenommen war wider den Türken; wiewol es sehr verdächtig war, als wollte man sie wider den Churfürsten zu Sachsen gebrauthen. Viele wollten sich um solchs Verdachts willen nicht schreiben noch annehmen lassen, und zogen davon. Da kam einer von densselbigen, und fragte D. Luthern um Nath, was er thun sollte, daran er recht thäte? Untwortet Lutherus 6): "Ihr seyd besoldete Kriegsleute, und sollt wider den Türken streiten, so thut Euer Vestes, schlaget weiblich drein; da Ihr aber wider Gottes Bort solltet 7) friegen, so werdet Ihr Euch wol wissen zu halten, daß Ihr widers Gewissen nicht thut."

#### 2. Gefdüß. (A. 543<sup>b</sup>. — St. 519. — S. 472<sup>b</sup>.)

"Buchjen und das Geschütz ift ein graufam, schädlich Instrument, zusprengt Mauren und Felse, und führt die Leute in die Luft. Ich gläube, daß des Teufels in der Hölle eigen Werk sey, der es erfunden hat, als der nicht streiten kann sonst mit leiblichen Waffen und Fäusen. Gegen Buchsen hilft feine Stärke noch Mannheit, er ist todt, ehe man ihn siehet. Wenn Adam das Instru-

<sup>1)</sup> St. u. S. "bie" st. der. 2) W. "tobe" st. zu Tobe. 3) St. "am."
4) St. u. S. "von." 5) Im lat. Mscr. "Marchione Joachimo." 6) W. "D. Euther." 7) St. u. S. "sollt."

ment gesehen hatte, bas feine Rinber hatten gemacht, er ware fur Leibe gestorben."

3. Unglaub und Untreu unter großen herrn, und vom Rriege wider Mailand, und von bes beutschen Rriegsvolfs Mannheit.

$$(A. 543^{h}. - St. 523^{h}. - S. 476^{h}.)$$

"Maximilianus") und Konia Ludwig zu2) Franfreich hatten mit einander ein Bundniß gemacht, barein fie ben Bapft auch gern gehabt hatten. 2118 er nu brein willigte, und baffelbe zu bestätigen Das Sacrament in bren Theil brauf genommen hatten, ein iglicher ein Theil, brach ber Bapft bas Bundnif, und ichlug fich zu ben Benedigern. 3) Da das ber Raifer horete, foll er gefagt haben : Bir brey, fo ber Chriftenheit Saupter fenn wollen, find bie größten, verzweifeltsten, meineidigften Bofewichter, Die unter ber Sonnen find, werben treulos nicht allein einer bem 4) andern, fon= bern auch an Gott."" Aber ber Bapft ward fur Ravenna 5) vom Frangofen am Oftertage geschlagen, uberwunden und gedemuthigt. Er schickte aber barnach ben Carbinal Matthiam Lange 6), ber nu Bifchof zu Galzburg mar 7), beimlich jum Raifer, ber machte fie wieder eine 8) wider ten Frangofen. Alfo verlore ber Frangofe Mai= land burch bie Schweizer. Um biefe Braut, Mailand, welche jahrtich uber geben hundert taufend Gulben gibt, bat fich nu uber Menichen Gebenfen groß Blutvergießen erhoben, bis auf ben beutigen Jag; benn fie febr reich und ein Schluffel in Italien ift, welche Stadt ber Konig von Frankreich vom Raifer Carln wieder begehrte, verbien ibm jabrlich ein Tribut und Gumma Gelbes zu geben. Aber ber Raifer wollt es feinem mittelften Cobn, nicht bem Del-

<sup>1)</sup> St. u. S. vor "Maximitianus" Jusaß: "Kaifer."
2) St. u. S. "in" st. 31 Das erstere Bundniß zwischen Kaiser Maximitian I., König Lubing XII. von Frankreich, Papik Julius II. und Ferdinand von Spanien gegen die Republik Benedig, welches 1508 zu Stande kam, ist unter dem Namen der Ligue von Cambray bekannt; das letztere dagegen zwischen dem Papske und Benedig gegen Frankreich 1510 abgeschlossene beist die beilige Lique.
4) St. u. S. "an dem" st. dem. 5) A. "Ravennia." — Die Schlacht wurde am II. April 1512 getiesert. 6) Im lat. Meer sagt Luther über ihn: "Episcopus Salzdurgensis primus factus est Cardinalis in Germania, venitque in aulam Maximitiani opera scorti Ducis Bavariae, et posteamissus est legatus ad papam ad faciendum inter eos pacem." 7) "war" seht St. 8) d. i. einig.

phin 1), bem Aeltesten, noch auch bem Bungsten, wieder einraumen und zustellen, boch also, bag es nicht sollt erblich seyn; baber fam ber Krieg.

Und ba der Franzos nur Deutsche ben sich hatte 2), so behielt er ben Sieg und das Feld; denn Deutschland gibt die besten und treuesten Kriegsleute, die sich an ihrer Besoldung begnügen lassen, und beschüßen die Leute; sind nicht wie Spanier, die nehmen weg Gut, Weib und Kinder, mit großer Untreu und Unzucht. Sie wollen Wisten segen; item, Weib und Töchter zu ihrem Muthewillen gebrauchen. Darüm begehret ihr Niemand zu Schußherrn. Daher Antoni de Leva, ein geborner Spanier, und des Kaisers fürnehmsten und glückseligsten obersten 3) Hauptleut einer, hat an seim letzten Ende den Kaiser vermahnet, er wollte ihm die deutschen Kriegsleute lassen lieb seyn, und ja sehen, daß er ihre Gunft und guten Willen nicht verliere; verlöre er die, so wäre es mit ihm aus, tenn sie hielten als ein Mann."

4. Daß Rrieg Gottes größte Strafe fen. (A. 544. — St. 517. — S. 471.)

"Sie (die Papisten.) habens mahrlich im Sinn wider bas arme Deutschland. Ich gläube nicht, daß unsere Nachsommen werden Friede haben. Gott wende seinen Zorn gnädiglich von uns abe, denn Krieg ist der größten Strasen eine, als der zerstört und nimmt weg die Religion, weltlich und häuslich Regiment. Alles liegt darnieder. Theurung und Pestilenz sind wie 4) Fuchsschwänze, ja nicht zu vergleichen mit Kriege, sonderlich 5) Pestilenz ist die gnädigste und lindeste 6) Strase. Drüm wählte David unter den drechen Sände fallen, der wäre doch gnädig."

<sup>1)</sup> W. "Dauphin." Dieser Dauphin, der aber wenige Monate nach jenen Berhandtungen am 10. Aug. 1536 ploglich starb, hieß Franz; der zweite (mitteiste) Sohn Beinrich, Herzog von Orleans (nachmals König Heinrich II.); der dritte isungste) Kart, Herzog von Ungouleme (nachmals Herzog von Orleans).

2) A. u. S. "hat."

3) A. St. u. S. "fürnehmster und glückseligster Obersfier."

4) St. Zulas: "bie."

5) "sonderlich" sehlt St. u. S. 6) W. "gelindeste."

5. Rrieg ein gutbener Same. (A. 544. – St. 5176. – S. 471.)

"Ach, Krieg ist wie") ein gulbener Hamen, wenn man bamit sischet, gewinnet man nicht viel bamit.") Und ber Landgrase, ter boch ein Kriegsmann ist, sagte zu mir D. Luth. 3) ein Mal ganz züchtig, fürstlich und christlich: ""Ich habe zwier 4) gesteieget, will nicht mehr eilen. Wir wollen, ob Gott will, auf unser Seiten nicht ansahen; werden sie aber anheben, so helse uns Gott."" Dies Wort bes guten Herrn tröstet 5) mich", sprach D. M. L.6)

6. Lanbliche Ruftung. (A. 544. — St. 519. — S. 4726.)

"Die Römer haben Würfipieße gebraucht in Kriegen, die Franzofen gebogene runde Spieße. Birgilius nennet der Deutschen Waffen Lategios; find vielleicht die Helleparten.") Ein jeglicher Monarcha und Land hat seine sonderliche Rüstung und Waffen, wie ist die Türken ihre Vogen und Säbel."

7. Wiber Rrieg foll man bitten. (A. 544. — St. 4856. — S. 4426.)

Unno 39. fagte D. L.O) von ber großen Strafe, Jammer und Unglud, fo verhanden mare, um ber großen Sicherheit, Unbant-

<sup>1) &</sup>quot;wie" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. Bufas: "Ber Buft gu friegen hat, ber verfrieget Mues, und frieget genug ju friegen, und frieget nichts bavon." 3) "D. Luth." fehit St. u. S. 4) W. "zwen Mal." 5) W. "troffete." 6) "fprach D. M. E." fehlt St. u. S. 7) Diese Stelle bebarf einer zwiefachen Berichtigung. Vergil. Aen. 7, 741. fagt: Teutonico ritu soliti torquere catejas. Es ift bemnach fratt lategios ju lefen catejas. Die Cateja ift aber feine Bellebarte (ein chemaliges Stangengewehr, besonbere ber Schweizer, welches eine fuglange, zweischneibige Spige hatte, unter welcher ein icharfes Beil und ihm gegenuber eine horizontale abwarts gefrummte Spie fich befand; ber Schaft baran war 7 bis 8 Fuß lang und mit vielen Rageln befchlagen), fonbern ein gallifches und teutonifches Burfgefchof aus moglichft ga: bem Bolge, eine Elle lang, faft gang mit Dageln befchlagen, bas megen feiner Schwere zwar nicht weit flog, aber Alles, mas es traf, mit großer Gewalt ger: brach, und barauf mittelft baran befestigter Leinen wieder guruckgezogen murbe. Bgl. Servins ju jener Stelle bee Virg. ; Isidori Origg. 18, 7. u. Fr. Rube: ausführt. Erlauterung ber gehn erften Rapitel ber Schrift bes Tacitus über Deutschland (Berlin 1821.) S. 201 f. - "Birgilius - Belleparten" fehlt St. n. S. 8) 1. "Schebel." 9) St. u. S. " D. M. 2."

barfeit und Bosheit willen der jsigen verderbten Welt und Zeit. Es ist eine muthwillige Theurung, so aus lauterm Geiz der Wüscherer herkömmet, und wollen i) gleichwol den Namen nicht haben. Lasset und nur flugs bitten wider Krieg, daß nicht Alles verwüstet und verderbt werde, denn es ist ein groß Wetter surhanden. Gott sey uns gnädig!"

(A. 544. — St. 405. — S. 370°.) Desielben Jahrs²), ba die Kürsten zu Frankfurt ausm Tage ben einander waren, sagte D. L.; "Es ist kein Fried zu hoffen, weil die Papisten so wüthen und toben; sie sind uns weit uberlegen mit Reichthum, Menge und Gewalt. Aber es ist nicht gut, wider Gott friegen, denn er hat das Privilegium und den Borthel, daß er durch Benige einen großen Haufen schlagen, und sie surchtsam und verzagt machen kann; wie viel Erempel in der heiligen Schrift zeugen. Ach, daß wir doch nicht so böse wären! Wir haben, Gott Lob, eine gute³), gerechte Sache; aber, leider, wir sind undankbar und böse, daß Gott wird die Frommen mit den Bösen müssen visitien und strasen."

8. Zeitung von Frankfurt. (A. 544. — St. 405. — S. 370b.)

Auf ben 10. April bes 39.4) Jahrs, famen Doct. Mart. Luth. Briefe von Frankfurt, daß der Friedestand in großem Zweisel wäre, benn die Widersacher schlügen listiglich und betrüglich sehr unbillige und gar ungereimete, undristliche Mittel für, als spotteten bie ber unsern. So hätte sich des Kaisers Legat biel anders und mehr unterstanden und versuchet mit Werbung in der Handlung, denn er Besehl gehabt; unsere Leute aber wären gutes Muths, und warteten, es gereichte zum Friede oder Kriege. Da sprach Doctor Martinus Luther: "Diese Briefe muß man dialectice, nicht grammatice lesen, viel anders verstehen, denn die Wort lauten, denn sie verdunkeln das Consequens und die Folge. Es ist fein Hoffnung des Friedens ben den Widersachern, denn der Papst erhebt sich

<sup>1)</sup> S. "wöllet" ft, wollen. 2) St. "Anno 39." ft. Deffelben Jahrs.
3) "gute" fehtt St. u. S. 4) W. "1535." ft. 39. 5) St. "fpotten."
6) Statt seines frühern Gesanbten, des Dr. Matthias Held, hatte der Kaifer den vormaligen Erzhischof von Lund, Johann von Beeze zur Unterhandlung in Frankfurt abgeordnet; vgl. E. Kanke: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Resoundion. IV. S. 122 ff.

nber¹) Gott und die heilige Schrift, rühmet, sie habe ihr Autorität und Macht von ihme zu Lehen. Als wollt er sagen: Ich bin viel mehr. So ist der H. v. B. ²) in dem vermessenen Wahn und Hoffnung, daß er meinet, H. G. ³) zu Sachsen zu erben, denn er soll diese Wort gesagt haben: ""Bäre nur meine Haut noch ganz, so trüge ich billig den Nautenfranz. ⁴) Diese Worte zeigen gnug an, was er im Sinne hat."

9. Julius Cafars Schlachten.

"Julius Cafar hat zwen und funfzig Schlachten gehabt, darinnen er selbs gewesen. In benselbigen find umfommen in die eilf Mal hundert tausend Mann."

10. Was fur Unterscheib gewesen ist unter Simsons Muth und Kaisers Julii.

Doctor Martinus Luther ward gefraget: ""Bas fur Unterscheid wäre unter Simson 6), der eine große Stärf hätte gehabt, und dieselbe aus dem Geist; und Julii Casaris, oder einem andern großen, starten Manne, beide an 7) Leibe und Muthe?"" Darauf sagte er: "Simsons 6) Geist ist der heilige Geist gewesen, der ihn geheiliget hat; denn er bringet mit sich Bewegung und Werf, die Gott gehorsam sind, und ihm dienen. Aber den Geist in den Heisen mögen wir auch heißen göttliche Bewegung und Werf, als die Gott eingibt und thut. Es ist 8) nicht eine Bewegung, die da heistig machet. Ich verwundere mich oft des Erempels an Simson.6) Es muß eine starte Bergebung der Sünden 9) bey ihm gewesen sewn. Menschliche Kräfte und Stärke hätten das nicht vermocht noch können thun, das er gethan hat."

<sup>1)</sup> St. "wiber" st. uber. 2) Herzog von Braunschweig? 3) Herzog Georg, welcher am 17. April 1539 gest. 4) Der Rautenkranz bed. hier den Kranz oder die Krone in dem Wappen des Herzogthums Sachsen, wosür häufiger das einsache W. Raute gedraucht wird (vost. Abeltung's WB. u. d. W. Naute Kr. 3. u. Rautenkranz). Den Rautenkranz tragen ist demysolge st. v. a. das herzogl. sächs. Wappen annehmen, dieses aber sinnbildt. Ausbruck für sich in Besig diese herzogthums sehen. 5) Julii Caesaris. 6) In den Ausgg. "Samson."
7) St. u. S. "am."
8) St. Zusas: "aber."
9) A. "Sünde."

11. Gefprach Doctor Martin Luthers und Philippi Melanchthonis vom Kriege.

(A. 5441. - St. 5231. - S. 477.)

Unno 1542, ben eilften Tag 1) Aprilis, gab Mag. Johannes Mathefins, ist Pfarrherr im Joachimethal, fein Balete gu Bittenberg, in Doctor Cafpar Creugigero 2) Saufe, baben alle Professores Theologiae und andere herren von ber Universität au Bafte waren. Da fprach Dominus 3) Philippus Melanchthon uber Tifche: ",, Es ift ein bos Wetter ibunder und eine 4) feuchte Luft."" Da antwortet Doct. Martinus Luther: "Ja, benn es fcheibet fich ist erft Winter und Commer." Da fagte Philippus Melanchthon: "Ge wird aber nicht gut 5) Wetter feyn fur arme Landefnechte, Die ist zu Kelbe liegen."" Doctor Martinus Luther antwortet: "Wer fann bafur? Warum faben unfere Fürften 6) ein folch Spiel an?" Philippus Melanchthon: ",, Man faget, jener Fürft habe viel Bolfs ben einander."" Doctor Martinus Luther: "Es liegt nichte 7) baran, viel Bolte haben und foftliche Kriegeruftung, fonbern an einer guten Sache, wer bie bat, und an einem auten Tref. fen, wenn fie gufammen fommen. Wie bie Beiben !) auch gefagt haben:

Frangit et attollit vires in milite causa.

Quae nisi iusta subest, excutit arma pudor.

Die Ursach bes Kriegs bricht einem Kriegsmann ben Muth, ober machet ihm ein Serz und Muth; wenn die Sache nicht gut ift, so schämet man sich, daß man sich wehren soll." Darauf sagte M. 9) Beit Winsheim 10): ,,,, Es ist wahr, herr Doctor, ber von

<sup>1) &</sup>quot;Tag" fehtt W. 2) St. u. S. "Ereugingers." 3) St. u. S. "Herr" ft. Dominus. 4) S. "feine" ft. eine. 5) "gut" fehtt St. u. S. 6) Durch eine vom Kurfürsten Iohann Friedrich von Sachsen einseitig der Meißensichen Stiftsstadt Wurzen ausertegte Türkensteuer wurde Herzog Moris von Sachsen, unter bessen Sachsen, unter bessen beiten Schuse diese Stift gleichfalls stand, veranlaßt, mit einem schnell gesammelten Herbeitzueilen, was ebenso der Kursürst that, und beibe wollten eben lossichtagen, als Landgraf Philipp von Hessen (ver Schwiegervater bes H. Moris) schnell herbeitzu und zu Erinma am 10. April 1542 gervater bes H. Woris, schwiese Fürsten noch verglich; s. Wöttiger Gesch. des Kurstaates u. Königr. Sachsein. 1. S. 442 f. Bg.1. auch Luther's Schreiben an jene beiden Fürsten in s. Briefen, herausg. v. de Wette V. S. 456 ff. 7) W. "nicht" st. nichts. 8) Propert 4, 6, 51. 52. 9) St. u. S. "Magister." 10) Sein eigentlicher Name ist Beit Dertel. Winshemius) heißt er nach der Statt Winsheim, we er 1501 geboren war. Er war Dr. med. u. Professe

B. hatte in ber Kebbe brev Mann, ba ber Wiberpart faum einen hatte; noch ward er geschlagen."" D. M. sprach: ,, 3ch meine, co wird ein weiblich Gebreich werben; es find teuflische Ropfe, Die Das Ding alfo 1) lange ber gesponnen baben." B. M.2): ... Man wollte unfern Seren gerne unterdrücken, bamit gebet man um."" D. M. E .: " Frommer Chriften Gebet wird viel gelten und ausrichten. Wie jagte David? ""Ich aber bete ""3) (Bf. 69, 14.). Lagt und nur beten! Diefer garmen wird nicht mit Waffen noch burch menichliche Weisbeit und Anschläge gedämpft und gestillet. jondern allein burche Gebet." B. M. 4) ,,, Gie werben viel gu thun haben, wenn fie gegen einander feten werden; ich hore Bunber fagen, wie mir 3. 28.5) auch angezeiget hat: wie C. und B. fo höhnisch find, und fich auch Calumnien und Berläumdung befleißigen follen, bag es uberaus fey."" D. M. L : "Run, wir wollen die Runftredner und Klugen zusammen laffen, fie werben bie Sache 6) wol binaus führen, fie habens ohn und angefangen. D. Brud hat mir oft gefagt, bag jene auf ber andern Seiten find ben Unfern nie 7) gut gewest, bag man sich stets fur ihnen beforget bat, fie werben bermaleins mas anrichten." B.8) ,,, Es ift aber ja ein groß Mergerniß und Schande, bas fie ist erregt haben."" D. M. g.: "Es ift wahr; wie foll man ibm aber thun? man fanns ist nicht andern." B. .... Ist wird mans bereit zu Rom wiffen; ber Bapft wirds bem Raifer ichreiben, und ibm gratuliren, fich brüber freuen und frohlich jenn. Es wirds auch der Ronig von Engeland miffen. Man wird zu Paris, an bes Konigs zu Frantreich Sof, bavon fagen, baß bas Saus von Cachfen felbe 9) in fich fällt, und fich felbe unter einander verderbt."" D. M. "Das ift mabr. Meinet 3hr, baß ber Teufel feire? Er wirds lange gen Hom bracht haben. Die Papiften werdens in Die Kauft lachen." B. 10) ..., Sa, es ift mahr, fie werben fagen: Gehet ba, bas find unfere Euangelische 11), bas find bie guten Früchte ibrer Lebre!""

ber griechischen Sprache an ber Universität Wittenberg, wo er 1578 starb. Bgl. S. 147. Anm. 1. ber III. Abth. 1) "also" sehlt St. u. S. 2) W. "P. Melanchthon." 3) A. "betet." 4) St. u. S. "Philippus Melanchthon." 5) Hieronymus Weller (?), vgl. S. 119. Anm. 5. ber III. Abth. 6) W. "Wache" st. Sache. 7) S. "nicht" st. nie. 8) W. "Phil." (Phil. Melanchthon). 9) W. "Saude Sachsen von selbst" st. Saus von Sachsen sen sachsen sen sachsen von Sachsen par nam:

D. M. "Freilich werben fie zu Rom alfo bavon fagen: Was gilts, ne werden fich felbe unter einander ichlagen, und Die Lebre felbe ausrotten. Das muß man hören, ber barmbergige Gott wende ce. Bittet1) 3br nur fleißig, ungezweifelt Gott wirds wenden. 3ch habe S. G. 2) zu Tode gebetet, wir wollen C. und B. auch gu Tobe beten, und Gott gebe, baß es biefes Griels Anfangern gebe, wie es Juda ging." Ph. 3): "5. M. 4) ift ein junger Mann, faum 21 Jahr alt. Wenn wir große Mube und Arbeit gehabt ha= ben in der Rirchen, die Lehre zu erhalten wider ben Bapft und bie gange Welt, bag fich niemand wider und legen barf 5); fo fommt ein junger Mann, und macht unter und felbe ein Spiel, bag wir nicht wiffen, wo wir babeim feben. Es wird nun Reiner fein Le= benlang bem Undern vertrauen, es wird ber Bidermille und Groll ftets im Bergen bleiben."" D. M. L .: "Es ift mahr; ob fie gleich einen Bertrag aufrichten, fo wird boch immer Giner ben Unbern neiben, benn die Sergen find gutrennet und getheilt; es wird aber nicht geschehen ohn große Berruttung ber Rirchen." D. M. g. 6): "Es wird eine Buruttung und Quassatio ber Kirchen werben; aber Gott wird feine Rirch wol erhalten. S. M. ift ein junger Berr, perftebet bie Sache nicht. Er meinet, feine Rathe meinens febr gut mit ibm; aber er wirds ein Mal versteben lernen mit feinem großen Schaben, und alebenn wird er ihnen auch nichts mehr gläuben." B. M. 7): .... Der Larme mit S. M. wird fdwerlich ohn Blutvergießen abgeben. Und ich habs gewagt 8), es gehe mir auch mit barüber wie Gott will, ich werde erhauen ober erstochen, ich muß es Gott befehlen "" (et serio dicebat). Doctor Martinus Luther: "En, mein 9) Philippe, es wird nicht bagu fommen; betet nur!" Philippus: "Das uberrede 10) mich Niemand, ob ich gleich ums fomme."" Da ward Doctor Martinus Luther gornig auf ihn, und

lich ebenso wie sein am 18. Aug. 1541 verstorbener Water Heinrich Protestant, jedoch nicht Mitglied des Schmalkalbener Bundes.

1) St. u. S. "Betet" st. Wittet.

2) Herzog Georg.

3) St., S. u. W. "Philippus."

4) Herzog Moris.

5) A. "thar."

6) "D. M. L." sehlt St. u. S.

7) St., S. u. W. "philipp Melanchthon."

8) Hier beutet Welanchthon vielleicht darauf hin, daß er in seinem am 4. April 1542 an den Landgrafen Philipp geschriebenen Briese diesen um Vermittelung des Friedens zwischen ehre fachsischen fachsischen Fürsten gebeten, s. Corpus Resonnatorum ed. Bretschneider. IV. p. 795 sq.

9) St. u. S. "nein" st. mein.

10) St. u. S. "uberredt."

iprach: "Tace, Philippe, to habes malam vocem! Schweig ftill, Philippe, bu baft eine boje Stimm!" Philipp .: ,,,, Go find wol berrlicher Leute umfommen, benn ich fenn mag. War nicht Jubas Maccabaus 1) ein berrlicher Mann, ber viel Gutes gethan hatte in Borael; noch fam er gulett fo 2) jammerlich um; besgleichen Jofias. Bas meinet ibr, wie ein iconer Menich bas gewesen fen? und fam boch fo icanblich und jammerlich um."" Doctor Martinus Luther: "Ja, bas war nicht publicus casus, ein gemeiner Fall, et erat stultissimus casus, es war ein narrijcher Kall." Bhilipp .: .... Serr Doctor, es ift mahr; o wie habe ich fo oft baran ge-Dacht!"" Doctor Martinus Luther: "En, wir muffen bas gewohnen; große Leute find unferm Berr Gott eine Thorheit schuldig, Die muffen fie ihm bezahlen redlich. Rein großer Mann thut eine geringe Thorheit, fondern narret alfo, bag er Beisheit 3) und Rlug= beit verdunfelt, wie mit einem Schatten. Bas that David? Er hatte Beiber gnug, noch nahm er dem Andern fein Beib, und ward ein Chebrecher und Morder. Das heißet genarret." Phil.: ""Ja, herr Doctor, er mußte 4) es barnach theuer gnug buffen, bağ er bernach ichier 20 Sabr 5) ein Bittwer mar.""

#### LXIII.

### Tischreden Doct. Mart. Luthers von fürtrefflichen Kriegshäuptleuten und Helden.

Bon Unbrea de Doria.
 (A. 545<sup>h</sup>. — St. 523. — S. 476.)

"Man saget, daß Andreas de Doria, Kaisers Carln V.6) obersten Häuptleute einer, da er vom Türken allenthalben umringet, wäre?) er durch Hunger gezwungen und endlich dahin getrieben worden, daß er mit seinem kleinen Häustein Kriegsvolk durch der Türken Lager und Heet hindurch wäre gebrochen, und in Italien gestohen; daß 8) er sich denn wieder gestärkt, und sich noch einmal durch der

<sup>1)</sup> A. u. S. "Machabâus." 2) "fo" fehlt St. u. S. 3) St. u. S. vor "Weisheit" Zufah: "bie." 4) St. u. S. "muh" ft. muhte. 5) St. u. S. "fhier 20 Zahr hernach" ft. hernach fchier 20 Zahr. 6) St. "Carols" ft. Carln V. 7) St. u. S. "wie" ft. wåre. 8) St. "ba" ft. bah.

Turfen Lager gebrungen, und an die vorige Malftatt 1) tommen und gelagert. Das 2) muß mahrlich eine mannliche That, und eines großen Helben Wert sein, also durch die Feinde zu brechen."

Das Gerücht kam, wie die Unsern wider die Türken obgesieget hatten, es waren aber zwey tausend Mann blieben; da sprach D. M. Luther: "Ah, lieber Gott! mit wenig Frommen ist die Schlacht geschehen. Wir Deutschen sind ja zu sichere und versoffene Leute. Die großen Tattern<sup>3</sup>), die dem Türken viel näher liegen, läßt er wol zufrieden, denn es sind Kriegsleute, zu rauben und plündern geschickt, können ihre Speise auf 14 Tage lang mit an 4) Pferden führen."

2. Bon Tamerlan. 5)
(A. 546. — St. 426<sup>b</sup>. — S. 389.)

Und damals redet er auch vom Tamerlan, der Sattern 6) König, "der den Türfen mit zwen Mal hundert tausend Mannen geschlagen hatte 7), und den türfischen Kaiser 8) gesangen: den satter er in ein eisern Gegitter 9), wie in einen 10) Bogelhauer, und führte 11) ihn allenthalben mit umher, als zum Schauspiel und Spottvogel. Er begegnet auch dem Türfen auf ein Mal mit zwen Mal hundert tausend Mann, und nahm ihm 12) viel Lande ein. Wenn er eine Stadt belagerte, so schlig er in der ersten auf ein weiß Lager, bot ihnen 13) Fried an. Zum andern Mal ein rothes, welches Blut bedeutet 14). Den dritten Tag ein schwarzes, das bedeute 14) Zerstö-

<sup>1)</sup> St., S. u. W. "Wahlstatt" st. Malstatt, welches mit jenem hier gleichebebeutend ist; vgl. Abelung's WB. u. d. W. "anstenn" (2) A. "Da" st. Das. 3) W. "Tartern" (Tataren). 4) W. "an ben" st. an. 5) Timur, insgemein Timurlens (d. i. ber lahme Timur) und baher verstümmet in Europa Tamerlan genannt, ged. 1335, gest. 1405. 6) W. "Tartern." 7) Bei, Angora (Uncyra) am 20. Juli 1402. 8) Bajesid. 9) Diese Angabe von einem eisernen Käsiche, welche bei den Geschichtschern die auf die neuere Zeit sich fortgepslanzt hat, ist, wie Jos. v. Hammer in s. Geschichte des Osmanischen Reiches. Bd. l. S. 317 st. dargethan, nur ein Märchen, das durch die strengere Aussich auf den Gesangenen und durch den Misverstand des türk. Wortes kases, welches nicht nur ein vergittertes Zimmer oder eine vergitterte Sanste, sonschaft das das Käsich bedeutet, veranlaßt ist. 10) St. u. S. "einem." 11) St. u. S. "führet." 12) W. "ibn." 13) A. u. S. "ihn."; St. "ihm."

rung und 1) Berwüftung. Er war ein großer Tyrann, ruhmete fich, er ware Gottes brennenber Born und ber Welt Berwüftung."2)

3. Bom großen Meranber.

(A. 546. — St. 522b. — S. 476.)

"Gin solcher") trefflicher Helb und Kriegsfürst war auch 4) König Alexander, ber ein kurze Zeit lebte, und in 12 Jahren brachte er in 5) seine Gewalt und unter sich 6) schier die ganze Welt. Demselbigen wollt es Julius Cafar nachthun und nachahmen; er aber war 7) nur ein Affe, benn er zurüttete und zerstörete das Regiment und gemeinen Rus. Denn ein Schwert behält oft das andere in der Scheide."

4. Große und fleine Tattern,8)
(A. 546. — St. 426. — S. 389.)

"Die großen Tattern"), wilbe Leute, sind Niemand unterworsen, und ein eigen Bolt; doch liegen sie stets in Haaren, und schlagen sich mit den Persen und Türken, wie die kleinen Tattern") sich
mit den Moscowitern und Polen schlagen. Summa, Gott ist ein
Herr und Stister aller Königreich, Fürstenthum und Negiment. Er verändert und gibt sie, wem er will, wie Daniel sagt; noch
wollen wir ihn mustern, meistern und klug senn, die wir und selbs
nicht können kennen, viel weniger Gott ausforschen. Denn wer
kann ausgedenken nur seine Augen, da der Augapfel kann den Himmel sassen."

5. Selben Gottes Gaben, (A. 546. — St. 5226. — S. 4756.)

"Große Leute und Helben find sonderliche Gaben Gottes, die er gibt und erhält, die nicht mit vergeblichem Smaginiren und talten schläferigen Gedanken ihre händel und Geschäfte führen und große Thaten thun, sondern von Gott sonderlich bazu bewegt und

<sup>1) &</sup>quot;unb" fehlt St. u. S.
2) Wgl, die Geschichte dieses Welteroberers bei v. Hammer a. a. D. 1. S. 257 ff.
3) "folder" fehlt St. u. S.
4) "auch" fehlt St. u. S.
5) St. u. S. "unter" st. in.
6) "und unter sich" seht St.
7) St. u. S. "er war aber" st. er aber war.
8) Diese Eintheilung ber Tataren ist längst nicht mehr gebräuchlich. Die benselben hier gegenüber gestellten Türken gehören mit zu ben tatarischen Wölkern im weitern Sinne des Wortes.
9) W. "Tartern."

getrieben, vollbringen sie ihren Lauf und Werf; wie König Alerander der Perfer Königreich an sich brachte, barnach Julius Casar bas römische Reich. Also haben die Propheten, S. Paulus, und andere große fürtreffliche Leute, ihre Thaten aus sonderlicher Gnade Gottes gethan und ausgerichtet; wie das Buch der Nichter anzeiget, da man siehet, wie Gott große Dinge mit einer Person gegeben, und wieder weggenommen hat."

6. Bom König Alexander. (A. 546. — St. 522'. — S. 476.)

"Da Darius, ber Perfer König, Alerandro Fried ließ andieten, da schlug ers ihm abe, wollt ihn nicht annehmen. Da sprach Parmenio, sein fürnehmester Rath: ""Benn ich Alexander wäre, so nähme ich ihn an."" Alerander aber sagte! darauf: ""Und wenn ich Parmenio wäre, so thäte ichs;"" als wollte er sagen: Du bist nicht der Mann, der ich bin."

7. Papisten Blindheit. (A. 5466. — St. 397. — S. 363.)

"Der Papisten Blindheit ist besto größer, benn sie meinen, biese Lehre komme von einem Menschen her offenbaret. 2) Gleich als hätte Elias, ber Prophet von Thisbe 3), ein armer Bettler und einiger Mensch, nicht große Ding gethan, wiber so viel Baalspiaffen. Desgleichen Johannes der Täufer, ein einzler Mensch, in furzer Zeit die Pharisäer mit einem herrlichen Siege gestürzt hat. Es heißt nicht, ein einiger Mensch; sondern, Gottes Mensch; große Leute und Helben sind nicht ein Mann."

8. Bon Joab.

(A. 5466. - S. 4756. - Bgl. §. 6, bes XLIV. Abschnitte S. 160 f. biefer Abth.)

"Joab", sprach D. M. E., "muß ein guter und beherzter Kriegsmann gewesen seyn. Ich lese gern biese bisstorie, benn er sests frei auf die Fäuste. Er hatte den 600 Kriegsleut, und stritte") mit dem ganzen Volk Idrael. Er hat gedacht: Ich habe gute, alte, ersahrne, und versuchte Kriegsleute; jenes ist wol ein großer Hause

<sup>1)</sup> W. "fagte aber" ft. aber fagte. 2) "offenbaret" fehlt St. 3) In ben Ausgg. "Thesbe." 4) S. "bie" ft. biefe. 5) S. "hat." 6) S. "freitet."

aber unversucht und ohn Ordnung. Und est gerieth ihm auch. Aber ich gläube, David habe nicht gern wider seinen Sohn gefrieget, sondern sey dazu beredt von seinen Häuptleuten und Kriegstäthen, drüm besahl er auch, daß man des Sohns sollte verschonen; aber Joabs Nath war der beste. Denn nur immer hinunter mit den bosen Buben, sie werden doch nicht besser, und richten immer ein Unglück uber das ander an. Also sagte auch ein junger Gesell von 17 oder 18 Jahren, den die Oberseit und Nichter wollten los geben, und seiner mit der Strase verschonen: ""Nur hinweg mit mir, denn ich bin nu drein fommen; laßt ihr mich los, so hebe ich wieder an, wo ichs gelassen habe.""

Darum, wer ben Tob verdienet hat, mit bem nur hinweg. Wie die Diebe, welche nirgend besser sind, benn am Galgen. Ich habe etliche lodgebeten, aber wenig, die nicht 1) nach etlichen Tagen barnach gebenkt sind."

9. Gott gibt bieweilen große Bunberleute. (A. 5466. — St. 4826. — S. 440.)

"Etliche Zeit bringet bisweilen mehr fürtreffliche, große, feine, geschickte Leute. 2118, ba ich ein junger Knabe war, ba waren feine, bobe, verftanbige, treffliche, großmuthige Leute, geschickt beibe mit Rath und That: wie Raifer Marimilianus in Deutschlanden, Ronig Sigismundus in Bolen, Konig Ladislaus in Ungern, Konia Ferdinandus, Diefes Raifers Carln V. Abnherr, in Sifpanien. Fromme, weise und großmuthige2) Furften. Desgleichen waren auch feine, fromme Bifcofe, ale ber ju Burgburg, Coln, welche ohn Zweifel biefe Lehre mit frohlichem, freudigem Bergen angenom= men wurden haben, wenn fie ju biefer Beit gelebt hatten. ich habe oft gehort, bag fie bes Papfte Superfition und Befen verdammt haben. Und ber Bifchof ju 3) Burgburg hatte ein Spruchwort, wenn er ein bofen Buben fabe: ", En, in ein Rlofter mit bir!"" fprach er, ,,,,bu bift weber Gott noch ben Menschen nuge."" Ale wollt er fagen, in Rloftern fegen 4) nur faule Caue und Bauchfnechte, bie nichts thuen, benn effen und trinfen, fich maften, mußig geben, schlafen, faulengen, und Riemand bienen, benn ihnen felbe, wie bie Rattenmaufe."

<sup>1) &</sup>quot;nicht" fehlt A. 2) St. u. S. "großmachtige" ft. großmuthige. 3) St. u. S. "von" ft. zu. 4) W. "finb."

10. Richt alle helben find geschieft zur Monarchia, allein zu regieren.

Doct. M. L. rebete von den großen Tugenden und Thaten der Helden und hoher Leute, als Alexandri, Augusti 1), Hannibals, Pompeji, und dergleichen; "sie find aber", sprach er, "nicht alle geschieft gewesen zur Monarchie, und Alles allein zu regieren. Denn Kriegsleut sehen nur 2) ausn Sieg, wie sie das Feld behalten und obtiegen mügen, nicht auf die Regiment, wie Land und Leute wol regieret mögen werden; wie gewesen ist Scipio, Hannibal, Alexander, Julius 3), Augustus, haben geschen auch auf das Regiment, daß recht regieret würde. Der Türf siehet auf der feins nicht, sondern raubet und mordet nur. König Alexander Magnus ist ein großer Säuser gewest, start von Leibe. Wenn er sich hatte voll gesossen, hat er drey ganze 4) Tag und Racht geschlasen, este er den Bein verdauen konnte, wie man schreibet. Welchem auch diese Regel zugeschrieben wird:

Bift bu voll, so lege bich nieber, Stehe auf und sauf nur herwieber. So vertreibt ein voll Sau die andr, Das ift die Regel Alexandr. 5)"

Und D. M. 6) verwunderte sich uber ber 7) Demuth solcher großen Leute und Helben, daß sie so gerne ben sich gehabt haben gelehrte Leute und Wahrsager, die ihnen sagten, was zu thun, und wie man sich surstlich und ehrbarlich halten solle. 8) "Das sind ihre Prediger gewest, benen haben sie gesolget. Aber ben gemeinen Hausen hat es ubel verdrossen, daß sie, die Gelehrten, ben und um solche große Fürsten und Herren gewest. Daher sie auch fur ehrzeizige Leute gehalten sind worden, als die darnach strebeten, daß sie obenan mit am Brette säßen. Sie sind lieb gehalten worden", sprach er, "wie 9) die Hosseute jeund die Prediger halten. Summa, die Welt kann der Schreiber nicht entbehren, ja, durch dieselbigen wird sie regieret."

<sup>1)</sup> W. "Augustini" ft. Augusti. 2) W. Zusab: "allein." 3) Julius Cafar. 4) W. "ganzer." 5; Die Anführung bieses Trinkspruches bei Gisselein: Die Sprichwörter u. Sinnreben bes beutschen Bolkes S. 14. weicht hiers von etwas ab. 6) St. u. S. "D. M. L." 7) St. u. S. "bie" ft. ber. 8) St. u. S. "foll." 9) St. u. S. "nicht wie" st. wie.

11. Bon Gung von ber Rofe.
(A. 547. - St. 523. - S. 4766.)

"Cung von ber Rofe", fprach D. M. E. 1), "Maximilians Diener, und ein frohlicher, furzweiliger Mann, muß ein geherzter?) Rerl gewest feyn. Denn man faget, ba er auf eine Beit burch einen Bald verritten und fich verspatet 3), bag er hat im 4) felben Balbe muffen in eine einzele Berberge gieben, ba ber Birth ein Schalf und Morber gewoft, aber er bats) Die Bafte freundlich empfangen; ba bab er gefeben, bag eine Jungfrau brinnen febr geweinet, und fie beimlich gefraget: ",,Barum fie boch fo weinete?" Sabe fie gejagt: ", Es maren eitel Morber brinnen, barum mochte er feiner wot mahrnehmen und fich fürschen, sie wollte ihn treulich gewarnet haben, weil fie ihn fur einen ehrlichen Mann anfebe."" Und hatte 6) ihm bald angezeiget, wie er fich halten follte, und gefaget: ",,, Wenn ber Wirth wurde bie Lichte?) laffen angunden und ein Glödlin lauten, fo wurden bie Bauern binein fommen als Bafte. Wenn nu ber Tifch gedactt und jugericht mare, murbe er, ber Wirth, aus ber Stube geben, und fprechen: Bug bich, Licht! Alebenn wurde ber Baur einer bas Licht auslofden, fo fticht man Guch tobt."" Belche er zu Bergen nahm, ale ein muthiger, gebergter8) Mann, hatte Acht9) auf feine Schang; bat, Die Jungfrau wollte ihm ein Licht in einer Latern geben, welche er beimlich ver-Dadt 10) unter bie Bant fatte, behielt fein Barnifch an, und feine Behre ben fich, beogleichen feine Diener auch, ben befahl er, fie wollten des Spiels wol warnehmen und fich redlich wehren. er nu uberm Tifche faß und wartet, von Stund an fam berfelben Baurn einer, that, als wollt er bas Licht fcnuppen, und lofchet es aus, und wollte ihn erftechen. Aber er hatte 11) fein Sarnifch noch an, hieß die Latern mit dem brennenden Lichte herfürziehen, und treib mit feinen Anechten Die Baurn allzumal in Die Flucht, und erftach fie; ben Wirth aber nahm er barnach gefangen."

<sup>1) &</sup>quot;sprach D. M. E." sehlt. St. u. S. 2) W. "beherzter." 3) St. "sich verritten und verspatet" st. verritten und sich verspatet. 4) St. u. S. "am" st. im. 5) St. u. S. "ber boch" st. aber er hat. 6) St. u. S. "hat." 7) St. u. S. "bie Licht würde sie Lichte. 8) W. "beberzter. 9) W. "Achtung" st. Acht. 10) "verdackt" sehlt St. u. S. 11) St. u. S. "hat."

12. Bon einem herrn, ber gum b. Bande jog.

(A. 547b. - S. Append. 13.)

"Gin herr", fprach D. M. Q.1), "gog zum h.2) Lande gen Berufalem 3), und ba er forber auch nach S. Catharin 4) jum 5) Berg Sinai ziehen wollte, und auf ein Tagereife ober etliche nu 6) fom= men war, marb er gewahr, baß etliche Strafenrauber baber jogen, ftrade auf ihn. Da ließ er balb ben Tifch gurichten, und auffegen, was er von Speife und Betrant mit genommen hatte auf ben Beg, benn es gar in ber Buften liegt. Da nu biefelben Gefellen ju ihm famen, ftund er auf, empfing fie aufe Allerfreundlichfte, und bat, fie wollen abfigen, und mit ihm ein Biglin effen, und ein Trunt thun, benn ben ihm in feinem Lande mare biefer Brauch, bie Gafte alfo ju empfahen und laben. Gie fagten fich nieber, und aßen und trunfen mit ibm, waren froblich und guter Dinge. schenkte er einem iglichen ein Kleinob, so er mit fich führete. Also zogen fie wieder fein freundlich von ihm. Des andern Tages tamen fie wieder gu ihm, verhullet, nehmen ihn mit feinen Dienern gefangen, und führen fie auf ein Schloß, thun ihm gutlich, bega= ben ihn wieber mit Weschenfen, und geleiten ihn bes Wegs ein Theil, frijch und unversehret. Alfo bricht und nimmt ein auch ber Feinde Bergen, fo Willens find einem Bofes zu thun, Soldfeligfeit, Freundlichkeit und Milbiafeit. Es ift aber Gottes Gabe."

13. Eines großen Selben und Kriegsmanns Umt.
(A. 5476. — St. 5226. — S. 475.)

"Gins guten, frommen, furtrefflichen Kriegsmanns Wille und Meinung ift, bag er lieber will einen Bürger oder Mann, der Freund ift, erhalten, benn tausend von Feinden umbringen; wie Scipio ber Heibe, und ber Nömer oberster Feldherr sagte. Darum fähet fein rechter Kriegsmann leichtlich und ohne große Ursache ein Krieg an, liefert nicht gerne eine Schlacht, noch belagert?) eine Stadt."

<sup>1) &</sup>quot;sprach D. M. E." sehlt S. 2) S. u. W. "heiligen." 3) A. "hie: xusakem." 4) St. Catharina ober Jebel Kätherin (b. i. Katharinenberg) ist der Rame der Spige des Sinai , s. Gb. Nobinson: Palästina. 1. S. 178—84 u. v. a. St. 5) "zum" sehlt A. 6) S. "hinein" st. nu. 7) St. "belagert auch nicht leichtlich"; S. "noch begehrt" st. noch belagert.

14. Bon Selben im Regieramt, (A. 5476. - St. 4826. - S. 440.)

"Wenn ein Land oder gewaltige Stadt nur einen trefflichen 1) wunder 2) und geschickten Mann hatte, so gingen alle Nathschläge und Decreta besser fort; wo aber keiner nicht ist, da gehets Alles hinter sich, wie der Arebs kreucht, ob ihr wol Viel sind, die da regieren und rathen. Rechtschaffene, freudige Ariegsleute machen wenig Wort, sind bescheiden, reden nicht viel, denn sie haben Leute gesehen. Wenn sie reden, so ist die That mit; wie Herr Bernhard von Mila 3), ist mit Geberden wie ein Jungfrau."

15. Der Colnifchen Emporung. (A. 5476. - St. 4106. - S. 3756.)

"Coln", fprach D. D. E., "ift ein fehr große Stadt in Deutsch= land, größer benn Rurnberg, Augsburg und Floreng. Da haben Die Einwohner und Burger ist vor wenig Tagen ein Aufruhr angerichtet, benn fie haben ben Dom 4) gefturmet, bie Bfaffenhuren ausgejagt, und mehr benn 200 Monche und Ronnen vertrieben, und bas Seiligthum begraben. Alfo fchreibet M. Spalatinus." Aber D. M. E. fprach: "Ab, bas ift nicht gut! Golche gewaltsame Thaten und Fürnehmen 5) thun bem Guangelio ein großen Stoß, ärgern viel Leute, und reigen bie Tyrannen. Gie wollen und 6) mit ber Kauft fur bem Samen fischen 7), ba boch Jesaias (c. 11, 4.) und Paulus (2. Theff. 2, 8.) lebren und fagen: "3ch will ibn (ben Antichrift,) mit ber Ruthen meines Mundes germalmen, und mit bem Beift feiner Lippen wird er ihn tobten ic."" Damit muß man bas Papfithum ichlagen. Es fann bas Papfithum mit Bewalt nicht zuftoret noch erhalten werben, benn es ift auf Lugen gebauet, und ftebet barauf. Darum muß folch Reich mit bem Wort Der Wahrheit umgefehret und gefturzt werben. Ich bin benen feind, Die mit Gewalt fo binein plumpen und fturmen. Es beißt: Bre-

<sup>1)</sup> St. "fürtrefflichen" st. trefflichen.
2) wunder als Adj. st. v. a. wunderbar, außerordentlich.
3) Dieser auch §. 6. des LXV. Absch. belobte Edetmann war Landvoigt in Shursachsen, st. Seckendorf comment de Lanther.
1. III. sect. 15. §. 50. Add. III. p. 142.
4) A. "Zhum."
5) St. "Die solche gewaltsame Khaten sünschmen" st. Solche — Kürnehmen.
6) "uns" (hier Dativ.) seht St.
7) Mit der Faust vor dem Hamen sichen ded, sier st. v. a. mit Gewalt und vor der Faust vor dem Hamen sigl. Eistelin a. a. D. S. 273.

bige bu, ich will Kraft geben ze. Wir aber laffen bas Prebigen anfteben, und fallen mit Gewalt binein."

#### LXIV.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers von der Gesgen: und Nothwehre.

1. Db man fich wiber ben Raifer wehren moge.
(A. 548. — St. 520. — S. 4736.)

Es ward gefragt: ""Db wir uns auch wehren möchten, mit Gott und Gewissen, wider ben Kaiser, wenn er uns uberziehen wollt?""Darauf antwortet D. M. E. und sprach: "Diese Frage gehöret nicht für die Theologen, sondern sur die Juristen. Fähet! der Kaiser aber einen Krieg an, so thut ers entweder wider das Predigtamt und unser Meligion, dieselbige zu vertilgen, oder wider des Predigtamt und Deconomen, wider das weltliche und häusliche Negiment, dieselbigen zu zerrütten; alsdenn ist er ein Tyrann. Sie ist nu nicht noth zu fragen: Ob man auch möge streiten sur Weib, Kinderlin, Gestinde und Unterthane, die ist man schüldig zu schüßen fur unzechter Gewalt. Lebe ich, und vermags, so will ich ein Bermalynung schreiben an alle Stände in?) der ganzen Welt, von der Nothwehre, daß ein Iglicher schüldig ist, die Seinen sur unrechter Gewalt zu vertheidigen.

. Aber bas ist meine Prophezey: Das unsere Fürsten werden Friede haben, und ich besorge noch fürchte mich nicht fur einem Kriege, um ber Religion willen, sondern sie werden sich vergreisen an der bürgerlichen und häuslichen Gerechtigkeit, und die Straf reizen. Es wird sich um die Bisthum und Stifte heben, denn der Kaiser hat die zwey Bisthum, Uterich 3) und Luttich, eingenommen, und dem von Braunschweig Hildesheim angeboten und erläubt einzunehmen; ist hungerig und durftig, und verschlinget die Kirchengüter. Das werden unsere Fürsten nicht leiden, werden auch wollen mitessen, darüber wird sich ein Haubenreißen 4) heben."

<sup>1)</sup> W. "Fangt." 2) "in" fehit St. u. S. 3) W. "Utrecht." 4) Sau-benreißen beb. junachft bas Gerabreigen ber Sauben (Name nicht bloß einer weibt.,

#### 1a. Gin Unbere.

(A. 548. — St. 520. — S. 4731..).

"Co mich Jemand", fprach D. M. L.1), "in meinem Saufe ubereilete, und mir und ben Meinen Gewalt thun und fie beschä-Digen wollte, bin ich, ale ein Birth und Sausvater fculbig, mich zu wehren und fie?) zu vertheibigen; viel mehr aufm Wege und Landftrage. 3ch bin oft von unferm Onabigften Seren erfobert worden, ba ich wol auf ber Strafe mare ju greifen geweft. Wenn mich Strafenräuber ober Morber hatten wollen beschädigen, und mir unrechte 3) Gewalt thun, fo wollte ich mich von wegen bes Rurftenamte, als fein 4) Unterthan und Diener, ihrer gewehret und Widerstand gethan haben; benn fie griffen 5) mich nicht an um bes Guangelii willen, als einen Brediger und Glied Chrifti, fonbern als bes Kurften und ber Oberfeit Glied; ba foll ich bem Furften helfen fein Land reine halten; fann ich ihn 6) erwürgen, foll ich bas Meffer auf ihn legen, und frei bas Sacrament empfaben; foll ich boch in Rothen einen guten Gesellen retten, viel mehr einem Fürsten fein Land. Burde ich aber angegriffen um Gottes Borts willen, und als ein ?) Prediger, ba foll ich leiben, und die Rache und Strafe Gott befehlen. Denn ein Prediger foll fich nicht mehren; barum nehme ich fein Deffer mit auf Die Rangel, fondern allein auf bem Bege, wenn ich mandere und uber gelb giehe. Die Biebertäufer find verzweifelte boje Buben, tragen feine Behre, und rühmen fich großer Bedulb."

D. M. E. fragte ben Engeländer, der ben ihm im Sause und sein Tischganger war 8): "Db wir uns auch möchten wehren, wenn bes Bapfts Concisium sortginge, und wir darinnen verdammt, und bem Kaiser bie 9) Erecution besohlen wurde?" Untwortet er: ""Ja, benn bie deutschen Fürsten waren Umtspersonen, hatten bas Schwert, barum gebührete ihnen, ihre Unterthane zu schützen fur unrechter Gewalt."" Dawider sagte D. M. L.: "Nein, benn ein Fürst ift

fondern auch einer mannl. Kopfbebedung, vgl. Schmeller Bapr. BB. u. d. B.), wie es beim Handgemenge vorfällt, baher bann f. v. a. Handgemenge, Streit.
1) "fprach D. M. L." fehlt St. u. S. 2) St. "die Meinen" ft. sie. 3) "unrechte" fehlt St. 4) St. u. S. "ein" st. sien "6) St. u. S. "greisen."
6) St. "den Merder" st. ish. 7) "ein" sehlt S. 8) Bgl. S. 340. Anm.
2. dieser Abth. 9) "die" sehlt St. u. S.

gegen bem Kaiser eine Privat= und einzele Person; aber das zu unterscheiden, wollen wir den Zuristen besehlen." Doch sprach er weiter: "Regimente sind dreyerley Art: Eins despotieum, herrisch; das ander, eivile, bürgerlich; das dritte, tyrannisch. Das herrische ist ein Ius, Gerechtigkeit; wie ich habe uber meine Hühner, Gänse, Kühe, Schweine und Viehe, sie i) zu schlachten, denn ich bin ihr Herrische, wie ich auch meins Weibes, Kinder und Gesindes Herr bin; aber wenn ich sie wollt umbringen und tödten, das gebührete mir nicht, thäte unrecht, denn sie sind mir nicht unterworsen noch unterstan nach dem herrischen, sondern nachm bürgerlichen Rechte. 2)

Alfo find wir bem Raifer unterworfen, und feine Unterthane, mit einem gewissen Maaß, nach Berordnung 3) ber Rechte, wie er und bagegen auch nach berfelbigen Berordnung verpflichtet und verbunden ift. Da er nu biefelben Rechte uberichritte, und bawiber thate, fo widerftunden wir ihm mit Rechte, als einem Tyrannen, ber Gewalt ubete, und wiber feine Pflicht thate. Darum bat ber Raifer im Deutschlande und Reich nicht ein folche Gewalt und Recht. to ein jalicher König in feinem Reich hat; benn er hat fur fich felbs meder Mung noch Boll, und Gleite ober Bergwerte, wie an= Dere Konige und herrn in ihrem Reich; fondern Die Fürften und Statte bes Reiches haben folche Alles. Darum find wir bem Rai= fer nicht jo gar ftrade und ohn alle Mage unterworfen. Und obmot wir Theologi wollten lehren, man foll leiben; fo wurbe man iprechen, wie ber Landquaf zu mir fagte: "Berr Doctor, 3hr ra= thet wol fein, wie wenn wir Guch nicht folgeten ?""4) Das ge= ichach ben letten Augusti Anno 36."

16. Ein Anders.
(A. 5486. — St. 5206. — S. 474.)

"Anno 39 ben 7. Febr. ward gefragt: "Ob driftlichen Fürsten auch gebühren wollte, bem Kaiser, da er sie ums Euangeliums willen uberziehen und befriegen wollte, Widerstand zu thun, und sich wehren möchten 5)?"" Antwortete D. M. L.: "Diese Frage ist oft fürgefallen, disputiret, und hat viel Leute besümmert, mich, Pommern, Philipp. 2c. Aber davon wollen wir hie mit wenig Worten

<sup>1) &</sup>quot;fie" fehlt St. u. S. 2) "benn fie find — Rechte" fehlt St. u. S. 3) St. al. S. "Dronung" ft. Berordnung. 4) Bgl. S. 358, diefer Abth. 5) "und sich webren möchten" fehlt St.

türzlich handeln, und fagen: Erstlich, in Welthandeln ist ben ben Gelehrten und Juristen feine Disputation davon, sondern billigen und lehren, dem Kaiser, so unrechte ') Gewalt ubet, zu widerstehen, denn sie sagen, daß die Rechte solche erläuben; gleich als daß man einem Unsinnigen, Tollen ein Schwert soll nehmen, damit er nicht Schaden thue. Zum Andern, lehret die Deconomen und daß natürlich Geset, daß ein Sohn mag einem thörichten, wahnwißigen Bater, der ihn beschädigen will, Widerstand thun, und wehren; doch lehret Gottseligseit und Ehrbarseit, daß der Sohn ehe leibe und lasse sich umbringen, denn daß er den Bater wollte erwürgen. Zum Oritten, lehrets auch die Vernunft, wenn das Häupt wahnwißig und sinnlos ist, und will die andern Glieder verderben, so soll man ihm steuren, wehren und binden.

Aber in ber 2) Theologia wird anders bavon bisputirt, wenn man fragt: ""Ob einem Chriften gebuhre, bem Kaifer, so unrechte ') Gewalt ubet, zu widerstehen, weil die Schrift lehret, daß man der Obrigfeit Unrecht leiden soll? Rom. 13, (2), 1. Betr. 2, (13).""

- 1. Antwort3): "Der Kaiser ist im weltlichen Reich und4) Korper bas Haupt, welchs Leibes ein iglicher Unterthan und Privatperson Stud und Gliedmaß ist, welchem, als einer weltlichen und bürger-lichen Person, die Rechte die Nothwehre5) nachlassen, ja besehlen und heißens; benn da er sich nicht wehret, so ist er ein Todtschläsger seines eigenen Leibs.
- 2. Jum Andern: So ist ber Kaiser fein Monarch, und allein Herr im deutschen Reich, wie der König von 6) Frankreich und Engeland in ihren Königreichen Monarchen sind, und allein regiezen; sondern die Chursürsten sind zugleich auch weltliche Glieder mit dem Kaiser, und des Kaisers Glieder, welchen 7) einem jglichen insonderheit aufgelegt und besohlen ist, sur das Reich zu sorgen, sein Bestes zu södern und Schaden zu verhäten, und dem zu wehzern, wiewohl nicht als dem furnehmsten und obersten Häupt, wie dem Kaiser. Denn wiewol<sup>8</sup>) die Chursürsten mit dem Kaiser in gleicher Gewalt sind, doch sind sie nicht in gleicher Dignität und

<sup>1)</sup> St. u. S. "unrecht." 2) "ber" fehlt St. u. S. 3) "Antwort" fehlt St. 4) St. u. S. "ober" ft. und. 5) St. "bie Nechte eine Notheweber"; S. "bie rechte Nothwehre" ft. die Rechte die Nothwehre. 6) St. u. S. "in" ft. von. 7) V. "welchem" ft. welchen. 8) St. "gleichwol" ft. wiewol.

Würbe. Dieselben Churfürsten, so serne sie Glieber bes Reichs und Raisers seyn'), so sind sie weltliche Glieber, und nicht Christen²); darum sollen sie in dem nicht schweigen, was das Reich³) und ihr Amt belanget, sondern sollen sorgsältig seyn, und thun, was ihre Pflicht sodert. Als ein Erempel: Gleichwie²) ein Bürgermeister und Rector nicht alleine die Stadt und Universität regieren, sondern haben neben ihnen Rathsherren und Collegiaten 5), Prosessores, die mit im Regiment sind, und sie im Jaum halten, ihnen einreden und widerstehen; wenn etwas wollt sürgenommen werden, das der Stadt und Universität möchte zu Nachtheil gereichen, das ber Stadt und Universität möchte zu Nachtheil gereichen, da sollen sie wahrlich nicht schweigen noch zusehen, und die Häupter lassen machen, wie sie wollen; also sollen die Churfürsten und andere Fürsten des Reichs dem Kaiser auch wehren, da er etwas Ungedührliches wider Gott und Rechte 6) wollte fürnehmen.

Budem, da der Kaiser einen von den Churfürsten absette, so entsette er sie alle, welchs man ihm aber nicht gestatten soll. Darzum, ehe wir auf diese Frage beschließlich antworten: Ob der Kaisser die Churfürsten, oder die Churfürsten den Kaiser sollten wegräumen und umbringen, so ist es schon?) geschehen. Darum muß man hie recht unterscheiden, nehmlich also: Ein Christ sühret zweyerstey Personen, nehmlich, eine gläubige oder geistliche, die andere, eine dürgerliche oder weltsiche. Die gläubige oder geistliche leidet Alles, isset noch trinkt nicht, zeuget nicht Kinder 2c., noch nimmt sich dieses weltsichen Wesens noch Thuns nichts nicht an. Die dürgerliche aber ist weltsichen Rechten und Gesehen unterworfen, und zu gehorsamen schüldig, muß sich und die Seinen vertheidigen und beschienen, wie die Rechte beschlen.

Wenn nu ein bofer Bube, ungeachtet was er vor eine Person sen, wollte mein Weib und Jungfrauen nothzüchtigen, und mich zusiehen lassen; da wollt ich wahrlich den Christian 8) zurücke setzen, und die Weltperson brauchen, ihn im Werk 9) erwürgen, oder um Hutelspricen. Denn Abwesens der Obrigseit, da man sie nicht haben fann, so ist das Bolk Recht 10) da, das erlaubt, daß man

<sup>1)</sup> W. "find." 2) "und nicht Chriften" fehlt St. u. S. 3) St. u. S. "Recht" ft. Reich. 4) St. u. S. "Gelich als wie" ft. Gleichwie. 5) A., St. u. S. "Sollegaten." 6) St. u. S. "Recht." 7) "schon" fehlt St. u. S. 8) d. i. die chriftliche oder, wie sie zuvor genannt ist, gläubige gestliche Person. 9) "im Wert" fehlt St. u. S. 10) St. "so iste Jus gen

Nachbarn um Gulfe anrufen mag. Denn Chriftus und bas Guangelium hebt weltliche Rechte und Ordnung nicht auf, noch tabelt fie, sondern bestätiget und confirmirt fie.

Summa, weil ber Kaiser fein Monarche noch Herr ist, ber allein regieret; sondern die Churfürsten sind mit ihm in gleicher Gewalt und Berwaltung, also, daß er nicht Macht noch Recht hat, allein Gesese und Ordnunge zu machen: so viel weniger hat er Macht, Fug noch 1) Recht das Schwert zu zucken, und die Unterthane und Glieder des Reichs zu uberziehen, unerfannt des Rechten, und ohne Vorwissen und Bewilligung des ganzen Reichs. Darum hat Kaiser Otto weislich und wol gethan und geordnet, daß er die sieden Churfürsten neben den Kaiser gesetzt hat, sonst hätte das Reich nicht lange gestanden.

Diese Frage ift zur Zeit ber Aposteln nicht schwer gewest, benn ba waren alle Oberkeiten Seiben, nicht Christen; nu aber, weil die Fürsten auch Christen sind, ober je seyn wollen, so ifte schwer zu schließen; benn ein Fürste und ein Christ sind die allernachstwerzwandten Bersonen.

Uber bas hat ber Raifer nur ein burgerlich und politisch Regiment, regieret uber freie Leute, ift nicht alleine Berr, bat nicht unter ihm und in feiner volligen Gewalt leibeigene Leute, Die ihm mußten unterthan fenn, und nur Alles thun und leiden, was er wollt, ohn allen Unterscheid und Condition, wie ein Pferd, Rube, Gfel ac. unter ber Gewalt feines Berrn ift, ber es befit und fei= ner machtig ift; was er will, bas muß es thun, wird getrieben unb geichlagen. Das politisch Regiment, wie Aristoteles schreibet, hat viel unterschiedene Gradus und Stud'2): ale erftlich Monarchia, ba einer alleine herr ift und regieret, wie Franfreich, Engeland, Bobeim, Ungern, Bolen, Schweben, Danemart ift ic. bern Aristocratia, ba die Furnehmften und Beften, fo mit Berftand, Ehren und Tugenden fur Undern begnadet find, bas Regiment haben, wie in Deutschland und romischem Reich und zu Benedig. Bum Dritten Democratia, ba viel vom gemeinen Mann regieren, ale in ber 3) Schweiz und Ditmare. Bum Bierten Olicratia 4), ba ibr wenig bas Regiment haben, wie ju Erfurt.

tium (das Bolker: Recht) da", ft. so ist das Bolk: Recht da. 1) W. "und" ft. noch. 2) "und Stuck" sehtt St. 3) "ber" sehtt St. u. S. 4) St. u. S. "Oligocratia." Bei der obigen Form bildet das tarentinische dies state

Enblich foll man auch bas wissen: Da<sup>1</sup>) ber Kaifer uns will. uberziehen und befriegen, so thut ers nicht fur sich, von Amts wegen, sondern ums Papsis willen, an beß Statt, als deß Lehenmann und Geschworner er ist, der sich unterstünde, des Papsis Tyranney und gräuliche Abgötterey zu vertheidigen. Denn der Papsi kragt gar nichts nach dem Guangelio. Darum, wenn er das Guangelium ansicht, und brüber einen Krieg ansähet, so will er seine Austorität, Gewalt und Tyranney schügen und erhalten durch den Kaisser. Daher auch weder der Kaisser fur seine Person, noch ums Euangelii willen wider uns friegte<sup>3</sup>); sondern will ins Papsis, des gottosen 4) Erzbuben, Person, seine Gräuel zu <sup>5</sup>) erhalten, uns uberziehen und bekriegen. Darum soll man dazu nicht schweigen und still sigen.

Da man aber furwerfen und sagen wollte: ""David, ba er gleich von Gott zum Könige erwählet, und von Samuel gesalbet war 6), doch wollt er dem König?) Saul nicht widerstehen, noch seine Hand an ihn legen; also sollen auch wir 8) nicht dem Kaiser widerstehen 2c."" Antwort: "David hatte sein Reich dazumal nur allein durch Berheißung nicht in 9) der Posses, das ist, es war ihm nur verheißen, er war aber nicht im Besit noch im Regiment; hie aber, in dieser Sache, streiten wir nicht wider Saul, sondern wider Absalon 10), wider welchen David einen Krieg führete, und Joab 11) den Ausfrührer, Absalon 10), umbrachte."

1c. Ein Anbers.
(A. 550. — St. 521b. — S. 475.)

Doctor Martinus Luther sagte: "Er wollte gerne von bieser Sache bisputiren, ob man möge bem Kaiser Widerstand thun und wehren? Wiewol natürliche und weltliche Rechte, und die Juristen es nachlassen und erläuben, boch ists eine fährliche 12) Frage bey ben Theologen, um bes Spruchs willen Matth. 5, (39): ""Schlägt bich einer auf einen Backen, so reiche ihm den andern auch;""

bes gewöhnl, *ddlyos* ben 1. Theil biefes Compos.

1) St. u. S. "Daß" ft.

2) "will" flest bei St. nad "betriegen."

3) St. u. S. "trieget."

4) St. u. S. "gottlofesten."

5) "zu" fehlt St. u. S.

6) St. u. S. "ward."

7) "König" fehlt St. u. S.

8) St. u. S. "wir auch" ft. aud wir.

9) St.

"ist" ft. in.

10) A., St. u. S. "Ubsolon."

11) S. "Zacob" ft. Zoab.

12) W. "gefährliche."

und 1. Betr. 2, (18): ""Ihr Anechte fend unterthan mit aller Furcht ben Herrn, nicht allein ben gutigen und gelinden, sondern auch ben wünderlichen.""

Darum muß man gewiß sehn, daß wir nichts fürnehmen noch thun wider Gottes Wort, und darnach in unserm<sup>1</sup>) Gewissen gesplaget und gemartert werden in einer so fährlichen<sup>2</sup>) Sache. Darum muß man recht unterscheiden einen Christen von einer weltlichen Personen, welche beide ein Christe sehn fann. Denn Christus hebt die weltliche Oberseit und Regiment nicht auf. Wenn ein Mörder oder Straßenräuber mich wollte umbringen, und das Meine nehmen, so wurde ich wahrlich die politische und weltliche Person brauchen wider ihn, und sein Wüthen nicht leiden, sondern mich wehren, so lange ich könnte, ich würde zur That greisen. Darum ist diese Disputation de facto, non de iure, was geschicht mit der<sup>3</sup>) That, nicht, was mit Rechte geschehen soll. Und ist nicht wider den Frieden, wo die Gegen und Nothwehre zugelassen und erläubt ist. Aber daß ein Christe sich wider seine Oberseit wehren möge, da hats groß Bebensens."

Er repetirte und wiederholete noch ein Mal diese Frage: ,,,,Db man sich wider den Oberherrn, so einen ploglich ubersiele, und wieder Rechte thate, auch ) mit gutem Gewissen wehren möchte?"" Untwort: "Die Juristen haben dem Kaiser ein bös Spiel gemacht, er hat das Schwert von sich gegeben, also, daß wir haben das ubergebene Schwert im Besig, gladium traditum possessorium. Der Kaiser aber ) hat uber und nur gladium petitorium, muß es von und ben und bitten und suchen, da er damit strasen will, denn er allein nichts thun fann mit Rechte, ohne der Chursürsten, Fürsten, und des ganzen Reichs Vorwissen und einmüthige Bewilligung.

Es sind nicht die Zeiten, wie zur Zeit der Martyrer, da Diocletianus allein regierete und tyrannistrte wider die Christen. It ist ein ander Reich, da der Kaiser mit den sieden Chursusten regiert, darum ist seine Gewalt nichts ohne die Sieden; ja, wenn einer nicht mit beschleußt, so ist nichts. Es ist nicht mehr ein Monarchia, da das Regiment bey einem allein stehet, wie beym?)

<sup>1)</sup> St. u. S. "unfern." 2) W. "gefährlichen." 3) "ber" fehlt S. 4) "auch" fehlt St. 5) "haben" fehlt St. u. S. 6) "aber" fehlt St. u. S. 7) St. u. S. "bey ben" ft. beym,

Turfen. Da es aber ein Diocletianus ware, und ein solch Regiment, so wollten wir ihm gerne weichen und leiben. Ich hoffe auch
nicht, daß ein solcher Fall sich wird zutragen noch geschehen, daß
ber Kaiser sur drianer würde, und ftritte offentlich wider Gottes
Wort sur sich, als ein Unchrist und Heibe, so sollte man ihm weichen und leiben. Summa, dem Papst nehme ich das Schwert, nicht
bem Kaiser; denn der Papst soll feine Oberfeit noch Tyrann seyn."

2. Kurg Bergeichnif ber Argument und Summarien best Concepts D. M. E., auf bie Warnung an die Deutschen, von ber Nothwehre.")

#### (A. 550b.)

- "1. Der Kaiser hats nicht Recht noch Macht, bas zu gebieten, bas ist gewiß; und ba ers gleich gebeut, soll man ihm nicht gehorsfam seyn.
- 2. Ich errege noch richte fein Aufruhr an, sondern verbiete und wehre demselbigen. Sie mögen zusehen, daß sie nicht einen anrichten, weil sie mandiren<sup>3</sup>) und gebieten, was unrecht und wisder Gott ist, denn ich darnach nicht abwenden, noch ihm steuren und wehren fann. Es ist vergebens, daß sie darnach wollen sagen: Siehe da, das sind die Früchte des Schismatis, der Zwiespalt und Uneinigseit. Sie wollens also haben, so geschehe ihnen auch also.
- 3. Scherzt nicht zu fehr: wenn ihr Narren Luprian 4) trunfen machet, so fehet zu, bag er euch nicht in ben Bufen fpeie, benn er ift sonft burftig genug, und läßt fich gerne fullen.
- 4. Bolan, wollt ihr ja friegen, fo neiget eure Saupter gum Segen. Go gute Cache ibr babt, fo froblichen Sieg gebe euch

<sup>1)</sup> A. hat hierzu bie Ranbbemerkung: "Diese Hoffnung Lutheri hat geseilet 1547."
2) Die hier erwähnte Schrift hat in der Driginal Ausgade folg. Tietel: Warnunge D. M. Luther, An seine lieden Deubschen. Wittemberg. 1531. Im Ende: Gedruckt zu Wittemberg Durch Hand Luffer. M. D. XXXI. 4°. (In Walch's Ausg. XVI. S. 1959 ff.).
3) d. i. befehlen.
4) Luprian, ein Wort, das sich nirgends hat auffinden lassen, scheit hier einen gemeinen Menschen zu bedeuten, der gern trinkt. Bgl. läppern (allmählich viel Getränke zu sich nehmen, s. 3. Chr. von Schmid: Schwädisches Wörterd. S. 336., Schmeler: Bapr. WB. 11. S. 486.), Luppel (im Elsaf: ein schiechter Kerl, s. von Rein: Deutsches Propinzialwörterb. 1. S. 290.), Lump (ein armseliger, schmußer, schlechter Mensch, im Ulmischen: ein Trunkenboth, Klein a. a. D. 1. S. 289.).

Gott. 3ch D. M. L., euer Apostel, habs euch gefagt, und euch vermabnet, wie ich schüldig geweft."

> 3. Sinterlift miber D. Buth. (A. 550b. - St. 522. - S. 475b.)

"Ihr verachtet meine Lehre, und wollt ben Luther in feinen Borten faben, wie bie Bharifaer Chrifto thaten. Aber fo ich wollte, wie ich benn nicht will 1), batte ich eine Gloffe 2), bag folder 2Biberftand geschehe nicht wiber ben Raifer, sondern wiber S. . 3); und bag ein Beltmann, Unterthan und Burger bes Reichs nicht ein Chrift ift. Denn es ift nicht Chrifti Meinung 4), bag er wollte Die Policen, bas weltliche Regiment und bie Rechte aufheben und verftoren. D nein; fonbern bag ein Zeglicher in feinem befohlenen Umte thue, mas er fculbig ift, ohne Berlepung bes Glaubens und feins Bemiffens; gebe Gotte, was Gottes ift, und bem Raifer, was bes Raifere ift; fen nicht gehorsam in bem, was wiber Gott und fein Bort ift. Diefer Aufruhr ber Fürften bricht nu berfür; benn fie fagen: Une habe nicht gebühret, ohne Borwiffen und Erlaubniß bes Bapfts etwas zu andern, er habe unfere Seelen in feiner Sant, moge es machen, wie er will zc. Die Bofewichter find nicht allein aufrieben, bag wir nichts 5) lehren wider bie beilige Schrift und Artifel bes Glaubens; fonbern wollen auch noch bagu, bag wir alle falfche Lehre, Brrthum 6), Regeren und Abgötteren billigen und loben, und uns aller ihrer vorigen und funftigen Gunden theilhaftig machen, und Alles, was wir Guts gefdrieben und gethan haben, verbammen follen 2c.

Das thue ber Teufel an meiner Statt. Waren die Pfaffen fromm, fo burften fie bes Luthere nicht. Abfalon?) war ein Ronig, und David erfannte ihn gleichwol nicht bafur, fondern vertreib ihn. Sie rauben auch bagu bie Rirchenguter; mas man hinter fie gu treuen Sanden gelegt bat, bas behalten fie, und nehmen Liebnig \*) und Befdenfe."

<sup>1) &</sup>quot;wie ich benn nicht will" fehlt St. u. S. 2) Sonft: erklarende Un: merkung; hier f. v. a. Bebingung. 3) Bergog Georg; St. u. S. "Gott" ft. 5. 3. 4) St. u. S. "und bag Chrifte Meinung nicht fen" ft. und bag ein Beltmann - Meinung. 5) St. u. S. "nicht." 6) W. "Frrthumer." 7) In ben Musgg. "Abfolon." 8) Diefes im Bocht. ungebraucht. Bort bed. nach Unalogie von Schredniß (was Schreden erregt) junachft "was Liebe er: 30

#### 4. Schlugreben von ber Rothwehre,

#### (A. 5505.)

- 1. Unfere Fürften find nicht leibeigene Rnechte.
- 2. Der Raifer ift Berr auf gewiffe Bacta und Maage.
- 3. Go ift er bem Reich, Chur und Fürften gefchworn.
- 5. Hat er sich ihnen mit einem Eid verpflichtet, bas Reich ben ihrer!) Dignität, Ehr, Herrlichfeit und Gerechtigkeit zu erhalten, und einen Iglichen ben bem, beg er befugt und Recht hat, zu schüßen; barum nicht zu gestatten, noch zu leiben ist, bag ers bienstbar und leibeigen machen wolle. 2)
  - 5. Man mag wol ber Rechte Wohlthaten brauchen.
  - 6. Er weichet billig und in allen Rechten ben Chriften.
- 7. Unsere Fürsten find bem Reich mit Giben verpflichtet, bag sie uber bes Reichs Freiheit und Gerechtigkeit, in politischen und weltlichen Dingen und Sachen, treulich halten, und in benen ihm nichts entziehen und nehmen lassen, noch weichen wollen.
- 8. Diefer Hanbel ift unter Gleichen, ba Reiner mehr und höher ift, benn ber Ander; benn ber Kaiser als ein Kaiser thuts nicht, kann es auch mit Nechte nicht thun, sondern wird getrieben, und vom Papst und seinen geschmierten Bischosen und geschwornem Hausen, ben Papisten, bazu gezwungen, gleich als ware er 3) unter bem Schein bes Schreibens in Sispanien."

#### 5. Unbere Argument.

#### (A. 551.)

- "1. Bum Erften: Stehet ein Chrift in biefem Fall nicht wiber fein Oberkeit, fo uber ihm, fondern ihm gleich ift.
- 2. Jum Andern: Widerstehet er, als ein weltliche Verson, Unterthan, Burger und Glied bes Reichs, ber schuldig ift, seine Leute fur unrechter Gewalt zu schüßen.
- 3. Bum Dritten: Wenn ein Oberherr tyrannisch, wiber Recht handelt, so wird er ben Andern gleich; benn er legt bamit ab die Berson bes Oberften, barum verleuret er billig sein Recht gegen

wedt", baher f. v. a. Liebesgabe, bann Gabe überh., namenttich bie zur Beftechung überbrachte. So in b. Wirzb. Berordn. v. 1636. "Seine Umtepflicht um keiner Sach willen weber Gab, Geschenk ober Liebniß nicht untertaffen" (f. Schmeller: Banr. BB. H. S. 419.), ebenso hier. 1) W. "feiner" st. ihrer. 2) W. "wollte." 3) W. "ee" st. er.

ben Unterthanen, per naturam relativorum. Denn Herr und Unterthan zu Gleichem einer bem andern verbunden ift, und ift schülbig zu halten, was er zugesagt und gelobt hat, nach bem gemeinen Sprüchwort: Getreuer Herr, getreuer Anecht.

- 4. Jum Vierten: Wenn ein Tyrann einen von Unterthanen angreift und verfolgt, so greift er an und verfolget die andern alle, ober je einen nach dem andern; daraus würde folgen, da mans ihm sollte gestatten, daß er das ganze Regiment und Reich zurütten, verwüsten und zerstören wurde.
- 5. Zum Fünften: Ihm ift ernstlich befohlen und eingebunden ben feinen Pflichten, ja, er hat mit einem leiblichen Gide zugesagt, gelobt und geschworen, uber der Policen, Gesetzen, Rechten und Ordnungen bes Reichs treulich zu halten, und bieselben zu handshaben.
- 6. Zum Sechsten: Die Rechte find uber einen Herrn und Tyrannen, ja mehr; benn bieselbigen sind unwankelbar, sondern allzeit gewiß und beständig, ein Mensch aber ist wankelmuthig und unbeständig, solget am meisten und liebsten seinen Lüsten, wo er nicht
  gehalten wird; darum ist man den Nechten und Gesehen mehr
  schüldig und verpflichtet zu solgen, denn einem Tyrannen."

## 6. Rurz Concept D. M. Luthers auf bie Warnung.') (A. 551.)

"Erstlich: Ift nicht ber Kaiser, sonbern H. &. &. 2) und bes M. 3) Haß und Neid. Zum Andern: Man soll ihnen nicht gehorssam seyn, sondern mehr Gotte. Zum Dritten: Wer gehorsam ift, ber ist dem Teufel, nicht dem Kaiser, noch Gotte gehorsam. Ursfach: 1. Denn es ist nicht ein gemein Mandat, so vom ganzen Reich bewilliget, beschlossen und ausgangen ware; benn viel Fürsten und Stände haben nicht drein gehellet. 4) 2. Der Margs

<sup>1)</sup> Den Titel bicser Warnungsschrift s. S. 464. Anm. 2. dieser Abth. 2) W. "George." 3) Erzbischof von Mainz? 4) A. "gehellet." Statt dieser hier unrichtigen Schreiweise ist oben das richt. "gehellet" gefest, da nicht "hehelen" (verbergen), sondern "hellen" (hallen, d. i. stimmen) in diesen Zusammenhang past. In etwad helten s. v. a. in etwad cinstimmen, willigen. In dieser Bed. hat sich das W. im Dochd. nur in den Abj. "einhellig" (einstimmig) und "mißhellig" (uneinig) erhalten. Schweller sührt in st. Bayr. W. W. B. 11. S. 171. "behellen, gehellen in etwas" in d. Bed. einstimmen, dustimmen, dugesschen, aus d. altern Sprache mit Beisp. an. — W. "gewilliget" st. gehellet.

grafe 1) hat mehr gerebet, benn er hat follen reben und ihm befohlen gewest ift. 3. Die Andern find bawiber gewest und habens wiberrie fen. 4. S. Lubmig von Banern hats andere gedeutet. 2) 5. Es ift Unwahrheit und erlogen, bag unfer Confession mit ber b. Schrift confutirt und verlegt 3) fen. 6. Gie haben ihre Confutation und nicht wollen zustellen, noch offentlich an Tag geben. 4) 7. Uns auch nicht wollen boren, noch Urfach anzeigen, haben uns verbammet ungeborter Sache, und unüberwunden. 8. Bollen all ihr Ding 5), und ein jaliches infonderheit, gebilliget und fur recht gelobt haben, wollen noch vertheidigen, auch mas fie zuvor mit ihrem eigenen Munde als gottlos und unrecht felbs befannt haben. 9. Und unfere allzumal verdammt, und in ihrem nichts geandert noch gestraft haben. Darum find ichuldig und theilhaftig aller Morde, Gottelafterung, Gottsbieberen 6), alle bie, fo bem Raifer in foldem Man= bat geborfam fint. Uber bas thun fie wiber bas natürliche Gefes. und bes beiligen Reiche Ordnung und Abichiede; gwingen Die Che ju gerreißen, ben Eltern bie Rinber ju rauben; bringen bie Leute wiber ihren Willen und Bewilligung ber Stanbe bes Reichs ju falichen Gottesbienften, ba man bod Riemand auch zu rechten Gottesbienften zwingen foll. Summa, fie thun als Tyrannen, was fie wollen, nicht was fie follen und zu thun fculbig find. Aber es ift

<sup>1)</sup> Der Rurfurft Joachim I., Markgraf ju Branbenburg. Ueber biefen bem Rurfurften vom Raifer gemachten Bormurf, bag er zu viel gerebet, vgl. Luther's Barnungefdrift bei Balch XVI. G. 1989. 2) Bier ift wohl folg. Schrift gemeint: "Bilhelme und Ludwige, Bergoge ju Bapern Gebruber Musschreiben ber Artifel von erhaltung Chriftenlicher religion vermog bes Reiche : Mbfcbiebe gu Mugfpurg. 1530." Fol. 3) b. i. wiberlegt. Diefe Beb., in welcher bas 2B. "verlegen" im bochb. nicht mehr gebrauchlich ift, leitet fich leicht ab aus ber noch gebraucht. Bed. "burch ein gelegtes Sinderniß verfperren" g. B. einen Beg verlegen. - Bal, bie weitere Musfuhrung biefer Borte in ber Barnungefchrift 4) Bal. G. 1981. ber Barnungefchr. in S. 1981, bes XVI. Ih. ber 23. Musg. b. B. Mueg. u. G. 354 f. Unm. 10. biefer Abtheil. 5) W. "alle ihre Dinge." 6) Diefes Wort hat fich zwar nirgende auffinden laffen; mas aber hier badurch aus: gebrudt werben folle, erhellet fattfam aus G. 1996 f. ber ermahnten Schrift, wo Buther rebet von "ber Dieberei bes gangen Papftthums, bem ungahligen Belbe, fo fie burch ihr erlogen Reafener haben ju fich bracht, - bas fie mit Bucher : und Opfermeffen - mit Butterbriefen , Ballfahrten , Beiligenbienft gewonnen baben." Gottesbieberei ift bemnach eine Dieberei mittelft folder Din= ge, welche ben gu Betrugenben ale Gott mohlgefallige und ihre Geligkeit befor: bernbe falfchlich angepriefen merben.

bes Papfts teufelischer Rath und Bractife, wollen feinen Friede, fein Wahrheit, wollen nur Krieg, offentliche Lügen und Morben haben. Wir beten dasur; aber ba ist fein Gehore, wir muffen Keher und verdammt seyn, immer mit uns hinunter, ertränft, gehenft, verbrannt zc. als der Welt Fegopfer. 1)

3ch verdamme Aufruhr mit Wefahr Leibes und Lebens, Chr und But, wollte gerne ftillen und euch erhalten. Werbet ihr etwas erregen und anfaben, fo will ich ftill bazu schweigen, und mit euch umfommen; aledenn werdet ihr in die Solle fahren in aller Teufel Ramen, ich aber in Simmel im Ramen Chrifti. Gie wollen unfer Lehre migbrauchen; aber fie mogen gufeben, bag fie in berfelbis gen nicht irre werben. Darum wer ihnen gehorfam ift und bienet, ber verfolget nicht allein Gottes Wort, sondern machet fich auch theilhaftig und wird fculbig, baß fo viel Geelen bisher verlorn und verbammt find, und funftig verbammt werben, aller Gunbe unb Grauel im Bapftthum. Der Raifer thut wider feine Taufe, Gelubb und Gib, wider Chriftum, Gott und fein Bort. Bielleicht werden Die vom Abel und viel Kriegogurgeln 2) folche nicht achten, noch barnach fragen. Aber man laffe fie, als wilde ungegahmete Thiere und Saue, fommen, baf fie empfangen werben, und ihren verbien= ten Sohn friegen. Gie werfen und fur, wir haben bie Rlofter und geiftlichen Guter eingenommen; aber ihre Juriften haben ihrer viel mehr eingenommen, benn unfere; fie fonnen fie nimmermehr mit Rechte und gutem Gewiffen inne haben noch besigen. Lag gleich fenn, ju fegen, bag bie Unfern hatten taufend Rlöfter und Bisthum eingenommen; was ware es aber gegen biefen graulichen, teufeli= ichen Gunden, fo ist ergablet, benn nur ein Tropflin ober Sopfenförnlin. Aber von biefem Splitterlin fagen fie, und mutens boch auf, auf bag man ihre Balfen nicht feben foll."

7. Db man sich auch rachen moge. (A. 551b. — St. 519b. — S. 473.)

"Auf ben Spruch, ba Chriftus fagt (Matth. 5, 39): ",,3ch aber fage euch, bag ihr nicht widerstreben follt bem Ubel 20."" gefallen mancherlen Solutiones und Antwort. Etliche fagen, baß

<sup>1)</sup> Diefes B. ift bereits S. 219, Unm. 1. biefer Ubth. erklart. 2) Diefes B. erklart Abelung BB. u, b. B. fur eine harte, mit Berachtung verbun:
bene Benennung eines wilben, ungesitteten und ruchlofen Rriegers.

ba Brivat : und fonderliche 1), eigene Rach verboten fen; aber die ift auch von Mofe im Gefet verboten, fonft hatte bas Reich und Regiment nicht fonnt bestehen. Darum verbeut Chriftus nicht fonderliche, eigene, felbewillige, fonbern offentliche, gemeine und Amte-Rache, fonft batte er nichts mehr gelehret, benn Mofes. Denn Chriftus fagt ben Seinen: ""Ihr aber nicht alfo."" Sie werben breperley Solutiones und Berantwortung gegeben. Die erfte, wie es die Be= lehrten in Schulen beißen, ab instantia2), bag man ein Undere in Weg wirft und widerhalt 3), nehmlich, bag es muß von ber felbegewaltigen und Brivat - Rache zu verfteben fenn, fonst unbilligete 4), ja, verwürfe Chriftus bas weltliche Regiment und bie Dberfeit, welche feine Meinung nicht ift geweft, noch ift; fondern er beftati= gets, als von Gott eingesett, Broverb. 8, (15, 16.); Genes. 9, (6.); 2. Baraliv. 19, (6, 10.); Rom. 13, (1 ff.); Matth. 26, (52.). Die ander, bag man einen Unterscheid mache, nehmlich, bas Guangelium bat nur mit geiftlichen Sachen zu thun, nimmt fich ber Welthandel gar nichts an. Die britte, bag Chriftus bie 5) gar nichts verbeut, was Mofes verboten hat, fondern lehret 6) nur wis ber ben Migbrauch bes Gefetes, ber bazumal im Bolf mar. Die lette ift etwas zu schwach. Die ersten und vorigen Antworten reimen fich nicht auf die Form und Wefen bes Arguments, allein gei= gen fie an, baß fichs nicht schicke noch reime.

Ich weiß nicht, damit ich meine Gedanken auch anzeige, ob das die rechte Solution umd Verstand mag seyn, daß Christus einsfältig vom Gesetz redet, und lehret, daß die Gerechtigkeit des Glausbens verdamme die weltliche und bürgerliche oder äußerliche menschliche Gerechtigkeit, daß sie nicht meinen sollen, daß sie darum gerecht sur Gott seyen?), daß sie nicht hadern, noch sum Gericht rechten; und wenn solchs gleich geschähe, und ließen ihnen?) Alles willig nehzmen, doch wäre die Gerechtigkeit des Gesetze nicht die rechte Gerechtigkeit, die sur Gott gilt zo. Daß er also beide, wider die poliztische und bürgerliche weltliche Gerechtigkeit lehre, und wider die Gerechtigkeit, die Gott im Gese sordert."

<sup>1)</sup> St. u. S. "sonderlich." 2) Jest-heißt diese Art der Beweisstührung die apagogische. 3) St. u. S. "wiederholt." 4) d. i. misbilligte. 5) "hie" feblt St. u. S. 6) A. "lebre." 7) W. "find." 8) d. i. sich,

8. Auge um Auge, Matth. 5. (v. 38.). (A. 552. — St. 477. — S. 435.)

"Diesen Spruch, da Christus spricht: ""Den Alten ist gesagt, Auge um Auge 2c."" soll man verstehen von offentlicher Rache und Amtöstrase, als wollt er sagen (v. 39.): Ihr sollt dem Ubel nicht widerstehen, das ist, leidets. Item (v. 40.): ""Ber mit dir sur Gericht rechten will 2c."" Da meinet er die Oberseit: Will dich die Obrigseit mit Gewalt zwingen. Das ist ein Gewalt der Zunzgen; die ander ist und geschicht mit der That und dem Werk.")

9. Nothwehre. (A. 552. — St. 5195. — S. 473.)

"Nothwehre", sprach D. M. L.2), "bringet burchaus." Da fragte ihn H.3): ""Ob er sich auch wehren wollte, wenn er von Räubern angegriffen würde?"" "Ja", sprach4) der Doctor, "steilich, benn da wollt ich Nichter und Fürst sehn und das Schwert gestrost führen, weil sonst Niemand um mich wäre, der mich schügen könnte, wollte darauf das heilige Sacrament nehmen, und ein gut Werf gethan haben.

Wenn man mich aber angriffe als einen Prediger, ums Guangelii willen, so wollte ich mit gesaltenen Sänden meine Augen gen Himmel heben, und sagen: Mein Herr Christe, hie bin ich, ich habe bich bekennet, geprediget ze.; ists nu Zeit, so besehl ich meinen Geist in beine Hände; und wollt also sterben."

10. Db man einen Thrannen, ber wiber Recht und Billigkeit nach feinem Befallen hanbelt, moge umbringen.

(A. 552<sup>b</sup>. - St. 482. - S. 439<sup>b</sup>.)

"Einem Privat und gemeinen Mann, der in feinem offentlischen Amte und Besehl ift, gebühret est nicht, wenn ers gleich fonnte; benn das fünfte Gebot Gottes verbeuts: ""Du sollt nicht töbten."" Wenn ich aber einen, der gleich fein 5) Tyrann wäre, bey meinem Cheweibe oder Tochter ergriffe, so möchte ich ihn wol umbringen. Item: Wenn er diesem sein Weib, dem Andern seine Tochter, dem

<sup>1)</sup> St ", mit der Fauft" ft. dem Werk. 2) St. "D. M." ft. D. M. k.; "fprach D. M. k." fehlt S. 3) D. heinecke oder hennicke (?) vgl. S. 343. der III. Abth. u. S. 278. der l. Abth. 4) St. u. S. "Da fprach" ft. Ja, fprach. 5) St. u. S. "ein" ft. kein.

Dritten seine Meder und Guter mit Gewalt nahme, und bie Burger und Unterthane traten zusammen, und fonnten seine Gewalt und Tyrannen langer nicht bulben noch leiben; so möchten sie ihn umbringen, wie einen andern Morber und Stragenrauber."

11. D. M. E. Bebenken von ber Rothwehr, an D. Wenzel Linken. (A. 5526. — St. 5726. — S. Append. 22.)

"Daß Ihr nachft geschrieben und gebeten habt, Guch ju berichten, ob es mahr fen, bag wir follen gerathen haben, bag man bem Kaifer Widerstand thun moge, wie Guch jugeschrieben mare; bierauf gebe ich Guch zu erfennen, baß wird in feinem Bege gerathen haben; aber ba Etliche maren, bie ba fagten, biefe Ding gingen bie Theologen nicht 2) an, man follt fie auch nicht brum 3) fragen, noch fie fiche annehmen; fondern die Juriften, die fagten, man mochte fich wehren. Ich fagte fur mich und meine Berfon: Ich rathe es nicht als ein Theologus; aber wenn bie Juriften fonnten aus ihren 4) Rechten anzeigen und beweisen, bag es recht fen, Da mogen fie gujeben und es verantworten. Denn fo ber Raifer bas in feinen 5) Rechten verordnet hat, baß man ihm in biefem Ralle moge widersteben; fo nehme er auch fur gut und leibe bas Recht, bas er gegeben, gefest ober bestätiget und bewilliget hat; allein, bag iche nicht rathe, ober urtheile von biefem Rechte, fo bie Gegenwehr erläubt und juläßt, fondern bleibe in meiner Theologia.

Das habe ich gerne nachgelaffen, und hat mich fein Sehl 6), bag ein Kurft ober 7) Regent fep eine weltliche Perfon, und was

<sup>1)</sup> Dieser Brief an Wenzel Link, Prediger zu Nürnberg, ist von Luther selbst lateinisch geschrieben. Diese lat. Driginal sindet man in de Wette's Sammlung der Unther'schen Briefe lat. Driginal sindet man in de Wette's Sammlung der Unther'schen Briefe lat. Driginal sind zugleich erzibt, daß die hier und in Th. XXI. S. 1220 f. der Walch'schen Ausg. von Luther's Werken gegebene Uebersezung nicht den ganzen Brief, sondern nur den mittleren Theil desses welchen wiederzibt, weil wahrscheinlich ein ebenso mangelhaftes latein. Driginal dabei vorlag, denn die von de Wette in der Vordemerkung zu diesem Briefe erwähnten Sammlungen von Coelestin, Buddeus u. Aurisaber und der Cod. Closs, enthalten gleichfalls nur das jener deutschen lebersezung entsprechende latein. Bruchstück. Außerdem sindet sich eine Verschenheit im Datum, indem dieser Brief bei de Wette vom 15. Januar 1530 (aus Wersehn statt 1531 geschrieben), in jener Uebers, aber und bei Buddeus vom Rovember 1530 datirt ist. 2) W. "nichte" st. nicht. 3) St. u. S. "darum nicht" st. nicht darum. 4) A. St. u. S. "ihrem." 5) St. u. S. "darum nicht" st. nicht darum. stein Pehl. 7) St. u. S. "und" st. ober.

er also thut, das einer Oberfeit gebühret und die Rechte ordnen, dasselbe thut er nicht als ein Chrift, welcher 1) weder ein Fürst, Oberfeit, Mann, noch der 2) Personen eine ist, so in der Welt sind. So nun ein Oberfeit als eine Oberfeit dem Kaiser widerstehen, und sich und ihre Unterthane schüpen mag fur unrechter Gewalt, darüber mögen sie richten, ich lasse sie es walten und verantworten auf ihr Gewissen. Wahrlich, einem Christen gebühret es nicht, als der der Welt abgestorben ist, und mit Welthandeln gar nichts zu schaffen hat, noch damit umgehet.

So viel ist bisher geschehen. Und das möget 3hr dem Herrn Lazaro<sup>3</sup>) anzeigen von meiner Meinung, weß <sup>4</sup>) ich gesinnet bin. Wiewol ich merke und sehe, da wir gleich mit allen Kräften dawider seyen <sup>5</sup>) und hoch schreien, daß sie es so tief ins Herz gebildet, fürgenommen und beschlossen haben, daß sie sich wehren, und unzejagt und ungeschlagen seyn wollen. Ich predige und sage, was ich will, so ists umsonst. Gott wird bey und seyn, und helsen, daß es nicht noth sey zu widerstehen; wie er denn gewißlich und beysteht, und mit der That beweiset; denn er zunicht gemacht hat, was auf diesem Neichstage <sup>6</sup>) beschlossen ist, daß sie noch bisher nichts wider und fürgenommen haben; das wird er hinsort <sup>7</sup>) auch thun. Aber der Glaube ist nicht Zedermanns Ding.

Doch tröste ich mich felbs, da 8) sie unserm Rath je nicht folgen werden, daß sie weniger dran sündigen, und sicherer 9) handeln, wenn sie nach beschriebenen kaiserlichen Rechten thun und 10) was furnehmen, und indeß gläuben, und nicht zweiseln, daß sie darin wider die Schrift und Gottes Wort nicht thun. Weil sie wider beschriebene Rechte nichts furnehmen noch handeln, so laß ich sie es machen. Ich bin frei beschrieben. I1) Unno 1530. im Wintermonden."

<sup>1)</sup> St. u. S. "welche." 2) W. "berer." 3) St. Zusaß: "Spenglero." Lazarus Spengler war Syndicus zu Mürnberg. 4) W. "was" st. weß. 5) W. "sind." 6) Auf dem Reichstage zu Augsburg 1530. 7) St. u. S. "wir es forthin" st. wird er hinfort. 8) S. "das" st. da. 9) St. "sicher." 10) "thun und" sehlt St. u. S. 11) "beschrieden" sehlt St. u. S.

## LXV.

## Tischreden Doct. Mart. Luthers von Edel:

1. Bon ber Bermeffenheit ber Gbelleute.')
(A. 553. - St. 507. - S. 462.)

Us man zu Wittenberg am Wall bauete, an D. M. L. Hause; ba sprach D. M. L.: "Lebe ich noch ein Jahr, so muß mein arm Stüblin weg, baraus ich boch den Papst gesürmet habe, daß es um der Ursach willen werth wäre, daß es ewig bliebe stehen. Aber die großen Häuptstück, Häuptwall, Häuptstürsten werden mirs wegstessen. So werden sie den Herrn persuadiren und mit prahlenden Worten uberreden. Denn die Scharrhansen sind uns von Herzen seine, ihre Hossach Bermessenheit ist so groß, daß sie auch werzen verhindern, daß der junge Herr nicht studire noch gute Künste lerne. Denn sie sagen zu seinem Kerrn Vater: ""In. Herr, was darf er großer Klugheit? Wollen E. Gn. einen Schreiber aus ihm ziehen? Er muß ein regierender Fürst werden. Laßt ihn in die Rathstube gehen, die Hände anhören, daß ers also aus Ubung und Ersahrung lerne. Das thuts. Was ubern Vüchern liegen, und die Blätter umwerfen?""

Haben also ben guten frommen Fürsten mit glatten, gleißensten Worten beredet, daß ber junge Herr versäumet ist und nichts studirt hat. Denn sie fürchten, wenn er studirte<sup>2</sup>), so möchte er Historien lesen, und ihre Fallacias, Betrügeren und Practisch mersten. Ein solcher verständiger, fluger<sup>3</sup>) Fürst war H. Friedrich. Uh, sie sind mit allen sieben Todsünden zwiesach beseisen. Es ist ein große Bosheit und Stolz in ihnen.

E. von C. 4) treibet alle Handel und 5) Krämeren mit ander Leute Schaben. Ift bas auch 6) abelisch 7)? Wolan, Gott befohlen, es will boch nicht anders senn. Die Welt fann solcher Leute nicht entbehren noch entrathen, sie muß Tyrannen haben, die sie re-

<sup>1)</sup> St. u. S. haben ale Ueberschr.: "Hoffart und Bermessenkeit der Scharzhansen am Hofe des Chursursten zu Sachsen." 2) St. u. S. "studiret." 3) St. vor "kluger" Zusaß: "und." 4) "herr Ernst von Schlieben (Ms. lat.). 5) St. u. S. "von" st. und. 6) St. u. S. "auch das" st. das auch. 7) W. "abelig."

gieren und Mores lehren. Im felbigen ift E. v. G. mit feiner Dyranney gleich ein Lederbiflin fur Die Welt."

2. Cbelleute, Berachter guter Runfte.

"Die Goelleute werden jst zu schändlichen lappischen Berachtern guter Kunfte. Doct. Mart. 1) lernte erft seine Grammatica, nachdem er war Doctor worden."?)

> 3. Glim, Glam, Gloriam. (A. 553. — St. 388. — S. 355.)

"Einer vom Abel, ein Domherr, las in einer Lection, Glam fur Gloriam; baber haben bie Alten gefungen: Glim, Glam, Gloriam, bie Sau bie hat einen Chorrock 3) an."

4. Dunkelklug feyn.
(A. 553. — St. 508. — S. 4626.)

"Der Abel dunft fich flug fenn, baber verachten fie die Pfarrsberrn. Wolan, Gott wird fie wieder verachten. Sie find einem großen Manne feind, der ift ihnen wieder feind, und hoch gnug gesessen.

Gin ') Gbelmann laffet fich bunten, er verftehe bas Guanges lium beffer, benn C. Bautus."

5. Cbelleute Zusammenreiten.
(A. 553b. — St. 508. — S. 462b.)

Doct. M. E. 5) sagte von ber vom Abel Auf, und Zureiten 6), "baß Einer ben Andern täglich besuchte, und kamen dusammen, schlemmeten und bemmeten 7), fragen und söffen, wären gute Gesellen und banketirten ohn Aushören. Also verderbte 8) Einer den Andern. Wie Cornelius Tacitus 9), der Historienschreiber, von der Deutschen Wandel und Wesen anzeiget, wie sie zusammen ziehen, helsen einander verzehren, was sie haben; darnach ziehen sie von dem zum Andern."

<sup>1)</sup> Im lat. Mser. richtiger "Metsch" st. Mart. 2) "Doct. Mart. — worben" seht S. 3) Im lat. Mser. "Panzer" st. Chorrock. 4) St. u. S. "Mancher" st. Ein. 5) W. "Doctor Luther." 6) Ueber das Einreiten der Ebelleute vgl. Luther's Brief an den Eanzler Brück v. 3. Jan. 1540. bei de Wette V, 253 s. 7) demmen (oder, wie in den Ausgy, steht, temmen) bed. prassen, schwessen, st. u. S. "verderbet." 9) Taciti Germania c. 21 — 23.

(A. 5536. — St. 5076. — S. 4626.) Da er, ber') Doct. M. Luth. ein Mal zu Grunau war ben bem Ebelmann, warb er sehr freundlich empfangen. Der Wirth bat, er wollte sich mit seiner Hausfrauen niedersetzen, ruhen und zufriede seyn; verwunderte sich ber schönen, lieblichen und freundlichen Kinder, und sprach mit Seufzen: "Lieber Gott, ein jglicher Stand hat sein Creuz und Ubel; die vom Abel mussen auch oftmal ohn She und ungefreiet bleiben. um der Kinder willen, wenn derselbigen viel sind."

6. Chrliche vom Abel halten fich abelig.2) (A. 553b. — St. 507b. — S. 462b.)

"H. M.3)", fprach D. M L.4), "ift ein großer Thraso, ruhmrdzthiger Scharrhans, ber mit hochtrabenden und prächtigen Worten viel von ihm selbs daher schreiet und plaudert; da doch große, rechtschaffene vom Abel, weibliche Häuptleute und Helden viel anders sich halten, schweigen siill, rühmen sich nicht, und beweisens mit der That; wie Er<sup>5</sup>) Bernhard von Mila<sup>6</sup>), der ein trefflicher Mann ist, hat viel Löwen im Herzen, und ist doch mit Worten züchtig und schamhaftig."

7. Großer herren Stubium. (A. 5536. - St. 4786. - S. 436.)

"Ah," sprach er, "es ist mit bem beutschen Reich geschehen; ist sind Fürsten und Herren ungelehrt, benn sie haben nicht studirt, wollens auch nicht thun, meinen, es sey ihnen eine Schanbe; barum können noch wissen sie nicht zu regieren. Ihr größter Fleiß und surehmst Studium und Ubung ist, große Hengst reiten, bankeiren, spielen, jagen, und die Unterthanen mit unnöthigen Schatzungen beschweren, schinden und schaben. Indeß regieren die vom Abel, führen die Herrn in alle Noth; wie sie unserm frommen Fürsten, Churfürst Hannsen?), sur Meiningen?) in der Baurn Ausruhr thäten, da sie ihn fur die Büchsen stelleten mit dem ganzen Kriegsvolf, und hießen ihn darnach die Flucht geben."

<sup>1) &</sup>quot;er, ber" fehlt St. u. S.; "ber" fehlt W. 2) A. "abelisch."— Bei St. u. S. sieht als Ueberschr. "Bernhard von Mila." 3) Wahrscheinlich Sand von Messch. St. u. S. "Derr N. N." st. H. H. H. M. 4) "prach D. M. E." fehlt St. u. S. 5) W. "Herr." 6) Wgl. S. 455. dieser Abth. 7) Joshann ber Beständige. 8) hier wuthete 1525 ber so genannte Pillhäuser Hausen; vgl. Böttiger Esch. v. Sach st. 1. S. 402.

(A. 553<sup>h.</sup> — St. 50<sup>h.</sup> — S. 462<sup>h.</sup>) <sup>1</sup>) D. Jonas lobte Eustachium von Schlieben<sup>2</sup>), ,,,, daß er ein Verständiger und Gottsürchtiger vom Abel ware, und hatte viel böser Stücke vom römischen Hofe geredt, denn er ware fünf Jahr selbs in Italia gewest, und zu Rom sieben Wochen blieben; ta hätte er viel Bubenstücke gesehen, viel ungewöhnliche<sup>3</sup>) Meineibe, daß man alle Tage falsche Eibe thäte um Gelbes willen; und daß man ihm 20 Ducaten hätte angeboten, daß er sollte fur einen Andern schwören und einen falschen Eid thun; da ers nu nicht wollte thun, hätte man seiner gespottet, und gesagt: Die Bestia will nicht schwören um 20 Ducaten willen.""

Da sprach D. M. L.: "Ber etlicher Maße bas Wesen bes römischen Hofes gesehen hat, der findet, daß es 4) des Satans Neich ist, der gewaltiglich 5) regieret. Darum ist der Bischof von M. 6) das völligste 7) und furnehmeste Stück und Glied dieses Leibes, als der da verschmerzt hat, und nu undußsertig ist 8), ist Mordens und Raubens gewohnet, darf Alles thun und fürnehmen ohn alle Scheu."

8, Die vom Abel fonnen nicht regieren.

(A. 554. — St. 508. — S. 4626. — Wgl, oben I. Abschn, §. 17. S. 21, ber I. Abth.)

"Die vom Abel maßen sich an, und wollen regieren; aber sie fonnens noch verstehens nicht. Der Papst aber weiß es nicht allein, sondern kann auch regieren mit der That. Gin schlechter Bapst kann besser regieren, denn hundert vom Abel an unserm Hose."

9. Fürsten : Rechte vom Abel. (A. 554. — St. 478b. — S. 436.)

"Der Belt Bosheit ift jo groß. Wenn ein Fürst die lateinische Sprache lernet und studiret, so fürchten die vom Abel und Nechte"), er werbe ihnen zu gesehrt und zu flug, und fagen: ""Pop 10) mar-

<sup>1)</sup> Diefer & hat bei St. u. S. die Ueberschr.: "Eustachius von Schlieben."
2) Er war Gesandere des Kurfürsten von Brandenburg am Sachs. Hose. 3) St. u. S. "ungewöhnlicher."
4) "es" fehtt A., St. u. S. 5) W. "gewaltigt" st. gewaltiglich.
6) St. u. S. "Mainz." Ebenso im lat. Mscr. "Episcopus Moguntinus."
7) W. "völlige" st. völligste.
8) "ist" sehtt St. u. S. "Rathe" st. u. S. "Rathe" st. u. S. "Rathe" st. Wechte.
10) A., St. u. S. "Bor" st. Vog.

ter 2c. Was? will E. F. Gn. ein Schreiber werben? E. Gn. muffen ein regierender Fürst werden, muffen weltliche Hanbel lernen!), und was zur Reuteren und zum Kriege gehört, damit Land
und Leute geschützt und erhalten werden 2c. "" bas ist, ein Narr
bleiben, den wir mögen mit der Nasen umherführen, wie einen Bar.

Aber H. Friederich, Kurfurst zu Sachsen, sagte ein Mal: ""Bir hören wol, was unser Rathe rathen, folgen ihnen aber nicht alle Mal, benn in bem, was wir selbs fur recht und gut ersennen."" Bas aber das sur treue Rathe seinen?), so die Fürsten vom Stubiren abhalten und abschrecken, das mag ein Zeder wol abnehmen und benfen."

10. Gines vom Abel gottlofe und fpottifche Rebe miber D. M. E. (A. 554. - St. 509. - S. 463b.)

Einer vom Abel, ber D. M. E. feind war, sagte zu ihm: ""Seyd Ihr ber heilige Mann? Lieber, wenn Ihr ehe in Himmel fommt, benn ich, so stäubt mir die Augen nicht aus."" Da ant-wortet ihm D. M. E. und sprach: "Lieber Junker, es möcht wol fommen, baß ich Euch gerne brein stäuben wollte, so werbe ich Euch nicht können erreichen." Als sollte er sagen: Ich werbe Euch im Simmel nicht finden.

11. Der Abel ift ben Burgern nicht gut. (A. 554. — St. 508. — S. 4626.)

"Burger und Baurn scheibet bie Maur. Stadte find nur berer vom Abel latrocinia, Zwacken und Rauben. Darum find bie vom Abel ben Stadtifchen nicht gut."

## LXVI.

## Tischreden Doct. Mart. Luthers von Juriften.

1. Daß bie Juriffen nur bas weltliche Regiment angehet.
(A. 5546. — St. 5126. — S. 4666.)

"Bor mir", fprach Doct. Mart., "ift fein Jurift gewest, ter gewußt hatte, was fur Gott recht ift. Sie habens von mir, was

<sup>1)</sup> Bgl. §. 1. biefes Ubichn. 2) W. "finb."

sie haben. Es stehet im Euangelio nicht, daß man die Juristen foll anbeten. Es ist nichts, daß man sage, Gott und Mensch. Wenn unser Herr Gott richten will, was liegt ihm an den Juristen? Fur der Welt will ich sie wol lassen Recht haben, aber für Gott sollen sie unter mir seyn. Kann ich Mosen judiciren und richten i), und unter mich wersen, was sollten die Juristen seyn? Wenn unser Herr Gerr Gott sagt: Sey du Kaiser, König, Fürst, Bürgermeister, Jurist ze. so dist du ja nu?) nicht Gott. Der ander Psalm soll mein Psalm seyn: ""So lasset euch nu züchtigen ihr Könige ze."" (Ps. 2, 10.). Da je eins soll untergehen, so sahre und gehe das Recht immer hin, und Christus bleibe."

Psal. 2, (2.) Principes convenerant in unum.<sup>3</sup>)
 (A. 554<sup>b</sup>. — St. 514<sup>b</sup>. — S. 468<sup>b</sup>.)

Welchen Spruch D. M. Luth. drauf uber Tische also auslegete, und sprach: "Die Juristen sind auch wider Christum. Rosen"), das Wort, heißt nicht Principes"), sondern, die da regieren per sapientiam. Gerstlich, sind Populi et Plebes. Darnach Reges et Sapientes"); die sollen wider Christum sehn. Das saget David selber, daß wider seinen Sohn sollen sehn potentia, sapientia, multitudo mundi"); und er soll contra multos solus, contra sapientes stultus, contra potentes impotens" sehn. Das ist ja ein wünderlich Regiment. Es sehlet unserm Herrn Gott nichts, benn an weisen Leuten. Aber hinten hernach lauts ja zumal gräuslich: Et nunc reges intelligite etc. 11)

3, Ein Anbers von Juriften.
(A. 5546. — St. 5116. — S. 4656.)

"Die Theologi fonnen die Canones der Juriften und bes

<sup>1) &</sup>quot;und richten" fehlt St. u. S. 2) St. "noch" st. nu. 3) W. sügt bie Uebers. bei: "Die Herren rathschagen mit einander."

4) I'd eig- ber Geehrte, Majestätische, dichter. Epith. für: Fürst, König. In den Ausggg. Roesen" st. Rosen. 5) W. Jusaß: "Fürsten."

6) W. "burch Weissheit" st. per sapientiam.

7) W. "bie Wösser und gemeine Pödet" st. Populi et Pledes.

8) W. "bie Könige und Weisse st. Reges et Sapientes.

9) W. "bie Gewalt, die Weisseit, und die Wenge der Wett" st. potentia—nundi.

10) W. "gegen die Weisse, allein; gegen die Weisse, ein Karr; gegen die Gewaltigen, unvermögenb" st. contra multos— impotens.

11) W. stägt d. Uebers, hinzu: "So lasset euch nun weisen, ihr Könige ze." (Weiss, 6, 2.).

Bapfts Decret nicht leiben, fie stellen fich auch, wie fie wollen. Sie bleiben in ihren weltlichen Rechten und 1) Gesetzen und Ordnungen; fallen fie aber in die Canones, und ins Papfts Dred 2), so muffen fie zu Trummern gehen, beg sollen fie fich nicht erwehren.

Ich will ben Juriften feinen Schaben thun, will allein ben Catechismum nehmen, bamit unter sie schlagen, und ihnen so bange machen, baß sie nicht sollen wiffen, wo sie bleiben sollen mit ihren Rechten; und will bas Cuangelium nicht anrühren, sonbern auf ben Stich behalten."

D. Hier. 4) ist ein scharfer Jurist, ber Billigfeit lieb hat. Und ba D. Mart. auf bes M. Hochzeit war, ward gedacht, wovon und wie man die Kirchendiener erhalten sollte? fragt D. M. den Docztor: "Herr D. H. 5.5), daucht Euch nicht, dieweil der Papst uns alle nähret, daß wir wieder Papisten würden, nach dem gemeinen Sprüchzwort: Deß Brod wir essen, deß Liedlein singen wir?" Da antwortet D. H. 5.5): ""Das Urthel lobte 6) ich auch.""

"Benn ein Jurist ist in ganz Deutschland, ja, in der ganzen Welt, der da weiß, was Recht ist, beide?) mit der That und 8) im Rechten, so wundert michs. Das ist ein großer Schwur, wenn ich also schwöre", sagt D. M. 9); denn nach göttlichen Rechten wird das Recht getheilt in weltlich oder kaiserlich Recht, und Faustrecht oder thätlich Recht. Also hat Gott Kaiser Carln das Recht geben, das in der That recht gemacht ist, aber aus der That wird drum nicht Recht. Wer das Faust= oder thätlich Recht hat, der kann auch leichtlich das Recht im 10) Rechten haben, das ist, was er will, das muß Recht seyn.

In Summa, werben die Juristen nicht um Vergebung ber Sunden bitten, und zum Guangelio friechen; so will ich sie irre machen, daß sie nicht sollen wissen, wo aus. Ich verstehe die Nechte nicht; aber ich bin ein Herr im Nechten 11), in Sachen, so die Ge-wissen belangen.

<sup>1) &</sup>quot;und" fehlt St. 2) Bgl. S. 374. Anm. 1. biefer Abth. 3) Eine aus bem Kartenspiel entnommene Redensart, s. v. a. zu einem Hauptschlage noch zurück behalten. 4) Dr. hieronymus Schurf, wie A. St. u. S. am Rande bemerken. 5) W. "Hieronymus." 6) W. "lobe." 7) "beibe" fehlt St. u. S. 8) "und" fehlt St. u. S. 9) "Das ift ein — sagt D. M." fehlt St. u. S. 10) St. u. S. "in" st. im. 11) St., S. u. W. "der Rechte" st. im Rechte.

Die Juristen sagen, es sey sährlich. Definiren, ein Ding eigentlich, rechtschaffen, gewiß, sein surz, rund und richtig beschreiben und anzeigen. Aber die Theologen sagen, es musse für und für stets also seyn. Denn ihnen gebühret, daß sie lehren, was gewiß und unzweiselhaftig ist; sonst, was sollte? ein arm zappelnds Gewissen, das Trost sucher, machen, wenn man ihm nicht ein gewisse Lehre und Trost aus Gottes Wort surhielte und anzeigte, sondern nur ein ungewissen Wahn und Dünsel, und 3) also hangen und zappeln ließe, zwischen Hinnel und Erden?"

(A. 555. — St. 5156. — S. 4696.).) Da des andern Tages einer fostte zum Doctor in 5) Rechten promoviret werden; fagte D. Mart.: "Morgen wird ein neue Otter wider die Theologen gemacht werben."

4. Ernfte Disputation D, M, E. mit ben Juriften, (A. 555. — St. 3646. — S. 333.)

Es famen zween Doctores im Nechten zu D. Mart., die empfing er also: "D ihr Canonisten, ich könnte euch wol leiben, wenn ihr nur mit ben 6) kaiserlichen, und nicht mit den papftlichen Rechten umginget und zu thun hättet; aber ihr beiber Nechten Doctores vertheibiget den Papst und seine Canonichen. 7) Und ich wollt meine Hand brum geben, daß alle Papisten und Canonisten müßten des Papsts Necht und Decret halten, wollt ihnen keinen arsgern Teusel wünschen.

Der Bischof von M.8) fann nicht rühmen, daß er mit gutem Gewissen drey Bisthum ) inne hat. Ihr aber vertheidigts. Weldes ich also beweise: Ein Zglicher soll die Kunst und das Handwerf treiben und uben, so er gelernt hat; nu aber seyd ihr Doctozes auch im papstlichen Rechte; welchs nichts ist; darum ist ein Doctor des papstlichen Rechts nichts, und gar eine Chimara, ungeheur Thier, das ist, ein Fabel und 10) nichts. Wollt ihr aber Dos

<sup>1)</sup> W. "gefährlich."
2) St. u. S. "foll."
3) St. Jusak: "cs."
4) Diefer §. hat bei St. u. S. bie Ueberschr.: "Zuristen sind giftige Ottern wie ber die Theologien."
5) St. u. S. "im."
6) St. u. S. "bem" st. den. 7) St. "Canones."
8) Im lat. Ms. "Episcopus Moguntinus."
9) Der hier gemeinte Albert (Albrecht), geb. 1490, gest. 1545, jüngster Sohn des Kursschren Johannes Cicero von Brandenburg, war 1513 Erzbischof von Magdes burg und Udministrator des Bisthums Halberstadt, und 1514 zugleich Erzbischof von Maing geworden.
10) "und" seht St. S. u. W.

ctores in faiferlichen Rechten fenn, fo fent ihr 1) balb labm, bet Tropf bat end auf ber einen Seiten gerührt und geschlagen. Des Bapfte Recht und Decret ftintt nach eitel Chracis, Soffart, Gigennut. Beig, Superstition, Abgotteren, Thrannen, und bergleichen Laftern, und ift ein Grundfuppe, barein ber Bapft, ber Antichrift, fein Unflath geschmissen bat. Denn ber Bavit ift nur ein Doctor Ceremoniarum, er febret allein von Ceremonien, bie Gott nicht befohlen 2), ja, verboten hat, Menfchen = Zanb. Bas er aber Guts hat in feinen Rechtebuchern, bas ju Berichtsbanbeln und Policen gebort. und weltlichen faiferlichen Rechtes ift, ba ift er gar ein Raifer; wiewol er ibm3) ben Raifer jum Unterthan gemacht, und unter feine Rufe und Gewalt geworfen und bracht hat, alfo, bag ibn Daniel recht beschreibet und abmalet (c. 12.), baß Bauft fenn, fen und beiße nichts Anders, benn vogelfrei fenn, und thun nur, was einen gelüftet; feine Rechte balten, fondern fie verachten und mit Rugen treten, wie ein grausamer Tyrann und Butherich: Sie volo, sie inbeo, sit pro ratione voluntas\*). Wir haben Macht, ju gebieten, mas mir wollen, und 5) foll man geborfam febn 2c. Aber Raifer fenn, ift ein Schutherr bes Rechten fenn, uber welchem 6) er balten foll."

(A. 555b. — St. 515. — S. 469.) Ein Jurift fagte zu Ph. ?):
""Ihr Theologi schreibet und macht, was ihr wollt; barnach confitiniren, seben und machen wir Juristen, was wir wollen, bem müßt ihr ins Teusels Namen gläuben."" Darauf antwortet D. Mart., und sprach: "Das hat barnach auch Bestand, so lang es fann. Denn Gottes Wort, wenn es kömmt, so kehrets die Welt um. Und wenn unser Herr Gott die Königreiche und Regimente hinweg wirst, so wirst er die Rechte auch weg, mit allen Ordnungen, Gesehen und Policepen."

Ein frommer Jurist ift ein feltsam Thier.
 (A. 5556. — St. 514. — S. 4676.)

"Zuriften find oft ") Chrifti Feinde, wie man fagt: Gin rechter Jurift, ein bofer Chrift "); benn er ruhmet und preifet bie Gerech-

<sup>1) &</sup>quot;ihr" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. Jusat: "hat." 3) t. i. sich.
4) Iuvenal. 6, 223. 5) St. u. S. "und uns" st. uns. 6) St u. S. "welchen." 7) Philipp Melanchthon. 8) St. "bes mehrer Theile" st. oft. 9) Dieses und abni. Sprichwörter führt auch Gifelein: Die Sprichw. u. Sinnr.

tigfeit der Werke, als wurde man baburch fur Gott gerecht und felig. Ift er aber erleuchtet und neu geboren, und ein Chrift, so ist er wie ein Monstrum, Wunderthier untern Juristen, er muß ein Bettler seyn, und wird von andern Juristen sur aufrührisch gehalten.

Ihr Herren Juristen", sprach D. M. E. auf ein Zeit 1), "tretet uns nur nicht mit Füßen; werbet ihrs aber thun, so wollen wir euch in die Fersen beißen. Man schlage ben Juristen die Conscienz und das Gewissen nieder, so wissen sie nicht, was sie thun sollen. Münzer?) griffs mit dem Schwert an, der war ein Narr.

Die Juriften sind nicht zu leiben, wenn sie sich in Sachen, so bas Gewissen belangen, mischen und einlassen wollen, dieselben regieren, und surschreiben, was man predigen soll, nach ihrem Kopf. Wenn ich", sprach ber D.3), "nur zweh Jahr im Nechten studirete, so wollte ich gelehrter drinnen werden, denn D. C.4) Denn ich wollt von Händeln reden, wie sie in Wahrheit an ihnen selbs recht oder unrecht sind; er zankt allein uber den Worten. Denn die Juristen disputiren und handeln gemeiniglich von Worten, und ändern die Sachen, gehen nicht bauf Wrunde damit um, die rechte Wahrheit zu berichten; liegen auf einem Quos, das dürsen sie auf alle Fälle ziehen; sagen viel, und machen viel Worte, aber ohn Verstand.

D. E. ift Doctor Quos, die Lection gefällt mir, aber die Application nicht. Der Zuristen Lehre ist nichts, benn ein Nisi, das ist, ohne das, oder ausgenommen. Das 6) Nisi muß in allen Sachen seyn. Theologia gehet nicht mit dem Nisi, es sey benn, um; sondern ist gewiß, und hat einen beständigen festen Grund, der nicht sehlet noch betrüget. Juristen dursen 7) wol der Theologen Beystand und Hus, wir aber bedürsen ihrer Stimm und Beysall gar nicht. Werdet ihr unter einander zanken und euch beißen, so werdet ihr auch mit einander verzehret werden und zu Boben gehen.

bes beutschen Wolks S. 354. an.

1) "sprach D. M. L. auf ein Zeit" sehrt St. u. S.

2) Thomas Münzer, einer ber sogenannten Iwistauer Propheten, Anstührer ber aufrührerischen Bauern.

3) W. "Doctor"; "sprach der D." schlt St. u. S.

4) Nach dem lat. Ms. "D. Melchior Kling." Er war erst Kursächst. Sanzer, bann Pros. in Wittenburg u. Mankschlischer Rath.

5) St. u. S. Zusaßer. "gern."

6) St. u. S. "ausgenommen bas." st. ausgenommen.

Das.

7) d. i. bedürsen.

Zeiget mir einen Juriften, des Ende sey und der um der Ursache willen studire, daß er die rechte Wahrheit lerne, und wisse, was recht und unrecht sey, Gotte zu Ehren, und Andern damit zu dienen; sondern alle studiren sie ums Genießes und Ruges willen, groß Ehr und Gut zu erlangen. Alle Höse und Regenten muffen sich nach den Juristen richten, und ihnen solgen und gehorsam seyn; was sie fur recht erkennen, wenn es gleich unrecht ist, so muß recht seyn, wie sie es gut dunkt.

Laß gleich seyn, baß sie uns in sonderlichen einzelen Studen und Fällen widerstehen, und mit uns nicht gleich ubereinstimmen; doch halten sie die Universalia, was gemeine ift, und Alle antriffi.); wie auch uns Theologen geschicht, daß man wider und ift, und es nicht mit uns halt. Doch bleibt bas 2) Wort fest und unbewegt.

Der Theologen Autorität und Gewalt stehet in dem, daß sie können die Universalia, was 3) gemein ist und Aues angehet, vers dunkeln; denn sie können ausheben und niedersigen. 4) Wenn das Wort kömmt, so soll Moses und der römische Kaiser weichen. Die Oberkeit ist den Rechten und Gesehen unterworfen. Denn Moses sagt: So ihr werdet richten und urtheilen nach den Rechten und Gesehen 2c. Nu sind dieselbigen Gottes Wort unterworfen, darum sollen sie ihm auch weichen.

Der Perfer und Griechen bette und Gefete haben aufgeshort und find abgethan. Die römischen oder kaiferlichen hangen noch gar ein wenig, gleichwie an einem seiden Faben. Denn wenn ein Kaiserthum, Königreich oder Fürstenthum fällt, so fallen auch besielben Rechte, Geset und Ordnungen. Man kann nicht sprechen, urtheiln und richten nach den Nechten, so gefallen sind. Darum, lieben Herren, ihr Juristen, lasset und das Regiment, so werden eure Nechte bleiben stehen. Fällt aber das Necht und die Sachen b, davon man redet und handelt, so fallen auch die Wort und Bocabel. Mit dem Regiment sallen Gesetz und Bräuche oder 7 Gewohnheiten. Als, wenn einer wollte meine Hausfrau numals da der Ronnen Nechte und Negel binden und verpflichten, sollte man des nicht billig spotten und lachen? Denn sie ist nu eine Haus-

<sup>1)</sup> b. i. betrifft. 2) S. "bis" ft. bas. 3) St. u. S. "bas" ft. was. 4) St. u. S. "niederschen." 5) St. vor "Griechen" Jusas" "ber." 6) W. "Sache." 7) St. u. S. "und" ft. oder. 8) b. i. jest noch.

mutter, hat einen Chemann und Ainbertin. Es heißt: Gebrauch ber Wort, die jst im Brauch sind, wie der Münze, die gäng und gebe ist; als wenn ich jsund wollte die spisigen Schuhe strafen und versprechen!), die nu nimmer im Brauch sind. Wär ich nicht ein Narr, deß man billig spotten sollte?"

6. Warnung D. M. E. an bie Juriften. (A. 556. — St. 516b. — S. 470b.)

Am 4. Tage bes Christmonats?) waren ber Doct. Martine, N. Amsdorf 3), L. Blank, M. Ph. und D. M. Al. 4) Da flagte D. Mart. uber bas Armuth und Elend der Theologen, wie sie allenthalben geplaget und gedruckt würden, sonderlich von denen vom Abel. Und wandte sich zu D. M. 5) und sprach: "Dazu helft ihr Juristen redlich, und drückt uns auch weidlich. Aber ich wollte euch rathen, ihr thatets nicht, und reichet dem Abel die Hand nicht. Denn, fallen und liegen darnieder die Theologi, so müßt ihr Juristen auch fallen und barnieder liegen."

Da aber D. R. 6) sich und die Facultät entschuldigen wollte; sprach D. Martin.: "Ich vermahne und warne cuch, drückt und nicht zu sehr, oder ihr sollet bezahlt werden." Da sagte L. Blank: ""Ich din auch ein Jurist, aber ein unschüldiger, hab etliche hundert 7) Gülden verstudiret in Iure, und nur acht Märkische Grosichen damit erpracticitt, noch nehme ich mir ein Gewissen darüber."" Und sagte das mit großem Ernst.

7. Der mehrere Theil Juriften find bes Papfts Diener. (A. 556. - St. 3646. - S. 3336.)

"Alle, die dem Papft dienen, find verdammt, benn nach dem Teufel ift fein arger Mensch, benn der Papft mit seinen Lügen und Menschensahungen, als die stracks wider Christum sind; baher er auch der Widerchrist ist. Die Juristen, der größte Hause, gar wenig ausgenommen, welche von den Andern verachtet werden, son-

<sup>1)</sup> b. i. verbieten. 2) Nach bem lat. Ms.: "anno 38." 3) Eine kurge Lebensbeschreibung bes Nicolaus von Amsborf, bieses um die Förberung des Resformationswerkes hochverbienten Theologen, s. in Ioh. Chph. Erbmann: Lebensbeschwiebungen umb litter, Nachrichten von den Wittenbergschen Theologen S. 13 ff. 4) Nach dem lat. Mscr.: "Philippus Melanthon, D. Melchior Kling" (ein Wittenberger Jurist). 5) St. u. S. "Doctor Welchior Kling." 6) D. M. Kling. 7) Im lat. Mscr.: "1590."

berlich von ben Canonisien, sind bes Papsis Diener: ob sie gleich ben Namen nicht haben wollen, so beweisen sie es boch mit ber That, wollen bie Kirch regieren, und auf berselben 1) treuen Dienern mit Füßen geben; barum sind sie verdammt.

Es gehet ubel zu in ber Welt," sagte er, D. Mart., weiter?); "tenn man will bie Kirchenbiener, Lehrer und Prediger nimmer in Ebren halten; auch wenn man sie schon ehret, so werden sie bald stok."

8. Procuratores, Jungenbrescher. (A. 5566. — St. 5166. — S. 470.)

"Zungenbrescher gehen in der Welt fur den Gelehrten, denn sie können mit ihrem Waschen und Plaudern den Ungelehrten und Pobel bas Maul aussperren, und ein Nase drehen, mit einem Schein und Deckel des Nechten<sup>3</sup>). Gleichwie der Pfarrherr zum <sup>4</sup>) I. sollt mich hie in zweien Predigten weg <sup>5</sup>) predigen. Also will die Welt betrogen sein, siehet nur an, was glänzet und hoch herfähret. Wahrsheit, so schlecht <sup>6</sup>) und einfältig ist, kann und will sie nicht leiden."

9. Weitliche Rechte.
(A. 5566. — St. 510. — S. 4646.)

"Weltlich oder kaiferlich Recht ist Anders nichts"), benn was menschliche Vernunft aus dem natürlichen Gesche spinnet, schleußt und ordnet. Das geistliche Recht aber ist nichts Anders, benn was der Papst will und träumet. Und weil das Papstthum vom Teufel gestistet ist, so sind auch seine Nechte, die mit Gottes und mit") dem natürlichen Gesez und Necht nicht ubereinstimmen, sondern dawider sind, des Teusels Stiftung und Ordnung, sie scheinen und gleißen auch, wie sie wollen, es billige und nehme sie an, wer da wolle."

10. Benig Juriften werben felig. (A. 5566. — St. 5146. — S. 4686.)

"Es ift fehr mistlich und forglich, bag Juriften felig werben, weit es auch ben rechten, treuen und frommen Theologen fchwer

<sup>1)</sup> S. "benfelben" st. berfelben. 2) "fagte er — weiter" fehlt St. u. S. 3) St. u. S. Jusafe: "und tragen ihre Junge feil um Geld, und machen viel Gewäschee." 4) St. u. S. "du." 5) W. "hinweg" st. weg. 6) b, i, schlicht. 7) A. "nicht." 8) "mit" sehlt W.

wird, die boch mit Gottes Wort taglich umgehen, und burch ben Glauben gerecht und im Himmel sind. Aber Zwingel und Occo- lampadius haben bes Weges gesehlet. Denn alle speculativi Theologi, die nur mit Gedanken umgehen, haben es nur aus ben Büchern allein gelernt, und nicht ersahren, wollen in göttlichen Sachen nach ber Philosophen und ihrer Vernunft urtheiln; die sind bes Teufels. Aber Cochläus ist ein lauter Närrichen, an bem wäre noch Hoffnung. D.1) Schmid, Faber 2), H. G. M. J. rennen stracks zur Hölle zu."

11. Woher fromme Juriften ihre Theologiam haben, (A. 556'). — St. 512. — S. 466.)

"Daß etliche Juriften glauben und Chriften sind, bas haben sie nicht aus ihrer Kunft und Rechtsbuchern, sondern von mir undaus der h. Schrift gelernt; wie die Landosnechte glauben, barum, daß ich sie unterrichtet und gelehret habe, daß ein Kriegsmann mit gutem Gewissen Krieg führen könne. Also auch viel Monche und Nonnen glauben, daß ichs also geschrieben hab. Und ich glaubs."4)

12. Die Rechte billiget bie heitige Schrift. (A. 5566. — St. 510. — S. 4646.)

"Die Theologi billigen aus Gottes Wort die kaiserlichen und weltlichen Rechte, darum henken, ertränken, rabbrechen ze. wir Theologi; die Juristen thuns nicht, fonntens und durstens auch mit gutem 6) Gewissen nicht thun. Wie im Papstthum geschehen, da die Oberkeit selbs nicht hat wollen ubers Blut Urtheil sprechen, sondern habens durch andere schlechte Leut 7) thun lassen. Denn "mas nicht aus dem Glauben geschicht, das ist Sunde"", sagt E. Baulus (Röm. 14. v. 23.)."

13. Naturlich Recht ift zweperlen.
(A. 557. — St. 510. — S. 464b.)

"Das natürliche Recht ift zweherlen: Erfilich, was bie Bort belangt; zum Unbern, Die Sache felbs. Bas bie Worte betrifft,

<sup>1)</sup> St. u. S. "Doctor." 2) Diese 2 Namen Einer Person sind hier in allen Ausgg, getrennt, vgl. S. 354. Amm. 3. bieser Abth. 3) St. u. S. "gidusben recht, bieweil" st. glauben, daß. 4) "Und ich glaube" fehlt St. u. S. 5) St., S. u. W. "könntens und dürstens." 6) St. u. S. "guten." 7) St. u. S. Zusaß: "auch wohl durch Bauren."

so ists recht; was aber die Sache selbs angehet, ifts unrecht. Denn wenn die Theologie Gottes Wort nicht ware, so ba fagte: Es ware<sup>1</sup>) ein Gott; so wurde das Recht Gewalt geheißen<sup>2</sup>); benn wer es in der Hand hat, der thuts. Ob aber solche Gewalt recht seu, da wird unser Getr Gott um disputiren."

14. Juriften follen Gewiffen haben. (A. 557. - St. 5126. - S. 4666.)

"Ihr Juristen haltet nur seste, daß ihr nur Gewissen habt, und gläubt, daß ein Recht sey, wie es denn recht seyn muß, weil es Gottes Ordnung, und von ihm gestistet ist, wie Proverd. 8. (v. 14. 15. 16.) die Weisheit Gottes spricht: ""Mein ist beide Nath und That. Ich habe Verstand und Macht. Durch mich regieren die Könige, und die Nathherren sesen das Necht. Durch mich herrschen die Kürsten und alle Negenten."" Wie man der denn wenig sindet, die da3) gläuben. Gleichwie jst viel Leute sind, die da gläuben, die Theologie, so jst offenbaret ist, sey nichts. Das geschicht, weil wir noch leben; was wills werden nach unsern Abscheide? Also auch gehen ihr viel damit schwanger, sie wollens dahin bringen, daß die Nechte nichts sollen hen."

15, Was Juristen sind. (A. 557. — St. 464b. — S. 424.)

"Ein Jurist ist ein Balkenträger; ein Theologus ein Splitterträger. Und ein Doctor luris ist ein Balkendoctor; ein Theologus ein Splitterboctor 5). Ein Jurist ist nach menschlicher Weisheit klug; aber ein Theologus ist klug nach Gottes Weisheit. Viel
sind gelehrter, benn ich bin; aber daß sie sollten gelehrter senn in Gottes Wort, das ich lehre und predige, das ist unmöglich. Ich
will einen Schuster, Schneiber, Juristen, und ein Iglichen lassen bleiben; sicht mir aber einer den Predigtstuhl an, so will ich ihn
herab weisen, daß er sichs soll wundern 6). Ein Jurist ist nicht
mehr, denn ein Schuster oder Schneiber 7)."

<sup>1)</sup> W. "fey" ft. mare. 2) W. "heißen" ft. geheißen. 3) "ba" fehlt St. u. S.; W. "es" ft. ba. 4) W. "follten," 5) "ein Theologus ein Splitterboctor" fehlt S. 6) St. u. S. "vermundern" ft. munbern. 7) St. u. S. "Schneiber ober Schufter" ft. Schufter ober Schneiber.

16. D. M. E. Prophezen von Juriften und Theologen.
(A. 557. — St. 516. — S. 4696.)

"Ihr Juristen," sagte D. M. zu Beter Beller, "werbet zu Erummern gehen; aber wir muffen mit. Denn in S. Betro (2. Epist. 2, 2.) stehet geschrieben von benen, burch welche ber Weg ber Wahrheit verlästert wird. Wenn nu bas geschicht, baß Gottes-lästerung kömmt, so zureißt ber Furhang bes Tempels."

16a. Ein Anbers. (A. 557. — St. 464b. — S. 424b.)

"Wenn ein Jurist nicht mehr weiß, benn bie Terminos luris und bie Wort der Rechte, so ist er ein pur lauter Narr. Die Justisten gehen mit weltlichen und zeitlichen, vergänglichen Dingen und Fällen um; aber die Theologi mit himmlischen, geistlichen Dingen und Fällen der Gewissen."

17. Warum bie Zuriften ftolgiren. (A. 557. — St. 516. — S. 470.)

"Die Juristen haben gefaßt, daß wir Theologen die Rechte billigen und loben, so wider Gott und sein Wort nicht sind. Daher
sie nu stolz werden. Aber werden sie es zu viel machen, so will
ich das concretum und abstractum, den rechten Brauch vom Mißbrauch, die Personen vom Nechte, gleichwie die 1) Farbe von der
Wand, von einander scheiden 2) und sondern. Das sage ich ihnen.
Sie mögen wol bedensen, wer und was sie seven 3). Denn ein
Jurist, der nicht mehr denn ein Jurist ist, ist ein arm Ding. Was
ist lus? (welchs Wörtlin im Latein auch ein Suppe heißt), und
sind die Juristen nur Suppenfresser, denn sie disputiren nur von
Dreckhändeln, vom 7. Gebot: Du sollt nicht stehlen; und dergleichen
zeitlichen Dingen.

Die Juristen, Medici, Artisten veriren und Theologen, bazu auch die Bauern. Aber wenns ans Treffen gehet, so muß allein Theologia helsen. Und ist unmöglich, baß einer ein rechter, guter Theologus werbe, Gott mache ihn benn selbst bazu."

18. Weiffagung D. Martini von Juriften.
(A. 557b. — St. 517. — S. 470b.)

"Weil ich lebe, follen die Juriften mit des Papfte Decreten,

<sup>1) &</sup>quot;die" fehlt St. u. S. 2) St. "fchneiben" ft. fcheiben. 3) W. "finb."

ob Gott will, nichts aufbringen; aber wenn ich nu das Haupt geslegt und todt bin, so werdet ihr wol sehen, wie es wird gehen. Zuwor, ehe ich ansing zu schreiben, lebten die Juristen allzumal als verzagte, arme, geplagte Leute, Gewissens halben; da mußten sie endlich verzweiseln, wußten nicht, daß chrliche, gute, weltliche Rechte, Gottes Ordnung sind, und daß man auch damit Gott dienen könne; ja, so es 1) ausm Glauben an Christum gehet und geschicht. Wie ein Doctor luris zu Ersurt, da er sterben sollte, sagtes west wäre!"" und befahl, man sollt ihn in einer Mönchstappe begraben ze. Und D. Hieronymus 2) sagte ein Mal zu mir: ""Wenn ich zehen Söhne hätte, so sollt mir keiner ein Zurist werden."" Nu aber wollen sie und beschmeißen, weil sie von und durch und gelernet haben, was sie sind. Wolan, sie sehen sich für, ich fann ihnen noch wol eins in Bart wersen."

19. Seibnische Rechte. (A. 5576. — St. 5096. — S. 464.)

"Benn man ber Seiben Rechte im römischen Reich nicht hatte, so wären unsere Fürsten, Kaiser und Könige alle zu Navren worsben. Des Papsts Nechte sind die allernärrischten, benn sie riechen, ja stinken nach eitel Hoffart und 3) Ehrgeiz, und Begierde zu regieren und zu herrschen. Der Seiben Nechte sind besser und ehrlicher, benn ber vermeinten Christen. Aber bes Papsts Nechte sind am Aergesten, und was Gutes brinnen ist, das ist aus den kaiser lichen Nechten genommen. Die Occretalen sind bes Papsts Neich 4), und regieren die Welt; des Occrets aber achtet man nichts mehr. Gratianus, so das Occret zusammen gelesen hat 5), ist ein Esel gewest, der nichts verstanden hat, da er das Occret geschrieben.

Bey ben Juriften bleiben bie Canones in ihrer Autorität und Anfehen; aber bey uns ift fein Bachant 6), er will bie Schrift meis

<sup>1) &</sup>quot;es" fehit St. u. S. 2) St. u. S. "Sieronymus Schurf." 3) ", und" fehit St. 4) St. "Recht" ft. Reich. 5) Bgl. S. 341. Anm. 5. biefer Abth. 6) Bachanten hießen im 14. 15. und 16. Sahrh. die erwachfenen Schuler, die in diefer Periode des Aufkommens nichtfürchlicher lateinischer Stadtschulen in Deutschand von Schule zu Schule wanderten. Man hat deshalb dieses Wort von darchari, herumschwärmen, abgeleitet; jedoch sind auch noch and. Ableitungen ausgestellt; vgl. den Art. Bachanten in Ersch u. Gruber's allgem, Encyclop. der Bissensch. u. Künste Sect. 1, Th. VII. S. 29 f.

stern. Die Juristen haben die Practifen 1), darum bestehen sie auch seste; und Theologen sehlets, darum gehets 2) auch also mit uns zu. Die Juristen mussen an die Practica, und ihr Ding in Ubung bringen, sonst könnten sie nicht fort; wenn wir unsere Theologiam auch 3) practicirten, und ersühren in Verfolgung und Ansechtung, so könnten wirs auch recht."

20. Bon Juriffen, aus ber Prebigt, fo D. Mart. wiber sie gethan hat an ber h. bren Ronige Tage, Unno 1544, aus bem Propheten Micha.

(A. 557b. - St. 567. - S. Append. 17.)

"Wir sollen aber wol merken, und recht lernen verstehen, was die Herrichaft dieses Bethlehemitischen Herrn und Königes Christisch, daß man recht unterscheibe weltlich und geistlich Regiment. Denn er soll nicht ein Bauchherr sehn, wie Kaiser, Könige, Fürsten, ober wie ich im Hause Herre bin; sondern er soll Israel erlösen. Das ist eine treffliche, fröhliche, liebliche Prophezey, daß aus Bethlehem soll ein solcher Herr tommen, der nicht friegen noch todtschlagen, sondern helsen und rathen soll; daß wir also können sagen: Christus ist ein Moschel, (das ist, ein solcher Herr, dem etwas besohlen ist, daß ers thue,) ist in seinem Regiment, nicht ein Tyrann 4).

Hieben sind nun meine Gedanken diese: Wir haben geschrieben, daß man die Negiment soll recht unterscheiden; so hab ich nu unsern Herrn Zuristen gedrauet, ich wolle ihnen den 5) Pelz wasschen; die wollen nicht von und lernen, daß sie doch einen Unterscheid machten unter dem Bethlehemitischen und kaiserlichen Regiment. Denn ich kann nicht leiden, daß sie sich uber diesen Herren erheben. Ich thue es nicht, sprichst du? Ja, du thuste, du willt und den Papst wieder herein bringen, wie sie (die Juristen) denn gut päpstisch und Mainzisch sind. Ich bin nicht darum hie, daß ich will von ihnen lernen, was recht sey, sondern ich will sie leheren; und wills nicht leiden, wenn ihrer tausend uber mir wären.

Das ist bes Papste Necht, baran sie hangen, wie bem Teufel im Hintern, de clandestinis matrimoniis, von heimlichen Berlöbnissen. Da spricht ber Papst und die Juristen, die She könne nim-

<sup>1)</sup> W. "Practik." 2) St. u. S. "ftehets" ft. gehets. 3) "auch" fehlt St. u. S. 4) Dieser Zusaß "nicht ein Aprann" ist vielleicht beshalb gemacht, weil Dur (herrscher) sonst mit dem Nebenbegriffe eines "Ayrannen" gebraucht ist. 5) St. "die" st. den.

mermehr gescheiben werben. Bas geschach? Die Cheleute wurden barnach uneins, und ichieben fich wieder von einander. Alfo ging mire im Rlofter auch; ober, wo man fur ben Official fam, fo fcwur fich eines vom andern, freieten wieber. Darnach famen fie au mir, ober einem Unbern in ber Beichte, und fprachen: ",Lieber Berr, ich habe ist eine Frau, ber hab iche beimlich gelobt; wie thue ich ihm immermehr? Selft mir, lieber Berr Doct., bag ich nicht verzweifele. Denn Greta, mit ber ich mich am erften verlobt hab, ift mein recht Cheweib. Aber Diefe Barbara, Die mir barnach vertrauet, ift nicht mein Beib, und muß boch ber ibr ichlafen? Jene barf ich nicht nehmen, bie ich boch gerne mocht haben, ba es fenn 1) fonnte; aber ich fann nu nicht; benn ich habe eine Unbere, fo hat sie auch ein Andern; boch weiß es Niemand, baß sie mein Beib ift, benn allein Gott im Simmel, bem ifte bewußt. D, ich werbe verbammt, ich weiß feinen Rath!"" Gebet, bas muß ich fagen, bag ihr Juriften boch fehet, wie ihr vor Zeiten regiert habt. Da fuhre ber Bapft mit feinen Junfern, ben Juriften, ju, und fagt, er follt ben ber bleiben, mit ber er fich offentlich verehlichet und Sochzeit gehalten hatte2), und boch bie Grete, mit ber er fich heimlich verlobet, in feinem Bergen fur fein recht Cheweib auch halten, boch follte er nicht ben ber 3) fcblafen, bie er offentlich ju 4) Rirchen geführt hatte, noch die Chepflicht von ihr fobern, ober fie au bofer Luft reigen, fonft breche er bie Che mit ihr. Alfo fonnte 5) er nu 6) die nicht haben, und die Ander nicht weglaffen; benn die Freundschaft leidets nicht, daß bu die wolltest fahren laffen, mit ber bu offentlich bist zu Rirchen gangen. Also haben bie Juriften gerathen, wie ihre Bucher, bes Bapits Decret, ausweisen, bas fon= nen fie nicht leugnen. Rath in taufend Teufel Ramen mit beinem Rathen, bu ftolger Gfel Papft 7), bag bich bas Bergleid antomme mit allen beinen ftolgen, hoffartigen Juriften! Die find noch beutigs Tage fo unverschämet, baß fie gern wieber mit folchen laufigen Boffen (der fie nur viel haben, badurch die armen Gewiffen verwirret werben,) an Tag wollten, wenn fie fonnten auffommen. Darum haben wir armen Prediger gerathen, gelehrt und gefchrie=

<sup>1)</sup> A., St. u. S. "gefein" ft. seyn. 2) W. "håtte." 3) St. u. S. "ben ber nicht" ft. nicht ben ber. 4) W. "dur" ft. du. 5) St. u. S. "könnte." 6) "nu" fehlt St. u. S. 7) St. "Papstefel" ft. Efel Papst.

ben, zu Troft und Unterricht ber armen Gewissen, man sollte 1) heimliche Gelübbe verbieten 2). Darauf hat ber löbliche Kurf, zu Sachsen, H. Joh. Frid. 3) geboten, baß man nicht sollte heimlich Berlöbniß gestatten 4). Und sollens die Juristen nicht umstoßen, wären sie noch so fraus, flug und prächtig. Doch wenn sie werden gerathsragt, sprechen sie: ""Bas fragen wir barnach? Die Theoelogi werdens wol aussuhren und verantworten, wir lassen sie bastuforgen. Wir mussen, unsern Pstichten nach, aus und nach beschriesbenen Rechten sprechen, was recht ist 20.""

Das danke dir der Teufel! Warum läffest du uns benn nicht zufrieden? Was gehet dich des Herrn Christi Regiment an? Heiset das ein Juriste seyn, sein eigen Gewissen nicht ansehen noch achten, was er handele? So heißt der Teufel auch ein Jurist, der ist ihr Doctor<sup>5</sup>), ben dem sie in die Schule gehen. Ich hätt es nicht gemeint, daß wir noch solche Juristen hie hätten. Ich bin zornig, liebes Bolt, verzeihet mirs um Gottes willen, es geschicht aus einem großen Eiser, die Lehre des Guangelii rein zu erhalten, sonst und ohne das wollt ich sie wol ihres Dinges lassen warten. Aber sie wollen Christo ins Regiment greisen, und die Gewissen regieren und verwirren; das ist nicht zu leiden.

Ich hatte wahrlich nicht gemeint, daß wir solche grobe, unflathige Juristen zum Theil noch allhie sollten haben, die wir das Wort Gottes so reichlich, rein und klar haben, nun uber etliche 30 Jahr, daß Iedermann, sonderlich die Juristen, billig sollten unsere Bücher gelesen haben. Aber sie sehend inicht an, so will ich sie wieder nicht ansehen; durfen? sich nicht schämen, solche Schandlehre surzeen, zu zanken, und wollen noch Recht haben, daß sie Gewissen, zu zanken, und wollen noch Recht haben, daß sie Gewissen also verwirren. Wie denn schier all ihr Ding so irrig und verwirret muß seyn, daß sie henn schier all ihr Ding so irrig und verwirret muß seyn, daß sie helbs nicht wissen, wie sie bran sind.

3tem: Mehr fagen fie: Wenn einer fur eim Richter wurde ver-

<sup>1)</sup> W. "folle" st. follte. 2) Luther that dies namentlich in folg. Schrift: Bon ehesachen. Mart. Luth. Wittemberg. M. D. XXX. Am Ende: Gedruckt zu Wittemberg, durch Hand Lufft. M. D. XXX. 4. (in Walch's Ausg. v. Luth. W. S. 192 st.). 3) W. "H. T. F. 4) W. "nicht heimliche Beetsbniß gestatten solle" st. nicht solle — gestatten. 5) St. "der ein Doctor ist"; S. "der ihr Doctor ist" st. "ber ein Doctor ist." st. "be. "be. st. "be. nach "sie" Jusaß: "es."

flaget, ber ba mußte, baß ber Beflagte unschültig ware, und murbe gleichwol offentlich mit Zeugen uberweiset und uberwunden; ba sagen bie Juristen: Der Nichter soll sprechen nach ber Zeugen Aussage, benn bie Schrift sagt (5. Mos. 19, 15.): ""In zwever oder brever Munde steshet alles Zeugniß;"" barum soll er ben Unschüldigen verdammen, weil zween oder brey Zeugen ba sind. (Die groben Giel wissen nicht, was ber Spruch heißt.)

Ja, was foll ber gute Richter thun? Er weiß bes Beflagten Unschuld. Soll er ihn verdammen auf folcher Zeugen Aussage, wider sein Gewissen? denn er weiß, daß ihm Unrecht geschicht. Da trösten ihn nu die Zuristen also: Weil du Richter weißt, daß dem Mann Unstecht geschicht, dasselbe weißt du als ein Privatperson, sur dich selber, nicht als ein Nichter, welcher sprechen soll secundum allegata et prodata, nach dem, das surbracht und beweiset ist; dazu gehet es dich nicht an, weil du nicht zu einem Zeugen, ordentlicher Weise, rechtlich ersodert bist ze. Den Beslagten aber trösten sie also: Weil du, sprechen sie, weißt, daß dir Unrecht geschicht, so ergib dich unter den Richtersfuhl; saß uber dich gehen, und leide das Unrecht.

Alfo thun unsere ftolzen Junkern und Juriften auch allhie ben uns zu Wittenberg, und meinen, sie thun recht daran. Lefen unsere Bucher nicht, heißen sie Catonichen 1); fragen nichts nach unserm Herrn Gott, und sehen unsere Kirchen nicht an. Wolan, weil sie D. Pommer 2) nicht fur einen Bischof bieser Kirchen halten, noch mich fur ihren Prebiger; so sollen sie auch nicht in bieser Kirchen senn, ich will sie auch nicht fur meine Schäflein halten, benn sie hören meine Stimme nicht, und will ihnen ein Loch zur Thur ausweisen. Wenn sie bes Papste Heuchler und Geschwärme senn wollen, so mögen sie es bleiben, unser mußig gehen 3), und unser Kirch zusrieden lassen.

Nu wieder zur Sache: Zum Chemann wollte ich also fagen: Lieber Freund, die Frau, der du es heimlich gelobet haft, ist nicht dein 1) ehelich Weib, denn solch Verlöbniß ist weder sur Gott noch zu Recht bundig 2c. Und zum Richter: Lieber Nichter, du sollt sprechen: Ich gebe Zeugniß, kaß der Mann unschüldig ist; wenn gleich zehen tausend

<sup>1)</sup> b. i. fleine Cato's, weil sie ahnlich, wie einst bei ben Romern M. Porcius Cato Consorinus, streng die Sittenverderbnis rügen. 2) Johann Busgenhagen (aus Pommern) war 1533 ber erfte Generalsuperintendent bes sachs fischen Kurfreises geworben. 3) b. i. uns meiden. 4) St. u. S. "ein" ft. bein.

Beugen ba finnben, und ich gewiß weiß, bag ber Mann unschulbig ift, jo fann und will ich ihn nicht verbammen.

Ja, sprechen die Juristen, bu thust wider des Kaifers Recht? Ich schmiffe, mit Urlaub, in solch Recht, das dem armen Manne Unrecht thut. Es zeugen aber so viel wider ihn? So sage ich: Wie viel falsscher Zeugen sind wol.) von Anfang der Welt je und allwege gewest! Christus ist durch falsche Zeugen getödtet, Stephanus gesteiniget 2c. Zeugen können wol falsch und angestistet, und mit Gelde oder sonst bestochen seyn. Der Richter soll sagen: Es ist wol mehr geschehen, daß falsche Zeugen sind aufgestanden, drum, weil ichs weiß, daß biesem Mann Unrecht geschicht, so kann ich ihn nicht verurtheiln?).

Derhalben wollen wir es 3) von ben garftigen Juriften nicht leiben, weil sie keine Conscienz haben, noch 4) auch nicht viel fragen nach ber Gewissen Gefahr, und ihnen nicht gestatten, sich 5) uber Gottes Bort und Necht zu seigen. Db sie schon sagen: Da sind die Zeugen vorhanden; weil man sie nicht verwerfen kann, so soll man sie annehmen und zulassen, und nach ihrer Aussage urtheln. So sagen wir Theologi: Wir sehen die falschen Zeugen nicht an, Gottes Necht ist also, dem soll dein Necht weichen. Und wiewol wird oft gesagt haben, doch halten und die stolzen Juristen für eitel Narren, und sagen dazu: Sie sehen und nicht an mit unser Theologia, sondern wollen ben ihrem Necht bleiben.

Drüm will ichs nicht leiben, daß sie in meiner Kirche eine Berplexität anxichten, und die Gewissen verwirren wollen mit ihrem beschmissenen. Rechte. Sollten wir den stolzen Junkern den Hochen muth gestatten, daß sie Doctor Pommern nicht fur ein Bischof dieser Kirche erkennen, noch mich fur einen Prediger halten, sondern es soll allein gelten und recht seyn, was sie sagen und fürzeben? Das sollen sie nicht erleben, und soll ihnen der Uebermuth gebrochen und gesteuret werden, daß sie de christliche Gemeinde Gottes, die unser lieber Kurfürst zu Augsburg ausm Neichstage consirmiret, und all sein Land und Leute, Leib und Leben dabey zugesatt hat, nicht sollen schmähen; oder sie sollen selbs geschmähet werden.

Sie meinen, fie wollen wiederum mit bem Bapft berein fchlei-

<sup>1) &</sup>quot;wol" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "urtheilen" ft. verurtbeilin. 3) "c6" fehlt St. u. S. 4) "noch" fehlt St. 5) St. u. S. "sie" ft. sicb. 6) St. u. S. "beschissene" ft. beschmissenen.

chen, und dem Bischof zu M.1) zu Gefallen sehn. Wolan, weil sie uns nicht für Bischose und Pfarrherrn halten, so müssen wir uns wieder 2) nicht schämen, und sie sur Papisten und Teuselssinder halten und erklären. Denn das ist unsers Gst. 3) Herrn ernster Besehl 4), daß wir das Kirchen Regiment rein erhalten, das Wort Gottes, die Absolution und die Sacrament, nach Christus Ginsehung, recht austheilen und reichen, und die Gewissen trösten sollen; noch verlachen sie es, und halten uns für Narren, und wollen uber des Papsis Recht halten. Wolan, ich will zusehen, ob sie ihr erlogen, erdicht Recht uber Gottes wahrhaftiges Wort und Schrift sehen werden.

Als, daß ichs mit einem Erempel erfläre: Wir haben oft gesprediget und gelehret, (wiewol uns die Juristen für Bachanten bhalten,) daß, wenn M. Fröschel's) ein Weib nach des ersten ober andern Absterben nähme, so sey er fein Digamus, der zwey oder mehr Weiber habe, wie es die Juristen verstehen; drum halten sie ihn für keinen Prediger oder Pastorn, weil er zwey Weiber gehabt.

Lieber, sehet boch, wo sind wir baheim? Sie mussen aus unser Kirchen, und sollen nicht hierin seyn, sondern wir wollen sie auswestern?) aus dem Stuhl, darin bie stehen, weil sie mit dem Bapst wieder herein schleichen. Wir wollens nicht leiden, daß man die Gewissen also verwirren will; so wirds der fromme Kursurst auch nicht leiden, daß der Bischof von M. 9) soll hie seine Juristen haben, und uns unser Consisterium regieren.

<sup>1)</sup> Albrecht, Erzbischof von Mainz. 2) "wieder" sehlt St. u. S. 3) b. i. Gestrengen; W. "Gn." (Gnäbigen) st. Gst. 4) St. u. S. "unfers G. H. Grernster Besehl ist" st. dereiter Besehl ist" st. dereiter Besehl ist" st. dereiter Besehl ist. — Besehl. 5) Bachant 1. ein erwachsener Schler, der von einer Schule zur andern wandert (s. E. 490. Unm. 6. dieser Abth.); 2. ein unwissender, dummer Mensch überdaupt (vgl. den dort bezeichn. Artik. in b. Hallisch. Encycl. S. 29. Unm. †). Die letztere Bedeutung hat das W. hier. 6) Magister Sebastian Fröschel, geb. 1497 zu Amberg in der Oberpfalz, seit 1527 dritter Diaconus, von 1546 an erster Diaconus an der Pfarrkirche zu Witzenberg, wo er 1570 start. Byl. s. Biographie in I. S. Erdmann: Biographie sammtlicher Pastoren u. Prediger an der Stadt: u. Pfarrkirche zu Witzenberg. S. 11. u. besonders dess. Syptemente u. Berichtigungen zur Biographie der Wittenb. Diaconen S. 55 st. 7) Dieses W. welches sich niegends hat aussimischen lassen, beb. hier, dem Zusammenhange zusolze, s. v. a. ausweisen, u. ist eine von eben diesem Morte abgeleitete Form, vyl. Grimm's deutsche Gramm. 11. S. 136 st. 8) A. "darein." 9) Wyl. oben S. 481. Unm. 8.

Ich will mit ihnen bran, fie sollen mirs!), nicht mehr thun. Ich will mit ihnen uneins fenn, und mich redlich verbrennen und mit ihnen uberwerfen, und sehen, ob sie Gottes Wort unter sich werden?) bringen, oder ich sie unter Gottes Wort. Wir wollen ihren Hochmuth und papstische Mainzische Abgötteren nicht leiden.

Doch will ich hiemit, was recht ift, gar nicht verworfen haben, als sollt es nichts und alle Nechte aufgehaben seyn; sondern das rechte Recht loben wir, als Gottes Ordnung. Denn wir wissen, Gott Lob, wie . Paulus sagt, daß das Gesetz gut ist, heilig und recht, wenn mans recht brauchet und hält; aber der verkehreten Inristen Büberey, Muthwill, bose Practisen und Misstrauch wollen und können wir nicht leiden, sondern wir verwersens gar. Und da sie also fort werden fahren, so wollen wir sie aus der Kirchen zum Teufel jagen, und sollen wissen, daß das Consistorium nicht soll in ihrem Recht stehen, sondern es soll unter dem Pfarrherr seyn.

Ich hatte es nicht gegläubt, daß unfere Juriften follten noch Bapiften 3) feyn. Wolan, so will ich auch wider fie handeln mit aller Macht, denn ich weiß, daß ihr Ding Dreck ift, was das Gewiffen belangt; aber sie haben kein Gewiffen, nehmen einen Thaler oder zehen, und dienen bösen Sachen, mit dem Schein des Rechten, damit schmucken sie dieselbigen, machen ihnen eine wächserne Nafe. Gewinnen sie nicht, so haben sie gleichwol das Geld verdienet.

Das fage ich euch jungen Gefellen, die ihr wollet Juriften wersten, nicht zum Schrecken, sondern zur Erinnerung und Bermahenung, daß ihr wollet fromme, ehrliche und aufrichtige Juriften wersten. Denne ) Recht ist recht, aber folget eurn Präceptorn nicht im Mißbrauch und bösen Stucken; fladdert nicht so hin in unrechsten Sachen, gleich als könnte Keiner ein Jurist seyn, er mußte solche bose Practiken brauchen. Nein, die Rechte sind darum von Gott nicht gegeben, daß man aus Unrecht sollt ) Necht machen, und aus Necht Unrecht machen, wie die unchristlichen Juristen thun, so nur ums 6) Gelbes willen in Rechten studiren. Daran stoßet noch irret euch nicht, studirt gleichwol fleißig.

<sup>1)</sup> St. u. S. "follens mir" ft. follen mirs. 2) St. "werden unter sich" ft. unter sich werden. 3) St. u. S. "papistisch" ft. Popisten. 4) St. u. S. "Denn" ft. Denns. 5) St. u. S. "foll" ft. follt. 6) W. "um" ft. ums.

<sup>33</sup> 

Sehet boch, was fie ibunber, noch ben unferm Leben, in bem hellen Lichte best lieben Guangelii, thun! Wenn einer mit feiner Sache ju ihnen fommt, und fpricht: Lieber Berr Doctor, helft meiner Cachen; fo follen fie fragen; Bas ifts benn fur eine Sache? Go fpricht jener: Alfo ftehet fie, Die und Die Belegenheit hate ac. Und ba fie merten, bag es ein bofe Cache ware, (wie fie benn leichtlich merten fonnten, wenn fie fleißig nach allen Umftanben fragten.) follten fie fagen: Lieber Freund, Diefer Cachen unterftebe 1) ich mich nicht, nehme fie nicht an, benn fie ift boje und löchericht; gebe bin und vertrage bich mit beinem Wegentheil aufs Befte bu fannft. Ab nein, lieber Doctor, fpricht jener, helft mir boch, es foll an Gelbe nicht mangeln. Wolan, fprict ein folder Burift, ein bofer Chrift, ich will fo viel thun, als ich fann, ich wills wol aufziehen und in bie Barre?) spielen, ba iche ja3) nicht erhal= ten fann. Konnt ihr bas thun? fagt jener. Ja, fpricht er, wol geben Sabr, ober noch wol langer; aber ihr mußt mir bieweil ein 4) geben Thaler auf die Sand geben. Wollt ihr bas thun, fo gahlet her. )

Daß solches wahr 6), beweisen sie mit ihren Werken, Thaten und Leben; barnach gehen sie hin, werden gar fromm, wie Reinicke Fuchs, und sagen: sie könnens nicht aussühren noch erhalten; wenn der arme Mann viel große Unkost, Mühr und Arbeit drauf gewandt und ihnen die Hände wol gefüllet hat. Wolan, spricht er, könnt ihr nicht, so kann ein Ander; so sagt denn ein solcher silberner Jurist: En, sollt?) ein Ander das Geld verdienen, so kann ich die Kunst auch, und krauet sich einst dafür im 8) Kopfe; gedenkt, Gott gebe, wo die Thaler hersliegen, sie sind gut in die Küche. Nimmt sie also an mit bösem Gewissen, und spricht: "Wolan, ich will zusehen, wie ich helsen kann, und mein Bestes thun; es muß aber Geld da sen, ohne das weiß ich dir nicht zu rathen.

Lieber Gefell, ftubire anders im Rechten, ober bu bift verdammt

<sup>1)</sup> W. "verstehe" st. unterstehe. Die besonders im Oberdeutschen gebraucht. Conftruction "sich einer Sache unterstehen" bed. s. v. a. sie unternehmen, sie über sich nehmen (vgl. Abelung's Hochd. BB. u. Schmeller's Bapr. BB. u. d. BB.).

2) d. i. Lange (welches Bort weiter unten dafür steht).

3) St. "je", S. "jn" st. ja.

4) "ein" sehst St. u. S. 5) St. Jusab: "zt." 6) St. u. S. Jusab: "zt." 7) St. u. S. "soll" st. of. St. u. S. "am" st. im.

und fahrest in Abgrund der Hölle. Du sagest, du wollsts 1) aufziehen, ob du gleichwol weißt, daß die Sache bose ist; die hilfst du sein 2) schmüden, streichst ihr ein kein Farblin an, behängest sie mit Rechtssprüchen, mit den Haaren dazu gezogen, damit du den Leuten ein Geplärr für den Augen machst, daß es glänzet und scheinet, als wäre es die lauter Wahrheit, da es doch eitel gefärdete Lügen sind! Berkäusst also damit Christum eben so wol, als Judas, und bist auch Lucisers Geselle. Denn du sprichst: Ich weiß, daß die Sache bose ist, und du hast Unrecht, noch dennoch will ich sehen, ob ich sie recht kann machen 3), und wenn es ja nicht anders sehn will, so kann ich sie aufschieden und in die Länge spielen, ein, zwen 2c. oder zehen 4) Jahr, oder noch wol länger.

Seißt das juristisch, der also handelt und damit umgehet, daß er die Leute mude machet 5), daß sie mussen vom Necht ablassen, und in dem Groll, Haß und Neid dahin gehen, ja auch wol drüster sterben? Es heißt dir das höllische Feur auf den Kopf. Es wäre fein Wunder, daß Gott ließe die Welt versinfen, um solcher Schand-Juristen willen; man sollte solchen stolzen Tropsen und Nastulen 6) die Junge aus dem Halfe reißen. Also machen sie, daß sich fein armer Mann des Nechtens darf trösten; denn, kömmt er ins Necht, so ist die Sache verloren, wenn man nicht mehr Thaler hat zu geben, und solchen Buben nicht mehr die Hann.

Ich bin zornig, und wills auch seyn, benn sie greisen mir, ja Gott ins Regiment; das kann und will ich nicht leiden noch has ben, daß der Papst und Mainz 7) mit ihren garstigen Zuristen sollten die Kirch regieren. Ich wollt mich ehe mit glühenden Zangen lassen zureißen. Drüm hebt euch aus der Kirchen, und trefft das Loch, lieben stolzen Zunkern, ich will euch hierin nicht wissen; der Bethlehemitische Herr wills auch nicht haben, daß sie sollen anderswo einsteigen. Das sage ich darüm, daß wir an einander gewachsen sind. Ich will ihnen auch, ob Gott will, Manns geung seyn. Sie sollen anlaufen 2c."

<sup>1)</sup> S. "wollst" st. wollst. 2) "sein" sehlt St. u. S. 3) W. "machen kann" st. kann machen. 4) St. u. S. "zehen oder zwänzig" st. oder zehen. 5) St. u. S. "mache" st. machet. 6) Rabulae, schlechte Abvocaten. 7) St. u. S. "B. (Bischof) von Mainz" st. Mainz.

21. Bon Juriften, daß man heimlich Bertobniß nicht billigen noch gestatten foll.

(A. 560. — St. 563. — S. Append. 136.)

"Ich laß die Juristen gelten im weltlichen Regiment, was sie können. Wenn sie sich aber unterstehen, und wollen die Kirche regieren, so sind es nicht Juristen, so uber dem, das Necht ist, halten sollen, sondern Canonisten und Cselsköpfe. Nu halten sie, der größte Haufe, heimlich Berlöbniß für ein Ding, das man könne leiden, den müssen sie Gottes Wort auch ausheben, wenn sie nach des Bapsts Canonichen und Satungen stracks sprechen und urtheln wollen. Gleichwie die Jüden sagten: Ein Mensch sollt sagen zu Bater und Mutter: Korban, das ist: Es ist Gott gegeben, das dir sollte von mir zu Nut kommen 2c. 1) Was sagt aber der Herr Christus dazu? Nehmlich also: ""Damit geschieht es, daß Niemand hinsurt seinen Vater oder seine Mutter ehret, und habt also Gottes Gebot ausgehaben, um euer Aussätze willen"" (Matth. 15, 5. 6.).

Also hebt ber Papft Gottes Wort und Ordnung auf, ja, tritte mit Füßen, und sest sich uber Gott, will ihn lehren und in die Schule führen. Wie er sich benn auch uber Kaiser, Könige ze. gesatt, und sie mit Füßen getreten hat, und noch gebeut den Untersthanen, daß sie ihnen nicht sollen gehorsam seyn, zählet sie ihrer Eid und Pflicht los ze. Aber wo stehets geschrieben? Dem Teussel im hintern Lock. Wenn er Gottes Diener wäre, so thäte er wie die Apostel, die lehren, daß man der Oberfeit soll gehorsam seyn (Röm. 13, 1. Tit. 3, 1. 1. Betr. 2, 13.2)), wie auch Christus sagt (Matth. 22, 21.): ""Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ift, und Gotte, was Gottes ift."" Sest sich also uber und wider Gott, der Teuselstopf; wie er denn viel Kaiser und Könige abgesatt hat, als Kaiser Heinrichen, hetzete den Sohn wider den Bater, und brachte ihn mit großer Marter unter die Erde ze.3) ja, er machts also, daß Niemand gnugsam davon sagen kann.

Beil nu heimliche Berlobniffe vom Teufel und Papit, feinen 4) Ercaturichen und schönen Früchtlin, gestiftet und gedichtet sind, und ein verslucht Werf des Teufels ift, drum soll ihm Jedermann wi-

<sup>1)</sup> Bgl. Marc, 7, 11. (u. Matth. 15, 5.). Das hier gebrauchte zogster ift bas hebr. 1377, welches "Opfergabe, Opfer" beb. 2) W. falfchl. "2. Petr. 2, 13." 3) Raifer Heinrich IV. (gest. 1106) u. sein Sohn Heinrich V., Kaiser 1106—1125. sind hier gemeint. 4) St. u. S. "seinem,"

berstreben und steuren, wer nur kann und soll, als Prediger, Juristen, Richter 2c. Und da gleich die Eltern darnach drein willigen, dazu beredt und bewegt durchs Papste Recht, das so tief einzgerissen und eingewurzelt ist im Herzen, daß mans nicht leichtlich kann wieder heraus reißen, wie wir sehen und ersahren; so ist es doch ein gezwungener und unwilliger Wille, ein kalt und faul da, wie eines armen Diebes, den man hensen soll, da er spricht: Ich will gern sterben 2c., da er doch viel sieber lebendig bleiben wollte, wenn ers nicht thun müßte. Ja, der Teufel arbeitet und bringts endlich dahin, wie er denn ein Tausendfünstiger ist, der da nicht seitet, daß die Estern darnach ein Gewissen drüber nehmen, daß sie das bewilliget haben, so wider Gott und vom Teufel geordnet ist; grämen sich also zu Tode, verlieren ihre Autorität und Gehorsam, den ihnen Gott gegeben hat.

Drüm gebiete ich, Doctor Martinus, im Namen bes Herrn, unsers Gottes, daß sich Niemand heimlich verlobe, und darnach, wenn es nu geschehen ist, die Eltern um Bewilligung ansuche, und also ein Schandbeckel und Grund suche, sein boses Fürnehmen damit zu beschönen 2c. Und verdamme im Namen des Waters, des Sohnes und 2) heiligen Geistes, in Abgrund der Höllen, Alle, die ihnen anhangen, und helfen solch Teufelswerk (das heimlich Vers

löbniß,) fodern, Umen.

Will also verbammt haben nicht allein das heimliche Berlöbniß ber Kinder, sondern auch der Eltern Bewilligung, so hernach allererst folget. Denn es ist fein guter, freier, väterlicher Wille, sondern ein abgedrungener, unwilliger Wille, denn er kömmt aus Teufels List, darauf sich das heimliche Berlöbniß gründet, weil dadurch bestätiget wird das, so 3) vom Teufel gestistet und wider Gott ist; welchs je Niemand für gut und recht erkennen kann, wenn man nur die Augen wollte austhun, und Gottes Wort mehr, denn des teuselischen Papsis Sahungen und Thrannen folgen. Daraus kömmt denn, daß die Eltern sich drüber zu Tode grämen, ohne daß 4) sie ihrer Güter auch beraubet werden, und die Gewissen verwirret.

Und ba man vielleicht meinet, ich sein zu hart, und sahre zu geschwinde; so gedenke man bagegen auch, daß ich einen ernsten

<sup>1)</sup> St. u. S. "faul und kalt" st. kult u. faul. 2) St. u. S. Jusasses." 3) St. u. S. "wirb, baß sie" st. wird bas, so. 4) b. i. außerbem baß.

Befehl Gottes habe, und kann anders nicht thun, benn daß ich soll Gottes Wort predigen, und des Teufels Satung') und Lügen strafen und zureißen. Ich solls nicht billigen, daß man fürgibt, es sey ein ziemlich ehrlich Ding; ja, ein verdammtes, das man nicht soll schützen, noch als recht vertheidingen und durch die Finger sehen, als wäre es nicht unrecht gethan, wenn sich die Kinder heim-lich verloben, und die Eltern darnach mussen willigen.

Wer will mich bie verbenfen, bag ich ftrafe? Die Laft liegt auf mir, ich folls und muß 2) verantworten, wie Gott im Brophe= ten Grechiel (c. 3, 17, 18, und c. 33, 7, 8.) faat : .... 3ch hab bich jum Bachter gefett (ber auf tie Sachen foll feben,) uber mein Bolf, bas befehl ich bir; wenn bu etwas aus meinem Munbe ho= reft 3), bag bu fie von meinet wegen warnen follt. Wenn ich nu gu bem 4) Gottlofen fage: Du Gottlofer mußt bes Tobes fterben; und du fagfts 5) ihm nicht, bag fich ber Gottlose warnen laffe für feinem Befen, fo wird wol ber Gottlofe um feines gottlofen Befens willen fterben, aber fein Blut will ich von beiner Sand fo= bern 2c."" Drum wenn ich febe, bag mir ber Teufel herein reißt mit beimlichen Berlöbniffen und andern Unthaten. Gunben und Schanden, und zeucht an ber Eltern Bewilliqung, fo bernacher 6) erzwungen und abgebrungen, und fein freier guter Wille ift, und ich foll brein willigen, und folchs auf mich nehmen, als ware es recht gethan; bas laffe ich. Ich will mein Urthel wider euch fprechen, und fagen: Es fen wiber Gott, ben bu bamit aufs Sochfte ergurnest, benn er hat ernftlich 7) befohlen, baß bie Rinder fich felbs, ohn Wiffen und Willen ber Eltern, nicht heimlich verloben, bas ift, ftehlen 8) follen; ba er fagt Zeremia am 29. Capitel (v. 6.): "Rehmet euren Cohnen Beiber, und gebt euren Tochtern Manner ic."" wie Simfon ) that, ba er eine Dete in ber Philister gand fabe, fprach er ju feinen Eltern: ", Gebt mir fie jum Beibe 2c."" (Richt. 14, 2.).

Dies ift nöthig zu sagen, erstlich barum, auf bag junge Leute wiffen, baß Gott also befohlen hat, wenn fie freien wollen, baß fie

<sup>1)</sup> W. "Sahungen." 2) St. u. S. Jusat: "es." 3) St. u. S. "hôzen wirst" st. hôzest. 4) S. "ben" st. bem. 5) St. u. S. "sagest" st. sagsts. 6) W. "hernach." 7) St. "crstlich" st. ernstlich. 8) S. "stellen" st. stehlen. 9) St. u. S. "Samson."

bie Ettern drum ansuchen 1) und bitten, und sich hinter ober wider ihren Willen nicht verloben sollen. Zum Andern, hab ichs mussen sagen, auch meines Gewissens halben, dasselbige zu erretten und zu erleichtern. Wer nu Gotte nicht 2) folgen will, der fahre immer hin, er wirds wol gewahr werden. Da mans nicht hören will, noch leiden, will ich alle Stunden abstehen, und euch den Predigtsstuhl uberantworten. Aber sehet ihr zu, wie ihrs verantworten wers det. Gott läßt nicht mit ihm scherzen; darnach wisset euch zu richten."

22. Ein andere scharfe Vermahnung an die Juriften. (A. 561. — St. 569. — S. Append. 19.)

"Liebes Bolf, ihr wollet mir meine Gedanken zu gute hatten, ba ich etwas heftig seyn werbe auf die Juristen, denn ihr sollet Ursach gnug hören, warüm es geschicht. Wir haben nu oft geschrieben, schier in allen Büchern, und es also abgemalet, daß mans schier greisen sollte, wie das geistlich Reich dieses Herrn Moschel 4), Jesu Christi, zu Bethlehem zu unterscheiden sey vom weltlichen Reich, daß schier mehr denn zu viel und uberslüssig ist; noch wollens die hochgelehrtsten, verständigsten 5) Juristen nicht wissen noch versteben, sondern Alles in einander vermischen, verwickeln, die Gewissen irre machen, und aufs Ungewisse führen.

Darüm muß ich ihnen hie ben Pelz waschen, (wollen gleichswol bes Herrn Moschels nicht vergessen,) und den Papst sammt seinen Juristen zur Schule jühren, weil sie ja so grob und unverständig seyn 6), daß sie es nicht wissen, so mussen wir sie es leheren. 7) Wir aber sollen von ihnen nicht lernen. Ob sie sich schon dünken lassen, sie wissen die Kunst gar, so sehlets ihnen doch noch gar weit. Denn weil sie noch nicht wissen, wie weit des Herrn Christi Reich vom weltsichen Reich unterscheiden ist, so wissen sie gar nichts, und sind grobe Tölpel.

<sup>1)</sup> St. "erfuchen" ft. ansuchen. 2) "nicht" fehlt A. 3) Bei A., St. u. S. am Rande, bei W. unter dem Terte steht folg. Anm. "Dergleichen hat der liede Mann Gottes geschrieben sehr ernstlich an die Shursurstlik. Schoff, Beschlichaber zu Wittenberg, in E. B. heimtich Verlöhnig mit der M. Tomo S. Dag. 416. 2c. Un. 1546. [vielmehr 1530.] (in Wach's Ausg. Th. X. S. 912 ff. in der Austegung des 6. Gebots, sub tit. von heimtichen Verlöhnissen.)." 4) die Gertscher. 5) St. u. S. vor "verständigsten" Jusaf: "und." 6) W. "sind." 7) W. "sernen" st. sehren.

Aber liebes Bolf, nehmt end meines Zorns nicht an, ben ich wider die Juristen hab. Ich will mich mit ihnen in die Beige 1) und zu Recht einlegen, und (ob Gott will,) mit Gottes Wort ausführen. Denn wo sie es nicht werden anders machen 2), als sie fürgeben, und wollen dem Herrn Christo auch in sein Reich greizen; so werde, kann und will ichs nicht leiten, wenn gleich noch hundert tausend Juristen auf ein Haufen geschmolzen wären: sie sollen mir dies Negiment zufrieden lassen, sich in das Neich Christi nicht mengen, noch die Gewissen verwirren und ansechten, oder ich will ihnen ein Latein ausgeben, das ihnen wird zu schwer werden und ubel gesallen; darin mögen sie denn alle ihre Kunst, Verstand, Wis und Necht gebrauchen, und soll ihnen dennoch Alles zu furz werden.

Und ob fie gleich fagen: ""D, wir thung nicht!"" fo weiß ich boch wohl, bag fie es thun, und unterfteben fich mit Bewalt, ben Bapft und Bischof von Maing mit ihrem Geschmeiße und Decreten in die Rirche wieder ju bringen, und bes Teufels Reich, ras wir mit Gottes Wort verftoret haben, wieder aufzurichten. 3) Rein, horest bu, ich bin nicht barum hieber gesett, bag mich bie Juriften follten lehren, was ba beißt die Gewiffen regieren und troften. Sie find noch zu grune bagu, miffen, mit Buchten, einen Dred bavon, wie man in ber Rirche Gottes, fo biefes Berrn Mofcbels Reich ift, foll haushalten, und bas Regiment führen. 3ch wills nicht von ihnen leiben, barnach mogen fie fich richten, beg und feins Undern 4). Gie follen von mir lernen und leiben, an= bere burfen fie ihnen 5) nicht in Ginn nehmen, wenn ichon hundert taufend Juriften auf einander fagen, und waren fo flug und gelehrt, als ihr Bapinianus 6), ja Calomon; benn fie greifen unferm Berrn Chrifto in fein geiftlich Regiment, und wollen bie Sanbe in

<sup>1)</sup> Beiße ist hier f. v. a. Beiße d. h. das Dezen, die Hah, Jagd, die Begierbe auf etwas loszugehen. Sich mit Jem. in die Beiße einlegen bed. sich mit Jem. in Nampf einlassen. Schweller führt im Bayr. WB. l. S. 206. u. d. W. B. die Baiß, Baiz die Redensarten an: Einen in die Baiz nehmen d. h. ihn n die Enge treiben; eine Baiz auf eine Person oder Sache haben d. h. Lust, Begierbe haben, darauf loszugehen, darauf erpicht, erbittert sein. 2) W. "anders machen werden" st. werden anders machen. 3) St. u. S. "aufrichten" st. ausgurichten. 4) W. "tein Anders "st. teins Andern. 5) d. i. sich. Armitius Papinianus, 140 n. Chr., ein berühmter Rechtsgelehrter in Sprien, Berkasser eines Beiles der Pandesten.

allen Sachen haben, Alles foll sich nach ihrem Rechte und Kopfe schiden und richten; wollen wiederum ein wadelnd und wantend Werf machen und anrichten in ben Gewissen ber Menschen, die wir faum aufgerichtet, und aufs Gewisse geführt haben.

Rein, lieber Gefell, es gilt nicht manten ben ben Chriften, fon= bern bes Bewiffen fpielen. Und wie Sanct Baulus fagt jun Cphefern am vierten Capitel (v. 14.): "Daß wir nicht mehr 1) Rinder feven2), und magen und wiegen laffen von allerlen Wind und Leb= ren, burch Schaltheit ber Menschen und Tauscheren, bamit fie uns erschleichen zu verführen."" Und abermal zun Coloffern am andern (v. 8. 18.): ""Ich fage aber bavon, baß euch Niemand betrüge mit vernünftigen Reben. Gebet zu, bag euch Niemand beraube burch bie Philosophia und loje Berführung, nach ber Menschen Sabungen3) und nach ber Welt Sabungen3), und nicht nach Chrifto. Laft euch Niemand bas Biel verruden ic., ber nach eigener Babl einher gebet, in Demuth und Beiftlichfeit ber Engel, bef 4) er nie feines geschen bat, und ift ohne Sache aufgeblafen in feinem fleischlichen Ginn 2c."" Wie bes Papfte Recht und ber hochgelehrten Buriften, Die bem Bapft im Sintern bangen, wie Die großen Klumpen 2c."

> 23. Ein Anbere von Juriften. (A. 562. — St. 5696. — S. Append. 196.)

"Es ist noch eins fürhanden, davon ich euch ein Bermahnung thun muß. Ich halte, daß alle Teufel mit aller Gewalt fürhanden sind. Es unterstehen sich unsere Junkern, die Juristen, das Ius Canonicum, den päpstlichen Dreck, offentlich der Jugend zu lesen, hoch zu preisen und einzubilden, als wäre es köstlich Ding, das wir doch, mit großer Mühe und Arbeit, aus unser Kirchen verstossen, verworfen und verdammt haben, und mit gnugsamen Ursachen beweiset, daß es in der Kirchen nicht zu leiden noch zu dulden sein. Sie aber wollen mit Stolz und und zu berdruß solchen päpstlichen stinsenden Dreck wieder in unser Kirchen beingen.

Ich will euch aber gar ernstlich vermahnet haben, versucht mich nicht zu hart; ist euch zu 6) wohl, ich will euch ben Küpel wol vertreiben. Könnt ihrs nicht leiben, baß ich euch schön weiß ge-

<sup>1) &</sup>quot;mehr" fehlt St. u. S. 2) W. "find." 3) St. u. S. "Sagung."
4) St. u. S. "δαβ." 5) W. "ğum" ft. zu. 6) "żu" fehlt St. u. S.

macht habe; ey, so will ich 1) euch wol wieder schwarz machen, der Teusel soll euch schänden. Ich will dies wol sagen, wo deine Das masken sund Sammet 2) Schauben 3) herkommen. Und gelüsts euch, so diete ich euch Trop, mit mir darüm zu kämpfen. Was, meinet ihr, ich wisse nicht, was Juristen können? Ich wills euch wol sagen, seich ihr lüstern.

Ich fürchte mich, Gott Lob, für keinem Juristen, er sey auch, wie geschickt und gelehrt er könne. Setze beine Hörner nur aus, bist du lustig, ich will meine auch do aussehen, und will dich stoßen, daß dir der Ruck frachen soll. Willt du es nicht gläuben, so verzuch es. Ich müßte ein armer Doctor Theologia seyn, wenn ich mich für den Juristen fürchten, oder von ihnen lernen sollt. Ich weiß besser, was lus Canonicum ist, denn ihr allzumal ternen und erfahren werdet. Eselssäurze sind es; wollt ihr dern, ich will sie euch wol du fressen geben.

Derhalben rathe ich 7), laß 8) ben alten Hund schlafen; erweckest du ihn aber, so 9) sollt du ihn nicht leichtlich wieder zum Lager bringen, und bachantestre und schüte dich nicht viel 10). O, was sind die 11) Theologen! sprechen die Juristen, es ist eitel Baschanteren und Schügeren 12)! Aber ich will euch wieder zu Bachanten und Schügen machen, daß ihr sollt stinken. Das will ich euch geschworen haben. Ihr sollt und Theologen nicht regieren, noch uber uns herrschen. Die Herrschaft und das Regiment (in der Kirchen) gebührt uns, solltet ihr auch allezumal gleich toll und thöricht

<sup>1)</sup> St. u. S. "ich will" st. so will ich. 2) W. "bamaskene und sammetne."
3) Schauben im Oberbeutschen eine Art Ueberkleib ber Mannspersonen, besonders ein Talar, tunica talaris, oder auch ein mit Rauchwert gestüteterter und verdrämter Kaftan. (Außerdem bezeichnet es auch einen Rock oder sogenannten Kittel der Weibspersonen.) S. Schmeller's Bayr. WB. u. Abelung's Hochd. WB. u. d. B. 4) "auch" sehlt St. 5) W. "ihre" st. ihr. 6) "wol" sehlt St. u. S. 7) St. u. S. nach "ich" Jusafe: "bir." S. A. "lasset" st. u. S. 7) St. u. S. nach "ich" susses. u. d. W. "ihre sterey und Schüseren, vogl. d. folg. Anm. 12. 11) "die" sehlt St. u. S. 12) Bazchanterey heißt das Benehmen eines Bachanten d. h. eines altern sahrenden Schüsen, mit welchem Namen man zur Zeit der Schüseren daß Betragen eines Schüsen, mit welchem Namen man zur Zeit der schüseren Schüseren Bgl. Schmeller Bayr. WB. u. d. BB. u. hall. Allg. Encycl. 1 Sect. Th. VII. S. 29 f. (s. 5. 420, 87m. 4. bieser Alth, u. K. v. Raumer: Gesch, der Padagogit I. S. 114 ft.).

werden. Wollet ihre une nicht gonnen, fo muffet ihr, und ber Teufel folls euch bagu feinen Danf miffen.

Und thut mir bie Gfelefurge aus ber Rirchen, bas will ich gehabt haben; wo nicht, fo mußt ibr. Ift boch im gangen papftlichen vermalebeieten, gottlofen Recht (ich follt fagen, Unrecht,) nichts Unbers, benn Gielsfurge, barinnen man auch nicht bas fleinfte Bunctlin, ober bas Allergeringfte lernen fann, mas Glaube, Liebe ober Sacrament fen. Schüßeren, ja, Buberen ift es. Und ihr wollet eure Runft bran beweisen, biefe gange Rirche ju Schanden machen und beschmeißen, Die arme Jugend bamit zu verfaumen, euch felbft auch ju Schanden, fur großer Wolluft, und uber bas Allee, uns bamit zu trogen. Ja, ich will biche wol lehren 1).

Ift benn ber Teufel gar in euch, bag ihr nicht wiffet, was ihr thun follt? 3ch meinte, ihr hattet ja zu lernen und zu?) ftubiren anug an ben faiferlichen Rechten, ihr burftet nicht auch noch Die unschüldige Jugend mit ben Gjelöfurgen verfaumen und verhindern. Ift boch fonften lus Imperatorum, bas faiferliche Recht, studium infinitum, baran man gnug ju ftubiren bat. Du follteft Gott banten, baß bu ber Efelsfürze los wareft, wenn bu mußteft, was bu fur Wolluft thun follteft.

Aber ich benfe auch, bag bie filbernen Juriften von ber Thaler wegen ber beiligen Rirchen folche Schande aufthun. Wolan. gelüftet 3) euch, ich will euch bie Luft bugen, bagu fen bir Tros geboten. Unterftebet ibr euch bas, weil ich noch lebe; mas wollt ihr benn nach meinem Tobe thun? Wolan, ich will euch vermahnet haben, und auch bagu gebeten, bag ihre 4) gar eben miffet. 3ft euch fo wol mit ben Gelsfürgen, fo freffet fie andersmo, und macht und fein Weftant in unfer Rirchen."

24. Treue Bermahnung und Barnung, fonberlich an bie Juriften, und wie man feliglich im Rechte ftubiren moge.

(A. 562b. - St. 571. - S. Append. 21.)

"Die Juriften verdreußts fehr, flagen heftig, und find gornia uber mich, bag ich fo hart auf fie predige. Ru, wie foll ich ibm thun? 3ch, als ein Prediger, muß ftrafen, und fagen, mas unrecht ift, ben Berluft meiner Seelen Seligfeit, wie Gott im Bro-

<sup>1)</sup> S. "lernen" ft. lehren. 2) "zu" fehlt St. u. S. 3) W. "geluftete" ft. geluftet. 4) W. "ibr" ft. ihre.

pheten Czechiel (c. 3, 17. 18.) ernstlich gebeut, taß ich für bich soll Rechenschaft geben. Und wenn ich dich strase um beiner Untugend und Sünde willen, so willt du noch mit mir zürnen? Wenn ichs aus Fürwig und Unwissenheit thäte, so hättest du Ursach, mit mir zu zörnen; und wenn ich dies geböte als D. Martinus, sollt 1) du mir nicht gehorchen. Weil ichs aber thue als ein Diener Christi, und sage dies aus Beschl Gottes, des Allmächtigen, und der hoshen göttlichen Majestät, der michs geheißen hat, daß ich dies 2) sagen und verfündigen, und dich warnen soll, sollt du mir billig geshorchen. Denn wo du nicht Buße thust und dich besserft, sollt du sterben und ewig verdammt 3), ich aber, wenn ich dies gesagt habe, soll entschütziget seyn. Wenn ich nicht müßte Rechenschaft für deine Seele geben, gläub mir, ich wollt dich wol ungestrast lassen.

Drum solltet 4) ihr mit uns armen Predigern billig Gebuld haben, als die nicht unser, sondern Gottes Wort und Befehl presigen, und gedenken: Dem Pfarrherrn stehet sein ewig Verdammniß brauf, wenn er dich nicht straft; und da er gleich etwas 5) zu viel thate, so verdammt er mich drum nicht, daß es 6) an meiner Seelen Schaden thun, sondern zur Seligkeit gereichen soll. Denn was er thut, das thut er nicht für seine Person, sondern an Gottes Statt; derselbige straft, lehret 2c. durch ihn, als seinen 7) Werfzeug. Drum will ich nicht so seindlich mit ihm handeln, noch ihn verdenken, wenn er mich straft; sonst, da ers nicht thäte, und ließe mich in meinem Södichen 8) und eigen Sinnichen 9) also hingehen, und sagte mirs nicht 1c., so würde ich mit ihm verdammt.

Wir suchen je nichts Anders, denn euer Seelen Heil und Sezligseit; gleichwol habt ihr nicht so viel Gehirns in euren Köpfen, daß ihr gedächtet: Siehe, das Wort ist nicht sein, sondern Gottes, der hohen Majestät im Himmel, dem sollen wir gehorsam seyn, und seine christliche Vermahnung und Warnung für gut halten, und also annehmen, als wenn Gott selbs mit dir redet 10) 2c.

<sup>1)</sup> W. "folltest." 2) St. u. S. "iche bir" st. ich biré. 3) St. u. S. Jusaf: "sepn." 4) St. u. S. "sollt" st. solltet. 5) St. u. S. "etwa" st. etwas. 6) St. u. S. nach "es "Jusaf: "mir follte." 7) S. "seinem." 8) In seinem Solichen hingehen, eig. in seiner Brühe leben, beb. s. v. a. nach seiner Phantasse, in u. nach seinen sinnlichen Bergnügungen u. Begierben leben; voll. Abelung's Hoch, Schmeller's Bapt. u. Frisch Teutschlichen. BB. u. b. B. Sol. 9) St. u. S. "Eigenssinnichen."

Willt bu aber Gottes Wort nicht hören, und ich muß schweigen; so wird die der Teufel andere Prediger herführen, die du hören mußt, als den Türken, Papst zc. Diefelben werden die Juristen gerne hören. Iht hast du Prediger, die für dich antworten mussen. Willt du sie nicht hören noch Geduld mit ihnen haben, so siehe zu, wo du wirst bleiben. Wir suchen je nicht Herrn uber euch zu sen, wie der Papst, sondern Gottes Ehre und euer Heil, daß ihr möget gottselig, gerecht und nüchtern leben. Willt du nu dazu ungedüldig senn und zörnen; so sahre immer hin zum Teusel, dem Papst oder Türken, die werden dich sein Mores lehren.

Also gehets auch im weltlichen Regiment. Wenn ein Burgermeister ober Richter straft, oder sonst etwas Guts und Nöthigs gebeut; so wirft man ihnen die Fenster aus. Wer will mit der Weise regieren und 1) predigen? Wenns Leute wären, sollten sie billig also gedenken: Gott hats also geordnet und besohlen, daß die Unterthane sollen ihrer Oberkeit gehorsam seyn; nu bist du unter der oder dieser Oberkeit, die haben ein große Last auf ihnen 2), daran sie genug zu tragen haben. Vermeinst du aber, dir geschehe Unrecht, so nimm es ordentlicher Weise für, stürme nicht also, räche 3) dich selber nicht! Aber es sind nicht Leute, sondern Teusel.

Höre um Gottes willen, was ber heilige Geist in ber Epistel zun Ebräern ernstlich besiehlt, und sagt von Predigern und andern Oberherrn (c. 13, 17.): ""Gehorchet euern Lehrern, und folget ihnen, denn sie wachen uber eure Seelen, als die Nechenschaft dafür geben mussen, (das ist ein hart Wort), auf daß sie es mit Freuden thun, und nicht mit Seufzen, denn das ist euch nicht gut."" Das sind bes heiligen Geistes Worte: Sie mussen für euch wachen, und Antwort geben; und sollen noch das Serzleid bafür haben?

Wolan, ce will Niemand gefündigt und Unrecht gethan haben, vom Obersten an bis auf ben Riedersten, ja, ein Iglicher will noch bas Bose vertheidingen; ba wird nimmermehr fein Buße aus. Bo aber fein Erfenntniß und Bekenntniß ber Sunde nicht ift, ba kann auch keine Vergebung seyn; drum ist unser Predigen und Vermahenen umsonft.

Man flagt ist uber Berren, Gbelleute, Juriften, Burger, Bau-

<sup>1)</sup> W. "ober" st. unb. 2) b. i. sich. 3) A., St. u. S. "rechne" st. rache. 4) "nicht" sehlt St. u. S.

den 2c., daß sie bie Leute hart beschweren, uberseten, schinden und schaben, und machens, wie sie nur selbs wollen, uber alle Maaße; treiben ihre Bosheit und Schinderen immer je langer je mehr. Also nehmen die Sunde täglich zu und uberhand, in allen Ständen burchaus; und gleichwol will Niemand Unrecht gethan noch gesunstiget haben. Man fann jet nicht mehr fündigen. Troß, wer mirs sagen und Schuld geben darf! Man redet mir an meine Chre¹). Poß, dieser, jener! Was gehets den Pfassen an? Daß ihn dies und das bestehe²) 2c.!

Was soll ich nu mit meiner Vermahnung zur Buße thun, da Niemand Unrecht thut? Und wenn wir strasen, Ginen gleich so wol als den Andern, Niemand ausgenommen, in allen Ständen, so murren und zörnen sie, klagen, wir thun ihnen Unrecht. Also klagen jet die Juristen, sind ubel zusrieden und sehr zornig uber mich, daß ich sie strase und so hart angreise. Aber ich muß es Amts und Gewissens halben thun, und wenn ichs nicht thäte, so müßte ich mit ihnen verdammt werden, und meine Seele in die Schanze sehen; das will ich lassen. Ich verwerse noch verdamme fromme Juristen nicht; aber ich will dir treulich rathen, und sagen, was du thun, und wie du dich halten sollt, und feliglich mit Gott, nühlich und fruchtbarlich in lure studiren, und ein rechter Jurist werden mögest, an dem Gott Gefallen hat, und der Landen und Leusten, mit gutem Gewissen und Nuhm dienen kann.

## So thue ihm nu also:

Des Morgens, wenn bu bist ausgestanden, so nimm in Gotztesfurcht und Demuth, aus seinem Befehl, deinen Pfalter oder Bisblia für dich, und liese ein Psalmlin oder ein 3) Capitel, und bezdenfs mit Fleiß; darnach sall auf deine Knie, und sprich im Namen Christi von Herzen: Allmächtiger, ewiger Gott, himmlischer Bater, du hasts also geordnet und besohlen, daß ich Jura studiren, lernen, und sprechen soll, was Necht ist; darum gib du bein 4) Gnad und Segen dazu, daß ich allein die Wahrheit suche und sinde, und thue nur, was dir gefällig ist, dir zu Ghren, und Land

<sup>1)</sup> d. i. man redet zu ober von mir zum Nachtheil meiner Ehre. 2) beftehen hat hier die im Gochd. jest veraltete Bed.: anfallen, ankommen (vgl. Abelung's u. Schmeller's WB. u. d. W.); demnach bed. jene Worte f. v. a. daß
ihn dies und das Uebel treffe! 3) "ein" fehlt St. 4) "bein" fehlt W.

und Leuten ju Dut, um Chrifins willen, beines lieben Sohns, meines herrn und Seilandes 2c.

Das hat Gott gerne. Und wenn bu also von Herzen im Glauben beteft, so ist bein Gebet gewiß erhöret. Darnach fahre zu, und fall in die Bücher, studire sleißig und getrost mit Freuden, so wird er seinen Segen und Gedeihen bazu geben, baß bu ein feiner nuslicher Mann werbest. Für eins.

Bum Andern: Hite dich für dem Papft, dem Wiberchrift. Denn man findet noch heut zu Tage allenthalben, auch ben uns hie, Justiften, die seinen Stanf für Bisam und Heiligthum halten. Da schlage das Creuz für dich und sprich: Man soll gehorfam seyn nicht den Praeceptoribus, in diesem Fall, sondern Christo; den diein soll man hören. Wie ich denn nächst gesagt habe von heimslichen Verlöbnissen. Dieselben, sammt anderm Narrens und Puppenwerk, reiß aus deinen Büchern, sa Herzen, und sprich, was Recht ist, nicht aus päpstlichen, sondern nach kaiserlichen Rechten, die dem natürlichen Nechte gemäß, und wider Gottes Wort nicht sind.

Bin ich boch wol zufrieden, daß du ein Jurist seyest und wers best; allein hute dich furm Teusel, dem Papst und seinen Decreten. Und da man dich will lehren, das wider Gottes Wort ist; so schlag bas Creuz fur dich, und gehe davon; denn solche Lehrer und Doctores sind nicht Gottes, sondern des leidigen Teusels in der Hölle Diener, der sie besessen hat.

Drum sen treulich gewarnet und vermahnet. Ich sage noch ein Mal, wir verachten bie 3) Juristen nicht, sondern strasen nur die Missträuche und des Papsts Unflat. Dafür hüte du 4) dich, als lieb dir bein Seligfeit ist. Bete, sen treu und fleißig in beinem Amte, hilf die Sachen enden, nicht verlängern; wie es gemeiniglich geschicht, daß man sie etsiche viel Jahre aufscheubet, daß beide Part bisweilen und Abvocaten brüber auffliegen 5) und versterben. Derhalben verfürze du die Händel, und beschleuß mit zweyen, oder aufs Meiste, dreven Sähen zum Urthel, in guten Sachen; benn böse sollt du nicht annehmen, viel weniger drinnen dienen, noch sie vertheidingen, wider bein Gewissen.

<sup>1)</sup> St. "benn." 2) St. "ben natürlichen Rechten." 3) "bie" fehlt St. u. S. 4) "bu" fehlt St. u. S. 5) A. "aufflieben."

Ja, möchtst du sagen, thue ichs nicht, so thuts ein Ander, der nimmt die Thaler dieweil ein und führet ihm die Sache? Es ift, leisder, allzu wahr, und das ifts auch, darüber ich klage. Du aber, willt du anders ein Christ seyn, und nicht ewig verdammt werden, gib dich nicht auf solche Räuberey und Plackerey, dadurch die Leute ausgesogen, und die Advocaten gemästet werden. Denn es ist ein rechte Schinderey; wie ein Abbecker!) ein Mal zu einem silbernen Juristen kam, und sprach zu ihm: Glück zu, Gott ehre das Handwerf! Da ward der Doctor unwillig. Ja, sprach der Schinder, wir sind billig eines Handwerfes, wiewol wir eins Grads leiblicher, und nicht so große Schinder sind, als ihr Juristen, ob ihr gleich den Namen nicht wollt haben; denn wir schinden todte Thiere, ihr aber lebendige Leute."

25. Bon Rechten und Gerichten.2) (A. 564. — St. 5146. — S. 4686.)

Einer fam zu Doctor Martin Luther, und bat ihn um einen Rath in einer Sache, die er wider Graf N. N. hatte. Zu bem sprach der Doctor: "Ihr habt wol eine gute Sache, es fehlet euch aber nur an Nichtern. Denn in allen Gerichten sind zwen große Hinderniß: Das erste, da einer Necht hat, kanns aber nicht beweifen; das habt ihr Beides. Das Andere ist der Nichter, der es eres quiret und dem Nechte die Folge thut; da fehlet euch Wahrheit. 3)

Die Rechte sind wol recht in Büchern gesaßt, aber in ber Practisa sind sie nichts, werden nicht ins Wert bracht. Drum sagte D. H. ",,, Der Teusel führe mich weg, wenns 5) also geschicht, wie es in Büchern stehet."" Ah! Wahrheit, Necht und Gezrechtigkeit sind in der Welt ein seindselig Ding; wie Pilatus zu Christo sagt: Niemand leidets-Necht, der sich sonst trauet zu verztheidingen. Das Necht stehet ist auf der Faust, dasselbige gilt ist. Und ist das lateinische Wort lus, Necht, umgekehrt, Vis, Gewalt, oder Faustrecht; wer den Andern ubermag, der stecht ihn in Sack. 6)

<sup>1)</sup> St. u. S. nach "Abbecker" Jusaf: "ober Schinber." 2) St. u. S. haben b. Ueberschr.: "Juristerey und bas Recht if gut, aber ber Juristen Practika taug nicht." 3) St. "ba sehletet euch "ft. ba sehletet euch Wahrheit. 4) D. Hieronymus Schurf (?); vgl. §. 3. bieses Abschnittes. 5) W. "wenn" st. wenns. 6) Bei Korte: Die Sprichw. ber Deutschen lautet biese Sprichw.; "Wer ben Andern vermag, der steckt ihn in den Sack"; bei Eiselein: Die

Denn die, so gewaltig und reich sind, ziehen die Sache mit weiten Umschweisen auf, spielens in die Länge; da folgt denn nach 1) lang Unrecht, Haber und Zank ohn Aushören. Es ist ein fährlich 2) Ding um die Juristeren. Ein jglicher frommer Christ sollt 3) die Rechte wissen nur zur Desensson und Schuß, daß er die bösen Tücke der Welt versichen und verhindern möchte; wie D. G. Brück ist; die Andern gemeiniglich allzumal sind 4) gottlos, suchen nur ihren Genieß und Nuß, ziehen das Necht, und drehen es nach ihrem Borthel, machen aus 3) Necht, Unrecht, und aus Unrecht, Necht, mit ihrer Deuteley und Sophisteren, allein ums 6) Geldes wissen."

Darnach sagte er weiter von Juristen und sprach: "Sind sie sinnreich, und im Rechten mittelmäßig erfahren und geübet, so werben sie täglich durch die Practise also geschärft, daß sie fürtrefflicher werden, benn andere Prosessores Iuris, so allein in Schulen offentslich lesen, und mit der Theorie?) und Kunst in Büchern nur umzehen. Denn zu Hofe sind große wichtige Sachen, und sommen bahin Händel, daraus man durch tägliche Ersahrung Weisheit lernet. Dieselbige regiert. bie 9) Welt, und nicht die Bücher.

Also gehets in allen Facultäten und Ständen zu, daß die Handel und Ubung oder 10) Bractica, wenn mans in die Hand nimmt und versuchts, macht gelehrter und geschickter, mehr benn das Erfenntniß und die Kunst selbs. Ich zwar wäre nimmermehr zu dem Erfenntniß tommen, wenn ich gleich lange die Bibel hätte gelesen, wo mich nicht die Händel, Ubung, und der Widersacher Treiben gelehret hätten. Denn ich hätte 11) in der Erste mit Darthun und Wagniß Leibs und Lebens die Messe und Möncheren vertheidinget; aber die Zeit, Händel und Ubung haben mich anders gelehret. Also, mit den Sacramentirern lehret michs Recht, daß ich uber dem Wort (das ift mein Leib) sesse hielt 12), sieß mich nicht irren ihre Um-

Spridw. u. Sinnr. des deutschen Bolkes, aus Agricola's Samml.: "Wer Meister wird, steett den Andern in Sack." — St. u. S. nach "Sack" Jusas; "lus recht, Curvum schlecht. Eins ist wahr, wie das Ander." 1) St. "bennach"; S. "bennoch" st. denn nach. 2) W. "gefährtich." 3) St. u. S. "foll" st. soll." st. soll. "bennach"; S. "bennoch" st. u. S. "son." 5) "aus" schlt St. u. S. "Son." 5) "aus" schlt St. u. S. "Son." 5) "aus" schlt St. u. S. "Tepan." 5) "aus" schlt St. u. S. "regieren." 9) "die" schlt W. 10) St. u. S. "Aber" st. doer. 11) W. "hatte." 12) Bgl. schne Schrift: Das dies wort Christi (Das ist mein Leib ette) noch self stehen wibder die Schwermgeister. Mart. Luther. 1527. Am Ende: Gedruck zu Witkemberg Michael Lotther 1527. 40.

Umschweife und Ausflucht 1), ich bleib 2) nur auf ber Bahne ben ben einfaltigen Borten."

26. Juriften wiffen nicht Ursach anzuzeigen ausm geistlichen Rechte, warum ber Banft ben Prieftern bie Che verboten bat.

(A. 564h. - S. 333h. - Bgl. oben XLIII. Abschnitt §. 171.)

"Im Anfange bes Guangelii," fprach D. Mart., "ba ich fabe Die große Tyrannen bes Bapfis, ber ben Brieftern und Geiftlichen bie Che verboten, und ben ehelosen Stand, wider Gottes Ordnung und Bebot, eingefatt und ftreng geboten hatte, wollte ich mir felbs nicht trauen; ging ju D. S. 3) Schurf, und bat ihn, er wollt mir ausm geiftlichen Rechte 4) bes Bapfte bie Urfach folche Berbote anzeigen, warum er ein folch unträglich 5) Joch und Tyrannen ben 6) armen Prieftern (benn an Die Monde gedacht ich nicht, als bie fich bagu burch ihre Belübbe felbs verpflichtet hatten,) fonderlich aber ben Pfarrherren aufgelegt hatte, bie body nicht fonnten 7) hausbalten ohne Che. Aber er fonnte mir nichts Bewiffes anzeigen, fondern fagte: Der Papft zwünge Riemand Priefter zu werben. Ronnte mir alfo nichts auf meine Frage antworten, wie ein gelehrter und furnehmer Jurift er auch war. Drum find biefelbigen Juriften große unverschämete Narren und grobe Afiniften 8), Die uber folden papftifden, unnugen, narrifden und gottlofen Capungen noch fo bart halten, wollen folche Gfelofurge wieder in Rirchen und Schulen bringen, ba man tein Urfach anzeigen fann, benn, bag ber Bapft alfo geboten bat, bem man, ale bem oberften Saupt ber Rirchen, fculbig ift 9) gehorfam ju fenn. Ja, bem Teufel in ber Bolle! Schande bich Gott, bu verfluchter Bofewicht!"

27. Doctor Martinus Luther will von Juriften nicht leiben, bag fie ibn follen lehren predigen.

(A. 564b. - St. 515b. - S. 469b.)

Da D. Mart. Unno 32. anfing von ber Taufe zu predigen, fam er auf bie Juriften, und urthelt also von ihnen: "Ich wills

<sup>1)</sup> W. "Ausflüchte."
2) W. "bliebe."
3) A., S. u. W. "I." (nach d. Horm "Feronymus).
4) S. "nur aus den geistlichen Rechte."
5) W. "unerträglich."
6) S. "körn" st. den.
7) S. "könnten."
8) d. i. Esel, was oben dasür steht.
9) W. "sep" st. den.

nicht leiben, daß H. (B.1), weil er sonst mit nicht nichts2) kann ausrichten3), in unsere Juristen brauet4), daß sie mich ruffeln5), und
mir vorschreiben, was ich predigen soll."

28. Daß gefährlich sen, ein Jurifte senn. (1. 5646. — St. 5116. — S. 4656.)

"Raiferliche Rechte, wie sie in Buchern versaffet sind, wissen und verstehen, ift wol eine feine Kunst und Facultät; aber jet stebet sie nur auf der Practica, und wird nach den Gerichtsstühlen und Gebräuchen gerichtet. Darum ists gar eine fährliche 6) Boscation. Und D. Benedictus Pauli 7) befannte und sagte frei:
""Benn er gleich viel Sohne hatte, so wollte er doch keinen lassen lura studiren."" Ich wills ja meinen Sohnen auch verbieten; benn das rechte Recht ist jet aufgehaben und abgethan, ist zum Schemen und Pütemanne 8) worden. Und da gleich noch etwas Guts ubrig ist, das verdrehet und verfälscht man, und macht ihm eine wächserne 9) Nase. Gleichwie die Theologia unterm Papstthum

<sup>1)</sup> W. "Georg." 2) mit nicht (nichten) nichte b. i. gang und gar nichts. -S. "mit mir nichts" ft. mit nicht nichts. 3) W. "mit nichts nicht etwas ausrichten fann" ft. mit nicht - ausrichten. 4) A. "brauen." - brauen, oberbeutich brauen, ift bier in ber nur noch in gemeiner Redeweife ublichen, ubris gens aber veralt. Beb .: mengen , mifchen , gurichten , aber ftete in bofem Sinne, gebraucht. Frifch (Teutid) : Bat. 28B. u. b. 28.) fuhrt an aus Buther's Rirchen: poftille XIV. Trin. "Gift in einen brauen", aus Mathefius: "etwas Falfches unter bie gemeine Bebre brauen und mengen." Siernach beb. "in bie Juriften brauen" f. v. a. burch feine Ginwirkung in ben Juriften ben bofen Entichluß bes feinblichen Auftretens gegen &. ju erweden fuchen. 5) Das veralt, ruffeln, von Schweinen gebraucht, f. v. a. mit bem Ruffel mublen (vgl. Frifch a. a. D. u. b. 28.); auch transit. : bie Comeine ruffeln und ringeln f. v. a. fie mittelft eines in ben Ruffel gezogenen Ringes am Bublen binbern (vgl. Schmeller's Bapr. 283. u. b. 28.). Sier in verachtl. Ginne von Menfchen gebraucht, beb. Jemanben ruffeln f. v. a. ibn mittelft bes Ruffels (Maules) fchlagen b. b. mit feinb: feligen Worten angreifen, val. Jemanben mit ber Bunge brefchen. 6) W. . , gefahrliche." 7) Benebict Pauli, geb. zu Bittenberg 1490, geft. 1552, mar Dr. u. Profeffor ber Rechte an ber bortigen Universitat; vgl. auch G. 174. ber II. Abth. u. G. 144 ff. ber III. Abth. 8) Pugemann, von Pug, larva, uber: fest Krifch (Teutsch : Lat. 288. u. b. 28. Buge : Mann) burch larvatus, ad terrendos pueros, und fuhrt babei aus Teutsche Sprichw. fol. 128. a. an "Die Bofen flichen Gott als einen Bugemann." Bgl. Bugen : Untlig, larva persona; Buben : Spiel, Faftnachte : Spiel (wobei bie Perfonen mit garven erfcheinen). 9) A. "wichferne."

war nur ein bloßer Name und Schein, ba nichts hinter ift. Gott aber wird fein Reich, wider des Teufels Betrügeren, Berfälfchung und Berführeren'), durch rechtschaffene Lehrer und Prediger erhalten; benn die Lehre des Cuangelii fiehet ist in großer Gefahr, wird angesochten von Secten und Notten, von 2) aufrührischen Bauren, Bürgern und Abel, den Bauchdienern; wie etwa vor Zeiten das römische Reich angesochten und geplaget ward."

29. Juriften und Regenten muffen glauben ber Ausfage, und barnach fprechen und urtheln.

Doctor Martinus Luther ward 3) gefraget: ""Ob David hätte recht gethan, 2. Sam. 1, 15. 4) daß 5) er den ließ tötten, der da 6) sagte: Er hätte den König Saul erstochen, und hatte 7) es gleichwel nicht gethan?"" Darauf antwortet er und speach: "Za, er hat 8) recht gethan. Also thit ein Richter recht, wenn er gleich ein unrecht Urthel spricht auf und nach der Zeugen Aussgage, welchen man gläuben muß, was sie zeugen, und damit zufrieden sein, wenn es der Richter nicht anders weiß. Also müssen die Zuristen auch thun, und den Zeugen gläuben; wenn sie 9) darnach ersahren, daß nicht wahr sey, was sie ausgesaget haben. Denn in zweiger oder dreiper 10) Munde stehet die Wahrseit (5. Mos. 19, 15.). So haben sie eine Regel: "Ein Richter soll sprechen nach dem, das fürbracht und beweiset ist, seeundum allegata et prodata."

30. Zuristeren hat keine gewisse Demonstrationes 11).

(A. 565. — St. 511. — S. 465.)

"Demonstratio bleibet in specie specialissima; gewisse Beweifung kann gar nicht sehlen, stehet nur in dem, das gar seinen Auszug hat, und auf nichts Anders mehr kann gedeutet und gerichtet werden. Nu aber gehet ein Jurist mit den Particularibus um, so gemeine sind und mancherley Auszüge (2) können haben, drüm kann (3)

<sup>1)</sup> W. "Berfährung."
2) St. u. S. "und" ft. von.
3) S. "war"
ft. warb.
4) A., St. u. S. "2. Reg. 7.", vgl. S. 89. Unm. 2. dieser Abth.
5) St. "ba" ft. daß.
6) W. "ba er" ft. der ba.
7) A. "hat."
8) St.
u. S. "hatte" ft. hat.
9) St. u. S. nach "sie" Juse', "gleich."
10) St.
u. S. "zwepen oder breyen."
11) W. "Beweisung" ft. Demonstrationes.
12) b. i. Uusnahmen (exceptiones); vgl. Schmeller'd Bayr. W. S. 25, u. b. folg. § 31. S. 519.
13) "kann" steht bei W. nach "haben."

er keine Demonstration und eigentliche Gewißheit baben. Aber ein Theologus irret nicht, in dem, da er Gottes Wort gewiß hat, rein und unverfälscht; ein Jurist aber kanns nicht gar gewiß seyn, daß ers Alles auf ein Nägelein!) könnte örtern, und allzeit den rechten Zweck gewiß treffen. Gleichwie in diesem Fall, wenn sich einer selber hat?) umbracht, da kann kein gewisse Demonstratio und Beweisung seyn, denn es ist weitläustig, wie alle Moralia, so äuserliche gute Zucht belangen.). Man siehet wol an der That, daß sich der gehenkt hat; aber sollte der Teusel sommen, und diese Sache sühren, so würden alle Kürsten und Zuristen zu schwach dazu.). Denn er kann sagen, daß er ihm den Hals gesten, den Strick um den Hals gelegt hab, wie der Teusel oft thut und pstegt.

Biewol es nu wahr ift, wer fich felber umbringt, ber thut Unrecht; boch ift bas nicht ftracks und gewiß mabr, diefer hat fich feiber umbracht: barum ift ba fein5) Demonstratio, bag 6) alfo gewiß und anders nicht fen; und boch läßts Gott geschen, baß ein folcher Morber, ber fich felbe umbracht bat, von ber Dberfeit gerichtet und verdammt wird. Drum bat moralis Philosophia, bie Runft fo mit außerlicher Bucht umgebet, fein Demonstration und Bewiße beit. Aber Scientiae mathematicae, und bie natürliche Philosophia hat Demonstrationes und gewiffe Regeln, die nicht fehlen; benn in benselbigen ift fein Menberung, sondern es bleibt ftets gewiß: als, eins bleibet immerbar eins, zwen zwen, bren Mal bren neune zc. bas Bange ift größer, benn ein jalich Stud bavon zc. Aber in 7) morali Philosophia, fo in außerlichen guten Sitten und Buchten 8) itebet, ba wird Die Materia, bas, bamit es umgebet, geanbert nach ben Umftanben. Doch ift ein Richter ober 9) Jurift entschülbiget, wenn er thut, mas fein Umt belanget, und nach beschriebenen Rechten mit Fleiß handelt und örtert, fo viel ihm möglich ift, in Gottesfurcht, ob ers wol nicht Alles fo schnurgleich allzeit trifft, baffelb gehört ins Bater Unfer: Bergib uns unfer Schulb."

<sup>1)</sup> Wgl. S. 395. Anm. 7. biefer Abth. 2) St. u. S. "hat felber" ft. felber hat. 3) A. "belanget." 4) St. u. S. nach "hu" Zusah; "werben." 5) St. "eine" ft. fein. 6) St. u. S. nach "haß" Zusah; "es." 7) S. "im" ft. in. 8) W. "Zucht" ft. Züchten. 9) St. u. S. "unb" ft. ober.

31. Bon grundlichen Beweifungen. (A. 5656. - St. 5106. - S. 465.)

"Beweisung 1) ist breyerley: Eine ist gar gewiß, die nicht fehsen kann; die andere, bewährlich, daß gemeinlich 2) so ist; die dritte, sophistisch oder bübisch. In die bewährliche gehöret, was in der Aerzney und Juristerey aus der Kunst gehet, aus gewissen Ursachen und Regeln. Denn wie 3) ein Jurist kann sagen: Dieser hat sich selbs oder einen Andern umbracht, drüm ist er ein Mörder oder Todtschläger; doch ists kein Demonstratio noch gar gewisse Beweissung, die nicht sehlen könne; denn einer kann sagen: Ich weiß nicht, wie mir geschehen ist; weil 4) viel unzähliger Fälle sind, die sich können ungefähr zutragen, unbedächtig und wider eins Muthwillen. 5)

Drum sagen sie selbs: in morali materia, so äußerliche gute Bucht und Disciplin belanget, soll man 6) bas Mittel ber Tugend wol richten, bedenken, und halten 7) nach bem gewissen Zweck, baß mans treffe, ba es möglich ist. Aber man sehlet beg 8) oft. In ber heiligen Schrift aber isis nicht also, sondern sie hat ihre gewisse Regeln und Beweisungen, die nicht selben noch trügen können; als, da sie sagt: ""Wer gläubt, der wird selig,"" (Marc. 16, 16.). Wiewol man nu nicht eigentlich wissen kann, wer da gläube 9); boch ist das gewiß: Wer an Christum gläubet, der trifft 10) den rechten Zweck. Da ändern die Umstände nichts, es sey wer, wenn, wie, wo 2c. es wolle, gläubt er, so wird er selig; denn an Christo kann man nicht sehlen, im Wort fürgetragen und an ihn gegläubt. Wer da sehlet, der hat gar gesehlet.

Aber im Rechten ift fein Fall noch That, so nicht fonnte irsgend in einem Fall ungewiß werden. Denn 11) bieselbigen Ding, bie sich baneben oder bey zutragen und begeben ungefährlich, sind unzählig, die machen die Substanz und das Wesen an ihm selbs falsch und unrecht. Also ist Ehebruch bisweilen nicht Ehebruch; als,

<sup>1)</sup> St. vor "Beweifung" Zufaß: "Triplex est probatio (fagt auf eine Seit D. M.), demonstrativa, dialectica, sophistica." 2) St., S. u. W. "gemeinigitich." 3) "wie" fehlt St. 4) St. u. S. "benn wie" ft. weil. 5) St. "Willen" ft. Muthwillen. 6) St. nach "man" Zufaß: "medium virtutis." 7) St. nach "halten" Zufaß: "secundum punctum physicum et mathematicum." 8) St. u. S. "ber" ft. deß. 9) St. u. S. "gläubet" ft. gläuße. 10) St. nach "trifft" Zufaß: "jipsum punctum mathematicum." 11) St. nach "Denn" Zufaß: "Accidentia."

wenn einer unwissend ben seinem eigenen Beibe schliefe, und meinte nicht anders, er läge ben einer Andern. Drum sagt man in Schulen recht, accidentia possunt adesse, vel non; zufällige Dinge fonenen da oder nicht da seyn. Also kann es bisweilen kommen, daß Batermörderen nicht allzeit Sunde ist, als, wenn der Sohn unwissend und wider seinen Willen, ohngefähr, sein Bater schlüge, und er kurbe davon ze.

Drum fann man ba feine gewiffe Regel geben, Die gar nicht fehlen fonne, man muß in jo vielen Auszugen 1) jun ortern 2) einichlagen; ob mans wol nicht allzeit gewiß 3) treffen fann, bennoch muß mans nicht laffen anfteben, und nichts baben thun; fonbern man thue in Gottesfurcht, aus feinem Befehl, fo viel man fann, und laffe es ihn walten, und fpreche: Lieber Gott, bu haft mich in biefen Stand gefatt, und mir bas befohlen zu thun; bas thue ich, fo viel ich mit beiner Sulfe fann, gib bu Gegen und Bebeiben bagu; thue ich zu viel ober zu wenig, fo vergib mire um Deines lieben Sohns willen. Aber in Theologia ift feine Exceptio noch Auszug 4), ba muß mans 5) aufe Allergewiffeste fenn, bag es alfo und nicht anders ift. Denn ein Theologus und Brediger muß nicht fagen: Berr, bab ich unrecht gelehret, fo vergib mire; fonbern mas er offentlich lebret und schreibet, beg foll er gewiß fenn, und fagen: Das bat Gott geredt, gelehrt, geschrieben, und ift fein Bort, brum ifte bie gewiffe Babrbeit."

32. Bergleichung ber Jurifteren und Mebicin gegen ber Theologie.
(A. 566. — St. 464. — S. 424.)

"Droben habe ich viel gesagt bo von Demonstrationibus und gewissen Beweisungen, die nicht fehlen, sondern allzeit gewiß zutreffen; welchs diese Meinung und Verstand hat, daß in 7) Rechten fein Fall fann gegeben und angezeiget werden, den man könnte gewiß beweisen also, daß gar nicht sehlete, denn der Jank ist allzeit in b Minori und uber der andern Proposition der Schlußrede.

3ch rebe aber gern von diesem Sandel, benn er 9) unterfchei-

<sup>1)</sup> Bgl. S. 516. Unm. 12. dieser Abth.
2) b. i. zum Erörtern, vgl. Abertung's u. Schmeller's WB. u. b. W. örtern.
3) "gewiß" fehlt St.; S. "wol"
ft. gewiß.
4) Hier in berselben Bed. wie zuvor.
5) St. u. S. "man" st. mans.
6) St. "Es redte auf eine Zeit D. M. E." st. Droben — gesagt.
7) St. "im" st. in.
8) "in" sehlt A.
9) A., St. u. S. "es" st. er.

bet bie Professiones und Stante unter ten 1) Gelehrten fein artig; nehmlich, bag bie Rechte feven 2) Moralia, geben mit benen Dingen um, die außerliche und gute Bucht belangen. Drum ift ber Raifer ein moralis philosophus, Buchtmeifter und Lehrer. Die Medicina aber ift naturalis philosophia, eine Runft, die mit natürlichen Dingen umgehet und zu thun bat. Die Ratur fann bober nicht fommen, benn daß fie ben Leib und ben Berftand erhalt, ale, Befundbeit und gute Sitten. Gin Argt bereitet gu bas Inftrument, bas ift, ben Leib, welches 3) ein Jurift recht brauchen foll. Rach biefen tommt die Theologia, und fpricht: Wir muffen auch etwas haben nach biefem geitlichen Leben, nehmlich, bas ewige Leben, baffelbe wird und geschenft aus Gnaben, ohn unfer Berbienft, umfonft, um Chriftus willen burch ben Glauben.

Ariftoteles ift ber beften Lebrer einer in Philosophia morali, wie man ein fein guchtig, außerlich Leben führen foll; in naturali Philosophia tang er nichts. Denn wenn er von natürlichen Dingen bisputiret, fo fagt er in gemein 4), ob fich ein Ding bewege 5) ober nicht. Daffelbe aber ift gleich, ale wenn ein Argt fprache: Dein Leib hat von ber Gefundheit feine Bewegung gur Kranfheit; wer frank wird, ber ift zuvor gefund gewest; fondern er foll bie Rrantheit mit ihrem rechten eigenen Namen, ausbrücklich 6), infonberheit nennen und anzeigen, wie fie beiße.

Aber Theologia hat ihre fonderliche, ausdrückliche, gewiffe Demonstrationes, Brunde und Regeln, als (Luc. 10, 16.): ,,, Wer cuch höret"", fpricht Chriftus, ,,, ber horet mich zc."" Du höreft mich in bem, als ber Gottes Diener ift und fein Wort lehret, brum horest bu gewiß Gott selbs. Stem: Wer getauft wird, ber wird von Gott getauft und wird felig. Du bift getauft; brum bift bu von Gott getauft und wirst felig 7). Dies muffen wir wiffen, bag, wer getauft ift, felig wird. Und wiewol wir nicht eigentlich und gewiß fonnen miffen, wer ba glaube; boch ifts ben Gott gewiß, baß. wer ba glaubt, ber wird felig. Solche fonberliche gewiffe Demonstrationes und Regeln haben weber bie Juriften noch bie Medici; wol haben fie gemeine Regeln, aber biefelben lehren nichts Gewiffes."

<sup>1)</sup> St. u. S. "ber" ft. unter ben. 2) W. "finb." 3) W. "wel: chen," 4) W. "insgemein," 5) St. u. S. "beweget." 6) St. nach "ausbrudtich" Bufag: "unb." 7) "Du bift getauft - wirft felig" fehlt St. u. S.

33. Was in Rechten loblich ift. 1) (A. 5661. — St. 5101. — S. 465.)

"Das gefällt mir wol," fprach D. Mart.<sup>2</sup>), ", daß die Rechte sind dem Beflagten gnädiger und gunstiger, denn dem Kläger. Als, wenn der Beflagte keinen Beystand und Advocaten hat, so wird der angesatte Termin gemeiniglich erstrecht<sup>3</sup>). Dasselbe widerfähret dem Kläger nicht. Also ists besser, daß ein Tyrann sich fürchte, denn daß die Unterthane gemartert und geplagt werden. Also muß auch unser Herr Gott dem Beflagten gnädiger seyn, denn dem Kläger."

34. Bom geiftlichen Recht.

"Das geiftlich ober papftisch Recht ist, wie alle Juristen sagen, ein Buch voll Unstats, bas nach Gelde stinkt. Wenn man Ehrzgeizigseit ) und Geiz braus nimmt, so bleibt nichts mehr ubrig, bas zu etwas bienen und nuß seyn mag an ihm selbs, hat nur ein Schein, mit einer hübschen Schminke und Farbe angestrichen; benn es muß sich im Namen Gottes alles Unglück anheben. Und gleichzwie allein im Namen bes Herrn unsere Gerechtigkeit und Seligskeit stehet; also entstehet auch unterm Deckel und Schein Gottes und besselben Namens alle Abgötteren und Superstition; brum solzget nicht unbillig auf bas erste Gebot Gottes: Du sollt nicht anzber Götter haben neben mir 5); das ander: Du sollt ben Namen bes Herrn, beines Gottes, nicht unnüglich führen."

35. Der Juriften Runft. (A. 5666. — St. 516. — S. 470.)

"Bas Großes und Köstliches können boch die Zuristen, ob sie sich b) gleich hoch rühmen, und wollen Alles meistern und regieren, auch bas nicht in ihre Kunft gehöret. Denn wenn sie Biel können, so können sie eine Küche und Schmeishaus aufbauen und aufrichten. Schmedt es wol in der Küchen, so schmedts beste ubeler im unehrlichen Orte des Hauses", sagte D. M. 7), rührte damit der Juristen Bauchsorge.

<sup>1)</sup> St. u. S. haben b. Ueberschr.: "Bobtich ifts im Rechten, daß sie bem Wektagten gnädiger sind, als bem Ktager." 2) "sprach D. M." fehlt St. u. S. 3) d. i. verschoben. 4) A. "Ehrgitigkeit." 5) W. "neben mir haben" st. haben neben mir. 6) "sich" sehlt St. u. S. 7) "sagte D. M." sehlt St. u. S.

36. Bon ber Juriften Frommigkeit. (A. 5666. — St. 465. — S. 4246.)

Da D. Weller 1) und D. M. E. mit einander disputirten von der Theologen und Zuristen Frömmigkeit, sagte D. M. E.: "Fromm seyn gehöret eigentlich zu den Theologen, nicht den Zuristen, wie ist die Welt ist; wiewol sie auch billig für Andern sollten fromm seyn." Und sprach weiter: "M. Georg Körer und Amsdorf sind fromme Theologi, aber nur Ein Zurist ist fromm und weise, D. Gregorius Brück."

37. Der Theologia Borzug. (A. 5666. — St. 464. — S. 4236.)

"Die Zuristen mussen die Theologiam lassen obenan sitzen, ober mussen herunter aufs Tiefeste, barnach mögen sie sich richten; anders wird nichts?) braus. Wiewol, um großer? Ubel willen zu vermeiben, man ein Wenigers! dulben soll's). Das wollen wir mit den Zuristen gerne thun, und zufrieden seyn; allein 6) daß sie unserm Herrn Gott nicht so hart in Bart greisen, das fann er nicht leiben; so sollen wir, so seine Diener sind, es auch nicht leiben. Darüber sommen wir benn mit einander zun Haaren, und räusen uns. Aber Gott hilft hie dem Schwächsten, und errettet seine Ehre. Obgleich unser Estliche drüber unterliegen und zu Boden gehen, da liegt nichts?) an; Gott wird und muß boch endlig obliegen, und das Feld behalten. Deß und feins Andern 8).

Die Juristen sind (de facto) mit ber That wider Gott, nicht (de lure) mit Recht. Denn weil Gott ein Herr und Stifter ist aller guten und ehrlichen Rechte, wie Salomon in seinen Sprüchen sagt Proverd. 8.9), so sollen sie ihn billig fürchten, und sich und die Rechte nach seinem Wort und Willen richten; nicht wider ihn und nach ihrem Kopf und Genieß 10) beuten und brauchen, ihm zu

<sup>1)</sup> hier ist wohl nicht ber Theologe D. hieron. Weller gemeint, welcher S. 393, der II. u. S. 119, der III. Abth. vorkommt, sondern der Jurist Peter Weller, welcher §. 57. dieses Abschnitts erwähnt wird.

2) A. "nicht" st. nichte.

3) St. u. S. "größer" st. großer.

4) W. "Benigere.

5) St. u. S. "größer st. großer.

4) W. "Benigere.

5) St. u. S. "nicht" st. man ein Benigere dulden soll benigere bulden soll.

6) "allein" sehlt W.

7) St. u. S. "nicht" st. nichte.

8) W. "kein Andere." st. st. groverb. S.

10) d. i. Rugen: W. "Genuß" st. Genics.

Schanden und andern Leuten zu Schaden, wie man, leider, allzu viel siehet und erfähret. Drum ifts sehr fahrlich 1), jst ein Jurist sewn; wiewol die Kunft, als Gottes Gabe, recht und gut, aber der Misbrauch ift 2) unrecht und sträslich."

38. Uneinigkeit ber Juriften und Theologen. (A. 567. - St. 515h. - S. 469.)

"Es ift ein ewiger Saber und Rampf gwischen ten Juriften und Theologen. Gleichwie bas Gefes und Onade fich mit einanber auch 3) nicht vertragen, benn fie find wider einander; also find bie Juriften und Theologen auch zwietrachtig, benn Gins will immer hoher fenn, benn bas Under. Das ift aber bie Urfache, baß bie Juriften wollen haben, man foll ihr Ding fur bas hochfte halten. Die haben nun vier hundert Jahre regieret, und je und je bie 4) Theologos verachtet, und find ihnen gram gewesen. Als ich gu Erfurt ftubirete, ba burften bie Juriften ben Doctoribus Theologiae laffen entbieten: Biffen bie Gfel nicht, wie fie geben follen? Siegen fie (fel, und fie waren boch 5) Domprobst 6), Decanus und im Regiment. Ru, weil man ihnen bas Regiment nimmt, und ihr Ding umftogt, ihre Bucher verwirft, und fie aus ber Rirchen ftogt, und man will fie nicht laffen die Rirchen regieren und Pfarr beftelfen, bas thut ihnen faul 7). Drum werben Theologen 8) und 3uriften nimmermehr eins; fie wollen in ber Rirchen fenn, und bie Conscientias mit regieren; bas wollen wir nicht leiben. Wir haben ihre Bucher gelesen; fie laffen nicht von ihrem Regieren.

Drum ifts eine sonderliche Gnade, wenn ein Jurift soll ein guter Christ seyn, da muß der heilige Geist seyn. Denn, wie Doctor Henning ) gesagt hat, gibt man eins nach, so wollen sie stets Alles haben. Ift denn 10) unser Euangelium recht, wie daran gar 11) fein Zweisel ist, so kann des Papste Jahrmarkt nicht recht seyn.

<sup>1)</sup> W. "gefahrlich."
2) Bei St. u. S. steht "ist" nach "strässich."
3) "auch" fehtt W. 4) "bie" fehtt St. u. S. 5) "boch" fehtt St. u. S.
6) A. "Thumprobst"; St. u. S. "Thumbprobst."
7) b. i. das thut ihnen webe, behagt ihnen schlecht. Die Bed., in welcher hier "faul" gebraucht ist, läßt sich aus Redeweisen wie "saules (b. h. unnüges, schlechtes) Geschwäh" absleiten.
8) W. vor "Theologen" Zusae; "die."
9) Bgl. S. 292. Unm. 4. der II. Abth. u. S. 123. Unm. 1. dieser IV. Abth.
10) A. "dann."
11) "gar"

Wir haben ja fein bistinguiret, wie weit die Juristen mit ihrem Regiment gehen sollen; aber fie wollens nicht thun, sie wollen alleine über Alles herrschen. Es ist bas Regiment die Brimogenitur Cfau und Jacobs, Cfau will regieren, und Jacobs, gehöret bas Regiment."

Auf ein ander Zeit sprach D. Martin Luther: "Unsere Juristen sprechen mir im Consistentiam regendam; das gehöret hieher in die Kirche für mich Doctor Martinum und andere Theologen. Extra conscientiam sollen sie sprechen, nicht intra conscientiam; sie sollen haben iura corporum et samae, da fragen?) wir Theologen nichts nach. Aber daß sie wollen fallen in die Spiritualia, und die conscientias regieren, das können?) wir nicht leiden."

3tem, er faget 1): ""Wir muffen bas Consistorium zureißen, benn wir wollen furzum die Juriften und ben Bapft nicht brinnen haben. Die Juriften gehören nicht in Ecclesiam mit ihren Broceffen, sonft bringen fie und ben Papft wieder herein."

## 39. Theologi loben Jurifteren hoch. (A. 567. - St. 4646. - S. 4246.)

"Man nehme alle Juristen auf einen Haufen in der ganzen Welt, und sehe, ob einer unter ihnen die Theologiam und heilige Schrift also gelobet hat, wie ich ihre Profession und Kunst gerühmet hab. Lieben Herren, wir Theologi loben und preisen euch hoch; ihr aber thuts nicht wiederum. Alle Juristen achten Gottes Wort so groß und hoch 5) nicht, wie groß wir sie achten. Allein D. Gregor. Brüd gibt Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist; aber die Andern gebens nicht Gott, sondern ihnen selbs. Er6) lieset täglich in der Bibel, denn er will der Lehre gewiß seyn. Wie denn wahrlich eim Jeden, der ein Christ will seyn und selig werden, auch hoch von Nöthen ist.

Summa Summarum: Unfer Leben heißt Remissio peccatorum, Bergebung ber Sunde, es will fonst ben Stich nichts?) halten. Theologia gehet mit Gott um, die fann mit Gott nicht so viel buh-

<sup>1)</sup> St. u. S. "ba boch dem Jacob" ft. und Jacob. 2) St. u. S. "frageten" ft. fragen. 3) St. u. S. nach "tönnen" Jusae: "sollen und wöllen."
4) "Item er saget" sehlt St. u. S. 5) St. u. S. "so hoch und groß" ft. so groß und hoch.
6) St. "D. Brúct" ft. Er. 7) St. u. S. "nicht" ft. nichte.

len, als ein Jurist thun fann mit bem Zeitlichen und mit ben Thatern. Drum haben bie Juristen auch größere Speculationes und Gebanken", sprach D. Mart. 1)

Darnach nahm er sein klein Sohnlin in die Hande und sprach: "Benn bu solltest ein Jurist werden, so wollte ich mit dir nicht zufrieden seyn. Er muß ein Prebiger werden, er soll täufen, prebigen, Sacramente reichen, zun Kranken gehen, und sie und andere Betrübten troffen."

40. Die Gelehrten, bie Berfehrten. (A. 5676. - St. 4726. - S. 431.)

"Ein Jurift, wenn er nicht illuminatus ist doctrina christiana; ein Medicus, wenn er nicht instructus ist doctrina christiana; bergleichen auch ein Poet; so heißet es benn recht: Ein Jurift, ein bofer Christ; item: Die Gelehrten, die Berfehrten."

41. Unterscheib unter ben Juriften. (A. 5676. — St. 512. — S. 466.)

Doctor Mart. sprach zu D. H. Schneibewein<sup>2</sup>), "wie er von Natur und Verstand zur Juristerey geschickt ware. Denn es ist ein Unterscheid unter den Juristen: Etliche sind natürliche Juristen, wie D. Gregor. Brück, der ist von Natur," sagt er<sup>3</sup>), "der sürtrefslichst Jurist, und in der Practica erfahren, in großen wichtigen Händeln wol geübt und gewaltig. Etliche sind künstliche, das ist, die es ausn Büchern fürnehmlich gelernet haben, ob sie wol auch sinnreich sind, und im Lesen und in 4) Nathschlägen sehr geschickt, wie D. Hieronymus Schurs<sup>5</sup>); aber in der Practica gehets ihnen nicht so fertig von Statten. Etliche sind gar fromm, wie D. Sebald<sup>6</sup>). Etliche aber sind eitel<sup>7</sup>) Teusels<sup>8</sup>)."

42. Unterscheib bes Rechten. (A. 567b. - St. 509. - S. 463b.)

"Das Recht ift fürnehmlich zwegerlen: Gins, naturlich; bas

<sup>1) &</sup>quot;sprach D. Mart." sehlt St. u. S. 2) Hans (ob. Johann) Schneisbewin, Professor Brechte zu Wittenberg; vgl. S. 286, Anm. 4. ber III. Abth. 3) "sagt er" sehlt St. u. S. 4) "in" sehlt St. u. S. 5) Im lat. Ms. "ut D. Hieronymus Schurf et D. Pistoris." 6) Rach dem lat. Ms. "Sebaldus Munster" (in Nårnberg); vgl. Colpus Resonn. ed. Bretschneider VI. 660. X. 391. Er war mit Luther sehr befreundet; vgl. S. 251. dieser Abth. 7) St. "lauter" st. eitel. 8) Im lat. Ms. Jusas; "ut Turck et Bretenbach."

ander, beschrieben ober gesatte Recht. Das naturliche Recht lebret. wie man fich in biefem Leben halten foll, beibe gegen Gott und Menichen, fo viel ben außerlichen Banbel und Die Gitten belangt; verbeut mas boje und unrecht ift, und gebeut mas gut und recht ift, und1) beg Stifter ift Gott2), ber fold licht gefchaffen und bem Menschen ins Berg gepflanzt und geschrieben bat. Beschriebene und gesatte Rechte aber find die Wesete und Ordnunge3), so ihre Umftanbe haben, und aus bewährlichen 4) und vernunftigen Urfaden alfo gefatt find, und mit bem naturlichen Rechte ubereinftimmen; ob fie wol bisweilen in etlichen Umftanten aus Urfachen 5) geandert find; und berfelben Stifter ift die Oberfeit. Ale, bag an etlichen Enden Diebstahl mit bem Strang geftraft wird, bas fommt aus gesatten Rechten, aus bewährlichen billigen Urfachen. Richt wie bes 6) Draconis?) Gefen, welche alle Diebe, Die auch nur ein Suhn gestohlen hatten, jum Strid an Balgen verurtheilte und ver-Dammte; aber es hatte beg feine bemahrliche, vernünftige und billige Urfachen, und ift wider die Natur, brum fagt man bavon, baß folch Befet mit Blute gefchrieben mare 8). Doch muß man folche Bon 9) in Landen und Orten, ba die Leute verrucht und wilbe find, und fich an feine Strafe fehren, etwas fcharfer und barter mit Ernft erequiren und uben."

43. Bom fåchfischen Recht.
(A. 568. — St. 510. — S. 4646.)

Doctor Mart. rebet von ber großen Barbaren und Sariigfeit bes fachsischen Rechts, wie es gar ftrenge und scharfe Geses hatte, und ware am besten, baß gemeine faiserliche Rechte burchs ganze Reich gingen und gehalten wurden. Es ist aber zu Hofe eingerriffen, baß bie Beranderung, ohne große Consusion und Berwuftung nicht kann geschehen und vorgenommen werden. Also ist bas Sachesen Recht ben Beibern nicht sehr gunftig; benn wenn ein Mann

<sup>1) &</sup>quot;und" fehlt St. 2) St. u. S. "Gott ist" st. ist Gott. 3) W. "bie geseste Ordnung" st. die Geses und Ordnunge. 4) St. u. S. "bewegslichen" st. bewährlichen. 5) St. "ursach." 6) W. "das" st. die. 7) Oracon, Athens Gesegeber, 624 v. Chr., welcher die geringsten eben so wie die größsten Berbrecher mit der Todesstrafe belegte, weshalb der Atheniesische Redner die gesen pflegte, er habe die Geses nicht mit Tinte, sondern mit Blut geschrieben; vgl. Gell. 11, 18. 8) St. "wären"; S. "werden" st. wären. 9) A. u. St. "Peen"; S. "Pein" st. Pon (poena).

ftirbet, und läßt sein Weib nach ihm 1), die nu viel 2) Jahre ben einander wol und in großer Einigfeit gelebt haben; so muß sie als eine Dienstmagd aus den Gütern und dem Haufe gehen; denn daffelbe Necht sagt, daß man der verlassenen Wittwe geben soll einen Stuhl und Nocken. 3) Welches die Juristen grammatice, stracks nach dem Buchstaben, wie die Wort klingen, deuten und auslegen: einen Stuhl und Nocken; so stünd ein fromm Weib ubeler, denn eine Dienstmagd.

Ich aber verstehe einen Stuhl und Roden allegorice, fur Haus und Nahrung, baß sie ihre Unterhaltunge und Auskommen möge haben, Sull und Full, nach ihrem Stande; wie auch bies bie Juriften allegorice verstehen, ba bas Necht saget: in vier Pfahelen,), fur, bas gange Haus."

Damals 5) ward auch gedacht, wie D. Fachs 6) sich bemühete und fürhätte, das sächsisch Recht in eine Ordnung zu bringen, und fein furz und richtig zu fassen; da sagte D. Mart. 7): "Er wird vergebens arbeiten. Gleich als wenn ich das Verdum sum im Donat 8) wollte regulariter, nach der gemeinen Regel conjugiren, sum, sus, sunt."

## 44. Der Juriften Gerechtigfeit. (A. 568. - St. 4649. - S. 4249.)

"Der ") Juriften Gerechtigfeit ift eine weltliche, außerliche Gerrechtigfeit; aber unfer, ber Theologen, ift in praedicamento relationis, ein frembe Gerechtigfeit, nehmlich bes Herrn Chrifti, die schenkt und Gott aus lauter Gnaden, ohn all unfer Berdienst und gute Berk, benen, die es durchs Wort mit bem Glauben fassen."

45. Wenig Juriften, viel Procuratores. (A. 568. — St. 5166. — S. 470.)

Doctor Martinus Luther fagte: " Benig find Juriften, aber

<sup>1)</sup> b, i. sich, 2) W. "in viel" st. viel. 3) Bgl. §. 29, des XI.III. Abschn. S. 51. dieser Abth. 4) Bgl. Grimm: deutsche Rechtsalterth. S. 212. 5) W. "Darnach" st. Damals. 6) Dr. iur. Ludw. Fachs war Rathsher in Leipzig; vgl. Corp. Reform. ed. Bretschneider III. p. 1133. 7) St. u. S. "D. M. L." st. Danat. 8, hindeutung auf Aelii Donati ars grammatica tribus libris comprehensa (in Corpus grammaticorum latinorum veternm colleg. Fr. Lindemann. Tom. I. (Lips. 1831. 4°.) p. 1—36.), die damals am meisten gebraucht wurde. 9) "Der" seht W.

viel Procuratores und Zungendrescher 1). Es begibt sich jst Alles auf die Formular und Practife ums Genießes 2) willen. Aber ihr Zuristen werdet auch einen Luther muffen haben, wie die Theologi."

46. Die Welt wird burch Opinionen regieret. (A. 568. — St. 516. — S. 4695.)

"Die Juristen regieren die Welt nur mit Opinionen und Wahnen3), nicht mit dem Rechte; darüm werden viel Sachen auch oft
bis ins zehente Jahr oder länger ausgezogen und geführet. Wenn
man mit Geseben regierete, so ging es bald und schleunig hindurch.
Denn4) Recht heißt man und ist das, erstlich, das also von Weisen beschlossen und für gut und nut angesehen ist; zum Andern,
das publicirt und offentlich verfündiget ist; und zum Dritten, das
die Leute angenommen haben und brauchen, das eine Stadt und
alle Nachdarn wissen. Drüm psiegte Doctor Henning und Schurf
zu sagen, sie wollten nicht gern Jemand zu der Facultät rathen,
auch ihren eigenen Kindern nicht.5) Gott behüte mir meine Söhne",
sprach D. Mart., "mein letzter Wille ist, daß keiner6) in lure promovire."

47. Was in D. Basilii M. Promotion proponirt.

(A. 568b. — St. 512. — S. 466b.)

Anno 2c. 7) 39. ben 8) 16. Januarii, war D. B. M. Promotion 9) in der Schloffirche, baben war auch der Abt von der Naumburg 10) zu S. Georgen, ein frommer, gottfürchtiger Schemann, der auf sein eigen Unfost, und vom Einfommen des Klosters eine Schule angerichtet, und täglich den Schulmeister und seine Gesellen sammt etlichen Knaben speisete. Denselben satte man obenan nach dem Rector. Nach gehaltener Promotion proponirete Johannes Luther, des Doctors Söhnlein<sup>11</sup>), dem neuen Doctor eine Quästion und Krage für, die er sollte expliciren, nehmlich: ""Ob Augustinus und Kai-

<sup>1)</sup> Bgl. §. 8. biefes Abschn. 2) W. "Genusses" st. Genießes. 3) St. u. S. "Bahne." 4) "Denn" sehlt St. u. S. 5) Bgl. §. 18. biefes Abschn. 6) St. u. S. "ihr keiner" st. keiner. 7) "zc." sehlt W. 8) "ben" sehlt A, St. u. S. 9) Nach bem sat. Us. "Promotio Doctoris Basili." D. Basilius Monner, Lehrer der Sohne des Kursursten. 1538 Gesandter besselben am franzos. 40 feb. 7. Juni 1526, also damals 12 1/2 Zahr alt.

ser Honorius recht gethan hatten, daß sie die geistlichen und Kirzchengüter ben Kegern 1) genommen, und ben Catholicis und rechtsschaffenen, christlichen Pfarrherrn und Lehrern gegeben hatten ? 20."" Das verdroß D. H.2) Schurf, und ging bald nach dem Actu, ba die Promotion nur geschehen war, aus der Kirchen, und kam nicht zum Prandio und Essen

48. Wie es frommen Juviften gehet. (A. 5686. — St. 512. — S. 466.)

"Es wird ben Juristen", sprach D. M. L.3) in Beyseyn etlicher Doctorn, "eben gehen, wie ben Theologen: Wir Theologi
sagen die Wahrheit, drum ist man und feind und versolget und.
Werbet ihr Juristen denen vom Adel auch ihre Tugende sagen, vom
Wucher, Tyranney 2c., welches sich nicht geziemet; so wirds euch
gehen, wie und." Und sprach weiter: "Die Juristen wollen und
ist verachten, da sie es doch von und haben, was sie wissen. In Summa: Wir sagen: die Juristen können nichts; so sagen sie:
wir den Bir sagen: die Juristen können nichts; so sagen sie:
wir den der keichen, was Gottes Sachen belanget. Für unser Person wollen wir gerne nichts seyn; aber der Mann, der da spricht
(Luc. 10, 16.): ""Wer euch veracht, der verachtet mich; wer aber
mich veracht, der veracht den, der mich gesandt hat 2c."" wird sich
ber in die Länge verachten lassen, so wollen wir zusehen."

49. Dem Papft kann man gar nicht weichen, (A. 5686. — St. 460. — S. 420.)

"Alle Facultaten find gut und Gottes Gaben, fo gu diefem geit-

<sup>1)</sup> Sier sind die Pelagianer gemeint, deren Lehre auf den Synoben zu Mitieve und Carthago 416, so wie auf der neuen Synobe zu Carthago 417 und der 418 ebendafelbst gehaltenen Generalsynode von den afrikanischen Bischöfen, an deren Spize Augustinus als Wortschrer stand, als kezerisch verdammt, und sie selbst ihrer Stellen entset wurden, welches der Kaiser Honorius durch sein 418 gegen sie erlassenes Sacrum rescriptum bekräftigte.

2) A. u. W. "F." (Ihronymus); vgl. S. 119. Anm. 5. der III. Abth.

3) St. "D. M." st. "N." st. D. M." st. D. M. S. "bie" st. wie.

3) d. u. S. "Wer wird sich der Mann, der da spricht: Wer euch — gesamt hat ze. die Länge verachten lassen" st. aber der Wann — verachten lassen.

lichen Leben!) bienen, aber nicht nöthig zur Seligfeit, wie die Theologia. Da nun derfelbigen Facultäten eine will ber Theologie widerstehen, bas ist nicht zu leiben. Da wir bem Papst nur in einem einigen Artifel weichen, so sind wir in allen gefangen. Will uns boch ber Papst auch in dem geringesten Stüde nicht weichen. Wolan, ich will unsern Juristen den Predigtstuhl andieten und ihnen gerne folgen, allein, baß sie widers Gewissen nicht bringen aufs Papsts Reich und Regiment. Da sie das vertbeidigen wollen, so fann fein Fried unter uns werden."

49a. Ein Anders.
(A. 569. – St. 365. – S. 333b.)

"Unsere Kiche nach uns, ben unsern Nachsommen, wird großen Mangel haben an rechtschaffenen Dienern bes Euangelii. Weil nun die Klöster verwüstet sind, daraus wir dennoch viel Personen haben gehabt zum Kirchendienst; so wollen sie uns nun mit ihrem Papsts-Drecke die liebe Jugend verderben, und wir sollten stille schweigen? Das wäre stracks wider Gott gethan. Wollen sie wider uns seyn, so mögen sie es offentlich sagen, so wollen wir ihnen begegnen. Die Alten haben gesagt: Ein Legist?) sew ein Mensche, ber mit weltlichen Sachen, so zum Regiment gehören, umgehet; ein Canonist aber sey ein lauter Esel, und der Kirchen Pestisens. Und die sollten wir nun andeten?"

50. Der Canonisten Argument wider Doctor Eucher. (A. 569. — St. 365. — S. 334.)

"Der Canonisten fürnehmftes Argument, bas fie wider unser Lehre führen, ift dies: "" Ja,"" sagen sie, "" unser Lehre ist von Kaisern und Königen bestätiget, ber Lutherischen Lehre aber ift nicht angenommen, noch bestätiget von ihnen, sondern verdammt 2e."" Untwort: Gott ist uber Kaiser und Könige, auch uber Juriften3); benn der Nechtsverständige 4) Baldus 5), einer von den fürnehmsten

<sup>1) &</sup>quot;Leben" fehlt W. 2) b. i. einer, ber sich mit bem Civilrechte eleges) beschäftigt, im Gegensasse bes Kirchenrechts (canones . 3) St. u. S. "bie Juristen" st. Juristen. 4) St. u. S. "recht verständige" st. Rechteverständige. 5) Baldus de Ubaldis, geb. 1319 ober 1324 zu Perugia, ein Schie er des Bartolus, lehrte die Rechte ansangs zu Bologna, 1357 zu Pisa, 1359 zu Perugia, 1378 zu Pabua, dann wieder zu Perugia und zulicht zu Renia, wo

Rechtsgelehrten, fagt flar: Daß Gottes Wort und Gefet foll über alle faiferliche Rechte jeyn. Sie aber halten Gottes Gefet ftracks nach ihren Gedanken, speculative.

Ach wenn Bartolus!) und Baldus solche Zeit hätten gehabt, wie wir jet haben, Gott Lob! sie hätten sich viel anders bazu geschickt. Daß sie geirret haben, das ift aus Unwissenheit geschehen; aber unser Leute irren wissentlich. Drüm sind die Canonisten eitel Diabolisten, und lauter Teufel; benn weil sie sich nu begrafet?) haben und reich sind worden, so ärgern sie die Kirch und machen eitel Berächter. Die Orcretisten und Canonisten, ja, ber mehrer Theil Juristen?) sind nie gut gewest, sie können den Papst nicht verdauten."

51, D. M. E. andere ernste Vermahnung an bie Juriften.
(A. 569. — St. 570. — S. Append. 20.)

Anno 2c.4) 39. am5) Sonntag Reminiscere ben 2. Martii, strafte D. Mart. abermal in ber Predigt die Juristen, wie auch hernach bald am Sonntage Judica, welche Gottes Wort verwersen, und wollten 6) die Kirche mit ihren Canonibus, oder mit des Papsts Drecket 7) regieren; widerlegte ihre Definition von der Digamey, von mehr denn ein 8) Weib nehmen 1). Und vermahnete die jungen Juristen, sie wollten rechtschaffen im Rechten sudiren, zu Rug

er 1400 ftarb. Geine Berte find ju Parma 1473 in 5 Folianten erichienen, barnach aber zu Enon 1585 und zu Benedig 1615 wieder abgebruckt. Bgl. ben Urt. Baldus de Ubaldis in Erich und Gruber's Mugem. Encyclop, Sect. 1. Ih. VII. G. 231. 1) Bartolus, ber Lehrer bes Balbus, geb. 1313 gu Gaffoferrato in ber Mark Uncona, trat zuerft als practifcher Jurift, bann aber 1339 ale Behrer ber Rechte in Difa auf, begab fich fpater in gleicher Gigenfchaft nach Perugia, barauf nad Pabua, und endlich nach Bologna, wo er 1359 ftarb. Geines außerorbentlichen Unfehens megen nannte man ihn lucerna ober pax iuris, dux iureconsultorum. Seine Berte erichienen zuerft gu Benebig 1475 fgg. in 5 Banben, gulegt ebenbaf. 1615 in 11 Folianten. 23gl. ben Urt. Bar: tolus in b. Allgem. Encycl. a. a. D. S. 457 f. 2) Gid begrafen, eigentlich vom Biebe, wenn es eine Beit lang im Grafe gegangen ift, und barin jugenom: men hat, wird bann auch gebraucht in b. Beb .: an Bermogen und außerem Bohiffanbe gunehmen; vgl. Abelung's BB. u. b. B. 3) W. "ber Juriften" ft. Juriften. 4) "2c." fehlt W. 5) "am" fehlt A., St. u. S. 6) W. "wollen" ft. wollten. 7) Absichtliche Berbrehung bes B. Decret, vgl. S. 374. Unm. 1. biefer Ubth. 8) W. "einem" ft. ein. 9) "von mehr benn ein Beib nehmen" fehlt St. 34 \*

und Dienst bes weltlichen Regiments, nicht, daß sie bes Papsts Knechte und Gfel wurden; sollten nur nicht reiche Zuristen werden, wie bisher Etliche und ber größte Hauf gewest, und noch ware, bas ift. Canonisten, Gottestäfterer, Christi und feines Guangelii Feinde 1).

Jum Andern," sprach er, "hab ich 2) auch eine Bermahnung zu thun an euch Herrn Juristen. Es ist für mich kommen, daß ihr in unser Schule leset des Papste Decret, und gedenkts auch zu wertheidingen, da wir toch den Papste Csel<sup>3</sup>) mit seinem Stankart versbrannt<sup>4</sup>) haben. If derhalben mein freundliche Bitte und Begehren an euch, daß ihrs mit uns haltet, wie mans offentlich in unser Kirche hält, in diesem Fürstentbum und Landgrafthum<sup>5</sup>) und andern, wie sie in der Consession unterschrieden sind; urthelt nicht dawider, noch sest euch dawider. Das saget den Andern, Hochen und Niedrigen, Meistern und Schülern, Groß und Kleinen. Denn wir könnens und wollens nicht leiden, daß ihr unser Kirch wollet zureißen; wollet ihrs aber thun, so thuts anderswo, wir wollen des Bapsts Dreck und Körze nicht haben; fresset ihr sie selbs!

Werbet ihrs aber nicht thun, und euer Hörner auffegen; wolan, so sahret fort, so will ich meine Hörner auch auffegen, und euch stoßen, daß b frachen soll. Hab ich euch weiß gemacht, ich kann euch wol wieder?) schwarz machen, daß ihr wie der b leibige Teufel sollet sehen, und will dir wol sagen, woher du die marderne Schauben 9), Sammet 10) und Thaler habest.

Lieber, laß die Theologos ungeefelt und ungebachantet 11), oder ich will bich wieder efeln; menget und bie Efeldfurze und Papfte Dred nicht in die Kirche, sonderlich in dieser Stadt. Ihr vermösget allzumal nicht ein einiges Gebot Gottes auszulegen. Meinft

<sup>1) &</sup>quot;Feinde" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "ich hab" st. hab ich.
3) Wgl, die Schrift: Deutung der zwo greutlichen Figuren Bapstefels zu Rom und Munchfalbs zu Freyderg in Meysfren funden. Ph. Metanchtyon D. M. Luther Wittemberg 1523. 4.; in Walch's Ausg. v. Luth. W. Ih. XIX. S. 2403 sf. 4) In tat, Ms.: "allhie vor viel Jahren verbrannt." 5) "und Landgrafthum" sehlt St. u. S. 6) St. u. S. nach "daß" Zusak: "es." 7) "twieder" sehlt St. u. S. 8) St. u. S. "bie" st. 9) d. i. ein mit Markersellen gesütterter und verdrämter Kastan oder Talar, vgl. S. 506. Anm. 3. dieser Abth. 10) Im lat. Ms.: "die marberne und Sammte: Schauben."
11) d. h. erkläre sie nicht für Esel und Bachanten (d. i. unwissende, dumme Wenschen); vgl. S. 496 dieser Abth. u. §. 38 u. 52 dieses Abssch.

bu nicht, daß man weiß!), was ein Jurist sey? Soll ich Prediger seyn, so sollet ihr mir das nicht thun; wollt ihr aber selbs Prediger seyn, so thuts, ich bins wol zufrieden, ich will wol anderswo hingehen, daß ich selig werde.

Der Bapft ist unser ärgester Feind, ben haben wir ausgetrieben, und unsern Herrn Jesum Christum eingenommen, benn der Bapst bescheißt alle Welt mit seinen Eselsfürzen; die fresse er selbs. Ihr sollten nichts wider uns lesen, lehren, noch segen, sondern euch nach uns halten in diesem Fürstenthum. Meinst du, man verstehe es nicht, was dran ist? Versiehest du es nicht, so will ich dies wol zeigen, was Juristeren für Lappenwert sen. Und wenn du gleich einen Juristen destiliretest ad quintam essentiam, so vermag er nicht ein einiges Gebot Gottes auszulegen, er sen so gelehrt und flug, wie er wolle.

Berleihet mir Gott das Leben und Gesundheit, und ihr ja lüftern send, so will ich euch die Luft wol büßen; will euch lehren, wie weit die Juristeren von der heiligen Schrift sen. Lieber, schärfe und glühe das Eisen nicht zu sehr im Feur, du wirst sonst die Hand verbrennen. Das rathe ich treulich. Denn ihr wollet in der heis ligen Schrift daher fahren, gleich als wäre es Juristeren. Nein, thut säuberlich, benn ich hab drinnen gearbeitet, und den Papst helsen austreiben. Lasset den alten Hund schlafen, das bitte ich euch, oder ihr werdet zu schaffen kriegen; widerfähret euch was, so habts euch 2). Ich will die Kirchen wider euch Juristen wol erhalten, mit Gottes Huse; barnach wisset euch zu richten, kurz und gut. Thut ihr das ben meinem Leben, was werdet ihr nach meinem Tode thun? Kahret nur sort, ihr lieben Herrn, ihr sollts gethan haben. Uh, ich muß ausschen, ich möchte mich sonst zu zornig machen 3)."

52. Berfehreter Juriften Laftern. (A. 5696. — St. 571. — S. Append. 206.)

Anno 1c. 4) 39. ben ) 23. Februarii, ba er eine ernste Predigt batte 6) gethan von ber Ercommunication und Bann, schalt er heftig die Juristen und Canonisten, so die Lehre bes Euangelii verach-

<sup>1)</sup> St. u. S. "wiffe" st. weiß.
2) b. i. so habt ihr es euch felbst zuzu-schreiben.
3) "Ab, ich — zornig machen" fehlt St. u. S.
4) "zc." fehlt W.
5) "ben" fehlt A., St. u. S.
6) St. u. S. "hat" st. hatte.

teten, und bie jungen Gefellen, fo Iura ftubiren 1), in ihren Lectionibus mit papiftifchen Gräueln verwirreten, redten ichabicht von Theotogen, und hießen fie Efelsfopfe. "Das will ich ihnen nicht fchen= fen," fprach er, D. Mart. 2), offentlich. "Ich bab nu bren Sabre ftill geschwiegen; wollen fie mich, fur meine Berfon, verbammen, io thun fie es aus Gottes Wort, nicht aus bes Papfte Rechten. Und ba ich gleich verbammt ware, wie ich benn nicht bin; boch foll= ten fie unfer Lebre, Die Gottes Wort ift, jo ber beilige Beift aus unferm Munde felber führet, in Ghren halten, lieb und werth haben, wenns auch gleich Caiphas ober Judas fagte. Und ba gleich Die Canones aufe Befte waren, boch find wir nicht bran gebunden. Denn wir wollen bes Papfte Mift und Dredet 3) nicht anbeten um ber Juriften willen, fie mogen ihr Recht behalten fur fich, fo gut es ift; aber unfer Rirchen follen fie gufrieden laffen, follen nicht gottlofe Lehre jungen Leuten einbilden in lectionibus 4), und die Theologen verspotten. Aber bes Bobels Undanfbarfeit, und ber Inriften Sohn und Spott, jo fie ben Theologen anlegen, wird bie Rirche treuer Diener gar berauben. Die Baviften haben ju Augsburg felbs vom Papft gebeten, baß man Laien gum Bredigtamt und Kirchendienste mochte berufen. Gleichwie G. Umbrofius auch sum Bifchof zu Mailand berufen ward, ob er mol ein Laie 5) und Weltmann war 6). Rechtschaffene Brediger werden mahrlich balbe bunne werben. Man mag Gott wol banfen, ba er fie gibt, unb?) in Chren halten, fonft wird er fie und entziehen und aus ben Augen ruden; benn er fanns bie Lange nicht leiben, bag man feine Diener, fo von ihm gefandt find, verachte und unter die Rufe trete. "

53. Worauf man in Sandeln am meiften und furnehmlich feben foll.

(A. 570. - St. 513. - S. 466h.)

"In allen Cachen," fprach D. Mart. 8), "foll man mehr feben auf bie Billigfeit, benn auf geftreng und icharf Recht. Alfo faget

<sup>1)</sup> St. u. S. "ftubirten" st. stubiren. 2) St. "D. M. E." st. er, D. Mart. 3) St. u. S. "Dreck" s. Drecket. 4) St. u. S. "sie gut einbilden in lectionibus. 5) St. "Evee" st. ei. 6) Er war, bevor er zum Bischof von Mailand 374 erwählt wurde, Statthalter von Ligurien und Aemilien. 7) St. u. S. nach "und" Jusage: "sie." 8) "sprach D. Mart." sehlt St. u. S.; W. "D. M. Luther" st. D. Mart.

S. Jacob in feiner Cpiftel (c. 2, 13): .... Barmbergiafeit erhebt bas Berichte,"" benn bas fcbarfefte Recht ift bas größte Unrecht 1). Darum foll man bie Billigfeit ansehen und barnach richten, welche bas Recht und die Disciplin nicht los?) macht, noch bricht und aufbebt, fondern biefelbe austeget und lindert nach Gelegenheit ber Umftanbe, fürnehmlich in ben Källen, bavon bas Recht fürnehmlich nicht3) rebet. Doch foll man gleichwol in folder Milberung flei-Big gufeben, bag unter foldem Schein nicht wider Recht etwas gehandelt werde: ludex sit iuris dispensator, non dissipator. was wider natürliche und göttliche Recht ift, barinnen foll fein Disvensiren zugelaffen werben; und die guten Werfe, fo aus ber Natur nothig berfließen, und berfelben 4) eingepflanzt find von Gott, Chrbarfeit, Liebe und Difciplin belangenbe, follen, außerhalb bem Befenntniß, ben Geremonien fürgezogen werben. Drum foll man mit großer Borfichtigkeit und in Gotte Furcht und Anrufen 5) handeln; nicht unbedächtig und plöglich bald beraus fahren und fagen: bas ift billig und recht; wie junge unerfahrne Leute pflegen. Denn es gehet alfo ju, wie wir feben und erfahren: Gin junger Jurift will haben bas hochfte und 6) schärfeste Recht; ein junger Theologus bie größte Seiligfeit, und ein junger Regent ben größten Behorfam. Sie meinen, wie es in Buchern geschrieben ftehet, und fie gefaßt haben, also foll es auch stracks geben und geschehen. fehlet ihnen weit, man fanns nicht alles ju Bolgen breben; boch in Artifeln bes Glaubens und in Gottes Wort, ba foll man weber jur Rechten noch zur Linfen weichen."

54. Die Juriften haben nur ber Bolfer Recht, (A. 570. — St. 5096. — S. 464.)

"Die Juristen beschreiben und befiniren bas natürliche Recht nicht eigentlich, als bas gemeine sey, beibe, Menschen und unvernünstigen Thieren 2c. Denn ein Mensch muß je, als ein herr, auch
nach dem Geset der Natur, von andern Thieren und Bestien unterschieden, und ihm etwas Bessers und Fürtrefflichers zugeeignet und
gegeben werden vor andern Thieren; barüm wäre es besser und recht

<sup>1)</sup> Bergt, das entsprechende summum ius summa iniuria in Cic. de off. l. l. c. 10. §, 33. 2) St. u. S. "laß" ft, los. 3) St. u. S. "insonderheit nichts" ft, fürnehmlich nicht, 4) St. u. S. "denselben" ft, derfelben. 5) St. "Anzufung" ft, Anzusen. 6) St. u. S. nach "und" Jusas; "das."

geredt, wenn sie sagten: Das natürliche Recht ist zum Theil viehisch. Zum Andern: So ists nicht in unvernünstigen Thieren, denn diesels ben haben kein Recht, sondern allein im 1) Menschen; berhalben wird es nicht eigentlich von ihnen genannt das natürlich Recht. Denn Recht ist eigentlich das, so geschehen soll und muß. Also sollen fünst und drey nicht achte seyn, sondern sinds von2) ihnen selbs, von Natur.

Also wird 3) auch nicht eigentlich gerett, bag bas Recht ber Ratur ober naturlich Gefet in eim Thier fen 4), in bem, baf es fich für unrechter Gewalt fcutt und ichirmet; benn ber Schut geschicht von ihm felbe, und ift naturlich. Drum ift an einer Beftien und unvernünftigem Thiere bie That und bas 5) Werk, nicht bas Recht, welche allein an einem Menschen ift. Alfo find Rinder zeugen. gebaren, nahren und beschüßen, nur Thaten und Werf, nicht Rechte. Nach allen Rechten muß bas Debet, bas Duf, fenn. Denn gur Sau6) barf man nicht fagen, bag fie effen foll. Drum haben bie Juriften eigentlich nicht bas naturliche Recht, sonbern allein ber Bolfer Recht, welche aus menschlicher Bernunft berfleuft. ift nicht ein Ding, ale ein Thier, fo gezeuget wird, wie ein Baum. ber bringet Früchte, ba man ihm gleich nichts bavon prediget und fagt; fondern bas Recht ift in ber Theologia, welche nicht wird gezeuget, fondern foll geschehen und gethan werden, ober reimt fich nicht; jubem, ba man bem Monichen zueigent und gibt bas naturliche Recht, wie es?) bie Juriften feten und beschreiben, fo wird Alles zugelaffen."

55. Juriftenftand ift jet ein fahrlicher's) Stand.
(A. 5706. — St. 515. — S. 469.)

"Jurifteren, wie fie in den alten Nechtsbuchern ber romischen Seiden verfaßt und beschrieben, ift ein feine gute Facultät; aber ist gibt man sich nur auf die Practife, verwirret die Sachen, nachebem mancherlen Brauche ber Gerichte find, schiebet und ziehete ) auf, hact allerlen Jundshaar mit ein 10). Die alten Rechte liegen un-

<sup>1)</sup> St. u. S. "in" st. im.
2) St. u. S. "an" st. von.
3) St. u. S. "ware" st. wieb.
4) St. u. S. "sey in eim Thier" st. in eim Thier sey.
5) "bae" sehlt St. u. S. "sey in eim Thier" st. von.
7) St. "es jest"; S. "jest" st. u. S. "Der Sau" st. Denn zur Sau.
7) St. "es jest"; S. "jest" st. es.
8) W. "gefährlicher."
9) A. "seugets" (St. u. S. "seuhets").
10) Dies Kedenaart, welche sich nirgende haussinischen lassen, scheint iher zu bebeuten: Anlässe zu Bebenklichkeiten und Schwie-

ter ber Bank, und einem iglichen Zungenbrescher und Procurator wird sein Muthwillen gestattet, ber bringet die armen Leute ums Gelb, hest sie in einander, bamit er etwas heraus schneibe und reich werbe, und ist des Nechtens fein Maaß noch Ende. Drum ists gar ein fährliche 1) Bocation und Stand; nicht, daß die Nechte unrecht wären, sondern des schändlichen Misbrauchs halben 2)."

(A. 570°. — St. 516. — S. 469°.) "Ihr Juriften wollt und Prebiger gar unterbrucken; aber est stehet geschrieben (Psalm 110, 4): ""Du bist ein Priester in Ewigkeit."" Daben wird und solls wol bleiben, wenn ber Teufel und die Welt noch so sehr tobte und wuthete 3)."

56. Juriften follen rathen. (A. 570%. — St. 516%. — S. 470.)

"Juriften\*) sollen nicht Rabulae, Jungendrescher noch Brocuratoren seyn, sondern Rechtsverständige, die da Nathschläge stellen und bes Nechten berichten, was Necht ist; nicht procuriren und fürm Gericht einem seine Sache führen und Wort speyen, fürnehmlich Doctores; sollen nur Advocaten seyn, so da richten, was in Nechten gegründet ist.

Aber weil man ihr sonst nicht achtet, und geringe Besoldung gibt, so mussen sie 5), Noth halben gezwungen, procuriren. In Italia gibt man eim Juristen wol ein 400 ober mehr Ducaten zu 6) Besoldung ein Jahr, ba einer in Deutschland nur 100 hat; drüm müssen sie procuriren und Sachen annehmen und führen. Alleine mögen sie zusehen, und nicht aus Unrecht wollen Necht machen, ober wiederum, die Sachen nicht fürsestlich ausziehen und verschleifen, ums Gelds willen. Man sollte 7) ihnen 8) Besoldung geben, daß sie sich ehrlich erhalten könnten, wie man denn auch fromme,

rigkeiten in Gerichtsfachen einmischen," welche Bebeutung sich aus ber Rebenkart, "ein Haar in etwas (einem Geschäft, Antrog, Hanbel u. f. w.) sinben," b. i. eine Bebenklichkeit ober einen Wiberwillen bagegen gewinnen, wie gegen eine Speise, in welcher man ein Haar gefunden, selcht ableiten läßt. 1) W. "gefährliche." 2) St. u. S. "um bes schändlichen Mißbrauchs willen" st. bes schändlichen Mißbrauchs halben. 3) St. u. S. "tobet und wüthet." 4) St. u. S. "Die Zuristen" st. Juristen. 5) St. u. S. nach "sie" Zusat: "noch." 6) St., S. u. W. "zur." 7) St. u. S. "foll" st. sollte. 8) A. u. S. "ibn" (alte Form k. ihnen).

rechtschaffene, treue Pfarrherr, Lehrer und Prediger wol sollte versehen; weil es aber nicht geschicht, so mussen sie, wiewol unbillig, bes Alderbauens!) und ber Haushaltung warten, bamit sie sich mit Weib und Kindern ernähren."

57. Um Genusses willen studiret man gemeiniglich Jura.
(A. 571. — St. 5136. — S. 4676.)

Doct. M. L. sagte: "Studium Iuris, im Nechten studien, ware?) ein sordidum, unsläthig und garstig Ding, da man nur Genieß, Gelb und Gut mit suchte, daß man reich würde." Da sprach Peter Beller3), der ben ihm im Hause war und zu Tisch ging: ""Er hätte den Sinn nicht, und thäte est nicht." Da rief D. M. L. uberlaut, und sprach zu seinem Famulo: "Wolf, gehe und laß die große Glocke lauten, und bring Wasser her, daß man ihn sühle4)." Da er aber drauf bestand, und est steur verjahete5); fragte ihn der Doctor: "Ob er allein von wegen des Ersenntniß der Handel, und daß er möge wissen, was Necht ist, oder Lust halben in lure studiete? So wäre er unsinnig; sondern die endliche Ursach, darum ihr zu Juristen werdet und Jura studietet, ist das Geld, daß ihr reich werdet."

58. Ein ansehnlicher Rath an einem Sofe. (A. 571. — St. 5066. — S. 4616.)

"Nichts," sprach Doct. M. E.6), "ift Schädlichers, benn ein anschnlicher Rath?). Wenn man seinen Rath und Bedenken hörret, so hat es Hände und Füße; wenns aber soll angehen, und ins Werk gesetzt werden, so stehets wie ein stetiger Gaul, ben man nicht kann fortbringen."

59. Juristen wissen nicht, was die Kirche ist. (A. 571. — St. 516. — S. 469%.)

"Buriften ") wiffen nicht, was Ecclesia (bie Kirche) ift. Wenn fie gleich alle ihre Bucher aussuchten, fo finden fie nicht, was Ec-

<sup>1)</sup> W. "Ackerbaues." 2) W. "fepe" ft. ware. 3) Bgl. S. 522. Anm. 1. biefer Abth. 4) W. "abkühle" ft. kuble. 5) W. "bejahete" ft. berjahete. 6) "fprach Doct. M. L." fehlt St. u. S. 7) St. "ein ansfehnlicher, gleißenber, heuchlerischer Rathgeber" ft. ein ansehnlicher Rath. 8) W. "Die Juristen."

clesia, die Kirche sen; darum sollen sie uns auch bie nicht reformiren. Omnis Iurista est aut nequista, aut ignorista; ein jglicher Jurist ist entweder ein Schalf, oder ein Esel, der nichts kann in göttlichen Sachen. Und wenn ein Jurist davon disputiren will, so sagt i zu ihm: Horest du Gesell, ein Jurist soll die nicht ehe reden, es farze denn ein Sau, so soll er sagen: Dant habt i liebe Großmutter, ich habe lang kein Prezigt gehort. Sie sollen uns nicht lehren, was Ecclesia (Kirche) heißt. Es ist ein alt Sprüchwort: Ein Jurist, ein böser Christ i. Das ist wahr."

## 60. Daß die Epicikeia 5) in allen Sachen regieren muffe. (A. 571. — St. 513. — S. 467.)

Den 15.6) Februarii Anno 1546. sagte Doctor Martin Luther 7) zu Gisleben: "Daß Aristoteles kein besser Buch geschrieben hätte, benn Quintum Ethicorum, und er setzes eine schöne Desinition, quod iustitia sit virtus consistens in mediocritate, prout sapiens cam determinat9); da würsse<sup>10</sup>) er επιείχειαν hinein; und sagte<sup>11</sup>) weiter: Legislator rudi materia<sup>12</sup>) rem determinat, et si omnes casus praevidisset, tum eos signasset; ergo prout sapiens determinat etc. Das ist sehr schön geredet. Die Juristen wollen ist stracks, quod iustitia sit virtus, consistens tantum in mediocritate. Wolsen das nicht zulassen, prout sapiens determinat. Was ist aber bonus Magistratus, vel bonus Princeps? Respondeo: est viva lex. Wenn er will mortua lex seyn, und nur 13) nach dem thun, was auf dem Bergament geschrieben ist, so regiert sichs oft ubel. Darum muß man επιείχειαν haben."

Aber Doctor Levin 14) von Enden von Magdeburg 15), sagte zu D. Luthern: ""Daß Bastus 16) schriebe: Illum bestiam esse, qui pateretur se sieri arbitrum 17), quia onus illud in se trans-

<sup>1)</sup> St. u. S. "fage" st. fagt. 2) St. u. S. "alsbenn" st. so. 3) St. u. S. "hab" st. habt. 4) Bgl. Eiselein: die Sprichw. u. Sinnr. des deutsch. Bolks S. 354.; Körte: die Sprichw der Deutschen S. 236 der Ausgade v. 1847. 5) In den Ausgg. "Epiikia" *Enserzeia*, Billigseit). 6) W. "16." st. 15. 7) W. "D. Martinus" st. D. R. E. 8) S. "stee" st. sekte. 9) St. u. S. "terminat" st. determinat. 10) St. "würst" st. würst. 11) St. u. S. "sacundum rudem materiam" st. vul materia. 13 "nur" sehst W. 14) W. "Livin." 15) "von Magdeburg" sehst St. S. "und Magdeburg" st. von Magdeburg. 16) Bgl. S. 530. Anm. 5. dieser Abth. 17) W. "arbitrium" st. arbitrum.

terri 1) patitur 2), quod alioqui multis prudentibus relinqueretur deliberandum."" Da sagte Doctor Martinus brauf: "Melius est unam esse bestiam, quam ut multi homines sint bestiae; und was sewn 3) auch Juristen, so bose seyn 3), anders, benn bestiae?"

Da sagte D. Jonas: ,,,,, Herr Doctor, jtt wirst man uns bas für: Nachdem die Laien Macht haben, von der christlichen Lehre zu urtheilen, so wollen sie auch die weltlichen Händel schlichten und vertragen, verwickeln darnach die Fürsten und Herrn die ) Händel, daß nichts Guts draus wird. Ein Zglicher will der Vir sapiens sein."" Da antwortet der Herr Doctor: "Da soll man zusehen, ut habeant virum vere prudentem; επιείχεια muß bleiben."

Mantuanus<sup>5</sup>) vocat Iurisconsultos legum Tyrannos, cum dicit: Legumque Tyranni rabulae forenses.

61. Ein wünderlicher Fall.
(A. 5716. — St. 5136. — S. 4676.)

Doct. Mart. Luth. erzählete Unno 1546 zu Gisleben diese Fabel:
"Daß ein Müller hätte ein Esel gehabt, der ware ihm aus dem Hose gelaufen und ans Wasser fommen. Run steiget der Esel in einen Kahn, so im Wasser stund, und wollt daraus trinken; diesweil aber der Kahn von dem Fischer nicht angebunden war, so schwimmet er mit dem Esel davon; und kömmt der Müller um den Esel, und der Fischer um den Kahn, war also Schiff und Esel verstoren. Der Müller flagt den Fischer an, daß er den Kahn nicht hab angebunden. So entschüldiget sich der Fischer, und sagt: Der Müller sollte seinen Esel auf dem Hos behalten haben, und bezgehrt") seinen Kahn bezahlt. Nunc sequitur, quid iuris? Wer soll den Undern verklagen? Hat der Esel den Kahn, oder der Kahn den Esel weggeführt? Das heißen Casus in iure." Darauf antwortet einer und sprach: "Ambo peccaverunt, der Fischer, daß er

<sup>1)</sup> St u. S. "transferre" st. transferri.
2) St. "petitur" st. patitur.
3) A. "seinb"; St. u. S. "sinb."
4) W. "in die" st. die.
5) Unter Mantuanus ist hier nicht, wie sonst ooft, Virgil zu verstehen (ba bei diesem der hier erwähnte Ausspruch nirgends vorstemmt), sondern wohl der Earmeliter:Mönd und Dichter Iohann Baptista Mantuanus, wie er nach seiner Gebuttsstadt genannt wurde, geb. 1448, gest. 20. März 1516 als General jenes Ordens. Seine Werte sind durch Laur. Cyster herausgegeben und zu Antwerpen gedruckt, 1576. 4 Bde. 8.
6) St. "begehrte."

ben Kahn nicht hat angebunden, und der Müller, daß er den Esel nicht auf seim Hof behalten, culpa est ex utraque parte. Est casus sortuitus, uterque peccavit negligentia."" Darauf sagte Doctor Martinus Luther: "Tales casus et exempla illudunt¹) summum ius iuristarum. Non enim practicandum est summum ius, sed aequitas; ita Theologi quoque praedicare debent, ne homines omnino ligent aut solvant; daß die Leute nicht allzu heisig oder allzu böse werden. Omnia sunt gubernanda²) secundum aequitatem."

62. Aequitas habenda, non summum ius.

(A. 571b. - St. 513b. - S. 467b.)

D. M. L. aliquando dicebat', Qui litigant, ad aequitatem debent confugere, non ad summum ius, quia debet esse remissio peccatorum. Che benn man haberte, so sollte man bie halbe Giebuht nehmen. Aequitas enim praecedit."

Auf ein ander Zeit sagte D. M. L.: "Summum ius est summa iniuria, gleichwie auch summa medicina, summa insirmitas, et summus Theologus est summus peccator."

#### LXVII.

# Tischreden Doct. Mart, Luthers von Schulen und Universitäten.).

1. Boher man Prediger und Pfarrherren nehmen muffe.

"Schulen muffen Pfarrherrn und Prediger geben, wie auch im Bapftihum geschehen; was aber auf Domereyen \*) und Bicarien fommen ift, bas ward faul, und that fein Gut."

(A. 572. — St. 4576. — S. 418.) Auf ein ander Mal fagt D. M. L.: "Aus Schulen muß man Pfarrherrn und Prediger nehmen,

<sup>1)</sup> St. u. S. "irrident" ft. illudunt. 2) St. "moderanda" ft. gubernanda. 3) W. hat bie Ueberfchr.: "Bon Schulen, Universitaten und guten Runften." 4) A., St. u. S. "Thumereien."

die muffen Kirchen bauen und erhalten. Schulen und Pfarren 1) sind 2) besser benn die Concilia; barum habe ich sie in meinem Buchelein 3) ben 4) Conciliis fürgezogen, welches die Papisten ubel verstreßen wird."

(A. 572. — St. 468°. — S. 428.) Anno 39. am 28. Jan. sagte D. M. E., "wie jst die Jugend so gute Zeit und Bequemlichseit zu studiren hätte, denn alle Künste würden sein 5) ordentlich und richtig gelehret, daß mans wol und leichtlich bald 6) sassen fönnte, wer nur nicht gar ein Tölpel wäre?). So hielt 8) man die Knasben nicht so hart. Vor Zeiten ward die Jugend allzu hart gezogen, daß man sie in der Schulen Märtyrer geheißen hat; sonderlich hat man sie mit dem Lupo 9) und Casualibus und Temporalibus wol geplaget, daß doch gar sein nüße war, sehr verdrießlich und beschwerlich, auch unlustig, damit man nur die gute Zeit zubrachte, und manchen seinen geschickten Kopf verderbte; hat aber auch über sechs Jahre nicht gestanden. Nu, zu dieser Zeit, da Gott wiederum gute Künste, und die sie fein richtig sehren können, gegeben hat, so

<sup>1)</sup> A. "Pfarrern"; St. u. S. "Pfarrherrn" ft. Pfarren. 2) W. "fennd." 3) In ber Schrift: Bon ben Concilije und Rirden, Wittemberg. 1539. Um Enbe: Gebruckt ju Bittemberg durch Sans Lufft. D. D. XXXIX. 4. (vgl. bie lette Seite bes 20. Bog. biefer Driginal-Musg.). 4) St. "in ben" ft. ben. 5) "fein" fehlt St. u. S. 6) "bald" fehlt St. u. W. 7) W. "fene" ft. mare. 8) W. "hielte" ft. bielt. 9) Ueber bie Bebeutung biefes "Lupus," fo wie ber C. 130 biefer Abth. bafur ftebenben "Lupi-Bebbel" hat fich, aller angemanbten Mube ungeachtet, weber in Luther's Schriften, noch auch in anbern, welche vom Unterrichtswesen jener Beit handeln, irgend etwas auffinden laffen. Die entsprechenbe Stelle ber Schrift: Un bie Rabberrn aller ftebte beutsches land ; bas fie Chriftliche ichulen auffrichten und halten follen. Martinus Buther. Bittemberg. 1524. 4. ju Enbe bes Bl. Dij. ber Drig. : Musg. lautet: "Und ift ist nicht mehr bie Bolle und bas Regfeur unfer Schulen, ba wir innen gemar: tert find uber ben Casualibus und Temporalibus, ba mir boch nichte benn cittel nichts gelernt haben burch fo viel Staupen, Bittern, Ungft und Sammer." Diese giebt bemnach gleichfalls uber jenes Lupus feinen Muffchluß. Sollte vielleicht bie Motio substantivorum bamit bezeichnet merben? Diefe konnte nam= lid, wenn in ben bamale ublichen latein. Grammatiken ebenfo, wie in Delanch= thon's, lupus, lupa bas erfte Beifpiel berfelben mar, mit bemfelben Rechte Lupus genannt werben, mit welchem bamale ber Ralender nach bem Unfangeworte bes 1. Berametere bee Januare Cisio - Ianus bieß (vgl. F. G. Rubfopf: Gefchichte bes Schul : und Erziehungs : Befens in Deutschland. 1. G. 140; R. Jurgens: Buther's Beben. 1. G. 172 f.).

will die Jugend nicht studiren, ist faul, nachlässig und verdrossen. Und las dem jungen Hanns von A.1) einen guten Tert um seines Ungehorsams und Unsleißes willen, da er doch einen seinen Kopf und Ingenium zum Studiren hätte, und die Eltern viel auf ihn wendeten, wollten gern, daß er etwas lernete; und da er sich nicht würde bessern, so wollte er ihn selbst mit Füßen treten. "Denn ich will," sprach er, "in meinem Hause und uber meinem Tische solche Erempel des Ungehorsams nicht wissen noch leiden, wenn du gleich Grasen-Gütter hättest; darnach richte du dich, ich wills von dir, noch Keinem leiden."

2. Beiche Saufer am bequemeften. (A. 572. - St. 458. - S. 4186.)

Doct, M. L. lobte die Häufer in Städten vor andern, und sagte, "daß das die besten wären sur Eheleute, die zweyer?) Gemach hoch und wohl gelegen wären zur Kirchen und zum Markt. Ich hoffe, soll anders die Welt länger stehen, daß die Universität zu Ersurt und?) Leipzig wird wieder aussommen und zunehmen, wenn sie die rechtschaffene Theologiam annehmen, dazu sie allbereit gesinnet sind. Es müssen aber zuwor Etliche das Häupt legen. Denn Theologia erhält die Universitäten, Juristen thun es nicht. Es ist allhier nicht mehr denn ein Schindeleich. In der erste verwunderte ich mich, daß hie eine Universität war ausgerichtet und sundirt. Ersurt liegt am besten dazu. Da muß eine Stadt stehen wenngleich die wegbrennete be, da Gott gnädiglich für sey."

3. Bon ber Universitat zu Erfurt. (A. 5726. – St. 458. – S. 4186.)

"Die Universität zu Erfurt?) war eina in foldem Ansehen, und fo berufen !), bag alle andere bagegen für fleine Schütenschuten !)

<sup>1)</sup> Dieser wohnte in Luther's Hause. 2) W. "dwey." 3) St. u. S. nach "und" Zusak: "du." 4) W. "seynd." 5) Schindleich in einigen Gegenben s. v. a. Schindanger (d. i. ein grüner Plag, auf welchem das umgefallene Vieh von dem Abbecker abgebeckt wird), s. Abelung's W.B. unter d. B. Schindanger. 6) St. u. S. "wegdrennet." 7) Sie war 1378 gestistet. 8) d. i. Serühnt. 9) d. i. Schulen für junge Schüler (vgl. S. 420. Anm. 4. Rubstoff a. d. D. l. S. 129. Ersch u. Gruber's allgem. Encycl. Sect. l. Th. l. S. 56.)

angefeben worben; aber nu ift biefer Ruhm und Majeftat babin, und ift biefe Universität gar tobt 1). Wie war es eine fo große Majestät und Herrlichfeit, wenn man Magistros promovirte, und ihnen Radeln fürtrug, und fie verehrte; ich halte, bag feine zeitliche, weltliche Freude bergleichen gewesen sen. Also hielt man auch ein sehr groß Geprang und Befen, wenn man Doctores machte; ba reit man in ber Stadt umber, bagu man fich fonderlich fleibete und schmudte; welche alles babin ift, und gefallen. Aber ich wollte, baß mans noch hielte."

#### 4. Rus, fo aus Schulen fommt. (A. 572b. - St. 457. - S. 417b.)

Anno 38. am 1, Octob. lobete D. M. & bie Frucht2) und ben Rut, fo aus Schulen fommt: "Wiewol fie wenig und ichlecht Unfeben haben, boch bringen fie großen Rus, alfo, bag fie ftrade unwidersprechlich bie Rirchen erhalten. Denn ba wird die Jugend zur Gottseligfeit und zu allen ehrlichen 3) unb4) driftlichen Stanben geschickt, unterrichtet und gezogen, baraus Schulmeifter und Befellen zu Rirchendienern ermählet und genommen werben.

Beh Deutschland, Die Die Schulen fo verlaffen, verfaumen, verachten, und zufallen laffen. Weh bem Bifchof von Maing 5), ber Die Universitäten zu Erfurt und Maing 5) läßt wüste und gerftreuet werben, und fonnte fie boch mit einem Wort erhalten. Weh ibm, baß er fo viel Sauvtfirchen und Stifter lagt gergeben und verberben, Die er boch ohne Gelb, nur mit einem Wort erhalten fonnte. Der einige Winkel bie ju Wittenberg blubet noch, Gott lob, mit reiner Lebre und guten Kunften. Die Bapiften werden mit ber Beit ben Ctall wollen bauen, wenn nu ber Bolf bie Schafe gefreffen bat.

In Diefer Gunde ftedt ber Bifchof von Maing 5), und ift ber foulbig, ja ift eine Bestileng rechter Schulen, und bes gangen beutichen Landes; barum wird er ist billig geftraft. Denn er hat am Angeficht eine tobtliche Erbfarbe, gleich als Roth mit 6) Blute beschmiert und verunreiniget; wie bie Ratur und Urt ift, alfo bat

<sup>1)</sup> Ueber die Urfachen biefes Berfalls f. Juft. Chph. Motichmann's Erfordia literata. 4. Samml. (Erfurt 1731. 8.) §. 6 ff. S. 477 ff. 2) St. u. S. "Frudt." 3) "ehrlichen" fehlt S. 4) "ehrlichen und" fehlt St. 5) A. "Ment." 6) St. u. S. "im" ft. mit.

er auch eine 1) Farbe. Gewistlich hat er Lennium 2), ben schandzgottlosen Poeten, gereizt und angestist 3), wider D. Gregorium Brüften zu schreiben, daß er ihn den furtrefflichsten Nabulam und Zungendrescher heißt. Denn meine Person achtet der Bischof nicht, weil er in der ersten Tasel der zehen Gebote Gottes erstorden ist; aber sur D. Brüden fürchtet er sich in der andern Tasel. Darum ist Lemnius 4) darauf verheht, daß er ihn so angreist; demn es ist der Wahrheit ähnlich und gläublich. Seine, des Bischofs, Hossichanzen und Juristen sehen des guten, frommen, alten Brückens ärgeste und gehässigste Feinde, die ihm mit solcher Invectiven und Lästerschrift haben wollen wehe und ubel thun. Ich will den D. Brück veriren mit dem Nabula."

<sup>1)</sup> W. "seine" st. eine. 2) Bgl. S. 275 ff. der III. Abth. u. Seckendorf Comment de Luth. 1. III. sect. 47. §. 68. p. 197 sq. 3) St. u. S. "angeschickt" st. angestift. 4) St. "Semnuse" st. Lennius. 5) St. u. St. "Sahr" st. III. sahr. 4) St. "Semnuse" st. Lennius. 5) St. u. St. "Sahr" st. III. Sahr. Andere seigen ihren Ursprung in eine weit frührer Zeit. vgl. C. Meisners Geschichte der Entstehung und Entwickelung der hohen Schulen unsere Geschichte der Entstehung und Entwickelung der hohen Schulen unsere Gerbtheist. Fd. 1. S. 31. 7) Die folgende Abscitung diese Kamens kann nur scherzighaft gemeint sein, da berselbe viellmehr ursprünglich die von Roobert von Sorben 1250 organisate Bildungsanstatt für junge Weltzeistliche bezeichnete, und erst später Name süt die ganze theolog. Facultät wurde. S) St. "von den Aepseln" st. Aepseln. 9) Dieses sind die sogen. Sodomsäpsel, die Frucht eines Baumes, den die Araber Oeschen nennen (Asclepias gigantea vel procera), vgl. Robinson's Palästina. Th. II. S. 472—75. Th. III. S. 26. 10) Kretschmer (Schenkwirth) steht hier in den Ausgaben fälschich statt Kretsschaus); vgl. S. 328. Ann. 2, dieser Abth. 11) d. i. italienisch.

zösisch durch einander; enblich pocht und flopit man mit ben Jüßen. Daß sie schweigen mussen. Wiewol sie Niemand zu einem Doctor in Theologia machen, er habe denn 10 Jahr studirt in ihrer unnüsen Sophisterey. Der Respondent muß einen ganzen Tag, von sechsen frühe an bis wieder zu sechsen auf den Abend, sien, und der Disputation warten, einem Iglichen herhalten; da gehet man zu und ab desselben Tages. Also, wenn man zu Bourges!) in Frankreich Doctores Theologiae offentlich in der Kirche im Sish promovirt, so gibt man ihnen, einem Iglichen ein Fischreußlein, daß sie Leute damit fahen sollen; wie ein Legat aus Frankreich sagte."

5. Etliche Universitaten und Schulen in Deutschlande driftlich.
(A. 573. - St. 458.- S. 4186.)

"Bir," fprach D. M. L.2), "haben Gott Lob, Universitäten, bie Gottes Wort angenommen haben; so sind 3) auch viel feiner Barticularschulen 4), die sich wohl anlassen, als Zwickau, Torgau, Wittenberg, Gotha, Cijenach, Deventer 2c., sind 3) seine Particularschulen, schier gleich ben Universitäten. Schulen, die da wachsen und zunehmen, sind 3) Früchte des Worts, und Sämlin der Kirschen. Wenn diese gefördert werden, so solls, ob Gott will, höfflischer 5) stehen; und ich gläube, daß die Universitäten und Schulen erstlich von den Saracenern erfunden seyn: als, zu Allsaur 6) ist eine

<sup>1)</sup> A., St. u. S. "Burgie"; W. "Bourgoie," Sier ift wohl berfelbe Ort (im Depart. Cher, Gis eines Ergbifchofe) gemeint, an welchem bie frangof. Rir: che unter Ronig Cart VII. am 7. Juli 1438 ihre zweite pragmatifche Canction erhielt. 2) "fprach D. M. E." fehit St. u. S. 3) W. "fennd." find bie lateinifden ober Stadt: Chulen gemeint, über beren bamalige Ginrichtung vgl. Rubfopf a. a. D. S. 96 ff. 5) hofflicher f. v. a. hoffnungevoller ; W. "hoflicher." 6) Diefer Rame icheint entftellt ju fein, weshalb es große Schwierigkeit bat, ben richtigen Ramen biefer doch ohne Bweifel faracenifchen Schule gu ermitteln. In Spanien wurde man an Aleira benten, wenn biefer Drt ale Git einer folden Schule befannt mare. Un Alcala (be Benares) ju benten, verhindert uns außer ber abweichenden Nameneform auch ber Umftand, bag bie berühmte Univer: fitat bafelbft nicht von ben Garacenen, fondern erft vom Cardinal Zimenes, Ergbifchof von Tolebo, ju Unfang bes 16. Jahrh. geftiftet murbe. Der Form nach wurde auch an Groß : Cairo in Legypten gebacht werben fonnen, ba biefes bie Araber al-Kahira nennen; in biefem Orte mar jedoch teine eigentliche Universi: tat, fondern ein mit ber Mofchee verbunbenes Collegium, beibes von Salabin er: baut und nach ihm Salehiah benannt; vgl. D'Berbelot oriental. Bibliothet. Bb. 11. S. 46 f.

berühmte Schule; welchen hernach unfere Kaifer, Furften und Geren nachgefolget, und Universitäten angerichtet haben. Die Klöfter find bie alten Schulen."

#### 6. Bon ber Deposition.

(A. 573. — St. 4585. — S. 419.)

Und 1) ba er 2), D. M. fammt etlichen furtrefflichen Gelehrten auf einer Deposition3) war, absolvirt er brev Anaben, und fprach: "Diefe Ceremonie wird barum alfo gebraucht, auf bag ibr gebemutbiget werbet, nicht hoffartig und vermeffen fend, noch euch jum Bofen gewöhnet. Denn folche Lafter find \*) munberliche, ungeheure Thier, bie ba Borner haben, Die einem Studenten nicht gebuhren und ubel 5) anstehen. Darum bemuthiget euch und lernet leiben und Gebuld haben, benn ihr werbet euer Lebenlang beponiret 6) merben. In großen 7) Memtern werben euch ein Mal bie Burger, Baurn, bie vom Abel, und eure Weiber beponiren und wol8) plagen. Wenn euch nun foldes miderfahren wird, fo werbet nicht fleinmuthig, verjagt und ungebulbig, tiefelbigen laffet euch nicht überwinden; fonbern fend getroft, und leibet folch Ereng mit Gebuld, ohne Murmelung; gebenft bran, bag ihr ju Wittenberg geweihet fend jum Leiben, und fonnt fagen, wenne nu fommt: Wolan, ich habe zu Wittenberg erfilich angefangen bevonirt zu werben, bas muß mein Lebenlang mahren. Aljo ift biefe 9) unfer Deposition nur ein Figur und Bilde menschliche Lebens, in allerlen Unglud, Plagen und Buchtigung. Gog ihnen Wein aufs Saupt, und absolvirte fie vom Bean und Bachanten 10)."

<sup>1) &</sup>quot;Und" fehtt St. u. S. 2) "er" fehtt St., S. u. W. 3) Depositio (eig. Niederwerfung, hier f. v. a. Demuthigung) hieß der vormals auf Afademien übliche Gebrauch, den von den Schulen angekommenen Reulingen von einem dazu bestellten Manne, den man Depositor nannte, auf allerhand lächerstiche Art zusehen und sie veriren zu lassen, ehe sie in die Jahl der akademischen Bürger aufzenommen wurden, damit sie theils an ihren Beruf erunnert, theils ihr Hochmuth gleich Ansangs gedämpst wurde. 4) W. "sond." 5) St. u. S. "wol" st. u. S. "gedsken." ft. großen. 8) "wol" sehst W. 9) "biese" sehst St. u. S. 10) Bean und Bachant, beides Benennungen jüngst gewordener Studenten (vgl. Ersch und Eruber's alle gem. Encycl. Sect. 1. St. 1. S. 29 st. u. S. 247 ft.), jedoch, wie sich aus dieser Stelle ergibt, nur so lange, die sie mittelst der Deposition strmlich unter die eines academici ausgenommen waren.

## 7. Bon ber Deposition, wozu fie nuge fen. (A. 573. — St. 459. — S. 4196.)

Als 1) auf ein ander Zeit M. Antonii Lauterbachs Famulus, B. Tham, bevonirt ward, und D. M. &. ibn von ber Bachanteren 2) abjolvirte, ermahnet er ihn zu Gottesfurcht, zum rechten Erfenntniß Gottes, ju guten Gitten und Chrbarfeit, ju Gebulb und Leiben, und zu fleifigem Studiren, und fprach: "Er follte miffen, baß feine Studia und Diefer Studentenftand vielem Unglud, Unluft und 2Bis berftand unterworfen ware, und allerlen Unftog baben murbe. Ge hebt fich mit bem Devoniren und Beriren an, und bleibet auch bis in Die Grube, barum fo follt er fich gur Gebuld ichiden. Denn bas Deponiren ift nichtes) Anbere, benn ein Wert bes Gefetes, bas und lebret, bag wir und felbe erfennen, wer und wie wir find, und und bemuthigen follen, beibe fur Gott und ben Menfchen, wie einem Salichen in feinem Stande gebühret; bag man nicht bochs muthig und ftolg werbe, ale bie jungen Studenten, Baccalaurien, Magiftri und Doctores 4), in ihren Gaben thun, die ihnen boch Gott aus lautern Onaben fchenfet 5). Darum fchicfet ihnen Gott 6) auch viel Depositiones zu, auf baß fie wol beponiret und gebemuthiget werben. Und ift bas Deponiren in Universitäten und hoben Edu-Ien ein alter Brauch und Gewohnheit."

## 8. Bon ber Universitat Wittenberg?). (A. 5736. - St. 458. - S. 4186.)

"Mh, wie bitter feind ift ber Teufel unfer Kirchen und Schulen, die er fur andern ansichtet, und zu ihr einstürmet. Diese hat bas liebe Brot, Semmel geheißen, barum wird sie allenthalben von inwendig und außen gräulich angesochten; Tyrannen und Secten nehmen uberhand mit aller Gewalt, da alle Glieber des Leibs in ber Kirchen wider einander sind, auch wir, so ein Stud des Herzens sind, plagen und beiner den andern. Ich halte, daß viel böser Buben und Laurer hie seyn, die auf und sauschen, und freuen sich,

<sup>1)</sup> St. u. S. "Da" ft. Ale. 2) f. v. a. Reulingsschaft eines angehenben Stubenten, vgl. S. 547. Anm. 10. 3) A. "nicht" st. nichts. 4) Byl. Meiners a. a. D. Bb. I. S. 76 ff. 186 st. 5) St. u. S. "geschenket" st. schente. 6) W. "Gott ihnen" st. ihnen Gott. 7) Byl. über biese 1502 vom Chursuft Friedrich von Sachsen errichtete Universität Meiners a. a. D. S. 373 st. 8) St., S. u. W. "unter uns" st. uns.

wenn Aergerniß und Uneinigfeit entsteht, barum foll man fleißig beten und wachen; wird und Gott nicht erhalten, so ists aus. Es läßt sich wol also an. Betet, betet! Diese Schule ist gleichwie ein Fundament und Grundvest ber reinen Religion, barum wird sie billig erhalten mit Lectionibus und Besoldung, wider bes Satans Toben und Büthen."

Anno 39. aß ein Italiener von Senis mit D. M. E., rebte viel mit ihm<sup>1</sup>), und bleib etliche Wochen ba, vielleicht sich zu ertunden, wie es hie stünde; da sprach D. M. E.: "Wir haben sie gerne, benn wir handeln offentlich, und scheuen das Licht nicht; vielleicht ist er von frommen gottsürchtigen Leuten hieher abgefertiget, daß er erfundete und sähe<sup>2</sup>), ob solch schändlich Ding ben und geschehe und begangen würde<sup>3</sup>), wie man davon sagt und und <sup>4</sup>) austrägt.

Ich habe es D. Pommer 5) zuvor gesagt: Daß, wer nach meinem Tobe die Autorität bieser Schule wird verachten, ba sie anders nur also bleibet, wie sie 6) jpt ist, beide Schule und Kirche, berfelbige ist ein Keger und verschreter Mensch. Denn Gott hat in dieser Schule am ersten sein Wort wiederum offenbaret und gereiniget, und mag isund diese?) Schule und Stadt, beide in der Lehre und Leben, mit allen andern verglichen werden; ob wir wol nicht gar vollsommen, sondern noch gebrechlich sind im Leben. Die jst die höchsten und surnehmesten Theologi und Gelehrten sind, die Ausdorf 8), Brentius 9), Regins 10), begehren unser Freundschaft,

<sup>1) &</sup>quot;vebte viel mit ihm" fehlt St.; "viel mit ihm" fehlt S. 2) St. u. S. "erfunde und febe." 3) St. "werbe" ft. wurde. 4) "uns" fehlt St. u. S. 5) Bugenhagen. 6) "fie" fehit S. 7) St. u. S. "bie" ft. biefe. 8) Ricol, v. Umeborf, geb. 3. Dec. 1483 im Dorfe Bichoppau bei Burgen in Meißen, 1511 Prof. ber Theol. ju Bittenberg, 1524 ale Paftor und Superin= tenbent nach Magbeburg berufen, bann 1542 Bifchof von Raumburg, von bier 1547 vertrieben, fehrte er nach Magdeburg gurud, von wo er 1552 nach Gife: nach berufen murbe, wo er bis gu feinem Tobe, 14. Mai 1565 als Paftor und Superintenbent fegensreid, wirtte. Bgl. f. furge Biogr. in Erfc u. Gruber's allgem. Encycl. Sect. 1. Th. III. S. 419 ff. 9) Unbr. Brentius, eigent= lich Althammer ober Altheimer, geb. um 1498 ju Breng unweit Gunbelfingen in Schwaben (baber eben Brentius genannt) befuchte bie Universitaten Tubingen, Leipzig und Wittenberg, mo er fich 1520 ju ben Grunbfagen ber Reformation bekannte, murbe 1521 Lehrer in Schmabifd: Sall, 1525 Pfarrer gu Ettereborf bei Rurnberg, 1526 Diakon bei St. Gebald in Rurnberg. Bon bier burch ben Markgrafen Georg ju Brandenburg 1528 ale luth. Ctabtpfarrer und Defan

ichreiben und; und Alle, die und flichen, heimtich auf und stochern und und ubel nachreben, die haben ben Glauben verlassen und sind 1) abgefallen, als Jäckel und Gricket 2), die könnens allein, und baben nichts von und gelernet, wie Zwingel auch rühmet. Wer Ionnte etwas vor 25 Jahren? Wer stund mir bei vor 21 Jahren, da mich Gott wider mein Wissen und Willen ins Spiel führete? Aber Ladunkelin 3) hat das Unglück."

(A. 573%. — St. 535%. — S. 487°.) D. M. Luther fagete, "baß die Universitäten nicht alt wären in Germania 4). Fulba und etsliche reiche Klöster, die wären erstlich Universitäten gewesen, und die hätten gelesen, geprediget und gearbeitet, daß die Jugend von Gott und guten Künsten unterrichtet würde, sonst hätte sich der Jugend Niemands angenommen. Aber nachdem die Stift und Klöster reich wären worden, da hätten sie die Arbeit von sich geschoben, und wäsren die Studia corrumpirt worden.

Bur selbigen Zeit golte nichts, benn Papa, und bie armen Ecelesiae gemehant, clamabant, suspirabant, bie haben unserm Herrn Gott ben himmel aufgepocht; wie benn Gott im Psalm spricht:

nach Unsbad berufen, murbe er bas thatigfte Wertzeug zur Ginfuhrung ber Reformation im gangen Markgrafenthum, fowie auch in Dberfchlefien, nachbem ihn jener Markgraf 1541 als Oberfuperintendenten in feine fchlefifchen Furftenthumer Sagerndorf, Oppeln und Ratibor gefandt. Er ftarb 1564 als Paftor ju Ja: gerndorf. Bgl. Erfc u. Gruber's allg. Encycl. Sect. 1. Ih. III. G. 261. 10) Urban Regius, eig. Ronig, geb. ju gangenargen am Coftniger Gee, begann feine Studien ju Lindau, feste fie ju Freiberg im Breisgau fort, befuchte 151. die Universitat in Ingolftabt, erhielt bier einige Beit barauf die Professur ber Rhetorit und Poefie, 1521 aber, nachbem er fich zu Luther's Lehre befannt, begab er fich als Prediger nach Mugeburg. Bon bier nach einiger Beit burch feine Gegner vertrieben, burchgog er einige Sabre verfdiebene Drte, trat auch auf furge Beit ju 3wingli's Partei uber, vertaufchte biefe aber ichon 1528 wieber mit Buther's, febrte 1530 nach Mugeburg gurud, mo ibn Bergog Ernft von guneburgwahrend bes Reichstage fennen lernte und jum General : Superintenbenten er: nannte, in welchem Umte er am 25. Mai 1541 ju Celle ftarb. G. feine Biogr. nebft b. Bergeichn, feiner Schriften in Bebler's Universal-Bericon aller Biffenich. u. Runfte Bb. XXX. G. 1876 ff. 1) "find" fehlt St. u. S. 21. Unm. 1. biefer Moth. 3) Diefes Wort tann, ba es fich nirgende hat auffinben laffen, nur vermuthungeweife gebeutet werben. Ge fcheint f. v. a. ein bun: telhafter Menfc, ber eine ftolge Ginbilbung von feinen Gabigfeiten, von feinem Werthe hat, ju bebeuten. 4) Die erfte beutsche Universitat ift die vom Raifer Rarl IV. ju Prag 1348 gestiftete, vgl. Rubtopf a. a. D. G. 178 ff. u. Det: ners a. a. D. Bb. 1. S. 66 ff. 254 ff.

....Propter miseriam inopum et gemitum pauperum nunc exsurgamaca (Bi. 12, 6.). (68 ift Gemitus pauperum 1) ein groß Ding fur un= form Serven Gott, benn wenn ber Gemitus gebet, fo bute fich ber Teufel und Die Welt. Der Bapft gedenft: Barre, fie muffen fchreien und feufren; wie benn une die Welt ist auch bart bruckt, und mit ben Gunden?) Alles überschwemmet wird. Da gebet benn bas Be= ichrei und Seufgen ist auch, und wird noch größer werben. Die Ebelleute und bie Umichlager3) erichopfen mit bem QBucher igt4) Land und Leute, bag viel Leute werben muffen Sungers fterben fur Armuth, daß man nicht wird fonnen ad coningium fommen, wie allbereit bie Voces geben: 3ch wollte gerne ein Weib nehmen, wenn ich wußte, wie iche ernahren follte; wird alfo ein gezwungener Colibatus werben. Das ift benn nicht gut. Go wird auch ter Abel noch zufahren, und die Pfarren zu fich reißen. Ita conticescet vox Euangelii, benn wird ber jungfte Tag brein fommen. Wir haben ihnen bie großen Stift und Rirchenguter gelaffen, auf baß fie uns follten allein Die Pfarren verforgen; aber fie thund nicht. Dein anadigfter Berr thut noch etwas; Gott fen Lob.

3ch rechne ihm oft nach, und fomme immerbar naher an die vierzig 5) Jahre; da denke ich, da folls ein Ende haben. Denn S. Baulus hat nicht länger benn 40 Jahr geprediget; item, der Prophet Jeremias hat auch nicht länger benn 40 Jahr geprediget; bergleichen auch S. Augustinus. Und als oft die 40 Jahr sind um gewesen, barinnen man das göttliche Wort rein geprediget hat, so hats aufgehort und ist eine große Calamitas drauf kommen.

Tempora 6) Arii fenn 7) gar elenbe, jammerliche Zeit 8) gewesen, ba find nicht mehr, benn zween rechtschaffene fromme Bischofe gewesen. Wer hielte uber benfelbigen? Unser Herr Gott."

9. Bon Graben und Promotionen in Universitäten, und von guten Runften. (A. 574. — St. 459 . — S. 4196.)

Doct. Carlftad Bodenstein 9) verdammte offentlich bie Grabus und Bromotiones, wenn man in Universitäten Magistros und Doc-

<sup>1)</sup> W. fügt die Uebersetzung bei: "das Seufzen der Armen." 2) St. u. S. "der Sünde" st. den Sünden. 3) Umschäger s. v. a. Handelsteute, Wuscheret, die Umschag d. i. Handel, Wucher treiben, s. Abelung's WB. u. d. W. "seigt mit dem Wucher" st. mit dem Wucher jet. 5) W. schigu" st. vierzig. 6) S. "Tempore" k. Tempora. 7) St. u. S. "sind." S) W. "Zeiten." 9) "Bodenstein" fehtt St.

tores machet.). Und ba er selbs gegenwärtig baben?) war, sagte er: ""Ich weiß, daß ich unrecht thue, daß ich diese zween zu Doctorn promovire, nur um zweyer Gülben willen; aber ich verlobe. und verschwöre es, daß ich hinsort seinen mehr. promoviren will."" Und bas that er offentlich in der Schloßlirche zu Wittenberg, da man pslegt Doctores zu machen. Deshalben straste ich und andere gute Leute ihn hart. Und schrieb an den Cathedram. und stuhl, da die Doctores Theologia pslegen zu siehen: ""Ihr sollt euch nicht lassen Meisster heißen"; und sprühete. so sästerliche Wort aus, daß nicht zu sagen ist, und ?) promovirte doch selbs um zweyer Gülben willen, sagte: ""Dies Prosition und Genießlin nehme ich dieweile mit an.""

Aber alle seine Lästerworte wollte er beschönen mit bem Spruch Matth. 23, (8.), da Christus spricht: ""Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen,"" bas ist, Magister. Und machte sich so unnüß mit bösen lästerlichen Worten, daß es alle die, so daben saßen und höretend, und verdroß, und unlustig drüber worden, die waren zornig, und konnten sich schwerlich o enthalten, daß sie ihn nicht wieder bezahlet hätten mit dergleichen Worten. Ich aber, da ichs am Cathedra o und Studie sam Gathedra und Studie sam Gathedra sie und Studie sam Eathedra sie und Studie sam Enter Beiser Spruch ist nicht also zu verstehen: Ihr sollt euch nicht lassen Meister beißen; sondern also: Ihr sollt nicht neue Lehre erdichten, nichts Neues hersürdringen, laßt es ben dem bleiben, daß ich geleht habe, und euch besohlen, daß ihrs Andere sehren und ihnen anzeigen sollet."

(A. 5746. — St. 5666. — S. Append. 166.) Anno 38. ben ansbern Tag nach bem h. Chrifttage, vermahnete D. M. L. 13) bas Bolf in ber Kirche, "taß sie die Ceremonien, so in Universitäten und Schulen gehalten und gebraucht würden, wollten ehrlich halten, Gotte zu Ehren und Ruhm, ber Religion und bem Regiment zu

<sup>1)</sup> St. u. S. "machte." 2) "babey" fehlt W. 3) verloben beb. hier (nach Anal. v. verschweren, verreben) s. v. a. geloben etwas nicht zu thun. 4) "mehr" sehlt St. u. S. 5) St. "Er schreib auch an die Cathebram" st. Und schrieb an den Cathebram. 6) St. u. S. "speiete" st. sprücket. 7) "und" sehlt St. 8) St. u. S. "alle die" st. alle die, so. 9) St. u. S. "höreten" st. höretens. 10) d. i. kaum. 11) St. "an der Cathebra" st. am Cathebra. 12) W. "geschrieben sand" st. fand geschrieben. 13) St. "D. M." st. D. M. E.

Rut; auf bag bie Rugend erkenne und febe, wie und wozu gute Runfte nut und noth find;" und fagte, "wie einer vergleicht batte einen Ungelehrten einem Tobten, einen Gelehrten aber einem Lebenbigen. Dazu zeuget bie Erfahrung, baß Alle, bie1) nicht ftubirt baben, flagen, und ift ihnen leib, baß fie aute Runfte verachtet und in ihrer Jugend biefelben nicht gelernet baben, bag fie boch jum wenigsten batten ichreiben und lefen gelernet. Die Sprachen, fonterlich bie lateinische, wiffen, ift Allen nute, auch Rriegs = und Raufleuten, auf baß fie mit fremben Rationen fich bereben, und mit ihnen umgehen fonnen, ohne Dolmetscher, und nicht allein beutsche Bruber bleiben. 3hr Eltern (fprach er weiter,) fonnt euren Rinbern feinen beffern noch gemiffern Schat laffen, benn bag ibr fie laffet ftubiren und gute Runfte lernen 2), Saus und Sof verbrennet und gebet babin, Runft aber ift gut zu tragen 3), und bleibt. Wenn man weit von einander ift mit bem Leibe 1), boch fann man mit Briefen und Schreiben gegenwärtig feyn, und Giner mit bem Unbern reben und fein Berg anzeigen; ich fann bie mit einem gu Rom reben burch Briefe."

(A. 5744. — St. 5666. — S. Append. 17.) Er, D. M. L., rebete auch bazumal hestig wider die, so selbs nichts könnten s), und wären guten Künsten und den Gelehrten seind. Erzählete eine Historie, "wie ein Geizhals und ungelehrter grober Mann im Nath sollt gerathen und gesagt haben: ""Man sollt das Geld ersparen, und keinen Stadtschreiber halten; sondern man sollt mit Kerbhölzern uber Land handeln."" Solche ungeschiefte grobe Leute und Selse köpfe wollten ungern, daß der rechten reinen Religion und weltlichem Regiment gerathen würde; sondern sähen viel lieber, daß sie untergingen. Ihr wollten wir gern Deutschlanden rathen, so gute Künste verachtet; wolan, sie wirds b) wol gewahr werden mit der Zeit. Ich aber bin froh, daß man hie eine Schule aufrichtet 3), und ist mein höchster Fleiß und Sorge, daß sie erhalten werde, denn mit solchen Pfropfreiserlin und Bäumlin wird die Kirche besäet und gepflanzt."

<sup>1)</sup> St. u. S. "alle bie, bie" st. alle, bie.

2) St. u. S. "lehren" st. ler:

nen.

3) St. u. S. "ertragen" st. tragen.

4) St. "mit den Leiben" (S.

"mit den Leibe").

5) St. u. S. "Ehnen."

6) St. u. S. "sie werdens"

st. sie wirde.

10. Gott erhalt gute Runfte und Schulen. (A. 5746. - St. 4566. - S. 4176.)

"Gott erhält Künste<sup>1</sup>), nicht die Menschen; denn er richtet nur<sup>2</sup>) etliche Ingenia und Leute an, und machet sie geschickt zu eisner iglichen Facultät und Kunst, wie und so viel er will, durch welche, wiewol unter großer Undansbarkeit, eine igliche Kunst ershalten, lieb und werth gehalten und groß geachtet wird. Denn was in der Welt nicht geachtet und hoch gehalten wird, das muß<sup>3</sup>) nichts<sup>4</sup>) seyn. Ein jung Weid oder Jungsrau, sie sey so schön als sie immer kann<sup>5</sup>), wenn sie nicht Liebhaber hat, so ist<sup>6</sup>) doch ein kleiner Unterscheid zwischen ihr und einer häßlichen."

(A. 5746. — St. 460. — S. 420.) D. M. E. verwunderte sich, daß so viele mancherley nügliche Künste wären, und sagte: "Hat unser Herr Gott dies elende Leben mit solchen leiblichen?) Gaben so hoch gezieret, was wird denn in jenem Leben wol seyn! Daher?) man eiwan einer jglichen Kunst einen sonderlichen eigenen Patron und Schußherrn gegeben und zugeeignet, der drüber hielte; als, der Artisten?) Patron war S. Catharina, S. Augustinus der Theologen. In der erste war S. Paulus der Universität zu Wittenberg Patron, darnach ists in Siegeln geändert worden; noch regieret S. Baulus ißunder in unster Universität."

## 11. Ift ift gut 10) ftubiren, weber vor Zeiten. (A. 575. - St. 4685. - S. 428.)

Es fiel fur, baß man rebete, wie jund gar<sup>11</sup>) gut<sup>12</sup>) studiren ware, benn vor Zeiten gewest, ba die surrefflichsten Doctores auch nicht eine lateinische Oration hatten können recht recitiren, schweige benn selbs machen und stellen; sondern es waren bazumal eitel unbeutsche, wendische Worte im Latein erbacht. Denn es war einer gewest, ein Doctor, der ihm<sup>13</sup>) einen Andern hatte<sup>14</sup>) lassen ein Oration schwieden und machen; da er sie nu offentlich sollte lesen, vers

<sup>1)</sup> St., S. u. W. "gute Künste" st. Künste.
2) "nur" seht St. 3) St.
u. S. nach "muß" Zusaß: "bey der undankbaren Welt."
4) S. "nicht" st.
nichts.
5) St. u. S. "sie immer kann"; W. "als sie nur immer kann" st.
als sie immer kann.
6) St. u. S. "siks" st.
tichen.
8) St. u. S. nach "Daher" Zusaß; "hat."
9) St. u. S. "Surisken"
st. Artisken.
10 W. "besser" st. gut.
11) St. "viet" st. gar.
12) St.
u. W. "besser" st.
13) d. i. sich.
14) St. u. S. "bat" st. hatte.

ftund er sie nicht, las pro philautia 1) philantia 2). Unsere Zeiten sind 3) glückselig, und von Gott reichlich begnadet; aber bie Gaben werden verachtet.

### 12. Bon ber Dialectica. (A. 575. — St. 461b. — S. 421b.);

"Benn ich," sprach D. M. L. 4), "uber die Dialecticam sollt schreiben, und alle Wort beutsch geben, so wollt ich diese Wort, Propositio, Syllogismus, Enthymema<sup>5</sup>), Exemplum, wegthun und wegwersen, denn kein deutscher Mann verstehet sie, weil sie fremde und griechisch sind. Propositio, id est, Status, ist die Sache, davon man reden und handeln will; Syllogismus, ein Abnehmen; wie man spricht: Das könnet ihr ben euch selbst wol abnehmen; nicht eine verschränfte Ache. Enthymema, ein kurz Bedenken; Exemplum, ein Exempel."

#### 13. Bas Dialectica sen. (A. 575. — St. 462. — S. 4216.)

"Dialectica ift eine hohe Kunft, rebet einfältig, schlecht" und gerecht; als wenn ich sage: Gib mir gu") trinfen. Rhetorica aber schmuckts, und spricht: Gib mir bes lieblichen Sasts im Keller, bas fein frause. bit fehet und bie Leute frohlich macht."

#### 14. Frage von ber Dialectica. (A. 575. — St. 462. — S. 4216.)

Den lesten Augusti aufn Abend fragte D. Henning 8): ""Bas Dialectica, und wozu sie nüße wäre, und ob 9) ein Dialecticus könnte von allen Dingen wol und geschicklich reden, und woher man sie lernte?"" Da sprach D. M. L.: "Dialectica ist, wenn man einem

<sup>1)</sup> quèawria (Eigenliebe). 2) A. u. W. "pro philantia philautia" ft. pro philautia philautia. 3) W. "fepn." 4) "forad D. M. e." fehlt St. u. S. 5) Enthymema (ἐνθήμημα, von ἐνθημαίσθαι in Gebanken behalten) þeißt in der Logik eine Urt verskætter Schüsse, in welcher man eine der beiden Prämissen des vollständigen Schlusses, es sei im Ober: oder im Untersaße, verschweigt und gleichsam in Gedanken behält; vgl. die, Art. in Ersch u. Grusder's allgem. Encycl. Sect. l. Thl. 35. S. 88. Ucder den Gedrauch dieser drei Kusbrücke vgl. auch Christ. Wolsii philosophia rationalis s. logica (Francos, et Lips. 1728. 4.) an den im Inder dade descion. §§. 6) d. i. schlicht, 7) "du" sehlt St. u. S. 8) trause steht dier als Adv. wohl in der Bed. schädumend, vgl. krause Wellen s. v. a. kurze Wellen, sich träuseln (vom Weere geder.) s. v. a. truze, aber dohe, mit Schuum bedeckte Wellen wersen. — St. u. S. "im Krause" st. ktause. Dieses "im Krause" s. v. a. im Kruge, da Kraus im Ober: u. Niederbeutschen Krug ded. S. Byl. S. 175. Ann. l. d. ll. Ibth. 9) St. "ob wol" st. oberdeutschen St. u. S. "bu wolf st. ob.

ein Ding unterschiedlich und beutlich fagt, mit turgen bellen Worten. Aber Rhetorica ftebet1) im Rathen und Widerrathen, Uberreben ober bavon Bereben 2); bie hat ihre Locos und Sauptquelle, baber mans nimmt, ale, bag es gut, ehrlich, nüblich, leichte, no= thig zc. ift. Diefe zwen bat G. Baulus furz gefaßt und gelehrt, ta er fpricht: ""Auf bag er mächtig fen zu ermahnen burch bie beilfame Lehre, und zu ftrafen Die Wiberfacher,"" Tit. 1, (9.). Darum, wenn ich einen Baurn wollte lehren von feinem Acerbau; fo befinire und beschreibe ich dialectice fein furz und einfaltig fein Leben, Merbeit, Saushalten, Fruchte, Dubung, und mas gur Gub= ftang feines Lebens gebort. Wenn ich ihn aber nach ber Rhetorica follte vermahnen3), ba muß ich rathen ober widerrathen, und hebe au fein Leben alfo zu loben, nehmlich, baß ce am geruhlichsten4), reichften, ficherften und luftigften fen. Will iche aber fchelten und tabeln, fo 5) muß ich anzeigen und hoch aufmuten 6) bas Unglud, Mbel, Gebrechen, Reble 7), Grobbeit, Unverstand, und bergleichen Mangel, fo im Baurnstande und Leben ift."

## 45. Eine anbere Frage. (A. 575b. — St. 462. — S. 422.)

Weiter fragte D. H. 8): ""Ob ein Dialecticus, ber es ausm Buch gelernet hat, fonne ) von allen Handeln richtig und ordentlich lehren, oder, ob ers nicht mußte aus der Erfahrung gelernt haben?""Antwort: "Dialectica lehret noch gibt bas Bermögen nicht, der fie sichon gelernt hat und wol fann, von allen Sachen zu lehren; sondern ist-nur ein Instrument und Wertzeug, dadurch wir sein richtig und ordentlich lehren, was wir wissen und verstehen. Denn, daß ich sollte reden von Bergwerf, vom Schösseramt zc., das fann ich nicht, denn ich weiß nicht, wie man senfent von oder schürfen11) soll,

<sup>1)</sup> b. i. bestehet.
2) bavon bereben s. v. a. abreben.
3) W. "ermahmen.
4) A. "gerüglichsten."
5) St. u. S. "ba" st. so.
genstandes in übter Abssicht bemerken und als wichtig darstellen.
7) A. "zeite";
W. "Fälle."
8) D. Henning.
9) St. u. S. "könnte" st. sonne.
10) seneten, absenten bed. im Bergbaue: in die Tiefe graben, daher: einen Schackt senen, absenten.
11) schäften bed. im Bergbaue: durch die Oberstäche der Erbe graben (am Tage einschlagen, wie die Bergleute auch sagen), um nach Sängen, Klüsten oder Fichen zu suchen.

ober wie die Gange streichen, als die Hauer 1) wissen; wenn ich aber dasselbige versucht und gelernt hatte, so wollte ich bas 2) wissen davon zu reden, denn irgend ein Steiger. Dialectica gibt nicht die Materie, davon man reden und lehren will; sondern lehret nur, wie man sein ordentlich, eigentlich und richtig, turz und einfältig davon lehren und reden soll."

Da sagte Henning 3): ""Ich mußte lange 4) in Buchern ftubiren, baß ich von allen Dingen reden fonnte."" Darauf sprach D. M. E.: "Dies ist die natürliche Dialectica, so uns angeborn ist; jene aber ist fünstlich, die man ausn Buchern in der Schule lernet."

M. Ph. Melanchthon hat gute Kunfte illustriret und erkläret, und lehret sie also, daß sie, die guten Kunfte, nicht ihn gelehret haben 5). Ich bringe meine Kunst in die Bücher, und nehme sie nicht aus den Büchern 6).

Wenn nu ein narrischer Fürft, Rath, Lector und Theologus wollte Churfurft Friederiche ju Cachfen, Er?) Kabiane von Reilitifchen 8), M. Philippfen 9) und meinem Rath, Berftande und Beisbeit nachahmen, und meinete, er wolltes fo gut machen und wol treffen, als die hohen Wunder - Leute; bas wird er wol laffen muffen; er muß von ihnen lernen; benn folder Leute find nicht viel. Darum gehören bie Befete und Rechte fur ben Bobel und gemeinen Mann, und großen Saufen in ber Welt, Bernunft aber, Berftanb und Weisheit fur fonderliche, einzele Leute. Bene werben regieret; Diefe regieren mit Wefegen und nach beschrieben Rechten. But ware ce wol, bag man nur nach ber Bernunft allein regierte; aber wo find folde verftandige Beute? Darum muffen wir befchries bener Rechte brauchen, und barnach regieren, Alles nach Gelegenbeit ber Umftanbe. Denn Summum ius, summa iniuria; bas icharffte Recht ift bas größte Unrecht 10), fagt man, und ift mahr; wie junge unerfahrne Regenten, Rathe, Juriften und Theologi pflegen ju thun 11).

<sup>1)</sup> b. i. Bergleute. 2) b. i. besser. 3) A. u. S. "Sennid"; St. "Hensig."
4) St. "lan" st. lange. 5) S. "daß er die guten Kunste, sie aber nicht ihn gelehret haben" st. daß sie — gelehret haben. 6) "M. H. Melanchthon.— aus den Bückern" sehlt St.
7) W. "Herr." S) Bgl. S. 203, dieser dath.
11) "Benn nu ein närrischer Kürst — pslegen zu thum" sehlt St.

Dialectica ift eine nutliche und nothige Runft, Die man billig ftubiren und lernen foll, wie bie Arithmetica und Rechenfunft. Und wiewol etliche icharffinnige Ropfe von Natur etwas in Sachen 1) ichließen und rechnen2) fonnen, ausm Sinn; boch ifte ungewiß und fährlich 3), wo bie Runft nicht auch bagu fommt und hilft. Denn Die Dialectica weiset fein ben Weg, wie man orbentlich und richtig von Sachen reben foll, mober mans nehmen, und mas recht ober unrecht, eigentlich und gewiß erfennen, und richten ober urtheiln foll. Als, wenn man biefe Proposition vertheibigen wollte: Allein ber Glaub macht gerecht, fromm und felig. Sie muß ich dialectice procediren, wie biefelbe Runft lebret und weifet, nehmlich, baß Niemand burche Befet ober gute Berf fur Gott gerecht mirb; benn Riemand balt es, noch thut fie vollfommlich; barum macht ber Glaube gerecht, fo an ber Berbeigung Gottes bangt und bie ergreifet, und Bott aus lauter Gnab, umfonft, ohn all unfer Berbienft und Burbigfeit anbeut und fchenft, um Chriftus, feines lieben Sohns, willen. Solcher Glaube, ben ber heilige Beift burche Bort und Sacramenta im Bergen allein wirft, machet gerecht, und ein froblich Gemiffen. Diefe Juftification und Rechtfertigung, wie man fur Gott gerecht wird, ift rechtschaffen und gewiß.

Also, wenn man biesen Spruch handeln, und bavon reben wollte: ""Es sey benn euer Gerechtigseit besser, benn ber Pharifäer und Schriftgelehrten, so könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen"" (Matth. 5, 20.), ba muß bas Wort ""besser seyn""4), recht und b dialectice wohl verstanden werden, benn es heißt nicht, viel Gesetze und Wert ihun, wie die Pharifäer; sondern die Gerechtigseit bes Glaubens ist von Nothen zu unserm Gehorsam.

Medicina, Aerznen machet Kranken 6), benn bie Aerzte erbenken Krankheiten; Mathematica machet traurig; Theologia machet Sünder. Dialectica ift nöthig, baß?) man sie braucht, nicht allein in Schulen, sondern auch in Consistorien, Gerichtsstühlen und Kirchen, ba ist sie am Allernöthigsten; benn oft macht ein schlecht Argument einem ein Geplärr und Nebel fur den Augen; wenn mans aber recht ansiehet, ein jglich Stück in Sonderheit, so kann man

<sup>1)</sup> St. u. S. "in ber Sachen" st. in Sachen. 2) A , St. u. S. "wechen."
3) W. "gefährlich." 41 "seyn" sehlt St. u. S. 5) "und" sehlt St. u. S. 6) St. u. S. "Krankeit" st. Kranken. 7) St. u. S. "da" st. baß.

fich furm Irrthum und Betrug leichtlich hüten. Als, in bem Argument, das Demosthenes, der beredteste Grieche, wider König Philippsen ') in Macedonien, des großen Alexanders Bater, furgab; wiewol es einen großen Schein und angestrichen Färdlin hatte 2); doch war es denen von Athen und dem ganzen Griechenlande schällich; nehmlich dies: Wer eine bose Sache hat, der hat kein Glück dabey; Philippus, der Macedonier König, hat eine bose Sache, darum wird er sein Glück haben 3).

Dies Argument machte die von Athen sicher und vermessen, benn sie wußten nicht, daß die gottlosen bosen Buben gemeiniglich am Allerglückseligsten sind, und gehet ihnen am Besten, nach dem gemeinen Sprüchwort: Ze größer Schalf, je besser Glück. Darum kann man die Dialecticam nicht entbehren; und die Disputationes, da 5) es sein vernünstig und sittsam zugehet, und die rechte Wahrsheit gesucht wird, mit Ernst ohne Gezänk, bringen jungen Leuten großen Ruß, daß sie darinnen wol geübet werden."

16. Unterscheib zwischen ber Dialectica und Rhetorica.
(A. 576. — St. 462h. — S. 422h.)

"Dialectica lehret, Rhetorica moviret und beweget; diese gehört zum Willen, jene zum Berstande. S. Paulus aber hat sie beibe zusammen gesaßt, Röm. 126), (7. 8.), ba er spricht: ""Lehret Zemand, so warte er ber Lehre; ermahnet Jemand, so warte er bes Ermahnens."" Dies sind zwo Weisen zu predigen, duo modi praedicandi, wie mans etwa genannt hat. Dazu kömmt nu das Dritte, nehmtich, das Erklären, daß man ein Sache weiter ausstreichet mit Sprüchen aus der h. Schrift, Gleichnissen, Erempeln und dergleichen Farben, was du am Liebsten?) wollest, daß die Zuhörer gläuben und annehmen sollen, welches eigentlich der Rhetorica zusteht. Wie dies ein Ermahnung ist, so du also sagest: Ah, ich wollte je gerne, lieben Herrn und Freunde, daß ihr mir gläubtet und solges

<sup>1)</sup> Philippus. 2) S. "hat" st. hatte. 3) Bgl. Demosth. Olynth. orat. II. in Tom. I. p. 20. ed. Reiske (p. 14. ed. Schaeser). 4) Körte: die Sprichw. der Deutschen, sübrt Kr. 5252 diese Sprichw. so an: "Je årger Schalt, je größer Stück." Bgl. auch: "Je größere Schalt, je größer Gtück." Eg trümm'res Holz, je beßer Krücke;" und "Je årgrer Strick, je bester Gtück." 5) W. "daß" st. da. 6) A., St. u. S. "13" st. 12. 7) W. "Allerliebsten" st. Liebsten.

tet, was Gott burch mich rebet 2c. Wie benn bas ganze 4. Cap. zun Römern rhetorisch ist, nur einen Artisel ausgenommen, ba S. Baulus besinirt und beschreibet, was Glaube und was Rechtsertiquing für Gott sey, wie man gerecht und selig werbe 2c.

Die furnehmste Frucht und Rut ber Dialectica ift, ein Ding fein rund, furz und eigentlich befiniren und beschreiben, was 1) es gewiß ist. Darum sell man sich gewöhnen zu guten, rechtschaffenen, vernehmlichen Worten, die im gemeinen Brauch sind, und ein Ding eigentlich und verständlich 2) anzeigen und seben; welchs eine sonderliche Gnade und Gabe Gottes ist, wer solchs fann; denn viel Ladunsele 3) und Klüglinge versinstern oft ein Ding sursepiglich, mit wünderlichen, seltsamen, ungebräuchlichen Werten, erbenten neue Art und Weise zu reden, so zweiselhaftig, zwerzüngig und geschraubet sind, die man kann deuten, wie man will, nach Gelegenheit der Umstände, wie die Keher thun."

#### 17. Bas Grammatica lehre.

(A. 576b. - St. 460b. - S. 420b.)

"Die Kunst Grammatica lehret und zeiget an, was die Wörter heißen und bedeuten; aber man muß erstlich lernen und wissen, was ein Ding oder Sache sey. Darum muß einer, der ta prebigen und lehren will, zuwor wissen beide, was ein Ding sey, und was es heiße, ehe er davon redet. Die Grammatica aber lehret nur allein, was die Wort heißen, die zeigen an, was ein Ding sey, als, der Gerechte lebet seines Glaubens. Hie zeiget die Grammatica an, was eigentlich heiße gerecht seyn, Leben, Glaube. Aber diese Wort wissen's zu vertheidigen, wider die Rottengeister und Widersacher; da gehöret mehr zu, will einen haben, der in der heiligen Schrift wol ersahren und geübet ist, das muß man nehmen nicht aus der Grammatica, sondern aus der Theologia."

#### 18. Bon Disputationen.

(A. 576b. - St. 459b. - S. 419b.)

Doctor Martinus Luther fagte von ben Disputationen in Schulen, die man Circulares nennet, und in Facultaten umgingen, or-

<sup>1)</sup> St. "baß"; S. "bas" ft. was. 2) St. u. S. "verftanbiglich."
3) Bgl. S. 550. Unm. 3. biefer Ubth. 4) St. u. S. nach "wiffen" Zufas: "recht."

bentlich nach der Neihe<sup>1</sup>), "daß dieselbige jungen Gesellen, so studirten, großen Nuten brächten; denn man sührete die stolzen Gesellen unter die Nuthe, auf daß sie ersahren, wie geschickt sie seven
Darum gesällt mirs wohl, und lobe es, daß junge Leute und Stubenten Argumenta auch surbringen, sie seven nu, wie gut sie können, und mir mißfällt, daß es M. Ph. 2) so genau und scharf suchet, und die armen Gesellen so balbe uberrumpelt; man muß je
auf der Treppen, von einer Stusen zu der ander hinauf gehen, Niemand wird plöglich der höchste."

#### 19. Wochentliche Disputationes.

Doctor Martinus Luther lobete fehr die circulares Disputationes, benn foldhe Borbereitung diene bazu furnehmlich, daß junge Gefelelen geübet und versucht werden, den Sachen, davon man disputiret, fleißiger nachzudenken und zu suchen, wenn man nur sittig nach der Wahrheit forschet, nicht allein Chre und Ruhm, Gezanf 3) und Hader suchet.

Etwan ben ben Alten find folche Disputationes febr gemein geweft, und oft gehalten worden; aber es mangelte ihnen bagumal an ber Materie 4), wußtens nicht zu brauchen, verftunden bie Sandel nicht recht; wir aber haben Materies), Gott Lob, gnug, und Die rechte Wahrheit, liegen aber und schnarchen; barum wollen wir folche Disputationes, wills Gott, wieder anrichten. Wenn gleich junge Gefellen nicht fo gar geschickt bagu fenen, noch 6) fo gut maden und eigentlich treffen, was ichabets? wenn nur nicht Bosheit. Stolz und Vermeffenheit baben ift, als waren fie Meifter Alfigel. Es ift anug, ein guter Bille, baß fie es gerne thun wollten; wie man fagt: Der Senfer fuhre einen weg, ber es beffer will machen, benn er fann. In magnis etiam sat est voluisse 7). Reiner wird balb Doctor; benn es ift fein Baum, ber guvor nicht mare ein Strauchlin geweft. Es gehoret Zeit bagu: Tempus producit, non ager; Zeit bringet Rofen. Darum loben wir ben guten Willen ber jungen Gefellen. Alfo faget Augustinue: Gott fronet inwendig ben

<sup>1)</sup> A. "Riege." 2) M. Phil. Melandthon. 3) "und Ruhm, Gehant" fehlt St. u. S. 4) St. u. S. "an den Materien." 5) St. u. S. "Materien." 6) St. nach "noch" zufah: "eć." 7) Eiselein: die Sprichw. des beutsch. Bolks S. 643. führt die Worte "In magnis et voluisse sat est" als Worte des Tibull an, denen er noch entsprechende griech, u. beutsche beisügt.

guten Willen, obwol von außen bas Bermögen nicht ba ift; aber Hoffart und Bermeffenheit machet herwiederum ben Willen und bas Bermögen gu Schanden."

20. Wolrebenheit was sie sen. (A. 577. — St. 460. — S. 420.)

"Bolrebenheit ift nicht ein Gefüchte 1) und angestrichene Schminke ber Wort, sondern ist ein feine geschmückte Nede, die ein Ding und Sache fein geschicklich, klärlich und vernehmlich anzeiget, gleichwie ein schön Gemälbe; die aber neue Wort erdichten und surdringen, die müssen auch neue Ding und Sachen bringen; wie Scotus?) mit seiner Realität, Hiccität?) die Wiedertäuser und Nottengeister mit ihrer Besprengung, Entgröbung 4), Gelassenheit ze. Darum hüte man sich sur allen denen, die sich besteißigen neuer, ungewöhnlicher, ungebräuchlicher Wort, benn solche Art zu reden ist stracks wider die Wolredenheit."

21. In Schulen, im gehren und Ubungen.
(A. 577. — St. 462b. — S. 422b.)

Anno 39. 'am 15. May 5) ließ M. Ph. 6) abermal feine Dialectica burch ben Drud ausgehen 7); die lobte D. M. L. sehr. "Denn," sprach er, "eines Menschen furnehmst Amt, dazu er geschaffen, ist 8), daß er Gott lobe, welches geschicht mit Neden und Lehren. Darum ist die Kunst Dialectica billig hoch zu loben, als durch welche Gottes Lob und der Menschen Gesellschaft erhalten wird. Daher auch ein treuer Lehrer weit uber einen Kriegsherrn ist, als der nur menschliche Gesellschaft, Leib und Gut schützt und

<sup>1)</sup> b, i, etwas Gesuchtes; St., S. u. W. "eine gesuchte."
2) Bgl. S. 387. Anm. 7. bieser Abth.
3) hiccitas.
4) b. i, Entserung des Groben.
5) "am 15. May" seht St.
6) Melanchthon.
7) Diese Ausgabe sührt G. Xh. Strobet in s. Missellaneen Literarischen Inhalts. VI. Samml. (Mürnberg 1782) im Berzeichn, der Seripta Melanchthonis p. 5—56 nicht mit an, sondern nur p. 47. nr. 169. De Dialectica libri IV recogniti. Viteb.
4533. 8. 45½ pl. und p. 22. nr. 251. De Dialectica libri IV. (c. praes.
10. Sturmii). Argent. 1542. 8. 16 pl. u. nr. 252. Dialecticae praeceptiones (c. praes. P. Eberi). Lips. 1542. 8, 19 pl.
8) St. u. S. "Amt ift, dau e geschässen ist "st." Kh. Thir — ist.

erhalt; wiewol die Scharrhannfen 1) wähnen 2), sie finds allein, so Himmel und Erden tragen. Aber solche Gesellen lasse man 3) immerhin sahren 4), ""das Werf lobet seinen 5) Meister,"" spricht Zesius Sirach (c. 9. v. 24.)."

22. Schulen erhalten bie Rirche. (A. 577. — St. 457. — S. 418.)

"Benn Schulen zunehmen, so stehets wol, und die Kirche bleibt rechtschaffen; ja, so auch die Lehre rein ist. Last uns nur Doctor und Magister beißen; junge Schüler und Studenten sind der Kirchen Samen und Quellen. Wenn wir nu todt sind, wo wären Andere, so an unsere Statt träten, wenn nicht Schulen wärren? Um der Kirchen willen muß man christliche Schulen haben und erhalten; denn Gott erhält die Kirch durch Schulen, Schulen erhalten die Kirch. Sie haben wol fein hübsch Ansehen, sind aber sehr nüglich und nöthig. In Schulen haben die kleinen Knäblin dennoch das Pater noster, Vater Unser und den Glauben gelernt, und sind die Kirchen durch die kleinen Schulen wünderlich erhalten worden."

(A. 577. — St. 460%. — S. 420%.) "Die Philosophia ist ber Heisten und Bernunft Theologia; rechtschaffene mahrhaftige Historien, auch ben ben heiben, zeigen an Gottes Willen, wie stumme Buchstaben."

### LXVIII.

### Tischreden Doct. Mart. Luthers von der Musica.

1. Bon ber Musik Nugen und Kraft. (A. 577b. — St. 463. — S. 423.)

"Der schönsten und herrlichsten Gaben Gottes eine ist die Musica. Der ist der Satan sehr feind, damit man viel Anfechtunge und

<sup>1)</sup> Statt Scharthannsen sollte Scharhannsen (wie auch S. schreibt, ober Scharthannsen geschrieben werben, du das Wort auß Schar, Schaar, d. i. Perresbaufen, und Hannsen, verächtliche Appellativ für Mannspersonen überhaupt (wie in dem Ausdrucke: die großen Pansen, optimates, primates, proceres, vgl. Schmeller's Bayr. WB. u. d. B. Hand) zusammengeset, mithin eine verächtliche Benennung der Kriegsseute, namentlich der Ansührer derselben ist. 2) St. u. S. "meinen" st. wähnen. 3) "man" sehlt St. u. S. 4) St. u. S. "immer hinsahren" st. immerhin sahren. 5) St. u. S. "den" st. seinen. 6) St. u. S. "D. u. M."

böse Gedanken vertreibet. Der Teufel erharret ihr nicht 1). Mussica ist der besten Künsten eine. Die Noten machen den Text lebendig. Sie verjagt den Geist der Traurigkeit, wie man am Könige Saul siehet. Etliche vom Abel und Scharrhansen meinen, sie haben meinem gnädigsten Hertn jährlich 3000 Gülden erspart an der Musica; indes verthut man unnüh dafür 30000 Gülden. Könige, Fürsten und Herrn müssen die Musicam erhalten; denn großen Potentaten und Regenten gebühret, uber guten freien Künsten und Gesehen zu halten. Und da gleich einzele, gemeine und Privatseute Lust dazu haben und sie lieben, doch können sie die nicht ershalten.

H. Georg, ber Landgraf zu Heffen, und H. Friederich, Kursfürste zu Sachsen, hielten Sanger und Cantoren; jet halt sie ber Herzog zu Bayern, R.2) Ferdinandus und Kaiser Carl. Daher lieset man in der Bibel, daß die frommen Könige Sanger und Sangerin verordnet, gehalten und besoldet haben.

Musica ist das beste Labsal einem betrübten Menschen, dadurch das Herze wieder zufrieden, erquidt und erfrischt wird; wie der sagt ben Birgilio 3): Tu calamos instare leves, ego dicere versus; Singe du die Noten, so will ich den Tert singen.

Musica ift eine halbe Disciplin und Zuchtmeisterin, so die Leute gelinder und sanstmuthiger, sittsamer und vernünftiger machet. Die bosen Fiedler und Geiger dienen dazu, daß wir sehen und hören, wie eine feine gute Kunst die Musica sey; denn Weißes kann man besser erkennen, wenn man Schwarzes dagegen halt."

Anno 38. am 17. Decembr., ba D. M. L. die Sänger zu Gafte hatte, und schöne liebliche Moteten 4) und Stücke sungen, sprach er mit Verwunderung: "Beil unser Herr Gott in dies Leben, das boch ein lauter Schmeishaus ist, solche edle Gaben geschütt und uns gegeben hat, was wird in jenem ewigen Leben geschehen, da Alles wird aufs Allervollsommenste und Lustigste werden; hie aber ist 5) nur materia prima, der Anfang.

<sup>1)</sup> Einer Sache erharren beb. so lange warten, bis sie kommt, sie abwarten.
— St. "wartet nicht lang, da man sie treibet" st. erharret ihr nicht.

2) W. "Kaiser" st. K. (König).

3) Eclog. 5, 2.

4) Inden Ausgg. "Muteten." Moteten, worterunglich ein nach einem biblischen Texte componirter Chorgesang, der mit Fugen durchmischt war oder endete, welche Bestimmungen aber später manche Beränderungen erlitten haben.

5) St. u.

Musicam habe ich allzeit lieb gehabt. Wer biese Kunft kann ber ift guter Art, zu Allem geschickt. Man muß Musicam von Noht wegen in Schulen behalten. Gin Schulmeister muß fingen können, sonst sehe ich ihn nicht an. Man soll auch junge Gesellen zum Predigtamt nicht verordnen, sie haben sich denn in der Schule wol versucht und geübet."

Da man etliche feine, liebliche <sup>2</sup>) Moteten des Senfels <sup>3</sup>) fang, verwunderte sich D. M. L. und lobt sie sehr, und sprach: "Eine solche Motete vermöcht ich nicht zu machen, wenn ich mich auch zureißen sollte, wie er denn auch wiederum nicht einen Pfalm predigen konnte <sup>4</sup>) als ich. Drum sind <sup>5</sup> die Gaben des h. Geistes mancherlen, gleichwie auch in einem Leibe mancherlen Glieder sind. Aber Niemand ist zufrieden mit seiner Gabe, läßt sich nicht gnügen an dem, das ihm Gott gegeben hat, alle wollen sie der ganze Leib senn, nicht Gliedmaße <sup>6</sup>).

Die Musica ist eine schöne herrliche Gabe Gottes, und nahe ber Theologie. Ich wollt mich meiner geringen Musica nicht um was Großes verzeihen. Die Jugend foll man stets zu dieser Kunst gewöhnen, benn sie macht feine geschickte Leute."

(A. 578. — St. 463. — S. 42311.) "Die schöne treffliche Gabe Gotztes, zu reden, ist sehr seltsam in der Welt, denn ob wol allen Mensichen sonderlich das Reden angeborn ift, und Viel die Sprachen fönnen; doch ist das Reden eine seltsame Gabe. Doct. Gregorius Brüd kann reden."

#### 2. Singen.

#### (A. 578. — St. 463b. — S. 423b.)

"Singen ift bie beste Kunft und Ubung. Es hat nichts gu thun mit ber Welt; ift nicht furm Gericht noch in Habersachen.

S. "ift aber" st. aber ist. 1) St. u. S. nach "benn" Zusas: "zuvor."
2) "liebliche" fehlt W. 3) Senfl, ein geschäckter Componist, ber in Straßburg, nach Andern in Zurich 1500 geb. war. Er war der Lieblingscomponist Luther's und seize vorzäglich Kirchenmussten. Besterer schrieb auch eine lateinische Epistel zum Lobe der Musst und des Componisten Senst von Coburg aus. Nach: bem er sich in Wien gebildet, wurde er 1530 Capellmeister des herzogs von Baiern. 4) W. "könnte." 5) W. "seyn." 6) St. vor "Etiebmaße" Zusas: "die."

Sanger finb 1) auch nicht forgfältig, fonbern finb 2) frohlich, unb ichlagen bie Sorgen mit Singen aus und hinweg."

(A. 578.) "Ich freue mich, daß Gott die Bauren einer so grossen Gabe und Trosts beraubet hat, daß sie die Musicam nicht hösen, und achten bes Worts nicht."

#### 3. Davide Mufica.

(A. 578. - St. 463b. - S. 423b.)

Doct. M. E. sagte ein Mal zu einem Harfenschläger: "Lieber, schlagt mir ein Liedlin her, wie es David geschlagen hat. Ich halt, wenn David jund auferstünd von den Toden, so würde er sich sehr verwundern, wie doch die Leut so hoch wären kommen mit der Musica. Sie ist nie höher kommen, als jut. Wenn David wird auf der Harfen geschlagen haben, so wirds gangen seyn, als das Magnisicat anima mea Dominum<sup>3</sup>), in 8.4) Tono, benn David hat schlecht<sup>5</sup>) ein Decachordum<sup>6</sup>) gehabt."

#### 4. Bon weltlichen und geiftlichen Gefangen.

(A. 578. — St. 463b. — S. 423b.)

Und sprach serner braus?): "Wie gehets boch zu, daß wir in Carnalibus so manch sein Poema?), und so manch schön Carmen haben, und in Spiritualibus da haben wir so saul falt?) Ding; et recitabat aliquas Germanicas cantilenas, den Thurnier von den Bollen 10). Ich halt, es sev dies die Ursache, wie S. Paulus sagt (Röm. 7, 23): ""Video aliam legem repugnantem in membris meis, "" es will da nicht also sließen, es gehet da nicht so 11) von Statt als dort. In Ecclesiasticis commendabat praecipue illud: Vita in ligno 12). Et dicebat, tempore Gregorii 13) illud et similia

<sup>1)</sup> W. "seyn." 2) W. "seyn." — "sind" sehlt St. u. S. 3) Der Lobgssang der Jungsrau Maria Lu., 1, 46—55. 4) St. u. S. "octavo" st. 8. 5) d. i. nur. 6) Eine zehnsaitige harfez vgl. Forkel: Allg. Gesch. der Musik Bd. 1. (S. 131—133. 7) "Und sprach serner drauf" sehlt St. u. S. 8) St. u. S. "so manche seine Poemata" st. so manch seine Poemata" st. 10) Ueber das hierdurch bezeichnete deutsche Gedicht etwas Näheres au ermitteln, ist aller Nachforschungen ungeachtet nicht gelungen. 11) St. u. S. "also" st. si. so ist in i. no ist eine Antiphone, welche vollkändig so lautet: Vita in igno moritur, infernus ex morsu despoliatur. Sie wurde vom Cantor am Schlusten sanetum angestimmt. Es solgte dann noch die Collecte: Respice quaesumus Domine etc.

esse composita, ante eius tempora non fuisse. Es sinb 1) ctwa seine Schulmeister und Pfarrherr gewesen, die solche Carmina und Poemata gemacht, und darnach auch erhalten haben. Die Schulen haben das Meiste ber der Kirchen gethan, und die Pfarrherren die seyn Ecclesia gewest, und dieselbigen haben gearbeitet. Es hat sich sonst Niemands der Jugend angenommen. Darnach ists corrumpirt durch die Klöster und durch die Stifte, die sind erstlich auch Schulen gewest, sed cum creverunt opidus, da haben sie die Arbeit von sich geschoben. Die liebe Mutter Gottes, Maria, hat viel schönern Gesang 2), und mehr gehabt, denn ihr Kind Jesus. Ginen schönen Sequenz 3) singet man im Advent: Mittitur ad Virginem etc. 4) Er ist nicht zu 5) grob, sondern wol gerathen. S. Maria ist mehr celebrirt worden in der Grammatica, Musica und Rhetorica, denn ihr Kind, Zesus."

5. Die Musicam foll man nicht verachten. (A. 578. — St. 463h. — S. 423h.)

"Wer die Muficam verachtet, (fprach D. M. L.)6), wie benn

Dag bie Composition berfelben aus Gregor's Beit herrubre, lagt fich nicht bemei: fen, Die Untiphone mit allen Roten findet fich in M. Ludeci Vesperale et Matutinale P. I. (Witebergae 1589, fol.) p. 76. Ueber Gebrauch u. Einrichtung ber Untiphonieen val. Fortel's allg. Gefch, b. Mufit 286. II. S. 188. 13) Gregor b. Große (Papit v. 590-604) machte bie beffere Ginrichtung bes offentlichen Gottesbienftes und namentlich bes Rirchengefanges, fowohl in liturgifcher als mufikalischer Sinficht, zu einem Sauptgegenftanbe feiner Beftrebungen, und fuchte fich qualeich ale Lieberbichter um ben Gottesbienft verbient zu machen. Bal. Forfel a. a. D. 1) W. "fenn." 23b. II. S. 146 ff. 2) St. "ichoner Gefang" ft. ichonern 3) Sequengen, Sequentiae, eine Gattung firchlicher Gefange, welche ursprunglich gang profaartig maren und beshalb Profen hießen; ben Ramen Sequentiae (axolovdiat), Folgegefange, erhielten fie erft fpater von ber befonbern Urt ihrer Unwendung bei ber Deffe in ber romifchen und griechifchen Liturgie, indem fie bier auf bas Alleluja unmittelbar folgten, alfo nur eine Kortfebung bes eigentlichen Cantus allelujatious maren. Bgl. Ferb. Bolf : über bie Lais, Gequenzen und Leiche (Seibelb, 1841.) S. 30. 91. 99. 107. u. a. 4) Diefe Gequenz, welche Rambach a. a. D. Bb. I. S. 265 ff. u. Daniel a. a. D. Tom. 11. p. 59 sq. mit ber Ueberichrift: "In Annuntiatione Beatae Virginis" an: fuhren, ift von Peter Abalard (geb. 1079 gu Palete in ber Grafichaft Rantes in Bretagne, geft. ale Mond im Rlofter Clugny ju Chalone an ber Gaone 1142) gebichtet, beginnt aber nicht, wie oben angegeben wirb, mit ben Worten: "Mittitur ad virginem ", fonbern: "Mittit ad virginem." 5) W. "fo" ft. zu. 6) "fprad D. M. 2." fehlt St. u. S.

alle Schwärmer thun, mit denen bin ich nicht zufrieden. Denn die Musica ist ein Gabe und Geschenke Gottes, nicht ein Menschen-Gesschenk. So vertreibt sie auch den Teusel'), und machet die Leut fröhlich; man vergisset daben alles Jorns, Unkeuschheit, Hosfart, und anderer<sup>2</sup>) Laster. Ich gebe nach der Theologia der Musica den nähesten Locum und höchste Ehre. Und man siehet, wie David und alle Heiligen ihre gottselige Gedanken in Bers, Reim und Gesfänge gebracht haben, quia pacis tempore regnat musica."

#### LXIX.

### Tischreben Doct. Mart. Luthers von Sprachen.

1. Bon ber griechifden, ebraifden und lateinifden Sprache.

(A. 578b. - St. 460b. - S. 420b.)

"Der Griechen 3) Weisheit, wenn sie gegen der Juden Weisheit geshalten wird, ist gar viehisch; benn außer Gott kann keine Weisheit noch einiger Verstand und Wiße sehn. Das Ende der Griechen Weisheit ist Tugend und ein ehrbar Wandel; aber das Ende der Juden (ja das 4) rechte fromme Juden sind,) Weisheit ist, Gott fürchsten und vertrauen. Der Welt Weisheit ist der Griechen Weisheit. Darum nennet Daniel recht und sein artig alle Reich der Welt, Bestien und unvernünstige Thiere 5). Die Griechen haben wol gute und liebliche Worte, aber nicht Sentenz. Ihre Sprache ist wol freundlich und holdselig, aber nicht reich von Sprüchen. Die ebräische Sprache ist sur andern wol einfältig, aber majestätisch und herrlich, schlecht 6) und wenig von Worten, aber da viel hinter ist; also, daß ihr es 7) seine nachthun kann.

Die ebraische Sprache ist die allerbeste und reichste in Worten, und rein, bettelt ) nicht, hat ihr eigene Farbe. Die Griechen 9), Lateinische und Deutsche betteln, die haben viel composita, gusam-

<sup>1)</sup> Bgl. §. 1. bieses Abschnitts.
2) St. u. S. "andere" st. anderer.
3) W. "griechischen" st. Briechen.
4) St. "was" st. das.
5) St. "Daxum vergleichet Daniel gar artig und sein alle Reich ber Welt den Westen und unversnünftigen Thieren" st. Daxum nennet — Thiere.
6) d. i. schlicht.
7) St. u. S. "es ihr" st. ihr es. S) S. "betteln."
9) W. "griechische" st. Griechen.

mengesatte Worte, ba die ebraifche ber feine bat. 218, wenn bie Deutschen ein einzeln Wort haben, fo haben fie ben 20 composita, Wort, die baraus fommen und zusammengesett find, als, laufen, entlaufen, verlaufen, umlaufen, belaufen, zulaufen, ablaufen, meglaufen, einlaufen ze. Da bat bie ebraifche Sprache fein compositum, zusammengesett Wort, sondern ein eigentlich Wort1). Alfo auch bas Wort Serg2) bat gar einen febr gemeinen Brauch 3). Denn es beißt ein Studlin vom Leibe, ale, wenn man fagt: Er hat fein Berg, bas ift, er ift fleinmutbig und vergagt; item: Das Berg fagt mire, fein Berg brennt ibm, bas ift, er ift gornig 2c., ba hat ber Cbraer in einem jalichen fein fonderlich und eigentlich Mort. Alle Sprachen find vermischt und unter einander gemenget, benn Die Länder find benachbart, und eins ftogt an bas ander; barum borget eins vom andern etliche Wort. Die bohmische Sprach ift bes mehrer Theil 4) wendisch. Die ebraische Sprache ift nach ber babylonischen Gefängniß also verfallen, daß fie nicht hat konnt wieberum zurecht bracht werben, sondern man hat gemeiniglich chalbaifch gerebt, und boch corrupte, vermischt und unrein, wie die Walen 5) lateinisch reben."

"Ich," sprach D. M. L.6), "fann weber Griechisch noch Sbräisch, ich will aber bennoch einem Gbräer und Griechen ziemlich begegnen. Aber die Sprachen machen fur sich selbs keinen Theologen, sondern sind nur eine Hülfe. Denn, soll einer von einem Dinge reden, so muß er die Sache?) zuvor wissen und verstehen. Ich habe keine gewisse, sonderliche, eigene Sprache im Deutschen, sondern brauche der gemeinen deutschen Sprache, daß mich beide, Oberzund Niederländer verstehen mögen. Ich rede nach der sächsischen Canzeley, welcher nachsolgen alle Fürsten und Könige in 8) Deutschs land; alle Reichsstädte, Fürsten-Höse schreiben nach der sächsischen und unsers Fürsten Canzeley, darum ists auch die gemeinste deutsche Sprache. Kaiser Maximilian, und Kurf. Friedrich, H.9.9) zu Sachzsen zu haben im römischen Reich die deutschen Sprachen also in

<sup>1)</sup> St. "fondern spricht ein jedes Ding mit seinem eigenen besondern Wort aus" ft. sondern ein eigentlich Wort. 2) St. vor "Herz" Jusaß; "Cor."
3) St. "hat in beutscher und lateinischer Sprach gar mancherlen Bedeutung" ft. hat gar — Brauch.
4) St. u. S. "der mehrertheile"; W. "das mehrertheil."
5) Die Welschen.
6) "sprach D. M. E." fehlt St. u. S. 7) W. "Sprache"
ft. Sache.
8) A. St. u. S. "im" ft. in.
9) St. u. S. "Derzog."

eine gewisse Sprache gezogen. Die markische Sprache ift leichte; man merkt faum, daß ein Märker die Lippen reget, wenn er rebet; sie ubertrifft die sächsische."

Am Abend S. Lorenzen, im Garten. ba M. Forstemius¹) viel sagte vom Nup und Herrlichkeit ber ebräischen Sprache, ""bie ist boch sehr verachtet würde, vielleicht aus einer Impictät und gottlosem Wesen, ober aus Verzweiselung, daß man baran verzagte²); und gab für, man könnte³) sie am besten aus der Grammatica lerency;"" da sprach D. M. L.: "Die Phrases und Art zu reden, und Construction, wie man die Wort zusammensassen und reden soll, das sann man nicht geben, noch einen lehren, denn die Construction ändert oft die Bedeutung der Wort, daß, wenn sie zusammengeset werden, viel ein Anders heißen, und verstanden müssen werden, denn wenn sie einzeln und allein stehen; wie denn auch dey den Deutschen geschicht, als, wenn ich sage: Thue mir daß nach; und: Ich wills vor thun, darnach thue mirs nach.

Ich habe mehr Ebräisch gelernt, wenn ich im Lesen einen Ort und Spruch gegen bem 4) andern gehalten habe, benn wenn ichs wur gegen der Grammatica gerichtet habe. Wenn ich junger wäre, so wollte ich diese Sprache lernen, denn ohne sie kann man die h. Schrift nimmermehr recht verstehen. Denn das neue Testament, obs wol griechisch geschrieben ist, doch ist es voll von 5) Ebraismis und ebräischer Art zu reden 6). Darum haben sie recht gesagt: Die Ebräer trinken aus der 7) Bornquelle 8); die Griechen aber aus den Bässerlin, die aus der Quelle fließen; die Lateinischen aber aus der 9) Pfügen 10).

3ch bin fein Ebraer nach ber Grammatica und Regeln, benn ich laffe mich nirgenban binden, fondern ich gehe frei hindurch 11).

<sup>1)</sup> Wgl. S. 371. Anm. 2. 3. der II. Abth. 2) St. nach "verzagte" Zufast "biefelbe zu lernen, zc." 3) W. "könne" st. könnte. 4) W. "den." 5) "von" seht A. u. W. 6) Wgl. loh. Vorstil de hebraismis Novi Testamenti commentarins, ed. l. Fr. Fischer. Lips. 1778. S. 7) "ber" seht St. u. S. 8) W. "Brunnquelle" st. Bornquelle. 9) St. u. S. "ben" st. ber. 10) Die Bornquelle bedeutet hier das hedräsische Driginal des Alt. Test., die daraus sließenden Wässerlein, die darnach versertigte griech. Uedersestung der LXX., die Pfüsen ader die nach dieser griech. Ueders. (u. dem Herrigung, d. Vulgata. 11) Ueder die Grundsäse, welche Luther bei seiner Bibelübersesung befolgte, gibt er selbs Rechenschaft in den Schristen. "Ein Sendtriff", von Dolmetschen, und Kürbitte der heiligen. D. Mart. Luther.

Wenn einer gleich die Gabe der Sprachen hat, und verstehet sie, boch kann er darum nicht eine in die ander so bald bringen und wol verdolmetschen. Dolmetschen ist eine sonderliche Gnade und dabe Gottes. Die siedenzig griechischen Dolmetscher, so die ebrässche Bibel in die griechische Sprache bracht haben, sind im Ebrässchen unersahren und ungesicht gewest, ihr Dolmetschen ist sehr läppisch und ungereimt, denn sie haben die Buchstaben, Wort und Art zu reden verachtet, also, daß auch S. Hieronymi Version und Verzdolmetschen ihnen fürzuziehen ist; wiewol, wer Hieronymum fur eisdemen Ebräer schilt, der thut ihm Gewalt und Unrecht. Denn nach der babylonischen Gefängniß ist diese Sprache so corrumpirt und verderbt, daß man sie nicht hat konnt wiederum? zurechte bringen. Wenn Moses und die Propheten ist wieder auferstünden, so würden sie ihre Wort, wie sie jeund verdrecht sind, selbs nicht verstehen.

Also ist die lateinische Sprache von den Gothen 3) so verderbet, daß auch Cicero und Andere, so zu ihrer Zeit gelebt haben, ist ihre eigene Muttersprache nicht verftünden, wenn sie wieder lebendig sollten werden.

Lyra ift fur andern ber beste Ebraer 4) gewest, und ein fleißiger Dolmetscher bes alten Testaments 5). Wenn ich wiederum wollte in ber ebraischen Sprache studiren, so wollte ich bie reinsten und besten Grammaticos sur mich nehmen und lesen, als, David Kimchi 6), Mose Kimchi 7), welche die reinesten sind; barnach wollte ich Mosen

Bittemberg. 1530. Um Ende: Gebruckt ju Wittemberg burch Georgen Rhaw. 4."; und .. Summarien pber bie Pfalmen, Bnb prfachen bes bolmetidens. Mart Luther. Wittemberg, Lufft 1531. Um Enbe: 1533. 8." (Much 1535. Wit: tenb, bei Rlug ericbienen. Bal. auch G. B. Sopf: Burbigung ber Luther'ichen Bibelverbeutschung mit Rucfficht auf altere u. neuere Ueberfebungen. (Rurnberg 1847. 8.) G. 75 ff. 1) "Gnabe unb" fehlt W. 2) St. u. S. "wieberum tonnen" ft. fonnt wieberum. 3) A. "Gotten." 4) "Gbraer" fehlt W. 5) Bgl. &. 13. bes L.VII. Abidn, G. 382, biefer Abth.). 6) In ben Musgg. "Rimbi." 7) 3. u. W. "Runden"; St. u. S. "Rimbi." - Beibe (um 1190) waren Cohne bes zu Marbonne um 1160) lebenben R. Joseph Rimchi. Der altere Cohn R. Mofe Rimchi verfaßte eine Grammatit, welche ofter gebruckt ift, auch von Munfter 1531, 1536, am beften unter bem Titel boarnopia, mit ben Erlauterungen von Glias Levita, und Roten von l'Empereur. Leiben 1631. Der weit angesehenere jungere Sohn R. David Rimdi (p77) fchrieb ein Werk unter bem Titel 5200, welches Grammatit und Borterbuch (pruimi) umfaßte, obgleich man ben erfferen Titel gewohnlich nur auf bie Grammatit bezieht. Gie

lefen, barum, bag berfelbige gar eigentlich von Dingen rebet; nach bem wollte ich ben Pfalter und bie Sprüche Salomonis lefen, und zulest bie Propheten, die brauchen viel verblumter Wort und Rede 1)."

2. Sprachen werben allein von Gott erhalten.

(A. 579. — St. 460b. — S. 420b.)

"Die 2) Sprachen find ichone, große 3), herrliche Gaben Gottes, bie Leute aber achten ihr nicht, werden allein von Gott erhalten; benn alle Kunfte find von wenigen und einzelen Privat-Leuten wieset aufbracht, und an Tag gegeben."

3. Die Zunge ift bes Rebens Instrument. (A. 5796. — St. 4616. — S. 4216.)

Doctor Martinus Luther sagte von bem wünderbarlichen Geschöpfe und Werf Gottes, ber menschlichen Junge, die da sein deutslich, unterschiedlich und vernehmlich die Wort anzeigen könnte; wies wol mancherley Nationen und Länder mancherley und unterschiedliche Sprachen haben 4): eine jeliche 5) hat seine sonderliche Art. Die Griechen reden ihren Buchstaben e, r (das R) 6) nur in der Kehle mit einem H7, also, daß Demostheni, dem Beredtsten in der Kehle mit einem H7, also, daß Demostheni, dem Beredtsten in der grieschischen Sprache, sehr saur und schwer ward, das R e 8) ohne Scharren in der Kehle auszureden, doch uberwand endlich die Ubung die Natur, daß ers darnach 9) sein sertig ausreden konnte. Denn von wegen der ubrigen großen Feuchtigseit des Gehirns wird die Junge gehindert, wie man in den Trunkenbolden 10) siehet; gleichwie auch ubrige Trunkenheit die Junge hindert. Also hat Gott seiner Greaturn, dem Menschen, ein Werkzeug gegeben.

Reine Sprache hat so viel verblumete figurliche Worte, als bie ebräische. In ber Spistel S. Betri ift schier kein eigentlich einfältig 11) Wort. Moses und David haben schlecht 12) und einfältig

erfchienen zusammen Constantinopel 1513, 1531. Benebig 1529, 1545, 1546. Bgl. Gesenius Geschichte ber hebräischen Sprache und Schrift S. 97. 1) St. u. S. "Reben." 2) "Die" sehlt St. u. S. 3) St. u. S. nach "große" Jusse" st. u. S. "machen" st. haben. 5) St., S. u. W. "segeliche" st. jkische. 6, St. u. S. "pe (bas ist M)" st. p. r (bas M). 7) Bgl. über das gutturale r Bindseil: Abhandlungen zur allgemeinen vergsleichnen Sprachlehre. (Hamburg 1838. S.) S. 300. 307. S) St. u. S. "bas p. M" st. das R p. 9) "barnach" sehlt St. u. S. 10) St. u. S. "Trunkenposen." 11) "einfältig" sehlt St. u. S. 12) b. i. schlicht.

geschrieben. Salomon ist gar anders. Die Griechen haben viel propria, eigene beutliche Borte. Eigentlich 1) und vernehmlich resben 2) ist ein sonderliche Gabe Gottes, sigurliche 3) und verblumete Reben sollen selten gebraucht werden, und 4) sein lieblich seyn."

(A. 5796. — St. 34. — S. 34. 5) "Da wir die Bibel verbeutscheten"6), sprach D. M. Luther"), "gab ich ihnen 8), die mir holsen 9), viese Regeln: Erstlich: die heilige Schrift redet von göttlichen Werefen und Dingen. Jum Andern: wenn ein Spruch und Meinung mit dem neuen Testament übereinstimmt, denselben nehme man an. Zum Dritten: daß man Achtung auf die Grammaticam habe."

#### LXX.

### Tischreden Doct. Mart. Luthers von der Ustronomie und Sternkunft.

1. Bon bes himmels Bewegung und ber Sternen Lauf.

(A. 5796. — St. 465. — S. 425.)

"Uftronomia, die Sternfunst," sprach D. Martin Luther 10), "und des Himmels Lauf wissen, ist die allerälteste Kunst, die viel andere Kunste mit sich bracht hat, und ist den Alten, sonderlich den Ebräern, sehr gemein und befannt gewest, denn sie haben alle auf des Himmels Lauf sleißig Acht gehabt; wie Gott zu Abraham sagt (1. Mos. 15, 5.): ""Siehe gen Himmel und zähle die Sterne; kannst du sie zählen?"" Und sagte von dreyerley Bewegung des Himmels. Die erste ist: Primi mobilis et raptus, das das ganze Firmament so

<sup>1)</sup> St. vor "Eigentlich" Jusaf: "Proprietas habet summan landem."
2) St. "beutlich von Sachen reben" st. vernehmtich reben.
3) St. vor "sigürtich" Jusaf: "Figurae debent esse rarae et molles."
4) St. nach "und"
3usaf: "sollen."
5) St. u. S. haben hier bie Ueberschrift: "Regel zu merken in Berbolmetschung ber Bibel."
6) W. "verbeutschen" st. verveutschen" st. verdeutschen" st. verveutschen" st. verveutschen schen verweiselnen" st. verveutschen verweiselnen schen verweiselnen. D. Soh. Bugenhagen, D. Tust. Inach u. U.; vergl. Heinr. Schott: Geschichte ber teutschen Bibelüberschung D. Martin Luther's (Leipz. 1835. 8.) S. 87 st. 10) "sprach D. M. L." seigt St. u. S.

schnell umb behend bewegt, und in 24 Stunden umher läuft, in cinnem Huy und Ru<sup>1</sup>), etliche tausend Meile-Wegs, welchs vielleicht von einem Engel geschicht. Bunder ists, daß ein solch groß Gebäude<sup>2</sup>) und Gewölbe soll in kurzer<sup>3</sup>) Zeit umher lausen und gehen; wenn die Sonne und Sterne eisern, silbern, gülden oder eitel Stahl wären, müßten sie bald zuschmelzen<sup>4</sup>) in so behendem Lauf. Denn ein Stern ist größer, denn die ganze Erde und sind doch so viel unzähliger Stern. Der ander Lauf ist der Planeten, die haben ihre eigene und sonderliche Bewegung. Der dritte ist ein zitternder Lauf, wie sie ihn nennen, trepidantem, und neutlich erdacht, der ist gar ungewiß. Ich lobe die Astronomiam und Mathematicam, die da stehet in Demonstrationibus, gewissen<sup>5</sup>) Beweisungen; und ich gläube, daß ein Stern größer ist, denn die ganze Welt. Von der Alftrologia halte ich nichts."

2. Wie ferne man Uftronomiam billigen foll.

(A. 580. — St. 465. — S. 425.)

"Astronomia versatur circa materiam et genus, non circa formam et species"), gehet mit der Materie, und was gemein ist, um, nicht mit der Form, noch was sonderlich und einzeln ist, wie es wittern wird; wiewol es nicht allwegen gerade zutrifft, als müßte es so gehen und geschehen, wie die Aftronomi sagen. Gott will und soll allein Schöpfer und Meister und regierender Hern, ob er wol das Gestien geordnet hat, daß sie sollen Zeichen sehn. Und so fern sie in ihrem Cirkel bleibt, dazu sie von Gott geordnet ist, ist sie eine schöne Gabe Gottes; wenn sie aber weiter schreit, und will von künstigen Dingen sagen und weissagen, wie es einem gehen, was er sür Glück und Unglück haben wird, wie die Aftrologi pstegen zu sagen, soll ") man sie nicht billigen. Aber die Chiromantiam") und in die Hand schen, wie es einem gehen soll, soll man gar verwersen und verworsen sehn.

"Wahr ifts, Die Bahrfager ober Sternfuder tonnen ben Gott=

<sup>1)</sup> St. u. S. "huy, und nun (S. nu)"; W. "huy und Nun." 2) St. u. S. "Gebau." 3) St. u. S. vor "furzer" Zusaß: "so." 4 W. "zers schmielzen. 5) St. vor "gewissen" Zusaß: "in." 6) St. u. S. "speciem" st. species. 7) St. u. S. vor "soll" Zusaß: "so." 8) Die angebliche Kunst, aus ben Linien ber hand wahrzusagen. 9) "und verworfen seyn" sehtt St. u. S.

losen zuvor verkündigen, und sagen, was sie für einen Tod nehmen werden. Denn der Teusel weiß der Gottlosen Gedanken und Ansichtäge, und hat sie in seiner. Gewalt, regieret und treibet sie, wie er will, als ein Fürst der Welt. Drüm sind zweyerlen Zeichen, bie?) Zeit und der Event, was für Wetter werden, und wie es eisnem gehen soll."

(A. 580. — St. 4676. — S. 427.) Es ward gedacht eines neuen Aftrologi, der wollte beweisen, daß die Erde bewegt würde und umzginge, nicht der Himmel oder 3) daß Firmament, Sonne und Monde; gleich als wenn einer auf einem Wagen oder in einem Schiffe figt und bewegt wird, meinete\*), er säße still und ruhete\*), daß Erdreich aber und die Bäume gingen um und bewegten sich. Aber es gehet ist also: wer da will flug seyn, der soll ihm 6) nichts lassen gesalen, was Andere machen, er muß ihm 6) etwas Eigens machen, das muß das Allerbeste seyn, wie ers machet. Der Narr will die ganze Kunst Astronomiae 7) umsehren. Aber wie die heilige Schrift anzeiget, so hieß Josua die Sonne still stehen, und nicht das Erdreich (301. 10, 12. 13.)."

(A. 580. — St. 4676. — S. 427.) "In ben Sternen," sprach Doctor Martinus Luther 8), ist feine Kraft noch Wirklichkeit, sondern sie sind nur Zeichen, drum haben sie billig uber und wider die Astrologos und Sternfücker, die Wahrsager, zu klagen, die ihnen eine sonderliche Kraft und Wirklichkeit geben und an sie binden, die ihnen doch Gott nicht gegeben und zugeeignet hat, und schreiben ihenen gemeiniglich das Aergeste zu, welchs man sollte 9) den Cometen zuschreiben, die nur Böses bedeuten, ausgenommen den Stern, der den Beisen im Morgenland erschien, derselbe zeigte an, daß die Ofsenbarung des Euangelii für der Thür wäre."

(A. 580. — St. 4656. — S. 425.) Am 8. Decembris 1542 hatte einer von Minfwiß eine Declamation offentlich in ber Schule, barinnen er lobete die Astronomiam und Sternfunst. Da nun Doctor Martin Luthern solches angezeiget warb, wie er diesen Spruch Zeremia am zehenden (v. 2.) widerlegt hatte: ""Ihr sollt euch nicht

<sup>1)</sup> A., S. u. W. "ihrer" st. seiner. 2) A, St. u. W. "ber" st. bie. 3) St. u. S. "unb" st. ober. 4) St. u. S. "meinet." 5, A. "rugete." 6) b. i. sid. 7) St. "Astronomiam"; S. "Astronomia" st. Astronomiae. 8) "sprad D. M. L." seht St. u. S. 9) St. u. S. "foll" st. sollte.

fürchten für ben Beiden bes Simmels 2c.,"" gleich als ware biefer Spruch nicht wider die Astrologiam, fondern redte nur von ben Bilbern ber Beiben; fprach ber D. 1): "Spruche fann man wol confutiren 2), widerlegen, aber nicht erlegen und niederlegen. Diefer Spruch rebet von allen Zeichen am Simmel, auf Erben, und im Meer, wie auch Moses thut. Denn bie Beiben waren nicht fo narrifch, daß fie fich vor Sonn und Monden gefurcht batten, fondern fur ben Bunderzeichen und ungeheuren Gefichten, Bor= tenten und Monstris, dafur furchten fie fich, und chreten fie. Bu= bem, fo ift Aftrologia feine Runft, benn fie hat feine principia und demonstrationes, barauf man gewiß, umwantend fußen und grunben fonnte; fondern die Sternenfuder richten fich und urtheiln nach ben Källen, wie fiche gutragt, und fagen und geben für: Das ift ein Mal und zwier3) geschehen, und hat fich also zugetragen, bar= um muß allzeit fo 4) geschehen und ergehen, was sich gutraat und geschicht, und bie Falle, fo ba gutreffen 5), davon fagen fie wol; bie aber fehlen, bavon schweigen fie wol 6) ftille. M. Bh. 7) halt hart brüber, hat mich aber niemals fonnt bagu bereden, benn er be= fennet felbe, und fagt: ""Die Runft ift wol vorhanden, aber Rie= mand hat fie""; benn fie hat weder principia, gewiffe Grunde, noch berselben Erfahrung, fie wollten benn bie Erfahrung nennen eventum, wie fiche guträgt und gerath. Du aber ift bie Erfahrung biefe, wenn man aus einzeln Studen schleußt und folgert auf bas Gange, ex singularibus ad universalia. Als, wenn ich fage: Dies Feur brennet, jenes brennet, und fo fortan 20.; barum brennet ein iglich ober alles Feuer. Das aber hat Aftrologia nicht, fondern urtheilt und richtet nur nach bem es zutrifft, und bisweilen ge= fcbicht."

(A. 580%. — St. 465%. — S. 425%.) Und auf ein ander Zeit ward viel von der Aftrologia geredt und von den Fällen, die da zutreffen; da sprach D. M. L.\*): "Ich bin so weit kommen, und beredt in der Astrologia, daß ich gläube, sie sey nichts. Denn Phil. M. 9) hat mir auch wider seinen Willen bekennet: ""die Kunst sey wol da,

<sup>1)</sup> St., S. u. W. "Doctor." 2) St. u. S. nach "confutiren" Jusafe: "und." 3) W. "dwey Mal" st. zwier. 4) St. "es allzeit"; S. "allzeit"st. allzeit so. 5) W. "dazu tressen" st. du zutressen. 6) "wol" sehlt St. u. S. 7) Bhil. Melanchthon. 8) "Und auf ein ander Zeit — da sprach D. M. E." sehlt St. u. S. 9) W. "Melanchthon."

aber es waren feine Meister, die sie recht konnten und verstünden."" Das aber haben sie gewiß gelehret in ihrem Almanach, bag man im Sommer nicht Schnee seget, noch Donner im Winter, im Lenz pflügen und säen, gegen bem Herbst einernten zc. Das konnen bie Bauren auch wol."

M. Bh. 1) jagte: ""baß die Leute, so in ascendente Librae, im Aussteigen der Waage nach Mitternacht wärts geboren würden, die wären unglückseig, denen ging es nicht wol""; da sprach D. M. L.: "Die Aftrologi sind arme unselige Leute, die ihnen träusmen, daß ihr Ereuz und Unglück nicht von Gott, sondern vom Gestirne herkomme, darum können sie keine Geduld haben.

Aftrologia ift ungewiß. Gleichwie die Praedicamenta in der Dialectica find erdichte Wort, also hat Aftronomia die erdichte Aftrologiam; und wie die alten Theologi nichts gewußt haben von der Schullehrer Phantasen und Theologen, also haben die alten Aftronomi nichts von der Aftrologia gewußt."

(A. 5806. - St. 4666. - S. 4266.) D. M. &. ward feine Rati= vitat2), Ciceronis und vieler Andern zu Rurnberg gedruckt bracht; ba fagt er: "Ich halte nichts bavon, eigene ihnen gar nichts zu, aber gerne wollt ich, bag fie mir bies Argument folvireten: Gfau und Jacob find von einem Bater und einer Mutter, auf eine Zeit, und unter gleichem Geftirn geborn, und boch gar widerwartiger Ratur, Art und Ginn. Summa, was von Gott geschicht, und fein Bert ift, bas foll man bem Geftirn nicht zufdreiben. Ah, ber Simmel fraget nach bem nicht, wie auch unfer Berr Gott nach bem Simmel nicht fraget. Die rechte driftliche Religion confutirt und widerlegt folde Mährlin und Kabelwerf allzumal. Die Belt, aus Ber ber Religion, ift Lucianisch und Epicurisch, wie Erasmus ift gewesen; berfelbige bisputirte, ob auch einem Philosopho und Belehrten nüße und3) zu rathen fen, daß er fich untere Joch bes Cheftandes follt begeben, und ein Cheweib nehmen? Wol bem, ber im Glauben Gottes Wort gehorchet!

Aftrologia ift wol eine feine Kunft, aber fehr ungewiß, man findet Niemand 4), der etwas Gewiffes fonnte anzeigen und bewei-

<sup>1)</sup> W. "Magister Philippus."
2) Nativität heißt ber Einfluß, ben ber Stand, in welchem ein Planet in ber Stunde ober Minute ber Geburt eines Menschen sich besindet, ben Uftrologen gusolge auf die Ereigniffe seines Bebens hat.
3) "und" fehlt St. u. S.
4) A. "Niemandes."

<sup>37</sup> 

fen; fie bedarf wol guter Deutung, und viel Bebenfens, wie ist unfere Domheren 1) zu Meißen thun, die ihr Ding alles mit Deutung vertheidigen wollen."

Da einer D. M. L. eine Nativität (wie mans nennet,) zeigete, sprach er: "Es ift eine feine lustige Phantasey, und gefällt der Bernunft wol, denn man gehet immer fein ordentlich von einer Linien zur andern. Darum ist die Art und Weise<sup>2</sup>, Nativitäten zu maschen und auszurechnen<sup>3</sup>) und bergleichen, dem Papstihum gleich, da die äußerlichen Ceremonien, Gepränge und Ordnung, der Bernunft wol gefällt, als, das geweihete Wasser, Kerzen, Orgeln, Zimbeln, Singen, Läuten und Deuten<sup>3</sup>). Es ist aber gar keine rechte Wissenschaft und gewisse Erfenntniß, und diesenigen irren gar sehr, die aus diesem Dinge eine gewisse Kunst und Erfenntniß machen wollen, da doch keine nicht ist; denn es gehet nicht aus der Natur der Astronomen, die eine Kunst ist; dies ist Menschenfagung<sup>5</sup>).

Daß Aftrologia eine gewiß Erfenntniß und Kunft sey, wird mich Phil.6) noch Niemand bereden. Ph.6) hat sich oft heftig besmühet, und bestissen, daß er mich möchte? dahin bewegen, daß ich seine Meinung billigete, und es mit ihm hielte; aber er hat mich niemals könnt dazu bereden noch bringen, ich bleibe 8) hart und seste auf der Meinung, die die Baurn haben, mit denen halt ichs, wenn ein heißer Sommer ist, daß ein kalter Winter darnach folget. Dieser ganze Handel ist wider die Philosophia.

Ich habe oft mit Ph. bavon gerebt, und ihm ordentlich erzählet mein ganzes Leben, wie es nach einander ergangen ist, und ichs getrieben habe. Ich bin eins Baurn Sohn, mein Vater, Großvater, Uhnherr, sind rechte Baurn gewest. Da sagte er drauf: Ich wurde ein Oberster, Schultheiß), Heimburger<sup>10</sup>), und was sie mehr

<sup>1)</sup> A., St. u. S. "Thumherrn."
2) "und Weise" sehlt St.; "Weise" sehlt St.; "Weise" sehlt St. 3) St. u. S. "ausrechnen" st. auszurechnen.
4) st. u. S. "ausrechnen" st. auszurechnen.
4) st. u. d. buten, tuten, blasen. A. "Theuten" in gleicher Bed.
5) "der Ustronomen, die eine Kunst sift Mensschafahung" sehlt St. u. S.
6) Phil. Melangthur 7) St. "mocht."
8) S. "bliebe" st. bleibe.
9) St. u. S. "ein öberster Schuttheiß" st. u. S. "ein öberster Schuttheiß" st. in Oberster, Edultheiß" st. 10) heimburger, heimburge eines Dorfes heißt in Thüringen und einigen andern Gegenden der Kämmerer, zuweisten auch der Spndicus dessehen, indem er die Güter der Semeinde verwaltet, bei Rechtsbähoten das Beste der Gemeine beforgt, und zuweisen auch die Policei in seinem Dorse handhabt. Sein Amt wird das heimbürgenamt, die Heimbürgenstellt genannt. Er folgt in der Währde nach dem Schutzen, und heißt in an-

fur Memter im Dorfe haben, ober irgend ein oberfter Knecht uber bie anbern worben fenn. Darnach, fprach ich, ift mein Bater gen Mansfeld gezogen, und bafelbft ein Berghauer worden; baber bin ich1).

Daß ich aber bin2) Baccalaureus, Magifter, ein Monch ze. wor= ben 3), bas ftebet im Geftirne nicht. Sabe ich aber nicht große Schande eingelegt, bag ich bin ein Monch worben, habe bas braune Barettlin 4) hingelegt, und Undern bracht? Welche, mabrlich, meinen Bater ubel verbroß, und that ihm weh 5); bennoch bin ich bem Papft in die Saare gefallen, und zwar er mir wieder, babe eine ausgelaufene Ronne jum Weibe genommen 6), und etliche Rinder

bern Gegenden ber Beimer, Borfteber, Dorfmeifter, Bormunber, Gemeinber, Gemeindofuhrer, im hennebergifchen Bauermeifter, Baumeifter, in Sachfen Gemein= bemeifter. Bal. Abelung's BB. u. b. B. 1) D. M. Luther's Grofvater, Beine Luther, wohnte in Mohra (More, Morte), einem Dorfe gwifden Gifenach und Salzungen, im altthuringifden Beftergau, fpater bennebergifd-ichleufingifdem Gebiete, nahe bei Altenftein und Liebenftein. Much beffen Sohn , Sans Luther, D. DR. Luther's Bater, lebte Unfangs in biefem Dorfe und mar ein Bergmann ober Schieferhauer, jog bann aber mit feiner Frau Margarethe (geb. Lindemann aus Gifenach) nach Gieleben, wo fein Cohn Martin am 10. Nov. 1483 geboren wurde. Etwa ein halbes Jahr barnach jog Bans Luther mit feiner Ramilie nach Mansfeld, wo ihm feine Bergarbeit fo gefegnet wurde, bag er zwei Schmelgofen erwarb, und megen feiner Gefdicklichfeit und Bohlverhalten Mitglied bes bortigen Rathe murbe. Bal, Fr. Gigem, Reil: bas Leben Sanng Luther's und feiner Chefrauen Margarethen Linbemannin. (Leipg. 1752. 4.) G. 16 ff. R. Jur: gens : Luther's Leben. I. G. 9 ff. 2) St. u. S. "ein" ft. bin. 3) Luther bezog in feinem 18. Jahre 1501 bie Universitat gu Erfurt, wo er unter bem Rektorate bes M. Jobocus Truttvetter mit ben Borten: Martinus Ludher, ex Mansfeld, inscribirt murbe. Schon nach 2 Jahren erhielt er ben unterften philofophifchen Grad, ben eines Baccalaureus; und zu Unfange bes Jahres 1505 bie Magifterwurde unter M. Johann Berner's Rektorate und Johann Piftoris von Ingweiler Dekanate (f. Jurgens a. a. D. 1. G. 309. 311 f.) bemfelben Jahre trat er in bas Muguftinerflofter gu Erfurt ein. Ueber bie Beranlaffung ju biefem Entfchluffe f. Jurgens a. a. D. 1. G. 513 ff. "Diretlin." 5) Gein Bater hatte ibn , nicht er fich felbft jum Rechtsgelehrten bestimmt. Er begann beshalb bie aufgebrungenen Rechtsftubien ohne innern Beruf und wiber feine Reigung. Done feines Baters Biffen und Billen trat er bann in bas Rlofter; jener gab jeboch fpater nothgebrungen feine Ginwilligung banu. G. Jurgens a. a. D. 1. G. 511 f. 516 f. 696. 6) Luther trat am 13. Juni 1525, in feinem 42. Jahre, mit Catharina von Bora, bie 1523 aus evangelischer Ueberzeugung bas fachfische Giftercienfer :Riofter Rimptfchen per: laffen, in ben Cheftanb.

mit ihr gezeugt; wer hat bas in Sternen geschen? Wer hatte mirs verhin gesaget, baß es also geschehen wurde?

Der Aftrologia 1) und Sternfüster gemahnet mich gleichwie eines, ber Würfel feil trägt, und saget: Siehe, ich habe gute Würfel, sie werfen stets 12. Ru, bu wirsest oft hin, wenn einem 12 fommen, so ist die Kunst recht; man siehet aber nicht, wie oft man zuvor 2) 2. 3. 4. 5. 6. geworfen hat. Also thun auch die Aftrologi: wenns ein Mal ober zwen zutrifft und geräth, so können sie Kunst nicht gnug rühmen, loben und erheben; aber vom Andern, das so oft gesehlet hat, schweigen sie still.

Aftronomiam nehme ich an, und gefällt mir wohl um ihres mannichfältigen Ruges willen; denn der liebe David gedenkt im Pfalter ) im 19. Pfalm (v. 2 ff.) des Bunderwerfs und Geschöpfs Gottes, am Firmament des Himmels und des Gestiens, und hat feine Lust daran; wie auch Hiob des Orionis, so man den Resters oder Jacobsstad in nennet, des Sieben-Gestirns und Gludhensnen ze. gedenkt (Hiob 38, 31.) Das Erempel Csau und Jacobs macht ihre ganze Kunst Gautelwerk 6), und zu Schanden. Sie pflastern sich damit allezeit 7)."

3. Argumenta und Schlufreben wiber bie Uffrologia.

1. Die Lehre, so mit ber Materien umgehet, ift ungewiß, benn bie Materie ist informis, ungestalt, ohne Form, und ohn einige Qualität und Geschicklichfeit. Der Aftrologen und Sternfücker Lehre gestet mit ber Materie um; barum ist sie ungewiß.

2. Gemeine Weiffagunge 8) und Berfundigung, ba man etwas

<sup>1)</sup> St. u. S. "Aftrologen" ft. Aftrologis. 2) St. u. S. nach "zuvor" Jusaf: "1." 3) "im Pfalter" fehlt St. 4) A., St. u. S. "Zob." 5) Der Zakobskab (ob. Petereftab), auch die ber Könige, heißen bei den deutschen Astrognosten eigentlich nicht das ganze Sternbild des Drion, sondern die Sterne des Gurtels in demfelben. S. Luden. Ibeler: Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung der Sternammen. (Berlin 1809. 8.) S. 333. Utder die beiden solg.: Siedengestien u. Gluckhenne s. ebend. S. 147 f. 6) St. u. S. vor "Gaukelwerk" Jusaf: "Zu." 7) Diese kann hier wohl, dem Jusammenhange nach, nichts Anders beideuten, als: "sie erleiden dadurch allezeit eine Riederlage." Diese ungewöhnliche Bed. des Ausbr. "sich pflastern" scheint sich aus der "sich gels verwundet darstellen," insofern das Pflaster eine Wunde andeutet, abseiten zu lassen. 8) W. "Weissagnen."

insgemein zuwer verfündiget, wie es ergehen foll, reimet noch zeucht sich nicht auf einzele und sonderliche Ding und Personen, non competunt specialibus et individuis. Nu aber hat die Aftrologia und ber Sternfücker Lehre gemeine praedictiones und Verfündigung, so nicht auf einzele Ding können gewiß!) gerichtet werden; ergo, darum thun die Sternfünstler und Aftrologi unrecht, daß sie die auf sonderliche, einzele, gewisse Ding und Leute ziehen.

3. Wenn ihr viel in einer Schlacht auf ein Mal zugleich umfommen, erschoffen ober2) erschlagen werden, Die find ja nicht in 3) einerlen Geftirn geboren und jung worden. Und fterben boch allzumal zugleich in einer Stunde, ja, oft in einem Ru 4), fonberlich vom Gefchub. Darauf antwortet D. M. L. und fagte: "Ph. 5) folvirts alfo: Generalia cedere specialibus, gemeine Rebe und Angeigung weichen fonberlichen und einzelen." Da lachte D. M. & und fprach au Bh .: "Ergo, fo fagt 3hr felbe und befennet, bag Gure Aftrolo= gia lebret und begreift nur was gemeine ift; wie mir benn Bh zuvor oft gefagt hat, ,,,, baß fie fen eine ebene gerabe Rraft; unb ne fagen von einer ebenen flaren Rraft und Wirfung, und bag 6) bas Geftien gibt wol eine Zuneigung, nothiget aber nicht; und fen ibre, ber Aftrologen, Meinung nicht, bag es ftrade also und nicht anders geschehen und ergeben mußte."" "Ja," fprach D. M. &., "ihr fagte und beutete auf fonderliche gewiffe Perfonen und Derter, und, bas noch mehr und bas Größeste ift, ihr verjabets 7) und verfundigets zuvor diesem und jenem Lande, bag ihm also geben werde. Ah, was foll ich viel fagen? ihr fend grobe Gefellen, vermeffet euch piel, bas euch unmöglich ift."

Er, Ph. aber blieb auf feiner Meinung, vertheidigete bie Aftroslogiam und sprach: ""Sie rebeten" von der Materia, daß also geschehen könnte, und daß die Materia geschieft und tüchtig wäre zu solchem etwas."" Da lachete D. M. L. uberlaut, und sprach: "Bas ist das Anders gesagt, denn wenn Greger Tischer zu mir käme, und spräche: Aus dem Brett kann wol ein Tisch werden, ja, es kann auch wol eine Tasel oder sonst etwas Anders daraus werden. Was ist aber das gesagt? Was vermesset ihr euch, auch von

<sup>1) &</sup>quot;gewiß" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "und" st. ober. 3) St. u. S. "unter" st. in. 4) St. u. S. "Guy" st. Nu. 5) Phil. Melandython. 6) "daß" sehlt St. 7) W. "bejahets." 8) W. "reben" st. rebeten.

allen Dingen so gar gewiß zu sagen, als konnte ber feines nicht feblen, bas ihr faget?

Das ihr aber von ber Materia sagt, ift nichts, benn bieselbige ist ohn alle Qualität und Geschicklichkeit, und insormis, hat feine Form noch ') Gestalt." Dies sagte D. M. L., ba er redete von der Stunde, in welcher die Frucht in Mutterleib empfangen wird, nach welcher sie, die Aftrologi, pslegen die Nativitäten und praedictiones zu machen, und aufzurichten. Und resuirt und widerlegets ihm, da er sagte: ""Der Same wäre die Materia""; welches D. M. L. verneinte, sondern sagte fur beständig und gewiß: "Es wäre ein Substantia, ein selbwesend Ding, nicht ein Materia, denn dieselbe wäre insormis, ohn alse Qualität, hätte keine Form noch Gestalt.

3ch glaube, bag M. Ph. Aftrologia 2) und Sternfunftlehre gleich sey, als wenn ich einen ftarfen Trunt Bein ober Bier trinfe, wenn ich Gebanken habe."

## 4. Wiber bie Aftrologia. (A. 582. — St. 466. — S. 426.)

"Aufs Erfte, wird die Aftrologia fur ein folden Sandel angefeben, wie ber Sophisten, de decem Praedicamentis realiter distinctis, von den geben Worten, Die fie Praedicamenta nennen, wefentlich unterschieden3); ba boch Alles falsch und erdichtet ift, ob wol folde Eitelfeit munberlicher Weise ubereinstimmt und fich reimt mit Argumenten, Solutionibus, und andern Sanbeln, alfo, bag man in fo viel hundert Jahren, unter fo viel Secten, Thomiften, Albertiften, Scotiften 4) nichts fo fur mabr gehalten bat, benn biefelbige. Bum Unbern, lehret fie nicht, bas man boch am meiften wiffen follte, wie 5) lange bu leben follt; fagen gar nichts Bewiffes guvor, weber Beit noch Ort; ift nur eitel Ratholinwert 6); allein bie Berfon geis gen fie, und fehlen gar oft bran. Bum Dritten, bat Gott ein ge= wiffes Ende gefett. Babylon bie fagte fonft: 3ch will wol figend bleiben. Rom bie fpricht: Dir ift bas Regiment ohn Enbe gege= ben; item, Alexandro und ben andern Raiserthumen und Königreis den. Davon lehret Aftrologia nichts, baß fo große Reiche follten fenn, noch wie lange fie fteben und bleiben wurden. Bum Bierten.

<sup>1)</sup> St. u. S. "unb" ft. noch. 2) St. u. S. "Astrologica" ft. Eftrologia. 3) St. u. S. "unterscheiben." 4) Wgl. S. 385, Unm. 2, bieser Ubth. 5) A. u. W. vor "wie" Zusaß: "sonbern." 6) W. "Rägeswert."

fo ist sie vom Teusel ersunden und erdichtet, auf daß die Leute vom Chestande, und allen göttlichen und menschlichen Aemtern und Stänzben abgeschrecht würden. Denn sie sagen nichts Guts ausm Gestirn, machen, daß sich die Gewissen fürchten furm fünstigen Unglück, das doch ungewiß ist und in Gottes Händen stehet, und veriren und martern das ganze Leben durch solchen Argwohn und unnügen. Gebanken. Zum Fünsten, geschicht Gottes Creaturen Gewalt und Unrecht, denn Gott hat sie geschaffen und an das Firmament geschet und gehestet, daß sie das Erdreich erleuchten, das ist, fröhlich sollen machen, und gute Zeichen seyn der Jahre und Zeiten, wie Genes. 1, (10.) und Deuter. 2) geschrieben siehet: ""Und Gott sahe, daß es gut war""; und: ""Welche der Herr dein Gott verordnet hat allen. 3) Bölsern unter dem gauzen Himmel.""

Sie aber, die Sternfücker, und die aus dem Gestirn wollen wahrsagen und verfündigen, wie es einem gehen soll, erdichten, daß sie die Erde verfinstern und befrüben und schällich seyn. Denn alle Creaturen Gottes sind gut, und von Gott geschaffen, nur zum guten Brauch. Aber der Mensch machet sie bose mit seinem Migbrauchen. Und es sind Zeichen, nicht Monstra, Ungeheuer. Die Finsternisse sind Ungeheuer und Monstra, gleichwie Misgeburten 4)."

D. M. E. sagte von ber Narrheit ber Mathematicorum und Astrologorum, ber Sternfücker, die von einer Sündsluth ober großem Gewässer's hatten gesagt, so Unno 1524 kommen sollte, bas boch nicht geschach; sonbern bas folgende 25. Jahr stunden die Bauren auf, und wurden aufrührisch. Davon sagte 6) kein Uftrologus nicht ein Wort. Er redete aber vom Bürgermeister Hohndorf?): derselbe ließ ihm8) ein Viertel Vier in sein Haus hinauf ziehen, wollte ba warten auf die Sündssuth), gleich als wurde er nicht zu trinken

<sup>1)</sup> St. u. S. "unnüße." 2) W. "im 5. Buch Mosis." 3) St. u. S. "ben" st. allen. 4) St. u. S. "Mißgeburt." 5) St. u. S. "großen Gewässern." 6) St. u. S. "großen Gewässern." 6) St. u. S. "großen Gewässern." 6) St. u. S. "großen Gewässern." 5) St. u. S. "großen Gewässern." 5) St. u. S. "großen Gewässern." 3) A. hat hier richtig. "Sinbstut," wie auch in Luther's Bibelübersegung nicht bloß in den Driginal-Ausg. die 1545, sondern auch in den nächstsogen bie 16. Jahrb. steht; St., S. u. W. "Sündsstuth," was in den Bibel zuerst in der zu Frankfurt a. M. 1589 erschienen Ausg. und dann an den spätern Ausga. immer mehr vorkommt, in der neuern zeit aber das allein übliche geworden ist. Sindsstut, altbeutsch sintvluot bed. mächtige, verbeitete, dauernde Fluth, da der Stamm sin den Begriff des Mächtigen, Perbreiteten, Dauernden auskrüctt. Agl. Kr. Schmitthenner: Deutsche Etymologie.

haben, wenn fie fame. Aber zur Zeit bes Zorns war ein Consigunctio, die hieß Sunde und Gottes Zorn, bas war ein ander Consigunction, benn die im 24. Jahre."

Den Sternen gläuben, barauf vertrauen, ober sich basur furcheten, ist Abgötteren wiber bas erste Gebot Gottes 1). Also sagt Philipp.: ""Der Kaiser Carl wurde leben bis ins 84. Jahr."" Darauf sprach D. M. L.: "So lange stehet die Welt nicht 2); Geschiel ist dawider. Denn wenn wir den Türken wegschlagen, so ist Daniels Prophezen aus und hinweg, alsdenn ist der jüngste Tag gewisslich sur der Thur."

# 5. Septimus annus climactericus.

#### (A. 614. — St. 119. — S. 110.)

"Am Tage Bonisacii ist mein Sohn Hanns<sup>3</sup>)", sprach D. Martin Luther <sup>4</sup>), "sechs Jahr alt, und gehet in das siebente Jahr. Ego celebrado eius natales<sup>5</sup>), qui iam ingreditur septimum annum, qui est elimactericus, id est, variativus, benn das siebente Jahr wandelt aslezeit den Menschen. Prima est infantia, deinde pueritia, in qua assuefaciendi sunt ad literarum studia et artes. Im viezgehenten Jahr beginnen sie in die West zu sehen. Idi tune docendi sunt in maioribus. In 21. anno appetunt maiora et coniugium. Anno 28. sunt oeconomi et partes samilias. 35. anno 6) sunt politici aut ecclesiastici. 42. anno 7) idis) sunt reges, et mox deinde 9) sensu 10) desiciunt. Sic septimus annus cuiuslibet hominis est elimactericus, adserens novam vitam, mores et aliam conditionem."

<sup>1.</sup> Abth, S, 6, 115. I. Grimm: Deutsche Gramm, Thl. II. S, 493. 554. F, U, Pischon: Erklarung ber hauptsächt, veralt, beutsch. Wörter in Dr. Luther's Bidetüders. (Berkin 1844. 4.) S, 14 ff. 1) Bgl. oben §. 14. bes V. Ubsch. (S. 290, ber I. Abth.). 2) St. u, S. "kaum" ft. nicht. 3) Luther's älter Sohn Johannes, vgl. S. 121. Unm. 1. bieser Ubst. 4) St. u, S. "D. M." ft. D. M. E. 5) St. u, S. "natalem." 6) St., S. u, W. "Anno 35." 7) St. u, S. "Anno 42." 8) "ibi" schlt S. 9) A. "diem" ft. deinde. 10) St. u, S. "sensim" ft. sensu.

## LXXI.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers von Zeichen und Wettern.

(A. 582b. - St. 525b. - S. 479.)

"Unno 1517, ba bas Euangelium aufging, ift im Monbe ein schön hell Crucifir gesehen worden zu Weimar, von beiden Kur- und Fürsten zu Sachsen 2c. 1).

(A. 582°. — St. 525°. — S. 478°.) "Anno 16. hat H. Johannes zu Sachsen 2) zu Weimar gesehen einen großen rothen Stern, der in der Erste ist verwandelt in ein hell Licht, darnach in ein Creuz, zum Dritten in einen gesen 3) Stern, ist zulet wieder zu einem gemeinen, gewöhnlichen Stern worden.

Das ift geschehen bas Jahr zuvor, ehe bas Euangelium angangen ift. Damals habe ich, D. M. L., es 4) auf's Euangelium gebeutet. Daffelbige ging in ber Erste roth auf, barnach brannte es, und brachte bas Ereuz, benn es ward verbunkelt durch Aufruhr und Secten. Aber ich halte nichts Gewisses von solchen Zeichen, benn es sind gemeiniglich teufelische und betrügliche Zeichen. Der Zeichen haben wir diese 15 Jahr her viel gesehen."

(A. 5826. — St. 526. — S. 479.) Anno 36. am 16. Septembr. am Sonnabend aufn Abend, zwischen sechsen und sieben 5), wettersleuchtets sehr, und kam ein großer gewaltiger Donnerschlag drauf; da acht Tage zuvor eine große Kälte gewest war. Die Mathematici heißens 6) Chasma 7), und bedeute 8) große Truckenheit in der Luft. D. M. Luther und D. Pommer hattens daheim auch gehört

<sup>1)</sup> Daffelbe berichtet Dan, Winhenberger: Warhafftige Geschichte, vnb gebeneswirdiger Handel, so von bem 1500. Jar an, bis ausf bis 1583. Jar ergangen, (Dresben 1583. 4.) Bt. 20%, mit ben W.: "In biesem Jahre (1517.) wie das Euangelion angieng, seind die beide Herren Hergog Friderich zu Sachsen, und sein Gründlich angieng, seind die Wwisenwerger, haben die beide Herren Wond ein schoff het Crucifir gesehen." 2) Winhenberger a. a. D. Bl. 20, wo er basselbe erzählt, nennt ihn "Herzog Hand zu Sachsen, des Chursürsten zu Sachsen, herzog Friederich Bruder." 3) d. i. gelden. 4) A. "habe ich, D. M. E."; St. u. S. "habe ich, D. M. E." st. u. S. "habe ich, D. M. E." st. u. S. "hießens" st. heißens. 7) xásaa (Spalte, Klust).

und gesehen, und sagten, "es ware wunderbarlich, und nicht weit von ben sieben Sternen, so die Baurn ben Wagen nennen, gegen Mitternacht wärts gewest; und wäre gnug, wenns in Africa, Asia und hisigen Landen geschähe, unterm Tropico Caneri."

"Es ist," sprach D. M. L.1), "gar trufelisch. Ich halte, bag bie Teufel haben wollen eine Disputation anrichten, und ein Engel hats burchs?) Chasma verhindert, hat ihnen ein Loch durch die Propositiones gerissen. Aber folder Zeichen, der ungählig viel gesschen, achtet die Welt nicht, sie bleibet immer sicher<sup>3</sup>)."

(A. 5826. — St. 526. — S. 479.) "Anno 39. am 4) 18. April um 4.5) gegen Abend, war ein Finfterniß der Sonnen, welche D. M. L.6) fleißig ansahe bis zum Ende, seufzete und bat 7), "daß Gott einen bessern Ausgang wollte geben, denn wir surchteten; sondern daß alle Menschen durch diese und andere Zeichen zur Buße und 8) zum Gebet gegen Gott beweget würden."

Darnach um 6. fam ein Donner mit einem sehr fruchtbaren Regen, der das Erdreich und die Bäume erwest und seuchtet. Da sprach er mit Danksagung: "Das ist ein schön Wetter, das gibst du uns, lieber Gott, die wir so undankbar, böse und geizig 10) sind. Ru wolan, du bist ja ein frommer Gott. Das thäte der Teusel nicht, deß bin ich gewiß. Das ist ein fruchtbarer Donner, der das Erdreich zuschüttelt, daß es ausgethan wird, und gibt ein Geruch, gleichwie das Gebet der frommen Christen fur Gott einen Geruch gibt."

(A. 5826. — St. 836.) Da D. M. Luther 11) aufm Wege nach Leipzig fuhr, und sahe die Saat, daß sie so schön und 12) lieblich, und geil im Felde stund, betet er und dankte, und sprach: "Ah, lies ber Herr Gott, du willt und ein gut Jahr geben, wahrlich nicht

<sup>1) &</sup>quot;sprach D. M. E." fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "burch" st. burche.
3) Im lat. Ms. Zusat: Cum Franciscus de Sickingen, ein seiner Kriegesmann, esset moriturus, simile visum est a Philippo Melanchthone.
Et Adolf pictor Lucae Möllers noctu Torgam iter faciens cum rustico, vidit in coelo magnam stellam, circa cam tympana sonantem et exercitum armatum constictantem."
4) St. u. S. "ben" st. am. 5) St. u. S. "um 4 Uhr."
6) St. u. S. "D. L." st. D. M. E. 7) A. "bete"; St. u. S. "betet."
8) "unb" sehlt St. 9) St. "erweckte unb seuchtete."
10) St. u. S. "geizige Leut" st. geizig.
11) St. "D. Mart."
st. D. M. E. 12) "unb" sehlt St.

um unser Frömmigkeit willen, sondern um beines Namens willen. Gib, lieber Later<sup>1</sup>), daß wir uns bessern, und in deinem Wort wachsen und zunehmen, denn das sind nichts Anders, denn Wunderwerf, daß du aus der Erden, ja, ausm Sande, das zumalmete Kiesselsteine sind, bringest Halmen und Achren. Lieber Later, gib uns, beinen Kindern, das tägliche Brod."

(A. 583. — St. 526. — S. 479°.) Anno 39. warb 10 Tage ein Comet gesehen im Löwen ?); ba sprach D. M. L.: "Wir haben gnug Zeichen göttliches Zorns, aus ber h. Schrift, am Himmel und auf Erden, aber es folget, leiber, fein Besserung. Es muß Gottes zornige Bistation und Heimsuchung kommen, ist es anders nicht ber jüngste Tag, der Alles aufräumen wird." Desselben Cometen Schwanz war nicht lang, und strackte sich gegen Mittage.

(A. 583. — St. 84.) Anno 39. aufn 3) 21. Aprilis, fam ein Donner = und 4) ein 5) fruchtbar Wetter. Da betet D. M. L., bankte Gott und sprach: "Ah, wie ein edles Wetter, welches uns unser Herr Gott gibt, nicht um unser Frömmfeit, sondern um seines Namens willen, daß er nicht gelästert werde! Als wollte er sagen: Ich will den Buben noch ein Mal ein gut Jahr geben; darum lasset uns beten um das tägliche Brod."

(A. 583. — St. 84.) Da ein sehr fruchtbar Wetter am Himmel verhanden 6) war, sagte D. M. L. 7) mit Seufzen: "Ah, Gott Lob, das ist ein schön Wetter! Gott ist barmherzig, der solchs Unswürdigen und Unverdienten gibt, daß wir doch auch frömmer würsben! Wenn das geschähe, so bätten wir allhie das Paradies und ben Himmel. Es würden alle Plagen und Alles, was uns verzbrießlich und zuwider ist, geändert werden und ausschen, Namen, Ameisen, Zwiefalter8) und alles Gewürme und Unzieser, sollten unssern Früchten seinen Schaden thun; sondern es würde Alles liebs

<sup>1)</sup> St. "Gert" ft. Bater. 2) Wingenberger a. a. D. Bl. 72, berichtet: "Auch ist die Jahr (1539.) ein Somet geschen worden, den 18. Aprilie, hat gewähret bis auss den 6. Man, uber dem Zeichen des Stiers, nicht weit von Orachendaupt." 3) St. "den" st. ausn. 4. St. "Donner und ein" st. Donner und. 5) "ein" sehst W. 6) "am himmel verhanden" sehs St. 7, St. "D. Mart." st. D. M. L. 8) Zwiesalter im Oberbeutschen st. v. a. Schmetterling. Fatter ist hier eine allgemeine Benennung für die gestügelten Insekten, die ihre bestäubten Kügel zusammensatten können. Zwiesalter heisen die Schmetterlinge wohl, weil sie doppelte Flügel haben. Wgl. Schmeller's Bayr. WB. 1. S. 530. IV. S. 299.

lich grunen und tragen. Aber bie Strafe ber Erbfünde gehet in ber ganzen Welt, uber alle Creaturen. Ihund wird man in Thürringen und Meißen muffen bie Saat schrapfen ) fur großer Geilbeit; aber wir Sachsen hie durfens nicht, darum haben wir auch ehe Ernte, benn sie."

(A. 583. — 8t. 84.) Da'2) eine sehr lustige Zeit und schön Wetter war im Mayen, welcher ein Figur ist der Auserstehung, sagt D. M. L.: "Sehet doch, wie paaren und zuehelichen 3) sich die Bäume! Wie lieblich grünets! Wie ein töstlicher Maye ist das, besgleichen ich nicht gedenke 4). Da es also fortfähret, so wird ein sehr gut und fruchtbar Jahr werden, wie denn die Welt auch voll ist. Ah, daß wir doch Gott vertrauen könnten! Was wird doch in jenem Leben werden, so Gott solche Lust kann anzeigen 5) in diesser Pilgrimschaft 6) und elenden Leben 7)!"

(A. 583. — St. 526. — S. 479.) Anno 39. am 8) 10. Junii, kam ein groß gräulich Wetter, welchs ein Unglück bedeutete, so verhanden war; da sprach D. M. L. 9): "Ah, wie mancherten Weise hat Gott, ums zu demüthigen, und kann ums dennoch dahin nicht bringen, daß wir ums demuthigten 10), und ihn durch rechtschaffene Buße und Glauben erkenneten 11) und anrüfen 12). Diesen Abendist ein sehr fruchtbar und lieblicher Regen kommen, der das Erdereich geseuchtet hat." Darnach sagt er: "Ah, wir wissen nicht, was Theurung und Hunger ist. Sehet an die Zeit des Propheten Clias, welch ein Roth und Theurung war da! da es in dreyen Jahren und sechs Monaten nicht regnete, und alle Börner 13) vertruckent waren, daß schier alse Menschen und Thiere Hungers sturben, und

<sup>1)</sup> St. "bie Saat scharpfen musten" st. musten die Saat scharpfen. Die Saat schröpfen (wie im lat. Ms. steht), scharpfen bed. in der Landwirtssschafte bie Saat, ehe sie im die Kiele tritt, mit der Sichel abschneiden, damit sie nicht zu start und voreitig wachse. 2) Im lat. Ms.: "Anno 39 m. Maio."
3) zuehelichen (zerehelichen) s. v. a. mit Aufreibung der Kräfte sich begatten, St. "ebetichen" st. zuehelichen. Im sat. Ms.: "Jubluen" (zerblühen, d. h. h. desgleichen ich mich nicht erinnere bereits erlebt zu haben. 5) St. "und erzeigen kann" st. tann anzeigen. 6) A. "Bigermschaft"; St. "Bigramschaft." 7. Im lat. Ms.: "peregrination" st. "Bigrimschaft und elenden Leben. 8) W. "den" st. am. 9) St. u. S. "D. L." st. D. W. L. 10) St. u, S. "bemüthigen."
11) St. u. S. "erkennen."

nur bes Königs Pferbe und seiner Rathe 1) übrig und lebenbig blieben. Denn Elias sprach: ""So wahr ber Herr2), ber Gott Israel lebet, sur bem ich stehe, es soll biese Jahr weber Thau noch Regen fommen, ich sage es benn 2c."" Und ging also davon, 3. Reg. 3) 17, (1.). Ich halte, daß sie Eliam sur einen Züberer werzben gehalten, und ihm an allen Orten nachgetrachtet haben."

(A. 583. — St. 84.) Da ein schön Wetter zur Erntenzeit war, sprach D. M. E.: "Dies Jahr hat unser lieber Herr Gott Alles nach unserm Willen gemacht, hat uns wundersamer Weise Friede gegeben, und den fürhabenden Kriegen und Blutvergießen gesteuret. Er segnet uns die Früchte und das Getraide mitten in der Theurung. Er stellet sich gleich gegen uns, wie der Spruch im Psalmen saget: ""Er thut, was die Gottsürchtigen begehren, und höret ihr Schreien, und hilft ihnen."" (Ps. 145, 19.) Aber was thun wir? Ja, Gott frei verachtet, gestucht, gelästert. Da muß benn folgen alles Unglück, daß er seine Hand wird mussen einziehen."

# 2. Des Satans Beissagung sinb geschraubet und zwenzungig. (A. 5836. — St. 1086. — S. 100.)

M. Beit 4) fragte von des Satans Beissaung: ""Er hatte seine, des Doctors, Borrede und Urtheil im Lichtenberger 5) gelesen, von den Prophezewen der Gottlosen, die allzeit gemein 6), ungewiß und zweyzungig wären, daß mans beugen, drehen und verstehen

<sup>1)</sup> W. "und feiner Rathe Pferbe" ft. Pferbe und feiner Rathe. 2) "Der Berr" fehlt St. u. S. 3) W. ,,1, Ron." Bgl. G. 89, Unm. 2, bief, Abth. -St. u. S. "3. Reg. 7." ft. 3, Reg. 17. 4) M. Beit Dieterich. Gine Lebend: befchreibung beffelben findet man in C. Chr. Sirfc und Undr. Burfel: Lebens: befdreibungen aller herren Geiftlichen, welche in ber Reicheftabt Rurnberg feit ber Reformation Butheri gedienet. (Murnberg 1756. 4.), unter ben Rurnbergi: fchen Predigern bei G. Gebalb Rr. III. G. 4-6. 5) Johann Lichtenberger batte ein Buch voll Beiffagungen brucken laffen, welches in latein. u. beutscher Sprache fich weit verbreitete und großes Muffehen machte. Diefes und nament: lich bie faft allgemeine Deutung mehrerer berfelben auf Buther's Behre veranlagten biefen, jenes Bud noch ein Dal mit feiner Borrebe herauszugeben und hierin fein Urtheit über biefen vermeintlichen Propheten auszusprechen. Diefe Musgabe hat folg. Titel: Die Beiffagunge Joh. Lichtenbergers beutich, zugericht mit Bleiß burch Stephanum Robt. Sampt einer nuglichen Borrebe und Unterricht D. Martini Euthers, wie man biefelbe und bergleichen Beiffagungen verneh: men fol. Wittenberg 1527. 4. Die Borrebe allein f. in Balch's Musg. v. Buth. Berten XIV. G. 231 ff. 6) St. "generales" ft. gemein.

tönnte, wie man wollte, sind nimmer nicht!) gewiß, noch gehen?) ad speciem, treffen nimmer recht zu."" Und brachte3) bagegen vor der Wahrsagerin Exempel, die Samuel vom Tode auserweckte, der da weissagte, und sprach: Morgen wirst du sterben 2c., welches auch also gewiß geschache (1. Sam. 4) 28, 7 ff.).

Da antwortete D. M. L. und fprach: "In bem Wörtlein, Cras, morgen, ift eine Amphibolia, eine ungewiffe, zweifelhaftige Rebe; es habe gefehlt ober zugetroffen, biefen ober ben andern Tag. Der Satan weiß nicht gemiß, wie es ergeben wird, barum gibt er Antwort mit zwenzungigen, zweifelhaftigen Borten. Es beißt auf Schrauben gebrebet; benn wenn man einen auf Antwort bringet, und er fann weder Ja noch Nein fagen, und boch nicht schweigen, fo muß man eine Schraube breben. Alfo antwortet Chriftus ben Gefandten von ben Pharifaern und Berobes, Matthai 22, (20. 21.), ba er gefragt ward: Db man bem Raifer follte Bins geben? Bie auch Abraham Abimelech, dem Konige, fein Weib zustellte (1. Mof. 20, 2.), und David (1. Cam. 30.) ftritt wiber Amalef 5) mit bem gottlofen Konige Achis, ba er fagte: 3ch will mit meinem Berrn, bem Konige, wider die Feinde; ba boch ber Tert fagt: Er hab fein Angesicht verftellt. Das heißt auf höfisch 6), Schrauben gebrehet; auf Deutsch, ausdreben, wie fich bie Buben mit bem Schopfe?) ausbrehen 8).

# LXXII.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers von Studien.

1. Gute Bucher, und ber wenig, foll man oft lefen.

(A. 583b. — St. 468. — S. 427b.)

Doctor M. L. rieth Allen, fo ftubirten, in welchen Runften es auch ware, bag fie gewisse Bucher fur sich nahmen, und biefelben

<sup>1) &</sup>quot;nicht" fehlt St. u. S. 2) St. "gehen nicht" ft. noch gehen. 3) St. u. S. "brachten" ft. brachte. 4) W. irrig "2. Sam." 5) St. u. S. "Umeleck." 6) St. u. S. "hönisch" ft. höfisch. 7) Im lat. Ms.: "mit bem Schoppen." Schopf beb. hier ein Bufchel haare, besonders die auf bem Wirbel des Kopfres stehen, bei benen man namentlich Knaben festhätt. 8) b. i. dem sie Festhaltenden sich entwinden.

mit Fleiß lefen, und machten ihnen 1) einen guten Autorem und Buch so gemein, daß sie benjelben oftmals lesen und wiederlesen, also, daß sie gleich in sein Fleisch und Blut verwandelt würden, als wäre ihnen desselben Art zu reden und zu schreiben angeborn.

Denn mancherlen Bücher lesen, machet mehr Berwirrung, benn baß man etwas Gewisses und Standhaftiges draus lernet. Gleich als die, so allenthalben wohnen, wo sie hinfommen, und bleiben an feinem gewissen Ort, die wohnen nirgend, und find an feinem Ort gewiß daheimen. Und gleichwie wir in der Gesellschaft nicht täglich aller guter Freunde Gemeinschaft brauchen, sondern etlicher wenigen und auserlesenen; also soll man sich auch an die besten Bücher gewöhnen, und ihm 1) dieselbigen gemeine machen, und 2) auf einem Räglein können 3)."

(A. 584. — St. 468. — S. 427h.) Anno 38. am 15. Tag Augusti, fiel ein feiner geschickter Student in Wahmwig, arbeitete <sup>4</sup>) und machte sich matt und ableibig <sup>5</sup>) mit stetem Wachen und Reden. Die Ursach aber seiner Kranssheit war, daß er gar zu sehr uber den Büchern gesegen war, und ein Mägdlein lieb hatte. Mit demselbigen ging D. M. L. aufs Allerfreundlichste um, wartete der Besserung, und sprach, "daß Liebe <sup>6</sup>) wäre ein Ursach seiner Kranssheit, das Studien aber brächte in sehr Wenigen diesen Effect <sup>7</sup>) und Wirfung; wie ihm denn selbs, im Ansang des Guangelii, schier dergleichen geschehen wäre <sup>8</sup>)."

Und erzählte ein Erempel von einem Studenten, der zu Erfurt zwen Jahre sein Studengesell war gewest. "Derselbe," sprach er ), "sahe fein Buch an; zulest, da er nu so oft vermahnet ward, daß er bech auf eine volle Woche anhübe; da ers nu that, und eine halbe Stunde gesessen, und ins Buch gesehen hatte, stund er auf, ward zornig, warf das Buch auf die Erde, trat mit Füßen

<sup>1)</sup> b. i. sich. 2) St. nach "unb" Zusafe: "bie." 3) Wgl. S. 395. Anm. 7. dieser Abet. 4) A. "arbeiten." 5) St. u. S. "abseibich." W. "abeibich." Das oberbeutsche "abseibig" bebeutet sonst, ebenso wie "abzeibit", b. a. "gestorben." daher "sich selbst abseibig machen" Selbstmord verüben (vgl. Schmeller's Bapr. WB. 11 S. 415. 417.); hier dagegen s. v. a. mager, im Gegensaß vom oberd. "selbsig" b. i. wohlbeseibt. 6) St. u. S. "das Lieben"; W. "daß die Liebe" st. das Lieben. 7) St. u. S. "sipm sehr wares in biesen Effect. 8) "wie ibm ben—geschen wäre" sehlt St. u. S. 9) "sprach er" sehlt St. u. S.

brauf, und fprach: ""Billt bu mich benn thöricht machen? Studeo, Studes, Studui, Studere habet Stultum in Supino. Studiren macht gu.1) Narren.""

## 2. Bon Combbien.

# (A. 584. — St. 470b. — S. 428b.)

D. Johannes Cellarius 2) fragte D. M. &. um Rath: ", Es ware ein Schulmeifter in ber Schlefien, nicht ungelehrt, ber hatte ibm furgenommen eine Comobien im Terentio ju agiren und fpielen; Biel aber argerten fich bran, gleich als gebührete einem Chriftenmenschen nicht folch Spielwert aus heibnischen Boeten zc. Bas er, D. Lutherus, bavon hielte?"" Da fprach er: "Comobien gu fpielen foll man um ber Anaben in ber Schule willen 3) nicht weh= ren, fonbern gestatten und julaffen, erftlich, bag fie fich uben in ber lateinischen Sprache; jum Unbern, bag in Comodien fein funft= lich erbichtet, abgemalet und furgeftellt werden folche Berfonen, ba= burch die Leute unterrichtet, und ein Iglicher feines Amts und Stanbes erinnert und vermahnet werbe 4), mas einem Anecht, herrn, jungen Gefellen und Alten gebühre, wol anstehe und was er thun foll, ja, es wird barinnen furgehalten und fur bie 5) Augen ge= ftellt aller Dignitaten Grab, Memter und Gebuhre, wie fich ein Iglicher in feinem Stande halten foll im außerlichen Wandel, wie in einem Spiegel.

Bubem werben barinnen befchrieben und angezeigt die listigen Anschläge und Betrug der bösen Bälge; besgleichen, was der Eletern und jungen Anaben Amt sey, wie sie ihre Kinder und junge Leute zum Shestande ziehen und halten, wenn es Zeit mit ihnen ift, und wie die Kinder ben Eltern gehorsam seyn, und freien solsten ze. Solchs wird in Comödien surgehalten, welchs denn sehr nüh und wol zu wissen ist. Denn zum Regiment kann man nicht kommen, mag auch dasselbige nicht erhalten, denn durch den Shestand. Und Christen sollen Comödien nicht ganz und gar sliehen, drum, daß bisweisen grobe Zoten und Bühlerey darinnen seyen, da man doch um berselben willen auch die Bibel nicht dürfte lesen.

<sup>1) &</sup>quot;du" fehlt W. 2) Wgl, S, 375, ber II. Abth, u, S, 350, ber III. Abth, 3) St. u, S. "um ber Knaben willen in ber Schule" ft, um — willen, 4) A., St. u, S. "werben." 5) "hei" fehlt St. u, S.

Darum ists 1) nichts, bag sie solchs fürwenden, und um ber Ursfache willen verbieten wollen, bag ein Christe nicht sollte Comobien mögen lesen 2) und spielen.

Comobien gefallen mir sehr wol ben ben Römern, welcher furnehmste Meinung, Causa sinalis, und endliche Ursach ist gewest,
baß sie bamit, als mit einem Gemälbe und lebendigen Erempel,
zum Shestand 3) locken und von Hurrer abziehen. Denn Policeyen
und weltliche Regiment können nicht bestehen ohn den Cheftand.
Cheloser Stand, der Colibat und Hurerey, sind ber Regiment und
Welt 4) Restilenz und Gift."

3. Bon mancherlen Runftftuden und Sandwerken.

(A. 584b. — St. 472b. — S. 431b.)

Es warb geweiset ber Fugger 5) Handschrift, mit seltsamen wunderbarlichen Buchstaben und Ziffern geschrieben, daß es Riesmand lesen fonnte 6). Da sagte D. M. Luther: "Das ersinden hohe scharssinnige Köpfe, und ist ein Anzeige 7) sehr bofer Zeit. Also lieset man von 8) Julio Casare, daß er solche Buchstaben geschrieben hat. Man sagt, daß Kaiser Carl V. um seiner Schreiber Untreu willen, in großen wichtigen Sachen zweyerley Buchstaben und Briese mit widerwärtigem Sinne schreiben lasse 9), und benn einen versiegele 10), daß sie es nicht wissen 11)."

4. Bon ber Sandwerkeleuten Untreu.

(A. 584h.)

Doct. M. E. fagte viel von ber hoffart und Rachläffigfeit ber Sandwerfeleute, bie unfleißig maren, machten nichts Gute, und

<sup>1)</sup> St. u. S. "ift" st. ifts. 2) W. "mögen Comddien lesen" st. Comddien mögen lesen. 3) St. u. S. vor "dum Ehestand" Zusas: "bie tügliche Menschen." 4) St. "ber Welt und Regiment" st. der Regiment und Welt. 5) Die vom Kaiser Maximilian in den Abelz u. von K. Karl V. in den Reichie, ist diese einen weit verbreiteten Handel tried, ist diese einen meit verbreiteten Handel tried, ist diese diese kannel kannel kried, ist diese diese kannel, ist die einen Kanstellen, ist die einen Kanstellen, die man Zissen oder Chissen, das es weiter Kiemand lesen und verstehen Kann, als dersenige, welcher den Schlüssel zu biesen Zeichen hat und ihre Bedeutung daraus erkennen und so die Geheimschiste desifferen kann. Wyl. E. B. Wussel, welche Landeligen K. die Welsen Handeligen. Bu. S. 224 st. v. S. "ein Anzeigen" st. ein Anzeigen. 3) St. u. S. "vom" st. von. 9) St. u. S. "sassen. 10) St. u. S. "von. 11) St. "wußten" st. wissen.

nahmen viel zu Lohn bavon. "Ich", sprach er, "habe Anchs gnug, ich mag mir aber keine Hofen lassen machen; ich habe dies Baar Hosen selbst vier Mal gestickt, will sie noch mehr sticken, ehe ich mir neue lasse machen; benn es ist kein Fleiß, sie nehmen viel Materien, und geben ihm keine rechte Form noch Gestalt. Drüm ists in Welschland wol geordnet, da die Schneider haben eine sonder-liche Junst, die nur allein Hosen machen, und sonst keine Kleider mehr; hie gießen sie Hosen, Wammes und Nock alles in eine Form, und über einen Leisten."

# 5. Von Malern.

# (A. 584b. - St. 473. - S. 431b.)

Anno 39. den 9. Febr. rebet D. M. L., von welfchen Malern, wie geschickt und sinnreich sie maten, "benn sie könnten ber Natur so meisterlich und eigentlich nachfolgen und nachahmen in Gemälden, daß sie nicht allein die rechte natürliche Farbe und Gestalt an allen Gliebern geben, sondern auch die Geberde, als lebten und bewegten sie sich.

Flandern 1) folget und ahmet ihnen etlicher Maße nach, benn bie Riederländer, sonderlich die Flämminge, sind verschmigte und listige Köpfe, lernen bald und leichtlich fremde Sprachen, denn sie haben eine behende und sertige Junge, und wenn man einen Flämming in einem Sacke durch Italiam oder Frankreich führete, spricht man, so lernet er bald die Sprache."

# 6. Bon ber Seigerkunft 2). (A. 5846. — St. 473. — S. 4316.)

"Die Seigerkunft ift ein schon, herrlich Ding, so ersunden ift. Denn es zeiget die Zeit und Stunde so eigentlich und gewiß an; wenn es reden konnte, so thate es wie die Menschen nach seinem Amt."

# 7. Uebung mit Singen und Fechten 3). (A. 585. — St. 465. — S. 4246.)

"Es ift", sprach D. M. L. 4), "von den Alten fehr wol bedacht

<sup>1)</sup> Wgl. über die aus diesem Lande stammenden Maler I. B. Descamps: da vie des peintres stamands, allemands et hollandois. 4 Tomes. Paris 1753—64. S., welches Wert den Zeitraum von 1366 die 1706 umfaßt. 2) St. u. S. haben d. Ueberschr.: "Bon der Uhr: oder Seiger:Kunst." 3) St. u. S. haben d. Ueberschr.: "Bon der Musica und Risterspiel." 4) "sprach D. M. L." seiger St. u. S.

und geordnet, daß sich die Leute uben, und etwas Chrlichs und Rüglichs fürhaben, damit sie nicht in Schwelgen, Unzucht, Fressen, Sausen und Spielen gerathen. Darum gefallen mir diese zwo Ubung und Kurzweile am Allerbesten, nehmlich die Musica und Mitterspiel, mit Fechten, Ringen 2c., unter welchen das erste die Sorge des Herzens und melancholische Gedanken vertreibet; das andere machet seine geschickte Gliedmaß am Leibe, und erhält ihn beh Gesundheit, mit Springen 2c. Die endliche Ursache ist auch, daß man nicht auf Zechen, Unzucht, Spielen und Doppeln 1) gerathe; wie man ist, leiber, siehet an Hösen und in Städten, da ist nicht mehr, denn: "Es gilt dir! Sauf aus! Darnach spielt man um etliche hundert oder mehr Gülden. Also gehets, wenn man solche ehrbare Ubung und Ritterspiele verachtet und nachläßt."

# LXXIII.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers von Gelehrten.

1. Runftiger Mangel an gelehrten Leuten.

(A. 585. — St. 469. — S. 428b.)

"Che etliche wenig Jahr vergehen, so wird man erfahren, baß mangeln wird an gelehrten Leuten, baß man fie wurde aus Brettern schneiben, und aus der Erbe graben, wenn man fie nur haben könnte; es wird aber nicht helsen, man verfündiget sich jst zu sehr an Gott<sup>2</sup>)."

2. Welt tann ohn gelehrte Leute nicht regiert werben.

(A. 585. - St. 457b. - S. 418.)

"Beisheit, Berftand und gelehrt fenn 3), und bie Schreibfeder, bie follen bie Welt regieren. Benn Gott gornete und alle Be-

<sup>1)</sup> A., St. u. S. "Zoppeln." Beibe Formen beb. Burfel: ober andere gefahrliche Spiele treiben; vgl. Abelung's und Schmeller's BBBB, u.b. B. 2) St.
nach "an Gott" Jufat: "Alle Kunfte find nun aufs hochfte tommen, wiewol sie
auch aufs hochste verachte werben, welches boch nicht wunder ift, weil Ehriftus
seibst, das hochste Gut, in der Welt aufs Acuserste verachtet wird."
3) St.
"Leiver" st. gelehrt fenn.

lehrten aus der Welt wegnähme, so würden die Leute gar zu Bestien und wilden Thieren; da wäre kein Berstand noch Wis, sein Necht, sondern eitel Rauben, Stehlen, Morden, Chebrechen und Schaden thun. Wer den Andern vermag, der steckt ihn in Sack. Der Pöbel wollt, daß keine weise, verständige, gelehrte Leute und Prediger wären, daß sie möchten leben, wie sie wollten. Wenn das geschähe, so verginge die Welt; denn ohne Verstand, Weisheit und Gesehe können weder Türken noch Tartarn?) leben und haushalten. Sind es Menschen, so müssen sie Rechte, Gesehe und Ordnung haben; wo nicht, so werdens Bare, Wolfe, köwen und Bestien, ohne Occonomey und Policey, da kein häuslich und weltlich Regiment und Jucht ist."

### 3. Benig hiftorienfchreiber.

### A. 585. — St. 470. — S. 429<sub>b</sub>.)

Da gerebet warb, daß so Wenig wären, die Historien geschriesen hätten in allen Nationen, sonderlich Deutschen; "Ja", sprach Doctor M. Luther, "wer wollte Historien schreiben, und die Wahrsheit schreiben? Der Griechen Köpse waren sehr verschmitt und listig; die Italianer sind ehrgeizig und hoffartig; Deutsche must und wilde. Livius hat beschrieben der Nömer Historien und Geschichte, nicht der von Carthago. Blondus 3) und Platina 4) heucheln nur den Päpssten. Die Walen waren mäßiger und eingezogener, ehe sie das Regiment bekamen; aber nachdem sie Monarchen worden, schlugen sie aus der Art. Nu, weil sie gedemüthiget worden, stehen sie wieder nachm

<sup>1)</sup> Bgl. S. 512. Anm. 6. biefer Abth. 2) St. "Tattern." 3) A. u. W. "Blandus." sier ift hochst wahrscheinis ber als Gestächstschere berühmte Klavius Blondus gemeint, geb. 1388 zu Forli in Romagna, welcher seiner Geleksfamkeit wegen vom Papst Eugenius IV. zum Secretair ernannt wurke, welche Amter auch unter den folgenden Papsten die auf Pius II. verwaltete, unter dessen Regierung er den 4. Juni 1463 stard. Er schried eine Geschichte, die vom J. 400 bis 1440 geht; serner Roma triumphans, Brescia 1503. 1553. Basil. 1531. Paris 1533. 8.; Roma instaurata; Italia illustrata; Hist. Rom. Decades III. u. de origine et gestis Venetorum. Venet. 1503. Bgl. Zedler's Universal: Er. Bb. IV. S. 186. 4) Platina, eigentlich Barzholom. Sach i aus Piadena, ein Zeitgenosse bes Papstes Pius II., nach einem wechselwollen unsteten Leben gest. 1481 als Baticans: Bibliothekar, schrieb eine Mistoria de vitis pontisicum Romanorum (von Petrus an die zum J. 1471).

Reich; benn ber Papft läßt nicht vergeblich zu, baß Carolus und Ferbinandus bie geistlichen Guter einnehmen und zaufen."

4. Bon Cicerone und Ariftotele.
(A. 585). - St. 471. - S. 430.)

"Eicero ubertrifft Aristotelem weit in Philosophia und mit Leheren. Otsicia Ciceronis sind viel besser, benn Ethica Aristotelis. Und nachdem Cicero in großen Sorgen, im Regiment gesteckt ist, und große Bürde, Mühe und Arbeit auf ihm gehabt hat, doch ist er weit uberlegen Aristoteli, dem müßigen Ciel, der Geld und Gut, und gute saule Tage genug hatte. Denn Cicero hat die seinsten und besten Quaestiones in der Philosophia gehandelt: Ob ein Gottsen? Was Gott sey? Ob er sich auch menschlicher Händel annehme, oder nicht? und es müsse ein ewig Gemüthe sewest, der den Methodum und richtigen ordentlichen Weg im Lehren gehalten ihat; aber die Sachen und den rechten Kern hat er nicht gelehrt, wie Siero. Wer die rechtschaffene Philosophia sernen will, der sese siesenem.

Cicero ift ein sehr weiser Mann gewest, hat mehr geschrieben, benn alle Philosophi, und alle Bücher ber Griechen burchlesen. Mich wundert, baß ber Mensch, in so viel großen Geschäften und Handeln, so viel hat können lesen und schreiben. Die Episteln Ciceronis verstehet Niemand recht, er sey benn 20 Jahr in einem furtrefflichen Regiment gewest.

Cicero, ein weiser und fleißiger Mann, hat viel gelitten und gethan. Ich hoffe, unser Herr Gott werbe ihm und seines Gleichen gnädig sehn. Wiewol uns nicht gebühret, das gewiß zu sagen, noch zu desiniren und schließen, sondern sollen ben dem Wort, das uns offenbart ist, bleiben: ""Wer gläubet und getauft wird, der wird selig,"" (Marc. 16, 16.); daß aber Gott nicht könnte?) dispensiren, und einen Unterscheid halten unter andern Heiben und Bölfern; da gebühret uns nicht zu wissen Zeit und Maaße. Denn es wird ein neuer Himmel und ein. neue Erde werden, viel weiter und breiter, denn sie jst ist. Er kann wol einem Iglichen geben nach seinem Gefallen."

<sup>1)</sup> St. u. S. "gehandelt" ft. gehalten. 2) A "tonnte." 3) "ein" fehlt W.

# 5. Rraft Gottes reines Borte.

(A. 5855.)

"Die Erfahrung zeiget an, wie fraftig die Wahrheit Gottes ift. Je mehr man fie liefet, je mehr wirft fie. Das fann Cicero mit aller seiner Weisheit und Wolrebenheit nicht, ber boch in menschlicher Weisheit ein sehr hoher, furtrefflicher Mann gewest ift. Aber dieselbe fann nicht uber sich, sie muß ba 1) unten bleiben."

#### 6. Bon Strabone.

#### (A. 585b. - St. 470b. - S. 429b.)

"Strabonis Schriften und Hiftorien sind fehr gut, benn er hat zur Zeit Kaisers Augusti gelebt 2), und alle die Thaten und Geschichte 3) im Lager und Kriegen gesehen. Er schreibet aber von Mose, daß er sey ein Zauberer gewest, und viel Abgötterey erdacht habe. Da sprach D. M. L.: "Es ist wahr, das Land Canaan liegt zwischen Egypten und Sprien, das waren abergläubische Bölster, voll Abgötterey; darum wird ohn Zweisel Canaan auch mit Zauberey angesteckt und beschmeist sen gewest."

#### 7. Bon Siftorienfdreibern und Poeten.

### (A. 585b. - St. 470b. - S. 429b.)

"Wie jämmerlich find so viel große, treffliche Geschichte und Thaten untergangen, die nicht beschrieben sind; allein die Griechen und Römer haben Historienschreiber. Bom Livio ist kaum noch uberig ein gering Partifel, bas andere ist versinstert, verlorn und umkommen \*). Sabellicus ') hat ihm, dem Livio, wollen solgen und nachahmen, aber nichts ausgerichtet."

<sup>1)</sup> W. "boch" st. da. 2) Strabo aus Amasea in Cappadocien, geb. 19 n. Chr., unter August und Tiberius leb., schrieb 17 Bucher yeozogageza, ein mit philosophischem Geiste und Kritif gearbeitetes und die Geschichte, Sitten und Bertfassungen der alten Bolker erläuterndes Werk. Bon Moses redet er im XVI. B. p. 1103 sq. edit. ab Almeloveen (Amstelaed. 1707. sol.). 3) St. u. S. "Geschichten."

4) Bon den 142 Büchern seiner Historiae Rom. von der Gründung Roms (754 v. Chr.) dis 10 n. Chr. sind nur noch 35 vorhanden: B. 1—10. 21—45.

5) Marcus Antonius Coccius Sabellicus, geb. 1436 in Viccovaro, 1475 Professor Beredisinsseit in Udine u. 1484 in dersection Eigenschaft zu Benedig, wo er 1508 starb. Er schried eine Historia rerum Venetarum ab urde condita ad obitum dueis Marei Barbadici. Seine Werke wurden gesammelt herausg. Benedig 1560.

(A. 586. — St. 470°. — S. 430.) "Ovidius ift ein trefflicher Boet, ubertrifft die Andern alle mit hübschen Sprüchen, die er meisterlich und lieblich in einen Bers turz fasset. Als:

""Nox et amor vinumque nihil moderabile suadent 1). Die Nacht, die Liebe, barzu ber Wein, Zu nichts Gutes Nathgeber fenn.""

3ft fein beutlich und leicht.

Birgilius ist ben Andern allen mit Herrlichteit und Tapserfeit uberlegen, heroica gravitate, ist alles herrisch und wichtig, mit eim Ernst."

#### 8. Bon Lucano.

#### (A. 586. — St. 470b. — S. 430.)

Da D. M. E. den Lucanum hatte gefauft, und las, sprach er: "Ich weiß nicht, ob er ein Poet ober Hiftvienschreiber 2) ist. Denn also werden sie unterschieden: Ein Fisterienschreiber sagt, was wahrhaftig ist; ein Orator und Wolredener, was der Wahrheit ähnlich ist; ein Poet aber schreibet, das weder wahr noch der Wahrheit gleich ist. Darum sagt Aristoteles: Daß die Poeten viel lügen; denn wenn sie ein wenig Ursach haben, so machen sie ein Ding sehr groß und nutzens hoch auf. Da mussen viel Lügen zu gehören. Wie die guten Mater, die malen eine Verson viel schöner, denn sie ist."

(A. 586. — St. 4716. — S 4306.) Julius Cajar jagte: ""So oft ich bes Bruti3) Schriften lese, so laffe ich mich bedünken, ich ser beredt; wenn ich aber Ciceronis Orationes lese, so bin ich unsberedt, und lalle, wie ein Kind.""

<sup>1)</sup> Ovid. Amor. 1, 6, 59. 2) St. "oder ein Orator, oder ein historienschweiter" st. oder historienschweiter. — M. Ann. Lucaque, aus Cordusa, Brusbersschin bes Philosophen Seneca, auf Nero's Besehl 65 n. Chr. in s. 27 Jahre umgebracht, schrieb 10 Bücher Pharsalia. Er ist der erste declamatorische Dicher mit vortresstiem Charasterschilderungen und Reden. 3) hier ist wost Marcus Brutus, ein römischer Rechtsgelehrter im 7. Jahren nach Roms Erbauung, gemeint, welcher 3 (nach Andern 7) Bücher de inre errill schrieb, worsauf Gierro (de Orat. II. 55. pro Cluent. 51.) und die juristischen Classifier sich oft beziehen. Bgl. Zedler's Universatzer. Bd. IV. S. 1694. u. Ersch u. Eruber's allg. Encycl. Sect. 1. Th. XIII. S. 257., wo er M. Junius Brutus genannt wirb.

#### 9. Bon Mefopo.

(A. 586. — St. 471b. — S. 430b.)

Da D. M. L. seine Borrebe uber ben Aesopus!) seinen Gasten las, lobete er uberaus sehr basselbe Buch, baß es voll seiner guter Lehre, Sitten, Zucht und Erfahrung wäre, und sagte: "Wer wol reben kann, ber ist ein Mann. Denn Reben ist Weisheit, und Weisheit ist Reben. Reben kömmt von rathen, a consilio; sonst heißt es gewaschen, und nicht gerebt. Also rebt Aesopus, wäscht nicht; legt ein Ding und die Wahrheit für unter einer andern Gestalt, als Fabeln, wie ein Narr. Noch muß er brüber versolget werben."

10. Belcher Bucher man verwerfen follte. (A. 586. — St. 471. — S. 430.)

Doct. M. L. fagte: "Es ware fehr von Nöthen, baß die Bucher Juvenalis, Martialis, Catulli und Priapeia Birgilii?), ausn Landen und Schulen ausgemustert, verwiesen und verworfen wurben; benn sie schreiben so grob und unverschämt Ding3), daß man sie ohn großen Schaden ber Jugend nicht lesen kann."

# 11. Bon etlichen unfer Zeit Gelehrten. (A. 586. - St. 3446.)

Gin Prediger im Thuringerlande, R. N., war etwa durch Beys wohnung und Gemeinschaft bey Er 4) Carln von Miltig, bes Papste Gesandten 5), und D. Eroten 6), babin gerathen, bag er nicht

<sup>1)</sup> Bgl. die Schrift: Etliche Fabeln Aesopi, von Luthero verbeutscht, sammt einer schönen Borrede. An. 1535., in Walch's Ausg. v. Luth. W. H. Al. XIV. S. I364 ff. 2) Da Birgil selbst kein Sedicht an ober über den Priapus geschrieben hat, so kann hier nur "Diversorum veterum poetarum in Priapum lusus" gemeint sein, welche Schrift mit P. Virgilii Maronis Catalecta verbunden, zu Benedig bei Albus und Andreas 1517. 8. erschien, und schon vorher an Albus Ausg, des Birgil von 1505 angehängt war, wie sie auch in den verchied. Ausgg, von P. Virgilii Maronis Appendix enthalten ist. Die vollständ. Aitel aller dieser Schriften u. Ausgg. s. in F. E. A. Schweiger: handbuch der classischen Bibliographie Ah. II. Abth. II. (Leipz. 1834. 8.) S. 1199. (unter Virgilii opuscula). 3) W. "unverschämte Dinge." 4) W. "Herrn." 5) Oiefer, ein Sachse von Geburt, kam als pahstl. Auncius 1518 nach Sachsen, um den Luther'schen Streit beizulegen. 6) Ueber D. Grotus vgl. §. 181. des XI.III. Alsschmitt (S. 151. dieser Abth.).

gläubte, daß ein Gott ware, auch nicht, daß Christus sey, weder Wort, Euangelium, Geset, Policey, oder ein ander Leben. Also war er von den welschen Buben beredt. Nu aber ist er durch Gottes Gnade davon erlöset; jene aber sind dahin in Nobiskrug deschren. Denn sie, die Romanisten, hatten ein Geschrei gemachet und ausbracht, wie ich D. M. L. sur großer 2) Armuth sollt verzweiselt seyn, und mich mit Gift selbs umbracht haben, und hätte hinter mir gelassen in Buch meiner unnügen falschen Religion, das ich bey meinem Leben nicht hätte dürsen offentlich lassen auszgehen.

Wie auch jet Erasmus Roterodamus ift, der darf \*) nicht reben, was er weiß, und will nicht nach ihm ein Bekenntniß seines Glaubens lassen. Darum habe ich ihm das Maul gestopft, da ich schreib: Erasme, wer solchs redet, derfelbige glaubt weder, daß ein Gott noch Christus seh, das ist gewiß 2c. 5). Mit diesen Worzten hab ich ihn gar bestützt und bekümmert gemacht. Denn diese Buben wollen Alles nach ihrer Bernunft messen; meinen, da Gott allmächtig, weise und gerecht wäre, so würde er solch gottlos Wessen nicht leiden. Denn, könnte ers, wüßte ers, und wollt ers bessern, er würde wol ein andere Welt machen, die frömmer wäre. Also gehen sie bahin.

Ich aber antwortet darauf also: Das wird Gott sparen bis in jene Welt, da wirds Alles nach seinem Willen gehen; diese Welt ist Gott nur eine Vorbereitung und Gerüste zu jener Welt. Gleich als ein reicher Bauherr muß viel Gerüsts haben zu einem Hause; wenn nun das Haus sertig ist, so reißet er das Gerüste ein. Und gleichwie ein Maler vorhin die Farbe 6) reibet, Pinsel wäscht zu, und gleichwie ein Balbirer zuwor die Hände neget, Messer streichet, ehe er balbiret zu, welchs alles Vorbereitung sind: also hat Gott die ganze Welt zur Vorbereitung in jenes Leben

gemacht, ba es allererst nach Gottes Allmacht und Willen wird ergeben."

(A. 5866. — St. 4676. — S. 427.) Joannes Carion 1) war etwa D. M. L. Wibersacher, ber weissagete in seiner Practika, welchs Jahr und Tag er sollte gewiß verbrannt werben.

#### 12. Sonberliche Rebener.

# (A. 586b. - St. 469b. - S. 429.)

Es brachte ein Prediger eine Supplication an D. M. L. und richtet munblich ber ibm feine Sache aus, mit vielen boben Borten. Da ward D. M. E. gornig bruber, und fagete: "Diefer grobe Gfel will unfern Berr Gott auch meiftern, und fluger feyn, benn Bott und ich." Und fprach ferner: "Ah, lieber Gott, was hab ich Meifter gemacht in meiner Runft in einem Jahre, und bin noch 2) felbe ein Schuler; aber es beißt: .... Iustificata est sapientia a filiis suis. Die Beisheit muß fich lehren und in Die Schule führen laffen von ihren eignen Rinbern und Schulern."" (Matth. 11. v. 19.); es ift Chrifto auch alfo ergangen. Darum faget man wol, baß R. R. ber Gelehrten einer fen, besgleichen man weit und fern nicht finden fann. Bielleicht ift er wol gelehrt in feinem Beig, in bem er alfo erfoffen ift, baf er Gottes Ehre nicht erfeben fann. Ru, wir wollen ibm ben Ruden ben bem Spalatino wol nehmen, und die Sache an Fürsten gelangen laffen ic." Schrieb ihm zween scharfe Briefe.

"Licentiat Amsborf3) lehret rein, und fagt seine Meinung fein rund und aufrichtig. Wie er zu Schmalkalben ausm Tage war, ba er eine Predigt that, sprach er: ""Dies Guangelium ge-hört fur die Kranken, Schwache und arme Sunder; aber der 4)

<sup>1)</sup> Johann Carion, geb. zu Bietigheim im Würtembergischen 1499, gest. zu Berlin 1538, war Prosesson ber Mathematik zu Franksut a. D. u. kurbrandendurgischer Hofastronom. Er schried 2 Bücher aftrologischen Inhalts: Ephemerides u. Practicae astrologicae, welches lestere in der obigen Stelle erwähnt ift, und eine Chronik, über dessen verschied. Ausgg. u. Bearbeitungen der Art. Carion in Ersch u. Gruder's Encycl. Sect. l. Th. XXI. S. 48. nachzules sen ist. 2) St. "boch"; S. "euch" st. noch. 3) Eine kurze Wiographie defethen sinder man in J. Shr. Erdmann: Lebensbeschreidungen und litterar. Nachrichten von den Wittenbergischen Theologen (Wittend. 1804. 4.) S. 13 ff. 173. 4) St. u. S. "ba" st. der

sind hie keine, denn große reiche Fürsten und Herrn sühlen ihre Krantheit und Schwachheit nicht."" Also gehet er auch gleichzu in Disputationibus. Er ist ein Theologus von Natur. D. Creudiger, D. Jonas 2c. sind gemachte und erdachte 1) Theologi. Wieswol ich und D. Pommer lassen und nicht viel nehmen."

(A. 586<sup>6</sup>. — St. 469<sup>6</sup>. — S. 429<sup>6</sup>.) Anno 1536. den <sup>2</sup>) 1. Augusti, schrieb D. M. Luther auf seinen Tisch: "Res et verba Philippus; verba sine re Erasmus; res sine verbis Lutherus; nec rem nec verba Carolostadius; das ist, was Philippus schreibet, das hat Hände und Füße, die Materie ist gut, so sind die Wort auch gut; Erasmus macht viel Worte, es ist aber nichts dahinter; Lutherus hat wol gute Materia, aber die Worte sind nicht gut; Carlstadt hat weder gute Materie noch gute Wort."

Da fam Philipp. ohngefähr bazu, lächelte D. Basilius 3) an, und sagete: ""Bon Erasmo und Carlstadt wäre wol recht judiciret und geurtheilt, ihm aber wurde zu viel gegeben, auch sollt man D. Luthern auch gute Wort zuschreiben, und daß er wol res

ben fonnte.""

### 12. Von Thomas Morus.

(A. 587. - St. 472. - Bgl. oben XLV. Abschn, §. 47. S. 211. biefer Abth)

Einer fragte: ""Db Thomas Morus, ein sehr gelehrter Mann, vom Könige in Engeland, des Canzler er war, um des Guangelit willen wäre gerichtet und umbracht worden?"" D. M. L. antwortet, und sprach: "Nein, denn er war ein großer Bersolger der Kirchen, und hat viel Blut vergossen, ließ unschüldige, fromme Christen, die sich zum Guangelio bekenneten, jämmerlich ermorden, die er mit wunderbarlichen Instrumenten marterte. Erstlich eraminirt er sie mit Worten unter einem grünen Baum, harnach sieß er sie erbärmlich im Gefängniß d) uberziehen und fragen durch den Here. Endlich, weil er der Ander nach dem König, der Fürnehmste und Gewaltigste war, bäumet und legte er sich auch wider den König auf, wider das Decret und Beschluß des ganzen Reichs; darzüm ist er auch gestraft und gerichtet b.)."

<sup>1) &</sup>quot;und erbachte" fehlt St. 2) "ben" fehlt A. 3) Bafilius Monner; vgl. S. 528. Unm. 9. biefer Abth. 4) W. "im Gefängniß erbärmlich" ft, erbärmlich im Gefängniß. 5) Stangw. hat ftatt biefes §, bas in §. 47. bes XLV. Abfchn, Angegebene von den Worten an "Doct. Martinus Luther ward ge-

13. Von D. Staupis. (A. 587. — St. 470. — S. 429b.)

D. M. L. lobete und rühmete ben hohen Berstand, Reblichfeit und Aufrichtigkeit D. Staupisen, Augustinerordens Provincialen, ber allzeit eines abeligen<sup>1</sup>), (wie er benn einer vom Abel)<sup>2</sup>), nicht unehrbarn und knechtischen Gemüths gewesen wäre. Aber zulest ward er vom Bischofe zu Salzburg, bem Langen<sup>3</sup>), uberrebet, verzließ und zog vom Kurfürsten Herzog Friedrich zu Sachsen 2c. und ward ein Abt; welche Ehre er nicht zwey Jahr hatte, denn Gott hat ihn gewürget. Wiewohl ich Guts von ihm hoffe, wie sein Bekenntniß zeuget; aber wir mögen gleichwol beten, die wir solche Erempel sehen, nicht sicher seyn, und gedenken, wie S. Paulus warnet: ""Ber da stehet, der sehe zu, daß er nicht falle."" (1. Cor. 10. v. 12.)."

14. Bas und wie man fur bie jungen Milchdriften prebigen foll.

(A. 587. — St. 276b. — S. 255b.)

Doct. M. & ftrafte Majorem 4), bag er fo fleinmuthig ware, fagte und vermahnete ihn 5), er follte nicht ansehen bie Doctores

fraget" bis "barnach mit ber Scharf und Marter im Gefangnif", worauf bann ftatt ber bort folg. Worte ,, enblich , nachbem - und alfo geftraft" Folgenbes bingugefugt ift: " Enblich, weil Henricus Octavus, Ronig in Engeland, ben Papft zu Rom fur bas oberfte Saupt ber Rirchen nicht mehr erkennen wollte, fonbern fich felbft bes Primats uber bie Rirche anmagete, fonften auch fein Chegemahl zu etlich Malen, Morus aber (als bes Reiche Cangler) folche bes Ronigs Chefcheidunge und Primat uber bie Rirchen nicht billigen wollen, ift er beneben Joanne Kifchero Episcopo Roffense, ale Rebellis gefopfet werben." - Joh. Fifcher , Bifchof von Rochefter , Bulegt Carbinal , wurde am 22. Juni 1535, ber Rangler Thom. Morus am 6. Juli beffelben Jahres hingerichtet. 1) A., St. u. S. "abelifchen." 2) Johann von Staupis fammte aus einem alten abeligen Gefchlechte im Meifinifchen. 3. Carbinal : Erzbifchof Matthias Lange. Staupis murbe eine Beit lang beffen Sofprebiger und Bicarius ober Suffragan, erhielt bann aber bie bem Benebiftinerorben gehorenbe Abtei ju St. Deter in Salzburg. Er farb bier 1524 (Unbere fegen feinen Tob in b. 3. 1525 ober 1527.). Bgl. f. Biographie bei Erbmann a. a. D. G. 2 ff. 4) George Da: jor (eig. Mayer), geb. 1502 ju Rurnberg, ftubirte von 1521 an Theologie gu Bittenberg, 1529 murbe er Rector ber Schule zu Magbeburg, bann 1535 Gu: perintenbent ju Gisleben, fehrte von ba 1536 nach Bittenberg ale Profeffor ber Theologie u. Prediger an ber Schloffirche juruck, mo er 1574 ftarb. Bgl. f. Biographie bei Erdmann a. a. D. G. 32 ff. 5) "ihn" fehlt N.

und Hochgelehrten, sondern sollte auf sich felds und den gemeinen Mann sehen und Achtung haben, daß er dieselbigen recht lehrete und unterweisete. Man soll auf dem Predigtstuhl die Zigen herausziehen, und das gemeine Bolf mit Milch speisen; denn es wächst alle Tag eine neue Kirche auf, die bedarf wol, daß man sie sein einfältiglich in der Kinderlehre recht 1) unterrichte. Darum soll man nur den Catechismum 2) sleißig treiben, und die Milch austheilen; aber die hohen, subtilen und spissigen Gedanken und den starken Wein soll man für die Klüglinge behalten 3)."

15. Einfältige Prebiger bie beften.
(A. 587. - St. 277. - S. 2556.)

Doct. L. 4) sprach ein Mal, "daß Albrecht Dürer 5), ber berühmte Maler zu Rürnberg, hätte pflegen zu sagen: ""Er hätte keine Luft zu Bildern, die wären 6) mit viel Farben gemalet, sons dern die da aufs Einfältigste und fein schlecht 7) gemacht wären."" Also sagt er, "daß er auch Lust hätte zu Predigten, die seine sältig einher gingen, da einer verstehen könnte, was man prestigte 8)."

16. Bon Brentio.

(A. 587. — St. 470. — S. 493b.)

"Es ift", fprach D. M. E. 9), "Keiner unter ben Theologen zu unfer Zeit, ber bie heilige Schrift alfo erkläret und handelt, als

<sup>1) &</sup>quot;recht" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "hen Satechismum nur" st. nur ben Satechismum. 3) S. "halten" st. behalten. 4) W. "D. M. E." st. D. E. 5) A. Dürer, ber Begründer einer zahltreichen Malerschule, geb. am 20. Mai 1471 zu Kürnberg, gest. am 6. April 1528. 6) "wären" sehrt k. 7) b. i. schlicht, einsach. 8) Bei Stangw. lautet dieser Ş. so: "Auf ein ander Zeit sagte D. M.: Albrecht Dürer, der berühmte Maler zu Kürnberg, hatte pstegen zu sagen: er hätte keine Lust zu Bildern, die mit vielen Farben gemalet wären, sondern die da wären au. Seinsättigste und sein schlecht gemacht. Also einer verstehen könnte, was man prediget." Bei Seln. lautet er so: "Albrecht Dürer, der berühmte Maler zu Kürnberg, hätte pstegen zu sagen: er hätte keine Lust zu Wilderh, die wären mit vielen Farben gemalet, sondern die da wären auss Einsättigste, und sein schlecht gemacht. Also gemacht. hie wären mit vielen Farben gemalet, sondern die da wären auss Einsättigste, und sein schlecht gemacht. Also gemacht. hie wären mit vielen Farben gemalet, sondern die dust hätte zu Predigern, die sein einsättig einher gingen, da einer verstehen könnte, was man prediget." 9) "sprach D. M. E." sehlt St. u. S.

Brentins 1), auch alfo, baß ich sehr oft mich 2) verwundere über seinem Geiste, und an meinem Vermügen verzweisele. Und ich gläube, daß Keiner unter und vermöchte zu ihun, was er in der Auslegung über das Euangelium Johannis gethan hat 3). Wie-wol er aber bisweilen seinen Gedanken etwas nachhänget, doch bleibt er ausm rechten Sinn und Meinung, und schreitet nicht über die Einfältigkeit Gottes Worts, drum ihm das Ander wol zu gute zu halten und zugelassen ist."

#### 17. Bon Bucero.

# (A. 587b. — St. 470. — S. 429b.)

"Meine Budher zu verbolmetschen und lateinisch zu machen ift Keiner besser, sleißiger und geschickter, benn M. Bucer. So eigentlich gibt er meine Meinung und Berstand, ba er nicht mit untermischt seine Schwärmeren vom Sacrament ). Wenn ich selbs mein Herz und Sinn mit Worten sollte anzeigen, und meine Meinung erklären, so könnte ichs boch näher und besser nicht thun."

# 18. Bon M. Ammerbachio 5). (A. 5876. — St. 3686. — S. 431.)

"Unser Disputatio", sprach D. Mart. Luther 6), "mit M. Umsmerbach ist gleichwie des Herrn Christi mit Nicodemo; denn Ammerbachius fagt: ""Meine Meinung, ja Opinion ist, daß der Mensch um der guten Werf willen vor Gott angenehm, gerecht und selig werde.""

<sup>1)</sup> Bgl. S. 549. Anm. 9. biefer Abth. 2) St. u. S. "mich sehr oft" st. sehr oft mich. 3) Dieser Commentar erschien zuerst 1527 mit b. Tit.: In D. Iohannis Evangelion, Ioannis Brentii Exegesis etc. Haganoae 1527. 8. und wurde dann 1528. 1529. 1530. u. öster wieder aufgelegt, auch in Bd. VI. seiner Werte (Tubingae 1576 sq.) wieder abgedruck. (Die Titel der ersten 4 Ausg. sinden man in G. W. Panzer Annales typographici Vol. VII. p. 98 sq. 105 sq.) 4) Mart. Bucer überseigte 1526 Luther's Kirchenpostille in's Latenissische, und änderte darin diesenigen Stellen, welche da Ubendmalb betreffen, den Borstellungen Iwingti's gemäß ab, welches Bersahren Luther streng rüget. Bgl. seine Biographic in Ersch u. Gruber's allg. Encycl. Sect. J. Ih. XIII. S. 278 sf. 5) A. "Amberbachio." — Beit Amerbach, geb. um 1487 zu Wersingen in Baiern, studirte zu Wittenberg u. wurde hier ein Inhänger Luther's, nach der Kutkehr in sein Varlessend aber kehrte er zum Katholicismus zurück und wurde Prosessor bet Philosophie zu Ingolssabet; gest. 1557. 6) "sprach D. Mart. Luther" sollt St. u. S.

19. Unterfcheib ber Gaben.

(A. 587b. — St. 469. — S. 428b.)

Es warb gerebt, wie so ein großer Unterscheid ware unter ben Gelehrten, daß sie nicht alle gleich waren, die da studirten, und mancherley unterschiedliche Köpfe waren, und nicht alle würben Todten auswessen mit ihrer Kunst. Da sprach D. Martinus Luther: "Es ist nicht Allen, noch einem Iglichen gegeben; wems Gott gibt, der hats. Noch hats Gott sehr fein ausgetheilet, daß der Gelehrtere<sup>1</sup>) dem Ungelehrtern<sup>2</sup>) dienen; wiederum, der Ungesehrte muß sich demüthigen sur dem Gelehrten, deß er <sup>3</sup>) bedarf. Wenn alle Menschen gleich wären, so könnte Niemands aussommen, Niemand würde dem Andern dienen, kein Fried würd seyn.

Der Pfau klagte, daß er nicht hatte der Nachtigall Stimm. Darum hat Gott mit der Ungleichheit die größte Gleichheit gemacht; denn wir sehen, wenn Einer etwas Fürtrefflichs ist, hat mehr und größere Gaben, denn ein Ander, so wird er hoffartig und stolz, will uber die Andern alle herrschen und sie verachten, und regieren. Er meinet, sein Dreck stinke alleine. Darum hat Gott sehr sein und wol die menschliche Gesellschaft unter einander an den Gliedern des menschlichen Leibs abgemalet und fürgestellet, da viel und ungleiche Glieder sind, und eins 4) muß dem andern die Hand reichen und helsen, keins kann des andern entbehren. Unter dem Angesicht sind die ehrlichsten Glieder; aber die Nase, das Schmeißehaus 5), muß dennoch uber dem Maule und unter den Augen stehen. Wenn nur zween Menschen Nasen hätten, so hielte man sie fur Monstra und Ungeheure; weil wir aber alle roßig und schlammig sind, so macht uns die Nase demuthig.

Darnach bedenke man auch baneben bes Bauchs und bes 6) Hinterns Gaben, wie nöthig sie seven, als ohne welche wir nicht könnten leben. Ein Mensch kann leben ohne Augen, Ohren, Hanbe, Füße; aber ohne ben 7) Ars, mit Züchten zu reben, kann kein Mensch leben. So groß und nöthig ist ber Brauch und Nut bieses einigen Gliedes, bes Hinterns, bas ein solch Gliedmaß ist, bas

<sup>1)</sup> St. u. S. "Gelehrte." 2) St., S. u. W. "ungelehrten." 3) W. "ber es" ft. beß er. 4) St. u. S. "an ben Gliebern gezeigt, eins" ft. an ben Gliebern bes menschiichen Leibs abgemalet und furgestellet, ba viel und ungleiche Glieber sind, und eins. 5) St. u. S. "Scheißhaus" ft. Schmeißhaus. 6) "bes" fehlt S. 7) "ben" sehlt St.

jum Befen und zu Erhaltung 1) bes menschlichen Leibs nothburftigelich gehöret. Darum fagt S. Paulus wol, 1. Cor. 12, (22. 23.): ""Die Glieder bes Leibes, die uns dunken die schwächften senn, sind die nöthigsten, und die uns dunken die unehrlichsten seyn, benselbigen legen wir die größte Ehre an.""

20. Bon Ariftotele und Cicerone. (A. 588. — St. 4716. — S. 4306.)

"Ariftoteles ift gar ein Epicurer, halts bafur, bag Gott nach menschlichen Dingen nicht frage, achte nicht, was und wie wirs machen und treiben, laffe und haushalten, wie wir wollen, als ging es ihn 2) nicht an; und ba ere gleich glaubet, fo benft er, Gott regiere bie Belt, gleichwie eine fchlaferige Magt ein Rind wieget. Aber Cicero ift viel weiter fommen. 3ch glaube, bag er hat zusammen gelefen und bracht, mas er Guts funden hat ben al-Ien griechischen Scribenten und Behrern, in ihren Buchern. Denn bas ift ein febr gut Argument, bas mich oft viel und hoch bewegt hat, und mir zu Bergen gangen ift: bag er aus bem, bag bie les benbigen Creaturn, Biebe und Menfchen, eine bas ander, bas ibm ähnlich und gleich ift, zeuget und gebieret, beweifet, bag ein Gott fen. Eine Rube gebieret allzeit eine Rube, ein Bferd ein Bferd 2c. Reine Rube gebieret ein Pfert, noch ein Pfert eine Rube 2c. Darum muß unwidersprechlich folgen, bag etwas fen, bas alle Ding Wir fonnen Gott fein erfennen aus ber gewiffen und unwandelbaren Bewegung, Lauf und Umgang bes Geftirns am Simmel. Wir finden die Conne alle Jahr 3) an ihrem Orte aufgeben und niebergeben. Item, aus Bewißbeit ber Beit, bag wir fo gemiffen Winter und Commer haben. Aber weil folche immerbar und täglich geschicht und gemein ift, so achten wirs noch verwundern uns nicht. Aber wenn man follte 4) ein Rind von Jugend auf in einem finftern Ort erziehen, und barnach im 20. Jahr heraus laffen, fo wurde es fich verwundern über die Conne, mas es ware, und wie fie 5) alle= geit fo einen gewiffen Bang hatte, wie fo ein gewiffe Zeit mare; aber und ifts nichts; benn was gemeine ift und taglich geschicht, bas achtet man nicht."

<sup>1)</sup> St. u. S. "zu Erhalten" ft. zu Erhaltung. 2) W. "ihm" ft. ihn. 3) W. "Tage" ft. Jahr. 4) Bei St. u. S. ffeht "follte" hinter "laffen." 5) St. u. S. "es" ft. sie.

#### LXXIV.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers von Juden.

1. Der Juben Ruhm.

(A. 588. — St. 417b. — S. 381b.)

"Die Jüden rühmen sich allzumal, daß sie Abrahams Kinder seinen, und zwar ists ihnen ein hoher, großer Ruhm gewest; wie auch der reiche Mann und Wanst, so in der Hölle begraben, sagete<sup>1</sup>): ""Bater Abraham""; der spricht wieder zu ihm: ""Mein Sohn"" (Luc. 16, 24. 25.). Aber unser Herr Gerr Gott kann diese Kinder sein scheiden, denn diesen gibt er hie ihren Lohn, jenen <sup>2</sup>) behält er ins fünstige Leben. Doch haben sich die Juden Abrahams gerühmet, nicht um seinet, sondern um ihrer Ehre willen; gleichwie die Pfassen junder Christum rühmen, daß sie große Leben von ihm empfahen, um ihres Bauchs und Ehre willen."

2. Der Juben Sanbthierung und Superftition.

(A. 588b. - St. 419. - S. 382b.)

"Juben sind die ärmsten Leute unter allen Bolfern auf Erben, werben hie und da geplaget, sind hin und her in Landen zerstreuet, haben fein gewissen Ort, da sie gewiß könnten bleiben, sigen gleiche wie auf einer Schuckel³), müssen immer besorgen, man treibe sie aus, haben weder Land noch Leute, fein Regiment nirgend⁴) 2c. Und boch leiden sies 5) Alles, warten mit großem 6) Begier, trösten sich selbs und sprechen: Es wird bald besser mit uns werden. Also verstockt sind sie, daß sie sich in der höchsten Schande noch dazu durfen rühmen. Ich rathe aber, daß man keinen Hern mache, denn ber gemacht ist, nehmlich, der da sigt zur Nechten Gottes des Vaters.

Den Juben wird nicht gestattet, daß sie handwerfe treiben ober andere Arbeit thun, noch Biehe halten; sondern wuchern nur, nahren sich mit Pferdtäuscheren und Kleider-Grempleren?, und werben von ihren Herren und Oberkeiten, unter benen sie siehen und woh-

<sup>1)</sup> St. u. S. "fagt." 2) W. "jene" ft. jenen. 3) b. i. Schauket 4) "nirgend" fehlt St. 5) St. u. S. "füe" ft. sies. 6) W. "großer." 7) Grempleren, ein oberbeutsches Wort, welches Handel bed., von b. oberb. graempeln, Handel treiben, trobeln; vgl. Abelung's u. Schweller's WB. u. b. W. Dr. Luthers Tischer. IV.

nen, weiblich gezauset und beraust; effen nicht'), was die Christen geschlacht und angerührt haben; trinken kein Wein; haben ungahlige viel Superstition2); haten sich sur Blut, aus lauter Aberglauben; waschen das Fleisch aufs Allersleißigst, da sie boch nicht können durchs Fleisch gereiniget werden; denn Fleisch ist nichts Anbers, denn ein Stuck Bluts geliesert, wie fleißig es auch gewaschen
ist; so hat Gott nur vom vergossenen Blute geredet.

Und eben unter bem Schein bes Gottesdiensts effen sie auch nicht Milch und Fleisch, benn Gott hat gesagt (2. Mos. 23, 19.):
""Du sollt das junge Böcklin nicht kochen in seiner Mutter Milch,""
Solche unzählige Superstition und Aberglauben sind kommen aus Gottes Jorn; benn die außerhalb des Glaubens sind, die haben Gessetze ohn Ende; wie wir ist bey den Papisten und Türken sehen. Aber ihnen geschicht recht und billig also; denn weil3) sie Christum und sein Euangelium nicht wollen haben, so müssen sie fur Freiheit haben Knechtschaft4)."

3. Der Juben Ruhm und Halestarrigkeit.
(A. 5886. – St. 4176. – S. 3816.)

"Es muß ein großer Jorn Gottes seyn, daß die Juden also hin und wieder in Landen zerstreuet.") ziehen, und von einem Ort zum andern getrieben, gescheucht und gejagt werden, haben kein gewissen bleibenden Ort, führen ein arm Leben, und warten und gaffen noch ausn Messiam, rühmen ihre Herrlichkeiten. und Praerogativas, damit sie Gott etwa vor andern Bölkern begnadet. Dawider S. Paulus so heftig mit großer Mühe und Arbeit streitet, wie er zun Römern 2, (17.) sagt: ""Siehe, du heißest ein Jude, und verlässeht dich aufs Gesch, und rühmest dich Gottes, und weißest seinen Willen 20. (und 18.): ""Welchen gehört die Kindsschaft, und die Herrlichkeit, und der Bund, und das Gesege, und der Gottesdienst, und die Berkeißung, welcher auch sind bie Bäter, aus welchen Christus herkömmt nach dem Fleische.""

Das ift mahrlich ein großer Ruhm, Ehr und Herrlichfeit gewest. Und ift Sanct Baulo fehr faur worten, folchs fallen gu laf-

<sup>1)</sup> St. u. S. "nichts" ft. nicht. 2) W. "Superflitionen." 3) St. u. S. "winn" ft. weil, 4) St. "Knechtschaft haben" ft. haben Knechtschaft. 5) W. "bustreuet," 6) W. "herrlichkeit,"

sen und zu verwersen 1). Denn wir sehens und erfahrens 2) jst selbs, wie schwer es ist, wider das Papstthum, das doch von Mensichen nur 3), ja vom leidigen Teusel in der Hölle gestistet und erzbichtet ist, aus Gottes Wort, das doch gewiß ist, stürmen und donnern. Und spricht: ""Er sey zu den Heiden berusen." Wenn ich ein rechter Jude wäre, sollte mich der Papst nimmermehr auf seine Göhendienste bereden; ehe wollte ich mich zehen Mal lassen rädern und ädern 4); ja, das Papstthum hat mit seinen Gräneln und Göshendiensten ihnen, den Juden, viel unzählige Aergernisse gemacht. Ich gläube, wenn die Juden unsere Predigt, wie wir die Sprüche im 5) alten Testament handeln, höreten, das ihr viel gewunnen würzben; mit Disputiren macht man sie nur zorniger und halsstarriger, dem sie sind alzu kolz und verwessen; wenn einer oder zween Rabbi und Obersten von ihnen absielen, da sollte sich ein Fall heben, denn sie sind des Harrens schier mübe."

4. Juben find arme Leute. (A. 589. — St. 4196. — S. 383.)

"Juben sind die allerelendesten Leute auf Erden, werden schier an allen Enden vertrieben; und werden doch nicht frömmer, bleiben für und für, wie sie sind; an wenig Orten und Städten leidet man sie, sie mussen in einander steden. Ich wollte ihr funszig in diese betwe nehmen, daß sie sich drinnen behülfen. Ju Frankfurt am Main sind ihr sehr viel, haben eine Gassen inne, da steden alle Häuser voll, mussen gelbe Ringlin an Mänteln und Kleidern vorne tragen, daben man sie kennet, haben weder Häuser noch Alester, die ihr eigen sind, allein bewegliche oder sahrende Güter, keiner darf auf Häuser oder Aceter leihen, allein auf Fahrniß?)."

5. Spruche ber Schrift wiber bie Juben. (A. 589. — St. 417. — S. 3806.)

D. M. fprach zum Herrn Niclas 8) Amsdorf: "Ich hab die für-

<sup>1)</sup> St. nach "verwerfen" Zusaß: "da er spricht: Er sey zu den Heiden berrusen, 2c."
2) W. "sehen und ersahren es."
3) St. "nur von Menschen"
st. von Menschen nur.
4) ädern hat hier nicht die jest noch übliche Bed. "mit Abern versehen", sondern die veraltete: "der Abern berauben, martern", vgl. Aber lung's u. Schmeller's WBB. u. d. W. 5) A. "in" st. im. 6) St. u. S. "die" st. diese.
7) Die Fahrniß, ein oberbeutsch, Wort, welches das bewegliche Eigenthum bed. Wgl. Abelung's u. Schweiler's WBB. u. d. Wb. 8) St. u. S. "Nicolaus,"

nehmsten Sprüche in ber Schrift'), sonderlich Gen. 17., welche sind ber Jüden Grund wider uns, als, da Gott zu Abraham sagt2) (v. 7.): ""Ich will meinen Bund zwischen mir und dir aufrichten, und beinem Samen nach dir, ben ihren Nachsommen, daß es ein ewiger Bund sey 2c."" Da stehen die Jüden auf und trogen, wie die Papisten auf dem 3) Spruch: ""Du bist Petrus 2c."" (Matth. 16. v. 18.).

Diefen Ruhm wollte ich ihnen gern nehmen, und bas Befet Mofi verwerfen, bag mans nicht fonnte verleugnen, sondern greifen mußte. Denn Mofes Gefet haben wir ihnen balb abgebrungen aus bem Bropheten Jeremia am 31.4) Cap. (p. 31. 32. 33.), ba er also fagt: ",, Siebe, es fommt bie Beit, fpricht ber Berr, ba will ich mit bem Saus Bergel und mit bem Saufe Juda einen neuen Bund machen, nicht wie ber Bund gewesen ift, ben ich mit ihren Batern machte ic.; fonbern bas foll ber Bund fenn, ben ich mit bem Saus Jorael machen will nach biefer Beit, fpricht ber Berr: 3ch will mein Gefet in ihr Berg geben, und in ihren Ginn fchreiben."" Da muffen sich die Juden gefangen geben, und fagen: Mofes Gefet mahret nur ein Zeitlang, brum wurd es muffen abgethan werden. Aber im Bunde ber Beschneibung, so vor's) Mofe gegeben und gemacht ift, awischen Gott und Abraham und feinem Samen, Ifaac in feinem Gefdlecht, tas foll ein ewiger Bund fenn. Auf bem Ewigen fteben fie fteif, bas laffen fie ihnen 6) nicht nebmen.

Da nu gleich Mojes ihre Beschneibung nach bem Fleisch verwirft, und auf die Beschneibung des Herzens dringet, doch ruhmen sie aus Gottes Wort den ewigen Bund. Wenn sie gleich das zugeben und zulassen, daß die Beschneibung nicht gerecht mache, doch ists gleichwol ein Bundszeichen; wie es auch E. Paulus nennet (Nom. 4, 11.), darum muffen wir ihnen die Beschneibung vergonnen, wenn wir nur von ihrer Beschneibung erlöset sind. Darum

<sup>1)</sup> St. "Ich handele in meinem Buch von den Jüden 2c. die fürnehmsten Sprüche der Schrift." st. Ich habe die fürnehmsten Sprüche in der Schrift. — Das hier erwähnte Buch führt den Titel: Bon den Jüden vnd jren Lügen. D. M. Luth. Gedrückt zu Wittemberg, Durch Sand Lufft. M. D. XI.III. 4., von in demselben Jahre noch eine 2. Aufl. erschien. 2) St. u. S. "sagte."
3) St. "ben." 4) St. u. S. "21." st. 31. 5) St. "von" st. vor. 6) d. i. sich.

wenn sie gleich Moses Geset lassen fahren, boch bringen sie auf biesen ewigen Bund. Da gleich Moses aufhöret, so bleibt gleichwol bie Beschneidung, als besselben Bunds Zeichen.). Ich zwar hab sur mich und die Gottsürchtigen einen gewissen, starken Trost, nehmtich, das die Beschneidung ist nur ein Gebot, das eine Zeitlang währen solle?), die Messias somme; weil nu berselbe kommen ist, so hat das Gebot auch ein Ende und aufgehort.

Moses ist klug, hat sich wol verwahret; benn in allen seinen vier Büchern, nach bem ersten, in Genesin 3) schreibt er nichts von ber Beschneibung, bringet nur auf die Beschneibung des Herzen in seinem 5. Buch. Im ersten Buch erzählet er nur die Historia, bringet nicht darauf, als auf ein Gebot, da er doch 4) hart bringet auf die Opfer, Sabbath, Schaubrod, und läßt diesen Bund außen, gedenkt seiner nicht, als sollt er sagen: Es ist nicht viel daran gesegen. Wäre es so groß, er hätte wol hestiger darauf gedrungen. Summa, Christus, ein anderer Prophet wird sommen, in desselben Mund will ich meine Worte legen, den sollt ihr hören (5. Mos. 18, 18.).

Darnach wird in Büchern Josua's) abermals ber Beschneibung gedacht. Die Papisten, als verblendete Leute, die von der heiligen Schrift nichts nicht 6) wissen, sie ist ihnen sehr fremde, können nicht ein Argument der Jüden consutiren und verlegen. Ach, lieber Gott, wie gar ein gräuliche, schreckliche Blindheit ists!"

6. Der Juben Stols und Ruhm Gottes Worts liegt barnieber.
(A. 589'. - St. 417. - S. 381.)

"Der Bers im 115. Pfalm (v. 13.) ift fein meisterlich gesagt vom h. Geist, ba er sagt: ""Der Herr fegnet Alle, die ihn fürcheten, Klein und Groß."" Denn er ist ein Donnerschlag wiber die stolzen, ruhmräthigen Juben und auch Papisten, die allein wollen Gottes Bolf seyn und Riemand mehr zulassen wollen, ber außer

<sup>1)</sup> St. u. S. "Bundszeichen." 2) St. u. S. "foll." 3) St. "in seinen vier lesten Buchern nach bem Genesi." st. in allen seinen vier Buchern nach bem ersten, in Genesin. 4) St. u. S. nach "boch" Jusae: "hernach in andern Buchern." 5, Der Ausbruck "Bücher Josua" bezeich sich vielleicht auf die zwei Theile, in welche das Buch Josua zerfällt, beren erster, Cap. 1—12., die Geschichte der Eroberung, der andere, Cap. 13—24., die Geschichte der Bertheilung des Landes nehft den von Issua angestellten Botkeversammlungen zur Sanction der Ahvertratie enthalt. — St. "Zesue" st. Josua. 6) "nicht" seht St.

ihrer Kirchen ist. Als wollt er sagen: Die Kleinen und Verachten gehören auch bazu. Denn Gott hat ihrer viel aus ben Heiben selig gemacht, auch ohne Beschneidung und Geset, wie auch außer bem Papstthum. Aber die vermessenen Leute hören nicht auf die Christen zu plagen, und wollen sie zwingen, daß sie sich sollen beschneiden lassen, wie die Jüden in Mähren<sup>1</sup>) die Sabbather.

3ch bin gar gornig auf Ferdinandum, ber bas Guangelium nicht will in die Rirche fommen laffen, bamit er fie gar wuft macht 2). Es ift eine große 3) Soffart ber Suben, bie fich rubmen, fie feven allein gerecht, weil fie fich beschneiben laffen; feben nicht, bag Abrabam in ber Borbaut ift gerecht gesprochen, allein burch ben Glauben, Genef. am 4) 15, (6.): ,,,,Abraham glaubte Gott, und bas ward ibm gur Gerechtigfeit gerechnet."" Uber bas feben bie 3uben nicht an bie Beschneibung nach bem Bund Gottes, fondern baben narrifche, findische Bedanfen und Argumenta; benn fie geben fur, ber Menich werbe an bem Ort ober Glied bes Leibes barum beschnitten, benn es fen sonft am gangen Leibe fein Glied mehr uberig. Alfo wollen die Efeldfopfe Die 5) Urfach ber gottlichen Beisheit nach ihren fleischlichen Gedanken meffen 6). Warum schneidet man, nicht lieber ab 7) bie Lapplin an 8) Ohren, bie boch fonft nichts nube find am Leibe, ober einen Finger? Pfui bich ter Unfinniafeit!

Gott hat seinen Bund in diesem Bolf mit diesem Zeichen wollen bestätigen, nur eine Zeitlang, an diesem Stude Leibs. Das Bortlin, axporoquia, praeputium, haben wir Borhaut verdeutscht, benn wir haben kein bessers können sinden; die Balbirer heißens Häublein, die Alten habens verdolmetscht, Uberwachsung 9).

Summa, ich laffe es zu, daß der Juden Beschneidung habe eine große Majestät; ja, vor Christus Zukunft ists wol wahr. Aber daß sie außer berselben Niemand wollen mehr lassen Gottes Bolf feyn, da sagen wir nein zu; benn auch sie selbs find in der Beschneidung ist 10) nicht mehr Gottes Bolf, sondern von Gott verworfen. Und

<sup>1)</sup> A. "Meern"; St. u. S. "Mehern."
2) "Ich bin gar zornig — gar wust macht" sehlt St. u. S.
3) A. "großer."
4) "am" sehlt W.
5) "bie" sehlt A., St. u. S.
6) St. "ermessen" st. messen.
5) "the" sehlt Lieber" st. schneibet man nicht lieber ab.
8) St. u. S. "an ben" st. an.
9) W. "Leberwasschung" st. überwachsung.
10) "jet" sehlt St. u. S.

wenn die Juben vor funfzehen hundert Jahren nicht waren verworsfen und Zerusalem nicht verstöret, so hätte es den Juden Niemands können nehmen; haben nur eine Schminke und Schein. Drum hielzten die Ebioniter (bas ift, die armen Juden<sup>1</sup>), nachdem Zerusalem geschleift und sie in allen Landen zerstreuet und verscheucht<sup>2</sup>) waren,) beide Testament, das alte und neue, die Beschneidung, Tause<sup>3</sup>) und was geschrieben ist."

7. Aus was Gewalt Chriftus bie Raufer und Berkaufer ausm Tempel getrieben hat.

(A. 590. - St. 414b. - S. 378b.)

"Chriftus hat die Räufer und Berfäuser ausm Tempel gettieben, nicht aus politischer oder weltlicher Gewalt, sondern ) der Rirche, welche Gewalt und Gerechtigkeit ein jglicher Hoherpriester im Tempel hatte, als der ihm befohlen und geeigent ) war. Und wenn heutiges Tags der Tempel zu Jerusalem noch stünde, so durfte Niemand muchen wider den Hohenpriester, denn Jerusalem war der Ort von Gott gewählet und bestätiget, der Schein ist groß ), daß die ganze Welt müßte ) diesen Tempel anbeten. Aber Gott hat diesen Tempel aus sonderlichem, wunderlichem Rath lassen verstören, damit die Jüden zu Schanden würden, und könnten sich nicht mehr rühmen."

8. Bom Tempel Salomonis.
(A. 590. — St. 4146. — S. 3786.)

"Salomon hat nirgend so einen schönen Tempel gebauet als igund Torgaus) hat. Darnach haben bie Heiben zu Epheso ber Ub-göttin Dianen einen Tempel gebauet, habens vielleicht mit solchem Gebaud ben Juben wollen nachthun, und uberstechen ")."

<sup>1)</sup> Der Name Ebioniten, welcher ursprünglich wohl die Judenchristen überhaupt und erst später vorzugsweise die separatistischen bezeichnete, wird hier richtig mit Origenes in Matth. c. 12. von jage (arm) abgeleitet; vgl. Guericke's Handb. der Kirchengesch. d. A. Bd. 1. S. 193. 2) St. u. S. "verscheuet" st. verscheucht. 3) St. u. S. "und die Tause" st. Jude. 4) St. nach "sondern" Jusab: "aus Gewalt." 5) St. "Jugeeignet" st. geeigent. 6) St. vor "groß" Jusab: "so." 7) St. u. S. "mußte." 8) A. St. u. S. "Torga." 9) d. i. sie übertressen. Der Ausdruck ist vom Kartenspiel entlehnt, wobei "Jemanden überstechen" bed.: höher stechen als er, einen gestochenen Stich mit einem höhern Trumpse stechen.

9. Bon ber Berftorung Serufalem, und ber Juben Erog, Sicherheit und Bermeffenheit.

(A. 590. — St. 414. — S. 378.)

Anno 38. ben 29. Augusti, las Doctor Martinus Luther die Historia von der Berstörung Jerusalem, und sprach: "Bie so eine schöne, herrliche, große Stadt ist von Tito Bespasiano mit einem gewaltigen Kriegsvolf belagert, und mit dem Sturm eröbert und zu Grund umgekehrt und verstöret worden !)! Das hat den Jüden sehr wehe gethan, denn da hat Gott müssen zu einem Lügener werden. Denn die Jüden verstunden alle Verheißunge Gottes siesch, als, dieser 2) Spruch Jeremiä: Des Herrn Heilighum soll in Ewigkeit nicht ausgerottet werden. Auf diesen und bergleichen viel mehr Sprüche haben die Jüden getrost, und gar weidlich unter die Propheten gemordet; zulest aber haben sie gesehen, ja ersahren, daß ihre Sicherheit und Vermessenschlicht zu Schanden ist worden."

10. Deutsch: und Welschland ist etwan voller Juben gewesen.
(A. 590. — St. 420. — S. 383.)

"Daß vor Zeiten viel Juben in Italien und Deutschland gesstlohen sind, und barinnen gewohnet haben, da ist fein Zweisel an, benn auch ber berediste Heide, Cicero, klagt uber der Juben Superstition und Menge in Italia; so sehen wir auch noch durch ganz 3) Deutschland ihre Fußstapfen. It doch feine Stadt, kein Dorf, es hat Namen, Gassen von Juben. Und man sagt, daß Jüden zu Regensburg gewohnet haben ein lange Zeit vor Christus Geburt. Es ist ein mächtig Bolk gewest."

11. Juben find Bafterer.

(A. 590b. — St. 415. — S. 379.)

Da gesagt ward von den Lästerungen der Juden, die ist zu bieser Zeit unsere Bücher und Schriften lesen, und aus denselbigen 4) wider und streiten ze., sprach Doctor Martinus Luther: "Es ist ein Bolf, das sich nur Schmähens und Lästerns besteißiget, gleichwie auch die Juristen, Papisten und alle unser 3) Widersacher das Exfenntniß ber Sachen von uns aus unsern Schriften nehmen, und

<sup>1)</sup> Die Belagerung Jerusalems begann am 7. Mai bes 3. 70 und enbete am 11. Septbr. 2) St. u. S. "biefen." 3) St. u. S. "bas gange" ft. gang. 4) "aus benselbigen" fehlt St. u. S. 5) St. u. S. "andere" ft. unfer.

berselben Waffen und Wehre wiber uns gebrauchen. Aber, Gott sey Lob, unser Sache hat ein gewissen, guten und beständigen Grund, nehmlich, Gott und sein Wort. Wir haben auch seine Martyrer drüber, denn M. Heinricus 1) ist im Glauben fur den Glauben in Ditmars ein Märtyrer worden, wie auch Leonhard Kayser 2) in Bayern, und die zween Knaben zu Brüssel."

12. Der Juben Priefter wovon fie gelebt haben und ernahret find.
(A. 590b. - St. 414b. - S. 378b.)

Es ward ein schön Obs von guten Birn und Pfirsichen 3) surgetragen, die sahe Doctor Martinus mit Fleiß an, und sprach: "Der Jüden Priester haben der 4) Früchte uberstüssig gehabt vom 5) Decem 6) und Erstlingen an allerley Früchten, denn unser Herr Gott hat das Bolf wol versorget. Wiewol die zwöls Stämme arm waren, darum, daß des Bolfs eine große Menge und das jüdische Land klein war, doch mußten sie die Erstlingen von allen erwachsenen Früchten und Thieren geben, die waren allein der Priester. Der Decem war gemein, beide den Priestern und Leviten, denn die Leute 7) mußten 8) von ihren Gütern den Priestern den Zehenden geben.

Aber bas Bolf hats ihnen auch nicht gern gegeben; sonbern gaben ihnen bas Aergeste und Untuchtigste, also, baß auch ber Prophet Malachias und Haggaus ) sehr wider sie bonnern und bligen 10) baß sie lahm und untuchtig 11) Biehe opferten sur ben 12) Decem

<sup>1)</sup> St. "M. heinricus Scitphaniensis." — Heinrich Multer von Jützphen, vorher Prior ber Augustiner zu Antwerpen, bann, seit 1522, evangelischer Prediger zu Bremen und zuleht in der holsteinsichen Sandschaft Ditmarschen (zu Heibe), erlitt hier 1524 einen grausamen Märtyrertod im Feuer. Luther verfaste bierauf die Schrift: Bon B. henrico ynn Diedmar verdrand sampt dem zehenden Palmen ausgesegt durch Mart Luther u. s. w. 1525. 4. (In Wasch's Ausg. v. L. W. XXI. S. 94 ff.) 2) Leonhard Kaiser (oder Käser), Sanonicatsvicar in Wazenkirchen bei Passau, wurde um seines evangelischen Berkentnisse willen auf Weschl des Bischofs von Passau am 16. Aug. 1532 zu Passau verdrannt, nachem er im schweren Gesängnisse ein Arostschene Luther's erhalten (in Wasch's Ausg. v. L. W. XXI. S. 210 f.) 3) A. "Psirssen."
4) St. u. S. "bie" st. der. 5) S. "von" st. vom. 6) d. i. Zehnten. 7) A. u. W. "benn daß die Leviten" st. denn die Leute. 8) S. "müsten" st. mußten. 9) Bgl. Mal. 1, 8. 13. 14. Hagg. 2, 15. 10) A., St. u. S. "bliken." 11) St. u. S. "lahme und untüchtige." 12) "ben" sehlt St. u. S.

und Erstlingen. Aber bas Bolf İsrael ist ein armes Bolf gewest, hat färglich ') gelebt; wie von David geschrieben ist: ba er die Hütte ließ einweihen, hat er ein groß Mahl angerichtet, und einer jglichen Verson gegeben eine Semmel, ein Räpschen Brei, und ein Stücklein Fleisch. Ist gehets Alles auf, mit Fressen und Sausen, und uberigem Gepränge."

13. Die Juben konnen nicht horen Jesum ben Gecreuzigten nennen. (A. 5905, - St. 415. - S. 379.)

"Es famen etwa zween Jüben Nabbini, Schamaria und Jacob, zu mir," sprach Doctor Martinus Luther, "beredten sich mit
mir und baten, ich wollte ihnen Gleitsbriese geben. Dieselben gesielen ihnen wol, wenn ich nur nicht ben Tola?), bas ist, Jesum
ben Gecreuzigten hätte hinein gesett. Denn sie könnens? nicht
lassen, sie mussen Namen Jesus lästern; und bem Lieblein,
Christ ist erstanden, sind sie uberaus seind. Aller Lieber singt man
sich mit ber Zeit müde4); aber daß Christus ist erstanden, muß
man alle Jahr wieder singen."

Item: Ein andrer Jube fagte: ""Sind ihrer boch so viel Tausend unschüldig erwurget, ber aller ist nu geschwiegen; allein Jesus, bes Gecreuzigten, muß immer gedacht werden, beg Tobes fann man nicht vergeffen.""

14. Gewaltige Argument wiber bie Juben.
(A. 591. — St. 418b. — S. 382.)

"Den Juben muß man 5) mit starfen Argumenten begegnen, wie das ist," sprach Doctor Martinus Luther, "Zeremiä am 6) 23. (v. 5. 6.), da er redet von Christo, dem Gewächs Davids, ",, der cin gerecht Gewächs, und ein König sehn soll, der wol regieren wird, Recht und Gerechtigkeit anrichten. Zu besselbigen Zeiten soll Zuda geholfen werben, und Isael sicher wohnen. Und dies wird

<sup>1)</sup> S. "kläglich" st. karglich.
2) Tola muß hier, wie das Folgende lehrt, den Gekreuzigten bedeuten, mithin vom hebr. ¬pp, chald. Npp (aufhängen, kreuzigen) abgeleitet werden und zwar von der Form ¬pn, welche bier in passiver Bed. ausgesaßt ist, während eig. nur ¬pp, chald. Npp biese Bed. "ausgehängt, gekreuzigt" hat.
3) St. u. S. "könntens" st. könnens.
4) St. nach "müde" gekreuzigt" jagt auf eine Zeit ein Jüde)."
5) St. u. S. "Man muß den Jüden."
5) "m" seht" k. Den Jüden muß man.
6) "am" seht W.

fein Name fenn, daß man ihn nennen wird Herr, unsere Gerechtigkeit." Dies Argument können die Juden nicht solviren. Und weil sie biesen Christum nicht wollen, so muffen sie und einen anbern König von David geben, der regieren soll, weil Sonn und Mond scheinet; wie der Propheten Berheißung lauten."

"Entweder Gott muß ungerecht seyn!), oder ihr Jüden müßt?) gottlos seyn, denn ihr seyd? länger im Elend und verstoßen, versjagt und verscheucht gewesen, denn im gelobten Lande. Denn die Jüden!) sind uber drey hundert Jahr nicht im gesobten Lande gewest, da der Tempel Salomonis noch stund, und sind nu länger denn sunziehen hundert Jahre im Elende und verjagt gewesen. So kann sie auch nicht trösten das Erempel der babylonischen Gefängsniß, da die Zeit bestimmt war, als nehmlich, siebenzig Jahre, und waren doch nicht ohne Propheten noch Regiment, ja, sie haben zu Babel mehr ausgericht und gethan, denn zu Jerusalem. Denn Daniel war ein größer und mächtiger Herr zu Babel, denn David und Salomon zu Jerusalem waren. Darum war die babylonische Gefängniß nur ein väterliche Ruthe. Aber diese letzte Strase ist der rechte Garaus.

Sie hoffen, wir werben zu ihnen treten, weil wir jst mit ber ebräischen Sprach auch umgehen, und bie lehren und lernen; aber bas soll nicht geschehen. Sie müssen unser Religion und den gescreuzigten Christum annehmen, und alle Aergerniß uberwinden, sons berlich daß der Sabbath verlegt ist, welches sie sehr bewegt und hart sur den Kopf stößt, und die Aposteln habens also geordnet, bes Herrn Auserkehung zu Chren."

16. Die Inben meinen, fie konnen bas Gefet hatten (A. 591. — St. 419. — S. 3825.)

"Die armen, blinden, verstodten Juden ruhmen die Gerechtigfeit bes Geseges, welchs fie boch nicht halten fonnen, ja, fie

<sup>1)</sup> St. nach "feyn" Jusah: "(sprach D. M.)." 2) St. "bie Tüben müßfen" st. ihr Juben müßt. 3) St. "sie seyn" st. ihr seyb. 4) St. "sie" st. die Juben.

läftern Gott mit soldem Eifer uberm Geseh, welches sie außer bem gelobten Lande nicht halten sollen. Summa, dies Argument können die Jüden nicht solveren, mussens wol ungedissen lassen, denn es schlägt sie zu Boden wie der Donner, nehmlich, sie sollen Ursach anzeigen, warum sie nu uber funszehen hundert Jahr verlassen, ein Bolf ohn Regiment, ohn Geseh, ohn Propheten, ohn Tempel. Da können sie kein ander Ursach anzeigen, denn ihre Sünde."

17. Die Berftorung Jerufalems ift ber fchrecklichfte und größte Born.

$$(A. 591b. - St. 414b. - S. 378b.)$$

"Die Zerftörung Zerusalem ist gar grausam, jämmerlich und schrecklich gewesen, also, daß aller andern Monarchien und Kaiserthumen Källe und Plagen, Sündssluth, Sodomä, Pharaonis 2c. nichts gegen dieser Berwüstung sind. Denn diese Stadt ist Gottes Stadt, Wohnung, Hort und Bette gewesen, wie der Psalm sagt: ""Hie will ich wohnen, denn ich hab sie erwählet 2c."" (Ps. 132, 14.). Da war das Geseh, Priesterthum, der Tempel, da ist David, Salomon, Jesaias 2c., da sind unzählig viel Propheten begraben, daß also die Jüden auf solche große Privilegia wol haben mögen troßen.

Was find wir arme, elende Heiden und 1) Rom gegen Jerussalem? Unser Gott ist nicht unser Gefangener. Er hat noch nicht wiel Wittenbergisch und Torgauisch 2) Bier getrunken. Hat er das schöne Jerusalem, das er also mit seinem Wort, Geseh, Blutdsfreunden 2c. gezieret hatte, ubergeben; es wird uns wahrlich auch gelten. Er wirds uns wahrlich auch nicht schenken, darnach mögen wir uns richten. Summa: Diese Verkörung Jerusalems ist gräulicher und schrecklicher, denn alle Plagen aus Erden jemals gewesen sind und sehn werden. Es war auch zu viel, daß sein eigen Volk seinen eigenen 3) Sohn fur die Stadt hinaus führen und creuzzigen sollte."

18. Der Juben Baleftarrigkeit und lafterlich Beten.

(A. 591b. - St. 416b. - S. 380.)

"Die Juden wollen noch heut zu Tage nicht hören, ob fie

<sup>1)</sup> St. u. S. "von" ft, und. 2) A., St. u. S. "Zorgisch." 3) St. "einigen" ft, eigenen.

wol nun langer benn funfgeben hundert Jahr find ju Schanben worden, und offentlich überweiset und beschloffen, boch gläuben fie nicht. Es follte einem wol fein Berg brechen, wenn er bie Ruben alfo guftreuet fiebet, bag bas Blut Jeju Chrifti fdier alles follt 1) in ber Sollen brennen; find allenthalben im Reich guftreuet, nach ihren Worten, Die fie gu Bilato fagten: ",, Wir haben feinen Ronig, benn ben Raifer 20."" (Joh. 19, 15.). Es ift aber ein fcanb. lich Bolf, es erichopfts 2) Alles aus mit bem Bucher; wo fie einer Oberfeit taufent Bulten geben, fo faugen fie bagegen von ben armen Unterfaffen zwanzig taufend Gulben."

Darnach las ber Doctor aus einem ebraffchen Buch etliche ihrer febr ftolgen 3) Bebete, barinnen fie Gott loben und anrufen, als waren fie allein fein Bolf, und verfluchen alle andere Bolfer; bagu brauchen fie ben 23. Pfalm: "" Der Berr ift mein Birt, mir wird nichts mangeln4);"" gleich als ware er eigentlich und furnehmlich von ihnen geschrieben. Summa, ben armen Leuten ift nicht zu helfen, fie wollen Gottes Wort nicht horen, fondern nur ihre Bedanfen und Fundlin 5)."

19. Der Juben Berftanb. (A. 591b. — St. 416b. — S. 380,)

Den 12. Aprilis las Doctor Martinus Luther in einem ebraifchen Buch, in welchem geschrieben waren ber Juben Gebete und Refte, Die fie ist halten, und verwunderte fich fehr uber die große Bermeffenheit und Soffart. Da war fein Erfenntniß ber Schrift, fondern eitel Ruhm in 6) tobten Brivilegien, Die nu gar ab und verloschen find. Gie versteben nichts von Gottes Gnabe, noch von ber 7) Gerechtigfeit bes Glaubens, wie Bott barmbergig fen aus lauter Gnab, um Chriftus willen, und bag ber Glaub an Chriftum gerecht, fromm und felig mache; bavon wiffen fie weniger, benn nichts; fonbern wollen beilig fenn von Ratur, und aus bem Be= blute, gleichwie bie Seiben aus tem Willen bes Fleisches. Aber bie Baviften fuchen bas Mittel, find weber Juben noch rechte Chri-

<sup>1)</sup> St. u. S. "bag bie Freundschaft Jefu Chrifti fchier alle foll" ft. bag bas Blut Jefu Chrifti fchier alles follt. 2) St. u. S. "erfchopft" ft. erfchopfte. 3) A., St. u. S. "ihre fehr ftolge." 4) St. Bufat : "2c." 5) Funblein beb. hier wie in Sprudyw. 23, 4. ber Buth. Bibeluberf. f. v. a. Bift; vgl. Ubelunge BB. u. b. B. Fund. 6) St. "von" ft. in. 7) "ber" fehlt St. u. S.

sten, wollen weber aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Geblüte, sondern aus dem Willen des Namens 1) gerecht sehn. Dies Alles aber ist verworfen und verdammt; wie Johannes sagt (c. 1, 13.), daß die Gottes Kinder sind und gerecht werden, die aus Gott geborn sind."

20. Der Juben Bosheit, fo fich fur Aerzte ausgeben.
(A. 592. — St. 4196. — S. 383.)

"Die Jüben, so sich fur Aerzte ausgeben, bringen die Christen, welche ihre Arzney brauchen, um Leib und Gut, benn sie meinen, sie thun Gott einen Dienst, wenn sie die Christen nur weiblich plagen und heimlich umbringen. Und wir tolle Narren haben noch Zussucht zu unsern Feinden und Widerwärtigen in Gefahr unsers Lebens, versuchen also Gott." Und erzählete etlicher Jüben Aerzte Bosheit und Untreu, die sie getrieben und geübt hätten.

21. Die Juben kennen ihre Stamme nicht mehr.
(A. 592. — St. 4166. — S. 3806.)

"Es ift nur 2) eitel böser vergeblicher Ruhm, so die Juben treiben, weil sie nu langer benn uber funfzehen hundert Jahr aller ihrer Privilegien beraubt sind; benn in 70 Jahren, da sie zu Babel gefangen waren, sind sie also verwüstet und vermischt worden, und ist so unter einander gangen, daß sie damals schwerlich konnten wissen und erkennen, aus welchem Stamm einer wäre. Was sollt benn nu so ein lange Zeit her geschehen seyn, da sie von den Heiden so oft verscheucht, verjagt und gefangen sind worden? da die Kriegssnechte ihrer Weiber und Töchter nicht verschonet haben? also, daß sie nu fast alle Hurenfinder sind, und Keiner weiß nicht, aus welchem Stamm er sey."

Und Doctor Martinus 3) erzählete eines großen Nabbini Weissagung, berfelbige sollte ben bem Bischof zu Camin gesagt haben: ""Mein Bater ist ein großer Nabbin 3) gewesen, ber hat viel gestesen, und gewartet auf ben Messiam, aber endlich verzaget, ohn alle Hossinung, und angezeigt: Wenn ber Messias nicht fame, wenn man schriebe funszehen hundert, und weiß nicht wie viel Jahr,

<sup>1)</sup> S. "bes Mannes und Namens" ft. bes Namens. 2) St. u. S. nach "nur" Jusag: "cin." 3) St., S. u. W. "D. M. Luther." 4) St. "Rabini."

(welches 1) fürüber ift), so mußte 2) Chriftus Jesus berfelbige ge-

22. Juben haben große Privilegia vor andern Bolfern gehabt. (A. 592. — St. 413b. — S. 377b.)

Da man redete, wie blind und halöstarrig die Juben wären, sprach Doctor Martinus Luther: "Die Juben haben fur allen anbern Bölfern und Heiden ein groß Privilegium, die größten Berscheißungen und höchste Gottesdienst, welche der Bernunft und menschslichen 3) Weisheit viel besser gefallen, benn die Gottesdienst des Glaubens im neuen Testament. Die Juden können sich mit den Türken viel bas 4) vergleichen, denn mit den Christen, denn Juden und Türken sind eins, und bekennen, daß nur Ein Gott sen; aber sie gläuben nicht, daß drey Personen in einem göttlichen Wesen sehen; item, mit Waschen und Baden, mit Beschneiben und ansbern äußerlichen Gottesdiensten und Ceremonien, barinnen sind sie einig."

23. Juben haben etwan treffliche Leute gehabt. (A. 5926. — St. 4136. — S. 3776.)

"Wir haben bas Bolf (die Jüben) lieb," fprach Doctor Martinus Luther, und sie sind boch so hoffartig und stolz. Furwahr, dies Bolf hat surtreffliche Männer gehabt, als, Abraham, Isaac, Jacob, Mosen, David, Daniel, Samuel, Paulum w. Wem wollte es nicht leid seyn und wehe thun, daß ein solch groß, herrlich Bolf sollte so jämmerlich umkommen und verloren werden? Die lateinische Kirche hat keinen fürtrefflichern b Mann und Lehrer gehabt, benn Augustinum, und die Kirche gegen Morgen Athanasium bei wiewol er nichts Sonderlichs war b. Darum sind wir wol Zweige, die in den rechten Stock gepfropst sind. Die Propheten heisen die Jüden, sonderlich aber die Winie Abrahams, ein schön Reislein oder Rüthlein; und Christus selbs mußte aus einem solchen schönen Gewächs kommen."

(A. 5926. — 8. 3776.) "Wir heiben find nicht mehr Orthodori, rechtschaffene Gläubige. Es find ber mehrere Theil Wafcher."

<sup>1)</sup> A., St. u. S. "welche" (Zeit).
2) S. nach "müßte" Zusaß: "es."
3) St. u. S. "menschlicher."
4) b. i. besser.
5) W. "fürtresslichen."
6) Bgl. S. 382. dieser Abth.
7) "wiewol er nichts Sonderliche war" sehlt St. u. S.
8) W. "Beinstock" st. Stock.
9) St. u. S. "ber" st. die.

(A. 5926. — St. 4186. — S. 382.) "Kein stärfer und gewaltiger Argument wider die Juden ist, denn Davids Sit oder Stuhl. Denn sie haben nu bis in 1535. Jahr weder Regiment noch Priefterthum gehabt, drum brangt 1) sie nichts stärfer und harter, denn Davids Sig."

## 24. Diefer Beit Gottlofigfeit.

(A. 592h. - St. 416. - S. 380.)

"Wir thun ist auch, wie die Jüben, wie man siehet; barum wird und Gott auch strafen. So gehet es mit verlornen Kindern, so ben Eltern nicht wollen gehorchen, berfelbigen achten sie barnach auch wieder nicht, ja, machen sie erblos. Niemand hat jemal das von geschrieben, es kann auch Keiner bavon schreiben; benn alles Wolreben ist zu wenig, ja nichts, ein solchen Jorn Gottes auszusstreichen.

D himmlischer Bater, laß und ben der Sonne bleiben, und laß und nicht von beinem Wort fallen. Doch hören die Jüben noch nicht, sondern lästern immerdar fort. Wie zuschänden sie die gute Magd Mariam; da sie gleich eine Heibin wäre gewesen, die Aenca Sylvia 2), so wäre es ja zu viel und grob 3), sie hat nichts gethan, noch lästern und schänden sie sie. Siehe und bedenk, was sie die sunfzehen hundert Jahr her gelitten haben, was wills werben in der Hölle? Da wirds viel jämmerlicher zugehen. Es ift kein Bolk unter der Sonne, das sehrer und ubler gehandelt und zuschlagen 4) wird, als die Jüden.

Sage einem Juben nur nichts von Christo, baß er wahrer Gott ift, benn er gläubts doch nicht. Darum disputire 5) ich mit keinem Juben. Rabbi Afiba 6) fagt: ""Messias seh sommen, aber boch ware es nicht ber Christus, sondern ein Sternfind, vom Stern Jacob geborn 2e."" Das war auch die Ursach, baß Jerusalem beslägert warb. Alle waren in dem Wahn, Messias ware kommen;

<sup>1)</sup> St. u. S. "bringt." 2) "bie Aenea Sylvia" festt St. 3) St. u. S. "du grob" ft. grob. 4) W. "geschlagen." 5) St. u. S. "bisputirete." 6) In ben Ausgg. fatschich: "Abita." — Ben Joseph Afiba lebte im ersten und noch am Anfange bes zweiten Jahrb. n. Chr., war Prasident ber Akademie zu Eydda u. Jahne, Schüter und Rachfolger des Rabbi Gamaliel, u. einer ber berühmtesten Lehrer der Mischan. Bgl. den Art. Akiba in Ersch u. Grubers allg. Encocl, Sect. 1. Ih. 11. S. 292 f.

jhund leugnen sie es. Darnach sagten bie Jüden, so nach benselsbigen kamen 1), er 2) wäre ein Lügenkind gewesen. Hernach gaben sie für, ihr wären zween gewesen, Josephs Sohn, und Davids Sohn, keiner müßte es unter ben Bettlern seyn, bis er Gott genannt würde. Zum Oritten, träumen sie, er werbe noch kommen, auf benselbigen warten sie.

Ich glaube, daß die jigigen Juden eitel Spicurer, gute Gefellen sind, die am Messia verzagt haben. Sie glauben, wer viel Guts thut, ber werbe gerecht; wer Mosen höret, der sey selig. Messias komme oder komme nicht, ihnen ist nicht daran gelegen; sagen: Messias werde das Geset wieder aufrichten, nicht ausheben. Sie gebensten auch 3) auf ein weltlich Reich, das Messias werde anrichten."

25. Bon einem getauften Juben, so ba zu Coln ift etwan Dechant gewefen.

(A. 593. — St. 4156. — S. 3796.)

Doctor Martinus Luther sagte: "Daß zu Göln in einer 4) Kirche ftünde ein Dechant in die Thur gehauen, der hab in einer Hand eine Katen, und in der andern Hand eine Maus. Dieser Dechant ist ein Jüde gewesen, und hat sich taufen lassen, und sich zum Christenthum begeben; nach seinem Tod hat er sich also lassen in Stein an die Kirchthur hauen, damit er hat wollen anzeigen, als wenig die Kate der Maus kann gut sewn<sup>6</sup>), also wenig ist ein Jüde einem Christen gut. Und es ist wahr," sprach Doctor Martinus Luther, "die Jüden gönnen und nichts Guts, wir sind 7) ihnen als der Tod oder als ein gebrannt Leid. Es thut ihnen wehe, daß wir ihnen sur den Augen umgehen. Die Jüden haben keinen Troft, denn allein der 8) Wucher, der erhält sie noch; aber wenn ich ein Herr im Lande wäre, so wollt ich ihnen den Wucher auch verbieten."

26. Die Juben ruhmen fich Gottes Bolt, und haben boch ihren Meffiam getobtet. (A. 593. - St. 418. - S. 381b.)

"Die Juben wußten ), daß der 10) Meffias fommen wurde, und man follt ihn hören. Aber daß dieser Zesus der Christus und

<sup>1)</sup> St. "fommen." 2) St. u. S. "eš" ft. er. 3) "audy" fehlt St. 4) St. u. S. "ber" ft. einer. 5) "alfo" fehlt St. u. S. 6) St. u. S. "gut fey" ft. fann gut feyn. 7) St. u. S. "feyn." 8) St. u. S. "ben" ft. ber. 9) St. u. S. "Es wußten bie Tüben wol" ft. Die Tüben wußten. 10) "ber" fehlt A., St. u. S.

Messas ware, best sounte sie Niemand bereben. Nu aber haben sie ihn verfolget und ermorbet, und rühmen doch, sie seinen bottes Rolf."

27. Iuben find gemeiniglich ftets Gotteslafterer gewefen.
(A. 593. — St. 415. — S. 379b.)

"Der mehrer Theil der Jüden haben Gott gelästert 2), die frommen Bropheten erwürget. Also haben die lieben Erzväter und Bastriarchen in ihren Häufern Lästerer gehabt, Abraham hatte Ismael, Isaac den Sau, ter Bater und Mutter verfolgete, und Jacob, seinen Bruder, dem legte er alles Herzleid an 3), daß er ihm entweichen mußte."

28. Des verftorbenen Brubere Beib nehmen. (A. 593. — St. 4356. — S. 398.)

"Bom Gesch Mose, daß der Bruder dem verstorbenen Bruder mußte Saamen erwecken 4), halte ich, daß unser Herr Gott hat das Beibervölklin nähren wollen. Denn der mehrere Theil der Männer kamen um im Kriege, und sonsten, aber das weiblich Geschlecht blieb uber; darum hat ihnen unser Herr Gott diesen Bortheil thun wollen, und sie also verschen und versorget. Da aber einer nicht wollte beh seines verstorbenen Bruders Weibe wohnen und schlafen, so mußte er sie gleichwol ernähren. Und daher halte ich, daß Saslomon so viel Weiber gehabt hat 5)."

29. Der Juben Lugen vom König Dg. (A. 5936. — St. 4196. — S. 383.)

"Die Juden, wie ihr Brauch ift, erdichten eine Lugen von Og, bem Könige zu Basan6), nehmlich, baß er einen großen Berg erwischt, ben er unter seine Feinde wollte werfen, benn ihr war ein großer Hause; aber da er den Berg auf den Kopf brachte, da ließ ihm Gott benselben an Hals fallen, und darnach große Zacken aus

<sup>4)</sup> St. u. S. "sinb."
2) St. u. S. "Es haben ber mehrer Theil ber Isben Gott gelästert" st. Der mehrer Theil — gelästert.
3) St. "bem er altes Herzenleid anlegte, also"; S. "ber legt ihm das Herzleid an" st. dem legte er alles Herzleid an.
4) 5. Wos. 25, 5—10. Wyl. J. D. Milaelis Mosaisches Archt. Th. 11. S. 186 st.
5) Byl. §. 49. bes XLIII. Abschn. (S. 65 st. u. S. "Bon Dy, bem Könige zu Basan, erdisten die Jüben, wie ihr Brauch ist, eine Lügen" st. Die Jüben — zu Basan.

bem Maul fur zween Zahne machfen, bag er bes Berges nimmermehr konnte los werden. Wiewol es eine Fabel ift, boch kann fie ihre geistliche Deutung haben, wie Aesopus Fabeln, benn bie Juben haben viel feine weise Leute gehabt."

30. Juben und Arianer.

(A. 593b. - St. 415b. - S. 379.)

"Die Jüben" können die Lehre nicht leiben, daß Christus König sen, Gott und Mensch. Die Arianer sind unter allen Kegern die allersubtilsten. Aber des Glaubens Artisel müssen durch den heilizgen Geist judicirt werden, nicht durch unser Bernunst. Die Bernunst wird durch diese Artisel getödtet, muß sich selbs gesangen geben, und sagen: Die Ding sind mir<sup>2</sup>) zwar unglaublich<sup>3</sup>); aber weil es Gott sagt, so will ichs gläuben, denn er ist wahrhaftig, süget noch treuget nicht."

31. Der Juben Stamm verborben.

(A. 593b. - St. 418. - S. 381b.)

"Gleichwie ausm Holz vom Weinstod und Reben nichts kann -gemacht werden 4), das man brauchen könnte, sie dienen nur zum 5) Feurwerk; dazu ist das Rebenholz gut, daß man sie 6) verbrenne, und der Asche gebrauche, wie der Prophet Ezechiel sagt; wiewol wenn es noch am Weinstod ist, seine Früchte trägt: also sind aus den Jüden kommen die Apostel, Propheten, und Christus selbs; aber jund ist der Stamm nichts werth."

32. Der Juben Brauch mit ihren Ofterflaben.

(A. 593b. — St. 415. — S. 379.)

"Die Juden haben ben Brauch, daß fie breb Flaben auf einen Tisch seben uber einander, und effen von bem oberften und unterften nichts, sondern ben mittlern ziehen fie herfur, und brechen da-

<sup>1)</sup> Das hier Erzählte steht in dem talmubischen Tractat Berachoth sol. 54. col. 2. Wgs. I. Eisenmenger's entbecktes Judenthum Th. 1. S. 380—392., wo dieses und andere jüdische Märchen über jenen 4. Mos. 21, 33, 5. Mos. 3, 1. 29, 7. erwähnten König mitgetheilt werden. 2) St. u. S. "mit mir" st. mir. 3) A. "ungläubisch" st. unglaublich. 4) A. "werden gemacht" st. gemacht werden. 5) St. u. S. "du" st. zum. 6) St. u. S. "mans" st. man sie.

von. Das haben fie ohn Zweifel von ben Batern, und haben bie Bater bamit wollen anzeigen bie heilige Drenfaltigfeit; aber Chrisftus Menschheit muß man greifen 1)."

33. Der Juben Betrug. (A. 5936. — St. 419. — S. 3826.)

Doctor Martinus Luther sagte von einem Jüben: "Bas soll man ben Buben gönnen, die die Leute beschädigen an Leib und Gut, und mit ihrem Aberglauben und Superstition viel Christen abwendig machen? Denn in Mähren?) haben sie viel Christen beschwitten, und nennen sie mit einem neuen Namen, die Sabbather. Also gehts an?) benen Orten, da man euangelische Prediger verstreibt, da muß man Jüben leiben. Also sagt man von?) Herzog Georgen, der soll geschworen haben, ehe er die Lutherischen wollte leiben, so sollten ehe alle Kirchen, Tauf und Sacrament verwüstet werden. 12. Gleich als predigten wir nicht auch Christum, rechten Gottesdienst und Sacramenta. Summa, die Welt will betrogen seyn."

# 33a. Wie Juben zu bekehren. (A. 593b.)

"Ich gläube", sprach Doctor Martinus Luther, "wenn die Jüben hörten unsere Predigten, und wie wir die Schrift des alten Testaments tractirten und handelten, daß ihr viel würden gewonnen werden; aber mit Disputiren werden sie nur irritirt, erbittert und halsstarriger; denn sie sind gar zu hoffartig und vermessen. Wenn ein Nabbi oder zween absielen: da sollt sich ein Fall heben; sie sind bes Harrens schier mude 6)."

34. Juben Salestarrigkeit. (A. 594. — St. 415. — S. 379.)

"Die Juden zwar haben wol gewußt und begehrt bes herrn Chrifti, ihres Meffias, Gegenwartigfeit, daß er fürhanden mare,

<sup>1)</sup> St. "ergreifen" st. greifen. 2) A. "Meerern"; St. "Mehern"; S. "Merthen." 3) S. "in" st. an. 4) "von" sehlt W. 5) St. "wüste stehen" st. verwüstet werden. 6) Bgl. oben §. 3. dieses Ubschn. (S. 611. dies. Abth.). Bei St., S. u. W. ist dieser §. weggelassen, weil er mit dem Ende jenes §. sast worttich übereinstimmt.

nehmtich, sie meineten, all ihr Ding wurde bleiben, wie sie es bisher hatten gehabt; weils aber Christus nicht thun wollte, ward er gecreuziget."

#### 35. Juben Zauberen. (A. 594. — St. 4195. — S. 383.)

Da von Juben gerebet ward, sprach D. Martinus Luther: "Die Jüben haben ihre Zäuberen gleich sowol als andere Zäuberer 1), sie gedenken also: Geräths uns, so stehets wol um uns; wo nicht, so ists um einen Christen gethan?); was liegt uns daran? Denn sie achten eines Christen, wie eines Hundes.

Aber Herzog Albrecht zu Sachsen ic. that recht. Da ihm ein Jübe einen Knopf gab, mit seltsamen Characteribus und Zeichen, der sollte dienen fur kalte Eisen, Stechen und Schießen; sagte er: ""Das will ich mit dir, Jüde, erstlich probiren""; führete den Jüden such Thor, hing ihm den Knopf an Hals, zog sein Schwerdt aus, und durchstach ihn durchaus. ""Allso"", sagte er darauf, ""wäre mirs 3) auch gangen, so ich dir getrauet hätte.""

Wie es unmuglich ift, baß bie Aglaster ihr Supfen und Gesten 4) läßt, die Schlange ihr Stechen: so wenig läßt ber Jube von seinem Sinn, Christen umzubringen und zu morben, wo er nur kann. Noch sigen sie bey und in großen Ehren."

#### 36. Bosheit ber Juben. (A. 594. - St. 4156. - S. 3796.)

Der Herr Doctor fagte von der Juden Bosheit. "Benn Christen zu ihnen 5) fommen, so empfahen sie bieselbigen also: Seth 6) will fommen, das ift, der Teufel will fommen. Denn Seth 6) oder Satan heißt der Teufel.

<sup>1)</sup> S. "Zäuberen" st. Zäuberer. 2) Zum richtigen Verständnis bieser Worte muß daran erinnert werden, daß die Zuden beschuldigt wurden, sich Ekrobutligt wurden, sich Spriftenbluts zu mancherlei Zwecken zu bedienen, und in dieser Absicht Christen, besonders Kinder berselben zu ermorden. Byl. Eisenmenger a. a. D. Ah. II. S. 225. u. 219—224. 3) W. "es mir" st. 4) Gegen, eig gagen, gaggen, ein oberbeutsches Wort, bed. schnattern; vyl. Schmeller's Bayr. WB. II. S. 88. 5) A. "ihn." 6) Seth skeht hier in den Ausgy. sälsschich statt Sched, welches im Alt. Zest. einen Gögen, später aber wie das entsprech, syr. welches im Alt. Zest. einen Gögen, später aber wie das entsprech, syr. welches im Alt. Lest. einen Gögen, später aber wie das entsprech, syr. welches im Alt. Lest. vieser volg. Gesenii thesaur. u. d. W. (u. Eisenmenger a. a. D. II. S. 408, wo aber das Wort salsch abgeleitet ist).

Wenn ich ware an der Herren zu N. N. 1) Statt, so wollte ich alle Jüden zusammenfordern, und sie fragen: Warum sie Christum ein Hurenkind heißen, seine Mutter eine Hure, und Mariam 2) ein Scheißhaus? Könnten sie es probiren 3) und beweisen, so wollte ich ihnen tausend Gülden schenken; könnten sie es aber nicht probiren, so wollte ich ihnen die Junge zum Nacken heraus reißen lassen. In Summa: Man soll die Jüden nicht beh und leiden, man soll weder effen noch trinken mit ihnen."

Da fagte einer: ""Its boch geschrieben, daß die Jüben vor bem jüngsten Tage sollen befehret werden?"" Doctor Martinus Luther sprach: "Bo stehets geschrieben? Ich weiß feinen gewissen Spruch. Röm. 9. bringen sie wol einen Spruch herfür; aber daraus fann mans nicht beweisen." Da sagte sein Weib: ""Und es wird ein Schafstall und ein Hirte werden,"" (Joh. 10, 16.). "Ja," sprach der Doctor, "liebe Käthe, es ist allbereit geschehen, da die Heiben zum Euangelio famen.

Es ift ein hart Bolf um die Juben. Und bas weiß ber Prophet Cfaias wol, ba er fagt: Ich fenne bich wol, bu haft eiserne Abern, ein ehrne Stirn. Aber sie stehen schlecht dauf biesem Argument, bavon fann man sie nicht reißen: Abraham, Isaac, Jacob, bas Geblüte, ber Abel; barauf troßen sie sehr. Aber was fraget Gott auf Erben nach bem Abel und Geblüte ??

Das ist wol wahr, ein Unterscheid muß seyn der Personen 6); ein Mann muß nicht ein Weib seyn, ein Herr nicht ein Knecht 2c.; aber darauf pochen wollen, das kann Gott nicht leiden. Und ist kein Wunder, daß sie so halsstarrig sind, denn sie ziehen ihre Kinder von Jugend auf dazu. Denn alsbald ein Kind reden fann, so stehen sie da und sagen: Sohn, Sohn, höre, die Christen sind ein vermaledeyet Bolf 2c. Was man denn den Kindern in der Jugend se einbläuet, das vergessen sie nicht leichtlich. So ist der Teufel auch da, der hat große Klauen, und wen er ergreist?), den hält er sesse. Wie man im Papstthum gnugsam ersahren, und noch täglich siehet man3 8) an den Rotten; darum sollen wir immer beten und Gott fürchten."

<sup>1)</sup> St. u, S. "von N. N." ft. zu N. N. 2) "Mariam" fehlt St. u, S. 3) hier f. v. a, beweifen. 4) b. i. schlicht, schlechterbinge, schlechtweg. 5) St. u. S. "nach dem Geblüte und Abet aus Erden?" st. auf Erden — Geblüte? 6) St. u. S. "der Person." 7) St. u. S. "angreist" st. ergreist. 8) "mans" schlicht St. u. S.

37. Bon einem Juben, der sich wollte taufen laffen, aber erst zuvor gen Rom geben.

(A. 5941. — St. 420. — S. 3831.)

"Ein Jube, der fich wollte täufen laffen, und ber Chriften Glauben annehmen, beichtete einem Priefter, und fagte: ""Er wollte zuwor gen Rom gehen und bas oberfte Häupt in ber Chriftenheit sehen, ehe er getauft wurde""; welches Kurnehmen ber Priefter aufs

zuwor gen Rom gehen und das oberfte Saupt in der Christenheit sehen, ehe er getaust würde""; welches Fürnehmen der Briefter aufs Hestigste bemührte zu hindern; denn ') er surchte, wenn er das Nergerniß und Büberey zu Nom würde sehen, so würde er vom Christenthum abgeschreckt werden. Aber der Jüde zog gen Nom, und da er gräuliche Ding gnug geschen hatte, kam er wieder zum Priester, und bat um die Tause, und sagte: ""Nu will ich der Christen Gott gerne andeten, denn er ist gedüldig gnug; kann er solche Büberey und Bubenstück zu Rom leiben, so kann er auch 2) alle Schalkeheit und Untugend der Welt leiden; Gott aber ist nicht grausam

anug, bag er uns, fein Bolf, alfo fehr geplaget hat 3).""

(A. 594). — St. 504).) Nach biefer Hiftorien gebachte er, Doctor Martinus Luther 4), "wie Rom gelegen wäre, die hätte er vierzehen Tag durchgangen und besehen mit großer Gesahr, und derselsbige Ort, das alte Rom, da die besten und hübschsten Gedäude wärren gewesen, das wäre von Gothen 5) geschleist und der Erden gleich und eben gemacht. Auf dem Berge und Schloß, dem Capitolio, wäre ein Barfüßerkloster, und der Berg, Tarpejus genannt, war höher, denn der Aveniner Berg, Capitolium und Duiriter 6). Das Theatrum und Spielhaus wäre rund gebauet, sünszehen 7) Stufen hoch in die Runde gerings 8) umher erhaben uber einander, daß man schichtig 9) süsen und zusehen sonnte 10) in zwey hundert tausend Menschen; davon stünden noch die Mauren und das Fundament verhanden. Darnach wäre ein Kirchhof zu S. Calirus, darauf wären etliche tausend Märtyrer begraben."

<sup>1)</sup> St. u. S. "und" ft. benn 2) "auch" fehtt St. u. S. 3) "Gott aber ist nicht — geplaget hat" fehtt St. u. S. 4) St. "Auf eine Zeit gevachte D. M. L." st. Mach biefer Historien gebachte er, D. M. L. 5) St. "Gott" ft. Gothen. — Byl. das Genauere über die Zeisterung Konis durch die nordischen Bötter im 5. u. 6. Jahrh. in der: Beschreibung der Stadt Rom von E. Platner, S. Bunsen, E. Gerhard u. W. Köstell. Bb. l. S. 234 ff. 6 "Saxpitolium und Quiriter" sehtt St. 7) "fünszehen" sehtt St. 8) s. v. a. rings. 9) d. i. superveise über einander (ähnlich über einander tiegenden Schicken).

38. Juben Argument.

(A. 594b. - St. 418. - S. 382.)

"Juben und Turfen haben ein einiges Argument, bas ift bas: Berflucht feven Alle, bie mehr benn Ginen Gott anbeten; die Chriften thun bas, barum find fie verflucht. Die Minor und ander Proposition, sprechen sie, wird bamit beweiset, benn fie gläuben an Gott Vater, Sohn und heiligen Geift, 2c.

Man sage ihnen was und wie man will, so können sie nicht gläuben, das drey Eines seyen. Aber ich will ohn alle 1) Mühe und Arbeit, auch schlasend meinen Glauben erhalten, das weiß ich; und ob ich gleich strauchelt, da Gott fur sey, will ich doch bey dem, das ich gesent hab, bleiben.

Nimmermehr halt ein Christ so fest an seinem Christo, als ein Jübe, ober auch ein Schwärmer an seiner Lehre halt. Denn obwol ein Christ auch baben bleibt, bis in ben Tob, boch 2) strauschelt er oft, und beginnet zu zweiseln. Aber bas ist ben ben Schwärmern nicht, bie 3) stehen seste, und halten steif uber ihrem Schwarm; wie Marcus 4) von Zwiskaus), der Teusels-Prophet 6) that. Dem sagte ich: Er sollte sich wol fürsehen, daß er nicht irrete. Da sprach er: ""Davon soll mich Gott nicht bringen 20.""

### LXXV.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers vom Türken.

1. Bon bem Aurken und feinen Kriegen und Siegen 7).
(A. 595. — St. 420. — S. 3836.)

"Der Turke ift nicht viel uber 200 Jahr gewesens). Die Saraces ner haben schier 800 Jahr regiert, nach ber Prophezen Daniels.

<sup>1) &</sup>quot;alle" fehlt St. u. S. 2) W. "noch" ft. doch. 3) St. u. S. "sie" ft. die. 4) Sier tönnte man an und für sich sowohl an den Tuchmacher Maxcus Thomá, als an Maxcus Stübner von Elsterberg, der zu Wittenberg
studirt hatte, denken, da beide zu den Schwärmern gehörten, welche zuerst 1520
in Iwickau, dann 1521 in Wittenberg ihr Unwesen trieben; doch ist dier gewiss
nur der letztere gemeint, weil er einer der Anschrer Secte war. 5) A.
"Iwicka." 6) St. u. S. "des Teufels Prophet" 7) Bei A. sehlt diese
ubekerschrift. 8) W. "Richt viel über 200 Jahre ist der Türke gewesen" st.
Der Türke — gewesen.

Wird nu ber Türk auf Nom ziehen, so sehe ichs nicht ungern. Denn also stehet im Propheten Daniel (c. 12, 10.): ""Er wird seinen Bogen tragen, und sein Lager schlagen zwischen zweyen Meeren auf bem heiligen Berge."" Rom ist heilig von vielen Heiligen, bie da begraben liegen. So ists auch recht, denn die Abomination, ber Gräuel (ber Papst), hat sich auch mussen sehen an die heilige Stadt: kömmt nun der Türk gen Rom, so ist der jungste Tag nicht ferne.

Chriftus hat zuwor unfere Seelen 1) erlöset, so wird er auch unsere Leibe erlösen; benn ber Türk muß Deutschlande eine Schlappe geben. Ich fürchte wahrlich, er wird durchziehen. Ich gedenke oft an den Jammer, und laß oft einen Schweiß drüber; aber Deutschland will ihm 2) nicht helsen lassen. Den Türken schlägt Niemand, benn der Mann, der Christus heißt, das Bater Unser, und der Glaube. Der Kaiser, Ferdinandus und die Fürsten werden nichts ausrichten."

#### 1a. Ein Anders. (A. 595. — St. 4206. — S. 3836.)

Da<sup>3</sup>) man vom Türken rebete, sprach Doctor Martinus Luther: "Es liegt nicht baran, baß man viel Bolks<sup>4</sup>) zusammen bringt<sup>5</sup>), es muß ber thun, ber broben ist. Jonathan<sup>6</sup>), König<sup>7</sup>) Sauls Sohn, sagte (1. Sam. 14, 6.): ""Gott kann auch burch wenig helsen 2c."" Das kann Gott, baß er ein Heer irre macht, baß es sich selbs unter einander zersteissch. Da sagte die Doctorin: ""Ey, behüt uns Gott fur dem Türken!"" "Nein, sprach Doctor Martinus Luther, "er muß ein Mal kommen, und uns den Pelz sausen.

Wenn der Türke mit so viel Schiffen kömmt, wie man sagt, mit vier hundert, so ist 8) gewiß erfüllet, das Daniel sagt: Auf vie- len Wassern. Wenn Gott wollte, daß der Türke in Deutschlande geschlagen wurde, so wurden 9) Egypten, Persen 2c. seine eigene Länder von ihm abfallen, in einem halben Jahr.

Man faget, ber Turf 10) habe vier feiner Gohne laffen be-

<sup>1)</sup> St. u. S. "Seele." 2) b. i. sich. 3) St. u. S. "Als" st. Da. 4) St. u. S. "Bolk." 5) St. u. S. "bringe" st. bringt. 6) In den Ausgg. "Zonathas." 7) St. u. S. "bes Königs" st. König. 8) St. u. S. "iste" st. ist. 9) St. u. S. "würde." 10) Suleiman I., der Große, der 10. Sultan der Demanen seierte das hier erwähnte Beschneibungssest vom 27.

schneiben, und ein groß Fest und Gepränge gehalten, dazu er ben großen Eliam, Priester Johann, der Versen König, und die Benebiger geladen. Er soll von seinen Leuten in großer Ehrerbietung gehalten werden. Denn wer bes Türken Zeichen oder Gleitsbrief hat (so sie nennen BJET.)1) mit güldnen Buchstaden geschrieben, ber kann durch alle seine Lande sicher kommen, so halt er Friede mit Kurcht.

Man sagt auch, baß er Christum fur einen großen Propheten halte, boch seh sein Mahomet 2) größer und höher 3); benn Christus habe sich gegen Gott mit einem Wort versündiget, ba er sagt: ""Ich bin das Leben, der Weg und die Wahrheit,"" (Joh. 14. v. 6.)."

(A. 595). — St. 426. — S. 389.) Ein trefflicher, glaubwürdiger Mann, mit Namen Schmalz, Bürger zu Hagenau, ber in Legation bep bem Türken gewesen, sagte: ""Daß ber türkische Kaiser hätte gefragt: Was Luther sur ein Mann, und wie alt er wäre? Darauf er, ber Legat, ihm geantwortet: Er wäre irgend acht und vierzig Jahr alt .). Solle 5) ber Türk gesagt haben: Ich wollte, daß er noch jünger wäre, benn er soll 6) einen gnäbigen Herrn an mir wissen." Da sprach D. M. Luther, schlug bas Ereuz fur sich: "Behüte mich Gott sur biesem gnäbigen Herrn!"

(A. 5956. — St. 4206. — S. 384.) Es ward bes Türken gebacht, wie baß er ein listiger, tüdischer Feind ware, ber nicht allein mit großer Macht und Kühnheit, sondern vielmehr mit Behendigkeit und Betrug friegete, macht die Leute matt und mübe, und bricht ihnen ab mit Scharmüßeln, nicht mit?) volliger Schlacht; er gibt sich aus keinem Bortheil; thut auch keine Schlacht, er habe denn 8) gewissen Sieg sur sich zu hoffen; hat einen Musicum und fängerischen Kopf 9). Wenn man ihn halten will, und die Schlacht anbeut, so trollt er sich davon, wie die Musici, wenn man sie bittet, so singen

Jun, bis 17. Jul. 1530. Bgl. bie genauere Beschreibung besselben in Jos. v. Hammer: Geschichte des Dsmanischen Reiches. Bb. III. S. 96 ff. 1) hier ist der Ferman (Paß) gemeint, den sich der in jenen Gegenben Reisende von der Psockete: Beschreibung des Türksiches S. 306. 2) Die richtige Form ist Muhammed. 3) Bgl. C. F. Gerock: Bersuch einer Darstellung der Christologie des Koran (Hamburg und Gotha 1839, 8.) S. 106 ff. über das Berhättniß Tessu Zu Mohammed. 4) So konnte der Legat im I. 1531. antworten. 5) St. u. S. "Sollte." 6) St. u. S. "sollt." 7) "mit" seht St. 8) S. "ben" st. den" ft. denn. 9) "hat einen Mussicum — Kopf" seht St.

fie nicht; bittet man fie aber nicht, jo fonnen fie nicht aufhoren. Er befleißiget fich nur auf Betrugeren und liftige Bractifen, barum wird er genannt ein Ruche, fo aus bem Loch Caucaso berfürwischet und ichleicht.

Die Deutschen aber find fühne und frech, Frangofen und Spanier1) febr unteusch nach bem Sieg; unser Bolt fann fest halten, fonderlich die Niederlander, die fteben furm Feuer. Und fagte eine Siftorie von einem Burgermeifter zu Magbeburg, berfelbige batte bem Bifchofe biefe Untwort geben von ber Mauren, Die fie gum an= bern Mal von ihm faufen follten: ""Das wollen wir nicht thun, wollen ebe unfer Salfe bran ftreden, und meiner foll ber erfte fenn."" Aber ber Sieg ift nicht ben uns, und in unfer Bewalt. Dem Tur= fen obsiegen und ihn ju fchlagen hat feine Beit; ju verlieren und unten liegen hat auch feine Zeit. Der König von Franfreich war lange ftolz und muthig, und treib Soffart, bie er gulet in feiner Majestät gefangen warb. Der Bapft bat Gott und Menschen fo lange veracht, bis er jammerlich und ichanblich gefallen ift. Alfo folug Raifer Maximilianus die Benediger mit einem fleinen Saufen."

Sieronymus von Laffy2), ba er ben Doct. Mart. Luth, an Torgau3) war, bieß ben Raifer gegen bem Turfen, bes Reichs Schmang: welches ben Doctor febr verbroß, baß er fprach: "Ich bore es febr ungern, wenn man alfo fchmählich von und rebet. Es ift ein Beichen, bag ber Turf bald untergeben wird um feiner großen Soffart millen 4).

Des Turfen Macht ift fehr groß, als ber zwey Mal hunbert taufend Kriegsvolf Jahr und Tag befolden und erhalten fann : muß aufe Benigite bagu haben zwen taufend Dal taufend Gulben, jahr-

<sup>1)</sup> St. nad "Spanier" Bufag: "find." 2 A., S. u. W. "Lafca," -Sieronymus Laffn, ber Palatin von Girabien, mar vom Enbe bes 3. 1527 an als Gefandter Johannes Bapolna's, ber fich um Ungarns Rrone beim Gultan Gu: leiman I. bewarb, eine Zeitlang in Conftantinopel gemefen. Bgl. v. Sammer a. a. D. Bb. III. S. 72 ff. 3) S. "Torga." 4) St. "Hieronymus von Laffn, ale er gu Torgau mar, und bes romifchen Reiche ermahnet marb, bat er es verachtlich genennet Candam Imperii, bes Reichs Schwang und Strumpf. Darauf fprach D. DR. E . 3ch febe und hore es gern, wenn bie Tyrannen alfo ruhmen, pochen und icharren; benn es ein gewiß Beichen ift, bag ihr Ende nicht ferne fen, wie benn ich hoffe, bag ber Turte balb untergeben werbe um feiner aro-Ben Bermeffenheit und hoffart willen" ft. hieronymus von gaffn - hoffart willen.

lich. Das türkische Reich stehet auf lauter Kriegen; wir Deutsche aber sind zärtliche Märtyrer, vermögen nichts, sind mit vielen und mancherleyen Herrschaften beschweret. Giner verderbet den Andern. Wir wollten dem Türken wol widerstehen mit dem Bater Unser: Erlöse und vom Uebel, wenn Deutschland nicht so viel Blut verzossen hätte, und nicht noch die 1) erkannte Wahrheit versolgete; darum wird uns Gott daheim suchen, wie er Sodom und Gomorren, Seboim 2), die fünf Königreiche, durch vier Könige strafte 3), und darnach erweckte 4) er Abraham, der die vier Könige strafte (1. Mos. 14.). Also, wenn ich unsers Herr Gotts Rath sollte seyn, wenn er Deutschland wollte strasen, wollte ich, daß er den Bösewicht (den Türken) durch einen frommen Mann vertriebe. Doch wirds Gott wol machen.

Des Türken Flucht Anno 1529.5) geschicht sie aus Furcht und nicht aus Listigkeit, so ists allein ein Werf göttlicher Gewalt, der macht ihn furchtsam, wie er denn solchs auch beweiset.6). Denn man sagt, daß im türkischen Lager eine solche Theurung und Hunger sein, daß sechs Brod, so man bey und um vier Pfennig käuft, gelten ein Gülden; doch solch zu Wien und in unsers Kaiserd Lager Alles gnug sehn. Also kann unser Herr Gott streiten und kriegen durch den frommen Kaiser. Der Kaiser ist friedfertig, dem läuft Friedentgegen und folget ihm nach.

Dies ist ein wunderbarlicher, und gar unfers herr Gotts Sieg wider ben Türfen, benn er ist ein unzüchtiger schändlicher Mörber, ber zuwor geschworen hatte, in einem Jahr nicht wieder in Deutsch- land zu fommen; ber ist nun ansommen, hat ben Mahomet seine Banier lassen weihen, und ist schändlich gestohen; hat feine redliche That geübet, feine Stadt eröbert, nur geplündert und gebrannt auf bem Lande, welches ein schlechter Ebelmann wol thun könnte. Er soll nun kein Theil an Ungern haben, die Spanier sollen bas hungzige Ungerland räusen, darnach werden sie Deutschland verwüsten. Ungerland ist etwa ein groß Land gewesen, das zwen Mal vom

<sup>1) &</sup>quot;bie" fehtt St. u. S. 2) b. i. Zeboim. 3) St. u. S. "ftrafet."
4) St. u. S. "erweckt." 5) St. "(fagt D. M. & Unno 1529.)" ft. Unno 1529. Sir ift die Aufhebung ber vom Suttan Suleiman I. am 27. Septbr, 1529 begonnenen Belagerung Wiens und ber Abzug bes turfifchen heeres am 4 Octbr. gemeint; vgl. v. hammer a, a, D. III. S. 88 ff. 6) W. "bewiefen."

Glauben gefallen ift '), barum fuhret es auch zwen Creuz; fället es zum britten Mal ab, fo wirds nicht wieber zur Rirchen fommen-

Die Türken sind sehr stotz und hoffartig, uberheben sich ihres großen Glücks und Siegs, haben die Saracenen vor drenssig Jahren verschlungen, da der Sultan umfam 2). Wähnen, sie senn allein 3) Gottes Volt; sagen, Abraham habe Jömael geopsert, nicht Jsace 4); sie seinen Jsace Saamen, denen gedühr das Neich auf Erden, als denen 5) es versprochen und verheißen sein; heißen ums Abgöttische um des Artisels willen von der heiligen Drensaltsseis 6); sagen auch, es sen nur Ein Gott, zu deß linken Hand siege Jesus Christisch, Mahomet aber sitze zur rechten Hand; Christische umd Lehre wäre 7) allzu schwer und ummöglich, darum Mahomet andere gegeben, die gesinder und leidlicher sind, als, die böse Lüste und Begierde nicht so gar verdammen. Halten aber ihren Gottesdienst sehr gestreng und steis mit Beten, Kasten S), halten von Christo wol wiel, ehren den Berg Oreb, aber Jerusalem wollen sie nicht wieder bauen."

Anno 1536. ben 21. Decemb. fam Marggraf Georg von Branbenburg gen Wittenberg zu D. M. L., und sagte von der jämmerlichen und gräulichen Schlacht, so ber Türf wider die Unsern crobert, ""wie der beste Hauf und Kern auserlesenn Kriegsvolfs verrathen und erschlagen, 60 Häuptleute gesangen; und mit großem Triumph und Frohlocen weggesührt waren. Die armen Christen

<sup>1)</sup> Bier icheinen bie gewaltsamen Bersuche gemeint gu fenn, welche nach bes erften ungarifden Ronigs Stephans bes Beiligen (997-1038) Tobe bas Beiben: thum in ben politischen Sturmen ber nachsten Sahrzehende 1045 und 1061 gu feiner Wieberherftellung machte, bie aber mit Gewalt guruckgetrieben murben ; val. Mailath: Geschichte ber Magnaren. Th. 1. S. 61 f. 69. 2) Bier ift mobil ber Gultan ber Mamlufen, Rangu Ghawri, gemeint, welcher von Gelim I., bem Sultan ber Demanen, in ber Schlacht von Merbich Dabif am 24. Mug. 1516. geschlagen, hier ben Tob fanb. Durch biefen Sieg fam Sprien bie an bie Grenze Megnptens, und burch bie Schlacht von Ribania im folg Jahre auch Megnpten unter bie Berrichaft ber Demanen (Turfen); vgl. v. Sammer a. a. D. Bb. II. C. 473 ff. 3) St. u. S. "fie finb" ft. fie fepen allein, 4) St. u. S. "ben Ifaac" ft. Ifaac. - Bgl. über biefe faft allgemeine mostemifche Unnahme, daß nicht Sfaat, fonbern Jemael ber Sohn fei, welcher von Abraham habe geopfert werben follen, G. F. G. Bahl's Ueberfegung bes Roran G. 442. Unm. z. 5) St. u. S. "bem" ft. benen. 6) Bgl. 3. B. bie 5. Sure bes Roran. G. 94. ber Babl'ichen Ueberf. u. Gerock a. a. D. G. 71 ff. 7) St. u. S. nach "ware" Bufat: "ihnen." 8) St. u. S. Bufat: "2c."

håtte man schändlich geplaget, und die Nasen aufgeschnitten, welcher Hohn und Muthwillen nie ersahren ist."" Da sprach D. M. L.: "Es gilt und Deutschen, Gottes Zorn ist fur der Thur; wir mugen Buße thun, weil die Zeit des Heils noch da ist; wir ringen nach Unglück, das muß uns auch widersahren.

Lieber, sehet boch an ben großer gistigen haß ber Papisten wiber bas Guangelium, bie sich aufn Kaiser verlassen, und oft zu Schanden sind worden; noch kehren sie sich nicht bran. Zu Augsburg ausm Reichstage 1530. schrien sie in aller Sicherheit: Der Heiland kömmt. Graf Ernst von M. 1) richtet ein Freudenfeuer an in ber Racht, da er hörte, daß ber Kaiser in Deutschland kommen war.

Also verwettet jener Pfaff bey Eisenach alle seine Kühe, ber Luther sollte vor 2) Michaelis mit allen ben Seinen zu Schanden werden. Haben nu etliche Jahr gehofft auf den Sieg des Kaisers; wenn er sein Schilb würde zu Paris aufrichten, so sollt es uber die Lutherischen gehen. Also hat man ist am 3) Kammergericht berathschlaget uber die von Augsburg, die man in Bann gethan, darnach sollt 4) die Acht uber die Lutherischen solgen.

Ru fället ihnen abermals ein Troft bahin, baß ber Franzos mit einem großen Haufen Kriegsvolf gezogen fömmt wider den Kaisfer. Italien ist abgefallen. Der Türf uberfället Deutschland. Das heißt: Er zerstreuer die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn, (Luc. 1, 51.). Ach, lieber Gott, kannst du das anrichten? Summa, sie sind uberaus sehr vermessen gewesen. H. G. S. ist das Jündpulver alles Unglucks, der soll einen großen Schatz haben; wiewol die Städte auch Geld haben. Hebt der Landgraf was an, so wirds nicht bep der Brandschapung bleiben, wie zuvor, da der Bischof von M. Szehen Mal hundert tausend Gülden Brandschapung geben mußte.

Der türfische Kaiser sitt in großer Majestat, hat brev Borhöse. Bor dem ersten liegen zwölf Löwen an Ketten gebunden, vor dem andern Pantherthier. Er hat Geld und Leute, Rüstung, Proviant, und ein solch Bolt, das mit Dienstbarkeit gedruckt wird, muß

<sup>1)</sup> Ernst, Graf von Mansselb; vgl. S. 282. Anm. 8. ber III. Abth. 2) S. ,,vom" st. vor. 3) W. ,,im" st. am. 4) W. ,,solle" st. follt. 5) Herzgog Georg. 6) Der Erzbischof von Mainz; vgl. v. Rommel: Philipp ber Großmuthige, Landgr. v. Heffen Wb. I. S. 224. (Diefer gibt aber nur 40,000 Gulben an, die jener am 14. Juni 1528, dem Landgrafen verschrieb.).

Alles thun, wie er will, wie leibeigene Leute. Er hat in 100 Jahs ren trefflich zugenommen, hat die Saracener 1) gemählich 2) und einzeln nach einander unterdruckt und eingenommen, die zuwor Herren waren in Spria, Asia, Zerusalem, im gelobten Lande, Africa und Griechenland.

Also spielt Gott mit großen Königen, wie Csaias sagt: Ich ber Herr bin ein starfer Gott uber Königreiche; welchs sündiget, vertilge ich. Das hat er wol beweiset. Denn erstlich hat er Ninive und Assur, das chaldäische Königreich verwüstet; darnach hat Babhson Ninive aufgestessen; dasselbige verschlang Assur. Da nu die Perser meineten, daß sie das kotum wären, same der große Alexander und eroberte es. Alexander in ward darnach von den Nömern auch gar zunicht gemacht. Das römische Kaiserthum, so das allermächtigste gewesen, ward durch innerliche Kriege von Saracenn, Gothen, Wenden und Hunnen aufgestessen. So kann unser Herr Gott die großen Monarchen, Kaiser, Könige und Fürsten besahlen. Die Benediger haben nie nichts Trefslichs gethan, sind nicht Kriegsleute, sondern nur Pfessersäcke.

Laß gleich seyn, daß der Türf in furzer Zeit, nehmlich 100 Jahren 4), Glüd und Sieg gehabt, und hoch gestiegen ift; doch ists nirgend nicht zu vergleichen mit dem römischen Kaiserthum, welchs in 50 Jahren uberaus zugenommen und gewachsen hat, also, daß es das allermächtigste ist gewesen. Es hatte einen großen Parrorismum und Anstog durch Hannibal, den obersten Feldherrn, der von Carthago 23 Jahr lang erduldet, aber darnach nahms 5) eilends wieder zu und wuchs, also, daß Scipio 6), der treffliche Held, sagt: Man sollt in Litaneven nicht bitten um Junchmung und Weiterung des Reichs; als wollt er sagen: Suchet nicht mehr Erweiterung und Größers, seht zu, wie ihr dies Große möget erhalten.

Alfo hoffe ich nu auch, die Welt fen am Ente. Denn Carolus und Solimannus?) find bes Reichs Hefen, feiner wird bas Reich ganz besigen. Der Turf hats noch nicht fo weit bracht, als

<sup>1)</sup> Der Name Saracenen (eig. s. v. a. Orientales) bezeichnet hier die arazbischen Muhammedaner, im Gegensaß der osmanischen (türkischen). Eben so zu vor S. 637. 27 d. i. allmählich.
3) Bekanntlich nicht Alexander selbst, sondern seine Nachsolger.
4) St. u. S. "Jahr." 5. St. u. S. "nahm er" ft. nahms.
6) Scipio Africanus.
7) Suleiman !., der Große, reg. v. Sept. 1520 bis 6. Sept. 1566.

bas römisch Reich, bas in 50 Jahren sehr hoch stieg und zunahm. Es wird ben diesen hefen wol bleiben. Chriftus wird kommen, benn wir haben feine Schrift mehr, und die Zeichen find vershanden.

Der Türk hat zwar groß Glüd und Succession, und rühmen Alle noch, daß sie vom Stamm und Geblüte des Ottomanni 1) herstommen; daher werden sie stolz, aufgeblasen und triumphiren, da doch die römischen Kaiser seine solche Linie niemals gehabt haben. Denn Kaiser Julius 2) hat keinen männlichen Erben gelassen, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, sind nur von Weibern her nach ihm gesolget, und das Neich inne gehabt. Aber der Türk hat seinen männlichen Stamm und Linie her vom 3) Ottomanno. Die Deutschen sind römische Kaiser und Könige per syneedochen, nur mit dem Titel; indeß nimmt der Papst Italien und Anders ein."

Der Ch. 4) sagte D. M. L. von einem großen Berlust, so unfer Kriegsvolf in Ungarn sollte genommen haben vom Türken, unter ben breben obersten Häuptleuten, K. B. und S. 5), die vom
Türken corrumpirt sollten seyn; benn es stünde zu Wien an allen Kirchen geschrieben, K. B. und der S. wären werth, daß sie hingen an einem Strick, benn sie hätten das deutsche Kriegsvolk, so
nicht gnug gerüstet war, gesuhrt bis an das türtisch Lager; da aber
ein Christe, so aus dem türksischen Hausen entrunnen und entlossen
war, kam und sagte ihnen, sie wollten 6) sich sertig und die Schlachtordnung machen, denn der Feind wäre gerüst; dasselbige verachteren die Häuptleute sein sicher; darnach, da sie sahen, daß der Keind
gezogen kam, dreheten sie sich heimlich darvon, slohen, und ließen?)
das Außvolk, so nicht slieben konnte, denn der Feind war eisnen zu
nahe ausm Nacken, stehen 8); dasselbe war erschroden, und schrie

<sup>1)</sup> Bgl. über biesen Osman, ben Gründer ber osmanischen Dynastie, v. Hammer a. a. D. Bb. I. S. 41 ff. 2) Julius Safar. 3) W. "von."
4) St. u. S. "Chursürst." 5) Hier ist vielleicht von der großen Niederlage bie Wede, welche Ferdinands Aruppen 1537 in Stavonien erlitten, und mit K. B. u. S. auf den obersten Feldhauptmann Johann Ragianer, den Anführer der Sieperer Johann Ungnad und den Bisch von Agram Simon Erdödy oder den Anführer der Böhmen Albrecht Schlick gedeutet, welche das heer treutos verliessen; vgl. Mailath a. a. D. Bd. IV. S. 50 ff. 6) W. "sollten" st. welliesen" ft, ließen. 8) "stehen" fehlt St. u. S.

jämmerlich, wehreten sich zum Theil, so viel sie konnten, also, baß ber Türk die Flucht gab, welchs ben Unsern wieder ein Herz machte, daß sie stunden, also, daß ben dem Kußvolf eilf hundert und zwanzig Reisige hielten in der Schlacht, die waren allzumal jämmerlich erschlagen worden.

Der türkische Kaiser, Selimus 1) hat seinen Bruber ermordet, auf daß er allein regierte. Es ist schrecklich gar satt, daß ein Brusber den andern umbringet, drum, daß er Bruber ist 2). Es ist gar zu 3) tyrannisch. Ich hoffe, das Regiment der Türken, das so gewaltig mit Tyranney 4) steiget, soll plöglich fallen, allein, daß Gott unsere Bosheit durch solche Tyrannen straft, wie wir auch redlich darnach ringen.

Türken meinen vermessentlich, sie haben den rechten Gottsbienst und bie rechte Religion, verlachen und verspotten unser christliche Religion, brauchen dazu diesen Spruch Joh. 5, (43.), da Christus spricht: ""Ich bin kommen in meines Baters Namen, und ihr nehmet mich nicht an; so ein Ander wird kommen in seinem eigen Namen, den werdet ihr annehmen."" Auf dem (alius, ander) rushen sie."

Es ward gerebet, daß ber K. vom Türfen achtzehen tausend Ducaten durch einen Jüden, der sie ihm uberantwortet hätte, genommen und das Kriegsvolf verrathen, auch zugesagt, den König selbs in des Feindes Hände zu geben. Da seufzte D. M. Luth, und sprach: "Ah, wozu treibt Geldgeiz der Menschen Herze die die in Husten muß ewig in der Hölle brennen. Ich wollt nicht ein Hündlin verrathen. Ich fürcht ein Anders am F. 6), daß er ein solchen großen, gewaltigen Hausen so jämmerlich dem Türfen in Rachen hat lassen führen und stecken durch ein meineidigen Mame-lucken, der zuvor vom Türfen ab und zun Christen gesallen ist, und vielleicht wieder abfallen wird vom christlichen Glauben, und zum Türfen werden.

Alh, es sollten Fürsten und Regenten anders geschieft und geruft sein wiber einen solchen gewaltigen Feind, und felbs zu Felb

<sup>1)</sup> Setim I. (reg. 1512 — 1520) verübte biefen Morb an feinem altern Bruber Korkub im J. 1512; vgl. v. Hammer a. a. D. II. S. 385 f. 2) "brum,
baß er Bruber ist" fehlt St. u. S. 3) A., St. u. S. "zu gar" st. gar zu.
4) S. "Tyrannen" st. Tyrannen. 5) W. "Derzen." 6) König Ferbinand?

Dr. Buthers Tifchr. IV.

siehen, ihm nicht mit einem solchen fleinen Häuflin entgegen ziehen. Denn ber Türf ust nicht ein schlechter, geringer Feind, ber zu versachten sey; wie Daniel sagt: Ihm ist gegeben, daß er wider die Heiligen Gottes ziehe. (Dan. 7, 21.). Drum hat er so groß Glud und Sieg, auch das Ansehen, als wäre er Gott, und selig. Denn er veracht und verlacht und Christen als Abgöttische und Göbenbiener.). Macht drey Thron und Stühle Gottes; Christum sest er zur Linken; Mahomet zur Nechten, der auf das Neich Christi, so vorher gangen, hernach gesolget und kommen ist. Drum leisten und thun die Türken ihre Gide.), ben Gott, der Himmel und Erben geschaffen hat, ben Mahomet, seinem Diener, und ben den 3) 84 Propheten.

Wiber eines folchen Feindes 5) Gewalt und Macht sind wir volle Deutschen fausgressige Saue, gehen müßig, schlinken 6) schlanfern 7), fressen, sausen, spielen, treiben allerley Muthwillen und Bubenstücke, lassen und nichts 8) zu Herzen gehen noch bewegen so viel große jämmerliche Schlachten und Niederlagen des armen deutzschen Kriegsvolfs. Denn der Türf in 30 Jahren so gewaltig zugenommen, daß er ist worden ein Herr in Egypten, Arabien, Perzsen, Affen, und in ganz Griechenland 9).

Deutschland ist allzeit das beste Land und Nation gewesen, es wird ihm aber gehen, wie Troja, daß man wird sagen: Es ist aus. Fuimus Troes, iacet llium 10) ingens 11). Last uns Gott bits

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 637. dief. Abth. 2) St. u. S. "ihren Eid." 3) St. "dem" st. ben. 4) Die Zahl der Propheten ist nach einer muhammed. Ueberlieferungsangabe mehr als 224,000, nach einer andern 124,000, darunter 313 Gesandten gewesen, durch welche Gott den Menschen die Geheinnisse swisern Wilkens geoffenhart habe; vgl. Muradgea d'Ohsson: allgem. Schilberung des Othoman. Reichs, übers. v. Chr. D. Beck. Th. l. S. 97. 107. u. Wahls Uebers. dieser, des Koran S. 477. Unm. h. 5) "Feindes" schilber" schilberung des Stehenschlichen schilberung des Gehenschlichen schilberung des Gehenschlichen schilberung des Othomassen, u. S. "schilberung des Gehenschlichen schilberung des Othomassen, u. des Gebenschliches schilberung und bergehen, saustlengen; vgl. Schweller's Bayr. WB. III. S. 453., v. Kein's beutsche schilberung des Provinzialwörterb. II. S. 122. (vgl. auch das gleichbed. schlendern u. schwellen schilberung der Schilberung des Gesandsen, S. W. "nicht" st. nichts. 9) Bgl. oben S. 639. dies. With. 10) St. u. S. "llion." 11) Virgil. Aen. 2, 325. wo aber statt iacet llium ingens steht; snit llium, et ingens (v. 326.) Gloria Teuerorum.

ten, er wolle 1) unfer Gewissen 2) in foldem Jammer, Roth und Unglud erhalten ben ber reinen Lehre.

Das türkische Reich ist im Propheten Daniel und in der Offenbarung Johannis zuwor verkündiget, auf daß die Gottseligen und fromme, rechtschaffene Christen nicht erschrecken sollen sur seiner Größe und Gewalt. Daniels Prophezen ist eine seine, hübsche Chronise dis an der Welt Ende, bestweidet klärlich des Endeschrists 3) und Türken Reich. In der Offenbarung Johannis stehet also geschrieben: ""Und ihm ward gegeben zu streiten mit den Heilt vom Kürken, nicht vom Papst lautet, denn die Heiligen uberwinden nicht vom Papst lautet, denn die Heiligen uberwinden und siegen nicht ob durch Heiligkeit 4), sondern durch Geschuld, und uberwinden durch den Glauben, am Leibe werden sie ermordet.

Daniel sagt weiter (c. 7, 25.): ""Und wird ihm 5) gegeben eine Zeit, zwo Zeiten, und eine halbe Zeit."" Da ist nu die Frage, was 6) fur ein Zeit sey. Wenn Zeit ein Jahr bedeut, so machts vierthalb Zahr, und trifft gleich auf den Antiochum 7), der im Bolf Zörael drey und ein halb Jahr 8) wrannisirete und wüthete. Der Bub Antiochus war zu Nom zum Geißel gegeben, aber er slohe und entrann davon 9), nahm das Neich Israel ein, nicht mit Heeresftraft, sondern mit Listen und Practisen, und hatte es 7 Jahr lang innen, plagete aber die Jüden nur vierthalb Jahr; zulest kam er jämmerlich und schändlich um, er mußte versaulen im Stant seiner Krantheit, daß Niemands um ihn bleiben konnte 10). Also ward er ohne Hand geschlagen und erwürget.

Eben also wirds bem Papft auch gehen, ber wird auch ohne Hand und Schwerbtschlag umfommen, wird in ihm felber versichmachten. Denn er hat nicht gebraucht große Macht, Kraft und

<sup>1)</sup> A., St. u. S. "wollte" st. wolle.
2) St. "uns" st. unser Gewissen.
3) Durch diese ftatt "Antichrist" gebrauchte Form wird auf die Zeit seiner Erscheinung (am "Ende" der Welt) hingedeutet.
4) St. u. S. "die Heiligkeit" st. heitigkeit.
5) W. "ihm wird" st. wird ihm.
3usay: "es."
7) Antiochus IV. Spiphanes.
8) Bon 170 die 166. Bgst.
2. Bertholdt: Daniel überst. u. erkt. S. 440 ff.
9, Antiochus IV. war von seinem Bater Antiochus 189 den Kömern als Geißel übergeben u. blieb so 12 Jahre in Rom, bis ihn sein Bruber, der König Sciencus IV. Philopator gegen seinen einzigen Sohn Demetrius einlöste.
10) Bgt. 2. Macc. 9, 5 ff.

Gewalt, sontern gugen, und Superstition und Aberglauben, mit ber Schrift bemantelt und geschmudt: ""Du bist Petrus; weibe meine gammer."" (Matth. 16, 18, Joh. 21, 15.).

Mit solchen Fundamenten und Gründen hat er zugenommen und wird wieder fallen. Drum gehört diese Prophezey, er wird ohne Macht fallen, eigentlich und fürnehmlich auf den Papst. Denn alle andere Potentaten und Tyrannen fahren und gehen mit Gewalt und Macht um. Wiewol die Prophezey gemein ist, und fasse beide, Papst und Türsen. Denn sie haben beide zugleich und fast auf eine Zeit angesangen unterm Kaiser Phocas 1), das nu ben neum hundert Jahr ist. Da hat der Papst 2) angesangen geistlich zu rezgiern, und der Mahomet 3) zu wachsen; aber das weltlich Reich des Papsts hat kaum drey hundert Jahr gewähret, da er die Könige und Kaiser regiert hat.

Ich fann aber biese Prophezey: ""Gine Zeit, zwo Zeit und eine halbe,"" nicht besiniren und gewiß deuten 4). Ich wollts wol 5) gern auf den Türken ziehen, der angesangen hat zu regiezen, nachdem er Constantinopel erobert und eingenommen hat, 1453, 6), welches nun 85 7) Jahr ist. Wenn ich nu diese Zeit rechne nach dem Alter Christi, als 30 Jahr 8), so macht dieser Spruch neun hundert und fünf Jahr, so hätte der Türk noch 20 Jahr zu regieren. Nu, Gott weiß, wie ers machen will, wie er die Seinen erlösen will, gebühret und nicht zu errathen und sorzichen, sondern Buße thun und beten."

Unno 38. am 9) 8. Sept., wurden gräuliche Zeitungen vom Türken geschrieben, wie er mit vier gewaltigen Haufen und in eigener Person auf Ungern eilete, und wollte zu Ofen sein Winterlager halten. Da sprach D. M. L.: "Ist bas wahr, so haben wirs verschlasen. Ich aber halts noch fur ein erdicht Ding und Spies

verschlafen. Ich aber halts noch fur ein erdicht Ding und Spiegelfechten bes n., bem bas Maul nach einer 10) Schagung ftinft,

<sup>1)</sup> Der den römischen Stuht begünstigende Kronräuber u. Mörber des griechischen Kaisers Mauricius, Phosas regierte von 602 dis 610.

2) Gregor der Große, der erste Popst 590 — 604.

3) Muhammed sing zuerst 611 zu Mckka an seine neue Religion zu verbreiten.

4) Mit der obigen Erklärung diese Kusbrucks durch 3' Jahre stimmen auch die neuern Austeger überein z. B. Bertholdt W. Rosenmüller zu Dan. 7, 26.

5) "wol" seht W. 6) W. "Anno 1453."

ft. 1453.

7) St. u. S. "son" st. ss. "den st. am. 10) St. u. S. "seiner" st. einer" st. einer st. einer st. einer st. einer einer st. einer einer st. einer einer einer einer einer einer einer einer einer st. einer 
wollt gern einmal Geld haben, wie er oftmals bergleichen erbacht und ausgesprengt hat. Mit solchen Lügen macht man, daß mans nicht wird gläuben, wenn es in der LBahrheit also und die Roth erfordert; wie im Acsopoll) stehet, da man den LBots sollte schlazgen, da er nicht vorhanden war, darnach, da er vorhanden war, tief Niemand zu.

Ich fürchte sehr, Deutschland sey verrathen und verkauft, wird erschöpft beide von Gelb und Leuten, und gar ausgesogen, barnach wird mans dem Türken in Rachen steden, daß ers vollend aussesse. Aber ich armer Luther muß Alles gethan haben, wie auch in der Bauren Aufruhr. Desgleichen gibt man mir Schuld, ich habe die Sacramentirer 2) erreget; barum 3) hab ich unserm Herrn Gott die Schlüssel vit 4) fur die Kuße geworfen."

Anno 28. den 10.5) Rovemb. sagte D. E.6) mancherley von der Türfen ungeschwungenen Lügen, die sich rühmeten, "sie wären Saracener und Gottes Volk, daran sie doch gar unverschämt lügen wider die h. Schrift. ""Ja,"" sagen sie, ""es ist wahr, Isaac ist zwar wol der rechte Sohn der Verheißung gewesen; aber da man ihn opsern und schlachten sollte, entlief er aus des Vaters Gehorsam, gleich als wollte er ein Schlachtmesser holen. Indes kam Ismael freiwillig, und ließ sich opsern ih, daher ist er ein Kind der Verheißung worden." Das ist gar eine grobe, greisliche Lügen, wie der Papisten von einerley Gestalt im 8) Sacrament des Altars. Also rühmen sich die Türken, sie seven Gottes auserwähltes Volk, gleich als wären die Andern allzumal Abgöttische.

Der Türke, wenn er in Deutschland kömmt, so wird er und eine gute Haarhusche 9) geben. Aber Deutschland wird er nicht bestigen; benn das Bolk ist zu bose. Kommt ber Türk 10), so wird er nicht gereizt vom Ferd. kommen, sondern von ihm 11) selbs, daß er

<sup>1:</sup> In Fab. CLXVI. Houner rection iberschrieben. 2) Bgl. S. 46. ber 1. Abth. u. S. 308, 327. ber 11. Abth. 3) W. "barnady" st. barûm. 4: "oft" sestit W. 5, W. "neunten" st. 10. 6) W. "D. M. E." st. D. E. 7) Bgl. oben S. 637. dies Abth. 8) A. u. 8. "vom" st. im. 9) Husche, ein nur im gemeinen Leben üblicher Ausdruck, beb. einen plöstichen Regen, welcher schwer bath aufhört. Eine Haarhusche beb. bemnach eig, ein plöstiches, aber bath aufhörendes Beregnen der Haare, hier sig, schwell beigebrachte, aber auch dat wieder abgewehrte Niederlagen. 10) St. nach "Türt" Zusab: "wieder."

und reizen, und Urfach zu friegen, und und zu wehren geben will 1). Es beift aber: Ber bas Ochwerdt nimmt 2), ber wird geschlagen, und verleuret gern. Doch forge ich. Denn ben 3) ben Unfern ift große Berachtung Gottes 4) Borts, ben ben Bapiften große Got= testäfterung, und grauliche Gunde wider bie erfte und ander Tafel ber geben Bebot Gottes; bas macht mir ein bos Bewiffen, und franfet mein Berg 5). Silft und Gott nicht, fo find wir verlorn.

Wieberum tröftet mich erftlich bes Turfen Soffart, ber fich auf feine Macht verläßt, und bes R. 6) Armuth. Denn unfers Berr Gottes Ratur und Art ift, Die Gewaltigen vom Stuhl gu fegen. Bum Andern, bag ber Bapft und ber Frangos uns ben Turfen ins Land loden. Drum belf und Gott. Wenn er gleich fommt, mag er Gebnam 7) wegführen, aber Ezechiam 8) wird er muffen zufrieden laffen.

Die fürnehmfte Sprach der Türken ift Schthisch 9), Wendisch 10), Die braucht man zu Sofe und Briefe zu ichreiben; barnach ift bie arabische, die muffen sie haben um ber Religion willen; benn Mahomet hat arabisch geschrieben. Die britte und vierte Sprach ift bie griechische und lateinische 11), die halten fie fur barbarisch, grob und baurifch. Er aber regiert gar alleine, hats 12) Alles innen, ben größten 13) Theil Affien, ausgenommen bas Ronigreich ber Berfen, item, Gappten, Griechen, und Alles, was zum orientalischen Reich geböret.

<sup>1)</sup> St. "fo wird er nicht (wie guvor) ale von F. bagu genothiget und gereiget fommen, fondern daß er une jum Rriege reize und bringe" ft. fo wird er nicht - geben will. 2) St. "am erften gudt" ft. nimmt. 3) St. "Doch hab ich große Sorg unfert megen. Ben" ft. Doch forge ich. Denn ben, "bes" ft. Gottes. 5) St. "und wird beiberfeits grauliche und fcredliche Gun= be miber bie erfte Safel ber geben Gebot Gottes getrieben, melde Gunbe Gott viel mehr und heftiger ergurnet, benn mas wiber bie ander Safel gefundiget wirb. Das gibt mir ein bis Unzeigen" ft. und grauliche Gunbe - mein Berg. 6) Konig Ferdinand. 7) Gebna, Schreiber bes Konigs Bistia, vgl. 2. Kon. 18, 18. 37. 19, 2. Jef. 36, 3. 8) Siefia. - St. nach "Gzechiam" Bufat "und Gfaiam." (Der Kelbzug ber Turten gegen Deutschland verglichen mit bem bes affprifchen Ronigs Sanberib gegen Sistia, Ronig von Juba.). "Schptifd." 10) Das Benbifche, in ber gewohnlichen Bebeutung biefes Ramens, gebort ju ben flamifchen Sprachen, mogegen bas Zurkifche ju ben tatari: fchen gehort. 11) Griechifch u. Lateinisch find Sprachen turfifcher Unterthanen. 12) W. "hat" ft. hate. 13) St. u. S. "größern" ft. größten.

Ich hoffe, er soll das occidentale und deutsche Reich gar 1) zufrieden lassen. Kömmt er in Deutschland, so wird er nicht sommen wie ein Herr, sondern wie ein Räuber, daß ers plündere; wirds nicht gewaltiglich und eigenthümtlich einbesommen. Hätte Deutschland Einen Herrn, so könnten wir ihm leichtlich Widerstand thun; aber die Papisten sind die ärgesten Feinde, wollen ehe, daß Deutschland verwüstet werde 2). Darzu hat der Türke Lust. Er ist in Kriegen geübt und stets in Rüstung. Wird er an einem Ort in die Flucht geschlagen, so versucht er es an einem andern; macht seine Widersacher und Feinde also matt und müde, und mergelt sie ab.

Turfen haben viel Mosaisch Dinges und Ceremonien behalten 3); aber bas große Glüd in Kriegen und Obsiegen macht sie stolz und blähet sie, daß sie neue Gottesdienste erdichtet haben. Denn Kriegesruhm und Herrlichteit ist nach bem Fleisch groß geachtet. Drum, weil ber Turf von ber Schwachheit und Ungestalt bes Herrn Christi nichts weiß, so ist er hoffartig und stolz; wie auch Daniel sagt: ""Ihm ist gegeben zu streiten wider die Heiligen, und sie zu uberwinden."" (Dan. 7, 21. Offenb. 13, 7.)."

Anno 39. den 11. Febr. ward gesagt, wie der Türf die Watachen geschlagen, und ihnen obgesieget hätte, und daß er durch Boten auf Deutschland stracks zöge 20. Da sprach D. M. E.: "Er begehrt Deutschland, das ist eben, sonderlich des Orts. Auf Itatien aber zeucht er nicht leichtlich, denn er hat nicht Raums gnug, es ist ihm zu eng mit seinem Boll durchzuziehen. Er ist ein grausamer, heftiger Feind, und nicht zu verachten; ist sehr mächtig, vermag viel Bolls; ist ein wolgeübter und versuchter Kriegsmann, sehr weise; sieget ob und uberwindet mit künstlichen Anschlägen und Nath; verschonet seiner Leute; erhält sein Boll in Gunst und berg gutem Willen; zeucht unbedächtig nicht aus zu Felde noch schlägt (), er sehe demt seinen Bortheit, bricht den Feinden gemählich () ab, zauset und rupft sie einzeln. Er ist furwahr ein groß Unglück, Gottes Staupe und Nuthe. Wir sind sicher und hoffärtig, und verachten ihn; verlassen uns auf unsere Klugheit, gleich als wenn

t) "gar" fehit St. u. S. 2) St. u. S "wurde" ft. werde. 3) Bgi. Abrah, Geiger: Was hat Mohammed aus dem Judenthum aufgenommen? Bonn 1833. S. 4) St. "schlägt auch nicht"; W. "noch schlecht" ft. noch schlägt. 5) d. i. allmählig.

wir wider ben König von Engeland ober Frankreich friegeten; ba er boch ein Herr uber viel Königreich, Land und Leute, und der allermächtigste und gewaltigste Monarcha und Kaiser ist; und wenn nicht ein Michael ober Raphael fur und stünd, bey und wäre und ihm wehrete, so wären wir lang umsommen."

D. M. L. 1) flagte uber Kaiser Carls Nachtäffigseit, als ber 2) sich ber Sachen nicht mit Ernst annehme, ließe ben Türken immer eins nach dem Andern einzeln einnehmen; ba doch ein Kaiser nicht sollte noch könnte Friede haben. Wie man in Historien siehet, daß die Nömer stets fur und fur ein erblich und gewiß Kriegsvolk gebalten haben, die immerdar zu Feld lagen, gleichwie heut zu Tage der Türk auch hat die Zenigscher 3), versuchte und beste Kriegsteute. Wir aber sammlen ein Hausen von losen, erwegenen 4), verruchten Buben, die auch die beschäbigen und todtschlagen, so sie schüßen und schriens 5) sollten. Gott behüte und fur Krieg und Kriegszgeschrei.

Aber ich fürchte mich uberaus sehr fur ber Papisten Bundniß mit dem 6) Türken, daß sie wollen 7) mit uns zu Trümmern gehen. Gott gebe, daß meine Prophezen sehle. Ich sehe das Antecedens, was surhergehet, Gott wolle das Consequens und was hernach sols gen möchte, gnädiglich wehren. Fället den Papisten solchs ein, so dürsen sie es thun. Denn es ist ungläublich, wie böse der Teufel ist; er ruhet noch 8) seiret nicht. Sie sind jit zu Schanden worden und haben verzweiselt, werden ein Anders fürnehmen, und gebenken, wie sie uns gegen dem Türken verrathen und ubergeben, der schier das ganz orientalisch Reich, und Alles, was gegen Morgen liegt, innen hat, ausgenommen Sprien, Babel, Mesopotamien, die unterm Perser-Könige 9) sind; wie 10) benn der Perser-Soldan

<sup>1)</sup> St. u. S. "Doctor Martinus" ft. D. M. E. 2) St. u. S. "daß er" ft. als ber. 3) A. u. S. "Janisfcher," ft. Zenisfcher. Beibes f. v. a. Janisfcharen, über deren Einrichtung voll. Lübeke: Beschreib des Türk, Reichs S. 318 ff. 4) W. "verwegenen." Das veraltete erwegen steht hier in der Bedeutung: einer, der sich des Eebens erwegt (voll. Weish. 17, 15. St. Esth, 6, 6. 2. Cor. 1, 8.) d. h. darauf verzichtet hat, u. deshalb tollkühn ist. Es ist dem nach hier gleichbebeutend mit verwegen. Bgl. Abelung's WB. u. d. W. erwägen u. Schmeller's WB. IV. S. 43. 5) St. "beschirmen" st. schwenen. S. d. S. "beschirmen" st. schwenen. S. v. s

und ber Turf eine Religion haben, und gleichwol einer ben andern plaget ums 1) Regiments willen, daß ein jeglicher gern wollte Alles und ein Herr allein seyn, wie die unsern."

Anno 39. den letten Junii wurden neue Zeitung gefagt vom Perfer-Könige<sup>2</sup>), wie er dem Türken hart zusetzte, und mit Kriegen also bedrängete, daß er sein Kriegsvolk aus der Walachey hätte müssen absordern. Da verwunderte sich D. M. L. sehr der großen Macht und Gewalt des Persen, "der den Türken so demüsthigen und ihm abbrechen könnte, daß es zwo große Macht seyn müßten. Denn obwol der Türk ein groß Volk vermag und sleißig ist, für und für immer anhält, und nicht nachläßt noch seiret, doch soll der Perser gesagt haben, der Türk säme mit viel Weibern, er wollt ihm Männer bringen 2c. Es scheinet, daß der Türk sich fürm Perser sehr fürchtet.

Ah, daß wir Deutschen auch treulich ben einander ftünden, so könnten wir dem Türken leichtlich Widerstand thun, wenn wir stets zu Felde hätten liegen sunfzig tausend zu Fuß, und zehen tausend zu Roß, geschickt Kriegsvolf; und da ja eine Schlacht verloren würse, daß man es von Stund an mit einem frischen Bolf wieder erssetzen und einsehen 3) könnte; es sollte ihm wol Widerstand gescheshen und gewehret werden.

Herzog Albrecht zu Sachsen soll gesagt haben: ""Benn er fünfzig tausend wolgerufts und geschickts Kriegsvolf bey einander hätte, so wollt er die Welt creuzweise durchziehen."" Also hatten die Römer stets ein Kriegsvolf bey einander, mit demselben hielten sie immer an, und siegeten ihren Feinden ob. Denn sie jährlich 42 Legion oder Regimente besoldeten; und ein Legion hatte sechs taussend Mann. Mit dem Jusah haben sie die Leute müde gemacht; so wird auch das Kriegsvolf durch stete Ubung je geschickter und fertiger. Drum haben rechtschaffene Kriegsleute sonderliche Privislegia und Freiheiten fur Andern.

Das Euangelium ist zu Dsen, in Ungern, und in Griechensland an vielen Orten. Es ist aber," sprach D. M. L. 4), "ein sehr listiger und fährlicher 5) Unschlag und Fürnehmen des Türken wisder das römische Reich, damit er die Leute an sich locket 6), und

<sup>1)</sup> W. "um" st. ums. 2) Der Schah Aahmasp. 3) "und einsehen" sehlt St. 4) "sprach D. M. L." sehlt St. u. S. 5) W. "gefährlicher," 6) W. "locke."

schmieret ihnen bas Maul. Wir aber wollen Gott bitten, bag er feine Practifen und Tude zu Schanden mache, auf baß, wenn er meinet, er wolle und in sein Net bringen 1), daß ihn Gott burch rechtschaffne, fromme, gottselige Prediger bekehre, wie Babel burch ben lieben Daniel geschach."

(A. 5976.) Anno Domini 2) 630. ftund Mahomet auf 3), darsum find es dies Jahr (da man 1553. schreibt) 4), neun hundert Jahr.

(A. 5976. - St. 424. - S. 387.) "It fommen gewiffe Beitung, bag ber Turf fomme. Ru werden bie Baviften fagen, er fomm um meiner Lehre willen, damit Gott Dentschland ftrafe 5), baß man ben Luther mit feiner Lebre nicht vertilget. Darnach wer= ben Meifter Kaber Schmid 6), Rogloffel 7) und Andere, Broceffion und Betfahrten anrichten. Wie foll ihm unfer Gott thun? 3ch wollt ben Türken gern schlagen; aber ich weiß schier nicht, wie man beten foll, fo gar ubel ftellen fich unfer Leute bagu. Der allmachtige Gott wolle 8) und gnadig fenn und helfen! 3ch beforge, R. wird das 9) Land verlieren. Wolan, fie wollens nicht anders haben. 3ch fürcht, bag ich ein Prophet gewest bin, benn ich hab gefagt: ber Raifer fen in Deutschland erfordert und berufen worben um ber Urfach willen, daß er die Lutherischen mit Gewalt ausrotte; wurde er es aber nicht thun, bag er und wir allgumal bem Türfen in Rachen geworfen werben. Daß Deutschland im Blut babete, bas ware bes Bapfte Meinung, Wolgefallen und Luft. Aber ich habe zu Gott bas Bertrauen, er werde ben Turfen fcblagen und bampfen."

Am Palmtage, ba bes Turfen ben D. M. L. gebacht warb, auch ber beutschen Fürsten, daß sie beschloffen hatten wider ben Turfen zu ziehen, und ihn 10) zu schlagen, sprach D. M. L.: "Sie meinen wol Glück wider ihn zu haben; aber Gott sagt: Es ist beisbes mein, steht in meiner Hand. Als wollt er sagen: Lieben Junfern, laßt mich kriegen, benn beibes ist mein, Rath und That, daß

<sup>1)</sup> St. u. S. "bringen" ft. bringen. 2) "Domini" fehlt W. 3) In biesem Jahre eroberte er Mekka, und weihete die Kaaba zum Haupttempel des Islam; sein erstes Austreten aber fällt in das I. 611. (vgl. S. 644. Ann. 3. dies. Abth.). 4) Diese Bemerkung rührt also nicht von Luther her. 5) St. "straft." 6) Bgl. S. 354. Ann. 3. dies. Abth. 7) Cochläus 8) A., St. u. S. "wollte." 9) St. "sein" st. das. 10) St. u. S. "ihuen" st. ihn.

mit vorgehender 1) Berathschlagung (daben ich auch muß seyn,) in meiner Furcht und Anrusung furgenommen werde, und das Glück ergehe; sonst, und 2) ohne mich wird nichts daraus, rathschlaget und thut, was ihr wollet.

Der Turf fommt wider und gezogen mit einem großen, ungewöhnlichen Saufen, aufs Allervermeffenft, ungeachtet, bag er einen Friedstand mit und gemacht hat. Er will fommen, bag es fommen foll beißen, läßt er fich vernehmen 2c. Da hat Gott Luft zu, mit folden vermeffenen Gefelln zu friegen. Er bewiefe fich wider ihn fur Wien, ba er mit Schande mußte abziehen 3), um ber Bestileng willen; er fann ihn ibund wol mit bollischem Feur perbrennen. Wenn und nu ber Turf wol gerauft bat, fo wird er auffliegen, benn Gott wird wiber ihn friegen, und ift feine 4) Luft, bag er mit folden ftolgen Gefellen ftreite. Wie er that mit 5) dem Ronige in Mohrenland 6), Der wider Judam 7) fam mit einem ungahligen Saufen, nehmlich, mit zehen Mal hundert taufend, welchen 8) ber Ronig Juba, Afa 9), entgegen jog mit einem fleinen Sauflin, und fchlug ihn. Denn Gott schrecket Die Mohren vom Simmel herab, 2. Bar. 14, (9 ff.). Mich wundert, wo man boch fo viel Leute befommen hat. Also auch fchlug ein Engel ber Affyrer 10) Seer, als hundert und funf und achtzig taufend 11) Mann. Der Ronig Gennaberib ward barnach von feinen eigenen Kinbern erschlagen. (2. Ron. 12) 19, 35. 36. 37.),"

D. M. L. redete viel vom Türfen, und fagte: "Unser Kaiser zeucht ist mit einem gewaltigen Heer wider ben Türfen, und biefer Streit läßt sich ansehen, von bem Daniel sagt, Cap. 11, 13) (10.), da er redet vom Könige von Mitternacht und Mittage, wie er sein Lager zwischen zweyen Meeren, in dem werthen Lande wird schlagen. Gott helse und, daß gute neue Zeitung sommen. Ich meinete nicht, daß ichs erleben sollte, daß bie zween Kaiser zusammen sollten. D betet! benn unser Kriegsvolf ist allzuvermessen, verläßt sich auf seine Kräfte, Stärfe und Menge. Das wird fein

<sup>1)</sup> W. "vorhergehenber."
2) "und" fehlt St. u. S.
3) Bgl. oben S. 636. dieser Abth.
4) St. "unsers Herrn Gottes" st. seine.
5) "mit"
fehlt St. u. S.
6) Serah, s. 2. Spron. 14, 9.
7) W. "Auddam."
8) S. "welchem."
9) St. "welchem."
9) St. "velchem."
10) St. u. S. "Assprier."
11) A. "182 tausend."
12) W. irrig "1. Kôn."
13) W. irrig "1.2."

gut Ende nehmen." Darnach sagte er: "Die deutschen Pferbe find ftärker, daß sie der Turken Roß, als die da leicht und gering, bald umftogen könnten. 1)"

2. Bermahnung D. M. E., wie man wiber ben Turfen kriegen foll.

(A. 600. — St. 5626. — S. Append. 126.)

D. Martinus Luther?) schrieb ein Mal an einen großen Herrn, ber Oberster und Feldhäuptmann wider ben Türken verordnet war, und vermahnet ihn sleißig, "daß er gedenken sollte, er hätte vier?) gewaltige Feinde wider sich; er hätte nicht mit Fleisch und Blut zu thun, sondern mit dem Teusel, der wäre der erste. Zum Andern, mit dem Türken. Zum Dritten, mit dem Zorn Gottes. Zum Vierzten, mit unsern eigen Sünden. Darum sollte er denken und sich demüthigen, und Gott um Hüssels bitten."

(A. 600. — 8t. 4246. — 8. 3876.) Da ber junge Herr, Herzog Johanns Friederich, die Hulbung 4) zu Wittenberg einnahm, Unno 1532 5), kamen neue Zeitung, wie etliche gefangene Türken angezeiget hätten, ""der Türk brächte geführet zwen Mal hundert taufend Kriegesvolk, wollt des Kaisers warten und eine Schlacht mit ihm thun; unser Kaiser aber zöge ihm entgegen mit anderthalb hundert tausend Mann, nehmlich 6) sechs und vierzig tausend Spaniern und Italienern; und Antoni de Leva 7), der berühmete Kriegsmann und Furnehmsten einer unter des Kaisers Häuptleuten, wäre ankommen mit einem sehr großen und auserlesenen Hausen Kriegsvolfs, in sunfzig tausend Mann zu Wasser.""

Darauf sagte D. Martinus Luther: "Dies Alles gehet nach meinem Bunsch. Denn wir sehen, daß die Welt jet regieret wird von Gottes Nath, und wenn er das Glück gibt, nicht durch mensch-liche Weischeit. Wer hatte dursen hoffen, daß ein solch groß Bolk und Heer sollte zusammen kommen? Das geschicht unversehens. Also wird diese Zeit der Welt jet durch unaussprechliche, wundersbarliche Weise und Maaße regiert. Wir haben, Gott Lob, einen solchen Kaiser, der die zwo mächtigsten und stärksten Nationen, Spanien und Deutsche jet zusammenbracht und ben einander hat. Gott

<sup>1)</sup> W. "können." 2) W. "D. E" ft. D. M. E. 3) W. "viet" ft. vier. 4) W. "Qulvigung." 5) W. "1531" ft. 1532. 6) St. u. S. nad "nehmlich" Zusaf: "mit." 7) W. "Levo."

ber Herr gebe ihm Sieg, und ein jglicher Chrift ift schüldig, bag er sleißig bete, baß ihm wolgehe und Gtück habe. Denn er ist uns von Gott gegeben, und er hat bisher wol regieret. Darum bittet, Gott wolle ihm helsen, bevstehen, und einen Engel in sein Herr schiden, so soll bem Türken bange gnug werben. Schlägt er ben Türken, so soll er ben andern Widersachern wol rathen. Denn ber Papst, König von Frankreich, Engeland und die Benediger sind unsern Kaiser seind, trachten ihm nach der Krone, wollten ihn gern dämpsen; darum bedarf er der Christgläubigen Gebet sehr wol. Gott wird ihm helsen; denn er ist rechtschaffen und aufrichtig, nicht bluts dürstig.

Wer bas Messer am ersten zudt, muß es auch zum ersten einssteden. Also ist der Türk bisher vom F.1) gereizt, und hat obgesiegt; ba er2) ungereizt sommen wird, so wird er unterliegen und geschlasgen werden. Werden die Papisten einen Krieg ansahen, so werden ste verlieren. Summa, wer zulegt zuckt3), der steckt zulegt ein."

Da geredt und angezeigt ward von der Schlacht, daß das deutsche Kriegesvolf vom Türken zutrennet und in die Flucht geschlagen wäre, allein von der streisenden Rotte, und vom verlornen Hausen acht hundert gesangen, und gen Constantinopel gesuhrt, und ihnen 26 Stück Geschüßes genommen wäre 1); sagte D. M. L.: "Es gehet nicht recht zu, es ist eine Strase der Sünde. Ferd. 1) ist ein unseliger Krieger, hat sein Glück. K. Marimilianus der Crste, ob er wol arm war, doch hat er sein Kriegesvolf wol regiert, und Glück gehabt. Denn da er mit einem kleinen Hausen wider die Benediger zog, begegnete und zog ihm entgegen der Benediger oberster Kriegesherr, Bartholomäus de Signor 5), mit einem großen gewaltigen Hausen, freudig und kühn, und umringet ihn, meinete, er hätte sie nu gewiß wie in einer Maussallen. Da zubrach der Wasgen mit dem Pulver, das ward verschutt, welches die Kaiserlichen hinter ihnen 6) anzündeten, daß das Feuer, Rauch und Dampf auf

<sup>1)</sup> König Ferbinand. 2) St. u. S. nach "er" Zusat: "aber." 3) b. i. das Schwert zieht. 4) Hier ist wahrscheinlich die Riederlage gemeint, welche bas beutsche Kriegsherr am 2. Dec. 1537. von den Türken erlitt; vgl. v. Hammer: Gesch. des Osman. Reiches Bb. III. S. 191. 5) In h. 1. des L.XII. Absch. (S. 437 f. dies. Albeb.), wo dasselbe erzählt wird, steht dassur Bartholosmeo de Schabato. 6) d. i. sich.

bie Benediger ging; und fie wandten fich gurud, jogen auf bie Be-

nediger, schlugen sie und nahmen ihr viel gefangen.

Der Türfe rühmet sich seines großen Glücks und Siegs, als wäre er allein mit seinen Mahometisten ') Gottes Volk, und hälts 2) gänzlich bafür, er sen allein Kaiser und Herr der Welt, gleichwie nur Ein Gott und Schöpfer ift. Aber das Rühmen ist unzeitig, denn das römische Reich, welchs doch das allermächtigste gewesen ift, hat niemals die ganze Welt in ihrer Gewalt gehabt. Denn die Perfer, Parther, Indien, Deutschland hat es nicht können zwingen, und unter ihre 3) Gewalt bringen. Der Rechtslehrer Baldus 4) disputiret, ob der Kaiser sein Herr den ganzen Welt? Es bedarf aber keiner Beweisung, denn auch das Werf zeugets 5)."

Es ward vom Türken geredt, daß der 6) Kaiser Carl 18000 Spanier in Desterreich hätte geschickt, dasselbige zu beschüßen. Da seufzet Doctor Martinus Luther und sprach: "Ach, das sind die letten
Zeiten und Tage, da diese grausame Nationen, nehmlich Türken und
Spanier, wollen regieren; ich will schier lieber den Türken zum
Feinde haben, denn die Spanier zu Schußherren, die aufs Aeußerstet
tyrannisiren. Der mehrer Theil sind Moraner?), getauste Jüden,
die gar nichts gläuben, da doch andere Keger ihre Opiniones halsstarrig vertheidigen; aber die Moraner sind gute Gesellen, die halten noch gläuben nichts Gewisses.

Biel Christen werden vom Türken gefangen gehalten, und jams merlich geplagt, uber die sich Niemand erbarmet, oder fur sie bittet, sondern wir find sicher, schlemmen und temmen 8), fressen und saufen, spielen, und sind einander hestig gram 20.; bereiten also bem Türken den Zutritt zu uns, daß er besto 9) ehe kommen muß.

Ach, laßt uns zu Gott schreien, beten, und uns beffern, nach Gottes Wort. Wenns je foll beschlossen feyn, daß wir sollen erfchlagen werben und umfommen, es sey vom Türken ober Spaniern,

baß wir im Befenntniß bes Glaubens erfunden werden, und je nicht Turfifch noch Spanisch werden."

Es ward von Torgau 1) geschrieben, wie der Türf drey und zwanzig Christen gen Constantinopel gesuhrt hätte, die erstlich insonderheit gesehrt, und darnach offentlich ihren Glauben an Christum befannt hatten, im Tempel und Kirchen der Bischosen, die hätte der türkische Kaiser lassen zujäbeln. Da sprach Doct. Martinus Luther: "Ist das wahr, so wird das Blut uber den Türken schreien, wie das Blut Johann Hussen uber das Pabsithum. Das ist gewis, Tyranney und äußerliche, leibliche Verfolgung wird Christum und sein Wort nicht vertilgen, denn sein Neich steht und wächst im Blut; tödtet man einen Christen, so werden ihr viel dagegen."

Da bes Türfen gebacht ward, sprach Doctor Martinus Luther?): "Ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwerdt fann mir nicht helfen, im 44. Pfalm (v. 7.). Will und Gott nicht helfen, so ists aus. Meinet ihr, wenn ber Türfe gleich kömmet, daß er sich fur hundert tausend Mann fürchten werde? Denn Gott fraget nicht darnach, wie start einer ist, er stößt hundert tausend Mann mit einem Strohbalmen um.

Unser Gerr Gott hat vor zweien Jahren 3) vor Wien mit bem Türken gestritten, daß er hat verloren ben zwei und achtzig tausend Mann, mit der Pestilenz, die man ihm in einem halben Jahre nicht hätte abgeschlagen. Dies hat mir," sprach D. M. L. 4), "mein gnäsbigster Herr, der Kurfürst zu Sachsen, gesagt."

D. M. L. rebet ein Mal vom Türten, und sprach 5): "Betet, benn es ift fein Hoffnung mehr ba, daß Kriegsrüftung etwas thun wird; Gott muß es thun. Wenns dem Türfen Jemand soll thun, so werdens die Kinderchen thun, die noch das Water Unser beten. Unser Wall und Büchsen und alle Festung, die werden ihn wol ungeplaget und ungefrauet 6) lassen. Ich sag es auch den Baumeistern allhie zu Wittenberg, und spreche: Lieben Herrn, was bauet ihr lang, wenn das Bater Unser nicht eine Mauer bauet, die da heißt Angels Domini circumvallant timentes se, so ist euer Wall ein Oreck, Vallum Angelorum ist eine seine Mauer. Und also soll auch

<sup>1)</sup> A. "Torga." 2) "Da bes Türken — Luther" fehlt St u. S. 3) 1529, wie A , St. u. S. am Rande bemerken. 4) "fprach D. M. E." fehlt St. u. S. 5) "D. M. E. — und fprach" fehlt St. u. S. 6) eig. f. v. a. ungekraßt.

ber Christen sonderliche Maur heißen. Non calx et lapis, sed oratio et sides. Aber es hilft nicht, die Hosseute sagen, die Theologen verstebens nicht."

3. Bom Gebet wiber ben Turfen.
(A. 601. - St. 4256. - S. 3886.)

D. M. L. fagte auf ein andere Zeit 1): "Auf unser Buchsen oder Wall hoff ich 2) nicht, sondern auf das Bater Unser, das muß den Türken schlagen; die zehen Gebote ihuns nicht. Ich hoff, wenn die Zeit wird sommen, daß unser Hert Gerr Gott soll unser Gebet erhören, daß der Türk durch intestinas dissensiones wird fallen mussen, wenn sich die vier Brüder, des Türken Sohne, um das Neich zansten würden. Denn also sind alle Neich in der Welt gefallen: das Persicum, Chaldaicum, des Alerandri und der Römer ist dadurch zu Grunde gangen. Durch Gewalt ist seins nie untergangen; die Uneinigkeit und Spaltung hat ihnen den Schaben gethan, und das wird es dem deutschen Lande 3) auch noch ihun, daß die Fürsten und Herren nicht eins sind.

Wer hoch steiget, ber fället gern. Gute Steiger fallen sich gerne zu Tobe, gute Schwimmer ersaufen gern; also wirds bem Türken auch noch gehen. Es ist gar fein gesagt: Wer nicht zu hoch steiget, ber fället nicht hart. Wenn nu die Zeit kömmt, daß ber Türk fallen soll, wie er hoch gnug gestiegen ist, so ists unserm herr Gott nur um einen Augenblick zu thun, so liegt sein Kaisersthum in der Asche.

Der Turfe ift Populus irae Dei. Es ift eine gräuliche Plage, baß er die coniugia so zureißt. Das haben die Römer nicht gezthan. Der Turf halt in seinem Lande teine Che. So ist er auch ein Gotteslästerer und ein Hurentreiber. Ein Gotteslästerer, denn er saget: Gott schande den ber ba gläubet, daß Christus Gott sen."

<sup>1) ,,</sup>D. M. E. — Zeit" fehit St. u. S. 2) St. u. S. "baue ich" ft. hoff ich. 3) St. u. S. "Deutschland" ft. beutschen Lande. 4) St. u. S. "schlandet" 5) A. "denen" ft. den.

#### LXXVI.

# Tischreden Doct. Mart. Luthers von Landen und Städten.

1. Bon Deutschland.

(A. 601b. — St. 483b. — S. 440b.)

Doct. Martinus Luther und Philippus Melanchthon 1) zogen mit einander gen Torgau, ben britten Aprilie 1537. und redeten von mancherlen Dingen. Da lobte Philippus Die Chronif2) Cornelii Taciti, ber gur Beit bes Raifers Caliquia 3) gelebt, und Deutsch= land fehr fein beschrieben hatt 4) und boch lobete von wegen ber Beständigfeit und Glaubens; benn Deutsche waren beständig und bielten Glauben, fonderlich in ber Che, bamit fie alle andere Ra= tionen ubertrafen und furtrefflich waren. "Ja," fprach D. Martinus Luther, "ben ben Alten ifts wol etwa gewesen, ba find feine Leute gemesen; aber, leiber, ibund 5) in ben letten Beiten haben fie febr abgenommen, find aus ber Art geschlagen, und zu Unfläthern worben. Bor ber Gunbfluth ba ift bie beste Beit gewesen, baran zweifelt Riemand, ba die Leute lange gelebet, und febr alt worden find, haben fich fein mäßig gehalten mit Effen und Trinfen, nicht geschlemmet, nicht gefrieget, nicht geganft, haben mit Fleiß Gottes Creaturen angesehen, beibe himmlische und irbische, und baran ihre Luft und Freude gehabt. Da ift ihnen ein frifcher, fühler Brunn lieblicher gewesen, hat ihnen beffer geschmedt, benn ist alle fostliche Weine und Malvafir. Ah was", fagte ber D.6), "was?) foll boch ist fold Schlemmen, Freffen und Saufen! Germania ift eine fcone Ration, und mich bunft, bas & fen verwandelt ins G; porbin haben Germani geheißen Sermanni."

<sup>1)</sup> St. "H. Philippus" ft. Philippus Melanchthon. 2) hier sind wohl seine Annales gemeint, welche ben Zeitraum vom Tobe bes Augustus a. 14. bis zum Tobe des Nero a. 68. umfassen, von deren 16 Büchern aber 7—10. u. Theile des 5. u. 16. Buchs sehlen. 3) Aacitus geb gegen das I. 60 n. Chr., gest. wahrsch unter Hadrian's Reg. 4) In seinem B. de situ, moribus et populis Germaniae. 5) W. "jest" st. jeund. 6) W. "Doctor." 7) "sagte der D., was" sehlt St.

2. Gin Undere von ber Fruchtbarteit beutschen gandes.

"Deutschland ist ein sehr gut Land, hat Alles gnug, was man 1) haben soll, zu erhalten dies 2) Leben reichtich. Es hat allerley Früchte, Korn, Wein, Getraibe, Salz, Bergwerf ze und was aus der Erben zu fommen und zu wachsen pflegt; allein mangelts an dem, daß wirs nicht achten noch recht brauchen, wie wir billig sollten, Gott zu Ehren und dem Nächsten zu Nut, und danken ihm bafür 3); ja, wir mißbrauchens aus Allerschändlichte, viel ärger denn die Saue. Gott gibt Alles mildiglich und reichlich, also, daß Niemand billig zu flagen hat, und fordert nichts Anders von uns, denn nur allein, daß wir ihm gehorsam seven, und ein Deo gratias sagen."

#### 3. Bas Deutschland verberbt.

#### (A. 601b. — St. 484. — S. 441b.)

"Bozu bienet boch," fprach D. Mart. Lucher 4), "so viel zinnen Gefäß? Es ist mir ein uberflüssiger Unrath, ja Berberb. Türfen, Tartern, Italianer und Walen 5) brauchen solchs nicht, benn nur zur Nothburft. Allein wir Deutschen, Böhmen, Polen ze, prangen damit. Alles bringen wir also um und verspendens 6), und wendens 7) unnüß an, mit uberflüssiger Kleidung, Seibenwerf, Fressen und Saufen. Das wissen die Fugger 8) und 9) Franksurtische Messen wol, wie wir das Unsere vernarren und verschleubern. Wir sind untren, gläuben nicht, daß ein Gott sey."

### 4. Mit Deutschland ift ce aus.

### (A. 602. — St. 484<sup>b</sup>. — S. 441<sup>b</sup>.)

"Deutschland ift gewesen, was es gewesen ift. Die große, aus gerite Bosheit wird taglich immer je reifer 10) jum Schlachten. Es

<sup>1) &</sup>quot;man" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. "bab" ft, bies. 3) St. "dansen ihm nicht dafür"; W. "ihm banken bafür" ft. banken ihm bafür. 4) "fprach D. M. E." fehlt St. u. S. 5) b. i. Welfche. 6) St. "verschwendens" ft. verspendens. 7) A., St. u. S. "werbens" ft. wendens. 8) St. u. S. "Fucker." — Eine vom Kaif. Maximitian in den Abelz u. vom K. Karl V. in den Neichsgrafenstand erhobene Familie, die einen sehr bedeutenden Handel trieb, vogl. S. 593. dies. Abel. 9) W. nach "und" Zusas; "die." 10) W. "tieser" ft. recter.

muß entweber ber Turf ober ein jammerlicher Krieg thun, und es ausmachen. Ich hab mich willig brein ergeben, mit zu leiben. Wolelen wir nicht leiben, baß man unfer Sunde strafet mit Worten, so werden wir die Straf mit der That und Pein muffen leiben.

Man sagt von wunderlichen Practifen des Bischofs N. N.2), daß er gar verrücht und besperat sey. Er kann nicht Friede noch Necht leiden, hat Lust zu innerlichem Kriege, auf daß Andere auch mit ihm zu Boden gingen. Ist in der Andacht, wie jener Gottlosser sagte, der sich nicht bessern konntes) noch wollte: ""Es ist besser,"" sprach er, ""in die Hölle gerannt, denn in Himmel getrasbet."" Also reizt und erzörnet er täglich Gott und die Leute. Er hat jeund groß Geld aufgeborget, Städte und Kleinode verseget, und hat einen guten Weihisschof und Helfer, H. M. 4), der seine güldene und silberne Heiligen und Gögen andächtiglich 3) anruset 3."

5. Bon einem geizigen und tyrannifchen Gbelmann.

(A. 602. — St. 509. — S. 463b.)

Darnach sagte er 7), Doctor Martinus Luther8), von einem von 9) Abel ben B., bem einer seiner Bauren ersoffen war; ber wollte alle seine, bes Bauern, Güter haben, als die ihm, als dem Gerichts-herrn, verfallen wären, barüm, daß er in seinem Wasser ertrunken wäre 10). Das ist ja ein wünderliche, ungewöhnliche, ja tyrannische Jurisdiction und Recht, nehmlich daß er das arme, geplagte und befümmerte Weib noch mehr plagen und befümmern will, und ihr die Güter dazu nehmen.

Dies und bergleichen sind Borbereiter und Vortraber zur Schlachtbank, entweder durch den Türken 11) oder Kaifer." Da sprach M. Phil. M. 12): ,,,, Es ift ein sehr alte Prophezen, daß der König von Frankreich sur 13) Straßburg soll geschlagen werten 2c., und ist der Wahrheit ähnlich. Denn diese Stadt liegt an der Grenz, und im ersten Anlauf; ist eine Festung; dieselbige wird der Kaiser und Franzos am ersten angreisen, Andern zum Erempel.""

<sup>1)</sup> W. "ftrase." 2) W. "zu R. N." st. N. N. 3) St. u. S. "könnte."
4) "D. M." scht St. u. S. 5) W. "andächtig" st. andächtiglich. 6) St. u. S. "andetett" st. anruset. 7) "er" sehlt St. u. S. 8: St. u. S. "Doce tor Martinus" st. D. M. E. 9) St. u. S. "vom" st. von. 10) "wäre" sehlt W. 11) St. u. S. nach "Türken" Jusas: "Franzosen." 12) W. "Melanchthon." 13) A. "fur zu" st. fur.

6. Bon einem Cometen: wie es Deutschland geben wirb.

(A. 602, — St. 4845, — S. 442.)

Unno 1539. am 18. 1) Januarii 2) aufn Abend um sechs Hore 3) ward ein Comet allhier zu Wittenberg gesehen, ber war dunkel, aber sehr lang, ben 20 Graden, reckte den Schwanz nach dem
Zeichen der Fische, vom Abend nach Mitternacht wärts, gegen Aufgang der Sonnen, wenn sie am höchsten stehet. Diesen Cometen
sahen D. Martinus Luther, D. Jonas, M. Philippus Melanchthon 4), D. Milich 5) und M. Erasmus 6), der Mathematicus, mit
großer Berwunderung. Da sagte D. M. L.: "Ich will Deutschland wahrsagen, nicht aus dem Gestirn, sondern verfündige ihr Gottes Jorn aus der Theologia und Gottes Wort; denn es ist unmüglich, daß Deutschland sollte also ungestraft 7) hingehen, es muß eine
große Schlappe nehmen, da wird nichts Anders aus; denn Gott
wird stets 8) täglich gereizt, uns zu verderben; es wird der Gottsesige mit dem 9) Gottlosen dahin gehen und umsommen.

Laßt uns nur beten, Gott und sein Wort nicht verachten! Wolan, ob wir gleich leiber große Sünder sind, so haben wir doch Bergebung der Sünden und das ewige Leben, uns im Wort verheißen, zu welchem uns der Türf und Kaiser fördert und hilft. Sie sollen uns nicht schaden, sondern fördern; allein ist mirs leid, und mich jammert unserer Nachsommen, die werden aus dem Licht wiesder ins Finsterniß bracht werden. Da sagte M. Ph. 10): ,,,, daß Unno 1505. auch ein Comet wäre gesehen worden vor dem Benesdischen Kriege, und ehe Modona 11) erobert ward.""

7. Ein Unbere von Deutschland. (A. 6026. - St. 485. - S. 442.)

"Deutschland ift reif zu einer weiblichen Strafe und Plage,"

<sup>1)</sup> W. "8." ft. 18. 2) Wgt. S. 587. Anm. 2. dief. Abth. 3) St., S. u. W. "Uhy" ft. Hore. 4) St. "M. Philippus" ft. M. Ph. M. 5) Jac. Milich, geb. 1501 zu Freiburg im Breisgau, kam, nachbem er zu Basel u. Wienstunke u. Mathematik lebrte, gest. 1536. zum Or. med. ernannt, die Arzneikunde u. Mathematik lebrte, gest. 1559. 6) St. "Erasmus Reinholdus." Diefer, geb. 1511 zu Saalseld, war Lehrer der Mathem. an der Wittenb. Universität, gest. 1552. 7) W. "gestraft" st. ungestraft. 8) "steb" seht St. 9) St. u. S. "den" st. den. 10) Phil. Melandthon. 11) d. i.

fprach D. M. L., "benn fie") reizet Gott zu hoch, und ubermachts" zu fehr. Aber laßt uns beten und anhalten, und nicht ablassen, benn ber Herr thut den Willen dere, die ihn fürchten, und erhöret ihr Gebet, wie ber 145. Pfalm (v. 19.) fagt. Er hats ja beweiset. Wie lang hat der Friede als an einem Seidenfählin gehangen, in so viel großen Practisen und blutigen Nathschlägen der Wibersacher, und ist erhalten worden wider alle Hosstnung. Gott hat ihnen Wiederstand gethan, gewehret, und 3) ihre Macht gebrochen, und ihre Anschläge zunichte gemacht."

8. D. Martin Luther's Rlage uber bas kunftige Ungluck, fo Deutschland ubergehen wird.

(A. 602b. - St. 485. - S. 442.)

Anno 42. den 4) 13. Junii beflagte D. M. mit herzlichem Seufzen das fünftige Unglück, Jammer und Noth, so Deutschland ubergehen 5) wird 6), welche 7) um allerley Sünden willen, fürnehmslich um der großen Undansbarfeit willen sur das liebe Wort Gotztes, und Sicherheit wider Gottes Gnad, damit er uns reichlich uberzschüttet, reif ist, und Gottes Jorn noch immerdar reizen 8). Drüm tömmt der Türk, Gottes Nuthe, mit einem großen, gewaltigen Heer auf Ungerland 9) gezogen. Das römische Reich ist schlafend und schümmerig gar satt; allein die Kurfürsten und Städte der Augsburgischen Consession haben nur 10) Kriegsvolk wider den Türken. F.11) achts 12) wenig; der Papst, Venediger und Franzose sind mit dem Türken im 13) Bündnis.

Ah Herr Gott, laß bichs 14) erbarmen uber bas arme Deutschland! Steure bem Teufel nach beiner großen Gewalt! Schüße beine Kirche wiber beine Feinde! D Vater, verklare beinen Sohn! Siehe nicht an unsere Sunde! Gib und beinen heiligen Geift, und wahrhaftig, rechtschaffen Bekenntniß beines reinen Worts, in beiner Furcht!

<sup>1)</sup> St. "es" ft. sie. 2) Uebermachen hat hier die jest im Hochde veraltete Bed. übertreiben, in welcher es auch in Luther's Bibelübers. Ir. 48, 36. Sir. 46, 10. vorkommt. 3) "und" fehlt St. 4) "den" fehlt A., St. u. S. 5) d. i. überziehen, betreffen. 6) St. "würde" st. wird. 7, W. "welches." 8) St. u. S. "reizet." 9) Suleiman war im Juni 1541 mit einem heere nach Ungarn gezogen; vyl. v. hammer a. a. D. III. S. 227 ff. 10) "nur" sehlt St. 11) König Ferdinand. 12) W. "achten sie" st. achte. 13) St. u. S. "in" st. im. 14) St. u. S. "id," st. bichs.

Die teustische, tückische Notte wird burch feine menschliche Macht und 1) Gewalt vertrieben können werden 2); darüm betet, betet 3) alle die, so rechte Christen seyn wollen, und Gott fürchten! Ah, daß noch fromme Leute vorhanden wären, die beten könnten! Ich will auch sleißig helsen zu Gott schreien. Denn die Marterhansen 4) werdens nicht thun. Ah, wie ein seiner, frommer und gottfürchtiger Jüngling war Jonathan 5), 1. Neg. 6) 23., der betet mit großem Ernst und Bertrauen zu Gott fur ben armen, geplagten, und verjagten, slüchtigen David."

#### 8a. Ein Anders. (A. 602'. — St. 485. — S. 442'.)

Man rebte von einem großen Geschrei und Klage hin und wiester in allen Landen, daß allenthalben viel Bolfs ware, und wenig Proviant. Und es ward gesagt, daß ben 14. Aprilis frühe Morgens gerings?) um die Sonne her ware geschen ) ein Halo ), wie ein Regendogen.

Da fagte D. M. 10): "Es ist gewisser benn gewiß, daß Deutschland wird in Kürz ein große Schlappe nehmen, und Strase ubergehen 11); dieselbige 12) wir benn selbst jämmerlich und erbärmelich reizen, mit Verachtung Gottes Worts, Gotteslästerung, Sicherheit 2c. Theurung und Krieg sind sur ber Thür." Und sagte serner, "daß eine Schrift ihm ware fommen 13), da ihm geschrieben worden, daß in der ganzen Stadt Torgau, insonderheit und insgemein, nur noch übrig wären neunzehen hundert Scheffel Rocken und Waizen. Gott helse und! Es ist gar ubel Haus gehalten."

## 9. Deutschlande fehlets an einem guten Regenten. (A. 603. – St. 484. – S. 441b.)

"Deutschland ift wie ein schöner, weiblicher Hengest, ber Futter und Alles gnug hat, was er bebarf. Es sehlet ihm aber 14) an

<sup>1)</sup> St. "noch" st. und. 2) W. "werden können" st. können werden. 3) St. u. S. "betet, betet, betet." 4) Dieses bed, hier wohl ebenso wie Scharhansen (vgl. S. 563 Unm. 1. dies. Abth.) Kriegsteute, besonders die Ansührer derselben, sofern sie Marter, Weh verursachen 5) A., St. u. S. "Jonathad." 6) d. i. 1. Sam., welches W. hat. 7) W. "rings." 8) W. "gesehn worden" st. gesehen. 9) halo, ein Sof um Sonne (oder Mond). 10) St., S. u. W. "D. M. Luther." 11) d. i. exteiden. 12) St. "welche" st. diesessiege. 13) St. "dutommen" st. sommen. 14) "aber" sehlt St. u. S.

einem Neuter. Gleich nu wie 1) ein start Pfert ohn einen Reuter, der es regiert, hin und wieder in der 2) Irre läuft; also ist auch Deutschland mächtig gnug von Stärke und Leuten, est mangelt ihm aber an einem guten Häupt und Regenten 3)."

10. Runftige Straf uber Deutschland. (A. 603. — St. 485. — S. 442%.)

Anno 38. den 30. Julii beflagten D. Mart. Luth. und Phislipp. Melanchth. den fünftigen Jammer, so uber die Welt gehen würde, da die Nachsommen werden müssen entgelten der Vorsahren gottloses Wesens, gräulicher Abgötteren, Undankbarkeit 4), Ungehors sams, Verachtung Gottes Worts, und dergleichen großen 5) Sünde. "D wie wol geschicht den Kindern, die jet, weil dies liebe Licht des Euangelii scheinet, im 6) Friede entschlafen!" Und nahmen 7) daher Ursach: "Wenn der Kaiser jet stürde, welch ein wüst Wesen und Lärmen sollte werden, schwerlich würde ein Ander durch einhellige Stimmen der Kürsten erwählet werden; da würde viel Zwietracht und Unzeinigkeit entstehen; so würde der Türf auch nicht ruhen noch seiren. Also werden die wol angerichten Kirchen, in welchen die reine Lehre gepreciget wird, unterliegen und verwüstet 5). Ah, es sind die legten Zeiten, da Alles verderbet wird an Lehre und Lehen. Da ist nichts Anders zu gewarten."

10 · Gin Unbers ·), (A. 603. — St. 485b. — S. 442b.)

Anno 38. ben 15. Septemb. that D. Martinus Luther gar eine ernste Vermahnung zum Gebet, wider die fünstige Plagen 10), so Deutschland vom Türfen, Papst und Nottengeistern nehmen würde, welche wir mit unser Undußsertigseit verursachten, und uber uns brächeten. "Darum muß die Strafe fommen, Gott sey uns gnädig, und wende seinen Jorn von uns, gebe, daß wir uns bessern. Denn die ganze Welt ist nichts Unders, denn ein umgekehrter Decalogus, da die zehen Gebot Gottes nur umgekehret sind. Ist doch eitel Verachtung Gottes, seines Worts und seiner treuen Diener, eitel Gottesläfterung, eitel

<sup>1)</sup> W. "Gleichwie nun" st. Gleich nu wie. 2) St. u. S. "die" st. dr. 3) S. vor "Regenten" Zusaß: "guten." 4) St. u. S. vor "Undankfarkeit" Zusaß: "und." 5) St. u. S. "große." 6) St. u. S. "in" st. im. 7) W. "nahme" st. nahmen. 8) St. nach "verwüsket" Zusaß: "werden." 9) Dieser §, seht W. 10) St. u. S. "Plage."

Ungehorsam, Ungucht, Hoffart, Dieberei, fie wird schier reif gur Schlachtbant, so feiret ber Satan auch nicht, burch ben Türken, Papft, Rottengeister und Tyrannen."

## 11. Aenberung ber Kleiber, was es bebeut. (A. 603. — St. 484. — S. 4416.)

Es ward gedacht ber Veränderung mit Kleidern und anderm Geschmuck, so jährlich fürgenommen wird und geschicht. Da sprach D. Martinus Luther: "Die Beränderung der Kleider wird auch bringen eine Beränderung der Regiment und Sitten. Wir ringen leisber allzu sehr darnach."

Der Kaiser Carl soll gesagt haben: ""Die Deutschen lernen von hispaniern Stehlen, so lernen bie Spanier von Deutschen Fresen und Sausen.""

## 12. Deutschland veracht. (A. 603b. — St. 485b. — S. 443.)

"Es ift feine verachter Nation, benn die Deutschen. Italianer 1) heißen uns Bestien; Frankreich und Engeland spotten unser,
und alle 2) andere Länder. Wer weiß, was Gott will und wird
aus ben Deutschen machen; wiewol wir eine gute Staupe fur Gott
wol verdienet haben."

### 13. Deutschen mangelt an nichts, benn an Berstand und rechtem Brauch. (A. 603b. - St. 484. - S. 441.)

"Es mangelt ben Deutschen an nichts; sie haben Alles genug. Allein sehlets ihnen an Berstand, Wissenschaft und am Fleiß, ja auch am Brauch eines Dings. Darum muß man sich allein an Gottes.) Wort halten, und seste baben bleiben. Also, ba ich gleich sähe und hörete alle Engel mit mir reden, die da sagten, ich sollte einen Spruch der h. Schrift nicht 4) gläuben; doch soll ich michs nicht ansechten noch bewegen lassen, sondern soll Augen und Ohren zuthun, und sie nicht werth achten, daß ich sie ansehen wollte, denn Gott ist in allen seinen Worten, ja Syllaben, wahrhaftig; wer eins nicht gläubt, der gläubt keins. Es muß Alles gegläubt seyn, wie Ehristus sagt Matth. 5. (v. 19.)."

<sup>1)</sup> W. "Die Statianer." 2) "alle" fehit St. u. S. 3) A. "G," ft. Sottes. 4) St. u. S. "gar nicht" ft. nicht.

(A. 603". — St. 499. — S. 455.) "Nurnberg hat die besten und geschicktesten Leute im Rath gehabt; wenn dieselben nu todt sind, so ists mit ihr aus und geschehn. Also sagt der Prophet: Der Herr wird die Propheten von 1) Zerusalem nehmen zc. Wenn Gott die Leute wegnimmt, so sind die Länder, Fürstenthum, Städte, Festungen, Mauren und Schäte alles todt.

Nürnberg liegt gar in einem bürren, sandigen und unfruchtbaren Orte, nach dem Spruch: Deus non uni cuncta dat, Gott gibt einem nicht Alles. Je besser Land, je unartiger, ungeschickter, gröber Volk. Und wiederum, Augsburg ist nichts dagegen, weder des Erdreichs noch der Festung halben. Nürnberg ist eine reiche und wolgeordente Stadt, da gute Policen innen ist. Ja, weil es gute Leute hat 2)."

14. Tafet in ber Schloßfirchen zu Torgau. (A. 603b. — St. 559. — S. Append. 10b.)

"Zu Torgau auf bem Schloß in der Kirchen ift ben und neben bem Bredigtstuhl ber rechte Gottesbienst und Anrusung auf eine Tasel gemalet, des Propheten Glias 3), und ber Baaliten falscher Gottesbienst und Geschrei, mit nachfolgenden Neimen, so baran stehen 4):

""Dies Haus aufs neu") gebauet ift,
Bu Lob bem Herrn Jesu Chrift.
Desgleichen nicht 6) gewest bisher,
Das unbeschmeist gefunden wär
Bom Papst und seiner Greuel Gift,
Die er in Allen hat gestift.
Gott gebe, daß es sort bleibe rein,
Nichts höre, denn Gottes Wort allein.
Das hat gebauet und vollbracht,
Aus sonder Gottes Worts Andacht,
Ju Sachsn ein Herzog lobesam"),
Johann Friedrich heißt sein Nam,

<sup>1)</sup> St. "unb" ft. von. 2) St. u. S. nach "hat" Zusaß: " auf felben weg sind, so wird es heißen: Fuimus, Es ist nun aus." 3) St. "auf einer Tasel abgemalet der rechte Gottesbienst und Anrusung des Propheten Heilas" st. der rechte Gottesbienst — Elias. 4) " so daran stehen" sehlt St. 5) St. "jest neu" st. auß neu. 6) St. "nie" st. nicht. 7) d, i, löblich.

Kurfürst bes Reichs und Marschal er war'),
Im tausend fünschunderten 2) Jahr,
Dazu wier und vierzig gethan.
Doctor Martin, der Gottes Mann,
Die erste Predigt drinnen that,
Damit das Haus geweihet hat.
Rein Chresam³), Weihwasser er braucht,
Rein Kerze, Fahne noch Weihrauch 4),
Das göttlich Wort und sein Gebet,
Sammt der Gläubigen bazu thät.""

15. Bon einer Stabt Unbankbarkeit gegen bem gottlichen Wort. (A. 604. — St. 499b. — S. 455.)

Es ward gebacht und gerebet von ber großen Salsstarrigfeit und hoffart ber Bapiften in einer Stadt, Die Gottes und feines Bredigtamts fpotteten, und ärgerten fich an geringen Dingen, als an Barten und ausgeschnittenen Schuben zc. Da fprach D. M. Buth .: "Diese Dinge find alle frei; weil fie aber halostarrig find, und meinen, es ftehe bas Chriftenthum brauf, fo follen und wollen wir sie nicht hinlegen noch wegthun, sondern wollens ihnen nur 3u 5) Trop tragen, bag ihnen webe thut; benn fie find nicht werth, baß fie Bottes Ehre follen feben, fahren in Gunden fort, reigen und ärgern gottfürchtige Chriften. Darum wenn ich nu liege und faule, fo werben fie Prediger fuchen, Sanns Unluft, Die fie wie= ber redlich pochen und bezahlen werben. Bas foll der Rube Muscaten, fie frift wol Saberstrob; und gleich und gleich gesellet fich gerne, fprach ber Teufel, beschor eine schwarze Saue. Spotteten D. N. und R., die Muhe und Arbeit ben ihnen hatten gehabt, mit Bredigen und Anrichtung ihrer Rirchen, schenften 6) einem 3g= lichen 6 Thaler. 3ch hatte ihr noch 6 bazu geborget, wenn es mir 7), geschehen ware, und barauf gelegt, und fie 8) wiederum verchret gur Schmach."

> 16. Von Erfurt. (A. 604. — St. 499. — S. 455.)

"Erfurt liegt am besten Orte, ift eine Schmalzgrube; da muß

<sup>1)</sup> St. "Marschalk war" st. Marschal er war. 2) St. u. S. "und fûnschundert" st. fûnschunderten. 3) d. i. Chrisam. 4) A. "Wegrach."
5) W. "dum" st. du. 6) S. "schenken." 7) St. u. S. "mird" st. es mir. 8) St. nach "sie" Jusak: "ihnen."

eine Stadt stehen, wenn sie gleich wegbrennte. Wenn Nürnberg da stünde, sie sollte 1) das ganze Land unter sich reißen. Denn wo bose Nahrung ist, da find wißige Leute, die muffens suchen; wo aber gnug ist, da mast man sich, wie die Säue, und bauet nicht.

Erfurt ist ein sehr fruchtbar Bethlehem gewest; aber man hat mit bem Weiben die Aecker also verbeibt, daß der Segen nun in ein Fluch?) gerathen ist. Die Thaler thun den Baurn zu wol. Gott wird ihnen Thaler geben, und das liebe Korn nehmen; alsebenn wird Hunger und Theurung folgen."

(A. 604. — St. 496'. — S. 452.) "Thüringerland hat ein schwarz, schleimig Erdreich, macht ben Fuhrleuten, wenns geregnet hat und naß ist, schwer sahren, und bösen Weg. Also 3) in Westreich und im Niederlande da ist das Erdreich mässerig, sind aber gute Aecker, köstlich Biehe, das gute Milch gibt mit Menge. Das will gut, wacker und fleißig Gesinde haben, das sein wol wartet, nicht verzschlasen sehn, denn die Melkerin sollen singen, daß sie nicht schlafen sehn, denn die Melkerin sollen singen, daß sie nicht schlafen und die Kühe verderben.

Thüringen war etwan ein sehr fruchtbar Land; jit aber ist es in äußerster Bermalebeyung \*), vielleicht um des großen Geizes wilsen der Bauren. Unser sandig Ländlin hie hat noch den Segen, daß es jenem 5) weit uberlegen und fruchtbar 6) ist. Es ist ein göttlich Wunderwerf. Gott gäbe und ja gern Allen gnug, wenn wir seine Gaben nicht so schadlich mißbrauchten, und mit unserm Geiz verderbeten."

17. Deutsche find etwa große Leut gewesen. (A. 6046. — St. 4836. — S. 4406.)

Anno 38.7) ben 8. Decembris fam ein fromme, ehrliche Matron vom 8) Abel, eine sehr lange Frau, zu D. Mart. Luth. von Magsbeburg, mit ihrer Tochter, die war auch in der Mutter Länge, und ihrem Sohne, der war eines Häupts länger denn M. Antosnius Lauterbach, der Diacon zu Wittenberg 9), der doch ein sehr langer Mann war. Da sprach D. Mart. Luther: "Hie siehet

<sup>1)</sup> St. u, S. "fo follt fie" ft. fie follte.

ft. in ein Fluch, 3) St. "Alfe" ft. Alfo.

maledenung" ft. in åußerfter Bermaledenung.
"ftuchtdarer."

7) St. u. S. "30." ft. 38.

347. Ann. 1. u, ©. 589. Ann. 4. dief. Abth.

man ein Erempel ber beutschen Leibe, welche vor Zeiten gewesen sind wie 1) Riesen; nu aber find wir gegen benfelbigen wie Pygmaei 2) und 3) Zwerglin,"

18. Bon Jerufalem, Benn ber Tempel gu Jerufalem verbrannt fey.
(A. 6046. - St. 414. - S. 378.)

"Um Tage Laurentii, ben 10.4) Augusti, ift ber Tempel zu Jerusalem verbrannt. Darnach, am Tage Nativitalis<sup>5</sup>), Maria Geburt, ben 8. Septembris ist bas 6) andere inwendige und festesste, stärkeste Theil ber Stadt verwüst und eingenommen."

19. Bon ber Berftorung Ferufalems. (A. 6046. — St. 414. — S. 378.)

"Dieweil Jerusalem die herrlichste Stadt ist, davon die Schrift und der Ansang der christlichen Kirchen fömmt, so ist und an derzselben fürgestellt ein Fürdild?), wie es der christlichen Kirchen gezhen wird; denn die christliche Kirche ist das geistliche Jerusalem, darinnen Gott noch täglich wandelt.

Der Prophet spricht: Ich will Plagen uber bich senden: 1. Bestilenz, das ift, Sterben. 2. Hunger, das ift, Theurung. 3. Schwert, das ift, Krieg. 4. Böse Thier, das ift, Aufruhr. Und mit solschen 8) allen ist Jerusalem zerstöret. Denn es sind drey Häuptleute und Parteyen wider einander gewesen. Und eben also ist zu unser Zeit die Christenheit auch zerstöret durch den Papst, falsche Christen und Propheten, falsche Heisten und Lehrer. Denn Christus heißt ein Gesalbeter; damit haben sie ihre Könige 9) gesalbet und gefrönet.

Aber Christus ist mit dem h. Geiste gesalbet, baher wir auch Christen seyn, darum, daß wir ihm eingeleibt 10), und sammt ihm mit dem heiligen Geiste von Gott gesalbet werden. Ein Prophet aber heißt ein Lehrer, der sich unterstehet, das Volf von zufünstigen Dingen zu unterweisen. Denn also haben auch die heidnische Poeten oder Lehrer gelehrt: Wirst du fromm seyn, so wird dies

<sup>1)</sup> St. "bie" ft. wie.
2) Eine fabethafte, sehr kleine Menschenrage in Afrika, bei den Utten.
3) St. "oder" ft. und.
4) W. "16." ft. 10.
5) "Nativitatis" seht St.
6) W. "der" ft. das.
7) St. u. S. "ein Fürsibibung" ft. ein Fürsibit.
8) St., S. u. W. "foldem."
9) W. Jusas, "auch."

wolgehn; wirst bu aber nicht fromm seyn, so geht bird auch bein Lebenlang nicht wol ze. Und find nicht weiter fommen.

Aber in der Christenheit lehren die Propheten vom zufünftigen Leben und Seligfeit, und vom ewigen Berdammniß. So ist ja nu der Papst der falsche Prophet und Lehrer, mit seiner aufrührischen Lehre; denn es stimmet sein Orden mit dem andern uberein, und sind doch alle stracks wider Christum. Denn er hat die Taufe in Berachtung bracht, und hat geboten seine Firmung 1) und Sahunge zu halten. Item, das Sacrament hat er seines rechten Brauchs beraudt. Item, er hat die Absolution mit Füßen getreten, denn er hat sire Sünde zu düßen gesetzt, und geboten dafür gnug zu thun. Da es nu gebüßet und dafür gnug gethan wird, so fann es nicht absolvirt (los gesprochen) heißen.

Item, ben Chestand und weltlich Regiment hat er verworfen und schier verdammt, und eine Möncheren braus gemacht. Item, bas das Größte ist, er hat Christi Verdienst mit Füßen getreten, benn er hat gelehret, Christus hab allein sur die Erbsünde gnug gethan, aber fur die wirkliche Sunde nach der Taufe muffen wir gnug thun, und daß er nu unser gestrenger Richter sen, der uns verdammen wolle.

Da siehet man, daß der Unglaub die Wurzel und Ursprung sey aller Sünden; wiederum, der Glaube ein Burzel aller guten Werk. Denn, wäre des Papsts Glaube recht gewesen, so hätte er nicht so mancherley Jrrthum, Sünde und Lehre angericht, die wider Gott strack sind 2). Gleichwie der Glaub zu Jerusalem zur Zeit der Maccadäer 3) ist wieder aufgerichtet; also kömmt (Gott Lob) das Euangelium auch wieder herfür. Aber nu will der jüngste Tag dem Spiel ein Ende machen, gleichwie zu Jerusalem Gottes 4) Wort durch den Herrn Christum, Iohannem den Täuser wieder anging, und nach 40 Jahren siel; gleich als ein Feuer plößlich in einem Dornbusche außbrennet, und darnach in einem Hun wieder verlischet, gleich als ein Strohwisch."

<sup>1)</sup> Firmung s. v. a. Firmelung (confirmatio), bekanntlich eins ber Sacramente ber rom. u. griech. Kirche.
2) St. "bie ftracks wider Gott seinb" st. bie wider Gott stracks sind.
3) In ben Ausgg, "Machabaer." 4) St. u. S. vor "Gottes" Zusae; "da."

20. Bon Stabten.

(A. 605. - St. 489. - S. 446.)

Den 1. Novemb. Unno 38. rebete D. M. &. mit Berr Georgen von Minfwig 1), Rittern, viel von Beranderung ber Regiment, und fagte, "baß jur Zeit Raifer Sigismunde 2) Sachfen ware gar ein armes ganblin geweft; barum ward vom Raifer gebeten, bag Mei-Ben und Thuringen bargu geschlagen, und also ein Aurfürstenthum wurde 3). Die Fürften von Lauenburg 4) hatten bagumal Sachfen inne. Also find bie bren gande gusammen bracht, und eine braus worben. Wenn fie noch unter Ginem Fürften von Sachsen eintrachtig ftunden, fo ware es ein fein Land. Ulfo auch, wenn Deutsch= land nur Einen Serrn batte, fo mare es nicht zu gewinnen, wie es unter Raifer henrichen 5), Ottens Bater, war; ba ftund es wol in Deutschland. Bernach haben bie bren Raifer, Die Otten 6) febr wol regiert, thaten bem Ronig ju Franfreich Wiberftand, ber ihnen braucte, er wollte fo ftart fommen, und ben Rhein ausfaufen. Raifer Otto aber gab ihm biefe Antwort: " Er wollte fein Land und Königreich mit Schaubhuten 7) bebeden."" Alfo ifts auch gefcbeben."

(A. 605. — St. 489. — S. 446.) "Sachsen halt ich," sprach D. L.\*), "sey ber Ort, bavon die Schrift sagt: In einem wusten und wässerichten Lande bin ich bir erschienen. Dies ist bas rechte Ge-

<sup>1)</sup> Georg von Mintwit, herr von Connenwalbe, ein Freund ber Reformation Luther's, val. Seckendorf comment. de Luth. 1. 1. sect. 57. 8. 156. Add. I. p. 275. 2) Sigismund Raifer 1410 - 1437. 3) Friedrich ber Streitbare, Markgraf ju Meißen u. Landgraf zu Thuringen erhielt vom Raifer Sigismund 1423. Die fachfifche Rurwurde u. ben mittenbergifchen Rreis, nachbem ber 3meig bes Unhaltischen Saufes, welcher Sachfen : Wittenberg u. ben Rurhut befaß, mit Albrecht III. im Rov. 1422. ausgeftorben mar. 4) ueber bie Un: fpruche ber Bergoge von Lauenburg auf bas burd Albrechts III. Tob erlebigte Reichstehen vgl. C. B. Bottiger: Gefch. bes Rurftaates u. Ronigr. Sachfen. 1. S. 310 ff. 5) Beinrich I., ber erfte fachfifche Raifer 919-936. ift bier gemeint. - "Benrichen" fehlt St. 6, Die 3 nachften Rachfolger Raif. Beinriche I.: Otto I. Raif. 936 - 973.; Otto II. 973 - 983.; Otto III. 983 - 1002. 7) Schaubhute, wie A., St. u. S. fchreiben, find eine Art großer runder Stroh: bute (val. Abelung's u. Schmeller's BBB. u. b. B.). W. hat biefes in ,,Schaub: hutten" verandert, weld es f. v. a Strobbutten beb. wurbe, aber nirgenbe er: wahnt wird. - Es ift hier mohl von Raif. Otto's II. Beereszuge nach Paris gegen ben Konig Bothar im J. 978, bie Rebe. 8) "fprach D. E." fehlt St. u. S.

matt und bie Beschreibung unsers gandlins bie in Sachsen; ba er icheinet Gott und laft fich boren und seben."

21. Bon Engeland.
(A. 605. - St. 500. - S. 4556.)

"Ich gläub, Engeland sen ein Stud Deutschlandes), denn sie brauchen der sächsischen Sprache, wie in Westhalen und Niesberlande; wiewol sie sehr corrumpirt ist²). Ich halte, die Deutschen sind vor Zeiten hinein transserirt und geset, wie noch heut zu Tage der Bischof zu Cöln³) schreibet sich Herzog zu Engern⁴), da jhund Bremen, Hamburg⁵) liegt; etwa ists Britannia genannt, barnach Angera⁶), vom Bolf, das hineingesuhrt ist. Die³) danische und englische Sprache ist sächsische, welche recht deutsch sist. Die oberländische Sprache ist nicht die rechte deutsche Sprache, nimmt den Mund voll und weit, und lautet hart. Aber die sächsische Sprache gehet sein leise und leicht 10) ab."

(A. 605. — St. 4836. — S. 441.) "Deutschland hat mancherley Dialectos, Art 11) zu reben, also 12), daß die Leute in 30 13) Meilen Weges einander nicht wol können verstehen. Die Desterreicher und Bayern verstehen die Thuringer und Sachsen nicht, sonderlich die Niederlander. Ja, jutha, ju, ke, ha, solch verjahen 14) ist mancher-ley, und eines anders denn das ander. Arnoldus, Ehrenhold; Arnolf, Ehrnhulf; Ulrich, Hulbenreich; Leudolf, Leuthulf, eben wie

<sup>1)</sup> St. u. S. "beutsches Landes" ft. Deutschlandes. 2) Die engl. Sprache ift bekanntl. eine Mifchung germanifcher u, romanifder Munbarten. Geit ber Rieberlaffung Bengift's u. Sorft's herrichte bas Gadfifde vor, welches feit 1066 wieber durch bas von ben Normannen mitgebrachte Frangofifche verbrangt murbe. Mus ber Berfdymelgung beiber entftand eine einzige Sprache, welche unter Ebuard's III. Regierung (1327-1350.) die herrichende murbe, u. feitbem meiter ausgebilbet ift. 3) St. u. S. "von Coln" ft. gu Coln. 4) Engern, im Mittelalter ein Theil bes Bergogthums Sachfen, aus bem Innern Beftpha: tens bestebend, ift noch in ben Titeln bes fachf. Ronigs u. ber fachf. Bergoge, fo wie fruher ber Rurfurften von Roin. 5) St. u. S. vor "Samburg" Bufag: "und." 6) St. u. S. "Angeria" (bie lat. Form f. Engern). 7) "Die" feblt 1., St. u. S. 8) St. u. S. "fachfifche." 9) Dberlandifch u. fachfifch bezeichnen hier ben oberdeutschen und niederdeutschen Sprachstamm, mit beren bier gegebener furger Charafteriftit vgl. Abelung's u. Bater's Mithribates II. G. 181. 226. 10) St. u. S. "lieblich" ft. leicht. 11) St. u. S. vor "Art" Bufat: "ober." 12) St. u. S. "ale" ft. alfo. 13 St. u. S "25" ft. 30, 14) S. "verjagen" ft. verjaben (f. v. a. bejaben).

Alerander 1); Ludwig, bes Bolfs Zuflucht; benn Wigt heißt ein Schloß, Refugium, Bort, Asylum 2)."

22. Bon Schwaben und Baperlande. (A. 6056. — St. 4836. — S. 441.)

"Benn ich," sprach D. Martinus Luther"), "viel reisen sollte, wollte ich nirgend lieber, benn durch Schwaben und Bayerland zieben, benn sie sind freundlich und gutwillig, herbergen gerne, gehen Fremben und Wandersleuten entgegen, und thun den Leuten gütlich und gute Ausrichtung um ihr Geld. Hesten und Meißner ihm es ihnen etlicher Maße nach, sie nehmen aber ihr Geld wol drüm. Sachsen ist gar unfreundlich und unhöflich, da man weder gute Wort noch zu essen sielt; sagen: Liue Gaft, ich weit nit, wat ich su keinen sie ten geuen sol 6), dat Wis fin in baheimen, ich fan jhu 4) nit beherbergen 7). Ihr sehet hie zu Wittenberg, wie unfreundlich Wolf es hat, fragen weder nach Ehrbarkeit und 8) Höslicheit, noch nach der Religion, denn kein Würger läßt seinen Sohn studier, da sie boch ein groß Erempel sehen und Anzahl 9) der fremden Studenten und Gäste. Ah, das Land trägts nicht!"

23. Bom Schweizerlande. (A. 6056. — St. 499. — S. 4546.)

"Schweiz ift ein burr und bergig Land, barum find fie endelich 10) und hurtig, muffen ihre Nahrung anderswo suchen; baruber sich auch ber Janf gehaben 11) hat, baß man ihnen nicht hat Proviant zuführen lassen. Ich höre, sie werden wieder zusammen wachfen. Da ist nicht viel Glaubens, benn alle Menschen sind Lügener, wie der 116. 12) Pfalm (v. 11.) saget, und der Prophet (Hof. 11.)

9.)1): ""Ich bin Gott, nicht?) ein Mensch,"" bas ist, ich ändere mich nicht, werde nicht anders Sinns, sondern fahre fort, und gereuet mich nicht. Den Reim will Gott führen mit Freuden?). Gott ist unwandelbar, Menschen aber sind unbeständig, werden balb anders gesinnet."

D. Jonas las ber Schweizer Klage zu Zürch wider ber andern Bapisten gewaltsam Fürnehmen, darin <sup>4</sup>) sie am Ende beschließen, sie wollten das nicht leiden, sondern rächen, dazu ihnen Gott helfen sollte. Da sagte D. M. Luther: "Das ist ihr Argument und Grund, darauf sie trozen und sich verlassen: Die eine gute Sache haben, mögen Krieg anfahen; wir haben eine gute Sache, darüm mögen wir Krieg erregen. Beide vorgehende<sup>5</sup>) Sprüche, Maior et Minor, sind salfch und zweiselhaftig; denn der erste läßt nicht Ider=mann zu, Krieg anzusahen<sup>6</sup>), sondern nur allein die Roth= oder <sup>7</sup>) Gegenwehr; die andere Proposition, Minor <sup>8</sup>), ist ungewiß und zweiselhaftig, nehmlich, ob sie eine gute Sache haben oder nicht, darum solget auch ein zweiselhaftige und ungewisse Schlußrede draus.

Sunma, sie trauen auf menschliche Macht und Kraft, die Gottsürchtigen<sup>9</sup>) allein auf Gott, der da spricht: ""Bo zween ober drei versammlet sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen;"" denselbigen wirds auch wol gehen und gerathen, was sie aus Gottes Beschl und nach seinem Worte fürnehmen. Die Papisten rühmen und verlassen sich auf ihren Kaiser, und sehlet ihnen doch Alles, gehet nicht von Statten. Last uns nur beten! Nichts ist, das dem Satan weher thut und ihn plaget 10), denn nach Gottes Wort das Gebet. Unser Herr Gott ist ein frommer Mann, darüm soll man ihn im Herzen haben, und an ihn gedenken. Er verläßt die Seinen nicht, die ihn anrusen."

(A. 6056. — St. 484. — S. 441.) Er 11), D. M. E. gebachte auch ber beutschen Sprache, baß sie mancherlen Unterscheid hatte, jog aber bie hessische Sprache ben andern allzumal für, als bie die Worte pronuncirte und redete 12) mit einem Accentu, gleich als jungen sie

<sup>1) &</sup>quot;(Hof. 11, 9.)" fehlt A., St. u. S. 2) St. u. S. vor "nicht" Zue faß: "und." 3) S. "Freunden" ft. Freuden. 4) St. u. S. "darum" ft. darin. 5) W. "vorstebende" ft. vorgethende. fahen. 7) St. u. S. "und" ft. oder. 8) "Minor" fehlt St. 9) St. u. S. nach "Sottsfücktigen" Zusage: "aber." 10) St. vor "plagett" Zusage: "aber." 11) "Er" fehlt St. 12) St. u. S. "pronuncirten und redeten."

diefelbigen. Ochterreicher 1) und Bapern hielten keine Diphthons god 2), fagen: Uur3), Fuhr, Brout4), für, Euer, Feur, Brob. Also redten auch die Franken grob mit ungehöfelter Zunge, fo, jo 20.5)"

24. Bom Unterschied ber Sprachen. (A. 606. — St. 5046. — S. 460.)

Anno 38. ben 19. Decemb. ward mancherley gerebet von ben Länbern beutscher Ration, welche o allzumal einfältiger wären, und Wahrheit?) lieber hätten, benn Franzosen, Italianer, Spanier, Engeländer 2c. Welche auch die Sprache und Ausreden gnugsam anzeigte, daß sie läppisch und zischende die Worte pronunciren und reden. Drüm sagt man von Franzosen, sie schreiben 8) anders, denn sie reden, und reden anders, denn sie est meinen. Aber die deutsche Sprache ist die allervollsommenste 9), hat viel Gemeinschaft mit der griechischen Sprache. Die lateinische Sprache ist gering und dünne gnug, nicht reguliret; denn sie hat nicht zwiesache Buchstaben, als O. X. P. O. 10) Z. Das hat die griechische Sprache sein, welcher auch die beutsche nachfolget.

Es find aber in ber beutschen 11) Sprache viel Dialecti, untersichiebne Art zu reben, baß oft Einer ben Anbern nicht wol versteht, wie Bayern Sachsen 12) 2c. nicht recht verstehen 13), sonberlich die nicht gewandert sind; ja, die Bayern verstehen bisweilen einer ben

anbern nicht recht 14), was grobe Bayern find.

Muc Nationen gegen Sachsen sind einfältig; brum wenn Sachssen ober Flämminge in Italien fommen, so sind sie ärger benn bie 15) Italianer selbs, also, daß sie sagen, Allemanni Bassi 16) sind bie ärgsten Schälfe. Und ist bey ihnen ein Sprüchwort: ,,,,, Uno to

<sup>1)</sup> St. u. S. "Desterreich."
2) Das Genauere hierüber s. in d. B.: Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt von I. A. "Schmeller. München 1821. S.
3) St. u. S. "Bwer."
4) A. "Brot."
5) Proben dieser und anderer beutscher Mundarten sinder man in I. S. Bater: Proben deutscher Bolts: Mundarten. Leipz. 1816. S. u. I. S. Andlos: Mussterlaal aller teutschen Mundarten. 2 Bbe. Bonn 1822. S.
6) S. "welcher" st. welche.
7) W. "die Wahreheit" st. W. M. H. st. O.
11) St. u. S. "in deutscher" st. in der deutschen.
12) W. "die Sachsen.
13) St. u. S. werschen.
14) "vecht" seiht St. u. S.
15) "die" sehst St. u. S.
16) d. Niederdeutsche.

Tescho Italiano e 1) und Diabolo incarnato. Ein beutscher Wal 2) ift ein lebendiger Teusel." Darum hüte bich fur einem Italo Germano, beutschen Walen; benn so bald ein Deutscher in Italien ben Epicurismum gesernt hat, und verdäuet das Höllefüchlin, so ist er viel ärger und tückischer, benn ein Wal 3).

Ein solcher beutscher Wale ift N. N., Bischof von N., welchs Praedicatum und Lob nicht gnug kann gesagt werden. S. 4) hat mit seinen Büchlin nur bas Subjectum und Materia gegeben, ich soll noch bas Praedicatum bazu thun, benn seine Bosheit ist so groß, baß er unverschämt alle aufrichtige, rechtschaffene, stomme Leute veracht und verlacht, also, baß ben andern seinen Freunden auf einem Handelstage Anno 1538. leib war, baß er ihres Gesblits und Stammes war.

Da ich ihm vor brenen Jahren ein harten, scharfen Briefschieb, gab er mir keine Antwort barauf, sondern verbeiß es Alles, und schickte den Boten wieder zurud mit einer ehrlichen Absertigung und Geschenk. Aber das einige Wort hat seine Freundschaft wider mich erbittert, daß ich seine Art schalt. Um solchs Worts willen wollte er das ganze Geschlecht der N. wider mich sehen, das ich boch einfältig und schlecht der N. wider mich sehen, das ich boch einfältig und schlecht der N. wider mich sehen, das ich boch einfältig und schlecht der N. wider mich sehen geschrieben habe. Denn es kann wol kommen, daß ein frommer Vater einen bösen Sohn zeuget; und wiederum, ein böser Vater einen frommen Sohn hat. Czechias 7), der fromme gottesfürchtige König, ist von einem gottlosen Vater 8) gezeuget, und er hat einen gottlosen Sohn gehabt."

#### 25. Beränberung ber ganber. (A. 606. — St. 4856. — S. 443.)

"Die Wohnungen, Gebäube und Gestalt ber Länder verändern sich gemeiniglich in 100 Jahren allweg. Heffen, Franken, Westephalen ist vor wenig Jahren nichts denn Wildniß und Wälber gewesen; wiederum, an vielen Orten, als um Hall, Halberstadt, und bey und ists gar eben, daß man 3 Meilen lang uber eitel Heyde zeucht, da vor Zeiten Artland<sup>9</sup>) und Accker gewest sind. Ich

<sup>1) &</sup>quot;e" fehlt St. u. S. 2) b. i. ein in Italien lebenber Deutscher. 3) b. i. ein einheimischer Italiener. 4) Wer hier gemeint sei, hat sich nicht ermitteln lassen. 5) A., St. u. S. "bas" st. ba. 6) b. i. schlicht, nur. 7) Siekia. 8) Uhas. 9) b. i. bebautes Land, Ackerland; W. "hart Land" st. Actland.

halt, daß bie ein sehr gut Land und Boben sen gewest, nicht so sandig, wie jut; aber Gott hat die Fettigseit!) entzogen und wegsenommen. Wie David im 107. Pfalm (v. 34.) sagt, daß das fruchtbare Land sen verwandelt in ein durr, unstruchtbar Land, um der Bosheit willen ber Einwohner. Also kann Gott Segen und Fluch bald sinden."

26. Bon Walen und Italianern. (A. 606b. — St. 503b. — S. 459.)

"Stalianer sind die allerlistigsten und tuckschen Leute, die muß man fürnehmlich beschämen, betäuben, und ihnen ihre Schande ausbeden, daß sie schamroth werden, und andere Leute nicht so verachten, als wären sie allein flug. Denn ein boser Ast will einen harten Keil haben, man wird ihn nicht mit einem Splitterlin spalten, man muß Art und Schlägel dazu haben. Darüm ist allzeit mein Nath gewesen, daß junge Gesellen, wenn sie ihren Catechismum zuvor wol gelernet haben, und in Gottes Wort recht unterrichtet sind, Italien besehen, ihre Tücke und Büberen ersahren, damit sie sich wissen dafür zu hüten."

(A. 606<sup>6</sup>. — St. 503<sup>6</sup>. — S. 459<sup>6</sup>.) D. Basilius <sup>2</sup>), ba er als ein Legat aus Frankreich wiederkam, sagt er von der wunder großen Bosheit der Italianer, die einen könnten vergisten und umbringen, wenn er nur in einen Spiegel sehe. Da sprach D. M. L.: "Es sind subtile, listige Mörder, die einem können alle Sinne tödten, heimlich mit Gist." Sagt auch, daß allenthalben viel Fragens wäre nach D. M. Buch <sup>3</sup>), von Gelübben der Mönche <sup>4</sup>). Da sprach D. M. L.: "Das Buch hat vielen großen Trost gegeben. Auch hats Erasmus Noterodamus gelobet, der ein Negelermönch <sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> St. u. S. "Feuchtigkeit" st. Fettigkeit.
2) D. Basilius Monner, s. S. Jann. 9. bies. Abth.
3) St. "nach bem Buch D. M. Luch.
3) St. "nach bem Buch D. M. Luch.
5. "nach bem D. M. Buch.
4) Diese Buch stufter Buch der Lucheri judicium. Cum praest, ac Job. Lucherum, parentem suum, scripta ex eremo a 4521. 21. Nov. Wittenb.
4. Es wurde ins Deutsche übers. v. I. Inach M. L.: Bon den Geistlichen und Closter: Gelübben Martini Luthers Urtheil, an Hand Luther, seinen lieben Bater, verzbeutscht durch Doct. Justum Jonam, Probst zu Wittenberg. Wittenberg 1522. 4. Diese Uebers, auch in Walch's Ausg. v. Luth. W. L. XIX. S. 1808 st.
5) Monachus regularis. Erasmus trat den eigensinnigen Abssuchen der Geinigen, ihn zum Mönche zu machen, endlich nachgebend, 1486, in ein belländisches Kloster

ift gewesen, und ber Papst hat mit ihm bispensiret, bag er bie Kappe hingelegt hat; aber nicht bas Gewissen, welchs er barnach aus bem hat wieder aufgericht und zu Frieden 1) bracht, benn es ift die rechte Pfort und Thur aus ben Klöstern zu geben."

(A. 6066. — St. 505. — S. 460°.) Anno 28. den 14. Novembris ward viel von der italianischen Luft geredt, welche fehr subtil wäre, also, daß man des Nachts alle Fenster und Spalten auss Genauesste zuschlösse und verstopfte. Denn die Nachtlust wäre sehr schädlich und pestilenzisch, macht bald ein Fieber. Da sprach D. M. L.: "Mir und meinem Bruder?) widersuhr das, da wir gen Rom zogen in Italien, und einmal die ganze Nacht mit offinen Fenstern sehert schliefen dis um 6; da wir erwachten, waren und die Köpfe voller Dunst, ganz schwer und ungeschickt, also, daß wir desselben ganzen Tages nur eine Meile konnten gehen: so plagte und ber Durst, und efette und sur dem Wein, daß wir ihn auch nicht rieschen konnten, begehrten immerzu Wasser zu trinken, welchs doch törtlich ist. Endlich sabeten und erquickten wir und wieder mit zweien Granatäpfest, daburch erhielt und Gott das Leben."

Da sprach ber Engeländer 3): ""In Engeland regiert bie Bestilenz immerdar, und höret nicht auf."" Und ber Legat 4) sagte: ""Die Lust in Franfreich wäre zwar am Tage ziemlich, und wäre der beutschen nicht ungleich, allein etwas weicher und feuchter, benn 5) der Schnee im Winter läge selten uber einen Tag, daß er nicht zuginge, wäre nicht so schaff und hart. Die Franzosen aber

Stein, aus welchem er erst 1491. burch ben Bischof von Cambray, Heinrich von Bergis, befreit ward, in bessen Gemeinschaft er bann mehrere Jahre (bis 1496) verlebte. 1) W. "Justrieben" st. zu Frieben. 2) Im lat. MS. "Mihi cum fratre comite in Italia hoc accidit." Luther wurde vom Convent seines Ordens zugleich mit einem andern Mönch (ben er hier seinen Bruder nennt) 1510. in Klostergeschäften nach Rom gesandt. Wgl. Fr. S. Keil: D. M. Luthers merkwirdige Lebens: Umstände (Leipz. 1764. 4.) S. 18 ss. 3. 35. Lingse: D. M. Luthers merkwirdige Lebens: Umstände (Leipz. 1764. 4.) S. 18 ss. 3. 35. Lingse: D. M. Luthers merkwirdige Keiens: Umstände (Leipz. 1769. 4.) S. 14 ss. 3. Ar. gens: Luther's Leben. I. Abth. Ed. 66 ss. 1769. 4.) S. 14 ss. 3. Ar. gens: Luther's Leben. I. Abth. Ed. 626 ss. den justerragen zu haben, wo er bei seiner Ankunst hestige Kopfschwerzen empsand, die dann durch ben vom Wirthe angerathenen Genuß von Granatäpsetin gestillt wurden; s. Lingste a. a. D. S. 19. Türgens a. a. D. S. 277. 3) Der bei Luther wohnende Englichen Rob. (ober Anton) Warns, voll. S. 184, 208, der I. Abth. 4) D. Bassilius Menner. 5) "benn" sehlt St. u. S.

hielten sich eingezogener, lebten mäßiger, benn wir Deutschen. Ein Iglicher uber Tisch hätte sein eigen Trinfgeschirr und Glas, baraus er trünfe, hüten 1) sich fleißig sur ber Luft. Und wenn ihnen gleich heiß wäre, daß sie schwizzen 2); so becken 3) sie sich nicht auf, ließen die Luft nicht an sich gehen, sondern träten sur das Feuer, truckneten sich, und legten sich in ein Bette und schwizzen; sonst, wenn sie die Luft an die bloße Haut ließen gehen, kriegten 4) sie von Stund an ein Vieder." Sagt auch, ",, daß nur ein Paar oder zwey mit einander tanzten 5) auf ihre Art, nicht so ein großer Hause, als wir Deutschen; die Andern säßen und sähen zu.""

(A. 606). — St. 504. — S. 459).) "Die Italiäner verachten und verdammen andere Nationen, da sie doch vor Gott ein Gräuel sind, gottlos und hoffärtig. Ihr Fasten ist scheinbarticher und besser, benn unsere herrlichsten Mahlzeiten. Ihre Kleidung ist köstlich, halten sich reinlich '); tragen wir ein Ellen Sammet für ein Gülben; so tragen sie ein Ellen für sechs Gülben. Ihre Keuschheit ist wie zu ') Sodom; das beweiset und zeuget die That. Sind in einen verkehrten Sinn gegeben, denn sie achten der Ehe nichts, die doch natürlichs und göttlichs Nechtens ist, ja, verbieten sie noch. Sie sollten auch das Schmeißen verboten haben.

Italianer halten nicht uber menschlicher Gesellschaft und Gemeinschaft; Keiner trauet bem Andern; fommen nicht freis) zusammen, wie wir Deutschen; gestatten auch nicht, daß Jemand offentlich rebe mit ihren Weibern, ober sie anspreche.

Italianer spotten und lachen unser, daß wir Alles der Schrift gläuben. Der Papst spricht: ""Christus wird bleiben, denn er ist geborn von einer Jungfrauen, und die Jungfrau, so da geborn hat, ist die Gebärerin und Mutter."" So viel gläuben sie der Schrift, und sagen: ""Wenn wir Gott ganz sollten vertrauen, so wären wir die ärmsten Leute, könnten nimmermehr fröhlich werden; sondern man muß guter Dinge sehn, sumere bonum vultum, und nicht Alles gläuben."" Wie denn der Papst gethan hat, der ), da ihr zween mit einander disputirten, der Eine hielt 10), die Seele

<sup>1)</sup> St. u. S. "hútet"; W. "húteten."
2) St. u. S. "fowigen."
3) St. u. S. "becken."
4) S. "kriegen."
5) S. "tanzen."
6) St. u. S. "reiniglich."
7) "zu" fehlt St. u. S. 8) St. "fein" ft. frei.
9) "ber" fehlt St. u. S. 10) S. "hált."

ware unsterblich, ber Anber, sie 1) ware sterblich; siel er bem Anbern zu, ber da sagte, sie ware sterblich, benn es ware schrecklich, gläuben ein funstig Leben; und sprach 2): ""Das Gewissen ist eine bose 3) Bestie, macht, daß ber arme Mensch wiber sich selbs stehen muß 4).""

Italia ist ein sehr fruchtbar, gut und lustig Land, sonderlich Lombardia ist ein Thal 20 beutscher Meilen Wegs breit, mitten baburch fleußt ber Eridanus's), gar ein sehr lustig Wasser, so breit als von Wittenberg gen Brate ist, auf beiden Seiten sind die Alspes und Apenninus-Gebirge 6).

Italianer fürchten sich mehr für S. Antonius?) und Sebastian s), benn für bem Herrn Christo, ber freundlich und gütig ist;
und solchs um der Plage willen?). Drüm, wenn einer sein Haus
will sicher haben, daß die Walen nicht dran pinfeln, so läßt er
dran malen S. Antonius mit einem feurigen Spieß. Also lebt
Italia ohne Gottes Wort, in großem Aberglauben und Abgötteren,
gläubet weber der Todten Auferstehung, noch ein ewiges Leben,
fürchtet 10) sich nur allein vor zeitlichen und leiblichen Blagen."

M. Ph. M. 11) flagte, ,,,, daß des Serveti Irrthum 12) in Italien großen Zufall hätte 13), viel schädlicher 14) Wahn von der heiligen Dreysaltigfeit ausstreuete, verneinte, daß Verbum caro factum

<sup>1) &</sup>quot;fie" fehlt St. 2) St. u. S. "fo man glauben follte ein funftig Le= ben, und fprechen" ft. glauben ein tunftig leben; und fprach. 3) "bofe" fehlt St. u. S. 4) St. u. S. "bag ber Menich muß miber fich felbe fteben" ft. baß der arme Menfch wiber fich felbe fteben muß. 5) Eribanus, ber alt: ariech. (mythologische) Rame bas Po (altrom. Padus), bes Sauptftromes bes norblichen Staliens. 6) St. "ber Berg Apenninus" ft. Apenninus : Gebirge. 7) Untonius (ber Eremit), ber Stifter bes Ginfieblerlebens unter ben Chriften, geb. 251. ju Roma bei Beraftea in Dberagnpten, geft. 356. 8) Der beil. Sebaftian aus Rarbo, ein eifriger Berbreiter bes Chriftenthums unter Diocletians Beere, murbe auf faiferlichen Befehl getobtet. 9) Diefes icheint fich bar: auf zu beziehen, bag bie Reliquien bes b. Untonius ale wirkfam gegen bas fogenannte beilige Reuer ober St. Untonefeuer, eine Urt von Rothlauf, bie bes b. Gebaftian aber fur heilfam in ber Peft gelten. 10) St. "furchten" ft. furch: 11) W. "Melanchthon." 12) Michael Gervetus, ein fpanifcher Urgt. geb. 1509, ober 1511. gu Billa nueva in Aragonien, geft. am 27. Det. 1553. einen langfamen Feuertod gu Genf, war ein Untitrinitarier; vgl. 3, 2. v. Dos: beim: Unberweitiger Berfuch einer vollftanbigen u unparth. Regergeschichte, Belmft. 1748. 4. 13) b. i. große Buftimmung fanbe. 14) W. "fchabliche,"

est, das Wort ist Fleisch worden." Da sprach D. M. L.: "Itas lia ist voll vicl<sup>1</sup>) großer, sehr schäblicher Opinionen und Irrhumen; sommen solche Irrthume dahin, so werden erschreckliche Gräuel da entstehen. Wir Deutschen und andere Nationes sind gleich wie eine bloße Tasel; aber die Walen sind die Tasel, darauf viel falsche Opiniones gemalet sind<sup>2</sup>), die man nicht leichtlich fann<sup>3</sup>) fahren lassen, und geschickt sind noch viel ärgere anzunehmen.

Italianer find große, heftige Eiferer, laffen ihre Weiber nicht ansgehen unverhüllet, noch mit aufgedeckten Ungesichten; allein an S. Gregorii Tag, im Jahre ein Mal, haben sie Privitegium und Freiheit auszugehen, ba gehen sie zu allen Kirchen, und freuen sich ihrer Freiheit."

Darnach sagten sie, wie die Mesphassen in Italia und Gallia ungelehrte Sjel wären, die fein recht Latein verstünden, haben auch ihre rechte 4) Muttersprache in Italien nicht gelernt 5), die boch Andern sollen fürstehen und sie lehren.

## 27. Bom romifchen Reich. (A. 6076. — St. 483. — S. 4406.)

"Das römische Reich begunte zur Zeit ber Aposteln reich zu werben und zuzunehmen. Denn vor 750 Jahren ist es unter Carolo Magno an die Deutschen sommen. Denn Carolus hatte bren Sohne, unter dieselbigen theilete er aus, einem Deutschland; dem andern Franfreich; dem dritten Italiam 6). Aber Germanicus, ber Deutsche, blieb Kaiser. Wenn der Kaiser ist Franfreich und Deutschland inne hätte, so hätte er Geld und Leute, könnte dem Türken wol einen Zorn entsigen 7).

<sup>1)</sup> W. "fehr" st. viel. 2) "find" sehlt W. 3) St. "bie sie nicht leichtlich können" st. bie man nicht leichtlich kann. 4) "rechte" sehlt W. 5) St. u. S: vor "geternt" Jusas: "recht." 6) Karl der Große (reg. 768—814.) hatte noch bei seinem Leben (806.) eine Theilung seines großen Gebietet wirter seine 3 Söhne: Garl, Pipin und Ludwig vorgenommen. Ludwig erhietet den südichen Theil bis zur Loire, Gaseogne, Aquitanien, Provence u. die ganze südiche Hölich von Burgund; Pipin Italien. den größten Theil von Baiern u. Allemannien südlich von der Donau; Garl Reustrien, Austrasien, den nördlichen Theil von Burgund u. alle Länder im eigentlichen Deutspland. Allein Carl u. Pipin starben beibe vor dem Bater (810. u. 811.), u. nur Ludwig der Fromme siderlichen beind beide vor dem Bater (810. u. 811.), u. nur Ludwig der Fromme siderlichen beide vor dem Bater (810. u. 811.), u. nur Ludwig der Fromme siderlichen beide vor der Gree des ganzen fränklischen Reiche mit Ausschluß von Italien.

7) Diese Stelle ist dunkel, denn die Bed. "fürchten, besuch

Das römische Reich hat nicht lange in ber Blüthe gewähret noch verharret, sie habens nicht 200 Jahr gehabt, darnach ists an Frantreich fommen. Endlich ists ganz und gar an die Deutschen fommen, die bas römische Reich, so viel den Titel belanget, stets an einander uber acht hundert Jahr gehabt haben 1).

(A. 607%. — St. 504%. — S. 460.) Christoph Groß?) sagte viel von Spaniern und Italianern, denn er war lange zu Rom gewest des Papsts Trabant, der ihn hatte ausm Stuhl3) helsen tragen. Und wenn ein Papst stürbe, so wäre Alles preis, daß auch das Stroh im Bette nicht bliebe. Ein solch Rauben ist allba unter den Walen; wer den Andern vermag, der steckt ihn in Sack.

(A. 607%. — St. 413%. — S. 377%.) Darnach sagte er 4) von ben Ländern, so man zum heiligen Lande ziehet, von Arragonien und Pinskay 5), welches birgige 6) Länder sind, gießen 7) Wasser ins Mehl, und legens aufn heißen Heerd, und backen also Brot draus. All ihren Wein legen sie in Ziegenhäute, kehren das Nauhe einwärts, daß die Haare drinnen schwimmen. Die Weiber decken 8) das Haupt mit Schaffellen, und kehren das Nauhe heraus; und je mehr Flecke, Mal und Nieseln 9) sie unter dem Angesicht haben, je ehrlicher und edler sie gehalten werden; haben zum Zeichen der Taufe ein tlein Närblin an der Nasen, hart unter den Augen.

Die größesten, reichsten und gewaltigsten Stabte, als, Antiochia, Ninive, Babylon 2c. 10), die find jot nichts, benn Huttlin, und wie alte verfallene Mauren ober Steinhaufen. Also vergeben ber Welt

ten," welche bas veralt. entfigen hat (vgl. Abelung's BB. u. b. BB. entfegen. Schmeller's Banr. BB. III. G. 301.) paft hier nicht; entweber beb. es hier f. v. a. erregen, ober f. v. a. entgegenfegen. 1) Diefe Stelle: "Das rom. Reich - gehabt haben" fteht ichon faft mit benfelben Worten in §. 24. bes XLV. Abidn. (G. 196. bief. Abth.). St. u. S. haben biefelbe nur Gin Mal, aber fo. baß S. nur bie bier ftebenben Worte bat, St. bagegen nur bie bort gebrauchten. jeboch mit ber Abweichung , bag bie 28. "ohne Blut" fehlen und ftatt "die ba= bens - innen gehabt" folgende fteben: "bie habens nach bem Titel und Ramen ftete an einander nu uber bie fieben hundert Jahr innen gehabt." 2) Im lat. Ms. "Christophorus de Gross." 3) St. u. S. "aufm Stuhl hatte" ft. hatte aufm Stuhl. 4) St. "Doct. M. fagte" ft. Darnach fagte er. fer Rame, ben alle Musgg. haben, fcheint aus Biscapa entftellt ju fein. 6) A. "birrige." 7) St. vor " gießen" Bufat: "bie Leute beren Drte," 8) W. "bebeden" ft. beden. 9) Riefeln beb. die Sommerfproffen im Gefichte (f. Adelung's BB. u. b. BB.). 10) ,, 20." fehlt St. u. S.

Reiche 1). Unser Herr Gott thut mit ben Stabten und Landen, wie ich mit einem alten Zaunsteden. Wenn ich will, so sprech ich: Ich will bich ausreißen und verbrennen, und einen neuen an beine Statt einsteden."

(A. 607». — St. 505. — S. 460».) "Die Bölfer im Aufgang der Sonnen halten fich sehr mäßig und eingezogen, brauchen weder Tische noch Bänfe, sondern sigen auf der Erden, und halten also ihre Mahlzeit. Die Römer haben ihr Faulbettchen gehabt. Ist brauchen Türken und Himanier auch feine Tische."

(A. 607%. — St. 501%. — S. 457.) "Schotten find bie allerhoffartigsten, stölzesten und unverschämtesten; meinen und lassen sich dunfen, sie seinen Alleine Leute für andern; haben sich in Deutschland gestochten?), schier in alle Städte. Zu Erfurt und Würzburg haben sie eigene Klöster mit reichem Einkommen und Zinsen, nur für die Schotten, nehmen sonst Niemands von andern Nationen ein.

Der König von Frankreich hat zu Trabanten, die auf seinen Leib warten, und mit ihm ziehen zu Fuße, wo er hinzeucht, hundert Schotten, und hundert Schweizer. Wiewol die Schotten bey allen Nationen veracht und verworfen werden, wie die Samariter beh den Jüben, und läßt sich ansehen, als wären sie 3) daher genannt Scotos, Sectos, Schnitten, abgeschieden 4), wie sie denn keine Nachbarsschaft halten, fallen aber gar liederlich in Engeland, unversehens, und plünderns, also, daß in Engeland, so nach Schottland wärts liegt und daran stößt, die besten und fruchtbarsten Aecker ungebauet und wüst liegen."

(A. 608. — St. 500. — S. 456.) "Die Engelander haben etwa gang Franfreich innen gehabt, bis gen Burgis 5), und viel Städte und Häufer brinnen gebauet; aber endlich find fie geschlagen und verjagt worden ben Monheri 6), zwischen Paris und Orleans 7).

<sup>1)</sup> St. u. S. "vergehet ber Welt Neich."
2) b. i. eingedrängt.
3) St. u. S. "als hatte man sie" st. als waren sie.
4) St. u. S. "abseschnitten"
st. abgeschieben.
5) W. "Burgois", beibes st. Bourges.
6) So
steht in allen Ausgg, statt Montlhery, welches zwischen ben bier genannten Stadten
siegt, aber, so viel wir wissen, durch keinen Sieg der Franzosen über die Englander berühmt geworden ist. Der gänzliche Verlust ver Normandie wurde den legetern durch ihre Niederlage bei dem Dorfe Fourmigny zwischen Carentan u. Bayeur
1450. bereitet, der dann noch andere Versussen und sie Gateis und die nahges
tegene Feste Guines beschächt waren; s. E. A. Schmidt: Geschichte von Frankreich.
3) St. u. S. "Orliens."

Sie haben aber gleichwol noch ben besten Port in Frankreich, Rasles 1) innen; da mussen alle Einwohner und Bürger allba Engelänsber seyn, und auf gewisse Stunden englisch reden, nicht französisch, ben einer namhastigen Strase."

28. Bon Benebigern. (A. 608. — St. 503. — S. 459.)

Doct. M. Luth. gebachte ber Benediger, und sagte, "baß es bie allerreichste Stadt wäre, hätte zwey Königreich, Cypern und Candiam. Candia oder Ereta aber wäre etwa voll Näuber?) gezwesen, als, in 6000 verdorbene Kausseute, die Bankerott gemacht hätten 3), und wären dahin gestohen 4). Weil aber diese Insel sehr bergig ist, könnte man sie mit Gewalt nicht wol reine halten sür den Näubern und Strötern 5); drum ließen die Benediger ein Aussschreiben offentlich ausgehen und anschlagen, daß sie alle Näuber wollten versichern und annehmen, daß sie möchten sicher drinnen wohnen, und sich enthalten 6), wenn nur ein Iglicher des andern Räubers Häupt ihnen zubrächte und überantwortete. Also stäupten sie einen Buben mit dem andern, und die Insel ward ihrer auf die Weise los. Das war ein guter, weiser Nath.

Daß Gott alleine uns ernähret, nicht Gelb und Gut; benn baffelbe, ba es verhanden ift, machet uns faul und sicher; deß sind die Benediger, das doch die allerreichste Stadt ist, ein Erempel, die bey unsern Zeiten große Theurung erlitten haben, also, daß 24 Galeren voll Getraide ihnen vom Türken zugeschickt worden. Da hielte die Braut nicht Glauben; benn das Meer halten sie für ihre Braut, mit welchem sie sich alse Jahr von Neuem, durch den Herzogen, vermählen und versprechen, wie Braut und Bräutigam; zum Mahlschap wirst der Herzog einen gülden Ring hinein, mit einem großen Gepränge, und einer sonderlichen zierlichen Oration und Rede.

Bur felben theuren?) Zeit schickte ein Bürger sein Weib zu einem reichen Kausmann, und ließ ihn um Korn bitten; der vershieße ihrs also mit dem Gedinge.), so sie wollte ben ihm schlafen. Sie sagt es ihm zu. Da sie nu kam, und wollte das Korn holen,

<sup>1)</sup> b. i, Calais, 2) A. u. W. "Reuter" st. Rauber. 3) W. "hâtte."
4) St. "geflogen." 5) Dieses jest veralt. W. beb. Straßenrauber, Strauchbieb (ebenso Hos. 6, 9.); s. Abelung's W.B. u. b. W. 6) b. i. aufhalten.
7) "theuren" fehlt St. u. S. 8) St. u. S. "Bedinge" st. Gebinge.

fam ihr Mann sammt seinem Gesinde, den Anechten, mit ihr, sücherte und legte sie dem Kausmann zu in sein Bette, und stund fürm Bette mit einem bloßen Nappier mit seinen Knechten. Dem ist also das Hurenubel wol<sup>4</sup>) vergangen. Da es nu Tag ward, sodert er das Korn, wie er zugesagt hatte. Und da er ihm feines geben wollte, verklagte ihn der Bürger. Der Kausmann entschüldigte sich, er wüßte nichts, das er ihm schüldig wäre. Aber der Bürger sagte wiederüm darauf, er hätte seine Jusage gehalten, und dem Gedinge genug gethan, in dem, daß er ihm sein Weib hätte zugesegt ins Bette, die hätte bey ihm geschlasen. Aber der Kausmann ward vom Nath um eine redliche, wichtige Gelbbusse gestraft, und dahin gehalten, daß er das Korn geben mußte. Drüm sann Gelb Hurzer, ger nicht vertreiben, sondern ist mehr des ein Ursach.

Benedig, die reichste Stadt, achtet Höflichkeit und Ehrbarkeit nicht viel, suchet nur das Ihre. Sie<sup>2</sup>) sind Neutrales, tragen auf beiden Achseln, hängen den Mantel nach dem Winde. Iht halten sie es mit dem Türken, bald mit dem Kaiser; welches Theil den Sieg hat und obliegt, mit dem halten sie es. Es ist allba nicht mehr, denn große, köstliche, prächtige Häuser, Kleidung und Geigen."

### LXXVII.

### Tischreden Doct, Mart. Luthers von der Stadt Rom.

1. Bon ber graulichen Bosheit und bem Regiment gu Rom 3).

(A. 608b. - St. 502. - S. 457b.)

Da Licentiat Liborius von Magdeburg, und M. G. Spalatinus, gewesener kursürstlicher sächsischer\*) Hosprediger, gegenwärtig und bey Doctor Mart. Luther waren, sprach er: "Weil mich unser Herr Gott in den häßlichen Handel und Spiel bracht hat, wollte ich nicht hundert tausenb Gülden dafür nehmen, daß ich nicht auch Rom ge-

<sup>1)</sup> S. "Huren ubel und wol" ft. hurenubel wol. 2) W. "hie" ft. Sic. 3) Diese Ueberschr. fehlt A. 4) W. "Churfürstlich-Sachsischer." 5) "gegen- wartig und" fehlt St.

feben hatte 1); ich mußte mich fonft immer besorgen, ich thate bem Bapft Gewalt und Unrecht; aber was wir seben, bas reben wir."

Bembus 2), ein uberaus gelehrter Mann, ba er Rom wol gefeben und nachgetrachtet hatte, foll 3) gejagt haben: ""Rom ware ein stinkender Bjubl, voll ber allerbojesten Buben in der ganzen Welt."" Und einer hat geschrieben:

""Vivere qui sancte vultis, discedite Roma,
Omnia hic ecce licent 4), non licet esse probum.
Wer Christlich leben will und rein,
Der zich aus Nom und bleib daheim.
Hie mag man thun, was man nur will,
Allein fromm fenn gilt bie nicht vick.""

"3u<sup>5</sup>) bieser Zeit bes Euangelii sind wol Etliche zu Nom gewen, die ihre Büberen und Bosheit angestochen und gestraft haben, wie Herr Ludovicus, ein Barfüßermönch, und Egidius, ein Augustiner, desgleichen andere zween Predigermönche, die des Papstthums Irrthum gestraft und getadelt haben. Aber balbe des andern Morgens sind sie todt funden worden, und die Jungen sind ihnen ausgeschnitten und in Hintern gesteckt worden. Man pflegt ihnen ein Etrapechorde but geben, die man auf der Gasse bey der Nacht erwischt, oder sonst am Leben nicht straft, wer nur ein Wort sich wider den Papst vernehmen läßt; denn sein Name heißt, Noli me tangere, greif mich nicht an.

Nom ift bren Mal von Deutschen mit bem Sturm eröbert und verstöret: 1.7) von Longobarden, Gothen und Wenden 8). Also wird auch ist ber Papst angesochten.

<sup>1)</sup> Im I. 1510, vgl. S. 677. Anm. 2. dief. Abth. 2) Pietro Bembo, geb. 1470 zu Benedig, widmete sich mit großem Erfolge den Wissenschaften, privatisitet dann in verschiedenen Städten, war auch eine Zeitlang Secretair dei Papst Leo X.; 1529 wurde er Geschickscher der Republik Benedig und Bibloor befehre der Marcusbibliothek. 1539 erhielt er den Cardinalshut. Er stadt 1547 als Bischof von Bergamo. Gine kurze Biographie neht e. Berzeichn. seiner Schriften s. in Ersch u. Gruber's allg. Encycl. Sect. 1. Ih. VIII. S. 470 f. 3) St. u. S. "soll er" st. oft. 4) St. u. S. "Hie licet esse malum" st. omnia die eece licent. 5) "zu" seht Kt. u. S. 6) A. "Strappechorbe"; St. u. S. "Strappechorbe." Dieses ist der Name einer wachyaft unmenschischen Marter, welche darin besteht, daß man den zu Bestrafenden wippt, indem man ihm die Urme aus den Achselgelenken windet, so daß er sich derstehen oft in seinem ganzen Leben nicht wieder bedienen kann. 7) St. u. S. "und einmel"; W. "erstlich" st. 1. 8) Das Genauere über die Zerstörung Roms durch bie

Rom, wie ichs gesehen habe," sprach Doctor Martinus 1) ist groß, in das Gevierte umfangen, eine gute Meile Wegs 2), so weit als von Wittenberg auf den Poltersberg. Daraus ein Zglicher wol abnehmen kann, was es für ein großer Plat in die Runde muß gewest seyn. Er verlas auch aus den Chronifen die Jahl der Bürger zu Rom, der wären hundert Jahr vor Christus Geburt da gewesen in ein und vierzig Mal hundert tausend; aber nicht lang hernach wären ihr gezählet neunzig Mal hundert tausend. Das sollte ja ein Volk seyn, da es anders wahr ist."

Da sagte ber Magbeburgische Licentiat, ""daß sie noch funf hunbert tausend Mann vermöchte; Benedig drey Mas hundert tausend Schorrstätte3) oder Camine; Erfurt achtzehen tausend Feurmauren. Nurnberg ist faum halb Erfurt.""

"Ju Nom sind zwey Geschlechte, die allzeit wider einander und Feinde seyn, Columneser und Ursiner 4). Dieses ist das tleinste, das andere kaiserisch und das gewaltigste. Papst Paulus 5) war ein Ursiner.

Des alten Noms 6) Fußstapfen kann man kaum noch erkennen, ba es gestanden ist. Das Theatrum siehet man, und die Thermas Diocletianas?), das warme Bad des Diocletianis, welchs geseitet ist 9) in 10) fünf und zwanzig deutsche Meilen, von Neapolis in ein schön herrlich gebauet Haus. Ah, da sind der Welt Schätze und Neichethum gewest, drüm nahmen sie auch für und thaten, was sie gestüttete."

Ein alter Pfarrherr aß aufn Abend mit Doctor Martin Luthern; ber sagete viel von Rom, benn er hatte zwey Jahr lang ba gebienet, und ware vier Mal bahin gegangen; und ba man ihn

nordischen Bolker im 5. u. 6. Jahrh. s. in der Beschreibung der Stadt Rom von E. Platner, E. Bunsen, E. Gerhard u. W. Köstell. Bd. l. S. 234 sf. 1) W. "D. M. Luther" st. D. M. — "sprach D. M." sehst kt. u. S. 2) St. u. S. "Meilwegé" st. Weile Begd. 3) Schorrstätten s. u. A. geuerstellen (da Schorr von schürerschen herkommt, also Stätten, wo das Feuer geschürt wird; vgl. Westung's W.B. u. d. W. "Schorrstätten, wo das Feuer geschürt wird; vgl. Westung's W.B. u. d. W. "Schorrstätten, wo das Feuer geschürt wird; vgl. Westung's W.B. u. d. W. "Schorrstätten" 4) Colonna (Columna) u. Orsini (Ursini), Familiennamen zweier mächtigen römischen Patriciersamisten. 5) Hier ist wahrscheinich Papst Paul II. (1464—1471.) gemeint. 6) St. "Der atten Stadt Koma"; S. "Alten Koms" st. Des atten Koms"7) "Dioceletianas" sehlt St. u. S. 8) A. u. W. "Dioceletii" st. Dioceletiani. — "das warme Bad des Dioceletiani" sehlt S. 9) S. "welche geleitet sint. 10) "in" sehlt W.

fragte, warum er so oft ware bahin gangen? sprach er: ""Erstlich suchte ich einen Schalf ba. Zum Andern, fand ich ihn. Zum Dritten, bracht ich ihn.). Zum Vierten, trug ich ihn wieder hinein, und sagete ihn hinter ben Altar S. Peters.""

"Das Gebau und Kirche, S. Beters Münfter, hat uber brenzehen hundert Jahr gewähret?). Es ist ein große Summa Geldes brauf gewandt. Denn der Papst gebot den Engeln, daß sie die Seelen berer, die aufm Romwege stürben, von Stunden an in Himmel sollten tragen. Drum schreib Johannes Huß wider ben Papst, denn er hatte feine Gewalt uber die Engel, ihnen zu gebieten. So gewaltig nahm ber römischen Räpste Tyranney uberhand.

Die römische Unbußsertigkeit hat sehr viel groß Unglud und Strase verdienet. Ich wollte nicht hundert tausend Gulten bafür nehmen, daß ich Rom nicht gesehen hätte; wiewol ich die großen, schändlichen Gräuel noch nicht recht weiß. Da ichs erst sahe, siel ich auf die Erde, hub meine Hände auf, und sprach: Sen gegrüßet, du heiliges Rom. Ja, rechtschaffen heilig, von den heiligen Märstyrern und ihrem Blut, das da vergossen ist; aber sie ist nu zerrissen, und der Teusel hat den Papst, seinen Dreck, darauf geschiffen."

Da sagte der Licentiat von Magdeburg: ""Diese Prophezey wäre zu Nom lange Zeit gewest, nehmlich: es muß brechen."" Item, "der Traum des Barfüßermönchs, den Doctor Staupis Anno 1511. zu Nom gehört hat, nehmlich, es würde ein Eremit unter Papst Leone dem Zehenden ausstehen und das Papstihum angreisen 2c. Das haben wir zu Nom nicht können erkennen. Wir sahen dem Papst ins Angesicht, jhund sehen wir ihm in Ars, außer der Maziestät. Und ich Doctor Martinus Luther hab nicht damals gedacht, daß ich derselbe Eremit sehn sollte; denn Augustinermönche werden auch Eremiten genennet.

Rom ift ist nur ein tobt Aas und Saufen Schutt. Anno 1527.3) ift fie mit Sturm vom Herzogen von Bourbon, mit einem geringen Hausen Kriegsvolf, am allerfesteften Ort erobert und ein-

<sup>1)</sup> St. nach "ihn" Zusah: "heraus." 2) Bei ber Peterekirche unterscheisbet man die atteste, wovon die im 4. Jahrh, erbaute Bastilta der Unfang war; die Peterekirche bes Mittelatters und die neue; vol. die auskschrt. Geschichte berzeiten in b. oben erwähnten Beschreibung der Stadt Rom Bb. II. S. 50—229, 3) 2km 6. Mai. S. die Beschreibung bieser Erstürmung Roms in h. Leo: Geschichte ber italienischen Staaten. Th. V. S. 374 ff.

genommen, da die Römer und der Papst selbs sicher waren in der Kirchen. Der Papst 1) entrann faum, und floh 2) davon in die Engelsburg. Es war ein solcher großer, dicker Nebel, daß die Feinde die Mauren erstiegen, ehe mans gewahr und inne ward; plünderten die Cardināle; den Papst nahmen sie gefangen, der lösete sich mit drey hundert tausend Ducaten, die er dem Kriegsvolf gab; da gasten sie ihn los und ließen ihn ziehen. Die besten Bücher wurden in den Libereyen zurissen und kamen um. Die Copisterey ward zum Pferdstall gemacht. Viel Kömer kamen jämmerlich um, ausgenommen die da kaiserisch waren, und die Columneser 3). Es war eine sonderliche Strase von Gott uber die Stadt.

Bu Rom ist ein trefflich hart Regiment. Denn ber Barafel 4), ber Häuptmann und Nichter, reitet alle Nacht mit brei hundert Dienern in der Stadt umher, halt die Schaarwache starf. Wen er auf der Gassen erwischt, der muß herhalten; hat er eine Wehre bey sich, so wird er entweder gehänget oder ertränket und in die Tiber geworsen, oder ein Strapedechorde 5) gegeben. Noch ist ein wüstes Leben und Morden allba. Wo aber Gottes Wort lauter und rein gelehret wird, da ist auch Einigkeit ohne Geses und Ordnung.

Nom, wie es jhund ist und gesehen wird, ist wie ein tobt Aas gegen den vorigen Gebäuden. Denn da jet Häufer stehen, sind zuvor die Tächer gewest; so tief liegt der Schutt; wie man ben der Tiber wol siehet, da sie zween Landssnechts-Spieß hoch Schutt hat. Ihund hat es sein Gepräng. Der Papst triumphirt mit hübschen geschmückten Hengsten, die für ihm herziehen, und er führet das Sacrament (ja, das Brot,) auf einem hübschen weißen Hengst. Nichts ist da zu loben, denn das Consistorium und Euria Nota, da die Händel und Gerichtssachen sein rechtmäßig gehört, erfannt, verrichtet und geörtert werden.

3ch hab mich oft verwundert, wie bas romische Reich hat so hoch fonnen steigen und zunehmen, ohn Erfenntniß Gottes, in so großen Kriegen und Widerstand, wie im Kriege mit benen von Car-

<sup>1)</sup> Clemens VII., Papft 1523—1534. 2) A., St. u. S. "flog." 3) Das haus bes Eurdinals bella Colonna, wohin Wiele von Abel von der colonnessischen Partei sich geflüchtet, blieb von der Plithokerung ganz verschont, wozu aus fer ber von ihnen zezahlten hohen Summe auch ihre kaiserliche Gesinnung mitwirkte. 4) Diefes Wort ist ohne Zweisel entstellt. 5) Daffelbe, wie S. 685. Strapedorde genannt ist.

thago, da stunden die Ochsen am Berge. Denn Carthago war eine große, treffliche, berühmte Stadt, viel mächtiger denn Rom und Benedig. Unter ihrem Gebiet und Herrschaft waren Insulen, so am Meere liegen, als, Corsica, Sardinia und ganz Hispania; war sehr berühmt und herrlich der Won Glück in Kriegen, da sie obsiegeten. Daher in punischer und chaldäischer Sprache Carthago geheißen dist, ein Haus d. Wenn Hannibal wäre obgelegen und den Sieg behalten hätte, so wäre und die punische und chaldäische Sprache jet so gemein, als die lateinische ist; da aber Carthago uberwunden und bezwungen ward d, begunnte das römische Reich hoch das ju steigen und zu wachsen; wie Virgilius hoch schecken. Imperium sine sine dedit; Gott hat ihnen ein Reich gegeben ohne Ende.

Julius Cafar hatte nimmermehr gebacht, baß Nom follte ein folch Aas werben; aber Scipio 7) hats wol gesehen lang zuvor. Denn man schreibet, ba er angesehen hat, nachdem Carthago so jammerlich in Grund verbrannt, zerstöret, geschleift und verwüstet war, bie alten verfallenen Mauren, soll 8) er mit weinenben Augen gesagt haben: ""Also wirds Rom auch ergehen."" Und es ist wahrlich also geschehen, sie ist oft gräulich von den Gothen 9) verwüstet.

Ich hoffe, es foll bem Türken auch also gehen, benn er ist nirs gend ben Römern gleich, benn er hat nur ein Stud vom römischen Reich gegen Morgen, Windisch und Ungerland 2c. und was gegen Abend liegt, hat er noch nicht. Laßt und 10) bitten, daß und Gott stür Krieg behüte! Wiewol Krieg 11) ist ein rechtmäßig und orbentslich Ding und Werf ber Oberkeit, nicht allein ein Defension und Rothswehre, sich für unrechter Gewalt zu schüben, sondern auch eine Nache.

Riemand gläubt, was zu Rom für Büberen und gräuliche Sunde und Schande gehen!), man kanns Keinen bereden, daß so große Bosheit da ift, er sehe, höre und erfahre es denn?). Daher sagt man: If irgend eine Hölle, so muß Rom drauf gebauet seyn; denn da gehen alle Sunde im Schwang: nicht der bettlerische Geiz, sondern der blinde Geiz, nehmlich Gottes Verachtung, gräuliche Abgötteren, sodomitische Sunde 2c. Tiberius, der heidnische Kaiser, ob er wol ein Unflath war, wie Suetonius schreibet, ist noch ein Engel gegen dem isigen Wesen des römischen Hoses; derselbe hatte zum Nachtmahl fürm Tische zwölf nachiger Mägdlin stehen."

## 2. Doctor Martin Luthers Zug und Reise gen Rom. (A. 610. — St. 503. — S. 458b.)

Doctor Martinus Luther sagete 3): "Er wollte nicht hundert taus send Gulben dasur nehmen, daß er nicht hätte Rom gesehen, und selbst augenscheinlich ersahren, wie die Päpste und Bischose die Belt beludirt 4) hätten. Denn Judas Strick wäre auch für Heilthum 5) zu Rom gewesen. Dieses soll man nicht vergessen, auf daß man betrachte, in quidus tenebris versati sint maiores nostris). Unser Juntern sigen jund im Rosengarten; aber sie werden auch zu thun friegen, sie werden auch in die Disteln kommen.

Rom ift etwa die heiligste Stadt gewest; nu aber ist sie die allerärgeste und schändlichste. Es gehet und wie den Propheten, die klagen auch über Zerusalem, und sagen: Die feine gläubige Stadt ift zur Huren worden. Denn aus dem Besten kömmt allezzeit das Aergeste, wie die Erempel zeugen zu allen Zeiten. Die Welt bleibt doch allzeit wie sie ift, das ift, untreu, meineidig, gottlos, des

Teufels Reich und Braut, und Chrifti Feind."

3. Der Spanier und Italianer Bosheit. (A. 610. — St. 5046. — S. 460.)

Aufm 21. Januarii Anno 37. war D. Heinrich Schneibewein 7)

<sup>1)</sup> St. u. S. "gehe." 2) Wgl. Jürgens a. a. D. I. Abth. Bb. II. S. 326 ff. 3) St. u. S. nach "fagete" Zufaß: "oftmals." 4) b. i. getäuscht. 5) W. "heitigthum." 6) W. "in was vor Finsternissen unsere Vorfahren gewandelt haben" st. in quibus — nostri. 7) Heinr. Schneidewein, Dr. jur., geb. 1520 zu Stolberg, wurde zuerst Rath bei dem Kurst. von Sachsen Johann Friedrich zu Torgau, kam später an den Weimarischen Hof, wurde darauf Professor der Rechte zu Jena u. Kanzler in Arnstadt, gest. 1580. Derselbe ist auch

ben Doctor Martin Luther zu Gaste. Da redeten sie viel mit einander von der Italianer und Spanier Bosheit und Untreu, wie sie beide sehr tücklich und arglistig wären; doch wären die Spanier mit Bütheren den Italianern weit uberlegen, wäre ein sehr heftig, tyrannisch und grausam Bolf, sie wären die rechten Frösche uber die Balen.

Biel fluger Leute bisputiren: Obs leiblicher fen, ben Türfen leiben, benn ber Spanier Wüthen und Toben? Denn ber Türfen nimmt jährlich ein Geld, und ist Schußherr; die Spanier aber thun es nicht, sondern das Widerspiel. Drüm rust der blutdurstige Hund, der Papst, an diese Wütherichen ), und heht sie wider und, nehmslich den Kaiser und Franzosen.

Die Pfaffen wollten, baß es Alles zu Trümmern ginge, allein baß sie mögen regieren und bas Regiment behalten. Sie gaben ein Auge brum, baß wir feins hätten. Denn des Papsis Bullen gelten nichts mehr, es sind Wasserblasen; wo der Kaiser nicht mit dem Schwert dazu thut, so isis verloren. Das bezeugte D. Schneite wein mit offentlicher flarer Ersahrung.

#### LXXVIII.

#### Tifchreden Doct. Mart. Luthers vom Bernf.

1. Göttlicher Beruf ber Lehrer ift ihr größter Eroft 2),
(A. 6106, - St. 2716, - S. 251.)

"Wenn biejenigen, so im Lehramt sind 3), nicht baher Freude und Trost haben, daß sie gedenken an den, der sie berusen und gefandt hat, so ists Mühe gnug mit ihnen. Mosen mußte unser Herr Gerr Gott wol sechs Mal darzu bitten. Und zwar er hat mich auch so hinein gefuhret; hätte ichs zuvor gewußt, es hätte Mühe bedurft, daß er mich darzu hätte gebracht 4). Wolan, weil ichs nu hab angesan-

S. 339, der III. Abth, erwähnt, Er war der Bruder des Prof. d. Rechte Joh. Schneidewein zu Wittenberg (vgl. S. 280, Anm. 4, der III. Abth.). 1) St. "biese Wütherichen an" st. an diese Wütherichen. 2) Diese Ueberschr, sehlt A. 3) St. u. S. "sein." 4) St. "gebracht hatte" st. hatte gebracht.

gen, so will ichs auch mit ihm hinaus führen. Ich wollte nicht bie ganze Welt nehmen, daß ichs jst sollte ansahen, um der uberzaus schweren Sorg und Angst willen 1). Wiederum, wenn ich auf den auch 2) sehe, der mich darzu berusen hat, so wollt ichs auch nicht, daß ichs nicht angesangen hätte; ich will auch nun keinen andern Gott haben. Andere, die vor mir gelebt haben, die haben des Papsts bose und ärgerliche Leben angegriffen und gestraft<sup>3</sup>); aber ich hab seine Lehre angegriffen, und zu der Möncheren und ber 4) Messe eingestürmet, auf welchen zwehen Saulen das ganze Bapstihum stehet. Da<sup>5</sup>) hätte ich mich selbs nie versehen dürsen, daß diese zwo Säulen 6) würden einfallen; denn es war gleich als viel<sup>7</sup>), als wenn einer hätte Gott und die Ereatur angegriffen.

Das ist der Teusel mit uns, daß Niemand daran Genüge hat, wie es Gott mit ihm schiefet, so gefället es ihm nicht. Aliena semper nodis plus placent 8). Wie auch die Heiben davon gesagt has ben: Fertilior seges est vicinis semper in hortis, vicinumque pecus grandius uber habet 9). Also thun wir arme Menschen in unserm Berus und Stande: nemo est sua sorte contentus 10), opta ephippia dos piger, optat arare cadallus 11). Je mehr wir haben, ie mehr wir haben wollen."

2, Gott will Bleif und Treu in eines Jeben Beruf haben; benn wer in geringen Dingen nachlaffig ift, ber ift auch im Großen 12) nachlaffig.

(A. 611. - St. 203b. - S. 191b.)

Doctor Luther fagete Anno 1540., "baß eine ebele Frau ware gewesen, wenn bieselbige eine Magb hatte gemiethet, so hatte sie ihr ein Besen in ben Weg geworfen: wenn sie ihn hatte 13) liegen laffen, so hatte sie ihr Urlaub gegeben, benn welche einen

<sup>1)</sup> St. u. S. nach "willen" Jusaß: "D lieben herrn, es ist nicht Kindersspiel." 2) "auch" sehlt St. 3) St. nach "gestrast" Jusaß: "als Johann Hus, Erasmus und Andere." Bei S. lautet dieser Jusaß: "als Erasmus, hus Undere." 4) "der" sehlt W. 5) St. "Das" st. Da. 6) St. u. St. "nach "Edulen" Jusaß: "Gelübbe und Opfermesse." 7) d. i. so viel. 8) W. sügle is "was eines Andern ist, gefällt uns immer besser." 9) Ovid. de arte amat. 1, 349., wo aber die Worte so lauten: Fertilior seges est alienis semper in agris, vicinumque pecus grandius uber habet. 10) Byl. Horat. sat. 1, 1, 1—3., wo derselbe Gedanke ausgesprochen ist. 11) Horat epist. 1, 14, 43. 12) W. "Größten" st. Großen. 13) St. u. S. "hat" st. hätte.

Befen lässet liegen, die hebt auch nicht ein Faß auf. Und bas ist auch also in allen Regimenten. Wer in einem Regiment ist, der soll nichts Geringes verachten. Das lerneten die Römer auch, daß man keinen geringen Feind sollte verachten. Denn da sie den Haulnibalem geschlagen hatten 1), und meineten, sie wären num sicher, da sing sich bellum 2) Carthaginense erst recht an 3). Drüm soll man sich ben Zeit gewöhnen, daß man auch in dem Geringsten sleiftig sen, Isonst wird nichts aus solchen Schlingeln."

(A. 611. — St. 556. — S. Append. 76.) Darvon 4) hat Doctor Martinus Luther mit eigener Hand 5) in feiner 6) Stuben an die Wand mit Kreibe hinter ben 7) Ofen 8) diese Wort geschrieben, Luca am 16. (v. 10.): ""Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Größeten treu; wer im Geringsten untreu ist, der ist auch im Größeten untreu.)." Ursach ist 10):

Un ben Lappen lernen bie Sunbe Leber freffen.

Alfo auch: Wer im Geringften fleißig ift, ber ift auch im Größten fleißig.

Wer im Geringften unfleißig ift, ber ift auch im Größten unfleißig. Wer ben Pfennig nicht achtet, ber wird feines Gulbens Herr<sup>11</sup>). Wer eine Stunde verfaumet, ber verfaumet auch wol einen <sup>12</sup>) ganzen Tag.

Wer bas Geringste verschmähet, bem wird bas Große nicht.

Ber ben Rropf verschmähet, bem wird bas Suhn nicht.

Und Jesus Sirach Cap. 1913), (1.) saget: ""Wer ein Geringes nicht zu Rath halt, ber verdirbet immer fort.""

""Ber laß ift in feinem Thun, ber ift ein Bruber beg, ber fich verberbt, "" Proverb. 18, (9.).

3. Doctor Martini Luthers Reim.
(A. 611. — St. 556'. — S. Append. 8.)
"Ber was weiß, ber schweig.
Wen wol ist, ber bleib.
Wer was hat, ber behalte.
Unglück bas kömmt balbe."

4 D. Martini Luthers Auslegung uber ben Spruch Pf 45. (v. 10.): ,,,, In beinem Schmuck geben baber ber Konige Tochter.""

 $(A. 611. - St. 203^5. - S. 191^6.)$ 

"Bas kann das für ein Schmud senn, weil wir wissen, daß bie 1) Christen aus Erden arm, elend und veracht sind? Es ist ein geistlicher Schmud, und heißt nicht Silber, Perlen, Sammet oder güldene Stück, sondern der Beschl unsers Hern Gottes. Solcher Schmud leuchtet schwer als die Sonne, denn es ist Gottes Schmud. Als, wer in unsers Herrn Gottes Beschl einhergehet, der gehet in unsers Herrn Gottes eigenem Schmuck her. Gegen diesem geistlichen Schmud seyn 2) Perlen, Sammet und gülden Stück, wie ein alter zurissener, gestickter Bettlersmantel, denn es ist ein Schmuck, der nach Gottes Wort, Besehl und in Gottes Gehorsam gehet. Propoets. 1. (v. 9.)."

(A. 614b. — St. 200b. — S. 187b.) Item 3), auf ein ander 4) Zeit sagete Doctor Martinus Luther: "Gott recht 5) bienen, heißet, baß ein Zeber in seinem Beruf bleibe, es sen so geringe es wolle, und höre erstlich auf Gottes Wort in ber Kirchen, barnach auf die Obersteit, Herrschaft, oder ber Eitern Wort, und bemselbigen folge. Das heißet Gott recht gedienet."

5. Daß man Occasiones ober Gelegenheit nicht verfaumen folle.

(A. 611b. — St. 203b. — S. 191b.)

Doctor Martinus Luther jagete ein Mal uber Tische: "Es wäre ber Teufel in ben Leuten, daß sie ihnen nicht sagen lassen, dieweil ihnen zu sagen ist. Sie wollen die Wahrheit nicht hören, wenn man sie ihnen sagt; darnach, wenn sie benn gerne die Wahrsbeit höreten, so ist Niemands da, ders ihnen sagen könnte. Drüm so heißt es: Fronte capillata post hace occasio calva.

<sup>1)</sup> St. u. S. "wir" ft. bie. 2) A. u. S. "feinb"; St. "fünb." 3) "Item" fehlt St. u. S. 4) "ander" fehlt St. u. S. 5) "recht" fehlt St. u. S. 6) Cato in Dist. 2. 26., wo aber est ft. have fleht.

Sais boch unfer Serr Gott 1) in ber gangen Ratur alfo beut= lich zu versteben gegeben. Gin Baur foll ausfaen feine Gerften und hafer um Oftern; wenn ere will laffen anfteben bis auf Di= chaelis, fo ifte zu lange geharret. Wenn bie Newfel reif febn, fo foll man, fie abbrechen; wenn mans will lange aufschieben, o fo fommen fie hinweg. Procrastinatio est properantiae contrarium vitium. Gleichwie mein Diener Bolf auch thut; Wenn vier ober funf2) auf ben Bogelheerd fallen, fo will er bie Barn nicht ruden, fonbern fpricht: ""D ich will harren, bis ihr mehr fommen;"" fo fliegen fie benn wieder bavon, und behalt er nichts. Drum ift Occasio ein groß Ding, und hat Terentius 3) auch recht gesaget: ",,In tempore ad eam veni, quod est omnium primum."" Das verfteben bie jungen Rnaben in ber Schul nicht, es find seniles et imperatoriae voces. Julius Cafar ift ein Mann geweft, ber hat Occasionem verftanben. Bompejus ift fein folder Mann gewesen, Sannibal auch nicht. Man fanns nicht ausreben, was Occasio fen, brum verftehet mans auch nicht. Auf Deutsch fann mans mit feinem Wort ausreben; benn bas Wort Belegenheit est magis alligatum loco et personis, quam tempori. Occasio full plus temporis haben. Die Latini 4) haben auch fein Wort, bag fie es fonn= ten gudreben. Denn bas Wort Tempus ift zu general. 3ch halte, Die Etymologia fen a cadendo, als spreche man, ein Bufall. Die Graeci 5) haben auch nur ein Wort, bas heißet Tempus 6) und man mochts alfo ausreben und fagen: Bebrauch ber Stunde, und mas bie Stunde mitbringet.

Es ist ein wünderlich Ding, rem tam praeclaram, et quae est rerum omnium prima; item, negligere tempus, daß man soloces nicht soll reden können. Und sehr Wenige verstehens, sonderlich die Jugend. Kein Knad oder fein junger Geselle verstehets. Darum gehöret ein Bater und ein Praeceptor darzu, die sollen sie mit der Ruthen darzu halten, daß sie es nicht versäumen, sonst ist es versoren. Summi imperatores habens nicht verstanden; oder ob sie es verstanden haben, so haben sie es doch negligiret. Es ist mancher junger Geselle, der hat ein Stipendium ben sechs oder sie-

<sup>1) &</sup>quot;Gott" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. nach "fünf" Jusafe: "Vogel," 3) Heaut. II, 3, 123., wo aber rerum omniumst st. est omnium
steht. 4) W. "Lateiner" st. Latini. 5) W. "Griechen" st. Graeci.
6) xaabs (ber rechte Zeitpunkt) ist gemeint.

ben Jahren, da sollt er studicen, hat seine Praeceptores und ans bete Förderung; aber er benkt: D bu hast noch Zeit gnung, und kömmst noch wol dazu. Nein, Geselle, Fronte capillata etc. heißet es. Was Hans nicht lernet, das lernet Hans auch nicht. Die Occasio grüßet dich, und reichet dir die Hanr, als sollte sie sagen: Siehe, da hast du mich, ergreise mich! D! benkst du, sie kömmt wol wieder. Wolan, spricht sie, willt du nicht, so greif mir (mit Büchten) in ben Hintern 1).

Bonaventura 2) ist ein armer Sophist, noch saget er: Qui negligit occasionem, negligitur ab ipsa; benn es heißet: Greif zu, weils Zeit ist. Nunc, nunc, bieweil bas Nunc ba ist. Die Deutsschen haben bavon aus ber Maßen schone Sprüchwörter 3) und sagen: Wenn man einem bas Ferklein beut, so soll er ben Sac aufhalten 4). Item: Wenn unser Hert Gott einen grüßet, so soll er ihm banken. Das ist sehr pie gerebet, baß unser Hert Gott bie Occasionem schiedet. Item, sie sprechen: Gott gebe faulen Händen bie Drüse. Aber es ist donum Dei, wers verstehen soll.

Unser Kaiser Carl hat die Occasion auch nicht verstanden, als er für Pavia den König von 5) Frankreich gesangen hatte im 1525. Jahre. Darnach, als er den Papst Clementem in seinen Hante, und die Stadt Rom einnahm, An. 1527. 6). Und Anno 1529. den 7) Türken vor Wien 8) auch sast in seiner Kluppen 9) hatte. Da war Occasio; aber Kaiser Carl wollte Gott nicht danken, da er ihn grüßte; was soll er ihm denn für Glück geben? Es war

<sup>1)</sup> Eiselein: die Sprichw. u. Sinnreben des deutsch. Botkes führt S. 222, die Sprüchw. an: Wer die Gelegenheit versumt, dem weiset sie den Ars. — Wer die Gelegenheit nit vorn am Kopf ergreift, der mag sie hernach an dem Orte fassen, so die heiche des schmann's Samml.) — So die Gelegenheit grüßt, muß man ihr danken. 2) Wgl. S. 387. Anm. 7. dies. Albith. 3) Wgl. Körte: die Sprüchwörter der Deutschen, u. Eiselein a. a. D. u. d. Wörtern: Gelegenheit, Gott u. Zeit. 4) Bei Körte lautet dieses Sprüchw. so: "Wenn das Ferkel haben will, der muß den Sack derekt sein"; bei Eiselein: "Wer das Ferkel haben will, der muß den Sack aussehen." 5) St. u. S. vor "den" Busah; "da er." 8) Die hier angedeutete Belagerung von Wien, welche Sulciman I. am 27. Sept. 1529, begann u. am 15. Oct. durch die tapfere Gegenwehr der Welagerten ausguschen genötigt wurde, sklopfe) haben bed. im gemeinen Leben: ibn in der Ceiner) Rluppe (Kloppe, Klopfe) haben bed. im

gnung, daß ein Monarcha follte die brey gewaltigsten Häupter in ber Hand haben, und so schändlich von sich fommen lassen. Drum heißis: post hace occasio calva. Junge Leute gläuben ist auch nicht, daß sie also ) gute occasionem zu studiren haben."

6. Man foll nicht zu viel vertrauen. (A. 612. — St. 2046. — S. 192.)

Dominus 2) Philippus Melanchthon recitiret ein Mal uber Doctor Martin Luthers Tische diese 3) Fabel von dem Versiculo: ""Crede parum, tua serva, et quae periere relinque;"" und sprach: ""Es hatte einer ein fleines Bögelein gefangen, und das Bögelein ware gerne los gewesen, und sagte zu ihm: D Lieber, laß mich los, ich will dir so einen köstlichen gemmam 4) weisen, der wiel tausend Gülden werth ist. Ey, antwortet derselbige, du betreugest mich. Nein traun, sprach das Bögelein, du sollt mit mir gehen und den Edelgestein sehen. Der Mann ließ das Bögelein los, da stog das Bögelein auf einen Baum, saß droben und gab ihm den gemmam 4): Crede parum, tua serva, et quae periere relinque; den schönen Edelgestein ließ er ihm. Als sollt das Bögelein sagen: Da du mich hattest, solltest du mir nicht gegläubet haben. Tua serva, das ist, was du hast, das behalte. Et quae periere relinque; hast du es verloren, so mußt du Geduld haben.""

7. Seines Berufs foll Reiner mißbrauchen. (A. 612. — St. 2046. — S. 1926.)

Doct. M. Luther sagte Anno 1546. "Es ware kein Amt so flein, es sen hentens werth." Und sagt barauf biese historien: "Es hätte eines Schulthes Ruhe in einem Dorfe ein Mal eines andern Baurn Kuhe ubel gestoßen und beschädiget. Als nun die Baurin zu ihm gelausen kam, und wollts ihm klagen, und sprach: ""Herr Schulthes, es hat eine frembe Kuhe meine ubel gestoßen und verwundet, ich bitte, ihr wollet mir helsen, daß mir der Schade möchte erleget werden; was ist der Kuhe Herrs) mir zu geben schaden für ben Schaden?"" Der Schulthes sprach: ""Liebe Nachbarin, er soll euch ein alt Schock 6) für den Schaden geben."" Da

<sup>1)</sup> St. u. S. "fo" ft. alfo. 2) St. u. S. "herr" ft. Dominus. 3) St. u. S. "bie" ft, biefe. 4) W. "Ebelgestein" ft. gemmam. 5) W. "ber herr berr kuhe" ft, ber Ruhe herr, 6) Gin altes Schoet beb. in jener

faget bie Baurin: ""Ja, lieber Herr Schulthes, es war Euer Ruhe."" Da sprach der Schulthes: ""Bars meine Kuhe? bas ift ein ander Ding."" Und wollt ber Frauen nichts für ben Schaben geben."

8. Daß man nicht leichtlich glauben und Jebermann vertrauen foll. (A. 6126. — St. 2046. — S. 1926.)

" Epicharmus 1) faget: "Nervi atque artus sapientiae sunt, non temere credere 2); "" benn wer balbe glaubet, ber wird leichtlich betrogen. Stem3): Es foll Reiner einen Undern für feinen vertraue= ten Freund halten, er habe benn guvor einen Scheffel Sala mit ibm geffen. Siervon haben bie Alten einen feinen Avologum gemacht: .... Daß ein Saushahn auf einem Baum gefessen war, zu bem hatte ein Buche, fo ungefährlich 4) furuber gelaufen, gefagt: Er follte berab vom Baum fteigen, benn es ware ein Landfried ausgeschrien, wie aller Zwietracht, Wiberwillen und Uneinigfeit unter Menschen und Thieren aufgehoben ware, und zu ewigen Zeiten hingelegt femt follte, alfo, baß Eines bas Unbere treulich meinen, und Eines bas Ander ehren und fordern follte 5). Aber ber Sahn gab bem Ruche= lin Diese Antwort: Es mag feyn, fagte er, bag ein gemeiner Land= fried aufgerichtet fen, und alles Wiberwillens Stilleftand geboten; bie Zeitungen aber find mir noch nicht zufommen und verfündiget. Indeß aber will ich mich halten, wie fur Alters her meine Bor= fahren mit euch Rüchsen und euerm Geschlechte allwege fich gehalten haben."" Und fprach Doctor Martinus Luther brauf: "Die beilige Schrift fagets, man foll allen Beiftern nicht glauben; benn, hatte ber Sahn bem Ruchs geglaubet, fo ware er um fein Leben fommen 6)."

(A. 6126. - St. 2046. - S. 1926.) Doctor Martinus Luther gab

Zeit in Sachsen u. Thuringen 60 Groschen, welche zusammen ben Werth eines Guiben hatten; vgl. Abelung's WB. u. b. W. Schoot. 1) Epicharmus, aus ber Insel Kos gebürtig, bann aber in Sicilien lebend, 480 v. Chr., widmete sich Arsangs ber Philosophie, bann aber ausschlich ber Dichstunk, besonder Lustspiel. — W. "Epimarchus" st. Epicharmus. 2) W. segt die Ueberschinzu: "darinnen bestehet bie rechte Starte ber wahren Weischelt, wenn man nicht leichtglaubig ist." 3) St. nach "Item" Juse: "man psieget zu sagen." 4) W. "ungesähr." 5) "also, das Guese – sörbern sollte" seht St. 6) St. u. S. nach "tommen" Zusas; "sonst bestehet er ben gutem Pausgemach."

auch ein Näthsel 1) auf, und sprach: "Was ist bas: Es ist einem zu enge, zweien gerecht, breven zu weit? Antwort: Heimlichkeit; benn wenn etwas Heimliches brev wissen, so wissens hundert."

#### LXXIX.

# Tischreden Doctor Martin Luthers von der Trunkenheit.

 $(A. 613. - St. 484^{h}. - S. 441^{h}.)$ 

Doctor Martinus Luther sagete: "Wenn man im beutschen Lande gleich nicht so viel Sammers und Seiben hätte, noch so viel Würze gebrauchte, so wäre es ohn Gefähr, so wäre Deutschland auch viel reicher, benn es ist. Item: Wir könnten der Gersten auch wol entrathen, und für das Bier Wasser trinken; wiewol die junge Geschlen schier ohne Vier sonst gar keine Freude haben. Denn Spielen macht nicht fröhlich, so macht Vuhlen auch nicht fröhliche Leute?). Darüm nehmen sie das Trinken sür 3) sich. Wie mans auf dem fürstlichen Beylager zu Torgau. nächst dewiesen hat, da man nicht zu ganzen und halben getrunken, sondern Einer hat dem Andern ganze halbe Stüdichens Kandeln voll Bescheid thun müssen. Das haben sie genennet einen guten Trunk. Sie inventa lege, inventa est et fraus legis."

M. Georgius Spalatinus hatte ein Mal an Kurfürst Friederichs zu Sachsen Hofe gesaget: ""baß Cornelius Tacitus") schriebe, daß ben alten Deutschen feine") Schande gewesen, Tag und Nacht zu sausen."" Solches höret nun ein Edelmann, und fraget ihn"): ""wie alt solches wol sen, da dies geschrieben worden wäre?"" Als er nun antwortet: ""Es sen wol ben funfzehen hundert Jahren."" Da spricht der Edelmann: ""D lieber Herr,

<sup>1)</sup> St. "auf ein Zeit bieses Rathstel"; S. "auch ein Regel" st. auch ein Rathstel.
2) "so macht Buhlen auch nicht fröhliche Leute" sehlt St. u. S.
3) St. u. S. "mit" st. ü. 4) A. "Zorga."
5) German. c. 21—23, (vgl. S. 475. bies. Aths.).
6) St. "eine" st. seine. 7) A. "ihnen."

weil Bollfaufen alfo ein alt, ehrlich Hertommen ift, fo laffets und igunder nicht abbringen!""

De conviviis 1).
(A. 621b. — St. 257. — S. 238b.)

Plutarchus in convivalibus sermonibus saget 2): ""Convivium debere esse sicut alphabetum, in quo aliquos debere esse 3) vocales, ut gubernatores, doctores, sacerdotes; alii semivocales, ut reliqui honesti viri 4). Ehrliche Leute. luniores debent esse muti, bie sollen allein zuhören 5).""

#### LXXX.

### Tischreden Doct. Mart. Luthers vom Hofleben.

1. Der Sofleute Abgunft.

(A. 613. — St. 506b. — S. 461b.)

Unno 1538. am 15. Tage 6) Rovembris wurde D. Mart. Luther sammt M. Philippo Melanchth. 7) gen Torgau 8) jum Kurfürsten von Sachsen erforbert in wichtigen, großen Sachen. Nun hatte

<sup>1)</sup> St. u. S. "Wie man fich in Gaftereyen halten foll"; W. "Bon Gaftmahlen." 2) Auf eine Zeit fagte D. M .: Plutarchus ichreibet in convivalibus sermonibus" ft. Plutarchus - faget. 3) S. "in eo aliquos esse debere" ft, in quo aliquos debere esse. 4) S. "alios esse debere semivocales, ut reliquos honestos viros" ft. alii semivocales - viri. 5) S. "jubiliren" ft. guboren. - Bei Stangw. lautet biefer gange &. fo: "Es ermahnete auf ein Beit D. DR. E. und ließ ihm gefallen, mas Plutarchus fcreibet in convivalibus sermonibus, ba er fpricht, bag ein ehrliche Gafteren fenn foll, wie ein Alphabet, in bem etliche Perfonen fenn follen Vocales, als Regenten, Lehrer, Priefter, 2c. Etliche aber follen fenn Semivocales, ale andere ehrliche furnehme Leute. Endlich follen junge Leute Muti fenn, bie follen allein guboren, 2c." W. hat ftatt ber obigen lat. Borte folg. beutiche: "Plutarchus fchreibet in feinen Tifchreben: Ben einer Tifchgefellichaft muß es fenn, wie ben bem Miphabet. Ginige muffen einen gaut von fich geben , bergleichen find bie Sauswirthe , Lehrer , Priefter. Unbere muf fen nur halblaut fenn, allerhand ehrliche Leute. Die Jungen aber muffen ftumm fepn, und allein guhören." 6) "Tage" fehlt W. 7) St. "M. Philipp." ft. M. Ph. Mel. 8) A. u. S. "Zorga."

sie M. Franciscus Burtharbus 1) von Weimar, bes Kurfürsten zu Sachsen Vicceancellarius, begleitet 2), und mit dreyen schönen Pferzben, so ihm König Heinrich von Engeland geschenkt gehabt 3), nezben dem Wagen geritten. Da hatte D. Martinus Luther angezsangen zu lachen und gesaget: "Dieses Mannes Glücke wird ihm am sächsischen Hose großen Hab der werden, denn die Hoftanzen mussen seinen Abs der gemalete Christophorus vor ihren Augen zum lebendigen Ritter S. Georgen wird; denn also nennen sie es, wenn die Schreiber oder die 9 Gelehrten reisig 5) werden. Der König von Engeland hätte diesen M. Franciscum Burthardum gerne in Engeland behalten, und zum Ritter des Reichs schlagen, und stattlich unterhalten wollen, als der Kursürst zu Sachsen 6) ihn 7) in Engeland geschickt gehabt; aber er hats dem Könige abzgeschlagen, und hat ihn der König mit großen Geschensen begabet, und aus Engeland wieder gelassen."

De aulicorum calumniis 8).
 (A. 613b. — St. 506b. — S. 461b.)

Doctor Martinus Luth. sagete: "Bie gings bem Daniel? Zu bem suchten bie Hofschranzen auch Ursach"), und wären ihm gerne beysommen. Da sie nicht konnten, ba kamen sie endlich mit einem Gebot, daß Niemand sollt 10) in dreißig Tagen etwas bitten, benn vom Könige. Hoc videbantur kacere ad augendam potestatem regiam 11). Nu betet Daniel allwege brei Mal bes Tages; das sehen sie, da 12) er das Fenster offen hat 13) gegen Zerusalem, und sommen

<sup>1)</sup> Franc. Burchard, auch Franciscus Vinariensis genannt, geb. 1505. zu Weimar, lehrte in Wittenberg, wo er klubirt hatte, die Rechtemissenschaft; nach des Canzlers Beier's Tode 1535. begab er sich nach Weimar und wurde hier Vicecanzler des Kurf. Johann Friedrich u. seines Sohnes; gest. ebendas. 1560.
2) St. u. S. "beleitet."
3) Burchard war in diesem Jahre nehst Georg von Boyneburg u. Friedr. Myconius als Gesandter der Protestanten in England gewesen (f. Seckendorf comm. de Luth. l. III. sect. 16. §. 66. p. 180), u. hatte so jenes königt. Geschendorf erhalten.
4) "bie" seht W. 5) d. i. Mitter.
6) St. u. S. "C. zu S." 7) S. "ihnen."
8) W. hat die Uederschtz: "Bon den Lästerungen und Verleumbungen an den Hösen."
9) St. u. S. "Ursachen."
10) "sollt" solgt dei W. erst nach "bitten."
11) W. "Dieses schieges Kutorität dadurch erhaben werden sollte" st. Hoc — regiam.
12) St., S. u. W. "ba sehen sie, daß" st. daß sehen sie, daß" st. daß

jum Könige und verslagen ihn. Da wehret der König den ganzen Tag; noch fann er ihn nicht erretten; ubertäuben den frommen König, der Meder und Perfer Necht muß fortgehen. Der König war 1) sehr betrübet, schlief, aß und tranf nicht; denn der Daniel sollte in die Löwengruben. Des Morgens frühe fam der König zu ihm, denn er hatte ihn lieb. Daniel war ein kluger Mann, drüm wollt er ihn zum Regenten uber das ganze Land sehen. Er war ihm nüge im Regiment. Das konnten die Fürsten in Persia nicht leiden; denn wer zu Hose wol dienet, der hat gar balbe Neider und Hasser."

3. Ein Hofvers, von M. Philippo Melandithone oft citiret, ben Sofleuten nuglich zu wiffen.

(A. 613b.)

Da, Capias, Quaeras, Plurima, Pauca, Nihil2).

4. Philippi Melanchthonis Bers vom hofleben, an D. Cafp. C. 3) Unno 1542. (A. 6136.)

Si \*) te fucosis invitat honoribus aula,
 Semper erunt comites cura dolorque tibi.
 Seu furoribus invisus \*5) mutatae excluderis aulae.
 Solliciti tangunt anxia corda metus.
 Sed si pertuleris animo fastidia magno,
 Non poterit longi temporis esse dolor.
 Et Musis posthac tranquilla mente vacabis \*6),
 Barbara quas nunquam non vetat aula coli \*7).

Bu Deutsch: "Benn bich die Schmeichelen wollustger Hofe lenkt, Go ist Angst, Furcht und Schmerz vielfaltig untermengt. Benn aber gar bas Gluck bir einst ben Rücken kehret, Go wird auch Schrecken, Angst und Furcht baburch vermehret. Drum nimm, was dich jeht krankt, mit vieler Großmuth an, Weil bieser kleine Schmerz nicht lange bauren kann.

<sup>1)</sup> St. u. S. "warb."
2) W. Zusaß: "Gib das Meiste, nimm das Wenigste, suche gar nichts."
3) Greuciger. — Das solg. Gebicht sieht auch im Corpus Reformatorum ed. C. G. Bretschneider. Vol. X. p. 578 sq. 4) Zm Corp. Ref. "Seu" st. 5) Zm Corp. Ref. "suror invisus"; W. "soribus subito" st. furoribus invisus.
6) Zm Corp. Ref. "vocadis" st. vacadis.
7) Zm Corp. Ref. Zusaß: "Aulica vita splendida miseria est." W. sügt die Uebers, bei:

5. Bom Softeben.

(A. 613b. - St. 506b. - S. 461b.)

Philippus Melanchthon sprach ein Mal zu D. Martin Luthern: "Quod aulica vita similis sit libris tragocdiarum, qui foris ornati essent auro et purpura, intus autem pleni essent miseriis, et mille miserias pro una continerent 1)."" Darauf sagte Doctor Martinus Luther: "Noch will Zebermann gerne an den Hösen sein, sie wollen alle daselbst reich, gewaltig und groß werden, und Manchem 2) glückt es; denn: In magno magni capiuntur flumine pisces. Große Herren können ein armen Gesellen wol reich maschen."

6. Sofvers. (A. 613b.)

Intus quis? Tu quis? Aperi. Quid quaeris? Ut intrem. Fers aliquid? Non. Esto foras. Fero. Quid? Satis. Intra.

7. Reim D. Martini Luthers.

(A. 613b. - St. 557. - S. Append. 8b.)

Doctor Martinus Luther ergählete ein Mal biefe Reim uber Tifche  $^3)$ :

"Herrschaft ohne Schuß, Reichthum ohne Nuß. Richter ohne Recht, Lotter 4) und Spißsnecht 5).

Mit viel Gelaffenheit wirst bu bie Beisheit horen, Und vom Geraufch ber Welt entfernt bemuthig ehren."

1) W. "Das hofleben sey den Tragsdienbüchern nicht unähnlich, die von aufen in Gotd und Purpur eingesasset, inwendig aber mit tauter kläglichen Begebenheiten angesüllet wären." 2) W. "Manchen." 3) St. u. S. haben statt "D. M. L. — Tische" bie Ueberschre: "Ein ander Reim von Dingen, der man in der Welt wol entrathen könnte." 4) Lotter (in den Ausgg. Lotther) ein siederlicher Mensch, s. Abetung's u. Schmeller's WBB. u. d. W. Scherz. gloss. s. h. v. erklärt es durch: homo vanus et inverecundus, qui insistit factis scurrilibus, ut inde habeat nutrimentum, scurra, latro, sur, praedo. 5) Spissnecht wird in S. W. Jinkgref's scharssing Sprücke der Teutschen, in e. Auswahl herausg. v. B. F. Guttenstein (Mannheim 1835.) S. 297., wo diese Reime mitgetheilt werben, durch Spishabe erklärt. Schmeller Wart. WBB. III. S. 583. sührt aus d. Vocabular. v. 1618. die Bed. "thraso, miles gloriosus, qui Martem in lingua gerit" an.

Bäune ohne Frucht,
Frauen ohne Jucht.
Abel 1) ohne Tugend,
Unverschämte Jugend.
Hochmüttige Pfassen,
Buben, die unnüg klassen.
Böse, eigensunnige Kind,
Leute, die Niemands nüge sind.
Reiblische Mönche,
Geizige Platten 2),
Maa man aus Erden wol gerathen 3). "

8. D. Martinus Luther erzählete biefe Reim. (A. 615. — St. 557. — S. Append. 86.)

"Sute bich für ber Alchimisten Suple<sup>4</sup>), Und für ber Juristen Codice, Für ber Medicorum Recipe, Für ber Pfassen praesta quaesumus Domine, Willt bu mit einem vollen Beutel zu Markt geben."

9. Eutheri Reim 5).
(A. 6236. — St. 5566. — S. Append. 8.)

"Es ist auf Erben 6) fein besser List, Denn wer seiner Jungen ein Meister ist. Biel wissen und wenig sagen, Nicht antworten 7) auf alle Fragen. Rebe wenig und machs wahr, Was du borgest, bezahle baar. Laß einen Jeben seyn, wer er ist, So bleibst du auch wol, wer du bist."

10. Anbere Reim Doctor Martini Luthers 8). (A. 623h. — St. 561b. — S. Append. 12h.)

D. Mart. Luther hat ein Mal biefe Reim uber Tifch ergablet 9):

<sup>1)</sup> St. u. S. "Ebel" st. Abel. 2) St. "Pralaten" st. Platten. 3) b. i. entrathen, entbehren. 4) St. "Sublime" S. "Supplime" st. Supel. 5) St. u. S. haben bie Ueberschr: "Aurze Regel und Begriff eines ehrbarn vergänglichen Eebens und Wanbels." 6) W. "ber Erben" st. Erben. 7) St. u. S. "antwort" st. antworten. 8) St. u. S. haben d. Ueberschr.: "Keinem Papst und Jüden zu gläuben." 9) "D. M. e. — erzählet" seht St.; S. hat statt bessen: "Seivon erzählete auf ein Zeit D. M. biesen Reimen."

"Gläub keinem Wolf auf wilber Seib, Auch keinem Juben auf fein Gib. Glaub keinem Papft auf fein Gewissen, Du wirst von allen bregen beschiffen."

(A. 6236. - St. 557. - S. Append. 86.) Auf ein ander Zeit hat er biefe Reim gefagt 1):

"Virtus ift geschlagen tobt, Iustitia leibt große Noth. Temperantia ist gebunden, Veritas?) beißen die Hunde. Fides geht auf Stelzen, Negnitia ist nicht seltsam."

11. Bom Golb.

(A. 624. - St. 557. - S. Append. 8h.)

D. Luther 3) erzählete ein Mal vom Bortlein Golb bies Aenigma 4):

"Ich weiß ein Wort, das hat ein L, Goltt. Wer das sieht, der begehrt es schnell; Wenn aber das L weg und ab ist, Gott. Nichts Bessers im Himmel und Erden ist."

12. Unbankbarkeit ber Schanggraber ju Wittenberg gegen D. Martin Luthern, (A. 625. — St. 4096. — S. 375.)

Die Schanzgräber ober Wallfnechte, so zu Wittenberg an bem Wall arbeiten, follten D. M. Luth. ein wenig Erbe aus bem heims lichen Gemach führen. Nun beschwerten sie sichs, und wolltens nicht thun. Da sprach ber Doctor: "Schämen sich bie stolzen Trospfen, ein wenig Erben auszuführen, so ich boch hab ben größten Dreck aus ber Welt geführet, nehmlich bes Papste Dreck; bas mir ift viel fäurer worben 5)." Da fragte D. Martinus 6) ben Magisster Holftein 7): "Ber (mit Züchten zu reben) der größte Scheißshausseger wäre?" Als er nun nichts wußte drauf zu antworten;

<sup>1)</sup> St. u, S. "Reim von bem Lauf dieser Welt" st. Auf ein ander Zeit hat er biese Reim gesaget. 2) St. u. S. "Veritatem " 3) W. "D. M. L."
4) St. u. S. haden statt "Bom Golb. D. L. — bies Aenigma" bie Ueberscht.: "Ein Räckein von dem Golde." 5) St. u. S. "viel saurer worden ist" st. ist viel saurer worden. 6) St., S. u, W. "D. M. L." 7) Bgl. S. 222. der 11. 206th.

ba sprach ber Doctor: "Die Mutter ifts, benn bie trägt bas Kind in Mutterleibe, gebierets zur Welt, hangets an die Brüft und stilletet; barnach scheißt 1) es ihr zu Lohn barfur 2) in Schooß 3). Das 3) muß die Mutter alles aussegen."

13. Einem ein Ding zu erleiben. (A. 621b. - St. 410b. - S. 375b.)

Doctor Martinus Luther sagete ein Mal: "Benn man einem ein Ding erseiben ) will, so spreche man nur, es sey gemein und alt Ding; so veracht mans." Also hatte Kurfürst Friederich zu Sachesen gethan, auf dem Neichstag zu Worms, Anno 1521., da eine heftige Schrift und Widerlegung der Lehre Lutheri aus Rom auf benselbigen Neichstag geschicht wurde, und die Bischofe sich mit dem Buch umher trugen, und es hoch hielten. Als mans nun Kurfürst Friederichen auch gezeiget 6), da hatte S. K. G. 7) geantwortet: ""Er hätte es wol für dreyen Jahren gesehen und gelessen 8)."" Da das die Bischofe gehört, hatten 9) sie das Buch alle liegen lassen, und hattens 10) veracht.

14. Nug ber Fabeln Aesopi. (A. 622b. — St. 471b. — S. 430b.)

Doctor Martinus Luther lobete ein Mal sehr die Fabulas Aesfopi, und sagte: "man sollte sie verdeutschen, und in eine seine Ordnung bringen, benn es ware ein Buch, so nicht Ein Mensch gemacht hat, sondern viel großer Leute haben zu jeder Zeit in der Welt dran gemacht. Und es ist eine sonderliche Gnade Gottes, daß bes Catonis Büchlein 11) und die Fabeln Aesopi 12) in den Schulen

<sup>1)</sup> St. u. S. "schmeißt" st. schoof. 2) "barfür" fehlt St. u. S. 3) W. "bie Schoof" st. Schoof. 4) St. u. S. "Da" st. Das. 5) b. i. verleiden. 6) St. u. S. "nazeigete" st. gezeiget. 7) Seine Kursürstl. Gnaden. 8) Dies ser Angade zusolge ist hier wohl bie S. 334. Anm. 5. dies. Abth. angefährte Schrift bes Dominicaners Sylvester Prierias gemeint. 9) W. "haden" st. hatten. 10) W. "hadens" st. hattens. 11) Hier sind die dem Dionysius Cato zugeschriebenen Disticha moralia gemeint (vgl. Catoniana sive M. Porcii Catonis Censorii quae supersunt operum fragmenta, ed. H. A. Lion. Gotting. 1826. p. 12.). Diese moralischen Sentenzen, die den Namen Cato moralisatus führten, gehörten in jener Zeit zu den gebräuchsichsten und beliebtes sten latein. Schriften der höhern Schulen, welche auch Luther sehr schuse, und

find erhalten worben. (81) find beide nünliche und berrliche Buchlein. Der Cato hat gute Bort und feine Praecepta, fo febr nute find 2) in biefem Leben; aber Aefopus bat feine, liebliche res et picturas; ac si moralia3) adhibeantur adolescentibus, tum multum aedificant. Und ale viel ich urtheiln und verfteben fann, fo bat man nachft ber Bibeln feine beffere Bucher, benn bes Catonis seripta, und bie Fabulas Aejopi. Meliora sunt enim 4) scripta ista. quam omnium Philosophorum et Juristarum laceratae sententiae. Ita Donatus est optimus Grammaticus 5)." Und fagte Doctor M. Luther brauf bie Rabel von bem Bolf und Schaf'6). Stem, biefe?) luftige Rabel, cuius Morale est: Non omnia ubique dicenda esse. Denn ber Lowe hatte 8) viel Thier zu fich in die Soble, ober in fein Loch und Wohnung erfobert, barinnen es gar ubel roch und ftunte. Als er nun ben Wolf fragte, wie es ihm gefiele in feinem foniglichen Sause ober Soflager? Da fprach ber Bolf: Des ftintt ubel hierinnen. Da fuhr ber Lowe zu, und zuriß ben Wolf. Darnach, als er ben Gfel fragte: Wie es ihm gefiele? und ber arme Efel fehr erfdroden war uber bes Wolfs Tob und Mord, ba wollte er aus Furcht heucheln, und iprach: D Berr Konig, es reucht wol allhier. Aber ber Lowe fuhr uber ihn 9) her und gureiß ihn auch. Als er nu ben Tuchs auch fragete: Wie es ihm gefiele, und wie es roche in feiner Soble? Da fprach ber Auchs: Dich hab ist ben Schnuppen, ich fann nichts riechen. Als follt er fa-

beshalb in feinem Unterrichte ber Wistatoren 1538, beibehielt und für den Unterricht des "ersten Haufens" bestimmte. Dasselbe that auch Melanchthon in seiner evangelischen Kirchen: und Schulordnung vom I. 1528. (S. 107. der Ausg. von R. Weber. Schickern 1843, S.). Agl. F. E. Nubstopf: Gesch. des Schul: u. Erziehungs: Wessens in Deutschl. L. S. 138. K. v. Raumer: Geschicke der Pådagogik Th. l. S. 174. Jürgens: Leben Luth. l. Abth. l. Bb. S. 171. 12) Ueber die damalige Lectüre des Aesop, welcher von Melanchthon (a. a. D. S. 108.), und Luther für den Unterricht des "zweiten Haufens" bestimmt wursder, grund welcher von Interricht des "zweiten Haufens" bestimmt wursder, grund welcher haben der Vollen. S. 172. 1) St. u. S. "Denn es" st. Es. 2) W. "senn." 3) S. "meliora" st. moralia. 4) W. "enim sunt" st. sunt enim. 5) Ueber den damaligen Gebrauch der Grammatif des Donat (des Lehrers des h. Heronymus im 4. Tahrh.) voll. Ruthessens a. D. S. 136. Raumer a. a. D. S. 174. Melanchthon a. a. D. S. 107 st. Zürgens a. a. D. S. 171. 6) Aesop. Fab. 257. 7) St., S. u. W. "bie" st. dies. 8) St. u. S. "hat" st. hatte. 9) A. "ihnen."

gen: Es wills nicht thun, bag man alle Ding nachrebet 1); und wurde mit anderer Leute Schaben flug, bag er fein Maul hielt."

Darnach erzählete D. M. Luther eine andere Fabel, contra praesumptionem et temeritatem, und fagete: "daß einer hätte eine Haut von einem Bären gefauft und bezahlet gehabt, ehe benn der Bär gestochen und gefangen wäre gewesen." Darauf D. Luther?) sagete: "Man solle 3) ben alten Rock nicht eher wegwersen, man habe benn einen neuen."

#### 15. Bon Narren (A. 623. — St. 507. — S. 462.)

Doctor Martinus Luther fagete: "Es ware zu Burzen ober je nicht weit davon ein Narre gewesen, der hatte ist in der Fastnacht traurig is gesleidet, ubel gehabt und kläglich gestellet; hinwieberum, in der Marterwochen zoge er schöne Kleider an, und war
fröhlich und guter Ding. Als man ihn nun fragete: ""warum
er solches thate?"" Da antwortete er: ""In der Fastnacht geschehen viel Sünden, da soll man billig traurig seyn; aber in der
Marterwochen predigt man, wie Christus für die armen Sünder
gestorben sey, drum soll man fröhlich seyn."" Das ist eine seine
Rede gewesen von einem Narren."

### 16. Bon Albrecht, Rarren am fachsischen hofe. (A. 623. — St. 507. — S. 462.)

Doctor Martinus Luther sagete auf ein ander Mal, "daß Herzog Friederich, Aurfürst, auf ein Zeit hätte Albrecht, Narren, seinen Sohn geheißen, und hat ihm doch nichts zu essen gegeben, welchs den Narren verdrossen gehabt 6). Aber nicht lange darnach, so gehet unter dem Essen der Narr 7) zum Tische, und als er gezschen, daß die Hunde für dem Tische gestanden, da nimmt er alle Beine und Scheiben Brot, und was er sonst frieget, und wirst es den Hunden für. Als nun S. Kursürstliche Gnad gestaget: ""Batzum er das thäte?"" Da hatte der Narr geantwortet: ""Date et dabitur vodis 8)."" (Luc. 6, 38.)."

<sup>1)</sup> St. u. S. "nachrebe,"
2) St. u. S. "D. M. E." ft. D. E.
3) St.
u. S. "foltte" ft folke.
4) W. "hátte."
5) St. "traurlich" ft. traurig.
7) St. u. S. "ber Narr unter dem Effen" st.
unter dem Effen der Narr.
euch wieder gegeben."

### Anhang.

# Einige Tischreden, so in unten angezeigte 216: schnitte gehören.

1. Berbolmetschung ber Bibel 1).
(A. 622. — St. 336. — S. 336.)

Doctor Martinus Luther 2) sprach: "Ihr habt num die Bibel verbeutschet, ich will auch nun aushören zu arbeiten; ihr habts nun, was ihr haben sollet. Schet alleine zu, und gebraucht es wol nach meinem Tobe. Es hat mich Arbeit gnug gestanden 3), wird aber von uns wenig geachtet. Unser Widersacher lesens viel mehr, denn unser Leute. Ich gläube, daß H. deorg die Bibel sleißiger gelesen hab, denn alle unsere von 5) Abel; denn er soll zu einem gesagt haben: ""Wenn doch der Mönch die Bibel vollend verdeutschete, und ginge hernach dahin, wenn er wollte.""

2. Ein Anders von Dolmetschung bes Reuen Testaments.
(A. 622. — St. 34. — S. 33°.)

Doct. M. E. 6) sagete, "baß Dom. 7) Philippus Melanchthon 8) ihn gezwungen hatte, bas neue Testament zu verdeutschen, benn er hätte gesehen, baß Einer ben Euangelisten Matthäum, ber Anzbere ben Lucam verdolmetscht hätte; so hätte er auch gerne S. Pauli Episteln, die etwas bunkel oder 9) sinster worden wären, wieder ans Licht und in 10) eine rechte Ordnung bringen wollen. Erasmus hätte zwar uber das neue Testament geschrieben, und viele Worte drüber gemacht, aber es wäre sehr spissig 11).

<sup>1) §. 1—6,</sup> gehören zum ersten Abschnitt: Bon Gottes Wort ober ber heitigen Schrift.
2) St. u. S. "Doctor Martinus" st. D. M. E.
3) b. i. gebostet.
4) St. u. S. "Berzog."
5) St. "von" st. von,
6) St. u. S. "Doct. Martinus" st. D. M. E.
7) W. "M." st. Dom.
8) St. u. S.
"Philippus" st. Dom.
9) St. u. S. "unb" st.
ober.
10) "in" schit St.
11) Seine Paraphrasis in N. T. ist gemeint, suber welche vgl. J. G. Rosenmülleri historia interpretationis libror. sacr.
P. V p. 443 sqq. Gin ausschrichteres Urtheil über dieses Wert fällt Luther in sacn.
18. Jan. 1518, an G. Spalatin geschriebenen Briese (in de Wette's Samml.
26, 1. S. 87 ff.).

S. Hieronymus hat fur feine Person bas Meiste und Größte im Dolmetschen gethan, welches ihm Keiner allein nachthun wird, und hatte er zween ober brey zu sich genommen, die ihm geholfen, so ware ber heilige Geift auch fraftiger barben gewesen 1).

Ware ich so berebt und reich von Worten, als Erasmus, und ware im Griechischen so gelehrt als Joachimus Camerarius, und im Ebräischen also erfahren, wie Forstemius?), und ware auch noch

jänger; en, wie wollt ich arbeiten3)!"

3. Nug bes gottlichen Worts, barvon D. M. E. einem hat in ein Bibel geschrieben, Matth. 10, (40.).

(A. 626.)

""Ber euch höret, ber höret mich; wer mich höret, ber höret ben, ber mich gefandt hat."" "Belche unaussprechliche Gnade ists, daß Gott mit uns redet! Ach Herr Gott! warum sind wir nicht stolz und hoffärtig, und rühmen uns, daß wir Gott hören mit uns reden, so herzlich und freundlich? Opfun dich, du leidisger Unglaube! wie beraubest du uns so großer Herrlichkeit!"

(A. 626. — St. 19. — S. 19.) Daß man die Bibel fleißig lefen folle, barvon fagete Doctor Martinus Luther ein Mal biefen Reim 1):

"Bie einer liefet in ber Bibel, So ftehet am Sause sein Gibel."

D. Mart, Luth. de vero usu Psalterii 5).
 (A. 620. — St. 543h. — S. Append. 1h.)

"1. Credens tentatur et tribulatur.

2. Tribulatus invocat et orat.

<sup>1)</sup> Auch über biesen außert sich Luther in bem eben anges. Briese. Bgl. über Hieronymus als Interpreten Rosenmüller 1. l. P. III. p. 329 sqq. — "S. Hieronymus — barben gewesen" sehlt St. 2) St. u. S. "Forsterus"; W. "Forschemius." Forstemis, Forstenius, Forst

- 3. Invocans auditur et consolatur.
- 4 Consolatus gratias agit et laudat.
- 5. Landans instruit et docet.
- 6. Docens hortatur et promittit.
- 7. Promittens minatur et terret.
- S. Qui vero promittenti et minanti credit, is ingreditur eundem circulum, et exercetur per eadem."

Berdeutschung Thoma Venatorii 1).

Wer Christo gläubet, muß leiden viel. Leiden rüft an um Hulf ohne Ziel. Anrusen soll 2) getrost seyn.
Trost dankt Gott dem Herrn sein.
Dank aber auch die Andern lehret,
Treibt, verheißet Gut, und besehret.
Berheißet Trost und Stärf ohne Maaß,
Wer diesem solget ohn Unterlaß,
Der läust den Weg, wie jut gesagt,
Vis er die Seligseit erjagt.

5. Bie Gott ber Feinde des Guangelii Toben und Buthen gunichte machet.

(A. 620b. - St. 404b.)

Doctor Mart. Luthern wurde uber Tisch ein Mal gesaget von den großen Practisen, Anschlägen und bösen Tücken der Papisten wider und Lutherischen, daß sie und gerne wollten alle 3) aufreiben, und in unserm Blut ihre Hände waschen. Da antwortet er darauf, und sprach: "Lasset unsere Widersacher immerdar hin toben und wüthen. Gott hat dem Meer seine Grenze gesetzt, daß, ob die Wellen und Wasserwogen wol toben und wüthen, so können sie doch nicht uber den Damm schlagen noch 4) auslausen, und das Land ersäusen, sondern die Wasserwogen mussen sich am User absquetschen und zurücke wieder laufen. Also lässet Gott unsere Wiedersacher auch rathschlagen, und allerley sürnehmen, und wider

<sup>1)</sup> St. u. S. "Das ift, wie herr Thomas Benatorius verbeutschet hat" ft. Berbeutschung Thoma Benatorii. 2) St. "Anrufung soll auch"; S. "Anrufung soll" ft. Anrusen soll. 3) W. "alle wollten" ft. wollten alle. 4) St. "und" ft. noch.

und zornig seyn, sie durfen bennoch nicht weiter sahren, benn Gott will. Denn er hat ihnen ein Ziel gestekt, wie weit sie toben solesen, und eher denn') sie denselbigen Zweck erreichen, so gehen sie in ihren mördrischen Gedanken und Anschlägen zu Grunde und zu Boden. Wie auch der 55.2) P. (v. 24.) saget: ""Viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos 3)."" Es ist wunderbatzlich 4), daß Gott nicht eine steinerne Maur für das Meer gezogen, noch einen eisern oder stählern Berg sür dasselbige geführet, sondern einen Wall, Ufer oder Damm nur von Sande drüm geschüttet. Voch sollen dies 5) Ufer nicht einreißen, noch das Wasserwogen und Wellen dies 5) Ufer nicht einreißen, noch das Wasser darüber hinslaufen. Also steure Gott auch der Welt Tyranney und Wüthen, und erhält seine arme Christen, daß sie für der Welt und des Teufels Jorn bleiben."

### 6. Wie Gottes Wort in ber Belt fen umbergezogen.

(A. 625b. — St. 7b. — S. 8.)

Doct. Johann Forsterns') hat oft gesaget, daß er aus D. M. Lutheri Maul') gehört hab, "baß die Lehre des Euangelii nun sey in der ganzen Welt gewesen's). Denn erstlich hads') angesansgen in Oriente; darnach sey es 10) kommen gegen Mittage; zum Dritten, gegen Untergang der Sonnen; aber zu unser Zeit, da ist, als zum Vierten, das göttliche Wort auch gegen Mitternacht kommen." Und hatte 11) Doctor Luther 12) drauf pflegen zu sagen: "Im Keutel 13) wird man die Fische sahen"; als sollt er sagen: Die Kirche gegen Mitternacht wird am meisten Christen geden, daß für dem Ende der Welt wird Gottes Wort viel Krüchte schaffen 14).

<sup>1)</sup> St. u. W. "che" ft. cher benn. 2) A. u. St. irrig "52" ft. 55.
3) W. fügt die Liebers, bei: "Die Blutgierigen und Falschen werden ihr Leben nicht zur Sälfte bringen."
4) W. "wunderlich" ft. wunderbartich. 5) W. "bie" st. 6) St. u. S. "Försterus". Bgl. S. 710. Ann. 2. dies. Abth. 7) St. u. S. "aus dem Munde D. M." st. aus D. M. Lutpers Maul. 8) St. u. S. "in der ganzen Welt sey gewesen" st. sey in der ganzen Welt gewesen.
9) W. "habe sie" st. habs.
10) W. "sie" st. cs. 11) St. u. S. "hat" st. hatte.
12) St. u. S. "D. M." st. D. E.
13) Keutel heißt bei den Fischern der Sack in der Mitte der Wathe, in welchem sich die Fische fangen.
14) St. u. S. "Gottes Wort viel Frucht wird schaffen" st. wurd Gottes Wort viel Frucht wird schaffen" st. wurd Gottes Wort viel Krucht wird schaffen." st.

Quomodo apparuit Deus Salomoni<sup>†</sup>).
 (A. 622<sup>5</sup>. — St. 87. — S. 81<sup>5</sup>.)

"Erstlich in somnio 2); benn es sind triplices apparitiones: 1.3) per somnia; 2. in visibili specie, die man visiones nennet, daß einer etwas sür sich siehet, ut apparitiones Abrahae; 3. interna revelatio 4), die seyn die besten, daß unser Hert Gett Gott einem in das Herz etwas eingibt. Da ist David ein Meister innen, wenn der heilige Geist saget: Hoc vel hoc sacies 5). Also saget er in Mose: ""Si suerit Propheta inter vos, apparedo in visione aut somnio 6).""

8. Unfere herrn Gotte Regiment wird fur narrifc angeseben.
(A. 621. - St. 64b. - S. 62.)

"Der Teufel hat sich sehr") geärgert an ben geringen und 8) närrischen Werken unfers herrn Gottes, daß er seinen eingebornen Sohn vom himmel herunter in die Welt schift, und leget ihn") ber Jungfrauen Marien 10) in den Schooß. Da hat der Teusel gedacht, er wollts viel besser machen. Denn der Teusel ist ubersichtig, er kann nicht unter sich sehen, er siehet nur hohe Ding, er gehet daher, und siehet uber sich. So wirst ihm denn unser Herr Gott ein armes Predigersein unter die Füße, darüber stolpert denn

<sup>1) §. 7.</sup> hat bei St. u. S. bie Ueberichr .: "Drenerlen Ericheinung Gottes."; bei W. "Auf mas Beife Gott bem Galomoni erichienen." §. 7-10. gebo: ren in ben zweiten Abichnitt: Bon Gottes Berten. 2) W. "im Traum" ft. in somnio. 3) A. "una" ft. 1. 4) W. "brenerlen Erscheinungen Gottes: 1. burch Traume; 2. in fichtlicher Geftalt; 3. burch innere Offenbarung." 5) W. "Dies ober bas follt bu thun." 6) W. fest als Ueberf. hingu: "Ift ein Prophet bes herrn unter euch, fo will ich mich ihm burch Traume ober Geficht offenbaren." - Bei St. u. S. lautet biefer &. fo: "Da gefraget warb, quomodo apparuerit Deus Salomoni, (wie Gott Galo: moni erfchienen fen?) fprach D. M .: Erftlich in somniis (burch Traume), denn es find triplices apparitiones (bregerley Erscheinungen), una per somnia (bie erfte burch Traume), 2. in visibili specie (jum Unbern, in fichtlicher Beftalt), bie man visiones nennet, bag einer etwas fur fich fiebet, ut apparitiones Abrahae, (ale ba fenn bie Erfcheinung, fo Abraham gefchehen). 3. Interna revelatio (jum Dritten, innerliche Offenbarungen., Die fenn bie beften, bag unfer herr Gott einem in bas berg etwas eingibet. Da ift David ein Meifter innen, wenn ber h. Geift fagt: Hoc vel hoc facies (bies und bas folltu thun). Miso saget er in Mose: Si suerit Propheta inter vos, apparebo in visione aut somnio." 7) "fehr" fehlt St. u. S. 8) St. u. S. nach "und" Bu: fat: "ben ihme." 9) 1. "ihnen." 10) "Marien" fehlt St.

ber Teufel, bag er zu Boben liegt. Denn stehet er wieber auf, und siehet abermals in bie Sobe; so wirft ihm benn Gott wieber etwas fur bie Füße, barüber er porzelt. Und geschicht ihm eben, wie bem Thaleti Milesto, ber sahe nach ben Sternen, und siele brüsber in eine Gruben.

Also sind 1) auch alle Keher, sie find alle ubersichtig; benn ber Teusel ist auch ubersichtig?), er kann nicht unter sich sehen. Ich hab, Gott sew Lob und Dank, die Kunst gelernet, daß ich gläube, daß unser Herr Gott klüger und weiser sew, denn ich 3). Was ich kann in Theologia, das weiß ich daher, daß ich gläube, Christus sew alleine der Herr, da die heilige Schrift von redet. Meine Grammatica, auch meine hebräische Sprache hätte mirs nicht gegeben, das weiß ich sehr wol. Das siehet man auch sein an den alten Bätern, als S. Bernhardo 1) und S. Augustino 5): wenn sie von Christo reden, wie lieblich ist doch alle 6) ihre Lehre; aber außer Christo, so ists mit ihrer Lehre so kalt, als eitel Cis oder Schnee.

Ich habe viel gelesen in meiner Jugend, weil ich ein Monch war, die Bibel; und leset ihr sie auch steißig, benn dieses thuts allein. Denn wenn ich die Bibel nicht hatte 7), so machte ich schlechts 8) aus Christo einen Mosen. Nun wir haben ben lieben Christum wieder, drum lasset uns 9) bafür banken, und ihn sest balten, und brüber leiden, was wir sollen."

men, und bender terben, was wer jonen.

9. Menfchliche Blindheit, bag man leibliche Guter Gottes nicht erkennet. (A. 623b. — St. 126b. — S. 117b.)

Doctor Martinus Luther 10) fuhr ein Mal uber eine Wiesen, und sprach 11): "Run fället mir erst ber rechte und eigentliche Versstand dieser Wort ein, da Gott in Mose spricht zu den Kindern von Idrael (2. Mos. 3. v. 8.): ""Ich will euch geben ein Land, das voll Milch und Honig fleußt,"" das ist, Alles, was zu diessem Leben gehört, das wird dies Land uberflüssig haben. Bebenkt, was doch Nug 12) und Frommen allein aus den Wiesen somme, denn

<sup>1)</sup> A. "feinb."
2) "benn — uberfichtig" fehtt W.
3) St. u. S. nach "ich" Jusael", "und alle Welt."
4) Bgl. S. 384. Unm. 11. dief. Ubth.
5) Bgl. S. 379, 383, dief. Ubth.
6) "alle" feht St. u. S.
7) St. u. S.
"håtte."
8) d. i. ohne Weiteres.
9) St. nach "uns" Jusael", "Gott."
10) St. u. S. "Doctor Martinus" ft. D. M. E.
11) St. u. S. "da fprach at" ft. und sprach.
12) St. u. S. "für Nug" ft. Nug.

Wiesen die geben Milch, Butter, Kase, Braten, Wolse. Müssen wir nicht selbst bekennen, daß die göttliche Majestät sich auch in ben kleinesten und geringsten Ereaturen abgemalet hat, daß unser Bernunft ihn muß sehen, greifen und fühlen, als einen Schöpfer ber Welt, auch als einen Erhalter aller Ereaturen, der Alles gibt reichlich zu genießen? D unser leibige 1) Blindheit und großen Unglauben 2), daß wir solches nicht sehen noch gläuben, ja, auch nicht für Gottes Gaben erkennen, noch Gott jemals dasur danfen!"

"Bor Zeiten," sprach D. Martin Luther3), "ba fonnte ich ben Bers im Liebe Most nicht verstehen, ba gesagt wird (5. Mos. 32, 15.): ""Mel de Petra, Gott gebe Honig von ben Felsen;"" benn auf 4) ben Felsen ba wächst Gras und Baume, ba sliegen 5) bie Bienlein auf die Blumen, und auf die Bluthe, und saugen ben Saft barvon, und wirken Honig braus."

10. Bon ber Druderen 6). (A. 626. - St. 4726. - S. 4316.)

Doctor Martinus Luther sprach: "Die Druckercy 6) ist summum et postremum donum 7), durch welches Gott die Sache des Euangelii fort treibet; es ist die lette Flamme für dem Auslöschen der Welt. Sie ist, Gott Lob, am Ende. Sancti Patres dormientes desiderarunt videre hung diem revelati Euangelii 8)."

# 11. Wie weltliche Hoffart sen gestrafet worden 9). (A. 6166. — St. 4866. — S. 444.)

Doct. Mart. Luther sagete Anno 1543. uber Tische: "Hoffart muß untergehen, bas siehet man an benen von Brud 10) in Flansbern, bie nahmen ohne alle billige, rechtmäßige Ursache ben Kaiser Maximilianum in ihrer Stadt gefangen 11), und wollten ihme ben Kopf abreißen. Da nun die von Brud bem Nath von Venedig

<sup>1)</sup> W. "unferer leibigen." 2) W. "unglaubens." 3) "fprach D. M. E." fehlt St. u. S. 4) St. u. S. "aus" st. aus. 5) A. "sliehen."
6) W. "Buchruckeren." 7) W. Zusaß: "bas höchste und leste Geschen."
8) St. u. S. sügen die Uebersegung hinzu: "Biel Bater, die in Gott ruhen, haben mit Berlangen begehrt, diese Zeit des wieder offendarten Euangeliä us erlesen."
9) §. 11—16. gehören in den vierten Abschnitt: Von der Welt und ihrer Art. 10) Brügge. 11) Sie hielten ihn 15 Wochen vom 1. Febr. bis 16. Mai 1488, gesangen; vgl. Legewisch: Leden Maximilians I. S. 48 sc.

schrieben, und ihr ') Bedensen hierinnen suchten, da antworteten die von Benedig: ""Homo mortuus non saeit guerram ?)."" Aber mich dünkt, die von Brück sinds innen worden. Salomon sagt (Sprüchw. 16, 18.): ""Superdia praecedit casum, et exaltatio casum. Wenn man beginnet stolz zu werden, so ist der Casus 3) für der Thür."" Ich hätte nimmermehr gemeinet, daß Benedig sollte also gedemüthiget werden, derzleichen auch die Stadt Klorenz; aber die Hossen zehrtet, das Genediger ließen ein Fassnachtspiel machen, zur Berachtung des Kaisers Maximitiani. Als, vornher der Kürst von Benedig; darnach solgte der Franzos, der hatte ein Wesschefter 4) an der Seiten, und griff in die Kronen hinein, daß die Kronen oben zum Wessscher 4) hinaus drangen; hintennach zog der Kaiser Maximitianus, in einem grauen Roch gemalt und mit einem Jägerhörnlein, der hatte auch einen Wessschefter 4), aber wenn er hinein griff, so suhr er mit den Kingern hindurch.

Die Florentiner thaten auch also, und maleten bergleichen Spiel, nehmlich einen Stuhl. Darauf satten sie ben Franzosen, ber scheiß Geld durch ben Stuhl; da war benn Kaiser Maximilianus da, und las es zusammen. Aber sie sind weiblich gemustert worden, und hat sie des Kaisers Maximiliani Nepos, als Kaiser Carl, Mores gelehert; benn Gott braucht wider die Hoffartigen gerne den Vers, so Maxia im Magnificat singet (Luc. 1, 52.): ""Deposuit potentes de seide 5).""

(A. 6166. — St. 498 — S. 4536.) Doctor Martinus Luther sagete ein Mal von einem Fürsten: "Man hat biesen Herzogen sehr klug geschähet; aber es ist wenig Verstands hinter ihme gewesen; sondern er ist gewesen gleich als ein Zeiger, wie man ihn 6) gestellet hat, also ist er auch gangen; ber Abel hats Alles regieret."

# 12. Soffart. (A. 616b. — St. 498. — S. 453b.)

"Gin Fürft im Reich führet ben Reim: ""Sindurch mit Freuben."" Aber ce mahrete nicht lang. Als er von Landen und Leu-

<sup>1)</sup> St. u. S. "ihre." 2) Das mittellateinische guerra, woraus bas franz. guerre entflanden, bed. Krieg. 3) W. "Fall" st. Casus. 4) St. u. S. haben "Betscher." Dieses schoo S. 315 bies. Abth. gekruchte veraltete Wort bezeichnet eine Hängetasche, ascopera, s. Schweller's Baper. BB. IV. S. 203., wo c6 Wätschoger, Wetschoger, Waszer geschrieben wird. 5) W. Jusas ber Nebers.: "Er stöfte die Gewaltigen vom Stupl." 6) A. "ihnen."

ten getrieben wurde 1), da war er hindurch, aber mit wenig Freuden."

13. Was Gelb für Gewalt in der Welt hab.
(A. 624. — St. 557. — S. Append. 8b.)
"Qui non habet in nunmis,
Dem 2) hilft nicht, daß er fromm ist.
Qui dat pecuniam summis,
Der macht wol schlecht3), was frumm ist."

14. Der Rirchen und der Welt Bilb.

(A. 615. — St. 295. — S. 272. Bgl, oben §, 9, des 1. Abschnitts &, 11. ber 1. Abth.)

"Als Abam mit seiner Eva zween Sohne gezeuget hatte, ba hieß 4) die Eva den ersten Cain, das ist, possessor 5) Dei, daß er sollte der Mann Gottes 6) seyn. Als nun Eva wieder schwanger wurde, hoffete sie, sie wurde eine Tochter gebären, auf daß der liebe Sohn eine Frau betäme. Aber da sie einen Sohn gebar, da nenenete sie ihn 7) Abel, das ist, Nihil 8); als sollte sie fagen: Es ist umsonst; ich bin betrogen. Hie est typus Mundi et Ecclesiae; denn der gottlose Cain ist ein Her der Welt; aber dargegen ist Abet veracht, unterdruckt, ein Knecht, sa, gar nichts geacht. Wiederum, ist für Gott Cain verstoßen, verworfen und verdammt, dargegen Abel geliebet, angenommen, und wird seige. Also hat Abrahams Sohn, der Ismael, auch einen schönen Namen, daß er heißet Auditor Dei 9); und Csau, Isaacs Sohn, Factor 10), der es sollte 11) thun. Tavits Sohn, Absalom 12), hatte auch einen schönen Namen, daß er heißet

<sup>1)</sup> St. u. S. "vertrieben war" st. getrieben wurde. 2) A. u. W. "Den."
3) d. i. schlicht, gerade. 4) St. u. S. "beißt" st. sieß. 5) pr von grp. "schaffen", bed. "Geschöpf." Bei der obigen Deutung "possessor" ist grp. bie Bed. "sich erwerben" beigelegt, wozu das verwandte word verwandete, welches beide Bedeutungen hat. 6) St. "Gottes Mann" k. der Mann Gottes. 7) A. "ihnen." 8, dan, eig. Hauch, ein Bild der Bergänglichkeit, trop. etwas Richtiges. 9) harpy bed. vielmehr: "den Gott erhört"; bei der obigen Deutung ist d. L. They bed. des Namens, die sche erhört"; bei der obigen Deutung Factor ist es von wy "maden" abgeleitet. 11) St. u. S. "solle" st. soller Elden."

Pater Pacis, und ift bennoch nur ein Practextus, tenn Abfalom 1) war ein Berächter Gottes, und ein 2) Aufrührer."

14. Der Welt Bilb. (A. 615. - St. 247.)

Doctor Martinus Luther sagete: "Die Welt ift gleich wie ein trunkener Baur, hebt man ihn auf einer Seiten in den Sattel, so fällt er zur andern wieder herab; man kann ihm nicht helsen, man stelle sich wie man wolle. Also will die Welt auch bes Teuse's febn."

15. Bie Gott D. Martin Luthern wiber ber Welt Toben erhalten hab. (A. 6246. — St. 533. — S. 4856.)

Doctor Luther hat oft in seinem Leben gesagt: "Wenn er auf bem Bette stürbe, so sen Be dem Papst eine große 3) Schande und Troß, denn unser Herr Gott gebe ihme so viel zu verstehen: Papst, Teusel, Könige, Fürsten und Herrn, ihr sollt dem Luther seind seyn, und sollt ihme dennoch nicht mögen Schaden thun. Es ist nichts mit Johann Hussen gewesen. Ich halt, daß Keiner in hundert 4) Jahren gelebt hab, dem die Welt so seind sey gewesen als mir. Ich bin der Welt auch seind, und weiß nichts 5) in tota vita, da ich Lust zu hätte, und bin gar mübe zu leben. Unser Herr Gott komme nur balbe und nehme mich flugs hin, und sonderlich komme er mit seinem süngsten Tage, ich will ihme der Worten gerne den Hals herstrecken, daß er ihn mit einem Donner dahin schlage, daß ich liege 6)."

16. Bon ber Welt Unbankbarkeit. (A. 6156. — St. 271. — S. 251.)

Doctor Martinus Luther sagete: "Oremus et pergamus grati?). Es gehet boch nicht anders, denn wie Christus sagt (Joh. 4, 37.): ""Alius laborat et alius metet." Ich tröst mich mit dem Exempel Mosi: Ille seminat gratis in tota eductione populi Israe-

<sup>1)</sup> A., St. u. S. "Abfolon"; W. "Abfalon." 2) "ein" fehlt St. 3) St "ewige" ft. große. 4) St. "tausenb" ft. hundert. 5) St. nach "nichts" Jusab: "mehr." 6) St. "darnieder schlag, daß ich da liege, Amen" st. dahin schlage, daß ich liege. 7) W. "Laßt und beten und in der Danksarkeit sortsfahren" st. Oremus—grati. 8) W. Jusab: "Einer saet, der Andere erntct."

litici ex Egypto 1). Darnach schreien sie noch uber ihn 2): ""Tu vis dominari nobis 3)""; (4. Mos. 16, 13.), daß er noch klagen muß: ""Domine, si accepi tauros de manibus eorum etc. 4)"" (1. Mos. 16, 15.). Samuel klagt 5) auch drüber (1. Sam. 12, 3.), S. Paulus auch (Apostg. 20, 33.)."

16a. Ein Anbers von Unbankbarkeit.
(A. 615b. — St. 271. — S. 251)

Auf ein andere Zeit redete Doctor Martinus Luther von der Welt Undansbarfeit, und sprach: "Qui non vult perdere benesieia, ille moriatur ante benesieium 6). Denn wir fönnen nicht anders leben, denn Christus gelebt hat. Was hat derselbige für Danf in der Welt verdienet? Wir mussen allhier vergebens dienen, und Undanf noch darzu verdienen."

(A. 615<sup>h</sup>. — Byl. oben Abschn. IV. §. 18., bei Bald S. 281.) Auf ein andere Zeit sagte Doctor Martinus Luther: "Mundus est collectio hominum, quae recipit in se omnia paterna benesicia, atque pro eis rependit blasphemias et omnem ingratitudinem?)."

# Regula Doctoris Martini Lutheri<sup>8</sup>). (A. 614<sup>b</sup>.)

"In articulis de trinitate, de incarnatione filii Dei, de sacramentis non est nobis speculandum, secundum rationem humanam, iudicium enim Dei et hominum sunt diversissima, sed nobis est cogitandum de illius verbo, quod illius potentiam et bonitatem nobis praescribit, bem follen wird befehlen, ber wirds wol machen, und es und nicht verberben. Christus est personaliter in humanitate et corporaliter in sacramentis; wie aber folchs zugehe, hoc non est nostrum perscrutari. Nemo potest rationem reddere, quare

<sup>1)</sup> W. "Der fåete ganz umsonst ben ber Ausführung bes Bolks aus Egypten" ft. Ille—Egypto. 2) A. "ihnen." 3) W. Jusat. "Du willst über uns herrschen." 4) W. Jusat. "Serr, habe ich je Ochsen von ihnen Geschenke genommen." 5) St. "klagte." 6) W. "Wer seine Wohlthaten heut zu Tage nicht verlieren will, ber muß vor dem Berlust berselben sterben" st. Qui—beneficium. 7) W. "Die Welt ist ein solcher Saufe, der die akterlichen Wohlthaten so hinnimmt, und bieselben mit Lösterungen und Undank vergilt" st. Mundus—ingratitudinem. 8) §. 17. gehört in den sechsten Abschitt: Bon der heligen Dreyssaligkeit.

Deus Ninivitis pepercerit, in qua civitate ultra 20000 hominum fuerunt, et Sodomitis non item 1),"

18. Bom Erkenntniß Chrifti 2).
(A. 6146. — St. 43. — S. 416.)

Doctor Martinus Luther3) sagete ein Mal: "In4) ber Menschwers bung bes Sohns Gottes, ta sollen wir an studiren und lernen immerdar, gleichwie die Propheten in ihrem Mose allzeit studirt haben; wir studiren aber nicht viel in unsern bludiren. Das hab ich oft gesagt, und bin mir selbst gram drüber, benn wir lernens doch nimmermehr aus. Ja, dies 6) wird das ewige Leben seyn, und der Engel Leben seyn, daß wir immerdar mehr zu wissen begehren werden; da wird man immerdar 8) etwas Neues sehen, das man zuvor nicht gesehen hat. Wir sind schier ad substantiam b, dennoch somen wir nicht wissen, quod Deus et homo sit hie silius Mariae 10); aber ad quantitatem sönnen wir nicht somen wir auch nicht ersennen, qualis sit 12). So können wir auch nicht ersennen, qualis erga nos sit 13)."

<sup>1)</sup> Bald bat ftatt biefer lat. Borte folg, Ueberf .: "Ben ben Glaubens: artifeln von ber Drepeinigkeit, Menschwerbung bes Cobnes Gottes und Sacramenten, muffen wir nicht nach ber blogen Ginficht ber Bernunft urtheilen, inbem Gottes und ber Menichen Urtheile hierinnen himmelweit unterichieben find; fonbern wir muffen an fein Bort gebenten, welches uns feine Macht und Gutigfeit vorhalt, bem follen wirs befehlen, ber wirbs mohl machen, und es nicht verberben. Chriftus ift in feiner Menfcheit perfonlich, und in ben Sacramenten mefentlich. Bie aber foldes zugehe, barnach haben wir nicht zu forfden. Diemanb fann es fagen, marum Gott ber Niniviten verschonet, in welcher mehr als 20000 Menfchen maren, und ber Cobomiter nicht." 2) §. 18. gebort in ben fieben: ten Abidnitt: Bon bem Beren Chrifto. 3) St. u. S. "Doctor M." ft. D. DR. E. 4) St. u. S. "2(n" ft. In. 5) St. u. S. "unferm" ft, unfern. 6) St. u. S. "bas" ft. bies. 7) "fenn" fehit St. u. W. 8) St. u. S. .immer" ft. immerbar. 9) St. u. S. nach "ad substantiam" Bufag: "(gum Befen.)" 10) St. u. S. fugen zu biefen lat. 23. bie Ueberf. bingu : " (baß biefer Sohn Maria Gott und Menfch fen)"; W. hat blog bie beutschen Worte: "bag biefer Cohn Maria Gott und Menfch zugleich fen." 11) St. u. S. Bufat: "(ber Cohn Gottes)"; W. hat blog biefe Ueberf. 12) St. u. S. Bufat: "(wie er fen)"; W. hat blog die deutschen 23.: "was er fen." 13) St. u. S. Bu= fat: "(wie er gegen und fen)"; W. hat blog bie beutschen 23.: "wie er in Abficht auf uns beschaffen fen."

19. Wie man bofen Luften wiberstehen, folle 1).
(A. 6225. - St. 226. - S. 2106.)

Doctor Martinus Luther sagete ein Mal, "daß in vitis Patrum<sup>2</sup>) biese<sup>3</sup>) Historie stünde, daß ein junger Einstedeler viel böser Lüst und Begierden hätte gehabt, und nicht gewußt, wie er ihrer sollte los werden. Drüm so habe<sup>4</sup>) er einen Altvater<sup>5</sup>) um Nath gestraget, wie er ihm<sup>6</sup>) boch thun sollte? Da hat er gesaget<sup>7</sup>): ""Du faunst<sup>8</sup>) nicht wehren, daß nicht die Bogel hin und wieder in der Lust sliegen sollten<sup>9</sup>); aber daß sie dir nicht in den Haaren nissteln, da fannst du ihnen wol steuren <sup>10</sup>)."" Also wirds Keiner übrig<sup>11</sup>) seyn, daß ihme nicht böse Gedanken einsallen; aber man soll <sup>12</sup>) sie lassen wieder <sup>13</sup>) aussallen, auf daß sie nicht tief in uns einwurzeln."

<sup>1) §. 19.</sup> gehört zum neunten Abschmitt: Bon ber Sinde. 2) W. "in den Leben der Altväter" st. in vitis Patrum. Dieses schon S. 377. dies. Abth. erwähnte Buch enthält nicht Ledensbeschreibungen der Kirckenwäter, sondern der Einsiedler. Aus diesem Buche, welches zu den Liebtingsbüchern der Mönde geschrete, hat Luther manche Geschichten entnommen. Er scheint sich schon als Knade damit beschäftigt zu haben, schreiber Luther's Leben. 1. Abth. 1. Beb. S. 216. 3) W. "bie" st. diese. 4) St. u. S. "hat" st. habe. 5 d. i. Einsiedler. 6) d. i. sich. 7) St. "Darauf der Altvater gesaget"; S. "Da er gesagt" st. Da hat er gesaget. 8) St. u. S. "kannste" st. kannste. 9. A. "sliehen sollten"; St. u. S. "fliehen" st. sie. "sie. "

# Inhalt.

#### XXXVIII.

#### Tischreden von Chriften und einem chriftlichen Leben.

|    |     | <b>ර</b> ෙ                   | ite | ) Se                                | ite |
|----|-----|------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| g. | 1.  | Bas ein Chrift fen           | 1   | §. 8. Belde am frohlichften fterben | 5   |
| §. | 2.  | Der Chriften Gottesbienft    | 1   | §. 9. Wenn wirs am beften machen    | 5   |
| §. | 3.  | Der Chriften Beiligkeit .    | 2   | §. 10. Bies Chrifto gangen ift, fo  |     |
| ğ. | 4.  | Gehr fdwer ifte, glauben     |     | gehets feinen Chriften auch .       | 5   |
|    | Be  | ergebung ber Gunben          | 4   | §. 11. Chriften feben ihre Gelig:   |     |
| Ş. | 5.  | Wunberbarlicher Streit       |     | feit nicht                          | 6   |
|    | Ch  | rifti und feiner Glieber mit |     | §. 12. Gin Chrift ift beherzt .     | 6   |
|    | ber | n Teufel und feinen Schupen  | 4   | §. 13. Rechtschaffene Chriften muf: |     |
| Ş. | 6.  | Der Chriften Gefchaft in ber |     | fen vom Teufel und Welt ge-         |     |
|    | W   | elt                          | 4   | plaget werben                       | 6   |
| Ş. | 7.  | Das befte Sterben            | 5   |                                     |     |

#### XXXIX.

#### Tischreden von Heuchlern und falschen Brüdern.

|    | wifepreven von Gennie                                         | en une jurjegen Stutten.                                 |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | Seite                                                         | Ceite                                                    |
| §. | 1. Bon falfden Brubern fommt                                  | §. 7. Der arme Jubas, D. M. 2. 10                        |
| 2  | ber Rirche ber größte Schabe . 7<br>2. Was ein Beuchler fen 8 | §. 8. Judas, ein Bilb ber Feinde                         |
| 0  | 3. Mit was Leuten bie Chriften                                | Shrifti und feines gottlichen Borts                      |
|    | am heftigften zu ftreiten haben 8                             | §. 9. Wie die Christen wiber ben                         |
| §. | 4. Falsche Brüber sind an ber Monche Statt kommen 9           | Teufel und bie Tyrannen er:                              |
| §. | 5. Von Juda Ischarioth, aller                                 | halten werben                                            |
|    | falfchen Bruder Erempel und                                   | §. 10. Daß die Reger und Schwar-                         |
|    | Furbilde 9                                                    | mer den Christen nüglich fenn . 13                       |
| 9. | 6. Judas, wozu er als ein Apo:<br>stel dienet und nüße ist 10 | §. 11. Falsche Lehrer thun in ber Welt großen Schaben 14 |

|                      | ~.:                                                                                                                                                                           | 4. 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| e                    | Sei                                                                                                                                                                           |                                     | S 00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eite                       |
| 9.                   | 12. Seuchter Art und Ratur ift                                                                                                                                                |                                     | §. 20. Falsche Bruber ber Chriften                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|                      | · ·                                                                                                                                                                           | 14                                  | ärgeste Feinde, wie Sudas un:                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 8.                   | 13. Beimliche Feinde bes Guan:                                                                                                                                                |                                     | tern Apostein, bag man sich                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|                      |                                                                                                                                                                               | 14                                  | baran nicht ärgern foll                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19                         |
| §.                   | 14. Fur falfchen Brubern foll                                                                                                                                                 |                                     | §. 21. Rechtschaffene Chriften er:                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|                      |                                                                                                                                                                               | 15                                  | kennet die Welt nicht                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                         |
|                      |                                                                                                                                                                               |                                     | §. 22. Gines Chriften Gigenfchaft                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                         |
| §.                   | 16. Der Chriften Baffen und                                                                                                                                                   |                                     | §. 23. Falfche Bruber, innerliche                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|                      |                                                                                                                                                                               | 15                                  | heimliche Feinde die argesten .                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                         |
| §.                   | 17. Gleichniß eines Chriften Le:                                                                                                                                              |                                     | §. 24. Bon welchen man Gewalt                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                      | bens 1                                                                                                                                                                        | 17                                  | und Unrecht leiben foll                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                         |
| §.                   | 18. Gottfurchtiger Chriften Feinde 1                                                                                                                                          | 18                                  | §. 25. Bas ber Beuchler Demuth fen                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                         |
| §.                   | 19. Gin Chrift ift ein Patient 1                                                                                                                                              | 19                                  | §. 26. Falsche Chriften                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                         |
|                      |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                      | -                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                      |                                                                                                                                                                               | XL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                      |                                                                                                                                                                               | . 4 1 1                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|                      | Tischreden v                                                                                                                                                                  | non                                 | Cophisteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                         | 4                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| e.                   | Gei                                                                                                                                                                           |                                     | S                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eite                       |
| 3.                   | 1. Bor ber Sophisteren foll                                                                                                                                                   | 20                                  | §. 2. Bon Wicelio                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23                         |
|                      | man sich huten                                                                                                                                                                | 22                                  | g. 3. Ein Anders vom Wißel ,                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24                         |
|                      |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                      |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                      |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                      |                                                                                                                                                                               | XL                                  | <br>I.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
|                      | Tischreden                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                      |                                                                                                                                                                               | vor                                 | Aergerniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| 2                    | Sei                                                                                                                                                                           | vor                                 | Aergerniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eite                       |
| §.                   | Sei 1. Beiches bie größten Aerger:                                                                                                                                            | vor                                 | Alergerniß.  S. 5. Erost wider das Aergerniß                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|                      | Sei 1. Welches bie größten Aerger: niffe fenn                                                                                                                                 | vor<br>te                           | §. 5. Eroft wider das Aergernis<br>der Lehre                                                                                                                                                                                                                                                 | eite<br>27                 |
|                      | ei 1. Welches bie größten Aerger:<br>nisse fepn                                                                                                                               | vor<br>te                           | 9. 5. Troft wider das Aergernis<br>der Lehre                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|                      | et 1. Welches die größten Aerger: nisse fenn                                                                                                                                  | vor<br>te                           | §. 5. Trost wider das Aergernis<br>der Lehre<br>§. 6. Aergernis, daran sich die Gott-<br>fürchtigen stoßen, das den Gott-                                                                                                                                                                    | 27                         |
| §.                   | ei 1. Welches bie größten Aerger:<br>nisse fepn                                                                                                                               | vor<br>te<br>24                     | §. 5. Arost wider das Aergernis<br>der Lehre                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| §.                   | 1. Welches die größten Aerger: nisse feyn                                                                                                                                     | vor<br>te<br>24                     | §. 5. Arost wider das Aergernis<br>der Lehre                                                                                                                                                                                                                                                 | 27<br>28                   |
| §.                   | 1. Welches die größten Aerger: nisse feyn                                                                                                                                     | vor<br>te<br>24<br>25               | §. 5. Eroft wider das Aergernis<br>der Lehre                                                                                                                                                                                                                                                 | 27<br>28<br>28             |
| §.<br>§.             | 1. Welches die größten Aerger: nisse feyn                                                                                                                                     | vor<br>te<br>24<br>25<br>25<br>26   | §. 5. Troft wider das Aergernis<br>der Lehre  §. 6. Aergernis, daran sich die Gotts<br>fürchtigen stoßen, daß den Gotts<br>losen wol gehet in der Welt  §. 7. Sclig ist, der sich nicht an<br>mir ärgert, Matth. 11. (28. 6.)  §. 8. Aergernis der Welt                                      | 27<br>28<br>28<br>29       |
| §.<br>§.             | 1. Welches die größten Aerger: nisse fenn                                                                                                                                     | vor<br>te<br>24<br>25<br>25<br>26   | §. 5. Eroft wider das Aergernis<br>der Lehre                                                                                                                                                                                                                                                 | 27<br>28<br>28             |
| §.<br>§.             | 1. Welches die größten Aerger: nisse feyn                                                                                                                                     | vor<br>te<br>24<br>25<br>25<br>26   | §. 5. Troft wider das Aergernis<br>der Lehre  §. 6. Aergernis, daran sich die Gotts<br>fürchtigen stoßen, daß den Gotts<br>losen wol gehet in der Welt  §. 7. Sclig ist, der sich nicht an<br>mir ärgert, Matth. 11. (28. 6.)  §. 8. Aergernis der Welt                                      | 27<br>28<br>28<br>29       |
| §.<br>§.             | 1. Welches die größten Aerger: nisse feyn                                                                                                                                     | vor<br>te<br>24<br>25<br>25<br>26   | §. 5. Troft wider das Aergernis<br>der Lehre  §. 6. Aergernis, daran sich die Gotts<br>fürchtigen stoßen, daß den Gotts<br>losen wol gehet in der Welt  §. 7. Sclig ist, der sich nicht an<br>mir ärgert, Matth. 11. (28. 6.)  §. 8. Aergernis der Welt                                      | 27<br>28<br>28<br>29       |
| §.<br>§.             | 1. Welches die größten Aergers nisse seyn                                                                                                                                     | vor<br>te<br>24<br>25<br>25<br>26   | §. 5. Trost wider das Aergernis<br>der Lehre                                                                                                                                                                                                                                                 | 27<br>28<br>28<br>29       |
| §.<br>§.             | 1. Welches die größten Aerger: nisse seyn 2. Aus dem Besten wird das Aergeste 3. Was fur Aergerniß David angericht hat 4. Von zweyerley Aergerniß 4. Ein Anders 4. Ein Anders | vor<br>te   24   25   25   27   XL1 | §. 5. Trost wider das Aergernis<br>der Lehre                                                                                                                                                                                                                                                 | 27<br>28<br>28<br>29       |
| §.<br>§.             | 1. Welches die größten Aerger: nisse seyn 2. Aus dem Besten wird das Aergeste 3. Was fur Aergerniß David angericht hat 4. Von zweyerley Aergerniß 4. Ein Anders 4. Ein Anders | vor<br>te   24   25   25   27   XL1 | §. 5. Trost wider das Aergernis<br>der Lehre                                                                                                                                                                                                                                                 | 27<br>28<br>28<br>29       |
| §.<br>§.             | 1. Welches die größten Aerger: nisse seyn 2. Aus dem Besten wird das Aergeste 3. Was fur Aergerniß David angericht hat 4. Von zweyerley Aergerniß 4. Ein Anders 4. Ein Anders | 24   25   25   25   27   XL1        | §. 5. Trost wider das Aergernis<br>der Lehre                                                                                                                                                                                                                                                 | 27<br>28<br>28<br>29       |
| §.<br>§.<br>§.<br>§. | 1. Welches die größten Aerger: nisse feyn                                                                                                                                     | 24   25   25   25   27   XL1        | §. 5. Troft wider das Aergerniß der Lehre  §. 6. Aergerniß, daran sich die Gottsfürchtigen stoßen, daß den Gottslosen woll gehet in der Welt  §. 7. Sclig ist, der sich nicht an mir ärgert, Matth. 11. (28. 6.)  §. 8. Aergerniß der Welt  §. 9. Was Aergerniß sey  1. echten Gottesdienst. | 27<br>28<br>28<br>29<br>29 |

46\*

|    |    | 8                             | eite | Seite                                                             |
|----|----|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| ξ. | 3. | Argument vom Gottesbienft     | 30   | §. 7. Große Beichen und Beran:                                    |
| §. |    | Was ba heißt Gott anbeten,    |      | berung, in ber Rirchen gefcheben 32 §. 8. Bon ber Patriarden Gots |
| δ. |    | Allein bie Elenben loben Gott |      | tesbienft 32<br>§. 9. Wahrhaftiger Gottesbienft                   |
| _  |    | Rechte chriftliche Wallfahrt  |      |                                                                   |
|    |    |                               |      |                                                                   |

#### XLIII.

### Tifchreden vom Cheffande.

|    | Tychreden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DU   | m    | Epestande.                                                        |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|    | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eite | 1    | €                                                                 | seite |
| §. | 1. Dag rechtschaffene Liebe zwis ichen Chelcuten feltsam fen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34   | §.   | 14. Lob und Preis bes Che-<br>ftanbes, baf er ein Bronnquelle     |       |
| 8  | 2. Db ein Diener ber Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04   |      | aller anbern gottlichen Stanbe fen                                | 42    |
| 3. | ums Prebigamts willen moge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | §.   | 15. Gott erhalt ben Cheftanb .                                    | 43    |
|    | ohn Che bleiben? Gin anbere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | §.   | 16. Der Cheftanb ift Gottes                                       |       |
|    | Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35   | 2    | Segen                                                             | 44    |
|    | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35   | 3,   | bes man nicht entbehren fann                                      | 44    |
| §. | 4. Daß der Cheftand Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | §.   | 18. Unluft und Befdmerung im                                      |       |
|    | Schopfung, Ordnung und Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36   | -    | Cheftande                                                         | 44    |
| δ. | 5. Bilb bes Cheftanbes in allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00   | §.   | 19. Die Erbfunde macht ben                                        |       |
| 3  | The state of the s | 36   |      | Cheftand verächtlich, aber Gott erhalt ihn                        | 46    |
| §. | 6. Ein ehelich Gemahl muß eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 8.5  | 20. Chefachen gehoren nicht fur                                   | 30    |
|    | fromme und gottfürchtige Per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 3    | bie Pfarrherrn und Prediger,                                      |       |
|    | 1. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37   |      | fondern fur bie Dberfeit, bie                                     |       |
| 8. | 7. Die lieblichfte Gefellschaft und Gemeinschaft ift unter frommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | foll barüber halten                                               | 46    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38   | 8.   | 21. Und es werden zwen ein Fleisch fenn                           | 47    |
| δ. | 8. Des Cheftanbes Burbe unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | §.   | 22. Mann und Weib ift ein                                         | 41    |
| 3. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38   |      | Beib                                                              | 47    |
| §. | 9. Ein unguchtig Beib ift bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 8.   | 23. Tochter foll man mit Gelbe                                    |       |
| 6  | 3 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39   |      | ausstatten, bie Gohne aber fol-<br>len in Lebengutern und im Erbe |       |
| 3. | 10. Doct. Mart. Luthers Rath, wie einer beprathen folle, ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      | bleiben                                                           | 48    |
|    | , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40   | §. : | 24. Gin bos Beib ift ber groß:                                    |       |
| §. | 11. Wie neue Chemanner ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | ten Plagen eine                                                   | 48    |
| v  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41   | 0.   | 25. Ein reich Weib nehmen .                                       | 48    |
| 3. | 12. Rach bem Berlobnif foll man bie Sochzeit und Benlager nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 26. Beschwerung bes Chestandes 27. Daß bie Manner ben Che-        | 49    |
|    | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41   |      | ftand nicht entbehren konnen .                                    | 49    |
| §. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41   |      | 28. Gine gute ober bofe Che .                                     | 50    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                   |       |

|    | Seite                              |                                                          | Seite |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| δ. | 29. Bas Beibern aus bes ver:       | §. 51. Dankfagung D. Mart. Bu=                           | -     |
| 3. | ftorbenen Mannes Gutern nach       | there fur ben Cheftanb                                   | 69    |
|    | fådfifdem Recht gebuhre 51         | §. 52. Chefachen gehoren fur welt:                       |       |
| δ. | 30. Chelich werben, foll bedach:   | liche Oberkeit                                           | 69    |
| 3. | tig gefcheben, nicht ploglich, aus | §. 53. Bas die Ghe fen                                   | 69    |
|    | Furmis 51                          | §. 54. Des Cheftandes Urfacher und                       |       |
| 8  | 31. Biel Beiber ober Manner        | Stifter                                                  | 70    |
| à. | nach einander haben 51             | 5. 55. Bas man im Cheftanbe                              |       |
| 2  | 32. Von Einigkeit ober Unei-       | bedenken soll                                            | 70    |
| 3. | nigkeit zwischen Eheleuten 52      | §. 55". Bas vom Cheftand ab:                             |       |
|    | , ,                                | fdyrectt                                                 | 70    |
| 3. | 33. Den Cheftand foll man an-      | §. 56. Gines frommen Beibes Bob                          | 70    |
|    | faben in Gotteefurcht und Gebet 53 | §. 57. Das Beib ift Frau im Saus                         | 72    |
| §. | 34. Der Cheleute Freiheit im       | §. 58. Bogu ber Cheftanb einge=                          | 72    |
|    | alten Testament 54                 | S 50 Rah gived auten (Chaffanhae                         | 72    |
| §. | 35. Des Cheftands Cob 56           | §. 59. Lob eines guten Cheftandes §. 60. Jungfraumägblin | 73    |
| §. | 36. Die Ehe hat Gott felbs         | §. 61. Den Cheftand foll man mit                         | 13    |
|    | geordnet und erhalt fie auch . 58  | Gott anfahen                                             | 73    |
| §. | 37. Die Che ift ber furnehmfte     | §. 62. Cheftand feindselig u. gehäffig                   | 73    |
|    | Stand nach ber Religion 58         | 5. 63. Bom Concubinat ber Kurften                        | 74    |
| ξ. | 38. Des Cheftanbes Segen . 59      | E. 64. Die Welt wird bes Che=                            | 1-4   |
| §. | 39. Die Che ift Gottes Gabe,       | ftandes bald mude                                        | 74    |
|    | so ber Teufel feind ift 59         | S. 65. Ginigfeit zwischen Cheleuten                      | 75    |
| §. | 40. Bon bes Teufels Tyran:         | §. 66. Rinder des Cheftandes Fruchte                     | 75    |
| 1  | ney wider die Ehcleute 59          | §. 67. Frage                                             | 76    |
| §. | 41. Ein Jeglichs nehme feines      | 5. 68. Bas vom Cheftanbe ab-                             |       |
|    | Gleichen 61                        | fcrectt                                                  | 76    |
| δ. | 42. Gin alter Mann und ein         | 8. 69. Kinber foll man nicht gu                          |       |
|    | junges Magblin 61                  | bart ftaupen                                             | 76    |
| §. | 43. Natut verberbt mit fleisch=    | §. 70. Db man Chefachen nach                             |       |
|    | licher Luft 61                     | faiferlichen und weltlichen Rech=                        |       |
| §. | 44. Che verbieten ift wider bie    | ten urtheiln und fprechen moge                           | 76    |
|    | Matur 62                           | §. 71. Barum Mofce ber Pa-                               |       |
| §. | 45. Welche eines jeglichen Che-    | triarden Cheftand fo fleißig be-                         |       |
|    | gatten Amt ist 62                  | schreibet                                                | 76    |
|    | 46. Frage 62                       | §. 72. Gute Che                                          | 77    |
| -  | 47. Rinder find Segen ber Che 64   | §. 73. Fromm Chegemahl                                   | 77    |
|    | 48. Von ber Digamia 64             | g. 74. Die Che foll man mit bem                          |       |
| 3. | 49. Bon Konig Salomone vie-        | Gebet anfahen, wie alle Ding                             | 77    |
|    | len Weibern 65                     | §. 75. Beiber Klugheit                                   | 78    |
|    | 49a. Ein Anders 67                 | S. 76. Beiber konnen wol reben                           | 78    |
|    | 50. Das Papstthum ift ber Che      | §. 77. Bon der Beiber Ungehorfam                         | 78    |
|    | feind 68                           | §. 78. Gin feltsamer graulicher                          | 78    |
| Y. | 50a. Ein Unders 69                 | Chefall                                                  | , , , |

|     | @                                   | eite | Seite                               |
|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 8.  | 79. Db einer feines Brubern         |      | 6. 104. Unterfcheib zwifchen ber    |
|     | Beib nehmen moge                    | 79   | Che und hureren 98                  |
| 5.  | 80. Bon einer boben Perfon,         |      | §. 105. Stieffinder 99              |
|     | bie ihr Gemahl verließ              | 79   | §. 106. Des Papfte Strafe ber,      |
| δ.  | 81. Bon Ronig Beinrich En-          |      | fo bie Che gebrochen haben . 99     |
| •   | gelanb                              | 80   | S. 107. Bohin Chefachen gehoren,    |
| 8   | 82. Frage, ob ein Mann, von         |      |                                     |
| 6.  |                                     |      | und nach welchen Rechten sie        |
|     | bem fein Beib gelaufen, moge        | 00   | follen geurtheilt werden 99         |
|     | eine andere nehmen                  | 80   | f. 108. Db ber Aussatz bie Che      |
| -   | 83. Ein ander Fall                  | 81   | fcheibe, D. M. E. Bebenken an       |
|     | 84. Frage                           | 82   | Joachim von Beißbach zu Rei-        |
|     | 85. Urfach ber Scheibung            | 82   | nereborf; und war um biefen         |
| ۶.  | 86. Bon Graben                      | 84   | Fall also gethan 101                |
| S.  | 87. Rinder follen mit Bormif=       |      | f. 109. D. Martin Luthers Be:       |
|     | fen und Rath der Eltern ehelich     |      | benfen, ba einer eine Magt ge=      |
|     | werben, und wie ferne               | 84   | schwängert 101                      |
| ţ.  | 88. Ernfte Disputation D. M.        |      | S. 110. Db einer feines verftor=    |
|     | Buthere von beimlicher Berlubbniß   | 85   | benen Bettern Beib moge gur         |
| 5.  | 89. Chefalle groß und feltfam       | 88   |                                     |
| 6.  | 90. Bom britten Grab                | 90   | Ghe nehmen, D. Martin Lu:           |
| δ.  | 91. Cognatio spiritualis .          | 91   | thers Bebenken an M. Spala-         |
|     | 92. Ermahnung D. Martin &u:         |      | tinum 102                           |
| 3.  | there, bie, fo einer gefchmacht,    |      | §. 111. Des Confiftorii zu Bit=     |
|     | zu ehelichen                        | 91   | tenberg Urtheil in einem Che:       |
| 6.  | 93. Urfach ber Chefcheibung .       | 92   | fall, ba ein Bauer feines ver=      |
|     | 94. Frage                           | 93   | ftorbenen Cheweibs Schwester        |
|     | 95. Wie heimlich ober offenba-      | 00   | schwängert und barnach ferner       |
| 2 * | ret Benfchlafen eine Che mache      | 93   | zur Che genommen 103                |
| 8.  | 96. Neue Repercy im Cheftande       | 94   | §. 112. Bon beimlichen Berlob=      |
|     | 97. Ob ein Pfarrherr sich ber       | 51   | niffen, und von der Eltern Ge-      |
| 3 * | Chehandel folle annehmen            | 94   | walt 104                            |
| .3  | 98. Von heimlichen Berlobnif=       | 0-1  | 1. 113. Bon Graben in Chefachen 104 |
| 3+  | fen, wie die zu ftrafen fenn .      | 95   | §. 114. Bon Bormunber : Gewalt      |
| 0   |                                     | 30   | in ber Cheftiftung 105              |
| 2.  | 99. Bon Borten: de prae-            | 0.5  | §. 115. Frage 105                   |
|     | senti et de futuro                  | 95   | 8. 116. Bom Beglaufen 106           |
| §.  | 100. Db fich ein Chegatten um       |      | §. 117. Bon einem feltfamen Fall,   |
|     | ber Religion willen vom anbern      |      | und D. Mart. Luthers Beben=         |
|     | scheiben moge                       | 96   | fen brauf 106                       |
| 8.  | 101. D. Martini Luthers Be-         |      | S. 118. Des Papfte Entschutbi=      |
| 0.  | benten, wenn ein Chegemahl          |      | gung, warum er ben Cheftanb         |
|     | vom anbern lauft                    | 97   | verbiete 107                        |
| 8.  | 102. Bon breverlen gottlichen       |      | 8. 119. Doctor Martin Buthers       |
| 3   | Stanben                             | 97   | Bebenken vom Scheiben ums           |
| £.  | 103. Gemeinleben ift bas ficherfte  | 98   | Beglaufens willen, ob bas Un:       |
| 2.4 | Too or minimized the one littletite | .)() | confiduating totally of the all     |

|          | Seite                             | Seite                                |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|          | ichulbige wieber freien moge, an  | 8. 145. Unzucht folget auf falfche   |
|          | einen Rirchendiener ju R 108      | Behre 123                            |
| δ.       | 120. Frage 108                    | §. 146. Borauf ber Cheftanb ge=      |
|          | 121. Gin ander Fall 109           | grundet ift , 123                    |
|          | 122. Doctor Martini Buthers       | 8. 147. Warum ber Papft bie          |
| 2.       | Citation in Chefachen 110         | Che verbeut 124                      |
| 8.       | 123. Gin anbere Citation D.       | §. 148. Die erfte Liebe im Che-      |
| 2.       | Martini Luthers 111               | ftanbe bie beftigfte 124             |
| 8.       | 124. Doctor Martini Luthers       | 8. 149. Cheliche Bermanbtniß . 124   |
| 3,       | Bedenfen von gemeiner Beiber      | §. 150. Glauben, baß bie Che         |
|          | Saufer an D. Hieronymum           | Gottes Orbnung und Gefchaft          |
|          | Beller 112                        | fen, ift ein feltfam Ding 125        |
| 8.       | 125. Wie einer gelebt hat, fo     | §. 151. Urfach, warum ein fromm      |
|          | gehets ihm auch 113               | Weib foll billig geliebet werben 125 |
|          | 126. Frage 113                    | §. 152. De clandestinis spon-        |
| 2 *<br>6 | 127. Beiberregiment 114           | salibus                              |
|          | 128. Beiber 114                   | §. 153. Weiber und Jungfrauen        |
|          | 129. Liebe unter Cheleuten 114    | foll man ehren, nicht schanben 126   |
| 3.       | 130. Bon gemachter Liebe          | §. 154. Doctor Martini Luthers       |
| 3 +      | burch Getranklin 114              | offentliche Intimation und ernfte    |
| 8        | 131. Gott halt uberm Cheftand 115 | Bermahnungsschrift wiber Un-         |
|          | 132. Daß auch bie heiligen        | aucht an die Studenten zu Wit-       |
| 2.       | Båter in ben Kirchen haben        | tenberg 127                          |
|          | fleischliche Luft gehabt, brum    | 8. 155. Die Kinder foll man mit      |
|          | man ben Colibatum meiben und      | Vernunft auferziehen 129             |
|          | einsam Leben flieben solle . 116  | 8, 156. Segen Doctor Luthers uber    |
| 8        | 133. Kammerer 118                 | die Kindelein 130                    |
| -        | 134. Weiber kann man nicht        | 8. 157. Gin Latein, fo Doctor        |
|          | entbehren 118                     | Martin Luther feinen Rinbern         |
|          | 135. Der Cheftand ift nothig 113  | zu lernen befohlen hat, auf baß      |
|          | 136. D. M. Luthers Gebet          | fie Gott fürchten 130                |
| λ.       | für feinen Cheftanb 119           | 8. 158. Baterliche Sorge für die     |
| 8.       | 137. Kinder binden die Che . 119  | Rinber                               |
|          | 138. Berachter ber Che 119        | 8. 159. Der Cheftand wird von        |
|          | 139. Bôs Beib 120                 | Beltleuten verspottet 132            |
|          | 140. Der Aeltern Liebe gegen      | §. 160. Bom Chebruch. 3meyer:        |
| 5.       | ben Kinbern 120                   | len Chebruch 133                     |
| 6.       | 141. Beiber Umt, bagu fie         | §. 161. Urfache bes Chebruche . 133  |
| 3*       | verordnet find 121                | §. 162. Siftoria, wie eines Bei:     |
| δ.       | 142. Ein Exempel weiblicher       | bes Chebruch von ihrem Che:          |
| 3,       | Reuscheit 122                     | manne ift verhehlet und verbor=      |
| 6.       | 143. Bon wunderbarlichen, un:     | gen worden 134                       |
| y,       | geheuren Miggeburten 122          | 8. 163. Der Gartenbruber Ungucht 135 |
| 8.       | 144. Fleißig ftubiren vertreibt   | . 164. Siftorie, wie Chebruch ift    |
|          | Buhleren 123                      |                                      |
|          |                                   |                                      |

|    | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 6. | 165. Rlage Lutheri, baß ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | §. 175. Der Bater Grrthum vom      |
| 2, | Chebruch nicht ebensowol als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cheftante 147                      |
|    | Diebftahl geftraft werbe 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | §. 176. Seuchelen bes Colibats     |
| 8. | 166. Siftorie, fo ber Berr Doc:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und ehelofen Lebens 148            |
| -  | tor Martinus Buther bamale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | §. 177. Geilen verboten 149        |
|    | erzählet hat, wie graufam Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §. 178. Frudte bes Colibats und    |
|    | Chebruch gestraft 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ehelosen Lebens im Papstthum 149   |
| ٤. | 167. Eine andere hiftoria . 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 179. Muf welche Beit der Coli=  |
| Š. | 167a. Gine andere Gifterie . 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bat angefangen, und wie lang       |
|    | 1676. Gine andere Siftorie . 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er gewähret hab 150                |
| 8. | 168. Wie Unzucht sen gestraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | §. 180. Bon ber Priefter Reufch:   |
|    | worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|    | 169. Bon der Priefter Che . 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 181. D. Grotus ift ein Caftes   |
| 6. | 170. Von einem Cardinal, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rer bes weiblichen Geschlechts 151 |
|    | eine Ronne nahm gum Ches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | §. 182. Frucht bes ehelofen Be-    |
| e  | weibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bens ber Priefter, Monnen und      |
| 5. | 171. Bom Colibat und ehelosen<br>Leben der Geistlichen 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pfaffen 151                        |
| 8  | . 172. Ursachen bes papstlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 183. Daß ein Carbinal ju Rom    |
| 8  | Colibate und ehelosen Lebens . 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fen ehelich gewesen 153            |
| 8  | 173. Der Papst hat viel tau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8. 184. Doctor Martini Luthers     |
| 3  | fend Kinder umbracht 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| 8  | . 174. Bas bas Gelübbe ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nen ärgerlichen Kall 153           |
| 3  | Reufchheit fen 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , ,                                |
|    | , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                  |
|    | guarante de la constante de la | an an annual community and         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 157                              |

#### XLIV.

# Tifchreden von der Oberfeit und Fürften.

|    | Seite                              | Seite                                  |
|----|------------------------------------|----------------------------------------|
| δ. | 1. Die Oberfeit ift ein Beichen    | §. 7. Dberteit und Juriften bebur-     |
|    | gottlidger Gnabe 156               | fen Bergebung in ihrem Umt 161         |
| §. | 2. Unterfchied unter Weltern unb   | E. S. Bober es fomme, baf bie          |
| -  | ber Oberfeit 156                   | Dbrigfeit fundiget u. Unrecht thut 162 |
| §. | 3. Gott ftrafet burch bie Dber:    | f. 9. Gottlofe Fürften, gottlofe       |
|    | feit, bie ift feine Dienerin . 157 | Rathe 163                              |
| 8. | 4. Oberfeit ift naturlichs und     | §. 10. Fur die Dberfeit foll man       |
|    | gottliche Rechtens 158             | bitten 163                             |
| ξ. | 5. Obrigfeit foll über ihren Ge:   | §. 11. Wie Oberfeit foll gefchickt     |
|    | fegen und Ordnungen halten 158     | fenn, und von ben Furften gu           |
| Ş. | 54. Ein Unbers 159                 | Unhalt 163                             |
| §. | 6. Oberfeit foll immerbar bas      | 5. 12. Bon Bergog Albrechten gu        |
|    | Bofe wegraumen und ftrafen 160     | Sadyfen 165                            |
|    | Bose wegraumen und strafen 160     | Sadyen 163                             |

| Seite                                                                                                     | 1 Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f. 13. Bon Konig Saule Baf:                                                                               | 6. 23. Wie ba beftellt gewesen fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fenträger 165                                                                                             | bas geiftliche und weltliche Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| §. 14. Frage 166                                                                                          | giment zu Raifer Maximiliani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. 15. Gottlofe Dbrigfeit fonnen                                                                          | Beiten 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wol feine Beltregenten fenn 166                                                                           | S. 24. Daß Pilatus fen ein from-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| §. 16. Regenten haben gnug ju                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| thun, bag ihnen ber Rurwis                                                                                | fer Weltmann gewesen 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wol vergehet 167                                                                                          | §. 25. Bofe Obrigfeit thut ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| §. 17. Gott, und nicht Gefete er-                                                                         | Unterthanen Schaben 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| halten ein Regiment 167                                                                                   | §. 26. Gott vergibt und veranbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                           | die Ronigreiche 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                           | §. 27. Daß man ber Obrigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| §. 19. Was fur Leute gum Regi=                                                                            | Steur und Tribut gebe 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ment gehoren 168                                                                                          | §. 28. Liebe und Gehorfam ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| §. 20. Deß Regierung ein schwer                                                                           | Unterthanen gegen ber Obrig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ding fen 169                                                                                              | feit ift bas bodifte Gut und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| f. 21. Diener find gemeiniglich                                                                           | Rleinob 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| berrn 169                                                                                                 | §. 29. Daß Fürsten sich ber Trun:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| §, 22. Warum Furften und Ber-                                                                             | fenheit abthun follten um bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ren ihre Unschläge nicht alle                                                                             | Aergerniß willen 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fortgehen 171                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V                                                                                                         | l.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| X                                                                                                         | LV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                           | LV.<br>n, Fürsten und Herren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tifchreden von Königer                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tifchreden von Königer<br>Seite<br>§. 1. Bom Markgrafen Joachim                                           | n, Fürsten und Herren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sifchreden von Königer<br>Seite<br>§. 1. Bom Markgrafen Joachim<br>bem Andern 176                         | §. 10. Bon einem Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sifchreden von Königer Seite  §. 1. Bom Markgrafen Joachim bem Anbern 176 §. 2. Fürsten und herren wollen | ş. 10. Bon einem Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sischreden von Königer Seite<br>§. 1. Bom Markgrafen Joachim<br>bem Anbern                                | §. 10. Bon einem Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sifchreden von Königer Seite  §. 1. Bom Markgrafen Joachim bem Anbern 176 §. 2. Fürsten und herren wollen | \$ 10. Bon einem Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sischreden von Königer Seite<br>§. 1. Bom Markgrafen Joachim<br>bem Anbern                                | S. 10. Bon einem Grafen . 183<br>§. 11. Bon einem Fürsten . 184<br>§. 12. Eines Fürsten Bütheren 184<br>§. 13. Bon Serzogen von Bayern 185<br>§. 14. Bon Perzog Georgen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sischreden von Königer Seite  §. 1. Bom Markgrafen Joachim bem Anbern                                     | \$. 10. Bon einem Grafen . 183<br>§. 11. Bon einem Fürsten . 184<br>§. 12. Eines Fürsten Bütterey 184<br>§. 13. Bon Herzogen von Bapern 185<br>§. 14. Bon Derzog Georgen zu Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sifchreden von Königer Seite  §. 1. Bom Markgrafen Joachim bem Anbern                                     | §. 10. Bon einem Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sifchreden von Königer Seite  §. 1. Bom Markgrafen Joachim bem Anbern                                     | §. 10. Bon einem Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sischreden von Königer Seite  §. 1. Bom Markgrafen Joachim bem Andern                                     | Seite S. 10. Bon einem Grafen . 183 S. 11. Bon einem Fürsten . 184 S. 12. Eines Fürsten Bütsteren 184 S. 13. Bon Serzogen von Bayern 185 S. 14. Bon Serzog Georgen zu Sachsen 185 s. 16. Bon Serzog Georgens Zobe 188 S. 16. Bon Serzog Georgens Lobe 188 S. 16. Bon Serzog George |
| Sifchreden von Königer Seite  §. 1. Bom Markgrafen Joachim bem Anbern                                     | Seite S. 10. Bon einem Grafen . 183 S. 11. Bon einem Fürsten . 184 S. 12. Eines Fürsten Wütheren . 185 S. 13. Bon berzogen von Bapern . 185 S. 14. Bon berzog Georgen zu Sachsen . 185 S. 16. Bon berzog Georgene Zobe . 188 S. 16. Bon berzog Heinrich zu Sachsen . 191 S. 17. Doctor Martin Luthers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sischreden von Königer  Seite  §. 1. Bom Markgrafen Joachim bem Anbern                                    | §. 10. Bon einem Grafen . 183 §. 11. Bon einem Fürsten . 184 §. 12. Eines Fürsten Bütteren 184 §. 13. Bon herzogen von Bapern 185 §. 14. Bon herzog Georgen zu Sachsen . 185 §. 15. Bon herzog Georgens Tobe 188 §. 16. Bon herzog Heinrick zu Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sifchreden von Königer  Seite  1. Bom Markgrafen Joachim bem Andern                                       | §. 10. Bon einem Grafen . 183<br>§. 11. Bon einem Fürsten . 184<br>§. 12. Eines Fürsten Wätzerey 184<br>§. 13. Bon Herzogen von Bayern 185<br>§. 14. Bon Herzog Georgen zu Sachsen . 185<br>§. 15. Bon Herzog Georgens Tobe 188<br>§. 16. Bon Herzog Georgens Tobe 191<br>§. 17. Doctor Martin Euthers<br>Urtheit von großen Fürsten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sischreden von Königer Seite  1. Bom Markgrafen Joachim bem Andern                                        | §. 10. Bon einem Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sischreden von Königer Seite  1. Bom Markgrafen Joachim bem Andern                                        | Seite S. 10. Bon einem Grafen 183 S. 11. Bon einem Fürsten 184 S. 12. Eines Fürsten Wätteren 184 S. 13. Bon herzogen von Bayern 185 S. 14. Bon herzog Georgen du Sachsen 185 S. 16. Bon herzog Georgens Zobe 188 S. 16. Bon herzog Georgens Zobe 188 S. 16. Bon herzog Georgens Tobe 187 S. 17. Doctor Martin Luthers 191 J. 17. Doctor Martin Luthers 191 herrn 193 S. 18. Fromme Kürsten arme Leute 193 S. 18. Fromme Kürsten arme Leute 193 S. 19. Fürsten Sterben 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sifchreden von Königer Seite  §. 1. Bom Markgrafen Zoachim bem Andern                                     | Seite  §. 10. Bon einem Grafen . 183 §. 11. Bon einem Fürsten . 184 §. 12. Eines Fürsten Bütheren . 185 §. 13. Bon berzogen von Bayern . 185 §. 14. Bon berzog Georgen zu Sachsen . 185 §. 15. Bon berzog Georgen Tobe . 188 §. 16. Bon berzog Georgen Tobe . 189 §. 17. Doctor Martin Luthers urtheit von großen Fürsten und herrn . 193 §. 18. Fromme Fürsten arme Leute . 193 §. 19. Fürsten Sterben . 194 §. 20. Große Potentaten sind uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sischreden von Königer Seite  1. Bom Markgrafen Joachim bem Andern                                        | Seite S. 10. Bon einem Grafen 183 S. 11. Bon einem Fürsten 184 S. 12. Eines Fürsten Wätteren 184 S. 13. Bon herzogen von Bayern 185 S. 14. Bon herzog Georgen du Sachsen 185 S. 16. Bon herzog Georgens Zobe 188 S. 16. Bon herzog Georgens Zobe 188 S. 16. Bon herzog Georgens Tobe 187 S. 17. Doctor Martin Luthers 191 J. 17. Doctor Martin Luthers 191 herrn 193 S. 18. Fromme Kürsten arme Leute 193 S. 18. Fromme Kürsten arme Leute 193 S. 19. Fürsten Sterben 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    | Seite                                  | Seite                                      |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| S. | 5. 22. Bon Konig Alphonfo, wie   5.    | 44. Bon Ronige Beingen Ghe=                |
|    | große herrn ihre Unterthanen           | fcheibung 207                              |
|    | lieben follen 194 S.                   | 44a. Ein Unders 208                        |
| S. | 5. 23. Warum unfer Unschläge   6.      | 45. Bon ber Papiften heimli=               |
| -  | und Rathe nicht gerathen, fon:         | dem Anschlag wider die Luthe:              |
|    | berlich ber Regenten 195               | rifchen 209                                |
| S. | 5. 24. Bom romifchen Reich . 196   6.  | 45a. Gin Unbere 210                        |
| ξ. | . 25. Bon Bergog Bilhelm gu G. 196 S.  | 46. Bon bes Ronige von Eng:                |
| S. | S. 26. Junge herrn 197                 | land Chefcheibung 210                      |
| S. | . 27. Furften muffen ber Schrei: §.    | 47. Ob Thomas Morus ums                    |
|    | ber und Sauptlinge Anechte fenn 197    | Guangelii willen getobtet fen 211          |
| S. | 5. 28. Fürften Arbeit bie größten   S. | 48. Prophezen von Kaifer Ca:               |
|    | und gefährlichften 198                 | rolo 211                                   |
| ģ. | . 29. Bauren Arbeit 199   S.           | 49. Ungleich Gluck zwener gro:             |
| §. | . 30. Bom Ronigreich Bobeim            | Ben Potentaten 212                         |
|    | und Rurfurftenthum Sachfen 200 S.      | 50. Raifer tuffet bem Papft                |
| §. | . 31. Bon Raifer Karln bem             | bie Fuße 213                               |
|    |                                        | 51. Bon Frankreich und Eng:                |
|    | . 32. Bom Kaifer Maximilian . 201      | land 214                                   |
| S. | 5. 33. Milbigkeit des Raifers Ma=   S. | 52. Kaifer Karls Tugend und                |
|    | rimiliani 201                          | 3ud)t 214                                  |
| §. |                                        | 53. Bergog Friedrichs, Rurfur=             |
|    | haltung und Ordnung 202                | ften gu Sachfen, Urtheil von               |
| ξ. | . 35. Warum Gott die Unter:            | Raiser Rarin bem V 215                     |
|    |                                        | 54. Bon Kaiser Karls Kro:                  |
|    | Sunde willen? 202                      | nung 215                                   |
| S. |                                        | 55. Von Raifer Karls Demuth 215            |
|    |                                        | 56. Raifer Rarls Bescheibenheit            |
|    | ftanbe regieren, ober aus und          | und Langmuthigfeit 216                     |
|    |                                        | 57. Des Kaifers Maximiliani                |
|    | Gefegen 203                            | Reim 216                                   |
| 9. |                                        | 58. Raifer Karls Ruftung wis               |
| 6  | chenzorn 204                           | ber ben Turken 216                         |
| 3. |                                        | 59. Großer Herrn Diener zu                 |
|    | Danemark 204                           | hofe vom Teufel beseffen . 217             |
| 3. |                                        | 60. Schone Ordnung bes ro:                 |
| 0  | Christierns 204                        | mischen Reichs 217                         |
| 3. |                                        | 61. Bon N. N. Regierung . 218              |
|    |                                        | 62. Deffelben Manbat 218                   |
|    |                                        | 620. Ein Unbers 219 63. Bom Turkenzuge 220 |
|    |                                        | 10 1111 1211111111111111111111111111111    |
|    |                                        | 64. Bon Raifer Kartn bem Kunften           |
|    |                                        |                                            |
| 9. |                                        | 65. Von Bergog Friederichen,               |
|    | England 206                            | Rurfürften ju Gachfen 222                  |

Seite

| 8. 66. Bon fe | einem Beben            | 222   | 6. 80. Soflager ju Beimar am                                       |
|---------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 6. 67. Bergog | Frieberichs, Rurfur:   |       | bequemften 233                                                     |
| ften, Symb    | bolum                  | 223   | §. 81. Rurfurften Ronigen gleich 234                               |
| 6. 68. Bon    | Bergog Friederichs     |       | 8. 82, Titulus Iohannis Fride-                                     |
|               | 9                      |       | rici Electoris, Ducis Saxo-                                        |
|               | Friederichs fluge      |       | niae sub cruce militantis.                                         |
|               |                        |       | ab Ecclesia sibi inditus 1548 234                                  |
| §. 70. Bon    | Bergog Johannes,       |       |                                                                    |
|               | zu Sachfen             |       | §. 83. Bon Berzog Johanne Frie-<br>beriche, Rurfürsten zu Sachsen, |
|               | nbere vom Rurfur:      |       | Tugenden 234                                                       |
| ften Johann   | 16                     | 225   | i caganita                                                         |
| 5. 72. Bon 5  | erzog Johanns, Rur:    |       | §. 84. B. Johanns Friedriche fluge                                 |
| fürften , Be  | ftandigfeit            | 227   | und sinnreiche, hofliche und schar=                                |
| §. 73. Rurfur | rft Sannfens fleißige  |       | fe Untwort 235                                                     |
| Handlung b    | oes gottlichen Worts   | 227   | 6. 85. Der Berzogen gu Sachfen,                                    |
|               | nberes                 | 227   | ber Rurfurften, Bappen Deu-                                        |
| §. 74. Von H  | erzog Johanns, Rur=    |       | tung 236                                                           |
|               | Sachsen, Tode .        |       | S. 86. Bon S. Johanne Friede:                                      |
|               | Herzog Johannsen,      |       | rich, Rurfurften zu Sachfen 20.,                                   |
|               | zu Sachsen             | 231   | Fleiß, Schulen und Universitaten                                   |
|               | 5. Johannsen Tobe      | 231   | . zu reformiren, anzurichten und                                   |
|               | berzog Johanns Fries   |       | zu fobern 236                                                      |
|               | rfürsten zu Sachsen    |       | §. 87. Bon Raifer Rarl bem Funf:                                   |
| §. 78. Won §  | derzog Johann Fries    | :     | ten 236                                                            |
|               | fürften Aufrichtigkeit |       | §. 88. Gin Unbere von Bergog                                       |
|               | ibigkeit               |       | Frieberichen , Rurfurften gu                                       |
|               | berung bes Fürften     |       | Sachsen 237                                                        |
| ihume Saa     | hsen                   | 233   | 1                                                                  |
|               |                        |       |                                                                    |
|               |                        |       |                                                                    |
|               |                        | X     | LVI.                                                               |
|               | Contract of the        |       | m 11 maini a 15 ai 4                                               |
|               | Ligarever              | טט ח  | on Uneinigkeit.                                                    |
|               |                        | Seite |                                                                    |
|               | irst Hans Friedrich    |       | §. 5. Warum Chriftus im 109.                                       |
|               | Uneinigfeit            |       |                                                                    |
|               | muß bem Undern ur      |       | ne tacueris, so ubel fluchet, so                                   |
|               | willen weichen         |       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            |
|               | sauls und Davids Ur    |       | verbeut und wehret, daß man                                        |
| 0             |                        | 242   |                                                                    |
| 5. 4. Von 3   | Sorn                   | 243   |                                                                    |

#### XLVII.

# Tischreden von Krankheiten und derselbigen Ur-

|           | Seit                                                          | e   Seit                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>§.</b> | 1. Beichs bie fcwereften ?'n=                                 | §. 11. Unfer Beiben ift Chrifti Bei=                  |
|           | fechtungen u. Rrankheiten fenen 24                            | ben nirgend gleich 249                                |
| §.        | 2. Woher alle Krankheiten und                                 | §. 12. Undanfbarfeit bringt Strafe 250                |
|           | Plagen fommen 24                                              | 4 S. 13. Man foll sich nicht zu fehr                  |
| §.        | 3. Mancherlen Krankheiten ber                                 | fürchten für Peftileng und an:                        |
|           | Menschen 24                                                   |                                                       |
|           | 4. Warum Krankheiten kommen 24:                               |                                                       |
|           | 4a. Gin Underes 24                                            |                                                       |
| §.        | 5. Rummernis verurfacht leib=                                 | wir Menschen boch, wie wir sind 251                   |
|           | liche Krankheit 246                                           |                                                       |
| §-        | 6. Bers von des Menschen Ul=                                  | kaldiae 259                                           |
|           | ter, Glenbe und Sterblichfeit von                             | §. 16. Rechte Arznei in Krank:                        |
| r         | D. E. erzählet 240                                            |                                                       |
| \$.       | 7. Gefunder Leib ift Gottes                                   | f. 17. Bon der Gebrechlichkeit und                    |
| 2         | Gabe 24                                                       | Eterblichkeit, daß der Mensch<br>fen wie ein Glas 253 |
| 3.        | 8. Daß man ben Kranken zur                                    | S. 18. Wie D. M. Luther hat                           |
|           | Starte geben foll, mas fie von Speis und Trant begehren . 247 |                                                       |
| 8         | 9. Von Doctor Mart, Luthers                                   | zu tröften 254                                        |
| 2+        | Schwindel oder Hauptwehe . 248                                |                                                       |
| δ.        | 10. Bozu Krankheiten und an-                                  | ther ein Landsknecht getroftet                        |
| 2+        | bere Plagen ben rechten Chris                                 | hab, den der Teufel ubel gepla-                       |
|           | ften nuge senn 249                                            |                                                       |
|           | 1                                                             | 3,                                                    |

#### XLVIII.

### Tifchreden vom Tode.

|    | 101/1911111                    | *****                                              |                   |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
|    | Seite                          | St                                                 | ite               |
| 1. | Des Tobes Gegenwartigfeit 256  | im Sterben und Begrabnif fei-                      |                   |
| 2. | Der Kinder Tob 256             | ner lieben Tochter Magdalen,                       |                   |
| 3. | Warum fich S. Paulus nicht     | ihres Alters im 14. Jahr, ge-                      |                   |
| ge | fürchtet hab furm Tobe 256     | habt 1542 25                                       | 58                |
| 4. | Von M. Nicolai Hausmanns       | §. 8. Schrecken bes Tobes 28                       | 59                |
| T  | obe 256                        | §. 9. D. Martin Buthers troftliche                 |                   |
| 5. | Furm Tobe foll man sich        | Reden in feiner Tochter Krank:                     |                   |
| ni | cht zu fehr furchten 257       | heit und Begrabniß 26                              | 0                 |
| 6. | um Chriftus willen fterben 258 | §. 10. Geliglich fterben ift bas 201=              |                   |
| 7. | D. Martini Luthers Trau:       | lerbeste 26                                        | 53                |
| re | n, Gebarde und Rebe, fo er     | §. 11. Trennung einer guten Che 26                 | 54                |
|    | 2. 3. 96 4. 3. 5. ni 6. 7.     | 1. Des Tobes Gegenwärtigkeit 256 2. Der Kinber Tob | 2. Der Kinder Tod |

| Seite ;                              | Seite                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| §. 12. Bon papiftifdem Begangniß 264 | thern ichier hatte gu Tob ge:         |
| §. 13. Bon benen, bie fich felbs     | schlagen 272                          |
| ums Beben bringen 265                | S. 31. Des Tobes Schmack 273          |
| §. 14. Tobes Schrecken 265           | §. 32. Berachtung bes Tobes . 273     |
| §. 15. Der Schlaf ift bem Tobe       | 5. 33. Bie Sanct Martinus ben         |
| gleich                               | Tod verachtet hab 273                 |
| §. 16. Unfer Tob foll nur ein        | 5. 34. Wie man bie traurigen u. bes   |
| Schlaf fenn 266                      | Tobes Bedanken vertreiben foll 273    |
| §. 17. Des Tobes Bergug ift nur      | §. 35. Fidelis animae vox ad          |
| ein Galgenfrift 266                  | Christum 273                          |
| §. 18. Furm Tob foll man fich        | S. 36. Precatio M. Viti Theo-         |
| nicht so fehr fürchten 267           | dori Norinbergensis 274               |
| §. 19. 30h. 8, (51.) ,,,, Wer        | S. 37. Die Greaturen find ein         |
| mein Wort halt, ber wird ben         | Beugniß von ber Tobten Aufer=         |
| Tob nicht feben ewiglich"" . 268     | ftehung 275                           |
| §. 20. Gin feliges Stundlin bas      | §. 38. Sterblichfeit bes Menfchen 275 |
| Beste 268                            | S. 39. Wie Doctor Martin Lu=          |
| g. 21. Diefes Lebens Art 268         | there Bater, Sans Luther, alfo        |
| §. 22. Der Chriften und ber Bei:     | feliglich gestorben fene 276          |
| ben Tob ift unterschieden . 269      | §. 40. Belches bas allerbefte Ster:   |
|                                      | ben fen 277                           |
| S. 23. Der Gottseligen und rech=     | §. 41. Urtheil Doctor Martin Eu-      |
| ten Chriften Tob ift ein Zeichen     | there von bem Spruch Matth.           |
| Gottes Zorns 269                     | 24, (24.): ,,,,Es werben 3rr=         |
| §. 24. Gines Canbefnechts fchimpf=   | thum fommen, bag auch bie             |
| liche Rebe vom Tobe 269              | Ausermahlten mochten verfüh=          |
| §. 25. Db auch die felig find mor=   | ret werben, wenns moglich             |
| ben, fo in Papfts Lehre geftor=      | ware"" 277                            |
| ben find? 270                        | §. 42. Gin Troft in unfer letten      |
| §. 26. D. M. E. Tobesgebanken 270    | Stunde, D. Mart. Buthers . 278        |
| S. 27. D. Martin Buther ift bes      | §. 43. Schola fidei. 1. Corin:        |
| Lebens überbruffig gemefen . 270     | ther 15, (55.) heißet mit bem         |
| §. 28. D. Mart. Luthers Rrant=       | Tobe umgehen 278                      |
| heit zu Schmalkalb 271               | 6. 44. Daß ber Artifel von ber        |
| §. 29. Beiffagung D. M. Euthers      | Gerechtigfeit bes Glaubens gar        |
| von feinem Tobe 272                  | fen im Papftthum verfinftert          |
| §. 30. Daß ein Reller Doctor &u-     | gewefen 279                           |
|                                      |                                       |

#### XLIX.

# Tifchreden von der Todten Auferstehung und dem ewigen Leben.

| Seite §. 1. Chrifti und unfer Aufersteshung                                                                      | §. 6. Im ewigen Leben wird Alles<br>anders werben 287                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| () 2. Ein Anderts von der Todten<br>Auferstehung 283<br>() 3. Abrahams Glaube von der<br>Todten Auferstehung 284 | 6. 7. Jenes Leben wird herrlicher werben benn bies Leben bie, wenn gleich Abam in ber Unsfohntb blieben und nicht gefallen ware |
| f. 3a. Ein Anders 284<br>f. 4. Bon Rottengeistern und ber<br>Gottlosen Auferstehung 285                          | \$. 7a. Ein Anders 288 \$. 8. Ein Anders vom ewigen Les ben                                                                     |
| §. 5. Im ewigen Leben werben alle Creaturen lieblich, und bie Leiber verklaret feyn 286                          | wieder restituirt und erneuert<br>werden                                                                                        |

#### L.

### Tifchreden von Berdammniß und Solle.

|    |     |                     |            | Seite | 1   |          |             |           | @    | seite |
|----|-----|---------------------|------------|-------|-----|----------|-------------|-----------|------|-------|
| S. | 1.  | Was Zahneklappe     | en sen .   | 293   |     |          |             |           |      |       |
| S. | 2.  | Nach und aus Go     | tes Wor    | t     | (   | strafe 1 | nach biesen | 1 Leben   |      | 294   |
|    | fan | n man gewiß urthe   | ilen, wer  | :     |     |          | 7. (23. 9)  |           |      |       |
|    |     | bammt sen           |            |       | il  | r nicht, | fo bleibt   | ihr nicht | 1111 | 295   |
| 6. | 3.  | Bon ber ewigen holl | fchen Peir | n 294 | · · |          |             |           |      |       |

#### LI.

# Tifchreden vom jungften Tage.

|    | Seite                             | ] Seite                         |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|
| S. |                                   | S. 4. Berkunbigung D. M. E. vom |
| -  | bem jungften Tage 296             | jungften Tage · 300             |
| S. | 2. M. Michel Stiefels Irr:        | S. 5. Vom jungften Tage 300     |
|    | thum vom jungften Tage . 297      | S. 6. Um jungften Gericht wird  |
| S. | 3. D. M. Gedanken und Rech:       | ber Gottlofen Pracht alle ver=  |
|    | nung vom jungften Tage, baß       | schwinden 300                   |
|    | er nicht fann ferne mehr fenn 299 | §. 7. De extremo die 301        |

| . Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S. 8. Die Welt wird furg vorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. 11. Db bie Chriften am jung-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jungften Tage wilbe werben . 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ften Tage werben wiffen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S. 9. Gin ander Bebenfen D. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aller Impietat ber Gottlofen 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E. vom jungften Tage, um wel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. 12. um ben jungften Tag foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de Beit er fommen wirb 30!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. 10. Bas Gottes Rinber im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6. 13. Der jungfte Tag wird von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ewigen Leben vermögen 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S. 10a. Ein Unbers 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| y. 10. em anorto do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | and Gottiofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material Control of the Control of t  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Citchustan non Olliannia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : (A): X (D 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n und geistlichen Deutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ver Schrift, wie ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n damit umgehen foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| §. 1. Befdreibung ber Allegorien 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | §. 7. Bon Allegoriis, und wenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| §. 2. Bon S. Margarethen Le=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Luther sich berfelbigen habe ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| genb 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| §. 3. Bas Allegorien fepen . 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| §. 4. Bom Ritter St. Georgen 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| &. 5. Ruhnheit ber Sophisten mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mahls wollen bie Sacramenti=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Allegorien zu bichten und zu fpie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rer einen Tropum machen, wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| §. 6. Lügen 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ego sum vitis vera 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| private and the second | And the state of t |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tischnahan non Qa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | genden der Seiligen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. 5. Bon Tecla, ber Jungfrauen 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. 2. Chriften : Orden 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | f. 6. Bon G. Chriftoph Legenden 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ). 3. S. Anna 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | f. 7. Bon ber Beiligen Legenben 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. 4. S. Georgen = Legenbe 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | y Son tet genigen ergenten dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tischnakan u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | on Concilien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| æijajteben v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | on Continue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 1. Wozu Concilia nugen . 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | binal bemuthiges Schreiben an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 1a. Ein Anders 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bes Ronigs Prediger 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . 2. Des Papfte und ber Car:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             | Seite                              | . Seite                             |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ξ.          | 3. Reines Concilii fich zu ver:    | §. 17. Bom Concilio 330             |
|             | feben 318                          | 6. 18. D. M. Luthers Gefprach       |
| §.          | 4. Des Papfte Ruhm 319             | vom Concilio mit bes Papfts         |
|             | 5. Bas sich zugetragen zu Salz-    | Legaten Petro Paulo Bergerio 332    |
|             | burg, ba man vom Concilio ges      | 6. 19. Bom Concilio 333             |
|             | rathschlagt 319                    | 6. 20. Papft lagt fein recht Con-   |
| §.          | 6. Bon Erftredung bee Con-         | citium zu                           |
|             | citii 320                          | 4. 21. Wenn bas rechte Conci-       |
| Ž.          | 7. Bon vier furnehmften Con-       | lium wurde gehalten werden 334      |
|             | cilien 322                         |                                     |
|             | 8. Was Concilia zu ordnen          | §. 22. Gin Underes vom Concilio 335 |
|             | haben 323                          | 1. 23. Der Papiften Betrug vom      |
| 3.          | 9. Bon menschlichen Trabitio:      | Concilio 335                        |
| 2           | 10. Bergleichung bes göttlichen    | §. 24. Wie im Concilio gehandelt    |
| 7.          | Worts und ber Bater Schrift 324    | mocht werben                        |
| Á           | 11. Bom Concilio zu Nicaa 324      | §. 25. Gin Unberes vom Concilio 337 |
| 3           | 12. Unterschiedliche Zeit ber Con- | §. 26. Papstisch Concilium 339      |
| у.          | cilien 325                         | f. 27. Des Papfte Meinung, ein      |
| 6.          | 13. Was ein recht Concilium        | Concilium zu machen 340             |
| у.          | fen, und warum es gehalten         | f. 28. Rechter Brauch ber Con-      |
|             | werben foll 326                    | citien 342                          |
| ģ.          | 14. Bon Unordnungen etlicher       | f. 29. Beldie bas rechte Concis     |
|             | Concilien 327                      | lium fen 342                        |
| <b>\$</b> . | 15. Papft will ubers Concilium     | f. 30. Bas bie Papiften fuchen 343  |
|             | feyn 328                           | f. 31. Bebenten M. Ph. Me-          |
| 1.          | 16. Papiften suchen mit Ernft,     | landth. vom Concilio, bem           |
|             | nicht daß die Rirche reformirt     | Rurfurften zu Sachsen, S.           |
|             | und gebeffert, fonbern unterge:    | Johanns Friederichen , burch        |
|             | druckt werde 329                   | bes Papfte Legaten angekundigt 343  |
|             |                                    |                                     |
|             |                                    |                                     |

#### LV.

# Tifchreden von Reichstägen und Conventen oder Berfammlungen in Religionsfachen.

|    |    |            |             |          | Seit | te  |        |        |          |       | 6      | Seite |
|----|----|------------|-------------|----------|------|-----|--------|--------|----------|-------|--------|-------|
| ø. | 1. | Wie es     | Doctor (    | Buthern  | zu   |     | tage i | n Reli | gionefad | en,   | Unno   |       |
|    | 21 | ugsburg e  | rgangen     |          | . 34 | 4   | 1530   |        |          |       |        | 352   |
| €. | 2. | Von Do     | ctor Mari   | tin Buth | ers  | 5.  | 3ª. @  | in Uni | bers .   |       |        | 353   |
|    | 9  | teife und  | Handlu      | ng au    | fm   | 15. | 4. 23  | on ber | Confessi | o uni | o Mpo= |       |
|    | 9  | Reichstage | zu Worm     | \$ 1521  | . 34 | 6   | logia, | fo bei | n Raise  | r ut  | erant: |       |
| 1. | 3. | Vom Ar     | igeburgifd, | en Reid  | βe=  | 1   | worter | word   | n zu 20  | ugsb  | urg    | 353   |

Seite

Seite |

| o. 5. Wom Nug und straft der         | 1558 in ver Fasten, Dominica            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hugeburgifden Confession unb         | Edtare                                  |
| Apologia 354                         | f. 8. Bom Convent und Bufam:            |
| 6. Bom Reichstag gu Mugs:            | mentunft ber proteftirenben             |
| burg 1530. D. DR. Luthers            | Stanbe zu Frankfurt am                  |
| Meinung 355                          | Main 1539 358                           |
| 6. 7. Bom Tage ju Braunfchweig       | 2014111 1000                            |
| y Som wage on wearingtong            |                                         |
| ngan a managanan yang dangkanggangga | against anglanderins report             |
|                                      |                                         |
| Ť.Y                                  | VI.                                     |
| 1.7                                  | Y 1.                                    |
| Tifchreden von geiftlich             | en und Rirchengutern.                   |
|                                      |                                         |
| Seite                                | Geite                                   |
| f. 1. Bebenten Doctor Martin         | §. 8. Rirchenrechnung vom gemei:        |
| Buthers von Rirchengutern . 360      | nen Raften 364                          |
| 6. 2. Giner frommen Matrone          | 5. 9. Bon Rirchengutern foll man        |
| driftlich Teftament 360              | Predigtftuble und Schulen be-           |
| 6. 3. Beraubung ber Rirchenguter 361 | ftellen                                 |
| f. 4. Beiftliche Guter Surenlohn 361 | f. 10. Bogu Stifte tonnen ge=           |
| 6. 5. Reißen ber herren um geift=    |                                         |
| ,                                    | braucht werden                          |
| liche Guter                          | 6. 11. Difbrauch ber geiftlichen        |
| 6. 6. Papft kauft ihm bie hohen      | Suter                                   |
| Potentaten zu Freunden mit ben       | 6. 12. Auslegung biefes Spruchs 366     |
| Rirchengutern                        | f. 13. Geiftliche Guter follen gu       |
| 6. 7. Bogu geiftliche Guter wol      | Unterhaltung bes Predigtftuhls          |
| fonnen gebraucht werben 363          | angewendet werben 367                   |
|                                      | ů .                                     |
| MacRow sale, do                      | commercial teachy of NYSER              |
|                                      |                                         |
| LY                                   | VII.                                    |
|                                      |                                         |
|                                      | üchern der Bäter in der                 |
| Ri                                   | rche.                                   |
| Seite                                | Seite                                   |
| 1. 1. Bas von ben Schriften ei:      | 6. 7. Bon Batern 373                    |
| niger Bater zu halten 368            |                                         |
|                                      | 6. 8. Bon Prubentio 374                 |
| §. 2. Die Bater in ber Rirchen       | f. 9. Gin Underes bon Lehrern 375       |
| find gut zum Lehren, aber im         | f. 10. Bon ben vier Saulen in           |
| Disputiren gelten fie nicht viel 369 | ber Rirchen und andern alten            |
| f. 3. Eine anbere Cenfura von        | Lehrern 375                             |
| ben Schullehrern 369                 | f. 11. Gin ander Urthel D. Mart.        |
| f. 4. Bon bes Copriani Buch . 370    | Luthers von ben Batern und              |
| §. 5. Bon St. Ambrofio 371           | ,                                       |
| f. 6. Von Chryfostomo 372            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Dr Suthard Titler IV                 | our tylin yatte                         |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| §. 12. Paffion : Gefang 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | f. 14. Bu welcher Beit bie bei:                                         |
| j. 13. Des Lyrd Comment uber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ligen Bater und Lehrer ber                                              |
| bie Bibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rirchen gelebt haben 382                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| The state of the s |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| Tischreden von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schultheologen.                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geite                                                                   |
| 6. 1. Bon Terminiften 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | f. 7. Bon hieronymo 392                                                 |
| 4. 2. Urthel Doctor Martini Eu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f. 8. Bon Båtern 393                                                    |
| there vom Combardo 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 9. Bom Gerfon 393                                                    |
| §. 3. Beit unterm Papftthum . 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | §. 10. Bon Johann Buß 395                                               |
| 6. 4. Gin Unbere von Batern . 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. 10a. Gin Unbers 396                                                  |
| . 5. Bon G. Johann Bug, bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6. 11. Urtheil Doctor Martin Bu=                                        |
| Martyrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | there von Schultheologen, etli=                                         |
| 6. 5a. Gin Undere 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 12. Bon Dionpfio 397                                                 |
| j. o. love or angulant ooz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 22 Out Ottaly in the contract of                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>X.</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| Tischreden von den Buche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ern des Meuen Testaments.                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                       |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geite                                                                   |
| §. 1. Argument und Summarien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergvater fo furg befchrieben                                            |
| Doctor Mart. Luthers uber bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fepen 406                                                               |
| 5. 6. u. 7. Capitel Matthai 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 8. Gines Rluglings unbebach:                                         |
| 6. 2. Bon Sanct Lucas und Jo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| g. z. Son Canter Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tig frevel Urtheil von ben Bu-                                          |
| hannes, wie fie bie Paffion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tig frevel Urtheil von den Bu- chern der heiligen Bibel 407             |
| hannes, wie sie bie Passion befchrieben 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| hannes, wie sie bie Passion befchrieben 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chern ber heiligen Bibel 407<br>§. 9. Bon G. Johannis Guan:             |
| hannes, wie sie bie Passion<br>beschrieben 398<br>8. 3. Sanct Johannes und Pau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dern der heitigen Bibel 407<br>§. 9. Bon S. Johannis Euan-<br>gelio 408 |
| hannes, wie sie Die Passion<br>beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chern ber heitigen Bibel 407<br>§. 9. Bon S. Johannis Euan:<br>gelio    |
| hannes, wie sie bie Passion beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chern ber heitigen Bibel . 407<br>§. 9. Bon S. Johannis Guan-<br>gelio  |
| hannes, wie sie bie Passion beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chern der heitigen Bibel                                                |
| hannes, wie sie bie Passion beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chern ber heitigen Bibel                                                |
| hannes, wie sie bie Passion beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chern ber heitigen Bibel                                                |
| hannes, wie sie de Passion beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chern ber heitigen Bibel                                                |
| hannes, wie sie bie Passion beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chern ber heitigen Bibel                                                |

### LX.

| Tischreden | von Patri | archen und | Bropheten. |
|------------|-----------|------------|------------|
|------------|-----------|------------|------------|

| Seite                              | Seite                             |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 1. Von David 410                | §. 14. Woben man falfche Pro:     |
| . 2. Davib hat zu vielen Dingen    | photen fenne 420                  |
| muffen burch bie Finger feben 412  | f. 15. Siftorie des Propheten Jo- |
| 3. 3. Warum Davib nicht hab ben    | nas 421                           |
| Tempel gebauet 413                 | §. 16. Die Propheten gu verbolle  |
| . 4. Judas Maccabaus 413           | metfchen ift schwer 421           |
| . 5. Bon Gfau und Jemael . 415     | 8. 17. Warum David die Bath=      |
| 6. 6. Bon Siob 415                 | feba zum Cheweib genommen 421     |
| . 7. Abraham, Isaac und Jacob      | 6. 18. Bon Abrahams Legenben 422  |
| find arme, geplagte Leute ges      | §. 19. Bon Siob und David . 422   |
| wesen 415                          | 8. 20. Bon Abam 422               |
| . 8. Offenbarung ber heiligen Pro: | §. 21. Bon Jacob 423              |
| pheten 416                         | §. 22. Bon Hagar, Abrahams        |
| 9. 9. Bon Efaias, warum er ge-     | Rebsweib 423                      |
| tobtet ift 416                     | §. 23. David ein Rhetor 424       |
| §. 10. Bon Elia 417                | §. 23a. Gin Unbers 424            |
| §. 11. Bom Propheten Jona . 417    | §. 23'. Gin Unbers 425            |
| . 12. Der Propheten icharfe Pre-   | §. 24. Davibe Leiben 425          |
| bigten wiber Beuchelen und Ub=     | f. 25. Bon Gimei Strafe 426       |
| gotteren 419                       | §. 26. Bon Gzechias 427           |
| f. 13. Der Propheten Wort ift      | §. 27. Bon Glifao 427             |
| widtig 420                         | §. 28. Bon Davib 427              |
|                                    |                                   |

#### LXI.

# Tifchreden von Aposteln oder Jüngern Christi.

|    | teritabeter don appoint           | . vert Sungern Christin             |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|
|    | Seite                             | Seite                               |
| §. | 1. Bon ber Junger Furcht . 428    | §. 6 Der Apostel Wunderzeichen      |
| §. | 2. Warum ber Papft nicht mehr     | find nothig gewesen 432             |
|    | S. Paulum ruhmet, als G.          | 5. 6. Bon Johannes bem Taufer 433   |
|    | Petrum 429                        | §. 7. Die Upoftel find auch Gun:    |
| §. | 3. Menich verftehet nicht aus     | ber gewesen 433                     |
|    | feinen naturlichen Rraften geift: | §. 8. Johannes ber Guangelift . 433 |
|    | liche Dinge 430                   | e. 9. Gott wird a posteriori er:    |
| §. | 4. Ber ben Rinberglauben ge:      | fennet 434                          |
|    | macht hat 431                     | 8. 10. Bon ber Blinbheit im         |
| 8. | 5. Bon C. Johannis Epiftein       | Papsithum 434                       |
|    | und Canonifen 431                 |                                     |

#### LXII.

#### Tifchreben von Rriegen.

|    | · Seite                            | Seite                                 |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|
| S. | 1. Durch Berratheren richtet       | S. 6. Banbliche Ruftung 441           |
|    | man viel aus in Kriegen . 437      | 5. 7. Wiber Rrieg foll man bitten 441 |
| §. | 2. Geschüt 438                     | S. 8. Beitung von Frankfurt . 442     |
| g. | 3. Unglaub und Untreu unter        | §. 9. Julius Cafars Schlachten . 443  |
|    | großen herrn, und vom Rriege       | 5. 10. Bas fur Unterscheib geme:      |
|    | wider Mailand, und von bes         | fen ift unter Simfone Muth            |
|    | beutschen Kriegevolks Mannheit 439 | und Kaifers Julii 443                 |
| S. | 4. Daß Rrieg Gottes großte         | S. 11. Gefprach D. M. Buthers         |
|    | Strafe sen 440                     | und Philippi Melanchthonis vom        |
| §. | 5. Rrieg ein gulbener Same 441     | Kriege 444                            |

#### LXIII.

# Tifchreden von fürtrefflichen Ariegshäuptleuten und Belden.

|     |    |                           | Seite | Seite                              | ę |
|-----|----|---------------------------|-------|------------------------------------|---|
| S.  | 1. | Bon Unbrea be Doria .     | 447   | §. 10. Richt alle Belben finb ge=  |   |
| S.  | 2. | Bon Tamerlan              | 448   | schickt zur Monarchia, allein zu   |   |
| 6.  | 3. | Bom großen Mleranber .    | 449   | regieren 459                       | è |
| 6.  | 4. | Große und fleine Tattern  | 449   | S. 11. Bon Gung von ber Rofe 453   | 3 |
| 6.  | 5. | Belben Gottes Baben .     | 449   | 6. 12. Bon einem herrn, ber gum    |   |
| G.  | 6. | Bom Ronig Alexander .     | 450   | h. Lande zog 454                   | ł |
| 6.  | 7. | Paviften Blindheit        | 450   | S. 13. Gines großen Belben unb     |   |
| \$. | 8. | Von Joab                  | 450   | Rriegemanne Umt 454                | ļ |
| 8.  | 9. | Gott gibt bieweilen große |       | 6. 14. Bon Belben im Regieramt 455 | , |
|     | W  | underleute                | 451   | 5. 15. Der Colnischen Emporung 455 | 3 |

#### LXIV.

# Tischreden von der Gegen: und Nothwehre.

|    |     | Seite                      | Seite                               |
|----|-----|----------------------------|-------------------------------------|
| 6. | 1.  | Db man fich wiber ben Rai: | cepte D. M. E., auf bie Bar:        |
|    | fer | wehren moge 456            | nung an die Deutschen, von ber      |
| 6. | 10. | Gin Unbere 457             | Nothwehre 464                       |
| S. | 1b. | Ein Anbers 458             | S. 3. Sinterlift wiber D. Buth. 465 |
|    |     |                            | 5. 4. Schlufreben von ber Roth:     |
| 6. | 2.  | Rurg Bergeichniß ber Urgu: | wehre 466                           |
|    | mer | nt und Summarien bes Con-  | §. 5. Unbere Argument 466           |

| Seite                                  | . Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 6. Rurg Concept D. M. Buthere       | §. 10. Db man einen Eprannen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| auf die Warnung 467                    | ber wiber Recht und Billigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| §. 7. Db man fich auch rachen          | nach feinem Gefallen hanbelt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| môge 469                               | moge umbringen 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| §. 8. Auge um Muge, Matth. 5.          | §. 11. D. M. E. Bebenten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (v. 38.) 471                           | ber Rothwehr, an D. Menzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| §. 9. Rothwehre 471                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | The same department of |
| L                                      | XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tischreden vo                          | on Edelleuten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seite                                  | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| §. 1. Ben ber Bermeffenheit ber        | f. 7. Großer herren Studium 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ebelleute 474                          | §. 8. Die vom Abel konnen nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. 2. Cbelleute, Berachter guter       | regieren 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Runfte 475                             | §. 9. Fürften : Rechte vom Abel 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| §. 3. Glim, Glam, Gloriam . 475        | S. 10. Gines vom Abel gottlofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| §. 4. Dunkelklug fenn 475              | und fpottifche Rebe wiber D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| §. 5. Gbelleute Bufammenreiten 475     | m. e 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| §. 6. Ehrliche vom Abel halten fich    | §. 11. Der Abel ift ben Burgern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| abelig 476                             | nicht gut 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LX                                     | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tischreden v                           | orn Chamidan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| æijajteven v                           | on Sutthen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seite                                  | Scite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| §. 1. Daß bie Juriften nur bas         | §. 11. Woher fromme Juriften ih-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| weltliche Regiment angehet . 478       | re Theologiam haben 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| §. 2. Pfalm 2, (2.) Principes          | §. 12. Die Rechte billiget bie bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| convenerunt in unum 479                | lige Schrift 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| §. 3. Gin Unbers von Juriften 479      | §. 13. Naturlich Recht ift zwen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| §. 4. Ernfte Disputation D. M.         | erlen 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E. mit ben Juriften 481                | §. 14. Juriften follen Gewiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| §. 5. Gin frommer Jurift ift ein       | haben 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| feltsam Thier 482                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| §. 6. Warnung D. M. E. an bie          | §. 15. Was Juriften find 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Juriften 485                           | §. 16. D. M. E. Prophezen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| §. 7. Der mehrere Theil Juriften       | Juriften und Theologen 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| find bes Papste Diener 485             | §. 16". Gin Anders 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| §. S. Procuratores, Zungenbrescher 486 | §. 17. Warum bie Juriften ftolgiren 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| §. 9. Weltliche Rechte 486             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| §. 10. Wenig Juriften werben felig 486 | §. 18. Weiffagung D. Martini von Juriften 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     | Geite !                             | Seite                                   |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| §.  | 19. Beibnifche Rechte 490           | 6. 39. Theologi loben Jurifteren        |
| ğ.  | 20. Bon Juriften, aus ber           | hod) 524                                |
|     | Prebigt, fo D. Mart. wiber fie      | 5. 40. Die Gelehrten, bie Ber-          |
|     | gethan hat an ber h. bren Ro:       | fehrten 525                             |
|     | nige Tage, Unno 1544 aus bem        | f. 41. Unterfcheib unter ben Ju-        |
|     | Propheten Micha 491                 | riften 525                              |
| §.  | 21. Bon Juriften, bag man           | 6. 42. Unterfcheib bes Rechten . 525    |
|     | heimlich Berlobniß nicht billigen   | 8. 43. Bom fåchfischen Recht . 526      |
|     | noch gestatten foll 500             | §. 44. Der Juriften Gerechtigfeit 527   |
| §.  | 22. Gine andere fcharfe Bermah:     | f. 45. Wenig Juriften, viel Pro:        |
|     | nung an bie Juriften 503            | curatoves 527                           |
| Ş,  | 23. Gin Unbere von Juriften 505     | f. 46. Die Welt wird burch Opi:         |
| §.  | 24. Treue Bermahnung unb            | nionen regiert 528                      |
|     | Warnung, sonderlich an bie Ju-      | g. 47. Was in D. Basilii M.             |
|     | riften, und wie man feliglich im    | Promotion proponirt 528                 |
|     | Rechte studiren moge 507            | f. 48. Bie es frommen Juriften          |
| €.  | 25. Bon Rechten und Gerichten 512   | ge'jet 529                              |
| §.  | 26. Juriften wiffen nicht Urfach    | f. 49. Dem Papft fann man gar           |
|     | anzuzeigen ausm geiftlichen Rechte, | nicht weichen 529                       |
|     | warum ber Papft ben Prieftern       | §. 49 . Gin Unbers 530                  |
|     | die Che verboten hat 514            | §. 50. Der Canoniften Argument          |
| 8   | 27. Doctor Martinus will von        | wider D. M. Luther 530                  |
|     | Juriften nicht leiben, baß fie      | §. 51. D. M. Buther anbere ernfte       |
|     | ihn follen lehren predigen 514      | Bermahnung an bie Juriften 531          |
| §.  | 28. Daß gefahrlich fen, ein Ju-     | 6. 52. Berfehreter Juriften Baftern 533 |
|     | rifte fenn 515                      | §. 53. Borauf man in Sanbeln            |
| \$. | 29. Juriften und Regenten muf:      | am meiften und furnehmlich fe-          |
|     | fen glauben ber Musfage, und        | hen foll 534                            |
|     | barnach sprechen und urtheln 516    | §. 54. Die Juriften haben nur ber       |
| 5.  | 30. Jurifteren hat feine gemiffe    | Bolfer Recht 535                        |
|     | Demonstrationes 516                 | §. 55. Juriftenftanb ift jet ein        |
| 8.  | 31. Bon grundlichen Bewei:          | fährlicher Stand 536                    |
| g   | fungen 518                          | §. 56. Juriften follen rathen . 537     |
| .2  | 32. Bergleichung ber Juriftes       | 5. 57. Um Genuffes willen ftubirt       |
|     | ren und Medicin gegen ber Theo:     | man gemeiniglich Jura 538               |
| 6   | logie 519                           | §. 58. Gin ansehnlicher Rath an         |
| 3.  | 33. Was in Rechten loblich ift 521  | einem Hofe 538                          |
| 8.  | 34. Bom geiftlichen Recht . 521     | §. 59. Juriften wiffen nicht mas        |
|     | 35. Der Juriften Runft 521          | bie Kirche ist 538                      |
| 8.  | 36. Bon ber Juriften From:          | §. 60. Daß bie Epieikeia in allen       |
| 2   | migfeit                             | Sadjen regieren muffe 539               |
| 3.  | 37. Der Theologia Borgug . 522      | §. 61. Gin munberlicher Fall . 540      |
| 2.  | 38. Uneinigkeit ber Juriften und    | §. 62. Aequitas habenda, non            |
|     | Theologen 523                       | summusm jus 541                         |

#### LXVII.

# Tifchreden von Schulen und Univerfitäten.

|                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                             |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 6.                       | 1. Bober man Prebiger und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. 10. Gott erhalt gute Runfte                                    |  |  |  |
|                          | Pfarrherren nehmen muffe . 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | und Schulen 554                                                   |  |  |  |
| ξ.                       | 2. Welche Baufer am bequem=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. 11. Set ift gut ftubiren weber                                 |  |  |  |
|                          | ften 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vor Zeiten 554                                                    |  |  |  |
| §.                       | 3. Bon ber Universitat zu Erfurt 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | §. 12. Bon ber Dialectica 555                                     |  |  |  |
| ٤.                       | 4. Rug, fo aus Schulen fommt 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S. 13. Bas Dialectica fen 555                                     |  |  |  |
| §.                       | 5. Etliche Universitaten unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | §. 14. Frage von ber Dialectica 555                               |  |  |  |
|                          | Schulen in Deutschland driftlich 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 15. Eine andere Frage 556                                      |  |  |  |
| 8.                       | 6. Bon ber Deposition 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. 16. Unterscheib zwischen ber                                   |  |  |  |
| 8.                       | 7. Bon ber Deposition, mogu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dialectica und Rhetorica . 559<br>J. 17. Was Grammatica lehre 560 |  |  |  |
|                          | fie nuge fen 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. 18. Bon Disputationen 560                                      |  |  |  |
| 8.                       | 8. Bon ber Universitat Bitten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §. 19. Bochentliche Disputationes 561                             |  |  |  |
|                          | berg 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | f. 20. Wolrebenheit, was fie fen 562                              |  |  |  |
| €.                       | 9. Bon Graben und Promo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 21. In Schulen, im Lehren                                      |  |  |  |
|                          | tionen in Universitaten, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | und Ubungen 562                                                   |  |  |  |
|                          | von guten Runften 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | f. 22. Schulen erhalten bie Rirche 563                            |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |  |  |  |
|                          | The state of the s |                                                                   |  |  |  |
|                          | LXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |  |  |  |
|                          | Tischreden von der Menfica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |
|                          | Liftheeven von der Menfiea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |
|                          | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                             |  |  |  |
|                          | 1. Bon ber Musit Nugen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | f. 4. Bon weltlichen und geiftli:                                 |  |  |  |
|                          | Rraft 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |  |  |  |
| 1.                       | 2. Singen 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9. 5. Die Muncam foll man nicht                                   |  |  |  |
| ¥.                       | 5. Davios maita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | verachten 567                                                     |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |  |  |  |
|                          | LXIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |  |  |  |
| Tischreden von Sprachen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |  |  |  |
|                          | Seite   Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |  |  |  |
| į.                       | 1. Bon ber griechifden , ebrai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sette                                                             |  |  |  |
| 3.                       | fchen und lateinischen Sprache 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f. 3. Die Bunge ift des Rebens                                    |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Instrument 572                                                    |  |  |  |

Gott erhalten . . . . 572

#### LXX.

#### Tifchreben von ber Aftronomie und Sternfunde.

| collected son ser relies                                                                                  | nomit and Ottentanot.                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gung und ber Sternen Lauf 573                                                                             | Seite 3. Argumenta und Schlußreben wider die Aftrologia                                                                             |
| LXX                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| Fischreden von Zeic<br>§. 1. (bei Aurifaber, Walch und hier oh<br>§. 2. Des Satans Weisfagung sind geschu | Geite ne Ueberschrift) 585                                                                                                          |
| LXX                                                                                                       | ar.                                                                                                                                 |
|                                                                                                           | on Studien.                                                                                                                         |
|                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| foll man oft lesen 590<br>§. 2. Bon Comddien 592                                                          | Seite S. 4. Bon ber Handwerfsleuten Untreu 593  5. Bon Malern 594  6. Bon ber Seigerkunft 594  7. Uebung mit Singen und Fechten 594 |
|                                                                                                           | - Valued                                                                                                                            |
| LXX                                                                                                       | an,                                                                                                                                 |
| Tischreden vo                                                                                             | n Gelehrten.                                                                                                                        |
| Seite   S. Rünftiger Mangel an gelehr: ten Leuten 595                                                     | 5, 8, Bon Lucano 599                                                                                                                |
| §. 2. Beit kann ohn gelehrte Leute<br>nicht regiert werben 595<br>§. 3. Wenig historienschreiber 596      | §. 9. Bon Aesopo 600<br>§. 10. Welcher Bücher man verzwerfen solle 600                                                              |
| §. 4. Bon Cicerone und Aristotele 597<br>§. 5. Rraft Gottes reines Borte 598                              | (. 11. Bon etlichen unfer Zeit Gezlehrten 600                                                                                       |
| f. 6. Bon Strabone 598<br>f. 7. Bon historienschreibern und<br>Poeten 598                                 | 6. 12. Bon Thomas Morus . 603<br>6. 13. Bon D. Staupis . 604                                                                        |

| Seite 1                                   | Seite                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| f. 14. Was und wie man fur bie            | 1. 17. Bon Bucero 606                                    |
| jungen Mildhriften predigen foll 604      | f. 18. Bon M. Ummerbachio . 606                          |
| 4. 15. Ginfaltige Prediger die beften 605 | f. 19. Unterscheib ber Gaben . 607                       |
| 1. 16. Bon Brentio 605                    | §. 20. Bon Ariftotele und Gicerone 608                   |
|                                           |                                                          |
|                                           |                                                          |
| LXX                                       | TV                                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |                                                          |
| Tischreden                                | von Juden.                                               |
| Seite                                     | Seite                                                    |
| f. 1. Der Juben Ruhm 609                  | ift ber ichrecklichfte und großte                        |
| f. 2. Der Juden Sandthierung und          | 3orn 620                                                 |
| Superstition 609                          | f. 18. Der Juben Saleftarrigfeit                         |
| f. 3. Der Juden Ruhm und Halb=            | und lafterlich Beten 620                                 |
| ftarrigkeit 610                           | §. 19. Der Juben Berftand . 621                          |
| f. 4. Juben find arme Leute . 611         | §. 20. Der Juben Bosheit, fo fich                        |
| f. 5. Spruche ber Schrift wiber           | für Aerzte ausgeben 622                                  |
| bie Juben 611                             | §. 21. Die Juben fennen ihre                             |
| 5, 6. Der Juden Stolz und Ruhm            | Stamme nicht mehr 622                                    |
| Gottes Worts liegt barnieber 613          | §. 22. Juben haben große Privi=                          |
| §, 7. Mus was Gewalt Chriftus             | legia vor anbern Bolfern gehabt 623                      |
| bie Raufer und Berkaufer ausm             | 5. 23. Juben haben etwan treffliche                      |
| Tempel getrieben hat 615                  | Leute gehabt 623<br>§. 24. Diefer Zeit Gottlosigkeit 624 |
| f. 8. Bom Tempel Salomonis . 615          | 5. 25. Bon einem getauften Juben,                        |
| §. 9. Bon ber Berftorung Jerufas          | fo ba zu Coln ift etwan Dechant                          |
| leme, und ber Juden Trog, Gi=             | gewesen 625                                              |
| cherheit und Bermeffenheit . 616          | 6. 26. Die Juben ruhmen fich Got=                        |
| f. 10. Deutsche und Welschland ist        | tes Bolf und haben boch ihren                            |
| etwan voller Juden gewesen . 616          | Meffiam getobtet 625                                     |
| f. 11. Iuben sind Lafterer 616            | §. 27. Juben find gemeiniglich ftets                     |
| 1. 12. Der Iuben Priefter wovon           | Gotteslafterer gemefen 626                               |
| fie gelebt haben und ernahret             | f. 28. Des verftorbenen Brubers                          |
| find 617                                  | Weib nehmen 626                                          |
| f. 13. Die Juben fonnen nicht ho=         | 5. 29. Der Juben Lugen vom Ro=                           |
| ren Jesum ben Gecreuzigten                | nig Dg 626                                               |
| nennen 618                                | §. 30. Juben und Arianer 627                             |
| die Juden 618                             | borben 627                                               |
| 15. Ein ander Argument wiber              | §. 32. Der Juden Brauch mit ih=                          |
| bie Iuben 619                             | ren Ofterflaben 627                                      |
| f. 16. Die Juben meinen, fie ton=         | §. 33. Der Juben Betrug 628                              |
| nen das Gefes halten 619                  | §. 33". Wie Juben gu befehren 628                        |
| §. 17. Die Berftorung Jerufalems          | §. 34. Juben Saleftarrigfeit . 628                       |

| 8  | Seit. 35. Juben Zäuberen 629<br>36. Bosheit ber Juben 629<br>37. Bon einem Juben, ber fich | wollte taufen laffen, aber erft                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                            |                                                                            |
|    | LX                                                                                         | XXV.                                                                       |
|    | Tischreden !                                                                               | vom Türken.                                                                |
|    | Seite                                                                                      | 1 Seite                                                                    |
| 8  | 1. Bon bem Turfen und feinen                                                               | man wiber ben Turfen friegen                                               |
| 6  | Kriegen und Siegen 632                                                                     | fou 652                                                                    |
|    | 1a. Ein Anders 633<br>2. Vermahnung D. M. E., wie                                          | §. 3. Bom Gebet wiber ben Tur-                                             |
| 2, | 2. Stringhang D. Mr. C., We                                                                | fen 656                                                                    |
|    |                                                                                            |                                                                            |
|    | LX                                                                                         | XVI.                                                                       |
|    |                                                                                            |                                                                            |
|    | Alichreven von La                                                                          | nden und Städten.                                                          |
|    | Geite                                                                                      | Seite                                                                      |
| -  | 1. Bon Deutschland 657 2. Ein Unberes von ber Frucht:                                      | nichts, benn an Berftanb und                                               |
| 3. | barteit beutschen ganbes 658                                                               | rechtem Brauch 664<br>§. 14. Tafel in ber Schloffirche                     |
| §. | 3. Bas Deutschland verberbt 658                                                            | 3u Torgau 665                                                              |
|    | 4. Mit Deutschland ift es aus 658                                                          | §. 15. Bon einer Stabt Unbant:                                             |
| §. | 5. Bon einem geizigen und ty=                                                              | barfeit gegen bem gottlichen Bort 666                                      |
| 8  | rannischen Ebelmann 659<br>6. Bon einem Cometen : wie es                                   | §. 16. Bon Erfurt 666                                                      |
| 2. | Deutschland gehen wird 660                                                                 | §. 17. Deutsche find etwa große Leut gewesen 667                           |
| §. | 7. Ein Anderes von Deutsch=                                                                | §. 18. Bon Jerusalem. Wenn ber                                             |
|    | land 660                                                                                   | Tempel zu Jerusalem verbrannt                                              |
| 9. | 8. D. Martin Luthers Rlage                                                                 | fen 668                                                                    |
|    | uber bas kunftige Ungluck, so Deutschland ubergeben wirb . 661                             | §. 19. Bon ber Zerftorung Teru-                                            |
| δ. | Deutschland ubergehen wird . 661                                                           | falems 668<br>§. 20. Bon Stabten 670                                       |
| _  | 9. Deutschlande fehlets an eis                                                             | §. 21. Bon Engeland 671                                                    |
|    | nem guten Regenten 662                                                                     | §. 22. Bon Schwaben und Baper:                                             |
| §. | 10. Runftige Straf uber Deutsch=                                                           | lanbe 672                                                                  |
| 4  | lanb 663                                                                                   | §. 23. Bom Schweizerlande . 672<br>§. 24. Bom Unterschied ber Sprachen 674 |
| -  | 10. Ein Anbers 663                                                                         | §. 25. Berånderung ber gander 675                                          |
| 2. | es bedeut 664                                                                              | §. 26. Bon Balen und Stalianern 676                                        |
|    | 12. Deutschland veracht 664                                                                | S. 27. Bom romifchen Reich . 680                                           |
| ğ. | 13. Deutschen mangelts an                                                                  | S. 28, Bon Benebigern 683                                                  |

#### LXXVII.

| Tischreden von der Stadt Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| §. 1. Von ber gråulichen Bos: heit und bem Regimente zu Rom 684                                                                                                                                                                                                                                                                          | §. 2, Doctor Martin Luthers Jug<br>und Reise gen Rom 690<br>§. 3. Der Spanier und Italianer<br>Bosheit 690                                                                                                                                                                             |  |
| Tifchreden !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vom Beruf.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| §. 1. Göttlicher Beruf ber Lehrer ist ihr größter Trost 691 §. 2. Gott will Fleiß und Treu in eines jeben Beruf haben; benn wer in geringen Dingen nacht tässig ist, der ist auch im Großen nachtässig 692 §. 3. Doctor Martin Luthers Reim 694 §. 4. D. Martini Luthers Austegung über den Spruch Ps. 45. (v. 10.): ""In beinem Schmuck | gehen baher ber Könige Töchter"" 694<br>§. 5. Daß man Occasiones ober Gelegenheit nicht versäumen solle 694<br>§. 6. Man soll nicht zu viel vertrauen 697<br>§. 7. Seines Beruss soll Keiner mißbrauchen 697<br>§. 8. Daß man nichtleichtlich gläuben und Jedermann vertrauen soll 698 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Tischreden von der Trunkenheit.  Seite 699                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| LXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CX.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Tischreden vom Hofleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| §. 1. Der hofleute Abgunft . 700<br>§. 2. De aulicorum calumniis 701<br>§. 3. Ein Hofvers, von M. Phistippo Melandthone oft citrit, ben hofleuten nüglich zu wissen 702<br>§. 4. Philippi Melandthonis Bers                                                                                                                              | Seite vom Hosseben, an D. Casp. E. Unno 1542 702 §. 5. Bom Hosseben 703 §. 6. Hosvers 703 §. 7. Reim D. Martini Luthers 703                                                                                                                                                            |  |

|                                  | Seite   Seite                          |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| §. 8. D. Martinus Luther ergah:  | graber zu Wittenberg gegen D.          |
| lete biefen Reim                 | 704   Martin Luthern 705               |
| §, 9. Lutheri Reim               | 704 §. 13. Ginem ein Ding gu er=       |
| 6. 10. Unbere Reim Doctor Mar-   | leiben 706                             |
| 3                                | 704 §. 14. Rug ber Fabeln Mefopi . 706 |
| tini Luthers                     | 8. 15. Ron Marren 708                  |
| §. 11. Bom Golb                  | 705   §. 16. Bon Albrecht, Rarren am   |
| §. 12. Unbankbarkeit ber Schang: | sächsischen Hose 708                   |

# Anhang.

# Einige Tischreden, so in unten angezeigte Abschnitte gehören.

|    | Seite                            | Seite                                   |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------|
| S. | 1. Berbolmetichung ber Bibel 709 | man leibliche Guter Gottes nicht        |
| S. | 2. Gin Unders von Berdolmet:     | erfennet 714                            |
|    | fcung bes Reuen Teftaments 709   | S. 10. Bon ber Druckerei 715            |
| 6. | 3. Rug bes gottlichen Borte,     | S. 11. Wie weltliche Hoffart fen        |
| 3  | barvon D. M. E. einem hat        | gestrafet worden 715                    |
|    | in ein Bibel gefdrieben, Matth.  | §. 12. Hoffart 716                      |
|    | 10, (40.) 710                    | S. 13. Bas Gelb fur Gewalt in           |
| 6  | 4. D. Mart. Luth. de vero        | ber Welt hab 717                        |
| у. | usu Psalterii 710                | S. 14. Der Rirchen u. der Welt Bilb 717 |
| 6. | 5. Wie Gott ber Feinbe bes       | S. 14. Der Welt Bilb : 718              |
| 3, | Guangelii Toben und Buthen       | J. 15. Wie Gott D. Martin Eu-           |
|    | zu nichte machet 711             | thern wider der Welt Toben er:          |
| 6  | 6. Wie Gottes Wort in ber        | halten hab 718                          |
| 2. | Welt sen umbergezogen 712        | S. 16. Bon ber Welt Unbankbarkeit 718   |
|    |                                  | S. 16". Gin Unders von Undant:          |
| D. | 7. Quomodo apparuit Deus         | barkeit 719                             |
|    | Salomoni 713                     | §. 17. Regula Doctoris Mar-             |
| 9. | 8. Unfere herrn Gotte Regi:      | tini Lutheri 719                        |
|    | ment wird fur narrifch ange=     | S. 18. Bom Erkenntniß Christi 720       |
|    | sehen 713                        | §. 19. Wie man bofen guften wi=         |
| S. | 9. Menschliche Blindheit, bag    | berstehen solle 721                     |

# Hauptregister ju Luthers Tischreden.

### I-IV. Abtheilung.

(Die romifden Biffern bezeichnen ben Theil, bie arabifden bie Geiten.)

| Bon Abgotterei I. 281-298               | Von Engeln III. 1-3                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Von Aergerniß IV. 24-29                 | Bon ber Ercommunication und            |
| Bon Allegorien und geiftlichen Deu:     | Bann ober ber Kirchen Juris:           |
| tungen ber Schrift wie man ba:          | biction II. 347-365                    |
| mit umgehen foll . IV. 305-311          | Bom Fegfeuer III. 340                  |
| Bon Unfechtungen . III. 100-172         | Bom Gebet 11. 228-254                  |
| Bom Untidrift ob. Papfte III. 172-270   | Bon ber Gegen : und Roth:              |
| Bon Aposteln ober Jungern Chri:         | wehre IV. 456-473                      |
| fti ! . IV. 428—436                     | Bom heiligen Geift II. 1-8             |
| Bon ber Uftronomie und Stern:           | Bon Gelehrten IV. 595-608              |
| funft IV. 573-584                       | Bom Gefes und Guangelio II. 90-145     |
| Bon Auferftehung ber Tobten unb         | Daß ber Glaube an Chriftum allein      |
| bem emigen Leben IV. 281-293            | für Gott gerecht mache II. 145-203     |
| Bom Befenntniß ber Lehre und Be-        | Bon bem rechten Gottesbienft IV. 29-33 |
| ftandigfeit II. 254—262                 | Bon Gutern ber Geiftlichen ober        |
| Bon bem Beruf IV. 691-699               | Rirchen IV. 360-368                    |
| Von ben Buchern bes Reuen Te-           | Bon Beuchlern und falfchen Bru:        |
| ftaments 1V. 397-410                    | bern IV. 7-21                          |
| Bon ben Budhern ber Bater in            | Bon bem Sofleben . IV. 700-708         |
| ber Kirche IV. 368—384                  | Bon Juben IV. 609-632                  |
| Von Cardinaten und Bifcho:              | Bon Juriften IV. 478-541               |
| fen 111. 303 - 315                      | Vom heiligen Katechismo II. 66-90      |
| Von Geremonien III. 329-332             | Bon ber driftl. Kirche II. 328-347     |
| Bon Chriften und einem driftli:         | Bon Ronigen, Furften und herrn         |
| chen Leben IV. 1-7                      | IV. 176-238                            |
| Bon bem herrn Chrifto I. 304-418        | Bon Krankheiten und berfelbigen        |
| Von Concilien IV. 316-344               | Urfachen IV. 244-255                   |
| Bon ber beil. Dreifaltigkeit I. 299-303 | Bon Rriegen IV. 437-447                |
| Bon Gbelleuten 1V. 474 - 478            | Bon fürtrefflichen Kriegehauptleu:     |
| Bom Cheftande IV. 34-156                | ten und helben . IV. 447-456           |

| Bon Banben und Stabten IV. 657-684    |
|---------------------------------------|
| Bon Legenben ber Beiligen IV. 311-315 |
| Bon ber Meffe III. 333-339            |
| Bon Monden, ihrem Leben und           |
| guten Tagen III. 285-303              |
| Bon ber Musica IV. 563-568            |
| Bon ber Oberfeit unb Rur-             |
| ften IV. 156-175                      |
| Bon ber Ohrenbeichte II. 285-294      |
| Bon Patriarden unb Prophe=            |
| ten IV. 410-428                       |
| Bon bem Predigtamt ober Rirchen=      |
| bienern II. 366-443                   |
| Bom Rechte, papftlichen ober geift=   |
| lidjen III. 315-323                   |
| Bon Reichstagen und Conventen         |
| ober Berfammlungen in Reli=           |
| gionefachen IV. 344-360               |
| Bon ber Stadt Rom IV. 684-690         |
| Bon bem Gacrament bes Altare,         |
| bes mahren Leibs und Bluts Je-        |
| fu Chrifti 11. 295-328                |
| Bon ber Schopfung . I. 170-215        |
| Bon Schulen und Universitaten IV.     |
| 541-563                               |
| Bon Schultheologen . IV. 385-397      |
| Bon Schwarmern , Rotten und           |
| Secten, fo fich wiber Doctor          |
|                                       |

| Martin Luthern gelegt haben III.      |
|---------------------------------------|
| 340—432                               |
| Bon Sophisteren IV. 22-24             |
| Bon Sprachen IV. 568-573              |
| 20n Stubien IV. 590-595               |
| Bon ber Gunbe II. 8-47                |
| Bom jungften Tage . 1V. 296-305       |
| Bon ber beiligen Taufe 11. 262-285    |
| Bom Teufel u. feinen Werten III. 4-96 |
| Bom Tobe IV. 256-280                  |
| Von menfchl. Trabitionen III. 323-329 |
| Bon ber Trunkenheit IV. 699-700       |
| Bon bem Turfen . IV. 632-656          |
| Bon Uneinigkeit IV. 238 - 243         |
| Bom Untergang ber Feinde bes          |
| göttlichen Worts . III. 282—285       |
| Bon Berbammiß u. Holle IV. 293—296    |
|                                       |
| Bon ber Welt u. ihrer Art I. 216-281  |
| Bon ben Berfen Gottes I. 83-170       |
| Von guten Werfen . 11. 203-228        |
| Bon ben Biberfachern, die wiber &u=   |
| thern geschrieben haben III. 271-282  |
| Bom freien Willen II. 47-66           |
| Bom Borte Gottes, ober ber bei=       |
| ligen Schrift I. 3-82                 |
| Bon Zauberei III. 96-100              |
| Bon Beichen und Wettern IV. 585-590   |
|                                       |

# Anhang.

Einige Tifchreben, fo in unten angezeigte Abschnitte gehoren . IV. 709-721



| Date Due                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| the state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 41235892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Library Bureau Cat. No. 1137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |



|          | BR<br>332<br>T3 | v.3-4           |
|----------|-----------------|-----------------|
| AUTHOR   |                 |                 |
| Luther.  |                 | 45959           |
| TITLE    |                 | 13737           |
|          | en oder Colloqu | uia.            |
| DATE DUE | BORROWER        | S NAME          |
|          |                 |                 |
|          |                 |                 |
|          |                 |                 |
|          |                 |                 |
|          |                 | /               |
|          |                 | /               |
|          |                 | BR<br>332<br>T3 |
|          |                 | v.3-4           |
| NO. 4    | 45959           |                 |

